

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



V 1056º (45)

€. u G. I. (45.)



. 

-

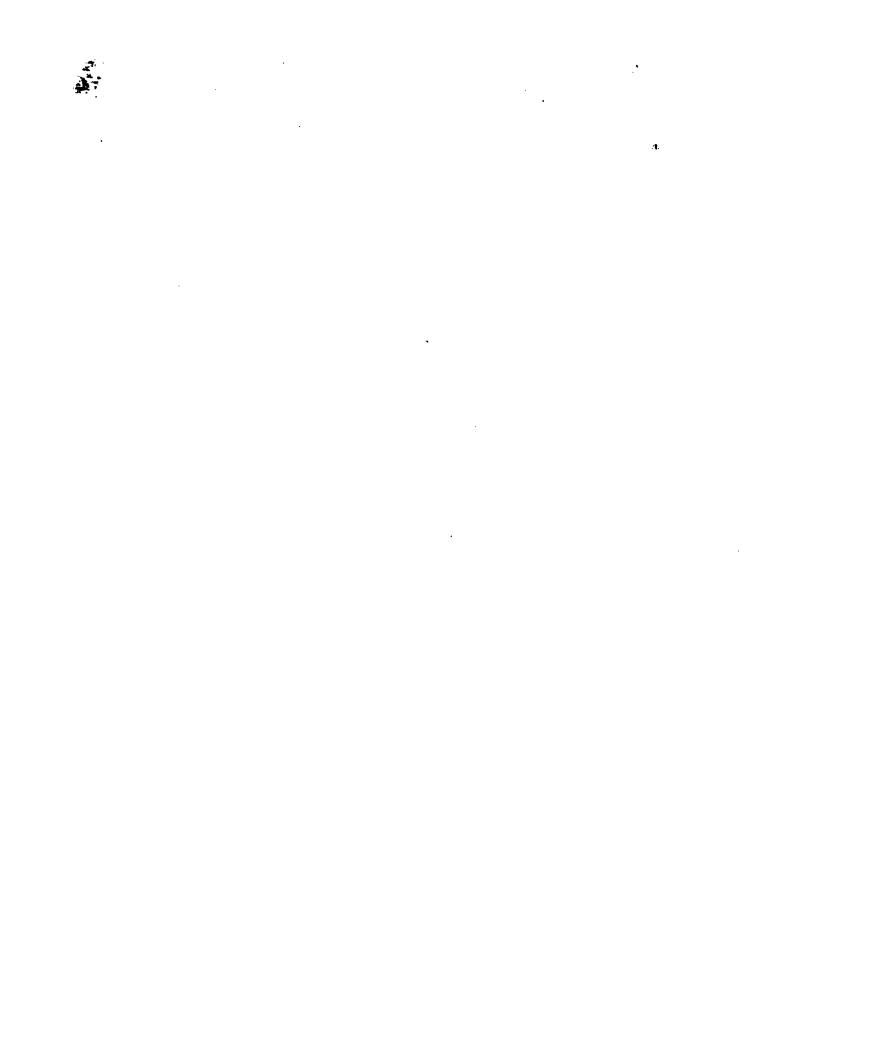

## MII gemeine

Encyklopädie der Wissenschaften und Künste.

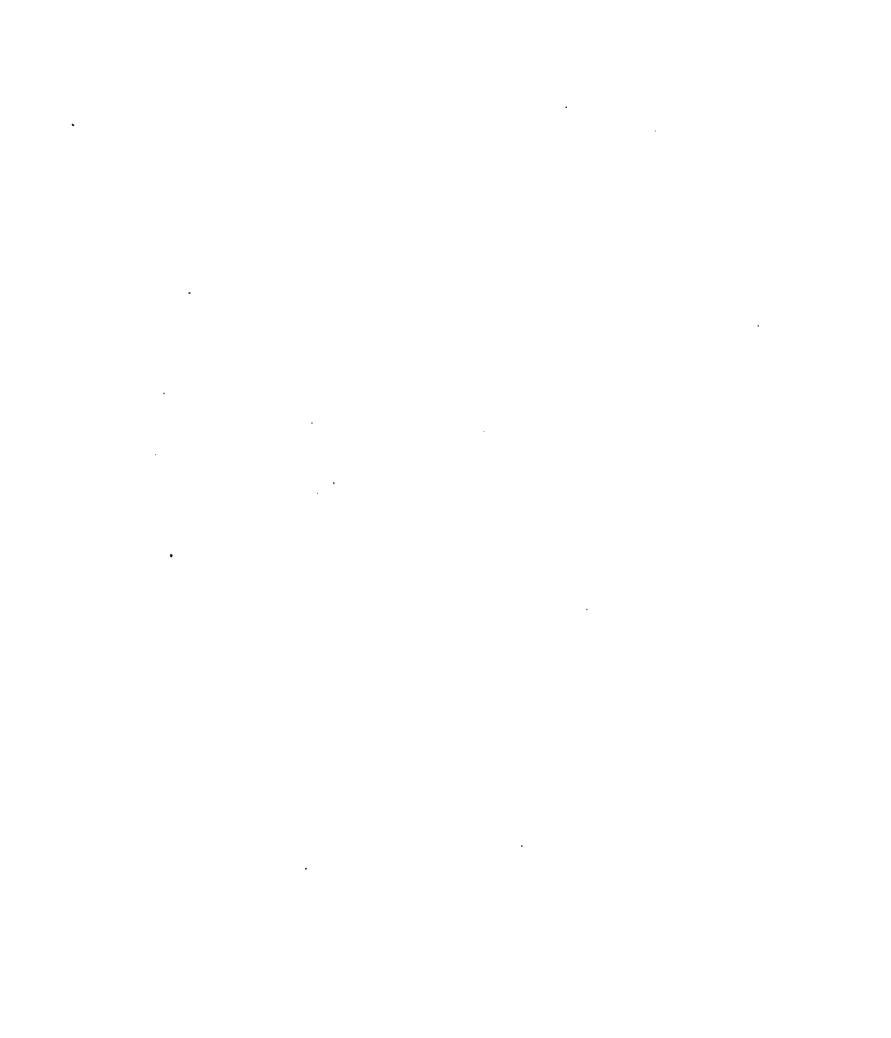

# Encytlopå die

d c t

## Wissenschaften und Künste

in alphabetischer Folge

von genannten Schriftstellern bearbeitet

und herausgegeben von

3. S. Erich und 3. G. Gruber.

Mit Rupfern und Charten.

Erste Section.

 $\mathbf{A} - \mathbf{G}$ .

Berausgegeben von

3. G. Gruber.

Funfundvierzigster Theil.

FLAACH — FLUSTRA.

Geipzig: F. A. Brodbaus 1847. ARAT Ab Sect.1 V.45



# atigemeine achklopädie der Wissenschaften und Künste.

Erste Section.

A — G.

Funfundvierzigster Theil.
FLAACH — FLUSTRA.

## FLAACH

FLAACH oder FLACH, icones Pfartborf und Schloß im Begirte Andelfingen bes Cantons Burich, 1/4 Meile vom Rhein, % Reile von ber Munbung ber Thur (beide Fluffe beschäbigen ofters die Feldmart), 1/2 Deile von der Mundung der Tog, brei Meilen im NAD. von Burich, über 1600 Einwohner. Die Rirche fteht auf eis ner Anbobe. Das Flachthal zwischen Rhein, Thur und dem Irchelberge ift ein fruchtbarer gandftrich mit gutem Beinbau. Es war, wie Flach felbft, ebebem vom Saufe Ofterreich ein Leben bes Rlofters Rheinau berer von Kulach, murbe aber 1694 an Burich verlauft. Der Ort vereinigte Flach mit der ermabnten Landvoigtei Unbelfingen, sette aber einen eigenen Dbervoigt babin, ber jahrlich 300 Gulben erlegen mußte; Berhaltniffe, Die naturlich lange aufgebort baben. (Daniel.)

FLAAE (fprich Flos), 1) ein vier Reilen langes Filialkirchspiel ber Pfarrei Ras in ber Boigtei Hallings balen, Busterubs Amt (Norwegen), burchstossen vom großen Hallingbalsstusse, ber hier ben Wasserfall Tokesbrub und die funf Wieseninseln Stavn, Tyvetop, Stabet, Souden und Boeden bilbet. Das Land ist sehr bergig. Die Kirche ist von Holz. Seelenzahl im I. 1815 1132.

2) Ein Filial der Pfarrei Melhuus, in der Sorens

2) Ein Filial der Pfarrei Melhaus, in der Gorensschreiberei Guldal, Amts Trondhjem. Die Kirche ist ein kleines, holzernes Gebaude mit Thurmchen; die frühere Kirche, an einer andern Stelle, ward burch Basser zersstort.

FLAAVÄR, eine Anzahl kleiner Inseln in der Pfarrei Berde, Boigtei Sondmor, Amts Romsdal (norde westlich Norwegen); zwischen ihnen ist ein sicherer Ankersplat, der auf den Fahrten nach und von Bergen viel benutzt wird. (v. Schubert.)

Flabellaria Cavanilles, Chevalier, Lamouroux,

f. Hiraea, Polyporus, Zonaria.

FLACCIA (Matthaeo), ein Contrapunktist des 16. Jahrh., von dessen Arbeit auf der munchener Bibliothek ausbewahrt werden: Madrigali a 4 et 5 voci. (Venet. 1568.) Dies Gerber's Worte in s. neuen Lexikon der Tonkunkter. Je weniger es noch in der ersten Halfte und im Ansange der zweiten des 16. Jahrh. schulgerecht gebildete Componissen in Italien gab, um so wunschenst werther ware ein Abdruck wenigstens eines vierz und sunsstsindigen Madrigals des genannten Rannes, den selbst Baini nicht kennt, oder mit Fleiß verschweigt. Der A. Erre Gection, XLV.

Sewinn einer sichern Einsicht liegt nahe, und boch wird es wahrscheinlich noch lange genug dauern, ehe eine Bestanntmachung erfolgt. Hat doch Teutschland nicht eins mal eine der Geschichte der Ruste gewidmete Wochensoder Monatsschrift, und zwar aus Mangel an Theilnehmern. Bor Allen sind es die Muster, die der Geschichte ihrer Aunst Nichts verdanken wollen. Und doch will Jeder eine gerechte Würdigung nicht blos in der Gegenwart, sondern auch in der Jukunft. (G. W. Fink.)

FLACCOMIUS (Joh. Petrus), geb. zu Milazzo in Sicilien, bilbete fich jum Geiftlichen, murbe Rapells meister Philipp's III. von Spanien, dann Almosenier bes Herzogs von Savopen und ftarb zu Turin 1617. Bon feinen Werten ift 1561 ju Benedig gebruckt worden: Concentus in duos distincti Choros, in quibus Vesperae, Missae, sacraeque cantiones in Nativitate B. M. V. aliarumque Virginum festivitatibus decantandi continentur. f. Mongitor, Biblioth. Sicul. T. I. p. 395. (Rach Balther.) Auf Manner bes 16. Jahrh., welche als Componisten in Sicilien und Spanien wirtten, sodaß von ihrer Arbeit irgend Etwas veröffentlicht wurde, ift um fo mehr Aufmertfamteit zu verwenden, je weniger bis jest noch bas Berhaltniß flar ift, in welchem fie gu ben Nieberlandern und überhaupt zu ben Ultramontanen ftanben. Es ift noch teineswegs fo erwiefen, als Biele in unferer Beit glauben, ob auch Spanier und Sicilier Schuler ber Rieberlander gewesen find, ober nicht. Dir icheint bas Lette immer noch glaublicher, als bas Erste. Beibe Annahmen laffen sich aber offenbar erft bann guversichts lich hinstellen, wenn mehr Werke ber Spanier und Sicis lier mit den weit bekannteren Berken der Niederlander u. s. w. forgfaltig verglichen worden find, was bis jest ber Geltenheit ber erftgenannten Compositionswerte wegen noch viel zu wenig hat geschehen tonnen. Da aber ges wiß noch Manches ber Art im Staube ber Bibliotheten und Archive verborgen liegt, muß um so genauer für folche und abnliche Anzeigen geforgt werben, bamit zufalslig gludliche Auffindungen folcher Dentmaler jener Beiten und Bolfer beffer, ale bisher, gewurdigt, und endlich baburch eine noch immer vorwaltende geschichtliche Ungewiß beit beseitigt werbe, die auf ben Sang ber Ausbildung ber Tontunft von bebeutenbem Ginfluffe fein mußte. Giner weitern Ausführung braucht die Sache nicht, wol aber vielfacher Anregung, wenn es fruchten foll. (G. W. Fink.)

FLACCUS, ein Tonfunftler bes alten Rom, verfertigte die Dufit zu ben Komobien bes Terenz. Den Beweis bafur gibt Terentius felbst, welcher gewohnlich nach Angabe ber handelnden Versonen vor bem Anfange seiner Stude bingusett: Modos fecit Flaccus etc. Daß nicht bas Geringste von diefen Tonweisen übriggeblieben ift, weiß man, ebenso, daß die ganze Musik ber Romer, folglich auch diese, Richts als eine Nachahmung der grieschischen, und noch dazu meist eine schwache, war. Im Fache der Lustspiele erweist sich dies noch deutlicher, als in manchem andern. Der ganze Sat bes Terenz lautet namlich: Modos fecit Flaccus Claudi tibiis paribus, dextris et sinistris. Et est tota graeca. Benn auch bas Lette fich nicht mit auf bie Dufit, fonbern nur auf Die Rabel (in Andria) bezieht, so ift boch bie gange Berwendung ber gleichen und ungleichen, ber rechten und lin: ten Floten vollig ben Griechen abgeborgt. Tib. impar. werben in andern gabeln vorgefchrieben, fobag man fieht, iche Art diefer Floten wurde auch fur fich allein gebraucht, 3. 23. zwei rechte Floten ohne bie linten, bie ungleichen ohne bie gleichen u. f. f. (f. Flote). - Darüber haben wir hier Nichts zu fagen, wol aber über ben Bufah Claudi sum Ramen Flaccus. Bis auf ben Muretus erklatte man filius Claudis. Dies lauft aber ganz ges gen romische Sitten und Denkungsart, namentlich der Zeiten des Terenz. Den Freigeborenen gereichte es zur Schande, sich mit Musik zu beschäftigen, wie vielmehr, sie öffentlich auszuschen. Man muß also nicht filius, sondern libertus sich dazu benken. Und so war benn bie fer Flaccus ein Freigelaffener bes Claudius. Das ift aber auch Alles, was mit Grund über biesen romischen Tonkinftler gesagt werben tann. Daffelbe bestätigt bie 1824 zu kondon in vier Banden erschienene Ausgabe: Publ. Terentii Afri Comoediae sex ex editione Westerhoviana cum notis et interpretatione etc. Es heißt hier über Flaccus Claudi: Ante Muretum legebatur Claudii filius; pessime. Nam iste Flaccus debuit esse libertus, non ingenuus. Histrionica enim apud Gracces quidem in honore erat, ita ut et Actores Comoediarum interdum legationes ad Reges obirent (in vita Philippi): Romae infamis crat, nisi in Togatis et, ut videor notasse, in Atelianiis (rimifée (en), quae probrosae non erant, aut valde fallor (Paber). — Uber biefen Maccus wird schwerlich irgend etwas Raberes zu entbecken fein, noch weniger über seine Mufik. Es ift aber fcon ein Ruben, wenn man weiß, wo Nichts mehr zu bolen ift, damit man nicht ferner (G. W. Fml.) Beit und Dube vergeube.

Flaceus, Calpurnius, Horatius, Peraius, Vale-

rins, s. unter den Sauptnamen. FLACH VON SCHWARZENBERG. Ein im 17. Jahrh. ausgestorbenes Geschlecht, welches jum obers rheinischen reichsfreien Abel gehörte. Schon im 12. Jahrh. woren bie Linien Flach von Schwarzenberg und Die obne Diefen Beinamen, von zwei Brubern geftiftet, getrennt. Da die Linie Schwarzenberg ohne den Beinamen Flach wenig geschichtliches Interesse hat und nur durch Schentungen an Mofter in ben Urtunben baufig vorbommt, -

bie Lette ihres Geschlechtes, Ursula, ftarb als Chefrau von Johann von Bareberg 1591 — fo ift nur die Linie Flach, beren Glieber reich begutert im Elfaß, in ber Pfalz und in ben übrigen Rheinlanden wohnten, bier an= zuführen.

Wilhelmus, miles Flach de Schwarzenberg, fommt mit seinem altern Bruder, hilbebrand be Schwarzenberg, als Zeuge 1209 urfundlich vor; boch vergeht beinabe Ein Sahrhundert, ehe diefes namens gedacht wird. Bieder ein Bilhelm, ber mit feiner Chefrau, Dorothea von Flere: heim, 1280 erfcheint und 1300 als gestorben bemerkt wird, war Reichsschultheiß zu Groszwinternheim und Sauer : Schwabheim, Reichstorfer unweit Dovenheim und Ingelheim. Die Kinder von biesem Wilhelm, ber mit Agnes von Binternheim im Jahre 1329 sein Geschlecht fortpflanzte (gest. 1351), waren: Hilbebrandt, der Ritter, auf einem Karavanenzuge gegen bie Sarazenen im Sahre 1337 umgetommen, Philipp, Domfcholafter in Mainz (geft. 1329) und eine Lochter, Guta, die Shefrau von hartmann Ulner von Dieburg. Dieser Bilbelm, ber ebenfalls in ber Burbe eines Reichsschultheißen feis nem Bater nachfolgte, war ein reich beguterter Ritter, ber aus einer gebbe mit ben Raugrafen, ben Bilbgrafen und bem Grafen Withelm von Sporteim als Sieger hervorging, indem er zugleich ben Raugrafen Ruprecht von Bommeneburg 1333 zum Gefangenen machte. Nachdem bie anbern Grafen fich mit ihm wegen feiner Unfoberungen verglichen und refervirt hatten, wurde bennoch ber Graf Ruprecht erft nach einer langen Gefangenschaft feis ner haft entlaffen. Bon feinen Rachtommen find anguführen: Bilbelm, Dombechant ju Maing (geft. ben 29. Rov. 1383), Philipp, Domcuftos zu Mainz und erfter Propft bes Ritterftifts St. Alban gu Main; 1429. 3br Bruber Wilhelm wird als Reichsburgmann ju Oppenheim genannt, als er bie Leben, bie gur Burgmannichaft geborte, barüber empfing (1505). Bilbelm, Domberr gu Speier, 1408; Johann, Domberr gu Maing (1429, geft. ben 25. Rev. 1453), und Georg, befleibete die Stelle eines Amtmanns ju Frankfurt (gent. 1561). Gein Sobn, ebenfalls Georg genannt, hatte fich ben Studien gewid: met, war taiferlicher Rath und von ben Grafen von Sa: nau ju ihrem Dberamtmann ber Graffchaft ernannt. Eber: harb, 1547, beirathete Ottilie von Bartenheim und nach ihrem Tobe Amelie von Ellenbach, welche Lettere ihm boei Sohne gab, von benen zwei, Engelbert und Philipp, in ben Orben bes beiligen Johannes eintraten, und Bets terer jum Drbens : Deermeifter in Beitersheim erwählt wurde. Schon in feinem 21. Jahre hatte er fich mit feis nem Bruber Engelbert nach Malta begeben, wo er 27 Jahre lang gegen bie Eurfen Raravanenguge unternahm, mebrmale Abmiral bie Galeeren befehligte, eine Beit lang Stattbalter von Tripolis mar, und enblich in einem Sees treffen umweit Sicilien gefangen und erft nach fechsmonatlis der haft burch eine bebeutenbe Summe Belbes rangios nirt wurde. In feinem 48. Jahre, nach bem Tobe bes heermeifters 2bam von Schwalbach, 1573, an beffen Stelle erwählt, bieb er noch fechs Sabre auf Malta, um gegen ben Erbfrind noch thatig ju fein, und febrte erft 1579

nach Teutschland merke, wo er 15 Jahre in Beiterbeim dem Johanniterorben fraftig vorftand, und ben 10. Dai 1594 im 69. Jahre feines Alters flatb. Dit ben Enfeln von Bernhard, Amtmann ju Daun, und Eberhard (1610). Marichall bes Aurfürsten Friedrich II. von ber Pfalz, er: lofch biefes Geschlecht 1625.

(Albert Freik, von Bouneburg-Lengsfeld.) FLACHAU (die). So nennt man nach dem Haupts orte ein falzburgifches Alventhal im oberften Ensachiete. im Rreife Salzach bes ofterreichischen Lambes ob ber End. Der Ort Alachau ift um bie 2950' boch liegende Rirche gelagert und von hoben Bergwanden und Bornern umringt: der Faultogi 8224', der ppramidale Lakentogi 6434', ber Griedlahrtogl, von Flachau in 11/2 Stumbe zu ersteigen, u. a. Flachau ift bas wichtigste Gifenwerk un Salaburaifchen; 1796 lieferte es 3750, 1845 80,000 Sentner. Das Thal von Flachau aufwarts ift ziemlich einsam und zieht noch 31/4 Stunden binauf. Drei Jochs Reige verbinden ben hintergrund mit den angrenzenben Thalern ber Ens, Dubr und Salzach. (Daniel.)

FLACHFLOTE, ein Orgelregister, welches (wie Balther fchreibt) unten im Labio nicht gar weit, mit eis nem engen, niebrigen Aufschnitt, boch gar breit labirt, oben aber nur ein Benig jugespitt ift, und beswegen etwas flacher als bas Gemeborn flingt. Es gibt beren breierlei Arten, als: Groß - Flachflot 8 Fuß : Zon, 4 Fuß-Ton, und Klein : Flachfibt 2 Fuß: Ton. f. Praetor. Synt. mus. T. II. p. 136. — Die Pfeifen biefes Manualregifters werben von Metall verfertigt, haben ein breites Labium und teinen niedrigen, vielmehr einen hoben Auffonitt, ber nicht eng fein tann, weil ein enger Aufschnitt feinen flachen Rlang zu geben im Stande ift. Dennoch tommt die entgegengefehte Behauptung, bag ber Aufschnitt eng sein muffe, in ben allermeisten Beschreibungen biefer Orgelftimme vor. Roch mehre Darfteller verweisen entweber gradebin auf Spitflote, ober fie halten fie boch mit ber Blachflote vollig fur eins, obwol die eigentliche Spissibte ungleich spiser ausläuft, als biefe, Die fich nach Dben nur ein Benig verspitt. Der Rlang ift fanft, fcwacher als Gemehorn und ftarter als Bloch - ober Blodflote, mit welcher fie gleichfalls zuweilen verwechselt (G. W. Fink) wird.

FLACHKOPFE (Flat-heads), ober Plattfopfe werben von ben Beigen ber Freiftaaten im Allgemeinen alle Indianer westlich vom Felsengebirge (Rocky-Mountains) im Dreganbiftricte genannt. Inbeffen gerfallen biefe wiederum in viele, jum Theil feindliche Stamme, von verschiebenen Ramen. Samuel Parter scheibet fie aundchet in gwei Gruppen. Die eine Gruppe umfaßt bie Indianer in den oberen Thalebenen zwischen dem Relsengebirge und bem Falle des Columbia, die andere dies jenigen Eingebornen, welche bie niebern Gegenben weftlich vom Columbiafalle bis jum Geftabe bes ftillen Dees res, vem Pugetssund nordlich bis nach Obercalifornien bin ferbwerts bewohnen. Unter ben Bewohnern ber Dies berungen find Die vorzäglichften Stamme ober Nationen. wie man auch wol zu fagen pflegt, die Chenooks, Klicatatt, Callapooabe, Umbagund neben vielen andern, beren

Ramen Parler nicht mit Bwerlaffigleit erfahren konnter unter ben Stammen ber obern Chenen fleben oben an ble Carriers, Dianagans, Rettlefalls, Coeur be Lions sbee Coeur D'Aleines, Cootanies, Spoteins, Schofchonen, Balla-Balla's, Capufen, Reg. Perces und Flatheabs ober

Blacktopfe im engern Sinne.

Bie ber Augenschein lehrt, find bie Ramen theils indianifche, theils englische, theils framgofifche, und die bei ben lettern nicht immer von einem charafteriftifchen Deutmale entlebet, und somit manchmal eine gang unpaffenbe Bezeichnung bes Stammes. Go verfichert Parter, bas bie Reg- Derces fich ben Rafentnorvel ebenfo wenig burchbobren, als die Flatheabs im engern Sinne ibren Rindern den Ropf platt bruden, sowie daß beide Stamme fich felbst teineswegs mit biefem Ramen bezeichnen. Das gegen findet fich an ben Ruften bes fliflen Deeres ein Stamm Indianer, welche nicht nur ihre Rowfe breit bruden. fondern auch ihre Nafen durchbohren, und oberhalb ber Falle des Columbia am norblichen Ufer ein kleines Dorf ber Chenook : Indianer, die daffelbe thun und demnach wirkliche Blachtopfe und Reg-Perces find, obicon fie biefen Ramen nicht führen. Etwas oberhalb ber Augen bis jum Scheitel bruden fie bei ben Rinbern ben Schei bel jurud, machen es also nicht wie die Bewohner bes Rutkasundes, die dem Ropfe bes Kindes burch Umlegen einer Binbe beinahe Die Form eines Buckerhuts geben. Auch verliert sich das Platte mit zunehmenden Jahren immer mehr, fodaß es bei Erwachfenen wenig ober gar nicht mehr sichtbar ift, mahrend über ein Berfchwinden ber Buderbutform bes Ropfes ber Bewohner vom Ruttafund Richts von den Reisenden bemerkt wird.

Bir baben es bier lebiglich mit ben Alactopf=Su= bianern zu thun, bie es nur bem Ramen, nicht ber That nach find, beren Gebiet oben schon bezeichnet murbe, welches aber auch wol manchen Beranderungen unterworfen ift, ba fie als Jager ein herumziehendes Leben führen, wobsi fie ofter auf die Offfeite des Relfengebirges vorbringen, mabrent die Bewohner ber Rieberungen als Rifcher ftatio-

nare Bobnfige baben.

Sie find wohlgestaltet und fraftig, Die Manner meif lang, die Beiber von gewöhnlicher Große, von garbe bells brongen, oder vielmehr nugbraun, wie bie Bewohner ber oftlich vom Felsengebirge gelegenen ganber, nur noch etwas heller. Das tohlichwarze, ftarte und ichlichte Daar ift nur bei einzelnen Individuen ftruppig und hangt gescheitelt ober in langen Bopfen an ben Seiten ober aber Die Schultern binab. Die Manner befreien fich von bem sparlicen Barthaar burch forgfältiges Ansrupfen. Die lebhaften, glanzenden Augen find schwarz wie das Hautz bie Badentnochen treten ftart bervor, Sanbe, Fuße, und Rnochel find gewöhnlich tlein und wohlgeformt, Die Saltung und Bewegung naturlich, leicht und meift gragibe.

Ihre einfache Kleidung besteht gemeiniglich in einer Art hemde über enganliegenben Beinkleibern und in Decaffins an ben Fugen. Alle biefe Rleibungsftucke verfertigen fie aus gegerbten Bauten von birichen, Gazellen ober Bebirgeziegen und Schafen, und verzieren fie an ben Saumen mit langen Franzen von bemfelben Stoffe. Das

über tragen sie zuweilen noch ein weißwollnes Blanket ober eine Buffalorobe. Ropfbebedungen find nicht immer ein Theil ihrer Aleidung, wenigstens tein wefentlicher. Der Angug bes weiblichen Sefchlechts ift im Gangen berfelbe, nur tragen fie fatt bes Bembes eine Art Rod, welcher bis an die Andchel reicht und einen großen weiten Kragen, welcher über und über mit langlichen, rothen, blauen, weißen und purpurnen Verlen befett ift. Um fich noch mehr zu fomuden, bringen fie allerhand Bierathen von Rebern, Glasperlen, Metallfnopfen und buntgefarbten Ctadeln des Stachelschweines am Ropf und an den Gewandern an, farben auch zuweilen Geficht und Saare roth. Sogar bie Pferbe werben mit zierlichen blauen und scharlachenen Befagen am Ropf, auf ber Bruft und bem Rreug gefomudt und mit fleinen meffingenen Glodchen behangen.

Ihre Bohnungen bestehen aus Belten, bie fie auf ihren Jagdzügen mitnehmen. Sie werben von Stangen errichtet, uber welche man Elt = und Buffalohaute bedt, find rund, etwa 20 Fuß im Durchmeffer und leicht ju transportiren. 3m Mittelpunft bes Beltes wirb Feuer ge= macht, und bem Rauche ein Abzug durch bie Spige ber Bohnung gelaffen. Die ganze Sabe der Bewohner an Bausgerath, Kleidern und Pelzbecken wird darin unter-

gebracht.

Ihre einsachen Sausgerathe bestehen meift nur in einem tupfernen ober eifernen Reffel, einem blechernen Baffereimer, mas fie burch Tauschhandel an fich bringen, und in felbstverfertigten Schuffeln und Loffeln aus ben bornern ber Buffalos und Gebirgsichafe, fowie in verschies benen Arten von Rorben. Ihre Baffen find Bogen und Pfeile, Tomabawis ober fleine Beile, und Rugelbuchsen, bie fie von den Beißen erhandeln. Ihrer bebienen fie fich im Kriege und auf ber Sagb. Ihre Nahrungsmittel er-balten fie hauptfachlich burch die Jagb, weniger burch ben Fischfang, auf welchen bie Bewohner ber Nieberungen befonders angewiesen find. Sie verzehren indeffen ihre Speife nicht rob, sondern verstehen sich fehr gut auf bas Roften berfelben. Die jagdbaren Thiere, Die naturlich nicht sammtlich in gleicher Menge angetroffen werben, find: vier Barietaten von Baren, barunter ber am bauftaften portommende und furchtbarfte ber graue Bar, ber guweilen ein Gewicht von 800 Pfund erreicht; ber Rac= coon ober Baschbar (Procyon Lotor Storr.); bet Dads, bas Biefel, bas Stinfthier, ber Baum: marber, die Moschusratte, die Bolverene, das Stadelfdwein, brei Arten Eichhornchen; aus bem Rabengeschlechte ber Panther (? wahrscheinlich Felis Onça Linn.), bie langgefdmante Tigertage\*), bie gemeine wilbe Rabe (Felis Catus Linn.); ber gemeine graue, ber ichwarze, ber blaue, ber weiße Bolf und der kleine Prairiewolf; ber rothe, graue und filberfarbige guchs; ber hafe und eine Art Durs melthier von funf Boll gange ohne ben Schwang, welcher zwei Boll mißt; ber Elf ober bas Elennthier, ber

rothe, fomaragefdwangte und gemeine ameris tanifche Dirich; bie gifcotter; ber Seehund; bas Felfengebirgs : ober fartgebornte Schaf und bie Gebirgsziege, und endlich ber Buffalo als bas wichtigste unter allen genannten Thieren, bas ben Reifens ben in ungeheuerer Menge aufstößt (man spricht von Tau = fenben und aber Taufenben). Der Buffalo gebort jum Rindviehgeschlechte, bat gespaltene Sufe, tauet wieber und hat dieselbe Nahrung, wie unser Rindvieh, un: tericeibet fich aber ebenso von bem Buffel (Bos Bubalus Linn.), als von bem Bifon (B. Bison L., ober B. americanus Gm.). In Große fommt er bem jab: men Rindvieh gleich, aber bie langen zottigen, schwarzen Saare um Ropf, Sals und Schultern geben ihm ein furcht= bares Unfeben. Der Ropf gleicht bem bes Dofen, nur ift er etwas runder und bider, und ber Buffalo tragt ibn im Laufen niedriger. Borner, Dhren und Augen find nicht groß und erscheinen burch bie zottige Baarbebedung noch fleiner. Die Beine find schlant und flein, und die Borderbeine bis an die Anie herab von den zottigen, schwars gen Saaren bedeckt. Sie find trog ihrem plumpen Musfeben außerorbentlich schnell, haben große Ausbauer im Laufen, und übertreffen auf steilem, gebirgigem Boben felbst die besten Pferbe. Gie wittern burch ihren feinen Geruch ben Idger in großer Entfernung, find aber aus= nehmend fcheu, und greifen den Menschen nur an, wenn fie verwundet find ober verfolgt werben und feine Beles genheit zur Flucht haben. Ihr Fleisch gleicht bem Unses ben nach bem Rindfleisch, hat aber einen feinern Ge-schmad und verdauet sich außerst leicht. Der hauptreich= thum aber ber Indianer auf ben obern Gbenen besteht in Pferben, beren Angabl fogar ibren Ginfluß unter einanber bestimmt. Manche Familie befitt mehre Sundert, benutt fie aber nur jum Reiten und als Lafttbiere.

Ihre mechanischen Fertigkeiten find im Gangen beforantt. Sie verfteben außer Bogen und Pfeilen und Rleis bungeftuden hauptfachlich noch von außerorbentlich langen Binfen buntgefarbte und gemufterte Datten ju flechten, Thierbaute zu gerben und Sattel und Baume zu machen. Die Baute werben mit einem icharfen Bolg, Stein ober (wo moglich) Eifen fauber enthaart, geschabt und gereis nigt, mit bem Gehirn bes erlegten Thieres eingeschmiert und gerauchert. In einer Bertiefung, über welche ein Beruft von Solastabden in Form einer oben spigigen Sutte errichtet wird, macht man ein ftart rauchenbes Feuer, und breitet die Saut vorsichtig barüber, um fie nicht zu beiß werben, ober gar verbrennen ju laffen. Rach ber Rauderung reibt man fie weich, und überftreicht fie mit weis gem Thon und bleicht fie, und bamit ift bie Procedur, die bochft mubselig ift, aber nur einen Tag bauert, zu Enbe. Die Baute, welche bie Baare behalten follen, werben auf ber Bleischseite fo lange geschabt und bunn gearbeis tet, bis fie bie nothige Geschmeibigkeit haben. Bum Raben bedienen fie fich getrodneter hirfch : ober Buffalo barme als 3wirnes. Die Roben werden von den Frauen verfertigt und oft fur ein Pfund Tabat ober eine Schnur Glasperlen an bie Beißen verfauft.

Die Sattel von Solg find mit Leber überzogen, mit

<sup>\*)</sup> Belche Species bies fein moge, mage ich nicht zu vermu-Sie wird als groß und von fcmubigerother garbe bezeichnet.

Die Bielweiberei ift ein Zeichen von Diffinction und Boblbabenheit; Stlaverei findet sich blos bei den Indiasnern der Niederungen. Ihre Religion besteht in dem Glauben an einen großen Geist und einen diesem untergeordneten bosen Geist, an die Fortdauer der Seele nach dem Tode, sowie an eine Belohnung des Guten

und Bestrafung bes Bosen.

Die Wirbe ber Hauptlinge, in beren handen bie Regierung ruht, ift erdich; die herrschaft wird aber nicht durch Befehle, sondern auf patriarchalische Weise ausgezübt; auch können die Sauptlinge keine Abgaben erheben, sondern mussen vielmehr zum allgemeinen Besten ihr Bersmögen opfern. In Streitigkeiten entscheidet der Hauptling. Kriege werden nur zur Vertheidigung gegen die Blacksot-Indianer geführt, obwol die Flatheads so tapfer sind, daß einer es mit drei Blacksot-Inzdianern aufnimmt. Überhaupt rühmt man ihre Versträglichkeit und Friedsertigkeit, wie ihre Chrlichkeit und Dankbarkeit.

FLACHS (Siegmund Andreas), geboren am 21. Rov. 1692 ju Berggießhubel, stubirte Theologie ju Leip: Unter Abicht's Borfit vertheidigte er bort 1714 eine Differtation '), wodurch er die Magisterwurde ers langte, und las seitdem Collegien '). 3m 3. 1725 ward er Baccalaureus ber Theologie und Beifiger ber philosos phischen Facultat. 3m 3. 1731 erhielt er bas Pastorat gu Gebnit unter ber Inspection Pirna. Durch gewiffe Bergehungen verscherzte er bie Stelle als Paftor und Superintenbent du Colbis, die er 1742 erhalten hatte. Seiner Dienfte entlaffen, boch mit einer Penfion begna: bigt, privatifirte er Anfangs ju Colbit, fpaterbin ju Leiß: nig. Er ftarb 175 . . 3). Ale Schriftfteller warb er vor: ziglich bekannt burch feine turze Ginleitung gur augeburgifchen Confession \*). In einzelnen Differtationen erlausterte er Bibelftellen. Bur die turfachsischen Lanbe fcrieb er 42 erklarte Bugterte, die er Unfangs anonym beraus: (Heinrich Döring.) gab b).

Flachs, f. Linum. Flachs, neuseelanbischer, f. Phormium.

FLACHSENIUS (Johann), geb. im finnlandischen Kirchspiele Bemo 1636, gest. zu Abo 1708, ein grundslicher Theolog und tücktiger Mathematiker, der in hohem Ansehen stand. Im S. 1661 ward er Magister, dann Lector am Symnasium zu Biborg, von wo er nach Abo 1665 als Universitätssecretair versetzt wurde. Schon 1668 erlangte er hier die Prosessur der Mathematik, ward 1688 außerordentlicher, 1689 ordentlicher Prosessor der Theologie und 1697 erster Prosessor der Theologie und Dompropst. Im hohen Alter ward er zum Bischof von Biborg erwählt. Zu arbeiten und durch seine Kenntnisse sich nüglich zu machen war seine Freude. Man hat von ihm theologische und mathes matische Schriften, unter ersteren ein Harmoniae evangelicae compendium. (Aboae 1701.) (v. Schubert.)

Flachsgras, f. Eriophorum. Flachskraut, f. Linaria.

FLACHSLAND (Flachlantisse) und bas bamit grengende Billicheim (Zullineshaim), ein Stundden oberhalb Mublhausen, an der Ill gelegen, werben in Agilmar's Schentungsbrief fur bas Klofter Murbach, 792, genannt. In spateren Beiten erscheint bas Dorf Flachsland als ein Befitthum berer von Dasmunfter, über welches und über bas benachbarte Beimsbrunn bie von Dasmunfter 1448 von ben Berren von Ofterreich die Belehnung empfingen. Ein Jahrhundert fpater, 1554, erbat fich Nicolaus von Bollweiler von R. Ferdinand Die Erspectang auf Diefelbe Lehn, welche benn auch, nach Ableben Chriftoph's von Masmunfter, als bes Letten feines Geschlechts, 1578, an bie herren von Bollweiler gekommen und bis 1789 ber Berrichaft Bollweiler geblieben find, obgleich beibe Ortschaften burch eine Strede von mehren Stunden Begs von ber eigentlichen Berrichaft geschieden werben. Bon Flachsland tragt auch ein bekanntes Rittergefchlecht ben Namen. Mangold von Flachslanden, bes Grafen von Pfirt Dienstmann, tommt 1232, wie Bezelo von Flachslanden 1233 in dieses Grafen Urkunden vor. Konrab von Flachstanben, Ritter, wurde 1312 von Graf Ulrich II. von Pfirt mit Freningen, im Umfange ber Berrs fcaft Altfirch, belehnt; feine Sohne, Johann und Ricolaus, bie Bapelinge, haben 1337 Durmenach ihrem Better, Johann von Flachslanden, Banfen Cohn, ju faufen gegeben. hennemann von Flachslanden trug 1344 Durmenach, im Umfange ber herrschaft Pfirt, ben herren von Ofterreich zu Leben auf, und blieben Dorf und Schlof, fo gwar 1354 burch bie Bafeler eingeafchert worben, seinen Nachkommen bis gegen bas Ende bes 18. Jahrh. Wernlin von Flachslanden fiel, für Berzog Leopold fechtend, bei Sempach, 1386. Johann von Flachslanden erwarb 1430 bie Burg Canbetron, die boch fein gleichnamiger Sohn wiederum 1444 veräußerte. Johann von Alacislanden, der Bischof zu Bafel, des hartmann Ronch von

<sup>1)</sup> De restituendis duobus versibus Ioh, 21, (Lips, 1714. 4.) 2) Die bei biefer Gelegenheit von ihm vertheibigten Abhandlungen fabren ben Titel: Dies. I. pro loco, restitutum in Gallia nuper a papyro introductum, e scriniia antiquitatis erutum, moralibusque annotationibus circa inventiones vestium stipatum com-plectens. (Lips. 1718, 4.) Diss. II. pro Adjunct. de caussis dissensus Eruditorum. (Lips. 1721. 4.) 3) Beber bas Jahr, wann, noch ber Ort, wo er geftorben, last fich ausmitteln. 4) Der vollftanbige Titel biefes Bertes lautet : Rurge Ginleitung gur Augsburgifchen Confession, in Frag und Antwort abgefaffet, und mit Spruchen ber beiligen Schrift, wie auch aus benen erbaulichften unb griftreichen Gefangen , jum Beweis beibes ber übereinftimmung fol: der Confession mit Gottes Bort, als auch unserer Evangelifche Eutherischen Rirchen annoch beftanbigen und unberrudten haltung an berfelben erlautert : nebft beigefügter Unwenbung eines jeben Artitels ju einem gottfeligen und recht evangelischen Lebensmanbel E. m. angefertigt. (Leipzig 1730.) 5) Bergl. Diet mann's Rurfachf. Priefterfchaft. 1. 2b. G. 311 fg. Abelung, Fortfegung

und Erganzungen zu Jocher's Gelehrtenleriton. Meufel's Beriton ber vom Jahre 1750—1800 verstorbenen teutschen Schriftfteleter. 3. 88b. S. 382 fg.

Monchenftein Sofmeifter, regierte in besten Ramen bas Bochflift, empfing von beffen Rachfolger, Deter von Rieden: flein, die Behnten zu Ringersbeim und Berenzweiler als ein Leben, 1426, und ift wol auch berfelbe Johann von Mlachstanben, ber bie Geliebte bes Bifcofs humbert von Reuchatel, Die schone Spenderin von Malleran, geheirathet bat. Der von Reuchatel, ein febr freigebiger Liebhaber, mar bes Bifcofs Sartmann unmittelbarer Borganger gemefen. Iobann's Entel. Johann von Rlachsland, ber Burgermeifter au Bafel, und Bernbard empfingen 1473 von Peter von Sagenbach, bem burgundischen Landvoigt im Elfaß, bie Leben, die fie von Alters her von Ofterreich gehabt hatten-Mit Bernhard's Sohnen, Pantaleon und Johann Bernner, hat das Geschlecht in zwei Linien sich gespalten. Pantaleon's Rachtommenschaft erlofc in beffen Urenteln, Rartin und Rubolf, 1625, bavon Rubolf ein Stiftsherr gu Murbach gewesen. Johann Werner hat sich viel in Kriegen versucht, baute die Kirche zu Durmenach wieder auf und erlebte sieben Entel, bes Johann Jacob Sohne. Davon florirte ber altefte, Johann Berner, als ber Stadt Breifach Burgermeister, bazu tommen zwei andere, Johann Othmar (er wurde 1611 zu Durmenach beerdigt) und Johann Beinrich, wegen ihrer zahlreichen Nachkommenidaft in Betracht. Des Johann Othmar Cohne, Raspar und Paul, traten in ben teutschen Ritterorden, bes Johann heinrich Gohn, Johann Konrab, Affessor bei ber Regierung ju Enfisheim, erhielt 1623 von Erzherzog Leopold bas Dorf Huningen zu Pfand, wendete fich aber, nachdem Ober- Elfaß bem Saufe Ofterreich entriffen, nach ben ftrasburgifchen Stiftslanden, wo er Dadenheim, bei Martolsbeim, und Schafhausen, bei Bochfelben, ertaufte, und burch biefe Erwerbung die gaberniche Linie begrunbete. Geine Tochter, Maria Rleopha, wurde 1699 gur Abtiffin des gefürsteten Frauleinstiftes Andlau erwählt, und ftarb 1708; fein Gohn, Frang Anton, empfing 1675, in Gemeinschaft mit seinen Bettern, Chriftoph Sannibal und Sobann Jacob, burmenachischer Linie, Die vormale ofterreichische, seit 1648 frangosische Leben, und wurde 1725 von bem Cardinal von Roban mit Duppicheim, an ber Breufch, als einem neuen Leben ber ftrasburgischen Rirche, begnabigt. Sein Sohn, Johann Beinrich Joseph, bes Burfibifchofs von Strasburg Bicedom und Regierungsprafibent, ertaufte Stutheim und bas balbe Erenbeim. tonigliche Leben, welche bis babin berer von Ulm gemesen, und hinterließ brei Gobne, beren altester, Joseph Konrad, 1756 als Rittmeister bei Royal Gravatte, verftarb, inbeffen ber mittlere, Beinrich, eine Compagnie bei bem Regiment Prince Louis de Nassau, teutsche Infanterie, führte, ber jungfte Johann Baptift Anton, bas Orbenstreug von Malta trug und bis ju ber Burbe eis nes Generals ber Orbensgaleeren aufflieg. In ber Bahl von 1797 ift er fogar als einer ber Concurrenten um bas Großmeisterthum aufgetreten. Im 3. 1805 erscheint er als Großtreuz Bailli von Aquila (l'Aigle), in partibus, als Comthur ju Billingen, Rohrborf und Dagingen, besgleichen in ber bairifchen Bunge als Comthur ju Dber-Daunftatt und Raftel, auch als ber Atabemie ber iconen nfte ju Duffelborf Chrenmitglieb, und nach bes Gra-

fen von Obernbarff Ableben wurde er mit ber Birtbe sie nes Großballei bes Bergogthums Reuburg, bairifcher Bunge, beffeibet. Bugleich mit bem Bailli von Branbenburg, Johann Jacob von Pfirt, schloß er, als des Großpriors von Beitersbeim Bevollmachtigter, mit bem bairiichen Minister von Montgelas ben Bertrag vom 28. Jan. 1806, vermoge beffen ber Pring Rarl Theobor von Baiern bes teutschen Grofpriorats Coabjutor werben und bems nach bereinst in seiner Derson Die Grofipriorate von Beis tersbeim und Baiern vereinigen follte. Der von Rlaches landen überlebte folche Berhandlung noch um eine Reihe von Jahren und ftarb zu Reuburg auf feinem Drbensfige, ber lette Mann, wenn wir nicht irren, feines Gefolechtes, nachbem bie Emie ju Durmenach feit etwa 50 Jahren erloschen war. Aus berfelben hatte Beinrich Franz von Flachslanden, Dompropft zu Bafel, gegen (v. Stramberg.) Ausgang bes 17. Jahrh. gelebt.

FLACHSLAND (Jacob Konrad), Arit, geboren am 31. Juli 1758 ju Pforzheim, besuchte bas tarls-ruber Gymnaftum und ftubirte bann von 1776 an Des bicin in Strasburg, wo er auch 1780 promovirte. (Diss. de rabie canina ejusque sequelis et medela.) Rach wohlbestandener Staatsprufung in Karlsruhe wurde ihm bas grabe erlebigte Physitat in Rehl angetragen. Er folug baffelbe aus, weil er eine wiffenschaftliche Reife unternehmen wollte. Da biefe Reife gunachft aber boch unterblieb, fo prafticirte er nun in feiner Baterftadt Pforge beim. Im 3. 1783 wurde er jum Physitus in Rirch= berg ernannt, und zwei Sahre spater zum Physitus von Birtenfelb. In ber lettern Stellung erhielt er Erlaubnis ju einer wiffenschaftlichen Reise; er verwandte ein halbes Jahr berauf, und besuchte bas norbliche Teutschland, Solland umb England. Die beschwerliche Physikatostelle in Birtenfeld legte er 1790 nieber, um fich nach Karlerube überzusiebeln, wo er 1794 bas Landphysikat erhielt, zugleich jum hofrath und 1807 jum geheimen hofrathe ernannt wurde. Seit 1803 war er in verschiedener Stellung bei ber Medicinalverwaltung thatig; wegen ber mit biefer Stllung verbundenen vermehrten Gefchafte gab et 1816 bas Landphyfitat ab. Enblich wurde er 1819 Director ber Sanitatscommission und Referent beim Ministe= rium bes Innern. Er farb am 16. Marg 1825 an eis ner Unterleibsentaundung.

Außer einer Abhandlung über Kopfverletzungen und beren Folgen (3. F. Siebold's Chiron. 1. Bb. 3. St. 1806.) hat er folgende kleinere Schriften verfaßt: Etwas vom tollen Hundsbiß. (Karlsruhe 1781. [Größtenthells übersetzung seiner Dissertation.]) über eine gallicht fauslichte Epidemie. (Frankfurt 1790.) Observationes pathologico-anatomicae. Cum Tabulis aeneis. (Rastadii 1800.) 84 p. Fragmente über einige Anstedungsstoffe, vorzüglich über die Pocken, nebst Seschichte über die in den babischen Landen verbreitete Baccination. (Karlsruhe 1804.) über die Behandlung der Scheintobten. (Karlsruhe 1806.) Apothekertare zur neueingesührten preußischen Pharmakophe. (Karlsruhe 1809. Ebend. 1812.) (F. Wilk. Theile.)

Flachaceide, f. Cuscuta.

FLACHT, 1) evangelisches Pfarrborf im Bergogthume Rassau, Amt Diez, im alt nassausschen Landestheile, binsschich der Katholisen nach Diez eingepfarrt im fruchtsbaren Aarthale, 80 Hauser, 470 Einwohner. 2) Pfarrsvorf im Königreiche Wattemberg, Reckardreis, Oberamt Leonderg, mit 800, mit dem Weichbilde 900 Einwohner, eine Reile im WNW. von Leonderg. (Danial.)
FLACIUS (Matthias), aus Albona in Illyrien

gebartig und beshalb gewöhnlich Illyricus genannt, war der Sohn des Andreas Blacich (auch Flach, Francovich, Francowig, wie Matthias F. auch Lyrer = Illyricus), mit latinifirter Ramensenbung und Anfangeveranderung Fla-eines. Er wurde am 3. Marg 1520 geboren. Geinen erften Jugenbunterricht übernahm fein Bater felbft, nachbem aber ein fritber Tob ibn bem Sobn entrig, bereitete ihm Ascerius von Mailand foweit vor, bag er ju fernerer Ausbildung nach Benedig geben konnte, wo er bis jum 17. Jahre ftubirte, und besonders eifrig ben damals berubmten Bapt. Egnatius borte. Wohl vorbereitet und allen Ernftes entschloffen, sein Leben, fein Biffen und feine Rraft bem Dienste Gottes ju widmen, theilte er nun sein Borbaben seinem Berwandten von mutterlicher Seite, bem biebern und einfichtsvollen Balbus Luvetinus, damaligem Provinzialen eines Minoritenflostere, mit, indem er ibm zugleich bie bringende Bitte ans Berg legte, ibn nach Pabua ober Bologna in eins ber bebeutenden Klofter zu fenben, wo feinem Lieblingswunsche, ber theologischen Gelehrfamteit fich gang bingugeben und Gottes Bort prebi: gend ju verfunden, am gewiffesten allfeitig entfprocen werben tounte. Diefe Bitte, fo ernft und angelegen, erfolog ihm bes Bermanbten Berg; er mar in gleicher Lage gewesen und hatte mit Eifer und Glud fur bie Sache Gottes fich einen ruhmlichen Wirkungefreis gestaltet, warum die Strebfamteit bes feurig begeifterten Junglings nicht lobend anerkennen? Warum aber auch ben viel und Großes verfprechenden geliebten Bermandten nicht aufs mertfam machen auf bas Geiftbindende und Unfreifnech tenbe bes veraltenben Rlofterzwangs, ben fein eigener nach freiheit ringenber Beift immer brudenber und laftiger zu empfinden zeither schon angefangen batte? Unbestochen von dem Anerbieten bes jungen Flacius, für Erfüllung biefer Bitte bem Beforderer die Salfte bes vaterlichen Erb: theils abzutreten, suchte er jenen allmalig mehr und mehr ben seinem beabsichtigten Borhaben abzulenken, ihn hinweifend in annahernder Überzeugung auf die Anfoberungen ber in ihrer Umbilbung begriffenen Gegenwart, auf die Fortfdritte ber wahren theologischen Bilbung, auf bie reformatuischen und zeitig berechtigten Bestrebungen ber nordlis den Lanber, gegenüber ber Starrheit und gezwungenen informigfeit der tatholischen fublichen Beimath und ber Rachberlanber. Buther's Leben und fegensreiches Birten, fein Abfall von geiftlofer, theofratifcher Despotie bes Sas thelicismus, fein Abertritt jum Neuanbau bes reinen Evangeliums, mehre seiner Schriften, die neuen Junger des freien Borts, — bas war es, worauf er ben Sinn des regsamen, überzeugungsfähigen und treuen Junglings hinlentte, ber willig und ernft ber Belehrung mit aufrichtigem Dant folgend, nach Berlauf weniger Bochen fich nach Teutschland hindserwandte. "Der Eindruck," fagt Tweften ), "den jene Worte auf ihn machten, wurde gewiß durch dem Ton fester überzeugung machtig gehoben, die aus dem Berwandten sprach, und welche dieser spater als Mattyrer der evangelischen Wahrheit, sur die er nach 20jahrigem Sesangniß sein Leben ließ, dewährte." Wol auch das durch die zum Ende des Lebens bei dem gleichgestimmten Alacius traftig erhalten, mochte man hinzusügen.

Bering war ber Behrpfennig, ben ber Answandernbe mit auf die Reife nehmen konnte, benn noch mar fein vaterliches Erbtheil nicht verlauft; groß aber war fein Glaubensmuth und fein guter Bille, ben feine Ginrebe unmuthiger und unwilliger Bermandten im Geringften gu beugen vermochte. Er ging nach Bafel, wie ihm ber augsburger Superintendent Bolfbardt (Lycostenes) gerathen, und fand an bem bortigen Prof. theol. Simon Grynaus balb einen vaterlichen Freund, ber ihm Bobnung und Roft gab. Aber noch hoher achtete er ben bilbenben Umgang gelehrter, angesehener und aufgetlarter Manner, beffen er fich hier erfreute. Bielfach belehrt und angeregt begab er sich 1540 von hier aus nach Tubingen, wahrscheinlich noch mehr von ber teutschen Reformation, ale von ber ichweizerischen, angezogen. D. Matth. Garbitius, bier Professor ber griechischen Sprache, fich Illyricus gleich jenem nennend, nahm fich feiner in jeder Beife freudig an, begrundete seine Renntnisse und erweiterte fie in Bortragen ober Repetitionen, nahm ihn felbft zu bem etwas einträglichen Umtchen eines Repetenten, und Joach. Camerarius, Grempius, Schent u. A. waren es, benen er nicht wenig Ginfluß verftattete, wiewol auch die beachteten Lehrfabe bes "grundgelehrten," vielfeitigen Argtes Fuchs nicht ohne Birtfamteit auf die fpatere Entwickelung feis ner eigenen Lehre geblieben fein mogen 1).

Ein Jahr bauerte sein Aufenthalt. Da brangte es ihn borthin, wo Luther's kraftiges Glaubenswort erscholl; ihn horen, ihm nacheisern, naher ihm stehen wollte er. 1541 traf er beshalb in ber Universitätsstabt Bittenberg ein. Sein Begehren wurde erfüllt; Luther und Melanschton sahen ihn zu ihren Füßen. Bald erkannte Luther bes Flacius Eigenthumlichkeit und stutte große hoffnungen auf ihn ); balb unterstütte und forderte burch besons

<sup>1)</sup> A. Awesten, Matth. Flacius Illpricus, eine Borlesung. Mit autobiographischen Beilagen und einer Abhandlung über Melanchthan's Berhalten zum Interim, von Herm. Rossel. (Berlin 1844.) S. 4. 2) s. Autobiogr. Beil. bei Awesten D. 37. — Abnig, in seiner biblioth. veteri atque nova, gebenkt ber Juckstschen Behauptung: morbum esse aubstantiam, gleich ber nachmaligen bes Flacius: peccatum originis esse aubstantiam, und eine Einwirtung biese Princips, eine mithelsenbe Beimischung zur Unterstühung der eigensinnigen Behauptung, ist bei ber zähen Einsseltigkeit bes Flacius nicht unwahrscheinlich. Obwol er sich aum nie ausbrücklich auf jenen Sab bezieht, so rühmt er boch öftens bie reine Sehre seines Freundes Fuchs und besten Keinbschaft gegen alle verderblichen Irrthümer. Bergl. I. B. Ritter, Matth. Flacii Illprici Leben und Tod. Ausstage. (Frankf. u. Leipz. 1725.) §. 5. S. 15 c. Dazu Autobioge. bei Awesten S. 66. 3) Ulenberger (vita Flacii p. 376 [vgl. Kitter a. a. D. §. 11. p. 37 g]) schreibt hierüber: a siede dignis samiliaribus auchre memini, tamquam gemii sui hominem, illum (Flacium) summe lood habuisse, hunc

bere Bohlthaten Melanchthon ben hilfsbedurftigen Iungling, ber durch Unterricht im Griechischen und hebraischen sich seinen Unterhalt zu erwerben genothigt war; ein Liebesbienst, bessen Flacius sich auch später mitten unter den Streitigkeiten zwischen ihm und dem srüheren Bohlthäter immer dankbar erinnerte ).

immer bankbar erinnerte 1). Immer inniger und ftarter wurde von jest an seine hinneigung gur Cehre ber Reformatoren und immer grundlichere, ernftere und anhaltendere Bertiefung in den fich bils benben bogmatifden Lehrbegriff bes "begeisterten Propheten ber Schriftgebanten von Glaube, Gnabe, Geift" 3), gewiß auch verbunden mit ben Erinnerungen an die Jahre feiner Jugend, seines harmlofen Lebens und bes verfolgenben Beberufs feiner jurudgelaffenen Bermanbten, lie-Ben ihn in eine barte und schwere geistige Anfechtung, in gangliche Bergweiflung, in alle Qualen ber Bolle verfal-Ten. Go fagt er felbft. "Und in biefer Beit," fest er hingu, "babe ich ben Born Gottes, Die fcredliche Berrs icaft bes Teufels uber und elenbe Menichen, Die Gewalt ber Gunde, die Bosheit des alten Abam und beffen Buth gegen Sott an mir erfahren und erlebt. Dazwischen nur feltene und vorübergebenbe Troftungen bes heiligen Geiftes. Da zweifelte ich bann nicht, baß auf mich jenes Bort bes herrn paffe: Dein Gott, warum haft bu mich verlaffen ? 3d glaubte mich gang verworfen und bachte oft an ben Tob. Der herr aber hat mich behutet nach feis ner unenblichen Barmherzigkeit." Drei Jahre bauerte bies fer unselige Buftanb, und fein Gelbftbekenntniß ift gewiß mabr, baß aus teinem anbern Grunde bas Ubel, bas ibn bis zu bem Gedanken an Selbstmord trieb, fo lange anhielt, als weil er davon still geschwiegen und nie mit ir= gend Jemand offen über die Sache gesprochen habe. Denn als Diakonus Bachovius (Backofen), sein Sausgenoffe, fein verftortes Befen und feine innere Berriffenbeit, Die fich sogar in Arbeitsscheu zeigte, spater bemerkte und mit troftendem Bufpruch zu verscheuchen suchte, als er ibn bem Dr. Pomeranus (Bugenhagen) empfahl, und biefer ihn zu Luther selbst führte, ba fühlte Flacius, getroftet burch die belehrenden hinweisungen in die eigene Erfahrung bes fcwergepruften Glaubenshelben, feine Buverficht, feinen Glauben und feinen Duth, wie feine icon fcwinbende Gesundheit wiederkehren, und gewann jenes unerfoutterliche Bertrauen ju Luther's Lehre, Die feinem nach= folgenden Leben ben oft angefochtenen, untilgbaren Charafter bartnadigfter Unbanglichfeit an ben Retter feiner Gemutheruhe einpragte, die schwerlich nur Eitelkeit ober bloße Gereiztheit burch Angriffe ber Gegner, am wenig: ften bloge Bantfucht und Streitluft, in folder Confequenz batten berbeiführen tonnen .

fore ominatus (sic), in quem, se vita functo, spes inclinata recumberet.

Auch außerlich sollte fich seine Lage nun beffern. Im 3. 1544 murbe er jum Professor ber bebraifden Sprache in Bittenberg ernannt und vom Kurfurften Johann Friedrich bestätigt. Rebenbei bielt er auch über griechische Sprache Borlefungen. 3m Berbfte 1545 trat er in ben Cheftand; Luther wohnte perfonlich feiner hochzeit bei, wie er felbft noch in spatern Sabren freudig ergablt, und ein erwunschtes Leben ichien ihm von allen Seiten aufzublüben, als ploglich ber schmalkalbische Rrieg feine Ausfichten auf rubiges Lebensglud zerftorte. Der Rurfurft war vom Raiser Rarl V. bei Dublberg geschlagen, und bas bart belagerte Bittenberg mußte fich bem Sieger etgeben. Erft 1547, bei Erneuerung ber Univerfitat burch ben mit ber Aurwurde belohnten Bergog Morit, murben bie fluchtig gerftreuten Profefforen gurudberufen. Gegen Ende biefes Sahres tehrte auch Flacius wieder, ber, veranlaßt burch Nic. Debler, Prebiger in Braunschweig, und auf bas Ehrenvollste von Melanchthon eigenhandig emspfohlen, nach Braunschweig gestüchtet war '). Auch bort hatte er, mabrend ber Dauer feines Aufenthaltes, mit Beifall unterrichtet.

Nicht lange mabrte biese scheinbar wiebergewonnene Rube, benn bie Borfcblage und 3mangemagregeln, welche ber Raifer zur Einigung ber ftreitenben Rirchen feiner Staaten in Unwendung brachte, regten fo unerschutterlich in felfenfester, unnachgiebiger Uberzeugung beharrende Gemuther, wie bas eines Flacius, in bemfelben Grabe auf, alb fie fanft friedfertige ju nachgiebiger Duldung übers fcmanten ließen. Gleich beim Erscheinen bes fogenanns ten augsburger Interim (f. b. Art. in biefer Encott.) im 3. 1548, bas auf Beilegung ber Religionszwifte zwischen Ratholifen und Protestanten gang besonders berechnet mar, braufte bie Gahrung heftig auf; nicht nur Furften, Stanbe, Provingen und Stabte widersprachen seiner Annahme und Gultigfeit aufs Entschiedenfte, fondern noch mehr, bie theologischen Saupter fielen bochft erbittert über ben Rais fer felbst und alle Gleichgestimmte, auch unter ihren eiges nen Glaubensgenoffen, her. Bor Allen verabscheute Flacius diefen, wie er meinte, ichanblichen Berrath an ber Bahrheit, wo man in Lebre, Gottesbienft und Berfaffung Underungen vornehmen wolle, die ben treu bewährten Anfichten feines großen Borbilbes grabezu entgegen fein mußten. Unermublich war er im Ermahnen, Barnen, Borftellen, Bitten, burch unüberlegtes, fleinmuthiges nachgeben ber Berbreitung reiner Lehre feinen Abbruch ju thun; ließ, im Sinblid auf Die einflugreiche Autorität Melanchthon's, die ber Raifer felbft fur fich zu misbrauden ftrebte, beffelben misbilligend fich aussprechendes Guts achten über bas Interim ohne Beiteres burch ben Druck veröffentlichen; ichrieb felbft einige namenlofe Schriftchen gur Leitung ber offentlichen Meinung; unterrebete fich ernstlichst mit Delanchthon, Bugenhagen, Eber, Dajor; und nur erft, als er fab, wie wenig feine Bemubungen

Glaffins' Anfechtungefcule über biefe Berfuchung bes Flacius gehanbelt wirb.

<sup>4)</sup> f. Flacius' Briefe an Melanchthon, vor ber Apolog. ad scholam Vitebergensem, lit. A. 5. 6 und B. 3. 4. Auch zeugt bafür das griechische Gebicht, das er beim Tobe der Tochter Melanchthon's, Anna, versertigte.

5) Baumgarten Erusius fiber Euther, Dogmengesch. S. 323.

6) In Ritter (a. a. D. §. 6. S. 30 c.) sindet sich hierzu die hinweisung auf Scriver, Seelenschaft IV. Pred. 12. §. 29 und Pred. 14. §. 68, wo nach

<sup>7)</sup> Melanchthon's Empfehlungsbrief an Mebler in Bretochneider, Corp. Reform. VI, 286.

whteten, ja wie man sich täglich gleichgaltiger me frember und erst abgethaner und zur Aufn errungener Lehrsätze für die Kirche bergab, da bie überhörte Stimme des "Ausländers") en lassen sür Gottes Sache, und nicht umsonst und Berwandte aufgegeben haben, um wiederzwersten Ersah dasür zu verlieren, wollte "nicht a Schein unserer Pslichten im Auge haben und m sodern, mehr als den wahren, rechten Gezen Gott, die eigentliche wirkliche Nachstenberz, nicht ohne schwere Besorgnisse, wie er selbst und von Schreckbildern aller Art geängstigt; all stand damals in den verschiedensten Gestalten wen der Tod vor Augen."

3. 1549, als dem kleinen Interim das große, r folgte, wurden seine Befürchtungen naber Umz im Kirchenwesen immer gewaltiger; schon war
und Dresden theilweise durch Gewalt eine neue
eingeführt, und von den adiaphoristischen Innden war kein Widerstand zu hoffen. Er verwe einstweilige Entlassung, und verhehlte in seibe an Melanchthon seine Grunde keineswegs.

fein hausliches Glud, bas burch bie bevor-Riebertunft feiner zuruchleibenben Frau ver: mben tonnte, galt ihm bas Beil feiner Rirche. mte Freunde wollte er auffuchen, und fand beaunschweig, Luneburg, Hamburg; bann mandte 5 Magbeburg, ber "Kanglei Gottes;" eine freie ib ibm bier zu Gebot und eine Anzahl feuriger r jur Seite. Jest unterrichtete er Delanchthon vittenberger Professoren von feinem Borhaben und versuchte noch immer den Weg freundlicher g jum Rudtritt. Als feine Antwort erfolgte, bte er feine Senbschreiben und führte, ohne ı zu nehmen, gemiffenhaft und berb als Bors Streit mit ber - ibn ebenfalls nicht iconen: wiftischen Partei fort. Amsborf und Gallus reulich in gleicher Beife.

i traf ihn öffentlich ein doppelter Borwurf; er unbedeutende Dinge zu viel karmen, noch dazu bern Lehrern gegenüber, gemacht und andererzgenzen Streit aus Ehrsucht erhoben haben. Er Beides aussuhrlich. Daß selbst die Gegner die icht für Kleinigkeiten gehalten, erweisen schon n Seständnisse; Melanchthon schrieb es in eizse 1556; Menius machte auf das Gegentheil n; und war es geringsügig, ob "allein der ober "vornehmlich der Glaube" selig mache? die papistische Lehre vom freien Willen, das r "Lügenapostel" von der Nothwendigkeit der rte zur Erlangung des heils, von der siedes vieder annehme? daß man den Bischofen die rkeit zurückgeben, statt des Glaubens bei Buße

toria Arcana Bb. II. ber halle'schen Anmerkungen. coll. Flacius zu ber Apolog, ad scholam Viteberg., nebst wähnten Schrift bei Tweften a. a. D. S. 109 fg.: und bas Interim.

und Beichte die Obrenbeichte und Satisfaction einführen, Firmelung und lette Dlung, gaften, Die lateinische Deffe mit allem Saufelwert ftatt Luther's Gefangen wieberbers ftellen wollte? - Und hatte er etwa ein Biel fich gefest, au bem er fich felbft ben Weg vertreten wollte, indem er aus Ehrfucht gegen Delanchthon bor aller Belt auftrat? Der Auslander gegen ben gefeiertsten Inlander; ber Unbegabte gegen ben Bewunderten; ber als Rebelle vom Raifer bebrobte; in Magbeburg ber unmachtigen, geachtes ten Stadt; - wie ba Ehre ju erlangen? Und wie mit teutschen Schriften, ba er, taum ber Sprache machtig genug, ohne Angabe bes Namens fcbrieb, und nicht in feinet Sache, fondern in ber, bie Luther, ja Delanchthon felbst rubmlichst begonnen hatte, ohne fie mit Ruhm forts jufegen? Es war alfo eber, um Anbere zu Chren gu bringen; "nicht die Leiter jum Ruhm, nur die jum Galgen" ftand allen benen offen, die burch Biberfpruch gegen solche Berfalschungen bie Dachtigen ju reizen magten! )

Die 14monatliche Belagerung Magbeburgs burch Kurfürst Morit (1550) und die gescharfte Acht, beibes vom Raifer über die bem Interim widerftrebende Stadt als Strafen verhangt, war Flacius empfindlich mit burchaus machen genothigt. Schon traumten bie abiaphoriftischen Gegner von ber ichmablichften Rache, bie fie bei Ginnahme ber Stadt an ben immerfort Schriften und aufwiegelnbe Reben erlassenben Interimsfeinden nehmen wolls ten, als fich bie Stadt unter annehmbaren Bebinaungen bem Rurfurften ergab. Morin, mit bem ber Rath Dagbeburgs ausbrudlich ber Alacianischen Partei wegen verhandelt hatte, gewährte ihr tamquam leo generosus (wie ber wittenbergisch gefinnte Dr. Pfeiffer bobnisch fagt), qui latrantem catulum neglexit, zum großen Berdruß ber Wittenberger gnabig Straflosigkeit und Amnestie. Allerdings hatte Niemand bas voraussehen konnen, und felbft Klacius war fur feine Rubnheit "auf ben Strang" gefaßt gemefen.

Während ihn aber ber Übermuth ber zu Magbeburg in Garnison liegenden Besahung zwang, sich nach Köthen zu begeben, regte sich die theologische Welt immer eifriger bei Führung des sogenannten Ofiandrischen Streites de justificatione. Dier war ihm Gelegenheit gegeben, sich Fürstengunst und Gnadengeschenke zu verschaffen; denn Osiander, sein ehemaliger Freund, Günstling des Perzogs Albert von Brandenburg, wurde von Wittenberg aus hart angegriffen, er durste sich seiner nur annehmen; der herz zog, bemüht, Osiander möglichst zu halten, hatte ihm anssehnliche Geschenke andieten lassen, er brauchte, ohnehin jeht in drückenden Umständen, nur zuzugreisen; er hatte Anstellung, Bersorgung, Obdach gefunden. Doch widerstand

<sup>9)</sup> Bgl. Autobiogr. bei Amesten S. 75 fg. — coll.: Omnia scripta latina contra Adiaphorist. fraudes edita. (Magdeb. 1560.) p. 199 al. — Gegen Melanchthon's und Pfessinger's Anschulbigung, sontem odii non alium esse, nisi quod Crucigeri locus (Viteb.) ei non tributus sit (Bretschneiber, in Abeol. Stub. und Arit. II. 4. S. 753), vertheibigte er sich (Wider die neue Reformation Psessinger in indem er eher gegen die Absaphoristen geschrieben, als Grusiger gestorben seis dann aber habe er bessen "Lecture nie begehtt, weder vom Fürsten, noch von der Schule, welches sie selber betennen muffen."

ar, um Richts gagen die Webrheit zu thun. Er Kinnnte mit den Wittenbergern für Verwerflickkeit der Offander's schen Rechtsextigungslehre, ober gemäßigter ist seine Haltung, ruhiger sein Ausbruck, als der der übrigen Gegner. Weist in Ragdeburg, wohin ihn der wittenberger Has wieder getrieben, führte er den Streit in zahlreichen Abhandlungen mit fort; und es durfte diese Stadt von seiner Wahrheitsliebe, Redlichkeit und Furchtlosigkeit zum zweiten Rale zeugen.

Auch als schon bas Interim bei allen Parteien im Ansehen gesunken, sollte Flacius nochmals gegen dasselbe den Schild erheben. Major, Schuler Luther's und De-landthon's, bann Rector zu Magbeburg, jest Prof. theol. gu Bittenberg, bing besonders fest an artic. VII des augeburgischen Interim, von der Rothwendigkeit der gu-ten Berke zur Seligkeit. Das war eine erneuete Ungenechtigkeit gegen Luther's Behauptung. Flacius fland unster ben Erften bagegen ein, und firitt unermublich bis 1558 gegen ben balb fcheinbar wiberrufenden, balb ftar-Ber wieber einlenkenben Dajor und noch langer mit feis mem Bertheibiger Menius in Leipzig, ber, fruber erweislich anderer Anficht, ibn ploglich auch perfonlich beleibis gend angriff. - 3m 3. 1559 zeigte Umsborf, natierlich que jest bes Flacius Beiftenb, bas Bebentliche ber Innahme fireng confequenter Bolgerungen aus unbegrundes ten Propositionen, blos weil fie logisch sich ergeben; echt driftlich nannte er ben Lehrfan, bag gute Berte gur Geligfeit foger ich ablich feien. Flacius noch nicht also; er follte ein Gleiches erft spater an fich felbst erfahren.

Reich an Bewegung und Anregung war ihm bas Aabr 1553. Schlefische Prediger foderten ihn auf, gegen Schwentfelb's Irrlebren vom Wort und von Bebeutung und Birksamkeit ber Gacramente aufzutreten. Dit jenem und mit Pfeffinger, einem Mitgliebe ber leipziger "gott: lofen abiaphoriftifchen Rotte," und Spuergiften, begann ber Streit. Schwenkfelb entgegnete einige Rale; Pfeffinger vertheibigte feinen Gemi : Pelagianismus nachmals in offentlicher Disputation, wie schriftlich gegen Stolz, Amsborf und Gallus; Flacius fcbrieb zwei Dal gegen ibn. Ihm war eine Gleichheit ber Lehre des Tridentini mit protestantischen Anfichten ein Grauel, und er fab zwis fden Pfeffinger's Lehre von ber Mitwirtung bes freien Billens bei der conversio animi keinen Unterschied, so wenig als katholische Scribenten zu Lowen, die, wie Linbanus und hofius, froblodend bie Ubereinstimmung Relandthon's in biefem Duntte mit ibren Sabungen gleich. zeitig vor ber Belt auszurufen bemuht maren. Schwieriger und größer und verdienstlicher für die Rachwelt war bas Unternehmen einer Rirdengeschichte, wozu er, noch mehr ermuntert burch ben taiferlichen Rath D. Niebbruch, feinen frubern Buborer, noch beffelben Sabres einen Plan entwarf, grunblich polemischer Unlage. Es war ber catalogus testium veritatis (1556), bem fatholischen gleichbetitelten bes Gifengrein entgegengestellt, eine 3wifchenarbeit ber Duge, Die ihm bei Unfertigung ber Rirchengeschichte blieb; ein erganzender Rachweis, bag nicht nur Beugen für die Gultigfeit papftlicher Inftitutionen, sonbern auch - und hauptfachlich - jahlreiche Beugniffe für bie Babibeit und zeitliche Berechtigung einer bafferen, ba ber auch jeber neuen, befonders der neueften, grabe al folder verbammten und verrufenen protestantifchen Riech bon Glaubensmannern im Beben und Birten abgelag feien. Als neu erwies er weber bas Beifpial, noch b Behren ber Reformatoren; Rirchenlehrer, Befenner ber Babe beit und Glaubenshelben legten in eigenen Aussprücher ben Beift bar, ber unfichtbar bis zu ber Reformation bis Die Rirche mit geheimnifvollem Belten gum vollfommen ren Biele geleitet habe; hier redete der Geift fur fich felb| und die Babrheit, dort der Alerus fur fich und fein herrichaft. Es galt ibm, ben Unterschieb biftorifc feft gufeten zwifchen bem tatholifchen: ubi ecclesia, ibi api ritus dei, und bem protestantischen: ubi spiritus dei ibi ecclesia. — Die Ausarbeitung ber projectirten Sir dengeschichte felbft mar unglaublich schwer und unenblid mublem die Berbeischaffung und Sichtung bes Materials Der Entwurf zu biefer Riefenarbeit, Die schedula Fla cii de conscribenda hist. Eccl., ift noch vorbanden in ber Stadtbibliothet ju Frankfurt a. DR. 10). Raber, Bi

10) Hierin heißt es: utile esset, scribi historiam sceles., is qua ordine per temporum successionem monstraretur, quomo vara occles. ejusque religio ab illa prima puritate et simpliei tate, quam Apostolorum tempore habuit, paulatim succession temporum et hominum crescentibus falsitate et erroribus decli naverit in pejus, partim ob negligentiam et inscitiam, partis ob malitiam implorum, contra etiam quomodo subinde per ali quos vere pios nominil instaurata sit atque — — quum de lata ferme penitus veritas esset, ingenti dei beneficio vera pie tas sit in integrum restituta. — Hac historia vere monstras posset, quod emnibus temporibus fuerint, qui veritatem han religionis, quam jam pii amplectuntur, tenuerint et secon sint etc. . . , tum etiam occurreretur unico ferme isti Papista rum argumento, qui semper ciamitant, eccles, et doctrinas Christi veram nuper ante annos XXX natam, suam sempe fuisse. Ergo ipaes, non nos, esse illam veram Cathel, et pes petuam Dei ecclesiam. — Dazu gebrauche man aufer ander. Dructschriften: 1) Agendas vetustissimas, quae ante Gregorius in usu fuerint; 2) inquisitiones et precessus contra pies homines ante hacc tempora factos; 3) aus ben alten Edibliothets ecripta a piis hominibus contra Antichristum aut ejus abominatis nes; 4) libros Papistarum contra recte sentientes; 5) chren seu annales singularum, in quibus mentio fiat certaminum reli gionis; 6) — denique explorandum esset a senibus, an memi nerint, se audivisse, slicubi olim aliquem recte sentientem au docentem, vel in tota religione vel in aliquibus ejus partibus fulese. — Roch mehr erfcwert tonnte bie Ausfahrung werbe burch ber Papiften tuctifches Entgegenwirken. Beshalb auch Blacin in ep. XLIV ad M. Hartm. Beyerum empfichit: vide ine cui quam facile hoc consilium meum communices, nisi fido ac ad juvare volenti. Si emim Papistae olfecerint, tanto studiosiu omnia eccultabunt, ut jam quosdam facere intelligo -- etc Macins hingegen foll beim Sammeln auch nicht immer gang reblie gu Werte gegangen fein, und manches Bucherblatt entwenbet be ben. In manchem Buche ber katholischen Bibliatheken sou noch be fehlenden Seiten durch: "hie culter Flacil" an ihn erinnert wer ben; Melchior Abami beschulbigt ihn nach Refermann (Mothod histor., auctar. I.) ber Entwendung ganger Schriften, wird febod etwas berichtigt von Andern; — ahnlich hatte man ihn ja fche angeklagt und wiederholte es spater oft, daß er, um Melanchtha zu verbachtigen, aus bessen Gemach und Schreibtisch zweckbienlich Dandschriften heimlich entwendet habe ober entwenden ließ (s. u. A "Bahrhafter Bericht te. über bas Colloq. gu Altenburg, 1570 S. 30). Dag es aber mahr ober unwahr fein, jedenfalls erregte fei gewaltiger Eifer und ber gluckliche Erfolg bei fo großen Schwierig gand, Juber, Corvinus, holichutes fagten ihre Mithilfe ju; man vertheilte bie Arbeiten bes Exceptions, bes Bachfpurves mach ben Quellen in Bibliotheten; einige Ruchen und wohlhabende Privatleute wurden gur Beftreis tung ber Koften gewonnen; Flacius war bie Geele bes Gangen, und arbeitete, wahrend vielfatige Unterbrechungen ibn nach anbern Seiten bin abzogen, mit feinen fleißigen Mitarbeitern bie Kirchengeschichte von 13 Jahrhunderten (13 Banbe, beren letter nur ohne ihn ju Stanbe gebeacht wurde) in angegebener Beife vollftenbig aus. Betannt ift fein Bert unter bem Ramen Cemturiae Magdeburgenses, benen fpater Cafar Baronius, Carbinal, eine voluminofe und fabulofe banbeweise Biberlegung -Die Arbeit von 30 Jahren ungefiorter Duffe, bei Dargebotenem Gebrauch zahlloser Bilfsmittel — entgegensehte 11).

Bebrend er nun noch mitten in biefen Arbeiten, Rancpfen und verbrüßlichen Krankungen, besonders von Seiten ber unversöhnlichen Anbanger ber wittenberger Schule, redlich aushielt, wurde er gegen bas Enbe bes 3. 1556 von ben Sohnen Johann Friedrich's ju einer Profeffur und Generalsuperintenbentur auf die 1548 gegruns dete Universität Jena berufen. Diefe war beftimmt, ein nener Mittelpunft und Dauptfig ber reinen und mabren Lutherifchen Lehre zu werben, gegenüber ben Berfalfcungen und der Abtrunnigfeit der laren Philippiften Bittenbergs. Schon biefer Umftand tonnte Flacius ben Ruf nach Jena einem gleichzeitigen des Kurfürsten von der Pfalz, Otto Beinrich, nach Beibelberg unbedingt vorzies ben laffen, batte ihn auch feine schon gegebene Busage noch nicht gebunden und die beiben Furften ihm fein Bort zurückgegeben. Doch wollte er, ehe ihn die erklarte Gegnerin Bittenbergs als streitenben Bunbesgenossen aufndeme, Richts verabsaumen, um auf bem Bege nochmals vorgeschlagener gutlicher Bergleiche bie Differenzen zu been. Er war noch nicht zu Ende mit Schwentfelb's Betampfung, und noch war ibm eine kleine Frift gegonnt, me ben Catalogus test, verit, ju vollenden und an den Genturien zu arbeiten, als er biefen erlangten Aufschub me Berfehnung mit Bittenberg benuben wollte. wei neue Berfuche scheiterten. Dit Unwillen hatte Delandthon die von beiden Parteien auf einer Zusammenkunft in Coswig (1557) festgefesten Bergleichungspunkte von ber hand gewiesen (f. Bretschneider, Corp. Reform. Vol. IX. p. 18 seq.), nicht minder misliebig fich bem

tetten Staunen - und Berbacht. Befreundete nannten es beshalb cia opus insigne — stupendum, — quale numquam ante sportere Mouit; Gegner: egregium, sed furto et sacrilegio impii transfugus confectum etc. — übrigens vertanschte er Manuscripte ober vertaufte Abschriften anberer Werte gegen Brauchbares.

intersebirenben Bergerins, bes Macius Candomann, gezeigt, und burch ungerechtes Difftrauen bie Bemubungen bes Der 30g6 Joh. Albrecht von Medtenburg vereitelt, baburch abet ben Bruch noch gefahrlicher, Die Stimmungen noch feinbe feiger gemacht. Major's berber Bib, in fatprifcher Posfle grade jest aus Bittenberg gegen bie ftreitenben Pat-telen gerichtet, tonnte Blacius (ben "Galgenvogel") taum mebr erbittern, als Delanchthon's unbiffiges Benehmen.

Oftern 1557 begab er fich nach Jena. Sier follte fich feine feurige Begeisterung fur bie Lutherische Auffaffung ber evangelischen Bahrheiten im vollften Lichte geigen, aber auch ber Anfang gemacht werben, ihn als Opfer angeworbener Überzeugung in theologischen Streitig-

feiten verfummern zu laffen.

Seit 1548 ledrte Bictorinus Strigel an dieser Unis verfitat, ein ftreitsuchtiger Freund und ebemaliger Schiler Relanchthon's, gang feines Glaubens, verwandt mit bem gleichgefinnten und babei fanatifden farftlichen Rath Burts barbt. Schon im Jahre 1558 tam es zwifchen ihm und Macius zu nachhaltigen Zwiftigkeiten. Auf Anrathen bes Flacius, ber gemaß ben Bedingungen bei feiner Berufung bie reine Lehre übernehmen wollte, batten fich namlich die Fürften bereit erklart, die Anfertigung einer Schrift ju genehmigen, in welcher alle eingebrungene Irribumer und Lehrfalfdungen grundlich widerlegt werben follten, und hatten ben jenensischen Theologen nicht nur zu ber Abfaffung ben Auftrag ertheilt, fonbern wollten fie auch mit bem Berbot aller anders lehrenden Glaubensfate felbft unterflugen. Dabei follte naturlich ber vielgeltende Flacius hauptfachlich betheiligt fein. Dennoch zog man ibn nicht zu ber Ausarbeitung, die Strigel, Schnepf u. A. allein beforgten. Flacius fah nun nicht unrichtig Zwies spalt voraus und rieth ben Fürsten, als sie fammtliche Ebeologen Jena's und Superintenbenten zu gemeinsas mer Befprechung ber Biberlegungsichrift nach Beimat beriefen, wohlmeinend ab, die Berfaffer felbft babei gus gegen fein zu laffen, ba fie nur bie Freimuthigfeit ber Opposition hindern ober wol gar burch sie zu harts nadig unnachgiebiger Erbitterung getrieben werden tonnten, wollten fie ihre Anfichten, bie man ja ohnehin vorliegen habe, gegen alle Angriffe vertheibigen. Ran verwarf aber bas, und es war in ber veranstalteten größern Berfammlung nun tein Enbe bes Streitens; bier wiberfprach man ohne Aufhoren, bort gab man Richts zu. Außerbenn wurde bald barauf eine ansehnliche Bahl Biberfpruche gesammelt und, bearbeitet von Morlin, Stoffel, Dufaus, burchgesehen von Sarcer, Aurifaber und Flacius, im fols genden Sahre mit jener fürftlichen Berfügung burch ben Druck veröffentlicht 13), — ju berfelben Beit, wo die Bits tenberger fich in einer Streitschrift gegen Flacis Apologia mit ben beleidigenbften Schmabreben aussprachen, und Strigel den Illyrier als einen architectum novae theolo-

<sup>11)</sup> Diese Centuriae [Magdeburgenses] historiae occlesiasti-ce erichienen querft gu Basel 1559-1574, Fol. - I. II. III. 1559 au Magbeburg gefertigt von Flacius, Bigand, Juber, Faber. — IV.: 1561 im September von benfelben beenbet; V.: theils in Magbeturg, theils in Jena burch Flacius, Bigand, Juber, 1562 venug, tyens in zena ourcy klacius, Asigand, Zuber, 1502; VI.: im Enil von Slacius, Wigand, Zuber, 1563; VII.: 1564 denig disfetten; VIII.: 1564 ebendassischi durch diefetten; IX.: etaufe 1565; X.: ebenso durch Flacius, Wigand, Corbinus, 1567; XI.: ebenso 1567; XII.: 1560 durch Flacius, Wigand, Corbinus, diefetten; XIII.: 1574 m. Jan. durch Wigand, Corbinus, boltbuter.

<sup>12)</sup> Selida et ex verbo dei sumta confutatio et condemnatio praecipuarum corruptelarum, sectarum et errorum hoc tempore ad instaurationem et propagationem regni Antichristi, Rom, Pontif. aliarumque fanaticarum opinionum ingruentium et grassantium contra veram S. Sacr., August, Confess, et Schmelcald, articul. religionem, (Jenae 1559, 4.)

giae vom Katheber berab in foldem Grabe verfchrien, bag bie Studenten ihm in bochfter Aufregung feine Bobnung ffurmten. - Der Bergog, um ben 3wift ju enben, brang auf eine Unterrebung Strigel's mit Rlacius, ber er personlich beiwohnen wolle. Flacius warnte ibn, benn er versprach fich nicht viel Gutes bavon; beffer mare es, bem Gegner bas Poltern und Schmaben ju unterfagen. Richt Genugthuung, nur Ruhe wunsche er. Glaubensfachen follten auf einer Spnobe in einer Disputation gur Entscheidung gebracht werben. Dennoch beharrte ber Berzog bei feinem Borhaben, und in Gegenwart weniger Beugen fand die Besprechung beider Gegner ftatt. Strigel ließ fich babei viel Ungeboriges ju Schulden tommen. Er nabm Diene und Ton Des Unflagers an, und war, nachbem Flacius der Bahrheit gemäß sich gegen den Borwurf feind: licher Abneigung von ben Lebren ber augsburger Confession, ber Aundamentalfate ber Theologie und ber Logoslehre ic. vertbeidigt batte, nicht nur ju feiner Berfohnung, fonbern nicht einmal zu Abstellung feiner leibenschaftlichen Berfolaungen gegen den anderebenkenden Flacius zu bewegen. Der Erfte trat er gegen die erscheinende Confutation auf; felbst bie Mahnungen des Bergogs, sich nur ruhig ju verhalten, blieben ohne Birtung. Da fab man fich gezwungen, ben "aus Gemiffensbrang" garmenben burch gefang= liche Saft zum Stillschweigen zu bringen.

Solche gewaltsame Art einer Beilegung ober Entsicheibung des Streits durch polizeiliche Mitwirkung missbilligten selbst die Gegner Strigel's, und der Kurst sah sie hauptvertreter zweier verschiedener Richtungen, zu einer mundlichen Ausgleichung auf dem Wege freier Discussion nach Gotha zu bescheiden. Allein da selbst fürstliche Versonen, unter ihnen der Kaiser, eine diffentliche Entscheidung des sambsen Weinungskampses wunschten, auch die jenensischen Theologen um eine solche bittend einkamen, wurde Strigel, der ansänglich sich nur sehr ungern dazu verstand, noch durch wiederholten surstlichen Besehl zu einer Disputation mit Flacius, gegen Ende des Sommers 1560 (Ansang August),

dtirt 13).

Diese Epoche machende Disputation fand unter ben Augen bes Fürsten und bem Borsit bes Kanzlers Pontanus, eines Sohns bes bei den augsburger Comitien thatigen R. Brud, zu Beimar statt, in Gegenwart vieler Superintendenten und Studenten, während die Rotarien die gegenseitigen Verhandlungen augenblicklich nachschrieben. Strigel war beauftragt, sich in einigen Thesen über seine Ansichten und seinen Gegensat zur Partei des Flacius zu erklaren. Flacius solle darauf antworten. Dann umgekehrt. Als Bedingung für Beide stand sest: "Alles sein rund, dialectice, ohne alle Bitterkeit und Beitläuftigkeit vorzubringen; nie mehr als zwei oder drei Argumente und biese bis zum Ende zu besprechen; sich nicht zu übers

Der Streit zog fich in halbtagigen Disputationen eine ganze Boche bin 14). Die einzelnen Artikel berfelben, wiederum von jeder Partei in zergliedernden Unterabtheis lungen bestimmter gefaßt, betrafen 1) liberum arbitrium; 2) definitionem legis et evangelii; 3) Majorismum; 4) Adiaphorismum; 5) academica aut scepticam epocham, neutralitatem assensus, suspensionem aut dubitationem. — Sauptfächlich, fo lehren die Acten, war die Bedingung, daß man fich gegenüber einem Schriftwort und bei einer Erlauterung beffelben aller philosophischen Distinctionen ganglich entschlagen follte, Die Urfache ber unabsehbaren Ausbehnung bes Streits. Bar man boch in 13 Geffionen erft mit ber Frage über ben freien Billen nothburftig ine Reine gekommen und erft in ber funften wurde die zweite Proposition der ersten Thefis angegriffen. Gewiß ift es aber auch, bag weber bie gegebene Materie, noch bie Individualitat der Streitenden einen Gis nigungspunkt absehen ließen. Strigel mar gelehrt, abet fein Biffen bantte er mehr ben Schulen ber Schos laftiter und Philosophen, als benen ber Theologen, und bekannte es mehr als einmal, bag er tein magnus Dr. theologiae, sed scholasticus sei, und nicht antworten konne auf das, was er nicht gelernt habe; Klacius war Schriftgelehrter; Strigel fand Manches neu, mas Rlacius, ber in den meiften bamaligen Streitigkeiten perfonlich betheiligt war, theils felbst mit hervorgerufen, theils aus Erfahrung ober Belehrung wußte; Strigel war gurudbaltend, unluftig und ichien verbroffen jum Streit, beffen Beendigung er febnlichft munichte, Flacius mar zubringe lich, tampflustig, unnachsichtig und unnachgiebig, eifrig im Sprechen, ftarr im Festhalten an ben Bedingungen und ben Argumenten bes Streits; Strigel vertraute ftill ber Bahrheit und Überzeugungefraft feiner früheren Betenntniffe, feiner Unertennung bei bochgeftellten Derfonen und feiner Übereinstimmung mit allen Landesfirchen, Flas cius traute nicht einmal bem Gegner jett, ob bes Berbachte, bag er ben Streit ausbehnen wolle, um ben ans wesenden Fürsten zu langweilen und burch verordnete Aufbebung ber Disputation beren Fruchte fur bas allgemeine Wohl zu verderben; gern hatte er der Sicherheit wegen alle nachschreibenben Buborer vereidigen laffen, und ward immer kuhner, als jener enblich immer bitterer wurde, immer berebter, je mehr jener sich jum Bugeben im Einzelnen neigte, verließ nie ben Grund und Boben ber Schrift, während jener ihm nur selten dabin folgte, folgte aber

eilen und schwierigere Sachen zu vertagen; meist lateis nisch zu reben; Gottes Wort zur einzigen Richtschnur zu setzen, und einen hellen, flaren Spruch ber heil. Schrift mehr gelten zu lassen, als alle consequentias et auctoritates interpretum; endlich nur Wahrheit zu suchen und biese nach abgethaner Besprechung anzunehmen und zu fordern."

<sup>13)</sup> Der gothaischen Zusammentunft geschieht oftere in ber weimarischen Dieputation Erwähnung, als einer von bieser wesentlich verschiedenen. Strigel sagt selbst zu seinem Gegner: "tum temporis (Gothae) amice tecum sum locutus, nunc disputo. Postcaquam me collegi, coepi melius sentire. Das Colloquium ist ungesehrlich gewesen, lastet mich umb Gotteswillen damit zu friben."

<sup>14)</sup> Die Acten hierüber wurden herausgegeben zu Weimar 1562. 4. Disputatio de originali peccato et libero arbitrio inter Matth. Flac. Illyr, et Victor. Strigel., etc. Umfidnbliche Rachrichten s. bei Musaeus, Praelectiones in formulam Concordiae und in der Borrede zu der in Zena erschienenen Clavis script. sacrae des Flacius (f. u.).

and jenem nie auf philosophisches Gebiet nach, wo er ein Fremdling war nach eigenem Geständniß, und jener

fich beimifch fühlte.

Die Streitfrage uber bie Berborbenheit ber menich lichen Ratur, über Mitwirfung bes freien Billens und det geiftigen Kraft zur Biebergeburt konnte baber auch füglich nicht geloft werben, ba Strigel noch fonergiftisch, Blasins Lutherisch bachte, und Ersterer rational im weiteren, Letterer orthodox im engften Ginne war. Dan befprach das peccatum originis, als eine proprietas des Mens fcen, und schon bierbei wollte ber Unterschied einer separabilis und inseparabilis proprietas dem Flacius nicht einleuchten , fo wenig er begreifen ober angewendet wiffen wollte, bag Eigenschaften nicht bas Befen einer Seche ausmachten, accidentia nicht die substantia selbst feien, benn, (f. acta disp. p. 28) valet haec sententia in philosophicis, non in theologicis. Behauptete er nun icon Anfangs nach wortlicher Faffung mehrer Schriftstellen mit "vocabulis substantialibus" und nach einigen gerftreuten Ausbrucken Luther's eine totale Berberbtheit bes menschlichen Billens und ganglichen Berluft eller Billensfraft jum Guten, indem er ein "truncus" und "deterior statua" fei, fo fab er fich balb zu noch fchrofsferen Behauptungen getrieben. Denn als Strigel ihm gegenüber einwendete, daß es nicht einerlei fei, zu fagen: Die menschliche Ratur sei durch ben Gunbenfall verberbt worben, ober fie fei verberbt und hiermit Berborbenheit, ganzliches Aufhoren aller Triebe zum Guten und Aufhe: bung aller Billenstraft, alles freien Billens eingetres ten; er felbft ertenne "biefe Berberbung bes Denfchen burch ben Rall ber erften als feine leichte an, fonbern als eine traurige und beflagenswerthe und fo große, daß fie weber mit menschlicher Rebe ausreichend geschilbert, noch mit Thranenftromen binlanglich beweint werben tonne, boch mache fie teineswegs ben Menfchen felbft aus ober fei an die Stelle feiner frubern Eigenthumlichkeit eingezo: gen, und vollftanbig entzogen fei burch fie bem Den: ichen ber freie Bille, Die Gelbftbeftimmung jum Guten nicht. Go lange bes Denfchen Ratur vernunftig, fo lange fei der freie Bille das Erkennen und Bollen, ber intellectus cum voluntate, ungertrennlich vom Denichen, seine mabre Substang; die Erbfunde eine bingutommende Eigenheit, eine Bufalligfeit, ein accidens, auf Die nicht gultig angewendet werden tonne, mas von jenem gefagt werbe -," waren bies alles Behauptungen, bie Flacius weber begriff, noch jugab. Er mar im Gegentheil bald bahin gebracht, bas peccatum originis und bie Stribe überhaupt als die eigene, mahre Subffang bes Denichen anguseben, und weber Strigel's oft febr ges grandete Einwendungen, noch fpatere trube Begegniffe haben ihn von biefer Unficht jemals zurudzubringen vermed)t.

Der Fürst, jufrieden gestellt mit dem Ergebnis ber Disputation, druckte am Ende berselben mit seinem Danke zugleich sein Berlangen aus, sie bald an demselben Orte fortgeben zu lassen, wünschte sie dann in Jena vor der versammelten Universität wiederholt und endlich auf einer Spnode zur Entscheidung gebracht zu sehen. Der Kanz-

ler war aber bamit nicht einverkanben; feine befondete Reigung ju Strigel bestimmte ben Furften auch balb bas bin, bag er in Anertennung ber Berbienfte, ber Gelebrfamteit und Berebfamteit Strigel's bie ganze Sache auf fich beruhen ließ, ihm felbst aber bie Freiheit und seine frühere amtliche Stellung wieder verlieh. Daburch fab Flacius aufs Neue seine beiligsten Intereffen gefährbet. Unmöglich konnte er jest gegen folche Bemmungen bes Kortidritts feiner auten Sache ichmeigen. Geine Schreiben an ben Bergog und bie weimarischen Rathe zeigen seinen Eifer und seine Entrustung über den so vernichtes ten Sieg. Mit ihm brangen befreundete Glaubensgenofs fen von verschiebenen Geiten ber angelegentlich auf Bus fammenberufung einer Synode. Angriffe und Bertheibis gungen Strigel's folgten ichnell auf einander. Doch blieb ber Furft unbewegt; Flacius und feine Freunde konnten ihn nur aufreizen, nicht umftimmen. Dazu gefellten fic noch andere Umftande, die feine vollige Ungnade nach fich zogen. Ginem Juriften, Durrfeld, hatte ber jenenfer Guperintendent B. Winter, ein Anhanger bes Flacius, wegen anftoßiger offentlicher Lehre (3. 23. baß man aus Geneca auch Theologie studiren tonne) und wol auch nicht gang fehlerfreien Lebenswandels Die Bulaffung jum Abendmahl verweigert, diefer hatte fich an den Furften gewendet, und von ihm einen, freilich frubern Erlaffen zuwider lautens ben Befehl erwirkt, nach welchem Binter fich feiner Bulaffung nicht langer weigern folle. Als Binter bagegen appellirte und fur ben rechtlichen Grund feiner Beigerung fich auf die Untersuchung prufender Theologen berief, murbe ber Furft und Kangler so erbittert, daß fie ben schwer erfrankenben Renitenten auf bas Empfinblichfte brudten, ia ibm noch bas Absehungebecret ausgefertigt gufchickten, als er schon mit bem Tobe rang. Auch war schon fruber ein freifinniger Jurift und Bertreter Strigel's, Datth. Befenbed, von Binter und gleichgefinnten Flacianern, als er Taufzeuge fein follte, über feinen Glauben formlich eraminirt und als irrglaubig von ber Theilnahme bei ber Taufbandlung jurudgewiesen worben, und hatte bies gewiß auch bazu Beigetragen, ben Unmuth bes Fursten gegen folche Anmagungen ber Theologen anzusachen. — Diese ruhten naturlich jest am wenigsten; vertheibigend und anklagenb wendeten fie fich an den Furften. Flacius ftand auch bier an ber Spige. In einem Schreiben an ben Rurften fags ten sie: "die Prediger mußten ja wol Gehorsam bei ihren Buborern finden, damit fie ihr Amt nicht mit Geufzen thaten. Daher mußten auch bie Buhorer zuerft zur Berantwortung gegen fie, sowie gegen Jebermann bereit fein. Bas murbe baraus werden, wenn Jedermann jum Sacrament zugelaffen murbe, er fei Bictorinisch ober illy= rifc, Baalitisch ober driftlich, wittenbergisch ober jenifd? Benn man ihnen aber ben Binbichluffel benehmen wollte, welch ein gaudeamus wurde man barüber bem Teufel fammt feinen Engeln und fleischlichen Chriften, Epiturern, Reutraliften und Exspectanten, ja auch offent= lichen Schanbern und Lafterern ber Bahrheit ftiften, weil man bereits anfahe, wie die hinkenden Rotten und Frevelzeugen über fie ihre Bahne jusammenbiffen, bas Maul weit aufsperrten und sprachen: bas wollten wir, wir ba-

ben ihr verfchlungen, er muß bavon" z. (Daller, Entbedftet Staatbardfro, I, 3, 545 al.) Daneben foberte mit allen Ernftes von ihm, wenn auch in geziemenbent Lone ber Devotion, daß er fich tinftig von jeber willturiden Anmagung eines nicht ber birrgerlichen Obrigseit, fonbern ben Sauskaltern im Reiche Gottes übertragenen Rechtes form halte, ba ihm nur bas Recht juftebe, hirten ber Gomeinde ordnungsmäßig vor bas Gericht einfichtiger Diener Chrifti auf einer Synobe ju ftellen. - Statt fich ju fingen, verfaßte ber gurft ein neues Rirchemegiment, nach bent ihm und feinem hofe bie oberfte Entfcheibung in kichlichen Angelegenheiten allein zustand 16); doch je heftis ger er auf allgemeine Annahme bieses Reglements drang, defto lauter und eifriger widersetzen fich die in ihrem Gewiffen bierburch beeintrachtigten Anhanger ber Gegenpavbei. Dagn tamen Stoffet's Umtriebe, gepflegt von feinem Sonner, bem Kangler, und feine Angeberei und feine verstiberifche Mittheilung eines Entwurfe fur Berbefferung bes Rirchen : und Schulregiments mit Erflarungen über bas Unrecht bes Dofs. Ploglich erschien bie fürftliche Berordnung, daß fortan Nichts gebruckt werden burfe, was nicht die Billigung seiner Rathe erhalten habe. Diese vollendete ben Bruch zwischen ben Lutherischen und bem Dofe. Alacius und Conforten wollten als Diener Gottes, bas Bort frei und ungehindert zu verkunden berufen, Richts von bem Allen anertennen, bochftens fich bagu verfteben, bag innerhalb ber fürftlichen Lande Richts ohne verbergegangene Begutachtung ausgegeben werbe, mabrend fie es fich vorbehielten, anderswo zu bruden und ohne 3mang berausgeben ju tonnen, was fie fur nothig erachteten, babei naturlich jur Berantwortung wie bei Ungefehlichkeiten auch jur gefehlichen Strafe bereit. Unb, wahrend Stoffel's Arglift fcon einen Proces gegen Flas eius u. A. nach fich zog, auch ber hof gleichzeitig bie Berausgabe ber weimarichen Disputation, Die er fich felbit porbehielt, verweigerte, Alacius aber ebenfo mit ben Seis nen eine Unterschrift zu ber Strigel'ichen declaratio, ba war die Ungunft des Fürsten gegen ihn und seinen An-hang aufs hochste gestiegen; Musaus, Bigand, Juder u. A. bekamen zugleich mit ihm ihre Entlassung gegen Ende des Jahres 1561. Der Sieg ber Bictoriner war biermit entschieben und bie Robbeit und Buth bes machtigen Pontanus trug bagu bas Ihre bei.

Stantfurt am Main batte nun ber obbachlofe Flacius am liebsten dur Buflucht gewählt, hatte ihn nicht bie Freundschaft ju Gallus nach Regensburg gezogen. Sier fand er feit 1562 funf Jahre hindurch auf Betrieb bes Senats einen forgenfreien Aufenthalt, Schut und Unterflatung. Die gewordene Freiheit benutte er ju Abfafs fung mehrer Schriften gegen die Sacramentirer (Dlevia: mus u. U.) de voce et re fidei, de fide et justificatione, eso., sammelte babei Stoff zu gründlichet Erklarung (Clavis) ber heil. Schrift 16); folgte einem innern Drange nach feinem Baterlande (1563) und nach fleinen Erho-

kungereifen, batte aber bas Umglad, feine Sattin bet the ver awolften Rieberfunft au verlieren, wahrent fein alte fter Sohn, ber nachmals auch fcbriftfellerifc befannte M. Flac. Illipricus, ju berfelben Beit, Die ftrasburger Univerfiedt bezog 17). Dabet erfrente er fich ber Bunft bes pfalgifchen Raths v. Rotterit, ber ihn mehrfach enie pfahl. Auch erwarb er burch eine auf bem 1506 wen Raifer Maximitian II. ju Augsburg gehaltenen Reichstag aberreichte Schrift über ftreitige Puntte ber papiftifden und proteftantischen Rirchenlehre fich bie Gewogenheit bet Reichsftanbe. Aber einen neuen Ruf ju Fortfebung fetner frabern Beruftthatigfeit befam er erft ba wieber, all ben Protestanten in Antwerpen freie Religionofibung jut gefichert war, und ein Theil bes gufammengetretenen Dies dencollegii fich nach Mannern umfab, bie auf Grund ber augeburger Confession eine reine Lebre verfunben murben. Gein Reftbalten am Lutherischen Lehrbegriff war alfo Wes fache, bag er als Orbner und Leiter ber Gemeindengeles genheiten "als eine Art von Kirchenrath" nach Antwerpen berufen wurde. Dit einem ehrenvollen Beugniff entlief ibn ber Genat.

1566 traf er in Antwerpen ein. hatte er bier auch teine öffentliche Stellung und wirfte er nicht durch Prebigen, fo war er boch fast überall Rathgeber, Bermittler, Befanftiger. Rut schien er zu friedliebend ben tumultward fchen Antwerpern, bie ihn lieber jum Aufruhr gegen bie Obrigfeit batten auffobern boren, und feiner Stimme nicht allein gehorfam gewefen waren, fonbern ficherlich auch ibn felbft vor Angriffen geschützt und erkenntlich bes lohnt hatten. Rur feindliche Gehaffigleit ober Unverftant konnte ihn rebellischer Tenbengen zeihen 16). Ein Aufruht im August 1566 brach mabrent seiner Abwesenheit aus, umb bie Uneinigkeiten und Streitigkeiten ber Reformieten umb Lutheraner, bie icon vor feiner Ankunft beftig ger führt murben, rieth er flets, auf verfohnliche Beife bme eine ruhige Besprechung auszugleichen. - Eine verabrebete Bufammentunft mit feiner Familie rief ihn nach Frante furt. Aber mabrend feiner Abwesenheit bufte Antwerpen feine Freiheit ber Religionsubung wieder ein. Das binberte feine Rudfehr. Außerbem faben felbft feine Freunde misbilligend auf die jett veröffentlichte weitere Berfolaung seiner Ansicht über bie Erbfunde, und ber frankfurter Magiftrat verweigerte balb, icheinbar mobimeinenb.

<sup>15)</sup> Bgl. Ordnung und fummarifcher Proces bes fürftlich fachfifchen Confiftorfi. (Jena 1561. 4.) 16) Flack Clavis scripturae merne marb bier in Regensburg angefangen unb in grantfutt, bevandnegeben Bafet 1567, vollenbet.

<sup>17)</sup> Matth. Flacine Illyricus junior, Dr. und Prof. Medic. au Roftott, fdrieb: Comment. Phys. de vita et morte Lib. IV. (Frankf, 1584, 4.) — Opus Logicum in organon Aristotelis. (Frankf, 1593, 8.) — Compendium logicae ex Aristotele. (Rost. 1596. 12.) — Disputt, Medicae et physicae, (Rost. 1603. 8.) — Eine Elegie von ibm, de oorruptione hominis, gang im Sinne feines Baters gehalten, f. bei Delbelin, Leichenprebigt auf M. Flac. Myricus son.; abgebruckt bei Ritter a. a. D. G. 143 fg. 18) Es gehört hierher ein sehr misgebeuteter Ausspruch bes Flacius CVII. ep. Melanchthonis und ber desensio Mel. contra Flacium): metu seditionum terrendos esse Principes. Er ftammt aus ber Beit, wo burch bas Interlin katholifche Gebrauche in ber Rirche erneuert werben follten, und bat feineswege ben Ginn, ale co man bas Bolt gegen bie Farften aufregen folle und fie burch Angft vor Aufruhr liftig im Baume halten, sonbern fagt nur, bas man ben Fürften ernftlichft zu bebenfen geben folle, wie burch anzwedmäßige Bufregela Aufrufe ettegt werben tonne.

Bladus den langern Aufenthalt. Er wandte fic baranf machte er fich felbft noch 1572 auf ben Weg, merft in

med Streeburg.

Bam sweiten Male verheirathete er sich hier. Iber Ause sollte er nicht finden. Wielsache Streitigkeiten, schriftsliche und mandliche Disputationen wechselten selbst mit strasburger Abeologen, besonders 1569. Bald verscherzte er sich auch die Gunst des v. Kötterig. Auch die Jenouser katen gegen ihn auf; an ihrer Spige Wigand. Außere Roth zwang ihn, seine letzte habe in der heimeth zu ponäusern. Doch arheitete er rüftig an seiner Glossa povi tentamenti (Basil. 1570. fol.). Plöglich machte er sich aber auf, um die neuen Gegner in Jena zu überzaschen und zu einer Werständigung zu bewegen. Man ließ ihn jedoch ungehönt zurückehren; selbst eine dringende Beschwerde, an hochgestellte Personen eingereicht, verhalf ihm nicht zu seinem Worhaben. Man mistraute seinem Cigensinn. Auch trat Leipzig und Wittenderg abermals

gegen ibn auf. Rur in Strasburg fand er eine Beit lang burch Rachgiebigkeit wieder Anhang. Man war darüber einig geworben, bag Flacius in einem Colloquio mit Unbred die angereate Reterie de substantia peccati originis aufb Reue in Gegenwart mehrer Theologen besprechen solle und wunschte auf diese Beife ben endlos scheinenden Streit beigelegt. Am 10. Aug. 1571 (vom Tage Laurentii nacher collog. Leurentianum genannt) war bas Busame mentreffen, in bem man fich vorläufig über bie Erbfunde ju einigen suchte, und wichtige ausgelaffene Punkte schrifts lich abzumachen beschloß. Doch wollte Flacius gar nicht gern die gefaßte Meinung fallen laffen. Unwillig bemert. ten bas die Theologen Strasburgs, um fo mehr, da Flacius feiner Irrlehre überall Eingang und Anhang ju verfoeffen suchte. Gie begegneten ihm in einer eigenen Schrift aufs Bartefte; noch ichnober die Jenenfer, von benen Degbulius sein Antidotum contra impium et blasphemum dorma M. Fl. Illyrici etc. berausgab, wahrend ber Senet fein Bilbris aus ber Reibe ber Theologen nahm, und Magand, Defthufius und Rirchner im Dary 1572 brei Ral iffentlich über seine "Manichaischen" Irrthumer bisputirten; der Erfte nach ber beil. Schrift; ber 3meite nach ben Rinchenvatern; ber Lette nach Luther's Außerungen. - Flacius ließ in hoffnung einer entscheibenben Synobe dies alles rubig geschehen, um deren Berufung er fich alle Dube gab. Seinen Erwartungen entsprach ber Erfolg nicht, ja an Sieg ober Ausgleichung war um so wewiger gu benten, ba man auf allen Seiten über feis ven fanatischen und friedenstörenden Anhang zu klagen batte. Rur ein Mittel zur Berfehnung bot sich ihm dar — sein Lieblingswort sallen zu lassen. Er vertauschte es mit: easentiales vires. Aber den Straddurgern schien auch dieses unhestriedigend. Endlich, um Ruhe zu erhal-ten, verlangte der straddurger Magistrat von beiden Parteien Benichte. Der bes Flacins, voll biographischer Einszelheiten, marb am 2, Juli 1572 eingereicht (f. Eweften Inhana).

Indessen schien man sein langeres Berweilen nicht gern zu seben, und ba man in Sachsen und Thuringen mit harte seinen Anhangern zu bagegnen fortsubr,

Mandfeld foine Gegner fuchend. Der regierende Graf Bolrath, burd Macius' Freemd und Birth Spangenberg angeregt, geftattete ibm eine Bufammentunft mit Sabr oins von Gibleben, einem eifrigen Antiflacianer. Allein wie heftig biefer ihn auch bes Manichaismus beschufbigte, und wie fubtil Flacius ben Unterschied zwifchen feiner Lebre und ber Lehre bes Manes feftzuftellen, auch gwie fchen Subftang in fofern fie erschaffen und in fofern fie verberbt fei, eine Berfchiebenheit ju beweifen fuchte, fo wurde boch nach mehren Tagen bas Colloguium ohne Res fultat wieder geendet. Rur bem Grafen ichien er genügt au haben, ber ihm empfehlende Briefe mitgab. Ro nach Strasburg jurudgelehrt, verhandelte er mit Beja u. A., fchrieb auch fleißig an feiner, freilich nur bis Buch Sieb vollenbeten, Glossa Veteris Testamenti, aber neue Unruben bewogen ben Rath, ihn bie Stadt meiben zu laffen. Er begab fic nach Frankfurt. Eine vom Abt zu Fulda projectirte und von bem beffischen Erbmarfchall v. Riebefel gewunschte Unterrebung mit einigen Jesuiten in Aulba tam gar nicht zu Stande. Flacius erfcbien, aber nur wahrend ber Dablzeiten wurden oberflachlich einige flüchtige Bemertungen bingeworfen, weil jene Jefuiten fich eines Beffern besonnen hatten: man wolle in Schriften ftreiten. Flacius, in einigen Stunden mit der ersten Schrift fertig, ließ bald eine großere, jest feltene, folgen 19). In France furt beschäftigte ibn alebann nur noch ber Gebante an Biberlegung feiner Gegner, besonders ber roben Angriffe bes Beghuffus, und ber einer großern ober fleinern Gynobe für seine Angelegenheiten. Doch ber frankfurter Magiftrat folgte gar bald bem Beispiele bes ftrasburger, und Flacius fab fich genothigt, auch diefe Stadt gu verlaffen. Abermals wandte er fich nach Manefelb; von ba nach Berlin, mo ber Aurfürft Joh. Georg, bem er fein Buch über ben Sacramentstreit bediefet, ibm bie Berufung einer Spnobe versprach, und ging zu gleichem Breede nach Schlefien, wo er von ber Bermenbung angefebener Personen das Deifte hoffte. Um aber bier einen reefferen Bewinn mit hinweggunehmen, als ben erneuerter Berfpres chungen, hielt er unter Borfit feines Protestors v. Beb-lit mit einberufenen Theologen eine Disputation im Schloß gohn, über aufgezeichnete Thefen, bie munblich besonders eifrig ber jum Opponenten ermablte 3. Colerus bestritt, bie aber auch schriftlich mit einigen abwesenden Selehrten besprochen wurden. Auch fie war am Ende ohne Bedeutung geblieben. Gbenfo im Ganzen friedlich, aber fruchtlos blieben abntiche Unterredungen, veramstattet burch bie eble glaubige Matrone Magbalene v. Rittlis auf Langenau, welcher Macius einen Befuch abftattete im Dai 1574 20). Unverbroffenen Geiftes, aber icon angegriffen von Leiben bes Korpers tehrte er nach Frankfurt gurud, bezog bort eine Bohnung in bem weißen Clofter, Dem Dospitale

<sup>19)</sup> Disput. ober Religionsstreit, zwischen M. Mac. Invicus und den jesuitschen Doctoren zu Fusba, im Mai 1573. 4. 20) Die Acten dieser Disputation sind herausgegeben Berlin 1585, s. t. historia disputationis s. potius colloquii inter Jac. Colerum of M. Fl. Illyr. de peccato originis, habitae in arce Langenau. Silesiorum 12. Maji 1574.

Mariao Magdalenao, und mehre seiner Briese, seine Er-Eldrungs - und Streitschriften biefer Beit bezeugen feine uns ausgesette Thatigkeit. Da er aber auch jest wieder theils unachtsamer ober unvermutheter, theils unbilliger Beife eine Menge Feindschaften sich jugog, die auch dem Mini-fterium und dem Magistrat laftig fielen, sab sich biefer aum entschiedensten Bruch mit ihm veranlagt. Rur bie große, dringende Krantheitsnoth und bas Elend, in bas feine Familie gerathen, und bas er felbst in einem tlagenvollen Briefe an die frankfurter Beiftlichkeit schilberte 21), vereint mit ber bittenben Fursprache bes herrn v. Riebes fel tonnte ibm einen furgen Aufschub seiner Ausweisung verschaffen.

Doch fühlte er es wohl, daß er ben Ort seines jegis gen Aufenthaltes nicht mehr verlaffen werbe. Er wurde, ermattet von geiftigen und torperlichen Unftrengungen, bart auf bas Krantenlager geworfen. Um 10. Darg 1575 beschied er einige Freunde und seinen Gobn ju fich, um nochmals fein Bekenntnig uber die Erbfunde in ihre Hand abzulegen und bas Abendmahl zu nehmen. Auch au schriftlicher Aufzeichnung ließ er fich noch bereitwillig finden, und wollte Alles auf ben folgenden Tag ju Stande gebracht haben. Da nahmen aber feine Schmergen übers hand, und nur bas vom Arate gereichte Opiat schaffte ibm Linderung und Rube. Noch ein Mal erwachte er am 11. Marg zwischen 9 - 10 Uhr, und beutlich vernahm man des Betenben lette Borte: Jesu Christe, fili Dei, miserere mei! bann entschlief er.

C. Belbelin, ein Anhanger, Bertheibiger 22) und Dartyrer ber Blacianischen Lehre, bat feine Lob- und Leichenrebe über Pf. 84, 6-8 (1575. 4.) herausgegeben. Bahr: icheinlich ruht er auf bem Rirchhofe St. Petri. - Ehrenbe und fpottische Epitaphien auf ihn f. bei Ritter a. a. D. 6. 330 fg. - Ein Berzeichniß feiner zahlreichen großen und fleinen Schriften nach ben Materien und Jahren wohlgeordnet ebendafelbst S. 349 fg.; vielfach find auch bier in ben Roten Beugnisse fur ober gegen ibn eingestreut.

Eine ausführliche Auseinandersebung seiner Lehre gab Flacius selbst in seiner Clavis scripturae sacrae (f. o.), in die er einen Aufsat: de peccato originali seu de veteris Adami appellationibus et essentia, spater einrúdte (v. p. II., tract. VI. p. 638, coll. disput. cum Strigel. p. 24. 29. 32. 33 al. und var. scripta p. 288 sq. 398 sq.). Schlüsselburg im catalog. haereticorum II, 4 gibt fie furz so an: Illyricus, exaggerare volens peccati originalis atrocitatem, in Manichaeismum incidit, asserens, peccatum originis esse ipsam hominis substantiam 23) (coll. p. 83). D. Chytraus in censura de controv. peccati orig. ftellt über Flacius' Leh folgende Gate in Frage: 1) an peccatum originis s substantia seu ipsa hominis anima et corrupta na tura; an vero sit accidens in substantia sen natur hominis haerens? 2) an inter peccatum orig. ipsam naturam seu substantiam hominis in hac con ruptione discrimen constitui et accurate retineri por sit et debeat? (cf. l. l. p. 226). Die symbolisch Bucher geben eine Unzeige ber bifferirenben Deinunge zwischen ihrer und ber Flacianischen Lehre (ed. Rechend p. 573 coll. c. IX. de haeret, et schismat, recen p. 260; add. Micraelius, synt. hist. eccles. III, 691 Plant, Protestant. Lehrb. IV, m und V, m, 610. -Danu Gerhard, loci theol, IV, de pecc, originis, 1 334 seq.

Die Unfichten ber Manichaer, bem Flacius als b feinigen zum Borwurf gemacht, finden fich bei Schluffe burg (l. l. p. 2) mit ben Borten Augustin's angeführt 3. B. contra Secund. Manich. c. 12: certe, omni inter nos discretio est, quod vos Manichaei sul stantiam quandam malam sive peccatum esse dic tis, nos vero non substantiam, sed inclinationem 24 und contra Julianum Pelagianum lib. I.: non igitu resistimus Manichaeis, nisi obtineamus, non esa mala orta, nisi ex bonis, nec ea mala substantia esse, sed substantiarum vitia creatarum, quibus de ficiunt a bono, quoniam mutabiles sunt eo quod e nibilo factae sunt etc. - In psalm. 68: et quaesiv quid esset iniquitas, et non inveni esse substantian sed a summa substantia deo detortam, in infimai voluntatis perversitatem. Ebendaselbst: iniquitas quipp ipsa non est substantia. Non enim iniquitas e natura, quam formavit deus, sed iniquitas est per versitas, quam fecit homo. — Contra secundai epist., ad Bonifac. lib. 2, 2: Manichaei carnis con cupiscentiam non tamquam accidens vitium. se tamquam naturam ab aeternitate malam vituperas etc. - Ad quod vult deum, tom. 6, 6: dicunt Ma nichaei, substantiam istam seu carnalem concup scentiam non dei sed malae mentis seu spiritu esse opus. - In prolog. Dialogi adv. Pelag.: Me nichaeorum est hominum damnare naturam. — 3 cap. VIII. ep. ad Rom.: non ipsa natura, ut Me nichaei dicunt, sed sensus carnalis inimicus es deo. - Contra Faustum lib. 6: Manichaei docen duas esse substantias distinctas in homine renate et apud Paulum duos homines, veterem et novum Rom. VII, significare duas diversas species. -Alle biefe Stellen berucksichtigt Flacius felbft, um be Berbacht bes Manichaismus von fich abzuweisen, und i ber That ift feine Lehre von ber Manichaischen noch fet unterschieben, wie außer Anbern ein bebeutenber Rritifi (Bald, Ginleit. in Die Religionsstreitigkeiten außer be evangelischen Kirche II, 153) barthat, und Arnold (Rebei geschichte II, xvi, 29) burch Mittheilung bes Schreiben

<sup>21)</sup> Gine Stelle biefes Briefes beißt: Itane isti sancti celebrabunt nativitatem unici servatoris nostri, ut quum olim Judaei Christo nascituro saltem in stabulo concesserunt locum, contenti suis magnis palatiis et deliciis, isti contra ei nunc nec in stabulo quidem ullum locum concedant, dum eum in suis membris pullisque et confessoribus supplex quaerit. 22) Bon ibm: Themata, quibus probatur, pecc. orig. non esse accidentalem qualitatem, 4. — Spiritus vertiginis accidentariorum. 1572, 4. 23) cf. Heimbury, de M. Flac. Illyrico etc. oratio habita. (Jenae 1839.) p. 25 seq.

<sup>24)</sup> coll. Schlüsselb. l. l. p. 154: Illyricus vero docet. per catum esse substantiam.

ber zu Gunften bes Marius gegen biefe Beschulbigung protestirenben Seiftlichen Schwarzburgs. Auch mag wol weniger bie Gleichheit ber Lehre ju Bermechselung ber Ramen für beibe Lehren Anlag gegeben haben, als vielmehr ber Umftanb, daß ju Blacius' Beit überhaupt jeber mehr ober weniger von den Anfichten ber Fortsetzer ber Reformation abweichenbe Lehrbegriff mit bem Spott = und Schimpfnamen bes Manichaismus belegt wurde (f. Ur: nold a. a. D. I, m., 7. 28). Daß bie Lehre bes glas cius au Manicaifchen Deinungen fubre, lagt fich nicht lenguen, wie dies auch Bigand (f. o.) in: Manichaeismus renovatus zu beweisen unternahm; baß fie aber ein folder fei, ift eine Behauptung, die sowol ber Geschichte, als ben flaren Beugniffen gelehrter Forfcher wiberfpricht, sowie ben eigenen Worten bes Flacius selbst (tract. VI, 636. 637. 660 al. Ritter I. l. p. 112. 156 etc.). Es ift dies eine Behauptung, die eine andere als Consequenz birect mit fich fuhrt, namlich bie, bag auch in ber Lehre ber Reformatoren Flacianismus enthalten fei, mithin Das nichaismus, und also auch ein innerer Biberspruch, eine Unflarheit, eine Opposition gegen ben beliebten Augustis nismus.

Das Bort substantia, auf beffen Erklarung Alles antommt, bebeutet nach Schluffelburg (p. 75 seq.): 1) essentia, entgegengesett bem accidens und bem Ibeellen, und bezeichnet: rem, quae sola potest suapte natura consistere (αὐθυπόστατον, ἐνυπόστατον), b. h. per se subsistens (cf. August. Confess. I, 9: quod proprie subsistit, non pars aut qualitas in alio, persona est, qua significatione usi sunt in hac causa scriptores ecclesiastici; — und ebendaselbst: biese hat essentiam et potentiam). Also ware substantia gleich persona, und beren essentia und potentia, welche beibe in ihr liegen, ober ihre natürliche Befchaffenheit find (val. Chytraus a. a. D.: natura seu substantia). Lu: ther: Die Erbsunde in des Menschen boser Art und Ratur. f. Flacius, tract. VI.: in festo circumcisionis Lath. inquit, morbus qui resecandus est in nullis operibus: sed in ipsa natura haeret, totaque substantia hominis corrupta est, ut peccatum sit hominis origo et quidquid in eo est, atque hoc pecc. illud originale vel potius naturae et totius hominis peccatum est etc. Massa illa, ex qua formatus sum, tota est vitio seu peccato corrupta. Materia ipsa est vitiata. Ebenbaselbst: alterum est peccatum essentiale natale, originale, alienum etc. — En audis, peccatum originale — esse quiddam essentiale? Acrnet: magna sapientia est, scire, vos nihil aliud esse, quam peccatum. hierbei werben bie doctores leviter de peccato sentientes, peccatum esse dictum, factum aut cogitatum contra legem dei (v. s. Augustinus) verworfen. Bu Gen. 3: sicut ponis, justitiam non fuisse de essentia hominis, ita etiam sequetar, peccatum quod successit, non esse de essentia hominis? Bu ber Stelle bes Augustinus c. Faust. 6 bemerte man: super Gen. 1 dicit (Lutherus) novum hominem esse novum creationis opus, sicut et primum fuit. Ergo et contraria abolenda res, L. Cacpel, b. 23. u. R. Crfe Section, XLV.

fuit quaedam essentialis res, nempe vetus Adam; und über cap. VII: asserit, ipsummet hominem esse illam carnem pugnantem cum lege, i. e., originale malum; quomodo ergo ea pestis non esset substantia? etc. — Contra Latomum: substantia peccati est offensio dei, i. e. proprietas nostra; wozu Schlussels burg (l. l. p. 102) bei Gelegenheit bes Lutherischen Musforuchs ad psalm. V: homo peccator est in theologia. Die Unmerfung nach Luther's eigenen Borten gibt: (aus contra Latom.) substantiam in disputatione de peccato non more Aristotelis intelligo, sed more Quintiliani, b. b. est materia ober proprietas seu natura alicujus rei, quae in subjecto haeret et ipsam rei naturam describit, - also beren essentia ift. -Andere Beispiele zeugen noch beutlicher fur biefe Gleichbeit der Anfichten über die essentia in der Person. So fagt Luther zu Gen. I: Adamum habuisse imaginem dei in sua substantia; unb zu c. III: imaginem dei esse de essentia hominis; zu ps. 51: peccatum esse hoc totum, quod natum est ex patre et matre. Ebenfo fagt Blacius, unter Berufung auf Beugniffe ber Rirschenlehrer (tract. VI, 640. 641. 646. 657 al.), auf Rirchenlieber von verberbter Ratur und Befen (disput. 294. tract. VI, 643 al.), auch mit Ruchicht auf Meslanchthon (643 seq.), daß das peccatum bezeichne vim et essentiam quandam pessimam, nobiscum ex utero matris allatam (p. 638), wozu vgl. Schlüsselb. p. 80: natura significat secundum Lutheri sententiam idem, quod *proprietas, vis* et *potentia*, unb essentiam, constantem corpore et anima; p. 653: forma substantialis hominis fuit imago dei etc. -Und ebenso sprechen die symbolischen Bucher von ber natura propagati. cf. Form. Concord. 577: quandoque enim natura ipsam hominis substantiam significat [coll. disput. cum Strigel. 292); eine andere Erklarung ber natura (interdum intelligitur ingenitum, conditio, defectus aut vitium (?) alicujus rei in ipsa natura (!) i. e. substantia) insitum et inhaerens —, ift blos vorfichtig umschweifend, aber ber Sache nicht forberlich; ba fie nicht einmal eine scharfe und richtige Begrunbung gibt, ja, nicht einmal fur die reformatorische Lebre als Einzellehre spricht (cf. August. de civ. dei XIII, 14). - Dit biefer erften Etlauterung des Borts substantia fallt auch die zweite und britte bei Schluffelburg aufammen: est materia seu argumentum, circa quae versatur cardo totius rei etc., und significat vim, δύναμιν, naturam vel proprietatem alicujus rei; benn δύναμις wird p. 76 gleichgestellt bem idior πάθος, und bies wiederum ben Worten de essentia, womit sich bann freilich ber Zwischensat (de essentia) significat, quod per se accidens — ausschließt (cf. Schlusselb. 1. 1. p. 210: de essentia et de substantia sunt synonyma, Borte bes Macius).

Der Gegensas von substantia, sagt Flacius weiter, ist das Accidens, dem die Erbsunde durchaus nicht beisgelegt werden kann, will man nicht in Widersprüche mit der heiligen Schrift gerathen, die ausdrücklich die Sunde und den Menschen oder seine Substanz identissiert (Schles-

each p. 1944, over sit den aus den histogen Schallen gegegenen Confequenças (1. l. p. 113. 119. 120. 120. ecq.), oder auch sit den bestimmtelsen Leben sieher Siedermiter (201. aust., dieg. a. Koriget. 22. 24 al.), der fordert in der Nobelt vom ferien Millen (habiterell. p. 161. diegent. 447 aug., 200 aug.), den man dann auch nothwendig Lateisen milde, feldt gegen Luther's Ex-Novag. -- wat wieder zum leterischen Pelagianismus läger (weset. VI, 626).

Au verwundern ift et aber keinebwagt, das bei dieser undpriaden Abereinstimmung zwischen Placianischer und Austreischer Echre oft gelagt ift, das auch in der Augunt. Conformin bis Placianismus finden ließe. Es gibt noch andere Austreiche, die Kart an Placianische Jerthamer steiten, oder consequent auf sie hintisbren, und die mit der Lehre von der Erblinde z. in nächster Beziehung kehen. Bekändig wies auch Flacius auf diese Abereinstimmung hin, und nur spätere Modificationen (oder vielmehr Abweichungen von der ersten, in Has und übereilten Ciser ergrissenen Lehrnorm) Plank I. I. IV, 553 aug.), sonnten als Viersuche gelten, den Verdacht der Acherei auf Indere zu lenken, welche der ersteren Gestaltung des resonnatorischen Lehrbegriss teen blieben.
Erwähnung mag noch geschehen des Wortes Fläz,

Erwähnung mag noch geschehen bes Wortes Flaz, bas ber oft als grob, roh und ungesittet verschriernen Ausbrucksweise und bem berben, unpolirten Benehmen bes Placius seinen Ursprung verbanten soll, wenigstens nach ber Annahme seiner Gegner. (O. Gruber.)

VLACOURTIA. So nonnien Commerson (Ms.) und Sertiler (Neiery, 1, 34) ju Ehren bes frangofifden Gouverneurs von Madagabear, Stephan Flacourt aus Dribens, welcher in seiner Geschichte von Madagabear (1661) auch 151 Pflanzenarten aufsuhrte, eine Pflanzengattung aus der erfien Dronung der 13. Linne ichen Claffe und aus ber Gruppe ber Flacourtieen ber nathrlichen Familie ber Biraceen. Char. Die Blathen meift biscifc; ber Reich funf bis fiebentheilig; feine Corolle; bie ben Fruchtboben bicht bebedenben tragen runbliche Untberen; ber Griffel febr luch; Die Rarbe breit, flehenbleibend, funfbis nounftroblig, mit oben gefurchten Strablen; Die Beere lugelig, vielfacherig, mit zweisamigen gachern und knochenharten Camen. Die eilf bekannten Arten find Steaucher mit abwechseinden Blattern, oft bornigen 3wei-gen und meift (Die aflatischen und die auf Mabagascar) mit efbaren, fußen, etwas jufammengiebenden Beeren. Eine Art, Vi. Ramontohi Horit, wachft auf Mabagas cor, eine, VI. rhammoides Burchell, am Borgebirge ber guten Doffnung, eine, Fl. flavencons Willdenow, in Guinea, vier, Fl. napida, Fl. napiaria, Fl. cataphenein (beren wie Rhabarber fchmedenbe junge Sproffen als magenftartenbes Mittel und gegen Diarrhoen gebraucht werben) und Fl. inormis Rosburgh, in Offinbien und auf ben moluttifchen Infein, und vier, Ft.

 suona, Fl. celastrina, Fl. prunifolia und Fl. cor-Humboldt, Bonpland et Kunth (Nov. gen. IV.
 in Werke und Südamerifa. Bahricheinlich geblether: Stigmarota Jangomas Loureiro (Fl. I. Willd. p. 779, Spina spinarum Rumphin, Ank. cent. c. 42. t. 19. f. 1 et 19, in Dfin him unb Codindins, bour effen: Burns elet sus de liberie lieb. (A. Sermen)

FLAD (FLZ 1795 di fan inde, der Si The and in her Geife de up Mint es Baterlandes war er feter bewandent. Ein ble des Interesse behieft für ihn die Annismatik. Er be felbit eine reichtalige Canmlung feltener Ringen 1). Über Die genannten Lieblingbficher, foft immer mit Begieb auf die Pfalz, erfinedt fich auch die nicht fleine Babl von Mab's Edeifsen?), von benen bie früheften meift ohne Angabe des Drudoctes erichienen. Bu nennen find barunter vorjughocife: Specimen juris Palatini statutarii de successione ab intestato. (1743. 4.) Amocuitates novae Palatinae historico-literariae. Sect. L et IL (1744. 4.) Probe und Muffer vielzischer Alterthame, nebil einer Rachricht vom Urfprung ber Stadt Man beim. (1744. 4.) Berfud ober erfter Grundrif einer vollflånbig verbefferten pfälgifch: bairifchen hiftvrie. (1746, Hol.) Roch feststehendes lehnherrieches Recht des Aus fürflen von ber Pfal; aber die Comeciam in Wettesavia. (Frankfurt und Mannheim 1747. 4.)3). Unterfuchung von dem turpfalgischen Sof:, Schild: und Sahnentraged aut. (Beibelberg 1750. 4.) Erlauterungen baju (ebe baf. 1753. 4.). Bon berühmten Mebailleurs und A genveurs, nebft ihren Beichen, mit einem Unbange, w in ber Rugen ber Mingwissenschaft in einem Rechtofe gezeigt wirb. (Beibelberg 1751. 4.) Sifterifche Untro indung von ber pfalgifden Mangerrechtigfeit. (Beibelberg 1758. 4. Gin Stud ber Rebenarbeit, ober Unterfuchung von ber erften pfalzischen Minge und Urfprunge bes Regalis monetandi, so auch von den altesten Spuren ber landesherrlichen Sobeit, besonders in der Pfalz. (Beibelberg 1758. 4.) Fortgesette Rebenarbeit, ober ungezweifelte Rachfolge Henrici I auf Ottonem, Pfalggrafen. (Beidelberg 1759. 4.) Bon ber Gelahrtheit, Buchha bel und Buchtruderfunft in Beibeiberg. (Beibeiberg 1760. 4.) Tentamina prima de statu literario et eruditia qui in Palatinatu floruerunt, (Ibid. 1761. 4.) Ent wurf der Abhandlung von pfälzischen Provinzialleben. (heidelberg 1761. 4.) Anleitung zur Registraturwissensischen fchaft und von Registratoridus. (Frankfurt und Leipzig 1764. Reue Ausgabe ebendas. 1765. 4.) Erläuterung einiger in der Anleitung zur Registratur befindlichen Stellen (ebenbaf. 1765. 4.) n. a. m. Un ber Bibliothet gur bairifchen Staats, Rirchen : und Gelehrtengefchichte batte

<sup>1)</sup> Bergl. die von ihm felbst 1773 ohne Angabe des Dructouss ebirte Schrift: "Inhalt der Beschreibung seiner gesammelten Originalmungen, als eine Grundlage zu einem vollständigen Mungcabinet." 2) s. das Berzeichnis derfelben in Meusel's Exrifon der vom Inde 1750—1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller. 3. Bd. S. 384 fg. 3) Auch gedruckt in der Sammlung von Actis publiels unter Katier Franz. 5. Bd. S. 258 fg.

Flad Antheil. 3m erften Banbe jenes Journals befinbet fich von ihm eine Abhandlung vom Ruben ber Kie-(Heinrich Döring.) denh borle ').

FLAD (Johann Daniel), geb. am 12. Juni 1718 ju Belbeiberg, geft. bafelbft im Detober 1779 als Rath und Archiver der Kirchenadministration, schrieb Pensées er une monnaie d'argent des anciens Alemans 1). Roch bekamnter ward er burch eine Abhandlung "über bas Alter bes Lumpenpapiers," bie von ber tonigt. Gocietat ber Biffenichaften ju Gottingen gefront marb. Bur zwei andere Abhandlungen: "Über Bucher-Infelten" und "Über die Mittel, Industrie zu befordern," erhielt er von der genamten Societat das Accessit. Db eine von diefen brei Abhandlungen gebruckt worben, ist zweiselhaft \*). Er lieferte außerbem einige Beiträge zu Zeitschriften, unter andern: De climate Palatinatus, in Historia et Commentatt, Acad. Elect. Theodoro-Palatinae. Vol. I. (1766) und eine Raturgeschichte bes Rirschwurms und der baraus entflehenden Mude; ebenbaf. Vol. III. (1775.) 3m erften Banbe ber farleruber nutlichen Sammlung befinden fich von Flad Anmertungen ju v. Jufti's Grunds rif des gesammten Mineralreiche '). (Heinrich Döring.)

FLADDA, FLATA, 1) ein Inselchen, bicht an ber Stotufte von Arran, wie Buchanan in seinen Rebus Scoticis behauptet, cuniculorum feracissima. Gebort jur Graffcaft Bute. 2) Inselchen an der Oftseite ber Infel Barra, Graffchaft Inverneß. 3) Infel in berfelben Graffchaft, bei Rona, Falfig; auch ringsum viele Felfenformationen, barunter bie runde Tafel, eine halbe englischen Meile im Umfange. Biele Geevogel. Die Bass ferbubner tommen im September von Stoe und febren im April babin gurud. 4) Flabbabuna, etwas norbweftlich von ber Rordspipe von Stoe, Basaltklippen. (Daniel.)

FLADDAL, ein Filialfirchspiel der Pfarrei Gillejord, Beigtei Dber = Tellmarten, Amts Bradsberg. Die Maerne Kirche mit Thurm liegt eine Meile von ber Muts tertirche entfernt, im Thale bes Stor-Elv, ber oft Uberfcwemmungen anrichtet. Bor einem Gingange jur Rirche trifft man einen Stein mit Runenbuchftaben. Im Jahre (v. Schubert.) 1815 betrug bie Seelenzahl 722.

FLADENHEIM, jest Fladen, Fladich, Flades, eine Buftung auf einer Dochebene zwischen bem Martte Rasborf und ben Dorfern Georgenzell, Rosa, Eccarts und Rlofter Sinnershausen, bes Amtes Sand im Bergog-thume Sachsen-Meinungen. Eine von ben brei Schlachten wifchen bem Ronige Beinrich IV. und beffen Gegentonig Aubolf foll bier geliefert worben fein; bie altern Gefchichtsbreiber jeboch scheinen bem zu widersprechen, ba fie biese Schlacht balb an bas unweit gangensalza liegende Dorf Blarchheim, balb an bas Stabtchen Flabungen im Landgericht Mellrichftabt bes Konigreichs Baiern, bicht an ber

Gronze bes Amtes Oftheim, im Großherzogthume Sachfen-Beimer und Gifenach, feten. Die Chroniften, als Cambertus, Marianus, Scotus, ber Abt Bruno &. nennen es balb Flatechheim, Flabechen und Fladingen; denso verschieden wird bas Jahr genannt, in welchem biefe Schlacht geschlagen sei, balb am 27. Jan. 1079 balb am 27. Jan. 1080. Ja fogar wer Gieger gewefen, ob Beinrich IV. ober Rubolf? wird verschieben angegeben. Der Berfaffer der hennebergischen Chronik 3. E. Beim, hat in einer besondern Abhandlung: von der Schlacht bei Fladens beim, welche Raifer Beinrich IV. an ber Grenze bes Umtes Fifchberg gefclagen (1766), wie auch fpater in feiner Chronit (3. 24). f. 306) barzuthun fich bemubt, baf biele Schlacht bier, und weber bei Alarchbeim, noch bei Alabungen, stattgefunden babe. Die Grunde, Die burch eine genaue Kenntniß ber Gegend, und namentlich bes Schlachts felbes, fich ergaben, find fo einleuchtend, bag tein 3meis fel barüber mehr obwalten burfte. Es ift baber nicht ungeeignet, Die Borte von Seim felbst anzuführen, wie er bas Schlachtfeld und die Stellung ber Sachsen und Franfen beschreibt.

"Bladichheim ober Flabenheim ift jest eine Buftung, bie noch fo genannt wird, auf einer alten Landfarte bes Burftenthume Gifenach, Flaben, in ben Erbzinebachern Flattich, und von ben Bauern Flates. Die Gegenb ba herum ift eine fehr weite Chene, in welcher Rosborf, Ges orgenzell, Rofa und humpfersbaufen liegen. Gegen Morgen ftoft biefe Ebene an die großen Plesberge, fo lauter Balb; gegen Mittag an die kaltenlengsfelber und wiesensthaler Balbung, oben auf biefen Bergen. Un Kaltens lengefelb ift bes Raifere Graben; oben bie Sach= fenau; fobann bie untere Sachfenau linker, rechter hand die vordere Raiserrud, fobann die hintere Rais ferrud. Auf ber bintern Raiferrud und unter Sachfenau haben fie einander geklopft; benn auf biefen Adern findet man, wenn bie wufte Eller umgeadert werben, als lerhand Eisenwerk. Bon ba zogen fich die Sachsen an Rosberf bin, und festen fich auf ber Ebene neben Flabichs beim an ben Plesbergen. Markgraf Ecbert und Bibelind fetten fich mit ihren Truppen unten bei Georgenzell, und machten einen Aufwurf, den man noch heutzutage siehet. Die Sachsen hatten vor fich ben nicht breiten, boch tiefen Bach, Rosbach genannt, und hinter fich einen Graben und eine Schange, Die fie gemacht. Bor bem Bach ift ein febr breiter Moraft ehebem gewesen, so jest ziemlich ausges trodnet, boch noch bie und ba wachfet Schilf und Robricht auf. Un diesem Ort erwarteten also bie Sachsen ben Angriff, oder Bergog Otto follte angreifen. Die Raiferlichen zogen alfo von bem Berge zwischen Sumpferebaus fen und Rosborf ben Berg ab; ba fie aber bie Sachfen in solcher Stellung antrafen und über ben Moraft zu marschiren zu gefährlich fanden, so wendeten fie fich, und gingen oberhalb Rosborf burch ben fogenannten Sorn und griffen bie Sachsen im Ruden an, die hinterften Sachsen wendeten fich und schlugen die Raifertichen. Der Raifer verirrte fich in ben buftern Balbern, und ein Graf Lubwig wollte ibn mit feiner Armee nach Bartburg führen. Es muß also Bartburg nicht in ber Sachsen und Thuringer Sanden

<sup>4)</sup> Bergl. Reufel a. a. D. 3. 28b. G. 384 fg.

<sup>1)</sup> Seibelberg 1753. 2) Bergl. Gottinger gel. Anzeigen. 1755. S. 1302 fg. 1756. S. 49. 1766. S. 876. 1774, S. 741. 921 fg. 3) Bergl. Gebähtnifrebe auf Flab im zweiten Deft ber Rheinischen Beitrage. (Mannheim 1780.) Meufet's Lexifon ber ben Jahre 1750 — 1800 verftorbenen teutschen Schriftsteller. 3. 38b. 6. 383.

gewesen sein, soust wurde ja die Armee sich nicht bahin baben retiriren wollen. — Marianus Scotus schreibt: ad interitum Thuringiae Saxones concederunt. Bei Ersurt und Langensalza aber ist nicht der Eingang in Thuringen, wol aber diese bemerkte Gegend, die ich genau betrachtet habe, wozu noch die Namen: die haber Eller, Schlag Eller, d. i. wuster Acter, wo eine Schlacht gehalten, und die Aussage der Einwohner, daß da eine Schlacht sei gehalten worden, und da der Name Sachsen und Kaisers dabei sieht, so kann diese Schlacht gar wohl

ba gesehen sein."

Es tommen jest beim Adern allerhand Gifenwert an haden, Spießen, Schwertern, Hufeisen und andern bergleichen Rriegsgerathschaften jum Borfchein. 3d balte bafür, baß jener Graf Ludwig einer aus bem Geschlecht ber eblen herren von Frankenstein mar, Stammsvermanbte der Grafen von henneberg, die mit R. heinrich IV. verbundet waren; Ludwig felbst, der Landesherr bieses Schlachtfeldes, da die Burg Frankenberg in dem Bezreich des Schlachtfeldes selbst lag, und Frankenstein an ber Berra eine Deile bavon; felbst die Bartburg und ein großer Theil bes jegigen Furstenthums Gifenach war fein Eigenthum, und erft fpater erwarb fich ber ganb: graf von Thuringen, wahrscheinlich burch bas Recht ber Startern, nicht allein die Wartburg, fondern auch sogar einen Theil ber Stadt Eisenach. Eine Linie ber edlen herren von Frankenstein nannte fich von Bartberg. Daß beibe Theile ben Gieg sich jugeschrieben has ben, ift baburch zu erklaren, weil keinem Theile ein beson= berer Bortheil baraus erwuchs. Der Kampf begann ja beshalb von Neuem, und dem Gegentonige Rudolf murbe in einem Treffen bei Bolksheim an der Elster unweit Lugen Die rechte Sand abgehauen; er wurde burch Gott: fried von Bouillon gefangen nach Merfeburg gebracht, und verschied einige Tage nachher.

(Albert Freik, von Boyneburg-Lengefeld.) FLADENKRIEG, werben folgende Zwistigkeiten zwischen bem Kursursten Johann Friedrich dem Großmuttigen und dem Berzoge Moris von Sachsen genannt. Die zum Bisthume Meißen gehörige Stadt Wurzen stand, sowie das genannte ganze Bisthum, seit der Haupttheislung der Ernestinischen und Albertinischen Einie im I. 1485 unter dem gemeinschaftlichen landesherrlichen Schutze beider Linien. Der Kursurst Johann Friedrich der Großmuthige erlaubte sich in verschiedenen, das Amt Wurzen betreffenden, Angelegenheiten eine einseitige Behandlung, unter dem Borwande, daß er die eine Salfte des Bisthumes Meißen als zu seinem Landestheile gehörig betrachten könnte, weil das Ganze dem Schutze beider Linien unterworsen sei '). Im I. 1540 bereits ließ er an den Ragistrat der Stadt Wurzen ein Rescript ') ergeben, in

welchem er versprach, ihn bei ber evangelischen Lehre fouben. Dabei nahm er feine Rudfprache mit feine Better Moris '). Ebenso einseitig schrieb ber Aurfarft t auf bem Reichstage zu Regensburg von ben teutsch Stanben bewilligte Turfensteuer in bem Amte Burg aus '), sowie er es in feinem Lande that. Das Ausschriben b) ber Turfenanlage in dem genannten Amte we bem Bifchofe von Deigen jugefchickt, bag er es vollzieh follte. Der Bifchof geborchte biefem Befehle nicht. D Rurfurft ließ wieberholte Foberungen an den Bifchof m bie von Burgen ergeben. Der Bergog nahm fic, a Mitschutherr, bes Bischofs und ber Stadt Burgen a und ruftete fich, fowie auch biefes ber Rurfurft that. D noch vorhandenen Aufgebote bes Bergogs Morit ) ve Dresben und Ofchat aus find vom 31. Marg 1542, m bas Ausgebot Bans Ernft's, des herrn von Schonburg vom 7. April. Auch ließ ber Bergog aus allen fein Stabten bie Mannichaft aufbieten und versammelte ei große Menge Kriegevolt nach Leipzig und Dichat. Lei gig und ber leipziger Rreis ftellten 500 Dann gu Fr und 250 ju Rog ben 2. April, an welchem ber Pale fonntag mar, mußte, ju Rolge bes allgemeinen Aufgebo bes herzogs Morit, ber Rath ju Freiberg 300 wehrhaf Manner von ber Stadt, und die Mittwoch barauf no 200 auswählen ), sowie auch die andern Stabte ih Leute nach Beschaffenheit stellen mußten. Gbenfo bot b Rurfurft in allen feinen Stabten die Mannschaft auf brachte zwischen Grimma und Burzen ein heer von 22,000 Mann zusammen, und eröffnete die Feindseligke ten dadurch, daß er am Palmsonntage die Stadt Bugen mit 400 Reitern besetzte. Luther ermahnte die beids Fürsten auf das Beweglichte, ihre Streitigkeiten gutli beizulegen, und stellte in seinem Ermahnungeschreiben ibnen nachbrudlich ihr Unrecht vor, fo fcnell zu ben 284 fen zu greifen, indem er ihnen unter andern Folgend vorhielt: "Es ift in biefer ploglichen Zweiung web Sanblung vorgenommen, viel weniger ein Urtheil gesproch worben, barauf man mochte mit gutem Gemiffen t Rache ober Strafe furnehmen; fo boch furbanden fu

<sup>1)</sup> über die Berathschlagungen, welche wegen dieses Gegenftandes an dem hofe des Kurfürsten gepflogen wurden, enthalt Rachrichten der Auszug aus dem handelsbuche des D. Melchior von Offe, welcher damale, nachdem er turz zuvor die Dienste des herzogs Moris verlassen hatte, Kanzler dei dem Kurfürsten war; f. Arnbt's Archiv der schoff. Gesch. E. 121. Anmert. 2. 2) Bei Schottgen, historie der Stiftsstadt Burgen S. 69.

<sup>3)</sup> s. Euther's Werke, halle'sche Ausgabe. XVII. Ah. 1808 fg.
4) Diese eigenmächtige Belegung des Amtes Wurzmtt der Türkensteuer war die nächste Belegung des Amtes Wurzmtt der Türkensteuer war die nächste Belegung des Amtes Wurzmt es. Der immer geschäftige Geist der Sage suchte auch die Ursau auf solgende Weise, zu gestalten. Aursürft Johann Friedrich word digende Weise, zu gestalten. Aursürft Johann Friedrich word diese von Sachsen spielten mit einander im Bret. Derzog Worie von Sachsen spielten mit einander im Bret. Derzog versor viel, und seste endlich die Stadt Wurzen auss Spiversor viel, und seste endlich die Stadt Wurzen auss Spiversor aber auch diese an seinen Better. Der Aursürst verwies ih die Leidenschaftlichkeit im Spiele. Worie, hierüber erdittert, digte ihm den Arieg an. So erzählt Lambertus Hortensius, Bello Germanico Lid. I. apud Schardium, Op. Hist. in quatu divisum. T. II. p. 1594.

5) Bei Arndt, Archiv der sich Wussenst Worsensius, and divisum. T. II. p. 1594.

5) Bei Arndt, Archiv der sich Wussenst Westensitäten werden Ungemei Belthistorie. Reue historie. 12. Bd. S. 359.

7) In der triegen vorläusigen Ausgabe, in den werden Lit. E. 6.

8) Wolle Kreibergische Annales S. 214.

9) Sch midt, Indiassiche Spirater, alt. Ausgal B. Ab. S. 42.

8: Eeipziger Ausgabe. 21. Ab. S. 426.

bas feine Meineb, bas Furfil. Hofgericht, item, soviel feiner lablicher Grafen, Berren, Ritterschaft und gelehrs ten Juriften, die folches wohl zuvor konnten boren und bewegen und zulett auch bie erbvereinigte Rursten, und vielleicht mehr benn ich weiß, bei welchen man zuvor beibes Theiles Recht ober Unrecht konnte erforschen und schließen, bamit man nicht wiber Gott und eigen Geligfeit hineinführe, und unversuchtes, unverhörtes und unerkanntes Rechts, gand und Leute, Leib und Seel also bem Teufel ju Ehren und Gott zu Unehren opfern muffe. Ift boch bas Stabtlein Burgen nicht werth ber Untoft, fo bereits barauf gegangen ift, schweige solches großen Borns so gro-Ber machtiger Rurften und trefflichen ganbichaften." Der Landgraf Philipp von Beffen eilte auf die Nachricht von bem Zwifte zwischen Johann Friedrich und Morit fogleich perfonlich nach Sachsen, und vermittelte ju Grimma am Montage nach bem Oftertage (ben 10. April) 1542 eis nen Bertrag 11), welcher folgende Puntte enthielt: Der Rurfurft von Sachsen follte Schloß, Stadt und Amt Burgen, welches er auf Beigerung bes Bischofs von Meißen eingenommen, in die Band bes gandgrafen von Beffen ftellen, und biefer es alsbann bem Bifchofe, und Riemanbem anbers wieder zuftellen und einraumen. Inhalts der altvaterlichen Theilung follten beibe Fürsten bes Baufes Sachsen Schutherren bes Bisthums Deifen sein. Beibe Theile Fürsten, ihre Erben und Freunde und Un-terthanen follten fich ber ordentlichen Strafe auf Gilenburg und Grimma burch bas gange Stift bebienen burfen, und namentlich einen freien Pag burch bie wilbe Furt ju Burgen haben, auch Macht haben, in bes Stiftes Schloffern, Baufern, Bohnungen, Stabten und Fleden auf ber gurften Untoften ihr Rachtlager ju haben. Beil auch tein Theil burch bas Stift ju Deigen ben Pag haben tonnte ohne Berührung bes anbern Furftenthums, auch außerhalb bes Stiftes, fo follte ein Theil bem andern folchen Daß, von einem Umt bes Stiftes jum andern, und alfo burchaus, foweit fich bas Stift erftredte, burch bas Bis: thum ohne Geleitesuchung freundlich gestatten, und baran teine Berhinderung thun. Aber außer biefem follten bie Strafen und Bergleitungen im Amt, Schloß und Stadt Burgen bem kurfürstlichen Theil und in ben anbern Schlöffern, Stabten, Amtern und Bugeborungen bes Stiftes bem andern fürstlichen Theil justandig fein und bleiben. Zuch in Betreff ber Religion follte es im Schloß, Stadt und Amt Burgen fammt Bugeborung beffelben und auch in ber Domkirche baselbst nach ber Bisitationsord= nung bes Kurfurften 13), und in den andern Domfirchen, Amtern, Schloffern, Stabten und Bugeborungen nach ber

Bifitationsorbnung bes Bergoge Morit gehalten werben. Auch follte ein Bifchof zu Deißen in Rothfällen gur Beschung biefer gande feine und feiner Unterthanen gands folge auf der Rurfürften und Fürften zu Sachsen sammtlichen oder eines fürftlichen Theiles sonberliches (besonderes) Ausfcreiben, jedem Theile feine gebührende Balfte, boch teis nem Theile wider den andern zuschiden, auch sonsten in bes Reichs hilfe bie Anlage in feinen Schloffern, Stabten Amtern und Bugeborungen treulich und fleißig einbringen. und ben halben Theil folder eingebrachten Unlagen gu Burgen, den andern halben Theil zu Stolpen vermahrlicht hinterlegen, bavon follten die Reiter und Knechte, welche bas Stift auf folche Unlage ju bes Reichs Silfe fciden wurde, befolbet und biefelbigen Reiter und Rnechte einem jeben fürstlichen Theile bie Balfte ju ben anbern ihren Leuten und Unterthanen jugeschickt werben; und was bierüber von der Anlage in bes Bischofs Schloffern. Stadten und Amtern und Bugeborungen eingebracht, übrig, bas follte zu Schutz und Rothsachen ber ganbe beiber fürstlichen Theile gebraucht, und mittlerweile an ben genannten Orten hinterlegt bleiben, und follte ber Bifchof allwege ber Unlage Register und grundlich Berzeichniß bem Rurfursten und bem gurften ju Gachsen überschicken; und bergeftalt folle es mit ber jetigen Turfenanlage auch gehalten werben. Wenn ber Kurfurften und Furften gu Sachsen Ausschreiben ber bewilligten Unlagen ju bes Reichs Sachen ober berfelben Mung = und gandgebot und andere offentliche Ausschreiben nicht gleichformig ober eis nes Inhalts fein wurden, fo follte ber Bifchof ober bas Stift Deifen fich im Amt, Stadt und Schlof Burgen nach bes Rurfurften Musschreiben und in ben anbern Amtern, Schloffern und Stabten nach bes antern fürftlichen Theiles Ausschreiben halten, und es nichtsbeftoweniger mit ben Unlagen, bem freien Dag, Durchjug und Lager, wie oben gemelbet, gehalten werben. Go follte auch ber Bifchof hinfurber bie Landtage ber beiben, bes furfurftlichen und bes fürstlichen Theiles, wenn er burch ben Rurfurften ober rudfichtlich ben gurften "befcrieben" (fdriftlich eingelaben) werbe, befuchen. Der Bifcof zu Deißen und feine Nachkommen follten bie Berschreibung, welche er bem Rurfurften und bem vers ftorbenen Bergoge Beinrich gegeben hatte, halten und barwider nicht handeln. Der Kurfurft ober feine Befehles haber follten die Leute ber Stadt Burgen, auch bie vom Abel und alle Unterthanen bes Amtes ihrer gethanen Gelubbe wieber loszählen, boch fo, bag fie bem Saus zu Sachsen Inhalts ber großväterlichen Theilung und biefes Bertrags zugethan blieben. Go follten auch ber Bis fcof sammt bem Capitel zusagen, baß fie bie Leute zu Burgen, vom Abel, Burger und Bauern, barum, bag fie dem Rurfurften in biefer Sandlung gefolglich gemefen feien, mit Borten, Berten ober Strafen in teinen Beg beschweren, oder bieses sonft in Unguten abnben wollten. Die Kriegbrüftung, welche jett vorgenommen worden war, follte von Stund an von beiden Theilen abgestellt wer-Die großen Kriegeruftungen hatten ein großes Schreden verbreitet und große Beforgniß ben Unterthas nen beiber Theile und bes Bisthums Deigen eingefiogt,

<sup>11)</sup> Bei hortleber, handlungen und Ausschreiben von ben Ursachen bes teutschen Kriegs. VI. Buch. 13. Cap. S. 1306—1308; bei Beich felber, Leben Johann Friedrich bes Großmuthigen S. 153—159.

12) Dem zusolge ließ ber Kursurft noch in demsels ben Jahre die Reformation durch einige Bistatoren im Amte Burzgen vornehmen, und erreichte so einen der Iwecke, den er sich bei der Besthaahme Burzens während des Fladenkrieges, wiewol er zu Folge des Friedensvertrags das Amt und die Stadt Wurzen wieder raumen mußte, vorgenommen hatte. s. Arnbt, Archiv der schaff. Ceschichte S. 121. Anmert. 2 und Schöttgen, historie der kursschiff. Stiftsskadt Burzen.

sowie auch bie Freunde bes sachfischen Saufes febr betrifft. Da nun bas Kriegsungewitter, ohne fich au ents laben, mittels bes obigen Bertrags gindlich vorüberzog, fo fuchten bie geangfligten, jest von ber Furcht befreiten, Gemulther, burch einen Scherz sich zu entschäbigen, inbam man ben Krieg ben Flabentrieg nammte, weil bie Aehde in der Palmwoche ihren Anfang genommen und in ben Ofterfeiertagen glucklich beendigt ward, und die Thaten ber gegen emander ins Felb gerückten Truppen hauptfachlich nur in Bergehrung ber Ofterflaben bestanben, ober nach anderer Auslegung, weil die Deiften nach Saufe tamen, als ihre hausmutter noch mit Ofterflaben beschäfe tigt waren 15). Dieser Rrieg ift aber barin besonbers mertwurdig, weil er ber Anfang ber Streitigfeiten gwis fcen bem Rurfurften Johann Friedrich und bem Bergoge Morig war, welche bem Protestantismus, bem teutschen Reiche und bem Sause Sachsen ben größten Rachtheil (Ferdinand Wachter.) brachten.

Fladerbaum, f. Acer Pseudoplatanus.

Fladermannia (Faldermannia) Bunge, f. Zizi-phora.

Fladstrand, f. Frederikshafen.

FLADT (Anton), geb. zu Mannheim 1775, Sous ler bes großen Deifters auf ber Soboe, Friedrich Ramm, mit welchem er nach Munchen ging, um fich unter ber Leitung biefes ausgezeichneten Kunftlers, beffen Ton für noch voller und iconer, ale bes berühmten Lebrun, ges halten wird (f. Allgem. mufikal. Zeitung. 5. Bb. G. 278), weiter auszubilben. Dies gelang ihm auch fo, bag er überall, auch am angeführten Orte und Bb. 6. S. 485. neben seinem Lehrer bochst ehrenvoll genannt wird. Im A 1790 wurde er Mitglied ber munchener Rapelle an ber Seite feines Lehrers, Lebrun's, bes Berftorbenen Stelle tuchtig ersebend. Seine Kunftreisen in Teutschland, Ungarn, England und Frankreich, besonders in den Jahren 1793 und 1810, erwarben ihm einen europäischen Ruhm, ben er bis in fein bobes Alter, beffen fich auch fein Bebrer erfreute, ju behaupten, ja noch ju vergrößern verfand. Er gebort unter bie größten Birtuofen ber Belt auf feinem Instrumente. Auch fein Gobn, ber ben Bater icon auf feinen Reisen begleitete, bat fich in Dunden als hoboift bewährt. Naturlich bat Unton Fladt, so lange er auch thatig blieb, nun als Kunstler zu wirten aufgebort. Db und wann er geftorben ift, wiffen wir nicht. Es konnte fein Tob boch nur erft in einem ber letten acht Sabre erfolgt fein. Auf die oft falfche Schreibung ber Ramen Fladt und Ramm machen win noch aufmerklam, um Mieverstandniffen vorzubeugen.

(G. W. Fink FLADUNGEN, ein Stebten im Canbacrichte Dell richftabt, Provinz Unterfranten, Konigreich Baiern, von 185 Saufern, 850 Cinwohnern, an ber Runftftrage welche bie leipzigs frankfurter Strafe bei Dornborf an be Berra burchschneibet, im Felbathale hinzieht und fibe Oftheim in die von Meinungen nach Burgburg gebend Strafe einmunbet. Das Stabtchen, mit einer boben Be faltmauer gleich einem D umgeben, mit 21 theils boben theils fleineren Thurmen ober Ertern in einem fruchtba ren Seitenthal ber Streu im hintergrund von ben bober Rhongebirgen umgeben, liegt nicht allein febr malerifc fonbern erinnert auch lebhaft burch feine alte Befeftigungs art an eine langft vergangene Beit. Fruber, vor 1802 war bas Stabtchen ber Sig eines wurzburgifchen Amte mit 17 Dorfern und Sofen, mit 5282 Einwohnern; in bem alten flattlichen Schlosse wohnten bamals bie Juftig und Rentbeamten; jeht, da dieses Amt zu dem Landge richte Mellrichftadt gezogen, wird das Schloß zum Ge treibemagazin benutt. An der gothisch gebauten Kirch find ein Pfarrherr mit dem Titel eines Dechanten un zwei Kapellane angestellt, wovon einer die St. Sangolfs tapelle, auf einem icongeformten Sugel, an ben fich ba Stabtden lehnt, verfieht. Die Ginwohner nahren fid größtentheils von Aderbau und Biebzucht, theils von Bebe reien verschiebener Art, als Leinwande, Zwilliche, Barchente Flanell: und Tuch. Es ift auch ber Geburtsort ber beiben im Anfange bes 17. Jahrh. lebenden, wurzburgifchen Beib bischofe, Sacharias Stumpf (1619) und Dr. Jodocus Ba genhauer (1628). Das Dorf Ober-Fladungen, eine Bier telftunde von bem Stabtchen, mit 400 Cinwohnern, eben falls an ber Runftftraße gelegen, ift als eine Borftabt ba von ju betrachten. Die frubern Befiger biefer Gegend und namentlich ber Stadt und bes Amtes, waren bi herren von Fladungen, als die Cents und Grundherren Db fie ihre Besitzungen der wurzburgischen Kirche ju Le ben aufgetragen, ober von ben Bischofen als ein Bebn er halten haben, ift unbestimnt, ba bie Urtunden ber altefter Beiten über diefes Geschlecht fehlen.

Beinrich v. Aladungen tommt in ben wurzburgischen Lebenbuchern mit feinem Sohne Sans vor, wie fie 130 mit ber Cent über Fladungen und Sondheim und bi Dorfer Fladungen, Hilbenberg, wie auch eine große Un gahl von Gutern und Gefallen, belieben werben, und awar fo, wie es ihre Borfahren fcon befeffen hatten Daraus scheint hervorzugehen, bag diese es dem Sochstift aufgetragen und es wieber von bemfelben empfangen be ben. Gie befagen auch 1335 bie Burgmannschaft al Meinungen und auf mehren wurzburgischen Schloffern Friedrich war 1398 teutscher Orbensritter und Komthm ju Munnerstadt. Rach dem Tode des hans v. Flabun gen, ber 1514 unbeerbt ftarb, jog ber wurzburgifch Lehnhof bie Lehen ein; ber größte Theil berfelben ma aber icon von Raspar v. Flabungen, bem Urgrofvate jenes bans v. Fladungen, 1432 an ben Bifchof tauflid übergegangen. Das Bappen: eine weiße Ribe mit bre

<sup>13)</sup> Am allgemeinsten legt Georgius Arnoldus, Vita Mauritii Electoris Saxon. (ap. Mencken, Rer. Germ. Scriptt. T. II. p. 1165) ben Ramen bet Fladentriegs auf biese Beise aus: Hujus belli timor cum magnus suisset, neque tamen sunestum exitum, ut plerique putabant, habuisset, nomen postea accepit in vulgari lingua a placentis, quod circa Paschatis diem, quo homines plurimum coasuetudine antiqua illis vescantur, compositio Landgravii industria interposita suisset. Der Rursurst Iohann Friedrich beschrieb selbst biesen Krieg, und seine Pandscrift ist noch im Archive zu Beimar besindlich. s. hierüber Bochme, Prolusio de Joh, Friderico Pr. El. Sax. summo Historiarum Patrono. (Lips. 1773. 4.)

Blattern im rothen Felbe; auf bem Belm zwei Buffel: horner. (Albert Froit. von Boyneburg-Lengefeld.)

FLACHE, in der allgemeinsten Bedeutung des Worztes, ist die Grenze eines Körpers und wird dann auch wol Oberstäche genannt. Sie beist eine ebene Fläche, wenn man in ihr nach jeder Richtung hin gerade Linien ziehen kann, oder eine krumme, wenn dieses nicht der Fall ist. Jede Fläche wird dadurch vollkommen bestimmt sein, wenn man die gegenseitige Relation zwischen den drei Coordinaten kennt, die zu irgend einem Punkte dieser Fläche gehören. Es wird also irgend eine Gleichung zwissen den drei Coordinaten eines Punktes die Gleichung einer Fläche sein.

S. 1. Um zu ber Gleichung einer ebenen Flache ober einer Ebene zu kommen, kann man verschiebene Wege einschlagen. Entweber kann man sich bieselbe entsstanden benken durch die Bewegung einer geraden Linie, die stets parallel mit sich selbst bleibt und dabei immer durch eine seste geht; oder man kann sie sich auch vorstellen als den geometrischen Ort derjenigen Punkten die immer gleich weit von zwei gegebenen sesten Punkten entsternt sind.

Bur die erfte Entftehungsart fei

$$x = az + \alpha$$
  
 $y = bs + \beta$ 

bie Gleichung ber festen geraben Linie, burch welche bie bewegliche gerabe Linie, beren Gleichung

$$x = Az + A'$$
$$y = Bz + B'$$

fein mag, beständig geben foll: bann ift bie Bebingung fur bas ftete gegenseitige Durchschneiben biefer beiben Linien

$$\frac{\mathbf{a} - \mathbf{A}}{\mathbf{b} - \mathbf{B}} = \frac{\mathbf{a} - \mathbf{A}'}{\mathbf{\beta} - \mathbf{B}'}$$

Entwidelt man hieraus B' und feht ben Worth bavon in die vorige Gleichung ber beweglichen Geraden, so wird diese

$$x = Az + A'$$

$$y = Bz - \frac{a - A'}{a - A} \cdot (b - B) + \beta,$$

worin A und B die Richtung der bewegten Linie angibt, während A' den speciellen Ort bedingt, an welchem die Linie sich in irgend einem Augenblicke grade besindet. Eliminirt man also dieses A' heraus, so erhält man die Relation zwischen den drei Coordinaten x y z, welche allen Puntten zusommt, die auf der beweglichen Linie in irgend einer ihrer Lage liegen; d. h. man bekommt die Steichung der Fläche, welche alle diese Puntte enthält; d. h. man sindet die Gleichung der Sbene. Die Form dersetden ist daher:

$$Ax + By + Cz + D = 0 \dots \dots (1)$$

Bei ber zweiten Borstellungsweise seien ab o und a' b' c' bie brei rechtwinkeligen Coordinaten zweier Punkte im Raume, so werden die Entsernungen irgend eines britten Punktes x y x von biesen beiden, respective ausgebruckt durch

$$\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}$$

unb

$$\sqrt{(x-a')^2+(y-b')^2+(z-c')^2}$$

Bur ben geometrischen Ort aller berjenigen Punkte, bie gleich weit von beiben gegebenen entfernt find, b. b. für bie Ebene, welche in ber Mitte ber Berbindungslinie beis ber Punkte auf biefer senkrecht fieht, wird man baber biefe Gleichung baben:

$$\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2} = \sqrt{(x-a')^2 + (y-b')^2 + (z-c')^2}$$

ober :

$$2(a-a')x + 2(b-b')y + 2(c-c')z$$
  
=  $a^2 + b^2 + c^3 - a'^3 - b'^3 - c'^3$ .

Sett man nun a' = b' = c' = 0, b. b. nimmt man den Punkt a' b' c' jum Anfangspunkte der Goordinaten und sett man die halbe Entfernung der beiden wes sprünglichen Punkte a b c und a' b' c', b. b. also sett die senkrechte Entfernung des Ansangspunktes der Goordinaten, oder auch die senkrechte Entfernung des Punktes a b c von der Ebene =  $\delta$ , welche nach bekannten Resgeln der analytischen Geometrie =  $\frac{1}{2}\sqrt{a^2+b^2+c^2}$  ift, so wird die Gleichung der Ebene:

$$2ax + 2by + 2cz = 4\delta^2.$$

Sind nun  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  die drei Winkel, welche die Lisnie  $2\delta$  mit den drei Coordinatenaren bildet, so ist natürslich a  $=2\delta\cos\alpha$ ,  $b=2\delta\cos\beta$ ,  $c=2\delta\cos\gamma$ , wodurch die Gleichung der Ebene folgende Sestalt ansnimmt:

$$-\frac{\cos \alpha}{\lambda} \cdot x - \frac{\cos \beta}{\lambda} \cdot y - \frac{\cos \gamma}{\lambda} \cdot z + 1 = 0 ... (2)$$

Diese Gleichung sowol, als bie vorige (1) zeigt also, daß die Gleichung einer Ebene eine Gleichung bes erften Grabes in Bezug auf die brei Coordinaten ift.

Aus ber Bergleichung beiber Formen ergibt fich bie Bebeutung ber Coëfficienten in ber allgemeinsten Gleichung (1) ber Ebene, namlich:

$$\frac{A}{D} = -\frac{\cos \alpha}{\delta}$$

$$\frac{B}{D} = -\frac{\cos \beta}{\delta}$$

$$\frac{C}{D} = -\frac{\cos \gamma}{\delta}$$
(3)

worans, wenn man beachtet, baß a,  $\beta$ ,  $\gamma$  bie brei Bins kel einer geraden Linie mit brei rechtwinkeligen Coordinatenaren sind, daß also die Relation

$$\cos \alpha^2 + \cos \beta^2 + \cos \gamma^2 = 1$$

ftattfinbet, unmittelbar folgt:

$$\delta = \frac{D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

Benn also Ax + By + Cz + D = 0 bie allges meine Gleichung einer Ebene ift, so ift die Lange bes

Perpenbikels, welches man vom Anfangspunkte ber Coors binaten auf biefe Ebene fällt.

$$\delta = \frac{D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \dots (4)$$

Inbem man biesen Werth von & in bie Gleichungen (3) einset, findet man

$$\cos \alpha = -\frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

$$\cos \beta = -\frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

$$\cos \gamma = -\frac{C}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$
(5)

woraus man bie Winkel findet, welche bas vom Coordis naten : Anfangspunkt auf die Ebene gefällte Perpenditel, und also überhaupt jede auf der Ebene senkrecht stehende Gerade mit den drei Coordinatenaren bilbet. Da aber im Allgemeinen (f. d. Art. Gerade Linie) die Gleichung einer Geraben, die mit den Coordinatengren die Winkel a,  $\beta$ ,  $\gamma$  bildet, folgende ist:

$$x = \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} \cdot z + n$$
$$y = \frac{\cos \beta}{\cos \gamma} \cdot z + q,$$

so wird man als Gleichung einer Geraben, bie auf ber Ebene Ax + By + Cz + D = 0 fentrecht fleht, erbalten:

Soll biefe Berade noch burch einen gegebenen Puntt x' y' z' geben, fo wird ihre Gleichung:

$$x - x' = \frac{A}{C}(z - z')$$

$$y - y' = \frac{B}{C}(z - z')$$
(7)

Benn ber Punkt x' y' z' außerhalb ber Ebene liegt, fo wird man nach bem Durchichnittspuntte bes Perpenbifels mit ber Ebene fragen tonnen, und man wird bie Coordinaten biefes Fußpunttes bes Perpenditels erhalten, wenn man bie Gleichungen (7) und bie Gleichung ber Chene (1) als coeristirend betrachtet und daraus x, y, z berechnet. Schreibt man aber bie Gleichung ber Ebene (1), wie fie erfichtlich gestaltbar ift, in folgenber Beife:

$$A(x-x') + B(y-y') + C(z-z') = -[Ax' + By' + Cz' + D],$$

und fest bierin fur (x - x') und (y - y') die Berthe aus (7), fo erhalt man

$$\mathbf{z} - \mathbf{z}' = -\frac{\mathbf{C}[\mathbf{A}\mathbf{x}' + \mathbf{B}\mathbf{y}' + \mathbf{C}\mathbf{z}' + \mathbf{D}]}{\mathbf{A}^2 + \mathbf{B}^2 + \mathbf{C}^2},$$

und bann vermoge (7):

24

$$y - y' = -\frac{B[Ax' + By' + Cz' + D]}{A^3 + B^3 + C^3}$$

$$x - x' = -\frac{A[Ax' + By' + Cz' + D]}{A^3 + B^3 + C^3}$$

Da nun im Allgemeinen bie Entfernung zwei Puntte x, y, z, und x, y, z, im Raume

$$= \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2) + (z_1 - z_2)^2},$$

fo wird bie fentrechte Entfernung bes außerhalb ber Ebe liegenben Punttes x' y' z' von ber Cbene gleich werbei

$$\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}$$

ober wenn man bie fo eben gefundenen Berthe einsett:

$$=\frac{Ax'+By'+Cz'+D}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot($$

Man erhalt also bie senkrechte Entfernung eine Punktes x' y' z' von einer Ebene Ax + B + Cz + D = 0, wenn man in diese auf Ru gebrachte Gleichung für die laufenden Coord naten x y z die fpeciellen Coordinaten x' y' bes gegebenen Punttes einfest und biefen Zut brud burch bie Quabratmurgel aus ber Gumn ber Quabrate ber Coëfficienten von x, y und bivibirt.

6. 2. Wenn man die Gleichungen zweier Ebeng hat, die wir durch die beigesetten romischen Bahlen b zeichnen wollen, also:

I 
$$A_1 \times + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0$$
  
II  $A_2 \times + B_2 y + C_2 z + D_3 = 0$ , so ist nach Gleichung (7) bes vorigen  $\S$  bie Gleichung (7)

ber Beraben, Die von bem Anfangspunkte ber Coorbin ten sentrecht auf die Ebene (1) gezogen wird:

$$\mathbf{x} = \frac{\mathbf{A}_{1}}{\mathbf{C}_{1}} \mathbf{z}$$
$$\mathbf{y} = \frac{\mathbf{B}_{1}}{\mathbf{C}_{1}} \mathbf{z}$$

und die Gleichung bes von bemfelben Anfangspuntte at bie Ebene (II) gefällten Perpenditels:

$$x = \frac{A_2}{C_2}z$$

$$y = \frac{B_2}{C_2}z;$$

mithin wird ber Binkel diefer beiben Perpendikel (f. be Art. Linie), also auch ber Bintel ber beiben barar fentrechten Ebenen, ber entweder berfelbe ober beffe Rebenwinkel ift, burch die Gleichung

$$\cos(I \cdot II) = \frac{A_1 A_2 + B_1 B_3 + C_1 C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}} (\$$$

bestimmt, wenn man unter bem Sombol (I. II) benien gen Wintel verfteht, ben bie erfte Ebene mit ber zweite bilbet. Dieraus findet man auch:

$$\sin(I.II) = \frac{\sqrt{(A_1 B_2 - A_2 B_1)^2 + (B_1 C_3 - B_2 C_1)^2 + (C_1 A_2 - C_2 A_1)^2}}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_2^2}}$$

Berucksichtigt man nun die Gleichungen (5) und bezeichnet respective durch  $\alpha_1$   $\beta_1$   $\gamma_1$  und  $\alpha_2$   $\beta_2$   $\gamma_2$  die Binkel, welche die respectiven Perpendikel auf die erste und zweite Sbene mit den Coordinatenaren bilden, so wird:

Wenn man aber beachtet, daß der Winkel a, als Winkel zwischen einem Perpendikel auf der Ebene und der x-Are, berselbe oder der Nebenwinkel von dem Winkel der Ebene und der Coordinatenebene, der yz ist, also einen gleichen Cosinus hat, und ebenso in Bezug auf  $\beta$  und  $\gamma$ , und wenn man unter den Symbolen (I.yz), (I.xz), (I.xy) die Winkel versteht, welche die erste Ebene respective mit den Coordinatenebenen der yz, der xz und der xy macht, und ebenso in Bezug auf die zweite Ebene, so läst sich der vorige Sat (10) auch noch so schreiben:

$$\cos(I.II) = \cos(I.yz) \cdot \cos(II.yz) + \cos(I.xz) \cdot \cos(II.xz) + \cos(I.xy) \cdot \cos(II.xy) \cdot \cdot \cdot \cdot (II)$$

Benn die beiden Sbenen auf einander senkrecht stehen, wenn also der Binkel (I.II) gleich einem rechten, mit: bin sein Cosinus = 0 ift, so geben die Gleichungen (9), (10), (11) diese Bedingungen:

$$A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2 = 0$$

$$\cos a_1 \cdot \cos a_2 + \cos \beta_1 \cdot \cos \beta_2 + \cos \gamma_1 \cdot \cos \gamma_2 = 0$$

$$\cos (I \cdot yz) \cdot \cos (II \cdot yz) + \cos (I \cdot xz) \cdot \cos (II \cdot xz) + \cos (I \cdot xy) \cdot \cos (II \cdot xy) = 0$$

Benn die beiden Ebenen unter einander parallel find, also ber Binkel (I.II) = 0, mithin sein Cosinus = 1 ift, so gibt die Gleichung (9)

$$(A_1 B_2 - A_2 B_1)^2 + (B_1 C_1 - B_2 C_1)^2 + (C_1 A_2 - C_2 A_1)^2 = 0$$

Da aber die Summe von Quadraten nicht anders der Rull gleich werden kann, als wenn jedes einzelne Quadrat für sich verschwindet, so erhalt man als Bedingung fur den Parallelismus zweier Ebenen:

ober aus Gleichung (10) und (11):

$$1 = \cos \alpha_1 \cdot \cos \alpha_2 + \cos \beta_1 \cdot \cos \beta_2 + \cos \gamma_1 \cdot \cos \gamma_2$$

$$1 = \cos (I \cdot yz) \cdot \cos (II \cdot yz) + \cos (I \cdot xz) \cdot \cos (II \cdot xz) + \cos (I \cdot xy) \cdot \cos (II \cdot xy)$$

Ebenso leicht, wie wir ben Binkel zweier Ebenen gefunden haben, kann man auch ben Neigungswinkel einer gegebenen geraden Linie gegen eine Ebene finden. Denn es sei die Gleichung ber Geraden

$$\begin{cases} x = az + \alpha \\ y = bz + \beta \end{cases}$$

und die Gleichung ber Ebene

$$1.Ax + By + Cz + D = 0,$$

fo wird die Gleichung einer geraden Linie, die fenkrecht auf diefer Ebene I fteht, nach Gleichung (6) fein:

$$x = \frac{A}{C}z + n$$
$$y = \frac{B}{C}z + q.$$

Der Cosinus aber bes Winkels, den diese Linie mit der vorigen 1. bilbet, ist bekanntlich (s. den Art. Linie):

$$\frac{a \cdot \frac{A}{C} + b \cdot \frac{B}{C} + 1}{\sqrt{a^2 + b^2 + 1} \sqrt{\frac{A^2}{C^2} + \frac{B^2}{C^2} + 1}}$$

1. Encpel, b. 28. u. R. Erte Section, XLV

Da nun offenbar dieser Winkel zwischen der Einie 1. und dem Perpendikel auf der Ebene I., den Reigungs-winkel der Linie 1. gegen die Ebene I., den wir durch (1.1) bezeichnen wollen, zu einem Rechten erganzt, so erhalt man zur Bestimmung dieses Reigungswinkels:

$$\sin{(1.1)} = \frac{aA + bB + C}{\sqrt{a^2 + b^2 + 1.}\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}...(15)$$

Geht die Linie mit der Ebene parallel, so ist der Winkel (1.1) = 0, also

(a B - b A)2 + (A - a C)2 + (B - b C)2 = 0; ober, ba bie Summe breier Quabrate nicht anders = 0 fein kann, als wenn jedes Glied fur sich = 0 ift:

$$a = \frac{A}{C}$$
 und  $b = \frac{B}{C}$  .....(17)

§. 3. Nach einer im vorigen § gemachten Bemet-

$$\cos (\mathbf{I} \cdot \mathbf{y} \mathbf{z}) = \cos \alpha; \cos (\mathbf{I} \cdot \mathbf{x} \mathbf{z}) = \cos \beta;$$
  
 $\cos (\mathbf{I} \cdot \mathbf{x} \mathbf{y}) = \cos \gamma,$ 

mithin wird, vermöge §. 1. St. (5), wenn man vom Borzeichen abstrahirt, was erlaubt ift, weil es gleichgültig ift, ob man einen Binkel felbst, ober feinen Rebenwinkel erhalt:

$$\cos(I. yz) = \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \qquad ; \qquad \sin(I. yz) = \frac{\sqrt{B^2 + C^2}}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

$$\cos(I. xz) = \frac{B}{\sqrt{A^3 + B^2 + C^2}} \qquad ; \qquad \sin(I. xz) = \frac{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

$$\cos(I. xy) = \frac{C}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \qquad ; \qquad \sin(I. xy) = \frac{\sqrt{A^2 + B^2}}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

moraus beilaufig folgt:

$$\cos^2(I.yz) + \cos^2(I.xz) + \cos^2(I.xy) = 1.$$

Außer biefen gibt es noch viele Beziehungen zwischen ben Binkeln, die durch die Schnitte der Ebene mit ben Coordinatenebenen entstehen, wovon bier einige der vorzüglichsten folgen mogen.

Benn man wieder die beiden Ebenen I und II des g. 2 hat, so werden fich diese im Allgemeinen in einer geraden Linie schneiden, beren Gleichungen durch das Coeristiren der beiden Gleichungen I und II bestimmt werden, weil die Coordinaten jedes Punktes der Durchschnittslinie den Gleichungen beider Ebenen genügen muffen.

Statt ber beiben Gleichungen aber

$$A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0$$
  
 $A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_2 = 0$ 

von benen jebe alle brei Coordinaten enthalt, kann man auch je zwei von ben folgenden als die Gleichungen ber Durchschnittslinie betrachten:

$$(A_1 C_2 - A_2 C_1) x + (B_1 C_2 - B_2 C_1) y + (D_1 C_2 - D_2 C_1) = 0$$
  
 $(B_1 A_2 - B_2 A_1) y + (C_1 A_2 - C_2 A_1) z + (D_1 A_2 - D_2 A_1) = 0$   
 $(C_1 B_2 - C_2 B_1) z + (A_1 B_2 - A_2 B_1) x + (D_1 B_2 - D_2 B_1) = 0$ 

welche man durch respective Eliminirung des z, des x und des y aus beiden vorhergehenden erhalt. Tebe einzelne von diesen Gleichungen ist die Gleichung der Projection der Durchschnittslinie beider Ebenen auf die xy, yz und zx Ebene. Benn man der Reihe nach die Ebene II als die xy, die yz und die zx Ebene aminunt, d. h. also der Reihe nach z = 0, x = 0, y = 0 set, so erhalt man die Gleichungen der Durchschnittslinien der ersten Ebene mit den drei Coordinatenebenen, die man die Knotenlinien in diesen respectiven Ebenen nennt. Bezeichnet man durch z, x, y die Knotenlinien in den Ebenen der xy, der yz, der zx, so erhalt man als deren Gleichungen,

$$\begin{array}{rcl}
fur & \overline{z} & : & Ax + By + D = 0 \\
\vdots & \overline{x} & : & By + Cz + D = 0 \\
\vdots & \overline{y} & : & Cz + Ax + D = 0,
\end{array}$$

und für die Bestimmung der Binkel, welche diese Linien mit den einzelnen Aren bilben, wieder ohne Rucksicht auf die Borzeichen:

$$\tan (\bar{z} \cdot x) = \frac{A}{8} = \cot (\bar{z} \cdot y)$$

$$\tan (\bar{x} \cdot y) = \frac{B}{C} = \cot (\bar{x} \cdot z)$$

$$\tan (\bar{y} \cdot z) = \frac{C}{A} = \cot (\bar{y} \cdot x)$$

Much findet man leicht die Bestimmung ber Bintel, welche zwei Anotenlinien mit einander bilben, namlich :

$$\tan (\vec{s} \cdot \vec{y}) = \frac{A}{B \cdot C} \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$$

$$\tan (\vec{x} \cdot \vec{s}) = \frac{B}{A \cdot C} \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$$

$$\tan (\vec{y} \cdot \vec{x}) = \frac{C}{A \cdot B} \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$$

Unter diesen genannten Binkeln gibt es mehre gegenseitige Relationen, von benen folgende ohne besondern Beweis, da fich berfelbe ftets sehr leicht ergibt, hier ihren Plat finden mogen:

$$\sin(\overline{z} \cdot x) = \frac{\cos(\overline{t} \cdot yz)}{\sin(\overline{t} \cdot xy)}; \qquad \cos(\overline{z} \cdot x) = \frac{\cos(\overline{t} \cdot xz)}{\sin(\overline{t} \cdot xy)}$$

$$\sin(\overline{x} \cdot y) = \frac{\cos(\overline{t} \cdot yz)}{\sin(\overline{t} \cdot yz)}; \qquad \cos(\overline{x} \cdot y) = \frac{\cos(\overline{t} \cdot yz)}{\sin(\overline{t} \cdot yz)}$$

$$\sin(\overline{y} \cdot z) = \frac{\cos(\overline{t} \cdot xy)}{\sin(\overline{t} \cdot zx)}; \qquad \cos(\overline{y} \cdot z) = \frac{\cos(\overline{t} \cdot yz)}{\sin(\overline{t} \cdot zx)}$$

$$\tan(\overline{y} \cdot x) = \frac{\cos(\overline{t} \cdot xy)}{\cos(\overline{t} \cdot xy) \cdot \cos(\overline{t} \cdot xz)} = \frac{\tan(\overline{y} \cdot x)}{\cos(\overline{t} \cdot xy)} = \frac{\cot(\overline{y} \cdot x)}{\cos(\overline{t} \cdot xz)}$$

$$\tan(\overline{y} \cdot x) = \frac{\cos(\overline{t} \cdot xy)}{\cos(\overline{t} \cdot yz) \cdot \cos(\overline{t} \cdot yz)} = \frac{\tan(\overline{y} \cdot x)}{\cos(\overline{t} \cdot yz)} = \frac{\cot(\overline{y} \cdot x)}{\cos(\overline{t} \cdot yz)}$$

$$\tan(\overline{y} \cdot x) = \frac{\cos(\overline{t} \cdot xy)}{\cos(\overline{t} \cdot xy) \cdot \cos(\overline{t} \cdot xy)} = \frac{\tan(\overline{y} \cdot x)}{\cos(\overline{t} \cdot xy)} = \frac{\cot(\overline{y} \cdot x)}{\cos(\overline{t} \cdot xy)}$$

$$\sin(\overline{y} \cdot x) = \frac{\cos(\overline{t} \cdot xy)}{\cos(\overline{t} \cdot xy) \cdot \cos(\overline{t} \cdot xy)} = \frac{\tan(\overline{y} \cdot x)}{\cos(\overline{t} \cdot xy)} = \frac{\cot(\overline{y} \cdot x)}{\cos(\overline{t} \cdot xy)}$$

$$\sin(\overline{y} \cdot x) = \frac{\cos(\overline{y} \cdot x)}{\cos(\overline{t} \cdot xy) \cdot \cos(\overline{t} \cdot xy)} = \frac{\tan(\overline{y} \cdot x)}{\cos(\overline{t} \cdot xy)} = \frac{\cot(\overline{y} \cdot x)}{\cos(\overline{t} \cdot xy)}$$

$$\sin(\overline{y} \cdot x) = \frac{\cos(\overline{y} \cdot x)}{\cos(\overline{t} \cdot xy) \cdot \cos(\overline{t} \cdot xy)} = \frac{\tan(\overline{y} \cdot x)}{\cos(\overline{t} \cdot xy)} = \frac{\cot(\overline{y} \cdot x)}{\cos(\overline{t} \cdot xy)}$$

$$\sin(\overline{y} \cdot x) = \frac{\cos(\overline{y} \cdot x)}{\cos(\overline{y} \cdot x)} = \frac{\cot(\overline{y} \cdot x)}{\cos(\overline{y} \cdot x)} = \frac{\cot(\overline{y} \cdot x)}{\cos(\overline{y} \cdot x)}$$

$$\sin(\overline{y} \cdot x) = \frac{\cos(\overline{y} \cdot x)}{\cos(\overline{y} \cdot x)} = \frac{\cot(\overline{y} \cdot x)}{\cos(\overline{y} \cdot x)} = \frac{\cot(\overline{y} \cdot x)}{\cos(\overline{y} \cdot x)}$$

$$\sin(\overline{y} \cdot x) = \frac{\cot(\overline{y} \cdot x)}{\cos(\overline{y} \cdot x)} = \frac{\cot(\overline{y} \cdot x)}{\cot(\overline{y} \cdot x)}$$

h. 4. Die Hauptaufgaben, welche man bezüglich auf die Ebene ju lofen bat, find folgende:

a) Es foll die Gleichung einer Chene gefunden wer= ben, welche burch einen gegebenen Puntt und parallel mit einer gegebenen Ebene gebt.

Benn bie Gleichung ber gegebenen Chene Ax + By + Cz + D = 6 und bie Coordinaten bes gegebenen Punttes x'y'z' find, fo fei bie Gleichung ber gefuchten

$$Mx + Ny + Pz + Q = 0.$$

Da in dieser Ebene ber Punkt x' y' z' liegen soll, so muß die eben genannte Gleichung durch biefe Coordinaten erfüllt werben, b. h. es muß fein:

$$Mx' + Ny' + Pz' + Q = 0;$$

und ba zweitens biese Ebene mit ber gegebenen parallel fein foll, so muß nach &. 2. Gl. (13)

$$\frac{A}{M} = \frac{B}{N} = \frac{C}{P}$$

ober

$$\frac{M}{P} = \frac{A}{C}$$
 und  $\frac{N}{P} = \frac{B}{C}$ 

fein. Bestimmt man baber aus biefen Bebingungsgleis dungen die Coëfficienten M, N, P, Q, so erhalt man als Gleichung ber gesuchten Cbene

$$A(x-x') + B(y-y') + C(z-z') = 0$$
 (18)

b) Es foll die Gleichung einer Ebene gefunden werben, welche durch einen gegebenen Puntt geht und fentrecht auf einer gegebenen geraben Linie fieht.

Es feien

$$x = az + a$$
$$y = bz + \beta$$

bie Gleichungen ber gegebenen geraden Linie und x' y' z' die Coordinaten bes gegebenen Punftes und Mx + Ny + Pz + Q = 0 bie Gleichung ber gesuchten Ebene: bann bat man als erfte Bebingung, weil ber Puntt x' v' z' in biefer Cbene liegen foll:

$$Mx' + Ny' + Pz' + Q = 0,$$

und bann wegen bes Senfrechtfiebens auf ber Geraben nech &. 2. GL (17):

mithin enhalt man nach Eliminirung ber Größen M, N, P, Q als Gleichung ber gefuchten Ebene

$$a(x-x') + b(y-y') + (z-z') = 0 ... (19)$$

c) Es foll bie Steichung einer Chene gefunden werben, die burch brei gegebene Puntte gebt.

Die brei Puntte seien burch ihre Coordinaten x, y, z,; x, y, z, ; x, y, z, gegeben und bie Gleichung ber gesuche ten Cbene fei

 $Mx + Ny + Pz = Q \dots \dots (20)$ bann hat man gur Bestimmung ber Coëfficienten M, N, P, Q biefe brei Bebingungsgleichungen:

$$Mx_1 + Ny_1 + Pz_1 = Q$$
  
 $Mx_2 + Ny_2 + Pz_3 = Q$   
 $Mx_3 + Ny_3 + Pz_3 = Q$ 

Hieraus erhalt man  $\frac{M}{Q}$ ,  $\frac{N}{Q}$  und  $\frac{P}{Q}$  durch die Coors

binaten ber brei gegebenen Puntte ausgebruckt, und ba fie alle benfelben Nenner haben, so barf man Babler gleich Ichler und Nenner gleich Renner setzen, wodurch sich ergibt:

$$M = z_{1}(y_{3} - y_{3}) + z_{2}(y_{1} - y_{3}) + z_{3}(y_{2} - y_{1})$$

$$N = x_{1}(z_{3} - z_{2}) + x_{2}(z_{1} - z_{3}) + x_{3}(z_{2} - z_{1})$$

$$P = y_{1}(x_{3} - x_{2}) + y_{2}(x_{1} - x_{3}) + y_{3}(x_{2} - x_{1})$$

$$Q = x_{1}(y_{2}, z_{3} - y_{3}, z_{2}) + x_{2}(y_{3}, z_{1} - y_{1}, z_{2})$$

$$+ x_{3}(y_{1}, z_{2} - y_{2}, z_{1})$$
(21)

Diese vier Großen haben geometrische Bebeutung, ju beren Berftandnig es jeboch zwedmäßig fein burfte, hier eine kleine Ginschaltung über die fenkrechte Projection ebener Figuren ju machen.

Unter senkrechter ober orthographischer Projection ver= fteht man doch bekanntlich bas Bild einer Figur, welches man daburch erhalt, bag man von jedem Puntte bes Umfangs der Figur ein Perpenditel auf eine gewiffe Chene, die Projectionsebene, fallt. Diefes Bild wird offenbar immer identisch dasselbe sein, mag die Projectionsebene nahe oder sern von der Figur sein, wenn sie nur immer mit sich selbst parallel bleibt. Denkt man sich daher, wenn man die Projection eines Dreiecks ABC im Raum

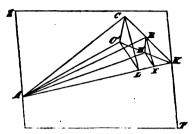

auf eine gegebene Ebene bestimmen will, burch eine ber Ecken des Dreiecks, etwa durch A eine Ebene ST paralz let mit der Projectionsebene gelegt und ware AK die Durchschnittstinie dieser Ebene mit der Ebene des Dreizecks, so fälle man von C und B die Perpendisel CC' und BB' auf die neue Projectionsebene ST, dann wird AB'C' die Projection des Dreiecks ABC sein. Berlängert man aber die Seite CB des ursprünglichen Dreiecks bis nach K, d. h. bis zur Durchschnittslinie der Ebene des Dreiecks mit der Projectionsebene ST, so wird ACK die Projection von ACK, ebenso AB'K die Projection von ACK, ebenso AB'K die Projection von ABK, mithin die Projection des eigentlich vorgegebenen Dreiecks, nämlich AB'C' gleich der Differenz dieser beiden Projectionen. Run ist aber, wenn man von C und B die Perpendisel CL und BI auf die Durchschnittslinie AK fällt, sowol CLC' als BIB' der Reigungswinkel der Ebene des Dreiecks gegen die Projectionsebene, der für den Augenblick a heißen mag, mithin C'L = CL. cos a und B'I = BI cos a.

Bir haben aber als gewöhnliche Flacheninhaltsbestimmungen ber Dreiede:

$$\Delta AKC = \frac{1}{4} \cdot AK \cdot CL$$

$$\Delta AKC' = \frac{1}{4} \cdot AK \cdot C'L = \frac{1}{4} \cdot AK \cdot CL \cdot \cos \alpha$$

$$\alpha | \text{(i)} : \quad \Delta AKC' = \Delta AKC \cdot \cos \alpha$$

und ebenfo:

$$\triangle AKB = \frac{1}{2} \cdot AK \cdot BI$$

$$\triangle AKB' = \frac{1}{4} \cdot AK \cdot B'I = \frac{1}{4} \cdot AK \cdot BI \cdot \cos \alpha$$

also:  $\triangle AKB' = \triangle .AKB . \cos \alpha$ 

und hieraus burch Subtraction :

$$\triangle AB'C' = \triangle ABC \cdot \cos \alpha$$

b. h. die Flache ber orthographischen Projection eines Dreiseds ist gleich ber Flache bieses Dreieds, multiplicirt mit bem Cosinus bes Reigungswinkels ber Ebene bes Dreieds gegen bie Projectionsebene.

Da man nun aber jebe ebene gerablinige Figur als aus Dreiecken zusammengesetzt betrachten und bieses Raisfonnement nach ber bekannten Erhaustionsmethode auch auf trummlinige Figuren ausdehnen kann, so ergibt sich leicht bieser allgemeine Sat:

Die orthographifche Projection jeder ebes nen Figur ift gleich bem Blacheninhalt biefer Figur, multiplicirt mit bem Cosinus bes Reis gungemintels ber Ebene ber Figur gegen bie Projectionsebene.

Rehren wir nun wieder zu unfrer Aufgabe zurud und nennen T die Flache bes Dreiecks, welches zwischen ben brei Punkten x, y, z, ; x, y, z, und x, y, z, liegt, ferner t, t', t" die Projectionen dieses Dreiecks auf die Ebenen der yz, der xz und der xy, sowie auch a, a', a" die Neigungswinkel der Sbene T gegen dieselben Coordinatenebenen, dann hat man nach dem so eben Entwickelten:

t = T. cos a  
t' = T. cos a'  
t" = T. cos a"  

$$t^2 + t'^2 + t''^2 = T^2$$
 . . . . . . (22)

Ift nun S ein anderes Dreieck in berfelben Cbene und s, s', s" die Projectionen besselben in den drei Coordinatenebenen, so hat man offenbar ebenso:

$$s = S \cdot \cos a$$

$$s' = S \cdot \cos a'$$

$$s'' = S \cdot \cos a''$$

$$s^{2} + s'^{2} + s''^{2} = S^{2}.$$

Nun ist aber  $\cos a = \frac{t}{T} = \frac{s}{S}$ ;  $\cos a' = \frac{t'}{T} = \frac{s'}{S}$ ;  $\cos a'' = \frac{t''}{T} = \frac{s''}{S}$ , also wenn man diese Werthe in (22) einsetzt, nachdem sie durch Division mit T in diese Form gebracht ist:

$$t.\frac{t}{T}+t'.\frac{t'}{T}+t''.\frac{t''}{T}=T,$$

so wird fie

$$t \cdot \frac{s}{S} + t' \cdot \frac{s'}{S} + t'' \cdot \frac{s''}{S} = T$$

ober

$$t.s + t'.s' + t''.s'' = T.S.$$

Abbirt man nun bie brei Gleichungen

$$T^{s} = t^{2} + t'^{2} + t''^{2}$$
  
 $S^{2} = s^{2} + s'^{2} + s''^{2}$   
 $2T.S = 2ts + 2t's' + 2t''s''$ 

jufammen, fo ergibt fich:

$$(T+S)^2 = (t+s)^2 + (t'+s')^3 + (t''+s'')^2$$
.  
Nimmt man noch ein britteß, vierteß u. s. w. Dreieck bin:

30mmt man noch ein brittes, viertes u. f. w. Dreieck bins zu, so behnt sich biefer Sat leicht auf jebe ebene Fis gur aus :

Andererseits ist aber die Projection des Dreiecks T in der yz Chene, ein Dreieck, in welchem die Coordinaten der drei Echunkte y, z, , y, z, und y, z, sind; da

jeboch, nach einem befannten Sat ber analytischen Geomestrie der doppelte Flacheninhalt eines Dreiecks, durch die Coordinaten seiner Echunkte ausgedruckt, wird:

z<sub>1</sub> (y<sub>3</sub> — y<sub>2</sub>) + z<sub>2</sub> (y<sub>1</sub> — y<sub>3</sub>) + z<sub>3</sub> (y<sub>2</sub> — y<sub>1</sub>), und dieses dem M aus Gleichung (21) gleich ist, so erhalt man, wenn man dieselbe Betrachtung über die Projectio= nen des T auf die andern Coordinatenebenen anstellt,

und set man diese Werthe in Gleichung (22), so wird  $4t^2 + 4t'^2 + 4t''^2 = M^2 + N^2 + P^2 = 4T^2$  (25)

Um noch die geometrische Bedeutung des vieten Coëfficienten Q der Gleichung (20) zu erhalten, fei R das Perpendikel, welches man vom Anfangspunkt der Coordinaten auf die Ebene des Dreiecks T fallen kann, bann hat man nach Gleichung (4)

$$R = \frac{Q}{\sqrt{M^2 + N^2 + P^2}},$$

ober vermoge Gleichung (24):

$$Q = 2R \cdot T \dots (26)$$
  
= 6 \(.\frac{1}{4}R \cdot T.\)

Da aber 3 RT ber kubische Inhalt einer Pyramide ift, beren Grundsläche T und beren Sobe = R ift, so wird Q ber sechssage Inhalt bieser Pyramide.

Sett man nun die Werthe (24) und (26) in Gl. (20) ein und dividirt bann burch 6, so ergibt sich biefer merkwurdige Sat:

$$\frac{1}{3}t \cdot x + \frac{1}{3}t' \cdot y + \frac{1}{3}t'' \cdot z = \frac{1}{3}T \cdot R \cdot \dots$$
 (27) ber, in Worten ausgesprochen, so lautet:

Wenn man irgend ein burch die Coordinaten seiner Echpunkte gegebenes Dreied T auf die drei Coordinatenebenen projicirt, so ist die Summe der kubischen Inhalte derjenigen dreiseitigen Pyramiden, welche zu ihrem gemeinsamen Scheitel irgend einen Punkt der Ebene des Dreieds T haben und deren Grundsslächen die genannten drei Projectionen sind, gleich dem kubischen Inhalt einer dreiseitigen Pyramide, deren Grundsläche das Dreied T selbst und deren Scheitel der Ansangspunkt der Coordinaten ist.

Sowie ber Sat (22) in ber Gleichung (23) auf beliebige Flachen erweitert wurde, so wird man auch bier, wenn man ein zweites, brittes u. s. w. Dreied nimmt, erhalten

if. x + if'. y + if". z = iF.R . . . . (28) b. b. ganz berfelbe fo eben ausgesprochene Sat, nur ausgebehnt auf Pyramiben mit beliebig vielen Seitenflachen, ober auch auf konische Korper.

Diesen selben Sat fann man auch auf anbere Art beweisen. Rehmen wir namlich bie allgemeine Gleichung

(2) für die Chene und segen wir für α, β, γ die in b. 2 gebrauchten mehr bezeichnenden Symbole, so wird

$$x \cdot \cos(I \cdot y z) + y \cdot \cos(I \cdot x z) + z \cdot \cos(I \cdot x y) = R \cdot \dots$$
 (29)

Multiplicirt man diese ganze Gleichung mit F, welches irgend eine Figur in derjenigen Ebene bedeuten mag, die durch diese Gleichung dargestellt wird, so sind offendar F. cos (I. xy), F. cos (I. xz) und F. cos (I. xy) die Projectionen der Figur F auf die drei Coordinatenebenen, welche wir durch f, f', f" bezeichnet haben. Sehen wir diese Werthe ein und dividiren durch 3, so erhalten wir denselben Sah (28)

$$\frac{1}{3}f \cdot x + \frac{1}{3}f' \cdot y + \frac{1}{3}f'' \cdot z = \frac{1}{3}F \cdot R.$$

Die Gleichung (29) laßt sich aber auch in folgens ber Urt schreiben:

x. sin(I.x) + y. sin(I.y) + z. sin(I.z) = R (30) und wenn man a, b, c die Stude nennt, welche die Ebene von ben Coordinatenaren abschneibet, so ist

$$R = a \sin(I.x) = b \sin(I.y) = c.\sin(I.z),$$
also

$$\sin(\mathbf{l}.\mathbf{x}) = \frac{\mathbf{R}}{\mathbf{a}}, \sin(\mathbf{l}.\mathbf{y}) = \frac{\mathbf{R}}{\mathbf{b}}, \sin(\mathbf{l}.\mathbf{z}) = \frac{\mathbf{R}}{\mathbf{c}},$$

mithin geht die Gleichung (30) auch in folgende Form

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$$

$$bcr$$

$$bcx + acy + abz = abc$$
(31)

welches gewiß eine mertwurdige Form fur bie Gleichung einer Ebene ift.

Die Gleichung (30) hat auch eine geometrische Besbeutung. Fallt man namlich von irgend einem Punkte A ber durch diese Gleichung dargestellten Seine ein Perpensikel AB auf die xy Ebene, welches also gleich dem z bes Punktes A ist und von B wieder ein Perpendikel BC zuruck auf die erste Seine, so wird in dem bei C rechtwinkeligen Dreieck der Winkel BAC = (I.z), mitshin BC = z. sin (I.z). Ebenso sind y. sin (I.y) und x. sin (I.x) die Perpendikel, welche man von den Projectionen desselben Punktes A in den Seinen der xz und yz auf die gegebene Seine satt. Es liegt also in der Gleichung (30) folgender Sat:

Die Summe ber brei Perpenbitel, welche man von ben Projectionen irgend eines Punttes einer Ebene auf biefe Ebene fallt, ift gleich bem vom Anfangspuntte der Coordinaten auf biefe Ebene gefällten Perpenditel.

Und wenn man biefe Gleichung (30) mit ½ F mulstiplicirt, wo F irgend eine Figur in ber gegebenen Ebene bebeuten foll, so spricht sich in

$$\frac{1}{3}F \cdot x \sin(1 \cdot x) + \frac{1}{3}F \cdot y \sin(1 \cdot y) + \frac{1}{3}F \cdot z \sin(1 \cdot z) = \frac{1}{3}F \cdot R$$

biefer Gas aus:

Dividirt man diese ganze Gleichung durch  $\cos\psi^3$ , sest darauf tang  $\psi={f u}$  und beachtet, daß  $\cos\psi^2=rac{1}{1+n^2}$ ift, so wird:

$$(E u - D) (D u + E)^{2} (1 + u^{2}) + [(A - B) u + F u^{2} - F] X$$

$$X [(A u^{2} + B - C (1 + u^{2}) - 2 F u) (D u + E) + ((A - B) u + F u^{2} - F) (D - E u)] = 0,$$
ober:

 $(Eu - D)(Du + E)^{2}(1+u^{2}) + [(A - B)u + Fu^{2} - F][D((A - C)u - F) + E(B - C - Fu)](1+u^{2}) = 0$ Dividirt man nun diefe Gleichung durch (1 + u2) und ordnet fie nach u, fo erhalt man zur Bestimmung von u ober tang w eine tubifche Gleichung, welche als eine Gleichung vom ungeraben Grabe, wenigstens eine reelle Burs zel haben muß. Es wird baher immer möglich sein, für  $\psi$ , und da sich  $\theta$  rational durch  $\psi$  ausdrücken läßt, auch für  $\theta$  solche reelle Werthe zu finden, sodaß den beiden angenommenen Bedingungen genügt werde, sodaß also in der Sleichung des zweiten Grades die Glieder mit  $\eta$ .  $\zeta$  und  $\xi$ .  $\zeta$  sehlen dursen, ohne daß ihr an vollständiger Allge-

$$A'\xi^2 + B'\eta^2 + C'\zeta^2 + 2F'\xi\eta + 2G'\xi + 2H'\eta + 2I'\zeta + K = 0.$$

man bas Syftem um bie 5: Ure breht, fest man alfo:

$$\xi = x \cos \varphi - y \sin \varphi$$
  
 $\eta = x \sin \varphi + y \cos \varphi$   
 $\zeta = z$ .

meinheit Etwas mangelt. Sie hat baher bie Form:

so wird:

$$x^{2}[A'\cos\varphi^{2} + B'\sin\varphi^{2} + 2F'\sin\varphi\cos\varphi] + y^{2}[A'\sin\varphi^{2} + B'\cos\varphi^{2} - 2F'\sin\varphi\cos\varphi] + z^{2} \cdot C' + 2xy[(B'-A')\sin\varphi\cos\varphi + F'(\cos\varphi^{2} - \sin\varphi^{2})] + 2x[G'\cos\varphi + H'\sin\varphi] + 2y[-G'\sin\varphi + H'\cos\varphi] + 2z \cdot I' + K = 0.$$

Da man aber ben Coëfficienten von xy ber Rull gleich: fegen fann, indem die Gleichung

$$(B'-A')\sin\varphi\cos\varphi + F'(\cos\varphi^2 - \sin\varphi^2) = 0$$
ober

$$\frac{1}{2} (B' - A') \sin 2\varphi + F' \cos 2\varphi = 0$$
flets die reelle Lösung
$$2F'$$

$$\tan 2 \varphi = \frac{2 \mathbf{F'}}{\mathbf{A'} - \mathbf{B'}}$$

bat, so wird man als vollkommen allgemeine Gleis dung ber Dberflachen zweiter Ordnung erhalten:

$$Ax^{2}+By^{2}+Cz^{2}+2Gx+2Hy+2Iz+K=0$$
 (35)

Rachbem wir bis jest die Richtung ber Coorbina: tenaren auf die möglichen Beifen in breifach verschiedenem Sinn geandert haben, fteht es uns noch frei, ben Uns fangspunkt berfelben zu verlegen. Gegen wir bemnach x+h, y+k, z+i fur x, y, z in die lette Gleis dung ein, woburd man erhalt:

$$Ax^{2} + By^{2} + Cz^{2} + 2x(Ah + G) + 2y(Bk + H)$$
  
+  $2z(Ci + I) + Ah^{2} + Bk^{2} + Ci^{2} + 2Gh$   
+  $2Hk + 2Ii + K = 0$ ,

fo entsteht junachst bie Brage, ob es moglich ift, die Coëf: ficienten ber erften Potenzen aller brei Coordinaten

Andert man nun hierin die Richtung der &: Are, indem  $\phantom{a}=0$  zu setzen, oder nicht. Goll es namlich erlaubt sein

$$h = -\frac{G}{A}$$
,  $k = -\frac{H}{B}$ ,  $i = -\frac{I}{C}$ 

au feten, so barf keiner ber Coëfficienten A, B, C ber Rull gleich fein. Waren bagegen einer ober zwei von biesen = 0, so wurde ber neue Ansangspunkt ber Coordinaten in bie Unenblichkeit fallen, mas offenbar teinen Sinn hatte: in foldem Falle muß man besondere Untersuchung anstellen.

Es sondern sich also gleich von vorn berein die Dberflächen ber zweiten Ordnung in zwei wesentlich von einan: ber verschiedene Claffen, namlich erftens in folche, bei welchen feiner ber Coëfficienten ber Quabrate ber Coors binaten = 0 wird, und zweitens in folche, bei welchen einer ober zwei biefer Coëfficienten verschwinden.

Erfte Classe ber Flachen zweiter Orbnung.

6. 6. Benn alfo feins ber Glieber, welche bie Quadrate ber Coordinaten enthalten, verschwindet, fo ift nach dem so eben Gesagten die allgemeine Form ber Gleis dung biefer Flachen :

$$Mz^2 + M'y^2 + M''x^2 + L = 0 \dots (36)$$

Es werben aber offenbar hierin verschiebene Ralle gu unterscheiben sein, je nachbem bie einzelnen Coëfficienten positiv ober negativ sind, namlich:

1) 
$$Mz^2 + M'y^2 + M''x^2 + L = 0$$

2) 
$$Mz^2 + M'y^2 + M''x^2 - L = 0$$

3) 
$$Mz^2 - M'y^2 - M''x^2 + L = 0$$

4) 
$$Mz^2 - M'y^2 - M''x^2 - L = 0$$

wenn man in diesen vier Gleichungen die Großen M. M', M", L an und für sich als positive Quantitaten betrachtet.

Bas die erfte Classe betrifft, so gibt beren Gleichung  $Mz^2 + M'y^2 + M''x^2 + L = 0$ 

ba bie Summe von nur positiven Großen = 0 fein foll nie anbers einen Ginn, als wenn L = 0 ift, und auch bann wird die Gleichung nur burch die Berthe x = 0, y = 0, z = 0, welche bem Anfangspunkte ber Coerbinaten jugeboren, erfult. Diefe Gleichung hat alfo in Aladen ber zweiten Orbnung.

§. 5. In ben vorigen Paragraphen haben wir gesehen, daß die Gleichung einer ebenen Alache die drei Coordinaten eines Punktes nur in der ersten Potenz entshalt. Sehen wir nun weiter, so nenut man diejenigen Flachen, in beren Gleichungen die Bariabeln in der zweisten Potenz, oder die Producte aus je zwei von ihnen vorkommen, Flachen der zweiten Ordnung. Bir haben nun offenbar zu untersuchen, welche und wie viele verschiedene Flachen in der allgemeinen Gleichung des zweiten Grades enthalten sind. Diese hat aber offenbar folgende Form:

$$Ax^2 + By^2 + Cz^3 + 2Dyz + 2Exz + 2Fxy + 2Gx + 2Hy + 2Iz + K = 0 \dots (35)$$

Um die möglichen verschiedenen Gleichungen oder Flaschen, welche hierin wegen der verschiedenen Relationen, die zwischen den Coëfficienten stattsinden können, enthalten sein können, ist es zwedmäßig, diese Gleichung auf die einfachste Gestalt zu bringen, was bekanntlich durch Unsberung der Coordinaten geschieht.

Run sind aber (f. ben Art. Coordinaten), wenn man nicht allein ben Anfangspunkt der Coordinaten, sons bern auch ihre Richtung andert, die allgemeinsten Bezies hungen zwischen den frühern Coordinaten x, y, z und ben neuen 5, 7, 5 folgende:

```
x = h + \xi [-\cos\theta\sin\psi\sin\varphi + \cos\psi\cos\varphi] 
+ \eta [-\cos\theta\sin\psi\cos\varphi - \cos\psi\sin\varphi] 
- \zeta\sin\theta \cdot \sin\psi 
y = i + \xi [\cos\theta\cos\psi\sin\varphi + \sin\psi\cos\varphi] 
+ \eta [\cos\theta\cos\psi\cos\varphi - \sin\psi\sin\varphi] 
+ \zeta\sin\theta\cos\psi
```

 $z = k - \xi \sin \theta \sin \varphi - \eta \sin \theta \cos \varphi + \zeta \cos \theta$ .

Sept man diese Werthe in die obige allgemeine Gleis dung bes zweiten Grabes, fo tann man fie baburch vereinfachen, daß man den Großen h, i, k, θ, φ, ψ folche Berthe gibt, wie es am bequemften und zwedmäßigften scheint. Da aber die Anwendung biefer allgemeinen und vollständigen Transformationsformeln eine gar zu weit= laufige und ungeschickte Rechnung gibt, so ift es zweckmäßiger, die Transformation der Coordinaten nicht mit Einem Mate, fondern allmalig zu bewerkstelligen. Denten wir uns zu dem Ende, zunachft, den Anfangspunkt ungeandert gelaffen und bas Coordinatenspftem um bie z = Are fo gebreht, bag ber Bintel zwischen ber alten und ber neuen x : Ure = w wird; barauf aber biefes neue System um die x : Are fo gedreht, daß ber Bintel gwi= schen ben beiden z : Aren = 0 ift, mahrend mir ben Bintel  $\varphi = 0$  seben; bann haben wir folgende Berthe für bie Coordinaten in die allgemeine Gleichung des zweiten Grabes einzusegen:

```
\mathbf{x} = \xi \cos \psi - \eta \cos \theta \sin \psi - \zeta \sin \theta \sin \psi
\mathbf{y} = \xi \sin \psi + \eta \cos \theta \cos \psi + \zeta \sin \theta \cos \psi
\mathbf{z} = -\eta \sin \theta + \zeta \cos \theta.
```

hierdurch geht die Gleichung (35) in folgende über:

```
\xi^2. [A cos \psi^2 + B sin \psi^2]
```

+  $\eta^2$ . [A cos  $\theta^2 \sin \psi^2$  + B cos  $\theta^2 \cos \psi^2$  + C sin  $\theta^2$ ]

+  $\zeta^2$ . [A sin  $\theta^2 \sin \psi^2$  + B sin  $\theta^2 \sin \psi^2$  + C cos  $\theta^2$ ]

 $+2\eta\zeta$ . [(Esin $\psi$ —Dcos $\psi$ )sin $\theta^2$ +(Asin $\psi^2$ +Bcos $\psi^2$ —C—2Fsin $\psi$ cos $\psi$ )sin $\theta$ cos $\theta$ +(Dcos $\psi$ —Esin $\psi$ )cos $\theta$ \*]

+  $2\xi\zeta$ .  $[((\mathbf{B} - \mathbf{A})\sin\psi\cos\psi + \mathbf{F}(\cos\psi^2 - \sin\psi^2))\sin\theta + (\mathbf{D}\sin\psi + \mathbf{E}\cos\psi)\cos\theta]$ 

 $+2\xi\eta$ . [-(D  $\sin\psi + E\cos\psi$ )  $\sin\theta + ((B-A)\sin\psi\cos\psi + F(\cos\psi^2 - \sin\psi^2))\cos\theta$ ]

+ 25. [G cos  $\psi$  — H sin  $\psi$ ]

 $+2\eta \cdot [-G\cos\theta\sin\psi + H\cos\theta\cos\psi - I\sin\theta]$ 

+  $2\zeta \cdot [-G \sin \theta \sin \psi + H \sin \theta \cos \psi + I \cos \theta]$ 

 $\mathbf{K} = 0$ 

Da man über die beiden Großen 8 und & willkurlich versigen darf, so konnen wir sie so zu bestimmen suchen, daß die Coëfsicienten von  $\eta$ .  $\zeta$  und von  $\xi$ .  $\zeta$  verschwinden. Um die Überzeugung zu haben, daß dieses erlaubt sei, missen wir nachweisen, daß, wenn man diese Coëfsicienten = 0 sett, wodurch man zwei Gleichungen mit zwei uns bekannten Großen erhalt, diese Sleichungen reelle Wurzeln haben. Es werden aber diese Gleichungen:

 $[(A - B)\sin\psi\cos\psi + F(\sin\psi^2 - \cos\psi^2)]\sin\theta = (D\sin\psi + E\cos\psi)\cos\theta$ 

 $(E\sin\psi - D\cos\psi)\sin\theta^2 + (A\sin\psi^2 + B\cos\psi^2 - E - 2F\sin\psi\cos\psi)\sin\theta\cos\theta + (D\cos\psi - E\sin\psi)\cos\theta^2 = 0.$ Benn man die erste Cleichung durch  $\cos\theta$  dividirt, so kann man tang  $\theta$  durch  $\psi$  ausdrücken, und sett man diesen Berth in die zweite Cleichung, nachdem man diese durch  $\cos\theta^2$  dividirt hat, so erhalt man nach Fortschaffung des Renners:

```
(E \sin \psi - D \cos \psi) (D \sin \psi + E \cos \psi)^2 + [(A - B) \sin \psi \cos \psi + F (\sin \psi^2 - \cos \psi^2)] \times \\ \times [(A \sin \psi^2 + B \cos \psi^2 - C - RF \sin \psi \cos \psi + E \cos \psi) + ((A - B) \sin \psi \cos \psi + F (\sin \psi^2 - \cos \psi^2))(D \cos \psi - B \sin \psi)] = 0.
```

Dividirt man diese ganze Gleichung durch  $\cos \psi^i$ , sett darauf tang  $\psi = u$  und beachtet, daß  $\cos \psi^i = \frac{1}{1+n^i}$ ift, so wird:

$$(E u - D) (D u + E)^{3} (1 + u^{2}) + [(A - B) u + F u^{2} - F] \chi$$

$$\chi [(A u^{2} + B - C (1 + u^{2}) - 2 F u) (D u + E) + ((A - B) u + F u^{2} - F) (D - E u)] = 0,$$
ober:

 $(Eu - D)(Du + E)^{2}(1+u^{2}) + [(A - B)u + Fu^{2} - F][D((A - C)u - F) + E(B - C - Fu)](1+u^{2}) = 0.$ Dividirt man nun diese Gleichung burch (1 + u2) und ordnet fie nach u, so erhalt man zur Bestimmung von u ober tang  $\psi$  eine tubifche Gleichung, welche als eine Gleichung vom ungeraben Grabe, wenigstens eine reelle Burgel haben muß. Es wird baher immer moglich fein, fur ψ, und da fich θ rational burch ψ ausbrucken lagt, auch fur o folche reelle Berthe zu finden, fodag den beiben angenommenen Bedingungen genugt werde, fodag alfo in ber Bleichung des zweiten Grades Die Glieder mit 7.5 und E. 5 fehlen durfen, ohne bag ihr an vollständiger Allgemeinbeit Etwas mangelt. Sie hat baher bie Form:

$$A'\xi^2 + B'\eta^2 + C'\zeta^2 + 2F'\xi\eta + 2G'\xi + 2H'\eta + 2I'\zeta + K = 0.$$

Andert man nun hierin die Richtung der &: Are, indem = 0 zu feten, oder nicht. Soll es namlich erlaubt fein man bas System um bie 5: Are breht, fest man also:

$$\xi = x \cos \varphi - y \sin \varphi$$
  
 $\eta = x \sin \varphi + y \cos \varphi$   
 $\zeta = z$ 

so wird:

$$x^{2}[A'\cos\varphi^{2} + B'\sin\varphi^{2} + 2F'\sin\varphi\cos\varphi]$$
+  $y^{2}[A'\sin\varphi^{2} + B'\cos\varphi^{2} - 2F'\sin\varphi\cos\varphi]$ 
+  $z^{2}.C'$ 
+  $2xy[(B'-A')\sin\varphi\cos\varphi + F'(\cos\varphi^{2} - \sin\varphi^{2})]$ 
+  $2x[G'\cos\varphi + H'\sin\varphi]$ 
+  $2y[-G'\sin\varphi + H'\cos\varphi]$ 
+  $2z.I'$ 
+  $K = 0$ .

Da man aber ben Coëfficienten von x v ber Rull gleich: fegen tann, inbem bie Gleichung

$$(B'-A')\sin\varphi\cos\varphi + F'(\cos\varphi^2 - \sin\varphi^2) = 0$$
ober

$$\frac{1}{4}(B'-A')\sin 2\varphi + F'\cos 2\varphi = 0$$
 stets die reelle Kosung

$$\tan 2 \varphi = \frac{2 \, \mathrm{F'}}{\mathrm{A'} - \mathrm{B'}}$$

hat, fo wird man als vollkommen allgemeine Gleis dung ber Dberflachen zweiter Ordnung erhalten:

$$Ax^2+By^2+Cz^2+2Gx+2Hy+2Iz+K=0$$
 (35)

Nachbem wir bis jest die Richtung der Coordina: tenaren auf die moglichen Beifen in dreifach verschiedenem Sinn geandert haben, fteht es uns noch frei, ben Uns fangspunkt berfelben zu verlegen. Gegen wir bemnach x+h, y+k, z+i fur x, y, z in die lette Gleis dung ein, wodurch man erhalt:

$$Ax^{2} + By^{2} + Cz^{2} + 2x(Ah + G) + 2y(Bk + H)$$
  
+  $2z(Ci + I) + Ah^{2} + Bk^{2} + Ci^{2} + 2Gh$   
+  $2Hk + 2Ii + K = 0$ ,

fo entsteht junachst bie Frage, ob es moglich ift, die Coëf: ficienten ber erften Potenzen aller brei Coordinaten

$$h = -\frac{G}{A}, \ k = -\frac{H}{B}, \ i = -\frac{I}{C}$$

au segen, so barf keiner ber Coëfficienten A, B, C ber Mull gleich fein. Baren bagegen einer ober zwei von biesen = 0, so murbe ber neue Anfangepunkt ber Coorbis naten in die Unendlichkeit fallen, mas offenbar feinen Sinn hatte: in solchem Kalle muß man besondere Unterfuchung anstellen.

Es sondern sich also gleich von vorn berein die Obers flachen ber zweiten Ordnung in zwei wefentlich von einanber verschiebene Claffen, namlich erftens in folche, bei welchen feiner ber Coëfficienten ber Quabrate ber Coorbinaten = 0 wird, und zweitens in folche, bei welchen einer oder zwei diefer Coëfficienten verschwinden.

Erfte Classe ber Flachen zweiter Orbnung.

6. 6. Benn alfo feins ber Glieber, welche bie Quabrate ber Coordinaten enthalten, verschwindet, fo ift nach bem fo eben Besagten bie allgemeine Form ber Glei: dung biefer Blachen :

$$Mz^{2} + M'y^{2} + M''x^{2} + L = 0 \dots (36)$$

Es werden aber offenbar hierin verschiebene Falle gu unterscheiden sein, je nachdem die einzelnen Coëfficienten positiv ober negativ find, namlich:

1) 
$$Mz^2 + M'y^2 + M''x^2 + L = 0$$

2) 
$$Mz^2 + M'y^2 + M''x^2 - L = 0$$

3) 
$$Mz^2 - M'y^2 - M''x^2 + L = 0$$

4) 
$$Mz^2 - M'y^2 - M''x^2 - L = 0$$

wenn man in diefen vier Gleichungen die Großen M. M', M", L an und fur sich als positive Quantitaten betrachtet.

Bas die erste Classe betrifft, so gibt beren Gleichung  $Mz^2 + M'y^2 + M''x^2 + L = 0$ 

sofern fur und teine Bedeutung, ba fie teine besondere Oberfläche barftellt. Geben wir baber gum

§. 7 zweiten Fall über, wo wir bie Gleichung baben:

$$Mz^2 + M'y^2 + M''x^2 = L.$$

Seht man hierin  $\frac{L}{M}=c^2$ ,  $\frac{L}{M^1}=b^2$ ,  $\frac{L}{M''}=a^2$ , so wird diese Gleichung

$$\frac{\mathbf{z}^{2}}{\mathbf{c}^{2}} + \frac{\mathbf{y}^{2}}{\mathbf{b}^{3}} + \frac{\mathbf{x}^{2}}{\mathbf{a}^{2}} = 1$$
ober
$$\mathbf{a}^{2}\mathbf{b}^{2}\mathbf{z}^{2} + \mathbf{a}^{2}\mathbf{c}^{2}\mathbf{y}^{2} + \mathbf{b}^{2}\mathbf{c}^{2}\mathbf{x}^{2} = \mathbf{a}^{3}\mathbf{b}^{2}\mathbf{c}^{2}$$
(37)

Um die Natur der durch diese Sleichung dargestellten Oberstäche naher kennen zu lernen, wird am zwedmastigsten sein, die Beschaffenheit der verschiedenen Schnitte zu untersuchen, welche Schenen in verschiedenen Lagen mit dieser Oberstäche bilben. Nehmen wir zunächst die sogenannten hauptschnitte, b. b. die Durchschnitte der Coordinatenebenen mit der Flache, so erhalten wir, indem wir der Reihe nach x=0, y=0 und z=0 seben:

$$\frac{z^{2}}{c^{3}} + \frac{y^{2}}{b^{3}} = 1$$

$$\frac{z^{2}}{c^{2}} + \frac{x^{3}}{a^{3}} = 1$$

$$\frac{y^{2}}{b^{3}} + \frac{x^{2}}{a^{2}} = 1,$$

welche alle, wie man sieht, Ellipsen sind, beren Halbaren respective sind: c und b, c und a, b und a. Ebenso ethalt man als Gleichungen ber Schnitte, welche durch Ebenen gebildet werden, die parallel mit den Coordinatenzehenen gelegt sind, wenn man respective x = a,  $y = \beta$ ,  $z = \gamma$  set:

$$\frac{z^{2}}{c^{2}} + \frac{y^{2}}{b^{3}} = 1 - \frac{a^{3}}{a^{3}}$$

$$\frac{z^{2}}{c^{3}} + \frac{x^{3}}{a^{3}} = 1 - \frac{\beta^{3}}{b^{3}}$$

$$\frac{y^{3}}{b^{2}} + \frac{x^{2}}{a^{3}} = 1 - \frac{\gamma^{2}}{c^{2}},$$

 $\frac{b}{a}\sqrt{a^2-a^2} \quad \text{und} \quad \frac{c}{a}\sqrt{a^2-a^2}, \quad \frac{a}{b}\sqrt{b^2-\beta^2} \quad \text{und}$ 

b. b. wieder Ellipfen, beren Salbaren respective find:

$$\frac{c}{b}\sqrt{b^2-\beta^2}$$
,  $\frac{a}{c}\sqrt{c^2-\gamma^2}$  und  $\frac{b}{c}\sqrt{c^2-\gamma^2}$ .

Nimmt man endlich irgend eine Ebene, deren Gleichung

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

sein mag und in welcher die Coöfficienten entweder durch ihre Abschnitte von den drei Coordinatenaren oder durch ihre Abschnitte von zwei Aren und ihre Reigung gegen L. Enenkl. b. B. n. K. Erke Settlen. XLV.

bie britte Are gegeben find, so wird man bie Gleichung fur bie Durchschnittscurve Diefer Chene mit ber Flache

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

erhalten, wenn man diese beiden Gleichungen als coerisfirend betrachtet. Da aber diese Euroe nothwendig eine ebene Euroe ist, so wird man am leichtesten ihre Naturerkennen, wenn man das Coordinatenspstem so verlegt, daß die schneidende Ebene eine der Coordinatenebenen, etwa die der Fy-Ebene wird. Zu dem Ende werden wir nach den im Ansang des h. 5 angeführten Gleichungen für x, y, z Ausdrücke von solgender Korm zu sehen haben:

$$x = h + m \xi + n \eta + p \zeta$$
  
 $y = i + m' \xi + n' \eta + p' \zeta$   
 $z = k + m'' \xi + n'' \eta + p'' \zeta$ 

hierburch wird bie Gleichung ber Blache (37)

$$A\xi^{2} + B\eta^{2} + C\zeta^{2} + 2D\eta\zeta + 2E\xi\zeta + 2F\xi\eta + 2G\xi + 2H\eta + 2I\zeta + K = 0,$$

worin offenbar

$$A = \frac{m^2}{a^2} + \frac{m'^2}{b^2} + \frac{m''^2}{c^2}$$

$$B = \frac{n^2}{a^3} + \frac{n'^2}{b^3} + \frac{n''^2}{c^3}$$

$$C = \frac{p^2}{a^2} + \frac{p''^2}{b^2} + \frac{p''^2}{c^2}$$

also jeder bieser brei Coëfficienten als bie Summe von Quadraten positiv ift.

Stellt man nun diese Gleichung mit ber Gleichung ber schneibenden Ebene  $\zeta=0$  (ba die Coordinatenverles gung so angeordnet ift, daß diese Ebene die  $\xi\eta$ : Ebene werde) zusammen, so erhält man als Gleichung bes Durchschnitts:

$$A\xi^2 + B\eta^2 + 2F\xi\eta + 2G\xi + 2H\eta + K = 0.$$

Da hierin die Coëfficienten von  $\xi^2$  und  $\eta^2$ , nach der turz vorher gemachten Bemerkung, beide positiv sind, so ist biese Gleichung (s. den Art. Kegelschnitt) die einer Ellinse

Aus diesem Allen sieht man baber, bag bie burch bie Gleichung

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^3}{c^2} = 1$$

bargestellte Oberstäche von jeder beliebig gelegten Soene in einer Ellipse geschnitten wird; man nennt sie daher Ellipsoid. Es ist dieses eine nach allen Seiten hin begrenzte Oberstäche, deren größte Ausbehnungen: im Sinne der x: Are = 2a, im Sinne der y: Are = 2b und im Sinne der z: Are = 2c sind; denn man kann, positiv oder negativ gerechnet, x nicht größer als a, y nicht größer als b, z nicht größer als c annehmen, weil sonst in der vorigen Gleichung der Oberstäche auf der linsken Seite des Gleichheitszeichens ein oder mehre unechte Brüche vorkommen wurden, diese ganze Seite also größer als 1 sein wurde, während sie = 1 sein soll. Man

34

nennt biefe Grengen ber Coordinaten, bas a, b. und c, bie brei Salbaren bes Ellinfolds.

Sang besondere specielle Falle wird man erhalten, wenn man über diese Salbaren besondere Unnahmen macht:

a) Setzt man zunäckst zwei von ihnen einander gleicht, B. a. b., so wird sowol der hauptschnitt in der xy-Ebene, als auch jeder mit der xy-Ebene parastete Schnitt ein Arels, während jeder Schnitt, der durch die zo-Upe, d. h. so gesegt wird, daß die zo-Upe beständig in der schneidenden Schnie enthalten ist, immer dieselbe, congruente Elipse ist. Das Erste ergibt sich unmittelbar and dem odigen Ausdrücken sier mit den Coordinatenebenen parallel gelegten Schnitte, die zweite Behauptung läst sich leicht auf solgende Weise darthun. Es sei oder Reigungswinkel der durch die zo-Upe gelegten Schne mit der xz Ebene, dann wird die Eleichung der schneidens den Sebene

$$y = x \cdot teng \nu$$

und setzt man diesen Werth fur y in die Gleichung der Dberfläche, so erhalt man die Gleichung der Projection des Schnitts auf die xz=Ebene, namlich:

$$\frac{a^2}{c^2} + x^2 \left( \frac{\tan x^2}{b^2} + \frac{1}{a^2} \right) = 1.$$

Will man aber die Gleichung des Schnitts, als eis ner ebenen Eurve in der schneidenden Ebene haben, ins dem man die Durchschnittslinie dieser Ebene mit der xy:Ebene zur neuen &: Are annimmt, wahrend die z: Are dieselbe bleich, so haben wir offenbar x == & cos \*, absodie Gleichung des Schnitts

$$\frac{a^{2}}{e^{it}} + \xi^{2} \left( \frac{\sin r^{2}}{b^{2}} + \frac{\cos r^{2}}{a^{2}} \right) = 1,$$

und mithin in bem vorllegenden speciellen Salle, ma

$$\frac{z^i}{c^i} + \frac{\xi^i}{a^i} = 1,$$

b. h. ber Schnitt ift immer diefelbe Ellipse mit ben conftanten halbaren o und a, welches auch ber Reigungswinkel » sein mag.

Es ergibt fich alfo, bag bie Dberfiche

$$\frac{z^{1}}{c^{2}} + \frac{y^{1} + z^{2}}{s^{2}} = 1$$

burch bie Umbrehung ber Ellipse  $\frac{z^2}{c^2} + \frac{x^2}{a^2} = 1$  um die nochten ift, also ein sogmanntes Umbrehungs, aber Revolutionsellipsoid ift.

spleich, also a — b — c, so bleibt Alles dasselbe, wie in der vorigen Rummer  $\omega$ , nur das die Esispfe  $\frac{z^2}{c^2} + \frac{x^2}{a^2}$  — 1, dauch deren Umbrehung, um die z. Axe die Obersfläche entstand, hier ein Kreis  $\frac{z^2+x^2}{a^2}$  — 1 wird. Die Oberschäche wird daher eine Luges, deren Nadius — a. ist.

Hena man sich benit, bas eine Ape immer gier wird, so behat sich bas Elipsoid im Ginne bi Ape immer mehr aus. Wird zuleht die Ape ment groß, also  $\frac{1}{a} = 0$ , so wird die Gleichung der Fid  $\frac{z^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ .

Ieder Schnitt, der parallel mit der yx: Ebene ge wird, gibt eine Elipse  $\frac{z^2}{c^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ , jeder Schaber, parallel mit der xz oder mit der xy: Ebene, das System zweier parallelen geraden Linien. Es i daher diese Oberstäche ein gerader Cylinder, dessen die xx we wie den Endstäche die Elipse  $\frac{z^2}{c^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 

3) Werben enblich zwei Upen unenblich groß, b  $\frac{1}{a} = 0$  und  $\frac{1}{b} = 0$ , so geht die Gleichung des (pseibs in  $z^n = c^n$  oder (z + c)(z - c) = 0 oder z = c

unb 
$$z = -c$$

über, d. h. in das Spstem zweier parallelen Ebenen, zu beiden Seiten ber xy Ebene, in ber Entfernung parallel mit dieser liegen.

§. 8. Dritter Falt. Bem in ber Gleichung Mz2 - M'y2 - M"x2 + L = 0

bie Coëfficienten M, M', M", L an und fur fich gen men, wieder positive Zahlen sind, so kann man, wie vorigen Paragraphen, fegen:

$$\frac{L}{M} = c^{\dagger}, \frac{L}{M} = b^{\dagger}, \frac{L}{M^{\dagger}} = a^{\dagger},$$

wodurch die Gleichung wiede

$$\frac{s^2}{c^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} + 1 = 0$$

Untersucht man hier wieder junichst die hamptschuindem man der Reibe nach z - 0, y - 0 und x = so erhalt man

$$\frac{y^{1}}{b^{1}} + \frac{x^{1}}{a^{3}} = 1$$

$$\frac{z^{1}}{c^{1}} = \frac{x^{1}}{a^{1}} - 1$$

$$\frac{z^{1}}{c^{2}} = \frac{y^{1}}{b^{1}} - 1,$$

und wenn man der Reihe nach  $z = \gamma$ ,  $y = \beta$ , x = feht, so werden die mit den Ebenen xy, der xz und der yz paralktien Schnitte

$$\frac{y^{1}}{b^{1}} + \frac{x^{1}}{a^{1}} = 1 + \frac{\gamma^{2}}{c^{2}}$$

$$\frac{z^{0}}{c^{2}} = \frac{x^{1}}{a^{1}} - \left(1 - \frac{\beta^{2}}{b^{2}}\right) \text{ over } \frac{x^{1}}{a^{1}} = \frac{x^{2}}{a^{2}} - \left(\frac{\beta^{2}}{b^{2}} - \frac{\beta^{2}}{a^{2}}\right)$$

$$\frac{g^4}{e^6} = \frac{y^2}{b^6} - \left(1 - \frac{a^4}{a^4}\right) \text{ ober } \frac{y^4}{b^4} = \frac{g^4}{c^6} - \left(\frac{a^4}{a^4} - 1\right).$$

Hieraus sieht man, daß der Schnitt in der xy. Ebene selbst und auch parallel mit ihr eine Ellipse ist, und zwar, wenn er in der Entsernung  $\gamma$  geführt ist, eine Ellipse mit den beiden Halbaren  $\frac{a}{c}\sqrt{c^2+\gamma^2}$  und  $\frac{b}{c}\sqrt{c^2+\gamma^3}$ , und daß seder Schnitt, sowol der parallel mit der xz. Seene als auch der parallel mit der yz. Seene gest, eine Hyperbel ist. Man neunt diese Obersiche entweder nach Euler, ein elliptisches Hyperboloid, oder Hypersdoloid mit Einem Fach (hyperboloide dune nappe).

Man erhalt am leichtesten eine simmliche Borstellung von dieser Obersichte, wenn man wieder, wie im voris gen & specielle Beziehungen zwischen den Constanten der Gleichung annimmt. Und zwar zunacht

a) Es sei a - b, bann wird der hauptschnitt in ber xy: Ebene

$$\frac{y^2+x^2}{x^2}=1$$

und jeder mit ber xy: Ebene parallele Schnitt

$$\frac{y^2+x^2}{a^2}=1+\frac{\gamma^2}{c^2},$$

b. h. jeder ein Areis. Legt man aber wie im vorigen h sub a eine schneidende Ebene durch die zu Are, welche mit der xuu Ebene den Winkel » macht, so erhalt man, in Folge eines analogen Raisonnements, wie an dortiger Stelle, wenn man die schneidende Ebene als neue Coorbinatenebene der gu annimmt, als Gleichung des Schnitts:

 $\frac{z^1}{c^3}-\frac{\xi^2}{a^3}+1=0$ 

ober

$$\frac{z^1}{v^2} = \frac{\xi^2}{a^2} - 1,$$

b. h. die Gleichung einer Hoperbel, deren halbe erste Ure = a und deren halbe zweite Ure = c ift. Es wird daher die hier vorliegende Oberstäche, wenn in ihrer Beichung die Coëfsicienten von x und y einander gleich sind, deren Gleichung also:

$$\frac{z^{1}}{c^{2}} - \frac{y^{2} + x^{1}}{a^{2}} + 1 = 0$$

ift, burch die Umbrehung ber Spperbel  $\frac{z^2}{c^3} = \frac{\xi^2}{a^2} - 1$  um ihre zweite Are, die in der za Are liegt, entstanden sein.

 $\beta$ ) Wenn in der Rormalgleichung dieses vorliegenden dritten Falls  $Mz^2 - M'y^2 - M'x^2 + L = 0$  das ganz conflante Glied L = 0 ift, so wird die Gleichung der Obersläche:

 $M x^2 - M' y^3 - M'' x^2 = 0$ 

SHET

$$\frac{x^2}{x^4} - \frac{y^2}{4x^4} - \frac{x^2}{x^2} = 0.$$

Die Sauptschnitte werben:

$$\frac{y^{2}}{b^{3}} + \frac{x^{2}}{a^{3}} = 0$$

$$\frac{a^{2}}{c^{3}} - \frac{x^{2}}{a^{3}} = \left(\frac{z}{c} + \frac{x}{a}\right)\left(\frac{z}{c} - \frac{x}{a}\right) = 0$$

$$\frac{z^{2}}{c^{3}} - \frac{y^{2}}{b^{2}} = \left(\frac{z}{c} + \frac{y}{b}\right)\left(\frac{z}{c} - \frac{y}{b}\right) = 0,$$

4. in einzeiner Punkt der Oversichte Kegt in der xys. Ebene und zwar im Ansangspunkte der Goodsinaten, de die erste dieser Gleichungen nur durch x = 0 und y = 0 erfüllt wird. Die Schnitte in der xz und in der yz. Ebene geben jede das Spstem zweier geraden Linien, die durch den Ansangspunkt der Coordinaten geben. Rimmt man aber die mit den Coordinatenebenen paralles len Schnitte, so erhält man:

$$\frac{y^{2}}{b^{2}} + \frac{x^{2}}{a^{2}} = \frac{y^{2}}{c^{2}}$$

$$\frac{z^{2}}{c^{2}} - \frac{x^{4}}{a^{2}} = \frac{\beta^{2}}{b^{2}} \text{ sher } \frac{x^{2}}{a^{2}} = \frac{z^{3}}{c^{2}} - \frac{\beta^{3}}{b^{3}}$$

$$\frac{z^{3}}{c^{2}} - \frac{y^{2}}{b^{2}} = \frac{a^{2}}{a^{2}} \text{ sher } \frac{y^{3}}{b^{2}} = \frac{z^{2}}{c^{2}} - \frac{a^{3}}{a^{3}}$$

b. h. jeder Schnitt, welcher mit der xy parallel gelegt wird, ist eine Ellipse, beren Halbaren  $\frac{b\gamma}{c}$  und  $\frac{a\gamma}{c}$  sind, und die mit den xz und yz. Ebenen parallelen Schnitte sind Ppperbeln, deren erste Aren in der z. Are liegen. Es stellt also diese Obersläche einen doppelten Regel, oder zwei an ihren Spihen zusammengesügte Arichter vor, deren krumme Oberslächen hyperdolisch gekrümmt sind, deren Are die z. Are ist und bei denen jeder auf der z. Are senkrecht stehende Schnitt eine Etipse ist.

Diefer so erhaltene doppelte Kegel ift offender die afymptotische Flache für die im § selbst angagebene Dospstäche, d. d. für das Sperboloid mit einem Fach. Denn biefe beiden Oberstächen nähern sich immer mehr, ze weiter man sich vom Ansangspunkte der Coordinaten enthemt, da die beiden ausammengehörigen Werthe vom z

$$z = \sqrt{\frac{1}{M}} \sqrt{\frac{M'y^2 + M''x^2}{M}}$$
and
$$z' = \sqrt{\frac{1}{M}} \sqrt{\frac{M'y^2 + M''x^2 - L_1}{M}}$$

wenn z die Ordinate des Regels und z' die Ordinate bes hyperboloids ift, zu ihrer Differenz haben:

$$\mathbf{z} - \mathbf{z}' = \sqrt{\frac{1}{M}} \sqrt{M'y^{2} + M''x^{2}} \left[ 1 - \left( 1 - \frac{L}{M'y^{2} + M''x^{2}} \right)^{\frac{1}{2}} \right] \\
= \sqrt{\frac{1}{M}} \left[ \frac{L}{\sqrt{M'y^{2} + M''x^{2}}} + \frac{1}{2.4} \cdot \frac{L^{2}}{M'y^{2} + M''x^{2}} + \frac{1.3}{2.4 \cdot 6} \cdot \frac{L^{3}}{(M'y^{2} + M''x^{2})^{\frac{1}{2}}} + \cdots \right],$$

webche immer Reiner wirb, je größer x und y werben.

§. 9. Vierter Fall. Wenn man in der Gleichung  $M z^2 - M' y^3 - M'' x^2 - L = 0$ , worin wieder M, M', M'', L an fich positiv find,  $\frac{L}{M} = c^2$ ,  $\frac{L}{M'} = b^2$ ,  $\frac{L}{M''} = a^2$  seat, so wird sie  $\frac{z^2}{c^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} - 1 = 0$ .

Die Gleichungen ber hauptschnitte in ben yz, xz und xy : Ebenen werben:

$$\frac{y^{i}}{b^{i}} = \frac{z^{i}}{c^{i}} - 1$$

$$\frac{x^{i}}{a^{i}} = \frac{z^{i}}{c^{i}} - 1$$

$$\frac{x^{i}}{a^{i}} + \frac{y^{i}}{b^{i}} + 1 = 0,$$

b. h. die Schnitte in den beiden ersten Coordinatenebenen sind Hyperbeln mit den respectiven Halbaren b und c, und a und c, wogegen der Schnitt in der britten, in der xy-Ebene imaginar ist.

Die mit den Coordinatenebenen parallelen Schnitte werden, indem man der Reihe nach x = a,  $y = \beta$ ,  $z = \gamma$  set:

$$\frac{\frac{y^{2}}{b^{2}} = \frac{z^{2}}{c^{2}} - \left(1 + \frac{a^{2}}{a^{1}}\right)}{\frac{x^{2}}{a^{2}} = \frac{z^{2}}{c^{2}} - \left(1 + \frac{\beta^{2}}{b^{1}}\right)}$$

$$\frac{y^{2}}{b^{2}} = \left(\frac{\gamma^{2}}{c^{2}} - 1\right) - \frac{x^{2}}{a^{2}}$$

b. h. die mit den yz und xz-Ebenen parallelen Schnitte find Hoperbeln, die mit der xy-Ebene parallelen sind Elipsen, welche aber erst dann reell werden und es von da ab bleiben, wenn  $\gamma > c$ . Es wird daher die in Rede stehende Oberstäche aus zwei von einander gesonderten Theilen bestehen, die auf beiden Seiten der xy-Ebene in der Entsernung  $\gamma$  ansangend sich die ins Unendliche erstrecken. Man nennt diese Oberstäche entweder nach Euler hpperbolisches Hoperboloid oder hpperboloid oder hpperboloid mit zwei Fächern (hyperboloide à deux nappes).

Man erhalt auch hier wieder am leichtesten eine Borsfellung von der Gestalt dieser Flache, wenn man, wie in ben vorigen Paragraphen besondere Beziehungen zwischen ben Constanten der Gleichung annimmt.

a) Wenn man a = b sett, so wird jeder Schnitt, ber in einer Entsernung größer als e von der xy-Ebene, parallel mit dieser liegt, ein Kreiß, mit dem Radius =  $\sqrt{\frac{\gamma^2}{c^2}-1}$ , welcher in der Entsernung e selbst, sich

auf Rull, ben Kreis also auf einen Punkt reducirt. Und legt man hier wieder wie sub a im vorigen und vorvoris gen & durch die zalre eine Sbene, welche mit der xze

Ebene ben Bintel v, so wird, gant analog mit bem Dogen, die Gleichung bes Schnitts, wenn man bie sch benbe Ebene gur neuen Coordinatenebene annimmt:

$$\frac{\mathbf{z}^{1}}{\mathbf{c}^{2}}-\frac{\xi^{2}}{\mathbf{a}^{2}}-1=0$$

ober

$$\frac{\xi^1}{a^2} = \frac{z^1}{c^2} - 1,$$

b. h. die Gleichung einer Hyperbel, beren halbe erfte — c und halbe zweite Are — a ift. Es wird also in Rebe stehende Oberflache, wenn die Coëfficienten x und y einander gleich sind, beren Gleichung also b

$$\frac{z^1}{c^2} - \frac{y^2 + x^2}{a^2} - 1 = 0$$

ist, durch die Umdrehung der Hopperbel  $\frac{\ddot{\xi}^2}{a^2} = \frac{z^2}{c^2}$  um ihre erste Are, die in der ze Are liegt, entst den sein.

β) Benn man in der allgemeinen Gleichung, ben vierten Fall reprafentirt

ober

$$\frac{z^2}{c^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 0$$

untersucht, fo werben gunachft bie hauptschnitte

$$\begin{aligned} \frac{y^{2}}{b^{1}} + \frac{x^{2}}{a^{2}} &= 0 \\ \frac{z^{2}}{c^{2}} - \frac{x^{2}}{a^{2}} &= \left(\frac{z}{c} + \frac{x}{a}\right) \left(\frac{z}{c} - \frac{x}{a}\right) &= 0 \\ \frac{z^{2}}{c^{2}} - \frac{y^{2}}{b^{2}} &= \left(\frac{z}{c} + \frac{y}{b}\right) \left(\frac{z}{c} - \frac{y}{b}\right) &= 0, \end{aligned}$$

b. h. ein einzelner Punkt ber Oberfläche liegt in ber : Ebene und zwar im Anfangspunkte ber Coordinaten, die erste Gleichung nur durch x = 0 und y = 0 füllt wird; die beiden andern Schnitte sind Sost zweier geraden Linien, die durch den Anfangspunkt Coordinaten gehen. — Als Schnitte aber, die mit Coordinatenebenen parallel gehen, erhalt man:

$$\frac{y^{2}}{b^{2}} + \frac{x^{2}}{a^{2}} = \frac{\gamma^{2}}{c^{2}}$$

$$\frac{z^{2}}{c^{2}} - \frac{x^{2}}{a^{2}} = \frac{\beta^{2}}{b^{2}} \text{ ober } \frac{x^{2}}{a^{2}} = \frac{z^{2}}{c^{3}} - \frac{\beta^{2}}{b^{2}}$$

$$\frac{z^{2}}{c^{2}} - \frac{y^{2}}{b^{2}} = \frac{a^{2}}{a^{3}} \text{ ober } \frac{y^{2}}{b^{3}} = \frac{z^{2}}{c^{3}} - \frac{a^{2}}{a^{2}},$$

b. h. jeber mit ber xy: Ebene parallele Schnitt ift Ellipfe, alle mit ben beiben anbern Coordinatenebe parallelen Schnitte Hyperbeln, beren erfte Aren in z: Are liegen. Es ift daher biefe Flace ein doppe Regel, ober zwei mit ihren Spiten zusammengefügte Ar

ter, beren gemeinsame Ure bie ze Ure ift, und beren trumme Oberflächen hoperbolisch gefrummt find.

Diefer Regel ift wieder ber Usymptotentegel fur bie Dberflache, benn nennen wir z die Ordinate bes Regels und z' die Ordinate des Hyperboloids, so wird beren Differenz, weil

$$z^{2} = \frac{M' y^{2} + M'' x^{2}}{M}$$

$$z'^{2} = \frac{M' y^{2} + M'' x^{2} + L}{M},$$

$$z'^{2} - z^{2} = \frac{L}{M}$$

also

$$z'-z = \frac{L}{M(z+z')}$$
,

welche offenbar immer kleiner wird, je weiter man fich vom Unfangspuntte entfernt.

Es ift biefer Afpmptotentegel, wie die Gleichungen ergeben, offenbar berfelbe, als ber im vorigen &, er ift

alfo Afymptote für beide Syperboloide.

Rimmt man noch im speciellen Falle a - b an, fo wird diefer Regel, ber im Allgemeinen eine elliptische Bafis hat, im vorigen & so wie hier, ein auf ber xy: Ebene fentrecht ftebenber Regel mit treisformiger Bafis, beffen Gleichung alfo

$$\frac{z^2}{c^2} = \frac{x^2 + y^2}{a^2}$$

fein wird.

7) Benn in ber allgemeinen Gleichung Mz2 — M'y2 - M"x2 — L = 0, ber Coëfficient M" von x2 ver: schwindet, so bleibt M z2 - M' y2 = L

$$Mz^2 - M'v^2 = L$$

ober

$$\frac{z^2}{c^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

ober

$$\frac{\mathbf{y}^2}{\mathbf{b}^2} = \frac{\mathbf{z}^2}{\mathbf{c}^2} - 1,$$

b. h. eine Oberflache, bei welcher jeder Schnitt, parallel mit der yz Ebene gelegt, welchen Werth auch x haben mag, eine Sperbel ift, beren halbe erfte Ure = c in der z. Are und deren halbe zweite Are = b in der y. Are liegt, oder mit andern Worten, ein auf der yz. Are seinetecht stehender Eylinder, dessen Basis eine Hyperbel von der Gleichung  $\frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2} - 1$  ist.

d) Rimmt man in ber allgemeinen Gleichung außer M'' = 0 and nod L = 0, so wird

$$Mz^2 - M'y^2 = 0$$

b. b. bas Spstem zweier parallelen Ebenen, bie auf ber Ebene ber yz fentrecht steben und mit ber y: Are eis nen Bintel bilben, beffen trigonometrische Tangente =

$$\sqrt{\frac{M'}{M}}$$
 iff.

3weite Classe ber glachen zweiter Drbnung.

6. 10. Bir haben am Ende bes 6. 5 bie Rlachen ber zweiten Ordnung, beren Gleichung in ihrer vollftan= bigften Allgemeinheit bie Form (35)

 $Ax^{2} + By^{2} + Cz^{2} + 2Gx + 2Hy + 2Iz + K = 0$ hat, in zwei wesentlich von einander verschiedene Classen getheilt, je nachdem teiner ber Coefficienten A, B, C von den quadratischen Gliedern verschwindet, oder wenn dieser Fall eintritt. Die unter der erften Bedingung möglichen Oberflachen haben wir in ben vier letten Paragraphen naber erortert. Es bleiben uns also noch die Alachen gur nabern Untersuchung ubrig, welche erhalten werben, wenn einer ober zwei von ben Coëfficienten ber Quabrate ber Bariabeln verschwinden.

Benn wir bei ber im ichon citirten g. 5 gebrauchten Bezeichnung bleiben und wenn wir junachft annehmen, daß eins der quadratischen Glieder verschwindet, z. 28. baß  $\mathbf{A}=0$  wird, so burfen wir  $\mathbf{h}$  nicht  $=-\frac{\mathbf{G}}{\mathbf{A}}$ segen, weil es unenblich wurde und bas offenbar keinen Sinn batte, wenn wir ben Unfangepunft ber neuen Coordinaten in die Unendlichkeit verlegen wollten, mahrend wir wol  $k = -\frac{H}{B}$  und  $i = -\frac{1}{C}$  fegen konnen. biefem Fall wird es alfo erlaubt fein, die Gleichung bes zweiten Grabes auf die Form

$$Mz^2 + M'y^2 + Nx = 0$$

ju bringen. hier wird man aber auch noch zu untersicheiben haben, ob die Coëfficienten M und M' ber quabratifchen Glieber gleiche ober ungleiche Borzeichen haben, wogegen es auf bas Beichen von N gang und gar nicht ankommt, ba man bem Terme Nx, welcher bas x nur in ber erften Poteng enthalt, jedes beliebige Beichen ichaffen tann, je nachdem man bas x beständig positiv ober bestanbig negativ nimmt.

Wenn zweitens in ber Gleichung (35) bes §. 5 bie Coëfficienten von zwei quabratischen Gliebern, z. 28. A und B, verschwinden, so burfen wir weber  $h=-rac{G}{A}$ 

noch  $k = -\frac{H}{B}$  fegen, weil beibe unendlich werden wurden; wir tonnen also weber ben Coëfficienten von x noch ben von y verschwinden machen; baber wird bie Gleichung in biefem Falle bie Form

$$Mz^2 + Nx + N'y = 0$$

annehmen. Auf bie Borgeichen ber einzelnen Glieber burfen wir hier gar teine Rudficht nehmen, ba man ben Termen Nx und N'y jedes beliebige Beichen verfcaffen fann, je nachbem man die barin enthaltenen Coordinaten nur positiv ober nur negativ nimmt.

Hiernach ergeben sich also solgende drei Falle für die Dberflachen zweiter Ordnung, Die zur zweiten Claffe ge-

6. 11. Erfter Fall. Benn in ber allgemeinen Gleichung (35) bes zweiten Grabes ein Coëfficient von Sum if abor } = BQ = AD - AC = x - a, drice odla  $z^1 = p'(x - a)$ v' — Da

Diefe beiben Gleichungen finden jur gleicher Beit fatt bei ber fperiellen gegenfeitigen Lage ber beiben Parabeln, bie offenbar burch bas a bedingt wird; eliminirt man alfo biefes a aus ben beiben Gleichungen, fo erbalt man ble Relation zwischen ben brei Coordinaten eines Punktes ber Oberfläche gang im Allgemeinen, nämlich:

$$pz^2 + p'y^2 - pp'x = 0$$

welches bie vergegebene Gleichung ber ju untersuchenben Dberfläche war.

5. 12. 3meiter Fall. Wenn wieber, wie im vorigen 5 beim erften Fall, in ber allgemeinen Gleichung (35) bes zweiten Grabes mur ber eine Goefficient von ben quabratischen Gliebern verschwindet, die beiben übrig bleibenden quadratischen Glieder aber bier im zweiten Fall entgegengesehte Borgeichen haben, so wird die Gleichung:

$$Mx^* - M'y^2 + Nx = 0,$$

$$\frac{N}{M} = p', \frac{N}{M'} = p$$

fett:

$$px^2 - p'y^2 + pp'x = 0.$$

Bur nabern Ertennung biefer glache find bie Saupt fcutte in ben Coordinatenebenen:

$$pz^{z}-p'y^{z}=0 \text{ ober } (z\sqrt{p}+y\sqrt{p'})(z\sqrt{p}-y\sqrt{p'})=0$$

$$pz^{z}+pp'x=0 \text{ ober } z=\pm\sqrt{-p'x}$$

$$-p'y^{z}+pp'x=0 \text{ ober } y=\pm\sqrt{px}.$$

Die erste Gleichung ist das Spstem zweier durch den Inchmasdpunkt der Coordinaten gehenden geraden Linien; die zweiter Gleichung ist eine Paradel, die aber nur für meg active Werthe von x reell ift, die britte endlich ebensine Parabet, welche aber mer fire pofitive z Traff: mich

Die mit ben Coordinatenebenen parallelen Schnitte

$$px^{2} + pp'x + pp'a = 0 \text{ shet } \frac{x^{2}}{p'} = \frac{y^{2}}{p} - a$$

$$px^{2} + pp'x - p'\beta^{2} = 0 \text{ shet } x^{2} = -p'x + \frac{p'}{p}\beta^{2}$$

$$-p'y^{2} + pp'x + py^{2} = 0 \text{ shen } y^{2} = px + \frac{p}{p^{2}}\gamma^{2}.$$

Die erfte Gleichung ift eine Spperbel, beren halbe erfte Are = /pa und beren halbe zweite Are = /p'a ift. Der meite Genitt ift eine Parabel mit bem Parameter p' und einem Scheitel, ber um 1 pa auf ber positiven Seite ber x. von der yx: Ebens. entfernt ift; sie wird aber wer reeff für positive Werthe von x die zwischen 0 und

1 pa liegen und außerdem nur für negative x, fie liegt also nach ber negativen Seite ber x. Der britte Schnitt ift wieber eine Parabel mit bem Parameter p und einem Scheitel, ber um I p' 2 auf ber negativen Seite ber mon ber yn Ebene entfernt ift; fie wird nur reell fur negative Werthe von x, bie ihrer absoluten Große nach swifchen Q und 1 p' y2 liegen und außerbem nur fap pofftibe x, fie liegt alfo nach ber positiven Seite ber x. Die Blade beift byperbolifches Paraboloib.

Bei ben übrigen bisber behandelten Dberflachen baben wir uns immer baburch ein Bilb von benfelben gu verschaffen gesucht, bag wir fie uns bei besonderer Innahme ber Conftanten burch Rotation entftanden bachten. Hier wird dieses aber nie möglich sein, weil diese vorliegende Alache nie burch eine Ebene in einer Ellipse geschnitten werben tann, also auch nie bei specieller Unnahme ber Constanten in Kreisen. Es ist ja nämlich bekannt, daß

 $ay^2 + 2bxy + cx^2 + 2dy + 2ex + f = 0$ bie allgemeine Gleichung der ebenen Curve des zweiten Grabes ift, bie Bebingung b' - ac = negativ erfullt werben muß, wenn bie Gleichung eine Ellipfe bebeuten foll. Eliminist man nun aus ber Gleichung ber vorlies genden Oberfläche

$$px^{a} - p^{a}y^{b} + pp^{a}x = 0$$

und aus ber aligemeinen Steichung ber Chene

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

das x beraus, fo wirb

$$pz^{2}-p'y^{2}+pp'\frac{C}{A}z-pp'\frac{B}{A}y-pp'\frac{D}{A}=0,$$

und affo bie Bebingung b' - ac, bas bier = pp' ift, - negativ nie erfallbar.

Man tann fich aber von dieser Mache auf abnliche Beife eine geometrifche Borftellung machen, wie im vorigent & beim er fen gall. Es wird fich namlich auf volltommen felbe Art, wie bort, ergeben, daß man die Dberfläche erhalt, wenn ber Scheitel ber Parabel a' == - p'n fich auf ber Peripherie ber Parabel y' = px fo bewegt, baff ibre Ebene: flets parallel mit ber xz-Ebene bluibt.

6. 13. Dritter Fall. Benn in ber allasmeinen Steichung (35) bes zweiten Grabes bie Coëfficienten von zwet quabratifchen Gliebern verschwinden, fo wirb bie Gleichung

 $Mx^{2}+Nx+N^{2}y=0.$ 

Die Bauptschnitte werben:

$$Mz^{2} + N'y = 0$$

$$Mz^{2} + Nx = 0$$

$$Nx + N'y = 0$$

und bie mit ben Coorbinatenebenen parallelen Schnitte:

$$Mz' + N'v + Na = 0$$

$$Mz^{2} + Nx + N'\beta = 0$$

$$Nx + N'y + M\gamma^{2} = 0.$$

In beiben Arten von Schnitten find die beiben ersften ftets Parabeln, während alle Schnitte in der xyz Ebene gerade Linien find. Die Oberfläche heißt parasbolischer Culinder.

§. 14. Somit hatten wir sammtliche Flachen ber zweiten Ordnung erschopft und beren, der Anzahl nach, sechs gesunden, von denen drei zur ersten und drei zur zweiten Classe gehören. Man nennt wol auch die Flachen der ersten Classe Flachen mit einem Mittelpunkte und die der zweiten Classe Flachen ohne Mittelpunkt. Die Flachen der ersten Classe, die in der Gleichung M z² + M'y² + M"x² + L = 0 repräsentirt werden, haben die drei Coordinatenebenen zu sogenannten Dia=metralebenen, d. h. zu solchen, welche die Oberstäche stelle in zwei congruente Halsten theilt. Da nun serner die Gleichung einer geraden Linie, die durch den Ansangspunkt der Coordinaten geht, ist:

$$\begin{array}{ccc}
 x &=& az \\
 y &=& bz
 \end{array}$$

also die Coordinaten des Durchschnittspunktes dieser Geraden mit der Oberflache:

$$z = \pm \frac{\sqrt{-M'b^{2} - M''a^{3} - L}}{\sqrt{M}}$$

$$y = \pm \frac{b\sqrt{-M'b^{2} - M''a^{3} - L}}{\sqrt{M}}$$

$$x = \pm \frac{a\sqrt{-M'b^{2} - M''a^{2} - L}}{\sqrt{M}}$$

wo die obern Zeichen zusammen und die untern Zeichen zusammen gehören, so sieht man, daß die beiden Durchschnittspunkte der durch den Ansangspunkt gehenden Geraben mit der Oberstäche zwar gleiche, aber entgegengesette Coordinaten haben. Die Entsernungen dieser beiden Punkte vom Ansangspunkt der Coordinaten, der bekanntslich —  $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  ist, werden daher, weil eben nur die Quadrate der Coordinaten darin vorkommen, einsander gleich sein, d. h. jede durch den Ansangspunkt der Coordinaten gezogene Chorde wird in diesem Punkte halsbirt werden, weshalb dieser Punkt ein Mittelpunkt dieser Fläche genannt wird. Umgekehrt wird man von einer Oberstäche sagen können, daß sie einen Mittelpunkt habe, wenn deren Gleichung so beschaffen ist, daß sie unsverändert bleibt, wenn man allen Coordinaten das entgesgengesette Zeichen gibt. Wenn man daher die allgemeine Gleichung (35) des zweiten Grades hat

$$Ax^{2} + By^{2} + Cz^{2} + 2Dyz + 2Exz + 2Fxy + 2Gx + 2Hy + 2Iz + K = 0.$$

und man verlegt darin den Anfangspunkt der Coordinasten, indem man  $x + \alpha$ ,  $y + \beta$ ,  $z + \gamma$  für x, y, z fest, wodurch man erhält:

$$Ax^{2} + By^{2} + Cz^{2} + 2Dyz + 2Exz + 2Fxy + 2x(Aa + E\gamma + F\beta + G) + 2y(B\beta + Fa + D\gamma + H) + 2z(C\gamma + D\beta + Ea + 1) + Aa^{2} + B\beta^{2} + C\gamma^{2} + 2D\beta\gamma + 2Ea\gamma + 2Fa\beta + 2Ga + 2H\beta + 2I\gamma + K = 0,$$

so wird biese Flace einen Mittelpunkt haben, wenn es möglich ift, daß a, β, γ solche Berthe erhalten, welche bie Coëfficienten ber ersten Potenzen ber Coordinaten versschwinden machen, b. h. wenn die Gleichungen:

$$A\alpha + E\gamma + F\beta + G = 0$$

$$B\beta + F\alpha + D\gamma + H = 0$$

$$C\gamma + D\beta + E\alpha + 1 = 0$$

endliche Berthe für a, B, y geben. Man erhalt aber:

$$\alpha = \frac{G(BC - D^{2}) + H(DE - CF) + I(DF - BE)}{AD^{2} + BE^{2} + CF^{2} - ABC - 2DEF}$$

$$\beta = \frac{G(DE - CF) + H(AC - E^{2}) + I(EF - AD)}{A \cdot D^{2} + B \cdot E^{2} + CF^{2} - ABC - 2DEF}$$

$$\gamma = \frac{G(DF - BE) + H(EF - AD) + I(AB - F^{2})}{A \cdot D^{2} + B \cdot E^{2} + CF^{2} - ABC - 2DEF}$$

Es wird baber die Flache einen Mittelpunkt haben, wenn

$$A \cdot D^2 + B \cdot E^2 + C \cdot F^2 - ABC - 2DEF$$

nicht ber Rull gleich ift, und bie allgemeine Gleichung ber Flachen zweiten Grabes, welche einen Mittelpunkt baben, wirb:

$$ax^2 + a'y^2 + a''z^2 + 2byz + 2b'xz + 2b''yx = 1.$$

Jebe Gerade, die durch den Mittelpunkt gezogen wird, schneidet also die Oberstäche in zwei Punkten, die gleiche Entfernung vom Mittelpunkte haben. Diese Durchschnittspunkte werden aber auch imaginar sein oder in der Unendlickeit liegen können, d. h. es wird nicht bei jeder Oberstäche in jeder Richtung jede durch den Mittelpunkt gezogene Gerade die Flacke wirklich treffen. Benn der Ansangspunkt der Coordinaten zugleich der Mittelpunkt ist, so werden die Durchschnittspunkte der Coordinatensaren mit der Flacke die Scheitel der Flacke genannt, während diejenigen Theile der Coordinatenaren, welche zwischen je zwei zusammengehörigen Scheiteln liegen, die Aren der Flacke heißen. Aus den §§. 6—9 ergibt sich mit Leichtigkeit, daß das Ellipsoid sechs Scheitel und drei reelle Aren, das einsächerige Hyperboloid vier Scheitel und zwei reelle Aren; das zweisächerige Hyperboloid zwei Scheitel und eine reelle Are haben.

In ber obigen Gleichung fur bie Flachen bes zweisten Grabes, welche einen Mittelpunkt haben

tialcoëfficienten von z in Bezug auf x und auf y aus ber genannten Bleichung ber Flache mit ben entsprechens ben Differentialcoëfficienten aus ber Gleichung ber Rugel

$$z^3 + y^3 + x^2 = R^2$$

ibentisch fein muffen, wodurch man biese Bebingungs: gleichungen erhalt

$$z(ax + b''y + b'z) = x(b'x + by + a''z)$$

$$z(b''x + a'y + bz) = y(b'x + by + a''z)$$
.

Gliminist man auß hiefen heiben Gleichungen i

Eliminirt man aus biefen beiben Gleichungen unb aus ben Bleichungen ber beiben Dberflachen bie Coorbis

naten ber x, y, z, fo erhalt man eine Gleichung gur Beftimmung bes R burch bie Coëfficienten a, a', a", b, b', b", namlich:

$$R^{4} \cdot [a a' a'' + 2bb' b'' - a b^{2} - a'b'^{2} - a'' b''^{2}]$$

$$- R^{4} \cdot [a a' + a' a'' + a'' a - b^{2} - b'^{2} - b''^{2}]$$

$$+ R^{2} \cdot [a + a' + a''] - 1 = 0.$$

Dieses gibt brei Paare gleicher und entgegengesetter Berthe von R, von benen offenbar einzelne Paare imas ginar ober unendlich werben tonnen.

6. 15. Es wird eine Dberflache eine Blache nten Grabes genannt, wenn bie fie barftellenbe Gleichung gwis fchen ben brei rechtwinkeligen ober ichiefwinkeligen Coorbinaten x, y, z vom nten Grabe ift, also bie Form bat:

Die Angahl aller Blieber, aus benen biefe Bleichung besteht, wird offenbar

$$= 1 + 3 + 6 + 10 + \ldots + \frac{n(n+1)}{2} + \frac{(n+1)(n+2)}{2} = \frac{1}{4}(n+1)(n+2)(n+3).$$

Da man bie ganze Gleichung burch irgend einen ber und y = rz + s ebenso viele entsprechende Berthe fur Coefficienten bivibiren tann, so ift einer willfurlich, baber x und y gibt; b. b. eine gerabe Linie fann eine wird die Anzahl ber zur vollständigen Bestimmtheit ber Bleichung erfoderlichen Coëfficienten um Gins fleiner als Sierwang ersoerungen Soessichenten um Eins tiemer als die Anzahl der Glieder b. h.  $= \frac{1}{6}(n+1)(n+2)(n+3)-1$   $= \frac{1}{6}n(n^2+6n+11)$ . Nehmen wir daher ebenso viele, b. h.  $\frac{1}{6}n(n^2+6n+11)$  Punkte im Raum an und setzen ihre Coordinaten für x, y, z in die vorlge Gleischung, so erhalten wir ebenso viele Gleichungen, welche sinedr sind in Bezug auf die Coëfsicienten a,  $\beta$ ,  $\gamma$ , ...

Mehrn sich also nicht zwei identische unter ihnen finden, so merken alse Knöfssinten gesunden werden Finden. fo werben alle Coëfficienten gefunden werben tonnen; b. b. mit anbern Borten: im Allgemeinen ift eine Flache bes nten Grabes burch in(n2 + 6n + 11) Puntte vollftan: big bestimmt.

Benn man bie Durchschnittspunkte einer geraben Linie mit ber glache bes nten Grabes untersucht, fo fei bie Gleichung ber Geraben

$$x = pz + q$$
$$y = rz + s$$

und bie ber Flache bie vorige F = 0. Wenn man aus biefen brei Gleichungen, indem man fie naturlich fur bie Durchschnittspunkte als coeristirent betrachtet, bie Berthe ven x, y, z berechnet, fo hat man bie Coordinaten bes ober ber Durchschnittspunkte. Sest man aber bie Berthe von x und y aus ben Gleichungen ber Geraben F = 0 ein, fo erhalt man offenbar eine Gleichung vom nten Grabe in Bezug auf z, die alfo bochftens n verschiebene Berthe für z, und vermöge ber Ausbrude x = pz + q M. Cacoll. b. 23. u. R. Crfte Section. XLV.

Flace bes nten Grabes bochftens in n Puntten foneiben.

Wenn man die Flache durch eine Ebene schneibet, so wird bie Durchschnittscurve, ba fie gang in ber Dbers flache liegt, von einer geraben Linie auch nur bochftens in n Puntten gefchnitten werden, mithin tann bie Durch: fonittecurve einer glache nten Grabes mit ei= ner Chene von feinem bobern Grabe fein als vom nten.

Rlacen, die unter besondern Bedingungen entfteben.

§. 16. Die cylindrischen, conischen und Rotationsslächen find in bem Artikel Oberfläche genauer behandelt; hier mogen noch einige Bemerkungen über bie einhullenden Flachen folgen.

Benn U = 0 bie Gleichung einer Flache zwischen ben brei Coordinaten x, y, z und einem Parameter ober einer Conftanten p ift, fo wird fie fur einen beftimmten Berth biefes p eine gang bestimmte und specielle Oberflache bedeuten. Wenn man aber biefem Parameter p allmalig andere und andere Berthe beilegt, so wird man eine Reihenfolge von Oberflachen erhalten, Die zwar alle biefelbe Natur, aber boch verschiedene Dimenfionen haben. Diefe einzelnen Oberflachen unterscheiben fich alfo nur burch bie verschiedenen Werthe bes p. Gibt man biefen aber nach und nach unendlich wenig von einander verichiedene Berthe, fo erhalt man baburch eine Reihenfolge von Michen, von benen fich je zwei auf einander folgende in einer geröffen Curve fcneiben. Diefe Durchfcnittecurven bilben in ihrer Aufeinanderfolge ober in ihrer Bewegung eine neue Oberflache, bie man bie einhullende glache nennt, mabrend bie utfprungliche glache, welche burch bas continuirliche Anbern ber Conftanten p, immer eine andere und andere wird, die eingehüllte Flache genannt

Andert min wun in der Gleichung U = 0 die Conflatte p tim wogend eine fleine Dunntitat, ober werm man nach ber Theorie von Leibnig verfahren will, um bas Unenblich : Rleine dp, so erhalt man die Gleichung ber nachften eingehüllten Dberflache, bie ihrer Geftalt und Lage nach von ber erften nur unenblich wenig verschieben ift. Fur Die Durchschmittecurve beiber aufelhanberfolgens ben Dberflächen muffen biejenigen Werthe ber Coorbinaten x, y, z eines Punttes gelten, welche fich nicht anbern, wenn man p in p + dp übergeben lagt, b. b. es muffen bie Gleichungen:

$$\left(\frac{dU}{dx}\right) \cdot dx + \left(\frac{dU}{dy}\right) dy = 0$$

$$\left(\frac{dU}{dx}\right)dx + \left(\frac{dU}{dy}\right)dy + \left(\frac{dU}{dp}\right)dp = 0,$$

wo die in Parenthese eingeschlossenen Differentialcoëfficiens ten bie partiellen bebeufen follen, ju gleicher Beit eris fliren, woraus fich unmittelbar

$$\left(\frac{q \, b}{q \, \Omega}\right) = 0$$

ergibt. Stellt man biefe Gleichung aber mit ber Gleis dung ber eingehüllten Hiche

Bufammen, fo erhalt man burd Climinitung bes p aus beiben bie Gleichung ber einbullenben Rlache, mab tend die beiben Gleichungen

$$\left(\frac{\mathrm{d}\,\mathrm{U}}{\mathrm{d}\,\mathrm{p}}\right) = 0$$

jufammengenommen, bie Gleichung ber Durchschnittelinie iweier auf einamber folgenden Blachen, b. b. bie Gleichung ber fogenannten Charaftetifif, ift. Wenn man in biefen beiden Bleichungen bem p eis

nen bestimmten Berth gibt, fo erhalt man bie Lage bet Eharafteriftit im Raum fur einen bestimmten gall, laßt man aber bas p in bas nachftfolgenbe p + dp überge: ben, fo werben bie beiben Gleichungen

$$U + \left(\frac{dU}{dp}\right) \cdot dp = 0$$

$$\left(\frac{dU}{dp}\right) + \left(\frac{d^2U}{dp^2}\right) \cdot dp = 0$$

für die nachst folgende Charafteristik gelten. Und alle vier Gleichungen, die sich offenbar auf folgende brei zuruck: führen laffen,

$$U = 0$$

$$\left(\frac{dU}{dp}\right) = 0$$

$$\left(\frac{d^2U}{dp^2}\right) = 0$$

werden ben Durchschnittspunkt biefer beiben Charafterifti= ten geben. Eliminirt man aber aus diesen brei Gleichun: gen bab p, so erhalt man zwei Gleichungen zwischen k, y, z, welche bie Curve bebeuten, die alle Dutchschnitts-puntte je zweier aufeinanberfolgenben Sparafterifiten embalt. Diese Curve beißt die Benbungscurve (arete de rebroussement).

Um ein Beispiel biervon ju geben, so bewege fich ber Mittelpuntt einer Rugel auf ber Peripherie eines Rreis fes, ber in ber xy Ebene liegt, und beffen Dittelpunkt jugleich ber Anfangspunkt ber Coordinaten fein mag. Der Rabius des Kreises sei = r, der Rabius der Kugel = R. Dann wird ber Raum, welchen bie Rugel burchlauft, bie einbullende Alache aller biefer Rugeln fein. Wenn bei einer gewiffen Lage ber Augel ihr Mittelpunkt in einem solchen Punkte ber Kreisperipherie liegt, bessen Abscisse = p, also bessen Drbinate =  $\sqrt{r^2 - p^2}$  ift, so wird die Gleichung ber Augel in dieser Lage

$$(x-p)^3 + (y-\sqrt{r^2-p^2})^2 + z^2 = R^2$$
 sein, also die Gleichung ber zu bieser Stellung gehörigen Charakteristif

$$(x-p)^{2} + (y-\sqrt{r^{2}-p^{2}})^{2} + 2^{2} = \mathbb{R}^{4}$$

$$x\sqrt{r^{2}-p^{2}} - py = 0$$

Climinirt man hieraus bas p, so erhalt man als Gleis dung ber einhallenben glache:

$$\sqrt{x^3+y^3}=r+\sqrt{R^3-z^3}$$

Rimmt man aber zu ben beiben vorigen Gleichunen noch bas Differential ber zweiten in Bezug auf D bingu und eliminirt man bas p aus ben brei Gleichungen:

$$(x-p)^{3} + (y-\sqrt{r^{2}-p^{2}})^{2} + z^{2} = \mathbb{R}^{2}$$

$$x\sqrt{r^{2}-p^{3}} - py = 0$$

$$\frac{xp}{\sqrt{r^{2}-p^{2}}} + y = 0,$$

fo erhält man als Sleichung ber Wendungscurve:

$$\left[ \begin{array}{c} \sqrt{x^1+y^2} = r + \sqrt{R^1-z^1} \\ x^2-y^2 = 0 \end{array} \right]$$

§. 17. Die Gleichung einer flache, welche burch bie Bewegung einer Geraben überhaupt entfteht, tann man in boppelter Geftalt geben, entweber als Diffes rentialgleichung, ober als enbliche Gleichung.

Die Bewegung einer Geraben im Raum wird offenbar bestimmt fein, wenn bie Bedingung erfult ift, bag fie beständig burch brei gegebene Gurven boppelter Krien: mung geht. Denten wir und in ben brei Puntten, in benen die Gerabe bei einer gewissen Lage die brei Gurven trifft, die Sangenten biefer Curven gezogen, und legen wir bann durch die erzeugende Gende und durch iede dieser brei Tangenten eine Ebene, so erhalten wir drei Genon, von denen jede eine tangkraude Edene der gesuchten Flacke ist. Dieraus erzidt sich diese Sigenschaft der gesuchten Flacke, daß ein Punkt in ihr sich zuerft in der ersten der tangirenden Ebenen, dann in der zweiten und endlich in der dritten bewegen kann, ohne auszuhären in gerader Linie zu bleiben, d. h. der Punkt kann sich drei Mal hinter einander bewegen, ohne daß die drei Incremente dx, dy, du ihre Werthe andern. Differentsirt man also die entgemeine Gleichung der Fläche

$$dz = \left(\frac{dz}{dx}\right) \cdot dx + \left(\frac{dz}{dy}\right) dy,$$

wo die eingeklammerten Differentialcoëfficienten die parstiellen bebeuten sollen, zweimal hinter einander, indem man die Differentiale dx, dy, dz als constant hetrachstet, so erhält man nach einmaliger Differentiation

$$0 = \left[ \left( \frac{d^2 z}{dx^2} \right) \cdot dx + \left( \frac{d^2 z}{dx \cdot dy} \right) dy \right] dx + \left[ \left( \frac{d^2 z}{dx \cdot dy} \right) dx + \left( \frac{d^2 z}{dy^2} \right) \cdot dy \right] dy,$$

ober indem man den Quotienten  $\frac{dy}{dx} = \omega$  fost

$$0 = \left(\frac{d^2s}{dx^2}\right) + 2\left(\frac{d^2s}{dx \cdot dy}\right)\omega + \left(\frac{d^2s}{dy^2}\right)\omega^2,$$

woraus man nach nochmaliger Differentjation, wohei gas conftignt zu betrachten ift, erhalt

$$0 = \left(\frac{d^3 z}{dx^3}\right) + 3\left(\frac{d^3 z}{dx^2 \cdot dy}\right) \omega + 8\left(\frac{d^3 z}{dx \cdot dy^3}\right) \omega^3 + \left(\frac{d^3 z}{dy^3}\right) \omega^3.$$

Eliminist man aus hiefen beiden Gleichungen das  $\frac{dy}{dx}$ , welches die Richtung angibt, in der sich der Dunkt auf der Obersiche bewegen muß, um sich drei Mal nach einander in gerader Linie bewegen zu können, so ershält man die allgemeine Differentialgleichung der Fläche, die durch die Bewegung einer geraden Linie entsteht.

Um auch bie Bleichung in enblicher Beftalt ju erhaf-

$$x = az + a$$

$$y = bz + \beta$$

die Dleichung der erzeugenden Geraden. Bewegt sich ein Dunkt auf der Blacke, ohne diese erzeugende Gerade zu verlassen, so werden a, d, a,  $\beta$  dieselben Werthe behalten, geht er aber von einer Lage der erzeugenden zu einer andern Lage über, so werden auch diese vier Größen sich verandern. Da also alle vier a, b, a,  $\beta$  zu gleicher Zeit constant und zu gleicher Zeit variabet sind, so mussen drei von ihnen Functionen der vierten sein, oder wir haben

$$x = ax + f(a)$$

$$y = x \cdot \phi(a) + \psi(a)$$

Eliminirt man hieraus a, so bat man die gesuchte endliche Gleichung der Flache. Damit man aber dieses a eliminiren könne, muß man die Matur der Functionen &,  $\varphi$ ,  $\psi$  kennen, und diese erhält man dahurch, daß man aus diesen heihen ebengenannten Gleichungen und aus den sechs Gleichungen der drei Euroen doppelter Krümmung die Größen x, y, z eliminirt, madurch sich drei Gleichungen a, f(a),  $\varphi$ (a),  $\psi$ (a) ergeben, aus denen man die drei Größen f(a),  $\varphi$ (a),  $\psi$ (a) burch a ausdräcken kann.

§. 18. Developpable Flachen nennt man solche, welche burch die Bewegung einer geraden Linie entstehen, beren je zwei nachste Lagen immer in einer Ebene entbalten sind. Dadurch muß die ganze Flache aus solchen Flachenelementen bestehen, daß, wenn man daß erste Element um seine gerade Durchschnittslinie mit dem zweiten Elemente dreht, die es in die Ebene dieses zweiten Elements fällt, dann diese beiden Elemente zusammengenommen dreht, die sie in die Ebene des dritten kommen u. s. w., daß dann eine einzige Ebene entsteht, in welcher die ganze Obersläche ohne Bruch ober Verdoppelung ausgebreitet ist.

Wenn man eine Chene fo bewegt, daß sie durch alle auf einander folgende Punkte einer gegebenen Gurve auf dieser Eurve senkrecht keht, so werden die Durchschnittslinien je zweier nächsten Lagen bieser normalen Chone die Fläche bilden. Es seien daher

$$x = f(z)$$
  
 $y = F(z)$ 

die Gleichungen der Guppe und

$$z = Ax + By + C$$

vie Bleichung einer Ehene. Golf num biese in einem Bunke & - a, x = I(a), y = E(a) ber Gunce fenderecht stehen, so werben die Coëfficienten A, B, C volltommen burch a bestimmt sein, sie werben also Functionen von a sein, sodaß man sehen barf:

$$z = x - \varphi(a) + y \cdot \psi(a) + a$$

welches die endliche Gleichung ber beveloppabeln Flachen ift. Differentiirt man fie aber partiell in Bezug auf z, x und auf z, y, so wird

$$\left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right) = \varphi(\mathbf{s})$$

 $\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{z}}{\mathrm{d}\mathbf{v}}\right) = \psi(\mathbf{a}),$ 

worant folgt:

$$\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{z}}{\mathrm{d}\mathbf{x}}\right) = \mathbf{F}\left[\left(\frac{\mathrm{d}\mathbf{z}}{\mathrm{d}\mathbf{y}}\right)\right],$$

und wenn man bieses wieder partiell bifferentiirt:

ober burch Eliminirung des  $F'\left[\left(\frac{dz}{dy}\right)\right]$ , welches die erfte abaeleitete Function von F bebeutet

$$\left(\frac{d^3z}{dx^3}\right)\cdot\left(\frac{d^3z}{dy^3}\right)=\left(\frac{d^3z}{dx\cdot dy}\right)^2.$$

## Aladeninhalts=Bestimmung

6. 19. Sebe Alacheninbalts Bestimmung ift eine telative, b. h. man vergleicht jede Flace ihrem Inhalte nach, mit einer andern als Rorm und als Einbeit angenommenen Flace. Bu biefer Mageinheit für bie Flache hat man das Quadrat angenommen und erhalt nun zu= nachft bie Ausmessung ber ebenen Figuren vermittels bes elementar : geometrifchen Sages, daß fich Parallelogramme, ihrem Inhalte nach, ju einander verhalten wie die Probucte aus Grundlinie und Sobe; welcher Sat fich aber auch noch anbers aussprechen läßt, wenn man bie Seite bes Quabrats zur Dageinheit fur bie Lange annimmt und hiermit Grundlinie und Sobe mißt. Dann namlich lautet ber Sat fo: Der Flacheninhalt eines Parallelogramms ift gleich bem Producte aus Grundlinie und Sobe und ber eines Dreieds, als Salfte eines Parallelogramms, gleich bem halben Producte aus Grundlinie und Sobe. Da man nun alle ebenen Figuren aus Dreieden jufame mengefest sich benten tann, so liegt in dem so eben genanns ten Sate bie Bestimmung bes Flacheninhalts fammtlicher ebenen Figuren.

Die allgemeinsten Formeln für die Bestimmung bes Blacheninhalts von Figuren mogen hier noch ganz in der Rurze ihren Plat finden, während genauere Unterfuchung in bem Artifel Quadratur nachzuseben ift.

Benn bie auf rechtwinkelige Coordinaten bezogene Bleichung einer ebenen Curve MN als y = f(x) gegeben

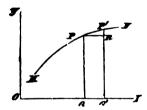

ift, so seien PQ und P'Q' zwei unenblich nabe Orbinas ten, die zu den Absciffen x und x + dx geboren, bann wird bas Element ber Flache PQP'Q'

$$= y.dx + \frac{1}{2}.dx.dy,$$

wo aber bas zweite Glieb als ein unenblich Rleines ber zweiten Ordnung neben dem ersten wegzulassen ift. Alfo wird die Flache felbst

$$= \int y \cdot dx$$

naturlich zwischen ben gehörigen Grenzen genommen.

Denkt man sich bieses ganze Spstem um die x=Are gebreht, fo entfteht eine Rotationsoberflache, beren Glement die trumme Oberflache bes abgestumpften Regels ift, beffen beide Endflachen Rreise mit ben Rabien PQ und P'Q' find und beffen Seitenlinie ber Bogen PP', alfo bas Element ber Flache

$$=2\pi y\sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\cdot dx,$$

mithin bie Flache felbft:

$$= \int 2\pi y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} \cdot dx.$$

Bei einer Oberfläche im Allgemeinen, bie burch bie Gleichung z = f(x, y) gegeben ift, fallt bas Element ber Flache mit ber Tangentenebene jufammen und wird

$$\iint \sqrt{1 + \left(\frac{dz}{dx}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dy}\right)^2} \cdot dx \cdot dy$$

noturlich wieber zwischen ben geborigen Grengen. (Sokneke.)

FLACKEBO, eine Pfarrei in ber ichwebischen Proving Beftmanland, um 1825 mit 1228 Geelen, 31/4 Peis len von Befteras und 11/2 Meile von Sala, Kreifes (Barab) Rorrbo. Es liegt in ber Ebene Bestmanlanbs, enthalt aber meift Balb. Berfcbiebenartiges Gewebe wirb jum Bertauf gefertigt. Unter ben Geen find ju bemerten ber Ballfid und ber Flackfid: am letteren ber 1816 neugebaute icone Ebelhof Arholm; biefem Bofe gegenüber auf bem Stenhusholm im Fladfjon lag einft bas jest verfallene Schloß Arbolm, auf beffen alter Grundmauer 1814 ein steinernes Pavillon im gothischen Style aufgeführt ward; auch ward die ganze Insel zu einem schonen Park umgewandelt. Arholm ift jest im Befit ber graflicen Familie Posse. (v. Schubert.)

FLÄMISCHE HUFEN, FLÄMISCH LAND, FLAMISCH RECHT, genau mit einander zusammenbangend, geboren theils ber Gultur=, theils ber Rechtsgeschichte an. Flamisch bebeutet in engerer Bebeutung soviel als flandrisch. So 3. B. heißt es im Glossar. vetus Latino-Teut.: "Flammingus gi a vlemmig nomen gentile Flandres Idem Flandrensis." Grunbed in bem Leben bes Raifers Friedrich III. S. 22 fg. fagt: "gegen den Flammingen") allein hat er grosse grausamkeit des Kriegs gefürtt und gebraucht, wann alss die von Brugg seinen Sohn Künig Maximilian gefangen hetten, zohe er in eigner Personn in das Niederlandt, verhoeret und verprennt das Landt zue Flandern allenthalben etc." Markgraf Dietrich von Meißen und ber Oftmark fagt in bem Freis briefe vom 3. 1200°), welche er ber Kirche zu Dobris luch gibt: "trans ripam vero ejusdem fluminis Primisniz octo mansos Flandrenses ipsis terminis adjecimus et inde per descensum ejusdem amnis quousque

<sup>1)</sup> Beugung von Flamming, im Umlaut Flaemming. Sowie te g. B. bei Bolfram von Cichenbach in Bilbelm bem Deili-gen heißt:

Den Burgonoys, den Britten, Den Flaeming, den Engeloys; Den Braht unn den Franzoys Nam wunder, waz er wolde tun.

<sup>2)</sup> Bei Ludewig, Reliquiae Manuscriptorum. T. I. p. 15, 16.

ingrediatur trecies Elster, siccum Alestram') etc." hierfür heißt es in der teutschen Ubersetzung biefer Ur= dunde: "Ouch habn wir denselbin grenitzin uf yene syte der Premsnitz tzu gigebn achte flemische hu-een und dar von dem selbin wazzire nederwert, als lange daz fellit vn di trocken Elster etc." So. wie aber Flamminger eine weite Bebeutung hatte, fobaß es zugleich bie Sollander mit begriff '), fo hatte auch Sollander eine weite Bedeutung, in welcher es zugleich bie Blamminger mit umfaßte. Daher wird für flamisfoe Sufen, flamische Such bollandische Sus fen und hollanbifd ober Bollanber Recht ge-braucht. Go fagt Erzbifchof Siegfried von Maing in eis ner Urfunde vom 3. 1208'): "qualiter nobilis vir Burchardus Comes de Mansfeld octo mansos, qui Hollandenses manss juxta vulgarem consuetudinem appellantur etc." Abolf, herzog von Schleswig und Graf von holftein, sagt in ber zwei im Kirchspiele Uthin gelegenen Gehöfte betreffenden Urfunde vom 3. 1438 ): Dat se moegen hebben Holstensch Recht, unde nicht mehr dorven sochen Hollensch Recht etc." Es batten fich namlich im 13. Jahrb. auch in Solftein Anfiebler aus ben Nieberlanden niebergelaffen; benn es beift in bem Bergleiche awischen bem Bischofe Johann von Lubed und ber Grafen von Solftein vom 3. 1256: "Item quamlibet exactionem generalem, quae Grevenscat dicitur, omnibus Episcopi colonis, secundum privilegium ecclesiae, in perpetuum relaxamus, sed de quibusdam, ad quos spectat Hollenderscat, de consensu Capituli recipiemus annuatim." Diesen Bins, welcher Sollander Grafenichat 7) bieß, überließ Graf Gerhard von Solftein bem Bifchofe Burchard von Lubed im 3. 1288 taufdweise. 3m 3. 1106 fchloffen Bifchof Friedrich von Bremen und Menfchen von jenfeit bes Rheins, welche Sollander ) genannt wurden, folgen= ben Bertrag. Er überließ ihnen in seinem Bisthume ein unbebautes, fumpfiges gand ') ju bebauen unter folgen=

ben Bedingungen. Von jeder Hufe des überlassenne Landes mußten sie ihm jahrlich einen Denar wo) zahlen. Die hufe war 720 Reichsruthen lang und 30 breit 11). Auch versprachen sie, dem Zehnten zu zahlen, namlich so, daß sie von den Feldfrüchten die zehnte Garbe und daß zehnte von den Lammern, ebenso von den Ziegen, von den Schweinen daß zehnte Ferkel, von den Gansen die zehnte und daß zehnte Raß von dem Honig und dem Leine geben wollten. Ein Fohlen sollten sie die Martini mit nur einem Denar, ein Kalb mit einem Oboslus 12) loskausen. Sie verhießen, daß sie nach der Synosdaljustiz und der Institution der utrechter Kirche dem Bisschofe von Bremen in Allem gehorchen wollten. Im Bestress bet Gerichte und Dinge (placita) des weltlichen Gesetes sollten, damit sie kein Präjudiz von Auswärtigen erlitten, sie selbst alle sächlichen 12) Streitigkeiten unter sich entscheiden. Von je hundert Husen versprachen sie jährlich zwei Mark zu geben 14). Was der Altesten und

paludosamque, nostris indigenis superfluam eis ad excolendam concederemus."

10) b. h. Pfennig. Bas in ber Urtunde bes Bifchofs Fried-rich vom 3. 1106 und in ber bes Ergbifchofs hartwig vom 3. 1149 denarius genannt wirb, wirb in ber Urfunde bes Bergogs Beinrich von Baiern und Sachfen burch nummus, b. b. auch Pfens peintig von Baiern und Sachten durch nummus, b. h. and Pfens nig, bezeichnet; benn Pfennig hatte zugleich die allgemeine Bedeur tung von Munze und die specielle von Pfennig, jedoch von einem hobern Werthe als unser Pfennig. Jur Vergleichung des Inhaltes ber Urkunden des Bischofs Friedrich und des Erzbischofs Hartwig ist die Urkunde des Derzogs heinrich (bei Voige, Mon. ined. rer. Brem. p. 23) auch in anderer Beziehung wichtig, und wir bemerzten aus ihr: "Qualiter," sagt ber Oergog Deinrich, "Fridericus de Machtenstede tam a Domino Balduino Bremensi Archiepiscopo quam a nobis sua devotione obtinuit, ut paludem inter Brincken et Machtenstede et Huchtingen, quae hactenus emnino deserta fuit, - - (velimus) vendere quibuslibet emtoribus. sibi et suis heredibus jure Hollandrico possidendam etc. Ut autem praedictis emtoribus nulla possit inferri violentia, justiciam eorum distincte jussimus subnotari. Scilicet ut dent undecimum manipulum pro decima, pro poledro nummum, pro vitulo obolum, decimum examen apum, decimum agnum, decimum porcellum, decimum anserem. Summa compositio ipsorum ante secularem judicem non faciet nisi quatuor solidos nummorum. Pro banno judicis dabuntur octo nummi. Si quis non ad praetorium tempestive venerit vel sine licentia recesserit, dabit octo nummos etc. Juramentum ante judicem secularem facient sine calumnia verborum, quae teutonice dicitur Vare. Si quis corum capitalem incurret culpam, secundum leges terrae judicabitur. Ter tantummodo in anno ad praetoria convenient," Das Dipl. Ottonis Ducis Brunsv. et Luneb. an. 1296 incolis Terrae Novae datum (ap. Pufendorf, Append. ad Observatt. Jur. T. II. n. I. p. 7) führt auch die flämischen Rechte auf, und es heißt barin unter Anderem: "Quicunque quocunque casu deliquerit, si fortuna ducente effugerit, res illius judex minime usurpabit." Cf. Haltaus, Glossar, Germ. T. I. col. 11) Mansi vero mensione ne discordia in po-461 --- 463. sterum in populo haberetur, quae mansio in longitudine septingentas et viginti, in latitudine vero XXX habet regales virgas, cum rivulis terram interfluentibus, quos simili modo concedemus, hic inscribi necessarium duximus." Eine folche flami-iche hufe betrug alfo 45 bremische Morgen. Bergt. Lappen: berg, Grundriß ju einer Gefchichte bes Bergogthums Bremen, bei Pratje, Die Bergogthumer Bremen und Berben. II. Samml. 12) Einen halben Pfennig. 13) omnes rerum dis-14) Wie ber Busammenhang lebrt, ober wenigstens Ø. 267. sensiones. aus bemfelben gu fchliefen, follten bie zwei Dart von je bunbert

Serichte über Sächliches betreffend fie nicht felbft unter fich entscheiben tommten, follten fie ju bes Bischofs Senehmen, umd ihn, so lange er baselbft weilte, aus ihren Mitteln versorgen. Der Bischof gestattete ihnen, in dem ibnen überlaffenen Canbe, wo es ihnen paffend schiene, Lirchen gu erbauen, und reichte jum Gebrauche bes Priefters, ber baselbft Gotte bienen wurde, ben Bebnten ber Bebnten seiner Parochialfirchen. Richtsbeftoweniger machten fich bie Parochianer anheischig, baß fie eine jebe ihrer Lirchen mit einer hufe ganbes jum Gebrauch bes Priefters begaben wollten. Der Priefter hieß heinrich, welcher ben Bifchef gur Abschließung biefes Bertrages bewogen, und welchem biefer jene Rirchen auf Lebenszeit bewilligt hatte. Die Laien heistin, Arnold, hito, Farbolt, Referic waren es, welche ben Bertrag eingingen, und benen und beren Erben nach ihnen ber Gischof unter jenen Bedingungen bas Canb gab. Der Erzbifchof Hartwig verlaufte im 3. 1149 ben zwischen Olbene Berne, und Borfebe gelegenen Moor an Johann und Simon, daß fie es nach bem Rechte, welches die Hollander bei Stade batten, besitzen und bebauen follten 16). Da ein Theil bes Moores bem Propfte

Oufen bafür gegeben werben, baf fie felbft bie Gerichtsbarteit unter fich ausäben burften, und alfo ber Bifchof und feine Richter teinen Ebell ber Gerichtstoften bavon erhalten; benn fogleich nachher heißt es in Beglebung auf ben Fall, wenn ber Bifchof gur Gut-ichelbung ber Gache gezogen murbe: "Majorum placita eive judila rerum si ipsi inter se definire nequirent, ad Episcopi audientism referrent, cumque secum ad causam definiendam ducentes, inibi quam diu moraretur, de suo ipsimet precurarent: eo tenere, ut de placitati quaestu duas partes haberent, tertiam vere Episcopo praeberent."

15) Bon biefer Erblichkeit rubrt ber bremtich nieberteutiche Ausbrud Flamak Arve (flamifches Erbe), welches foviel bebeutete, als Flämsk Land (flamisches kand), d. g. Flämingern unter gewiffen Bebingungen zur Bebauung erdicht überlassense Land (vergl. Tyling, Bersuch eines bremisch-niedersächsichen Wirterbuchs. 1. Ih. E. 463). Aber die Erdichteit flämischer Länderstein ist auch Folsen. genbes zu bemerten, mas bas culmer Privilegium enthalt: Porro eis civibus nestris vendicimus bana sua, quae a domo nostra habere noscumtur, ad kaereditatem Plansingicatem speis et eorum kaereditus utriusque seume ea cum omnibus proventibus in perpetuum libere possidendum" (f. Anthaeus). Doch war die Frecheit bieses Bestiges bestigent, wenn namlich der stämsiche Krügung alle gemein war. Go beift namlich bie Bleberverheirathung eines verwitweten Befigers ober einer verwitweten Befigerin eines flanifden Grunbeigenthums, welche exfobert wird, wenn nicht ber britte Speil bes Sutes nach bes Inhabers ober ber Inhaberin Tobe an bie Grundberricheft follen foll. 16 In Hartwici Archiepiscopi de Pa-lude sita infra Oldene et Berne et Horsebe (Privil, Eccles, Hamburg, No. XLVIII. 1, 1, p. 157; ap. Fogt, Monum. ined. rer. Brem. P. I. p. 10) fagt ber Ergbiffof: "paludem quandam partim praeposito et fratribus majoris Ecclesiae Bremensis, partim vero mini ac ministerialibus admodum paucis pertinentem, duobus viris, Johanni videlicet et Simoni, vendendam et excolendam fratrum omnium atque corum, qui participes crant, mi-misterialium deliberato assensu tradidi et justitium quom affectabant, scilicet qualem Mollandensis populus circa Statium habere consuevit." Es werben nun weiter bie Grengen bes unbebauten Panbes, welches Johann und Simon nach hollanber Recht erhielten, angegeben. Ge ift bas Banb zwischen Berfabe im ofterftabifchen und Berne im ftebinger Canb. Die Befer hatte namlich bamals nicht ihren jedigen Bang, sonbern ging bis ins 16. Jahrb. burth bas butjabinger Band, in vielen Meinen Armen gertheilt, bis fie burch

und ben Brabern ber Domfirche zu Bremen gehörte, und bie Bebauer ben Balb jum Behufe bes Uderbaues ausrat. ten mußten, so erhielten theils ber Propft, theils bie Briber, ober mit anbern Worten bas Domcapitel gum Erfate fike bas ihnen nun entgebenbe Brennholz bie Behnten biefer Reulandereien. Der Fruchtzehnte follte jedoch in der eilfs ten Sarbe befleben 17). Bon dem Ubrigen aber muften fle ben rechten Behnten geben, und von bon Joblen einen Denar (Pfennig), von ben Kalbern einen Dolub (hatben Pfennig), und von jeber hufe jebes Sahr einen Denar. Dreimal im Sahre follten fie Placita (Dinge) halten, und biejenigen, welche angetlagt auf ihnen nicht Genugthmung geleiftet, auf andere Binge nachmals gerufen Rebe fteben. Den Diffrict gab ber Erzbifchof bem Raufer Johann ju Ethen, jeboch auf die Beife, baß er ibn mit feinem namlichen Rechte einem Rachfolger binterlaffen burfte. Die Nieberlaffungen ber Flamminger im Bremifchen und Sols fleinischen erklaren fich am Raturichften, weil fie mit biefen Banbern burch bie Schiffahrt in leichtem Bertebr ftanben. Da die Deiche ober Damme, welche ihre Fins ren vor ben Uberschwemmungen burch bas Beltmeer foliten, ein Raub von Sturmfluthen wurden, und bie Bebauer ber theils gan; vernichteten, theils ju Grunde gerichteten Relber und Biefen in Durftigfeit geriethen, mußten ihrer Biele auswandern, fonnten aber nicht alle in ber Rabe ber Seetlifte, wie im Bremifchen und Solfteinis fchen, ihr Unterfommen finben, fonbern mußten tiefer in bas Land hineinwandern. Daber finden wir fcon im I. 1140 bei bem Rlofter Pforta bie Grengen ober bie Raet (Dorfmart) ber hollander erwahnt 16), welche alfo affer Babescheinlichkeit nach die Anfange ber Dorfflur und bes Dorfes Flammingen (Alt - Flammingen bei Schul - Pforta) fint. Ebenfo wird in ber Urtumbe bes Bifchofs Bid. mann von Raumburg vom J. 1153, welche von ben Befigungen bes Klofters Pforta hanbelt, gefagt: bis an bie Graben und Aufwlirfe, welche an ben Reulandeveien ber Bolidnber finb 10); und er fagt, er babe gu ben We gen bes Rioftere hinzugefügt: eine flamische Sufe in Fribune (Friburc). Fur die Geschichte ber Anfiebelung ber Blamminger in Teutschland ift außerft wichtig bas, mes

vie Deiche in ihren gegenwartigen Lauf eingeschräuft warb. Bergl. Luppenberg S. 287.

17) De decima vero fragum hec ex gratia concedimus, ut undecimum arvum, quem Hollendenses lingua spa Fimmen vecant, persolvant. 18) In her urtunde vom I. 1140, in weis ther ber Bifchof 11bo von Raumburg von ber Bertegung bes fcmelle ner Rofters nach Pforta, bamals himmele-Pforta, wie bas Rioner stopiers nun Portu, ogmals Pinnets-Pjorta, wie das Etiefter genannt ward, und ben Bestigungen bestelben handelt, hetst gs:
usque ad terminos Hollandensium, s. die Urtunde dei Persuch,
Chronicon Portense p. 25. Bergt. Journal von Sachsten. 3. Dest.

5. 218. Schultes, Directorium Diplomaticum p. 15. 16, und
days Ferd. Bachter, Ehur. Gesch. S. 100. 161.

19) usque ad aggeres, quae sunt socus; s. die Urtunde des Bissipsis
Bissmann S. 28.

20) addies, sagt der genennte Bissipsis
Bissmann S. 28.

20) addies, sagt der genennte Bissipsis a. a. D. S. 38, duos maneos in Heselere (Odster im Amte Ettarbeberge), unum Hollandensem mansum in Fribune (ift wol Fribure, freiburg, gu lefen), porro in Nuenhurgk cum curia duos mansos. So matht ber fchechthin genannte Mansus ober bie ohne nabere Bezeichnung genannte hufe ben Gegenfas au bem Hollandeneis maneus ober ber flamifchen Oufe.

helmold erzählt, namlich daß zur Zeit Albrecht's bes Basen, des Wendenbezwingers, welcher in die Gegenden der nachlichen Elde Hollander, Seelander und Flanderer an die Stelle der nach und nach fast ganz ausgerotteten Slawen verpflanzt, die hollander auch viele Städte und Gtädtigen an der sublichen Elde die an den böhmischen Wald in Besih bekommen "1). Bon dem Bolksnamen der sich niederlassenden Flamminger wurden der District Flamming (f. den Art.), der flamming ische oder slemming ische Kreis in Pommern, die Odrser Flammingen, oder Flammingen und Flemmingen", und Flamischer aus Liebe zur alten heimath von dieser die Ortsnamen sur liebe zur alten heimath von dieser die Ortsnamen kemberg von Lammerid (Cambrai), Riemes von Rimwegen, Lübben von Löwen und andere mehr. Daraus, daß die Städte Reise und Ottmachau

21) Deimoth (Chron, Slav. Lib. I. Cap. 58 [59] ap. Leibnits, Res. Brunsvic, Scriptt. T. II. p. 613) gibt hierüber noch folgendes Rahere an: In tempore illo (namich um 1162) Orientalem Sissonium tenedat Adelbertus Marchio, cui cognomen Orsus, qui etiam propitio sibi Dec amplissime fortunatus est in funiculo sortis suas. Omnem enim terram Brizonorum, Stederanorum muktarumque gentium habitantium juxta Havelam et Albiam, misit sub jugum, et infrenavit rebelles corum. Ad ultimum, deficientibus sensim Slavis, misit Trajectum et ad Des Rhent contigue, insuper ad eas, qui habitant justa Oceamm, et patiebantur vim maris, videlicet Hollandon, Selandos, Flandros, et nidhast eu eis populum magnum nimis, et habiture eos fost in urbibus et oppidis Slavorum. Et confortu-tus est vokementer ad introitum advenarum Episcopatus Brandenburgensis, eo quod multiplicarentur. Ecclesiae, et decimarum incorenceret ingens possessio. Sed et australe littus Albiae ipeo were corperant incolere Hollandienses advence, ab wibe Subveldele, omen terran palustren et campestren, terran quae dititur Bulsemerlande et Marseinerlande, civita-tes et appida milla valde, vaque Saltum Bojemicum possiderunt Mollandri. Wie ber Jusammenhang lehrt, ist unter Salveldele nicht Balvelde, Saufeld, sonbern Saltwedele, Soltwedel, Salzweiel, zu verstehen. Das balfamer Beichbild ist in der Altmort, und hat feinen Ramen von bem Staffchen Balfam, welches fich auf bem Felbern fammelt und unterhalb Stenbal in die Udet ergiest. Beimeld fahrt fort: Siquidem has terras Saxones olim inhabitatés fertustur, tempore scilicet Ottonum, ut videri potest in actiquis uggeribus, qui congesti fuerant super ripas Albiae in terra patentri Balsamerum, sed praevalentibus postmedum Sla-vis, Saxenes conisi, et terra a Slavis usque ad nostra tempera pessessa. Nuac vero quia Dominus Duci nostro et cacteris Principibus selutem et victorism large contribuit, Siavi usquaquaque protriti atque propulei sunt, et senerunt adducti de finibus Oceani populi fortes et ianumerabiles, et obtinuerunt termines Slavorum, et aedificaverunt civitates et Ecclesius, et in-ereverunt divitiis super omnem aestimationem. Die Flamminger tamen au foldem Boblftanbe theils burch ihre Chatigfeit, theils weil fie mehr Freiheit als bie leibeigenen Benben gehabt hatten, genossen, und daburch mehr vor Bedruckungen und Expressungen ge-schatzt wurden. So sagt der Abt von Ballenstädt in der Urkunde vom Jahre 1159 (bei Betkmann, Anhalt. Hist.), in welcher er: duas villulas, hactenus a Sclavis possessas, Flamiggis petentibus, qui Burmestere (b. h. Bauermeifter) vocantur, vertauft: Item quem super incelas nullum dominari discernimus, praeter seinm Marchionem seu ejus heredem, cujus auctoritate generale placitum ter in anno fieri volumus. 22) So heißt ein Dorf im Diffricte von Speier. 23) Dber : und Unter : Flamifchorf, zwei Dorfer in Schlesien.

flamifches Recht batten 24), laft fich ichlieffen, baf ibre Erbauer ober wenigstens bie Begrimber ihrer Berfaffung Mamminger waren. Schon im 3. 1159 findet man fide mische Munge (Moneta Flamingorum) in ben anhaltis fchen und brandenburgischen Urfunden. Die Gefellschaft ber Aldmminger besitt die aus 30 flamischen hufen bestehenben flamminger Felber, bat einen Borsteber, mehre Befiger, einen Alemmingeschreiber und einen über die in 18 Gebaue eingetheilte Balbung ber Gesellschaft bie besondere Aufficht führenben Forfter. Auf gemeinschaftliche Koften wird and bie Bearbeitung ber Flammingsbufen verrichtet und bie jedesmalige Ruyung nach Abzug ber Aufwandetoften in gleiche Theile unter bie Besither nach ihren Untbeilen vertheilt. Diefe Befellichaft ber Flamminger au Bitterfelb fommt in Urkunden vom 3. 1491 vor. Im 3. 1587 trug ber bamalige Borfteber berfeiben, ber Burgermeifter hermann Bartholb, ihre uralten Bertrage und Drbumm gen gufammen, und machte fie unter bem Litel: "Gesebbuch einer lobl. Societat ber Flamminger in Bitterfelb" betannt. In einer verbefferten und ben Beitbeburfniffen angemeffenern Geftalt übergab biefe Sammlung ber Dias tonus 3. C. Radelmann, welcher bie beffere lanbwirths fchaftliche Kenntniß febr beforberte, ber Gefellichaft. Ein Bertrag, welchen die Flamminger im 3. 1491 mit bem ehemaligen Klofter zu Brena wegen ber Biehtrift und bes Biesemachses abgeschloffen, ift in bem bitterfelber Raths Copialbuche S. 10 aufbewahrt. Bei einer großen Bafferfluth ben 15. Aug. 1473, bei welcher die Dulbe uns weit des Dorfes Pouch ausbrechend, fich ein anderes Bett bahnte, riß fie ein Stud bes Flammingeholges von ungefahr 60 Adern los und verfehte es fo über ben Flug hinuber: Da die Lage ber Balbung und ber Biefen an ber Rulbe oft toftbare Bafferbauten verurfacht, fo wurden fie von einzelnen Befigern nur mit geringem Bortheile bemust werben tonnen. Diefes macht bas lange Befteben ber Gefellichaft ber Flamminger erflartich Auch bas flamische Recht ober Gericht hat fich bis in bie neueren und neuesten Beiten erhalten, und mußte fich er balten, weil fonft bas Recht auf bas flamifche Land mare verloren gegangen. Go 3. B. mußten bie Raufer, welche gu Beringen, Relbra und Giersbach flamifches Banb fauf. ten, gewiffe Geremonien beobachten. Es wurde namlich unter Bugiebung bes Schulgen und Beifiger ober Schies ven bas flamische Recht ober Gericht gehalten, bie Raus fer mußten um den Altar ber Kirche gehen und opfern, und bem Pfarrer und Schullehrer ein Gastmahl geben. That biefes ber Kaufer am festgeseten Tage nicht, so erbielt die Obrigkeit als Strafgeld die britte Furche 26), b. b.

<sup>24)</sup> Stenzel f. Gaupp, Das alte magbeburgische und halle'sche Recht S. 46 und hallmann, Städtewesen bes Mittelalters. 3. Ah. S. 85. 25) Bergl. Schumann, Bollständiges Staats, Post und Zeitungslerison. 1. 28b. S. 390 — 393. 26) Joh. Mossmus, De Auroo Arvo (gütdenen Aue) Programma Scholast. 1696; die betreffende Stelle daraus bei Olearius, Rer. Thuring. Syntagma. T. I. p. 186. Possmann sagt, das jus von den Flaminidus oder Priestern des Goben Pustrich das jus sive judicium flamineum, das flamische Recht oder Gerichte, welches noch zu seiner Zeit zu Peringen, Relbra und Giersbach gehalten wurde, ableiteten.

ben britten Theil des Landes. Da, wie Helmold rühmt, die in Teutschland angesiedelten Flämminger nicht nur sich selbst dab zu großem Bohlstande erhoben, sondern durch die Vermehrung der Feldsrüchte und der Viehzucht die Behnten vermehrt wurden, so erhielten die Flämminsger als Ansiedler eine lockende Verühmtheit; deshald rief <sup>27</sup>) König Gensa von Ungarn Flandrer (Flandrenses), wie sie in der Urkunde des Königs Andreas II. genannt werden, in sein Reich, und sie behauten mit Slück das Landzwischen dem Maros und der Aluta und mehren Gegenden in Ungarn <sup>28</sup>). Sie wurden später unter dem Namen Sachssen mit begriffen <sup>29</sup>), und machen erklärlich, warum die Sachsen genannten Teutschen in Ungarn verschiedene Mundzarten baben.

FLAMMING, FLEMMING, ber bobe Alamming bei Juterbogt (Beschreibung und Culturgeschichte) wird in ber Bolksmundart Flamig genannt. Der Flamming überhaupt ist ein Landstrich, welcher seinen Ramen von ben bafelbft im 12. Jahrh. unter Albrecht bem Baren angefiebelten Flammlandern, ober Flammingern, welche feine niebern Gegenden entwafferten und ihn überhaupt urbar machten, auf abnliche Beife erhielt, wie mehre Orte Flammingen '), Flemmingen genannt wurden, weil fie von angefiebelten Flammlanbern angelegt worben. Der Canbftrich Flamming bat teine politischen Grenzen, beshalb laffen fich feine Grenzen nicht genau angeben. Er wird in den obern und niedern eingetheilt. Der nies bere Blamming erftredt fich von Bittenberg bis an bie Grenze von Anhalt=Berbft, und bat einen fruchtbaren Boben, reich an Getreibe und Biefewachs. Bon nur gang mittelmäßiger Fruchtbarteit ift bagegen ber bobe Blamming, und ift beshalb, ba er boch burch ben Fleiß und die Einficht feiner Bewohner gut und mit Bortheil bebaut wird, ein besonderer Gegenstand ber Culturges schichte geworben. Diefer bald eine Meile, bald 11/2 — 2 Meilen breite und 4 - 5 Meilen lange ganbstrich erftredt fich von Norden nach Suben von Juterbogt bis Schweis nit und von Rordweften nach Guboften von ber Gegend ber Stabten Sepba und Bahna bis an Die Grenze ber Nieberlaufit, und bilbet eine bobe wellenformige Ebene. pon welcher man eine meilenweite Aussicht faft überall bat, wo fie namlich nicht burch fleine Riefern : ober Birtenwalber beschrantt wirb. Diefer Flamming ift eben fowol frei von Sumpf, als von unfruchtbaren Sandftellen. Der größtentheils aus Thon 2) bestehende Boben ift mit

Der größtentheils aus Thon 2) bestehende Boben ist mit

27) König Andreas II. von Ungarn sagt in der Urkunde vom

3. 1189: "sua libertate qua vocati suerant a piissimo Rege
Geysa, avo nostro." s. Eder. De initiis juridusque primaevis
Saxonum Transsilvanorum. (Viennae 1792.)

28) Fester, Die Geschichten der Ungarn und ihrer Landsassen. 2. Bd. E. 55.

29) Echloger, Geschichte der Teutschen in Siedendurgen E. 340.

394 handelt, um die Ansiedelungen der Flanderer in Siedendurgen ber
gen besto besser au erklaten, zugleich von den Riederlassungen der
Blamminger in Teutschland.

foviel feinem Sande gemischt, als erfobert wirb, um ibn mit ben Aderwertzeugen leicht zu bearbeiten, außer wenn ber Umbruch ber Brachfelber nicht zeitig gefchiebt, ober ber Regen nicht erscheint. In biefen beiben gallen wird bie erfte Furche nur mit ber größten Schwierigfeit gepflugt. Da es faft überall 3) an humus mangelt. ift bie naturliche Fruchtbarkeit bes Bobens febr mittelmas fig. Doch empfiehlt ') er fich baburch, bag Durre ober Raffe ihm nur wenig Rachtheil bringen tonnen, und burch Reinheit von Steinen, burch weniges Leiben von ausbauernbem Unfraut, welches in bem bichten Thonlager nicht gebeiht und burch bie Schwere ber Korner ber Salmfruchte. Die Sparlichkeit bes Futters wird jum Theil burch feine Sußigfeit und Rahrhaftigfeit ) erfett Begen bes Mangels an Beiben und Biefen () aber bat ber Landwirth mit beständiger Gorge fur Ernabrung Des Biebftandes, besonders des Rindviehes, ju tampfen. Daber wird auch die Rindviehzucht nicht ftart betrieben, und felbft größtentheils nicht einmal zwedmäßig, indem man gwar bas Bieb in ber Regel im Stalle futtert, aber auf ben mageren Felbern berumgeben lagt, und hierdurch ben Bortheil ber Stallfutterung, Die Bermehrung bes Dungers, verliert. Dit mehr Schwung wird bie Schafzucht betries ben, benn bie Beibe auf ben magern Felbern eignet fich für bas Bollvieh beffer, als für bas hornvieh. Auf ben trodenen Feldweiben kann sich kein Schaf faul freffen. Wiele Bauern balten 80 - 100 Stud Bollvieb, und nicht wenige unterflugen ihre Binterftallfutterung burch Seufauf. Auch nehmen nicht wenige zur Kornerfutterung ihre Buflucht, indem fie vor dem Cammen und vor Eintritt der warmen Fruhlingswitterung ben trachtigen Schafen Gerfte mit Saderling reichen '). Da es an Biefen, Bolg und Beiben mangelt, fo ift ein Theil ber lettern aur Beibung ber Schafe unentbehrlich. Der Flachenges halt ber einzelnen Guter, benn Gemeinheiten gab es foon früher fast gar nicht, weil alles Grunbeigenthum beadert werben kann, ift in zwei Sauptabtheilungen gebracht, in eine größere b, welche Diftfelb heißt, und die am hofe naber liegenden Acer begreift, und in eine kleinere b, welche Lebbe genannt wird und bie entfernter liegenden Belber umfaßt. Diefe lette Abtheilung wird außer im britten Sabre, wo fie mit Binterroggen befaet ift, von ben Sche-

bis gegen zwei Fuß findet fich beinahe burchgangig eine secht Bell hohe Rieslage und unter biefer balb grober Sand, bald Behm, größtentheils mit Mergel, aber von schwachem Kalkgehalte, gemische.

<sup>1)</sup> z. B. das Dorf Alt-Flammingen bei Schul-Pforta, das Dorf Flammingen im Amte Altendurg, zwei Stunden von dieser Stadt, das Dorf Flammingen bei Rochlis.

2) Der Antheil an Lehm ist geringer, als an Thon. Unter der Obersläche

<sup>3)</sup> Mit Ausnahme solcher Gründe, in welche das Ahauwasser seinen Lauf nimmt, und in denen es die Fettigkeit der hohern Felder abseht.

4) Unter den empfehlenswerthen Eigenschaften ist auch, daß der Boden wegen seiner Gleichmäßigkeit det den Endwürfen der Ackerkreisunläuse die Eintheilung im Großen zuläst.

5) Auch mit dem rothen Kopfklee ist diese hier der Fall. Er gibt zwar weniger an Masse, als ein auf nicht zu trockenem, mildem Lehmboden üppig erwachsener, nährt aber besser.

5) Auch mit dem rothen Kopfklee ist diese hier der Fall. Er gibt zwar weniger an Masse, als ein auf nicht zu trockenem, mildem Lehmboden üppig erwachsener, nährt aber besser.

5) Auch mit dem Rehmboden üppig erwachsener, nährt aber besser, die von der hohe Flämming sich allmälig verliert, gibt es Wesen, wo der hohe Flämming sich allmälig verliert, gibt es Wesen, wenn man ihnen nebendei noch ein Futter Peu gibt, und brei Faunstheile des ganzen Arreals aus.

9) Sie besteht aus zwei Fünstheilen des Ganzen

fen täglich, und auch jum Theil von bem Rindviehe be-Doch stellt ber Beibebunger ben Ertrag nicht ficher. Da nun ber Dift ober Biebbunger fur bie erfte Abtheilung allein bestimmt ift, und bie Lebbe niemals welchen erhalt, fo fucht man boch auch ihr anberweitig ju bilfe ju tommen. Da aber bie Berfuche mit Mergel, welche man bereits in ben fiebziger Sahren bes vorigen Sabrhunderts machte, wegen ber geringen Begabtheit bes Bobens mit vegetabilifch animalifchem Mobergehalt und wegen bes geringen Ralfgehalts bes Mergels feinen grogen Erfolg hatten, fo beschrantt man fich hauptsachlich nur auf bas Ausstreuen von Seifensieberasche vor bem Saen bes Roggens, wenn bas ganb jum britten Male fertig gepflügt baliegt, und erlangt bann, zwar nicht immer 10), aber boch in gunftigen Fallen, wenn man etwa auf ben magbeburger Morgen ") einen Wifpel folche Afche ftreut, zwei Rorner mehr im Berhaltniffe ju bem Ertrag bes ungeaschten Lanbes. Da bie Lebbenfelber nie Rift erhalten, und alfo bas auf ihnen erzeugte Strob ber anbern Abtheilung zu Gute tommt, fo ift fie bie unentbebrlichfte Stute berfelben. Ja, ber Flammingbauer lagt fich, wenn bas Strob und gutter in anbern Gegen: ben nur schlecht gerathen find, burch die Nachfrage ver-leiten, Stroh zu verkaufen. Er thut dieses jedoch nicht aus Sorglosigkeit, sondern sucht den Berlust an Stroh durch Ankauf von Nadelstreu, Sammlung des Moders aus ben Pfugen und Busammenbringung anderes ibm gu Dunger tauglich scheinenben Stoffes zu erseben. Begen bes talten Thonbobens muß, bamit biefer auf einmal er= warmt werbe, fart 12) gebungt werben. Begen ungureis denden Mistes kann die Dungung nicht regelmäßig gesichen, sondern hat bald in sechs 13), bald in neun, ja zuweilen erst in zwolf Sahren statt. Im Ganzen wird das Sostem der Dreiselderwirthschaft beobachtet, jedoch seit undenklichen Beiten nicht reine Kornerwirthschaft mittels Saltung reiner Brache, fonbern icon lange vor Einführung bes Baues bes rothen Alees, welche vor ungefahr 60 Jahren burch ben Kreisbirector von Thumen auf Grafens borf beforgt warb, weiße Ruben 14) und Gemenge jum Grunabmaben gebaut. In ben guten Birthichaften tann

als Regel bei ber Gerste fechsfache, bei bem Roggen funffache Kornervermehrung angenommen werden. Als felstener Fall ift ju bemerten, daß einmal von bem Safer neun Jahre nach ber Dungung bas achte Korn ber Gin= saat gewonnen ward 15). Da die Flammingsbauern sehr ordnungsliebend sind, und die allgemeine Wohlhabenheit bewirft, daß die Wirthschaften oft Sahrhunderte in einer und berfelben Familie bleiben, fo werden wenig Reuerungen vorgenommen, und die Birthschaften feben einander fast gang ahnlich. Diese Unhanglichkeit an bem Berge-brachten 18) hat auch bewirkt, bag noch jest die Sprache ber Flammingsbauern sich ber flammlanbischen nabert. Im Betreff ber Dentart wird an ihnen geruhmt, bag fie gute, treubergige Leute, ohne Falfch im Sandel und Banbel, einfach in ihren Sitten, ein wenig plump im Umgange, weber bem Spiel noch Trunt ergeben, in ben Geschaften ber Landwirthschaft fehr emfig und außerst haushals terifch find. Daher ift auch Bohlftand auf bem Flamming ziemlich allgemein anzutreffen, sowie auch ihre Rleibung, ihre Gebaube und Acergerathe biefen veran: schaulichen. Da ihre Borfahren nicht als Leibeigene angefiedelt wurden, sondern nur zu einem jahrlichen Binse und awar größtentheils Maturglabgaben verpflichtet murben, fo erhielt sich in ihnen und pflanzte sich fort die Liebe, ben Aderbau mit mehr Energie ju betreiben, als bie benach= barten Bauern, beren Boraltern ben Boben als Leibeigene bebauten. Auch finden sich auf dem Flamming nur wes nige Ritterguter, welche auch bereits vor ber Beit ber 26: losung teine großen Borrechte hier hatten, und man ver= muthet, baß fie aus berrenlofen Bauerngutern gufammen= gelegt feien. Daber war auch icon vor ben Ablofungen jeder Gehoftbefiger in der Regel unumschrantter Gis genthumer, und bas meifte und beste gand gebort ben Bauergutern. Die Große berfelben ift bochstens 200 magbeburger gand und fie fallt in verschiebenen Abstufungen bis auf zehn Morgen berab. Gin empfindlicher Rangel, ben nur bie Gewohnheit einigermaßen erträglich machen kann, ist auf dem hohen Flamming der an frischem Baster, benn nur bie geringere Bahl ber Dorfer erfreut fich bes Genusses von Brunnen, und bie meisten schopfen ihr Bafs fer aus ben Pfuhlen, welche ihren Buflug von bem von ben Soben berabstromenben Thauwaffer erhalten, und an welchen Dorfer erbaut find. (Ferdinand Wachter.)

<sup>10)</sup> Manchmal ist namlich die Wirtung unbebeutend. 11) Da ber Preis der Seisensiederasche wegen der großen Rachfrage ungemein gestrigert ist, sodaß ein bertiner Schessel mit Indegriss ungerkossen der Ferbeischassellung über G Thaler zu stehen kommt, so muß man mit einem solchen Schessel zuweilen 1½, magdebutger Morgen bedingen. 12) In der Regel 12—14 vierspännige Kuder auf dem magdeburger Morgen. 13) In der Kahren niemals, mit Kusnahme, wenn man Lein saen will, wo man dann nicht selten schon im zweiten Index wieder düngt. 14) Die Felder zu den weißen Rachen, welche auf dem Flämming in großer Menge gebaut werden, dieten solgenden Kreisumlauf dar: 1) Küben; 2) Roggen, oder Erbsen, oder Lein; 3) Gerste u. s. s. Da der in diesem Umslanse zum zweiten Male im Rüdenlande wachsende Roggen bessert, weil der ummittelbar nach Küben wegen der späten Ausslaat ost misräth, so ziehen Wiele als unmitteldare Nachfolgerin der Rachen Erdsen vort. Erhält das Land zu der Gerste, in welche Kiez gesäet wird, Odnger, so hat solgender Kreisumlauf statt: 1) Gerste; 2) Ree; 3) Roggen oder Lein; 4) Gerste; 5) Brache oder Wischen; 6) Roggen; nicht selten auch wol noch 7) hafer; 8) Brache; 9) Roggen.

L. Encrell, b. B. u. R. Erfte Section. XLV.

<sup>15)</sup> Koppe, welcher im ersten Jahrzehend diese Jahrhunderts das Rittergut Gräfendorf administricte, hat die Landwirthschaft des hohen Flamming im 10. Bande der Thaer'schen Annalen beschrieben und v. Lengerke im 7. Hefte seines landwirthschaftlichen Conversationslerikons von Koppe's Beschreibung einen Auszug gegeben. 16) Wahrscheinlich haben sie auch ihre Borliebe für den Andau weißer Rüben in so großer Menge von ihren Borcktern geerdt, die ihn mit aus den Niederlanden brachten, und haben ihn beibehalten, ungcachtet der Thonboden den weißen Rüben nicht günstig ist und sie in ihm nur zu einer geringen Größe gelangen, obschon ihre Cultur nicht nachlässig betrieben wird, indem man drei Mal dazu ackert, devor sie Zacobi gestet werden, und sobald sie etwas herangewachsen sind, sie durch Ausziehen der zu dicht stehenden verdunnt und mit diesem Aussuchen der steineren Rüben die nie Mitte Octobers, wo man auch die größern auszieht, fortsährt. Auf den Rübenseldern sindet sich in den Rüben leich underaut.

FLÄSCH, Pfarrborf im Canton Graubunden (im vormaligen Zehntgerichtlande), unweit des rechten Rheinzufers, '/ Meile nordwarts von Revenseld, ebenso weit subwarts vom Passe Luciensteig. Guter Bein und eine jest nicht besuchte Heilquelle, welche Salpeter, Schwesel, Stahl und Siegelerde mit sich suhren und auslösend wirzten soll (vgl. Flascher Badwasser durch P. N. N. P. [Zürich 1658. 4. 11 S. und Bregenz 1669. 8. 18 S.] Scheuchzer, Hydrogr. Helvet. S. 217—224). Bielzleicht das Faliscum der Alten. Im I. 1622 stedten österreichische Truppen den Ort in Brand; 85 mit eschennen Prügeln bewassert Bauern übersielen sie, erschlugen 400 und sprengten 200 in den Rhein. — In der Nache der Fläscherberg, 3134'. Durchbruch des Rheins.

(Daniel.) FLÄTFÄRINGR, FLETFÄRINGR, (norbische Rechtsalterthumer) ohne Zeichen bes Mominativs Flaetfaering, banifch Flaetsoering, Fledsoering, bieß einer, ber fich und fein Bermogen auf Lebenszeit in bie Gewalt eines Andern begibt und bafur Leibzucht ausbedingt 1). In bem oftrogothischen Gesetse wird er Giaesthrael 3) (servus deditius) genannt. Flaetsaeringr werben bieg a flaet fara ober jusammengesett flaetsara. Dan findet bemertt, daß Flaetsaeringr komme von flet (domus) althochteutsch flezi 3). Aber hierburch erhalt bie Rebensart a flaet fara feine Erflarung nicht. Bol aber, wenn wir flaet, flet in feiner andern Bebeutung nehmen, namlich in ber von nieberem ') Bette ober nieberem Sig, a flaet fara auf ben niederen Sitz gehen, macht bann ben Gegensatz bem: auf dem Hochsitz ober dem geehrtesten Sitze sitzen. Dieser geehrteste Sitz hieß öndvegi, weil der, welcher auf ihm saß, mit dem Gesichte grade nach der Thure zugekehrt war. Er war der hochste Sitz und ihn nahm gesestehrt war. wohnlich ber hausherr ober ausnahmsweise, wenn er fehr geehrt sein sollte, ber geehrteste Gaft ein. Der Rang war namlich nach ber Sohe bes Siges bestimmt'). Go bestimmte Ronig Barald ber Baarschone, als er feinen Gohnen in gewiffen Kyltis bie halben Einnahmen gab, daß fie auf bem

Hochsite eine Bant bober, als die Jarlar, aber eine Bant niedriger, als er felbft figen follten 6). Als Ronig Grollaugr in Naumadal von dem Könige Haralld dem Haarschonen mit Krieg überzogen, fich bes Konigthums begeben mußte, ließ er auf bem Bugel, auf welchem bie Konige gu figen pflegten, Ronigs : Dochfit bereiten, und feste fich Darein; bann ließ er ben Fußschemel bort, worauf bie Jarlar ju sigen gewohnt maren, Deden legen; hierauf malate er fich aus bem Sochsit und auf ben Sarlesit, und gab fich felbst Jarlenamen 7). 218 Jarl Sallabr in ben Drtnevar, nicht mehr Sarl fein wollte, malgte er fich aus bem Sarlthum berunter und nahm Saulld's Recht "), (b. b. bas Recht eines Abelbesigers). Aus biefen Gebrauchen lagt fich schließen, bag es auch nicht ohne sinnbilbliche Sandlung abging, wenn Jemand fich feiner hausherrlichen Gewalt begab und fie einem Andern übertrug, und vermus then, bag ber, welcher Flaetsaeringr ward, aus bem Ondvegi, bem geehrteften Sige, auf welchem er bisber als Sausherr gefessen hatte, auf bas Flaet, Flet, ben nieberen Sit, herabging, und bas fara a flaet, geben auf bas Flet, bebeutete, bes Rechtes, Ondvegi zu fiten fich begeben, und fertan nun auf bem Flet, bem nies beren Sige, sigen. Flaetfaeringar, wie sie in ber Mehrzahl heißen, waren gewöhnlich alte frankliche Man-ner. Konnten sie mit ihren Verwandten nicht auskommen, so übergaben fie ihr haus und ihren Saushalt einem Andern. Gewöhnlicher aber übergaben fie biefels ben an ihre Gohne ober andere Bermandte. 216 Beifviel führen wir an, was bie Egils: Saga ') von Aunundr Sioni erzählt: Und als Aunundr alt ward und fcmach von Gefichte, ba gab er bas Bu aus ber Sanb 10). Da übernahm es Steinarr, fein Sohn. (Ferdinand Wachter.)

FLAGELLARIA L. Eine Pflanzengattung aus ber britten Drdnung ber sechsten Linne'schen Classe und aus der naturlichen Berwandtschaft der Junceen, aber durch die Berzhaltnisse des Embryo sich mehr an die Palmen anschließend. Ch ar. Die Blumendecke stehenbleibend, sechstheilig, frei; die Staubsäden unter dem Fruchtknoten eingesügt, pfriemensormig, mit ablangen Antheren; die Griffel sadensörmig mit seitlichen Narben; die Steinfrucht erbsensörmig, einsamig; der linsensörmige Embryo halb in ein Grübschen bes mehligen Giweißtörpers eingesenkt. Die einzige Art, Fl. indica L. (Redouté, Liliac. t. 257. Lamarck illust. t. 266) ist ein kletternder ostindischer Strauch mit zweizeiligen, lanzettsörmigen Blättern, welche sich in einen zusammengerollten, peitschensörmigen Anhang endigen, und endständigen, weißen Blütbenrisven.

(A. Sprengel.)
FLAGEOLET, auch wol Flaschinet genannt, ift ein kleines, aus Elfenbein ober Buchsbaum, ober Ebens

<sup>1)</sup> Bgl. Jac. Grimm, Deutsche Rechtsalterthümer S. 319, wo auch die Rachweisungen der Gesesssellen sich sinden. 2) Bgl. Biörn Haldorson, Lexicon lalandico-Latino-Danicum. Vol. I. p. 224: Fletsaeringr, m. deditius, qui se et sua omnia alienae potestati committit, stipulans sidi victum ad dies vitae, som har givet alt sit Gods til En, imod at san Underholdning sin Livstid. 3) Grimm a. a. D. S. 319. Finn Magnusen, Specimen Glossarii zum 2. Bde. der großen Ausgade der Edda Saemundar p. 623 sagt: Flet aedes 1. fundus 8. III. 32. Bedilia (in pl.) AQ. 10. Domicilia 1. ditio HB, 10. Hodie vocula lectulum notat. AS. Flet. Hinc Dan. Fledsoering, homo senex in alterius domum 1. familiam receptus. 4) Biörn Haldorson p. 224: "Flet n. stratum, lectus, en ringe Saeng, 2) domus propria." In Beziehung auf erstere Bedeutung sagt Kinn Magnussen (S. 28) im Betress der Ableitung des Wortes: Forte a stat. Flotter, Flit planitus, Dan. Flade etc.; at stetia betoutet is låndisch eden machen, und ist Umlaut von slate, eden (planus), von welchem auch Gudmundus Magnaeus, Specimen Glossarii zum 1. Bde. der Edda Saemundar p. 493 stet, Set, obleitet. 5) So sieht nach der Gylfaginning Cap. 49 (Snorra-Edda, Ausgade von Rast, Sc. 65) Dermody, als er in hel's halle fommt, seinen Bruder Balldur sigen i aundugi.

<sup>6) [.</sup> Ferb. Wachter, Snorri Sturluson's Weitkreis. 1. Bb. C. 226. 7) s. benfelben a. a. D. S. 163. 8) s. benfelben S. 210. 211. 9) Eap. 82, große kopenhagener Ausgabe vom J. 1809. S. 709. 710. 10) thá seildi kann af kendi bú, oeconomicam potestatem dimisit etc. bú bebeutet res familiaris, sammtliche zum Hauswesen gehörige Dinge; ferner rusticatus, eine Haushaltung auf bem Lanbe, ein Lanbgut, auf welschem Haus und Lanbwirthschaft getrieben wird.

rfertigtes Pfeischen, das theils jum Vergnügen bes im Teutschland, der Schweiz, Frankreich, holland, b. L. f. w., theils jum Abrichten der Bogel gebraucht Der Tonumfang ist nicht gering und es konnen matischen Stufen der Reihe nach darauf aufgeführt. Der tiefste und hochste Ton desselben ist in verschies lettaltern offenbar verschieden gewesen. Walther in 1732 herausgegebenen musikalischen Lexikon beginnt

i d und schließt ihn mit e; bagegen läßt ihn (1833) mit f beginnen und mit g schließen. gaben ihm bie Tonreibe vom zweigestrichenen d wiergeftrichenen. Benn biefe tleinfte aller Floteneraltet genannt wird, so ist bies nur so ju ver= baß fie nicht mehr zu funftlicher Dufit benutt was wol auch in altern Beiten nur außerft felten, kt zu behaupten, gar nicht, gefchehen fein mag, nan nicht die Dufit der fich herumtreibenden Spiels r Runft rechnen will. Go veraltet, daß fie auch m Bolte ganglich außer Gebrauch gekommen mare, d jest nicht, und ben Bogelstellern ift fie noch immer slich. Daber ist fie ben Berg = und Balbgegenben d eigen; bazu soll sie in Holland noch besonbers ein. In England war sie im 17. Jahrh. so bes af fogar zwei Anweisungen für bas Flageoletspiel m gebrudt wurden, 1667: Directiones ad puln elegantis et penetrantis instrumenti, vulgo let dicti. — Ferner: Socius jucundus, sive ollectio lectionum ad Instrumentum Flageolet Biblioth. philos.). — Das Ubrige bavon Flöte.

witens wird auch eine Orgelstimme mit Flageolet s, ober Flaschinet (Flaschenet), auch wol Flasnet, stula minima, Fistula largior. Die Pfeifen abialstimme werben aus bem feinsten englischen : Cplinderform gearbeitet, erhalten eine febr enge und einen niedrigen Aufschnitt, bamit sie bem jener Pfeife moglichst nabe tommen. Gie wurde r von ein Fuß: Ton: Größe benutt, was auch ur ber Sache angemeffen ift. Antoine Furetiere es Register in f. Dictionnaire universel (Rotter= 90.) nur zu 1 Fuß-Ton an. Man hat es aber und fogar am meiften, ju 2 Fuß=Ton gearbeitet, au 4 und 8 guß, mas gegen die Ratur bes Insift, bas man nachahmen wollte. Das fühlten erzigten auch manche Disponenten und Orgelbauer, fie bas Sfußige Flageolet lieber Schwiegel bwagel benannten, wodurch fie nur aus einem

ittens wurde ein von William Bainbridge neu es Instrument Flageolet genannt, wahrscheinsum, weil es bas alte in England so beliebte und unwollkommene und grelle Instrument um so leichzängen mochte. In der Allgem. musikal. Zeitung urde im 5. Jahrgange S. 72 solgende Beschreizvon geliefert: Auf diesem neuen Flageolet kann obern Tone mit vollkommner Sicherheit angeben,

s einen anbern verfielen.

nicht wie auf ben bisher gangbaren Flageolets. Der Ton foll febr fcon fein, ben oberften Octaven einer icharf angeblasenen Rlote gleichen, und im Rlange, sowie in ber Scala, fich unmittelbar an biefe anschließen. Dies Rlageolet ift größer, als bie gewöhnlichen, und hat fast gang bie Große ber Flote. Durch jene Borzuge feines Klanges, und badurch, bag man es fehr moderiren, auch aus allen Tonen rein spielen kann, eignet es sich auch zum Accompagnement fanfter Instrumente; und ba nun bas Flas geolet einmal zu einem Mobeinstrumente über Berbienft erhoben worden ift, die gewöhnlichen Flageolets aber mit ihren freischenden, oft unreinen Tonen uns bie Dhren ger= reißen, fo machen wir teutsche Instrumentmacher barauf aufmerkfam. Gie mogen bie Sache naber untersuchen und bie Berbefferung, wenn fie Alles, wie angegeben, befinden, einführen." - Buvorberft ift uns bie Stelle, abs gesehen von ber Angabe ber Erfindung, barum wichtig, weil fie uns lehrt, daß bas alte Rlageolet auch in Teutsch= land um 1800 noch beliebt genug gewesen fein muß. Ein allgemeines Bolfeinstrument war es jeboch auch ba= mals nicht; es geborte ben Balbgegenben und mag vielleicht unter ben Dufitern ober ben Dilettanten mancher teutschen Saue fur turge Beit besondere Freunde gefunben haben, die ihre Liebhaberei bald genug wieder aufge= geben haben muffen, ba wir es nirgends, als eben nur in manchen Gebirgen, gefunden haben. Auf die Erfindung bes londoner Instrumentmachers 2B. Bainbridge hat baber in Teutschland Niemand besonders geachtet aus Mangel an Gelegenheit bazu. 3mar erhielt fich bas neue Flageolet selbst in England nicht: bag man hingegen bem Erfinder faum für ben Augenblick einige Aufmerksamkeit geschenkt haben follte, wie bas fluttgarter Tontimftlerlerikon versichert, ist eine flarte Ubertreibung, ba 1818 es noch bie Aufmerksamteit ber Renner und Liebhaber auf sich 30g, felbst Frauen in London sich barauf boren ließen und ber Berfertiger bes Instruments nicht nur für England sich ein Patent erworben hatte, sondern auch noch 1818 in Paris ein folches zu erlangen fich mubete. Um bas zu beweisen, und zugleich um einen orbentlichen Begriff von ber Beschaffenheit biefes Instruments zu bekommen, ben man ben Lefern sonderbar genug überall in ben Lexicis Schulbig bleibt, beben wir aus ber Allgem. mufit. Beitung bie hierher gehörige Stelle eines im Monat August 1818 aus Paris eingegangenen Berichts aus (G. 694): "Go eben ift hier ber englische Dufikinftrumentenmacher Bainbridge angefommen. Er ift ber Erfinder eines Aloteninstruments, welches er Doppelflageolet nennt. Es besteht aus einem Munbstucke und zwei barunter neben einander lies genden Floten, von denen die rechte mit ber rechten und bie linke mit ber linken Hand gegriffen wird. Auf bie= fem Inftrumente tonnen also zweistimmige Rufitftude ausgeführt werden. Da ber Ton besselben durchaus Richts mit dem gellenden Pfeifen des Flageolets gemein hat (so war es benn also ein falfch gewählter Rame, ber im Sanzen Schnabelflote batte beißen follen, unter welche bas Flageolet gebort, und zwar auf ber unterften Stufe), im Gegentheile von ber größten Lieblichkeit ift: fo mochte ich biefem Instrumente, ob es gleich bis hierher nur aus

zwei Octaven besteht, ben Ramen Doppelflote geben. 3d habe von einem febr geubten jungen Frangofen, bem Begleiter bes Erfinbers, mit einer Unnehmlichkeit, Pracifion in Doppellaufen, überhaupt mit einer folden funft= lerifchen Bollenbung auf bemfelben phantafiren horen, daß bie Birtung auf mich überaus reigend, ja wirklich ergreis fend gemefen ift. - Diefe Doppelfidte burfte, wie Jebermann fieht, einer Erweiterung fahig fein, besonders ba die Lange berfelben, sowie fie jest ift, taum die Balfte einer gewöhnlichen Flote beträgt (biefe Rleinheit behielt ber Mann offenbar bei um bes gewählten Namens und vielleicht um feiner Absicht willen, bas alte, oft unschone Rlageolet mit feiner Erfindung ju verbrangen). Der Er= finder hat bereits bamit begonnen, eine britte untere Dc= tave hinzugufugen, ber er fich aber nicht gur Fortfegung ber beiben Floten, sonbern als eines Baffes bebient, beffen Locher mit ben beiben Daumen gegriffen werben, ju welchem Enbe biefe auf ber entgegengesetten Seite bes Instruments angebracht find. Der junge Frangos halt bie Aussuhrung auf biefer Bagboppelflote fur ungemein ichwer. Rach feiner Ausfage foll ber Erfinder felbft eine besondere Kertigkeit auf berselben besiten." - Dann, nach: bem noch gefagt worden ift: "In Condon sollen mehrmals Birtuofinnen Die Bwischenacte in ben Theatern mit Dbantafien auf biefem Instrumente ausgeführt haben" - verfpricht ber Berichterftatter Raberes barüber zu melben, mas jeboch nicht geschehen ift. Das Inftrument, bas wol 1802 noch eine einfache fleine Schnabelfidte, alfo baburch bem Flageolet ahnlich, gewesen und erft fpater zur Doppelflote erweitert worden sein mag, ift wieder zus ruckgetreten, wie viele andere, die nicht unter die Babl ber Orchester = ober ber Sausinstrumente aufgenommen worden find. Alle biefe, auch felbst bie beffern, Tonwerts zeuge biefer Art haben nur eine turge Dauer, bes balb ju geringen Abfahes megen.

Biertens verfteht man unter Flageolet die bem Flas geolet abnlichen ober flotenartigen Tone, welche burch eine eigenthumliche Behandlungsart ber Geigeninstrumente hervorgebracht werben. Birb ber gewöhnliche Geigenton erzeugt, brudt man befanntlich bie Finger feft auf bie Saiten. Soll hingegen ein flageoletahnlicher Ton erzeugt werben, fo wird die Saite mit bem Finger nur fanft beruhrt, nicht auf bas Griffbret niebergebruckt, wobei ber Bogen scharf und fest die Saite anstreichen muß. Da= burch werben gang andere bobere Tone hervorgebracht, als bie sein wurden, welche man burch festes Nieberdrucken ber Finger auf bie Saiten erhalten wurde. Auch bie Tonfarbe andert fich badurch bebeutend. Diefe munders bare Erscheinung findet ihre Losung bes Rathsels in den Untersuchungen ber Atuftit über die Gesete ber Saitenschwingungen. Schwingt namlich bie gange Saite in einer und berfelben Richtung in ihrer gangen gange fort, ober, mas baffelbe ift, von bem Puntte an, mo ber ginger fest aufgebruckt worben ift, fo erfolgt ber gewöhnliche Geigenton. Theilt man hingegen die Saite in Gebanken in irgend eine beliebige Ungahl gleicher Theile, berührt eis nen folden Theil ber Saite weber ju ftart, noch gu schwach, mit bem Kinger und ftreicht bie so burch bie Berührung getheilte Saite auf gehörig scharfe Art mit bem Bogen an, fo schwingen die Saitentheile vom Theis ungspunkte (Schwingungsknoten) an nach entgegengefet. ten Richtungen, als ob jebe Balfte, jebes Drittheil u. f. w. eine eigene Saite ware. Wird alfo ein Theilungspunkt ber Saite vom Finger fo fcwach berührt, bag bie gange Saite in einer und berfelben Richtung ungehindert forts schwingt, fo tann tein Flageoletton entfteben, fondern ber gewohnliche. Der Druck bes Fingers auf ben Theilungs: puntt muß grade fo ftart, nicht ftarter, noch fcmacher, fein, bag zwar bie ganze Saite fcmingt, sowol ber Theil binter, als vor bem berührten Puntte, aber in verschiebes nen Richtungen, sobaß bie Schwingung vom geborig bebrudten Theilungspunkte wie eine entgegengesette wirb. Diese Theilungspunkte bilben also bie Beendigung ber einen und ben Unfang ber andern Schwingungsart. Die Stelle, wo sich die Schwingung umandert, bleibt still und ruhig, das beißt, sie schwingt nicht mit, sondern begrenzt die eine Schwingungeart und vermittelt zugleich bie andere. Diefe vermittelnben Puntte heißen Schwin= gungefnoten, Die fcblechthin in Rube bleiben muffen, wenn Flageolettone jum Borfchein tommen follen. Burbe man alfo die Saite an einem folden Schwingungefnoten mit bem Bogen anstreichen (ober 3. 23. auf Barfenfaiten anreißen) und somit ben Schwingungefnoten in Bemegung feben, fo wurde freilich abermals tein Flageoletton entstehen. Man muß folglich zwischen zwei Schwingungsknoten bie Saite ftreichen ober reißen, und zwar mit geborig gleichmäßiger Scharfe und Bestimmtheit, bamit bie Erschütterung der ganzen Saite burch ben Schwingungs: knoten hindurch, ober unbeschabet ber hemmung am Puntte ber Schwingungsveranderung, fich bemachtigt, und beibe entgegengesette Schwingungsarten gleichmäßig ficher fich auszubilben vermogen. - Dan tann fich bies Mues baburch vor Augen ftellen, bag man fleine, etwas gebos gene Papierstreifen auf die Saite legt, welche bann von ben schwingenden Theilen ber Saite abfallen, auf ben Schwingungeknoten hingegen ruhig liegen bleiben, fobalb namlich ber gehörige Flageoletton richtig berauskommt. -Man fieht alfo, bag fich bie Saite in ihren Theilen (von Schwingungefnoten zu Schwingungefnoten) in Bewegung fett. Es schwingt also wol die gange Saite, aber nicht als ein Ganges ohne Unterbrechung und Gintheilung, fonbern als ein gleich Eingetheiltes ober Gemeffenes, jeber gemeffene Theil fur fich und in gleich geschwinden Schwingungen, weil fonft eine Schwingung die andere ftoren wurde, in welchem Falle auch tein Flageoletton entsteben tonnte. — Naheres oder Ausführlicheres barüber findet man in Chladni's Afuftif. (Leipzig 1830.) S. 52 n.; Allgem. musifal. Zeitung, Jahrgang 17. S. 475 — 487. — Bie biese Flageolettone gegriffen werben, zeigt ber lette Auffat und jebe gute Biolinschule. Sie find langst in Ubung gewesen, obgleich nicht Jeber, ber Schwierigkeiten wegen, sich gut barauf verstand. Paganini und Lipinsti brachten fie in neuester Beit wieder in besondere Aufnahme, bie fie ihres eigenthumlichen Charafters wegen verbienen. Daß fie nicht übertrieben werben muffen, verflebt fic von felbft. Man nennt biefe Tone auch sons 53

harmoniques (suoni armonichi), ober sons flûtés. Diefe Borter fcbreibt man auch über bie Melobie einer Soloftimme, wo bergleichen Tone gespielt werben sollen. Man bedient fich auch bes Wortes Flautino. Dabei werben über alle folgenben Roten folche Striche gefett, wie fie gewohnlich find, wenn bie Roten eine Octave bober gespielt werben. Teutsch nennt man fie glaschinet= tone, beren Ubung fowol fur Reinheit ber Griffe, als auch fur guten Bogenftrich große Bortheile gemabren. -Als Entheder biefer sons harmoniques wird gewöhnlich Sauveur genannt, welcher in der Histoire und in den Mémoires de l'Académie de Paris 1701 Bemerkun: gen über biefe boberen Tone einer Saite mittheilte. Allein Ballis hatte foon in Algebra Vol. 2. p. 466 (nach) Chladni) diese Schwingungsforten einer Saite erwähnt, als eine Entbedung, welche Roble und Pigot in Orford gemacht hatten, was ihm (bem Ballis) vom Erzbischofe Rarciffus Rarsh 1676 mitgetheilt wurde. Sauveur selbst, ber von ber fruberen Entdedung Richts wußte, entfagte bann, als er es erfuhr, ber Ehre ber erften Entbedung. auf welche er früher Unspruche gu haben glaubte. -Solche bobere Flageolettone laffen fich auch anbern flingenben Rorpern entloden, gang auf ahnliche Beife und nach ben Gefeben ber Schwingungen in getheilter Rich: tung 3. 28. an Staben, an Orgelpfeifen u. f. m. - Bar: monische Tone beißen fie barum, weil die allermeiften Flaschinettone bobere Detaven, Quinten und Terzen über ber Dctave erklingen laffen, als:

Flageolettone: g a h c d e fis g a h cis d

Thre Stellen,
wo sie gegriffen werden: c a e f g e h c d h sis g etc.
c d d e fis g a h cis d

Die Stellen ber Griffe ober ber Applicatur, wo zwei Tone unter einander stehen, muffen so behandelt werden, daß der unterste Ton fest ausgedrückt, hingegen der obere nur leicht berührt werden soll. Alle diese Grifftone mussen aber durchaus in der dritten Lage genommen werden, was jede neue gute Biolinschule lehrt, worauf wir verzweisen. Man vergleiche noch in der Allgem. musikal. Zeiztung vom Jahre 1819. S. 701 — 707: Einiges über die Ausübung der Flageolettone auf der Bioline (eine kurze Anleitung enthaltend).

FLAGGENBACH (der), ein Wilbach im tyrolisschen Kreise im Pusterthale und an der Eisach, welcher am rechten Ufer der Eisach, gegenüber der Posisiation Mittewald, in diese sich ergiest, die Gewässer vom Kreuzsjoche durch das nach ihm benannte Thal in das Bette des Hauptstromes niederschrend. Hier ist die Stätte einnes hartnackigen Gesechtes zwischen den Franzosen und dem österreichischen General Kerpen, das hier im I. 1797 abgesührt und mit der Niederlage des Letzteren und der Einasserung des Dorses geendet wurde. (G.F. Schreiner.)

FLAGSTAD, eine der Losoddeninseln, zwischen den Inseln Best: Baage und Moofenas, einer der Saupt: puntte für die Fischerei. (Daniel.) FLAINS, ein Dorfchen im tyrolischen Kreise im Pusterthale und an der Sisack auf einem Hügel gelegen, mit weitreichendem Blicke die ganze Gegend beherrschend, gleich außerhald Sterzing, zu dessen Fuß das anmuthige Kirchlein zum heiligen Grab, eine andachtige Einsamkeit für die benachbarte Stadt, sich zeigt. Die Gegend ist hochst romantisch.

(G. F. Schreiner.)

FLAJANI (Giuseppe), berühmter italienischer Chirurg. Im I. 1741 zu Amarano bei Ascoli geboren, ftu-birte er Mebicin in Ascoli und in Rom. Nachdem er 1761 die Doctorwurde erlangt hatte, wurde er Gehilfe und 1769 Bicechirurg am großen Spedale S. Spirito, und icon 1772 murbe er jum Dberchirurgen und Litho: tomen ernannt. Ein Sahr vorher erhielt er ben Auftrag, ein anatomisches Cabinet zu errichten, welches zunächst unter seine Leitung gestellt wurde. Daffelbe ift besonders burch bie Barnsteinsammlung ausgezeichnet. Der Papft ernannte ibn 1775 ju seinem Leibargte, und eine große Ungabl gelehrter Gefellichaften ermablte ibn nach und nach jum Mitgliebe. Flajani's große Bibliothet mar befonders im anatomischen Sache bochft vollständig. Er war mit zwei größeren Werten über Lithotomie und über Syphilis beschäftigt, als ihn am 1. Aug. 1808 nach einer langwierigen Bruftfrantheit ber Tob ereilte. Geine Schriften sind: Nuovo metodo di medicare alcune malattie spettanti alla chirurgia. (Roma 1786. 4.) Osservazioni pratiche sopra l'amputazione degli articoli, le invecchiate lussazioni del braccio, l'idrocefalo ed il panericcio. (Roma 1791.) (Flajani's Medicinisch=chirurgische Beobachtungen über Ablosung ber Gliedmaßen u. f. w., übersett von K. Gottl. Kubn. [Nurnberg 1799.]) Collezioni di Osservazioni e Riflessioni di Chirurgia. (Roma 1798-1803.) 4 Tom. (Eine febr interessante Sammlung von Rallen.) Außerbem übersette er bie Schrift von Dott über Aracturen und Lurationen aus bem Englischen ins Italienische.

(Fr. Wilh. Theile.)
FLAKAHAMN, ein vorzüglicher hafen im alandisschen Pastorate Lemland, ben der Meerbusen Flakaviken bilbet. hier beabsichtigte die Witwe Königs Gustav I., Ratharina, eine Stadt anzulegen, womit es aber beim ersten Ansange blieb. (v. Schubert.)

FLAKAR, große norbische Belagerungswertzeuge, ben Schilbkroten ber alten Romer zwar abnlich, aber nicht gleich, wurden als Schirmbacher gegen die Balle aufgeführt, bedten die Belagerer gegen Feuer und Steine, welche von den Belagerten berabgeworfen wurden, und wahrend bessen arbeiteten sich die Belagerer unten hindurch, oder in die Mauer hinein\*).

(Ferdinand Wachter.)
FLAKSTADÖE, eine Infel von mittelmäßiger Größe an ber Nordwestkuste Norwegens, Boigtei Lofoben und Westeraalen, Amts Nordland. Sie bildet ein eigenes Kirchspiel, zu welchem die Insel Mostdonas als Fi-

<sup>\*)</sup> Dalin's Geschichte bes Reichs Schweben, aus bem Schwebifden übersest burch 3. Bengelftierna und 3. C. Dahnert. 1. Ib. S. 201.

- Inflatoe wird von der Infel Beft : Baa:

(v. Schubert.) J. MANT Pierre Rene), Geburtshelfer, geb. = 2 Zoril 1762, geft. ju Strasburg am E fag feine medicinischen Stubien gu 2 : : : : : : Corrung in der Armee, wurde Ter Indentie ber Revolution Lehrer ber Anas an 2 % = Kame arichteten meticinischen Schule The 1796 bie Professur ber Geburts. tr ingrume Schule, und behielt biefe Pro-. 3- 348 - teren Universität bis ju feinem marrite er in Paris, nach Baument fir ter Betriubl ber Geburtehilfe; De Tot abe ben Gieg bavon. Außer einigen flei-There can et Obligations du médecin-Dissertation sur l'opération ce-Memoire pratique sur le forceps, . A. A. munt wed mehre geburtshilfliche Artitel " Propositioner in tus Dictionnaire des Sciences med. geliefert. Außerdem hat er auch Mertant beim Schliffelbeinbruche (Mem. gemann. Com I.) und über bie Fistula vesico - va-Repertoire général d'Anat. et de Phys. path. Gene bi geichrieben. (Fr. Wilh, Theile.) bi. INRERG. ift eine abnliche Bilbung wie Halswas wals und bergen, verbergen, ichugen), que dumme und bergen, einschließen, Murite barum jur Benennung gegeben, weil es Flams und ju verbergen ichien, inbem, wenn es geschwungen wate, von feiner breiten Klinge Flammen, theils burch Migen ber blanken Klinge, theils burch bie Funken, welche es, wenn es auf bie harten Schirmwaffen ge-

(Ferdinand Wachter.)
FLAMBERT von Berona, Bertather bes Kaisiers Berengar I., Königs von Italien, war von diesem zu seinem Gevatter gemacht worden, indem Berengar einen Sohn Flambert's aus ber Taufe gehoben hatte, bestohnte ihn aber mit dem schwärzesten Undanke. Er ward nämlich der Urheber und Anstister einer Verschwörung der Veroneser gegen ihres Königs Leben im I. 924. Dieser bekam Kenntniß davon, und ließ Flamberten, das Haupt der Verschworenen, zu sich rusen, erinnerte ihn an die ihm erwiesenen Wohlthaten, und verhieß ihm noch grös

bauen warb, gab \*), ausgingen, und es also biefelben vorber geborgen ober eingeschlossen zu haben fchien.

viuwers uoz den ringen hiwen si genuoch,

pere, wenn er die Treue gegen ihn bewahren wolle. Rach biefer Ermabnung reichte er ihm einen schweren golbenen Becher, und fügte bingu: "Bon wegen meiner Liebe und meines Beiles trinke, was in ihm enthalten ift, und habe bas, aus bem er befieht." Flambert versprach alles Gute, brachte aber, ber gegenwartigen und ber vergangenen Bobithat uneingebent, bie folgende Racht fclaflos gu, indem er bas Bolf jur Ermordung bes Konigs antrieb. Berengar, nichts Bofes argwohnend, brachte bie Racht, wie er fonft auch pflegte, neben ber Rirche gu, nicht in einem Saufe, welches vertheidigt werben fonnte, fonbern in einem Luftbauschen. Ja! er fühlte fich fo ficher, bag er nicht einmal Bachter aufftellte. Ein belbenjungling, Ramens Milo, welchen Berengar vertraulich erzogen batte. wollte bie nachtliche Bache mit Eruppen balten; aber ber Ronig, burch bie Beriprechungen Flambert's getaufcht, ließ es nicht ju, ja verbot es ihm. Als bei bem erften Sahnschrei die Glode tonte, ging der Konig in die Rirche und wohnte bem Gottesbienfte bei. Flambert eilte mit einer großen heerschar bergu. Als ber Konig ben garm borte, begab er fich bin, um ju feben, mas es fei, erblickte bewaffnete Kriegerscharen und rief Flamberten aus ber Ferne ju: "Guter Mann! was will bas Bolt, ba es mit ben Baffen in ber Sand ju mir tommt?" Flam: bert antwortete: "Fürchte nichts! Es fturat nicht berau. bich ju tobten, sonbern um mit berjenigen Partei ju tampfen, welche bich umbringen will." Durch diefe Berficherung getäuscht, begab fich ber Konig mitten unter bie Bewaffneten, und ward wie ein Gefangener geführt. Da hieb ein Gottlofer ihn von hinten mit bem Schwerte, baß er ben Beift aufgab. Dilo, ber vom Konige em= pfangenen Bohlthaten eingebent, unterließ nicht, ibn, ben er nicht hatte vertheibigen konnen, zu rachen. Am brits ten Tage nach ber Ermorbung bes Konigs namlich nahm er Flamberten und feine Mitschuldigen mit Gewalt gefangen und ließ sie hangen \*). (Ferdinand Wachter.) FLAMBOROUGH, 54° 7' 50° nordl. Bc., 2°

PLAMBOROUGH, 54° 7' 50° nordl. Be., 2° 22' 44° westl. E. (von Paris), Stadt in Ost: Yorkhire, unweit der Landspisse Flamboroug. Sead, auf welcher ein Leuchtthurm, der 250 Jus hoch ist und sein Licht 30 engl. Meilen weit verdreitet. Etwa 250 Saufer und 2100 Einwohner, darunter viele Fischer. Wie Einige wollen, sollen die Angelsachsen den Ort gegründet und nach dem heimischen Flensberg genannt haben; nach Andern war es von uralten Zeiten eine Stelle für Wachtsfeuer, und der Name hängt mit Flamme zusammen. Die Constables von Flamborough, eine alte adelige Familie.

FLAMEL (Nicolas). Dieser Bundermann, deffen Geschichte einem Rahrchen gleicht, lebte zu Anfange bes 14. Jahrh., und war angeblich zu Pontoise von armen Altern geboren. Um seinen Unterhalt zu sinden, ging er nach Paris, wo er aber nur kummerlich als Schreiber sein Brod verdiente. Dieser arme Schreiber erbaute aber in ber Folge auf seine Kosten brei neue Kirchen in Paris, be-

<sup>\*)</sup> So 3. B. heißt es im Ribelungenliebe 3. 8266: daz viuwer uoz den ringen er houwen im began; 3. 8341 fg.: Si sluogen durch di schilde, daz iz lougen (ju flammen) began von viuwerroten winden; 3. 8381 fg.: Do sluoch der herre Irnvrit den chuenen spilman, daz im muosten bresten diu rinsa gespan, und daz sich beschutte diu bruenne viuwerrot; 9212: von ir zweier swerten gie viuwerrotter wint; 3. 9221:

<sup>\*)</sup> Liutprandus, Historia. Lib. II, Cap. 19 ap. Muratori Rer. Italic. Scriptt. T. I. P. II, p. 443,

55

gabte fieben alte mit großen Summen, und fliftete 14 Do: spitaler. Bie bies bem armen Schreiber möglich geworben, bas erzählt er felbft. "Dbgleich ich, Riftas Flamel, Schreiber und Burger ju Paris, in Diesem 1399ften Jahre, wohnhaft in meinem Saufe in ber Schreibergaffe, wegen ber Armuth meiner ehrlichen Altern nichts gelernt habe als ein wenig Latein; fo habe ich boch burch bie große Snabe Gottes und Kurbitte ber Beiligen bes Parabiefes, vorzüglich St. Jacob's, endlich alle Bucher der Philososphen und ihre größten Geheimnisse verstehen gelernt, wos fur ich alle Lage meines Lebens bem gutigen Gott auf meinen Anieen banten werbe. Nach bem Tobe meiner Altern, als ich mein Brob mit Schreiben verbiente, taufte ich einft ein altes großes vergolbetes Buch, bas auf Baumrinde geschrieben war. Die Dede Dieses Buches war von bunnem Rupfer, und es waren viele unbefannte und fonderbare Buchftaben eingegraben. Ich glaube es waren griechische ober aus irgend einer alten Sprache, benn ich konnte fie nicht lefen; Lateinisch ober Celtisch waren fie nicht, bavon verstehe ich was. In biesem schonen Buche ftubirte ich nun Tag und Nacht, aber konnte nicht tug werben. Dein Beib Pernelle, die ich wie mich selbst liebe, und bie ich bamals seit Kurzem geheirathet hatte, war barüber fehr betrubt; fie troftete mich und suchte mich aufzuheitern. Ich konnte mein Geheimniß nicht vor ihr verbergen, und zeigte ihr bas Buch. Gie freute fich barüber, fowie ich felbft, und betrachtete mit Bergnugen bie fcone Dede und bie herrlichen Gemalbe, wovon fie fo wenig wie ich verstand; boch machte es mir viel Freude mit ibr tavon zu fprechen, und mich mit ihr berathen zu tonnen, was ju thun fei, um ben Ginn berfelben ju ers forschen. Ich ließ bie Figuren nachmalen, zeigte fie allen Selehrten in Paris, und fagte ihnen, biefe Figuren feien aus einem Buche, welches vom Stein ber Beifen hamble: aber sie verstanden nichts bavon, und lachten iber mich und über ben gebenebeihten Stein. Ich arbeis tete 21 Jahre, aber ich erhielt nichts. Endlich verlor ich alle Gebuld, und that ein Gelübbe zu Gott und dem beiligen Jacob in Galligien, nahm mit Bewilligung meines Beibes Pernelle ben Pilgerstab und bie Rurbifflasche, mochte mich auf ben Beg, und tam nach St. Jacob von Rompoftella, wo ich mein Gelubbe und Anbacht erfüllte. Darauf kehrte ich zuruck, und traf zu Leon einen franzofifchen Saufmann an, ber mich an einen jubifchen Argt wies, welcher fich jum Chriftenthume befehrt hatte und bafelbft wohnte. Diefer war ein grundgelehrter Mann und hieß Sandez. Als ich ihm bie Copie einiger Gemalbe zeigte, ward er gang entzuckt, und fragte mich fogleich, ob ich etwas von bem Buche wiffe, worin fie ju finden feien? 36 antwortete, ich hatte hoffnung etwas bavon zu erfabren, wenn ich jemand fande, ber ben Inhalt entzif: fern tonnte. Run konnte er feine Freude nicht langer gurudhalten, und fing an mir bie Figuren zu erklaren. Er batte fcon feit langer Beit von biefem Buche gehort, aber als von einem Schape, ber ganglich verloren mare. Er verließ fogleich alles, reifete mit mir von Lepn nach Dviebo, und von ba nach Sanson in Afturien, wo wir und ju Schiffe festen, um nach Frankreich zu fahren.

Auf der Reise erklarte er mir beinah alle Kiguren, und fand in jebem Punkt ein Geheimniß, welches mir fehr fonderbar vorkam. In Borbeaur fliegen wir ans ganb. 218 wir aber nach Orleans famen, murbe biefer gelehrte Mann plotlich frant. Babrent feiner Rrantheit rief er mich alle Augenblide ju fich, bamit ich ja nicht allein ab-reisen mochte. Endlich ftarb er am fiebenten Tage, woruber ich fehr betrubt ward. Im 3. 1379 tam ich nach Paris zurud. Man tann sich bie Freude meines Beibes Pernelle über meine gludliche Rudfunft und unfer Gebet zum Beil. Jacob nicht vorstellen. Ich arbeitete nun fleis sig, und fand was ich suchte, sodaß ich endlich in Ges genwart meines Weibes am Montage ben 17. Januar 1382 gegen Mittag ein halbes Pfund Quecksilber in reis nes Silber verwandelte, und b. 25. April beffelben Jahres verwandelte ich in Gegenwart meines Beibes gegen 5 Uhr Abends eben fo viel Quedfilber in Gold. Dernelle hatte barüber eine fo außerorbentliche Freude, baß mir bange wurde, fie mochte bas Geheimniß ausschmaben : aber burch bie Gute Gottes ift mir nicht nur ein teus sches und kluges Beib zu Theil geworben, sondern fie ift auch verschwiegen und vorsichtig, was andere Beiber nicht finb."

Solche Umftanblichkeit ber Erzählung mit Eingeben in alle Einzelheiten wird gewöhnlich als ein Zeichen ber Glaubwurdigfeit einer Thatfache angefeben, und biefem nach verstand fich Flamel auf bie Goldmacherkunft, und biefe war die Quelle feines Reichthums, fur welchen feine unleugbaren Berte zeugten. Wie viel Glauben nun aber seine Aussage bei allen fant, bic an biefe Runft glaubten, fo fand fie boch Biberfpruch bei benen, welche bie Dog= lichfeit berfelben bezweifelten. Raube in feinem Dascurat fagt, Flamel habe auch Notar: und Matlerges schäfte gemacht, und habe vielen Leuten gebient, bie bei ben Juben Gold aufnahmen, woburch er in genque Befanntschaft mit ben Juben gekommen fei. 218 nun uns ter Philipp August die Juden aus Frankreich vertrieben wurden, und ihnen nur eine kurze Frift geftattet mar ihre Angelegenheiten zu ordnen, ba habe Klamel biese Belegenheit trefflich benutt, zwischen Glaubigern und Schulbnern ein Abkommen zu treffen, woburch er von beiben Bortheil gezogen und fich bereichert habe. Gein großes Bermogen fei baber bie Frucht bes Buchers, ben er burch feine Stiftungen ju fuhnen vermeint habe. Diefe Meinung tann jeboch nicht bestehen, benn bie Jubenvers treibung unter Philipp August erfolgte im 3. 1181, alfo 210 Jahre vor Flamel's Stiftungen, Die in Die Jahre 1393 bis 1397 fallen. Gine zweite Jubenvertreibung fallt allerdings in Flamel's Beit, unter Karl VI. im 3. 1406, aber 8 bis 10 Jahre nach ben Stiftungen Flamel's unb zwei Sahre nach bem Datum feines Teftaments. Rann er fich nun hienach auch nicht bei biefer Bertreibung bes reichert haben, fo bleibt boch immer fein Bertebr mit ben Juben übrig, bei benen er ben Unterhanbler machte, obne Aweifel nicht blos ben Bortheil ber Juden, sondern auch ben eignen wohl bebenkenb.

Aber auch fein Sauptgewerbe war ein fehr vortheils baftes, benn er war nicht ein gewohnlicher Schreiber, fon-

dem em Bucherfront. mit weur pribmenner in ber Imverfitat, latte nio en me Erfindung ber Buibbenderfunit en antrapides Sewerce, wednes ihm mot um fo mehr enviradite da er min Mignaturmaler war und que aleich mit einen Buchen Cante men. Sollte er bei diesem Santer mit mi die Donner feiner Zeitgenoffen, die auf die Seidmandertunt verfeifen waren, wefulirt haben? Mer des geichett unfungt, but immer die Ausficht reich at werden, und mun wird was nicht leituner, das Mamel nich dieber febr gescheidt benaim. Er leg aus biervalneinichen Figuren bei Sebeimmis ber erfehnten Laufe errathen. und fein angenither Rindenfober fant baber in muftifden Controllembe dem man fich vertramensvoll intrimate. Ammt man ju diesem gewiß nicht unbetententen Erwerbe ben Bucher nicht ausgeschloffen, fein febr maffiges. emperimentes teben und ben Umfant fingu, bag bie Ampube vom feinen Stiftungen jetenfalls übertrieben ift. demt von einigen derfelben wird austructich gelagt, bag er dam beigetragen, und Antheil taran gehabt Dabe: fo durite fich fein vielleicht aufetruliches Bermiaen. wenn auch nicht überschwenglicher Reichthum, weju bie Althomilten es nicht ohne Abficht machten, febr nathrlich erfloren laffen. Dan braucht babei gar nicht einmal anhabe, um feine Gunben baburch abzubufen. Gewiß nicht mit Unrecht fagt Delaulnave: "Liefet man fein Zestament und erinnert fich seiner verschiebenen Stiftungen, fo wird man fich überzeugen, tag er fein ganges Leben tinburch mehr eitle Prahllucht als wahre Frommigkeit gehabt hat. Diese Juschriften, tiele liberall angebrachten Babreliefs, biefe Gucht, in ben verschiebenen Kirchen, an benen er fich betheiligt hatte, feine eigene und feines Beibes Be: falt zu vervielfältigen, find wol ein unwiderleglicher Beweis bavon. Unter bem außern Scheine einer ftrengen Frommigkeit verbarg er zugleich seine Sabsucht und ben Sochmuth als ber Erfte in seiner Gemeine zu erscheinen."

hatten die Anhanger der Alchymie ihren Grund geshabt, seinen Reichthum zu übertreiben, so hatten sie ihn auch, den Ruf von seiner Bissenschaft zu übertreiben, denn es gewährte ihnen großen Bortheil, seines Ramens zur Ausdreitung ihrer Bissenschaft sich zu bedienen. Abeslung hat die Schriften Flamel's ausgeführt, von denen seine Autorschaft nicht zu erweisen ist.

Flamel flarb im J. 1414, aber nach seinem Zobe vermehrte sich noch die Bundersage von ihm. Er hatte ja nicht im Besite des Steins der Beisen sein konnen, wenn er nur die Kunst des Goldmachens und nicht auch die, das Leben auf tausend Jahre in fortdauernder Jugend zu verlängern, besessen hatte. Daß ihm diese aber nicht gesehlt habe, ersuhr die Belt durch den Arzt Paul Lukas, welchen Ludwig XIV. nach dem Orient hatte reissen lassen, um Handschriften, Munzen und Gemmen einzuhandeln. In der Beschreibung seiner Reise berichtet er, daß er d. B. Juli 1705 dei Brussa mit einem Derwisch zussammen getrossen, einem außerordentlichen Manne, welcher Latein, Spanisch, Italienisch und Französisch mit gleicher Fertigkeit sprach, mit Flamel's Geschichte genau bekannt var, und der ihm versicherte, daß Flamel und sein Weib

moch leben und zwar in Dfindien, bag Ramel einer feiner vertrauteffen Freunde fet, den er vor kaum brei Jahren jum legter Male gefprochen babe. Diefes neue Mitimber funt fich auf fulgende Beife an bas alte an. Da Flamel nich in Paris nicht auf bie Daner fur ficher bielt, fo eigenf er als Rettungsmittel die Berbreitung von der Auchricht feines Lives. Pernelle fiellte fich trant, und balt bief es fie fei gefineben; an ibrer Statt warb ein billiernes Bilb benraber: fie felbit war nach ber Schweiz gereifet, wo fie inreit Manne erwartete, ber balb darauf, nachbem er Arge und Geifflichen bestochen, biefelbe Komitie friefte, feiner Pernelle nachreifete, und mur mit ihr us ber Belt umber giebt. Sam glaublich funt Paul Lufus diefes quar nicht, funt aber boch auch nicht eben Arges barn. In ber Zueignungsschrift seiner Reifebeicherbung an Luxwig XIV. fpricht er bavon als von einer Aaritat.

(Abelung, Geichicke ber menfchichen Rarrheit Bt. 3. C. 242 — 302. Bieland: Milolas Flamel, Paul Lufes und ber Dermiich von Bruffa Bt. 43. meis ner Ansgebe E. 121 — 184. Echmieber, Geschichte ber Alchemie E. 188 — 196. Delaulnaye in ber Biogr. universelle.)

FLAMEN (Flamines), bieg bei ben Romern ein foldher Priefter, beffen Dienft nur einer einzigen Gottheit geweiht war. Diefen Ramen hatte er von feiner Kopfbe: bedung, die in einem hute bestand, welcher fpibig julief (baber apex), am oberfien Ente einen aus ber Spite hervorragenden haarthurm batte (tutulus), der mit dem 3weige eines gludlichen Baumes geschmidt und mit ein nem wollenen Gefabe (filmm — laune velamen — Liv. 1, 32) umgeben war, und unter bem Kinn mit zwei feis nen Riemen ober Banbern befestigt wurde. Entweber von biesem filum, ober von dem hute überhaupt, wird bie Benennung flamen abgeleitet, Flamines anftatt Filamines ober pilamenes, von pileus. (Plutered im Numa. Dion. Hal. 2, 64.) Ruma fette beren brei ein, einen für Jupiter, Flamen Dialis, einen für Rars, Flamen Martialis, und einen fur Romulus, Flamen Quirinalis. Rach Plutarch hatte er zu den beiden erften, die alfo Romulus ichon eingesett hatte, nur den letten hinzugefügt, auf jeben Fall aber hat er, wenigstens in Anfehung bes erften, neue Anordnungen verfügt. Bie Livius berichtet (1, 20), verrichtete Ruma felbft, als Konig, viele gottesbienftliche Geschäfte, und insbesonbere bie bem Flamen Dialis jutommenden; einsehend aber, bag es mehre So: nige geben wurde, die bem friegerifchen Romulus, als bie ihm glichen, verordnete er fur Jupiter einen immer in Rom anwesenden Flamen, beffen Stellung er auf viels fache Beife auszeichnete. Er trug ein mit Purpurftreifen verbramtes weißes Gewand und erhielt einen toniglichen Thronsessel (sella curulis); ein Lictor ging vor ihm ber und bas haus, welches er bewohnte, Flaminia, war burch ihn geweiht. Nahm ein Gefangener in baffelbe seine Buflucht, so mußten ibm bie Banben abgenommen werben, bie bann vom Dache berab auf bie Strafe geworfen wurben. Bar Jemand zur öffentlichen Geißelung verurtheilt, und er konnte fich biefem Blamen ju gugen 55

gabte fieben alte mit großen Summen, und fliftete 14 Dospitaler. Wie bies bem armen Schreiber moglich geworben. bas erzählt er felbst. "Dbgleich ich, Nittas Flamel, Schreis ber und Burger ju Paris, in biefem 1399ften Sahre, wohnhaft in meinem Saule in ber Schreibergaffe, wegen ber Armuth meiner ehrlichen Altern nichts gelernt habe als ein wenig Latein; so habe ich boch burch bie große Snabe Gottes und Furbitte ber Beiligen bes Parabiefes, vorzuglich St. Jacob's, enblich alle Bucher ber Philoso: phen und ihre größten Bebeimniffe verfteben gelernt, wofur ich alle Tage meines Lebens bem gutigen Gott auf meinen Knieen banten werbe. Nach bem Tobe meiner Altern, als ich mein Brod mit Schreiben verbiente, faufte ich einft ein altes großes vergolbetes Buch, bas auf Baumrinde geschrieben war. Die Dede biefes Buches war von bunnem Rupfer, und es waren viele unbefannte und fonderbare Buchstaben eingegraben. 3ch glaube es waren griechische ober aus irgend einer alten Sprache, benn ich konnte fie nicht lesen; Lateinisch ober Celtisch waren sie nicht, bavon verstehe ich was. In diesem schonen Buche ftubirte ich nun Tag und Nacht, aber konnte nicht flug werben. Dein Beib Pernelle, die ich wie mich selbft liebe, und bie ich bamals feit Rurgem geheirathet hatte, war barüber febr betrubt; fie troftete mich und fuchte mich aufzuheitern. Ich konnte mein Geheimniß nicht vor ihr verbergen, und zeigte ihr bas Buch. Sie freute fich barüber, fowie ich felbft, und betrachtete mit Bergnugen bie fcone Dede und bie herrlichen Gemalbe, wovon fie so wenig wie ich verstand; boch machte es mir viel Freude mit ihr tavon zu fprechen, und mich mit ihr berathen ju fonnen, mas gu thun fei, um ben Ginn berfelben gu er: forschen. 3ch ließ bie Figuren nachmalen, zeigte fie allen Selehrten in Paris, und fagte ihnen, biefe Figuren feien aus einem Buche, welches vom Stein ber Beifen banble: aber sie verstanden nichts davon, und lachten über mich und über ben gebenebeihten Stein. Ich arbeis tete 21 Jahre, aber ich erhielt nichts. Endlich verlor ich alle Gebulb, und that ein Gelubbe ju Gott und bem beiligen Jacob in Galligien, nahm mit Bewilligung meines Beibes Dernelle ben Dilgerstab und bie Kurbifflasche, machte mich auf ben Weg, und tam nach St. Jacob von Rouppoftella, wo ich mein Gelubbe und Anbacht erfullte. Darauf tehrte ich jurud, und traf zu Leon einen frango: fifchen Raufmann an, ber mich an einen jubifchen Urgt wies, welcher fich jum Chriftenthume befehrt hatte und baselbit wohnte. Diefer mar ein grundgelehrter Mann und hieß Sander. Als ich ihm die Copie einiger Gemalbe zeigte, warb er gang entzudt, und fragte mich fogleich, ob ich etwas von bem Buche wiffe, worin fie zu finden feien? 3d antwortete, ich hatte hoffnung etwas bavon zu er- fahren, wenn ich jemanb fanbe, ber ben Inhalt entzif: fern tonnte. Run tonnte er feine Freude nicht langer gurudhalten, und fing an mir bie Figuren zu ertlaren. Er batte fcon feit langer Beit von biefem Buche gebort, aber als von einem Schape, ber ganglich verloren mare. Er verließ fogleich alles, reisete mit mir von Lepn nach Dviebo, und von ba nach Sanson in Afturien, wo wir und gu Schiffe fetten, um nach Frankreich zu fahren.

Auf ber Reise erklarte er mir beinah alle Riguren, und fant in jedem Punkt ein Geheimniß, welches mir febr fonberbar vortam. In Borbeaur fliegen wir ans ganb. Als wir aber nach Orleans famen, wurde biefer gelehrte Mann ploblich frant. Babrend feiner Krantbeit rief er mich alle Augenblicke zu fich, bamit ich ja nicht allein abreisen mochte. Enblich ftarb er am fiebenten Tage, mors über ich fehr betrübt ward. Im I. 1379 tam ich nach Paris zurud. Man tann sich bie Freude meines Beibes Pernelle über meine gludliche Rudfunft und unfer Gebet jum Beil. Bacob nicht vorftellen. 3ch arbeitete nun fleis Big, und fand mas ich suchte, sobaß ich endlich in Gegenwart meines Beibes am Montage ben 17. Januar 1382 gegen Mittag ein halbes Pfund Quedfilber in reines Gilber verwandelte, und b. 25. April beffelben Jahres verwandelte ich in Gegenwart meines Beibes gegen 5 Uhr Abends eben fo viel Quedfilber in Gold. Ders nelle hatte barüber eine fo außerorbentliche Freude, baß mir bange wurde, fie mochte bas Geheimniß ausschmagen : aber burch die Gute Gottes ift mir nicht nur ein keus sches und kluges Weib zu Theil geworben, sonbern fie ift auch verschwiegen und vorsichtig, was andere Beiber nicht finb."

Solche Umftanblichkeit ber Erzählung mit Eingeben in alle Einzelheiten wird gewöhnlich als ein Zeichen ber Glaubwurdigfeit einer Thatfache angeseben, und biefem nach verstand fich Flamel auf die Golbmachertunft, und biese war bie Quelle seines Reichthums, fur welchen seine unleugbaren Werke zeugten. Wie viel Glauben nun aber feine Ausfage bei allen fanb, bic an biefe Runft glaubten, fo fand fie boch Biberfpruch bei benen, welche bie Dogs lichfeit berfelben bezweifelten. Naube in feinem Dascurat fagt, Flamel babe auch Rotar : und Maflerges fcafte gemacht, und habe vielen Leuten gebient, bie bei ben Juben Gold aufnahmen, woburch er in genaue Betanntschaft mit ben Juben gefommen fei. 218 nun uns ter Philipp August bie Juden aus Frankreich vertrieben wurden, und ihnen nur eine turge Frift gestattet mar ihre Angelegenheiten zu ordnen, ba habe Rlamel biefe Belegenheit trefflich benutt, zwischen Glaubigern und Schulbnern ein Abkommen zu treffen, wodurch er von beiben Bortheil gezogen und fich bereichert habe. Sein großes Bermogen fei baber bie Frucht bes Buchers, ben er burch feine Stiftungen zu fuhnen vermeint habe. Diefe Meinung tann jeboch nicht bestehen, benn bie Judenvers treibung unter Philipp August erfolgte im 3. 1181, also 210 Jahre vor Flamet's Stiftungen, die in die Jahre 1393 bis 1397 fallen. Gine zweite Jubenvertreibung fallt allerbings in Flamel's Beit, unter Rarl VI. im 3. 1406, aber 8 bis 10 Jahre nach ben Stiftungen Flamel's und zwei Sahre nach bem Datum feines Testaments. Kann er sich nun hienach auch nicht bei biefer Bertreibung bereichert haben, fo bleibt boch immer fein Bertehr mit ben Juden übrig, bei benen er ben Unterhandler machte, obne Aweifel nicht blos ben Bortheil ber Juben, fonbern auch ben eignen wohl bebenkenb.

Aber auch fein Sauptgewerbe war ein fehr vortheils haftes, benn er mar nicht ein gewohnlicher Schreiber, fon-

bern ein Bucherkopift, und zwar geschworner bei ber Universitat, hatte also ein vor Erfindung ber Buchbruderfunft fehr einträgliches Gewerbe, welches ihm wol um fo mehr einbrachte, ba er auch Mignaturmaler mar und zu= gleich mit seinen Buchern Sandel trieb. Sollte er bei biesem Sandel nicht auf die Thorheit seiner Zeitgenoffen, die auf die Goldmachertunft verfessen maren, spekulirt haben? Ber bies gescheidt anfangt, bat immer bie Aussicht reich ju werben, und man wird wol nicht leugnen, bag Flamel fich hiebei fehr gescheibt benahm. Er ließ aus hieroglyphis fcen Figuren bas Gebeimniß ber erfehnten Runft errathen, und fein angeblicher Rinbentober ftand babei in myflischem hintergrunde, bem man sich vertrauenevoll zubrangte. Nimmt man zu biesem gewiß nicht unbebeutenben Erwerbe, ben Bucher nicht ausgeschloffen, fein febr maßiges, einaeschranttes Leben und ben Umftand hingu, bag bie Angabe von feinen Stiftungen jedenfalls übertrieben ift, benn von einigen berfelben wird ausbrucklich gesagt, daß er baju beigetragen, und Antheil baran gehabt habe; fo burfte fich fein vielleicht ansehnliches Bermogen, wenn auch nicht überschwenglicher Reichthum, wozu bie Aldymisten es nicht ohne Absicht machten, sehr naturlich erklaren laffen. Dan braucht babei gar nicht einmal ans gunehmen, bag er feine frommen Stiftungen nur gemacht babe, um feine Gunden baburch abzubugen. Gewiß nicht mit Unrecht fagt Delaulnape: "Liefet man fein Teffament und erinnert fich feiner verschiebenen Stiftungen, fo wirb man fich überzeugen, bag er fein ganges Leben binburch mehr eitle Prahlfucht als wahre Frommigfeit gehabt bat. Diefe Inschriften, biefe überall angebrachten Basreliefs, biefe Sucht, in ben verschiedenen Rirchen, an benen er fich betheiligt hatte, feine eigene und feines Beibes Ge: ftalt zu vervielfaltigen, find wol ein unwiderleglicher Beweiß bavon. Unter bem außern Scheine einer ftrengen Frommigkeit verbarg er zugleich seine Sabsucht und ben Sochmuth als ber Erfte in seiner Gemeine zu erscheinen."

Hatten die Anhänger der Alchymie ihren Grund gehabt, feinen Reichthum ju übertreiben, fo hatten fie ihn auch, den Ruf von feiner Wiffenschaft zu übertreiben, benn es gewährte ihnen großen Bortheil, seines Namens zur Ausbreitung ihrer Wiffenschaft sich zu bedienen. Abes lung hat die Schriften Flamel's aufgeführt, von benen

seine Autorschaft nicht zu erweisen ift. Flamel ftarb im 3. 1414, aber nach seinem Lobe vermehrte fich noch bie Bunberfage von ihm. Er hatte ja nicht im Befige bes Steins ber Beifen fein tonnen, wenn er nur die Runft bes Golbmachens und nicht auch bie, bas Leben auf taufend Jahre in fortbauernber Jugend ju verlangern, befeffen hatte. Dag ihm biefe aber nicht gefehlt habe, erfuhr bie Belt burch ben Arat Paul Lufas, welchen Ludwig XIV. nach bem Drient hatte reis fen laffen, um Sanbidriften, Dungen und Gemmen eingubanbeln. In ber Befdreibung feiner Reife berichtet er, bağ er b. 9. Juli 1705 bei Bruffa mit einem Derwifch gu= fammen getroffen, einem außerordentlichen Manne, welcher Latein, Spanisch, Italienisch und Frangosisch mit gleicher Fertigfeit fprach, mit Flamel's Geschichte genau befannt mar, und ber ihm versicherte, baß Flamel und fein Beib

noch leben und awar in Offindien, daß Flamel einer feis ner vertrauteften Freunde fei, ben er por faum brei Jahren jum letten Male gesprochen habe. Diefes neue Mahrchen fügt fich auf folgende Beise an bas alte an. Da Flamel fich in Paris nicht auf die Dauer fur ficher hielt, so ergriff er als Rettungsmittel bie Berbreitung von ber Nachricht seines Tobes. Pernelle stellte fich trant, und balb hieß es fie sei gestorben; an ihrer Statt ward ein holzernes Bild begraben; fie felbft war nach ber Schweiz gereifet, wo fie ihren Mann erwartete, ber balb barauf, nachbem er Argt und Geiftlichen bestochen, biefelbe Romobie fpielte, feiner Pernelle nachreifete, und nun mit ibr in ber Belt umber giebt. Sang glaublich fant Paul Lutas biefes zwar nicht, fant aber boch auch nicht eben Arges baran. In ber Bueignungefchrift feiner Reisebeschreibung an Ludwig XIV. spricht er bavon als von einer Raritat.

(Abelung, Geschichte ber menschlichen Marrheit 28b. 3. S. 242 - 302. Bieland: Nitolas Rlamel, Paul Lutas und ber Derwifch von Bruffa Bb. 43. meis ner Ausgabe S. 121 - 184. Schmieber, Gefchichte ber Aldemie G. 188 - 196. Delaulnape in ber Biogr. universelle.)

FLAMEN (Flamines), hieß bei ben Romern ein folder Priefter, beffen Dienft nur einer einzigen Gottbeit geweiht war. Diefen Namen hatte er von feiner Ropfbebedung, die in einem hute bestand, welcher spigig zulief (baber apex), am oberften Enbe einen aus ber Spite hervorragenden Haarthurm hatte (tutulus), der mit dem Zweige eines glucklichen Baumes geschmuckt und mit eis nem wollenen Gefabe (filum — lanae velamen — Liv. 1, 32) umgeben war, und unter bem Kinn mit zwei feis nen Riemen ober Banbern befestigt wurde. Entweber von biefem filum, ober von bem hute überhaupt, wird die Benennung flamen abgeleitet, Flamines anstatt Kilamis nes ober pilamenes, von pileus. (Plutarch im Numa. Dion. Hal. 2, 64.) Numa setzte beren brei ein, einen für Jupiter, Flamen Dialis, einen für Mars, Flamen Martialis, und einen für Romulus, Flamen Quirinalis. Rach Plutarch hatte er zu ben beiben erften, Die alfo Romulus icon eingeseth hatte, nur ben letten hinzugefügt, auf jeden Fall aber hat er, wenigstens in Anfehung bes erften, neue Anordnungen verfügt. Wie Livius berichtet (1, 20), verrichtete Numa felbft, als Konig, viele got: tesbienftliche Geschafte, und insbesondere bie bem Rlamen Dialis zukommenden; einsehend aber, bag es mehre Ros nige geben wurde, die bem friegerischen Romulus, als bie ihm glichen, verordnete er für Jupiter einen immer in Rom anwesenden Flamen, beffen Stellung er auf viels fache Beise auszeichnete. Er trug ein mit Purpurstreifen verbramtes weißes Gewand und erhielt einen koniglichen Thronsessel (sella curulis); ein Lictor ging vor ihm ber und bas Saus, welches er bewohnte, Flaminia, mar burch ihn geweiht. Nahm ein Gefangener in baffelbe feine Buflucht, fo mußten ihm bie Banben abgenommen werben, bie bann vom Dache herab auf bie Strafe geworfen wurden. Bar Jemand gur offentlichen Geißelung verurtheilt, und er tonnte fich biefem glamen ju gugen

werfen, so burfte an bemselben Tage die Strafe nicht an ihm vollzogen werben. Auch seine Gattin war burch ihn zur Priesterin geweiht. Sie führte ben Ramen Flaminica, trug ein feuerfarbenes Gewand und um ben Ropf einen Schleier, rica genannt, womit sie, wenn sie bem Auwiter an bestimmten Tagen einen Widder owserte, das Saupt verbullte. (Varro L. L. 4, 29.) Wegen ihrer wiesterlichen Burbe konnte fie nie von ihrem Gemal gefcieben werden, und diefer mußte fogar, wenn fie ftarb, fein Priefteramt nieberlegen. In feiner Stellung waren ibm aber mancherlei Pflichten auferlegt. Dag er feine Racht außerhalb ber Stadt fein, fein jum Ereffen aus: geruftetes Deer ober Flotte feben, und fein Pferd befteis gen burfte, lagt fich aus bem, was Ruma bei Stiftung diefer Stelle beabsichtigte, erklaren, nicht aber warum er teinen Knoten an feinem Leibe haben, teinen Tobten berubren, teinen Begrabnifplat betreten, teinen Gib leiften, nicht unter freiem himmel fich falben, weber Dehl noch Squerteig, teine Bobnen und Biegen, tein robes Kleisch. feinen Epbeu berühren und feinen Beg geben burfte, über ben an Baume befeftigte Beinftode berabhingen. Bem jeboch baran gelegen sein sollte, ber kann bei Plutarch in den romischen Aragen allerlei Bermuthungen finden. Barum er ohne seinen Sut, bas Abzeichen seiner Burbe,

nicht ausgeben durfte, ertlart fich von felbft.

Die Flamines wurden anfangs von den Königen einge: fest, in der Republit aber von dem tribusweise verfammels ten Bolke gewählt (Gell. N. A. 15, 25), wozu der Pontifer Raximus brei Bablbare vorschlug, und nachmals ben Gemablten weihete. Sie batten bie bochfte Burbe nach bem Pontifer Maximus und waren in der Republik Mitglieder bes Senats, in welchem fie auch zu ben bochften State. wurden gelangen konnten, wodurch jedoch ihr priefterlis des Amt nicht beeintrachtigt werben burfte. Dann that ber Pontifer Maximus Ginfpruch. Go geftattete biefer bem Conful Poftumius Albinus nicht, mit feinem Umtsgenoffen zur Flotte nach Sieilien abzugehen, weil bie Entfernung von feinen priefterlichen Berrichtungen bies unterfage; und ebenfo erging es bem quirinalifchen Fla: men Q. F. Pictor ale Prator (Liv. 37, 51). Dem Flamen Martialis Flaccus erkannte ber Pontifer Darimus eine Gelbstrafe ju, wenn er von seinem priesterlichen Umte auf Beranlaffung eines Krieges fich entfernen wurbe. Die Gelbstrafe erließ ibm bas Bolt, befahl aber, baß er bem Pontifer gehorche. (Cic. Phil. 11, 8.) Am auffallendften ift es ohne 3weifel, daß Gervius Maluginenfis, ber Flamen Dialis, als altefter Confular nach ber Proving Afien als Statthalter abzugeben verlangte, wobei er erflarte, bag er eben bas Recht habe wie ber Flamen des Mars und Quirinus, und es gebe feinen Boltsbefolug, noch finde fich in ben Buchern ber heiligen Ge: brauche baruber, daß ber Flamen Dialis nicht in die Proving abgeben burfe; nach ber Ermorbung bes Derula fei diese Stelle, ber Religion unbeschabet, 72 Jahre lang unbefett geblieben, alfo tonne er wol ein Sahr lana abmefend fein. Aber die Entscheidung des Pontifer Marimus fiel bagegen aus und ber Flamen mußte in Rom juricobleiben. (Tac. Ann. 3, 58. 71).

Ruma hatte nur die drei genannten eingeseht, des nen aber nach und nach zwolf Andere hinzugesügt wurs den: Flamen Neptunalis, Carmentalis, Floralis, Pomonalis, Volturnalis, Palatualis, Vulcanalis, Furinalis, Laurentialis, Lavinaris, Virbialis und Falacer. Man unterschied nun Flamines majores und minores. Zene, die drei von Numa eingesehten, behaupteten den Rang vor allen, und es konnten dazu nur Patricier gewählt werden, dei diesen, die auch aus Plebejern gewählt werden, bei diesen, die auch aus Plebejern gewählt werden konnten, entschied den Rang der Rang der Gottheit, welcher sie geweiht waren. Zu der Kaiserzeit vermehrte sich die Anzahl mehr und mehr, da gab es Flamines Augustales, Trajanales, Claudii, Hadriani u. a.

FLAMEN (Albert), vermuthlich ein Rieberlander, nach Strutt zugleich ein Daler und Rupferftecher. Bon feinem Leben bat man teine Nachrichten vorhanden, man glaubt aber, daß er fich lange in Paris aufhielt und in ben Jahren 1659 und 1664 baselbft arbeitete. Malereien tennt man nicht von ibm. Bon seinen geatten Blattern aber bat Bartich \*) 152 beidrieben, welche ganbichaften. Bogel, Fifche und Figuren barftellen. Lettere find mangelhaft gezeichnet und verbunden, und wenn auch bie Landicaften mehr Borguge haben, fehlt es boch in ben Formen ber Baume, sowie im Bellbuntel. Dehr Charafter haben seine Bogel, aber meifterhaft find die Fische ausgeführt; fie find mit soviel Bahrheit und Genauigfeit behandelt, daß Richts zu munschen übrig bleibt; baber fie auch von ben Runftfennern febr gesucht werben. Die Platten von Flamen find gedit und mit bem Grabflichel gart verbunden; auch bebiente er fich der kalten Nabel, um mehr gartere Berbindung hervorzubringen, worin er fich ben Arbeiten Bollar's naberte. Debre feiner Arbeis ten tamen unter folgenden Titeln heraus: Diverses Espèces de Poissons de Mer. Dessignés et gravés après le naturel par Albert Flamen, Peintre etc. (à Paris chez J. van Merlen.) Drei Abtheilungen. Diverses Espèces de Poissons d'eau douce par A. B. Flamen etc. 3mei Abtheilungen. Diversae Avium Species studiosissime ad vitam delineatae. Per A. B. (A. Weise.) Flamen. 1659.

FLAMINIA, bie eilfte ') Provinz Italiens (spatere Geographie) wird als solche von Paulus Diaconus aufgesührt. Sie habe ihren Namen von der Via Flaminia und dem Erbauer derselben erhalten '). Sie lag zwischen dem adriatischen Meere und den apenninischen Alpen,

<sup>\*)</sup> f. Peintre Graveur. T. V. p. 173-198.

<sup>1)</sup> Râmlich nach Paulus Diaconus. Rach der Notitia Imperii waren Flaminia und Picenum Annonarii eine Proving. Dierrührt bemerkt der Anonymus Mediolanensis, De Italia Medii Aevi, Diasertatio Chorographica pro usu Tabulae chorogr. (ap. Muratori, Rer. Ital. Scriptt. T. X. Col. CCLX): "Quamvis enim Notitia Imperii, ut inquit (Fontaninus) Flaminia et Picenum Annonarium pro una Provincia scribantur, quia politice sub eodem Consulari, geographice tamen alia Regio Flaminia, alia Picenum Annonarium, nec unquam dicta fuit Flaminia Annonaria etc. etc." 2) Paulus Diaconus, De Gestis Langobardorum. Lib. II. Cap. 19 (ap. Muratori, Rer. Ital. Scriptt. T. I. p. 433).

welche sie von Umbrien schieden. In Flaminia war die vornehmste Stadt Ravenna, und fünf andere Städte mit griechischem Namen Pentapolis genannt. Nach Flaminia war die zwölfte Provinz Picenus, und die zehnte Ümislia. Nach Ricobaldus von Ferrara ist die neunte Provinz Picenum; die zehnte Flaminia, von dem Präses Flaminius genannt. In ihr sind Ravenna und fünf andere Städte, als Faventia, Forum: Livii, Forum: Pompilii, Casena und Carvia. Bon Ariminum ist es zweiselshaft; denn einige Schriftsteller erzählen, daß diese Stadt von Römern in Galtien erdaut sei, und so wird sie in Flaminia sein. Lucanus aber sagt, daß der Fluß Rusbicon, welcher zwischen Ariminum und Casena sließt, die Grenze zwischen Galtien und Ausonien sei, und vom Rusbicon sprechend, sagt er so:

\_ \_ \_ \_ \_ \_ , et Gallica certus Limes ab Ausoniis disterminat arva colonis."

Denn Ausonien nennt er die Gegend Italiens, welche ben Rubicon im Westen hat. Gallien aber nennt er die jenige Gegend Italiens, in welcher Liguria, Amilia und Flaminia sind, und diese Gallia wird Cisalpina und Togata genannt. In dieser Flaminia ist die Hauptstadt Ravenna, vormals von den füns Städten, welchen sie vorstand, Pentapolis genannt. Die Grenzen Flaminia's sind diese: im Osten Picenum, im Westen Amilia, im Güden die mittleren Alpen zwischen ihr (Flaminia) und Umbria, im Norden wird sie vom adriatischen Meere begrenzt. Diese Gegend (Flaminia) ist sehr reich an allen Gütern und Feldprüchten, an Wein, Ol, Obst und Fischen, Wieh und Salz. Sie hat glückliche Berge, in Ebenen sich hinstreckende Gesilde, Flüsse, Meer, Gümpse und Wälder, und wassenkundige und kampflustige die Manner. Die eilste Provinz ist Amilia u. s. w. So Ricobalbus von Ferrara.

FLAMININUS, bei den Griechen Graurivos (nicht Daubivos, wie irrthumlich in so manchen Terten noch steht) 1), ist ein Beiname, welchen ein Zweig des Geschlechts der Quinctier (Gens Quinctia) zu Rom sührte, eines altspatricischen Geschlechtes, das seinen Stammbaum die auf Alba Longa zurücksührte, dei dessen Zersstörung die Quinctii unter den nach Rom verpflanzten und dort in den Senat aufgenommenen Geschlechtern genannt werden 2). Wenn daher bei Livius, wie dei Eisen

cero, auch Personen von niederer und unbefannter Sertunft vortommen, welche ben Damen Quinctius fubren, wie g. B. ber übrigens burch militairifche Zugenben und friegerifche Tapferfeit ausgezeichnete Ubmiral D. Quinctius 3), ober G. Quinctius, und fein Bruber P. Quinctius, fur welchen Gicero in einer Erbichaftsangele: genheit vor Gericht auftrat 1), und Unbere beffelben Da= mens 1), wie ber wiber Gulla larmenbe Bolfstribun &. Quinctius 6), fo wird baraus schwerlich bas Dafein einer besondern plebejischen gens Quinctia erwiesen werben fonnen 7), welche neben bem alten patricifchen Gefchlechte ber Quinotii eriffirt, ba vielmehr Freigelaffene bes letteren Gefchlechts wol benfelben Ramen angenommen haben mogen, ohne barum urfprunglich Glieder beffelben gemefen gu fein. Unter ben verschiebenen 3meis gen biefer patricischen Gens Quinctia (bie Capitolini, Grispini, Gincinnati) 5) fommt nun auch ein 3meia vor, beffen Glieber burch ben Beinamen Alaminis nus von ben andern eben bemertten 3weigen unterfcbieben wurden, ohne bag wir genau nachzuweifen im Stande find, weffen Urfprungs eigentlich Diefer Beiname ift, und wer ihn zuerft geführt, und bamit ber Stamm: vater eines Befchlechts geworben ift, bas einige nambafte Manner bem romifchen Staate geliefert bat. Benn es allerdings nabe liegt, ben Ramen Flamininus, fo gut wie Flaminius, von Flamen abzuleiten, und bemnach Flamininus, fo gut wie Mugurinus (von Augur) als bie Bezeichnung eines Cohns ober nachkommen eines Flamen aufzufaffen, indem die Burbe eines Flamen dialis etwa einer biefer Quinctier geführt, und damit ben Namen auf feine Nachkommen, als eine neue Branche bes Quinctischen Geschlechts, übertragen, so wurden wir boch wol zu weit geben, wenn wir mit Baillant ') einen solchen Flamen Dialis: C. Quinctius, als Stammvater bes 3meige ber Flaminini anfeben wollten, inbem ein folcher Flamen in ben uns noch juganglichen Quellen ber romischen Literatur feineswegs vorkommt, überhaupt vor bem 6. Jahrh. Roms bieser Zweig ber Quinctier nicht eristirt zu haben scheint, indem uns in der ersten Salfte beffelben zuerft und vor Allem ber berühmte Ditus Quinctius Flamininus entgegentritt, welcher in ben Capitolinifden Faften, wie auf Mungen und Infchriften,

statt ber Quinctii die Quintilli genannt, wenn anders die Lesart (Korristovs) richtig ist. Die Griechen, namentlich Plutarch, segen für Quinctius Kolvitos; in zwei bemnachst zu nennenden Inschriften kommt Kolvitos und Kolvitos vor.

<sup>3)</sup> Paulus Diaconus I. I. Lib. H. Cap. 18, 19, 23. p. 432.
433. 4) Mit Ricobatbus von Ferrara vergl. Paulus Diaconus
I. I. Cap. 23, p. 433. 5) Kriegslustige, streitlustige, namlich faciles consigere praelio, sagt Ricobatbus von Ferrara. 6) De partibus Italiae secundum scripta auctorum Cap. 10—12 ap. Muratori, Rer. Ital. Scriptt. T. IX. Col. 189, 190. Gobelinus Persona, Cosmodromii Aetas I. Cap. V. (ap. Meibomium, Rer. Germ. Seriptt. T. I. p. 70) führt dagegen Flaminia als die eilste Proving Italiens auf, gibt den Grund ihrer Benennung nach oder wenigstens wie Paulus Diaconus an, und schließt: "Nunc tamen Flaminia et Aemilia reputantur partes Italiae."

<sup>1)</sup> s. die Note weiter unten. 2) Livius I, 30, mo jest Alschefski, nach der mediceischen und pariser Handschrift, die (mitbere und spätere) Form Quintius geseht hat; vergl. R. 2. Schneisder, Elementarlehre der lateinischen Sprache S. 451. Bei Diornys von Halitarnaß (III, 29 [p. 170. ed. Sylb.]) werden aber

<sup>3)</sup> Livius XXVI, 39: "Praeerat classi commeatibusque D. Quinctius, obscuro genere ortus, ceterum multis fortibus factis gloria militari illustris."

4) Cicero pro Quinct. 1 sq. 3. 5) f. bei Ruperti, Tabb. genealogg. p. 198.

5) f. bei Ruperti, Tabb. genealogg. p. 198.

6) Cic. Beut. 62 pro Cluent. 27—29. Mehr im Onomastic. Tullianum von Bair ter und Oretti S. 504.

7) So meint namentlich de Jongh p. 1. not. 2.

8) f. Ruperti 1, c. p. 187 sq.

9) Numm, antiqq, famm, Romm. H. p. 325 und bagegen de Jongh p. 2. not. 2. Auch Pacciaudi (Mon. Pelopon. Vol. II. p. 109) irrt, wenn er ben berühmten T. Quinctius Flamininus, den Sieger Philipp's von Macedonien, für benjenigen ansehen will, welcher, indem er die priesterliche Wurde eines Flamen auf seine Familie gebracht, damit auch den davon herfommenden Beinamen Flamilie gebracht.

als Titi filius und Lucii Nepos bezeichnet wird, ohne daß wir jeboch über Bater und Grofvater etwas Nabe: res ober Sicheres anzugeben mußten. Donn bie Angabe bes als Autorität ohnehin nicht besonders gultigen Auretius Bictor (De virr. illustr. 55), welcher benfelben gu einem Sobne bes am trafimenischen See gefallenen romi: fen Beibheren C. Flaminius macht, beruht offenbar auf einer Bermechselung, welche, weil fie bei ber Abn= tiebleit bes Ramens und ber Schreibart oftere, besonders auch bei ben griechischen Schriftstellern, vortommt 10), uns an beppetter Borficht nothigt. Denn biefer Felbherr gesichtete ber gens Plaminia an, einem plebejifchen Gefolechte, bas von der gens Quinctia einem patrici= fchen Gefchlechte, beffen eine Branche, wie wir gefeben. ben Beinamen Alamininus führte, mobl zu unterfcheis ben ift. Bir tonnen bemnach biefer Angabe, welcher beffenungeachtet ein neuer Gelehrter 11) folgt, feine Gultig: teit guertennen; baben auch teinen bestimmten Grund, in bem als Dunnvir im 3. 536 u. c. genannten Cafo Duinctius Flamininus, ober in bem gum Augur um 540 u. c. erwählten 2. Quinctius Flamini= nus 12) ben Großvater bes berühmten Siegers bei Annoeferhald anguerkennen, wiewol wir bie Doglichkeit wicht leugnen wollen, indem der Entel bamals ungefahr 18 Sabre alt gewesen. Berschieden von biefem Mugur umb beffen muthmaßlichem Entel burfte auch ber &. Duinctius Flamininus sein, welcher 551 u. c. die eurulifche Abilitat betleibete 13), fowie ber Prator &. Quin= ctius Flamininus im 3. 552 u. c. 14). Eher burfte der als Triumvir 551 u. c. zur Bertheilung von Eandereien genannte D. Flaminius für ben Bater ju halten fein, wenn wir in ber betreffenben Stelle bes Livius (XXXI, 4) mit Pighius E. D. Flamininus lefen burften.

Das Geburtsjahr bes A. Quinctius Flamininus, jedenfalls des berühmtesten Mannes, den dieses Geschlecht aufzuweisen hat, wird, wenn wir der Angade des Plutarch (Vit. Flamin. 2) folgen, wonach er kaum 30 Jahre alt war, als er zum Consulat gelangte (555 u. c. oder 198 a. Chr.) 16), oder der des Livius (NXXIII, 33), worznach er noch nicht 33 Jahre alt gewesen, als er die Freisteit Griechenlands dei den isischmischen Grieclen feierlichst

proclamirte, um 525 u. c. ober 228 a. Chr. anguseben fein Bon feiner Jugenderziehung und Bilbung wiffen wir nichts Naberes; eine Außerung bes Plutarch 4) laft uns glauben, daß er, wie es die Zeitverhaltniffe mit fich brachten, indem Rom damals grade in die gefährlichken und bedeutendften Kriege verwickelt war, fruh die militais rifche Laufbahn ergriffen, bie allerbings auch ben Sohnen bes boberen Abels bie befte Musficht eröffnete, balb gu Ansehen und Ruhm im Staate zu gelangen. Inbessen scheint er boch barüber die geistige Bilbung nicht vernachlässigt zu haben, welche icon bamale ben weiter blidenben Gliebern biefes an ber Spipe ber Leitung ber Ungelegenheiten Roms ftebenben Abels als eine unerlage liche Bebingung erscheinen mochte, um fich felbit, wie bie Stadt Rom, in ber hohen Stellung gu erhalten, gu ber man bereits gelangt war. Denn bei feinem fpateren Auftreten in Briechenland erscheint Rlamininus ben Brieden nach Sprache und Ausbrud wie ein echter Bellene 17); seine Busammenkunfte, seine Bwiegesprache mit Philipp, bem herrscher von Macedonien 18), seine Reben in ben griechischen Berfammlungen (3. B. Livius XXXIV, 49), fein ganger Bertehr mit ben Griechen lagt jebenfalls auf vollkommene Kenntnig ihrer Sprache und auf Die weltburgerliche, feinere Bilbung fchließen, Die um Diefe Beit fchon, von Griechenland aus, auch in Rom bei einem Theile bes hoberen Abels, bem auch bie Scipionen anges borten, Eingang gefunden batte; um 514 u. c., also eilf Sahre por der Geburt bes Flamininus, mar ja icon Livius Andronicus in Rom mit einem nach griechischem Mufter bearbeiteten Drama aufgetreten 19), burch welches er den Gefcmad ber Romer, b. h. ber hoheren Stande, für griechische Bilbung überhaupt anzuregen gefucht batte. Ja es scheint ebendiese feinere und bobere Bilbung, Die mit seiner gangen Personlichkeit und mit seinem Charat-ter in so schonem Einklange fland, seine frube Erhebung ju den bochsten Burben bes Staats, jundchft jum Consfulat, woran fich die Fuhrung bes Kriegs im Dften tnupfte, herbeigeführt zu haben, ba er zugleich als Rriege: mann icon fruber, mabricheinlich in Folge feiner Abtunft und feiner Familienverbindungen, in bedeutender Stellung erscheint. Plutarch 20) lagt ihn feinen erften Beldzug im zweiten punischen Kriege unter bem Conful Marcellus, als Chiliarch (ober nach ber romifchen Bezeichnung als tribunus militum), machen, was, ba unmittelbar barauf von bem Tobe bes in einem hinterhalt gefallenen Marcellus die Rede ift, fuglich in bas fünfte Confulat bes Marcellus verlegt werben kann, alfo in bas Sahr 545 u. c. oder 208 a. Chr., wo Flamininus etwa zwan = gig Sahre alt war 21). Rach bemfelben Plutarch hatte

<sup>10)</sup> Bergl. nur die Rachweisungen bei de Jongh p. 2, not. 3 und in der Rote meiner Ausgabe von Plutarch's Flamininus E. 77. Sishelie ad Papasulam VII, 7 fin. p. 129. Wir tonnen daher so wenig Schweighäuser (un Appiau. III. p. 510) beistimmen, als Sintenis, welcher in seiner Ausgabe des Plutarch (Tom. II. p. 190) die sehlerhafte Schreidart der Hamistisch welcher in den Tert geseth hat, aus dem sie früstere Perandseder mit Mocht, der offenbaren Berwechselung wegen, ausgewiesen hauten. übrigens lassen die Griechen, zumal Plutarch, des Togmomen pristens weg, und nennen ihn dies Attus mit dem Prinomen. In zwei Inschristen beist er Tiroz Kotyanoz (nr. 1996) und Tiroz Kodyanoz (nr. 1996) und Tir

<sup>16)</sup> Vit. Flamin. 1: παιδευθείς δε παιδείαν την διά των εθών των στρατιωτιχών χ. τ. λ. 17) Plut. Vit. Flamin. 5. Gs heißt bort von ben Griechen: ἀπαντώντες ἀνδρί — ψωνήν τε χαι διάλεχτον Έλληνι. 18) Livius XXXII, 32 sq. 19) f. meine Geschichte ber romischen Etteratur. § 12 ber britten Kusgabe. 20) Vit. Flamin. 1: πρώτον μεν έν τῷ πρὸς Αννίβαν πολεμφ Χιλίαρχος ὑπατεύντε Μαρχέλλφ συνεστρατεύσατο. 21) Schon aus biesem Grunde ist es minder wahrscheinich, an bas vierte Consulat des Marcellus

er alsbald, nach ber barauf erfolgten zweiten Ginnahme von Tarent, ben Dberbefehl über biefe Stadt und ihr Bebiet erbalten, und bier nicht minder durch seine Rechts lichteit, wie fruber burch feine militairischen Dienste Unfeben und Ruhm fich gewonnen 23). Es mag bies in bie Sabre 548 und 549 u. c. fallen, ober 205 und 204 a. Chr. 23). Db und wann er die Quaftur bekleibet, wissen wir nicht, auf bestimmte Beugniffe geftugt, anzugeben; es mag baber auf bloger Bermuthung beruben, wenn biefelbe entweder fruber, noch vor die Dberbefehlshaberstelle in Tarent, von Pighius 14) gesett wird, um 546 (545) u. c., ober nach berselben, um 553 (552) u. c., wie de Jongh 26) ansett.

In Folge ber in feiner Stellung zu Sarent bewähr= ten Eigenschaften übergab man ihm, fahrt Plutarch 26) fort, bie gubrung von Colonien nach Rarnia und Confa, ober vielmehr Compfa im Gebiete ber hirpiner, was Plutarch bier mit ber in Etrurien gelegenen Stabt Cossa verwechselt zu haben scheint 27): wenn anders übers haupt die ganze Angabe richtig ist, indem Livius 28) keine bieser beiden Colonien nennt, sondern dafür das durch horatius spater bekannt gewordene Benusia sett, wohin unter feiner und bes Terentius Barro und P. Cornelius Scipio Leitung neue Coloniften geschickt murben.

Flamininus, burch alles bies fcnell, wie es fcheint, gehoben, faßte, als er nach Rom jurudgekommen war, ben kuhnen Entschluß, sich unmittelbar um das Confulat ju bewerben, ju bem ihm ebenso febr bas nothige Alter, als auch die Berwaltung der dem Consulat vorausgehens ben Abilität und Pratur [Plutarch 29) sett fogar noch, aber irrthumlich, bas Tribunat hingu, bas Flamininus als Patricier nicht fuhren konnte] abging, unterflutt in biefer Bewerbung wenn auch nur im Stillen, burch ben romis fchen Abel wie felbst eine Partei im Bolke, die er burch jenes Colonialgeschaft sich gewonnen haben mochte 10). 3war widerfetten fich die Bolkstribunen D. Fulvius und Mancus Curius einer solchen Wahl und erhoben bagegen, wie es icheint, gewaltigen garm. Der Genat, um wenigstens

(also 543 u. c.) zu benten, wie Pighius (Ann. II. p. 199) will; bann mare glamininus taum achtgebn Jahre alt gemefen.

ben Schein zu bewahren, überließ fluglich bem fouverai= nen Bolle Die Entscheidung in einer Sache, welche allerbings dem Gerkommen durchaus zuwider mar, aber in anderen Begiebungen burch bie Berbaltniffe Roms im Often, ju Griechenland und Macedonien, bochft zuträglich ben Gesammtinteressen bes Staates erschien. Auch tauschte fich ber Senat nicht, indem bas Bolt, bas, wie gefagt, gewiß icon vorber theilweise auf bie Seite bes Flaminis nus gebracht war, ihn, den taum breißig Sahre alten Felbherrn, jugleich mit Gertus Alius jum Conful erwählte 31) und somit eine Ausnahme von ber bestebenben Ordnung machte, die felbst spater noch, als durch bie Umftande geboten und burch bas Intereffe bes Staates gerechtfertigt, ben Beifall eines Cicero 22), wie früher ber Beitgenoffen fand. Und allerbings, um im Often bie mascebonische Macht zu brechen und Griechenland zu gewin: nen, bedurfte es nicht blos eines tuchtigen Rriegsmannes, sondern auch eines gewandten Diplomaten, eines Mannes von feiner Bilbung und einem ansprechenben, die Bergen leicht gewinnenden Befens: Eigenschaften, welche in bem jungen Flamininus, bem Sprofling eines alt : patricifchen

Geschlechts, sich vereinigt fanden.

Die beiben Confuln hatten bei ihrem Amtsantritt (555 u. c.) bie Geschäfte in ber Beise getheilt, baß bem Flamininus die Führung des macedonischen Krieges und was bamit zusammenhing, zufiel: zu welchem 3wede auch ber Senat eine Werbung von 8000 Mann (barunter 3000 Romer, ber Reft Berbunbete), nebft 800 Reitern (worunter 300 Romer) als Erganzungsmannschaft bes Seeres verwilligt hatte 32). Kaum war die Berbung, und zwar aus alten gebienten Rriegern, vollzogen, als Flamininus zu bem neuen Schauplage feiner Thaten eilte, fonels ler als man es gewohnt war und auch erwartet hatte, obwol am Anfange ungunftige Beichen bie Abreise verzo: gert hatten. Bu gleicher Beit batte er auch, um von beiben Seiten aus, ju gande, wie ju Baffer Die Kriegs: operationen mit Erfolg zu leiten, vom Senate fich feinen Bruber Lucius Quinctius Flamininus als Befehlshaber ber Flotte zutheilen laffen 34); er felbft, taum über Brundufium nach Corcyra gelangt, begab fich von ba schleunigst in bas romische Lager, welches mitten in Epirus, gegenüber ben Engpassen von Antigonia 33) (jest bie Colucht von Bojuffa) b), in welchen Philipp mit seinen Macedoniern verschangt lag, sich befand, ohne bis-ber irgend Etwas wiber ben Segner ausgerichtet gu ha= ben. Billius, ber bisherige Befehlsbaber, beffen fcwantendes und unschlussiges Benehmen ben Krieg wenig geforbert hatte, trat fogleich bas Commando an Flamininus ab, ber fich balb von ber Rublofigfeit bes bisber eingeschlagenen Berfahrens, bas bochstens bazu bienen tonnte, bie Armee in kleinen Gefechten nach und nach aufzureiben und so in ihrer moralischen Kraft zu schwächen, überzeugt

<sup>22)</sup> Vit. Flamin. 1: Τέτος δὲ τῆς περὶ Τάραντα χώρας καὶ Τάραντος αὐτοῦ, τὸ δεύτερον ήλωκότος ἔπαρχος ἀποδειχθείς, εὐδοχίμησεν οὐχ ήττον ἐπὶ τοὶς δικαίοις ή κατὰ τὴν στρατείαν. 23) Rath Livius XXIX, 13: "T. Quinctius Tarentum; C. Hostilius Tubulus Capuam, propraetores, sicut priore asso, cum vetere uterque praesidio, obtinerent." Das Confulat des Sempronius und Cornelius, in welches dies fällt, ift 549 u. c. 24) Ann. II, p. 199. 25) a. a. D. S. 6. 26) Vit. Flamin. 1 fin. 27) f. Clover. Ital. Antiq. p. 479.

28) Livius XXXI, 49.

Bon Colonien nach Narnia und Cossa spricht ebenderselbe XXXII, 2 und XXXIII, 24, jedoch ohne den Flaminnens zu nennen. Bgl. auch meine Note zu Plutorch. p. 80.

29) f. Vit. Flamin. auch meine Rote zu Plutarch. p. 80. verglichen mit Livius XXXII, 7. 30) In biefem allgemeinen Ginne möchten wir Plutarch's Borte a. a. D.: Rarges robe and των πληρουχιών έχων προθύμους, welche, wortlich gefast und auf die von ihm nach Rarnia und Cossa ober nach Benusia geführten Colonisten bezogen, in sofern einen Widerspruch in sich enthalten, als diese Städte, als lateinische Colonien, tein Stimmrecht in Rom hatten; s. de Jongh p. 8. not. und daselbst besonders Madvig, Opusoc. Acadd. I. p. 371 aq. 298.

<sup>31)</sup> f. Plutard und Livius an ben angeführten Orten. 32) Philipp. V, 17.

33) Dariber und über das Folgende s.

Plutarch. Flamin. 3. Livius XXXII, 9.

34) s. Livius XXXII, 9.

34) s. Livius XXXII, 5.

Plutarch. l. c.

35) Livius XXXII, 5.

Plutarch. l. c.

mit meiner Rote E. 85.

36) s. Liegt, Das theffatsise

Xempe E. 6. Leake, Travels in North, Grecce. I. p. 368 eq.

batte, und barum fogleich eine Recognoscirung bes gansen Terrains, namentlich ber Engpaffe, vornahm, burch welche ber Mous ftromt. Biewol er die große Schwierig: feit, ja Unmöglichkeit erkannte, diese wohl vertheibigten Paffe, welche mit bem vom Peneius burchftromten Tem= pethal viele Uhnlichkeit hatten, ohne jedoch bie reizenben Raturiconheiten bes letteren Thales zu befigen 37), mit Gewalt wegzunehmen; fo konnte er fich boch nicht ents foliegen, biefelben zu umgeben und burch bas Gebiet ber Daffaretier am Berge Lyncus bin einen Beg einzuschlagen, ber ibn in obe Segenden geführt hatte, in welchen er, vom Deere und von der Flotte und badurch von der nothigen Bufuhr abgeschnitten, leicht in einen Mangel an Lebensmitteln gerathen mare, ber ihn, gegenüber bem ieber offenen Schlacht fluglich ausweichenben Philipp zu einem Rudzuge unverrichteter Sache genothigt, ja vielleicht in eine noch schlimmere Lage gebracht haben wurde 38). Mit biefen Berathungen und Überlegungen verftrichen, wie Livius 19) angibt, 40 Tage, mabrend welcher Philipp, ber wol inzwischen erfannt haben mochte, welchen gefahrlichen Gegner er in Flamininus erhalten, baran bachte, uns ter Bermittelung ber in ber Debrzahl wenigstens ibm gunfligen Epiroten, einen Bergleich mit ben Romern zu Stanbe zu bringen. Es tam auch in ber That zu einer Bufammentunft des macedonischen Ronigs mit dem romischen Feld: beren, ber jeboch folche Bebingungen bem Konige vorlegte, bag biefer, im vollen Unwillen über bie von ihm verlangte gangliche Freigebung Theffaliens und Griechenlands - quid victo gravius imperares? ist die Antwort, welche ihm Livius 30) auf die Untrage des Flamininus in den Dund legt — Die Zusammenkunft aufhob, nach welcher sogleich die Reindseligkeiten zwischen beiden Geeren begannen, indem ohnes bin dem Flamininus taum ein anderer Ausweg übriggeblieben war, als bie Engpaffe mit Gewalt wegzunehmen. Allein bie Macedonier befanden fich in einer ju gunftigen Stel: tung, um baraus fo leicht verbrangt zu werben; bie Ros mer ausgefest, tonnten nicht vormarts tommen, und tein Enbe, tein Ausgang bes Rampfes war fur bie Romer gu erfeben, als ber Berrath eines epirotischen Sauptlings, Charops, ber es im Gebeimen mit ben Romern bielt, ben Flamininus aus biefer bebenklichen Lage errettete 41): Ein Gebirgspfab follte bie Romer in ben Ruden ber Beinde bringen, und innerhalb brei Tagen auf die Soben bimter benfelben fuhren. Sogleich entfendete Flamininus eine auserwählte Schar von 4000 Mann zu Fug und 300 ju Pferb, welche unter Fuhrung epirotischer birten ben Bug antraten, bei Lage in Schluchten und Gebirgen fich verftedt hielten, und bei Racht unter Mondichein marfcbirten: wahrend Flamininus burch kleine Angriffe und Scharmutel bie Aufmertfamteit ber Feinde auf fich au gieben fuchte. Um britten Tage jeboch, an welchem Die abgesendete Schar auf ben Sohen im Rucken ber Seinde erscheinen follte, sette er fich mit feiner ganzen

Armee, in brei Abtheilungen, in Bewegung und brang unmittelbar an bem engften Puntte bes Paffes vor: eine Feuer = und Rauchfaule, die gen himmel sich erhob, tunbigte zugleich bie Unkunft jener Schar im Rucken ber Feinde an, die nun die Flucht ergriffen und ben nachrudenben Romern eine reiche Beute neben einem Berlufte von 2000 Mann gurudliegen. Nur die Ungunft bes Bobens binberte die Romer an ber weitern Berfolgung bes Keindes; gang Spirus mar ihnen jest geoffnet und es fehlte bem Beere, auch ohne alle Bufuhr von Seiten ber Flotte, nicht an Lebensmitteln jeder Art. Brand und Berheerung jeder Art bezeichnete den Ruckzug Philipp's, welcher ben Romern ein ganz ausgesogenes, mittellofes Land zu hinterlaffen vergeblich bemubt mar: um fo gro-Bere Schonung bes ganbes und feiner Bewohner gebot Flamininus seinen Goldaten: daber die Theffalier, zumal nachdem bas durch 2000 Macedonier befette, feste Phas loria hinweggenommen und in Flammen aufgegangen war, fich gern bem romifchen Beere anschloffen 42); auch in bem burch bie Macedonier mehr ober minder besetzen und gedrudten Griechenland waren bereits die Blide und hoffs nungen Aller fehnsuchtsvoll auf ben romifchen Relbberrn gerichtet. Philipp hatte fich hinter die Daffe von Tempe zuruckgezogen.

Mittlerweile hatte auch die romische Flotte unter Führung des Lucius Quinctius Flamininus den Peloponnes umfegelt und mit den im Piraus jum Schut Athens liegenben Schiffen sich vereinigt; sie bedrängte bas von ben Maceboniern befette Eubda, eroberte Eretria und Karisftus, und wandte fich bann, Attita umfegelnd, wiber Kenchred, ben Safen von Korinth 43). Das Landheer hatte vergeblich langere Beit mit ber Belagerung ber von ben Macedoniern tapfer vertheibigten Stadt Atrag fich aufgehalten 44); unwillig wandte fich baber Flamininus 44) feits warts nach ber Lanbschaft Phocis, wo er Anticyra und einige andere kleine Orte ohne sonberlichen Biberftand befette, ben nur bas einzige Elatia, obwol vergeblich, zu leiften versuchte. Much bie gunftige Belegenheit, bie Achder vom Bunde mit Philipp abzugieben, blieb nicht unbenutt, jumal als eine namhafte romifch : gefinnte Partei, an beren Spige ber Stratege Ariftanus fand, bagu bie Band bot "). Lucius Flamininus ichicte baber von ber Alotte aus Gefandte an bie achaische Bunbesversamm= lung, um in Gemeinschaft mit ben Gefanbten bes Attalus, ber Rhobier und Athener ben Bund zu bearbeiten jum Anschluß an Rom. Bei ben Berhanblungen barüber zeigte fich inzwischen eine farte Begenpartei, welche, als bie Romifch gefinnten mit Gewalt ibre Sache burchfeben wollten, die Berfammlung größtentheils verließen, worauf ein Bertrag mit Lucius ju Stande tam, und bie Absenbung eines Beeres wider Korinth beschloffen ward, ju

<sup>37)</sup> Co Pinterch. 1. c. 38) f. Pinterch. Flamin. 4. Linine XXXII, 9; perel. XXXI, 33. 39) Livine XXXII, 10. 49) Livine XXXII, 10. 41) f. Livine XXXII, 11 eq. Pinterch. Flamin. 4.

<sup>42)</sup> f. bas Råhere über alle diese Borsälle bei Livius XXXII, 13—15. Plutarch, Vit. Flamin. 5. 43) f. bas Råhere bei Livius XXXII, 16. 17. 44) f. Livius XXXII, 17. 45) f. Livius XXXII, 18. 46) f. Appian. De red. Macodd. 5. Zonaras IX, 16. Aussührlich bei Livius XXXII, 19—23. Bergl. auch Pousen. VII, 8. Plutarch. Vit. Flamin. 5 erwähnt gang turg bes Factums.

bessen Belagerung Lucius, nach der Einnahme des Hasfens, eben geschritten war. Indessen der tapsere Widerstand der Besahung vereitelte das Unternehmen: die Ankunst des macedonischen Generals Philokles befreite Karinth und brachte auch Argos, durch Einverständnis mit der dortisgen macedonisch: gesinnten Partei, wie durch Wassenges walt wieder in die Gewalt der Macedonier 47).

Klamininus weilte mit seinem Beere in ben Binterquartieren, die er in der Candichaft Lofris und Phofis genommen hatte; in Rom hatte ihm, wie feinem Bruber, der Senat, auf Betrieb der Tribunen Oppius und Fulvius bas Commando auch auf bas nachft bevorftebenbe Sahr (556 u. c.) zur Beendigung bes Krieges verwilligt 48); in Griechenland hatten bie Bewohner ber bebeutenben Stadt Dpus, beren Burg jedoch von macedoni= fchen Truppen befett gehalten ward, ihn berbeigerufen 40). Roch ehe man an die Belagerung schritt, tam ein Bote bes Konigs Philipp, welcher um eine Busammentunft mit Flamininus bat, Die Diefer auch nicht abwies bo). Beibe kamen mit ihrem Gefalge bei Nicaa und bei Thronium am malifchen Meerbufen in ber Beife zusammen, bag Philipp zu Schiffe blieb und, aller Bitten des Flamini= nus ungeachtet, sich nicht bewegen ließ, zu biefem ans gand zu fteigen. Allein bie mehrtagige Besprechung führte gu feinem Befultat. Die Foberungen, welche Flamininus und feine Berbunbeten, namentlich bie Atoler, fetbft unter heftigen Ausfällen wiber ben Ronig Philipp, Mellten, namentlich bie Foberung bes Abzugs ber macebomifchen Befahungen aus fammtlichen griechischen Stabten, waren von der Art, daß, zumal als man Seitens ber Berbundeten bes Flamininus mit allem Nachbrucke auf beren Erfüllung bestand, ein Abbruch aller Berhandlungen ju befürchten mar, mas jeboch nicht in ben Abfichten bes Flamininus lag, ber, um die Sache in die Lange zu gieben, bem Ronige gegenüber ein ebenfo ruhiges und gemeffenes als fluges Benehmen beobachtete, bas biefer als nachgiebigfeit auslegend, burch ben Borfchlag erwieberte, eine Befandtichaft unmittelbar nach Rom au fenden und bort an Ort und Stelle mit bem Genat ju unter: handeln. Flamininus ging, wie zu erwarten, diefen Borschlag ein, ein Baffenstillstand von zwei Monaten ward abgeichloffen, ba obnebin die Jahreszeit zur Triegführung nicht geeignet war; wobei bie Raumung ber noch vom Ronig Philipp besetzten festen Orte in Photis und Lotris ausbedungen und auch vom Konige Philipp erfüllt marb, beffen Gesanbte, ebenso wie die Abgeordneten bes Confule und feiner Berbundeten, fogleich fich auf ben Beg nach Rom machten. Bie vorauszusehen war, fanben bie Gefandten ber Berbunbeten, welche vor Allem auf Raumung Griechenlands, namentlich der drei Orte Demetrias, Chalkis und Korinth brangen, als der Fesseln 1), ohne welche Griechenland nie frei werden konne, bei dem Senat ein

geneigtes Gebor; Die Abgeordneten bes Konigs, welche eine folche Foberung, ju ber fie gar teine Instructionen batten, nicht eingeben konnten, fehrten unverrichteter Sache gurud; Flamininus erhielt vom Senate, mas er gewunfcht hatte, mit ber Berlangerung bes Commando's bie Bollmacht, Krieg ober Frieden nach Umftanben au wablen; und es erfolgte von ibm nun bie Erflarung, wie er in teine weitern Berhandlungen mit bem Conige fich einlassen konne, wenn biefer nicht in die Raumung Griechenlands eingewilligt baben wurde 62). Damit war die von Flamininus gewünschte Fortsetzung bes Rrieges entschieben. Noch ebe biefer mit bem herannabenben Frühlinge eröffnet wurde, war Nabis, ber Tyrann von Lacebamon 33), in das von Philokles ihm überlaffene Argos eingezogen, hatte aber bann, nach einer Bufammentunft mit ben beiben Brubern Flamininus und mit Attalus bie Partei ber Romer ergriffen und ihnen gur Kriegführung mit Philipp fogar hilfstruppen jugefagt, 600 fretifche Schuten, welche auch balb eintrafen. Flamininus, mit feinem Deere nun an Korinth vorbeiziehend, war, nach einer Unterrebung mit bem in ber bortigen Beftung befehligenben Philotles, ben er auf feine Seite ju gieben fuchte, nach Anticyra übergefett, mabrent fein Bruber Lucius abgefendet warb, um die Afarnanen auf Seite ber Romer zu ziehen.

Mit dem Einbruche des Frühlings (556 u. c.) brach auch Flamininus aus feinen Binterquartieren auf; bie Bootier, schon langst ihm geneigt, schlossen fich balb an ihn an; Flamininus jog in Theben ein 54). hier erfrantte Attalus, und farb auch bald barauf in feiner Refibens Pergamus, wohin man ihn schleunigst zu Baffer iber bas Meer gebracht hatte 55); Flamininus aber rudte mit seinem Beere weiter vorwarts nach Theffalien, dem Philipp und seinem heere entgegen, bas an Bahl bem romis fchen so ziemlich gleich war. Letteres war nach ber Angabe Plutarch's bo) über 26,000 Mann ftart, barunter 6900 Atoler zu Fuß und 400 zu Pferd; bas macebonische Seer berechnet Livius nach feinen verschiebenen Bestanbtheilen auf die Gesammtsumme von 23,000 Mann, von welchen 16,000 auf die Phalanx tamen. Durch die Thermopplen nprbmarts ziehend b7) rudte Flamininus in bie Lanbichaft Phthiotis ein; auch Philipp hatte feine Stanbquartiere verlaffen und mar fubmarts ben Romern entgegengezogen; nach einem Reitergefecht bei Phera ba), in welchem jeboch bie Romer die Oberhand behielten, trafen endlich beibe Beere bei bem Dorfe Scotuffa, auf ber burch eine Bugelreibe, bie Bundstopfe 19) genannt (Kvrocxequaut), welche Philipp befett hatte, begrenzten Ebene zusammen: wo nun ein Rampf fich entspann, ber quch in ben Angen ber beiben

<sup>47)</sup> f. Livius XXXII, 23, 25. 48) f. Livius XXXII, 28.
49) f. Livius XXXII, 32. Plutarch. Vit, Flamin, 5. 50) über bisfe Jusammenkunft und Berhandlung f. Livius XXXII, 32—36.
Polybius XVII, 8 eq. Appian. Bell. Maced. 6. Plutarch. Vit, Flamin, 5 fin. 7. 51) f. meine Rote zu Plutarch. Flaminin.
10. p. 105 und die baselbst angeführten Stellen.

<sup>52)</sup> f. barüber Livius XXXII, 37. 53) f. über bas Folsgende Livius XXXII, 38—40. 54) Livius XXXIII, 1. 2. Plutarch. Vit. Flamin. 6. 55) Plutarch. 1. 1. Livius XXXIII, 1. 2. 55) Vit. Flamin. 7; vergl. Livius XXXIII, 3 gibt die Marschruthe naber an. 58) Bergl. Livius XXXIII, 3 gibt die Marschruthe naber an. 58) Bergl. Livius XXXIII, 6. 59) über diese Eccalistic f. Plutarch. Vit. Flamin. 8 init. und die p. 96 in der Rote von mir angesthriten Stellen; vergl. mit Lonke, Travels in North. Greece IV. p. 464 sq. 454 sq.

Führer selbst ben Krieg entscheiben sollte 60). Anfangs war der Bortheil auf Geiten Philipp's, beffen rechter Flus gel die Romer guructbrangte, welche bagegen unter unmittelbarer gubrung bes Flamininus ben linken Flugel der Segner in die Flucht trieben, mabrend ber rechte, von den Romern umgangen, dann auch fich nicht mehr balten konnte. Go war ber Gieg auf Geiten ber Romer vollftandig, mit einem Berlufte von etwa 700 Mann errungen, mabrend von ben Feinden an 8000 Mann ges tobtet, 5000 gefangen genommen worben. Go lautet bie Angabe bes Polybius, welcher Livius 61) mit ausbrudlicher Bermahrung gegen bie übertriebenen Bahlen bes Balerius von Antium, folgt. Philippus felbst ver-bantte seine Flucht nur ben mehr auf Plunberung bes Lagers als auf die Berfolgung bedachten Atoliern 62); er vettete sich nach Tempe und begab sich von ba aus nach Macedonien; Flamininus zog nach Lariffa, wo ihm ein Bote des Ronigs entgegentam, ber um einen Baffenftillftand und bie Abfendung einer Gefandtichaft nachsuchte, was auch Beibes verwilligt warb 63). Denn jest mußte bem Flamininus, zumal bei dem Benehmen der Atolier, welche fich alle Chre des Sieges beilegten und den Flamininus auf alle Beise verletten, ja sogar nachtheilige Gerüchte über ihn aussprengten 64), ebenso sehr baran liegen, durch eine schnelle Beendigung bes Krieges ben Bunfchen bes maces donifchen Konigs entgegen ju tommen, als ber Eitelkeit und herrschfucht ber Atolier ju begegnen; auch bie im Diten von Seiten bes Antiochus, ju bem fich Sannibal, Roms unverfohnlicher Feind, gefluchtet hatte, brobenbe Gefahr machte einen balbigen Friedensabschluß um fo rathlicher 66). Go tam benn querft ein 15tagiger Baffenfittfand, und bann, im Biberfpruch mit ben Atoliern, welche unverweilte Fortsetzung bes Krieges bis zur vollis gen Bernichtung Philipp's wünfchten, eine Bufammen-tunft mit Philipp und in Folge beren ein Bertrag zwifien Flaminimes und bem macebonifchen Konige gu Stande, wornach Diefer Griechenlands feste Plage, Die er noch int Beste babe, raumen und eine Summe von Salenten (über 500,000 Gulben) entrichten, bafür aber meben andern bebeutenben Perfonen auch feinen Sohn Demetrins als Geißel stellen solle; bis die ersoberliche Senehnstaung des romischen Senats eingetroffen sei, solle ein viermonatischer Bassenstilltand eintreten: im Fall eis ner Berwerfung folle bas Gelb fammt ben Beifeln an bilipp zurudgegeben werben 66). Der Genat hielt, nachbem au Enbe bes Jahres bie Devechen bes Flamininus

mit ben Siegesnachrichten und balb barauf auch seine Abgeordnete, sowie die des Königs Philipp eingetrossen waren, eine nur kurze Berathung, da Philipp sich zu allen Bedingungen bereit erklarte; eine Commission von zehn Senatoren sollte unverzüglich nach Griechenland abgehen, um dort mit Flamininus Rücksprache zu nehmen und dann den Frieden mit dem macedonischen Könige abzuschließen, ebenso auch die übrigen Berhältnisse der grieschischen Staaten zu ordnen und die im Interesse Roms nottigen Maßregeln zu tressen im Furgen Berhältnisse wardzugleich das Commando verlängert 68). Sein Bruder, welcher die Flotte besehligte, hatte inzwischen auch in Akarnanien mit Glück seine Kriegsunternehmungen gessuhrt 50), und insbesondere das seste und wohlvertheibigte Leukas erobert; der Sieg des Bruders bei Kynoskephala bob auch bier alsbald allen weitern Widerstand.

Roch ehe biefe Commiffion von gehn Senatoren im Lager bes Flamininus eintraf, hatte biefer in feinen Binterquartieren zu Elatia mit feiner gewohnten Rlugheit und Nachficht wider die gegen die Romer fich frech erhebenden Bootier verfahren und baburch einem neuen 3wifchenfriege vorgebeugt 70); mit ber Anfunft jener Com= missaire (im Jahre 557 u. c.) erfolgte bann ber eigentliche Friedensabschluß mit bem Konige Philipp unter Bebingungen, die, wenn wir ben Angaben bes Livius "1) folgen, ungleich harter, ale bie von Flamininus anfanglich vorgelegten, waren, vom Konige aber, bem wol teine andere Bahl übriggeblieben mar, und ber wenigftens fein Stammland Macedonien auf Diefe Beife nicht blos vor ben Romern, sondern auch von den ibm so abgeneigten Atoliern erhalten wollte, beffenungeachtet eingegangen wurden. Aus allen Stadten Griechentands, in Europa. wie in Afien, in welchen macebonische Befatungen lagen, follten biefe gurudgezogen, Die Stabte felbft aber noch vor ber Beit bes Eintritts ber ifthmifchen Spiele ben Ros mern übergeben; ferner alle Kriegsgefangenen und Uberlaufer biefen ausgeliefert werben, ebenfo alle Rriegsschiffe, bis auf eine gang unbebeutende Babl 72); ebenfo foute fich ber Konig anbeischig machen, teine Clephanten und auch nicht über 5000 Mann unter ben Baffen gu balten und außerhalb Macebonien feinen Krieg ohne Genehmigung bes romifchen Senats anfangen; endlich bie Summe von 1000 Talenten, also über brittehalb Millionen Gulben, an die Romer auszahlen, und zwar die eine Hilfte fogleich, bie andere in Terminen auf gehn Jahre. Bas Livius als abweichend aus ben Annalen bes Balerius von Antium und Claubius anführt, ift im Sanzen nicht von Belang und anbert nichts Besentliches.

<sup>60)</sup> f. die nihere Weschung der Schlacht bei Polydde XVIII, 4 ng. 8 ng.; vengl. Powen. Vil, 8 sin. Livius XXXIII, 7 sq. Passerch. Vid. Plamia. 8. Bergl. auch de Jongh p. 60 ng. 64) Livius XXXIII, 10. Ebenso Plutarch. 1. 1. 62) Co gibt Plutarch an Vit. Plamin. 8 sin. 63) f. Livius XXXIII, 10. 11. 64) Das Ridgere darüber dringt in gedierer Aufschlichtete Pistarch. Vit. Flamin. 9. Kirger Livius XXXIII, 11 sin. 65) Dies side insbesodere Plutarch. Vit. Flamin. 9 in sin. aus, und Linius XXXIII, 13 sin. deutet es gleichfalls an. Auch Applian. Ball. Massed. 7 gibt zu verstehen, wie es im Juteresse der Romer teinenses geingen, den Philippus ganzlich zu vertigen und dasse dies f. Livius XXXIII, 11 — 13 und Applian. 1.

<sup>67)</sup> f. Livius XXXIII, 24. 68) Livius XXXIII, 25. 69) f. das Rähere dei Livius XXXIII, 16 aq. 70) f. das Rähere dei Livius XXXIII, 17 aq., vergt. mit Pdiydius XXXIII, 27 aq., vergt. mit Pdiydius XXXIII, 30, vergt. mit Appian. Boll. Minoed. 7. 79) Livius XXXIII, 30, vergt. mit Appian. Boll. day, praeter quinque et regisam unium inhabilis propo magnitudinis, quam saxdocim vorsus remorum agodant." Appian léft dem Könige ein sechs: (sechszehn:) ruderiges Schiff und fünf bedeckte (b. i. Kriegsschiffe); edenso Potydius; Plutarch a. a. D. dagegen zehn Schiffe.

In ganz Griechenland fand diefer Friede Beifall: nur die Atoler murrten, zumal da über die drei Hauptpläte, Korinth, Chalkis und Demetrias, die Entscheidung dem Ermessen der romischen Commissaire anheimgestellt war, die angebliche Freigebung Griechenlands mithin nur ein Schein sei, wenn diese sessen Plate von den Romern besett gehalten wurden. Auch dier schien der milbe Quinctius Flamininus zur Nachgiedigkeit geneigt; das romische Interesse, welches dei dem zu erwartenden Andringen des Antiochus zu wahren war, drang jedoch durch, und nach längeren, zu Korinth gehaltenen, Berathungen kam man zu dem Beschluß, Korinth, mit Ausnahme des durch eine römische Garnison zu besetzenden Akrosorinth, den Achdern zu überlassen, Chalkis aber und Demetrias so lange besetz zu halten, dis die Gesahr von Seiten des Antiochus verschwunden sei 73).

Benn eine folde Enticheibung nicht grabe geeignet mar, die Besorgnisse ber Atolier ju zerftreuen und von ben Romern ben Schein abzuwalgen, als fei es ihnen mit ber verheißenen Freigebung Griechenlands tein fonberlicher Ernft, fo mußte die romifche Politit boch als: balb auf eine andere Beife ihren 3med ju erreichen, burch eine außerliche, mit trugvollen Berfprechungen begleitete Feierlichkeit, welche, sowie fie einerseits auf ben ganzen Charakter und die Stimmung des griechischen Bol-tes kluglich berechnet war, andererseits durch die ganze, dazu trefflich sich eignende, Personlichkeit des Flamininus, und bie milbe, verfohnliche, felbst nachgiebige Rolle, Die er als ein fluger und gewandter Diplomat bisber in ben griechischen und macedonischen Sandeln gespielt hatte, uns gemein gehoben und getragen ward. Bei der politischen Berriffenheit Griechenlands, der Dhnmacht und Eifersucht ber einzelnen Staaten, bei bem Mangel alles mabren, auf bie Interessen bes Gangen gerichteten und nicht blos felbstfuctige 3mede verfolgenben Patriotismus mar bie Forberung biefer felbstfuchtigen 3mede, burch vollige Autonomie und Freiheit aller ber einzelnen, fleinen Staaten, gewiß bas befte Mittel, fie alle unter bie Berrichaft Roms gu bringen, bas jest bie Rolle eines Protectors ber griechis fchen Staaten, und in ber Perfon bes feinen und ein= nehmenden Flamininus, felbft eines Befreiers von Grie: denland annahm. Bon wem biefe fclaue, fo ficher, wie ber Erfolg auch gezeigt hat, jum Biele führenbe Politit ausgegangen ift, ob vom romifchen Genat, ober von glamininus felbft, vermogen wir nicht zu bestimmen; bag Letterer jebenfalls baran einen großen Antheil hatte, zeigt fein ganges Berfahren, feit er bie Fuhrung bes Rriegs mit Philipp und die Leitung ber Angelegenheiten in Griedenland übernommen batte. Mannichfache Gerüchte über bie von ben Romern burch Flamininus nun ins Bert gu febenbe Befreiung ber griechischen Staaten maren in Ums lauf gefett worden; sie follten bei ber Restfeier ber ifth: mischen Spiele in ber Nabe von Korinth, beffen gunftige Lage und Sandel ohnehin ben Busammenfluß vieler Denfcen begunftigte, auf eine glanzende Beife ihre Beftati= gung finden. Unter einem gewaltigen Bulaufe aus gang

So mar nun allerbings eine Baffenruhe eingetreten, Griechenland vorerft in feinem Innern frei und rubig, in Philipp von Macedonien ein Berbundeter gewonnen, beffen Beiftand in bem icon bamale brobenben, nachber wirklich ausgebrochenen Kriege mit Antiochus bem Gros gen bochft forberlich war. Aber ebendiefer Umftand, Die Gefahr vor bem Ausbruche eines Rriegs mit biefem mach: tigen Fürsten, beffen Verfahren in Afien, ebenso wie seine Ruftungen ben Romern nicht unbefannt geblieben maren, bie Berhaltniffe mit Rabis, bein Eprannen von Sparta, einem ebenfo laftigen Berbundeten Roms, als bie mit Rom und bem Abichlug bes letten Friedens ungufriede= nen, darum felbst verdachtigen, Atolier, dies Alles gesstattete nicht eine Entfernung des Mannes, durch welchen bisher Alles so gludlich fur Rom in Griechenland geleitet worden war, von dem Kriegsschauplate; Flamininus ers bielt sein Commando auf ein weiteres Jahr (558 u. c.) verlangert, und ben Confuln ward fogar aufgegeben, für bie Erganzung feines aus zwei Legionen bestehenben Dee res Sorge zu tragen 76). Babrend in Rom, nach ber

Hellas trat, als man fich niebergelassen batte, ein Berold feierlichst in die Mitte und verfundete im Ramen bes ros mischen Senats und des Keldherrn Klamininus die Kreis beit und Unabhangigkeit ber einzelnen Staaten Griechens lands 74). Ein alle Erwartungen überfteigenber Jubel erbob fich von allen Seiten: man fturgte auf ben in faft jugendlicher Kraft blubenben, faum 33 Jahre alten, Relb= berrn Roms, überschuttete ibn, als ben Befreier Griechens lands, mit Rrangen und Freudenbezeigungen bergeftalt, baß felbst fein Leben in Gefahr tam; von bem gewaltis gen Gefchrei, bas in die Lufte flieg, betaubt, fielen Bogel berab; Plutarch, und jum Theil auch Livius, tann nicht Borte genug finden, biefe allgemeine Freude und biefen Jubel, ber auf die nun folgenden Spiele gar nicht weiter achtete, zu schildern, und dabei insbesondere bie gange Ericheinung bes Flamininus bervorzuheben, ber nur mit feinen gebn Commissairen auch allerwarts bie feier= lichft proclamirte Freiheit ins Bert zu feten fuchte. und baburch noch mehr in ben Augen aller Griechen gewann, auch jum Dant, nach alt : hellenischer Sitte, in ben Temvel ju Delphi filberne Schilbe (donidas), sowie feinen eigenen großen Schild (θυρεόν), fur ben Gott Apollo aber einen golbenen Rrang weihete, ber, wie auch jener Schild, mit einem Epigramm verfeben mar, bas uns Plutarch mitgetheilt bat 76).

<sup>74)</sup> Die Borte des herolds dei Livius (XXXIII, 32) lauten: "Senatus Romanus et T. Quinctius imperator, Philippo rege Macedonibusque devictis, liberos, immunes, suis legidus esse judet Corinthios, Phocenses, Locrensesque omnes et insulam Kudoeam et Magnetas, Thessalos, Perrhaedos, Achaeos. Phthiotas," wozu Livius hinzuset; "Percensuerat omnes gentes, quae sub ditione Philippi regis fuerant." Dieselben Bolter nennen auch Polydius (XVIII, 28) und Plutarch (Vit. Flamin, 10). Bgl. auch Appian. l. l. Bon einer Rachäsfung dieser Scene in späterer Beit durch den Raiser Nero derichten Plutarch. l. l. 12 sin. und Sueton. Vit. Ner. 24. 75) über alles dies s. Livius XXXIII, 33. 34. Plutarch. Vit. Flamin. 11. 12. über die Ordnung der Berhältnisse in den einzelnen griechischen Städten s. auser Livius Liu. auch Polydius XVIII, 30, und vergl. Schorn, Geschichte Griechenlands S. 250 fg. 76) s. Livius XXXIII, 43.

<sup>73)</sup> f. Livius XXXIII, 31; vergl. Plut. Flamin. 10 init.

Rudtehr ber zehn Commiffaire aus bem Felblager bes Flamininus, icon bie Blide Aller auf Antiochus und ben bevorftebenden Ausbruch eines Rriegs mit biefem Furften und bem ju ihm von Carthago geflohenen Sannibal gerichtet waren, warb auch bas Benehmen bes Nabis Gegenftand einer Berathung im Senat, Die jeboch nur gu bem Refultate führte, bem Alamininus zu überlaffen basjenige ju thun, mas Roms Intereffen überhaupt jutraglich ericeinen burfte "). Der allgemeine Bag ber Gries den wiber ben graufamen Tyrannen, ber auch Argos noch immer befett hielt, bot bem romifchen Felbherrn eine kichte und erwunfchte Gelegenbeit, unter bem Borwande, bas bereits allerwarts begonnene und mit Glud burchgefibrte Befreiungswert mit Argos ju vollenden, auch bie Griechen, welche biefe Stabt so gern von bem Joche bes Rabis befreit faben, in die Sache ju ziehen und, obwol bie Atolier widersprachen in einer zu Rorinth gehaltenen Berfammlung 78), bie ubrigen Griechen ju einem Rriege: juge ju ftimmen, ju welchem bie Achaer, als Bunbesgenoffen Roms, allein ein Contingent von 10,000 Mann ju Sug und 1000 Reitern ftellten. Rach einem vergebs lichen Angriff auf bas von Pythagoras fur feinen Schwager Rabis tapfer vertheibigte Argos jog bas vereinte beer nach Latonien, wo fich Rabis in feiner hauptstabt verschanzt batte und alle Mittel eines fraftigen Biberftandes ergriff. Flamininus umzog Sparta, verheerte bie Umgegend, um bem Rabis alle Bufuhr und hilfsquellen abzufchneiben, mahrend bie Flotte unter feinem Bruber Lucius bie Seeftabte, insbesondere auch bas feste Gothium,

Dies machte ben Nabis geneigt, einen Frieden ein= augeben, dem auch Flamininus nicht abgeneigt war, weil er wol wunschen mochte, ben Rrieg noch zu beendigen, fo lange er im Commando ftand und ber brobende Rrieg mit Antiochus noch nicht jum Ausbruche getommen mar; minder geneigt waren die verbundeten Griechen, die nur von einer volligen Bernichtung bes Tyrannen rebeten und barum ben Rampf auf Leben und Tob fortfeten wollten. Endlich gelang es bem Flamininus, ihr Biberftreben gu beschwichtigen; mit ihrer Einwilligung wurden bem Rabis bie barten Bedingungen bes Friedens vorgelegt 70), die jedoch weber bei ibm, noch bei feinen Unbangern und Kriegefnech: ten eine gunftige Aufnahme fanden. Der Rampf begann von Reuem; auch ward ein Angriff bes Flamininus auf bas befeftigte Sparta jurudgeschlagen: als aber biefer ju einem zweiten Sturme fich ruftete, ward Rabis zaghaft und ging die fruber abgelehnten Bedingungen bes Friebens ein. Benn bas Benehmen bes Flamininus bei bies

sem Kriege, wie wir insbesondere aus Plutarch ") erfeben, fcon im Alterthume, junachft bei ben Griechen, Sabel fand, und bie unerwartete Schonung und Rachficht, mit ber er einen graufamen und gehaften Tyrannen, beffen Bernichtung erft feinem Freiheitswerte bie Rrone batte auffeten follen, behandelte, bald feiner Ehr : und Ruhms fucht, bie vor Ablauf bes Commando's ben Krieg um jeben Preis beendigt wunschte, balb einer Gifersucht wiber ben eblen Philopomen beigelegt warb, fo hat man wol dabei übersehen, wie Flamininus durchaus in den Intereffen Roms und in beffen Politif handeln mußte, welche wol die Schwächung, aber nicht die Bernichtung bes Rabis foderte und die verschiedenen griechischen Freiftagten und Bunbe in gegenseitiger Trennung und Feindschaft gu halten fuchte; baber auch bie Atolier fich barob in Schmas bungen wider die Romer und wider Alamininus, ben Friebensftifter, ergoffen 81). Diefer wandte fich querft nach Argos, wo bei ben nemeischen Spielen unter abnlichen Zeierlichkeiten, wie fruber ju Rorinth bei ben ifthmifchen Spielen, die Freiheit ber von dem Joche Sparta's befreiten Stadt verfundet ward 82), und tehrte bann mit feis nem heere nach Clatia gurud, bas auch vor bem Kriege fein Sauptquartier gewesen war. Sier brachte Flaminis nus noch ben Winter (558 — 559) ju, beschäftigt mit verschiedenen Maßregeln, Die jur Bervollftandigung bes mit der Besiegung Philipp's begonnenen Friedenswertes bienen und bie Rube ber fleineren griechischen Staaten auf die Dauer sichern follten 33). Mit Anfang des Früh-lings (559 u. c.) berief er die Abgeordneten der verschies benen griechischen Staaten nach Korinth, und trat vor ihnen mit einer Rebe auf, welche bie Berbienfte ber Romer um Griechenland hervorheben, ihn felbft aber und fein Berfahren mit Nabis wider bie erhobenen Borwurfe recht= fertigen follte, und jugleich mit ber Erflarung verbunden mar, wie er bei feinem bemnachftigen Abjuge auch aus ben von ben Romern noch befetten Punkten, Demetrias, Chalfis und Afroforinth, Die Befanungen gurudziehen werbe, um fo alle bie Borwurfe ber Atolier Lugen ju ftrafen; die weiteren Ermahnungen gur Gintracht und gu maßigem Genuß ber Freiheit, welche ihm Livius 84) in ben Mund legt, fomeden gar ju febr nach ber Goulweisbeit spaterer Beit, wenn fie auch gleich im Beifte ber trus gerifchen und gleisnerischen Politit, welche alle Schritte Roms, ben burch Bort und Rede fo leicht entzundlichen

<sup>77)</sup> f. Livius XXXIII, 44—48. 78) Diese und bie solzenden Ereignisse die zum Ende des Kriegs hat Livius XXXIV, 23—41 ausschhrlich erzählt. Bergl. auch Schorn a. a. D. S. 261 sg. 79) Livius hat sie Buch XXXIV, 35 näher angegeben. Der Friede ward auch, als zu Ansange des solgenden Jahres (559) die Sesanden des Rabis nach Rom kamen, vom Senate genehmigt; s. Livius XXXIV, 42. Auf die den Seestädten nun zu Apeil genordene Freiheit und Seldständigkeit bezieht sich die Inschrift im Corp. Inser. Grasse. nr. 1325, in welcher die Bewohner von Gyschin den Flamininus als ihren Retter (owr \$\bar{\eta}\rho a)\$ bezeichnen. Bgl. auch G. Weder, De Gythoo et Lacedd. redd. navalt, p. 27 sog. 1. Cacell. d. M. u. R. Erke Section. XLV.

<sup>80)</sup> Vit. Flaminin, 13, 81) f. Livius XXXIV, 41 fin. 82) f. Livius l. l. und Plutarch. Vit. Flaminin. 12. 83) f. Livius l. l. & gl. auch Schorn S. 267. Auch das in einer Inschrift (Corp. Inscr. Graecc. 1770 und daraus bei de Jongh p. 157) erhaltene Schreiben des Flamininus an die Cyretier gehört hierher. 84) Livius XXXIV, 49, und hier befonders die, auch in Absicht auf die eigenen politischen überzeugungen des Livius, wol bemerztenswerthen Borte: "Libertate modice utantur; temperatam eam salubrem et singulis et civitatibus esse: nimiam et aliis gravem et ipsis, qui habeant, effrenatam et praecipitem esse. Concordiae in civitatibus principes et ordines inter se et in commune omne civitates consulerent. Adversus consentientes nec regem quemquam satis validum nec tyrannum fore. Discordiam et seditionem omnia opportuna insidiantibus facere, quum pars, quae domestico certamine inserior sit, externo potius se applicet quam civi cedat" etc.

**केन्द्रा**स्त **स्वृह्मार्क**ः स्टब्स् भूकार्वाः सार भूगेन्द्रास्त्रः स्त

Ligarene Jude dage mit ver Lockensene. De Bomin de Hammons ver minusten lang per menen Nove verde dag drevendet de Simen medien vorde verde per dag den verd medien wild 1200 Nove verd lang de Slaven verde. Medien die beste das haven verde die 100

meta ur rée Bele un facuer ware un 110 Local assémir le base bare les Lummana de mondenne febrera a llan imminides men le mi d'immen faire le firagentes mages :

Lain du le Belannani, et Liens aisenne remainen i pa nich wellich inne ten Befrisse ime ie Arne de nomine Celmana mis den Uininente eis ind zig tack Sied mi Sammunis nes me un de rach enacht wie ins ume Cents Ere To me Leneral desiral en la comide l'enmet le num nach. von Elitar eine im Febren such Dieffiner un er um be fine ju enaler en unfo-Luige Keymen ideal in mieles "like" nic se um fich bann von mer breit Evrus und Dreim ben m er mit feinem gefammten herre nich Seinbrimm meiqu'. Sen Brae sale don some in Being mein ter tie nichten Tunisceriarie in ter ummein . Wie im Erminit burchig bie feet unt miner Bente beinden, Italien bis jur hampetiner mi niget be Ceut, mit jour mierrat firme fa ter lumment mit ten richtienen Euger einen Immer nempliate, nelher bie Lige briefe und einer iber: mi siefel. Im erken Lige innen tie erteuten Ariensmefer, Statuen son Erg unt Birmer jum Berichen: an juenn Gelt und Giber, serartenet, wie untermientel unt geminites: tas umerarbeitet Giber ichiet: trent unf 15,000 Primt an, bas verarbeitete mi 270, bermier viele Befage, meik von gerrebener Arbeit, eis mie auch von großem Runftwertte; tagit famen noch Schite von Gilber unt viele Rungmerte aus Erg: and gemingte Gilber betrug 34,(Af) Tetracrachmen ani: iden Gepraget; tas gepragte Gola 14,514 Philippt'er, Bes ungepragte 3714 Prund, netft einem Echie von Goit. Am britten Tage wurben, als Beichente ter griedieden Statte, 114 goltene Rranje turch bie Statt ge: magen; es murben Epferthiere burch bie Etragen geführt; ser bem Bagen bes Triumphators felbft jogen viele Ge: immene und Geifeln, unter lettern Demetrius, ber Cobn Sonigs Philipp von Racetonien, und Armenes, bes Bagen folgten bie fiegreich beintehrenben Colbaten in großer Anjahl, fammt ben, ie foon bemerkt worben, aus ber Etlaverei befreiten nern; jeber Fußganger erhielt 2's) Rupferag, bas Dop: ber Centurio, das Dreifache ber Reiter ").

Es fallt biefer Triumphjug in bas Jahr 559 u. c.

wife at first art for Tournesses Greekenlands und liters um Seien dis Seiner gerfogenen Unterhending: gen einseinen Timmen ": ein Anieben im Rom frieg up jement is am Lampe mit ben Schienen et burde ern mante bif en Bride de oft anothate bu: : 15 ber as Limma mit ber Morte bie Rriegführung us Bruters e est unesting were in Anedennung bie er eine Bemeinte imme ber eines Brubers, beffer parience Immunica und u di Tiden Indeniu un jum Comits in the Just Wil sunted mit Gn. Domb m bare beis Junes in der Ingegescheiten im Dien were mer vanier Lines rang. de du Cheritalin, De mit Einen und Squirm semienten Santftricht, Bimint beidertaum ". Lein mitwentiger wer in Ron be Senement eine Beides Tint: tene bie lege bei Dinie it Briegeriant tare fich fer dem Abanet bei namaen deuts alemnas neientad residiament: Ne wee Kan tentials refinited Links better von Neuen Coffinite print int ancier mit the Antant bes An-ार्काह सहसावताल जा जा जहांचा हो**ं अस्तर्विधित को** rifer der Aner with the Firmer ju erbeben, gegen welche ie Lief in Bewegung zu ichen fachen 19. 3m Bei anna ber amitateren mit ben beiden Ronige wer den fried ane Seinercheft vin trei renifden Gene uren momentar verten " : veren Serichte Reigerten bit Beinumie tei umiden Senai "), der, obwol er bo and the track that we east from such Grieden ind gefichet: dans duck die Naciwenbigkeit einfah<sup>48</sup>), må darå andere als muntarriche Mittel, auf den Best traumanichen Bemantungen, tot Aniehen Romb aufreit in millen mit ben Planen ber Gegner auch ton twier Sent empeyen ju nuchen.

So nurte eine neue Seinetridait von vier Gliebern, unter weichen fich Tring Luinctius Flaminium, wie befant nach Griechenium abgefehrlit; Flaminium, wie mir aus den meinem Kriegunen ieben, war auch jest wieder die Seele des Sangen, du ibm die griechischen Angelegenteiten bener als getem Indern befannt waren, und jugleich leine Person die geeignerke war, Rome Interessen bei den Briechen ju virtern; es fällt dies wol in die letzten Monare des Jahres 561 um die Zeit, als die Confulmant für das nächke Jahr 562 u. c. vorgenommen ward, welche auf Acilius Glabrio und Cornelius Scipio Rasica fiel.). Sifrig rüftete man sich zum Kriege mit

<sup>85)</sup> f. Livius XXXIV, 50, Platerch. Flamin, 13, 86) f. w XXXIV, 50 fm, 51, 87) lbid, 52, 88) lbid, 50 fm, [. Listen XXXIV, 52; vergl. Plat. Flamin, 14, Cicero, Pro-Placen, 25.

<sup>91),</sup> Das Ribere bei Linius XXXIV, 57—59. 91) Co erzählte Linius XXXV, 10. Da die Wahl selde, die dei dem genisen Unstehn der Brieber der beiden Bewerder eine so bestrittene wer, immerdin nich in die legten Minate von 560 u. c. sallen muß, so wie die Unstade den Umstend, das Titus Flasminius in diesem Jahre (ut qui es sons triumphassost) triumphit, als einslusseich auf die Wahlt herverhebt, nicht ganz gemen du nehmen sein, da der Arismphanz des Flaminius in den Geröft oder Spatssommer von 559 sille. Sie mochte freilich grade ein Jahr seitem abgelausen sein.

92) Bergl. Livius XXXV, 20. 22.

93) Livius XXXV, 12. 94) Livius XXXIV, 59. XXXV, 13 sq. 22 init.

95) Livius XXXV, 23. 96) Livius sauter Inderen a. a. D.: "quia non copiis modo, sad etiam auetoritate opus erat ad tuendos sociorum animos."

97) s. Livius XXXV, 23 mad 24.

bus, um nicht unvorbereitet von den Ereigniffen fat zu werben. In Griechenland hatte fich bereits und ben Achdern entspomen "): Flamininus, an n die lettern fich wendeten, rieth gur Bogerung, e romifche Flotte eingetroffen. Indeffen nahm ber burch bie gute Leitung bes Philopomen, bes achais Derfeibheren, eine gunftige Bendung fur bie Achder; ninus und feine Collegen burchjogen bie Stabte ber ben Berbundeten, um fie vor allen Einfluffen bet e und des Antiochus zu fichern "): ja Flamininus of fich felbst auf die Bersammlung ber Atolier zu um bei diefen, die Anfangs feine Bulaffung vett hatten, einen letten Bersuch zu machen. So mich bas Anseben bes Flamininus war, so einfluß-sonst feine ganze Persönlichkeit '): bies Mal scheiter-le seine Bemübungen an der Leibenschaftlichkeit und mbung ber Atolier, welche tropig ben Konig Antioberbeizurufen beschloffen ). Flamininus tehrte nach h zurud: sein Bruber, ber Consul in Rom, erhielt um Schlusse des Jahres (561), da die Beforgnisse tuebruche bes Rrieges fich immer mehr fleigerten, uftrag, bie nothigen Berbungen jur Bilbung bes 1 wider Antiochus fur den neuen Consul zu veran-13); auch bas ein Jahr zuvor burch ben Prator nach Macedonien geführte heer warb bem neuen 1 - Ranius Acilius Glabrio - jugewiesen und beretenbe Conful Lucius Quinctius Flamini: ibm als Legat beigegeben 1). Auf bem Landtage ber : zu Agium, wo die Gesandten des Antiochus und wier erschienen, batte bie Gewandtheit des Titus minus inzwischen ebenfalls einen gunftigen Befchluß t, wonach die Achaer fich unbedingt an die Romer Men und zum Krieg mit Antiochus und ben Atolern atfcbieben 5). Den mit Rom verbunbenen Staaten and Philipp von Macedonien fich angefchloffen, m bie Romer baber fpater feinen Gobn, ben in als Seisel gurudgebliebenen Demetrius, gurudgaben, le nach bem letten Friedensvertrage noch ju gablenbe mme erließen 6).

In der Führung des Krieges mit Antiochus, welchen be mit so vielem Erfolge leitete, scheint Flamininus keinen unmittelbaren Antheil genommen zu haben; wicheint er die diplomatischen Angelegenheiten gezund von dieser Seite durch seinen Einfluß und Berwendung in jeder Art die Interessen Roms gezigt haben?): auf seine Fürsprache erhielten auch flegten Atolier einen Wassenstillstand, um eine Gezwaft nach Rom zu schieden.), deren Bitten selbst den von ihnen früher so sehr beleidigten Alaminis

nus, ber inzwischen nach Rom (am Anfang 563) zuruch: gefehrt war, unterflutt wurden, obwol vergeblich "). Diefer ffleg alsbaid ju ber bochften und ehrenvollften Stufe empor, indem er im nachsten Jahre (564 a. c.) zugleich mit bem Sohne bes Marcellus, unter bem er, wie wir oben gefeben, feinen erften geldzug gemacht hatte, jum Genfor erwählt warb, und hier, ba er ben P. Stiplo Africanus als Princeps bes Senats proclamirte, mit Cato, bem Gegner ber Schpionen, ju beren Partei glamis ninus nach seiner gangen politischen Richtung, wie geiftis gen Bilbung allerbings fich mehr neigte, fich verfein-bete 10): ein Berhaltnig, bas fpater, unter ber ftrengen Cenfar Cato's (569 u. c.) noch mehr hervortrat, als ber Letz tere 11), während ber Abwesenheit des Titus Flamininus, beffen Bruber Lucius wegen einer (von Plutarch und Livius naber ergabiten) allerbings icanblicen Sanblung aus dem Senat gestoßen hatte und es dem Titus nach seiner Ricktehr nicht gelang, das Berfahren Cato's wider seinen Bruder bei dem Bolke als ungerecht erscheinen zu laffen; Blamininus suchte fich fur biefe Unbild ju rachen, indem er bie Genehmigung der vom Cenfor Cato gemachten Berpachtungen und Berfleigerungen zu hintertreiben wußte: bis gulett Theilnahme und Mitleid feinen Bruber wieber in die frühere Stellung gurudführten.

Wahrscheinlich balb nach ber Censur (564) wird es zu seinen sein, was Plutarch 12) so sehr rummend hervorzhebt, daß namlich Flamininus, odwol bereits zu so hohen Wurden gelangt, doch noch ein Mal, ohne selbst dazu gesnöthigt zu sein, die Wurde eines Kriegstribunen angesnommen: denn im I. 569 u. c., als Cato Censor war, befand er sich schon wieder mit dem römischen Senator Appius Claudius auf einer an Philipp von Macedonien und in den Peloponnes abgeordneten Gesandtschaft zur

Beilegung verschiebener Banbel 13).

Als die lehte politische Sandlung des Mannes erscheint die von ihm übernommene Gesandtschaft an Prusias, Konig von Bithynien, den er zur Auslieserung des hierher gestüchteten Sannibal aufsoderte, welcher jedoch dieser durch Sift sich entzog 14): eine That, die schon im Altersthume einer scharfen Kritik unterworsen, allerdings auf einen Sharakter, der sich sonst in einem ganz andern Lichte gezeigt hatte, einen schweren Flecken wersen würde, wenn sich nicht auch hier annehmen ließe, daß Flaminisnus schwerlich dabei aus eigenem Antriebe handelte, sonsdern nur den Interessen Roms und der Partei des höheren Abels, an die er sich angeschlössen, diente, hierbri aber die Ruckschaft and eigenen Veigungen und Gesühlen solgen komme, leiteten, ans den

Dies hebt auch bei dieser Gelegenheit Plutarch. Vit. Fla-5 ganz besonders hervor. 2) s. Livius XXXV, 32, 33, stains XXXV, 41. 4) s. Livius XXXVI, 1. 5) s. XXXV, 48—50. 6) s. Plutarch. Flamin. 14. Livius 1, 35. Appian. Bell. Maced. 7, Syr. 20. 7) s. Plu-L. 15—17, vergs. mlt Livius XXXVI, 31, 32, 34, 35. serch. 1. 1, 15 fin. Livius XXXVI, 35.

<sup>9)</sup> s. Livius XXXVII, l. Bergl. Schorn a. a. D. S. 293.
10) über die, im Ganzen nicht strenge, Aensur des Flamininus s.
Plutarch. Vit. Flamin. 18; vergl. Liv. XXXVII, 48. XXXXVII,
28. 11) Plut. Vit. Flamin. 18. 19. Cat. maj. 17. Livius
XXXIX, 42. Bergl. Cicer. De senectute 12. 12) Vit. Flamin. 20. 13) Bergl. Polyb. XXIV, 4 und baselbst Schweigs häuser's Rote; s. auch Livius XXXIX, 33 sq. 14) s. das
Radgere dei Livius XXXIX, 51. 56 sin. Plut. Flamin. 20. 28
mit meinen Noten. Bergl. auch de Jongh S. 145. Rot. 1.
Visconti, Iconograph. Romain. 1. p. 91. An eine Berwechsetung
mit seinem Bruder Euclus glauben wir nicht.

68

Augen zu setzen genothigt war. Es fallt bies in bas Ende bes Jahres 570 u. c. Gein Tob fallt in bas Jahr 579 u. c., wie fich wol baraus schließen lagt, bag in biefem Sahre nach ber Angabe bes Livius 16) glangenbe Leichenspiele jeder Art, Glabiatorkampfe, bramatische Bor= ftellungen und bergl. von Seiten bes Sobnes au Ehren bes gestorbenen Baters vier Tage lang veranstaltet mur: ben: fein Ende icheint rubig und friedlich gewefen gu fein 16): taum hatte er ein Alter von 54 Jahren erreicht. Ein ehernes Standbild 17), gegenüber bem Flaminifchen Gircus bei bem aus Carthago entfuhrten Apollobild auf geftellt und mit einer griechischen Inschrift verfeben, gab noch der fpaten Rachwelt Runbe von bem Manne, ber jur Begrundung und Erweiterung ber Berrichaft Roms in Griechenland soviel beigetragen hatte. Bol mochten ahnliche Statuen auch in manchen Statten Griechenlands von Erg und Stein errichtet worden fein, wie dies 3. B. in Chalcis, wo ihm sogar zu Ehren ein formlicher Opfers bienst angeordnet wurde, der Fall war 18); erhalten hat sich davon Nichts: das Einzige, was von bilblichen Dars stellungen dieses Flamininus auf uns gesommen, ist ein Kopf, welcher mit der Umschrift T. QUINCTI auf der einen Seite einer golbenen Dunge fich befindet, beren an= bere Seite eine aufrecht ftebenbe Siegesgottin mit einer Krone in ber rechten und einer Palme in ber linten Sand geigt: wir tragen tein Bebenten, mit Bisconti 19) biefe Darftellung auf biefen E. Quinctius Flamininus, ben bes ruhmteften biefes Geschlechts, ju beziehen. Db ein an-berer Denar, welchen Pacciaubi und Edhel 20) ebenfalls auf Diefen Blamininus beziehen mochten, wirklich auf ihn geht, wird jebenfalls febr ungewiß bleiben.

Uberblicken wir noch ein Ral das ganze Leben des Mannes und seine politische Handlungsweise, so wird dem Flamininus allerdings auch eine Stelle unter den großen und patriotischen Mannern Roms gedühren, durch welche dieser Staat von so geringen Ansangen nach und nach zur Weltherrschaft gelangt ist. Das Austreten des Flamininus und seine ganze Wirksamkeit sällt aber grade in die Zeit, die einen Wendepunkt in der Geschichte und in dem politischen Leben Roms bildet, in die Zeit der sicheren Blicks erstrebten und mit seltener Alugheit, Festigkeit und Lapferkeit auch im Verfolg errungenen Weltherrschaft. Wenn Flamininus seine Lausbahn als Soldat begann und in der Folge auch wirklich, noch in jüngeren Jahren, die Beweise seiner militärischen Geschicklichkeit und seiner Feldherrntalente, namentlich im Arieg mit Philipp an den Tag legte, so war er doch weit mehr Staatsmann als Feldherr. i), er war eher Diplomat als Ariegsmann: und diese Richtung, die bei ihm vorherrschend war, äußerte auch ihren Einstuß bei allen von ihm geleiteten Ariegsunternehmungen. Dazu paßte auch seine ganze Person-

lichkeit, wie fie uns von ben Alten, namentlich von Dietarch 22), geschilbert wird, und wie sie aus so vielen eingelnen Sandlungen bervorgebt; die aus feinem gangen Benehmen überall bervorleuchtende Dilbe und Rreundlichfeit. bie Seben ansprach und so leicht Jeben fur fich zu gewinnen wußte, bie Roms eigensuchtige Politif in einem gelindern Lichte erscheinen und manche Barte verschwinden, felbft manches Unbillige als billig und gerecht erfcheinen lief: wie benn bes Mannes gerechter Ginn und bobes Billige feitegefühl insbesondere hervorgeboben wirb. Benngleich beftig und im Moment felbft leibenschaftlich aufgeregt, ließ er fich boch balb beschwichtigen und war gur Berfohnung, ebenfo wie gur Nachficht und gum Bobithun gern geneigt 23): Die feinere Bilbung, Die er mit ben Scipionen und ben an biefe fich anschließenben Gliebern bes romifchen Abels theilte, im Gegenfat ju ber burch ben als teren Cato reprafentirten Partei bes ungebilbeten romis ichen ganbabels, begunftigte und bob bie gange Erfcheis nung bes Mannes und trug namentlich in Griechenland bagu bei bie großen Erfolge ju erzielen, bie auf teinem anbern Bege fo leicht ju erringen gewefen waren. Freis lich theilte Rlamininus auch mit ihnen ben aufftrebenben Chrgeig, ber in ber werbenben Große Roms feine fconfte Befriedigung fand und jur Erreichung biefes 3medes Alles aufbot, felbft eblere Gefühle und Regungen bei Seite fette, ba wo bie Interessen Roms, ber Ruhm und bas Anseben bes Baterlandes eine biefen widerftrebenbe, felbft mit ben Foberungen einer ftrengen Moral nicht au vereinigenbe, ungerechte ober unmenfcliche Banblungsweise geboten. Salt man biefen Standpuntt feft, fo wird man barin auch ben Schluffel finden ju ben Banbs lungen bes Mannes, ben rubmlichen wie ben unrubmlis chen; man wird es auch bann minber befremblich finben, bag ein Dann, von dem Charafter, von ber Ges finnung eines Flamininus, fich bazu bergeben konnte, eis nen Dann, wie Sannibal, ber in feinem Alter in einem Bintel Afiens eine fichere Bufluchtoftatte gefunden ju bas ben glaubte, ju bem außersten Entschluß, jum Gelbfts mord, ju treiben. So erscheint Flamininus burchweg als ein echter Romer, beffen perfonlicher Charafter, frei von allem Egoismus, wenn auch nicht von einer gewiffen Gi-telfeit, die ihn auch nicht ben Beifall ber Menge vers fcmaben ließ (fo febr er auch fonft bie Stanbesintereffen und ben Ginfluß feines Stanbes, junachft ber einen Fraction besselben auf die Leitung ber Angelegenheiten Roms nie aus ben Augen verlor) in einem warmen Patriotiss mus fur Rom und Roms Große allein seine Aufgabe und fein Biel ertennt. Darin liegt auch bie mabre Große und bas Berbienft bes Mannes, vom romifchen Stands puntte aus betrachtet: vom griechischen aus, mußte feine Bebeutung um fo großer erscheinen, als er eben ber Dann war, ber Griechenland eigentlich fur die Romer gewann, und ben Grund ju bet Berrichaft Roms im

<sup>15)</sup> Livius XLI, 28 (33). 16) Plut. Flamin. 21 fin.: — τελευιης ξιυχεν εξοηνικής. 17) Plut. Flamin. 1 mit meiner Rote. 16) f. Piutarch, Flamin. 16. 19) Visconti, Iconographie Romaine. (Milan, 1818.) T. I. p. 94 sq. 20) Doctrin. mann., watt. V. p. 390 unb baselbst Pacciaudi Monum. Paloponn. 21) Plutarch (Comparat. Philopoem. et Flamin. 2) x in bieser Beziehung unter Philopomen.

<sup>22)</sup> f. besonders Vit, Flamin. I. 5, vergl. 20. Comparat, Philopoem, et Flamin. 1. Bergl. auch de Jongh Cap. III.: Flaminini Characterismus p. 146 sq. 23) Aufer den angesührten Stellen Plutarch's s. auch Livius XXXVI, 32: "Erat Quinotins siout adversantibus asper, ita, si ooderes, idem placabilia."

69

Duen gelegt bet. Go erflart es fich auch wol, warum Plutarch eine biographische Schilderung bes Mannes uns ternahm, die vor Allem barauf ausgeht, ein Bild feis ner einnehmenden Versonlichkeit den Rachkommen ders jenigen zu entwerfen, welche ihn einst als ben Befreier und Retter von Bellas begrußt hatten. Ebendiefer Umfland bat auch auf die nicht immer streng in der chronos logifchen Folge ber Ereigniffe gehaltene Unordnung 24) bes Stoffe, und die gange Behandlung beffelben einen mes fentlichen Ginfluß geaußert, fo icon, fo hinreißend auch oft bie gange Darftellung und Auffassung bes Gegenftanbes ift, ber aus ben beften Quellen 26) geschopft erscheint. Daraus ertlart fich auch die Bufammenftellung mit Philopomen, in bem bas fpatere Bellas einen feiner Ebelften verehrte; und in biesem Sinne und Beifte ift, von bem Standpunkte bes Griechen aus, auch die ganze Parallele gehalten, welche Plutarch zwischen beiden Dannern gezogen und ber biographischen Schilberung Beiber angeschloffen hat.

Bon Reueren, welche bas Leben bes Flamininus jum Segenstande einer monographischen Darstellung gemacht haben, ist die schon oben einige Male citirte Schrift eines hollandischen Gelehrten anzusuhren: Dissertatio de T. Quinctio Flaminino, quam — pro gradu doctoratus etc. — in academia Rheno-Trajectina rite ac legitime consequendis publico ac solemni examini submittit Martinus Adrianus de Jongh, Roterodamensis. (Trajecti ad Rhenum ex ossic. Paddenburgii et soc. MDCCCXLIII.)

Außer ben icon oben erwähnten alteren Sliebern bes Geichlechts bes Flamininus, welche wir tennen, find und aus ben Schriften ber Alten junachft noch folgenbe befannt:

Lucius Quinctius Flamininus, ber Bruber bes eben genannten, ben wir als Prator in Spanien (um 568 u. c.) bie Feinbe Roms mit Sluck bekampfen seben "). Seine übrigen Schickfale stehen mit benen seis nes Brubers in naherer Berührung und sind bort bereits exmant worden.

L. Quinctius Flamininus, der Sohn des Eximmphators, welcher seinem Bater zu Ehren nach dessen Tode die glanzenden, schon oben erwähnten, Leichen; spiele veranstaltete 27); vielleicht derselbe, der später (603 n. c.) mit Manius Acilius Balbus das Consulat bekleidete, in welche Zeit auch Cicero sein Gesprach über das Alter verleat 28).

G. Quinctius Flamininus, welcher im Jahre 575 für bas folgende Jahr jum Prator erwählt ward nech Levius XLI, 10 (12).

Endlich ift noch zu nennen: A. Quinctius Flamininus, welcher 630 u.c. mit Q. Metellus Balearicus bas Confulat verwaltete, ben Cicero als Knabe noch fah, und der als Redner mit vieler Sorgfalt sprach; s. die Stellen Cicero's im Brutus 28, vergl. 74, und Pro Domo 53. (Baehr.) FLAMINIUS. Die Flaminier gehörten zu bem plebejischen Geschlecht, bas ben Beinamen ber Cilones ober Chilones, b. i. mit hoher spigiger Stirn versehen, führte. Zwei aus bieser Familie baben sich ausgezeichnet:

1) C. Flaminius, Bolfstribun im 3. R. 522, fura vor dem zweiten Punischen Kriege. Es sollten bamals bie von ben Genonischen Galliern und Piceniern erobers ten ganbereien unter bas Bolt vertheilt werben. Flaminius, voll Unwillen über bie bei folchen Bertheilungen gewöhnliche Beeintrachtigung bes Bolts burch die Patri-cier, folug bas Gefet vor, bag biefes Gebiet nach ber Ropfjahl vertheilt werbe, und erregte baburch große Bewegung bei bem Senat, ber fich mit großer Beftigkeit biefem Gesetvorschlag widersette. Aber nicht Drobungen, nicht Bitten vermochten ben Tribun gur Rachgiebigfeit ju bewegen, fo daß endlich fein eigener Bater ibn bei ber Sand faßte und von ber Rednerbuhne herunterführte. (Cic. de Legg. 3, 9. Cato maj. 4. In der Schrift de Invent. 2, 17 spricht Cicero von Instruirung eines Processes baruber, mobei als Sauptfrage bervortreten muffe, ob ber bie Bolksmajestat beeintrachtige, welcher bie vaterliche Gewalt gegen bie bes Tribuns anwende.) Richts besto weniger aber muß biese lex Flaminia gesetliche Rraft erhalten haben, benn Polybius (2, 21) findet bie Urfache ber Sittenverschlimmerung bes Boltes barin, und bie Beranlaffung zu bem, acht Jahre nach biefer Bertheilung erfolgten, Gallischen Kriege. (Bgl. Heyne opusc. acad. Bb. 4. G. 363. N. g.) Flaminius felbft, ber im 3. 523 als Prator nach Sicilien war gefendet wors ben, batte fich burch jene lex in gleichem Dage ben Bag bes Senats und bie Liebe bes Bolks erworben, welche beide fich bei feiner Bewerbung um bas Confulat bethas tigten, benn ber Genat sprach es ihm ab, was große Streitigkeiten erregte. Er wurde Conful im 3. R. 530 mit P. Furius Philus, und bewies fich auch hier, feiner Ges finnung treu, als Freund bes Bolls und Feind ber reis chen Bucherer. Der Bolfstribun Q. Claubius hatte es jum Befet gemacht, bag Reiner, ber felbft Senator ober eines Genators Gobn fei, ein Geefchiff von mehr als 300 Tonnen halten burfe, mas man zu bem Abholen ber Fruchte von ben Landgutern fur hinreichend, jeben Sanbelserwerb fur Senatoren aber fur ichimpflich hielt. Daß auch über biefen Gefetvorschlag mit heftiger Erbitterung verhandelt wurde, begreift sich, Flaminius mar ber Einzige im Senat, ber ihn unterstütte, was naturlich ben Bag ber Patricier gegen ihn noch veremehrte, die Bolles gunft aber auch fleigerte, die ihm bas zweite Consulat erwarb, im 3. 535, mit Gervilius Geminus. Diefes Consulat traf in eine fur Rom bochft gefahrvolle Beit. 3mei Confuln und zwei confularische Beere maren geschlas gen, und man mußte furchten, daß Bannibal nun ohne Beiteres zum Angriff auf die Stadt heranziehen werde. Flaminius von seiner Seite traf sogleich Maasregeln, die auf ihn gefallene Bahl jum Conful ficher ju ftellen; benn wol nicht mit Unrecht beforgte er Bieberholung ber Chitanen, die er bei feinem erften Confulat erfahren hatte. Die beiben Confuln wurden bamals mit einem großen heere gegen die Insubrier abgesendet, waren aber taum

<sup>24)</sup> Bergl. einige Betege ber Art bei de Jongh p. 107, not. 25) f. in meiner Ausgabe p. IX soqq. ben Radiweis bes Einzels mm. 26) f. Livius XXXIX, 30. 37) f. Livius XLI, 28 (33). 26) Bergl. Cheere, Do senset. 5. ad Attic. XII, 5.

abgegangen, als man in Rom bie Nachricht erhielt, ber durch das Picenisthe Gebiet gehende Fluß strome mit Blut, bei Ariminum habe man brei Ronde gefeben und überhaupt von einer Menge Unbeil verkundender Bunderzeichen erzählte, welches alles auf bie Aussage ber Prie-Her bingielte, bag bie Babl ber Confuln wiber bas Ergebniß bes Auguriums gewesen, und alfo ungultig sei. Sogleich beeilte sich ber Senat, beibe Consuln guruckzurufen, ihre Stellen niederzulegen, und von jest an nichts gegen ben Zeind zu unternehmen. Flaminius erhielt biefes Goreiben, ben Inhalt beffelben abnend eröffnete er es nicht eber, als bis er ben Feind gefchlagen hatte; bann tehrte er nach Rom gurud. Dbicon er mit reicher Beute aurudtam, verweigerte man ihm bennoch ben Triumph, ben er awar am Ende burchfeste, aber bann bas Confulat nieberlegen mußte. (Plut. Marcellus.) Best beforgend, man werbe ihn burch allerlei hinderungen in Rom festbalten und bann burch erlogene Borbebeutungen ihn und bas Bolt taufchen, verließ er bie Stadt, eine Reise als Privatmann vorgebend, ging aber ju bem Beere, um bort ben Antritt feines Confulats abzumarten. Da= mit hatte er es freilich nicht beffer gemacht, benn ba er auf diese Beise ben, mit bem Untritt bes Confulats verbundenen gottesbienftlichen Zeierlichfeiten ausgewichen mar, fo ergriffen feine Feinde bie ermunichte Gelegenheit gu ereidren, er fuhre Rrieg nicht blos mit bem Senate, ben er eben fo haffe, als er von ihm gehaft werbe, fondern auch mit ben unfterblichen Gottern. (Liv. 21, 63.) Der gange Senat ftimmte bafur, bag man ibn gurudrus fen, abholen laffen und zwingen muffe, allen feinen Pflichten gegen Gotter und Menschen an Ort und Stelle ju genügen, ebe er gum Deere und feinem Bestimmunges orte abgeben tonne. Die an ihn abgeordnete Gefandts schaft konnte ihn aber jeht ebenfo wenig hiezu bewegen, als in seinem fruberen Confulate bas Schreiben bes Ses nats, und nach wenigen Sagen trat er ju Ariminum (Rimini) fein Amt als Conful an. Es fehlt nun bei allem was er unternahm und that, wieder nicht an einer Menge Unglud verfundender Borbedeutungen, an die jeboch Flaminius, frei von dem romifchen Aberglauben, fich nicht febrte, die aber feine Reinde bei bem wirklich ungludlichen Ausgange treflich fur fich zu benuten wußten. Flaminius ftand bier gegen Bannibal in Betrurien, und lagerte bei Arretium (Arezzo). Hannibal reizte ihn auf alle Beife, um es zu einer Schlacht zu bringen, und Flaminius, verwegen wie er war, und wol auch, wie Livius fagt, durch Gluck in seinen früheren Unternehmungen übermuthig, borte nicht auf die Stimmen im Rriegsrathe, baf man ben andern Conful mit feinem Seere abmarten muffe, fondern brach mit bem Beere auf, und tam bei bem Thrafimenischen Gee an, nicht wiffenb, baß hannibal zwischen bem See und ben Gebirgen bei Cortona alles mit feinen Truppen befett, und ihn fo in einen hinterhalt gelodt batte. Raum fab Sannibal ben Feind an bem Orte, wo er ihn gewunscht hatte, als er bas Beichen jum Angriff gab, wobei ihn ein bichter von bem Gee aufsteigender Nebel noch begunftigte, benn biefer batte fich hauptfachlich auf ber Ebene zum Nachtheil ber

Romer, verbreitet. Faft brei Stunden lang folug man fich mit Erbitterung, und am heftigsten und erbittertfien ba, wo ber Conful war, benn ber Kern feiner Truppen folog fich an ihn, und er felbft, ber weber gaffung no Muth verlor, war überall ba, wo hilfe nottig war, bis ihn ein Insubrischer Reiter, Ducatius, mit einer Lange burchbobrte. 15,000 Romer blieben in Diefer Schlacht, 6000 bie fic burchgeschlagen, ergaben fich bem Raberbal ber ihnen, wenn fie bie Baffen nieberlegten, bie Rreis beit versprach, benen aber Sannibal Beffeln anlegen ließ; bie Bahl ber Gefangenen belief sich ebenso hoch wie bie ber Gebliebenen; 10,000 stohen auf verschiebenen Wegen nach Rom (Lev. 22, 3 sqq. Plut. Fab. max. Flor. 2, 6). Den Leichnam bes Klaminius ließ Sannibal, die Zapferfeit bes Mannes ehrend, suchen, um ihn ehrenvoll ju bestatten, er ward aber aller Rube ungeachtet nicht gefins ben. In Rom gab man als Grund biefer furchtbaren Nieberlage nicht ben Mangel bes Felbherrn an Borficht und bas Unglud, bag er bei bidem Rebel überfallen wurde, fondern feine Brreligiofitat an. (Cic. N. D. 2, 3. de divin. 1, 35. Val. Max. 1, 6.)

2) C. Flaminius war ebenfalls Conful im 3. 565 mit Amilius Lepidus im 3. 566. Borber finden wir ibn als Quaftor bei bem Beere Scipio's in Spanien i. 3. 541 (Liv. 26, 47.), als Abilis Curulis im 3. 556, we er mit D. Fulvius Robilior bem Bolte gehnmal 100,000 Maas Beigen zu einem Preise von 2 Rupferaffen (1 Gr.) austheilte. Diefes Getreibe hatten bie Gifuler ibm unb feinem Bater nach Rom fahren laffen, er aber ließ auch feinem Amtogenoffen ben Dank bafur einernten. Die mit großer Pracht veranftalteten Romifchen Spiele wurden breimal wiederholt. (Liv. 33, 42). In seinem ersten Consulate hatte er Krieg mit den Liguriern zu führen, und führte diesen so gladlich, daß er auf seinem Stands ort vollige Rube betam und, um feine Golbaten nicht mußig ju laffen, eine heerstraße von Bononig bis Arretium anlegte, mogegen fein Amtegenoffe DR. Amilius Ces pidus, eine Beerftrage von Placentia bis Ariminum, wo fie mit der Flaminischen zusammen fließ, anlegte. (Liv. 39, 2.) Im S. 569 war er unter den Triume virn, die nach Aquileja zur Anlegung einer Kolonie abgefendet murben (baf. 55.)

Daß aber überhaupt die Familie der Flaminier in Rom bedeutend gewesen sein muß, erhellt aus mehreren Umständen. Schon im Ansange des vierten Jahrhunderts Roms waren die Wiesen der Flaminier (prata Flaminia) bedeutend, denn es wurden Bolksversammlungen da gehalsten (Liv. 3, 54.) und im J. R. 306 verlegten die Conssuln die Senatsversammlung auf den Apolloplat der Flaminischen Wiesen, wo nachher der Tempel des Apollo errichtet wurde, welcher Plat aber schon damals der Apolloplat bieß. (Liv. 3, 67.)

Auf biesem Wiesengrunde soll der zweite der hier abgehandelten Flaminier als Censor den berühmten Circus Flaminius (s. über diesen Circus Band 17. S. 290) errichtet haben, auch wird ihm die Anlage der Via Flaminia, welche heerstraße von Rom aus durch hetrurien bis nach Ariminum führte, zugeschrieben.

71

Angabe bestätigt aber die Chronologie nicht. Der ber beiben Genannten — Bater und Sohn — sensor, und wenn man gleich über das Jahr ungest, so doch gewiß vor dem Jahre 536, wie aus Liz, 52) unwidersprechlich erhellt. (Epitome 29. S sagt: Flaminius circus et via Flaminia a mio consule dicta sunt, qui ab Hannibalo intersest ad lacum Trasimenum. Dagegen ließ der die andre Flaminische Deerstraße von Bononia die mm anlegen, die auch via Flaminia nova genannt An der alteren waren Begrädnisse angesehener ien und ruhmwürdiger Verstorbener, denn die Alten m hiezu belebte Örter, vorzüglich an Landstraßen, die Inschriften von den Vorübergehenden gelesen m. — Die alte Porta Flaminia heißt bereits seit ge des 15. Jahrd. Porta del popolo. (Bgl. sesch. und Beschr. der alten Stadt Rom s.

FLAMMA, Galvaneus unb Gualvaneus de Flamitalienisch Gualvaneo de la Flamma, Seschicht: er im 14. Jahrh., zu seiner Zeit nicht unberühmt, tailanber von Geburt, trat im 3. 1297 ') in ben perorben und glangte im Convent gu Mailand, befnsehen burch seine Bemubung als Lehrer fehr wuchs. m 3. 1315 bas Studium ber Moralphilosophie in Deben eingeführt wurde, war der Monch Flamma tete, welcher barüber im Convente gu Mailand Borbielt 2). Er zeichnete fich nicht blos burch Gelehr: it aus, sondern auch burch ein verehrenswerthes Lewas ihm Achtung auch bei ben Großen und gurerschaffte. Sein Todesjahr ist unbekannt; doch läßt hließen, wie lange er ungefahr gelebt, benn in feis Chronicon Majus bemertt er jum 3. 1340, baß itten der mailandischen Junglinge in Luxus verfalund fügt Einiges bingu, mas im 3. 1341 gefchehen Grofius Taëgus aber sagt, daß de la Mamma eine if bes Predigerorbens vom Urfprunge beffelben bis 2. 1343 gefchrieben. Bei Abfaffung feiner Ge-

3. 1343 geschrieben. Bei Absassung seiner Gesewerse hatte er eine Fülle anderer vor sich, welche verloren gegangen, theils unbekannt gedlieben.) diese Fülle Lucilen, welche er vor sich hatte, und: er zum Theil nennt'), sind seine Geschichtswerke.

Her sagt in seinem Manipulus Florum genannten Chronisidiskansense col. 716, 717 bei Gelegenhest, wo er die prächister der Hochzeit des Azo Bisconti und der Beatrix von Sie, im 3. 1299 katthatte, beschriebt: Sod quia ago Frader and de la Flamma scribens praesens eram, nam in Ortraedicatorum eram hadens unum annum cum dimidio, seulis vidi, sideliter enarrado.

2) Ambrossus Zatzius, institutum nach ausbewahrten, um das 3. 1490 geschriebenen, in den Rustis, aus welchen Wuratori in der Praesitio in Gundelin Flamma Manipulum Florum im XI, Sde. der Rec. lariget, p. 533 die detressende Stelle mittheitt, sagt zum 3. Quum igstur doc Anno studium Philosophiae Moralis in alt introductum, primus qui legit in Conventu Mediolaten, Politicum, Oeconomicum et Rhetericam Aristo-

3) Go in bem Gefchichts-

4 Tractatom de Sphaera,

jum Bebufe einer hiftorifchen Literargeschichte und jur bistorischen Kritik wichtig, wiewol er felbst von keinem kritischen Geifte befeelt war. In der Politia Novella behandelt er die alten, aber fabelhaften, Urheber Mailands. Er traumt, daß daselbst Konige vor Chr. Geb. in Mailand gewesen, und bringt Anderes zusammen, um bas Alter und die Große ber Stadt barguthun. Aber es find groß: tentheils die tedeften, weit ausgesponnenen Fabeln, und nur selten findet sich etwas, das einen Anschein von gesichichtlichem Berthe haben tonnte. Diefes Bert findet sich in der Ambrosianischen Bibliothet zu Mailand auf einem Pergamentcoder. In demselben folgt: Chronica Extravagans, habens Quaestiones LXXXIII subalternatas Chronicae Gualvagninae, quam edidit, sive disputando determinavit ipse Frater Gualvagneus. hier banbelt er von ben mailanbischen Alterthumern mit großerer Genauigkeit, kann fich jedoch auch nicht enthals ten, Fabeln einzustreuen. Dieses ift nicht blos seine Sould, fondern auch jugleich die Schuld feines Beital: tere überhaupt, welches in ber bifterifchen Rritif auf einer fo nieberen Stufe fanb. Berben ja felbft auch jest nicht

werte, welches ben Aitel Politia Novalla führt, werben von ihm außer Anbern folgende genannt: Gayfredus in Historia Anglicana, Benzii Chronicen cum Giossa, Legenda S. Calimeri, in qua dicitur, quod Mediolanum Alba appellabatur, Glossa Gasgapini Cremonensis in Chronica und Gasgapinus Cremonensis in Chro-nica, quae dicitur Lectiflorum, Sicardus Cremonensis Episcopus in Chronico, Johannis Taurinensis in Chronicis, Bonvexinue in Chronica, Historia S. Barnabae, Chronicon Dutii, ndms lich Landulphi Senioris Mediolanensis Historia. In bem anbern Befchichtswerte, welches ben Titel Chronica Extravagans führt, werben von be la glamma außer anbern befannten Schriftfiellern genguat : Chronica Athlantis Philosophi, Vivianus Theologus, Liber Extractionum, Chronica Constantiana, Chronica Danielis (bas ift die fabelhafte Geschichte der Grasen von Angleria), Chronica Karini, Chronica Trajana (wogu Muratori [In Scriptores Rerum Italicarum Praesatio p. 5] bemerkt: fortasse Dyctis Cretensis aut Duretis Phrygii); ferner Jacobus de Varagine in Legen-dis tertiae correctionis, Chronica Benzonis, Episcopi Albensis, und Historia Henrici Barbaenigrae. Befonders in bem Chroni-con Majus zeigt be la Flamma überfluß am Schriftftellern, bie er vor fich hatte. Es werben namlich von ihm ermabnt: Mitrale Imperatorum, welches anderwarts bem Bifchofe Sicard von Eremona augefchrieben wirb, Chronicon Desiderii contra Karulum, Chromica Frederici Barbaerubeae, Chronica Pagani, Chronica At-iantis Philosophi apud Magnificum Matthaeum de Vicecomitibus, Chronica Galliana, Chronica Coloniensis, Chronica Philippi de Castro Seprio, Chronica Benzii de Alexandria, Chronica Martyrum de Mediciano, Chronica B. Barnabae, Privilegia Communitatie bullata, Historia Guerrae de Modostia, Petrus de Palude de potentia Papue, Jacobus de potentia Papue, Liber Extractionum cujusdam Fratris Mineris, Jacobi Chronicon Lau-dense, Historia Legati ad Matthaeum Vicecomitem (cr. fárico hagiologische Berte, welche Muratori in ber Bibliothet bes mailanber Capitels (ab), Chronica Kalendaria, Alexander de Jure Imperii, Nicolaus super Boëtium de Consolatione, Historia Afficana, Chronison Pauli de la Sala, Huge Fletinolimis la Chronicis, Historia seu Registrum Civitatis Laudae veteris, Heanidus Cordus, Demippus, Chronica Oberti, Historia Adelberti Im-peratoris, Chronicon de Bresanono, Crotonius in Chronicia, Chronica Florentinorum, Chronicon Ricobaldi, Chronicon Gu-llerini, Chronicon Marthi Turriani, Chronicon Bonnecursi, Chronica Martium novae correctionis (b. p. ein verbeschertes Chronicon Martini Polosi).

selten beliebte Sagen von den Erzählungen des wirklich Seschehenen nicht gehorig getrennt! Auf die Chronica Extravagans folgt nun in dem Ambrofignischen Bergamentcober bas Chronicon Majus, ein umfangreiches Bert, welches die mailandische Geschichte behandelt. Ungeachtet ber gabeln, welche es ba enthalt, wo von ben alten Beiten bie angebliche Geschichte gegeben wird, ift es bennoch ichagenswerth, weil es Bieles enthalt, was man anderwarts vergebens fucht. Der Berfaffer batte eine große Menge ibm vorhergebenber Geschichtschreiber jufams mengebracht, mit beren Hilfe er sein großes Chroniton fchrieb. Debre von ihnen find jest nicht mehr vorbanben. Er fing nach ber Sitte feiner Beit fein großes Chroniton von Abam an und führte es bis auf seine Tage herab. Doch ift es entweder nicht vollendet, oder ein Theil verloren gegangen. Es bricht namlich mit bem Sabre 1216 ab. Ein Bruchstuck aus dem Chronicon Majus ist wahrscheinlich das Opusculum De Redus Gestis Azonis Vicecomitis. Es beginnt biefes obne alle Einleitung ober Borwort mit ben Borten: Christi anno MCCCXXVIII, Vicariatus Imperii Roberti, Regis Siciliae, anno XV. electionis Ludovici Bavariae anno XVI. Pontificatus Johannis XXII. anno XIII. Archiepiscopatus Fratris Aycardi in Mediolano anno primo. Ipse Ludovicus Bavariae instituit suum Vicarium Generalem Gulielmum de Monte-Forti Teutonicum etc., und jum folgenden Jahre (1329) bemerkt be Flamma bann, bag Lubwig nach Rom gegangen, fich felbft jum Raifer gefront, einen Petrus be Corbaria jum Papfte ober Gegenpapfte gemacht, und nach Difa getommen, ben Azus Vicecomes jum Generalvicar in Dais land im 24. Jahre feines Lebens, ben 6. Febr., gemacht babe. Nachdem ber Geschichtschreiber biefes angegeben bat, bemerkt er Folgendes: Hic praevenienda sunt aliqua statim, et conditionem ipsius Azi declarantia. Ejus pater dictus fuit Galeatius, filius primogenitus magni Matthaei Vicecomitis. hierauf gibt er weiter an, wer bie Mutter bes Azus gewesen, und in welchem Jahre er geboren worben, und handelt weiter von feiner Berwandt-Schaft und seinen fruheren Berhaltniffen. Bare das Opusculum de rebus Gestis Azonis Vicecomitis ein besonberes Bert, fo wurde die Angabe von Uzo's Geburt u. f. w. an bie Spite gestellt worden fein. Go aber hat biefes Bert gang bas Anfeben bes Bruchftudes eines großeren Geschichtswertes, welche Bermuthung auch bas burch bestätigt wird, bag in ber Geschichte bes Azo, bes Luchinus und bes Johann hinweisungen auf schon aus-gearbeitete ober entworfene Bucher anzutreffen find, von welchen in ben vorhergebenben Blattern tein Bort fich findet. Sie baben mahricheinlich in bem Chronicon Majus vom 3. 1216 bis jum 3. 1328 geftanben, ober find bestimmt gewesen, barin ju fteben. Es ift namlich nicht ausgemacht, ob ber Beitraum vom 3. 1216 bis 1328 burch ein Berfehen beffen, welcher ben Ambrofianischen Pergamentcoder schrieb, ausgefallen ift, oder ob dieser Abeil des Chronicon Majus noch gar nicht ausgearbeis tet, fondern blos entworfen und bann unvollendet geblieben ift, entweder wegen bes Tobes bes Berfassers, ober

weil dieser die Luft verloren hatte, es ju vollenben ). Daß er aber jur Geschichte bes Ugo eilte, ift leicht et tlarlich, weil er bas Chronicon Majus biesem wibmen wollte. Daß er Ago's Geschichte mit besonberer Liebe behandelte, geht auch baraus bervor, bag er fie mit Berfen gur Berberrlichung feines Belben ausschmudte, ungeachtet er ein febr umbeholfener Berfemacher war, fobaf ihm die Berfe viele Dube gemacht haben muffen, und er fie wol nicht blos aus Luft, fich metrifch auszubruden, gefertigt bat, sondern um ber Geschichte Azo's einen bes sondern Schmuck zu geben, indem er theils beffen Thas ten durch Berfe verewigte, theils burch folche ben tuhnen Lobrifius Bisconte auszeichnete, bamit besto mehr in bie Augen fallen follte, daß ein folcher Beld, wie Lobrifins, im Kriege gegen Uzo erlegen fei. Mit Berfen geziert bat er auch die auf Uzo's Geschichte folgende Geschichte ber auch ju bem Geschlechte ber Bisconti geborenben Luchinus und Johann. Die Geschichte vom 3. 1328 bis jum 3. 1342, wo bas Bert unvollenbet mit ben Worten: Nam Dominus Archiepiscopus cum maximo comitatu ivit sibi (namlich bem Carbinal: Legaten Albus) obvium usque . . . . , abbricht, ift es unschäsbar, da es Bieles beschrieben enthalt, von bem in bem bis ju ben: felben Beiten berabgebenden Manipulus Florum taum ein Wort vortommt, und mas weber bei Corius, Morigia und Ripamontius, noch auch nicht einmal bei bem benfelben Gegenstand behandelnden Petrus Azarius in feiner Geschichte von ber Berrichaft ber Bisconti fich findet. Es enthalt namlich bas sogenannte Opusculum de Gestis Azonis etc. das, was unter Azo, Luchinus und Johans nes, ben Fürsten Mailands, geschehen ift, in so fleißiger Aufzahlung, bag nichts Genaueres gewünscht werben tann. Aus biesem zwar rauben und holperigen Gemalbe erseben wir die bamalige Gestalt Railands, wie es aus der Abgemagertheit, in welche es durch die vielen inners und außern Rriege gefallen mar, wieber ju Schonheit und Glang burch bie Prachtliebe ber Bisconti, welche Thurme, Bollwerte, Palafte und Rirchen erbauen liegen, gelangte. Bir lernen tennen, welche Gefete gegeben wor-ben, um eine ausgezeichnete Rechtspflege zu begrunden, und offentliche Sicherheit baburch einzufuhren, baß bie Bugellofigfeit ber Großen und bes Bolfes verbannt marb. Endlich lernt man die Sitten ber Burger tennen, welche, mit Berletung ber alten Ruchternheit, in Unmaßigfeit und Lurus lebten. Um be la Flamma's Nachrichten barüber glaubhaft zu machen, bierzu bient ber Umftand, baf er fich damals, als er diese Chronik schrieb, am Fürstenhofe aufhielt; benn er fagt gegen bas Enbe feines Bertes un-

<sup>4)</sup> Es war namlich bem be la Flamma nicht fremb, Werkt unvollendet zu lassen. So z. B. parva Chronica Mediolanensia, welches Wert von Christi Gedurt bis nur zu der im J. 1311 zu Mailand geschehenen Krönung heinrich's VI. geht, und eine dem Johann Bisconte, Erwählten zum Erzdische von Mailand, im J. 1339 gewidmete Abhandlung: de Mirablildus Ecclesiae Medislanensis, welche nur die Geschichte oder rucksichtlich Eegende der frederen Erzdischofe von Mailand bis zum helligen Ambrosius enthalt. über debte Werte f. die Rachweisungen dei Jos. Aus. Sandus, Collegio ac Bibliothecae Ambrosianse Praesectus, Kp. ad Ausratorium, ap. eundem Rer. Ital, Scriptt, T. XII. p. 996.

tre bem Sahre 1342: Ultimo Scriptor hujus Chronicae Venerabilis Domini Johannis Archiepiscopi Capellanus et Scriba, recommendat ipsi Domino Archiepiscopo Ordinem Praedicatorum, et se ipsum, ande versus:

Cantica dant Fratres, et vocibus aethera pulsant, Ordo grandis bicolor, Capellae Chronicus almae; Dive carus erit, superis hic sedulus offert, Ut Pater his aderis, jugique fovebis amore. Amen.

Der Umftand, bag be la Flamma ben Ereigniffen, bie er ergablt, fowol gleichzeitig, als auch ihrem Schauplage fo nabe lebte, macht, bag aus ihm bie Angaben anderer berichtigt werden tonnen. Go 3. B. im Betreff bes Jah: res, in welchem Ujo ben Sieg über Lobrifius gewann, in hinficht ber Berhaltniffe bes aus ber Stadt vertriebenen Erzbischofs Apcard von Mailand und in Beziehung auf Unberes mehr b). Dennoch ift be la Rlamma auch bier, wo er Gleichzeitiges erzählt, nicht von feiner Schwäche, Sabeln einzumischen, frei, indem er alle ungereimten Beruchte bes Pobels, wie Drafel von unbezweifelter Glaub: wardigfeit, aufnimmt. Befonders auffallend ift auch bie Sicherheit, mit welcher er jum 3. 1339 einen angeblichen alterthumlichen Fund ergablt 6). Die papftlich Gefinnten tabeln an ihm, daß er einige Papfte ber Diegunft gegen ben Predigerorben beschuldigt und gegen fie eifert, vornehmlich gegen Benedict XII., bessen Andenken er beinahe verflucht, und beffen Sanblungeweise er mit ben fcmar-

Cel est l'espée de Meser Tristant, Un il ocist l'Amoroyt de Yrlant.

la manu sinistra habebat scripturam continentem hos versiculos:

Zesu. Saldi de Turbiyez Roy de Lombars incuronez Soles altres Barons aprexiès Zo che vos vèez emportès, Per Deo vos pri no me robez,

Jur Beranschaulichung, wie wenig de la Flamma Geschichte und hetdensage zu unterscheiden wußte, ist die Art, wie er diesen angebischen alterthämlichen Fund erzählt, ungemein charafteristsche Sarius (col. 995) bemerkt in Beziehung auf Obiges: Facile tamen condesseri hasse possunt Scriptori pro ruditate temporum illorum, se gessio eredulae indolis suae, nihil solertiae omittenti, ut seeus sumes lutulento e trivio collectas in horreum suum inguret. Doch darf man nicht Alles dem Geiste des Zeitalters des de Flamma deimessen, da einzelne große Geister sich über dasselbe ahden. Go z. B. ließ sich Otto von Freisingen von dem Glauden seiner Zeitzenossen die teutsche debensage nicht als Geschichte aufvergen. J. Allgem. Encht. d. W. u. R. 1. Sect. 27. Ah. E. 228.

L. Caccell. d. W. u. R. Erke Section. XLV.

gesten Farben malt. Auch von Gregor X. spricht er auf eine fehr ungunftige Beise. Deshalb wird er von Petrus Maria Campi in ber Apologia pro Gregorio X. geta: belt und bes Scheltens beschulbigt. Sarius, welcher be la Flamma's Bert zur herausgabe vorbereitet, hat burch Unmerkungen ben übeln Ginbruck ju milbern gefucht, wels den bes Geschichtschreibers Schilberungen ber genannten Papfte bei ben papftlich Gefinnten machen tonnten. Berausgegeben ift be la Flamma's Arbeit mit ben Anmerkungen bes Sarius unter bem Titel: Gualvanei de la Flamma Ordinis Praedicatorum de Rebus Gestis ab Azone, Luchino et Johanne, Vicecomitibus ab Anno MCCCXXVII usque ad Annum MCCCXLII. Nunc primum in lucem editum e Manuscripto Codice Bibliothecae Ambrosianae; adjectis aliquot Annotationibus clarissimi viri Josephi cidem Bibliothecae Praefecti, von Muratori in beffen Rer. Italic. Scriptt. Tom. XII. col. 991 - 1050. Ein anderes Bert be la Klamma's ift fein Manipulus Florum, welchen Ginige mit bem Flos Florum, burch Abnlichfeit bes Titels verführt mit bem Manipulus Florum bes be la Rlamma, verwechselt haben. Aber es ift außer allem 3meifel, bag feins mit bem anbern etwas gemein hat, als baß beibe Berte ber mailanbifchen Gefchichte gewibmet finb. Der Berfaffer des Flos Florum hat, wie Puricellius aus einander fest, fpater gelebt, als ber Berfaffer bes Manipulus Florum. Der Lettere, namlich Gualvaneus be la Blamma, ift auch mit einem Andern, mit Stephanardus be Bicomercato, verwechselt worben 7). Mit biesem bat et aber weiter Nichts gemein, als bag er in feinem Manipulus Florum Stellen von Bersen aus der von Stepbas narbus metrifch verfaßten Geschichte bes in ber Stadt Mailand unter dem Erzbischofe Otho Bisconte \*) Sefche: henen aufgenommen hat, wobei er jeboch jebes Dal an= gibt, daß Stephanardus fage, und darauf die Berfe folgen lagt. Der Manipulus Florum ift eine mailandifche Chronif. Fur bie erften Beiten biefer Stadt ftrost et von fabelhaften Erzählungen; boch ift er wichtig fur ben, welcher biefe Sagen kennen lernen will. Der Theil ber Chronit vom Tobe des heiligen Ambrofius bis jum Tobe bes Kaifers Karl bes Diden ift aus Paulus Diaconus, Gobofredus Biterbenfis, Martinus Polonus und andern abnlichen befannten Geschichtsschreibern genommen, und

10

<sup>5)</sup> s. das Rahere bei Saxius p. 994. 995, welcher die Schrifts feller nennt, welche aus de la Flamma verbessert werden, und sagt, in welchen Beziehungen diese geschehen fann.

6) Er sagt namstich (col. 1027, 1028): Eodem Anno (1339) sud Castro Seprii in Monasterio de Torbeth sante quodam vento terribili, quaedam magna arbor divinitus est evulsa radicitus; sudque inventa fuit sepultura ex marmore multae pulchritudinis: in hoc sepulcheo jacedat Rex Galdanus de Turbet, Rex Longobardorum, in cajus capite erat corona ex auro, in qua erant tres lapides pretiesi, scilicet Carbunculus pretii mille slorenorum, et unus adamans (adamas) pretii II millium slorenorum, et unus adamans (adamas) pretii II millium slorenorum, et unus achates pretii D slorenorum. In manu sinistra habedat unum pomam aureum, a latere erat unus ensis habens dentem in acis magnum, qui suerat Tristantis de Lyonos, cum quo interfecerat Lamorath Durlanth. Unde in pomo ensis sic erat inscriptum:

<sup>7)</sup> Paulus Jovius sagt in der Vita Othonis Vicecomitis: Resert Stephanardus Flamma, qui eam Historiam conscripsit etc. Pierdurch sit Gerardus Johannes Vossius, De Historicis Latinis. Lid. II. Cap. 62 in Iméliet geset worden, ob jener angebeiche Stephanardus Flamma ein anderer als Stephanardus de Vicos mercato sei. Aber auch Vossius hat sich getäuscht, indem er schreibt, ein Manuscriptum Chronicorum Stephanardi exemplar sinde sich bei kaurentius Pignorius und sühre den Titel Manipulus Florum; denn das so betitelte Geschichtewert ist in Prosa und nicht von Stephanardus de Vicomercato Ordinis Praedicatorum Poema de Gestis in Civitate Mediolanensi sud Othone Vicecomite Archiepiscopo; antea editum T. III. Anecdotorum Ledwici Intonii Muratorii; nunc vero collatum cum antiquo MSto Codice et novis adnotationibus ejusdem Muratorii illustratum sindet sich dei dem selben, Rer. Italie. Scriptt, T. 1X. col. 57—96.

baber febr entbehrlich. Das barauf Folgende ift nicht blos aus befannten, fonbern auch weniger befannten ober rudfichtlich felbft verloren gegangenen Schriftftellern ents lebnt, und baber find biefe Partieen bes Manipulus Florum beachtenswerther. Doch ift be la Flamma in ber Chronologie feineswegs genau, fobaf er, anderes Ungah: ligen ju geschweigen, g. B. den Erzbischof Beribert vor bem Sahre 1013 auf ben Stuhl bes heiligen Umbrofius fteigen laßt, und bie Regierungsjahre bes Raifers Fried= rich I. in Berwirrung bringt. Je mehr de la Flamma sich seiner Zeit nahert, besto brauchbarer und schatbarer wird fein Manipulus Florum. Aber auch hier ist er von seiner Schwäche ber Unkritik nicht frei, da er die Bolksgeruchte nur ju oft als wirflich fich fo Berhaltenbes auf: genommen hat. Das lette Capitel bes Manipulus Florum begreift bas Jahr 1381. Doch fieht man leicht, wenn man ben letten Theil beffelben mit bem vorherge: henden vergleicht, daß er der Busat eines Undern ift, und de la Flamma sein Geschichtswert nicht bis über das Jahr 1336 binausgeführt hat. Auch hatte Bossius von Raurentius Pignorius vernommen, daß in einem Cod. MS., welchen dieser kannte, sich die Worte fanden: Scripsi Anno 1336. Bon Muratori ist herausgegeben in dessen Rer. Ital. Scriptt. T. XI. col. 331 — 740: Gualvanei Flammae Manipulus Florum sive Historia Mediolanensis ab origine Urbis ad Annum circiter MCCCXXXVI. Ab alio Continuatore producta ad Annum usque MCCCLXXXI. Nunc primum edita ex Manuscripto Codice Pergameno Mediolanensi, et cum altero Bibliothecae Ambrosianae collata.

(Ferdinand Wachter.) FLAMME. Bei ber Berbrennung ber Rorper erzeugt fich ftets eine bebeutenbe Temperaturerbohung. Gebr oft genugt biefelbe, um bie ber brennenden Stelle gu-nachft anliegenden Theilchen vor ihrer Entzundung in Gasarten ju vermanbeln; biefe verbrennenben Gasarten bilben bie Flamme. Go verbrennt Schwefel, ber beim Erhigen gasformig wird, mit Flamme, mabrend bas Gi= fen, bas erhitt mit bem Sauerftoffgafe fich febr lebhaft verbindet, nur unter Kunkenspruben ohne Klamme verbrennt. Da die Flamme nur aus verbrennenden Gasarten entsteht, fo fonnte es nicht eber eine richtige Unficht von ber Flamme geben, ebe nicht die betreffenden Gasarten fomol binfictlich ihrer Entstehung als auch ihrer Bufammen= fegung binlanglich genau befannt maren, mas erft nach ber von Lavoifier über bie Berbrennung aufgeftellten Theorie moglich war. Eine gang oberflächliche Kenntniß ber Flamme war inbeffen auch ichon früher möglich, fodaß v. Belmont bie Flamme als einen Buffand anfah, in welchen Die Theile bes brennenden Korpers verfett werben, und Rollet bie fegelformige Geftalt berfelben burch bie in berfelben entzundeten und glubenben Gasarten erflarte. Benaue Untersuchungen über die Ratur der Flammen vers banken wir G. Davn, ber burch seine Bersuche mit ber fogenannten Sicherheitslampe ju benfelben veranlagt

Bur Bilbung einer Flamme ift es alfo nothwendig, bag gabformige Theile von bem brennenden Rorper auf:

steigen; es kann berselbe burch ben Einfluß ber Site ents weber unmittelbar gassormig werben, (wie Schwefel, Phosphor u. s. w.), oder sich erst zersetzen und hiedurch in gassormige Producte verwandeln (wie die organischen Stoffe). Die Gestalt, die Leuchtkraft und die Farbe ber Flamme ist aber nach ben verschiedenen verbrennenden Gasarten und Korpern sehr verschieden.

Die Geftalt ber Flamme ift im Allgemeinen eine tegelformige, und entsteht burch ben Ginfluß ber umgeben: ben Luft; bie erhitten Gasarten fleigen namlich in Die Sobe, und die faltere fauerftoffbaltige Luft ftromt von ben Geiten ber gu. Da burch ben Butritt bes Gauerftoffs bie Gasarten verbrannt werben, fo wird ber Querfcmitt ber Flamme naturlich nach Dben bin abnehmen. Die Lange ber Flamme ift alfo baburch bestimmt, bag alle gasformigen Producte verbrannt werben; es wird folglich Die Flamme eines Gafes, bas ju feinem Berbrennen mebr Sauerftoff gebraucht als ein anderes, langer erfcheinen; fo muß 3. B. bie Flamme bes im Sauerftoff verbrennen: ben Leuchtgafes langer fein, als bie aus einem gleichen Bolumen Bafferftoff gebildete Flamme, weil gur Ber: brennung bes erftern eine fechsfach großere Menge Sauerftoff nothig ift als zur Berbrennung des lettern. Much muß biefer Unterschied eintreten, wenn Bafferftoff in atmojobarifder Luft und im reinen Squerftoffgafe verbrennt, wo bie lettere Flamme bie fleinere ift. Lagt man aus einer Offnung Bafferstoff in ber Luft verbrennen, und leitet bann allmalig Sauerftoff bingu, fo verfurgt fich bie Flamme. Davy machte ferner ben Berfuch, bag er Bafferftoff aus einer engen Dffnung unter einem mit ber Luftpumpe in Berbindung febenben Recipienten brennen ließ, und babei bie Luft verbunnte. Die Flamme nabm Unfangs mabrend ber Berbunnung ber Luft an Große gu, bis bie atmospharische Luft auf 1/4 oder 1/5 ihrer ursprung-lichen Dichtigfeit verbunnt mar. Beim weitern Berbunnen verminderte fie fich bann wieber, offenbar wegen gu schwacher Berbrennung, benn bei einer Berdunnung bis auf 1/7 ober 1/8 verlosch fie ganglich.

Die meiften Flammen entfteben burch Berbrennung ber Rorper in Sauerftoff; es tonnen aber auch anbere Gasarten (3. B. Chlor) jum Berbrennen bienen. Streng genommen barf man überhaupt nicht fagen, bag eine Gasart in Sauerftoff (ober Chlor) verbrenne; es entftebt ja bie Flamme burch bie chemische Berbindung beiber, fobag man mit bemfelben Rechte auch behaupten fann, bag ber Sauerftoff im Bafferftoff, im Leuchtgafe u. f. m. ber: brenne. Dan tann auch ben Berfuch auf eine biefem Musbrude entsprechende Beife anftellen. Dan braucht 3. B. nur eine oben tubulirte und unten burch Baffer gesperrte Glasglode mit Leuchtgas ju fullen, ben obern Tubulus zu öffnen, bas Gas anzugunden, bann eine mit einem Rort verfebene Rohre, aus welcher Sauerftoffgas ausftromt, burch bie Flamme einzuführen und bie Dff= nung burch ben ermabnten Rort zu verschließen. Es brennen bann naturlich blos biejenigen Theile ber Gafe, welche mit einander in Berührung tommen. Die Flamme ift fleiner, wenn Sauerftoff in Bafferftoff verbrennt, als ungeführt; und noch fleiner, wenn er in blbitbenbem Gase verwennti.

Betrachtet man die Flamme genauer, fo bemerkt men leicht febr verschiebene Theile in berfelben, bie 3. 28. bei einem brennenden Bachs: ober Talglichte febr leicht zu unterideiben find. Unten an der Bafis der Riamme eines folden bremmenben Lichtes erscheint jundchst ein tleiner buntelblauer Theil, ber schmaler wirb, je weiter er fich vom Dochte entfernt, und gang aufbort, wenn er an die Stelle gefommen ift, wo die Flamme grade auffteigt. Ummittelbar über bem Dochte und ihn noch zum Theil umgebend zeigt fich ein bumtler, wenig leuchtenber Theil, ber bie aus dem erhiteten Dochte verdampfenden Stoffe enthalt, Die hier im Innern ber Flamme nicht mit Sauerftoff in Berubrung tommen, und alfo noch nicht brennen. Dies fen bunten Raum umgibt nun ber eigentliche leuchtenbe Theil ber Flamme, und biefen wieber an bem außerften Umfange eine fehr wenig leuchtenbe, aber befto ftarter erbiste bunne Stille.

Der innere bunkle Raum kann nicht leuchten, weil in ihm teine Berbrennung ftattfinbet, inbem bie außern Theile ber Flamme ben jum Berbrennen nothwendigen Samerftoff abforbiren, fodaß man in bas Innere einer großen Beingeiftstamme ein Studden Phosphor bringen tann, ohne bag ber geschmolzene Phosphor verbrennt. In ber außerften bunnen Sulle findet aber bie Berbrennung am vollständigken fatt, und bennoch leuchtet biefelbe nicht. Es erflatt fich bies, wenn man bie Berbren: nung bes Bafferftoffs im Sauerftoff betrachtet, bei melder auch eine febr intenfive hibe, aber nur wenig Litht fatsfindet. Cobald namlich bas erzeugte Product, wie Bafferbampf ober Rohlenfaure, gasformig ift, und feine feften Theile in ber Flamme fich befinden, tann biefelbe tein fartes Licht geben. Unbers verhalt es fich bagegen in bem belleuchtenben Theile ber Rergenflamme, ober in ber Alamme bes verbrennenben olbilbenben Gafes; bier icheiben fich Roblentheilchen aus, werben burch die hite ber umliegenden verbrennenden Bafferftoff: und Kohlen: theilden weißgluhend, und verbreiten ein intenfives Licht. Duß biefe Ertlarung richtig ift, zeigen bie Berfuche, wenn man fefte Rorper in fonft wenig leuchtenben Flammen ertint. So wird die Klamme bes Knallgasgeblases augen-Michich febr fart leuchtend, wenn ein Stud Ralt in der: faben erbitt, ober in bie Flamme bes in ber Luft verbrennenden Bafferstoffgases feiner Platindraht gehalten wird; bie Leuthetraft ber Beingeiftstamme lagt fich fehr verftar: fm, wenn bem Alfohol Terpenthinol jugesett wird, weil bie aus bem Terpenthinol ausgeschiebenen Rohlentheilchen in ber Flamme weißglubenb werben. Die Starte ber Extenditung einer Flamme hangt alfo von ber Menge ber in berfelben glichenden Theilchen und von ber Hohe ber Aemperatur, bis zu welcher biefelben erhigt werben, ab. Sind jeboch ber ausgeschiebenen Theilchen zu viele, wie in einer rufenden Flamme, fo tann die Leuchtfraft wieder vermindert werden, weil durch die unvollstendigere Berbremung bie Sige verringert wirb.

Unterfucht man bie Temperatur in ben einzelnen Theilen ber Blamme, fo ergibt fich, bag, wie fchon erwähnt, vo die glübenden Theilchen weitz leuchtenden Path, wo die glübenden Theilchen unit der Lust in Berührung kommen, stattsindet, und zwar liegt der heißeste Punkt der Flamme einer Wachsterze in dieser Hulle an der Spize des untern blauen Abschritts. Man kann sich hies von sehr leicht überzeugen, wenn man einen seinen Platindraht in die Flamme der Wachsterze eintaucht; es zeigt sich dann der Draht am stärtsten glübend an den Punkten, an welchen er in die Flamme eins und austrikt. Senkt man den Draht weiter in der Flamme hinad, so tritt an den genannten Punkten das stärkse Einhen ein, wenn dieselben die Kante der blauen Flamme berühren, wo also die Lust mit ihrem ganzen Sauerstoffgehalte an die Flamme berantritt.

Wird der Sauerstoff mit hilfe eines köthrohrs in das Innere der Flamme geblasen, so andern sich natürzlich diese Werhältnisse. Die Flamme erscheint dann nicht mehr unten mit einem blauen Theile umgeben, sondern dieser blaue Theil zeigt sich als langer und schmaler Rezgel vor der Offnung des köthrohrs, und wird von dem mehr leuchtenden Theile umgeben. Die heißeste Stelle der ganzen Flamme liegt jeht vor der Spihe der blauen Flamme in einen Punkt zusammengedrängt (in der freien Flamme bildete sie einen ringsbruigen Gurtel um die Flamme), und wird dadurch bedeutend heißer, sodas an derselden Stosse geschmolzen und verslüchtigt werden, auf welche die freie Flamme eine gleiche Wirtung nicht auszuüben vermag. Zugleich wird in diesem Punkte die Westühtung nach Außen durch die umgebende Flamme vershindert, wodurch die Einwirtung sich noch erhöht.

Die Bestimmung ber Temperatur an ben einzelnen Stellen ber Klamme lagt fich nicht ohne Schwierigkeit bewertstelligen; bas einzige fichere Mittel für biefe Unterfuchungen bietet bie Thermoeleftricitat ber Metalle bar. Es ift bekannt, bag, wenn zwei Drabte ober Streifen von verschiedenen Metallen jufammengelegt, ober geschraubt, ober gelothet und bann an biefer Bufammenfugungeftelle erhitt werben, mabrend die beiden andern Enden berfelben mit ben Drabten eines Galvanometers verbunden find, - ein eleftrischer Strom entfieht, ber burch bas Galvanometer gemeffen werben fann. Berben nun bie Berbindungsfiellen der beiden Drabte mit bem Drabte bes Galvanometers burch Gis auf ber Temperatur 0° gebalten, fo tann ber Ausschlag der Magnetnadel bes Galvanometers jur Bestimmung ber Temperatur an ber erbigten Berbindungeftelle bienen. Als Metalle fur bie Bestimmung hoher Temperaturen eignen fich wegen ihrer Schwerschmelzbarteit bie beiben verfchiebenen Arten bes in Aranfreich und in Rugland verarbeiteten Platins, inbem biefe beiben Platinarten in Beziehung auf bie thet: moelettrifchen Strome einen großern Unterschied zeigen, als felbft frangbfifches Platin und Aupfer. Um feboch Die Temperatur an den einzelnen Punften genau gu beflimmen, muffen die Platinbratte ziemtich bunn fein, bas mit fie wirklich die Temperatur ber Flamme annehmen und nicht burch die anliegenden Theilchen gut fehr übgethilt werben. Die Statte bes Stromes zwischen beiben Platinarten wüchst aber uicht proportional ber Temperit

turerbobung, sondern bei bobern Temperaturgraden machit dieselbe für gleiche Temperaturunterschiede bedeutend stars ter; debhalb muß erft zuvor durch Bergleichung mit eis nem Luftthermometer bas Berhaltnig zwischen ber Starte bes Stromes und ber Temperatur ber Busammenfugungs: ftelle festgestellt werben. Kommt es nicht auf genque Deffungen an, fondern beabsichtigt man blos, ben beißeften Puntt ber Flamme ju finden, fo ift eine genaue Grabuirung nicht nothwendig; man fieht nur nach, an welchem Puntte ber Flamme bie größte Abweichung ber Galvanometernadel erzeugt wird. Die beiben Platin: brabte laffen fich leicht burch Bufammenschmelzen vor bem Anallgasgeblafe vereinigen.

Die Farbe ber Flammen ber verschiedenen Gasarten ift ebenfo, wie bie Leuchtfraft berfelben, verschieben. Rob= lenorpogas verbrennt mit blauer Flamme; Beingeift verbrennt burch Bufat von Borarfaure mit gruner, burch Bufat von Strontiansalzen mit rother Flamme. Rupfer farbt die Flamme grun, Chlorfupfer jedoch icon blauviolett. Ralisalze ertheilen ber Rlamme eine schwach violette, Lithionsalze eine rothe und Natronsalze eine ftart gelbe Farbe. Bei allen biefen Farbungen muß fich noth: wendig ein Theil bes eingetauchten Korpers verflüchtigen. Die Flamme bes Sauerftoffs im Bafferstoffgase ift grun,

auch wenn beibe Gase gang rein sind.

Mertwurdig find Die Erfcheinungen, welche fich beim Durchgange ber Eleftricitat burch die Flamme barbieten. Schon langer bekannt ift, bag bie Flammen bie burch Reiben erzeugte Elektricitat febr gut leiten, fobag 3. 28. eine ziemlich weit unterhalb eines elektrifirten Conductors ftebende Flamme eine mit ihr in Berbindung ftebende ley: bener Flasche ladet, und ebenso dieselbe wieder allmalig entladet, wenn der Flamme aus einiger Entfernung ein mit der Erbe in Berbindung ftebender Leiter genabert wird. Nach den Bersuchen von Pouillet entsteht bei ber Berbrennung ber Korper felbft Cleftricitat. Berbrennt 3. B. Bafferftoff in ber atmofpharischen Luft, fo labet eine Platinfpirale, welche in ben innern Theil ber Bafferftoffslamme getaucht wird, einen Condensator negativ; wird bagegen eine so weite Spirale über die Flamme geschoben, baß fie die lettere einhullt, fo ladet fie einen Condensator positiv. Ebenso ift bei ber Berbrennung ber Roble bie gebildete Roblenfaure positio, die zuruchleibende Roble bagegen negativ.

Gegen die Elektricitat der Saule verhalt sich die Flamme aber auf eine gang eigenthumliche Beise. Spiritusflamme leitet, wenn die beiden Polbrabte einer Bolta'schen Saule von ungefahr 20 Plattenpaaren in die Flamme gehalten werben, ben Strom berfelben. Bird aber der eine Poldraht an der metallenen Sulfe einer Argand'ichen Gasflamme und ber zweite in ber Spike bet Flamme befestigt, so wird ber Strom nur bann burch bie Flamme geleitet, wenn ber an ber Spige befindliche Polarbrabt ber positive ift; ber Strom berselben Gaule wird aber nicht geleitet, wenn ber in die Spite eingetauchte Draht mit bem negativen Enbe ber Flamme verbunden ift. Man tann fich von biefem Durchgange bes Stromes in ber einen Richtung und seiner hemmung in

ber entgegengesetten sowol burch bae Galvanometer, als auch burch die Berfetung des Jodfaliums überzeugen. Gelbft als Undrews, welcher die ebenermahnten Berfuche gemacht bat, ben Strom einer magnetoeleftrischen Rotations maschine anwandte, erhielt er ein gleiches Resultat. Db: gleich die angewandte Maschine obne Commutator war, und alfo Strome von abwechselnd entgegengesetter Rich: tung lieferte, fo ging boch nur ber nach ber einen Richtung fich bewegende Strom burch bie Flamme, mabrend ber entgegengesette gehemmt mar. Der burchgebenbe Strom hatte wieber bie Richtung, bag ber mit bem Def= fingrohre ber Lampe verbundene Draht ber negative, ber in tie Spite ber Flamme eingetauchte bagegen ber pofitive Polarbrabt mar, mas fich leicht burch bie Berfebung bes in ben Rreis eingeschalteten Jobtaliums nachweisen ließ. - Schon fruber batte Erman beobachtet, baß wenn er ben einen Dol einer Bolta'ichen Gaule in eine Beingeistflamme stedte, den andern aber isolirte, die Spannung ber freien Eleftricitat an bem isolirten Enbe gunahm, bagegen ganglich auf bem in ber Flamme befindlichen Pole verschwand, sobald er die Flamme mit einem mit bem Boben verbundenen Drabte berührte. Brachte er beide Pole in die isolirte Flamme, so verloren die an benselben angebrachten Golbblatteleftrometer ihre Divergenz nicht (obwol, wie vorhin gezeigt wurde, bei biefer Anordnung ein Strom vorhanden ift, ber aber die Spannung nicht febr vermindern tann, weil die Flamme boch im Bangen ju fcblecht leitet); berührte er aber bie Spite ber Flamme mit einem mit ber Erbe in Berbindung ftebenben Leiter, fo verschwand bie Divergenz ber Goldblattchen an dem positiven Pole ganzlich, mahrend die Divergenz des Elektrometers am negativen Pole auf das Maximum slieg. Uhnlich, wie die Weingeistssamme, verhalt sich die Flamme aller Korper, welche Wasserstoff und Kohlenkoff enthalten, ebenso wie die reine Wasserstoffsamme. Die Flamme bes Schwefels isolirte jeden Dol ber Saule, wabrend die Flamme bes Phosphors mehr die negative Eleftricität unter ben oben angegebenen Umftanben abzuleiten schien.

Eine fehr ftart leuchtenbe Flamme, Die aber nicht aus gabartigen Beftandtheilen befteht, liefert bie Elettricitat ber Bolta'schen Gaule, wenn fie im luftleeren Raume zwischen Roblenspigen übergeht. Auf biefen elettrifchen Flammenbogen außert naturlich ein angenaberter Magnet feine Birtung.

Da bie gewöhnlichen Alammen aus glubenben und verbrennenden Gasarten bestehen, fo tonnen biefelben fich nur soweit erhalten und verbreiten, als die Temperatur noch hinreichend hoch ift. Wird die Temperatur burch Schwachung bes chemischen Processes, wie 3. 23. burch Berbunnung ber Luft, erniedrigt, fo verlischt bie Flamme. Der Grad ber Berbunnung, bei welcher die Flammen eine gelner Rorper verlofchen, ift aber febr verschieben. In einer fo wenig Sauerftoff enthaltenben Luft, bag ein Bachelicht verlischt, brennt noch bas Bafferstoffgas, und wenn bie fes verlischt, noch ber Schwefel. Geht endlich auch bie fer aus, fo wird boch erwarmter Phosphor noch mit eis ner ziemlich intensiven Mamme verbrennen.

Begegnet Die Rlamme falten Rorpern, welche ibr bie Barme entziehen, fo verlifcht fie an biefer Stelle, und bie nicht verbrannten bampfformigen Stoffe ichlagen fic als Rug nieber. Salt man über bie Rlamme ein Drabt: met von binlanglich feinen Offnungen, fo brennt biefelbe micht bindurch, und man erblickt, von Dben angesehen, einen belleuchtenben Ring, ber ben buntlen, centralen Theil umgibt. Diese Bernichtung ber Rlamme burch bas Busammentreffen mit weniger beißen Rorpern bat S. Davp febr zwedmaßig zur Conftruction feiner Gicherheitstampen, bei welchen die Flamme überall von einem fehr feinen Drabtnege umgeben ift, angewentet. Wird eine folche Lampe in eine Luft getaucht, welche erplosibele Gabarten enthalt, fo verbrennen biefelben allerbings im Innern bes Drebtevlinders; die Berbrennung vermag fich aber nicht burch bas Drahtnet bem außerhalb besselben befindlichen Gafe mitzutbeilen.

Flammenblume, f. Phlox.

Flammersbach, f. Frammersbach.

FLAMMERSHEIM (Flametum), Rirchborf ber Burgermeisterei Cuchenheim, Rreis Rheinbach, bes Regierungsbezirte von Coln, zahlt in beilaufig 160 Saufern eine Bevollerung von 900 Ropfen, befigt eine Martung von 1260 Morgen Aderland, 500 Morgen Biefe, und gibt einem bebeutenben Forfte ben Namen, obgleich biefer nirgenbs in unmittelbarem Bufammenhange mit bes Dorfes Alur fich befindet. Bon ben Ortschaften bes Rreises eine ber wohlhabenoften und volfreichsten, treibt Flammersheim, außer ben verschiebenen Sandwerten, die in einer fleinen Stadt vortommen, Tuchfabrication und vorzüglich nambeften Getreibehandel. Des fruchtbaren, trefflich angebauten Rreifes Uberfluß pflegt fich bier zu vereinigen, um fobann in der Gifel, die niemals ihren Brodbedarf erzeugen tann, abgesett zu werben. Ratholifen und Resfermirte haben ihre Rirchen, nur bag Thurm, Gloden und Friedhof ben beiben Religionsparteien gemeinschaftlich find. Flammersheim war ein Krongut ber franklichen Rinige, und Ludwig ber Teutsche, in ber hiefigen Billa verweilend, brach burch bas Ginfturgen bes gugbobens mei Rippen. Darauf ist bieselbe Billa zu Beiten ber Malagrafen von Machen Sit gewefen. hermann, ber elnifche Erzbischof, erbte fie von feinem Bater, bem Pfatzgrafen Eggo, und vergabte fie an feine Rirche, ba: ber Erabischof Anno II. unter andern Gutern auch Flam: mersbeim feiner Collegiatfirche ju Mariengraben, binnen Soin, ale ein Stiftungegut zuwenden fonnte (Stiftunge: brief vom 29. Juli 1075). Bahrscheinlich ift von biefem Stifte bas Prabium Flammersheim, zu bem auch Palmersheim und Kirchheim gehört haben mögen, fürs Erfte nur als eine Boigtei, an die Berren von Tomberg getommen, wenigstens bilbeten bie brei Ortschaften be: reits 1328 einen Dingftuhl ber Tomberg'ichen Berrichaft; es verschentte auch 1417 ein herr von Tomberg ben bie-figen Munchhof an bas Rlofter Schweinheim. Reben biefen Ebelherren war ein Rittergeschlecht, bes Ramens von Blemmersbeim, im Dorfe begutert. Rutgerus be Blas mersheim befaß eine hofftatte in Dber : Schweinheim, melde fpater an ben heinrich von Buelisborf und um

1244 an bas Rlofter Schweinheim gelangte. 218 biefer Ritter von Flammersheim Nachfolger erscheinen bie von Ringsheim, wie benn Reimar von Ringsheim bem Berzoge Wilhelm von Julich im Sabre 1458 bie Burg ju Flammerebeim ju Leben auftrug. Der Ringebeim Befigthum vererbte fich an die Krummel von Ginotten, und Johanna Rrummel hat Bachem, bann bie Burg ju Flammerebeim ihrem Gemahl, Gerhard von Palland ju Lugenberg, jugetragen. Johanna gewann aber nur Tochter in ihrer Che, und bavon beirathete bie jungfte, Sophie, 1545 den Lutter Quad von gandefron auf Tom= berg, der seiner Frauen eingebrachtes Gut, die Burg ju Flammersheim namlich, der herrschaft Tomberg einverleibte. Dhnebin war bas Dorf, feit ber Berftorung ber Befte Tomberg, 1470, der Sauptort der bavon benann: ten herrschaft geworben. Des Lutter Quab und ber Johanna Krummel Nachkommenschaft besaß bie Berrichaft Tomberg ganger zwei Sahrhunderte; bann gelangte fie burch Bermablung, 1766, an einen von Dalwigt, beffen einzige Tochter in ihrer Che mit bem hanoverschen Genes ral von Binde wieder nur die eine Tochter Charlotte von Binde gewann. Diese, verebelicht ben 12. Gept. 1818 mit bem Grafen Friedrich von Schulenburg Bolfeburg, bat 1845 die Burg zu Flammerebeim mit bem ganzen von ber herrschaft Tomberg herruhrenden Grundeigensthume, die Burg Ringsheim, die Winterburg u. f. w. um 340,000 Thir. vertauft, und ber gegenwartige Befiger hat bereits angefangen, bas alterthumliche, nach ripuarischer Sitte von Baffergraben umgebene, Caftell zu Flammers= beim in einer bem Bauftol jufagenben Beife zu reftaus riren. - Der flammerebeimer Balb, ber feinen birecten Busammenhang mit ber Markung bes Dorfes bat, mar ihr durch zwei, der tomberger Soheit unterworfene, Seerftragen, beren eine über Ringsbeim, Die andere über Schweinheim geht, verbunden. Es grengt befagter Balb bfilich mit Neufirchen, Tobenfelb, Silberath und Sous verath, westlich mit Arloff, Rirchheim und Schweinheim, norblich mit Palmersheim, Dbenborf, Dber : Drees, Rhein: bach, sublich mit Effelsberg und Dunftereifel, und berfelbe enthalt nach feinem Gesammtumfange 14,563 Morgen 109 Ruthen (5038 Sectaren, 30 Aren, 31 Centiaren). Davon kommen auf den eigentlich sogenannten flammerebeimer Balb 10,834 Morgen 65 Ruthen und auf ben anftogenben Scharnbusch 2899 Morgen 44 Ruthen; zu ben breien, innerhalb bes Forftes belegenen, Bofen, ber Leperhof, ber große und ber fleine Socherhof, ges boren 860 Morgen Aderland und Biefe, bann 600 Mors gen Beibe. Giden, Buchen und Sainbuchen find bie porberrichenben Solgarten. Urfprunglich ein Pertinengftuck bes Konigshofs in Flammersheim, scheint ber Forst, bei beffen Berleihung an bas Mariengrabenstift, ber Krone vorbehalten geblieben zu sein, wiewol die Nachbarschaft, vielleicht auch bie von einem Solzgerichte herrührenben Befugniffe, zeitig bem Stifte Beranlaffung gegeben baben mogen, ben angebauten Diftrict auf Roften bes Balbbos bens zu erweitern. In biefer Absicht wurde es ben Infassen des Pradiums vergonnt, ihr Brand : und Bauholz
aus bem Balbe zu nehmen. Mit dem steigenden Berthe turerhöhung, fondern bei bobern Temperaturgraben machft biefelbe fur gleiche Temperaturunterschiebe bebeutenb ftar= ter; beehalb muß erft juvor burch Bergleichung mit ei= nem Luftthermometer bas Berhaltniß zwischen ber Starte bes Stromes und ber Temperatur ber Busammenfugunge ftelle festgestellt werben. Rommt es nicht auf genau Meffungen an, fondern beabsichtigt man blos, ben beif. ften Puntt ber Flamme ju finden, fo ift eine gena Graduirung nicht nothwendig; man sieht nur nach, welchem Puntte ber Flamme bie größte Abweichun. Galvanometernadel erzeugt wird. Die beiden ? brabte laffen fich leicht burch Busammenschmelzen vo Anallgasgeblafe vereinigen.

Die Farbe ber Flammen ber verschiebenen ( ift ebenfo, wie die Leuchtfraft berfelben, verschieb. lenorybgas verbrennt mit blauer Flamme; Bei brennt burch Bufat von Borarfaure mit gri: Bufat von Strontiansalzen mit rother Alan: farbt die Flamme grun, Chlorkupfer jedoch violett. Ralifalge ertheilen ber glamme ein lette, Lithionfalze eine rothe und Ratroni. gelbe Farbe. Bei allen diefen Farbungen wendig ein Theil des eingetauchten Rorp. Die Flamme bes Cauerftoffs im Baffer.

auch wenn beide Gase gang rein find. Merkwurdig find die Erscheinunge: Durchgange der Elektricitat durch bic Schon langer bekannt ift, daß bie Reiben erzeugte Elektricitat febr gut eine ziemlich weit unterhalb eines ftebende Flamme eine mit ihr in L bener Flasche labet, und ebenso entlabet, wenn ber glamme au mit der Erbe in Berbindung wird. Nach ben Berfuchen v Berbrennung ber Rorper fe s tel= 3. 23. Bafferstoff in ber at :::diu: eine Platinspirale, welche icie Beferftoffflamme getaucht wi: .a Berkauf wird bagegen eine fo wei! mer, als bes fcoben, baß fie bie le: vorbehielt. In Condensator positiv. C mincht, sein vor= Roble die gebildete Rol .:i ume von Grund Roble dagegen negativ auszudehnen, es ift Gegen bie Elet. felt worden, daß bas Flamme aber auf e . Lerben zusteht. Spiritustiamme (cit (v. Stramberg.) Rolte feben 1 ulc

MSM

(Si·

ber.

11. 2. Sect. 9. Bb. S. 170. ..minio), ein Ritter bes Stes ..... a . in Rom bruden: Villanelle a Stromento e Chitarra Spagnola Willanellen (f. biefe), ober lands icher, waren nicht blos jur angegebes liebt, fobag namentlich von Petrucci a gange Sammlungen gebruckt mur: inge ber Dilettanten und murben m Dufit gefett. Flamminio ge=

:: muter biefe Claffe. Immerhin wurben feine cen fie fich, willtommen genug fein: allein ben fie uns nicht; bagu find fie nicht alt ache melobifche Befang batte fcon mantalien gemacht, fo mangelhaft er auch (G. W. Fink.) "omas), englischer Sachwalter, ben Ronig Beinrich VII. von brter fich einen Ramen ge-Nachbarichaft (in Corn: ich VII. führte im 3. je über ben Ginfell milligte ibm eine und außerbem .. von biefer : von ben zum semilligten Bilisgel= ben in feinen Chat aten bie jest bewilligten , ele ber Friebe mit Schott: ... fonft bas Bolt bas Gelb gegeben haben. Bum 3mede Abes ertheilte beshalb ber Konig veren man fich in ben Provingen bes Emcaffirung bebiente, ftrenge Befehle, unen mit großer Barte nach. Die Ginvornwall, gablreiche, zwar arme, aber farte .: Menschen, und nicht von fo williger Beals die Bewohner andrer Provingen, liegen antlich mit Murren barüber vernehmen, bag man eines fleinen am anbern Enbe bes Ronigreichs gegerenen Schabens willen ihnen basjenige nehme, befhin fie ju ihrem Unterhalte bedurften, ba boch bie Einfalle ber Schotten, von welchen fie (bie Bewohner von Cornwall) fur ihren Theil burchaus Richts zu furchten batten, gemeiniglich blos burch bie Macht ber Graffchaften bes Norbens gurudgewiesen worben. Ein huffchmied aus Bobmin, Namens Michael Joseph, ein Schwathafter Menfc, welcher fich bei bem ungebildeten Bolte in Cornwall in großes Unfeben badurch gefet hatte, bag er überall, mo es Sandel gab, ber erfte mar, und bei ben Rlas gen über die Regierung am meiften fchrie und fchalt, verfehlte auch jest nicht bas Disvergnugen und Durren über bie neue Auflage zu unterftupen und zu vermehren. Thomas Flammod that bas Ramliche, aber auf eine ge: fahrlichere Art, indem er seine staatsrechtlichen Kenntniffe ju Silfe nahm, und versicherte, bag biefe Auflage, obicon von bem Parlamente gemacht, boch burchaus wiber bie Gefete fei. Die Krone habe gewiffe, zu bergleichen Rriegen angewiesene, Grundstude vermittels ber bavon abhangigen Leben. Die Inhaber folder Leben befägen fie nicht andere, ale unter ber Bebingung, jederzeit jur Beschützung ber Grenzen bereit zu fein; an ben burch feine Lehnspflicht verbundenen Abel des Mordens muffe man fich halten, und fich nicht bes Bormanbes bes Ein: falles ber Schotten bebienen und bas gange Ronigreich plunbern und unter Schatzung feten. Eine Schande wurde es fein, fich einer folden Pladerei zu unterwerfen.

Die Staatsbedienten bes Konigs, welche fich auf Untoften bes armen Bolles beliebt ju machen fuchten, feien Urbeber biefes gangen Unbeile. Um fich von biefen fungen zu befreien, muffe man die Waffen ergreis ihne Semandem ein Unrecht zuzufügen, bem Bittfdrift überreichen, und ibn in berfelben ihnen diese Auflage erlassen und seine jur Abidredung berjenigen, welche Rath geben wollten, zur Strafe feren Dienst tonne man bem baffelbe von diefen Raub: bem Scheine, bas Befte "ben fturaten. Rlam: athaebern bes Ro: Canterbury uub ben ste der Konig sich bei edienen. Die Bittschrift ed bem erbisten Bolte vor. adt unterflugen, bag fie ibr ... Damit aber auch bie übrigen . 4,5 bewogen wurden, gemeinschaft= .: zu machen, so musse man bemuht lung aller Unordnungen zu zeigen, baß eres, als bas allgemeine Befte und bie Befchwerben, unter welchen bas Bolf fo pabe, fuche. Durch Flammod's Reben ents rottete fich ber niedere Saufe zusammen und Candvolte gewöhnlichen Baffen. Flammod und Di-Joseph erboten fich bas Bolt anzuführen, bis eine Person von Stande fich an seine Spite ftellen mochte, welches, wie fie verficherten, in turger Beit gefchehen werbe, und wurden zu Unführern ermablt. Unter Lei: tung ber beiben Rabelsführer zog bas ganze gemeine Bolk ven Cormvall aus, nahm feinen Weg in die Graffchaft Devonsbire, und gelangte von ba in die Graffchaft Commerfet. Auf ihrem Buge verübten fie feine Unthat, als bas fie zu Lawton einen eifrigen und ftrengen Beamten, welcher mit Barte die Einbringung ber neuen Auflage betrieben, und welchen fie ben Provog von Perin nannten, welchlugen. Aus ben Orten, burch welche sie zogen, wurden sie von vielen, zu ihnen strömenden, von den beimlichen Feinden des Konigs aufgehetzten Leuten, welche Riches gu verlieren hatten, verftartt. Ale fie nach Bells gelengten, foling fich ber Corb Mublen, ein Ebelmann and einem guten Daufe, aber von einem eiteln, ehrfuchigen und unruhigen Charafter und unzufriedenem Gemüs the, melder fich bei bem Bolle beliebt gemacht hatte, gu men. Er hatte vom Ansange mit Flammock und Mis dael Bofeph, den ersten Anstiftern des Aufruhrs, ein Berfåndnig unterhalten, und ward nun mit Freuden zum Derfuhrer bestellt. Darauf ftolg, daß fie nun eine fo angesehene Stanbesperson an ihrer Spike batten, beschleunigten fie ihren Bug, nahmen, von Aubley geführt, ben g gerabeweges nach Salisbury und von ba nach Bindeter. Den Staatsbedienten und Günftlingen des Ros gs, vornehmlich bem nunmehrigen Carbinal Morton b bem Sir Reginald Brap, welche fur die geschäftige

ften Bertzeuge Beinrich's VII. bei allen feinen Bebruchungen gehalten wurden, brohten fie ben Untergang. Doch gehorchten fie bei aller ihrer Erbitterung gegen die Regies rung den Borfchriften ihrer Anführer auf bas Genauefte, und verübten auf ihrem Buge, ba fie teinen Biberftanb fanben, teine Gewaltthatigkeiten und feine Unordnung. und begnügten fich mit ihrem blogen Unterhalte. Blammod verficherte ihnen, ba bas Bolt in bem ganbe an Rent die Freiheit liebe, und fich niemals habe bezwingen laffen, und felbft bei ber Eroberung Englands burch bie Normannen feine Unabhangigfeit behauptet habe, fo werbe es ficher ihre Partei ergreifen und fich fur ihre Sache erflaren. Durch Flammod's Borftellungen bewogen, notbig= ten bie Aufruhrer ihren Felbheren Audley, fie fatt grabe nach London, wie ihr erftes Borhaben gemefen mar, jus vor nach Rent zu fuhren. Aber nachbem fie babin getom= men, fanden fie fich in ihrer hoffnung getaufcht, benn bem tentischen Bolte, welches fich erft neuerlich hervorges than hatte, indem es den Perkin Barbec, welcher fich für Richard Plantagenet, Bergog von York, ausgab, bei feinem vorgehabten Ginfalle abgetrieben, batte ber Ronig wegen biefes Dienftes febr gnabige Berficherungen geges ben, und es war baher ber Regierung geneigt. Unter biefen Umftanben fiel es bem Grafen von Rent, bem Bord Abergavenny und bem Bord Cobbam, welcher in biefen Gegenden großes Unseben genoß, nicht fcwer, bas Bolt in Gehorfam zu erhalten. Diefer Kaltfinn benahm vielen von ben Aufruhrern ben Muth, und fie gin= gen in ber Stille nach Saufe, weil fie vorausfahen, bas ihre Unternehmung teinen gludlichen Ausgang haben wurde. Denjenigen aber, welche noch aushielten, machte die Langsamkeit des Ronigs Muth, weil er fie einen fo langen Weg hatte ziehen laffen, ohne fie anzugreifen. Sie hatten die Bermeffenheit zu prahlen, daß fie ihm eine Schlacht liefern ober London vor feinen Augen binwegnehmen wollten. Dit biefem Entschluffe lagerten fie fich zwischen Eltham und Greenwich, einige Meilen von London. Sie luben Jedermann ein, fich mit ihnen gu vereinigen, erhielten aber von nirgendwoher Berftartung, ungeachtet es eben nicht an Disvergnügten auf allen Seiten mangelte. Riemand jedoch wollte an einer so unbebachtsamen und unüberlegten Unternehmung Theil nehmen, benn bie Angelegenheiten bes Konigs waren in folcher Berfassung, daß fie ben Rubnften und Bermegenften tonuten gittern machen. Bei ber erften Rachricht von biefem Aufrubr zwar schien ber Konig etwas in Schrecken zu gerathen, benn ein Rrieg mit Schottland, ein Aufruhr im Reiche, ein ihm die Krone ftreitig machender Mitbewerber (Perfin) mußten ibm, vornehmlich ba fie ju gleicher Beit und auf ein Dal zusammentrafen, ale brei Banbel von groß: ter Bichtigfeit erscheinen. Er fant in Beforgniff, bag ber Aufruhr in Cornwall ber Anfang einer allgemeinen Berfchworung fein burfte, beren Wirtung Pertin in Schottland abwarte. Aber ein Glud fur Beinnich mar. baß Flammod's Anfruhr zu einer Beit ausbrach, als er, um ben Schotten Wiberftand ju leiften, ein Deer jufams mengebracht hatte, welches unter ber Anflihrung bes Lorbs Baubeney, bes Dbertammerberrn, nach Rorben gieben

follte. Sobald ber Konig Nachricht von bem Aufftande ber Cornwallier erhielt, ertheilte er bem Beere Befehl, feinen Beg nach Guben ju nehmen und ben Aufruhr ju bampfen. Um aber bie Grengen bes Morbens nicht obne Bertheidigung zu laffen, sandte er ben Grafen von Gurren babin. Diefer bot die Grengvolfer auf, und ftellte fie bem Feinde entgegen. Ungeachtet Beinrich von Uner: fcrodenheit und Muth befeelt mar, und bei andern Gelegenheiten ftets eilte, bie Sachen jur Entscheibung ju bringen, und gewöhnlich ju fagen pflegte, bag er feine Rebellen nur zu feben muniche, fo ließ er boch bei bem Aufruhre ber Cornwallier feinem friegerischen Geifte Die Bugel nicht ichießen, benn er glaubte bei biefer Belegenbeit anders verfahren zu muffen, und zwar aus mehren Grunden. Er fab feine Nothwendigfeit zu eilen, um bie Aufrührer zu fchlagen, weil fie teine Unordnungen begingen, und auf bem ganbe Richts plunberten. Ferner mar er frob; daß die Aufrührer sich von ihrem gande entfern= ten, und auf ihren Bugen doch nirgends woher weitere Berftarkung erhielten. Da nun in keiner andern Proving fich Aufruhr zeigte, fo feste er fich in London fest, und machte mit ber größten Gorgfalt alle Unftalten, fich bes Sieges zu verfichern. Als fich bie Aufruhrer zu Blade beath gelagert hatten, von wo fie die Stadt London über: feben konnten, fo konnte er ben Angriff nicht wohl langer verschieben. Den Aufrührern sowol an Mannschaft, als Rriegetenntnig überlegen, theilte er bie Seinen in brei Beers haufen. Dem erften, welchen ber Graf von Orford, unter bem bie Grafen von Effer und Suffolt commandirten, ertheilte ber Konig ben Befehl, fich hinter bem Sugel, auf welchem bie Emporer fich gelagert hatten, ju feben, um ihnen ben Rudjug abjuschneiben, ober, wenn es nothwendig mare, ihnen in ben Ruden zu fallen. Der zweite und anfehn-lichfte, unter ben Befehlen bes Lords Daubenen, follte ben Feind von Born angreifen, und bas Treffen beginnen. Bur fich behielt er als Refervecorps ben britten Beerhaufen, und ließ ihn ju St. George lagern, bamit er ben Em: porern im Nothfall eine neue Schlacht liefern, ober fic nach London werfen tonnte, wenn er es fur gut halten wurde, diese Stadt ju retten. Much mar er babei von ben beiben Beerhaufen nicht soweit entfernt, bag er ihnen nicht mabrend ber Schlacht hatte Bilfe gufchiden fonnen. Um bie Gegner sicher ju machen, ließ er bas Gerucht ausbreiten, bag er erft in einigen Tagen angreifen werbe, griff fie aber zwei Tage fruber (ben 22. Juni 1497) an, und ließ, um die Emporer in vermeintlicher Sicherheit noch mehr zu bestarten, bas Ereffen erft gegen Abend beginnen. Gine Abtheilung ber Emporer ward burch Daubenen von Deptfordbridge hinweggetrieben, und bevor bas Sauptheer ber Aufruhrer fich in Bereitschaft feten konnte, ihm ju begegnen, hatte er bie Unbobe bes Bus gels gewonnen und fich vor ihnen in Schlachtordnung gesftellt. Ihrer Anzahl nach waren bie Emporer noch furchtbar genug, auch mangelte es ihnen nicht an Duth. Aber einen unorbentlichen Saufen ausmachend und ichlecht bemaffnet, und ohne Reiterei und ichweres Geschut waren fie ben Truppen bes Ronigs nicht gewachsen. Daubenen griff bie Feinde auf bas Muthigfte an, und

mit so großer Berachtung berfelben, bag biefes ibm beis nah mare verderblich geworben. Er brach namlich perfonlich in ihre Mitte ein, wurde gefangen genommen, aber balb wieber von feinen Leuten befreit. Die Emporer, nach einigem Widerftande geworfen, murben in die Flucht gejagt. Mus Dangel an guter Runbichaft hatten fie fic im Ruden von bem Grafen von Orford umringen laffen, und dieser versperrte ihnen nun den Rudweg. Faft 2000 von den Aufrührern fielen in der Schlacht. Die Ubrigen') mußten fich, meiftens Alle, ba fie nicht entflieben konnten, auf Snabe und Ungnabe ergeben. Unter ben Befanges nen waren ihre Anführer Bord Aublen, Flammod und Michael Joseph. Alle brei murben bingerichtet. Rlams mod und Joseph wurden zu Tyburn auf einer Schleife hinausgeschleift, gehangt und geviertheilt. Joseph foll fich uber die Borftellung, Die er fich machte, bag er bei ber Nachwelt berühmt fein werde, gefreut haben. Die ubris gen Gefangenen ließ ber Ronig nicht hinrichten, fonbern übergab fie benen, welche fie gefangen hatten, mit ber Erlaubniß, fich mit ihnen nach ihrem Gutbefinden wegen bes losegelbes zu vergleichen 3). (Ferdinand Wackter.)
Flammula, f. Clematis Flammula. Ranunculus

Flammula.

FLAMMULA, eine in der fpatern romifden Rais ferzeit vortommende Benennung fur die bei ber Reiterei eingeführten Fahnen, ober vielmehr Stanbarten, welche aus einem vieredigen, an einer langen Stange mittels Riemen befestigten Lappen ober Stud Tuch bestanden, und mit Bezug auf ihre helle, feuerartige Farbe biefen Ramen wol erhalten haben mogen. Solche Berillen ober Flammula erbliden wir, wie es fcheint, fcon auf ber trojanischen Saule (f. baraus bei Lipsius, De Milit. Roman. IV, 5. p. 174), und die von Ammianus Marzeellinus mit dem Ausdrucke vexilla flammea bezeichnezten Standarten gehoren wol ebenfalls hierher. Auch Bez getius fennt fie (II, 1. III, 5), unterscheibet fie jedoch von vexilla, in fofern biefe wol eine allgemeinere Bezeich= nung maren. Bei ben Bygantinern tommen bie Flammulae (Φλάμουλα) oftere vor und werden naber befchries ben, wie z. B. bei Leo bem Taftifer (V, 5. VI, 2. 18. 25. XII, 54. 104. 118), bei Cedrenus und Andern, De= ren Stellen fich bei Ducange, Glossar, med. et infim. Latinitatis s. v. (T. III. p. 541 ber parifer Ausgabe von 1733) und Glossar. med. et infim. Graecc. p. 1681) angeführt finben; aus berartigen Schriftstellern ift auch wol die Gloffe bei Swidas T. III. p. 290 (Zavolwr, elδος σημαίας η Φλαμούλου) genommen. Nicht blos im Felbe, fondern auch bei fonftigen Reierlichkeiten ericheinen folde Stanbarten und wurben vor bem Felbherrn ober Raiser vorhergetragen. Go erhielt fich ber Gebrauch ber

<sup>1)</sup> Es wird bie Bahl, aus welcher bas heer ber Aufrührer bestanden, verschieden angegeben, namlich von Baco als 16,000 Mann, und von Anbern als 6000 Mann betragend. Bergl. P. v. Rapin, Algem. Geschichte von England. 3. Bb. (Palle 1796.) S. 706. 2) Warum der König gegen die Aufrührer nicht strenger verfuhr, s. die wahrscheinlichen Grunde bei v. Rapin a. a. D. S. 707 und bei hume, Geschichte von England. 3. Bb. (Brestlau und Leipzig 1770.) S. 47.

Flammalae, zumal im Drient, bis in das Mittelalter binein, und selbst die französische Driflamme (Auristamma) mag darauf sich beziehen, wo nicht daraus hers vorgegangen sein; s. über diese 3. Sect. 5. Bd. S. 249 fg. dieser Encyklopadie. (Baekr.)

FLAMONIA, wird von Sarduin für die Stadt der bei Plinius (H. N. III, 23 [19]) genannten Flamoniensen und das heutige Flagogna am Tagliamento, dem alten Tilaventus, gehalten. Sie lag daher nach dem Ptolemaus (III, 1) schon im Gebiete der Carner. (L. Zander.)

FLAMSTEED (John), einer von den Begrundern ber neueren Aftronomie, für welchen bie Stelle eines "toniglichen Aftronomen" in England eigentlich erft geftiftet, und zu beffen Gebrauche bas, beshalb auch Flam: fleed Doufe genannte, Observatorium ju Greenwich ersbaut wurde. Er wurde geboren zu Denby in Derby: fhire ben 19. Aug. 1646 und erhielt seinen ersten Unters richt in ber Freischule zu Derby. In feinem 15. Jahre murbe er von einer ichmeren Rrantheit befallen, welche eine lebenslangliche Schwache in feinem Rorper gurudließ und ibn an frubzeitigem Besuche ber Universitat hinderte. Indeffen fette er seine Schulstubien mit Gifer und Erfolg fort, und begann im 3. 1662, wo er die fogenannte grammar school verließ, innerem Berufe folgend, fic mit der Aftronomie zu beschäftigen, wobei Sacrobosco de sphaera ibm zuerft als leitfaben biente. Balb jeboch verschaffte er fich neuere Berte über feine Lieblingemiffenfcaft, namentlich bie bamale eben erschienene Astronomia Carolinae von Streete, aus welcher er Berfinfte: rungen und Planetenorter berechnen lernte. Ginige biefer Berechnungen Klamfteed's tamen einem geschickten Dathes matifer, Ramens Salton, ju Geficht, welcher, erfreut barüber, dem jungen Rlamfteed zu feiner weitern Ausbilbung Riccipli's Almagestum novum und Repler's tabulae Rudolphinae lieh. 3m 3. 1669 fandte Rlam: fteeb mehre Berechnungen merkwurdiger Mondfinsterniffe an den damaligen Prasidenten der royal society, Lord Brounter, und tam badurch in Briefwechsel mit Olbenburg, Collins und anderen gelehrten Beitgenoffen. Um mit biefen Correspondenten perfonlich bekannt ju werben, machte er bas Sahr barauf eine Reise nach London, wo er durch bie beiben eben genannten Freunde dem Gir Jonas Roore vorgestellt wurde, ber von nun an fich als fein efrigfter und einflufreichfter Gonner erwies. Bei biefem Befuche Condons murbe Flamfteed eigentlich erft mit ber Einrichtung und bem Gebrauche ber Fernrohre, Difromes ter und anderer aftronomischer Instrumente bekannt. Mit Empfehlungen versehen, ging er nun nach Cambridge, wo bamale Barrow und Newton lehrten, und ließ fich als Student in das dortige Jesus : College aufnehmen. hier vervolltommnete er fich besonders in der Dioptrit, und machte im 3. 1672 viele aftronomische Beobachtun: gen und Berechnungen von Sternbebedungen fur 1673, bie er an Oldenburg fandte, welcher dieselben in die philosophical Transactions einructe. 3m 3. 1673 fcbrieb Flamfteed eine Abhandlung, enthaltend genaue Meffungen ber Durchmeffer ber Planeten in ihren Erbnaben und Erdfernen, wovon fpaterbin Newton fur bas vierte Buch A. Encytt. b. 28. u. R. Effte Section. XLV.

seiner Principia bebeutenden Rugen gog. - 3m 3. 1674 gab Flamfteed eine Ephemeris heraus, worin er bie Richs tigkeit ber, bamals bekanntlich noch bei Bielen in Unfeben ftebenben, Aftrologie barthat und genaue Berechs nungen ber Monde Auf = und Untergange, sowie ber Sternbebedungen (burch Mond und Planeten) mittheilte. Auch machte er auf Antrieb bes Gir Jonas Moore Uns wendungen hiervon auf die Borausberechnung der Ebbe und Fluth, und überreichte bem Ronige Rarl II. eine hierauf bezügliche Schrift. Dies und die fortbauernde angelegentliche Fürsprache Moore's bewirkte Flamfteed's Ernennung jum "foniglichen Aftronomen" mit einem Geshalte von 100 Pfund Sterling, was jedoch, nach englisscher Sitte, nicht hinderte, daß Flamfteed, der auch Theos logie studirt hatte, bald darauf als Priester ordinirt wurde, in welcher Eigenschaft er auch vom 3. 1684 an bie Einkunfte ber Pfarre Burflow in Surry bezog. — 2m 10. Aug. 1675 wurde ber Grundstein zu ber tonig= lichen Sternwarte in Greenwich gelegt, mahrend bes Baues aber Rlamfteed in dem Saufe ber Konigin untergebracht, wo er feine icon begonnenen Beobachtungen eifrig forts feste und eine Doctrine of the sphere grounded on the motion of the earth and the ancient Pythagorean or Copernican system of the world verfagte, welche spaterbin Moore in feinem System of Mathematiks abbrucken ließ. - Bon bem unausgefetten Fleife, mit welchem Flamfteed arbeitete, zeugen bie vielen Auffate, welche er fur die philosophical Transactions (4. 28b. bis 29. Bb.) lieferte, am meisten aber die unter dem Tis tel Historia coelestis Britannica berausgegebene Cammlung feiner Beobachtungen. Dies Sauptwerk unferes Flamfleed erschien zuerst im 3. 1712 (in einem Banbe Fol.), gegen ben Billen bes Berfaffers, auf Befehl ber Regierung, welche, wie es fcheint, burch Remton's und Sallen's Rlagen über bie Burudhaltung Flamfteeb's ju einer folden Zwangsmaßregel veranlagt worden war. Dag Newton, vielleicht von Sallen aufgehett, fich bei biefer Gelegenheit mit vieler Barte gegen Klamfteeb benahm, geht aus Papieren hervor, die Francis Baily im 3. 1835 herausgegeben hat 1), und welche zu einem gelehrten Streite zwischen Anklagern und Bertheibigern Rems ton's geführt haben 2). Gewiß ift, daß Flamfteed mit biefer erften Ausgabe feiner Beobachtungen febr ungufrieben mar, und beshalb eine neue veranstaltete, vor beren

<sup>1)</sup> An account of the rev. John Flamsteed, the first astronomer royal; compiled from his own manuscripts and other authentic documents, never before published. (London 1835.) Supplement to the account etc. (London 1837.) 2) Quarterly review Nr. CIX. (Dec. 1835.) p. 96—128. Journal des Savants. 1836. p. 156. 166. 205—223. 641—658. 735—754 (von Biot). Göttinger gelehrte Angeigen. 1836. Rr. 97—100 (von Stern). — Newton and Flamsteed. Remarks on an article in Nr. CIX of the quarterly review by the rev. W. Whewell, fellow of Trinity college, Cambridge, im philosophical Magazine. 1836. Febr. p. 139—147. Reptit in Quart. Rev. Nr. CX. (Rebr. 1836.) p. 568—572. Bergl. Edinburgh Review, Nr. 126. p. 363. Dagegen wieder Bhewell im philos. Mag. 1836. Rátz. E. 211—218. Desgl. Rigaub in Orford Edenbal. E. 218—226 und ein [anonymer] Correspondent ebenbal.

Bollendung er am 31. Dec. 1719 ftarb 3). Die neue Musgabe ericbien in brei Foliobanben im 3. 1725, betis telt: Historia coelestis Britannica, tribus voluminibus contenta, (Londini 1725.) Volumen primum, complectens stellarum fixarum nee non planetarum omnium observationes, sextante, micrometro etc. peractas. Quibus subjuncta sunt planetarum loca ab iisdem observationibus deducta, observante Joanne Flamsteedio A. R. in observatorio Grenovicensi continua serie ab anno 1675 ad annum 1689. Die an ben Konig Georg I. gerichtete Debication ift unterzeichnet von ber Bitme Margaretha Flamfteeb, vielleicht einer Schwagerin unferes Flamfteed, benn er felbft mar nie verheirathet.] Volumen secundum exhibens fixarum stellarum loca planetarumque omnium transitus per planum arcus meridionalis et distantias earum a vertice, nec non de Solis, Lunae, Jovisque satellitum eclipsibus observationes, quibus adnectuntur planetarum loca ab iisdem observationibus derivata, ab anno 1689 ad annum 1720. - Volumen tertium continens prolegomena de historia astronomiae et catalogos fixarum Ptolemaei, Ulugbeighii, Tychonis, Guilielmi (Hassiae Landgravii), Hevelii, et specialem Abrahami Sharpii catalogum fixarum australium in nostro hemisphaerio haud conspicuarum. denique Catalogum fixarum Britannicum ab anno 1689 elaboratum, quo stellarum 3000, inter quas plures tantum per telescopia spectantur, loca definiuntur. Separatim adjungitur catalogus fixarum 67, quas luna et planetae tegere possunt.

Dbgleich Flamfteeb bei feinen Beobachtungen bie ibm noch unbefannte Aberration und Mutation nicht berude fichtigt bat, fo gibt er boch bie Details feines Berfahrens vollständig genug, um feine Beobachtungen nach befferen Elementen reduciren ju fonnen. Daber find fein Ber= geichniß und ber barnach entworfene, im 3. 1729 gu Lonbon berausgegebene, himmelsatlas, wiewol jest beibe langft burch vollstanbigere und genauere verbrangt, bie Grundlagen faft aller nachherigen aftronomischen Unterfuchungen geworben. Delambre ') fcbließt feinen ausfuhr: lichen Bericht über Flamfteeb mit folgenden Borten: Bar Flamfteeb ein ebenfo genauer und unermublicher Beobachter als Sevelius? 3ch glaube es nicht; aber er ift unter gludlicheren Umftanben aufgetreten, man hatte fo eben angefangen, die Fernrobre gur Meffung ber Binfel anzuwenden. Geine Schrauben ohne Ende waren nicht fo gut als anbere fcon befannte Difrometer. 218 Theoretiter bat er nichts besonbers Merkwurdiges außer

feiner Methobe, bie Rectafcenfionen ber Conne und eines Sterns beibe jugleich ju bestimmen; wenigstens ift er ber Erfte, der biefe Methode in Gebrauch gefet bat, und es ift moglich, bag er auf biefelbe gekommen ift, ohne bie Borschlage Picard's zu kennen. Er irrte fich in ber Erftarung ber Ungleichheiten bes Polarfterns, welche er ber Parallare gufchrieb. Muger Picart, ber guerft biefe Ungleichheiten erkannt hatte, ohne eine ihm genugenbe Erflarung finden gu tonnen, bewiefen unferem Flamfteeb noch brei andere Uftronomen feinen Errthum. Dies genugte, um ju zeigen, bag biefe Ungleichheiten nicht von ber Parallare herrührten, an welche fonft jeber Uffronom querft benfen mußte. Flamfteeb mar ber Erfte, welcher bie Gebanten Repler's uber bie Urt und Beife, bie Connenfinsterniffe zu betrachten und zu verfunden 3), ent-widelte. Er machte einige, nicht eben ungludliche, Berfuche, bie Mondstafeln zu verbeffern, in welche er bie aus ben Schriften von horrodes geschopfte 3bee ber Sahresgleichung einführte. Gein Sauptverdienft ift fein treuer Beobachtungsfleiß, um bessen willen sein Name unsterb-lich sein mird, wie die Namen Hipparch's und Tycho's, die er beibe übertroffen hat, ohne in mancher anderen Hinsicht dem Erstgenannten [an Genie] gleich zu sein." Dieses nicht gang unparteiische Urtheil über unseren Flam-fteeb veranlagt Bessel'n in seiner Kritif bes Delambre's schen Berks b) zu folgenden Bemerkungen: "Nach unse-rer Unsicht ist es eine Ungerechtigkeit, wenn man ben Ruhm eines Mannes, wie Flamfteeb, von einer, übrigens nicht unerheblichen, Bufalligfeit abhangig macht, bergleichen die Unwendung ber Fernrobre bei ben Inffrumenten war. Die Ibee, welche ibn leitete und welche er eine lange Reihe von Jahren hindurch mit allen Rraften verfolgte, war, die Uftronomie fefter gu begrunden: man muß annehmen, baß biefe 3bee jebe Schwierigfeit uberwaltigt haben wurde; man muß nie vergeffen, bag bie Rraft ju einem großen Unternehmen, mabrent ber bauernben Beschäftigung mit bemfelben, vielleicht langfam, aber fo lange wachft, bis alle fichtbaren Schwierigfeiten über ben Saufen geworfen find. Umgefehrt fonnte man viel: leicht fragen, warum bie, die bie Fernrohre an ben Inftrumenten angubringen lehrten, nicht Rlamfteeb's Thaten bamit vollbrachten? Delambre fest fich bergleichen Fragen aus, und wir muffen befennen, bag wir mit ber gewohnlichen Untwort, welche gufallige Sinderniffe und otonomifche Schwierigkeiten geltend ju machen fucht, nicht gufrieben fein wurden. Es find oft alle Mittel vorban: ben, auch Ginficht, fobag man auf bas Belingen eines erheblichen Berte rechnen follte; allein wenn ber Entichlug, baffelbe ju unternehmen, ober bie Rraft, es burchzufub: ren, nicht vorhanden find, fo geschiebt, trot aller Erjo-berniffe, nichts. Dies ift gewöhnlicher, als bag eine große 3bee vor einer Schwierigfeit fteben bleibt, fobaß man, wo etwas geschieht, es bantbar anertennen muß, ohne ju glauben, bag ein Unberer, unter abnlichen Berhaltniffen, baffelbe geleiftet, ober bie verspatete Erfindung

<sup>3)</sup> Diesen Tag gibt als Tobestag Flamsteed's die Unterschrift seines vor der zweiten Ausgabe der Hist, coel, drit, besindlichen Portraits an. Dagegen nennt Hutton in seinem mathem. et philos, dietionary den 19. Dec. 1719, noch Andere nennen den 18. Jan. 1720 als Todestag Flamsteed's. Ju berücksichtigen ist, das damals in England noch nach dem alten [Juliansschen] Kalender gerechnet wurde, wodurch jedoch die obige Berschiedenheit der Angaben nicht vollständig gehoben wird. Ganz irrig ist wol Kalande's Angabe (astronomie Jieme édit. T. I. p. 178), wornach Flamssteed den 31. Det. 1719 gestorben sein sell.

4) Hist, de l'astronomie du lisième siècle p. 93—116.

<sup>5)</sup> Durch graphische Methoben. 6) [Berliner] Sahrbucher für wiffenschaftliche Kritik. Jahrg. 1829. 3weite Balfte. Rr. 21 fg.

eines Dilfomittels es verbindert haben wurde." - In Bezug auf feinen, allerbings geschickten und verbienten, Landsmann Dicard ift Delambre mehr Lobredner, als Sefcichtschreiber. Nicht die Beobachtungsart, fondern ihre Amwendung begrundet bas Berbienst bes Aftronomen. "Mamfteed gab ben Inftrumenten mehr Genauigfeit, als lein wir wurden wenig Anlag haben, ihm zu banten, wenn er mit feinen beffern Silfemitteln nicht eine überand vollstandige und herrliche Reihe von Beobachtungen gefammelt und baburch bie praftifche Aftronomie auf feftes ren Grund gesetht hatte." (Gartz.) FLANATES, scheint ber Rame ber Bewohner ber

Stadt Flanona (Ptol. II, 17. Stephanos Oláror) auf ber Oftlufte ber Salbinsel Iftria, bas heutige Fianona, ju fein (Pin. III, 25 [20]). Rach ihnen hieß ber Meers bufen zwischen ber Oftlufte Istriens und ben absyrtischen Inseln (jest Cherso und andere) sinus Flanaticus (jest Quarnero). (L. Zander.)

FLANDERN (geographisch). Rlandern, die schonste ber Grafichaften, zu welcher bis 1180 auch Artois gerechnet wurde, grenzte gegen Nordwesten an die Nordsee, gegen Rorden an Seeland, gegen Guben an hennegau, gegen Gubwesten an Artois, gegen Often an Brabant. In bieser Aussbefnung umfaßte Flandern an 170 meilen. In ben letten Sabrhunderten bes Mittelalters war es burch Sandel und Gewerbe fo uppig emporgebluht, bag es mit ben reichsten Stabten und Ortschaften noch in gang anderer Beife iberfaet war, ale bies jest ber gall ift. Die Spanier, bie unter Philipp II. ins gand tamen, meinten, baffelbe bilbe eine einzige Stadt. Es bestand bamale aus brei Beupttheilen. 1) Die Grafichaft glandern im engern Sinne gerfiel wieber in bas malfche glanbern mit Ryffel, Douar, Dornick u. f. w. und bas teutsche Flandern mit Gent, Brugge, Ppern, Dftenbe u. f. w. 2) Berricaft Alanbern ober bas taiferliche glandern, bie Graffchaft Artois, bas Land Baes, bie fogenannten vier Umter und bas Band jenfeit ber Schelbe. 3) Das eigene ober freie Flanbern mit Denbermonde u. a. D. Die Einheit bes herrlichen ganbes wurde - nachbem fein Bohlftand schon fruher gefunken - jueft burch ben westfalischen Frieben zerftort, inbem ber nordlichfte Theil mit Gluis, Gulft, Sas van Gent, In-fel Raddand u. f. w. an die Republit ber Nieberlande abgetreten warb. Geit bem 3. 1667 begannen bie Bern: tionen ber Gubgrenze burch Franfreich, welches unter Endwig's XIV. Regierung einen nicht unbedeutenben Theil mit Roffel (Lille), Douay, Gravelines u. a. losrif. Im 18. Jahrh. unterschied man alfo nieberlanbifch Blan: bern, welches zu ben Generalitätelanden gehörte - fran: iffifc Ffanbern, ju bem Souvernement von glanbern und hennegan geschlagen - und ofterreichisch glandern, benn feit dem utrechter Frieden mar ja glan: bern, wie die übrigen, fruber fpanischen, Rieberlande, an Dfterreich getommen. Das lette zerfiel in die Diftricte Sent, Brugge, Ppern und in bas freie gand. In ben Ummalgungen ber frangofischen Beit tam ju bem icon früher frangofifchen Flandern — jest jum Departement bes Rorbens gefchlagen — auch bas ofterreichische, getheilt

in bas Departement ber Lys mit ber Hauptflabt Brugge und bas Departement ber Schelbe mit ber Sauptstabt Gent. Im 3. 1808 fam auch bas bis babin bollanbis iche Rlandern bingu. Nach Napoleon's Sturge fiel bas Busammengebrachte in die fruberen Beffandtheile aus eins ander. Frankreich erhielt bas fruber frangofische Rlandern; bas neu errichtete Konigreich ber Niederlande schlug bas früher zu ben Generalitätslanden gehorende Flanbern zu ber Proving Seeland und verwandelte bie Departements ber Lys und ber Schelbe in die Provingen Beftflan: bern und Oftflanbern. Unter biefen Ramen gingen beibe in bas fpater entstandene Konigreich Belgien über. Da nun bas frangofische Flanbern unter bem Artifet Norddepartement, bas annoch nieberlandische unter bem Artifel Seeland ju betrachten fein wird, fo bleiben uns bier nur bie belgischen Provingen Dft : und Beftflan:

bern übrig.

I. Oftflanbern, liegt 21° 3' - 22° 1' oftl. E., 50° 44' — 51° 18' nordl. Br., grenzt im Norden an bie niederlandische Provinz Seeland, im Often an Ants werpen und Brabant, im Guben an hennegau und im Westen an Westssandern, und enthalt auf 54 Meilen nach der Zahlung vom 31. Dec. 1843 799,428 Einwohner, also 14,631 auf die Meile. Davon wohnten in eilf Stabten 210,654, in 282 Gemeinden 588,774. Der Boben ift eben und fehr fruchtbar, und wird von ber Schelbe, Lys, Lieve, Dender, Durme und mehren Ranalen, befonders von Brugge und Gas von Gand burch. zogen. Das Klima ist feucht, aber gefund. Die Producte find: Getreide, Bulfenfruchte, Gemufe, Flachs, Krapp, Tabat, Sanf, Sopfen, Rubfamen, Dbft, Futterfrauter, Geflügel, fleines Bilb, Fifche. Die Einwohner treiben Aderbau (flandrische Landwirthschaft), Biebzucht (Pferde und Rindvieh), fertigen Leinwand (Gent ber Sauptmartt), Spigen und Spigenzwirn, Baumwollengarn, Rattun, bleichen mit vorzuglicher Runft, bereiten Papier, Gelfe, Leder, Bachslichter, Spielkarten, Tapeten, und treiben mit biefen Dingen einen ausgebreiteten Sanbel. Dftflanbern zerfallt in feche Begirte: Gent, Mloft, St. Ricolas, Dubenarde, Etioo, Dendermonde. hauptftadt Gent. Die Proving fendet 18 Abgeordnete in die Rammer.

II. Beftflanbern, flegt 20° 16' - 21° 7' offf. '
2., 50° 38' - 51° 22' norbl. Br., grenzt im Rorben und Nordweften an die Nordsee, im Often an die nieder: lanbische Proving Geeland und an Oftflanbern, im Gub: often an hennegau, im Guben und Gudweften an bas frangoffiche Nord Departement, und enthalt auf 58,00 Meilen nach der Bahlung von 1843 659,270 Einwoh: ner, alfo 11,184 auf die DMeile. Bon diesen wohnten 182,816 in 15 Stabten, 476,454 in 233 Gemeinden. An den Kuften meift Dunen, sonst ist der Boden eben und enthält strichweise Heideland. Fluffe: Schelbe, Lys, Manbelbedt, Seule, Reber, mehre Kandle. Das Klima veranderlich. Die Producte find: Getreide, Sartenfrüchte, Rubfamen, Flache und Sanf, Sopfen, Tabat, Farberrothe, Futterfrauter, Dbft, Sold, Fifche, Bienen, Biegelthon, Torf. Die vielen gabriten liefern Leinwand, Baum:

84

wollenwaaren, Spigen, Tuch, Leder, Branntwein, Bier u. s. w. Ausgeführt werden Korn, Rubol, Hulfenfrüchte, Tabat, Butter, Kase, Leinwand, Spigen, Garn, Branntwein, Bieb. Die Provinz zerfällt in acht Bezirke: Brügge, Furnes, Ppern, Cortryk, Oftende, Dirmuyden, Thielt, Rouffelaere. Sauptstadt Brügge. Die Provinz sendet 15 Deputirte in die Kammer.

FLANDERN, Vlaenderen, la Flandre, Flandes (historisch), mar von den 17 Provingen der Rieder= lande die wichtigste, baber auch Frangosen und Spanier ber porigen Zeiten unter bem Namen Flandre. Flandes. die Gesammtheit der Niederlande zu begreifen pflegen. In bem von bem beil. Unboenus um 678 geschriebenen Leben bes heil. Eligius beißt es, biefer habe geprebigt in municipio Flandrensi, i. e. Brugensi, wird aber in biefer Stelle jum erften Dale ber Name genannt, fo tommt um fo haufiger, vom 9. Jahrh. ab, ber pagus Flandrensis in Urfunden vor. Es enthielt folder in: beffen nur ben schmalen Ruftenstrich, der, früher littus Saxonicum genannt, von ber nordlichen Grenze ber Dos riner ober bes Bisthums Terouanne, bis zu ber Run-bung der Schelbe, reichte und außer Brugge und Rieuport bas Land Baes und bie vier Ambachten Bouchout, Affenede, Sulft und Arel in sich begriff. Das biefer Sau demnachst zu einer Grafschaft, welcher in Ausbehnung und Bichtigkeit bochstens nur die von Toulouse, Barcelona und Eprol zu vergleichen gewesen, erwachsen ift, bazu scheinen vorzuglich nationale Sympathien und Antipathien gewirft zu haben. Das gesammte Belgien wurde von ripuarischen Stammen eingenommen; dieses wird bem Sprachforider als unumftofliche Babrheit ericheinen, fobald er fich die Dube gegeben, die Mundart ber eigents lichen Ripuarier, b. i. ber Bewohner bes Ergftiftes Coln, mit ber Mundart ihrer westlichen Nachbarn, mit ben flamanbifc rebenden Luttichern, Brabantern, Gubhollanbern u. f. w. ju vergleichen, wie viele Dube fich auch Die patriotischen Traumer in Holland, und ihre Rachbeter in Teutschland geben, um die Galier von der Pffel berauleiten, und fie von ba auf bem turgeften Bege nach ben Mundungen ber Schelbe und Somme vorruden ju laffen, alle ihre Grunde, alle Citate muffen ben Beugniffen, burch Sprache und Rorperbau burch alle Sabrhunderte, bis auf diesen Tag fortgesett, weichen. Die Ripuarier, in dem sudlichen Bestfalen durch die Bereis nigung ber Bructerer, Marfen, Chamaver u. f. w. ents ftanden, haben ben Niederrhein juvorberft, und bemnachft Belgien eingenommen, die Salier, von benen die Chatten ber Kern, haben ihren Siegeszug vom Rheine und ber Mofel nach Seine und Loire, und bis jum linken Ufer ber Somme, wo fie mit ben Ripuariern zusammentrafen, ausgebehnt. Dieses bestätigen nicht nur die beiben Dialette ber franklichen Sprache, ber boch : und ber plattteutsche, biefer auf die Grenzen ber colnischen Rirchenproving beforantt, fonbern auch zwei bem Renner febr beutliche Dialette in ber Schopfung spaterer Beiten, in ber frangofisichen Sprache, ber eine icharf und hell, bas eigentliche Brangofisch, der andere dumpf und breit, das sogenannte wallonische Frangosisch (mit dem Ballonischen nicht zu verwechseln), auf beffen Bilbung bie plattteutschen Reblen ber Ripuarier offenbar ben ftartften Ginfluß geubt haben. Bie überhaupt durch den Bertrag von Berdun und mas darauf folgte, mit bem frantischen Reiche eine befinitive Theilung vorgenommen worden, fo mußte auch bas ripuarische Bolt folche Theilung über fich ergeben laffen. Die Sauptmaffe ber Ripuarier, zwischen Rhein und Schelde blieb bem Ronia ber Oftfranten, alles gand auf bem linken Ufer ber Schelbe fiel in bas westfrankische Loos. Diese Ripuarier, ber eingige Stamm, ber in einem in ber furgeften Frift ganglich romanisirten Bolte bie teutonische Sprache und Sitte beibehalten batte, muffen in ihrer Ifolirung bas Bedurf= niß ber Abschließung gefühlt haben, und biefer Umftanb fceint vorzuglich bas überrafchend fcnelle Bachsthum bes ursprunglich so beschrantten Gaues, ober ber Graf-Schaft Flandern, ju erflaren. Bis jum 3. 900 batte fie fich bereits über brei ber größten Gaue Belgiens, ben Pagus Mempiscus, mit ben bavon abhangenben fleinen gandschaften, ben Gauen von Gent, Thourout, Ratrof, und Tournay, ben Pagus Adertisus, mit feis nen Unterabtheilungen, Oftrevant, Melenthais (pagus Melenatensis) und Puelle (pagus Pabulensis) und ben Pagus Teruanensis ausgebreitet, bag bemnach von ber Schelbe bis zu der Nieder Somme die "monarchia Flandriae" reichte. Dag wenigstens bes Grafen Balbuin Bermahlung mit ber farolingischen Pringeffin auf die Bergrößerung feines Gebiets teinen Ginfluß geubt bat, icheint son Rheims, Schreiben an R. Karl ben Rablen, von 866, worin ber Erzbischof bem Monarchen fur die Begnabigung bes Grafen Balbuin feinen Dant abftattet. und zugleich bittet, diese Gnabe durch Freigebigkeit fur ben Schwiegersohn zu vervollftandigen. Dieser Balbuin, mit welchem die flamanbische Geschichte ihren Ansang nimmt, benn reine Erbichtung ift ungezweifelt Mles, mas bie Chroniten von bes gandes frubern Beberrichern, von angeblichen Balbgrafen von Sarlebete ober Flandern ergablt, biefer Balbuin, ber Sohn Ingelram's, wird bereits 842 als ber unerschrockene Beschirmer bes flamanbischen Seegestaades gegen bie Ginfalle ber Rormanner gepriefen. Eigentliche Celebritat erhielt er jedoch erft burch bie Entführung ber iconen Jubith, Tochter Rarl's bes Rablen, welche feit 858 Bitme bes angelfachfischen Ronigs Ethels wolf war. Die Liebenden, burch eine heimliche Trauung verbunden, entfloben nach Lothringen, und weiter zu bem Papfte Nicolaus. Der entruftete Bater ließ ben Entfubrer burch bas Concilium von Soiffons in Bann thun. mußte jeboch endlich, ben Borftellungen bes Papftes meis dend, bas Gefchehene genehm halten, worauf benn gu Aurerre die zweite feierliche Ginfegnung bes Chepaares erfolgte (Ausgang 863). Balduin erbaute die Burgen ju Brugge und Gent, fliftete in Brugge ju Ehren bes heil. Donatian's eine Kirche, und vertheibigte bie feiner but anvertraute Bevolkerung mit foldem Rachbrude, bag, nach mehren ungludlichen Berfuchen, die Rormanner nicht weiter (bis 880) bie Rube von Flandern ju ftoren magten, und vermuthlich in Anerkennung ber gegen

fie verrichteten Großthaten erhielt Balduin den Beinamen ber Giferne. Er farb 877 ober 879 ju Arras, welche Stadt ibm noch nicht unterthänig war, und binterließ als feinen Rachfolger in ber Grafschaft ben Balbuin II., feinen alteften Sohn, mabrend beffen jungerer Bruber Radulf mit ber Graffchaft Cambran abgefunden murbe. Balbuin II., beffen Sandlungen fammtlich bas Geprage eines erblichen Berrichers tragen, der einzig durch lehnbare Begiebungen an Beftfranten gefnupft war, nahm in ben Berruttungen bes Reichs balb fur Eubo, balb fur Rarl ben Einfaltigen Partei. Gein Bruber, Graf Radulf, verlor in einem Gefecht, dem Grafen Beribert von Ber-mandois geliefert, bas Leben; er felbst wurde genothigt, bie Burg zu Arras, beren Abtretung er von K. Eubo erzwungen hatte, an Karl ben Ginfaltigen auszuliefern, ber sobann bie Abtei bes heil. Bebaftus an Fulco, ben Erzbischof von Reims, übergab, 899. Dafur Rache zu haben, ließ Balbuin am 17. Juni 900 ben Erzbischof ermorben, wie er 902 auch bem Grafen von Bermandois that, ohne doch hierin ein hinderniß zu finden fur bie beabsichtigte Berbindung mit bem Gobne bes Ermorbeten, mit bem Grafen Beribert II. von Bermanbois. Balbuin gurnte mehr wie je zuvor dem Konige, weil diefer ihm bie Stadt Amiens 912 entriffen hatte. Rarl der Ginfaltige mußte von der Berbindung der beiden machtigen Grafen alles mogliche Ungemach erleiben, und ftarb als bes Grafen von Bermandois Gefangener. Reun Sahre vor ibm, ben 2. Jan. 918, war auch ber Graf von Flandern geftorben, welcher, jum Gedachtniffe feines Großvaters, nicht aber wegen eines forperlichen Mangels, ben Beinamen ber Rable tragt. Beitlebens hatte er mit ben Rormannern zu ftreiten gehabt, beren Ginfalle abzus balten, er bas aufftrebende Brugge burch Mauern ums folog, und Ppern, Bonorbergen und G. Omer befe: figte. Much bas flache Land wurde mit Burgen bebedt, beren Sauptleute, Die Caftellani, spaterbin als ber Grafen machtigfte Bafallen auftreten, und bie Eintheilung bes Lanbes in (31) Castellaneien veranlagten. Die Abtei Bonorbergen verehrte in Balbuin ihren Stifter. Aus seiner Che mit Elstrudis, ber Tochter bes großen Sachsenthnigs Alfred, tamen, außer drei Tochtern, die Gohne Arnulf und Abolf, welcher mit bem ganbe ber Moriner, mit Therouane und Boulogne und mit der Abtei G. Ber: tin abgefunden wurde. Arnulf I. der Alte und ber Große beigenannt, gewann 932, mas feinem Bater ein Dorn im fleische gewesen, Die Burg Arras, entsete auch 942 ben Grafen Berluin II. des Besitzes von Montreuil. Bilbeim Langidwert aber, Bergog ber Rormandie, nahm fic bes Schwachen an, und vertrieb bie Flamanber aus Montreuil. Unter bem Bormande, weiterm Blutvergießen gus vorzukommen, ließ Arnulf den Bergog zu einer Busammen-tunft einladen. Sie fand flatt zu Pequigny, ben 17. Dec. 943, und endigte mit der Ermordung des Bergogs Bilbeim, ein Berbrechen, für welches ber Graf von Flan-bern fich burch Geschente und burch bes Grafen Sugo bes Starten Bermittlung von bem Konige Bergeibung gu maufen mußte. R. Ludwig verfiel fogar in bie Ber-fuchung, von bem Ereignisse Bortheil zu ziehen. Bahrenb

Arnulf von ber Somme ber in die Rormandie einbrach. brang der Konig gegen Rouen vor, und der Schreden, welchen Arnulf's Waffen durch die schnelle Eroberung der Burg Arques verbreiteten, bestimmte vornehmlich bie Sauptftabt, ben vereinigten Beeren bes Konias und bes Grafen von Flandern ihre Thore ju offnen. Dit ihr jugleich wurde herzog Richard, ber fiebenjahrige Knabe, überliefert, und es bestand ber Graf von Flandern barauf, baß man ihn verftummele. Gein Rath fand tein Gebor, aber bie Fehde muthete, unter mancherlei Bechfelfallen, mehre Sahre, wie bann Rouen, jum andern Dale 946 von bem Ronige und bem Grafen von Flandern, bem auch oftfrankifche Silfetruppen jutamen, belagert murbe, ohne doch zu fallen, und Arnulf foll zuerst, und in ber größten Beimlichkeit von ba abgezogen sein. Die Anwefenheit der Oftfranken ift schwer zu vereinbaren mit ber langwierigen Fehbe, welche mit ihrem Konige, von 941 an, Arnulf zu fuhren gehabt, und bie babin ausschlug, baß eine Strede Landes auf dem linken Ufer ber Schelbe, von Gent bis Bouchout reichend, und bas Land Baës fammt ben vier Ambachten begreifend, ber fogenannte Dttengau, unter die Sobeit des oftfrankischen Reichs gerieth. und in der Perfon Bichmann's, aus dem Saufe ber Billunge, seinen erften Grafen erhielt. Der Friede mit ber Mormandie mar taum bergeftellt, als Arnulf feine Baffen gegen die Grafen von Ponthieu tehrte, Die in bem erften Feldzuge, 947, bas jundchft bedrobete Montreuil behaupteten, in ben folgenden brei Jahren aber nicht nur biefer Feste, sonbern auch bes größten Theiles ihres Gebietes entfett murben. Dafur hatte Flanbern 953 einen verheerenden Einfall von den Magnaren zu erleiden, ber jedoch teine bleibenden Spuren icheint zurudgelaffen zu haben, da grade die Jahre 958-961 der Zeitraum, in welchen ber Unfang ber Tuchweberei, Die Ginführung ber Martte und Meffen, bas Aufbluben bes Taufchanbels fur Rlandern ju feben find. Caffel, Kortrof, Thorbout und Brugge follen ihre Marktprivilegien 958 erhalten In bemselben Jahre hatte ber betagte Graf ben Sohn feiner Che mit Mathilbe von Bermanbois, Balbuin III., jum Mitregenten angenommen. Aber ber Pring ftarb an ben Blattern ben 1. Jan. 962, und auch ber Bater hatte von Steinschmerzen viel zu leiben, zumal er fich nicht entschließen konnte, einer Operation, Die in feis ner Gegenwart an 18 verschiebenen Inbividuen mit bem besten Erfolge vorgenommen wurde, sich zu unterwerfen. Lieber wollte er von einer bobern Einwirfung seine Benesung erwarten. Urnulf farb ben 27. Darg 965 und wurde in der durch ihn wiederhergestellten Abtei Blandin= berg ju Gent beerdigt. Sein nachfolger wurde fein Entel Arnulf II., ber Gohn Balbuin's III., aus beffen Che mit Mathilben, die laut der Genealogie St. Arnulf's des burgundischen K. Konrad's I. ober nach altern Nachrichten bes fachsischen Bergogs hermann Billung Tochter, als Bitwe bem Grafen Gottfried von Genham angetraut wurde. Arnulf II. hatte, zu des Großvaters Erbschaft berufen, das 5. Jahr noch nicht erreicht; seine hilflosig-feit bot bemnach dem K. Lothar von Frankreich eine erwunschte Gelegenheit, bie Dacht eines unbequemen Rach-

barn zu brechen. Lothar eroberte fur feine Perfon Urras und Douan, und lieh bem Grafen von Ponthieu bie Mittel, Die verlorne Graffchaft wieder einzunehmen, und fur feine brei jungern Gobne Die Graffchaften Boulogne, S. Paul und Buines, um bie fie gwar gegen Flanbern lebenspflichtig blieben, ju erstreiten. Dagegen ließ er fich erbitten, Urras und Douan an bie Bormunber bes jungen Grafen von Flandern gurudzugeben, und Urnulf fceint biefer unvollftanbigen Grogmuth eingebent gewefen au fein, als er fich weigerte, bes Sugo Capet Ufurpation, "propter tantam injuriam magni Caroli agnationi, qua et ipse erat ortus, ab illo factam, anquerfennen, 987. Sugo Capet übergog bie Grengen von Flandern, und trieb ben Berfechter ber Legitimitat bergeftalt in bie Enge, bag biefer genothigt mar, bei bem Bergoge ber Rormandie Buflucht und Bermittlung zu fuchen. Raum burch biefe Bermittlung in feine Graffchaft jurudgeführt, farb Urnulf ben 23. Darg 988. In feiner Che mit Sufannen, ber Tochter bes R. Berengar II. von Stalien, war er Bater von vier Rindern geworben, und es folgte ber altefte Cohn, Balbuin, in ber Graffchaft. Balbuin IV., mit bem Beinamen Schonbart, "honesta barba," nach: bem er im Laufe feiner Minderjahrigfeit große Ginbufe burch bie Usurpationen ber Bafallen erlitten, welche aller= marts bie Erblichfeit ihrer Leben ertrogten, hatte auch eine Emporung bes Burggrafen von Kortryf zu befiegen. Bei ben Streitigkeiten um die Befetjung bes erlebigten Ber: jogthums Dieber : Lothringen fich betheiligend, nahm er Balenciennes und Genham, 1002, hiedurch die Feindsichaft bes Raifers Beinrich II. sich zuziehend. Beinrich, obgleich durch Westfranken und Normannen unterstügt, mußte die Belagerung von Balenciennes aufbeben, hatte jedoch folden Ginbrud auf feinen Gegner gemacht, bag biefer ben ungleichen Rampf fortzuseben nicht rathfam fand. Balbuin begab fich nach Machen, bemutbigte fich bor bem Monarchen, und erhielt bagegen 1007 bie Beben über Balenciennes und bie Graffchaft Gent (ben Ottengau), welchen Beinrich II. Balderen und die fammtliden feelandifchen Infeln auf ber Beftfeite ber Schelbe, fur Flandern und Solland eine unerschopfliche Quelle von Streithandeln, bingufugte. Balbuin fand aber in feinem Saufe einen neuen und furchterlichen Begner; fein eigner Sohn entfette ihn bes Regiments und vertrieb ihn aus bem ganbe, 1028, und einzig ber bewaffneten Intervention bes Bergogs Robert von ber Normandie verdanfte ber alte Graf die Biebereinfetjung in ben vorigen Stand, 1030. Ungeachtet ber fortwahrenden Unruhen bat er fich bebeutenbes Berbienft burch bie Ginführung einer regelmäßigen Sandhabung ber Gerechtigfeit, burch bie Beforberung von Sandel und Gewerbe erworben: ihm namentlich wird ber Urfprung ber Scheffenregierung ju Brugge jugefchrieben, auch machte er ben Unfang, Lille mit Mauern und Graben au befestigen. Er farb ben 30. Dai 1036, ohne Rinder aus feiner Che mit Eleonore, einer Tochter Bergog Ro: bert's II. von ber Normandie, ju haben. Uber feine erfte Gemahlin, Die am 21. Febr. 1030 verftorbene Dgiva ober Runegunde, eine Tochter bes Grafen Friedrich von Luremburg, hatte ihm ben Gohn Balbuin V. hinterlaffen,

benjenigen, von beffen Emporung bereits bie Rebe gemefen. Balbuin V. Pius, tragt auch ben Beinamen von Lille, weil biefe Stadt ihm großentheils ihre Bebeutung verbankt. Des herzogs Gottfried III. von Niederlothringen Berbundeter für beffen Krieg mit bem Raifer, nahm er bas Land Baes, die Grafichaft Leift, die Burg Gent ein, Befigungen, die bemnach nicht bei Flandern geblieben maren; er half auch bem Bergoge bei ber Eroberung von Rimmegen (1047) und von Berbun, jog fich aber baburch von Geiten bes Raifers, bem fogar Lille Die Thore offnen mußte, einen verheerenben Befuch gu, ber fich 1049 erneuerte, und die Unterwerfung bes Bergogs Gottfried, bann auch eine Musfohnung mit bem Grafen von Alanbern nach fich jog. Aber bie beiben marteten faum, bag die furchtbaren, gegen fie geführten Daffen fich berliefen, und griffen neuerdings zu ben Baffen, 1053. Gie behnten ihre Berheerungen bie Dofel entlang aus, wogegen ber Raifer 1054 Tournay eroberte, und von ba Gefangene von Bichtigfeit entfuhrte. Die Belagerung von Untwerpen, 1055, mußten die Berbundeten aufbeben, bagegen trieb Balbuin ben Raifer in die Flucht, 1056, und verbrannte, feinen Bortheil verfolgend, Die Pfalg gu Rimmegen. Der Raifer aber ftarb noch in demfelben Jahre, und die Bormunder feines Rachfolgers fanden es nicht gerathen, Die langwierige Febbe fortzufegen. Durch ben Friedensvertrag von 1057 erhielt Graf Balduin die Burg zu Gent, ben Ottengau, bas kand von Welft und bie feelanbifchen Infeln zu Reichslehen, welches er als ein Ufterleben an bie Grafen von Gent und von Solland ju reichen hatte. Bon dem an gab es ein weftfrantifches und ein oftfrantifches Flandern; boch war bas weftfran-fifche Clement beiweitem vorherrichend. Des R. Beinrich von Frankreich Schwager burch feine Bermablung mit ber Pringeffin Abelheid, ber Tochter R. Robert's (vermablt 1028, geft. 1071) hatte Balbuin, nach Beinrich's Ableben, die Bormundichaft über ben unmundigen Ronig Phi= lipp ju fuhren, und es wird von ihm gerubmt, bag er berufstreu diefes boben Umtes Berrichtungen erfullt babe. In biefer Periobe 1060-1067, nennt er fich in Urfunben: "Ego Balduinus Flandrensium comes, marchio et Philippi Francorum regis ejusque regni procurator et bajulus." Geinem Schwiegerfobne, bem Bergoge Bilhelm von ber Normandie, ließ er fur bas projectirte Unternehmen auf England namhafte Unterffugung gegen Berfchreibung einer Rente von 300 Dart gufommen, Die fossa nova, als eine Landwehr für feine nordweftliche Grenze ausgraben, und ju Dubengerben, fatt ber burch ihn gerftorten Burg Genham, ein Golog aufführen. Unter feiner Pflege ift Gent ju Bedeutung ermachfen. Er ftarb ju Lille ben 1. Cept. 1067, und murbe bafelbft in ber burch ihn von 1046 ab gegrundeten Stiftsfirche zu St. Peter beerbigt. Ihn überlebten funf Kinder, Balbuin VI., Robert, Beinrich, Mathilbe und Judith. Diefe, in erster Che an ben Grafen Toffic von Kent, den Bruber bes Konigs Baralb von England, und in zweiter Che an ben Bergog Belf von Baiern verheirathet, ftarb ben 4. Marg 1094. Mathilbe wurde bem Bergoge Bilbelm von der Mormandie angetraut (Mathilbe, Ronigin

son England). Balbuin VI, ber Gute treet auch ben Beinamen von Mons, nachbem fein Bater mit gewaffneter Sand des Grafen Reginer VI. von Bennegau Tochter Ricilbis gezwungen hatte, ben Gohn als Gemahl auf: gunehmen (1051): Richildis war unlangst burch ben Tob eines ihr misfalligen Gemahls, hermann's bes Sachsen, entledigt worden. Ihre zweite Bermahlung, durch welche ein bebeutenbes Reichstand einem Austander, einem Seinde überliefert werben follte, trug nicht wenig bei, bie Unimositat bes Raifers gegen ben Regenten von Flanbern ju fleigern. Bu ber vaterlichen Erbichaft gelangt, erwarb fich Balbuin VI. ben Ruf eines trefflichen Regenten, ber in allen Theilen feines Gebietes Dronung einguführen und zu erhalten wußte, auch um bie Aufnahme ber Gewerbe mancherlei Berbienfte fich erwarb. Gheerts: berge, die Billa, wurde zu einem Oppidum erhoben, ers bielt auch 1068 Statuten. Bor feinem Ende (am 17. Juli 1070) ju Dubenaerben) hatte er bafelbft bie Ritterschaft feiner beiben Grafschaften versammelt und mit beren Buftimmung feinem altern Cobne, Arnulf, die Rach: folge in Flanbern, bem jungern, Balbuin, bas Bennegau jugefichert, und Arnulf follte unter feines Dheims Robert, Balbuin unter feiner Mutter Bormunbichaft ju fteben tommen. Diefer Unordnung wollte jedoch Richilbe als Bitwe fich nicht unterwerfen: fie maßte fich die herrschaft in Flandern an, und ging, um barin fich zu befestigen, bie britte Beirath ein mit bem Grafen von Bereford, mit bem Rormann Bilhelm Sig : Debern. 3hr Schwager, Graf Robert ber Frise, ben fein Bater, Balbuin V., mit Reichsflandern und ben feelandischen Inseln abgefunden, verlangte bie ihm gebuhrende Bormundschaft über feinen Reffen auszuuben, und Frau Richilbe, frangofischen Schutes gewiß, ließ verschiebene, bem Schwager anhängende, Ebel: leute hinrichten, ibm felbst mas er als Paragium von Manbern inne batte, absprechen. Robert, zeither vielfals tie in auswärtigen Rebben besthäftigt, benutte bas allgemeine, in Flandern fich ergebenbe, Diebergnugen, um von Gent aus die Sympathien der germanischen Bevol= trung anzurufen. Bon ihr als Bermefer aufgenommen und auerkaunt, überzog er gewaltsam ben wallonischen Intheil, und die Grafin Witwe sab fich genothigt, von Lille ju entflieben, um in Amiens bas Eintreffen bes Ronigs von Frankreich abzuwarten. Auch Fig : Debern fand fic bafelbft mit einer Schar Normannen ein, und ein bebeutenbes heer jog von ber Somme berab nach Bavinghoven, unweit Caffel, wo Robert mit Flamanbern, bellandern und Frisen fich gelagert hatte. In der Schlacht, ben 22. Febr. 1071, trieb Richilde in Person den ihr migegengesetten linken Flügel in die Flucht, auf welcher Robert felbft bes Grafen von Boulogne Gefangener wurde. Iber ber Ronig von Frankreich, auf bem anbern Flügel, fritt teineswegs mit bemfelben Erfolge, und verließ zeitig bas Schlachtfelb, um fich in ber Richtung von Montreuil pridaguziehen. Da wurde ber junge Graf von Rlanbern, Arnulf III. ber Bebrangte, inbem er burch verzweifelte Anftrengung bas Gefecht berguftellen vermeinte, von inem feiner Ritter, Gerbobo, verratherischer Beise, er-

Obbern, ba gerieth julet Frau Richilbe, bas Saupt bes gangen Berte, in Gefangenicaft. Doch wurbe fie fofort gegen ihren Schwager ausgewechselt, und ber Konig von Kranfreich, von feinem panischen Schreden gurudgetommen, legte fich vor G. Omer und meinte bas zu nebmen; auch Richilbe brachte in ihrerh Erblande ein ameites Beer auf, bem, außer bem Bergoge von Rieber-Lothringen, mehre andere befreundete Große fich anschlof: fen. Aber die Frangofen zogen unverrichteter Dinge von S. Omer ab, und eine zweite Schlacht, zu Broquerole, eine Stunde von Mons, geliefert, entschied abermals gegen das Recht, ohne doch der Fehde Ende herbeigufubren. Sie mahrte noch eine Reibe von Jahren; benn Ricilbe hatte, um bie nothigen Mittel fich zu verschafs fen, ihre Berrichaft Mirouart an ben Bifchof von Luttic verkauft, von ihm auch gegen eine ftarte Summe Gelbes ben beften Theil ihrer Grafichaft als ein Afterleben em pfangen. Das Glud zeigte fich indeffen beharrlich in bem Dienfte bes Ufurpators, bis er, nach bem Berlufte einer Schlacht, 1076, boch einige Reigung verrieth, feinem Reffen Gerechtigkeit wiberfahren bu laffen. Der Bers trag, taum abgeschloffen, murbe wieber gebrochen, und bie Fehbe mahrte bis ju bem am 15. Marg 1086 erfolgeten Ableben ber Grafin Richilbe, wo fofort ihr Sohn, Graf Balbuin, feinem Rechte an Flandern entfagte. Beiter unten wird von ibm, ale bem Ahnherrn bes zweiten bennegauischen Grafengeschlechtes, Die Rebe fein. Ros bert ber Frise, welcher ben Mord bes Bergogs Gottfried von Nieder : Lothringen (ben 26. Rebr. 1076) gebietenb. befundet hatte, daß er vor keinerlei Art von Berbrechen gurudichaubere, ließ fich angelegen fein, burch fromme Berte ben himmel zu verfohnen. 3hm verbanten ibren Ursprung die Stiftefirchen St. Peter zu Cassel und Thorbout, die Abtei Batain; er pilgerte auch nach Jerufalem, und von ba brachte er eine fo gerknirschte Geffernung nach Sause, daß er sich bewogen fand, in einer nachträglichen Berhandlung feinem Reffen auch noch ben Besit der Stadt Douan zu verheißen. Wie jedoch bie Schwingungen ber Undacht erstarrten, ba gereute ben als ten herrn die Berheißung, und er wußte fich ihrer ju entledigen. Die feche Sahre, die der Graf auf feiner Pilgerfahrt zubrachte, icheinen übrigens noch brangvoller für bas gand gemefen ju fein, als die vorhergegangene blutige Fehde. Bu folder Sohe erwuchs bie moralische Berwilderung bes Bolles, bag in bem einzigen Bezirte von Brugge für ein einziges Jahr bas Behrgelb ber Erschlagenen den Betrag von 10,000 Mart erreicht haben foll. Robert ftarb auf dem von ihm bei Thorbout, in bem Balde von Thor, erbauten Schlosse Wynnenbael, ben 12. Oct. 1093. Seine Witwe (sie war die zweite Gemahlin) Gertrudis, eine Tochter bes Gerzogs Bernshard von Sachsen, in erfter Ebe bem Grasen Florenz von Solland vermablt, lebte bis 1113. Dem Grafen von Flandern hatte fie funf Rinder geboren, Robert II. Philipp, Abelheib, Gertrubis und Dgiva, bie Abtiffin gu Meffines. Abelheid wurde in ihrer Che mit R. Ranut IIL bem Beiligen von Danemart bie Mutter jenes Rarl, ber 1119 gu der Regierung von Flandern gelangte; als Bitwe

vermablte fie fich mit bem Bergoge Roger von Avulien, indeffen Gertrubis, des Grafen Beinrich III. von Lowen kinderlose Witme, in ihrer andern Che mit bem Bergoge Theoderich II. von Lothringen unter andern Rindern Die Mutter jenes Theoderich von Elfaß murbe, ber von 1128 ab Blandern befag. Philipp, ber 1104 burch einen gall fein Leben einbußte, icheint burch bes Baters ober Brubers Rargheit von einer fanbesmäßigen Bermablung abgehalten worden ju fein, hinterließ aber einen naturlichen Sohn, ben Wilhelm von Apern, ben eine Tochter Wilhelm's, des Burggrafen von Ppern, geboren, und von bem, als einem Pratendenten ju Flandern, balb die Rede fein wird. Robert II. ber hierosolymitaner hatte bei bes Baters Lebzeiten Bourbourg als eine Graffchaft befessen, und bezeichnete ben Untritt feiner Regierung burch Bergichtung auf bas von feinem Bater geubte jus spolii, bas ber Geiftlichkeit flete ein Gegenstand ber bitterften Rlagen gewesen war. Der Gobn felbft wich ein= gig ber Gewalt, benn bas Concilium von Rheims, 1094, hatte fur ben Fall, daß er in feinem frevelhaften Treiben verharre, die Graffchaft mit einem Interbict belegt, bem Grafen Feuer und Baffer verboten. Richtsbestoweniger war Robert unter ben ersten Großen, die, das Kreuz nehmend, sich verpflichteten, den heiden das heilige Grab zu entreißen. Er bestellte eine Regentschaft, unter dem Borsibe seiner Gemablin Clementia, einer Tochter des Grafen Wilhelm II. von Burgund, und begab sich auf ben Marich, unter feinen Sahnen die Bluthe ber flaman= bifchen Ritterschaft vereinigenb. Chriften und Muselman-ner haben, wetteifernb, feine Großthaten bewundert; es wurde ihm auch, auf bes andern Robert's, bes Bergogs ber Normandie, Weigerung, bas Konigreich Jerusalem zu regieren, die Krone angeboten, die er gleichfalls fich versbat, sodaß fie zulet an Gottfried von Bouillon gelangte. Bon feinem Buge heimgekehrt, 1100, grundete Robert Die Abtei St. Andreas bei Brugge, wendete bann feine Aufmerksamkeit ben auswartigen Ungelegenheiten gu. Ihm geluftete nach bem Befige von Cambray, und er führte barum 1102, 1103, 1106 und 1110 Fehbe mit ben Rai= fern, die fich gemußigt faben, ihm bas Boigtrecht über Cambray zuzugestehen und die Gentenz, wodurch ibm fein Reichslehen abgesprochen, jurudjunehmen. In bem= felben Jahre 1110 murbe Rlandern burch eine arge Baffernoth heimgesucht, von welcher eine große Auswandes rungslust die Folge war. Biele Flaminge zogen nach England, wo fie in bem fublichen Bales bleibende Gibe fanden, andere haben fich unter ben Sachsen, welche all: malig bie flawischen ganber zwischen Elbe und Dber einnahmen, niedergelassen. 2m 7. Dai 1111 versammelte Robert feine Ritterschaft ju Errichtung eines Banbfriedens, ben er nur furge Beit überlebt haben wird. Er fand ben Tob vor Meaur, in beffen Belagerung er, vermoge feis ner Bafallenpflicht gegen ben Ronig von Frankreich, Un-theil nahm, nach ben Ginen von einer Lange getroffen, nach Anbern burch ben Ginfturg einer Brude, ober unter ben Sufen ber ihm nachjagenben Roffe. Richt minber ungewiß ift man über bas Datum biefes Ereigr des nach ben Einen bem 5. Det., nach

3. Dec. 1111 angehort. Bon feinen brei Gobnen bat einzig der alteste, Balduin VII., das Mannesalter erreicht, und daß er in-feines Batere Fußtapfen zu treten gesonnen, sofort burch bie Erneuerung bes Landfriebens ju ertennen gegeben. Er handhabte benfelben auch mit einer Strenge, Die ihm ben Beinamen Saptin, Securis cula, Balbuin mit ber Urt verschafft bat. Richt felten artete biefe Strenge in muthwillige Graufamteit aus. Die Rechte feines Bettere, bes Bilbelm Cliton, auf Die Rrone von England, gegen R. Beinrich I. von England, verfechtend, belagerte er, September 1118, die Burg Bares, bei Arques, wo es bei einem Ausfalle ju einem Breigefecht mit Sugo Botterel fam, und er einen fcmeren Cangenftog in bas Geficht empfing. Dan mußte ibn nach Aumale bringen, wo er, ftatt bie ihm vorgeschriebene Diat zu beobachten, jeglicher Art von Unmaßigfeit fic bingab, bag er, ben Bemubungen ber Arate gum Trot, nach einem Siechthume von gebn Monaten in bem Alter von 29 Jahren den Geist aufgeben mußte, zu Aumale, wie Orderich Bital will, den 17. Juni 1119, in der Abtei S. Bertin, wie Unfelm von Gemblours, und mehre Aufzeichnungen in G. Bertin berichten, zu Rouffelaer endlich, nach dem Zeugniffe bes Erzbiatons Balther. Bu Rouffelger foll er auch, einige Stunden vor feinem 216: leben, feinen Liebling und Better, ben Pringen Karl von Danemart, ber bort verfammelten Ritterschaft als ihren funftigen Berricher vorgestellt haben. Laut ber in S. Bertin aufbewahrten Zeugnisse foll er hingegen baselbst bie letten zehn Monate seines Lebens, mit ber Rutte bekleis bet, jugebracht und bei allen frommen Ubungen bes Convents fich betheiligt haben. Ausgemacht ift, daß er ba: felbst feine Rubestatte fand. Seine Che mit Agnes, ber Tochter bes Grafen Man Fergent von Bretagne, mar wegen ber nahen Berwandtschaft getrennt worben. Der Pring Rarl von Danemart, als eine vaterlofe Baife an bem Sofe feines mutterlichen Großvaters erzogen, hatte auch, in der Abwesenheit Balduin's VII., Flandern rezgiert, um so leichter mochte der Wille des Erblasses in Ersullung gehen. Doch fand Karl in Wilhelm von Ppern, bem unehelichen Sohne Philipp's von Flanbern, einen bebeutenben Mitbewerber, ba berfelbe bei bes Grafen Ros bert II. Bitme Clementia allen moglichen Borichub und an ben Grafen von Bennegau, Boulogne, G. Paul, Bets bin thatige und machtige Belfer gefunden hatte. Gleichs wol behielt Karl zulett die Oberhand; ber Grafin Gles mentia Bitthum murbe theilweife, vollstanbig bie Grafschaft heebin eingezogen, und Wilhelm mußte, um ber Gefangenschaft ledig zu werben, allem Anspruche an bie Graffcaft entfagen und mit einigen Gutern als einer 26findung sich begnugen. Rarl, allgemein anerkannt, ließ ben Lanbfrieden beschworen, ubte ftrenge Gerechtigfeit, und bemuhte fich in aller Beife, die ftreitbaren und rauberischen Reigungen ber Dachtigen im Baume gu halten. Daneben entwidelte er in Ausubung ber bochften Gewalt alle jene Tugenben, welche ihm eine ausgezeichnete Stelle unter ben Beiligen verschaffen follten. Geine Bobltha= tigfeit leuchtete besonders in bem unerhort falten Binter von 1125-1126 und in ber hierauf folgenden Sungers-

noth bervor. Aber wegen feiner Strenge und Rrommigkeit wurde ihm ein Theil des Abels gehaffig; Wilhelm von Drern bemuthte fich nicht ohne Erfolg, ben Bruch zu vergrößern, und Berfügungen gegen ben Kornwucher, burch bie Roth son 1126 geboten, entfremdeten bem Grafen eine ber reichsten, eine ber gebietenben Familien von Brugge, in welcher namentlich bas Burggrafenamt fich befand, mah: rend ein anderes ihrer Glieber, Bertulf, ber Propft gu St. Donat, bas Umt eines Ranglers von Flanbern be-Meibete. Dem Unwillen biefer Familie fiel Graf Rarl als Opfer; er wurde am 2. Marg 1127 (es ift bem Undenten Rarl's ber 2. Marg geheiligt) in St. Donats=Rirche m Brugge ermorbet. Seine Ehe mit Margaretha mar timberlos geblieben. Schwere Blutrache traf bie Morber und ibre Angehörigen, und von allen Seiten wurden Infortiche an die erledigte Erbichaft erhoben. Um fie bublten Bilbelm von Ppern, der bereits in den sudlichen Begirten ber Graffchaft anerfannt worden war; ferner ber danische Prinz Arnold, ein Schwestersohn des Erschlages nen; Die Grafin von Solland, im Ramen ihres Cobnes; ber Graf von hennegau, als von bem uralten Stamme von Manbern entsproffen; ber R. Beinrich I. von Eng: land und fein Reffe Bilbelm von der Normandie, beide in bem Rechte ihrer Mutter, resp. Großmutter, Frau Rathilben; endlich Theoderich von Elfaß, ber Schwesterforn von Karl's Mutter, mit biefem in gleichem Grabe bem Grafen Balbuin VII. von Flandern verwandt, und barum, nach Lehnrecht, von ben flamanbischen Chronisten als der rechtmäßige Erbe, als dominus und heres naturalis terrae, betrachtet. Gleichwol wurde durch frans wischen Einflug Bilhelm von der Normandie vorgezogen. R. Ludwig ber Dide, ber in ihm einen machtigen Berbundeten gegen ben Konig von England fich zu versicheffen gedachte, tam am 20. Marz 1127 nach Arras, ertlarte ben bort versammelten Baronen, daß er, die vers ichiebenen Anspruche abwagenb, für Wilhelm Cliton fich entschieden habe, und verficherte fich ihrer Buftimmung burch Austheilung von Gefchenken und Leben. Die Berren tehrten nach Brugge jurud, um bem gesammten Bolfe bie Ernennung Bilhelm's du eroffnen und die Stabte, beren Scheffen, cum fortioribus, fich ba eingefunden betten, jur Anerkennung bes neuen Grafen zu bewegen, wozu nicht wenig ein Schreiben bes Ronigs half, worin im Ramen bes Cliton ben Burgern von Brugge bie Erlaffung des teloneum et census terrae zugesagt wurde. Die Buftimmung wurde, mit großem Biberwillen gwar von benen von Gent, gegeben, und am 5. April begab fich ber Ronig mit feinem Canbibaten nach Brugge, um Benge zu werben ber biefem barzubringenden Sulbigung, und damit eine Sandlung zu beschließen, welche für bie Butunft Flanderns von unübersebbarer Bichtigkeit geworben ift. Seitbem hielten bie Barone und Stabte von Flandern fich berechtigt, in Successionsfällen ihre Bus fimmung zu geben ober zu verweigern. Des Konigs von Frankreich Politik ift bemnach ben Freiheiten bes Landes ungemein forberlich geworben.

Schon am 26. April 1126 wurde Bilbelm von Bpern, ber Pratendent, gezwungen, in Ppern felbst fich I. Encpel. b. B. u. R. Grfte Gection. XLV.

gefangen zu geben, und fein Bruder, Theobald Sorel, hatte mit ihm das gleiche Schidfal, wiewol Bilhelm auf bas Bersprechen, fortan dem Eliton ein treuer Unterthan zu werden, im Marz 1128 seine Freilassung erhielt. In denselben Tagen, den 28. Marz, mußte ein anderer Pratembent, der Prinz Arnold von Danemark, welcher sich am 3. Febr. der Stadt S. Omer bemachtigt hatte, capituliren; es murbe ibm vergonnt, auf bem Schiffe, bas gur heerfahrt gedient, ben Beimmeg nach Norben angutreten Bingegen emporten fich verschiedene Stabte, naments lich Lille und Gent, und biefelben Barone, welche gebn Monate früher von der Bahl des Rormanns die eifrig: ften Beforberer gemesen, beschulbigten ihn jest bes Bortbruche und fagten sich öffentlich von ihm los, wie z. B. fein Burggraf ju Brugge, Servatius von Praët, und mehre Barone in Reichsflandern thaten. Unter Diefen Umftanden fand Theoderich von Elfaß, der sich endlich erhob, mit gewaffneter Sand fein Recht ju erftreiten, ber Anbanger viele. Am 11. Marg ritt er gu Gent ein, am 25. erflarte fich Brugge fur ihn, und Diefe Beifpiele zogen ben größten Theil bes Landes nach. R. Ludwig eilte, ben Streit zu schlichten, nach Arras und schrieb babin eine Art von Landtag aus; jede Caftellanei follte acht Deputirte ichiden. Niemand aber wollte fich einfinben, und auch der Bannfluch, mit dem er die redeklischen Flamander durch den Bischof von Tournay belegen ließ, versehlte seine Wirkung. Bessern Ersolg sand Eliton auf dem Schlachtselbe, da er am 21. Juni seine Gegner in der Ebene von Hakespol oder Tiled bestegte, und dars auf vom 12. Juli ab bie Feste Welft, wohin Theoberich fich geworfen hatte, belagerte. Unfehlbar wurde fie in bes Siegers Sande gefallen fein, ba, um bas Belagerungsbeer zu verstarten, ber Bergog von Nieber : Lothringen mit 400 Rittern fich eingefunden; allein Cliton, in ber Ungebuld, ben Sandel zu Ende zu führen, magte fich bei jeder Gelegenheit über die Gebuhr, und am 27. Juli 1127 machte ein Pfeilfcuß feinem Leben ein Ende. Daß feine Che mit Johanna von Montferrat (vermahlt im Januar 1127) unfruchtbar gewesen, vervollständigte ben Triumph Theoderich's, ber, ohne Biderrebe burch bie gange Graffchaft anerkannt, 1132 von bem Ronige von Franfreich die Leben fich ertheilen ließ. Much er follte mit Bilhelm von Ppern zu thun bekommen, nachdem zu beffen Gunften ber Konig von England, Stephan, und bie Grafen von G. Paul und hennegau fich verbundet hatten. Wilhelm behauptete fich geraume Beit in ber Stadt Cluis, wurde aber boch zulett genothigt, nach England zu entweichen '). Theoberich's Regierung, beren

1) Bilbelm von Ipern focht in bem Erbfolgeftreite fur R. Stephan. In ber Schlacht von Lincoln, ben 2. Febr. 1141, foll er, nach Orderich Bital, mit feinen Flamandern ber Erfte auf bie er, nach Orberich Bital, mit seinen Flamandern der Erste auf die Flucht sich begeben zu haben. Dagegen warf er am 14. Sept. n. I. der Kaiserin Mathilbe Bruder, den Grafen von Gloecker, nieder, welcher bald darauf gegen den König ausgewechselt werden konnte. In Anerkenntnis eines so wichtigen Dienstes wurde Wilshelm mit der Grafschaft Kent beschentt. "Violentius Cantil incubator," heißt er dem Fissekephan. In dem Beginne der Perrsschaft der Plantageneten "ist er von henrico II. gezwungen worsden, daß er mit Bergießung vieler Ahrdnen aus seinen Augen das

Anfang ein Snabenact bezeichnete zu Gunften ber vielen politischen Flüchtlinge, berjenigen fogar, welche ber Theils nahme an ber Ermorbung bes beiligen Sarl beschulbigt waren, führte eine begludte Periode von 40 Jahren berbei, in beren Laufe hauptfachlich die Berfassung fich ausbilbete, die sechs Jahrhunderte hindurch des Landes Hort und Stolz geblieben ift. Theoberich foll die erften Stadt: rechte ober Keuren gegeben baben, die nachmals sein Sohn Philipp, Mitregent seit 1157, erneuerte. Er hatte aber auch den ersten Aufruhr ber Genter, 1164, zu bes schwichtigen. Bier Mal, 1138, 1148, 1157 und 1163, pilgerte er nach bem beiligen ganbe, und bort, wie in ben Fehben mit ben Nachbarn, hat er Proben einer fel-tenen Tapferteit abgelegt. Die bedeutenbste seiner Febben galt bem Grafen von Solland, und war burch Bebrudung flemanbischer Kaufleute veranlagt. Gie erwuchs, 1164, ju einem formlichen Geefriege, in beffen Laufe, 1165, ber Graf Florenz gefangen wurde und in Brugge verwahrt blieb, bie er fich 1167 zu einem fur Flandern ungemein vortheilhaften Friedens : und Sandelsvertrage bequemte. Doch icheinen biefe Ereigniffe großentheils bem Mitregenten anzugehören, ba Theoberich in bem Caufe etwa des Sahres 1159, ohne doch abzudanken, in der Abtei Baten, des Sprengels von S. Omer, sich verichloß, die Regierungsgeschafte meistentheils seinem Sobne überlaffend. Er erblindete und ftarb endlich bei einer Spazierfahrt auf ber Rhebe von Gravelingen, ben 17. Jan. ober 4. Febr. 1168. Er bat die Abtei Clairmarais gegrundet, Die Fefte Gravelingen, als feinen Lieblings: aufenthalt, erbaut, und fann gewissermaßen auch als ber Brunder von Nieuport gelten. Philipp, der durch des Baters Ableben zu ber Alleinherrschaft gelangt mar, er= warb fich burch eine Reihe von zwedmäßigen Unordnungen bas bochfte Berbienft um bie Gefetgebung feiner Graffchaft. Richt nur bag er bie von bem Bater begonnene Organisation ber Stabte und Castellaneien fortsette, alte Reuren auffrischte, gab er beren auch neue und ben meiften Stadt: und gandrechten ber Proving ihre Grundlage. Begnügte er sich an manchen Orten, wie zu Aelft 1174, zu Kortrof 1190, mit ber Ausbebung ber Leibeigenschaft, so verlieb er andern Städten ihre ersten Privilegien, bergleichen 1175 Orchies, 1180 Dam, 1183 Bieroliet, bann auch Duntirchen und Sulft empfingen. Undern Stabten, Schöpfungen ber Borgeit, gab er ein genau bestimmtes Municipalrecht, an Pipern 1174, Gent 1176 und 1178, Aire 1187, Dubenaerben 1188, Brugge und Geertsbergen 1190, besgleichen Castellauei Brügge, ober bem Lanbe ber Freien, nach ipaterem Styl, 1190, und ben vier Ambachten ihre ersten Leuren. Zeugnis von der Gorgfalt, mit welcher ber Graf alle innern Angelegenheiten behandelte, geben bis auf biefen Tag die vielen von ihm noch vorhandenen Urfunden; bag er auch bem Benbel eine ungewöhnliche Aufmerkfamkeit zuwendete, erseben wir

Land raumen mussen." Er kehrte, unter Bergünstigung des Grafen Ahgederich, nach der heimath zurück, und verlebte noch zehn Jahre nuter guten Werken in Leo, zwischen Furnes und Dirmunden. Da ift er 1164 gestorben. Sein Sohn, Robert von Loo, wird in einer Urkunde der Abtei Furnes, 1183, genannt.

aus bem burch ihn veranlagten Entscheid bes Ergbischofs Philipp von Coln über die freie Rheinschiffahrt ber Genter 1178. In feiner außern Politit bingegen zeigte fich Philipp niemals über die Borurtheile feiner Beit erhaben, und ließ haufig zu zwecklofen ober unglucklichen Kriegen fich verleiten. In entschiedenem Biderspruche zu feinen und feiner Unterthanen Intereffen nahm er in bem Streite des Konigs von Frantreich mit R. Beinrich U. von Engs land, ju welchem ber jungere Beinrich ben Namen bergeben mußte, Partei für diefen, und entfendete nach ber Rufte von Norfolt eine ausermablte Schar von 318 Rittern, bie zwar am 18. Juni 1174 Rorwich in Afche legte, aber balb mit bebeutenbem Berlufte ju ihren Schiffen gurudgetrieben murbe. Darauf legte ber Graf von Rlandern fich in Gefellschaft bes Ronigs von Frantreich und bes jungern Beinrich vor Rouen, ben 22. Juli, aber fcon am 14. Aug. mußte bie Belagerung aufgehoben, am 29. Gept. ein Friedensvertrag auf Die von bem So= nige von England aufgestellten Bebingungen eingegangen werben. Der Graf von Flandern, bem ber jungere Beinrich eventualiter die Grafichaft Rent jugefagt hatte, ging leer aus. Er bachte in ben Armen feiner Sausfran von ben Dubseligkeiten bes kaum beendigten Krieges fich ju erholen, und überraschte fie ju G. Dmer, ba eben ein flamanbifcher Rittersmann, Balter von Fontaines, bei ibr mar. Der ericbien bem eifersuchtigen Chemanne als ein begludter Rebenbuhler, und wie fehr auch Balter feine Unschuld betheuerte, wie feierlich er fich verhieß, fie gegen manniglich burch ben 3weitampf ju erharten, ber Graf ließ ihn greifen, graufam geißeln, und enblich mit ben Fugen in einer verpesteten Rloate aufhangen. In biefer Lage hat Balter von Fontaines am 11. Aug. 1175 ben Geift aufgegeben. Die Frau, um welche er litt, war bes Grafen Rabolf I. von Bermanbois altefte Tochter Ifabella, vermablt 1156, und feit bem 3. 1168 ju bem Befibe ber vaterlichen Graffchaft gelangt. Berftreuung fur feinen Berbruß, ober aber fur Gewiffensbiffe ju suchen, trat Philipp einen Areuzzug nach bem beiligen gande an, ber jeboch ebenso unfruchtbar fur feinen Rubm, als fur die Angelegenheiten ber Christenheit ausfallen sollte. Bon feiner Rudreise nach Europa handelnd, fügt Bilbelm von Tyrus hinzu: "in nulla re relinquens post se in benedictione memoriam." Im October 1178 nach bem Sige feiner herrichaft juruckgelehrt, bestrafte ber Graf fofort und ernftlich ben Aufruhr ber Burger von S. Quentin und Peronne, gleichwie er jenen von Besbin, aus einer ahnlichen Beranlaffung, ihr Stadtrecht nahm, um damit die Einwohner von Aire zu begnadigen. Unter ben großen Bafallen ber Krone vielleicht ber machtigfte, burch bie Bereinigung von Bermanbois und Flandern, war Philipp fur R. Ludwig VII. ber Gegenstand ungewohnlicher Aufmertsamkeit geworben. Seine Richte, 3fabelle von hennegau, wurde bem Kronpringen, bem nachmaligen R. Philipp August, verlabt, und sollte jur Dit gift alles kand im Westen ber Fossa nova haben; bagegen wurde ihm die Grafschaft Bermanbois für ben Ball, baß bie Grafin finderlos fterben follte, ju Eigenthum verschrieben. Die Bermablung bes Kronprinzen

28. April 1180 vollzogen, und nach wenigen ven 18. Sept., ftarb It. Lubwig, ber in feiente den Grafen von Flandern zum Vormund geborenen Rachfolgers bestimmt, burch biefe jeboch, gang gegen feine Erwartung, ju gro-gnugen die Ronigin, ben Grafen von Cham= mbere Große veranlagt hatte. In bem Ges arteien nahm der junge Konig feinen Bortheil mit dem Bormund ju brechen und auf eigeber Regierung fich zu unterziehen. Der Graf n verließ ben Sof, wo die ichlimmften Dienfte eisen der Graf von Clermont und ber von aftig waren. Dem Ausbruche einer gebbe n oberften Lehnsherrn und feinem Bafallen lich die Intervention des Ronigs von Eng-Acher biefer fich in ber Busammentunft zu G. Ronancourt, ben 27. April 1181, erboten ftarb am 26. Marz 1182 bie Grafin von nd der finderlose Bitmer wollte ben Befit ber Bermandois beibehalten, wie ihm bas in bem VII. errichteten, von Philipp August bestänge verheißen war. Aber ber Konig hatte bie Brafin zu einem geheimen Bertrage, worin fie wegen Theil ihrer Graffchaft überließ, berebet, fich, foviel ben Reft berfelben betraf, ber Berigere Schwester, Eleonora, als die rechtmäßige ertennen. Boll Unwillens über biefen Bruch 1 Bertrage foderte Graf Philipp feinerfeits auer als den Brautschat feiner Schweftertochter nig von Frankreich abgetreten, und Philipp ; nichtswurdig genug, feine Gemahlin eine veren Billigfeit er nicht zu beftreiten vermochte, Die Konigin Isabella murbe nach viesen, 1183, und bafelbft bis jum Frieden halten. In der Kehde selbst waren die Er= lich auf Seiten ber Klamanber, die bis Ben Senlis und Compiègne, vordrangen, bie un-Belagerung jeboch bei Unnaherung bes Ent= en mußten. Bie hierauf, nach mancherlei Ab-1, ber Graf von Flandern fein heer gum Ent: n ben Frangofen belagerten Boves führte und pertommliche Auffoberung gur Schlacht an feierlaffen hatte, vermittelte ber Carbinal von auerft einen Baffenftillftand und nachträglich svertrag vom 10. Mårz 1186, wodurch Graf Bandschaften Bermanbois, Amienois und San-, fich einzig ben lebenslanglichen Befit von und Peronne vorbehaltend. Der Abfall feis gers, bes Grafen von hennegau, und bie 36= S Raifers, die versprochenen hilfstruppen nach entfenden, trugen am meiften bei, ben Graju ber Unnahme fo nachtheiliger Bebingun= mmen. 3m August 1184 hatte er gu Brugge reitige Bermahlung mit ber Pringeffin Tereja ibe von Portugal vollzogen. Sie hielt ihn schmals eine bewaffnete Pilgerschaft nach bem be anzutreten, auf welcher er, mabrend ber von Ptolemais, ben 1. Juni 1191, an ber

Veft ftarb. Da er obne rechtmäßige Rachkommenschaft war, betrachtete feine Schwefter, Die feit 1169 an ben Grafen Balbuin V. von hennegau vermablte Margart= tha, fich als bie naturliche Erbin, zumal fie in biefet Cigenschaft bereits 1177 in großer Bersammlung ber Ritterfcaft, ju Lille, war anerkannt worben. Sie fand jeboch ber Schwierigkeiten viele, bevor fle jum Befite gelangen tonnte. Der herzog heinrich I, von Brabant mußte mit Gelb far bie Anfpruche, welche er im Ramen seiner Gemablin, Mathilbe von Flandern, erhob, abgefunden wer ben. Die verwitwete Grafin von Flandern, Die fogenannte Konigin Mathilbe, foderte mehr als das ihr in bem Chevertrage Bugefagte, und ber Konig von Frants reich war nicht ungeneigt, bas ganze kand als vermannstes Leben einzuziehen. Die Stabte Brugge, Kortruf, Ppern, Geertebergen, Aelft und bas Land Baes er tlarten zuerft fich fur bie Grafin von hennegan, und ihrem Beispiele zu folgen, verriethen bie Stabte von Artois viele Reigung, von ber jeboch Bortheil zu ziehen Margaretha fich versagen mußte, ba bie Burger von Gent hartnadig ihr ben Gehorfam verweigerten. Lieber wollte fie ben Succeffionsffreit burch Schieberichter verhanbeln laffen, und biefe fprachen, October 1191, bie gange nach= malige Graffchaft Artois, fammt ber Lebenshoheit über Boulogne, G. Paul, Guines und Arbres, bem französischen Kronprinzen zu, als bem einzigen überlebenben Kinbe ber am 15. Marz 1190 verftorbenen Königin Isabella von hennegau; ber Konigin Dathilbe wurden Lille, Douan, Orchies, Furnes, Nieuport u. f. w. leibzuchtig angewiesen, mahrent bas Eigenthum bavon und von bet übrigen Grafschaft der Graffin von hennegau verblieb. Des Gehorfams ber Genter fich zu verfichern, mußte fie ober ihr Gemahl, Graf Balbuin VIII., biefen bereits übermächtig gewordenen Burgern noch fernere Privilegien burch eine Reure von bemfelben Sahre jugestehen. Um ben Lebensempfang ergaben fich neue Schwierigkeiten, und Philipp August offenbarte sogar die Absicht, ben Grafen, ber in seine Gewalt sich begeben, festzuhalten, und biefer tonnte nur burch die eiligste Flucht folder Unannehmlich= feit entgeben, worauf enblich ju Arras, ben 1. Darg 1192, ber Lebensempfang erfolgte. Theoberich von Beveren, ber Caftellan von Dirmupben, veranlagte neue Unruhen, indem er, als der Abkommling einer Tochter bes 1096 verftorbenen Grafen Balbum II. von Welft, befsen Grafschaft in Anspruch nahm, unterftugt hierin durch die Berzoge von Brabant und Limburg, durch den Grafen von Euremburg und andere Große. Nicht ohne Unftrengung wurde ber von Beveren, ber fich fogar ber gewaltigen Burg Rupelmonde hatte bemachtigen tons nen, beflegt. Die Grafin Margaretha ftarb ben 15. Rovvember 1194, brei Monate nach bem entscheibenben Giege, ben ihr Gemahl am 1. August bei Reuville, an der Mehaigne, über feinen Oheim, ben Grafen Beinrich von Namur und beffen Berbundete erfochten hatte, und beffen Preis fur ben Sieger, nach bes alten Grafen von Namur Ableben, ber Befit ber Grafichaft fein follte. Es hat aber ben Anfall berfelben Balbuin VIII. nicht erlebt; benn er ftarb am 17. Det. 1195, fieben Rinber binterlassend, Balduin IX., Philipp, Heinrich, Eustach, Isabella, Yolantha, Sibylla, diese Guichard's IV. von Beausieu Gemahlin; Yolantha wurde die Gemahlin Peter's II. von Courtenay, der nachmals ihrem Bruder Heinrich auf dem Kaiserthron von Constantinopel folgte. Zugleich mit ihrem Gemahl vom Papste Honorius III. gekrönt, den 9. April 1217, führte sie im Namen Peter's, welchen der Prinz von Epirus gefangen hielt, die vormundschaftliche Regierung dis zu ihrem, nach dem Juni 1219 erfolgten, Ableden.

Balduin, ber altefte Sohn, als Graf von Flanbern ber neunte, fur hennegau ber fechste Balbuin, mar ju Balenciennes, Juli 1171, geboren, und fuhrte in feiner Jugend von Oftrevant ben Grafentitel. Der Mutter Rachfolger in Flandern verfagte er vorläufig bem Konige von Frankreich die Lebenpflicht, weil er und viele fei-ner Bafallen die Gultigkeit bes Bertrags, welcher Folge bes Compromiffes vom October 1191 mar, bezweifelte. hieruber entspann fich eine Febbe, in welcher bes Ronigs Baffen fogar ben Beiftand ber Rirche fanben. Flandern wurde mit dem Interdict belegt. Bu Compiegne endlich, Juni 1196, empfing Balbuin die bisher verfcmabte Belehnung, wogegen er, ju bem Befige ber va-terlichen Grafichaft hennegau gelangt, Namur, bas fortan als beren Ufterleben ju gelten hatte, feinem Bruber Philipp gab. A. Richard von England, ber Gefangenichaft kaum entlaffen, bemubte fich, ben Grafen von Flanbern zu einem Bundniffe gegen Frankreich zu bewegen, und fand fur feine Abficht in bem Rationalgefühle ber Flamander, teutscher Bunge, ben thatigften Fursprecher. Sie hatten noch lange nicht ben Frangofen bie argliftige Berftudelung ber Graffchaft verziehen. Balbuin folog mit R. Richard einen Bundesvertrag, ließ in einer Berfammlung feiner Barone die Abtretung von Artois fur nichtig erklaren, und fiel, da Philipp August fie gurud: augeben verweigerte, in die frangofischen Grengen ein. Er nahm Aire und G. Omer, mußte von Arras abziehen, verlor burch ben Tob R. Richard's feine wefentlichste Stuge, und bequemte fich hierauf ju bem Frieden von Peronne, Januar 1200, wodurch Aire und S. Omer, bann die Leben Guines, Lillers, Mortagne, Bethune an Flandern gurudfielen, ber Reft von Artois bei Franfreich blieb. In bemfelben Jahre erließ Balduin fur Benne: gau zwei Statute, bas eine uber Lebensfachen, bas an= bere criminaliftifchen und proceffualifchen Inhalts. Muger= bem ließ er bie Gewohnheitsrechte von hennegau, wie von Flandern, fammeln und fchriftlich verzeichnen, wie er auch burch unterschiedliche Geiftliche bes Landes Chronifen "in gallicano idiomate" befchreiben ließ. Um Ufcher: mittwoch bes Jahres 1201 nahm Balbuin zu Brugge in ber S. Donatianskirche bas Kreuz; boch mahrte es mit bem Aufbruche bis zum April 1202. Borber hatte er eine Statthalterschaft bestellt, beren Mitglieder seines Baters Bruder, Bilhelm von hennegau, sein Bruder Philipp und Burfard von Avesnes maren, mabrend er feine Tochter Johanna ber Sorgfalt ber Konigin Mathilbe an= empfahl, und feiner Gemablin, Maria von Champagne, erlaubte, ihm, fobalb fie von bem Bochenbette erftanben

fein wurde, nach bem Drient ju folgen. In Benebig trafen bie fammtlichen Kreugfahrer gufammen, Die jeboch, ftatt bie Beiben gu beftreiten, guvorberft im Muftrage ber Benetianer bie Stadt Bara einnahmen, und barauf in bie Banbel bes morgenlandischen Raiferthums fich berflechten liegen. Conftantinopel erlag gu zwei Malen ben Ungriffen ber abendlanbifchen Streiter, und Balduin murbe burch feiner Baffenbruder Bahl, ben 16. Dai 1204, auf ben Thron ber Komnenen erhoben; ein trauriges Gefchent, bas gulett gu einer Marterfrone fich geftaltete. In ber ben Lateinern fo verberblichen Schlacht vom 15. Upril 1205 fand er feinen Zob. Die Raiferin Da= ria mar bereits ben 29. Mug. 1204 geftorben. Er bin= terließ bie einzigen Tochter Johanna und Margaretha, Die von ihrem Bormund und Batersbruber, dem Grafen Philipp von Ramur, fofort bem Ronige von Frankreich, als bem Lebensherrn und Dbervormund, überliefert murben. Philipp bufte baruber bie Regentschaft von Klanbern ein. wo bas Disvergnugen bes Bolfes biefelbe bem Burfarb von Avesnes übertrug; die beiben Prinzessinnen aber blie-ben an bem frangosischen Sofe, bis Philipp August fur gut fand, die altere, die 1188 geborene Johanna, an ben Pringen Ferdinand von Portugal ju vermablen. Die Sand ber reichen Erbin, Die Graffchaften Flandern und Bennegau, mußte jedoch Ferdinaud burch den Bertrag vom 24. Febr. erkaufen, wodurch er die Stadte Aire und S. Omer an Frankreich jurudgab. Diefe, gewaltsam ihm abgedrungene, Concession wurde indessen von feinen Unterthanen ungemein ubel aufgenommen, und bas mach: tige Gent verfagte ihm geraume Beit bie Unerkenntniß und fogar ben Ginlag. Aber auch Ferdinand empfand tief bie ehrlose Politit bes frangofifden Sofes, und meinte bafur feine Rache nehmen gu tonnen, ale er bie gange Macht Philipp Auguft's gegen England gerichtet fab (1213). R. Johann's Aussohnung mit bem Papfte machte jeboch alle Berechnungen bes Grafen von Flandern ju Schanden, und eine, fur bie Eroberung von England versammelte, Urmee ergoß fich in unwiderstehlicher Gewalt uber Flandern, fodaß Ferdinand genothigt murbe, in ben Sumpfen von Geeland Buflucht ju fuchen. Die Dacht, beren Fortschritte fo reißend gewesen, verlief fich jedoch in berfelben Gefchwindigfeit, und ber Graf, ber im Felde feinen Feind mehr vor fich batte, vertrieb bie frangofischen Befahungen aus Lille und Tournay, folof auch, haupt- fachlich unter Bermittelung Rennald's von Dammartin, bes Grafen von Boulogne, mit Brabant, England und Raifer Otto IV. Die große Allianz, Die nichts Geringeres als eine Theilung von Frankreich und fur Teutschland ben Triumph bes welfischen Saufes bezweckte. Die giganti= fchen Entwurfe fanden ihr Biel in ber Schlacht von Bouvines, den 27. Juli 1214, und Ferdinand wurde im Triumph, in einen eisernen Käfig eingeschlossen, nach Paris gebracht und ganzer zwölf Jahre gefangen gehalten, so sleißig auch seine Gemahlin um die Entlassung des Mannes, ben fie nicht liebte, unterhandelte und fupplis cirte. Gelbft ber Bertrag von Melun, ben 10. April 1225, worin bes Grafen Freiheit gegen Erlegung einer Summe von 50,000 Livres und Berpfanbung ber Stabte

Lille, Douay, Gluis stipulirt wurde, kam nicht zum Bollzuge wegen des dagegen von Stadten und Baronen ersbobenen Widerspruchs, dis die Bormundschaft Ludwig's IX. in ihrem eigenen Interesse ein Abkommen rathlich fand. Der Bertrag vom Januar 1226 (1227) bestätigte, unter einigen Modisicationen, dassenige, was zu Melun eingegangen worden. Borher hatte die Gräsin Johanna noch von einer andern Biderwärtigkeit zu leiden gehabt: ein Bertruger, Bertrand von Rains, für ihren Bater, den Kaisser, sich ausgebend, sand im Lande großen Unhang, und richtete unsägliche Berwirrung an, bevor er entlarvt und zu gebührender Strase konnte gezogen werden. Johanna nahm endlich, mit Zustimmung ihres Gemahls, in dem Kloster Narquette den Schleier, wo sie den 5. Dec. 1244 ihr Leben beschloß.

Ibre beiben Grafschaften verfielen von Rechtswegen an ihre Schwester Margaretha geb. ju Pfingsten 1202. Bon beren zweimaliger Bermahlung, 1) mit Burfard von Avesnes, 2) mit Bilhelm von Dampierre, und von der langwierigen Bebbe, welche um ber Mutter Erbe bie Sobne ber erften mit jenen ber zweiten Che führten, f. ben Art. Dampierre (Bb. 29), wo auch ber Grafin Rachtommenschaft aufgeführt ift. Nach bem Bertrage bom Rov. 1256, burch welchen bie Rachfolge in Rlanbern bem Dampierre, hennegau dem Avesnes zugesichert wurde, beschäftigte Dargaretha fich ausschließlich mit ben innern Angelegenheiten, fur welche ihr das von der Schwefter hinterlaffene Beispiel Richtschnur wurde. Sie, ber man wegen ihrer in bem Burgerfriege bezeigten Barte ben Schimpfnamen la dame noire gab, beforderte ben Sanbel und bie Gewerbe burch verbefferte Bollfage, burch bem Bertebre jugeftandene Freiheiten, burch die Anlegung von Kanalen, von benen ber von Gent nach Dam fuh-tenbe, 1252, vorzügliche Erwähnung verdient. Auch machte die burgerliche Freiheit bedeutende Fortschritte; die Leibeigenschaft wurde 1252 auf die Leistung des Besthauptes befchrantt, und fur alle Stabte eine jahrliche Ernenerung ber Scheffen bewilligt. In Mitten ber bestanbigen Unruben wuchsen bie Stabte an Boblftand und Bevolferung. Rebre Kronleben und großere herrschaften wurden eingeloft ober abgefauft, brudenbe ober herabwurdigenbe feubale Leiftungen abgeschafft, fromme Stiftungen begunftigt und ber Bahl nach vermehrt, wenn auch burch Berords nung ben Rioftern unterfagt wurde, neues Grundeigenthum zu erwerben, es geschehe benn unter Bergunftigung ber Canbesberrichaft. Auch auf bas Munzwesen hat Margaretha ibre Sorgfalt ausgebehnt. Als fie bie Augen fcblog, ben 10. Febr. 1280, befand Blandern fich in einer wahren Bluthenzeit, in einem Buftanbe, welchen tein anderes gand im Rorben ber Alpen erreichte. Reich: thum, Lurus, Bilbung waren allgemein verbreitet. Der Belthanbel, von bem Safen von Dam ausgehend, und eine beispiellose Gewerbthatigfeit batten selbst ben untern Claffen Boblhabenheit verschafft, und biefe Boblhabens beit nabrte bas Gefühl ber besonders in den Stadten seit einem Sabrbunderte fest begrundeten burgerlichen Preibeit ober Demokratie. Erftarkt unter bem Einflusse eines 68 Sahre währenden weltlichen Regiments bereitete diese Des

mofratie fich im Stillen, den unvermeiblichen Rampf mit Monarchie und Feudalität zu bestehen, wozu die Fehler und Bedrangniffe Guido's von Dampierre Die Ginleitung zu werden bestimmt waren. Guido, als ber altere übers lebenbe Cohn ber zweiten Che, hatte aus den Sanden ber Mutter am 25. Dec. 1278 bie Regierung ber Grafschaft empfangen, und eröffnete seine Regentenlaufbahn in Streitigkeiten mit ben erften Stabten bes ganbes, mit Gent, Brugge und Opern. In den beiden letten kam es zum Aufruhr; die Sandel, die er in Brugge verans laste, und die bis zu seiner Gefangennehmung, 1300, mabrten, jogen ihm biefer wichtigen Stadt entschiebene Feinbichaft zu, und er fand fich in ben Stunden ber Prufung verlaffen von benjenigen, bie zu helfen am meis ften befähigt waren. Übrigens barf man nicht einzig in bes Grafen flets fich erneuernben Gelbverlegenheiten und Erpreffungen, in feinem gebieterifchen Berlangen, Die lanbesherrliche Prarogative auszudehnen, Die Beranlaffung ju ber vielen Trubfal fuchen; ihm ftanben Burgerschaften gegenüber, benen jebe Berrichaft unerträglich geworben, er hatte mit Nachbarn ju thun, die auf ben Trummern von Flandern ihre Große zu begrunden entschloffen, mit zwei Erbfeinden inebesondere, mit dem Grafen von Sennegau, aus bem Saufe Avernes, und mit einem Konige von Frankreich, ber ranke - und felbstsüchtig, wortbruchig und berglos, wie taum einer feiner Borfahren ober Nach= folger, es nicht verschmabte, einer materiellen Übermacht auch noch Einverftanbniffe in bem ihm feindlichen ganbe beigufügen, die Parteiungen, ben 3wiespalt in Flanbern ju nahren und ju feinem Bortheile auszubeuten. Gleich im Anfange seiner Regierung trat Philipp ber Schone ju bem Grafen in feinbliche Beziehung. Berlangenb, baß Guibo vor ber Inveftitur ben Tractat von Melun beschwore, fand er Biberftand von Seiten ber Bafallen und Stabte von Flanbern. Erft 1286 burfte ber Graf ihm willsahren. Noch befand Guido fich in lebhaftem Streite mit ben Scheffen und ben 39 von Gent, und bas franzosische Parlament wurde fleißig angerufen, zwis ichen Diefen Ariftofraten und ihrem Grafen gu richten. Diesem hatte Philipp's Borganger sich geneigt erzeigt; er selbst wurde ber Beschützer ber Bolfspartei, und gewann fich baburch nicht nur in Gent, sonbern auch an= bermarts im Canbe viele Freunde, fobag er für feinen Eroberungsplan, 1296, auf eine machtige Partei, bie Lilianen (Leliards, Liliardi), zahlen konnte. Bon ber anbern Seite buhlte R. Chuard I. von England um bie Freundschaft bes Grafen von Flanbern, und es murbe ju dem Ende bes Pringen von Bales Bermablung mit Buibo's Tochter Philippa verabredet. Die Prinzeffin wurde von ihrem Bater nach Paris gebracht, um von bem Ronige, ihrem Pathen, Abschied zu nehmen, bort aber feftgehalten, wie bas auch bem Grafen gefcah (1296). Gar gern hatte ber Konig schon damals Flanbern eingezogen, allein die Pairs, einberufen, um ein Urtheil über des Grafen angebliche Felonie zu fallen, fpraden ibn von aller Schuld frei, und es blieb Richts übrig, als ihn zu entlassen, nachbem er vorher bem Bunde mit England entfagt und in eine Rriegssteuer, burch seine

Unterthanen zu entrichten, wovon er fich jedoch ben halben Betrag ausbedang, gewilligt hatte. Die Pringeffin aber blieb in anftanbiger Gefangenschaft, obgleich ber Ba= ter alle mogliche Eriebfebern, auch ben Papft Bonifascius VIII. in Bewegung fette, um fein Rind jurudzuha= ben. Ermubet in ber fruchtlofen Arbeit, ftrebte er auf anderem Bege fur bie ungeheuere Beleibigung, fur bie beispiellose Richtswurdigfeit Genugthuung fich ju verschaf: fen. Um 25. Dec. 1296 verfammelte er feine Gobne, feine Freunde, die ausgezeichnetsten feiner Bafallen zu bem Congreß in Geertsbergen, und bort ward gegen Frantreich ein Bundnig errichtet mit Albrecht von Bfterreich umb Abolf von Nassau, mit England, Brabant, Julich, Solland. Guibo erließ bemnach an feinen oberften Lebensherrn einen Abfagebrief, ben zu beantworten ber, auf Philipp's Geheiß versammelte, Pairshof gegen Guido von Dampierre auf Felonie und Berluft der Leben ertannte. Ein frangofifches heer rudte über Dunfirchen und Rurnes, wo die Baupter ber Lilianen, Geiffliche hoben Ranges, fich einfanden, gegen Brugge und Dam vor, mabrend ein zweites heer Douap und Lille bebrobte. 2m 13. Aug. 1297 werben bie Flamanber bei Furnes geschlagen, und ber Graf, von feinen Berbunbeten verlaffen, fluchtete por einer unwiderstehlichen ilbermacht von Stadt gu Stadt. Allerwarts, ju Donan, Kortrot, Brugge, Uns banger findend, behandelte ber Konig ben Grafen als eis nen Berbrecher, bie Graffchaft als ein erobertes gand, beffen Buneigung fich zu erhalten, er mit freigebiger Sand Privilegien und Bestätigungen austheilte. Doch bewilligte er feinem Begner, nach ber Ginnahme von Lille, eis nen Baffenftillftand, ber wiederholt und bis ju Drei Ronigen 1300 ausgebehnt wurde. Der Papft, jum Schieberichter erbeten, verurtheilte ben Konig, bas Frau-lein von Flandern auszuliefern, auch bie im Lande occupirten Stadte zu raumen, wie er icon vorher, ben 13. Dec. 1297, bem Bifchof von Tournay befohlen hatte, ben auf Flanbern gelegten Bann zuruchzunehmen. Allein ben auf Flandern gelegten Sann gurunguneymen. Sutin ber Konig von Frankreich kummerte sich wenig um bes Papstes Sentenzen, hatte er boch mit geringem Gelbe ben sogenannten Kaiser Abolf bahin gebracht, baß er ben ungludlichen Guibo seinem Schiefale überließ, verrieth boch ber Ronig von England Die gleiche Lauheit und Ehr= lofigfeit, in Anfehung ber gegen feine Berbunbeten über= nommenen Berpflichtungen. Dit bem Ablaufe bes Baffenstillstandes überschwemmte abermals ein frangofisches Beer bas mit fich uneinige Flandern, wo einzig bie tleinern Seeftabte, bann Gent, Mpern, Dubenaerben, bem Grafen blieben; benn allerwarts hatten Die Lilianen fic ben Franzosen angeschlossen. Als endlich auch Dam mit bem Bafen fich hatte ergeben muffen, Buibo in Bent felbft durch eine machtige Partei fich gefahrdet fühlte, wagte er es bie Großmuth seines Feindes anzurufen. In einer Beforechung mit Rarl von Balois, bem oberften Reld= bamptmann ber Frangofen, ju Robe, ben 8. Dai 1300, wurde ibm eine Busammentunft mit bem Ronige, und für ben unwahrscheinlichen Fall, daß in Folge berfelben innerhalb eines Jahres ein gutliches Abkommen nicht efreie Rudtebr nach Flandern Mit fein

ben altesten Sohnen, mit zwei Enkeln und 50 Baronen trat er in der demuthigsten Haltung vor ben Ronig, ber aber burch bas feierliche Berfprechen feines Brubers fic nicht gebunden fühlte. Der Graf wurde ein Gefangener, nach Compiègne, sein Sohn Robert nach Chinon, ber andere Sohn nach der Auvergne gebracht, die Gesammt= beit ihrer Begleiter in verschiebene Schloffer vertheilt. Die Schlacht bei Rortrof und Philipp's thatenlofer Feldjug von 1303 mußten ihn jedoch überzeugen, bag ein Streich, gegen bie Person bes Regenten ausgeführt, nicht nothwendig die Unterwerfung feines Bolfes nach fich zieht, und man hoffte in Paris burch eine Unterhandlung bes verberblichen Rrieges am schnellften fich ju entledigen. Sie ju erleichtern, murbe ber alte Graf ber Saft entlafs fen, unter ber Bebingung, bag er, mare feine Bermittlung fruchtlos, in die Befangenschaft gurudtehre. Buibo, Enbe Octobers 1302 ju Binnenbael angelangt, murbe von Angehörigen und Unterthanen mit unfäglicher Freude ems pfangen, vermochte aber Nichts auf bie erbitterten Gemus ther, und ftellte beshalb feinen Sutern ju Compiegne, nach Oftern, April 1304 fich bar, wurde von ba nach Pontoise gebracht, und ftarb baselbft in bem Alter von 80 Jahren, ben 7. Marg 1305. Den schwierigen Beiten teineswegs gewachsen, entbehrte er boch nicht alle Regententugenben, nur baß fie in ihrer Unwendung hauptidch= lich auf finanzielle Speculationen fich concentrirten. Unermublich in bem Beitreiben von Gelbern, verwendete er fie meift zu Erwerbungen, entweber von neuen Bafallen, burch bie von nun an haufig vortommenben Manngelber, ober auch von bedeutenben Berrichaften, wie die Caftellas nei S. Omer, Pettingen, Dunfirchen, la Boeftyne, Bailleul. Auch eine zahlreiche Familie erfoderte statte Ausgaben, benn zwei Mal verheirathet 1) mit Mathilbe, ber altesten Tochter Robert's VII. von Bethune, ber Ers bin ber herrschaften Bethune, Denbermonbe, Richebourg und Barneton, auch der Boigteien von Arras umb G. Bavon, vermahlt laut Chevertrags von Lichtmeffe 1245, geft. ben 8. Nov. 1264; 2) mit Isabella, einer Tochter bes Grafen Beinrich's bes Großen von Luremburg, vers mahlt 1265, gest. ben 25. Sept. 1295, hatte er in Altem 19 Kinder, die also folgen: 1) Robert III., Graf von Flandern, 2) Wilhelm, der Stammvater der Linie in Dendermonde; 3) Balduin, gest. unvermählt 1396; 4) Johann, Bischof zu Met 1280, zu Lutich 1282 (s. diesen Artisel. Er starb den 14. Oct. 1290, nicht 1292); 5) Philipp war ber Kirche bestimmt gewesen, ließ fich aber fur ben Dienst Karl's von Anjou, bes Ronigs beiber Sicilien, gewinnen (1284) und empfing aus beffen Sanben eine Gemahlin, Rabulf's von Courtenap Tochter, Mathilbe, mit welcher er jum Befige ber Graficaft Chieti in Abruggo gelangte. Frau Mathilbe ftarb kinderlos, und ber Witwer freite fich Stephan's von Sancerre Bitme, Petronella, die Tochter Gottfried's von Milly, bes Geneschalken von Neapel, bie ihm bie Graf= fcaft Loreto zubrachte. In dem Moment ber aufferften Bebrangniffe feines Baters befand er fich in Rlandern. ie aus einer Urfunde ben Ginwohnern von Deffines am untage nach Remigien 1300 ausgestellt, bervorgebt,

boch wurde er nicht vor bem Mai 1303 als Regent an: atennt. Er commanbirte in ber Schlacht bei Mons : en : Puelle und entwidelte auch ungewöhnliche Klugheit in feimer Bermaltung, indem er vor Allem fich angelegen sein fieß, bie Parteien ju verfohnen und bie Gegner feines Deufes burch Gnabenbezeigungen zu entwaffnen. In biesem Sinne hat er 1304 ber Stadt Brügge eine unge-mein liberale Keure ertheilt. Philipp ftarb ohne Nach-tommenschaft 1308 ober 1318; 6) Beatrix, vermählt mit dem Grafen Florenz V. von Holland, dem sie Alles, was ibre Grofmutter Margaretha in Seeland gehabt, que beachte, baffelbe als ein Leben von Flandern zu befigen; 7) Margaretha, vermablt 1273 mit herzog Johann I. von Brabant, farb ben 3. Juli 1285; 8) Maria, vers mablt vor 1266 an Bilbelm, ben Junggrafen von Julich, ber 1278 fammt feinem Bater ju Machen erschlagen wurde, nahm als aweiten Mann, burch Bertrag vom Januar 1281 ben Simon II. von Châteauvilain, und starb 1297. Alle biefe Rinder geboren ber erften Che bes Grafen Guis to an; 8) Johann, Graf von Ramur (f. biefen Arti-tel). Des Saufes Courtenay Rechte an Namur hatte fein Bater 1262 taufweise um 20,000 Livres erworben, ber Graf von Luremburg, ber im Befit bee Landes fich befand, bestand barum eine gehbe, die jedoch burch Buibo's zweite Bermablung geschlichtet wurde. Die Graffchaft Ramur warb ber Ifabella Aussteuer, und follte. nach ben Bestimmungen bes Chevertrages, lediglich auf ihre Rinber fich vererben; 10) Guibo hatte von bem Bater Erfingen, Pettingen, Bailleul und Ronfen erhal= ten, benen burch Urfunde vom 20. Juli 1296 alles Recht bes alten Grafen an Seeland hinzugefügt murbe. Mit feinem Bruber Johann in ben Unftrengungen fur Die Befreiung bes Baters und bes Baterlandes wetteifernb, brachte er in Teutschland eine Anzahl Golbner zusammen, an beren Spite er ju Brugge am 1. Juni 1302 mit großem Jubel ber Bevollerung einzog, und balb barauf in ber Schlacht von Kortrof bobe Ehre einlegte. Um fein Befitthum in Geeland wurde er jedoch gleichzeitig in einen Geefrieg mit bem ihm ohnehin feindlichen Grafen von Solland verwidelt, er vertrieb in bem Laufe von 1303 alle bollanbifche Befagungen aus ber Infelgraffchaft, unterlag aber in einem Geegefechte, Ende Juli, ben Bols lanbern und bem ihnen von R. Philipp gesenbeten Ubmis ral Grimalbi, wurde felbft jum Gefangenen gemacht, und nach Paris gebracht, um bem Bater und ben Brubern Gefelischaft zu leisten. Durch ben Friedensvertrag be-freit, fab er fich veranlaßt, am 31. Marz 1307 all sein Genthum ben Glaubigern in Teutschland zu verpfanden; d auch bie Berfchaft Richebourg in ber Pfanbschaft begeiffen, fcheint wenigstens zweifelhaft. Gin Begleiter feis nes Betters, bes Kaifers Beinrich VII., in bem Buge über bie Alpen, foll er in ber Belagerung von Brestia, 1311, getobtet worden fein; es findet fich jeboch eine Urfunde bes Raifers, worin biefer, October 1310, gelobt, bie Summe von 11,315 Gulben, welche er an Guibo von Flandem schuldete, an deffen Erben zu bezahlen; 11) und 12) wei in ber Rindheit verftorbene Gohne; 13) Beinrich, nachban er muthig frangofifche Argliff und Ubermacht, namentlich bei Mons : en : Puelle, befampft, folgte bem Raifer Beinrich VII. in seinem Romerauge, und follte nach beffen Ableben, burch bie Babl ber Burger mit ber Berrichaft von Difa befleibet werden, eine Ehre, welche er jeboch ablehnte, um mit ber Graffchaft Lobi fich zu begnügen. Er ftarb zu Mailand ben 6. Nov. 1337, aus feiner Che mit Margaretha, ber Tochter bes Grafen Theoberich VIII. von Cleve, ben einzigen Cobn. Beinrich II., Grafen von Lobi, Berrn von Rotfelaer und Rienhofen, hinterlaffend. Diefer murbe am 5. Jan. 1357 von bem Grafen Ludwig II. von Flandern jum Sauptmann ber Stabte und Lanbichaften von Dechein, Welft, Denbermonde, Baes und der vier Ambachten bestellt, und farb ju Brugge um 1366, einzig ben unebelichen Cobn Goswin auf Rymerfiede hinterlaffend, indem er in zwei Chen teine Rinder gewonnen batte; 14) Dargas retha, wurde 1281 mit bem Pringen Alexander von Schottland, altestem Sohne des R. Alexander III. und als beffen Witme mit bem Grafen Reinold I. von Gels bern verheirathet, und ftarb 1330, am St. Babinens und Sabinentage; 15) Johanna murbe 1283 ale Ronne ju Flines eingetleibet; 16) Begtrir, vermahlt burch Bertrag vom Januar 1287 mit Sugo II. von Châtillon, bem Grafen von Blois, ftarb nach 1303. 17) N. Toch: ter, welche in garter Kindheit verstarb; 18) Philippa, Die Berlobte bes Pringen von Bales, farb, ungefahr 18 Sahre alt, in anftanbiger Gefangenschaft gu Paris, 1304; 19) Ifabella, warb von bem Bater, im Januar 1296, bem Pringen von Bales versprochen, fur ben Rall, bag bie Befreiung ihrer Schwester nicht erfolge, beiras thete aber 1397 ben Johannes von Fiennes.

Der vielen Kinder Bater schmachtete noch in feinem Gefangnisse, und Flanbern mar ber Schauplat außerorbentlicher Bewegungen und Anstrengungen geworben. Ende Mai's 1300 tam Konig Philipp, begleitet von feisner Gemahlin, in großer Pracht nach Tournay, wo die von ben Stadten des Landes, ale eine Burgicaft ihrer Unterwurfigkeit, gestellte Geifel versammelt war. Bon ba wendete er sich nach Gent und Brugge, um aller Orten bie einem Grafen von Flandern gebubrenbe Bulbigung zu empfangen, und aller Orten empfing ibn ber lauteste Jubel ber Reichen. Diese zeigten sich in Brugge bermaßen eifrig, ben neuen Landesherrn zu ehren, daß sie, in ihren Frauen, die Eisersucht der Königin von Frankreich erweckten. "Ich glaubte allein die Königin zu sein, und sinde beren hier 600," sprach Iohanna. Das Bolt bingegen, welches feinen Bortbeil zu hoffen batte von ben ehrgeizigen Entwurfen ber Reichen, welches ber Eitelfeit unjuganglich war, weil Riemand ibm fcmeichelte, bas Bolt in Gent zwang burch lautes Murren ben Ro. nig, die feit 1296 bestehenden Rriegesteuern zu erlaffen. wie fauer bas auch bem Stiefvater bes ganbes antam. und in Brugge reichte ber Ginflug ber Lilianen nur eben bin, bem Unwillen ber untern Claffen Stillfcweigen aufs amerlegen. Als ber Krieg vorüber, ber große fur feinen Empfang gemachte Aufwand, allein in Gent 27,000 Pfund ju bezahlen war, versuchte man baselbst bie taum

erlaffenen Steuern wieber einzuführen, und in Brugge wollten bie Scheffen ben gangen Betrag ben Bunften aufburben. Dabei erzeigte fich besonbers wiberfpenftig Dieter be Koning, bas Oberhaupt ber Bollenweber; er wurde barum ins Gefängniß geschickt, bald aber burch eine Bolfsbewegung befreit. Die besagte Meuterei wurde von bem frangofischen Landvoigte, dem Jacob von Chatillon, bem Bruder bes Grafen von G. Paul, und von dem ihm beigegebenen Rechtsverftanbigen, bem nachmaligen Rangler Peter Flotte, benutt, um uber die widerfpenftigen Sandwerksleute eine beilfame Buchtigung ju verhangen, und es folgten alle bie unter bem Artifel S. Paul, Geite 116. 117, beschriebenen Greigniffe, benen bie Schlacht bei Kortrof, ben 11. Juli 1302, Die Krone auffette. Den anbern Zag wurden bie Genter ihrer Stadt, trop alles Biberftandes ber Lilianen Deifter, und bie fammtlichen Stabte Flanderns, felbft Lille und Douan, fielen ben Gobnen bes gefangenen Grafen gu, fobag nur bas ein= gige Denbermonde von ben Frangofen befest blieb. Bol führte R. Philipp im September eine machtige Urmee berbei, fie vermochte aber Dichts gegen bie vereinigten Rrafte ber Alamander, und gleich unerheblich blieb in feinen Refultaten ber Feldaug von 1303. Blutig bingegen, wenn auch nicht entscheibend, ergab sich bie Schlacht von Mons en Duelle, ben 18. Aug. 1304, in welcher R. Philipp selbst in Lebensgefahr gerieth, und baher um so leichter, bei bem Anblide ber immer noch ungebrochenen Dacht und bes freudigen Muthes feiner Gegner, fich entschließen konnte, Friedensvorschlagen Gebor zu geben. Der Bertrag murbe im Juli 1305 zu Uthies fur Drges abgefchloffen, und bes Grafen Guibo altefter Cobn, Ro: bert III., in Freiheit gefest, auch in allen übrigen Beziehun: gen vollständig reftituirt. Die Praliminarien waren aber faum verabrebet, als bas flamanbifche Beer, bem Drange jeber freiwilligen Bewaffnung nachgebend, fich auflofete, und die Sorge, die besprochenen Punkte in eine authen-tische Form zu bringen, den Stadten überließ. 206 hier-auf die flamandischen Bevollmachtigten ihre Operation beginnen wollten, kam ein Tractat wesentlich veränderten Inhalts zum Borschein. Db damit ein Betrug vorgegangen, oder ob Graf Nobert in der Ungeduld, in den Bollgenuß der Herrschaft einzutreten, sich habe bewegen lassen, den Franzosen gunstigere Bedingungen zu verheis Ben, lagt fich nicht ermitteln; Die flamanbifchen Stabte verfagten aber folchem Eractat ihre Genehmigung, und es erhob fich eine diplomatische Febbe, bie gulett fogar in friegerische Demonstrationen überging. Rachbem man fich fattsam gestritten, bie Tractate von 1308, 1312 und 1316, wie jenen von 1305 verworfen hatte, fam der parifer Bertrag vom 5. Mai 1320 ju Stanbe, worin Graf Robert einwilligte, die wallonischen Begirte pfandweise an Frankreich abzutreten, und obenein burch Ingelram von Mariann, ben frangofischen Unterhandler, fich bethoren ließ, auf bas Recht, Diefe Pfandichaft jemals einzulofen, ju vergichten. Robert III. erlebte auch noch bie wiber= martigften Sandel in feinem eigenen Saufe und ftarb in bem Alter von 82 Jahren, ben 17. Gept. 1322.

Geine erfte Gemablin, Blanta, eine Tochter Rarl's

von Unjou, bes Ronigs von Sicilien, farb 1271, und ber einzige Gohn, ben fie geboren, Rarl, murbe in bem Alter von eilf Sahren burch feine Stiefmutter vergiftet. Mit biefer Yolantha von Burgund, Grafin von Nevers, hatte Robert fich burch Chevertrag vom Dar; 1271 per= mablt. Gie, Die Tochter Eudo's von Burgund und ber Erbgrafin von Revers, ber Mathilbe von Bourbon, mar Johann's von Frankreich, bes Grafen von Balois, bin= terlaffene Bitme. 218 Grafin von Flanbern reigte fie ben eifersuchtigen Gemahl ju bem ichmargeften Berbachte, und auf biefes Gemahle Geheiß murbe fie am 2. Juni 1280 burch Unlegung eines Pferbegebiffes getobtet. Bon ihren funf Kindern erbte ber alteste Sohn, Ludwig, Die mutterliche Grafichaft Nevers, und mit Johanna, Der einzigen Tochter bes Grafen Sugo IV. von Rhetel, erbeis rathete er bie Grafichaft Rhetel. Bon einer umgeftumen Gemutheart machte er es feinem Bruber febr leicht, ibn bei bem Bater anguschwargen; Robert III., welcher glaubte, ber Cobn habe feine Bergiftung beabfichtigt, ließ ibn gu Bornbem aufheben und nach Rupelmonde bringen, mo ber Schloghauptmann angewiesen mar, ihn ju tobten; aber ber Mann verweigerte foldem Befehle ben Gebor= fam, bis fich herausstellte, daß bas Schreiben von bem jungern Bruber herruhre. Der Bater, gur Befinnung gefommen, ließ fich von bem Junggrafen einen Revers ausstellen, bes Inhalts, bag er allen Groll gegen ben Bruber aufgeben und fortan in Franfreich feinen Aufenthalt nehmen wolle, Januar 1322. In folder Berban-nung ift hierauf Ludwig am 22. Juli 1322 gestorben, Bater von zwei Rindern, bavon ber Gobn, Ludwig von Crecy, zur Nachfolge in Flandern gelangte, mabrend bie Tochter, Johanna, 1329 (?) bem nachmaligen Bergoge von Bretagne, Johann IV., angetraut murbe. 2) Ludwig's jungerer Bruder, Robert von Flandern, lebte meift in Franfreich, bis bes Grogvaters Leiden auch ihn gur Rache auffoberte. Ein unerschrochener Bertheibiger feines Baterlandes leuch= tete er burch feine in ber Schlacht bei Mons en : Puelle und bei bem Entsage von Lille bewiesene Tapferkeit. 218 bie Unabhangigkeit von Flandern gerettet, gefiel es Ro-berten, auch im Austande feine Unerschrockenheit zu be-wahren; er wurde Raifer Beinrich's VII. Begleiter fur bie Romerfahrt. Um 2. Juni 1320 ficherte ber Bater ibm ein jahrliches Ginfommen von 10,000 Livres Parifis, auf Dunfirchen, Bourbourg, Gravelines, Caffel, Die Solgun= gen von Rieppe u. f. w. angewiesen, und er follte bie fraglichen Befigungen von ber Graffchaft ju Leben tragen, bagegen aber allem Succeffionsrechte in Diefelbe, fo lange von feinem Bruder Nachfommenschaft vorhanden fein murbe, vergichten. Es mag ibn aber biefer Bergicht geis tig gereut haben, benn er gebrauchte bie gehaffigften Dit= tel, um ben Bruber bei bem Bater ju verbachtigen, mol gar um Leib und leben ju bringen. Der Bater batte nicht fobald die Mugen geschloffen, und Robert foberte bie Grafichaft, unter bem Bormande, bag bie ganbesge= brauche von Flandern, gleich jenen von Artois, Die Reprafentation nicht zulaffen, und bag er bie ibm angebo= tene Abfindung fur fein Erbrecht einzig aus Furcht vor bem Bater angenommen habe. Es murbe aber fein Ge-

h Erkenntniß der Pairs von Frankreich, den 29. 22, für unstatthaft erklart. Hierauf scheinbar m Reffen verfohnt, lebte Robert geraume Beit r Burg (la Motte) in bem Forfte von Rieppe, Afachlich wol auf feinen Betrieb, die Unruben auswelche mehr benn ein Dal ber Berrichaft bes Indwig den Untergang brohten. Bum Regenten arch bie Rebellen, that Robert bem Reffen allen en Abbruch, bann erfannte er boch bie Gefahren, be Emporung einem regierenden Saufe brobt, rfolgte bes Dheims Aussohnung mit bem Reffen indig, daß Robert wesentlich zu dem am 23. 28 bei Cassel ersochtenen Siege wirkte. Er starb Mai 1331; seine Witwe, Johanna von Breses Herzogs Arthur II. alteste Tochter, überlebte mehr benn 30 Jahre. Ihr Sohn, Johann, war bem Bater verstorben, die Tochter aber, Yolan-Flandern, Frau auf Caffel, Duntirchen, Bur-ravelines, Rieppe, Allupe, Montmirail, Rogent = u. murbe bes Grafen Beinrich IV. von Bar und n Bitwe Philipp's von Navarra, bes Grafen meville, Gemablin, hinterließ ihr ganges Befit-n Rindern der erften Che, und ftarb ben 10. 194. 3) Johanna, vermählt 1288 an Ingelram ftarb ben 15. Oct. 1333. 4) Yolantha, III. von Engbien Gemahlin. 5) Mathilde, vernch Chevertrag vom 7. Marg 1313 mit Dats n Lothringen, dem herrn von Rlorines, verlangte er in ber Grafichaft Flandern zu succebiren, fich Bergichte ihrer Geschwister, bes herrn von Cafber Frau von Coucy flugend, wurde aber vor :Shofe abgewiesen, und starb kinderlos vor 1341. bem Gefagten geht hervor, bag Robert's III. er in ber Graffchaft fein Entel, Lubwig von , genannt von Grecy, geworden, obgleich R. Rarl ne ihn eine Beit lang gefangen gehalten hatte, ohne bie Entscheidung bes Dberlebensberrn in ber übrigen Pratenbenten zu ber Grafschaft ab-, fich ber Regierung unterzogen hatte. Bu Dit= 23 ging Graf Ludwig I. mit dem Grafen Bilvon Solland über ben alten Streit ben Ber-, baß er auf bie Lebensherrlichfeit über Geelanb e, ber Graf von Solland bagegen alle Foberun-Anspruche auf die Lande von Aelft und Baes Das Geschäft war taum abgeschlossen, so eilte nach Nevers, seinem Sange fur die Gesellschaft gern und Schauspielern in thorichter Berfchmenfrohnen, indeffen die Regierung der Grafschaft Aspremont überlaffen blieb. Ein mehrmals fich er Aufruhr, in welchem bie von Brugge bie le fpielten, in welchem ber Graf felbft in Gefangerieth, war von biefer Berkehrtheit bie Folge, eburfte ber bewaffneten Bermittlung bes Konigs freich und ber Schlacht bei Caffel, ben 23. Mug. mit einigermaßen bas gand fich beruhige. Graf rwies fich nicht eben als ein großmuthiger Sie-13. 1333 ertaufte er von bem Bifchof von Lut-Berrichaft Mechelen, von bem Grafen von Gels L. B. u. R. Erfte Section, XLV.

bern die bafige Boigtei, zusammen um 100,000 Liv. Tourn.; bem Bergoge von Brabant ichien aber bebenflich. baff auf biefe Beife im Bergen feines ganbes ber Rach: bar festen Buß gewinne, und eine Fehbe wurde wegen Recheln geführt, die boch ber Bertrag vom 31. Marz 1337 schlichtete. Die herrschaft sollte beiben ftreitenben Machten in Gemeinschaft verbleiben. Bereits hatte bie langwierige Rebbe ber beiben wetteifernben Nationen ihren Anfang genommen, und Rlanbern fonnte, vermoge feiner Lage und feiner materiellen Intereffen, unmöglich parteilos bleiben. Den Grafen feffelten an Frantreich alle feine Gewohnheiten, wie bie in bem Regimente gemachten Erfahrungen; die induftrielle Bevolterung empfand bie lebhafteften Sympathien fur England, von wo fie hauptfachlich ben zu ihrem Gewerbe unentbehrlichen Stoff, bie robe Bolle, bezog. Den Eindrud zu verftarten, brobte S. Eduard III. allen Berfehr mit Flandern zu unterfagen, und ber Anfang nur ju einer Ausführung biefer Drobung reichte bin, taufenbe von Bollwebern an ben Bettelftab zu bringen. Da fprach bie zahlreiche, ben Englanbern gunftige Partei ohne Scheu ihre Anfichten aus, und Sacob van Artevelbe, von ben Leibenschaften ber Menge Gebrauch machenb, gelangte ju foldem Unfeben in Gent, bag er es magen burfte, ohne Buziehung bes Grafen mit ben Englandern ein Bundniß au schließen, beffen unmittelbare Frucht bie Wieberherftellung bes freien Bertebrs war. Fur ben Augenblid mar ber Graf noch ftart genug, bergleichen Eingriffe in feine Prarogative zu bintertreiben und zu ahnden, aber ber Englander gandung auf Cabgand und ein unerheblicher, von ihnen am 10. Rov. 1336 erfochtener Bortheil gaben ber Bolksstimmung neues Leben, und nicht nur wurde das Bundnig mit England bestätigt, fondern es gelang auch ben Gentern, die übris gen bebeutenbern Stabte bes Lanbes fur ihre Abfichten ju gewinnen. Alle Berbannte fehrten barauf in bie Beimath zurud, alle Amtleute, alle von bem Grafen beståstigte Beborben wurben außer Thatigfeit gesett, und bie brei Glieber Flanderns (Gent, Brugge, Ppern) an ihrer Spihe Artevelbe, regierten. Bebeutenbe Anstrengungen wurs ben von Flandern aus gemacht, um den Sieg Eduard's IIL ju beforbern, und eifriger zeigte Artevelbe fich befliffen, eine Ausfohnung bes Grafen mit feinen rebellischen Unsterthanen unmöglich du machen. Als er fich aber beigeben ließ, bem Pringen von Bales bie Rachfolge in ber Grafschaft verschaffen zu wollen, überschritt er die Grenzen ber so lange Jahre auf die Gemuther geübten Gewalt, und der Protector wurde von den aufrührischen Gentern erschlagen, den 17. Juli 1345. Das Jahr darauf, 26. Aug. 1346, siel Graf Ludwig I. von Flandern, tapfer fur feinen Lebensberrn bei Greffp ftreitenb, ohne baß es ihm möglich gewesen, von ber Berwirrung im feinblichen Lager, die Artevelbe's gewaltsames Ende nach fich ziehen mußte, Gebrauch ju machen; turz vorher hatte er Dechelen an Brabant überlaffen. Seine Gemahlin, bie Prinzeffin Margaretha von Frankreich, Tochter S. Philipp's bes Langen und ber Grafin Margaretha von Burgund, überlebte ihn ganzer 36 Jahre (bis 1382.) Der Chefegen beschrantte fich jeboch auf ben einzigen

Sohn, Enbroig II., wahrend ber unehelichen Kinder wemigftens neun gewefen find. Ludwig II. tragt ben Beis namen von Maële, dem bei Brügge gelegenen Schloffe, in deffen Rauern er am 25. Nov. 1330 geboren wurde. Er entfam, obgleich verwundet, bem Schlachtfelbe von Greffe, und wurde, nach einiger Bogerung, von den brei gebietenben Stabten als Graf von Flanbern anerkannt, den 7. Rov. 1346, ohne boch feinen Unterthanen ihre Berbindungen mit ben Englandern verleiben zu tonnen. Dagegen lebute er seinerseits bie vorgeschlagene eheliche Berbindung mit ber Pringeffin Elifabeth, Tochter Couard's III., entschieden ab, hieburch feine in ihrer Emancipation verharrenden Unterthanen veranlassend, daß fie ibn formlich bewachten, bis er am 14. Mary 1347 bas Cheverlobnis mit ber Englanderin einging. Aber furz bar-auf, den 28. Marz, entwischte er seinen hutern, um schon am 1. Juli feine Bermablung mit Margaretha, ber Tochter Johann's III., bes Bergogs von Brabant, ju feiern. Bald erreichten die Unordnungen in Flandern eine folche Bobe, bag ber Buftand ben Eraltirteften felbft unertraa: lich fiel; von vielen Seiten ber wurde ber Graf eingeladen, fein Erbrecht geltend zu machen, und nicht nur ift Diefes ihm unter Beihilfe bes Abels und ber Bolhiabenben gelungen, es gelang ihm auch, zu Dunfrichen, ben 25. Rov. 1348 mit England Frieden zu schließen, ver-moge bessen R. Eduard zur Subne fur die, auf Cadzand erschlagenen Flamander ein Karthauserkloster, und außerdem in Flandern ein Alofter für Sospitalnonnen stiften, der Graf von Flandern bagegen fich alles Antheils an bem Rampfe ber beiben Grofmachte enthalten, bie Stabte Gent und Ppern, gleich Brugge, ju Gnaben aufnehmen, and die befagten Stabte bei ihren Berfassungen und Rechten bestätigen follte. Sierauf begab fich ber junge Graf, Anfangs Januar 1349, nach Gent, wo eine abermalige Bewegung in der Webergunft blutig unterbrudt wurde, und nachbem auch in Ppern die Weber mit dem Schwerte per Ordnung verwiesen waren, begann bas landesherrtiche Unsehen neue Burgeln ju treiben, gleichwie im Bande Ordnung und Rube gurucklehrten. Rur schabete bes Grafen Privatleben der Achtung, die er burch seine offentlichen Banblungen fich erworben: Riebler, Ganger und Gautler machten feine Lieblingsgefellschaft aus, und burch gemeine Liebschaften forte er Die Rube unbescholte ner gamilien wie ber eignen. Giner Bublerin, Die er auf der Burg Maële fich hielt, ließ mabrend feiner Ab-wefenheit die Grafin die Rafe abschneiden. Aber nicht mur burch ihre Gifersucht machte Fran Margaretha ibm gu schaffen. Sie hatte als ihre Aussteuer von Brabant jahrtich 10,000 Gulben zu beziehen, die aber herzogs Ishann's III. Rachfolger Wenzel von Luzemburg fortan zu entrichten fich weigerte. Ihn zu feiner Schulbigkeit anzu-halten, wo möglich auch Mecheln, wofür ber Laufpreis noch nicht erlegt war, jurudjuhaben, fiel ber Graf 1356 in Brabant ein, wo er zuerft Mechein ohne Miberftand befette, barauf bei Scheut, ben 17. Aug., und bei Bantbliet fiegte, und beinahe alle bebeutenben Stabte, Bruffel nicht ausgenommen, eroberte, fobag ber herzog am 8. Juli 1857 genothigt war, einen Eriebensvertrag ein:

jugeben, woburch Mecheln und Antwerpen, sammt bem Litel eines Bergogs von Brabant (biefer nur fir feine Lebtage) bem Grafen von Flanbern verblieben. 3m Laufe beffelben Jahres wurde Ludwig's einzige Lochter, Margaretha, als ein Rind von fieben Jahren, Philipp son Rouvre, bem Bergoge von Burgund vermablt, ohne bag boch bie Che, bei bes Bergogs frubzeitigem Sobe, ben 21. Ros. 1361, batte vollzogen werben tonnen, und ber frubzeitige Bitwenftand feines Rinbes bereitete bem Bater mancherlei Gorge; benn Margaretha, berufen ber-einft, außer Flanbern, in bem Rechte ihrer Grofmutter bie Graffchaften Burgund und Artois zu beberrichen, wurde fur viele Freier ein Gegenstand bes Begehrens. Borguglich zeigte ber Konig von England fich befilffen, die reiche Erbin feinem Sohne Ebmund zu verschaffen, und versete baburch ben Grafen von Flandern in bie fcmierigfte Lage, ba biefem fo wenig, als feiner Mutter und bem Konige von Frantreich bie Berbindung mit England Bufagte, indeffen bie brei in Flandern gebietenben Stadte ihren ausgemachten Vortheil darin erkannten. Stadte ihren ausgemachten Vortheil darin erkannten. Mit großer Behendigkeit aber wußte Ludwig nicht nur den Schwierigkeiten zu entschlüpfen, sondern sie auch noch zu seinem Vortheil auszubeuten. Er selbst gab sich dem Schein, für England zu wirken, indessen seine Muster nach Kräften den Vorschlag des französischen Hoses, die Erdin mit dem jüngsten Sohn. Sohann's, mit dem neuen herzoge von Burgund, Philipp dem Kuhnen, zu versmählen, unterstützte. Die Tagsatzung zu Tournap, wo L Karl V. persönlich sich eingefunden, mied Graf Ludwig unter dem Borwande einer Kränklichkeit, eigentlich aber um die Stadte nicht jum Unwillen ju reigen, aber feine Mutter fatt feiner hanbelnb brachte bas Gefchaft ins Reine, und brobte fobann bem Cobne, fie werbe fich, falls er in feinem Biberfpruche gegen bie frangofifche Berbindung verharre, ein Leib anthun, auch nimmermeir ibn zu bem Genuffe ber Graffchaft Artois tommen laffen. Diefe Drobung allein hatte bem Grafen in ben Augen feiner Unterthanen fur eine ihnen nicht wohlgefällige Dolitit Rachficht verschaffen tonnen, allein ber frangofifche Dof wulte ein Gewicht mehr in die Bagfchale ju legen, im bem er Lille, Dougn und Orchies, toffbare Steine in bet Krone von Flandern, an den Grafen gurudgab (ben 12. Juli 1369). In bem folgenben Monate icon fielen bie Englander verheerend in Artois ein, ohne boch bis ju ben Grengen von Flanbern vorbringen ju tonnen, u bem überhaupt ber Graf, obgleich unwiderruflich an bie Intereffen von Grantreich getnupft, feine Gebiete gegen feindliche Anfalle ju fcbirmen wußte. Rur die Schiffabrt in ber Norbsee und im Kanal wurde bedeutend erschwert, nicht felten gang unterbrochen. Berberblicher als ber fclaffe, baufig ju Baffenftillftanb übergebenbe, Krieg wurde bem Lande ber Deichbruch vom 16. Nov. 1377, ber außer ber Stadt Biervliet 17 benachbarte Ortichaften vernichtete, bann eine Johbe zwischen ben Geschlechtern Gruthuisen und Bovin, bis bie grafliche Mutter bie Banter verfichnte. Ludwig ließ fich in seiner gewohnten Lebensart weber burch Kriegebrangfale, noch burch Ratupereianisse fieben. In dem Unwillen über feine Bet-

ma verweigerten die Genter die Bebe, die von wollten fich ju beren Entrichtung verfteben, falls rlaubt werbe, Die Reje und Ens burch einen Raporbinben. Roch mabrten bie Unterbanblungen und ber Graf veranftaltete ju Gent, nach Pfing-19, ein Dunier, das die Ritterschaft von Flanbennegau, Artois, Brabant und Holland vereinis bem Cande ungemeffene Roften verurfacte. Im ber Die awed: und simulose Berfehwendung rief P Bufdauer bes Schimpffpiels, Godwin Mulgert: wird bas Bolf von Gent zu bergleichen Bergenmon Pfennig mehr fleuern," und biefe Rebe ver-, verließ ber Graf fofort bie Stadt, um, gegen were Summe, benen von Brugge bie Erlaubnif Ranalbau gu ertheilen. Daß er bamit ihnen rechen wolle, meinten die Genter, und fie erhoben einem Aufruhr, bem verzweifeltsten und blutigften, eiche Flandern jemals beimgefucht worden. Sie-Dirmupben, ben 27. Aug. 1380, und bei Rem 13. Mai 1381, erlitt ber Graf am 2. Mai i dem Beverhout vor Brugge fehwere Niederlage ten ber burch Philipp van Artevelbe geführten und Brügge felbst wurde von ben Siegern einm, wahrend ber Graf taum ihrer Berfolgung Artevelde wurde bierauf beinabe allgemein als ent von Alanbern anerkannt, inbeffen bem Gras einzige Doffnung bie Ausficht auf frangofischen blieb. Diefen Beiftand in Bewegung gu feten, rtevelbe wefentlich burch fein Benehmen gegenüber Frankreich angetragenen Mediation; R. Rarl VI. einem gewaltigen Beere ben Grengen von flan-, und bei Roosbete, zwischen Lille und Douay, wiest weniger als 20,000 Rebellen, barunter Arelbft, erschlagen (ben 27. Nov. 1382). Brugge tryt unterwarfen fich, aber die Genter, von nun h Franz Afermann geleitet, verharrten in ber ng, wobei fie von Seiten einer Armee von Kreuz-bie unter bes Bifchofs von Rorwich Befehlen Nand berübertam, Beiftand fanden. Der Ronig mireich fab fich ju einer abermaligen Deerfahrt t, es wurden die Englander allgemach aus ben unen Plagen verbrangt, wogegen Mermann bas Dubenaerben burch Uberfall gewann (ben 17. 383) und zulest einigte man fich zu einem Bafmbe, ber bis jum 1. Oct. 1384 ju mabren hatte. Termin foldte aber Graf Lubwig II. nicht mehr Beberricher ber Landschaft Artois, feit bem Abiner Mutter (ben 13. April 1382), nahm er bie zückeit über Boulogne in Anspruch, welchen bieficaft gegenwartiger Befiger, ber Bergog von anguertennen teineswegs gefonnen war. Darob bie beiben Furften in Wortwechfel, und ber 1879 fließ dem von Flandern den Dolch in die B. Dmer, Den 6. Jan. 1384. Drei Zage fodter, nach Anbern ben 30., San. gab Graf Endwig II. R auf. Alfo berichtet Meper, ber Gefchichtfchreis Flandern, wogegen ein Zeitgenoffe, Froiffart, fen von Ranbern eines natürlichen Tobes flerben

läft, auch berichtet, baf ber herzog von Berry erfl 1380 bie Erbin von Boulogne ebelichte.

Durch Lubwig's einzige Lochter, Margaretha (geft. ben 16. Mdr. 1405), gelangte ihr Gemahl, Philipp ber Rubne von Burgund, ju der Regierung in Manbern, 200wis, Dechein, Antwerpen, Sochburgund. Handern, endtich berubigt burch ben am 18. Dec. 1385 mit ben Gentern abgefchloffenen Friedensvertrag, wurde von bem an eine Proving bes burgundifchen Staats. Befanntlich bat biefer burch Raifer Rarl V. feine vollstanbige Abrundung erhalten; aber fein Cohn follte nicht lange bie von bem Bater mathfam vereinigten 17 Provingen, Die Bergogthamer Brabant, Limburg, Luxemburg und Gelbern, bie Markgraffchaft bes beiligen Reichs, b. i. Antwerpen, Die Graffchaften Manbern, Artois (beibe von ber frangofifchen Lebenshobeit befreit), Ramur, Bennegan, Sollanb, Gees land, die herrichaften Bournaifis, Mecheln, Utrecht, Dverpffet, Friedland, Groningen, befigen. Gin Aufruhr entfrembete feiner Berrichaft bie fieben norblichen Provingen. Rach einem langen, verheerenben Kriege mußten betrachtliche Stude von Flanbern, Brabant und bem Lande über ber Maas, als fogenannte Generalkatslande, an bie Republif ber vereinigten Rieberlande abgetreten werben, mußten ihre Bewohner fich entschließen, Beloten ju werben berjenigen, benen fie, von Wahn bethort, un-langft Baffenbruder gewefen. Die Abtretungen in Flanbern, ausgesprochen in bem munfterfchen Frieben, murben regulirt burch ben gu Bruffel am 20. Gept. 1664 unter-zeichneten, am 4. Juni 1668 publieirten Grenzvertrag. Es war biefes aber teineswegs bie einzige bittere Frucht, welche ber Aufruhr für Manbern tragen folkte. In bem pyrendischen Frieden mußte bas erschöpfte Spanien Gravelines und Burberg an Frankreich abtreten; von Dunfirchen thut bas Friebendinftrument feine Ermahnung. Diefer Stadt hatten die Englander fich bemachtigt, und fie behielten fie bis 1665, da Rarl II. um funf Diffionen Livres an Frankreich verkaufte, was niemals fein Gigenthum geworden war, worüber auch Frankreich niemals von bem Erbherrn, von dem Saufe Ofterreich, eine Geffion erlangt hat. In bem aachener Frieden, 1668, gingen Douay, Fort de Scarpe, Lournay, Dubenaerben, Lille, Armentieres, Kortrof, Wonorbergen und Furnes burch ben nimmeger Frieden Dern, Werwid, Warneton, Poperingen, Bailleul, Cassel verforen, mogegen boch End-wig XIV. fich gefallen ließ, die Stade Kortrof und ihre Caftellanei, vorbehaltlich bes Marktfledens Menin, an Spanien zurückzugeben. Der ryswider Friede hingegen soberte keine neuen Opfer, einige Ortschaften ber Umgebung von Tournay ausgenommen, und in den Berhandlungen von Utrecht wurden bebeutenbe Restitutionen ausgesprochen: Furnes und Furnerambacht, mit bem gort Knode, Ppern und seine Caftellanei, Poperingen, Bar: neton, Commines und Berwid, diese in soweit fie auf bem nerblichen Ufer ber Lys belegen, Menir mit feinem Gebiete, Zournay und Sournaifis, boch mit Ausnahme von G. Amand und Mortagne, wurden aufs Reue mit bem ofterreichifchen Flandern, ober ber eigentlichen Grafichaft vereinigt. Der auf diefe Beife eingetretene Bu-

ftand blieb im Besentlichen unverandert, bis jum Sabre 1789, und wir haben bemnach in geographischer Sinficht ein faiferliches, ein frangofisches und ein bollanbisches Flandern zu unterscheiben. Das hollandische Flandern, ber schmale, nordliche Kustenstrich, von Dam bis zur Schelbe sich erstredend, enthielt die Stadte Sluis, Aardenborg und Doftborg, die fruchtbare Infel Cabzand, Die Stabte Sas van Gent, Pfendyt, Sulft, Arel und Biervliet, Alles unter bas freie gand von Gluis und bas bulfter Umt vertbeilt. Das freie gand von Gluis, ein abgeriffenes Stud bes freien Lanbes von Brugge, ftanb, mit Ausnahme ber erimirten Stabte Gluis, Aardenborg und Doftborg, unter einer Juftigbeborbe, beren Beifiger, ber Dberamtmann, ein Burgermeister und acht Scheffen, in Gluis zusammenkamen. Das ungemein reiche und fruchtbare bulfter Umt erftrectte fich uber bie großte Salfte ber fogenannten vier Ambachten, von benen ihm zwei, Sulft und Arel, ganz, und von Affenede und Bouchoute Ginis ges zugetheilt mar. Generalgouverneur fur bie fammt: lichen Generalitätslande war ber Erbstatthalter ber vereis nigten Nieberlande. Der Rath von Flandern, deffen Gig Middelburg auf Balcheren mar, mar fur Rechtsfachen die Appellinstanz, für viele privilegirte Falle auch eine erste Instanz. Da die Provinz tlein und der den Baffen der Republik geleistete Widerstand verhaltnismäßig bartnadig war, so hatten die Sieger ihre Ubermacht benutt, um die reformirte Religion einzuführen. Giner ber wesentlichsten, auf ben Generalitätslanden rubenben, Ubelstande war also hier weggefallen. Doch gab es immer noch Katholiken im Lande, für deren Gottesdienst der Didcesan, der Bischof von Brügge, nach und nach einige Erleichterung erwirkt hatte. Das franzosische Flandern wird durch die Sprache in zwei Hauptabtheilungen, in bas wallonische Flandern und in die Geeproving, wo die flamandische Sprache vorherricht, geschieden. Die Lys biente ben beiben Stammen als eine Grenze. Den glas cheninhalt der gangen Proving berechnet Bonvallet: Des broffes zu 176 lieues carrees (80 nach Expilly, ein Maßstab für bie Berläßlichkeit von bes Abbe Angaben), welche von 352,000 Menfchen, 496,792 nach Desmabris, Barrentin und Bagnols, bewohnt ift. Die eine Abtheis lung ber Seeproving, bas Freiland, Terre franche, ersftredte sich über bie Castellaneien Gravelines, Borborg und Wynorbergen; bas Quartier von Cassel begriff bie beiben Caftellaneien von Caffel und Bailleul; als eine dritte Abtheilung tonnte, feitbem Dunkirchen aufgebort batte, ein eigenes Gouvernement auszumachen, Die Gubbelegation Dunkirchen mit ihren gehn Kirchspielen, von 2124 Feuerstellen, gelten. Das wallonische Flandern gerfiel, nach feiner uralten, politischen Gintheilung, in bie brei Castellaneien von Lille, Douap und Orchies, ober in bie neun ganbichaften Delantois, Carembault, la Beppe, le Ferrain, biefe zwar meistentheils unter ofterreichischer Hoheit, la Puelle, outre l'Escaut, Comté (Lannop), l'Alleu und die Gouvernance von Douay. Die ganze Proving, mit Ausnahme ber Stabte Dunfirchen, Gravelines und Borborg, war bem Parlament von Douan unterworfen. Die Intendang von Lille erstreckte fich nicht nur

über bas wallonische Flandern (Subbelegationen: Lille, Douay, Orchies ober G. Amand, Bouchain und Cambray, die beiden letten außerhalb der Grenzen der Proving belegen) und über Seeflandern (neun Gubbelegationen: Bailleul, Borborg, Caffel, Duntirchen, Gravelines, Bagebroët, Soondscoote, Merville, Bonorbergen), fonbern auch über bie Lanbichaft Artois. Seeflandern ents richtete jabrlich an ben Staat 2,207,990 Livres 16 Gols 3 Deniers, eine Menge von anderweitigen Abgaben und Leiftungen ungerechnet, und zu ber Gumme von zwei Millionen werben sich auch bie Abgaben von bem wallonischen Flandern erhoben haben, die Kopfsteuer und einige minder erhebliche gaften ungerechnet. Ein Achtel von biefen zwei Millionen wurde jahrlich auf bem Candtage bewilligt; bas wallonische Klandern hatte namlich feine land= ftanbifche Berfaffung beibebalten, boch erschienen auf bem gandtage zu Lille, gegen Ausgang bes Jahres, lediglich ber Magiftrat von Lille, als vorsitzender Stand, die vier Seigneurs haut-justiciers, der Konig namlich wegen ber Caftellanei Lille, und die Barone von Cifoing, Ba= vrin und Commines, der Magistrat von Douay und jener von Orchies; Ritterschaft und Geiftlichkeit maren auf bem gandtage nicht vertreten, weil fie nicht verbunden waren, ju ben Gubfibien beigutragen. Dafur murben fie regelmäßig, sobald der Landtag vorüber war, einberusen ne regelmäßig, sobald der Landtag vorüber war, einberusen und um ein Don gratuit begrüßt, gemeiniglich 5½ Proc. von den Grundstüden, welche sie für eigene Rechnung bewirthschafteten. Der Generalgouverneur von Flandern, dessen Ressort sich auch über Hennegau und Cambresis ausdehnte, bezog, neben einer schrichen Besoldung von 60,000, 33,350 Livres an Emolumenten: unter ihm standen ein Lieutenant général pour le roi, ein Commanbant fur hennegau und ein folder fur Blanbern, bann brei Lieutenants-de-roi du gouvernement. Das fai: ferliche ober eigentliche, ober legitime Flandern endlich rebucirte fich, in Folge ber mancherlei Ceffionen auf bie Stadte und Caftellancien von Gent und Kortrot, mit Inbegriff von Menin, auf die Stadt und Caftellanei Dubenaerben, bas Land Baes, bie Stadt und bas freie Land von Brugge, bie Stadt und Caftellanei Dpern, mit Inbegriff von Poperingen, Barneton, Commines und Berwid, biefe brei letten Plate nur, in fofern fie auf bem norblichen Ufer ber Eps belegen find, auf die Stadt und Caftellanei Furnes, fammt ben acht Kirchspielen ber furs ner Ambacht, auf die Safen Oftenbe und Nieuport, bas Sanze von de Luca ju 114 geographischen Deilen be: rechnet, mit einer 62 Stabte und 1164 Dorfer bewohnenden Bevolferung von 570,000 Menichen. Befannts lich ift Flanbern, bem bierin bas frangofische Rlanbern burchaus vergleichbar, bis auf einige Gumpfftreden und bie Dunen im Norben, eins ber fruchtbarften, bestanges bauten Lander in Europa, reich besonders burch einen bochft forgfaltig betriebenen Aderbau und eine demfelben entsprechende Biebzucht, wiewol boch be Luca ben Brabanter industridser, ben Flamander hingegen arbeitsamer finden will. Auch ift Flandern von Altere ber ber Sig einer fehr bebeutenben Fabrication in Linnen :, Baummols len : und Bollenzeuchen, 3wirn u. f. w. Dem Binnen101

hanbel bienen, außer Schelbe und Lys, Ranale in bebeutender Anzahl, und allen biefen gunftigen Umftanben verbankt bas Land eine ungemein lebhafte und reiche Geld= circulation, welcher selbst bie verheerendsten Rriege Nichts anzuhaben vermochten. Bie anderwarts erschienen gum Landtage Geiftlichkeit, Abel und Stabte. Noch im lete ten Decennium bes 16. Jahrh, machte ber Abel ben zweiten Stand aus. Seine Unspruche auf Steuerimmunitat fceinen Beranlaffung ju feiner Ausschließung gegeben gu haben. Um 28. Febr. 1628 murben ber von Pafchen: bael und ber von Sweveghem bevollmachtigt, die ber Rittericaft gebuhrenbe Lanbstanbicaft im Bege Rechtens auszuführen, allein ber britte Stand fette alle Runfte ber Chicane in Bewegung, um ein richterliches Erkenntniß in Diefer Angelegenheit zu hintertreiben, und ein folches erfolgte nicht bis jum 3. 1794. Rachdem also ber Abel von ben kandtagen ausgeschlossen, beschränkte die Repräfentation fich auf die Geiftlichkeit, welche, nach langer Un-terbrechung, 1610 jum ersten Dale wieder von ihrem Rechte Gebrauch gemacht hatte, und auf bie Deputirten ber vier Glieber von Flandern, namlich die Stadte Gent, Brugge und Ppern, und des freien Landes von Brugge. Die Klerisei Busammengenommen hatte eine Stimme, und eine ebenfalls jedes ber vier Glieber, fobag bie Berfamm-Img überhaupt funf entscheibenbe Stimmen gablte. Mu-Berbem wurden noch verschiebene andere Stabte, Caftellaneien und Reiereien ju der Generalversammlung ber Stanbe eingelaben, die Stabte Kortrof namlich und Dubenaerben mit ihren Castellaneien, die Castellanei ber Dudenborg von Gent, Landschaft und Stadt Aelft, bas Land Baes, Stabte und Lanbichaften Denbermonde, Geerts: bergen und Rienhoven, die Quartiere von Affenede, Cede: loo und Buchout, Ronfen, Dirmupben, Nieuport, Oftenbe und Torhout, das Land endlich von Bornhem, diese alle, Die sogenannten subalternen Abministratores, batten aber ihre Meinung über die Postulate des Landesherrn nur in Form eines Rathes abzugeben, und mußten ben vier entscheidenben Stimmen die Annahme ober Berwers fung ihres Rathes anheimstellen. Durch die in dem nim= meger Frieden verfügte Abtretung von Ppern war nam-lich die Bahl diefer entscheidenden Stimmen auf vier berabgebracht, weshalb burch Decret vom 9. Det. 1704 befimmt wurde, "baß bei allem, mas von Seiten Gr. Raj. wurde proponirt und verlangt werden, burch bie Rebrheit von zwei Stimmen entschieden werde, sowol durch bie Ubereinstimmung ber Collegien und Obercollezien, als auch durch die Bersammlung der Deputirten, sowie dieses hergebracht. Dieses Decret wurde von den Deputirten der Klerisei und der brei Glieber am 18. Juni 1748 aufe Reue beftatigt, benn bag burch ben utrech. ter Brieben Dpern und feine Castellanei an die Niebertande zurudgegeben worden, blieb ohne Einfluß auf die Lege ber Dinge. R. Karl VI. fand es namlich fur gut, Prezn und feine Landschaft fortwahrend als ein pays d'imposition auf frangofischem guße, mit Beibehaltung ber Provinzialftande zu behandeln. Bu ber einen geiftlichen Stimme auf dem Landtage concurrirten bie Bifcofe von Gent und Brugge, die Abte von St. Peter ju Gent,

von Genham, Dubenborg, St. Abrian ju Geertsbergen; St. Anbreas bei Brugge, Ethout und ber Dunen ju Brugge, von Baubeloo, ju Gent, von Nienhoven und von Drongene, ber Prior von Baerschot, Die Domcapi= tel ju Gent und Brugge, Die Collegiatfirchen ju U. E. Frauen in Brugge, St. Pharailbis ju Gent, St. Salvator zu Barlebeet, U. E. Frauen zu Kortrut, U. E. Frauen ju Denbermonde, St. Martin ju Aelft, St. Salvator ju Brugge, St. Hermes ju Ronfen, St. Peter ju Torhout. Die tagliche Direction ber Ungelegenheiten und ber Provinzialgefalle mar zwei Deputirten von ber Rlerisei, zweien von Gent, zweien von Brugge und zweien vom Freilande anvertraut, und biefe acht Manner machten bie orbentliche Deputation aus. Der erfte Rathspenfionair von Gent war ber Actuarius der Ber= fammlung, in fofern fie ju Gent abgehalten murbe. Ram man aber, zu Ablegung ber Rechnungen, auf bem Rath-hause zu Brügge, ober bem Freilande zusammen, so ging bas Actuariat auf ben ersten Rathspensionair von Brügge ober bem Freilande über. Die ganze Einrichtung war febr kofffpielig, außerbem hatten bie Stanbe burch bie Beigerung von den an bie Sollander ju ents richtenden Barrieresubsidien einen verhaltnigmäßigen Untheil ju übernehmen, bei ber Regierung großes Dievergnugen erwedt. Diefe Stimmung benutend, tamen bie subalternen Abministratoren auf eine Berfugung ber Ergberzoge Albert und Isabella, von 1614, wodurch ihnen auf bem ganbtage eine mitenticeibenbe Stimme jugeftanben, jurud, um fich bei bem Regenten in Erklarung ober Erweiterung biefer provisorischen Berfugung eine rathge= benbe und zugleich entscheibenbe Stimme zu erbitten. Um bem Antrage, bag in offentlichen Angelegenheiten jeber ben seinen Interessen und seinem Steuerbetrage entfprechenben Ginflug zu üben berechtigt fei, ein weiteres Gewicht hinzugufügen, erboten fich befagte Abminiftrato-ren zu einer beständigen Gubsidie von 18,000 Rationen taglich, ju Unterhaltung bes hofftaates bes Prinzen Karl, fo lange biefer in ben Rieberlanben resibiren wurbe ein Betrag von 4,642,500 Gulben brabant. Much mache ten sie sich anheischig, ben Beitrag zu ben Barrièresubfibien so lange zu entrichten, als bie übrigen Provinzen bas Ihrige leisten wurden, und so lange überhaupt ber Grund zu ber Entrichtung dieser Abgabe bestehen moge. Die 18,000, statt ber seit bem utrechter Frieden bertommlichen 16,000 Rationen, wurden von dem Dis nisterium in gebührende Erwägung gezogen; man fand es höchst ungerecht, daß die beiden Stadte Gent und Brügge, welche Nichts bezahlten, weil, sie schwer ver-schuldet, der Provinz Alles, was ihnen beliebig, ausburz den sollten, und hosste bem Credit der Provinz, die theils burch eine mangelhafte Bebungsmethobe, theils burch ungeheuern und nuglofen Aufwand eine Schuld von 14 Dillionen Gulben fich aufgeburdet hatte, durch die in bas Kinangfach einzuführenden Berbefferungen zu Silfe zu tommen. Es wurde bemnach bas Ebict vom 5. Juli 1754 erlaffen, vermoge beffen funftig ber entscheibenben Stimmen 17 fein follten, namlich fur ben Rlerus eine und für ben Bürgerftand 16, so von ben Stabten Sent,

Brugge, Rortrot, Dubengerben, Rienhoven und Denbermonde, bem Freilande von Brugge, und ben Caftella-neien Kortruf, Dubenaerben, Uelft, Denbermonde, Bornbem, Baes, Affenede und Bochout, für jede Corpora-tion ein Deputirter, zu erwählen. Andere Bestimmun-gen galten der Bahl der Berordneten für die laufenden Angelegenheiten, bes Penfionairs und bes Actuarius, ben firen Befoldungen, ber Mufhebung aller Bortheile, beren bie Deputirten unter ber alten Ginrichtung gu genießen gehabt, ber Erhebung und Berwendung ber Ginfunfte. Durch bie Artifel 3 und 4 mar verfügt, baß bie ordent: lichen Deputirten, fowol ber Rlerifei, als ber Stabte und Caftellaneien, alle brei Sabre abzutofen feien. In bem Artitel 8 ift bestimmt, "bag ber von der Stanbes versammlung zu erwahlenbe Pensionair bei feiner Corpo: ration ale Penfionair ober Actuar, ober wie fonft immer angestellt fein burfe, auch bag berfelbe nur auf brei Sahre ermablt, und baß feine Umtebefugnif anbere nicht, benn auf Gr. Daj. ausbrudliche Erlaubnig uber biefe Beit verlangert werden burfe." Ein Sahrhundert fruher, ein Bierteljahrhundert fpater, wurde bergleichen Berfugung bas gange gand ju blutigem Mufruhr gefobert ba= ben, in diefen Beiten ber Cocagna führte fie lediglich gu Borftellungen, von ber Rlerifei, ben beiben großen Stabten und bem Freilande ausgehend, und nicht mehr berudfich= tigt benn eine Eingabe ber Ritterschaft, welche gelegent= lich ber großen Umwaljung ihrer alten Rechte, als ber zweite Stand, wieber eingesett zu werben verlangte, "ein Borzug, beffen fich bie Abeligen feit mehr als 150 Jahren burch ihre Nachlaffigteit und Unthatigkeit verluftig gemacht haben," fodaß fie jeht nur mehr eine Figur ma-chen, ohne ben geringften Ginfluß auf die Geschafte gu üben 1). Der Landtag, ber in Folge des Edictes vom 5. Juli 1754 jufammentrat, bat auch nicht gefaumt, bas von ben fogenannten subalternen Stabten, Caftellaneien und Innungen, in Betreff ber immermabrenben Subfidien fur die Unterhaltung bes Sofftaates, fur bie Roften ber Barrière, gegebene, vorlaufige Berfprechen ju beftatigen; allein es muß gleichwot die Regierung Ber-anlaffung zu bedeutenben Mobificationen in bem Sticte gefunden haben. Gin zweites Cbict, vom 18. Det. 1755, fest 1) bie Babl ber Sauptstimmen auf acht berab. Da= bon foll die eine ber Rlerifei von Gent, Die andere ber Rlerifei von Brugge gufteben, brei andere Stimmen folten bie Stabte gufammengenommen, und die übrigen brei Stimmen bie Gefammtheit ber Caftellaneien fuhren. 2) Gol= ten, um bie brei auf bie Stabte fallenben Stimmen herauszubringen, bie Stabte, groß und flein, tarirt, und einer jeben, nach Maßgabe ihres Beitrages zu ben offentlichen gaften, ber Ginfluß auf Die Bahl gugemeffen werben. 3) Desgleichen foll, um Die brei Stimmen ber Caftellaneien berauszubringen, jeber Caftellanei, Innung,

Gilbe und Bermaltung ein verhaltnigmäßiger Ginfluß auf bie Babl jugeftanben werben. 4) Da ber Stimmen überhaupt acht, foll bei gleichen Stimmen biejenige, von welcher ber Bortrag ausging, Die Entscheibung geben. 5) Die Stabte überhaupt werben sich um Die Bahl von brei Stabten einigen, und hat bemnachft eine jebe ber also erfieften Stabte ihren Deputirten fur ben Landtag ju ernennen. 6) Muf benfelben guß haben bie Caftella= neien fich um die brei aus ihrer Mitte, welche bie Depu= tirten benennen follen, ju einigen, worauf bann in einer jeben ber brei ermablten Caftellaneien bie Bahl ber Des putirten vorzunehmen ift. 7) Sährlich foll auf bas Benigfte ein Deputirter von ben Caftellaneien ober Stabten veranbert, und babei mit ben Caftellaneien ber Unfang gemacht werben. In ben Fallen aber, baf mit ben Des putirten der Rlerifei ein Bechfel vorgeht, unterbleibt fur biefes Sahr jede Beranderung mit den Deputirten ber Caftellaneien ober Stabte. - Gin folder Deputirter hatte eine febr angenehme Stellung: unabhangig von bem mancherlei Einfluffe, bezog er, bei kaum nennenswerther Arbeit, einen jahrlichen Gehalt von 4500 Gulben. Die oberfie Rechtsbehörbe fur die Proving war bas Confeil von Flandern, besiehend in der letten Beit, aus einem Prafibenten, 14 Rathen, wovon der eine zugleich Generalprocurator, ber andere Fiscalabvocat, aus dem Substi: tuten des Generalprocurators, aus vier Greffiers, aus eis nem Receveur des exploits und einem Receveur des rapports. Regelmäßig war dieses Personal in zwei Kammern vertheilt, nach Beschaffenheit der Umstande mochte aber der Präsident auch drei Kammern bilden, jebe von funf Richtern. Richt allein Flanbern, fonbern auch bie Proving Tournaifis mar ber Gerichtsbarfeit bies fes Confeil, fur Flandern zugleich bas bochfte Abmiralitatsgericht, unterworfen, und fonnte in ben meiften Sallen von ba an bas große Confeil gu Mechelen appellirt werben. In ben Fallen aber, wo eine Appellation nicht ju= laffig, fonnte bas außerorbentliche Rechtsmittel, Die fogenannte große Revifion, angerufen, b. i. bie Rullitatsflage angeftellt werben. Das Confeil von Flandern, beffen Git ju Gent, verbantte feinen Urfprung ber Giferfucht ber Flamanber gegen bie Ballonen, welcher bie chambre des comptes, 1385 von Philipp bem Rubnen au Lille errichtet, bebentlich ichien. Sie zu beschwichtigen, fonberte Johann ber Unerschrockene 1405 bas Confeil von ber Chambre des comptes ab, um jenem ju Dube-naerben, bann 1409 ju Gent seinen Sit anzuweisen. Bon ba fluchtete es 1579 nach Douan, bis es 1584 von Alexander Farnese nach Gent gurudgeführt murbe. Die Friedensschluffe von 1526, 1529 und 1544, wodurch Flandern und Artois ber frangofifchen Lebenfchaft entbun= ben murben, hatten auch biefes Confeil von ben mancher= lei Conflicten mit bem parifer Parlament über ben nie= mals gehorig festgesetten Bang ber Inftangen befreit. Die Rechnungstammer von Flandern war burch Decret R. Rarl's VI. vom 16. Oct. 1735 mit jener von Bra= bant vereinigt worden, und bestand bei berfelben als bie fogenannte flamanbifche Rammer, beren Reffort auch Bennegau und Tournaisis unterworfen waren. Die Inaugu-

<sup>2)</sup> Un der Spife der Ritterschaft hatten noch untdugst der Prinz von Epinop, als Connétable und Panierträger, der Graf von Crupckenborg, als Marschall und Schweutträger, und die vier Peers, der Prinz von Ligne, namentlich wegen Cisoing, der Rheingraf, wegen Depne, der Graf von Wonsheim, als Baron von Boulacre und der von Rouvres als Baron von Pamele gestanden.

ration eines Grafen von Flandern wurde zu Gent in St. Peter's Abtei vorgenommen. In beffen Ramen auchte ber Generalgouverneur auf bas Evangelienbuch fcworen, daß er die Rechte und Freiheiten der Abtei bewahren wolle, bann opferte er brei Goldmangen und ein Stud Golbstoff und ber Abt umgartete ibn mit bem vorber benebicirten Schwerte ber Berrichaft. Bon ba ging es nach St. Bavon's Domfirche, wo ber Gouverneur in ber gleichen Beife, biefe Kirche und bas Land bei ibren Rechten und Freiheiten bandhaben ju wollen, eiblich fich verpflichtete. In einem britten Gibe übernahm er die Berpflichtung, die Privilegien der Proving aufrecht au halten, und bann endlich wurde ihm auf bem Freitageplate von ben brei Stanben in corpore Treue geichworen. Durch die frangofische Revolution wurde diese gange Ginrichtung abgeschafft, wie benn auch bas gange, für eine turge Beit wieberum vereinigte, Rlanbern eine burchaus veranderte Gestalt annehmen mußte. Das franzofische Mandern, bis dabin eine selbstandige Provinz. wurde guerft, unter Bingufugung des frangofischen Bennegau's, ju bem Departement du Rord, von dem Lille Die Sauptstadt ift, umgeformt. Rach weniger Jahre Berlauf gelangten bie ofterreichischen Rieberlande burch das Recht ber Eroberung an die untheilbare Republit, und bie Trummer bes burgunbifchen Staats lieferten ben Stoff zu neun Departements. Zwei berfelben, Los und Schelbe, theilten fich in bas alte Flanbern, wahrend Tournap und Lournaifis, bie von Flandern unabhangige Proving, bem Departement von Jemappes einverleibt murbe. Das Departement ber Lys, mit ber Sauptstadt Brugge, enthielt in ben vier Bezirfen von Brugge, Furnes, Kotztret und Ppern, in 36 Cantonen und 250 Gemeinden, auf einem Flachenraume von 747/100 | Meilen, eine Besvollerung von 470,707 Kopfen (nach einer Angabe von 1805). Das Schelbebepartement zählte ber Bezirke vier: Gent (Bauptfladt), Denbermonde, Dubenaërden und Sinis, 41 Cantone und 338 Gemeinden, auf einem Flachenraume von 58%/100 | Meilen. Die Bevollerung wurde fir 1808 ju 628,964 Ropfen angegeben, bavon 59,756 auf ben Begirt von Gluis tamen, ober auf bas vermals bollanbifche Klanbern, welches bie neucreirte batavische Res publit genothigt gewesen, an ihre altere gebietende Schme-Ber abzutreten. Durch bie Friedensvertrage von 1814 und 1815 wurde Frankreich auf feine alten Grenzen reduciet, Manbern ein integrirender Theil des Konigreichs ber Rieberlande. In ber Revolution von 1830 entage Belgien fich bem bollanbischen Scepter; bas bollanbische Manbern mit allen feinen feften Plagen wurde von belgifien Patrouillen occupirt, und mit berfelben Leichtigkeit warbe, bei ben Sompathien ber tatholifchen Bevollerung, bas bollandifche Brabant ben füblichen Provingen fich jugewenbet, Belgien hiermit wenigstens gegen Rorben eine berufinftige Grenze gewonnen haben; allein die Pinsel gut Bruffel, in beren Banbe bas Schidsal bes Baterlandes egeben war, ließen fich burch biplomatifche Fechterfunfte Menben, und verabsaumten bie Gelegenheit, ohne Blutbergießen gurudzunehmen, was nach ben ungeheuersten Anftrengungen ju Munfter 1648 an bie fiegende Rebeis

lion bat abgetreten werben muffen. Die Grenze zwifden bem bollandischen und belgischen Alendern murbe nach ben Bestimmungen ber Bertrage von 1648 unb 1713 bergeftellt, und wahrenb bas bollanbifche Flandern ein Theil ber Proving Beeland geworden ift, figuriren Offflandern und Bestiflandern als felbständige Provinzen des belgi-ichen Königreichs, und es entspricht Bestiflandern genau dem frangofifchen Epsbepartement, gleichwie bie Benennung Schelbebepartement in Dftflandern überfest ift. Des fcwarzen Bowen, mit rother Bunge und rothen Rlauen, im golbenen Schilbe, ale bes Bappene ber Graffchaft Flandern, foll fich zuerft Philipp von Elfag bebient beben. - Bum Befdluffe bes Artitels wird noch von einigen Seitenlinien bes graflichen Saufes zu handeln fein. 2016: belm, ber andere Sohn bes Grafen Guibo, aus beffen erfter Che mit Mathilbe von Bethune, warb mit ben Berricaften Grevecoeur und les Alleur, fammt ber Ga-Rellanei Cambray, abgefunden, erhielt auch burch einen nachträglichen Bertrag von Freitag nach Petri Rettenfeier 1286 bie Berrichaft Denbermonbe, wogegen er allem Unfpruch an Bethune verzichtete. Gleichwie ber Bater, murbe er von bem Ronige von Frankreich gefangen gehalten, jeboch durch den Bertrag von 1305 befreit. Er ftarb 1319, aus feiner Che mit Alir von Clermont, genannt von Reste, ber Erbin ber Bicomte Chateaubun und ber Berrichaften Montboubleau, Resle und Brios, feche Kinder, barunter bie Sohne Bilhelm II., Johann und Guibo, binterlaffenb. Wilhelm II. von Flandern, herr von Denbermonde und Montboubleau, Bicomte von Chateaubun, lebte in kinders lofer Che mit Maria von Bianden, der Erbin von Rumpft und Escornair, und ftarb um 1320. Benigftens etfcheint seine Bitwe 1324 als Ingelram's von Coucy Gemablin. Guibo von Flandern, auf Richebourg, Erfing-bem und Lilly-fur-Ropes, in erster Che mit Ifabella von Bar, einer Tochter bes Grafen Theobald II., in ans berer Che mit Beatrix von Putten verheirathet, gewann in ber ersten Che bie einzige Tochter Alix von Flandern, welche burch Bertrag vom 20. Juli 1330 an ben Castel lan von Lille, Johann von Euremburg, verheirathet wurde, und bemfelben eine Rente von 2500 Pfund, fpater aber bie herrschaft Richebourg jubrachte. Johann enblich. Caftellan von Cambray, auf Crevecoeur und Alleur, von ben brei Brudern der mittlere, erbte nach Wilhelm's IL Abgang noch Denbermonde, Châteaubun, Montboubleau, Reble, war Robert's von Flandern . Caffel Belfer in allen Anschlägen, die biefer gegen seinen Bruber, ben Grafen Ludwig von Revers, fcmiebete, und fand ben Sob am 21. Juni 1325, fur ben Grafen Ludwig I. gegen ble Rebellen aus Brugge ftreitenb. Seine Bitme, Beatrie von Chatillon, welcher Franchines, Athies, Bray, Capp u Bitthum verschrieben, vertauschte im August 1337 Creveceeur, Alleur, Ramilly, G. Guplet und Die Saftels lanei Cambray gegen bie Caftellanei Chauny : fur : Dife an ben Konig von Frankreich, und lebte noch 1350. Ihre altefte Tochter, Maria von Flanbern, befag, als bes Baters Saupterbin, Denbermonde, Resle und Montbous bleau, verkaufte aber Denbermonde an den Ronig von Frankreich, bierzu ermachtigt von ihrem Cheberen, Ingel-

ger von Amboife. Die Grafen von Ramur, von Jobann pon Alanbern, bem altesten Sohne zweiter Che bes Gras fen Buibo, abstammend, werben geborigen Orts vortommen, gleichwie bie letten herren von Dampierre und bie herren von G. Dizier, Die einen wie die anderen von Jo-bann, bem jungften Sobne ber Grafin Margaretha von Flanbern, aus ihrer Che mit Bilbelm II. von Dampierre, abstamment, in bem Artitel Dampierre behandelt worben. Balbuin, ber jungere Sobn bes Grafen Balbuin VI. von Alandern und ber Richildis von hennegan, war ber rechtmäßige Erbe feines in ber Schlacht vom 22. Febr. 1071 gefallenen Brubers Arnulf, vermochte es aber nicht, tros aller Anftrengung, Flanbern feinem Dheim, Robert bem Frifen, ju entreißen, fondern mußte fich folieflich mit ber Graffdaft Bennegan begnungen. Gin Begleiter Gottfried's von Bouillon in beffen Krenzfahrt wurde er nach bem bei Antiodia erfochtenen Siege mit Dugo bem Großen als Gefandter nach Constantinopel abgefertigt, 1000, und auf bem Bege batin ift er, in Solge eines mit ben Sarazemen bestandenen Gefechts, vertem: men. Er batte, um bie ju ber Polgerfatet erisberlichen Mittel fich ju verichaffen, am 14 3umi 1096 feine Burg Coursin an den Bifchei von Lucia vertaufen maffen. Rermant 1084 mit bet Grafen Beimid IL von Liwen Rochter, Mr. binterlieft er rier Stier, von welchen ber ditefte, Bulduin III., Graf von hemegan, bamblid mit Relanten, der Locker Gerburd's von Suffenberg, bei Grafen von Geftern, bekannt ift. Er fant 1130, und et fant ber aber Sein, Baltuin IV., mar ber nie III in nicht bit entre Rume fichtenmerich preifte Ete unt Gerckieb von Bembain einging. Rad or rotation and fine had arrived by 1818 and Ruftum bin Ertrede ju der Genfidert bundpuispen. other deed worden were down Begen der Seine und deutsche Maffingemat das Mindelt auteichen zu Kinnen. Stief: hider war Kaltuin in Ermertumben auf gefenden Beget: Me word at Burnwand and encue bedeutender Setion in Library to it is entired in the Conmating and Alt 1814 Committee des Entres des Gra-An Senting rea Monte befor Graffigus an sine Andre frammen geloude. Bernelmitelt aber unt es Limben. first review comment has non Bertriens, in britien Laerten terdien, semble tut, een Berdiend, in desten Inerkennenst er und den Beinamen der Erduner tragt.
Albeit auselt send den mit Manern umgeben, Alb bepillet Die Bestler ju Onesnen und Bouchain, die Beisch Bestler bereinte find sein Werk. Aber das Meiste Beisch Bestler der Dinsicht auf Erweiterung und Verscholz verbank finn in Dinsicht auf Erweiterung und Verscholz verbank finn in diesem so bedeutend gewordene Nassen weiden fo bedeutend gewordene Balenciennes.
weinet der pale is au Stande gebrachte Bermahlung seis gebruin's V., mit Margarethen, der Ersteil bie an den Sohnen des Grasen Balduin VI.
der begangene Ungerechtigkeit gebesser worden.
ben Erdauer starb den B. Nov. 1171. Bon seis gemenschaft haben mir in der Reihamseles afemmenichaft haben wir in ber Reihenfolge ber acbanbelt. (v. Stramberg.)

FLANDRIN (Pierre), Thierarat und Anatom, wurde am 12. Sept. 1752 ju Epon geboren. Raum 14 Jahre alt, trat er in die iponer Beterinarschule ein, an welcher sein Ontel Chabert lebrte. hier zeichnete er fich balb bergefalt aus, bag ibm bie anatomischen Demonstrationen anvertraut werben fonnten. Spater wurde ibm bie Drofeffur ber Anatomie an ber Beterinarfchule ju Alfort bei Paris übertragen, und ein guter Theil ber angtomischen Praparate biefer Anftalt ift aus feinen Sanben bervorgegangen. Für seine Schieler fchrieb er einige fleine anatouriffe Compentien: Précis de la connaissance extérieure du cheval; Précis de l'Anatomie du cheval; Précis splanchnologique, on Traité abrégé des viscères du cheval. Im Auftrage ber Regierung be-fucte er 1785 England und 1787 Spanien, um bie Schafzucht in biefen Lanbern fennen ju lernen. 208 Krucht biefer Reifen ift wol feine Schrift: Sur l'éducation des bêtes à laine (Paris 1791.) ansuschen, bie in ben Jahren 1793, 1797 und 1803 wieber aufgelegt wente unter bem verindenten Zitel: De la pratique de l'éducation des moutons et des moyens de persectienmer les laines. Richt minder beftrebt war er, bie Pierbezucht in Frankrich ju verlessen; Beweis bafür ift fein Memoire sur la possibilité d'améliorer les chevaux en France. (Paris 1790.) Flandrin war Mitanbeiter an mebren frangbifiden Beitfdeiften; ferner am Almanach veterinaire (Paris 1783-1793.), somit an bem guisera Berk: Instructions et Observations sur les maladies des animanx domestiques, avec l'analess des surrages référinaires anciens et moderwer. Ime Ed. (Paris 1782-1795.) Ein frühzeitiger Dat unter im ber Biffenichaft bereits im Juni 1796.

(Fr. With Theile.) FLANDRUS IL Arnoldes), cin piculid vergeffer ner Componit aux Ente tes 16. und im Anfange bes 17. Jan. b., von besten Arbeiten Drantins in f. Biblioth. Cines. inlgente im Dend erichienene Beite neunt: Madrigali a 3 voci, 1606. Diffingen: eine fiebenfimmige Depe muer bem Tuel: Si fortuna favet. Bon ben Schendverbaltniffen biefet Mannes ift ebenfo wenig betaumt, als von feinen Berten, Die jeboch in nieberlandi: fichen Bibliotheten noch aufzufinden fein barften. Do eine Befanntichaft mit benfelben uns irgent einen Bortheil får gefchichtliche Aufflarung, ober irgend einen praftifchen Ruben bringen wurde, ift eine Frage, bie in unfern Beis ten bei fo verbreiteter Befanntichaft mit ber nieberlanbifchen Schule eber zu verneinen, als zu bejahen fein mochte. Die Compositionsart jener Beit und Schule hat ju viel Sefifichenbes und Contrapunttifches, fobaf nur von ben ausgezeichnetften Dannern ber nieberlanbifden Schule Gewinn fur bie Runft gu erwarten ift. (G. W. Fink.)

FLANKE (le flanc), ist bei Aufstellung ber Kriegsleute auf jeder Seite ber Endpunkt ihrer Linie, beren
außerste Theile die Flügel heißen — baber immer ihr
schwächster Theil, ber nur auß soviel Mann besteht, als
ber Trupp Glieber enthalt, aufmarschirt 2 ober 3,
und in Colonne — mit Einschluß der Unterosssciere —
12 ober 16. Flanken feuer wird baber burch biejenige

Aufstellung bes Geschützes bewirkt, welche bie feinbliche Stellung bon ber Seite nach ihrer Lange bestreicht, ober flantirt. Es fallt in bie Augen, baff unter biefen Umfianben und bei einer angemeffenen Schufweite von nicht viel über 800 Schritte die zwolfpfundige Studtugel 1-22 Mann treffen und außer Stand zu fechten feten tonne. Der Angriff felbst wird baburch erleichtert, bag es gelingt, ben Feind in Unordnung ju bringen und auf: jurollen. Die Bewegungen ber Truppen fur biefen Breck werben Flankenmanovers genannt, bie, wenn fie gelingen, immer jum Siege führen, wie bas Beifpiel ber meiften gewonnenen Schlachten lehrt. Gegen fie bienen bie Flankenbatterien, jur Bertheibigung Die-fes fcwachen Theiles; eine gute Anlehnung ber Flugel bes fechtenben Beeres und ber Gebrauch Friedrich's bes Großen, einige Grenadierbataillone fentrecht auf die Rlante ju ftellen (Tact). 2) Rlante ober Streichmehre, von flanquer, bestreichen, in ber Rriegsbautunft biejenige Linie, welche beinahe senkrecht auf einer anbern fteht, um dieselbe von der Seite ju bestreichen. Bei bem Keftungeumrig mit Baftionen ober Bollwerken verbindet bie Rlante die an fie ftogende Face (w. n. i.) mit ber Courtine (bem Mittelwall), und ward von ben alten Baumeiftern ftets rechtwinkelig auf die lettere gefett; fie machte fogar bei Gerhard von Bergogenbufch einen eingebenden Wintel mit berfelben, um wirtfamer in ben Ballbruch schießen zu konnen, ber fich bamals in ber Courtine befand. Balb barauf mablte man ben Angriff gegen die Spige bes Bollwertes, ober gegen eine Face beffelben; man ließ baber die Berlangerung ber letteren in einiger Entfernung bom glantenwintel auf bie Courtine fallen, und nannte dies Stud der letteren die Second flante, weil fie Gelegenheit darbot, die Facen zu bestreichen. Pegan sette zuerst feine Flanten auswärts sentrecht auf die Streichlinie, die vom der verlangerten gace gebilbet wird; er fand balb allgemeine Rachahmung; man zog — mit Cohorn — bie langeren Blanken ben turgeren vor und legte fie boppelt, ja breis fach binter und über einander. Neubauer verlangt fogar funffache Flanten, ohne ju bebenten, daß ihre vortheils hafte Birtung gegen ben Sturm von felbst verschwindet, wenn fie burch die Contrebatterie mehrlos geschoffen worden find. Dan hat fie deshalb hinter bie gacen gurud. gezogen und auswarts burch einen Drillon gebedt, beffen innere Ginrichtung burch übermolbte und mit Erbe ausgeschüttete mehrfache Futtermauern Cohorn verbesserte. Bauban macht seinen Perpenbitel = 1/8 — 1/4 ber aus geren Polygone, die Face, = 1/7 berselben, behielt bisweis len die concaven Flanken der altern Ingenieure bei, und feste fie unter einem Binkel von 100 Graben auf Die Courtine, bediente fich aber ber Kasematten unter ihnen nicht, bie man nur unter ben Blanten ber altern Italiener findet. Der eilige Bau ber von ihm fur Lubwig XIV. ausgeführten Festungen ließ teine Beit bagu, und ba, wo er fie anbrachte - unter feinen Tours bastionnes - waren fie von geringem Ruten. Montalembert empfahl fie querft wieber fur feine Bangens werke (Tenaille), wo Face und Flanke Eins find und u. Engel. d. 28. u. R. Erfte Section. XLV.

bem Seinde überall ein überlegenes Reuer entgegenseten. Der preußische General Lindner mar ber erfte Teutsche, ber fie in Schlesien anzuwenden versuchte, und nach ihm führte Gonzenbach fie in Graubeng, Gaibel in Cobleng aus. Die Kasematten machen jest einen integrirenben Theil ber von ben Frangofen fogenannten preußifden Befeftigungemanier aus, bei ber mit technifder Umficht der Gewolbebau benutt werden muß, um überall ein bem Belagerer überlegenes Ranonenfeuer abgeben gu tonnen, bas icon ber erfahrene Teutsche Landsberg fur bas einzig wirkfamfte Bertheibigungsmittel ber Feftungen ertannte. Galerien fur Rleingewehr find es nicht; fein Alantenfeuer von Dustetenschuffen wird je einen entschloffenen Zeind vom Angriffe gurudichreden. Gang anbers wirken 6-8 Ranonen gegen bie Contrebatterie aus einer tafemattirten Flante, und tonnen, ungeftort burch die feindlichen Bomben, den Graben vor ber Baftion mit Rartatichen bestreichen. Geben gleichzeitig auch bie Gewolbe unter ben Facen ein nabes Feuer gegen die Breche batterie ab (f. Facen), bann fann ber Reind unmöglich mit ber gewohnten Leichtigkeit ben Ball jum Sturm offnen.

Die gange ber Bollwerkeflante erbalt man zwar burch bie Lange ber Streichlinie 120 Zoisen, Minus ber Face 60 F., und ben Rest, vermehrt durch die Tangenten bes kleinen Winkels, 18° 26', welches nahe 20 Toifen gibt. Die Beranderungen jedoch, welche neuere Baumeister mit ihrem Umriß vorgenommen haben, kommten nicht ohne Ginflug auf bie Lange und Form ber Flanken bleis ben. Choumara fest fie nicht fentrecht auf Die Streich= linie, sondern neigt fie unter einem Bintel von 8° ein= warts gegen biefelbe. Fast bie namliche Construction hat Mertes; er ichießt mit fieben Ranonen von ber Baftionss flanke und mit vieren von der Grabenscheere gegen die Contrebatterie und ben Graben. Dem Ravelin hat icon ber Italiener Busca doppelte Flanken gegeben, burch Dril- lons (f. d. Art.) gebeckt; fie bekampfen gemeinschaftlich mit ben Bollwerksflanken die Contrebatterie mit überlegenem Feuer. Much Bauban verfah fein Ravelin (Demi Lune) mit einer Flanke, die aber, selbst unbebeckt, von ben ersten Batterien bes Feindes ensilirt und demontirt werden, ebe sie wirken konnen. Überdies setzen sie die Bollwertsflante und die Courtine ben Schuffen bes Feinbes aus und geben Gelegenheit ju einem Ballbruch, wie bie Erfahrung haufig gelehrt hat. In Felowerten, blos fur Kleingewehr bestimmt, haben fie geringe Birtung; felbft mit feche Ranonen vermochten fie ben Sturm auf die von ihnen bestrichene Bruftwehr nicht zu hinbern, wie die Ersturmungen ber Berschanzungen von Paris und von Barichau erwiesen baben. (v. Hover.)

Flaschenbaum, f. Anona.

Flaschenkürbiss, f. Cucurbita lagenaria.

FLASCHENORGEL, ein 1816 von einem Blinben in Berlin, Bilhelm Engel, erfundenes Tafteninstrument, das die Gestalt eines tafelformigen Pianofortes hat und seinen Namen mit Recht trägt. Im Innern des Kaftens sind namlich so viele Glasslaschen, die an Größe immer abnehmen, neben einander gestellt, als das Instrument Tone hervorbringen soll. Rechts ist ein

Tritt angebracht, welcher zwei kleine Blasbalge in Beswegung sett, die durch Bentile den Salfen der Flaschen den Wind zusühren, wodurch sie angeblasen werden, wie man Schlissel anzublasen pflegt. Die so hervorgebrachsten Tone sollen auch Thnlichkeit mit der Klangfarde haben, welche durch hohle Schlüssel erzeugt wird. Der Tonumsfang der Flaschenorgel reichte vom Contra: F bis zum viergestrichenen c; allein der Klang kann nicht viel Ansmuthiges gehabt haben. Die Ersindung ist daher nicht weiter beachtet worden. (G. W. Fink.)

FLASCHENZUG, ober beim Seewesen Scheibenkloben, heißt die Berbindung mehrer beweglichen Rol-Ien, auf ihrem Umfreise mit einem Ginschnitt fur bas über sie laufende Seil, in einem Gehause von Metall ober Solg, um ichwere gaften ju bewegen. Dan bebient fich ihrer auf ben Schiffen als Zatel, als Rrahn ober bei der Artillerie als Debezeug, um die Geschüprobre von der Erde auf ihre Unterlagen (Laffeten) zu heben. Die Scheibe ber Rolle ift nun entweder mit ihrem Gebause fest und bewegt sich blos um ihre Are, ober sie trägt an ihrem Rloben bie Laft, und heißt baher eine bewegliche, jum Unterschiede von jener, bie eine un : bewegliche genannt wirb. Soll bei ber lettern bas Gleichgewicht zwischen ber Laft und ber fie bewegenben Rraft ftattfinden, muffen fie einander gleich fein; bei ber beweglichen im Gegentheil, beren Seil an einem Ragel befestigt ift, und in dem andern Ende in paralleler Richtung aufwarts gezogen wird, bebarf es nur ber Balfte ber Rraft, weil ber Ragel bie andere Balfte ber

Last trägt. Da df, der Durchmesser der Scheibe, als ein Hebel, die Last g in seiner Mitte c vermittels der Krast d in f trägt, so ist g: b = df: cf, oder g: b = df: /2df. Werden demnach mehre Rollen in einem Flaschenzuge über oder neben einander angebracht, daß die Seile gleichlau:

fend neben einander find, fo gibt bie Bahl biefer Seile bie Summe ber Rraft, um bie Laft im Gleichgewichte zu halten, weil ein jedes berfelben nur ben ihm zukommenden Theil ber Laft zu tragen hat.

Da in benjenigen Flaschenzügen, beren Scheiben in Einem Gehause neben ein ander laufen, die Größe aller sich gleich sein kann, während sie zugleich eine weit geringere Sohe des Sehauses bedingen, sind sie der zweiten Art, mit zwei oder drei Rollen über einander, vorzuziesden, die gewöhnlich zweis oder dreierlei verschiedene Größen haben, um ihre Länge dadurch etwas zu verrinzgen. Hier ist, in Beziehung auf eine gegebene Last g, in Pfunden, die nothige Krast, um sie auszuheben:  $\frac{1}{n}G\left(\frac{a+fd+br}{a-br}\right)^m$ . Hier ist G die Last, a der Halbmesser des Seiles, d der Durchmesser desselben, d der Halbmesser des Seiles (1/2 bei neuen Seilen, weniger dei schon gebrauchten), r der Evösssieient der Reibung, der von der Materie der Scheibenzapsen und der Sehause abhängt,

n die Bahl der Seile und m die Bahl der festen und beweglichen Scheiben. Die Reibung findet hier katt, indem die Scheibe von hartem Golze oder Metall sich um ihren Bapsen von Holz oder Eisen dreht, oder indem der Bapsen an der Scheibe fest ist und sich in dem Gehäuse bewegt. Doch tann man in hinsicht der Reibung mur den sentrechten Druck der reibenden Fläche in Anschlag bringen, der daher durch einen Bruch des Gewichtes ausgedruckt wird, das den Druck darstellt. Dieser Bruch (der Coëfsicient der Reibung) tann hier nicht groß sein, weil der Hebelarm der Rraft allezeit weit größer ist, als der Radius der Bapsen; man hat daher durch Bersuche gefunden r

| Relbenbe Körper.                                                | Die Are.                 | Mit Öl ober<br>Fett einge:<br>fcmiert. | Mit Theer<br>eingeschmiert.     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Holz auf Holz Eisen auf Golz Eisen auf Eisen . Eisen auf Metall | 1/3<br>1/6<br>1/4<br>1/7 | 1/0<br>1/2<br>1/7<br>1/0               | 1/s<br>1/,<br>1/,<br>1/6<br>1/6 |

Bei Anwendung ber Flafchenguge, um Laften burch fie zu beben, barf bie Bahl ber Rollen 5-6 nicht über: fleigen, um die Reibung nicht zu febr zu erhoben. Auch muffen 2) bie Rollen aus bem namlichen Grunde nicht au tlein fein - nicht unter 10 Boll - und bie Bapfen nicht über 3/4 Boll ftart. 3) Richtet fich bie Starte ber Bugtaue nach bem Durchmeffer ber Bellen und Rollen. Eine fleinere Babl ber letteren erfobert farfere Zame, weil bie Menge ber bie gaft tragenden Taue geringer if. Die Belle, um welche die Taue geschlungen find, bat 4) minbeftens 6 Boll, bochftens 10 Boll Durchmeffer, weil eine ichmachere Belle ihrer Dauer entgegen ift, eine flartere aber auf ben Salbmeffer bes Drebungsbogens ber eingeschobenen Sandspeiche nachtheilig einwirkt. 5) MRng ber obere Theil des Flaschenzuges so boch, als es bie Umftanbe erlauben, aufgehangen werben; man erlangt ba: burch die möglichst parallele Lage ber Bugtaue, umb verbindert bas Dreben bes Tatels. Man bebient fich baber auch gewöhnlich nur der Alafchenguge, benen phe rer Blod 2 ober 3 und ber untere 1 - 2 Scheiben bet. Die größten Blode, bie man anwendet, haben oben vier und unten brei neben einander liegende Scheiben von min: bestens 41/2 Boll Durchmeffer und 8" Dide in einem metallenen Gehaufe. Dit einem folden Flafchenguge fann man eine Laft von 7000 Pfunben mit 1000 Pfunben Kraft im Gleichgewichte halten, fobalb mur bie Bugtane richtig eingeschoren find, daß fie fich wicht kneugen und an einander reiben. Birb ein Flafchengug mit einem breioder vierbeinigen Gerufte von 15 - 18' langen Bolgern verbunden, wie es gewöhnlich jum Gebrauche ber Artik lerie geschieht, befommt die Borrichtung ben Ramen di nes Debezeuges (Chèvre), die zwar im Ganzen einenber ahnlich find, boch in ihrer besondern Einrichtung von einander abweichen. Dan findet ihre Darftellung in ben besondem Behrbuchern jeber Artillerie mit ber Befchreibung

berfelben: Das preufifche Bebegeug hat brei Schenkel und oben brei, unten aber zwei Scheiben von 8 Boll Durchmeffer, in eisernen Rloben, folglich wird bie Laft won funf, 3/4 Boll ftarten, Zauen getragen. Die zwischen ben zwei hinteren Schenfeln befindliche Belle von 5 -5% Auf Lange und 10" Starte, Die an jedem Ende eis nen 8" langen, 41/2" ftarten Bapfen hat und einen Fuß lang vieredig ift, wo fich die freugweis binburch geschlagenen Bocher fur bie 5 Fuß langen Sandfpeichen befinben. Ein Sperrrab an jebem vieredigen Theile ber Bolle, in bas eine Minte eingreift, balt bie aufgezogene Laft wahrend ber Arbeit fest, daß fie nicht gurudweichen tunn, ebe bie Rlinte ausgehoben wirb. Bei ber englischen Artiflerie find bie Schenfel ber beiben alteren Arten 15% und 181/2 Jug lang und burch eiserne Bolgen verbunden, bie burch Borfteder (Febern) gehalten werben. 3wischen ibnen ift burch einen eisernen Bugel ber obere Rloben fest, und fur die Welle, Die 71% ober 6 guß lang ift, find Rnaggen auf die Schentel genagelt. Bur Erleichtes rung bes Aushebens und Ginlegens ber Gefchite in bie Laffeten find fleinere Debezeuge üblich: Gibraltar-Gin und Bell-Gin, von ber form bes frangofischen Sandwagens (Diable). Bie dieser haben fie zwei eiserne Aren mit niedrigen Blockradern, auf denen die ebenfalls miebrigen Stander eingezapft find, und an ihrem Querzriegel einen vierfachen Flaschenzug far bas 11/4 — 11/4" ftarte Zau tragen, bas vermittels eines Bahnrabes mit Sperrklinken und einer Rurbel awischen den binteren Stanbern bewegt wirb. Das Bell-Gin bat nur einen Stanber auf jeder Are, die durch einen Querriegel vereis nigt finb. Gine Bahnftange, an beren unterem Theile bie Laft bangt, wird burch ein Kammrad und biefes burch zwei große Raber in Bewegung gefett. Das Bebezeug burch Raften, vom Sauptmann Danfen erfunden, unterfcheibet fich gang von den beschriebenen, weil es burchs aus teine Scheiben hat. Es besteht blos aus acht tleis nen Raften von ftartem Solze, 36 Boll lang, 12 Boll breit.

Rachbem an das Kanonenrohr, gegen das Fortrollen, zwei ausgeschuittene Sattelholzer befestigt worden, setzt man unter die Mindung zuerst einen 4" hohen Kasten. Dasselbe geschieht auch unter dem hinteren Theile, wo das Ausbeben vermittels zweier Handspeichen, die sich unster der Trande treuzen, noch leichter ist. Wird nun der erste Kasten gegen einen zweiten 8" hohen und dieser gegen einen dritten vertauscht u. s. w., liegt endlich das Geschützehr hoch genug, um es auf ein darunter geschostenes Rapert zu bringen.

Rur wenig verschieden von der mehr beschriebenen Ert find die Sebezeuge der niederlandischen und der schweizerischen Artillerie, die blos für Feldgeschütze befirmat, oben blos zwei Scheiben und unten eine baben.

Das öfferreichifche Bebezeug ift nach Rouven bem sichfischen ahnlich, das breis ober vierbeinig ift und in

letterem Falle zwei Wellen für eine hat. Sie negen zwischen gut befestigten Anaggen auf ben Schenkeln und haben oben einen festen Aloben mit vier Scheiben, ber burch die Zugtaue mit einem beweglichen Kloben zu drei Scheiben verbunden ist, an welchen unten das Geschich in zwei starte Socialen gehangen wird. Das Zugtau ist hier an die beiden Wellen, zwischen den Schenkeln, aufgewunden, sodaß ein Ende besselben über die erste Scheibe oben, von da herad über die erste und herad nach der zweiten, alsdann nach der dritten oberen, und von der dritten unsteren endlich über die obere vierte herunter an die andere Welle geht. Beide Wellen haben Stellflinken und an ihren außeren Enden dreiedige Zapsen, um sechsannige

Rreuze zur Bewegung auf biefelben schieben zu können. Werben nun hier beibe Bellen zugleich gebreht, muß die nämtiche Kraft ebenfo wol zu dem Umdrehen der einen, wie der andern Welle nothig; es wird daher nur an der Geschwindigkeit der

Bewegung gewonnen. (Den Beweis liefert v. Rouvroy, Borlefungen über bie Artillerie. [Dresben 1823.] 2. D. S. 196.)

Deder beklagt fich (Artillerie fur alle Baffen. 1. Th. 461), daß so wenig zur Berbefferung ber Bebezeuge, England ausgenommen, gefcheben fei, ermabnt babei ber frangofischen Berbesserung bes Bebezeuges: bag Kraft und Laft flets im Gleichgewichte find, boch ohne bie Art befs felben naber anzugeben; auch ber Pring Couis Buona parte im Manuel d'Artillerie à l'usage des Officiers d'artillerie de la république Helvétique, 1836, unb ber Capitain Laisne im Aide-memoire portatif & l'usage des Officiers du Génie, 1839, erwähnen ihrer nicht, obgleich fie sich in Gassendi, Aide memoire, p. 981 ber 5. Ausgabe, finbet. Sie ward von dem Mathematiter Combard 1763 erfunden und guerft in Scheel's Mémoires d'Artillerie (1777. 4.) p. 155 beschrieben. Bon da ift fie in Soper's Allgemeines Borterbuch ber Artillerie, 1803, in bes Nieberlanders Seelig, Onderwys in de Beweging der Lasten, 1821, und Rous vron's Borlesungen über bie Artillerie, 1823, u. a. aufgenommen worben. Bie anbere Debegenge, ift es breifchenkelig, 15 guß hoch, unterfcheibet fich aber von ihnen durch die von zwei Knaggen auf ben Schenkeln gehaltene Belle, die zwei verschiedene Durchmeffer hat: bie eine Balfte ober 31 Boll Lange, 101/3 Boll ober 124 21: nien, und bie zweite, ebenfo lange Balfte aber 8",05 Linien ober 96 1/2 Linien. Die beiben Bapfen, um bie fie fich bewegt, find 6 Boll lang und 4 Boll im Durchmeffer. Dben ift eine Flasche mit zwei metallenen Scheiben far bas Bugtau angebracht, bas unten über eine britte Scheibe lauft, beren Blod unten mit einem eifernen Saten, ju bem Aufnehmen ber Laft, verfeben ift. Birb nun bas 15 Linien farte Tau um die Belle geschlagen, fo bat ber durch die Are desselben gebildete Kreis auf der flarteren Seite 11 Boll 7 Linien, auf ber fcwacheren Seite aber 9 302 3,5 Linien zum Durchmeffer, verhalten fich feine Rabien wie 278: 223, d. h. wie 9:7. Bei bem Unscheren biefes hebezeuges wird bas Tau in ber Mitte ber Welle, an bem schwacheren Theile



berselben, befestigt, und mit möglichster Anspannung von Außen nach Innen, bis an das Ende der Welle, nach
der linken Seite aufgewunden, daß es
27 Boll einnimmt, weil 4 Boll für die
Löcher zur Handspeiche frei bleiben
mussen. Man zieht alsbann das Tau
über die obere feste Rolle, von dieser
unten über die bewegliche, zu dem

Tragen der Last bestimmte, Rolle, und nachdem es noch über die zweite Rolle oben von hinten vorwarts gelaussen ist, wird es ebenfalls mitten vor der Belle an der starkeren Seite sestignacht. Wird nun der halbmesser des starken Cylinders mit a und der des kleinern mit b bezeichnet, so muß dei gleicher Spannung des Zugtaues ½p, oder die halbe Last an der handspeiche a und die andere in b wirken, um im Gleichgewichte zu stehen. Soll nun Letzteres durch die in A angebrachte Kraft f hervorgebracht werden, so muß  $f = \frac{a-b}{2a}p$  sein, weil  $f = \frac{b}{2a}$  p sein, weil fa  $f = \frac{b}{2a}$ , und wenn die Kraft an einer Handspeiche d wirkt, ist sie  $f = \frac{a-b}{2d}p$ .

In Bahlen ausgedruckt — ba bie gange ber eifernen hanbspeiche d = 60", bie Salbmeffer ber Belle aber  $a = 5\frac{1}{6}$  und  $b = 4\frac{1}{48}$ ; iff  $f = \frac{248 - 193}{120}$ = 0,0095492 . p; baber bie Last = bem Gewichte eines 24 : Pfunbers 5307 Pfund angenommen, wird f = 50,673 Pfund — ber 104,18. Theil ber Last ohne die Reibung, ben Biberftand ber Biegung ber Bugtaue und die Schwere der eisernen Sandspeichen in Un: schlag zu bringen. Diese wiegen 35 Pfund, welches Gewicht an bem Ende ber Sandspeiche angenommen, mit 104,18 vermehrt, 3546 Pfund gibt, welche die Sands fpeiche allein im Gleichgewichte halten, wozu nach ben angestellten Berfuchen fur die Reibung und Straffbeit ber Taue 114%, Pfund tommen. Bei bem zu Auronne in Franfreich am 24. Dct. 1763 mit biefem Bebezeuge angestellten Bersuche ward ein 5307 Pfund schwerer 24: Pfunder durch zwei Mann mit den 5 Fuß langen, 17 Linien biden eisernen Sandspeichen ohne große Anstren: gung in 19 Minuten auf feine Laffete gelegt. Dann wurden 1% Minute erfobert, bas Tau burch zweimaliges Umwinden der Belle anzuspannen; 13 Dinuten, das Rohr 4 Fuß 9 Boll hoch ju beben, und 41/4 Minuten, Die Laffete barunter zu bringen und bas Rohr einzulegen, benn es ward burch jede Umbrehung der Belle 41/2 8i= nien gehoben.

Obgleich dieses Gebezeug ben wichtigen Bortheil barbietet, durch weniger Leute bewegt zu werden und die Last durch sich selbst im Gleichgewichte zu halten, scheint boch seine Schwere und der Umstand, daß es nicht die Last auf größere Schen zu heben erlaubt, auch daß es sich nicht zu jeder andern Anwendung eignet, seiner allgemeinen Einführung bei ber franzosischen Artillerie entgegen und die Ursache zu sein, daß es nicht von andern Artillerien angenommen worden. (v. Hoyer.)

FLASJÖN, ein vier Reilen langer See in ber schwedischen Provinz Jamteland, an der Grenze von Angermanland, zu der Gemeinde Alanás gehörig, deren Kapelle am User bes Sees liegt. Die Kapellgemeinde Alanás zählte im J. 1825 289 Seelen; sie ist ein Theil ber Pfarrei Hammardal. (v. Schubert.)

FLASSAN (Cajetan de Raxis de), Sistoriograph bes tonialicen Dinifteriums ber auswartigen Ungelegenbeiten zu Paris, ftammt aus einer alten griechischen Femilie, welche, nachbem fie durch die Turken genothigt worden war, noch im 15. Jahrhundert ihr Baterland Rorinth zu verlaffen, fich alsbann nach Italien wendete. burch ben Bechsel ihrer Religion ober burch anbere Uns ftanbe mit bem Papfte Paul III. in nabere Berubrung tam und von biefem, vermuthlich in Folge von Anertennung wesentlicher Dienfte, mit ber Berrichaft Flaffan in ber Graffcaft Benaiffin im Jahre 1536 beschenft murbe; baber fie benn auch feitbem ben Ramen biefes Befigthums fich angeeignet bat. Cajetan's Bater batte Frankreich und dem Auslande bereits Dienfte geleiftet, als fich berfelbe in den Sturmen der Revolution 1790, an die Spite ber Truppen, welche bas heer von Brantes genannt wurden, in der fogenannten Dbergraffchaft des papftlichen Gebietes auf frangofischem Boben ftellte, und die politischen Rechte des heil. Baters gegen die Neuerungen vertheidigte, wiewol demselben diese ganze gandschaft im folgenden Sabre entriffen und mit Frankreich vereinigt wurde. Der Sohn Cajetan, um beffen Schickfale und gelehrte Berbienfte es fic bier vorzüglich handelt, mar um bas Jahr 1762 geboren, erhielt feine wiffenschaftliche Ausbildung in ber Krieges foule ju Paris, welche Anftalt er benn auch ftets in eb: rendem Undenken behielt, und legte in ber Folge einen besonbern Berth barauf, ba erzogen worben zu fein, wo Manner wie Clarfe und Bourgoing hervorgegangen mas ren. Nach Bollenbung feiner Studien begab er fich nach Rom, wo einer feiner Bruber Dberofficier ber papftlichen Leibmache mar 1), und machte fich bei Dius VI. fo beliebt, baß ihm biefer mehre Gnabenbezeigungen erwies und ibm unter Unberem eine Laienpfrunde aussette. Dit tuchtis gen Renntniffen in ber Gefchichte und beren Bilfewiffenschaften ausgerüftet, sowie in ber altelassischen Literatur bewandert, scheint Flassan fich bald jum gelehrten Publis ciften bestimmt zu haben, ohne boch bem neuerwachten Beifte der Beit besondere Aufmertsamkeit au schenken, noch von bemfelben Etwas in fich aufgunehmen. Inbeffen war Rom für diese Laufbahn der Ort nicht, wo er mit Rugen wirken konnte; er verließ daber 1787 diese Belts fadt und begab fich nach Paris, wo er fich zuerft burch bie Schrift: la Question du Divorce, discutée sous le rapport de l'histoire, de la politique et de la morale bekannt machte. Sie erschien ebenbort bei Prévoft

<sup>1)</sup> Ein anberer Bruber wibmete sich bem Geebienste und fand als Schiffstleutenant 1786 wahrend ber Entbedungsreisen Lapenrouse's ben Tob in seinem 23, Lebensjahre.

1790. 8. 3m folgenden Sabre unterzog er fich ber Beransaabe eines abnlichen, wiewol vielseitiger behandelten Bertichens von einem Pfarrer zu Gaint Amand, bas zu Paris bei Leclere mit dem Titel: la Question du Divorce, discutée sous les rapports du droit naturel, de la religion, de la morale et de l'ordre social 1791 in 8. erschien. Als Legitimist und Bertheidiger bes Stabilitatsprincipe tonnte fich Flaffan mit ben neuen politischen Ibeen nicht befreunden, barum jog er bei bem Beiterumsichgreifen berfelben vor, Frankreich noch vor ber Alucht ber koniglichen Familie im Gommer 1791 gu verlaffen. Er ging uber Mons nach Bruffel und von ba sech Coblens, welcher Strafe gleich nach ihm auch ber Graf von Provence (Ludwig XVIII.) folgte. Ihn begrußte Flaffan zuerft in Mons, und in Cobleng verfam: melte er fich mit bem ausgewanderten frangofischen Abel um Die fluchtigen Pringen vom toniglichen Geblute wieber. Db er auch in die Reihen bes Emigrantenheeres, bas fich unter bem Pringen von Conbe ben Ofterreichern anfolog und gegen die Republikaner focht, getreten fei, ober fich in Teutschland umgesehen habe, ift nicht bekannt, indeffen verließ er nach Auflofung jenes Beerhaufens ben teutschen Boben und begab fich nach Oberitalien, wo er Rebre von feinen Schickfalegenoffen und auch ben Grafen pon Provence wieder fand. Bald zu Kloreng, bald ju Benebig in unbefannten Berhaltniffen verweilend gebachte er nach Berlauf ber Schredenstage, fei's in Folge veranderter ober verftellter Gefinnungen, nach Frankreich paris, widmete fich bier ber feinen Studien angemeffenen biplomatischen Laufbahn und wurde Chef ber erften Abtheilung im Minifterium ber auswartigen Angelegenheiten; biefes Amt aber legte er icon vor Berlauf einiger Sabre freiwillig wieber nieber und follte verhaftet werben, ba er bes Einverstandniffes mit ben Ausgewanderten verbach: tig wurde. Er rettete fich jedoch burch eine Lift, indem er ben an ibn abgeschickten Polizeicommiffar mit feinen Schergen, welche ibn gefangen nehmen follten, in feine Stube einschloß und nach Darfeille fluchtete, wo er in der Berborgenheit lebte, bis er abermals glaubte, in Paris wieber ficher einwandern zu konnen, nachdem die Ereigniffe bes 18. Brumaire bem Geifte ber Revolution einen Stillfand auferlegt hatten. Er ging in der That dorthin wirded und forieb nun unter Bonaparte's Confulate bie befannte Schrift: De la pacification de l'Europe, fondée sur le principe des indemnités, die ju Paris 1800 in 8. ericien und fogar ben Bunfch aussprach, bag man auf bas haupt Lubwig's XVIII. eine Krone feten follte. Bon folden Gefinnungen befeelt beschäftigte fich Flaffan vornehmlich mit Ausarbeitung eines Bertes, bas ben zusammenhangenben Inbegriff bes biplomatischen Bertebre und ber politischen Beziehungen Frankreichs nach Außen seit Grundung der dortigen Monarchie prag-matifc barfiellen sollte. Dieser Plan verschaffte ihm bei ber oberften Staatsbehorbe ju Paris um fo leichter einen Eingang, als Rapoleon, ba berfelbe noch erfter Conful war, schon bas Berlangen nach einem abnlichen Berte accen bie Abgeordneten ber biftorifchen Claffe bes Ratio-

nalinstitutes geaußert hatte, mabrend beabsichtigt wurde, an einen andern Gelehrten bie Aufgabe gur Bearbeitung einer Geschichte ber brei frangofischen Dynastien noch bes fonders zu stellen, worin diese vorzugsweise in ihrer gans gen Bloge bargeftellt werben follten, um baburch bei ben Frangofen bas Undenken an ihr vormaliges Berricherges schlecht verhaßt zu machen und vollends zu erstiden. Uns ter folchen Umftanben mar es, ba Flaffan ein geheimer Unhanger ber Bourbons geblieben mar, furmahr eine ebenfo ichwere als bebenkliche Aufgabe fur benfelben, ein Bert jur Bufriebenheit bes ihm im Stillen verhaften neuen Machthabers zu liefern, mabrent er beffen Cous und Beiftand nicht allein bedurfte, fondern, wie er nachmals eingestand, auch suchte. Er empfing in ber That große Erleichterungen und man geftand ihm bie Benutung ber handichriftlichen hiftorischen Schape in ben Archiven wie in ben Bibliotheken zu. Nebenbei zog er noch bie Binke und Bemerfungen fachtundiger und erfahrner Staatsmanner. wie hennin und Pfeffel, nebst mehren hochgestellten Be-amten zu Rathe. Im 3. 1808 (nicht 1809) nun er-schien bieses Bert eines mehrjahrigen Fleißes zu Paris unter dem Titel: Histoire générale et raisonnée de la diplomatie française, ou de la politique de la France depuis la fondation de la monarchie jusqu'à la fin du règne de Louis XVI., avec des tables chronologiques de tous les traités conclus par la France, feche Banbe ftart in 8. Drei Jahre nachber war schon eine zweite Auflage bavon nothig und biefe erhielt besonders burch neue Forschungen fur bie Ges schichte bes 18. Sahrh. eine verbefferte und vermehrte Ges falt, als fie 1811 in fieben Banben gleichfalls bort ans Licht trat.

Der Moniteur zeigte bie erfte Ausgabe im 3. 1808 gang furg und parteilos an; biefelbe murbe aber pon ber Commiffion, welche ben wiffenschaftlichen Berth mehrer bamale erschienener Geschichtswerke, barunter auch ber Blaffan'ichen biplomatifchen Geschichte von Frantreich, im 3. 1810 prufen und bem beften berfelben einen Dreis quertennen follte, in Abficht auf Fleiß, Grunblichteit, Bollftandigteit und Brauchbarteit febr geruhmt, binficts lich bes Style und ber Runft ber Composition bagegen für nicht ausgezeichnet erklart. Dit mehr Barme und Anerkennung fprach Peuchet über die Berbienfte ber zweis ten Ausgabe in einem Artitel bes Moniteur 1811, mabs rend Alfons von Beauchamp, Berfaffer ber histoire de la guerre de la Vendée und damaliger Redacteur ber Gazette de France, und Malte : Brun, Mitrebacteur bes Journal de l'Empire, bittere Rritifen über Diefelbe ausgeben ließen, welche Flassan beantworten du muffen glaubte. Er that dies in seiner 230 Seiten ftarken, in Paris 1812 erschienenen Bertheibigungeschrift: Apologio de l'histoire de la diplomatie française, ou Réfutation de cent faux littéraires et erreurs en tout genre, contenus dans trois articles de la Gazette de France et dans un article du Journal de l'Empire etc. hierin weist ber Berfasser mit Rraft und Grobbeit feinen beiben Begnern nicht nur biftorische Unwissenbeit, sonbern auch die Unfabigkeit zu einem gelehrten Richteramte nach.

Im Mustanbe, besonbers in Teutschland, nahm man fein Bert mit größerer, boch auch getheilter Theilnahme auf. heeren fant in bemfelben nicht viel weniger, als eine Geschichte bes europaischen Staatenfuftems und erfannte in Sinfict auf bie andern Gigenschaften, welche biefe histoire de la diplomatie française auszeichnen, berfelben unbedingt einen claffifchen Berth ju, mabrend fie Luden bei ihren vielen Fehlern und Mangeln boch ein lebrreiches Buch nennt, welches burch bie Wichtigfeit bes Staates, beffen Diplomatie es ergablt, lebrreicher wird, als burch bie politischen Unfichten feines Berfaffers, weil ein Mann, wie Flaffan, bem politique und probité Ge-genfage find, unmöglich tief in bie Natur bes Staates, und folglich in die Politit eingebrungen fein tonne.

Allerdings finden fich in diefem Werke, bas feinem Berfaffer eine ausgebreitete Beruhmtheit gab, große Um= ficht, Besonnenheit, Scharfficht, ja Gewiffenhaftigkeit in Durchschhrung seiner Unfichten, Grundlichkeit in Behandlung ber Stoffmaffe, fowie auch Buverlaffigfeit in ben Ungaben feiner Thatfachen und Quellen, fobald man in bemfelben nur die allgemeine Uberficht festhält, wie Flaffan bies auch felbft verlangt, wenn er in ber Ginleitung fagt: je demande donc que cet ouvrage ne soit pas jugé sur quelques détails, mais sur la masse; non sur une idée incorrecte, mais sur l'ensemble de vues. Da er aber auch jugleich erflart: dans une matière où les passions pourraient trouver tant d'aliment, j'éviterai d'outrager les hommes et les gouvernemens. C'est un crime, fest er bingu, dans l'historien politique de donner à ses oeuvres le ton d'une proclamation de guerre. Freilich hat er Recht, menn er die Große bes Beschichtschreibers in Die Unparteilichkeit feiner Ur= theile fest und berfelbe bie Leibenschaftlichkeit bes Pamphle= tiften vermeibet; indeffen finden feine Unfoberungen an benfelben im Grunde nur ihre Unwendung bei bem feinen Diplomaten, welcher mit vornehmer Ralte, überlegener Berichmittheit, außerer Berleugnung aller Parteilichfeit und ohne Grundlage fittlicher Principien ju Berte geht: Grundfage, die er in feinem Berte fur fich felbft gebrauchen mußte, wenn er bie gefahrlichen Rlippen bes Unftoges in feiner munberlichen außern Stellung umgeben wollte. Er bedurfte bes frangofifchen Raifers Schut, ben er in feinem Innerften gu baffen fcbien, und wollte boch jugleich auch feine geheime Unhanglichkeit an die gefturzte Dynaftie Frankreichs nicht verleten. Diefe Zweideutig= feit brudte bem Berte eine unverfennbare Ginfeitigfeit im Berbande mit einer verftedten Parteilichfeit auf, mabrend fie ben Charafter bes Berfaffers in ber Folge in ein gehäffiges Licht fette und ihn gegen ben Bormurf von abenteuerlicher Gluderitterichaft nicht retten fonnte. Gin folder Mann mußte nathrlich, wenn er auch von Bahr-beit, Interesse und Rugen der Geschichte sprach und schrieb, dabei doch die bobere Macht der Sittlichkeit ver-gessen, welche in derfelben waltet. Will man den au-Berft behutfamen Bortrag feiner Kenntniffe und Gefinnungen fennen lernen, fo wird feine lange Ginleitung ju gebachtem Berte eine lehrreiche Lecture barbieten; und vergleicht man bie barin ausgesprochenen Grunbfage bes

Berfaffers mit benjenigen, bie er unter geanberten Um: ffanben feines Baterlandes fpaterbin offentlich barlegte, fo erkennt man mit Unwillen, wie er jene, obne es fich bewußt zu werben, in ber beftigften Leidenschaftlichkeit gum Gefpotte, wie er in ber That feinen in biefem Berte obenan geftellten Grundfat, bag bie Politif feinen Sag fennen folle, vollig ju Schanden machte. Inbeffen erreichte er mit biefen auffallenden Blogen feines Charafters boch unter verschiebenen Umftanben gang feinen 3wed, ba ihm bie Raiferregierung eine fefte Unftellung gab und ibn gum Professor ber Geschichte an ber Kriegsschule ju Gaints Germain : en : Laie bei Paris machte.

Im Ubrigen ift Flaffan ber falfchen Deinung, bag er der erfte fei, welcher die Gefchichte in Diefer Beife behandelt habe, und geht ebenfo, ba er mit ber auswartigen Literatur ju wenig befreundet ift, von ber irrigen Unficht aus, bag bis auf ihn bie Diplomatie bei allen gebilbeten Bolfern noch gang und gar vernachläffigt worben fei. Er gibt baber in ber Ginleitung ju vorgedachtem Berte eine furge Uberficht ber Politif ber gebilbeten Staaten und Bolter von ber alteften Beit an bis auf feine Gegenwart und lagt fich alebann nach feiner Unficht ziemlich umftanb= lich uber bas Befen und ben Berth ber Diplomatie aus, welche fich, wie er bafur halt, nicht unter Lud-wig XI., fondern erft unter Ronig Frang I. und Raifer Rarl V. ju entwickeln und auszubilben anfangt, woraus er in ber Folge die Entstehung ber Ministerien fur bas Departement ber auswartigen Ungelegenheiten berleitet. Wenn er alsbann von ben nothwendigen Kenntniffen und Eigenschaften ber Diplomaten, welchen er beilaufig fein Bert empfiehlt, vorübergebend fpricht, fo ftellt er jugleich ein besonderes Bert uber Die Principien ber theoretischen Diplomatie aus feiner Feber in Aussicht, bas aber niemals ericbienen ift. Da bie biplomatifche Befchichte bes Mittelalters in obigem Berfe nur fur; abgethan worben ift, fo ift fur bie neuere, Die icon im erften Banbe an= bebt, alle Kraft und aller Raum in bemfelben aufgespart worben, wahrend bei ber angftlichen Bebutfamteit bes Berfaffers boch immer auch bie Farbe ber Legitimitat, ber Stabilitat und die Mufrechthaltung bes Gleichgewichtsfp= ftems, bas Napoleon befanntlich vernichtet hatte, aus bem Berte hervorschimmert, wodurch fich einer ber fai= ferlichen Minifter, nachdem er baffelbe burchgelefen batte, in fofern verlett fuhlte, als er bie Schutnahme bet ehemaligen Ronige von Frankreich barin nicht erwartet hatte. Bir wollen, außerte er gegen ben Berfaffer, gang und gar feine Principien; benn ber Raifer will feine!

Flaffan behielt zwar feine amtliche Stellung, mußte aber zuweilen bie Strenge ber faiferlichen Genfurgefebe empfinden und hielt die Berausgabe ber Fortfetjung feines Bertes, welches die biplomatifche Gefchichte Frankreichs mab= rend ber Revolutionszeit bis auf Die bamalige Gegenwart enthalten follte, und an bem er eifrig arbeitete, mobimeislich gurud 2). Bermuthlich fonnte er bamit, ber neuen Re-

<sup>2)</sup> Rapoleon gab in ber Folge in feinem Teftamente bem betannten Publiciften Bignon bie ausbructiche Beranlaffung, biefen

gegenüber, nicht füglich besteben; daber er auch m Umfturge berfelben (1814) feine Professur fofort este und in der Broschüre: De la restauration pode l'Europe et de la France (Paris 1814.) seinem ten Bergen und feinem langverhaltenen blinden Saffe Rapoleon augenblidlich Luft machte. Dan tann Schrift zu ben giftigften Pamphleten gablen, bie je ben bewunderten Belteroberer jum Borfchein genicht blos, biefen ebentlichen Emportommling einen mobernen Phala: tero und Attila ju nennen, fonbern ihn auch bem Men Strafenrauber und Cannibalen gleich ju ftel-Me Grundfate, bie ibm in jenem vorbingenanntem sum Berbienfte angerechnet wurden, und bie er bit fur die Geschichtsschreibung jum Gefete gemacht verschwinden aus dieser Flugschrift plotslich ganz per, bamit ber ungeftume Sag, ben fie gegen bie stion und gegen ben gesturzten Raifer aushaucht, nur immer möglich bie Aufmerksamkeit ber verbun-Großmachte auf sich lenken folle und Flassan selbst biefes Manover ben rudtebrenben Bourbons giem= bringlich empfohlen werbe ). Das Buchelchen gereiner innern Dionomie gufolge in zwei Sauptab: e, namlich in die Erzählung vom fucceffiven Um: bes Revolutionefostemes und ber Politit Bonaparund bann in die Aufstellung ber Ansicht von ber Berfaffer als nothwendig erscheinenden Biederherftel: ses allgemeinen von Napoleon zertrummerten Gleich: tes der europaischen Staaten, wozu ein Ministers 5 mit Buziehung Frankreichs vorgeschlagen wird. Bersammlung soll nun die neue große europaische Jung berathen und begrunden, wahrend sur Frank-ie alten Grenzen und die verlornen Colonien zurudat werden und bem Ronige Ludwig XVIII. insbee jum Ruhme seines wiedererlangten Thrones die liung des Foderativspftemes, welches seine Borfah: ht batten, anempfohlen wird. Rur das Bohl und tarte biefer Monarchie im Innern begehrt Flaffan auch eine neue Berfassung, warnt aber nachbrud: mft werbe.

Nassan versehlte mit bieser Broschüre in ber That Aweck nicht; benn er wurde noch im J. 1814 als isgraph im Departement der auswärtigen Angelegensangestellt und gleich darauf mit der französischen dischaft zum Congress nach Wien geschickt. hier Tsich ganz an seinem Plaze und so recht in seinem nete. Er trat mit mehren Mitgliedern der hohen mulung in unmittelbare Berührung und wurde iese Weise in Stand gesetzt, sich von Allem, was g, nunständlich und genau zu unterrichten. Und seh und hörte, daß der Congress die Legitimität

meguführen, welcher fich benn aud; bemfelben gum guten

und die Bieberherfiellung des alten Staatenspftems für das politische Gleichgewicht zur Grundlage seiner sammts lichen Berhandlungen machte und barnach, wenn moglich, auch bie Territorialverhaltniffe gu bestimmen fuchte, fo glaubte er, nach feiner Rudfehr in Die Beimath, Die bis plomatifche Geschichte Frankreichs vom Sturge gubwig's XVI. bis jum Untergange ber napoleonischen Berrschaft als Fortsetzung seines großen Wertes befto unbe-bentlicher berausgeben zu tonnen. Das Wert, gleich nach ber Rudfehr Lubwig's XVIII. angefundigt, icheint schon ziemlich fertig gewesen zu fein, ba es jest ungefaumt in feche Banben an's Licht treten follte. Der Berfasser ichmeichelte fich auch im Boraus, burch bie Aufftellung gemiffer Bergleichungspuntte amifchen bem Benchs men ber alten Konige von Frankreich und Rapoleon berin bie Politik des Letteren in Schatten ftellen umb bie ber Ersteren in ein besto gunftigeres Licht hervorgieben mi tonnen. Ginen Borfchmad bavon batte feine berüchtigte Alugidrift von ber politischen Bieberherstellung Europa's und Frankreichs bereits gegeben; die konigliche Regierung aber, welche burch bie Ericheinung einer fo ausgebehnten Schmabschrift (bafur konnte man wol unbezweifelt jene angefundigte Gefchichte halten) noch mehr gefahrliche Feinde in ihrem Canbe fich auf ben Bale gelaben, ober boch biefelben in ihrem Biberwillen beftartt baben murbe. war in ihrer bamaligen Stellung flug genug, ben Druck berfelben nicht nur nicht zu begunftigen, fondern fogar gu verhindern, wahrend fie den Berfaffer mit einem Sabrgelbe von 12,000 Franken entschädigte. Indeffen behielt biefer feinen Billen immer noch in fofern frei, bag er feiner Geschichte bes wiener Congreffes, ber er fich nun, ohne Theilnahme ber franzosischen Regierung, mit Anstrengung widmete, jene verbotene biplomatische Geschichte in gesträngter Ubersicht als ziemlich umfangreiche Einleitung vorsetzen konnte. Die giftigen Schmahungen, welche ber Berfasser in seiner Restauration politique gegen die Revolution und Bonapartische herrschaft ausspie, find in biesem Berte zum geringern Theil gemildert worden, jum größern bienen fie mit ihrem Ungeftume bier als Grunds lage feiner politischen Unfichten, mabrent manche Partien von bort fast wortlich bier berübergezogen worben finb. Die Berabsetung Rapoleon's, feiner Zalente, feiner Borguge und Berbienfte wird nun ba allenthalben in Beltung gebracht und ber ungeftime Beifer bes Berfaffers scheut fich baneben nicht, bem großen Belben feiner Beit folgende Grabidrift zu feten:

Bonaparte ci-git: téméraire soldat, Qui, dans dix ans, perdit la couronne et l'état.

Die Leibenschaftlichkeit abgerechnet, welcher wegen ben Werfasser gerechter Tabel getroffen hat, entwickt berselbe in bieser mit vieler Sachkenntnis ausgearbeiteten geistvolzien histoire du Congrès de Vienne (Paris 1829, 3 Banbe in gr. 8.) die namlichen einseitigen, sehlerhaften Grundsche, welche er in seinem großen diplomatischen Werke bargelegt hatte, und zwar hier noch in schlerfer hervortretenden Umrissen, als bort. Daneben gesellt er sich zu den Publicisten, welche ben berühmten wiener Congress für den Wiederthersteller des öffentlichen europais

Eine twetsche Bearbeitung bieser merkwürdigen Schrift von notner erschien unter dem Litel: über die politische Miesellung von Europa und Frankreich, zu München 1814, in 8.

then there in the ter Shaper never williger fine fination roleon forfor of third letters Helett lets Biele inte Mare the Matter and Stration chiefles and tent Schule nor Belommetraff um der Grobblität ber Frinciplett die Small mader die Minder von Sittlichkeit aber Battet same on sugen serior uns de Abergrugung segr. das de Baderungen Beter etauckten Reclammiung ber artsthe Cohinerton and Antichunberte Annue dun Lanue die den verben. Die ihr imbetinger lobietner witt Raffar. noment segen jeglichen fichtlen Rowmund auf, der ihr mer semaile werben konne; und want vom Gaile ber bet, son beffen Benschaft, som Konsichneiten ber Rollmonellaring will sim Glauten die Rede ift, bewert Reservation find man new Midmiden ihrer Botter die Beidentification in the state of was market or his hargestall, but lett but gegen vie Bollasenterante nicht Histor unteren lung. Dech mannt er muetlen kinner, wie j. W. in folgemer Etelle: le genvoernement superinentatif ent inspirer et rumainnemen the on mental of Anna lea terms les plus estimes, on example on bridgenment armed qui peut trut-à-enuy . changer an ernge. Ceine Liebebienerei, Ariecherei was Churichelei binberte ihn an grundlicher Auffaffung un Gewägung ber Bebirfniffe aufgetlarter Botter, eter er umerbeudte fie, um leinen Folgerungen teine Storungen gu verurfachen. Aus folchen und abnlichen Gefinmungen geben baber wunderliche hofliche Urtheile herver, weichen entweder die Geschichte in ber nachften Folgezeit mer Die Ratur bes Wollblebens grabeju wiberfprochen beben. Dem teutschen Bolle traut Flaffan übrigens wegen feiner Berflandigleit, Rube und Chrlichleit bie größte Cupfanglichleit fur bas Reprafentativfoftem, ohne Gefah: wa zu erweden, vor allen anbern Rationen verzugsweile Den Schluß bes Bertes, beffen Intalt fich bis sum gachener Congres binaus erftredt, bilbet bie Ergablung von ber Wollftredung ber wiener Congregbeichluffe und von ben Bemuhungen ber großen Cabinette, die Auf. rechthaltung ihres aufgefiellten politifden Enflems prats tifch immer fefter und bauerhafter ju begrunben und in demfelben bie Frucht eines langbauernben Friebens reifen an laffen, mabrent bie Einwirtungen beffelben auf Arant. reich, Italien und Spanien - Teutschland bleibt babei mermabnt - bierfur als Beweise aufgeführt werben.

Der einseiligen Unfichten und faliden Folgerungen, bie Blaffan's Reindichaft gegen alle fortidreitende Ents widelung gefunder Alolebilbung machen lagt, ungerechnet, findet man in biefem gehaltreichen Werte doch lehrreiche Bahrheiten, wichtige Aufschluffe über einzelne Begebens beiten und beherzigenswerthe Binte gegen Ubereitung, Unbefonnenheit und Ubergriffe. Der britte Band umfaßt lauter Urfunden, die fich auf den Inhalt der beiden erftes ren beziehen und bas Gange ift mit einer turgen felerlichen Ansprace ber biplomatischen Korperschaft Europa's gewib. met. Eine teutiche Bearbeitung beffelben erfchien mit einer Borrebe von A. E. Dermann ju Defth 1830 in

zwei Banben.

Mit biefem Werke ichlog Alaffan, ohnehin vom berimnabenden Greifenalter gebeugt, feine Birtfamteit als maticialitie: Schriffeler. Er nett: mit bemielber im Matiente unt gen: befenber: m femme Bieterlatte mit g theilter Berfal emgeenner, mat der muniteliner b felenether Deschatecter strainer bert auch cufficite ben Erick ifter tor. Er fibmeer wert jest um tont bier bif fife Attenatur nat eritben nom fem unt aber iber Mie mitter nermanner. Er mer benmelt ben Mefmire ! fet Muffaget, metrer guten Diffinatet, bie er at S por, umgenfter. mehr megiet, das Linkelette durch beraffenten dujennatifcher Enbriftletler zu ernittelte. Infer bas ichen armeinnten größerer und Aiemenn Sch ten Maffan's nettiener nier und filgende ermiftet ge as 1994, in A., meiche Schnit: eriffiem, alls bier In für Frankrauf fibm vertieren wer. Die Berinf einer Auglebrift über bie Maweren ber Mager, 1902 erfahrenen fem fall met der inm Bachier zufe wied this mit Investiffigheit von Cueront unt Anders w der ebgensmuner, dahrupppen eritier kill (Kill) w tion tie 24 Eaten finde Amiliane Des Bourbons de Naples ju Pacif; ferme Riitl einstwickfi in 4. Lettre de S. Exc. Monor. le minime de l'insérieur, de 29. juin 1823, à S. G. Mr. le garde des scenus, en justification de l'ordonnance du M. Novembre 1822, concernant la sunine du puete social et l'intervention du gouvernement dans les tentines. Cetten fact; febann ein Memnire pour la ma la société, ou Toutine-assignats du pacte social, on pour les actionnaires des échargistes, contre la minorité de la même societe, ou les sieurs West et consorts. Paris 1824 in 4. Entirs Réfutation sommaire des movens allegues pour la fraction-nasignata de la tontine du pacte social, dans la plaidoirie du 22. juillet dernier, contre la majorité de la dite tontine, dite Classe des échangistes, Paris 1824. 16 Ceiten flatt. Überbies beschäftigte fich flaffan noch ju Gunften ber unterbeindten Griechen mit einer Subscription, Die er im September 1821 eröffnete, und erwarb fich bei auswartigen Regierungen einige Chrengeichen, fo bei ben Ronigen beiber Gieffen und Danemarts 1). (B. Roce.)

FLAT, eine ber kleinen Inseln, welche, an ber Aufte bes St. Lorenzbufens liegend, ju Reu-Braunschoren, gehoren. (Riselen.)

Flata, f. Fladda.

FLATBUSH, hollándift Vlache Bosch, Orts schaft in der Kings County des Staates Rew Dork, auf ber Insel Long Island, im Guben bes durchziehenden Landrudens, von Hollandern angelegt; daber hier auch eine hollandisch reformirte Kirche und eine 1786 gestiftete hollandisch reformirte Mademie, Erasmus Sall. Im 3. 1776 wurde ber Ort von den amerikanischen Insur= genten bei ihrem Rudzuge verbrannt; gleich barauf, am

<sup>4)</sup> Bergl. Querard, La France littéraire III, 198 aq., Biegraphie des hommes vivants III, 95 aq, unb Biographie nouvelle des Contemporains VII, 162 eq. mit bem Conversations teriton (8. Aufl.) IV, 132 fg.

lug., tam es hier zwischen ben Englandern unter ! und ben Ameritanern unter Gullivan jum Gefecht, Rachtheil ber Ersteren. 3m 3. 1790 hatte ber Ort Einwohner, worunter 378 Regerfflaven. Sett befich die Einwohnerzahl auf 3000. (Daniel.) FLATHE (Philipp Jacob), geb. 1735 au Annalebte in Leipzig als Sprachlebrer, und warb bort bei ber Universitat als Lector ber italienischen Sprache bellt. Auch im Frangofischen ertheilte er Unterricht. arb zu Leipzig am 11. Aug. 1810. Uber bie beis Sprachen, welche er lehrte, schrieb er Worterbucher Brammatiten, die brauchbar find, ohne fich durch hamliche Borzüge auszuzeichnen. Dabin gebort bas ibm berausgegebene Nuovo Dizionario Italianosco e Tedesco-Italiano 1), ju welchem er spater: ms Caftelli's italienischem Leriton bas Sandworter: bingufügte 2). Mit Bufagen und Anmerkungen be-et, gab er Beneroni's italienischen Sprachmeister ober nifch = frangofich = teutsche Grammatit beraus 3). Bon teutschen Chrestomathie jum Uberfeben ins Frangound Italienische erschien nur ber erfte Theil 1). Gein 8 Dictionnaire français-allemand et allemandzais 5) entsprach nicht ben Erwartungen, zu benen Litel und die Anfundigung biefes Bertes berechtig-In einer frubern Periode feines Lebens überfette e auch aus bem Italienischen, unter anbern Beccaberühmtes Bert von Berbrechen und Strafen 6).

Flathead-Indianer, f. Flachköpfe.

FLATÜE, 1) eine Insel im Bestviertheil von Is-Amts (Syssel) Barbestrand, mit einer Kirche und Banerhofen, beren Zahl indessen bei der Fruchtbarver Insel größer sein könnte. Hier ist ein natür-Hafen, zwar klein, aber tief und sicher vor allen en. Fisch = und Seehundssang ist bedeutend. Zu e gehört eine Menge kleiner Inseln und Gilande, die guten Ertrag an Seevogeleiern und Dunen ges

(Heinrich Döring.)

Deine Insel im Nordviertheil von Island, Amts de; ein guter Fischerplas. (v. Schubert.) FLATOW, poln. Zlotowo, 1) Kreis des Regiezbezirks Marienwerder, grenzt an die Kreise Teutschap, Schlochau, Conis und den Regierungsbezirk Bromz und enthält auf fast 28 Meilen 36,000 Einwohz 2) Kreisstadt, 34° 32′ 11″ L., 53° 21′ 53″ liegt zwischen dem großen statowschen Stadtsee, dem Babbe und dem sogenannten Burgermeistersee, der m Teufelssee zusammenhangt. Flatow hat in etwa baufern 2000 Einwohner, darunter 1/3 Juden, eine

katholische und eine evangelische Kirche, eine Synagoge. Handel, Zuchweberei, Spigenkloppelei. Altes Schloß.

(Daniel.) FLATT (Johann Jacob), Bater von Johann Friedrich von Flatt, geb. am 18. Oct. 1724 ju Balingen, ftubirte zu Tubingen, wo er fich 1744 bie philosophische Magisterwurde erwarb. 3m 3. 1749 warb er bort Repetent. Das Digtonat ju Leonberg, bas er 1753 erhalten hatte, vertauschte er 1757 mit einer gleichen Stelle zu Tubingen. Im 3. 1759 warb er nach Stuttgart versett als erfter Diakonus an der St. Leonhardstirche. Roch in dem genannten Sahre erhielt er bas Dias tonat an ber Solvitaltirche und 1766 an ber Stiftsfirche. 3m 3. 1781 ward er jum Stadtpfarrer, 1783 jum Sofprediger, 1784 jum Consistorialrath und 1791 jum Abt ju Berrenalb und jum Beifiger bes lanbichaftlichen gros Bern Ausschuffes ernannt. Er ftarb am 16. Gept. 1792, allgemein geachtet als Geelforger wegen feines echt driftlichen Banbels und ber gewiffenhaften Erfullung feines Berufs. Mußer einigen einzeln gebrudten Predigten fcrieb er: Meletemata philosophico-theologica ad materias gravissimas: I. de imputatione peccati Adamitici; II. de vicaria Christi satisfactione; III. de humanae Christi naturae omnipraesentia, cum sana ratione concilianda pertinentia'). Beachtungswerth ist unter feinen übrigen wenigen Schriften noch feine "Untersuchung ber Preisfrage von ber Gunbe wiber ben beiligen Geift"3). (Heinrich Döring.)

FLATT (Johann Friedrich von), war am 20. Febr. 1759 zu Tübingen geboren. Die religiöse Rich= tung, die zeitlebens ein Grundzug feines Gemuths blieb, erhielt der muntere und talentvolle Knabe in bem Sause feiner Großmutter mutterlicher Seite. Unter ber forgfamen Pflege biefer einfichtsvollen und driftlichen Frau wuchs Flatt beran. Mufter einer regen und vielseitigen Thatigkeit ward ihm fein Bater, bem er auch bie erfte wissenschaftliche Bildung verdantte. Bortheilhaft ward fur ihn auch ber Unterricht, ben ihm sein Dheim, ber als Pfarrer zu Redarreihingen verftorbene M. Scheinemann, ertheilte. — Aus dem Symnafium zu Stuttgart, bas er bis jum Beginn feiner atabemischen Laufbahn befucht hatte, trat er 1775 in bas theologische Seminar zu Tie bingen. Seine atabemische Laufbahn fcblog er mit einer Disputation 1), und ward bald nachher (1781) Bibliothekar in dem theologischen Stift. Seit dem Jahre 1782 entwickelte er als Repetent feine philosophischen und theologischen Kenntnisse in Privatvorlesungen über Metaphysik und Dogmatif. Much als Schriftsteller ward er nicht unvortheilhaft bekannt, besonders durch seine zu Tubingen

Der: Reues italienische teutsches und teursche italienisches buch, vormels von Ric. di Castelli, jest aber nach den ber Accademia della Crusca und des Abts Francesco derti di Villanova derichigt. (Leipzig 1782.) 2) Eden-785.

3) Franksut a. M. 1789.

4) Leipzig 1800.

1798. 5 Bde.

6) Breslau 1778.

Bergl. Reue teutsibitothek.

50. Bd. S. 452 fg. Reusell's Gel. Leutschland.

6. 366.

9. Bd. S. 356.

11. Bd. S. 231.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

1800.

18

<sup>1)</sup> Tubingae 1759.
2) Leipzig 1770. Bergl. Mofer's Würtembergisches gelehrtes Leriton. S. 17 fg. haug's Schwähisiches Magazin. 1777. S. 461. Acta historico - eccles. nostri temporis. Vol. III. p. 635 sqq. Meusel's Leriton ber vom I. 1750—1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller. 3. Bb. S. 386 fg.

l) Diss, theologica, in qua argumentum dogmatis de satisfactione Christi ex loco 1 Cor. 15, 17—18 petitum enucleatur. (Tub. 1780, 4.)

1782 gebrudten Observationes dogmatico - exegeticae

ad loca quaedam N. T. graviora. Roch vor ber Rudfehr von einer gelehrten Reife, bie er in ben Jahren 1784-1785 unternahm, und fie vorzüglich ju einem achtmonatlichen Aufenthalte in Gottingen benutte, erhielt er einen Ruf nach Tubingen als außerordentlicher Professor ber Philosophie 2). Im J. 1792 ward ibm mit einer außerorbentlichen theologischen Profeffur jugleich bie Stelle eines vierten Frubpredigers ju Tubingen und bas Umt eines Stadtpfarrers und Stadt: befans übertragen. Bon letterem marb er jedoch auf fein Unfuchen 1794 wieder dispenfirt. Im 3. 1798 marb er orbentlicher Professor ber Theologie, 1817 Propst an ber Stiftsfirche und 1820 Pralat. Er erhielt jugleich bas Ritterfreug bes toniglichen murtembergifchen Givilverbienft= orbens.

Flatt farb am 24. Nov. 1821 im 62. Lebensiabre an ben Folgen eines Unfalles von Apoplerie. Schon feit langerer Beit hatte er an Bartborigfeit und einem oft wieberfehrenden heftigen Ropfichmers gelitten. 3bn uber: lebte eine innig von ihm geliebte Gattin, Die Bitwe bes verftorbenen Profeffors ber Rechte und Sofgerichtsaffeffors Chrift. Gottfr. hoffmann. Diefe im 3. 1784 gefchlof: fene, febr gludliche, Ghe war burch ben Tob mehrer Rinber, befonders eines ichon erwachsenen hoffnungsvollen Cobnes, getrubt worben. Unter fo bittern Lebenserfah: rungen, verbunden mit ben ermahnten phofischen Leiben, bie ibm bie gemiffenhafte Erfullung feines Berufes er= fcmerten, mar Rlatt in ber letten Beit gleichgultiger gegen die Freuden bes gefelligen Lebens geworben. Er fuchte bie Ginfamfeit und fein Gemuth nahm eine febn= fuchtsvolle Richtung nach bem Soberen und Unver-

ganglichen.

Unverfennbar mar in Flatt's miffenschaftlichem Streben ber ftrengfte Gifer nach Bahrheit. Die ftolge Gelbft: fucht bes flugelnben Berftanbes konnte ben Dann nicht irre leiten, ber fich von ber Gottlichkeit bes driftlichen Offenbarungsglaubens aufs Innigste überzeugt batte. Grundliche Untersuchung und ftrenge Biffenschaftlichkeit charafterifirten feine Lehrvortrage. Ein erhohtes Intereffe gewannen dieselben durch die ihm eigenthumliche, tief ersgreifende Innigkeit des Gefühls. Tede seichte oder frivole Behandlung der biblischen Urkunden fand in ihm den heftigsten Gegner. Er war Supernaturalist im strengsten Sinne des Worts. Nicht blos das Beispiel seines von ihm hoch verehrten Lehrers und Freundes Storr, auch eisgenes Nachdenken und die Principien, die ihn bei ber Insterpretation der heiligen Schrift leiteten, bestärften ihn in ber Unbanglichkeit an bem biblifchen Offenbarungsglauben. Dicht ohne Scharffinn hatte er in einer frubern Periode feines Lehramtes bas genannte Guftem gegen bie Rant': iche Schule in mehren Schriften vertheibigt ").

Unter ben Schriften bes neuen Teffaments, mit bem er sich vorzugsweise beschäftigte, war teine anziehender fur Flatt als die Paulinischen Briefe, die er icon fruh zu einem ernsten Studium und zum Gegenstande seiner Lehrvortrage gewählt hatte. Mit Grundlichkeit und Scharffinn entwidelte er bie Ibeen bes Upoffels. Treffend fagt einer feiner Freunde von ihm: "Es war, als ob bei je-bem Ausspruche bes Apostels ihm ber Kern ber chriftlichen Lehre flar vor Augen stand, weil, wenn nur eine Saite berührt wurde, die gange harmonie der Religion in ihm wiedertonte." Bon hohem Interesse war fur ihn die drift-liche Moral. In seinen Borlesungen über diese theologifche Disciplin ließ er es nicht fehlen an zwedmäßigen Erorterungen uber driftliche Tugenben und Pflichten. Er wies nach, wie die Lehren bes Stifters unferer Religion, fowol bem Beifte als ber Form nach, entwidelt werben muffen, wenn fie fur berg und Gemuth fruchtbar werben follen. Debre Sabre las er über Logit, Pfochologie, naturliche Theologie, Metaphpfit und philosophische Enenflopabie. Spaterbin jog er auch noch einen Theil ber chriftlichen Dogmen, sowie die Apologetif und Symbolit, in ben Rreis feiner atabemifchen Lehrvortrage.

Much als Schriftsteller blieb Flatt fortwahrend thas tig. Mit ungemeinem Scharffinn, philosophischer Siefe und grundlicher Gelehrsamkeit verbreitete er fich über Gegenftande ber Religionsphilosophie, ber driftlichen und phis losophischen Moral und ber Dogmatif. Schon in einer fruhern Periode feines Lebens (1785) hatte er zu Leipzig , Bermifchte Berfuche theologisch = fritifch = philosophischen Inhalts" bruden laffen. Bon einer noch beachtenswerthen Geite zeigte er fich in feinen "Beitragen gur driftlichen Dogmatif und Moral" ) und in feinem "Magas gin fur driftliche Dogmatif und Moral" ). Er gab biefe Beitschrift Unfangs allein, feit bem Sahre 1803 aber mit Gugfind heraus. Schabbare Erlauterungen einzelner Bibelftellen, namentlich in ben ihm besonders werthen Paulinischen Briefen, gab er in mehren Programmen und Differtationen '). 218 Somilet zeigte er sich in einer Sammlung von Bochenpredigten '). Recensionen lieferte er in den Tubinger gelehrten Unzeigen, in ber Dberteuts fchen Literaturzeitung, in Staublin's Theologifcher Bis bliothet u. a. Journalen.

Der ungenannte Berfaffer einer biographischen Stige

Religion überhaupt und besonders in Beziehung auf die Kant'ide Philosophie. (Tubingen 1789.) Actenmagige Nachrichten von ber neuesten philosophischen Spnobe und beren Concordienformel. (Tobingen 1791.) Observationes quaedam ad comparandam Kantianam disciplinam cum christiana doctrina pertinentes. (Tubingae 1792. 4.)

<sup>2)</sup> Bei biefer Getegenheit vertheibigte er bie Abhanblung: De Theismo Thaleti Milesio abjudicando. (Tubingae 1785, 4.) 3) Fragmentarische Beitrage jur Bestimmung und Deduction bes Begriffe und Grundsages ber Causalitat, und zur Grundlegung ber naturlichen Theologie, in Beziehung auf die Kant'sche Philosophie. (Leipzig 1788.) Briefe über ben moralischen Erkenntniggrund ber

<sup>4)</sup> Tubingen 1792. 5) Chenbaf. 1796 - 1812. 17 Stude. 4) Xúbingen 1792. 5) Œbenbaſ. 1796 — 1812. 17 Œtúct. 6) Nonnulla ad quaestionem de tempore, quo Pauli ad Romanos epistola scripta sit, pertinentia. (Tub. 1798, 4.) Symbolorum ad illustrauda nonnulla ex iis N. T. locis, quae de παραυσία Christi agunt. Part, I—IV. (Tub. 1800 — 1812. 4.) Annotationes ad loca quaedam Epistolae Pauli ad Romanos. (Tub. 1801. 4.) Annotationes ad loca quaedam Epistolae Pauli ad Ephesios. (Tub. 1803. 4.) Observationes ad Epistolam Pauli ad Colossenses pertinentes. P. I et II. (Tub. 1814 — 1815.) u. a. m. 7) Xúbingen 1797.

) schilbert seinen Chatakter als Mensch mit ben : "Fassen wir das sittliche Bilb auf, das und sem seiten seinen Manne entgegenleuchtet, so ist es iste Abdruck eines aus dem tiessen Wesen des thums geborenen und gebilbeten Bebens. Der bristus erkannte Wille Gottes war der Grund und punkt seiner ganzen Thatigkeit, und daraus floß inheit und Würde eines ganz dem Göttlichen hinzu Sinnes und Wandels; daraus floß jene reine kte Liebe, die kein Opfer scheute, wo die Noth menschen zur hilse aufsoderte, die sein Derz sin heil an Allem, was Gottes und Menschensche gewann; daraus floß jene Tugend der Gelbstiezig, der treuen Pflichterfüllung, der Gelbstiezig, der ungescheuten Wahrheitsliebe; daraus sloß te Demuth, die sich selbst ganz vergaß, die Ansigkeit, die Herzslichkeit, mit welcher er Jedem entsu, endlich die strenge Gewissenhaftigkeit, mit welsnach Wahrheit sorsche, und jede That, als eine nachte ihr Gegenstand auch noch so gering sein, auer Wage der Sittlichkeit abwog ").

(Heinrich Döring.)

attersimse, s. Juneus effusus.
AUTANDO, fidtend, flotenartig. Dieser Kunststeilen, gebraucht. Der Klang der Tone soll der mild gemacht werden. Man bewirkt dies durch babere Bogenführung, auf welche überhaupt sehr wiel weiter, als gewohnlich, vom Stege entsernt und die Saiten mussen ganz nahe am Griffbrete, nn das Instrument mit einem langen Griffbrete ift, über dem unteren Thelle besselben angestrichen

Bor übertreibungen biefer Streichart braucht rum nicht zu angstlich zu warnen, weil sich jebe burch schlecht hervorgebrachte Tone straft.

(G. W. Fink.)
AVERIA. Diese von Jussien (Gen. p. 186) Ite Psianzengattung gehört zu ver zweiten Order 19. Kinne'schen Classe und zu ver zweiten Order 19. Kinne'schen Classe und zu ver Fruppe ver inen (Senecionideae Flaverieae Leveing) ver zen Familie ver Compositae. Char. Der gesistliche Kelch ist ablang und besteht aus drei oder ammenstoßenden Blattchen, von denen das außere wieden sit; der Fruchtboden ist klein und nack; then sind wenigblumig, knauel buschelformig: die ken entweder alle zwitterig und sussessiges bandsformig und weiblich, die übrigen zwitterig staddig; die Achenien ungekrönt, gestreist, under Die vier bekannten Arten sind amerikanische, einzwelst undehaarte Krauter mit gegenüberstehenden,

ungeftielten, gangrandigen, ober an ber Bafis gegahnten, meift breinervigen Blattetn und auf einer Seite ber Iweige zusammengebrangten gelben Bluthen. 1) Fl. Contrayerba Persoon (Syn. II. p. 489. Bot. mag. t. 2400. Eupatorioides Fewillé, Chil. III. t. 14. Ethulia Bidentis L., Vermifuga corymbosa Ruiz et Paton, Milleria Contraverba Cavanilles, Icon. I. t. 4), in Merito, auf Cuba und an ber Befithfie von Subamerita, farbt gelb (buber ber Gattungsname) und gilt als giftwibriges und Burmmittel. 2) Fl. angustifofia Pers. (l. c. Milleria angustifolia Cavan. l. c. III. t. 223) in Merico. 3) Fl. linearis Lagasca (Nov. gen. p. 33. Fl. maritima Humbold, Bonpland et Kunth, Nov. gen. IV. p. 285) auf Euba, und 4) Fl. bonariensis Candolle (Prodr. V. p. 635) bei Buenos Apres. — Flaveria peruviana Jussien ist Piqueria ambrosioides Kunth und Fl. repanda Lagarca = Brotera Contrayerba Spreng. (Nauenburgia trinervata Willdenow).

(A. Sprengel.) FLAVIA DOMITILLA (S.), Schweftertochter bes Confuls Flavius Clemens (ober vielmehr ber Gemablin beffelben Schweffertochter), geboren zu Terracina in Cams panien (nach Eureb. Hist. lib. 3. cap. 14), hatte ben heiligen Schleier erhatten von Fi. Clemens und wurbe unter Diocletian ihres flandhaften Befenntniffes wegen mit vielen anbern nach ber Insel Pontia verwiesen, wo fie lange Beit in niebrigen Cellen mit ihren Genoffen lebs te. Endlich nach Terracina zuruckgebracht, bekehrte fie Biele burch Lebre und Bunber zum Chriftenthum, morauf sie mit ihren Jungfrauen Euphrospna und Theobota auf richterlichen Befehl jum Feuertobe verbammt wurde. Ihre Berehrung fallt auf ben 7. Mai. - Gie wird auch in Gemeinschaft mit ben Martyrern Rerens und Achilleus am 12. Mai verehrt. — Beba, Ufuardus, Abo und Andere geben ihr ben 7. Mai, wie bas Martyrol. roman. bes Baronius. — Gelbft beibnische Gefchichtschreiber ihrer Beit gebenten berfelben, ihrer hoben Abstammung wegen, & B. Brutius in chron. And S. Hieronymus im 27. Briefe rubmt ihre fromme Lebens weise auf ber Insel Pontia. Dan erzählt, daß auch bet Conful Clemens Chrift geworben und auf Diocletian's Befehl hingerichtet worben fei. Die Gemablin beffelben wird gleichfalls Flavia Domitilla genannt und von ihr gesagt, daß Diocletian sie auf die Insel Pandataria ver-wiesen habe (nach Dio Cassius in Domitiano). Ist bier nicht ein Brrthum, fo muß es nothwendig zwei biefes Namens aus einem und bemfelben berühmten Geschlechte zu einerlei Beit gegeben haben. Baronie Martyrol. roman. (Mainz 1631.) p. 283 und 284. — Wenn noch eine

S. Flavia von Einigen angeführt wird, welche als Martyrerin mit bem heiligen Agathius am 8. Mai versehrt wotden fein soll, so ift bies wahrscheinlich eine Berswechselung; wenigstens weiß Baronius in seinem romlischen Martyrolog Nichts bavon. Dafür nennt er eine andere

Fluvia, and Meffana in Sicilien, welche mit ihren Brubern Placibus, einem Monch und Schuler bes beil.

in dem Athendum berühmter Gelehrten Burtembergs. Ers. 21 fg. 9) Bergl. Eisenbach's Beschreibung ichte ber Universität Tabingen. S. 345 fg. \$. Doring lebeten Theologen Teutschlands. I. Bb. S. 408 fg. Reus L. Teutschland. 2. Bb. S. 306 fg. 9. Bb. S. 356 fg. B. 231. 13, 256. S. 396. 17. Bb. S. 591. 20, 886. S. 161.

Benedict, Eutychius und Victorinus, als Jungfrau die Martyrerkrone erlangte. Ihre Acta hat Gordianus geschrieben; man sagt, auf Befehl des Kaisers Justinian. Man findet sie unter Undern im Surius Tom. 5. Es laufen aber einige Irrungen vor, namentlich in der Jahreszahl 541, wo sie gelitten haben sollen, wofür 539 gesseht werden muß. Der Tag ihrer Berehrung, der noch viele andere Heilige zählt, ist der 5. Oct.

Die andern heiligen Jungfrauen und Martyrerinnen

Die anbern heiligen Jungfrauen und Martyrerinnen bieses Namens sind nur Nebenpersonen, die das Gesolge der Heiligen vermehren. — Der Seltenheit wegen suhren wir noch aus einem alten Chronicon Salisdurgense, welches Hieron. Pez in s. Scriptores Rerum Austriacarum etc. T. I. p. 319 mittheilt, zum Jahre 98 an:

Domitianus Flaviam Domitillam cum aliis pro

Domitianus Flaviam Domitillam cum aliis pro Christo in exilium misit. — Ift dies nicht eine Irrung ber fonst vielfach beachtenswerthen handschrift, so ware biese die alteste Martyrerin bieses Namens.

(G. W. Fink.) FLAVIA GENS, eine ber alteften romischen Gefchlechter, beffen Urfprung aber wol außerhalb Rom felbft ju fuchen ift; baber auch bie gewohnliche Ableitung von flavus und ber bamit bezeichneten Farbe, fo nabe fie fonst liegt, schwerlich als bie richtige und ursprungliche angeseben werben fann. Muf etrurischen Dentmalen tommt ber Rame Phlafe oftere vor, weshalb ihn D. Muller 1) für ursprunglich tuecifch, bann umbrifch, fabinifch, luta= nifch, romifch anfieht. Much abgesehen bavon, bag ber fpatere Flavius Scavinus, welcher fich wiber Rero verfcwor, aus ber etrurifden Stadt Ferentinum mar 2), lagt fich dafur noch mit Muller 3) bas Begrabnig biefer Phlafe ju Bolaterra, wo fie mit ben Cacina's in Berbindung auf Inschriften vorkommen, ebenso wie gu Arretium mit ben Gilniern, anfuhren. Zuch aus ber etrurischen Stadt Tarquinii wird ein Quintus Flavius bei Cicero ') genannt. Raber jeboch icheint uns, wenn wir auf bie altere Beit möglichft gurudgeben wollen, bie fabinifche Abfunft, jumal ba wir icon frub in Rom Perfonen Diefes Ramens antreffen, wie z. B. den M. Flavius, welcher schon 426 u. c. Fleisch unter das Bolk austheilte und dafür dem nächst zum Tribunen erwählt ward (Liv. VIII, 22), welche Würde er später (431) noch ein Mal bekleidete (Liv. VIII, 37. Valer. Max. IX, 10, 1). Insbesonbere aber scheint uns fur die fabinische Abkunft ber Um= ftand zu sprechen, daß wir spater in der Kaiserzeit zu Reate im Sabinerland dieses Geschlecht wiederfinden, und ebenso, daß fruh, um die Mitte des 5. Jahrh. bei Uppius Claudius Cacus, dessen sabinische Abkunft außer als Lem Zweisel gestellt ist, ein En. Flavius als Scriba vorkommt, welcher durch den sabinischen Vornamen seines Baters Uncus b) ebenfalls auf biefes Land hinweift.

Und wenn, fast ein Jahrhundert später, auch ein Lukanier Flavius vorkommt, welcher (542 u. c.) den romischen Proconsul Tiberius Sempronius Gracchus durch Berrath in einen hinterhalt lockte, wo er auch fiel ), so
könnte dies nur fur die allgemeine Berbreitung dieses echt
italischen Familiennamens sprechen, ohne, was die romischen Flavier betrifft, ihre sabinische Abkunft in Zweisel
zu stellen.

Diefe in Rom anfaffigen Flavier bilbeten jebenfalls ein plebejisches Geschlecht, bas auch Unfangs weber burch Unfeben, noch Bedeutung eine befondere Stellung ein: nahm, bie es, wie es fcheint, erft in ben fpatern Beiten ber Republit erhielt, wo wir nun auch einzelne, burch befonbere Ramen ausgezeichnete, Bweige ober Familien beffelben finden (wie g. B. bie Fimbria's), mabrend fruber ba, wo Perfonen ber Gens Flavia genannt werben, biefelben meift nur einfach mit bem Ramen Flavius, oft felbft nicht einmal mit bem bagu geborigen Pranomen bezeich= net werben, wie 3. B. ber ebenermahnte Lufanier Flavius, ober ber im Beere bes Marcellus mabrend bes ameis ten punischen Krieges als Tribun bienenbe Flavius, melchen Plutarch (Vit. Marcell. 6) nennt. Der bebeutenbfte Mann, welcher in fruberer Beit aus biefer Gens ju Rom hervorgegangen, ift En. Flavius, Anci filius, um Die Mitte bes 5. Jahrh. ber Stadt, bes angesehenen Appius Claubius Scriba und Gunftling, welcher feine Stellung bei biefem Patricier benutte, um bie verschiebenen, jur Bornahme eines Rechtsgeschafts, jur Fuhrung eines Pro-ceffes und bergl. ersoberlichen, Formeln, Bestimmungen (wie 3. B. die Ungabe ber Tage, an welchen folche Rechtsgeschafte verhandelt werden burften, dies fasti et nefasti), Rechtsfate und bergl. (Legis Actiones) in eine eigene Sammlung zusammenftellte und auf biefe Beife veröffentlichte: jum großen Berbruß ber Patricier, welche bieber allein im Befige biefer Formeln und Gate waren und baburch auch allein als befähigt gur Bornahme folder Rechtsgeschafte erschienen, welche nun, ba fie burch biefe Beröffentlichung allgemein bekannt geworden, auch von Plebejern geführt werben konnten. Daber bie große Bebeutung, welche auf biefe Beroffentlichung, bie unter bem Ramen Jus Flavianum noch in fpaterer Beit er: wahnt wird, mahrend bie Sammlung felbft untergegan= gen ift, allgemein gelegt wird, in fofern fie einen wefent-lichen Schritt gur allmaligen Bebung und Gleichstellung bes Standes der Plebejer in Rom, wozu ichon bamals bie Reime gelegt wurden, bilbete; baher auch ber gerechte Beifall des Bolfes biefem Flavius zu Theil ward, bas ibn bis zur Abilitat emporbob; f. Cicero,' De Orat. I, 41, ad Attic. VI, 1, pro Muren. 11, nebst Livius IX, 46. Gellius, N. Att. VI, 9 und andere Stellen, welche im Onomasticum Tullianum von Drelli und Baiter S. 254. 255 angeführt find; Underes in meiner Befcichte ber romifchen Literatur. 6. 191. Rot. 1. 2. ber britten Musgabe.

Richt naber befannt ift ber von bem Abilen &. Ba-

<sup>1)</sup> Etrusc. I. S. 419. 2) Tacitus, Annall. XV, 49. 53
seq. 66. 70. 3) a. a. D. und baselbst die Rachweisungen. s.
auch Inghirami, Monumenti Etruschi I, 1. p. 34. IV. p. 101.
4) pro Rosc, Comoed, 11. 5) So ist (statt Annius oder Cnejus)
richtig in dem Onomastic, Tullian. p. 254 gesest. Es heißt aber
in der dem Balerius Maximus angehängten Epitome de nominibus
§. 3: "Ancum praenomen Varro a Sabinis translatum putat."

<sup>6)</sup> Livius XXV, 16; vgl. Appian. Hannib. 35. Valer. Max. V, 1, 6.

Lerius vor bem Bolke belangte Augur Quintus Flavius ); ebenfo wenig einige Unbere biefes Namens, welche in bie Periode des Cicero und in die letten Zeiten der Republik fallen, wie ber oben ermabnte Quintus Flavius aus Zarquinii, welcher ben Stlaven Panurgus tobtete b); ferner 2. Flavius, ein angesehener Mann aus bem Rit: terftande, welcher in bem Procef mit Berres gegen biefen als Beuge auftrat, wie wir aus Cicero's Rlagidriften ") erfeben; ba bier 10) auch ein &. Flavius als Procurator eines C. Matrinius, eines in Sicilien beguterten Romers, in beffen Abwesenheit biefer Flavius, mahrscheinlich als fein Freund, seine Guter verwaltete, genannt wird, so fceint bie Ibentitat beiber nicht unwahrscheinlich. Bielleicht ift er auch ber E. Flavius, welcher von Cicero als Bruber bes G. Flavius, eines romifchen Ritters, welder ein naberer Freund feines Schwiegersohns C. Calpurnius Pifo war, genannt und mit biefem bem Procon: ful von Sicilien burch Cicero empfohlen wird 11). Ber: fcieben aber ift ber als Bolkstribun im 3. 694 u. c. er: fceinenbe Bolfstribun &. Flavius, welcher eine lex agraria vorbrachte, die befonders ben Beteranen des Domvejus zu Sunften tommen follte 12); baber auch ber Let: tere foon im folgenden Sabre feine Erhebung jur Pra-tur fur bas Jahr 696 13) veranlaßte. Db er aber ber Flavius ift, welchem, als der Burgerfrieg ausgebrochen war, Cafar (705 u. c.) eine Legion und die Infel Gicis lien übergab 16), magen wir nicht zu entscheiben: obwol in bem Onomasticum Tullianum (p. 255) bie Ibentis tat angenommen wirb. Eher mochte bie bort (p. 254) vermuthete Ibentitat bes C. Flavius, eines Freundes bes M. Brutus (bei Cornelius Nepos, Vit. Attic. 8), mit dem schlechthin Flavius bei Cicero (ad Attic. XII, 17 und Fragment. p. 466. ed. Orell.) genannten angus nehmen fein, und fein anderer auch ber in bem Beere bes Brutus als Chef ber Pionniere (praesectus fabrum) bienende und in der Schlacht bei Philippi gefallene Flavius fein, beffen in ben bestrittenen Briefen bes Brutus (1, 6. 17) und bei Plutarch (Brut, 51) Erwähnung gefciebt. Auf ihn wird auch eine noch erhaltene Dunge bezogen, auf welcher er als Legatus pro Praetore (Leg. Pro P.) bezeichnet und bem Ramen C. Flavius ein abbrevirter Beiname Bemic jugefellt wird; mas ben gelehrten Rumismatitern Beranlaffung zu ausführlichen Er: erterungen gegeben hat; f. Morelli, Thesaur. numismatic. p. 179 seq. Vaillant, Numi antiq. famill. p. 445, vergl. mit Rasche, Lexic. rei numar. II, 1. p. 1075 und Eckhel, Doctr. Num. vett. V. p. 213. Richt naber befannt ift C. Flavius 16) aus ber Statt Afti in Spanien, ein romifcher Ritter, welcher von

7) Valer. Maxim. VIII, 1, 7. 8) Cicero pro Rosc. Co-moed. 11. 9) Cicero in Verr. Accusat. I, 5, V, 59. 10) Ibid. V, 17. 11) f. Cicero ad Famill. XIII, 31. 12) f. Cicero ad Attic. I, 18. 19. II, 1. Dio Cass. XXXVII, 50. 13) f. deconius in Cic. Orat. Milon. p. 47. ed. Orell., vergl. mit Cicero ad Quint. fratr. I, 2. §. III. ober 8 sq. 14) Cicero ad Attic. X, 1. 15) f. Bell. Hispanic. 26.

ber Pompejanischen Partei zu der des Casar überging, im I. 709 u. c., ebenso wenig auch C. Flavius, wel-

cher, als ein Gegner bes Cafar Octavianus, nach ber Einnahme von Perusia (714 u. c.) sein Leben verlor 16), sowie ber Kriegstribun Flavius Gallus, ber in bem Feldzuge bes Antonius wiber bie Parther um 718 u. c. sein Leben gleichfalls verlor 17).

Bon den einzelnen Zweigen dieses Geschlechtes ist uns bekannt C. Flavius Rusco, ein romischer Ritter, als Gegner des Bolkstribunen M. Livius Drusus von Cicero ruhmend erwähnt 18), durch einen Sklaven ermorzbet, wenn er anders mit dem auf diese Beise umgekommenen romischen Ritter C. Flavius für eine und dieselbe Person anzusehen ist 19).

Bebeutender erscheint ber 3weig ber Fimbria, welche felbst durch einige noch erhaltene Dungen ihr Andenken auf die Nachwelt gebracht haben 20). Der erfte namhafte Mann aus biefer Familie ift C. Flavius Fimbria, welcher burch Erlangung ber bochften Staatswurben bie Nobilitat feinem Gefchlechte zuwendete, und daber bei Cicero als Homo novus erscheint: wie er benn überhaupt ein Mann von eigenem Berdienste mar, welcher, nachdem er vergeblich um bas Bolkstribunat fich bemubt, im 3. 650 u. c. zum Conful, zugleich mit C. Marius, burch bie Gunft bes Boltes erhoben wurde, bas ihn feinem Mitbewerber Q. Lutatius Catulus, der zwei Sahre bars auf zum Confulat gelangte, vorzog 21). Daß dem Fims bria jedoch dies viele Mube gekoftet, auch schwere Feinds schaft ibm zugezogen, erwahnt Cicero ausbrucklich 22): vielleicht erklart sich auch baraus die Anklage wegen unerlaubter Erpressung ober Bedrudung (de repetundis), welche M. Gratibius, unterftut burch bas Beugniß bes angesehenen D. Amilius Scaurus, bem man jeboch teis nen Glauben schenkte, wiber ihn erhob 22); es lagt bies zugleich auf die Bermaltung einer Proving nach ber Aubrung bes Consulats Schließen. Sonft erscheint Rimbria als ein Mann von Ginfict 24) und Patriotismus; er hatte auch mit andern Consularen bei bem Aufstande bes Saturninus (654 u. c.) bie Baffen für bas Bobl ber Republit ergriffen 25). Als Redner entwickelte er große Rraft, obwol mit einer fehlerhaften Mussprache; auch zeigte er, bei einer fonft tuchtigen Gefinnung, oft Beftigs teit und Bitterkeit: seine Reben, welche Cicero als Knabe noch las, konnte er spater nicht mehr auffinden 26).

Bielleicht ein Sohn, jedenfalls ein Berwandter dies seinbria, ist der gleichnamige, aber etwas jungere C. Flavius simbria, von welchem Cicero (pro Sext. Rosc. 12) sagt: "Hominem longe audacissimum nuper (d. i. 675 u. c.) habuimus in civitate C. Fimbriam et quod inter omnes constat, nisi inter cos, qui ipsi quoque insaniunt, insanissimum." Und nun

<sup>16)</sup> Appian. Bell, Civ. V, 49.

17) Plutarch. Vit. Anton.

18) pro Cluent. 56.

19) Valer. Maxim. VIII,

4, 2.

20) f. Vaillant l. l. p. 443. Rasche l. l.

21) f. Cicero pro Plancio, 5. 21 in Verr. Accus, V, 70. Asconius in Cicero. Cornelian. p. 78. ed. Orell.

22) in Verr. l. l.

23) f. Cicero Brut. 45. pro Fontej. 7.

24) Dies geht and aus Cicero, De Offic. III, 19 (unb baselbst bic Xusleger) hervor.

25) f. Cicero pro Rabir, perduell, reo. 7.

26) Cicer. Brut.

34; pergl. de orat. II, 32.

118

erzählt er den von Rimbrig bei der Leichenseier des Darins (668 u. c.) auf den eblen und trefflichen D. Dus eins Scavola veranstalteten Morbangriff, ber aber fehlfolig, und die Antwort, die bet wuthende Anhanger des Marius und Cinna, ber nun auf einen gerichtlichen Morb bes Scavola fann, auf bie Frage gab, was er gegen einen Dann vorbringen wolle, ben man taum genug loben tonne: er habe ben Dolch nicht tief genug in ben Leib bes Scavola eindringen laffen ??). Darauf begleitete er ben Consul E. Balerius Flaccus nach Afien als Legat 20), wußte aber bas Beer gegen Erfleren aufzuwiegeln, und juleht ben fluchtigen Conful in Nitomebien um bas Leben au bringen: worauf er felbft ben Dberbefehl bes Beeres wiber Dithribates übernahm, und diefen ftete guruddrangend, juleht in Pintara faft gefangen genemmen batte, wenn Lucullus geborig feine Operationen unterflutt und bie Stadt auch von ber Seefeite eingeschloffen batte. Inbeffen gelang es ibm, gang Rleinaffen ben romifchen Baffen ju unterwerfen, nicht ohne fcwere Rache an allen benen zu nehmen, welche von ben Romern fruber abgefallen waren. Aber als Gulla (670 u. c.) von Griechenland aus nach Rleinaffen übergefest und mit Mithridates Frieden geschloffen hatte, fab Fimbria fich von jenem angegriffen und fogar in feinem Lager bei Thyatira fo bes brangt, bag er, ba er ber Treue feines Beeres nicht mehr versichert mar, zuerft ben Gulla meuchelmorberisch ermor: ben laffen wollte, und, ale biefer Berfuch misgludt war und die eingeschlagenen Unterhandlungen ebenfalls fehlgefolagen waren, die Flucht ergriff und bier fich felbft, unterflutt von feinem Cflaven, bas Leben nahm. Redner tobte er ebenfo leidenschaftlich, wenn er sprach, fobaß man ibn taum fur einen vernunftigen und befonmenen Menschen halten mochte 2"). Ein Bruder biefes Fimbria, Legat bes E. Norbanus im Kriege mit Gulla (672 v. c.), fand seinen Lob durch Berrath 30); er ist uns fonft nicht naber befannt.

Benden wir uns zur romischen Kaiserzeit, so tritt uns hier ber schon oben erwähnte Senator Flavius Scavinus entgegen, welcher gegen Nero sich verschwor 31), aus der Stadt Ferentinum in Etrurien; serner ber an dieser Berschwörung Theil nehmende Flavius Subrius, Tribun der pratorischen Cohorte 32). Ein Tribun Flasvius Nepos kommt bei Tacitus 33) vor; auch ein Brusder des Cheruskers Arminius, welcher im römischen heere diente, erscheint unter dem Ramen Flavius 31), obwol auch Handschriften dafür Flavus bringen, was jeht in einer andern Stelle 33) ausgenommen ist.

Bekannter als alle biese ift ber 3weig ber gens Flavia geworben, welcher in bem Municipium Reate im sabiner Lande ansassig, burch einen seiner Sprößlinge zur kaiserlichen Burbe gelangt ift, und die gens Flavia zu

einer fo hohen Stellung erhoben bat. Auch biefer 3weig fcheint, wenn wir ben Worten Sueton's ") trauen but fen, - und wir haben teinen Grund bagegen - bon nieberer Abtumft und ohne besonderes Ansehen ober Ste beutung gewesen zu sein. Titus Flavius Petro, ben und Suetonius") zuerst nennt, hatte in ben Bargerfries gen auf Geite bes Pompejus gesochten; er wat banu nach ber Schlacht bei Pharsalus in seine Heimash zurud. gefehrt, auch amnestirt worden, und betrieb nun baselbft Belbgeschafte. Gein Cobn, Flavius Cabinus, foling. ba er jum Militairbienfte nicht tauglich war, ober boch, nachbem er icon als Officier gebient, burch Gefundbeitsrudfichten auszutreten genothigt gewesen, biefelbe, ober boch eine abnliche Laufbahn ein, ba er in Rleinaffen Pachtgefchafte betrieb und fich bier ben Dant manchet Stadte erwarb, welche ibn durch Aufftellung feines Bilbes ehrten : ein bei ben romifchen Pachtern gewiß feltenes Beifpiel von Liebe und Achtung. Auch in ber Schweiz machte er abnliche Geldgeschafte, und farb baselbft mit Sinterlasfung einer Bitwe (Bespafia Polla) und zweier Sobne. von welchen ber eine, Sabinus, es bis jur Stadtprafee tur brachte, ber andere aber, Bespafianus, ber nachberige Raiser Roms, bas Flavische Seschlecht zur bochften Stufe geführt 34) und feinen Ramen in ber Grunbung fo mander barnach benannter Stadte und Colonien in allen Theilen ber bamals befannten Belt auf die Rachwelt gebracht hat 35). Roch vor feiner Erbebung gur taiferlichen Burbe hatte er fich mit Flavia Domitilla, ber Tods ter bes Flavius Libetalis aus Ferentinum, verheiras thet, die er jedoch durch den Tod verlor; bas, mas Sues tonius ") über ihre Abfunft aus nieberem Stande berich: tet, tann ebenfalls zeigen, wie wenig angeseben und bes deutend das Flavische Geschlecht vor ber Thronerhebung Bespasian's überhaupt gewesen ist. Eine Tochter besselben Namens verlor er ebenfalls burch ben Tob frub; seine beiben Sohne, Titus Flavius Bespafianus und Titus Flavius Domitianus, find als feine Rachfolger in ber romifchen Geschichte fattfam befannt (f. die betreffenden Artifel). Auch fein Bruber, ber eben genannte Sabinus, hinterließ einen Sohn Flavius Sabinus und einen andern Flavius Clemens: beibe lief Domitianus, um geringfügiger Urfachen willen, binridten 11). Un ben jubifchen Geschichtschreiber, ber nach Bespasianus, welcher ihm bas Burgerrecht verlieb, fic E. Flavius Josephus nannte, brauchen wir wol faum

<sup>27)</sup> f. auch Valer. Maxim. 1X, 11, 2. 28) über bas Holgenbe vergl. Appian. Bell. Mithrid. 51 sq., mit ben Auslegern Livius LXXXII. Vellej. Paterc. II, 24. Plut. Sull. 12, 23 sq. Lucull. 3. 29) f. Cleero, Brut. 66. 30) Appian. Bell. Civil. I, 91. 31) Tacitus, Annall. XV, 49. 53 sq. 70. 23) Ibid. XV, 49 sq. 58. 65. 67. 33) Annall. XV, 71. 34) Annall. II, 9. XI, 16. 35) Histor. II, 94.

<sup>36)</sup> Vit. Vespasian. I: "— gens Flevia, obseura illa quidem, ac sine ullis majorum imaginibus: sed tamen reipublicae nunquam poenitenda" etc. über biejenigen, weiche sein Geschlecht bis auf die mythsschen Gründer von Reate in der Urzeit zurückfüßeren wollten, macht sich der Raiser sethst lustig; s. sold. exp. 12.
37) l. l. cap. 1.
38) Bergl. Tacit. Histor. II, 101; die Flavianae partes II, 67. III, 1. Den Aempel der Flavia gens und das dazu gehörige Priestercollegium (Flaviales) neunt Sueton. Domitian. 4. 15.
39) s. darüber Spiakeim, De praestant, et usu numismm. II. p. 603—606.
40) Vit. Vespasian. 3.
33 übergen s. auch Grotefend, dur Geschichte und Geographie von Alt.: Italien. 5. heft. E. 26.

über Betpasian s. de vita et legislatione Flavii Vespasiani Comment. (Jenae 1785.)
41) s. Suston. Domitian.

noch besonders zu erinnern; auch in gabinischen Inschriften fommt, wie Grotefend bemerkt hat, der Rame Mavius aus ber Beit ber Antonine vor; auch finden wir ben DR. Flavius Aper II. als Conful unter Marc Aurel im 3.928 u. c. ober 176 p. Chr. genannt, eben-fo unter Pertinar im 3. 945 u. c. ober 193 p. Chr., beffen Sowiegervater und Prafectus Urbi ben Alavius Claubius Gulpicianus als Conful Guffectus, bemubt, nach bem Tobe bes Pertingr bas Reich an fich ju bringen, worin er jeboch burch Dibius Severus Julianus gebindert warb 12). Um ein Jahrhundert weiter erscheint bann wieber (1044 u. c. ober 292 p. Chr.) Flavius Balerius Conftantius, ber Bater Conftantin's bes Großen; wir finden von nun an ben Ramen Rlavius, wie fcon fruber ben Ramen Cafar, als eine Art von Ditulatur in ber taiserlichen Familie eingeführt 13), beren fic die nachfolgenden Kaifer sammtlich zu bedienen pflegten bis auf Justinianus herab, in deffen feierlicher Titulatur, wie wir fie am Anfange ber von ihm hervorgeru= fenen Rechtequellen (a. B. ber Inftitutionen) lefen, unter anbern Prabicaten und Titeln ber Rame Flavius nicht fehlt. Aber auch bei vielen andern Derfonen ber fpateren Beit kommt ber name Klavins wie eine Art von Borname por, und ohne weitere und nabere Begiehung auf ben faiferlichen Titel, ber indeffen wol ju biefen Ramen bie Beranlaffung gegeben haben mag, wie fie 3. B. bei Flavius Felix, Flavius Caper, Flavius Bopiscus, Fla-(Bergi. Flavius.) (Baekr.)

FLAVIANUS, Patriarch ju Antiochien. Dieser Rann, ber schon in seiner Jugend als heftiger Reterfeind fich bewiefen und namentlich gegen bie Arianer gebon: wert hatte, erhob feinen Gifer fur Rechtglaubigfeit noch mehr, als er Geiftlicher geworben mar, wozu bie vielen Streitigkeiten ber Rirche im letten Biertel bes 4. Jahrh. bas Ihre beitragen mußten. 216 Altefter ju Antiochien unter bem Patriarchen Meletius, welcher einer 20jahris gen Spaltung feiner Gemeinde den Namen gab, fehlte es ihm nicht an Gelegenheit, als Berfechter bes Glaubens fich Anfeben ju erwerben und flets tampfruftig ju fleben, ba die Begenpartei, beren Haupt Paullinus war wider ben Meletius, ebenso wenig jum Schweigen zu bringen war. Nach dem Tobe bes Weletius 381 wurde Flavian sum Bifchof von Antiochien gewählt, ohne bag bie Spalstung befeitigt werben konnte, obwol Chrysoftomus, Diastonus baselbft, auf ber Seite ber Meletianer ftand, nur nicht so heitig und mehr mit Alugheit wider die Gegner kampfend. Flavian, des Redners Werth erkennend, machte ihn 386 zu seinem Prethyter, ihm, wie man aus einigen Stellen seiner Pretigten schließt, einigen Untheil an der dischossischen Verwaltung überlassen, was sich mahrscheinlich am meisten auf Abhaltung öffentsicher Vortrage beschränkte, beren Borzüge sein Bischof ohne Eiferfucht anerkannte. Dagegen ruhmt Chryfostomus in feinen Bortragen vor ber Gemeinbe wiederum feinen Sifcof, nicht beffen Thaten, Arbeiten und Gefahren gum Beile bes Chriftenthums, Die nur mit ber Stimme bes burch bie Apostel rebenben Beistes wurdig beschrieben werben fonnten, fondern vor Allen beffen Dagigkeit, bie er um fo bewundernswerther preift, weil der Bifchof in etnem vornehmen Saufe erzogen worben fei, und bennoch bie Reichthumer verachte und ein ftrenges Leben fubre, noch in feinem ehrwurdigen Alter. Bei anderer Gelegenbeit, und zwar in Abwesenheit bes Bischofes, erhebt er beffen brennende Liebe, ohne welche alle andere Tugend

unnut fei.

Die Arbeiten und Gefahren, welche Flavianus jum Besten des Chriftenthums, d. h. feiner Glaubenspartei, übernahm, lagen also zunächst in ber Glaubenszerrissenheit feiner Stadt, Die nicht blos Arianer mancher Farbe aufjumeisen hatte, fonbern auch ein scharfes Schisma unter ben Rechtaldubiaen felbst. Paullinus ftand namlich als Bifchof an ber Spite ber Alt = Nicher (Alt = Athanafianer), mabrent Meletius und fein Nachfolger Alavian bie neueren Bestimmungen über bie Trinitat vertraten, welche bie meisten Bischofe bes Morgenlandes für fich hatte. Dagegen hatte Paullinus (ober Paulinus) die abendlandischen Bifcofe und namentlich den romifchen Damasus für fic. Die Spaltung war folglich an fich wichtig, mußte aber burch Flavianus' Bahl jum Bifchof an Die Stelle bes Meletius boppelt wichtig werben. Dan hatte namlich bas Schisma baburch zu befeitigen gehofft, baß Beide (Reletius und Paullinus) gemeinschaftlich bas Bisthum vers walten follten, was Paullinus abschlug. Man begutigte endlich bamit, bag man beibe als Bischofe gelten laffen und nach bem Tobe bes Ginen ben Anbern als alleinigen Bischof anerkennen wolle. Satte nun auch Flavianus nebst funf andern angesehenen Mannern in Antiochien, was boch Socrates L. V. c. 5 und Sozomenus L. VII. c. 3 ausgagen, nicht durch einen Eid sich verpflichten muffen, bei einem Tobesfalle eines ber beiben Genannten. bie Bahl zum Bischofe Antiochiens nicht anzunehmen, fo mare boch burch Flavian's Bahl ber erfte Bertrag gebrochen worben, wodurch Paullinus und fein Anhang noch entrusteter werden mußten, als vorher, weshalb Blavia-nus freilich einen schweren Stand von diefer Seite ber haben mußte. Die Uneinigfeit mar ftarfer, als je. Den= noch batte Mavianus im Sangen noch eine viel gunftis gere Stellung, als Paullinus, ba für ben letten nur bie abenblandischen (und Alexandrinischen) Bifchofe, also bie entferntern, waren, wahrend ber erfte bas eigentliche Morgenland für fich hatte, bas bem Einfluffe Staliens auf ihre Angelegenheiten grade bamals nicht wohlwollen konnte. Es war baber auch gar nichts Auffallenbes, baß Meletius jum Concil nach Constantinonel berufen worben war, wo er eben auch ftarb, und nicht Paullinus, mit welchem man auch in Glaubensfachen einen Rampf acbabt baben murbe, ber teinesweges im Sinne ber morgenländischen Richtung lag. Nur bag bies Alles ben Daullinus und seine Partei noch bertnäckiger machen

<sup>49)</sup> Bargl. Meradian. II, 6, 12, Dio Case. LXXIII, 11 aq. Sportian. in Did. Julian. 2. Jul. Capitolin. in Portinac. 18. 49) f. beriber Masword. Conjectann. III, 17. Bergl. and Treball. Poll. in Claudio 3. — Frethunich hat man and bem Cleschichescher Chrisches den Bornamen Flapius gegeben, ber in den handschriften spit.

mußte. Wirklich murben auch die morgenlandischen Bifcofe 382 gu einem Concil nach Rom eingelaben, wohin fie fich jedoch nicht begaben. Der romifche Bifchof Da= mafus erklarte auf biefer Spnobe ben Paullinus, melder auch anwesend mar, fur ben rechtmäßigen Bischof und folog ben Flavian von ber Rirchengemeinschaft aus, mas die Uneinigfeit ber Ratholifchen unter einander felbft nur lebhafter machen mußte, besonders ba ber Raifer Theodos feine icharfen Befete wiber bie Reger oft praftifch gang anders ausuben ließ. Paullinus behauptete fich baber bis an feinen Tob, 388; ja er hatte entweder felbft in ber Perfon bes Evagrius feinen Rachfolger bestimmt, ober feine Unhanger hatten es gethan, woruber bie Rach= richten nicht übereinstimmen. Ja bie nicht eben gablreiche Partei ber Ult- Uthanafianer in Untiochien hielt fich noch aufrecht, als auch ihr neugewählter Bischof bald barauf mit Tobe abgegangen war. Erst 398 wurde durch Chrysfoltomus', des nunmehrigen Patriarchen von Constantinopel, Bemuhungen wenigstens unter ben Bischofen Die vollige Anerkennung des Flavian bergestellt, wenn auch bie Anhanger des Paullinus fich erft 413 jur Bereinigung mit bem allgemein fur rechtmäßig anerkannten Patriarchen gu Untiochien vereinten, mas Flavianus nicht erlebte.

Es wird von Flavianus gerühmt, daß er die Messalianer (oder Massalianer), eine fanatische Sekte von Betbrüdern, woher sie auch von den Griechen Eucheten genannt wurden, Leute, die sich schon früher gefunden hatten, damals aber besonders häusig geworden waren, namentlich Syrien, Pamphylien und Lykaonien mit ihrem Nichtsthun und ihren Unordnungen erfüllten, weshalb sie nirgends geduldet wurden, aus Antiochien verjagte; s.

Messalianer.

Einer seiner besondern Freunde war Diodor von Antiochien, sein Landsmann, welcher Bischof von Tacsus wurde (s. diesen), welcher gemeinschaftlich mit ihm in Antiochien den Kehereien steuerte, auch auf dem Concil zu Constantinopel 381 für ihn thätig war. Mit diesem sorgte Flavianus in Antiochien nicht allein für die Verehrung der Märtyrer, sondern beide Freunde sollen auch in allen ihren kirchlichen Versammlungen für Feststellung des Glaubens an die heilige Dreieinigkeit unter dem Volke dadurch wesentlich gewirkt haben, daß sie nach jedem Psalme das Gloria patri etc. singen ließen, eine Veransfaltung, die ihnen zuerst zugeschrieben wird. Diese Einrichtung könnte vielleicht Veranlassung gegeben haben, beiden besteundeten Männern die Einsührung einer antiphonischen Gesangsweise der Psalmen zuzuschreiben: Prink in s. bistorischen Beschreibung der edelen Sing und Kling-Kunst zc. (1690) meldet im 8. Cap. §. 29 fg. S. 90 und 91: "Flavianus und Diodorus haben kurz nach 361 die Gewohnheit mit abgewechselten Chören zu singen ausgebracht. Basilius, Epist. 63. T. 4. p. 689 seq. Theodoretus im 24. Cap. des 2. Buches schreibt von ihnen: Dieses wunderbare Paar, Flavianus und Diodorus, ehe sie noch das Recht des Priesterthums erlanget, gingen mit dem Bolke um, und reizeten alle an zur Indrünsstigkeit der Gottseligkeit. Diese haben zum Ersten, die Sanger in zwei Chore abtheilend, die Davidischen Lieder

wechselsweise zu singen eingeführt; welches, da es zu Antiochien angesangen worden, allenthalben durch die ganze Welt nachgethan worden." Bon da ist diese Erzählung, die sich allerdings auf Angaben der Alten stütt, in Walther's Tonkünstlerlerikon, von da in Gerbert's, und nach diesem in fast alle neuere Lexika der Tonkunst übergegangen. Da aber offendar der Gesang in zwei Abtheilungen der Singenden auch unter den Christen, nicht blos im Allgemeinen, wie unter Juden und Heiben, älter ist, kann die Einsührung des Bechselgesanges diesen Mannern nur höchstens sur Antiochien, nicht aber im Ganzen deizgemessen werden. In dergleichen Nachrichten ist auch den Alten nicht zu trauen, am wenigsten, wenn von musställsschen Ersindungen die Rede ist, die größtentheils nur Wiederaufnahmen schon dagewesener Einrichtungen, höchssens Erweiterungen oder Beränderungen alter Gewohnsheiten sind. Daher so viele Ersinder einer und derselben Sache, welche nur Verbreiter oder Verbesserer heißen sollten.

Belegenheit ju feiner rubmlichften Sandlung gab

ihm Folgenbes:

2118 ber Raifer Theodofius mit Marimus Krieg führte, wurden bem Bolfe, besonders ben Ginwohnern von Un: tiochien, fehr fcmere Abgaben aufgeburdet, beren Gintreis bung burch bie Unterbeamten noch brudenber gemacht worden war. Umfonft hatte man ben Statthalter um Milberung angefleht. Das brachte die Menge jur Ber: zweiflung, bie fich, nachbem man ben Bifchof Rlavian nicht aufgefunden hatte, in einem furchtbaren Aufruhre Luft machte, fodaß fich ber Statthalter felbft nur mit Dube retten fonnte. Dan rif bie Bilbfaulen ber Raifer nieber, fließ bie größten Beschimpfungen gegen Theobos aus u. f. f. Die Buth ber Menge murbe enblich burch Golbner geftillt, Biele, auch Unschuldige, murben bart bes ftraft. Jest ergriff die Furcht alle Gemuther fo febr. bag bie Bohlhabenben, obichon fie feinen Theil am Aufruhr gehabt hatten, floben, alle Geschäfte fcwiegen und nur die Rirchen von bem gurudgebliebenen Saufen angefullt maren. Dies geschah im Februar 387. Chryfoftomus fuchte ju berubigen und ju beffern in 21 Reben, bie feinen Ruhm außerorbentlich vergrößerten und verbreis teten. Da fdriftliche Bitten an ben Raifer Richts frud= teten, machte fich ber Bifchof Flavianus felbft auf, trot feines Alters und ber übelen Sabreszeit (Undere fegen hingu, felbft feine einzige Schwefter verlaffend, bie mit bem Jobe rang), und begab sich nach Constantinopel, den Kaiser um Vergebung anzustehen. Die Rede des Bischosfes, die nicht er selbst, sondern Chrysostomus mittheilt (Schröckh B. 10. S. 438), drang durch, Theodos verzgab der Stadt in großer Rührung. Diese Geschichte berrichtet Printz zum Preise der Tonkunst mit Ansührung des Sozomen (7. Buch, c. 23) so: "Flavianus, als er bei dem erzürnten Kaiser für seine geängstigten Antiochier, die in ihren Andachten damals sonderliche Lieder chier, die in ihren Undachten damals sonderliche Lieder mit sehr traurigen Melodenen gebrauchten, bat, aber Richts ausrichten konnte, überredete die kaiserlichen Dusstanten, die bei feiner Tafel ju fingen pflegten, baf fie biefelben flaglichen Lieber, fo bie Untiochener gebrauch

121

ten, singen sollten. Als sie dies gethan, ist der Kaiser badurch dergestalt zur Barmherzigkeit bewegt worden, daß er auch die Thranen nicht verhalten komte. Daher er denn den Jorn wider die Antiochener sahren lassen und sie wieder zu Enaden auf und angenommen hat." Ein Jeder lodt sich seinen Stand. Der Musster und Mussikfreund schreibt den Erfolg den Liedern, und der Redener der Rede zu, welches Lehte dies Mal wol auch das Richtige sein möchte. Kurz, Flavianus rettete seine verzweiselte Semeinde vom Jorne des Kaisers. — Mit welchem Judel Flavianus von den Bewohnern seiner Stadt empfangen wurde, brauchen wir nicht erst zu schilbern. Es war der größte Triumph für ihn.

Er ftarb 404 und hat nur einige Episteln und Somilien hinterlaffen, von denen nur noch Bruchftude fich erhalten haben. Dan hat ihn zwar unter die Seiligen verseht, doch ift ihm weber im Morgen = noch Abendlande

ein Tag ber Berehrung ausgefest worben.

Flavianus II. folgte als Patriarch zu Antiochien 499, vertheibigte mit Eifer das chalcedonische Concil, wosdurch er sich beim Kaiser Anastasius so verhaßt machte, daß er 512 ins Elend verwiesen wurde. Unter der Resgierung des Justinus wurde er aber nach dem Willen des Bolkes wieder in die Kirchenducher (Diptycha) ausgesnommen. Ihm und dem Bischofe von Jerusalem, Elias, dem Mitgenossen im Kampse für die Rechtglaubigkeit, ist der 4. Juli zum Gedächtnistage sestgeset worden. s. Baronis Martyrol. roman. (Mainz 1631.) S. 410 und 411.

FLAVIANUS (S.). Es gibt noch viele Beilige dies fes Ramens, die ben beiben eben gefdilberten Sauptmannern in ber Rirche turg beigefügt werden mogen, soweit fle nicht gang gleichgultig finb, ober in Gefellschaft mit anbern Beiligen nur mit ihrem Namen bas Regifter ber Martyrer vermehren. Go foll j. B. um bas Jahr 259 ein gewiffer Flavian, ober nach Unbern Fabian, jus gleich mit einem gewiffen Septimus, nach Undern Septinus, und abermals nach Andern mit einer gewiffen Septimia ben Martyrertob erlitten haben. Dan gibt ibnen ben 25. Mai. — Desgleichen wird ein anderer Flavianus, ben Andere Flavinus nennen, angeführt, welcher mit einem beiligen Gaturninus (beffen Rame auch unter ben Beiligen febr oft vorkommt) gleichfalls auf ben 25. Rai gesett wirb. In bes Baronius Martyrol. roman. fleht Richts von ihnen. - Dergleichen ibergeben wir, und wahlen bafur nur biejenigen, bie in iraend einer hinficht etwas Bemerkenswerthes bieten. Dabin rechnen wir

S. Flavianus, Bicar Prafect zu Rom, welcher feisnes Bekenntniffes wegen unter Diocletian im J. 303 litt und den 28. Jan. zu seinem Gebachtnißtage erhielt. Ran vergleiche Baronis Martyrol. roman. p. 75 b, wo ausdrücklich gesagt wird, daß seine noch vorhandene Les bensbeschreibung einiger Berichtigung bedarf. Mehr über ihn findet man in Actis Sanctorum Januarii T. II. p. 833 etc. Ebenda wird vorzüglich noch ein anderer

S. Flavianus genannt, ber Bater ber heiligen Jungs framen Demetria und Bibiana, ber Gemahl ber heiligen L. Cocoff. b. 28. u. R. Crite Section. XLV.

Dafrosa, beren Acta ben 4. Jan. stehen, in welchen auch über Flavianus gehandelt wird. Sein Sedachtnistag ist der 22. Dec., an welchem Tage er auch im romisschen Martyrolog verzeichnet ist. s. Baronius p. 773. Einige alte Handschriften haben Fabianus sur Flavias nus. Er litt als Erpräsect unter Julian am Orte seiner Berbannung ad Aquas Taurinas in Tuscia. (Uber den Ort s. Plissus lid. 4. cap. 5.) — Unter demselben Kaiser Julian soll auch noch ein Bischof

S. Flavian mit seinen Alerikern Deobat und Pelas gian die Ehre des Martyrerthums zu Antiochien erlangt haben. Man nennt den 28. Jan. als den Tag ihrer Berehrung. Das Martyrol. roman. kennt an diesem Tage keinen solchen, und die Acta Sanctorum überges hen diesen heiligen, wie viele andere dieses Tages, gleichsfalls, wobei ausdrücklich gesagt wird, daß man die Ramen dieser weggelassenen heiligen in den von Einigen angeführten griechischen Berzeichnissen gar nicht gefunden habe. Es steht also mislich mit diesen heiligen. An eine Berwechselung mit dem früher beschriebenen Bischose gleiches Namens zu Antiochien, welcher mit dem Bischose Elias von Jerusalem am 4. Juli verehrt wird, ist gar nicht zu denken. — Nicht minder nennenswerth wegen

feiner großen Fertigfeit im Bungern ift ein

S. Flavianns, welcher unter bem Raifer Balens bie Belt floh und als Einfiedler feine Tage in einer Celle zubrachte, wo er es 60 Jahre lang unter fo gros Ben Entfagungen aushielt, bag er in jeber Boche nur ein einziges Mal Speise zu sich nahm. Man gibt biesem Bunbermanne ben 16. Febr. Allein im romifchen Rattyrolog fleht er nicht, was übrigens noch tein Beweis gegen bas Dasein bieses Mannes genannt werben tann. Es fehlt hier Mancher, bessen Berehrung bie Papfte felbft in anbern ganbern ber Christenheit, ober auch nur in gewisfen Rirchsprengeln zuließen und beftatigten, ohne bag fie auch Berordnungen jur Aufnahme in bas romifche Martorologium gegeben hatten, bas niemals beabfichtigte, alle Beis lige in fein Bergeichniß aufzunehmen. Dagegen bringen bie Acta Sanctorum T. II. Februarii p. 886 und 887 bas Sauptfachlichfte über biefen Ginfiebler, ber fich auf bem Gipfel eines Berges nieberließ, wo er teines Denfchen anfichtig murbe. Rur in Baffer getochte Rrauter ließ er fich wochentlich ein Dal burch eine tleine Offnung feis ner armfeligen Celle reichen. Durch ein folches, 60 Jahre lang ohne irgend eine Anderung fortgefett frommes Les ben erhielt er von Gottes Gnaben fo große Bunberfraft, baß er burch fein Gebet einen ungeheuren Drachen tobtete, ben Teufel aus einem jungen Menschen trieb und Andere blos mit dem Beiden des beiligen Kreuzes vom Tobe rettete. Beit und Ort seiner beiligen Thatigfeit werben in ben griechischen Menaeis nicht angegeben. Dan vergleiche Theodoretus, Hist. eccles. lib. 4. c. 24 und vor-Buglich c. 25. — Einiges Schwankende über ihn bleibt boch. Bahrscheinlich gab es auch im Morgenlande mehre Beilige biefes Namens. - Ein

S. Flavianus und Crescentius werden als vomifche Martyrer gerühmt. Der Papst Innocentius X. lies
bie Uberrefte berfelben aus bem Coemeterio Colpodii

122

nach Ofterreich in bas Rarmeliterflofter S. Annae fchaf: fen, welches von ber Gemablin Ferbinand's II. gegrunbet worben war. Ihr Tag ift ber 31. Das Das Das bere über fie Acta Sanctorum T. VII. Maji. p. 418. Ferner wird noch ein Schuler Coprian's, ber mit andern Schulern biefes Bifchofes, als mit Montanus, Lucius, Julianus, Bictorinus und mit vielen Unbern ben Darty: rertob erlitt, unter ben Raifern Balerian und Gallien 259

in Carthago genannt, ein Diafonus zu Carthago. S. Flavianus. Über ihn und feine Gefahrten f. Baronius, Annal. ad annum 262; Surius, de probatis Sanctorum vitis, mo aus einem alten Ms. S. Maximini ein Schreiben mitgetheilt wird, welches biefe Beili= gen felbst aufgefest haben follen, was bann von Unbern balb barauf ergangt worben ift. Man lieft biefes Schreis ben auch in Act. Sanctorum T. III. Februarii, p. 455: Epistola Martyrum de captivitate, inedia et tormentis in carcere toleratis. Florian, ben feine Benoffen felbft ber Gemeinbe Carthago's gern erhalten woll: ten, vereitelte bie Bemubungen berfelben burch aufrichtiges Befenntnig und wurde einige Tage fpater gum Tobe gebracht. 3hr Tag ift ber 24. Febr.

Un bemfelben Tage werben noch mehre Martyrer verehrt, Die in Nitomedien bluteten. Baronius gedenkt ibrer nicht, wol aber bie Acta Sanctorum T. III. Februarii. p. 460. Unter biefen 48 Blutzeugen finbet fich auch ein Flavianus, zwei Felir, Florentius, Titianus, Feli: ciffimus, Fortunatus und eine Fortunata. - Bu biefen

noch ein

S. Flavianus, Bifchof von Augustodunum (Autun), beffen Gebachtniftag am 23. Mug. gefeiert wirb. Baron, Martyrol. roman. p. 522. Das Ausführlichste in Act. Sanctorum T. IV. Augusti. p. 643 sq. Alte Kirchen: tabellen ber Stadt Mutun und mehre alte Martyrologien gebenten bes Mannes und feiner Berehrung; allein feine Thaten find unbefannt und fein Beitalter ungewiß. Coin-

tius fest ihn vom Jahre 610 an. (G. W. Fink.) FLAVIANUS, Patriarch ju Conftantinopel. Bon ben Lebensverhaltniffen Flavianus', bie vor feine Erhes bung auf ben bifchoflichen Stuhl ber Sauptfladt bes morgenlandifchen Raiferthums fallen, hat uns Diemand etwas Blaubwurdiges hinterlaffen, außer bag er in Conftantis nopel Presbyter und Rirchenschagbewahrer mar; feine Ernennung jum Patriarchen ju Conftantinopel gegen bas Enbe bes Jahres 447 ift ber Anfang feiner Geschichte, bie fo febr in bie Wirren jener Zeit verflochten ift, bag fie, ohne unverständlich ju werben, gar nicht von einer überfichtlichen Berührung berfelben getrennt werben fann. Borguglich find es bie monophpfitifchen Sanbel, in welche ihn feine Stellung verwidelte. Man vergleiche baber ben Artifel Monophysiten, jur Erganjung beffen, mas bier nur furg angebeutet werben barf.

Gleich beim Untritte feines boben Umtes erwies fic Flavian als geraber und rechtschaffener Dann, ber aus Unrecht fein Recht machen wollte, wenn auch Gefahren bamit verbunden maren. Es herrichte Theodofius II., ber, von ber Pulcheria jum Frommler erzogen, ebenfo fdwach als bespotisch banbelte, ein Spiel fchlauer Ropfe

und verschmitter Gunftlinge. Giner ber bebeutenbften, au-Ber ber herrichfüchtig frommen Pulcheria, mar ber Gunuch Chryfaphius, beffen Rante ben Raifer fo umgarnt bielten, bag mehr ber Berfchnittene, als ber Raifer regierte. Diefer Chrpfaphius hatte nun, fei es aus Dabfucht, ober weil auch ihm, wie vielen Undern, Die Babl Flavianus' ungelegen fam, im Namen bes Kaifers, welden ber Gunftling babin vermocht haben foll, nach ber Erzählung bes Theophanes (Chronogr. ed. Paris. p. 84), für bie Bahl jum Patriarchen ein Gefchent (edloyla) gefobert, bamit er eine Gache gegen ibn batte, ober bavon Gewinn goge. Flavian hatte ben Muth, Richts als reine Brobe ju überfenden, die ihm mit bem Bedeu: ten gurudgefchidt murben, ber Raifer verlange einen gol= benen Segen. Der Bifchof erwieberte, Golb babe er nicht, wenn er fich nicht an ben beiligen Gefagen vergreifen folle. Diefe Feftigfeit Flavian's gegen ein ungebuhrliches Ber: langen eines fo vielgeltenben und machtigen Bunftlings gibt ein gutes Beugniß fur die Gefinnung bes Patriarchen, bem es nicht verborgen fein fonnte, bag er fich baburch einen farten Gegner am Sofe ichaffen mußte. Bare auch Flavian bamals ichon unterrichtet gewefen, bag biefe Fobes rung an ihn ohne Biffen und Billen ber Pulcheria erfolgte, auf beren Beiftand er bann etwas ju rechnen Soffnung gehabt batte, fo murbe bennoch feine That immerhin eine ebenso muthige, als gefahrliche genannt mers ben muffen, ba ihm bie Dacht und Berfchmistheit bes Chrofaphius gar nicht ungewiß geblieben fein fonnten, als welcher fogar beimlich am Sturge ber Pulcheria arbeitete.

Ginen zweiten, faft nicht minber gefahrlichen, Wegner fcuf er fich baburch, baf er bie Unverwandten und Freunde bes Cprillus, welche Dioscurus, ber Patriard von Alexandrien (f. biefen), um Umter und Bermogen gebracht batte, ju unterftugen feinen Unftanb nabm. Bon biefem furchtbaren Beloten fonnte Flavian nichts Gutes erwarten. In biefer ichwierigen Stellung fonnte es baber ihm felbft faum unerwartet fommen, bag ein Theil ber morgenlandischen Bischofe Unfangs ihn mit Mistrauen betrachtete, bas baburch verftartt werben mußte, weil Flavian es gerathener fand, ben Beg ber Milbe, und nicht bes icharfen Ginfchreitens in Glaubensmishelligfeiten einzuschlagen. Gin folches Berfahren, bas nicht zu tabeln mare, wenn es ihm auch nur bie Rlugheit vorgeschrieben haben follte, beobachtete er offenbar fo lange als moglich, auf ber erften, unter feinem Borfige ju Conftantinopel gehaltenen Synobe (feiner allge-meinen) am 8. Nov. 448. Gie murbe nach Balch (welder im 6. 2. feiner Regerhiftorie am ausführlichften bar: uber berichtet) im geheimen Bimmer bes bifcoflicen Das laftes gehalten, und betraf junachft Anflagen einiger Bis fcofe vom Detropoliten ju Garbis, Florentin. Darauf bat Eufebius, Bifchof von Dorplaum in Phrygien, um Borlefung einer Klagfchrift gegen ben Urchimanbriten Eutyches ju Conftantinopel, einen Abt, ber fich icon gegen ben vorigen Patriarchen wiberfpenftig bewiefen batte. Flavian befahl die Borlefung, zeigt fich mit Gufebius, mels der bie ju Dicaa und Ephefus feftgefesten Lehren (alfo auch bes Cyrillus) fur rechtglaubig erfennt, einverstanben, t jedoch den Eusebius, sich freundschaftlich mit Eutys n befprechen, was biefer für oft gefcheben und für lich ertiart und auf eine Borladung bes Archimans bringt. Die Borlabung ergeht. - In ber zweis itung am 12. Nov. verantagt Eufebius bie Borles ber beiben Briefe bes (entschlafenen) Eprill, welche m und Alle fur richtige Auslegung bes micaifchen ensbefenntniffes annehmen. Flavian bestimmt im rftanbniffe mit allen Unwefenben: "Bir betennen baß Chriftus nach ber Menschwerdung aus zwei en in einer Person sei ein Christus, ein Sohn, ein 'Am 15. Nov. berichteten bie Abgesandten an butpches, er sei entschlossen, sein Rlofter nicht zu en, bitte aber, ber Synobe anzuzeigen, daß er im fe Eufebius feinen alten Feind ertenne, ber ibn gu mpfen trachte; übrigens fei er bereit, ben Batern cha und zu Ephesus, auch ben Erklarungen berfelnautreten, mit Borbehalt ber Forfdung in ber bei-Borift, welche über ben Batern ftebe. Geine meis Bufate enthielten jedoch ben Glauben an eine Ras fleisch = und Denich = geworbenen Gottes. me brang auf wiederholte Borfoberung, Die gebilligt Bugleich erwies fich, baf Eutyches bie Ribfter tabt und Umgegend für fich zu gewinnen beftrebt Da auch bie zweite Labung abgeschlagen wurde, en ber Abt ben Abgefandten eine Schrift an bie e einhandigen wollte, welche nicht angenommen erging am 17, eine britte Labung mit Berufung g Gefete. Eutyches fanbte einen Abt an bie Berung, ber in feinem Namen ben Beitritt erflaren da er sekhft trant sei: allein alle blieben bei ihrer mg perfonlicher Stellung, worauf fich Eutyches tift bis jum nachften Montage erbat, welche Flabewilligte. Um 22. Nov. erschien Eutyches, von Monchen und Goldaten begleitet, welche erft Sit ber Person bes Abtes verlangten; ber Raifer aber ben Minister Florentius als Beifiger abgeschickt. bies hatte Chrysaphius bewirft. Rlager und Be-: Kanden nun einander gegenüber. Nach einigen metungen übergab Entyches einen Auffat jum Borwas Flavian bebentlich fant, worauf Eutychet ich erklarte, bag ber Sohn um unfere Beils wils s bem Bleische ber heiligen Jungfrau vollkommen h geworden. Rach naherer Befragung, ob Chriftus feiner Gottheit mit bem Bater und nach feiner Meit mit feiner Mutter gleiches Befens fei, Eutoches mancherlei Ginwendungen, verwahrte us er baburch ben menschlichen Leib nicht zu einem Settes gemacht wiffen wolle, und verficherte wiet, daß er früher nicht, wie die jetige Synobe gelehrt von nun an jeboch fo lehren wolle, weil ihre Beies gefagt habe. Flavian bemertte, baß aus Enty-Ertfarung ber Berbacht entstehen tonne, als sei bie von zwei Raturen und der homoufie eine Reue-Morentine ftellte baher bie Frage fo: Db Eutyches me fir gleiches Befens mit uns und nach ber jwerbung aus zwei Raturen glaube? worauf er rtete: Ich betenne, bag unfer Derr vor ber Bereis

nigung aus zwei Raturen gewesen, allein nach ber Berseinigung bekenne ich nur eine Natur. Bald barauf noch hinzusigend, Athanasius habe niemals zwei Raturen gelehrt. Die Synobe erkannte ihn also der Irriehren des Balentinus und Apollinaris schuldig, entsetze ihn als einen Lästerer Jesu Christi, unter Ahranen und Seuszen, seiner Priesterwürde, des Borsteheramtes im Aloster, und schloß ihn von der Airchengemeinschaft aus, sodas Alle, die mit ihm umgehen und ihn besuchen wurden, gleichs saus kirchenbanne versallen waren.

Eutyches beschwert sich vor bem Kaiser über unge-rechte Behandlung von ber Synobe, über Berfalfchung ber Acten u. s. w. Ramentlich warf Eutyches spater in feiner ber Synobe ju Ephefus übergebenen Rlagschrift bem Fluvian vor, diefer fei foon ju fehr mit seinem Unklager, bem Eufebius, einig gewesen, habe ibn fcon vor feiner Bertheibigung verbammt, Richts bon feiner Appellation an ben romischen Leo und ben alexanbrinifcen Di= osturos erwähnt, als ob ihm allein bie Dacht ber Ents fceibung guffebe, weshalb er auch bes Berklagten Bertheibigungefchrift nicht angenommen. Raturlich reichte bie Spnobe Gegenbeschwerben ein und gab namentlich teine Appellation ju; ja Blavian erflarte in feinem Schreiben an Leo biefe Ausflucht fur leere Schmeichelei. Bald ers flatte zwar ben Flavian und bie Spnobe fur unschuldig: baß es aber auf ihr fo larmend und hitig zugegangen ift, bag Giner bes Unbern Bort nicht mehr boren tonnte, geben felbft mehre Bifcofe ber Synobe gu, fowie baf bie Berbammung des Abtes ichon vor feiner Bertheibigung fertig gewefen und vorschnell von Afterius abgelefen worben sei. Eine besonnene, ruhige Besprechung über die streitigen Punkte hatte allerdings gefehlt. Der Raifer verordnete baber mit Recht 449 eine Untersuchung ber Sache vor brei kaiferlichen Staatsbeamten, wo Mavian und 33 Bischofe nebft brei Monden bes Gutpdes unterhandeln follten. Mit ber Appellation fteht es am fcwierigften; unzweis beutig bleibt es, daß Eutyches, wenn auch fpater, nicht allein an Leo von Rom, fondern auch an Diosturos von Alexandrien appellirte; ja Florentius erzählt, Eutyches habe gewünscht, bag feine Sache auch noch vor bem Bis fcofe von Berufalem unterfucht werben mochte. (Flavian's Briefe an Leo fteben unter bes Letten Briefen.)

Bor Allem muß bemerkt werben, daß Flavian seine Particularsynode 448 keinesweges um des Eutyches wils len angeseth hatte, sondern daß sie erst vom Eusedius zu einer Anklage des Abtes benutt wurde, welcher durch seine Widerspenstigkeit den Ansangs milden Patriarchen umgestimmt hatte. Zedenfalls handelte Eutyches einseitiger und sehlerhafter, als Flavian, welchem Letten auch Leo endlich gegen Eutyches beitritt. Dioskurds hingegen nahm den Eutyches in die Kirchengemeinschaft wieder auf, wodurch er sich als offenbaren Gegner Flavian's hinstellte. Die Spannung beider Parteien nahm also zu und der breitete sich nach verschiedennen Seiten. Suchte auch der kaiserliche hof den Streit in Sute zu beseitigen, so wurde doch eine Hinneigung desselben auf Eutyches' oder Dioskuros' Seite sehr bemerklich. Der Kaster soderte dem Flavian ein Slaubensbekenntnis ab, wahrscheinlich um viels

leicht beibe Manner um so eber ausgleichen zu konnen. Das noch vorhandene Glaubensbetenntnig ift auch von ber Art, daß eine Ausgleichung fehr leicht gewesen ware; benn Blavian feste ju feiner Lehre von zwei Raturen in Chrifto noch bingu: "Doch leugnen wir nicht, bag man auch Gine Ratur Gottes bes Bortes, bie aber Fleisch und Mensch geworben ift, fagen tonne, weil aus beiben Giner und ebenderfelbe unfer Berr Jefus Chriftus ift." Dennoch blieb man bartnadig auf ber Seite bes Diosturos und Eutyches, bie Beibe auf eine allgemeine Synobe brangen, welche auch, da fie in ber Gunft des Chrysaphius und folglich des Hofes standen, von Theobos II. bewilligt, und auf ben 1. Aug. 449 nach Ephesus ausgeschrieben murbe. Rach noch vorbandenen faiferlichen Schreiben erhielt Diosturos Befehl, fich mit gehn Metropoliten und gebn frommen Bischofen feiner Dioces einzuftellen, obne daß ein Berufener bei fcwerer Strafe fehlen, ober ein Unberufener fich einmischen folle. Theodoret, auf bie Stadt Cyrus beschrantt burch faiferlichen Befehl, folle nicht eber erscheinen burfen, als bis er von allen Bischofen verlangt wurde. Dagegen folle ber Abt Barfumas bie morgenlandischen Abte mit Git und Stimme vertreten, Dis osturos aber ben Borfit haben. Des Eutyches Richter follten zwar gegenwartig fein, jeboch ohne Stimmrecht; bie Minister Elpidius und Eulogius waren beauftragt, Unruben zu verhuten und bie Ordnungeftorer gefangen ju fegen, weshalb ihnen Golbaten mitgegeben murben, welche im Nothfalle zu unterstützen ber Proconsul von Aften Befehl erhielt. Aurz ber Kaifer nahm Partei und ertlarte sogar in einem Schreiben, bag Theodoret auszus foließen fei, weil er gegen Cyrill geschrieben habe. Daß ferner burchaus Richts gegen ben ju Nicda .fefigefetten Blauben gefchehe, follten Alle bem Urtheile bes Diosturos unterworfen fein. Flavian bingegen wurde beschulbigt, ben gangen Streit erregt und fortgefett zu haben wiber alle Borfiellungen bes Raifers. — Der Ausgang bes Concils ftand alfo im Boraus feft; es war nicht ichwer, von bem gangen Spiele uble Folgen zu befürchten, bie auch Theodoret vorberzufagen teinen Anstand nahm, fo fehr er auch wußte, bag er baburch ben Sag bes Dios: turos gegen fich noch mehr entflammen wurde.

Jest hatte ber romische Patriarch Leo, an welchen Flavian ben Sanbel mit Eutyches berichtet hatte, was jestoch zu spat eingetroffen sein mußte, weil Leo in einem Schreiben an ben Kaiser sich barüber beschwert, baß ihm Flavian nicht die schuldige Rachricht barüber ertheilt habe, sowie in einem Briefe Leo's an Flavian vom 18. Febr. 449, worin er Ausschluß über den Grund der Absetung des Eutyches wünscht, alle Ursache, sich mit den Gegnern des Dioskuros zu vereinigen, da dieser hochsahrende Mann seit einiger Zeit Rom vollig vernachlassigt hatte, weil er seines Sieges über das Patriarchat zu Constantinopel ohne Roms Beistand, das früher in dieser Angelegenheit mit Alexandrien gemeinsame Sache gemacht, schon gewiß war. Die seltene Erscheinung, daß sich der römische Stuhl für den constantinopolitanischen erklärte, um die keit um sich greisende Sewalt des alexandrinischen zu beengen, war eine ganz natürliche. Leo erklärte sich nun dabin,

baß Eutyches, auf beffen Seite Diobturos fanb, als Reber ju verbammen fei, wenn er nicht Biberruf leifte. Daffelbe, nur in gelinderen Ausbruden und nach vies len Schmeicheleien fur ben Raifer schrieb er an Thes bos, ermunterte auch bes Raifers Schwefter Pulderie, nicht vom rechten Glauben ju weichen, fonbern fich gegen Eutyches zu erklaren. Dabei berief er fich oft auf fein Schreiben an Flavian, worin er bie mahre Lebre von ben zwei Raturen abgehandelt hat. Diefes Schreiben. ber 28. Brief, ber vielfache Bichtigfeit erlangt bat, follte nach Leo's Bestimmung auf ber Synobe gu Ephefus, bie nun einmal nicht gu hintertreiben mar, vorgelefen werben, benn Leo hatte brei Abgeordnete und einen Retar borthin geschickt. Der Brief wurde aber nicht vorgelefen, sondern Eutyches fur rechtglaubig erklart, weil er bei bem Bekenntniffe ber Bater verharre. Das unwins bige, zugellos robe Berfahren biefer Synode, Rauberfonobe genannt, haben wir hier nicht zu schilbern, nur bag, nach erfolgter Bieberaufnahme bes Eutoches in Die Rirchengemeinschaft und feine Amter, Flavian und Eufebius ale Unruheftifter abgeset wurden, einzig mit Gegensprud ber romifchen Abgefandten. Diosturos feste feft, baf Beber, welcher auch nur neue Untersuchungen über ben angenoms menen Glauben anftelle, ftraffallig fei. Flavian bingegen appellirte an ben romifchen Bifchof und eine von ibm m haltende Synode. Das ift die gewöhnliche Erzählung, melde auch in ben Berbaltniffen ibren Grund bat: bennoch meldet Balch im 6. B. f. Regerhiftorie S. 227 aus bem Prototolle nur foviel, nach Diostur's Bortrage ber Entsetzung Flavian's und Eusebius von allen gottesbienftlichen und bischöflichen Burben: "Auf biefen Bortrag fagte Flavian nur: ich appellire von bir; Gilarus (ber romifche Abgefandte): ich miberfpreche." Dies gibt aber bet Sache eine gang anbere Benbung, bie auch eines Patriarchen von Conftantinopel anftanbiger ift. - Allerbings fpricht Leo's 44. Brief an ben Raifer Theobos unter Inbern, bag fein Diaton Silarus babe entflieben muffen, um nicht vom Diosturos gur Unterschrift ber Berurtheis lung bes Flavian gezwungen zu werben, und baf Ha-vian ben romischen Abgeordneten eine Appellationsschrift übergeben habe (bie Epistel ift vom 13. Oct. 449). Allein es ift bier nur im Allgemeinen von einer Appellation bes Flavian die Rebe, nicht baß fie an Leo ober ben rimifchen Stuhl gerichtet gewesen fei, mas Leo gu fagen gewiß nicht unterlaffen haben wurde. Flavian's Appellationsschrift, welche ben besten Aufschluß geben wurde, if nicht mehr vorhanden, sondern nur ein in spatern Beiten aufgefundenes Bruchftud eines Schreibens Flavian's an Leo, welches aus einer romischen Sanbschrift befteht und sehr verbachtig ift, endlich sogar Richts von einer Appellation, nicht einmal von einer Befchwerbe enthalt. Bes bingegen in ber golge von mancherlei Seiten ber gu Gunften bes romifchen Stuhles baraus gemacht worben if, beweift Nichts. Man vergleiche barüber Balch a. a. D. S. 257 — 260. Es wird bort noch gezeigt, baf Leo felbft barin Richts anderes, als Flavian's Billen gefeben, baß feine Sache auf einer neuen Spnobe unterfuct werben folle. — In Conftantinopel fcbritt man balb bereuf

k einer-neuen Patriarchenwahl. Anatolius, Altester aus Merandrien. welcher als Anhanger Diostur's fich eben in Conftantinopel aufbielt, murbe an Rlavian's Stelle ernennt, eine gang natürliche Rolge ber Sachlage, Die wieder Richts als die Absetzung Flavian's und die Richtung ber hofpartei beweift. Dennoch hatte Flavian auch im Morgenlande, bas fich gespaltet hatte, einen Theil far fich, namentlich Rleinafien und Pontus, an welche Sich Rom um fo mehr ichließen mußte, weil Diosturos enblich auch ben Leo in ben Bann gethan erflarte. Als nun 450 Theodos II. ftarb und Pulderia ober ihr Schein: emahl Marcian an die Regierung kam, Feinde aller Lubanger und Gunftlinge bes verstorbenen Raifers, ans derte fich auch die Hoftheologie, sodaß die Gegenpartei den Sieg nicht durch ihre Anstrengung ober Weisheit, fondern von felbft burch bie Dacht ber weltlichen Berrs fcaft gewann, was fich auf bem neuen, im Grunde eben www.urbig larmenden Concil ju Chalcedon 451 verwirklichte. Flavianus mar aber unterbeffen geftorben, chne bag etwas Anberes mit volliger Gewißheit ju ermitteln ift, als baß er 451 nicht mehr unter den Lebenden fein konnte, was ein Brief Leo's an Pulcheria (ep. 79, batirt vom 13. April 451) beweift, worin er ihr wegen ber Rurforge fur Flavian's Leiche bankt. Db aber Flavian an den Bunden, die er von den Schlägen und Fußtritten bes Diosturos und Barfumas erhalten habe (Rishandlungen mogen vorgefallen fein) turg nach bem Ende bes Concils zu Ephesus gestorben fei, bleibt ungewiß, ob es gleich Liberatus berichtet. 3m Brevicul. histor. Eutych. beißt es: Flavianus murbe verwiesen und farb zu Epipa, ober (hypapus) in Lybien, entweder eines naturlichen ober verursachten Tobes. Andere (Prosper?) fagen, er fei unter ben Banben berer, bie ibn an ben Ort feiner Berweisung batten bringen follen, burch einen rubmlichen Cob ju Chrifto gegangen. Roch Andere feben ben 18. Febr. 450 als feinen Tobestag. Geine Leiche if nach Constantinopel gebracht und feierlich beigesetzt wor= ben. Enblich follen feine Reliquien nach Italien gebracht werben sein. Ran zählt ihn zu den heiligen; s. Acta Sanct. T. 3. Febr. s. p. 71—79 und Baronii Martvrol. roman. 18. Febr. Seine beiben Epifteln und scin Libellus fidei Theodosio Imperatori oblatus fleben im T. 4. Conciliorum. (G. W. Fink.)

FLAVIGNY, das alte Flaviniacum, 22° 12' 5"
L. 47° 30' 47" Br., kleine Stadt auf dem Berge Dzerain an einem kleinen Flusse zwischen Dijon und Saumur, hauptort eines Cantons im Bezirke Saumur, Des partement Côté d'or, 150 hauser, 1500 Einwohner, eine Kirche, ein hospital, Bein: und Anisbau. Die früher viel bedeutendere Stadt lag nach Frankreichs alterer Einstheilung in Bourgogne, in der Landschaft Aurois, hatte einen besondern Gouverneur, ein herrschaftliches Gericht, eine Rairie und eine berühmte Benedictinerabtei. Diese wurde 722 von dem Abte Bidradus gebaut und dem Apostel Petrus und dem Martyrer Prosectus geweiht, dessen Reliquien 763 hierher transseriet wurden. Der Ibt hatte bei der Bahl des Bischofs von Autun die erste Stimme.

FLAVINA, kommt als ein kleiner Ort im sublichen Etrurien bei Silius (VIII, 490) vor. Auch Birgilius (Aen. VII, 696) nennt Flavinia arva in Berbindung mit dem Berge Soracte, woraus die Lage des Ortes els nige Bestimmung erhalten mochte. (L. Zander.)

FLAVIOBRIGA, eine Colonie in Spanien, auvor Amanum portus genannt, indem Plinius (IV, 19) bes merft: Amanum portus, ubi nunc Flaviobriga, colonia civitatum IX. zu beren Anlage also neun Stabte beigetragen batten. Wann biefe Unlage stattgefunden, ift geschichtlich unbefannt. Doch wird von einigen Reueren vermuthungsweise angegeben, daß der Raifer Flavius Bespafianus außer andern Stadten, welche nach ihm Flas viana heißen, auch Flaviobriga angelegt habe 1), oder wes nigftens, bag bie Stabt ju Ehren bes genannten Raifers, welcher ben Spaniern bie Borrechte ber lateinischen Bolter geftattet bat, ben Bornamen beffelben, wie auch viele andere Stabte, angenommen habe 2). Im Betreff ber Lage von Flaviobriga ift nach Ptolemaus zu bemerten, bag es bie einzige Stadt ber Autrigoner an ber Kufte, und zwar an ihrer Oftseite, mar. Bon Ginigen, namentlich von Joh. von Ferreras, wird Flaviobriga fur bas jegige Bermeo in Biscapa gehalten. Andere nehmen bafür wahrscheinlicher bas gegenwartige Bilbao an 3), und Mannert gibt bierfur folgende Grunde an: Flaviobriga konne Bermeo nicht sein, weil es Ptolemaus in einen tiefen Busen setze. Es sei Bilbao, benn die See ftrome bis an diese Stadt, und der Fluß Nerva (Pbapchalval), welcher sie bespuble, sturze sich etwas westlicher in die See; grabe nach ber Bestimmung bes Ptolemaus. Dens telle (S. 38) nenne den Fluß Ravion 1). (F. Wackter.)

FLAVIONAVIA, eine Stadt bei den Paesikern, wie Ptolemaus angibt. Die Paesiker wohnten nach Plinius auf einer Halbinsel. Man findet wahrscheinlich, daß unster Flavionavia der Hafen Fuances auf der Landspise über Santillana in la Montana zu verstehen \*). (F. Wacktor.)

FLAVIOPOLIS. Eine Stadt dieses Namens nennt Ptolemaus (V, 1) mit dem Jusate, daß sie auch Krasteia heiße, woraus man schließen mag, daß dieser Ort nach einem der drei Kaiser aus der Flavischen Familie des nannt worden sei. Es lag aber dieses Krateia im dßzlichen Theile Bithyniens, wie aus dem Itinerar. Anton. p. 200 und dem Hierotles (p. 695) erhellt. Ihre Ruinnen glaubt man in der Nähe von Sheredah zu entzdecken. — Ein anderes Flaviopolis lag im rauben Kilifien, und zwar nach Ptolemaus (V, 8) in der Landsschaft Charatine, welche im Inneren des Landes am ober ren Kalpfadnos sich ausbreitete. Mit diesem Flaviopolis ist daher eine Stadt Flavias, welche im Itiner. Anton. p. 212 und bei Hierotles (p. 706) genannt wird, sür ibentisch gehalten worden; allein die Berbindung, in wels

<sup>1)</sup> s. Fortsehung ber Allgem. Welthistorie, herausgegeben von Baumgarten. 13. Ah. S. 142. 2) Joh. von Ferreras, Allgem. Historie von Spanien. 1. Bb. (halle 1754.) S. 364. 3) Fortsehung ber Allgem. Welthistorie a. a. D. 4) Mannert, Geographie ber Griechen und Romer. 1. Ah. S. 352.

<sup>\*)</sup> f. Mannert, Geographie ber Griechen und Romer. 1. Ih. S. 348,

der Flavias in ben angeführten Stellen vortommt (18 Millien von Unagarbos und bei Sierofles im zweiten, b. b. offlichen, Rilifien) lagt feinen Zweifel übrig, bag Rlavias mit Klaviopolis nicht zu verwechseln ift. brittes Flaviopolis lag nach Plinius (H. N. IV, 18) in ber thrakischen Lanbichaft Ranike, welche fich in bem offlichften Theile Thrafiens gegen Bygang bin ausbreitete und mit ber am Pontos Eurinos gelegenen Canbicaft Aftike grenzte (Ptolem. III, 11. Steph. Byz. s. v. Kaivol. Liv. XXXVIII, 40). Gine genauere Bestimmung (L. Zander.) über ihre Lage ift nicht ju ermitteln.

FLAVIUS, als Ehrenname ber fpateren romifchen Raifer und Befehlshaber und bes Ronigs ber Dftgothen, bes Königs ber Weftgothen, bes Konigs ber Langobarben feit ber Beit bes Raifers Bespafianus. Mus ber Gens Flavia waren Titus Flavius Bespafianus Augustus und feine Sohne Titus Flavius Bespafianus Augustus und Titus Rlavius Domitianus Muguftus. Durch biefe Raifermurbe erhielt bie Gens Flavia unfterblichen Ruhm, und Domitianus verwandelte das Haus, in welchem er ad Malum Punicum geboren war, in ein Templum Gentis Flaviae. Die Erinnerung an die Kaiser Bespafian und Titus verlieh ober fcbien gu verleihen benen bo= ben Berth, welche aus ben Flavifchen Gefchlechtern famm= ten ober fammen follten. Bon bem Raifer Claubius ruhmt Trebellius Pollio, bag er bie Flavifchen Gefchlechter, welche bem Bespafianus und Titus angebort batten, fortgepflangt 1), und nennt ihn Flavius 2) Claudius. Unsgewiß ift, ob Claudius wirklich aus bem Flavischen Gefcblechte ftammte, ober fich nur als aus bemfelben entfproffen bat ausgeben laffen. Merkwurdig ift, bag er auf ben Mungen ) Marcus Aurelius Claubius genannt wirb, und Trebellius ibn boch Flavius nennt. Db er biefes, wie man 1) annimmt, mit Unrecht thue, ift zweifelhaft. Bene Dungen fonnen entweber, wie fo viele andere, unecht fein, ober fie geboren einer Beit an, in welcher Claus bius fich noch nicht als aus ben Flavifchen Gefchlechtern fammend ausgegeben und ben Bornamen Flavius noch nicht angenommen batte. Bollig gewiß ift, bag Raifer Conffantius Chlorus ben Bornamen Flavius geführt hat, benn er wird in ben Muffchriften und auf ben Mungen Flavius Balerius Conftantius genannt. Da feine Dut: ter Claubia bie Tochter bes Erispus, eines Brubers bes Raifers Claudius, mar, fo hat er mahrscheinlich in Rud: ficht auf biefen feinen Baterebruber, welcher aus ben Fla: vifchen Befchlechtern ftammte, ober geftammt haben follte, ben Bornamen Flavius angenommen. Flavius ward feit: bem ein Chrenname, abnlich wie Cafar und Muguftus Burbennamen geworben waren. Bunachft fuhrte bes Conftantius Gobn, Conftantin ber Große, namlich Fla:

vius Balerius Conftantinus Muguftus, ben Bornamen Rlabius fort, und neben ibm erfcheinen feine Gohne Rlas vius Balerius Conftantinus Junior Cafar, Rlavius Jus lius Erispus Cafar, Flavius Julius Conftantius Cafar und Flavius Julius Augustus Cafar. Doch nicht blos biefe, fonbern jum 3. 333 erfcheint als Conful auch ein Klavius Delmatius, welcher von Ginigen fur einen Salb: bruder bes Raifers Conftantin bes Großen, welcher eine andere Mutter gehabt, von Unbern aber mabricbeinlicher fur einen Brubersfohn beffelben gehalten wird, fowie auch ber Gohn ber Gutropia, ber Schwefter bes Raifers Conftantin bes Großen, Flavius Popilius Repotianus bieg. Unter ben Raifern Conftans und Conftantius fommen zum 3. 348 als Consuln vor: Flavius Philippus und Flavius Salius. Neben bem Raiser Flavius Conffantius Augustus stand sein Sohn Flavius Constantius Cafar. Die Brüder der Kaiserin Eusebla, der Gemahlin des Raifers Conftang, hießen Flavius Eufebius und Flavius Sppatius. Bom Raifer Conftantius ward jum Cafar ans genommen: Flavius Claudius Julianus Cafar. Als Lets-terer Augustus war, kommen jum 3. 356 als Confuln vor Flavius Zaurus und Flavius Florentinus. Nach bem Tobe bes Raifers Julianus marb bes Barronianus Sohn jum Raifer gewählt, und wird auf ben Dungen Flavius Claubius Jovianus genannt, 3m 3. 364 machte Raifer Jovianus zu feinem Collegen im Confulate ben Klavius Barronianus Robiliffimus Infans, wie er biefen feinen Cohn betitelt. Des aus einer nieberen Familie entsproffenen Gratian's Cobn, Balentinianus, wird, feit: bem er gum Raifer gewählt mar, auf Muffchriften und Mungen Flavianus Balentinianus genannt, und fein Bruber Balens, welchen er fich jum Reichsgehilfen mabite, bieß nun auch Flavius Balens. Bu feinem zweiten Reichs= gehilfen mablte Balentinian im 3. 367 feinen Gobn Flavius Gratianus. Des Raifers Balentinian's anberer Sobn. Rlavius Balentinianus Robiliffimus Infans, war im 3. 368 Conful. Rach bes Raifers Balentinian Tobe war neben ben Raifern Balens und Gratianus Raifer Flavius Balentinianus Junior Augustus. Des Comes Theodofius Cohn ward im 3. 379 von bem Raifer Gratian jum Reichsgehilfen ermahlt, und ward nun Flavius Theodofius Muguftus genannt. Des Raifers Theodoffus Baterebruber Eucherius und Flavius Spagrius maren im 3. 381 Confuln, und fpater waren es Flavius Merobau: bes und Flavius Gaturninus. Doch war ber Ehren= name Flavius nicht nothwendig mit bem Confulate verbunben, fonbern er marb, wie fich vermuthen laft, Beerführern und andern vornehmen Perfonen, theils weil fie mit bem Raifer verwandt waren, theils im Falle fie nicht mit bem Berricherhaufe verwandt maren, als auszeich nende Belohnung fur Berbienfte ertheilt. 3m 3. 384 waren Confuln Flavius Ricomer und Clearchus, Letterer ohne ben Ehrennamen Flavius. Theodofius erflarte im 3. 383 feinen Sohn Flavius Arkadius jum Kaifer, und fein anderer Sohn Flavius Honorius Robiliffimus Infans und Eusdius waren im 3. 386 Confuln. Das Confulat erhielten im 3. 389 die verdienstvollen heerführer bes Raifers Theodofius, Flavius Timafius und Flavius Pro-

<sup>1)</sup> Trebellius Pollio fagt im Divus Claudius Cap. 3 von 1) Treventus Potto jagt im Divis Claudius Cap. 3 bon biefem: Ille velut futurorum memor, gentes Flavias quae Vespasiani et Titi, nolo autem dicere Domitiani, fuerant, propagavit.
2) Derfetbe Cap. 7: Possumus dicere, Flavium Claudium, unicum in terris principem, non calumniis, non statuis, sed famae viribus adjuvari.
3) Goltzius et Mediob. in Num. Imp. in Claudio. c. 12, 13, p. 375 sqq.
4) Muratori, Ges schickte von Italien. 2. Th. (Seipzig 1745.) ©, 141.

3m 3. 397 führten es Klavius Colorius und us Atticus, im I. 398 Flavius honorius Angustus Marius Eutychianus, im I. 399 Eutropius und us Mallius Abeodorus, im I. 400 Flavius Stilico Lumianus, im I. 403 Flavius Abeodosius Augus und Flavius Aumerdus, im 3.405 Flavius Stilice Enthemius, im 3.408 Anicius Bessus und Plas Bollopus, bann Flavius Baranes und Tertullus, 1. 414 Mavius Conftantius und Mavius Conftans, .417 Mavius Ponorius Augustus und Flavius Conms, im 3. 420 Flavius Theodofius Augustus und us Conftantius, im 3. 428 Astlepiobotus und Fla-Moitus Marinianus, im 3. 428 Flavius Felir und ps. im 3. 431 Bassus und Flavius Antiochus, im 32 Flavius Actius und Balerius, im 3. 436 Flas Anthemius Ifiborus und Flavius Genator, im 3. Blavius Actius und D. Aurelius Symmachus, im 18 Alavius Beno und Ruffus Pratertatus Posthuim 3. 448 Flavius Afturius und Flavius Proto-im 3. 451 Flavius Marcianus Augustus und Fla-Abelphius, im 3. 452 Sporacius und Flavius Derms, im 3. 457 Flavius Conftantinus und Rufus, 458 Alavius Leo Augustus und Flavius Majora-Anguftus, im 3. 459 Patricius und Flavius Riciim 3. 463 Cacinna Bafilius und Bivianus, im 3. Auflicus und Flavius Ancius Olybrius, im 3. 465 Befiliscus und hermenericus, im 3. 490 Flavius 3 Sumior und Longinus, im 3. 492 Flavius Ana-8 Augustus und Rufus, im 3. 495 Flavius Biator, Lugupus unv Augus, im 3. 495 Flavius Biator, Collegen, im 3. 501 Rufius Magnus Fauftus Avierund Flavius Dompejus ), im 3. 502 Flavius Avierundor und Produs, im 3. 517 Flavius Anafta: ) und Agapitus, im 3. 519 Flavius Infinius Aus und Eutharicus, im 3. 521 Flavius Infinianus ?) Belevius, im 3. 525 Flavius Anicius Maginus, im 3. 528 Flavius Apedorus Philorenus Infinia Pradus Tunian im 3. 520 Elavius Anafta Maicius Probus Junior, im 3. 530 Flavius Lam-18 und Dreftes, im 3. 534 Flavius Jufinianus Au-8 und Flavius Paulinus Junior, im I. 535 Flas
Beilferins, ohne Collegen, im I. 536 Flavius Ioans
ohne Collegen, im I. 539 Flavius Appins, ohne
jon, im I. 540 Flavius Infimus Junior, ohne Cols , im 3. 541 Flavius Bafilius Junier, ohne Col-

Der Borname Flavius als Chrenname im romischen e') war nun so begründet, daß es nicht auffällig

DEIN Sohn des Flavius Spipatius, welcher ein Bruder des Anaskasius war.

6) Richt der gleichnausge Kaiser, sons Geschwisserlind oder Geschwisterlindellind dessellen vergt.

a. a. a. D. 3, Ah. S. 364, 365.

7) Der nachmaskasser Justinus der ältere nämlich war im Herichtung des Bitalinus erscheit worden, dem Justinus um diese Kiefe Nobilisalmus zu ertheilen.

8) Wie wir oden im wells als ofkromiskasser Geschwisser Geschwisse

if, daß Ronige ber Germanen, welche in vormaligen Provinnen bes romischen Reichs berrichten, und manches 286mische annahmen, fich auch ben Chrennamen Flavins bei-legten. Als ber Konig ber Dfigothen im 3. 500 nach Ktom ging, baselbft einen Triumph blett, ben Senat ad Palmam aurenm versammelte, ben Romern ihre Freiheit beftatigte, fic bes Bolles Liebe burch große Freigebigfeit und prachtige Spiele verficherte, und feine Regierung fo einrichtete, bag ibm Nichts als ber faiferliche Titel feblie, legte er fich ben Ramen Flavius bei '). Auch bie weftgothischen Konige in Spanien nahmen ben Ehrennamen Flavius an. Man 10) will, daß Recaredus diefes zuerst auf bem britten Concil von Tolebo gethan habe. In bet Lex Wisigothorum werden genannt Flavius Recaredus Rex, ober haufiger Flavius Gloriosus Rex, Flavius Gundemarus Rex, Flavius Gloriosus Chindasvintus Rex, Flavius Gloriosus Wamba Rex, Flavius Gloriosus Egiga Rex. Als die Langobarben Authari'n, Clepho's Goon, zu ihrem Konige machten, nannten fie ihn wegen ber Burbe Flavius, und biefen Bornamen brauchten nachber alle Ronige ber Langobarben. Wenn bei ben Romern Blavius ein Chrenname gewerben war, weil bie Raiser Bespasianus und Titus aus ber Gens Flavia ftammten und Raifer Claudius feine Abstammung ebenbaber leitete, so warb bei ben Ronigen ber Germanen in westromischen Provinzen Flavius zwar auch zunachft ein Chrenname, weil die gleichzeitigen Raifer in oftromischen Provingen ibn fubrten, aber er tonnte bei ben Germanen jugleich eine vollsthumliche Bebeutung haben, weil bie berrsichenben Teutschen einen Gegensat ju ben unterworfenen Romern und Romlingen, b. b. Blenblingen von Romern, burch ihr gelbes haar machten. In biefer Beziehung fin-bet man auf einer alten Scheda bas wefigothische Reich bezeichnet burch: Cedat Latium Flavine 11). Rogerus

svetus, Maximus, Beneficus, Alemannicus, Gothicus, Anticus, Vandalicus, Erulicus, Gepidicus, Africanus, Pius, Felix, Inclitus, Victor an Triumphator, semper Augustus, Childeberte,

Viro glerleso, Regi Francorum.

9) f. bie beiden Literae Theodorioi ad Synodum Remanum missae ap. Baronium ad ann. 502. n. 2 seq. 10) Rivarius ad Pseudochronicon Maximi p. 73, und Chiffetius in Vindicila Hispan. p. 350. Ausführlich handelt von dem Gedrauche und der Bedeutung des Ramens Flavius Blondoldes, Assort, Geneal, Franc. p. 425 seq. 11) Du Frene (Glossar. mod. et inf. lat. under Plavii Francomen), nachdem er demerkt hat, daß die gothifchen Kduige Spaniens auch dem Bornamen Flavius fich beigelegt haben, schwige Spaniens auch dem Bornamen Flavius fich beigelegt haben, schwige Spaniens auch dem Bornamen Flavius fich beigelegt haben, schwige Spaniens auch dem Bornamen Flavius fich deigelegt haben, schwige Spaniens der Schoda laudata a Gurielle in Magalonomathus Episcopis p. 3: Colast Latium Plavius, quam vosem ille perperam ad Flaviusam, seu Sanetaegidisnam urbem retulik. Vide quae observamus in Dissertatione de Constantinopolitanorum Augustorum nummis. Aber eben well die Kaifer von Conftantinopel auch den Strennamen Flavius führten, so lann im Segusfahringen und den Schwinsen fein, well die westgestelichen Ramen den Sprennamen Beschwins seinem Chaulianus der Bestgethen als Germanen gebes daar hatten. Diese haarfarbe ward vielfach zur Bezeichnung gebenacht. So z. B. nannt der heilige hiersummus Ep. 7 ad Lactum: Gesturum rutilum et flavum, und in der Vita B. Hilariands ein Grenne rutilum et flavum, und in der Vita B. Hilariands ein Grenne warter rutilum eans et aandore eorporis indionns previnciam. Claudianus (De Bello Getico) gibt den Sicambeun des

Sovebenus fagt (G. 650), ju Conftantinopel fei an ber Porta Aurea geschrieben: Quando veniet Rex Flavus Occidentalis, tunc ego per me ipsum aperiar, et tunc Latini imperabunt et dominabuntur in civitate Constantinopoli, bezieht fich auf bie Eroberung ber Stadt Conftantinopel burch bie Franken ober Lateiner im Sabre 1204. Diefelben meint auch ber Raifer Leo in bem bon Leunclavius herausgegebenen Oraculum de Restitutione Constantinopolis:

> 'Αλλά σε πυρίστατον και ξανθόν γένος Πάσαν τεφρώσει, και τὸ σὸν λύσει κράτος.

Der Ungenannte in ber Paraphrase ber Drafel bes Leo bat diefelbe Bezeichnung fur bie Franken beibehalten, nam= lid: Φέρων τε τον πόλεμον, και των ξανθών τάς μηyavac x. T. A. (Ferdinand Wachter.)

FLAVIUS, bes Arminius Bruber, ift blos unter biefem ihm von ben Romern wegen feines gelben Saares gegebenen Bunamens befannt. Ein treuer Unbanger ber Romer und in beren Kriegsbienfte, verlor er in einer Schlacht unter bem Befehle bes Tiberius ein Muge, und erhielt bafur erhohten Gold, eine Salsfette und andere militairifche Gefchenfe. 218 wenige Sabre barauf, nach: bem Flavius ein Muge im Rriegsbienfte ber Romer ein= gebußt hatte, namlich im 3. 16, die Romer unter Ger: manicus und bie Teutschen unter Urmin gegen einander im Felbe ftanben, und bie nur noch durch ben Befer: ftrom getrennt wurden, und Urmin feinen Bruber gu eis ner Unterredung rief, marf jener biefem feine im Dienfte ber Romer erhaltene Ginaugigfeit vor, und verhohnte ibn wegen ber niederen Belohnungen fur die Dienftbarfeit, welche Flavius aufzählte. Sierauf begann Jeber bie Grunde feines Berfahrens gegen bie bes Undern ju halten : Flavius ftellte bie Große ber Romer, bie Dacht Cafar's, die ichweren Strafen fur die Befiegten, die ben gur Ergebung Kommenben bereite Gnabe und bie nicht feindliche Behandlung ber Gemahlin und bes Gohnes bes Urmin auf. Diefer bagegen legte bie beilige Pflicht gegen bas Baterland, Die uralte Freiheit, Die heimischen Gotter Germaniens und ihre Mutter, Die Genoffin feiner Gebete, in Die Bagichale. Bon Diesen und jenen Borftellungen gingen fie allmalig ju Schmabungen über, und Flavius gerieth fo in Born, daß er feine Baffen und fein Pferd verlangte, um über den Fluß zu feben und mit feinem Bruder zu tampfen; aber der Unführer ber Reiterei, Stertinius, lief bergu und hielt ihn gurud. Fla-vius hatte gur Gemahlin Die Tochter Cattumer's, bes Furften ber Catten, und zeugte mit ihr ben Stalicus, welchen im 3. 47 bie Cheruster, Die burch innere Rriege ihre übrigen Ebelinge, aus welchen bie Konige gewählt murben, verloren hatten, von Rom jum Ronige verlangten. Mis er nach Teutschland fam, machte feine Begenpartei ben

Beiwort: Agmina quin etiam flavis objecta Sicambris. Bei Pachymer (Hist. Lib. I. Cap. 18) werden die Franken genannt: 10 kardby nal aquarior ykros, flava et bellicosa gens. Der Autor Vitae S. Adalberti Episc. Pragensis n. 10 nennt Germaniam flavam.

Einwand gegen fein Ronigthum, bag er ber Gprof bes Spions Flavius, wie fie Diefen nannten, fei \*).

(Ferdinand Wachter.)

FLAVIUS (S.), mar Bifchof ju Chalons, mo er in einer ber Borftabte ein Klofter bes heiligen Petrus erbaute, ober boch minbeftens wieberherftellte. Denn in biefer Ctabt, fonft Cabillonum, und noch fruber Cabilis num genannt, follen bie erften Unfange bes Chriftenthums in Gallien gebluht haben, nach bem Beugniß bes Unbr. bu Chesne in f. Antiquitat. Galliae. Die Stadt bat naturlich unter folden Umftanben auch viele Beilige und Selige aufzuweisen. In biefem Rlofter bes heiligen Des trus foll 3. B. unter Undern ber heilige Lupus (f. bie: fen) Ubt gemefen und bort begraben worben fein. Db nun gleich mehre Graber biefer Frommen allerlei Bun= ber thaten, fo famen bie Ramen ber Abgefchiebenen, bes ren Gebeine soviel Seil brachten, boch erst spat genug zu allgemeiner Anerkennung. Als namlich Papst Johannes VIII. nach Frankreich flob, ein Concil hielt und bei seiner Ruckehr 20 Tage in Chalons verweilte, benutte ber bortige Bifchof Gilbobus bie Belegenheit und erbat fur bie munberthatigen Graber bes Ortes ober viels mehr fur bie Reliquien, bie in ihnen ruheten, eine vers biente Beiligsprechung ber Manner, Die fo lange nach ihrem Tobe immer noch nicht aufhorten, Die Belt gu begluden. Der Papft erfullte fein Begehren und ernannte folgenbe Bifchofe und Befenner ju Beiligen : ben Eranquillus, Defiberius, Joannes, Flavius, Gratus, Lupus und bes Letten Presbyter Defiberatus. Aller Unbenten murbe von jest an am 30. April bort gefeiert, mas fpater babin abgeanbert murbe, baß fast jeber ber Benannten feinen eigenen Gebachtniftag erhielt. Ferner :

S. Flavius, Bifchof ju Rouen. Über biefen Flavius, episcopus Rotomagi in Normannia, f. Act. Sanctor. Augusti T. IV. p. 640-642. Die Gallier nens nen ihn G. Flieu, ober auch G. Filleul. - Dabillon im T. II. Veterum analectorum p. 430 etc. gibt bem Flavius bas Beiwort beatus, und nennt ihn Nachfolger bes Gilbard im Jahre 500, und . . Franciscus Dommeranus in Hist, Gallica archiepiscoporum Rotomagensium p. 90 verfichert, Diefer Flavius fomme in allen alten Sahrbuchern ber Rirche von Rouen bor, fowie in andern Documenten, balb als beatus, bald als sanctus. Die Lebensbeschreibung beffelben fei aber verloren gegans gen. Rur zwei alte Berfe, ibm gu Ehren, fuhrt er an; fie lauten:

> Flavius insigni virtutum flore refulsit, Commissosque sibi divina lege replevit.

Benn gefagt wird, Flavius liege in ber Abtei ju Gemeticum begraben, fo ift dies nur von einer Translation eines Theiles ber Reliquien beffelben ju verfteben (was nicht felten vorkommt), benn die Abtei ift erft nach bem Tobe bes Flavius erbaut worden; die Reliquien find jedoch bereits vor bem 9. Sahrh. borthin gebracht worben. Dan weift noch in mehren Rloftern Uberbleibfel ber Gebeine

<sup>\*)</sup> Tacitus, Annal. Lib. II. Cap. 9. 10. Lib. XI. Cap. 16.

biefes Mannes auf. — Übrigens war biefer Bifcof nach beglaubigten Rachrichten auf dem zweiten, britten und vierten Concil au Aurelia. Die Acta Sanctorum meis nen, bas zweite Aurelianische Concil falle in bas Sabr 533, was nach ihnen alle genauere Chronologen bezeusgen; bas britte 538 und bas vierte 541. — Carol. Cointius in f. Annal. Francorum ad annum 529 lagt in biefem Jahre am 8. Juni ben heiligen Gilbard fterben und ihm ben Flavius nachfolgen. Derfelbe Schriftsteller fest bas Todesjahr bes Flavius auf 544, doch nur als wahrscheinlich. Des Cointius Aussagen über Flavius werben als bie zuverlaffigften angesehen. Bas Undere, abweichend von ihm angeben, sehe man in ben Act. Sancto-

rum. Des Flavius Chrentag ift der 23. Aug. — Ferner: SS. Flavius, Bischof; Augustinus, Bischof; Augus ftus (ober von Unbern gleichfalls Muguftinus); bann Dar: cellinus, Macrobius und Cutheus, oder Eutychius, follen vereint ben Martyrertod zu Nikomedia erlitten haben. Undere laffen bie brei Lettgenannten anderswo umfommen. Bald werben die drei ersten, bald die drei letten fur Bruder ausgegeben. Die Spanier behaupten, daß G. Flavius Bischof ju Elvira gemefen und auf einer Reife in Religionsangele= genheiten, bie er mit feinen beiben Brubern nach Nikomedia unternahm, unter Diocletian hingerichtet worden fei. Diefe Erzählung wird aber von andern alten Ratholifen barum für unrichtig gehalten, weil Flavius, ber Bifchof zu Elvira, erft ums Jahr 324 bafelbft gewirft habe. Die Beicoichte biefer Beiligen liegt alfo vollig im Ungewiffen: bennoch werben fie vereint am 7. Mai verehrt. Das Martyrolog. roman. Des Baronius gibt nur ben brei Erfigenannten, als Brubern, biefen Tag, ohne noch einen andern heiligen Flavius besonders hervorzuheben. Die ubrigen G. G. Flavii werben alfo in ihren Diocesen ver: chrt. - Endlich:

S. Flavius, mit bem Beinamen Detrus, weil er vom Apostel Petrus getauft worden sein und bann ju Rom die Martyrertrone fich erworben haben foll. Erft im Sabre 1647 find feine Gebeine von Rom, ber Schaptam: mer vieler Martyrer, nach Coldiscepoli in Umbrien ge= bracht und baselbft in ber Marienfirche beigeset worben. Sein Gedachtnistag ift ber 16. Juni. Auch biefer Beistige fleht nicht im Martyrologio romano bes Baro-(G. W. Fink.)

FLAXMAN (John), ber Sohn eines gleichnamis gen Bildhauers ju Port, war bort am 6. Juli 1755 geboren. Er stammte aus einer angesehenen Familie in Budingham. Gein Bater, der viele Jahre in den Ateliers von Roubillac und Sheemater gearbeitet hatte, nahrte fich spaterbin burch einen Sandel mit Gppbfiguren, Die bamals noch nicht burch Italiener in ben Strafen berum: getragen wurben. Das Beifpiel feines Baters und bef: sen reiche Sammlung von Abgussen nach Antiken weckte frit in bem Anaben bie Liebe gur Runft. Er machte eis nige nicht gang misgludte Berfuche im Boffiren. Gine fefte Grundlage erhielt feine funftlerifche Bilbung burch einen tuchtigen Schulunterricht. Er hatte fich icon giem: lich grundliche Kenntniffe in ben altern Sprachen erworben, als er in feinem 15. Jahre (1770) als Bogling in L. Encpel, b. 28. u. R. Erfte Section. XLV.

die königliche Akademie aufgenommen ward. Ginen ents schiedenen Einfluß auf die Ausbildung feines Talents ges wannen, außer bem Bilbhauer Bants, bie geachteten Runfiler Cumberland, Sharp, Blate, und vor allen Stothart. In ber Gefellschaft biefer Ranner und unter ihrer Leitung ubte er fich fleißig im Beichnen. Aber fein Chrgeiz fublte fich gefrantt, als' eine golbene Preismebaille, die er zu erhalten gehofft, von 3. Revnolds eis nem andern Bogling ber Akademie, Engleheart mit Ras men, zuerkannt marb. Diefe fehlgeschlagene hoffnung entmuthigte ihn jedoch nicht. Seit er bie Akademie vers laffen, modellirte er fleißig in Thon und Bachs. Schon bamals foll er fich ausgezeichnet haben burch bie Baches profile einer Ariadne und des capitolinischen Antinoustopfes. Bertrautheit mit den Urterten, aus denen die Runftler der alten Beit ihre Begeisterung schöpften, gab seinen fpatern Werken einen Anhauch claffischer Ratur, Die in jener Periode, besonders in England, allgemein überras

fchen mußte 1).

Liebensmurdigfeit im Augern und eine vielfeitige Bil= bung, befonders eine grundliche Renntniß ber frangofisichen und englischen Literatur machten ihm feine Gattin Unna Denham fehr werth, mit ber er fich icon in 3. 1782 vermablt hatte. Gie theilte feine Reigung fur ernfte Runftstudien, las mit ihm gemeinschaftlich mehre Dichter, und begleitete ibn 1787 auf einer Reife nach Stalien. Er wollte fich bort jum prattifchen Bildhauer ausbilden, woju es ibm, wenigstens fur Marmorarbeiten, in England an Gelegenheit gefehlt hatte. Italien fah er faft nur wie auf ber Durchreise. Die meifte Beit verweilte er in Rom. In der via felice, wo er sich eingemiethet, ward fein Runftlertalent burch vielfache Bestellungen in Uns fpruch genommen. Bichtig warb fur ihn bie Befanntichaft mit bem Bord Briftol. Es geschah im Auftrage biefes bekannten Sonberlings, als Alarman bie Buth bes Athas mas nach Dvid 2) in vier überlebensgroßen Geftalten als Gruppe barftellte. Er hatte ben Moment gewählt, wo Athamas, von Juno bethort, feinen Gohn Learchus ge-gen ben Felsen schleubert, während er einen Lowen zu tobten glaubt, und Ino, badurch erschreckt, mit Melicertes im Urme, gur Klippe fluchtet. 3m Allgemeinen machte dies Runftwert, ungeachtet ber verbienftlichen Musführung, tein fonberliches Glud, und Flarman fab feis nen Fleiß nicht fonderlich belohnt burch bie Summe von 600 Pf. St., die taum hinreichte, um die Roften bes Marmors und die übrigen Auslagen zu beden "). Roch uneinträglicher maren fur ihn einige Beichnungen aus Dos mer, zu benen ihn ber Englander Bare Naplor auffoberte. Er foll nur eine Guinee fur bas Blatt erhalten haben. Sie fanden indeffen fo großen Beifall, daß Flarman fic bald nachher für Thomas Sope mit Umriffen zu Dante's gottlicher Romobie und mit einer Reibe von Beichnuns gen aus Afchylos beschäftigt fab. Die lettern bestellte bei ibm bie Grafin Spencer. Durch bas Studium ber alten

<sup>1)</sup> Bergl. S. Safe in ben Zeitgenoffen, Dritte Reibe. 1. Bb. 1. heft. S. 21. 2) Metamorph, IV, 515 sqq. 3) Die Gruppe tam fpaterhin nach Irworth, bem Gie bes Borbe Briftol

de man is dem es de den letertes pestant motore, a man is dem de leuremanna de emplemen Semen me de leuremanna de emplemen Semen me de leuremanne de de leuremanne de leur

i Timin ber Limbenner ju Curtate um Farenme Auffert bied einen bebenguttiger Lufentreite it The ting Erginnet gurud geberr. Er manite encen i enten Kontoro. Hor griferiget Denting m pro: Manieu ir ter Keftwinkerune unicher m Printer bei Luckenicheft aufgeftelt beige mar et menter binne mugte iden beiteich greife Genaum . mer beit mit bie Denbunder fint biet einer Gette ander a en offenjen. Flatman fante ter bred fibert Rigen auf einer einenterfpemiger Erfebung ermat ner mit figurer bie Beredrigtet unt Junfermeri, are Sur um Gelebind benetid, unt ter bei Gide me um Die ale Jungling mit ausgelichten Sadel. mier am 100 einem toderetter g amfahrener Detti: n negune various. Die ichinen unt eenen Fremen u refern Limitmerte werten nach gegeben burch ten martin mit ten übrigen, merftens ein manieruten Demmiert ber Beftminfterabtei. Einen treffichen Auverstra von weiem Monumente, tas gegen III Vi. Et. magier muen fou, liefert Briton in feinem befonnten Burit The ine art of the english about.

Durch wech ancere bebeutente Aunftleistungen verseite Flamm seinen bereits erlangten Ruhm. Dahin miter meern bas Monument ber Familie Baring zu Bonammer in hampsbire, und eine im Besit bes Grafen Suram vorstellent. Mon der Arenggeschichtlichen Turfassung, die nicht immer der kunftlerischen Auffassung die nicht immer der kunftlerischen Auffassung ift. wich Flarman mitunter ab, und näherte sich Allegrie. Er accommobiete sich barin dem englischen Millegrie. Er accommobiete sich barin dem englischen Wegriffe ber zur Wersenstehung mancher Wegriffe werben, der genfantigen Densmale sur Verson hat Flarman inde Britannia angebracht, die dem auf einen Anker Seehelden zwei Matrosen zuschen, das mits

bellenwije Reer von Iron um der Rit denn von Gefaarer reducerter die der Soute der Loudenste in daße
enabener deder vermeinen. Die Loudenste in daße
enabener deder vermeinen Turding der der kantie gen auf
einem Briefe verwer in welchen ei der Loudenst das,
auf Brownnert Die eine traffikal Tiatue der Britannis
au erreiter. Die enquiede Bestallt wellte badunkt ververritete werden. Jene Statte wellt auf Schaffsichnabeln
feinem eine John von Lieb Krif einalten, une von
Britanne auf finden zu ein. Diese restinantige Jose ür
vie ein vom mitten ermannen Briefe las Kindenfie zu
werder indiese fam nach um Liebfunrung unt genach
vonn eine Stweet-erma der Liebfunrung unt genach
vonn eine Stweet-erma der Liebfunrung mit genach
weiden in Kommenten

En principle Will las et 1819 volunte wart nam Kanmar ? ber unt Inanater eine Kebe pur Camer in America. Die Liven die une von des Goldschmeier und Punsenner Kundel und Schar reger en formen vor ille Di. Et mermaan werder vor, vefami in geschinger unt einen Dabel zu den Schafe ber Libium in le Birme im Juni In einem verbaltnifmagia fleiner Klaim batte Flatman auf jenem Schilde er universalisation was air valiation's Radius und Larffabilit istrumber unt einer grundlichen Leuting bet artefolider kilmatin int assent halle. Smel tombe terre Karter Suette unt Schrer i fommer zu ihren Urtielle bern uieren baf dieser Schut des Lichiket fic ten Schröft er bie Erne felen imm was bie Aunft u bein In ber fleden unt vergenenden Reiefs aufgie sein in Die Baut für & Barni, "A de belrunt, wems eines, unt bet ungefahr zwei fich un Durchmeffe. Der Kadus theilt Klasman in den The letter marrier bu manere Univerling, die beiden antern ben übrigen Raum bis jum Rande beichreiben. Er bat micht augstich gestrebt, die reiche Schilberung Homer's im Bultmerte mieteringeben: benn batte er alles, mas ter homeriche Gefang berührt, in feiner Composition anbringen mollen, fo wurde baju entweber eine Berfludelung in viele Abtbeilungen, eber eine Anordnung im Beidmad ber agoptifden Biltwerfe notbig gewefen fein, an welche die Beichreinung tes Dichters von jener funftvollen Arbeit bes Berbaftos unwillfürlich erinnert. Flat: man fuchte vieimetr bas Befentlichfte aus ben Ingaben homer's berauszuheben, und in einer bem fconen Style bes Reliefs gemaßen Anordnung ju vereinigen. Mur febr flach bervortretente Figuren und wenige Plane waren ibm erlaubt; die gange Bertbeilung aber bat er so einfach und großertig als möglich gehalten, um bem Raume die Rube nicht zu benehmen, und bie Darftellung nicht mit unnothigem Rebenwerke zu belaben. In bem mittlern Runde fieht man den Selios auf feinem Bagen emporfleigen, von ben baumenben Roffen gezogen; Erde,

The Odyson of Homes, angraved by Th. Piroli. (Rom. 1) The divina Commadia di Dante Alighieri. (London 1) Compositions of the tragedies of Aeschylos. (Longo 4) The illad of Homes, engraved by Th. Piroli. 1785. 4.)

5) Viergi. D. Suite a. u. D. E. 23.

<sup>7)</sup> Letter to the Committee for raising the naval pillar or monument under the patronage of His Royal Highness the Duke of Gloucester. (Loadon 1799, 4.) 8) 3 ener in Kunft und Alterthum IV, 81 fg., biefer im Kunftblatt zum Morgenblatt. 1827, 9r. 29. 9) a. a. D. Bergl. Ragler's Künftlerlexifon. 4. 39. 366.

Meer, Simmel und Mond, welche homer noch anbeutet, verschwinden als schwache Beiwerte, und die Gestirne find als Thiertreis in dem schmalen Rande angebracht, welcher Diefe mittlere Gruppe umschlieft. Alle folgende Seenen, welche homer wie von lebenbigen und bewege Keben Siguren umb Gruppen gebilbet befchreibt, find in ben zweiten größern Raum zusammengeordnet, indem auch bier ber Simftler nur bas Befentliche berausgebos ben und in bichtgebrangten, außerst anmuthig verbunde-nen Gruppen zusammengestellt hat. Wie die Bewohner ber einen Stadt eine Dochzeit begeben und Gerichtsverfammlung halten, die anbern ben Sturm ber Belagerer abwehren, wie bann die friedlichen Arbeiten bes Lands mannes fich an bie einfachen Freuden bes Hirtenvolks auschließen, sieht man unmittelbar ohne irgend eine Abtheilung jufammengeordnet, und in den Gruppen herricht ber lebendigste Ausbruck und die mannichfaltigfte Bemegung. Auch die von Bowen angefallenen Beerben fanden dort ihre Stelle <sup>10</sup>). Den außern Raum bildet der Strom Dreanus als einfache Zierde; das Ganze ist durchdrungen von echt antikem Geiste." Auf 2000 Pf. St. schätte man jeben ber vier Abguffe in Gilber, Die nach jenem Robell fur ben Konig, fur die Berzoge von York und von Rorthumberland, und fur ben Grafen von Lonebale beftimmt waren. Das Gilbergewicht betrug 634 Ungen. Das Eremplar bes Bergogs von Bort tam mit feis nem Silberzeug fpaterbin unter Chriftie's Sammer. und ward von Bridge mit 1000 Guineen bezahlt. Rach &. Schorn's Angabe warb ein vergolbetes Eremplar von ber Bandiung ju 2000 Pf. St. gehalten, ein unvergolbetes an 1980 und eins in Bronze zu 450 Pf. St. Die Golbichmiebe Rundell und Bridge, von benen Flarmen jene Arbeit übertragen worben war, benutten, wie Ochorn a. a. D. mettet, sein Talent auch zu Mobellen für zier-liche Schachfiguren in Silber. Sie ftellten, 21/2 guß boch, Ronige und Roniginnen, Bifchofe, Ritter, Rrieger u. f. w. in mittelalterlichem Coftum bar, und bienten als Beweis, bag Flarman nicht verfchmabte, feine Runft auch im Reinen ju zeigen.

Im I. 1800 war er Mitgtied der königlichen Afastemie geworden. Um Tage seiner Aufnahme schenkte er diesem Institute seine Gruppe Apollo und Marpessa. Er erhielt an demselden 1810 eine Prosessur der Middauerstwaft. In seinen Bortesmagen vereinigte er Alarheit der Darstellung mit Gedankenstlle. Im I. 1816 war er zus zeich mit Thomas Lawrence und Hüsli zum Mitgliede der englischen Afademie der Materei und Scutptur zu Rom ernannt worden. Auch wenn ihm die dortige archdologische Afademie eine gleiche Ehre erwiesen hätte, wie er sie wol verdiente durch seine Vorschläge des Torso, des Kolosses auf dem Monte Cavallo u. a. m., so hätte ihn dies nicht entschädigen können für den tiesen Schmerz, den ihm der Kod seiner inniggeliebten Gattin im I.

1820 bereitete. Er lebte seitbem einsam und zurückgezeigen und sah nur seiten einen kleinen Kreis von Fremden um sich. Sie besuchten ihn dann und wann in seinem Hause in Buckinghamstreet, und seine gleichafterigen Schwestern machten dann die Wirthinnen. Nach kurzent Unwohlsein ereilte ihn der Tod am 3. Dec. 1826, im 71. Lebensjahre. Mit den Wanschen des Verstorbenent und seiner Familie stritt die seierliche Bestattung, durch welche die königliche Kunstadamie ihn ehren wollte, Nur der Präsident und das Concilium der Akademie nedsteinigen Freunden begleiteten seinen Sarg, als er auf dem Gottesacker St. Vankraz siil beerdigt ward.

Sottebader St. Pankraz still beerdigt ward.
Sein Außeres komte ihn nicht empsehlen. Richts weniger als regelmäßig war die Physsiognomie des kleinen, hagern und sehr verwachsenen Mannes. In dieser uns scheinbaren Körperhülle wohnte ein zartes, wohlwossendes Gemüth. Richt blos seine Familie, auch seine Schüter und Gehilsen, und wer ihn irgend näher kannte, sand an ihm einen väterlich sorgenden Freund und Rathgeber. Unbescholtene Redlichkeit und Biedersinn waren Grundszüge seines Charakters. Er war ein streng religiöser Mann, obschon er sich im Stillen zur Lehre Swedens

borg's geneigt haben foll.

Als Runftler behauptet Flarman einen ausgezeichne ten Plat unter ben englischen Bilbhauern ber neuern Beit. Bor bem Rebler, ins Manierirte und Affectirte au fallen, bewahrte ibn ein naturliches tiefes Gefühl fur bas Schone. Immer wußte feine icopferifche Phantafie feinen Formen bas Geprage einer eblen fittlichen Große ju geben. Ein eigenthümlich religibser Sinn mar ber Grund, weshalb er Grabbentmaler vorzüglich gern arbeitete, und bie, wo er feine Darftellungen aus bem driftlichen Mothentreift entlehnte, gehoren zu ben beffern. "Marman," fagt Schorn 11), "war ber Uberzeugung, daß bie Runft im Christenthume noch Soberes leisten tonne, als im Geibens thume, benn die driftlichen Ibeen feien erhabener als bie beibnifchen, und bas Befte, mas bie Runft ber Griechen und Romer hervorgebracht, ware bem Gebanten nach auch in ben driftlichen Borftellungen enthalten; fo ber Gigantens tampf, ben bie Apotalppfe vortrefflich schilbert. Babrheit, Ammuth und finnliche Schonheit ber Ratur ließen fich ebenfo gut auf bie driftlichen Gegenftanbe anwenden als auf bie beibnischen, und in bem alten und neuen Testamente feien mehr vortheilhafte Gegenftande fur die Runft ju finden, als in ber beibnischen Mythologie." Daß er auch wirk lich auszuführen verftand, mas er in fo gewichtigen Worten ausgesprochen, bewiesen mehre Stigen von deifte lichen Gegenständen. Sie fanden fich, mit Bleiftift gezeichnet, in seinem Uterarischen Rachlaffe, und waren viels leicht Entwürfe zu Reliefs, die einen Fries ausmachen follten. Diese fluchtigen Linien festen ben Betrachter in Erstaunen burch bie Kraft ber Phantaffe, ben Reichthum und die Großartigkeit ber Been. Roch Bebeutenberes wurde Flarman geleiftet haben bei mehr Ausbauer und Beharrlichkeit. Er batte bann nicht eber geraftet, all bis ber Gebante bie Form ganglich burchbrungen und gleichfam

<sup>16)</sup> In bem Kampfe ber Gowen sind das Wilbe und die Kraft biefer There, die verzweiseitete Anstrengung des eblen Stiers, der sich ihnen entreißen will, die vergebilichen Bersuche der hirten, ihre einz geschächterten hunde zu fernerem Widerstande zu reizen, bewunder rungswärdig dargestellt. Bergl. Ragler a. a. D. G. 366.

<sup>14) 3</sup>m Runftblatte jum Morgenblatte. 1027. 9tr. 29. 17 \*

mit ihr verschmolzen worden ware. Dies gilt besonders von seinen Umrissen zu homer, Aschylos und Dante. Goethe sagt darüber in seiner Schrift: "Bindelmann und sein Jahrhundert": "Unleugdar sinden sich in Flarman's Stizzen manche glückliche Gedanken. Er hat in den Gegensständen aus den griechischen Dichtern den Geschmack anztiker Basengemälbe und Basreliefs nachzuahmen getrachtet, in den Darstellungen aus Dante hingegen die dem Geiste derselben so passende Einfalt der alten florentinissen Bilder benutt. Dessenungeachtet ist selbst das gezungenste dieser Stücke immer blos als leicht hingeworterner Gedanke zu betrachten, und nur in solcher hinsicht schäften. Sie für wirkliche, Prüfung ertragende Kunstwerke erklären, heißt die wahre Kunst, die Bollendetes sobert, verkennen; diese Marime nachahmen ist verderblich."

Die ermahnten Beichnungen zu homer, zuerft, wie bereits fruber ermabnt, ju Rom erschienen, tamen fpaterhin zugleich mit den Platten zu Aschplos und Dante burch Antauf in den Befit ber Buchhandlung Longman und Comp. in London. Da die Platten zur Dopffee in Rom verloren gegangen maren, beforgte bie genannte Buchandlung einen Nachstich ber gangen Reihe mit einigen neuen Darftellungen vermehrt. Im 3. 1805 ericien ju Conbon der ganze homer, und 1816 Dante. Auch in Teutschland wurden die Umriffe gu bem erstgenannten Dichter vielfach nachgeftochen, zuerft von Riepenhaufen 12), bann von Schnorr und Andern; 1829 verkleinert vor ber Bolfischen Ausgabe des homer und vermehrt mit einzelnen, von Flarman componirten, Blattern. Abnliche Umriffe, von 2B. Blate geftochen, lieferte Flarman, wie bereits fruber erwähnt, zu Befiobus 13). Noch find acht Blatter in Aquatinta zu ermahnen, die F. R. Levis nach einzelnen von Marman mit Bleiftift hingeworfenen Umriffen gestochen hat. Diese combinirten Gruppen, die fieben Werte ber Barmbergigfeit barftellend, ericbienen erft nach Flarman's Tobe 14). Auch ju ben Sculpturen, bie ben neuen tonigi. Palaft in London fcmuden follten, hatte Flarman fast bie ganglichen Beichnungen gefertigt. Ihm und andern englischen Bilbhauern, Die unter seiner Aufsicht arbeiten follten, war die Ausführung biefer Beichnungen, benen ber Konig seinen Beifall gab, übertragen worben. Dies war wenige Bochen vor Flarman's Tobe geschehen.

Bu seinen bebeutenbsten Arbeiten, die in Somerssethouse aufgestellt waren, gehören, nach einem englisschen Berichte 15) ein in Wachs modellirter Neptun (1770), die Geschichte in der Figur eines Kindes in Wachs (1772), die griechische Komobie, eine Figur in Lesbensgröße (1773), Pompejus nach der Schlacht von Pharssalia, in Thon modellirt (1774) nebst einem Gegenstück, Agrippina, nach dem Tode des Germanicus darstellend (1779); zwei Basreliefs Acis und Galathea und Julius Casar's Tod (1781); Apollo und Marpessa (1800); Wilstam Jones, ein Basrelief in Marmor (1801) 16); Mers

fur und Pandora (1805); Mobell zur Statue des Isessuah Reynolds für die Paulstirche (1807); Resignation, eine Marmorstatue (1809); das Modell zu einer Kolosssassuschen Moore (1813); eine Senastorstatue in Marmor (1816); mutterliche Liebe (1817); Satan, vom Erzengel Michael überwältigt, eine Gruppe (1822); eine Buste des John Fordes (1823); Psuche und Apollo, als Hirt, zwei Marmorstatuen (1824); Mischael Ungelo und Rasael, zwei Figuren in weißem Marsmor (1826) u. a. m.

Mehre Stadte Englands baben großgrtige Monumente von Flarman aufjuweisen, unter andern die Rathes brale zu Salisbury, die Denkmaler von 2B. Benfon, Gualtieri Long und William Long, das Monument des W. Jones in der Kapelle des University-College ju Orford; ein icones Grabmal in ber Capelle von Kings-College in Cambridge; in ber Paulstirche ju Condon bas großartige Epitaphium Relfon's und bie Statuen von Josuah Reynolds und dem Abmiral Home, auch eine berrliche Bufte Bashington's; in Glasgow eine Statue Pitt's und eine andere bes Bischofes Skinner in der St. Andreastapelle zu Aberdeen. Auch die Statue der Ro-modie im Coventgarbentheater ift von Flarman, und ju dem Basrelief ber Borberfeite beffelben lieferte er bie Beichnung. Aus feiner Jugendzeit hat fich noch ein in ber toniglichen Akabemie zu Condon befindliches Basrelief bes Apollo erhalten. Bon großerem Kunftwerthe ift ein anderes Basrelief, bem Andenken bes Dichters Collin gewidmet, in der Kathebrale ju Chichefter. Es gehort eben-falls zu Flarman's fruheften Arbeiten. "Dan fand," fagt S. Safe 17), "ben Ausbrud bes Sipenben, ber in einem Buche lieft, so mahr gefühlt, bag von diefer Zeit an die Bestellungen sich brangten. Gin Dentmal für Dis Cromwell schien ber Runftler felbst Diesem gleich hoch= gubalten, benn ju Dellaman's Geschichte von Chichefter gab er felbst einen Rupferstich ber, ber als Gegenftuck bazu gehoren follte. Eine jugenblich schone Geftalt erbeben barauf brei Engel jum himmel; barunter fteben bie Borte: Rommt, ihr Gefegneten! Die Bewohner von Chichefter fühlten fich fo angezogen von biefen Arbeiten, daß sich die Auftrage fur ihre Kirche bei ihm bauften. Dort steht baber noch von seiner Sand ein Dentmal für ben Dechanten Ball: eine weibliche Gestalt, bie an einem Sartophag schlummert, bei ihr ein Engel bes Troftes; eins für herrn Dear, in Gestalt eines antiten Grabeippus mit zwei jugendlichen Genien ber Unschuld und bes Glaubens,

<sup>12)</sup> Söttingen 1803. 13) Sonbon 1816. 4. 14) Sonbon 1827. 4. 15) Im Gentlemen's Magazine. (March 1827.) p. 274 sqq. 16) Dies Basrelief, in der Kapelle des University-College zu Oxford, ist ein Beweis, wie die lebhaste Phantasie Flaxman's oft aus den Schütsalen derer, für welche die Denkmaler

bestimmt waren, Einzelheiten aufzugreifen wußte, die dazu dienten, seinen Darstellungen Individualität und Reuheit zu geben. Auf jernem Baerelief läßt William Jones sich von Braminen die heiligen Bucher auslegen. Der Gegensat der in aller ihrer Auffallendheiten hervorgehobenen Braminen, mit geschorenen Köpfen, starken Lippen und Backenknochen in eigenthümlicher Stellung, macht die ruhige Würbe des Engländers nur noch bedeutsamer. Dies Wert war eigentlich zur Aufstellung in Calcutta bestimmt, wurde aber dann, als die oftindische Sompagnie ihrem gelehrten Landsmanne dort seihst ein sehr prächtiges Denkmal errichten ließ, in Orford angebracht. (Bgl. D. Das e in den Zeitgenossen. Dritte Reihe. 1. Bb. 1. heft. S. 29.)

<sup>17)</sup> a. a. D. G. 25.

ns fur Drs. Smith: ein Genius ber ehelichen ber auf einer verlofchenen Radel rubt."

arman's Schwager und Pflegesohn Denman suhrte & Kunstlers Tobe mehre seiner unvollendeten Arbeis , unter andern die Statue des Dichters Burns aburgh, eine andere des Schauspielers Kemble für kminsteradtei, eine dritte von Hastings für Boms

In allen biefen Werken zeigt Flarman ein grundstubium der Antike. Eine veränderte Richtung nahm sichmack in den letzten Sahren seines Lebens, wo als Kunstler mehr dem Kirchenstyle zuwandte. seiner Basreliefs sind gestochen worden in bereits tem Prachtwerke von Briton: The fine arts of glish school. Andere Kupferstiche sinchester u. a. Rorthamptonshire, in Milner's Winchester u. a.

ir die von Rees herausgegebene Encyclopaedia pica hat Flarman mehre Beitrage über Kunftgebe geliefert. Außer einem bereits fruber ermahn= itfe 19) erschien noch von ihm im Druck eine Chaif des Malers Romney, die er unter der Über: A sketch of Romney's professional Characvon Sapley verfaßten Biographie jenes Runftlers 20) 2. Bu Bondon erschienen 1829 bie von Flarman in ziglichen Atademie ber Bilbhauerfunft gehaltenen mgen unter bem Titel: Lectures on sculpture in Flaxman, und spater noch Studies in anafor the use of painters 21). Es find 19 Platten, nofeer gestochen, qu benen M. Robertson ben Text : bat. In bemselben Sahre (1833) veranstaltete eine vollständige Busammenstellung aller Berte diegezeichneten Kunftlers unter dem Titel: Oeuvres sts de Flaxman, in 30 Lieferungen, jede ju neun m mit Umriffen 12). (Heinrich Döring.) LECHA (Matthäus), geb. in Prades, einer fleitabt in Catalonien, wurde Karmeliter und Raifer V. Rapellmeister, ein fleißiger Componist, von s viele Arbeiten, sowol in Spanien, als in Frant: jebrudt, leider von den Literatoren jener Beit nicht net worden find. Rur eine feiner gebruckten Berte enannt: Divinarum Completarum Psalmi, Lerevis et Salve Regina, nebst einigen Motetten. 1581. [in 4.]). Der Mann lebte eine Beit lang arn, begab fich aber 1599 wieder in fein Bater: und zwar in die Abtei ber Benedictiner zu Gol-Selsona) in Catalonien, wo er am 20. Febr. 1604 f. Antonii Biblioth. Hispan. — Es burfte fich d von Klecha's Werten noch Manches in ben vie-

Bergl. die aussührlichen Rotizen über diese Kunstwerke von rn im Kunstblatt zum Worgenblatt. 1827, Nr. 29. Pafz. 's Reise durch England (1833.) S. 135 fg. Ragler's lexison. 4. Bd. S. 368 fg. 19) Letter to the Comfor raising the naval pillar or monument. (Lond. 1799, 4.) 1 of Romney, by Mr. Hayley. (London 1809.) 21) Lon. 3. 22) Bergl. Gentlemen's Magazine. (March 1827.) Biography and Obituary. (London 1827.) Kunstblatt vegenblatt. 1827. Nr. 29. 1831. Nr. 66. Nagler's lexison. 4. Bd. S. 364 fg. Zeitgenossen. Oritte Reihe. 1. Hest. S. 21 fg.

len Stadt: und Klosterbibliotheten Spaniens vorsinden. Andern sich Spaniens Berhaltnisse, so wird ein wissen: schaftlicher Untersucher der dortigen Bibliotheten der Nachs welt manchen Schatz, und jedenfalls wichtige geschichtliche Nachweisungen zu liefern im Stande sein. (G. W. Fink.)

FLECHE (la), 1) Bezirk im Departement der Sarthe, mit ben Cantonen la Rleche, Brulon, la Lude, Malicorne, Mayet, Pont Ballain, Sable, 301/4 - Meilen und 88,000 Einwohnern. 2) Bezirks = und Cantons= hauptort, 17° 32' g., 47° 27' Br., liegt im ebemali= gen Anjou am Loir, in einem anmuthigen Thale, bas auf ber einen Seite von Beinbergen, auf ber andern von Baldungen begrenzt wird. Die Stadt hat über 850 Baufer, 6600 Einwohner, drei Rirchen, eine Militair= foule mit Bibliothet und Reithaus, Symnafium, Kabris ten in Sanfleinwand und Mousselin, ein Schloß, eine Bafferleitung von 3054 Fuß. - Fleche, bei den Schrift: ftellern bes Mittelalters Flechia Caftrum, Fleria, Fisca, Fiffa, hatte Unfangs eigene Berren, bie fich gegen bie benachbarten großen Bafallenthumer Normandie und Unjou ihre Unabhangigfeit fo lange vertheibigten, als fie tonnten. Endlich murben fie von Anjou abhangig. Besonders wuchs der Ort durch Heinrich IV.; er war hier empfangen und als Erbe ber Berzoge von Bendome und Beaumont Befiger ber Stadt, ohne beswegen Bafall ber Rrone ju fein. Er vergrößerte bie Stadt, zierte fie mit schönen Gebäuden, und stiftete 1603 ein prachtiges Jefuitercollegium, in beffen Rirche fpater auch bie Bergen bes Konigs und feiner Gemahlin, Maria von Medicis, aufbehalten und jahrlich am 4. Juni durch eine Gedacht= nifrede geehrt wurden. Der Plan, bas Collegium in eine vollständige Universität zu verwandeln, wurde burch bes Konigs Tod vereitelt. Im 3. 1764 wurde bas Jefuitercollegium in eine Militairschule umgewandelt, welche ofters 500 Boglinge gehabt bat. Bor ber Revolution hatte la Fleche einen besondern Gouverneur, eine Election, eine Landvoigtei, ein Landgericht, eine Marechaussee. (Daniel.)

FLECHE (J. A. de la), geb. zu Marfeille am 23. April 1779, war 1812 Kammerherr und Ceremonienmeis fter des neuen Konigs von Bestfalen, beschäftigte fich gern und viel mit Musit und Composition, wofür er sich auch funftlerisch gebildet hatte, sodaß er nicht blos als eigent= licher Dilettant angesehen werben barf. Er batte nicht nur durch eine große Babl von Romanzen fich einen Ramen gemacht, sondern sich auch mit Glud an größeren Compositionen versucht, als: l'amore paterno, eine Cantate; le Troubadour, Oper in zwei Acten. In ber letten Salfte bes Jahres 1812 murde abermals in Caffel (ber Sauptstadt bes neuen Konigthums) eine neue tomis iche Oper von ihm auf die Breter gebracht: les Rivaux, in einem Acte. Gin ziemlich ftrenger Berichterftatter schrieb barüber (Allgem. musikal. Beitung. 15. Bb. S. 156): Die Composition ift, in hinficht auf ben Gefang, fließend und angenehm, in hinficht auf harmonie wenn auch nicht tief, boch flar und rein im Gate. Der Com= ponist wird talentvoll genannt. Das Gujet, fügt er bin-Bul, von einem Unbefannten ift folecht und fiel burch. — Balb barauf, noch in bemfelben Sahre, wurde ber Coma ponist zum Generalbirector ber königlichen Musik ernannt, bei welcher Gelegenheit wir seinen Namen erweitert lesen, namlich J. A. Marseille be la Fleche, eine Erweiterung, bie jedoch auch schon früher vorkommt. Was bei ber balb barauf eintretenden Beranderung der Dinge aus ihm geworden ist, wissen wir nicht zu sagen. (G. W. Fink.)

FLECHIER (Esprit), geb. 1631 ju Pernes, einer fleinen Stadt in ber ehemaligen Graffchaft Mvignon, zeigte fcon als Knabe ausgezeichnete Sabigfeiten. Ihre Ent. widelung warb beschleunigt burch feinen Dheim, Bercule Mubiffert. Diefer gelehrte Mondy forgte fur Die Ergies hung feines Deffen, erweiterte feine Renntniffe und marb ibm zugleich ein Borbild zu allem Guten. Rach dem Tobe feines Lehrers verließ Flechier ben Jefuitenorben, in ben er getreten war, um fich bem geiftlichen Stanbe gu widmen. Er ging nach Paris. 216 Rangelredner und Schriftfteller erwarb er fich bort bald einen geachteten Ramen und ausgebreiteten Ruf. Ludwig XIV. ward auf ihn aufmertfam, und an ben Bnabenbezeigungen, bie jener Monarch vielen Gelehrten erwies, hatte auch Flechier feinen geringen Untheil. Daburch ermuntert, ftrebte er nach immer hoberer Bollfommenbeit. Großen Fleiß manbte er besonders auf die Musbildung feines Rednertalents, fo: baß er ein bebeutender Rebenbubler Boffuet's murbe, und biefen großen Rangelrebner in ber Bahl und Unorbnung ber Borte übertraf; boch zeigte fich oft ein gu fichtbares Streben nach Runft, webhalb auch feine Trauerreben mehr jum Berftanbe, als jum Bergen fprachen. Durch feine ausgezeichneten Salente erhielt er fich fortwahrend in ber Gunft bes hofes. Lubwig XIV. begleitete feine Ernennung jum Bifchofe von Lavaur im 3. 1685 mit ben fcmeichelhaften Borten: "Er wurde fein Berbienft fcon langft belohnt haben, wenn er nicht gefurchtet, baburch bes Bergnugens beraubt zu werben, ibn zu boren." 3mei Sahre nachber (1687) erhielt Flechier bas Bisthum von Dismes. Er farb 1710 gu Montpellier.

Durch feine Bergensgute und Bobltbatigfeit nicht minber, als burch feine Talente hatte er fich bie Liebe und Achtung feiner Beitgenoffen erworben. 2Bas er ihnen gewesen, zeigte bie allgemeine Erauer bei ber Nachricht feines Tobes. Gelbft von ben vielen Protestanten, bie fich in feinem Sprengel verborgen hielten, ward er feiner humanen Gefinnungen wegen aufrichtig bedauert. Im 3. 1673 war er von ber frangofifchen Afabemie ju ihrem Mitgliede aufgenommen worben, und hatte nach bem Du= fter jener gelehrten Gefellichaft ein abnliches Inftitut ju Rismes gestiftet, bas fich bis zur Zeit ber franzosischen Revolution erhielt. In einer Sammlung von Werken vermischten Inhalts, die von ihm einige Jahre nach feinem Tobe ericbien '), werben feine lateinischen Gebichte von Kennern geschatt. Doch bei feinen Lebzeiten wurden seine Oraisons funebres herausgegeben 2). Die barin befindlichen Trauerreben auf Boffuet und Turenne gelten noch jest als Meifterftude, wiewol Boltaire ihn in Bezug auf Die lettere eines Plagiats beschulbigt. Klechier foll

ben gangen Eingang, ben Tert und viele betrachtliche Stellen aus der Leichenrebe entlehnt haben, welche Lingenbes, Bifchof von Macon, 1630 auf ben Bergog Rarl Immanuel von Gavopen gehalten hatte. Dbicon Flechier fich mehr burch Feinheit bes Style, ale burch oratorifche Rraft auszeichnete, wußte er boch ben Ion ber boberen Beredfamteit bisweilen gut ju treffen, wie unter ans bern in ber Rebe, die er am 12. Jan. 1673 bielt, ale er in die frangofische Afabemie aufgenommen warb "). Geine im Drud erfchienenen Predigten ') fteben feinen Leichenreben nach. Den Rangelrebner erfennt man auch in amei von ihm geschriebenen Biographien wieder, Die mehr von Geiten bes Style, als ber hiftorifchen Treue megen fchabbar find. Gin hoberes Intereffe, ale bas Leben bes Theobofius '), bas ben Ubertritt jenes Raifers jum Chris stenthume schildert, hat die zweite Biographie "), in welder Rlechier besonders die Geelenftarte und Gelbftver: leugnung in bem Charafter bes Carbinals Timenes bervorhebt '). Much in Diefem Werte Flechier's, wie in allen feinen übrigen, baben bie Perioben ju viel Dratoris fches "). (Heinrich Döring.)

FLECHSE, Sehne (Tendo), wird in ber Dustellebre ber glangend : weiße, aus febr feinen, aber feften und unelaftifchen Safern beftebente Theil genannt, mittels beffen ein Dustel von einem Knochen entspringt ober an einen Knochen fich anheftet, falls biefer Theil einem rundlichen Dustel angehort und beshalb felbft mehr ober weniger rund ift. Die breiten Flechfen ber breiten Dusfeln beigen namlich Flechfenbaute (Aponeuroses), ein Rame, ben auch abnlich geftaltete Theile fuhren, welche mit feinem Dustel birect gufammenhangen, 3. 28. bie Rlechsenhaut ber Sohlhand, des Sohlfuges. - Die meiften Gebnen, welche in langerer Strede verlaufen, werben behufs ber freien Beweglichfeit von fcheibenartis gen bunnen Blattern, ben Flechfenfcheiben (Vaginae tendinum) loder umbullt. - Manche Flechfen, namentlich jene an ber Beugefeite ber Finger und Beben, mers ben in ihrem Berlaufe von besonderen fehnigen Theilen umschloffen, ober noch por ber eigentlichen Unbeftung mittels bunner febniger Streifen mit einem Knochen in Berbindung gefett; Diefe Theile werden im Allgemeinen

<sup>1)</sup> Ocuvres mélées de Flechier, contenant ses harangues, complimens, discours, poèsies latines et françaises. (Paris 1712, 12.) 2) Paris 1681. 4, Ibid, 1697, 12. 3 Voll.

<sup>3)</sup> Man sindet sie wieder abgedruckt in Eschenburg's Beispielsammlung zu s. Abeorie und Literatur der schönen Wissenschaften. 8. B. 2. Abth. S. 562 fg. 4) Sermons de morale etc. (Paris 1713, 12.) 3 Voll. 5) Histoire de Théodose le Grand, pour Monseigneur le Dauphin, par Mr. Flechier. Die zweite Auslage dieses für den Unterricht Ludwig's XV. bestimmten Werkserschien zu Paris 1679. 6) Histoire du Cardinal Ximénès, par Messire Esprit Flechier. (Amsterdam 1692.) 2 Voll. 7) "Il a laissé à douter," sagt Flechier von ihm, "en quoi il avoit le plus excellé, ou dans la pénétration à concevoir les affaires, ou dans le courage à les entreprendre, ou dans la fermeté à les soutenir, ou dans la sagesse et le bonheur à les achever." 8) Bergl. Riceron's Mémoires, nach der trutschen übersedung. 2. Th. S. 189 fg. La Parpe in s. Cours de Literature. Vol. VII. p. 76 sqq. Eschenburg's Beispielsammlung zu s. Theorie u. Literature des suissenschen Wissenschaftschen Wissenschen Stiffenschaften. 8. Bb. 2. Abth. S. 102 fg. 562 fg. Ideler's und Rolte's Dandb. der französschen Sprache und Literatur. Prosassificher Theil. S. 66 fg. Bouterwed's Gesschichte der Poesse und Beredsamteit. 6. Bb. S. 297, 303 fg.

fenbanber (Ligamenta tondinum) genannt. — e Sehnen enthalten ba, wo fie von Anochen ents m, aber fich an einen Anochen anheften, im Innern Beinen Flechfenknorpel ober Flechfenkno- (Fr. Wilk. Theile.)

hechten, f. Herpes und Lichenes,

LECK (Johann Friedrich Ferdinand), geb. am m. 1757 zu Breslau, wo sein Bater die Stelle Rathmannes bekleidete. Er besuchte das Ragdas Symnassum, und bezog 1776 die Universität Halle, beologie zu studiren. Noch während seiner Stusse raubte ihm der Tod seines Baters alle Unterz. Eine undezwingliche Reigung und seltene Talente nien ihn für die Bühne. Er beschloß, Schauspieswerden. Schon früher war er in Privatzirkeln weten, doch saft immer in Räddenrollen, zu denen ihrses Gesicht und seine Jugendlickeit sich sebr eigs

Bon Salle ging er nach Dresben und engagirte i ber bortigen hofschauspielergesellschaft. In Leipe trat er jum erften Dale bie Bubne als Baron n in den "abgedankten Officieren." Der berühmte be war in Leipzig sein Borbild. Als er im Mai gu Schroder nach hamburg ging, mablte er fich großen Runftler jum Dufter in Belben : und Chaollen, die feinen Raturanlagen vorzüglich gufagten. ut 1781 Regisseur bes hamburger Theaters, ging con 1783 gu Dobbelin nach Berlin. Mit allge-n Beifalle bebutirte er am 12. Dai 1783 als Graf Mi in dem Schauspiele von d'Arien "Ratur und in Streit." Auch durch sein Spiel in mehren ans Rollen grundete er feinen Kunftlerruf immer fefter, urch seine bramaturgischen Kenntnisse machte er sich Abbelin'ichen Gefellichaft unentbehrlich, bei ber er m Jahre 1786 blieb, wo er bei dem von Friedrich Im H. errichteten Rationaltheater angestellt wurde. Mabre nachber (1790) ernannte ihn ber Ronig jum imr. Spaterhin nahm er auch einen Theil ber Direcs eldafte bem Professor Engel ab, bie biefer, bei forts mber Reanflichkeit, nicht allein verwalten fonnte. Un n, bas er seitbem nicht wieder verließ, feffelte ihn Maemeine Enthusiasmus für feine Darftellungen. inamer war groß und allgemein, als er am 20. Dec. in feinem 45. Jahre ftarb.

kle Ballenstein in dem Schiller'schen Arauerspiele de-Ped zum letzten Male die Buhne. Die bekannten Swerte des helden: "Ich denke einen langen Schlaf aus," erdielten einen geisterartig : schaurigen Rach:

Der Gottebader vor dem halle'ichen Thore in Bersupfing feine irbiichen überrefte. Auf seinem Grade ihm ein einsaches, von Schadow ausgeführtes, Mosut exciditet, bestehend aus einer mit der tragischen und hen Ruse verzierten Urne 1). Sein Bildniß, von

Berger und Rosenberg steht vor dem dritten Theile der Literaturs und Theaterzeitung vom Jahre 1783 und vor dem ersten Stude des neuen leipziger Theaterjournals. Er ist auch 1792 von Fr. Bolt in Berlin in Kupfer gesstochen worden. Abramson prägte ihm zu Ehren eine Densmänze.

Iffland sagte bei der Anzeige von Fleck's Tode:
"Die innere Kraft, welche ihm beiwohnte, hat es für ihn
unnöthig gemacht, sein Talent durch geringe Hismittel,
welche sie auch sein mögen, geltend zu machen. Er war
der Bertraute der Ratur und wandelte in ihrem Geleite
seine Kimstlerbahn mit steter und stiller Gewalt. Der
Ton der Gutmuthigkeit, womit er so innig rührte, war
nicht das Werk der Kunst; er kam aus seiner redlichen
Geele. Neidlos war sein Herz, sein Sinn mittheilend,
und ein hohes reges Chrzesühl war die Richtschur seines Thuns. Seinen Freunden treu dis zur gänzlichen
Ausopserung, kann er Undankbare gemacht haben, niemals

aber hat er Ungludliche gemacht."

Dit fo liebenswurdigen Eigenschaften in feinem Charatter als Mensch vereinigte er ben Rubm eines ber größten mimifchen Runftler. Bas Tied im britten Banbe feines Phantafus über ibn fagt, verbient bier auszugsweise eine Stelle. Es ift bie gerechtefte und parteilosefte Burbigung feines Talents, mit richtiger Abwagung von Lob umb Label. Schon bie Schilberung feiner Perfonlichs keit zeigt, wie er burch Geftalt und Organ geeignet war, ben tragifchen Belben ber Bubne in feiner bochften Bolltommenheit ju reprafentiren. "Fled war ichlant," fagt Lied a. a. D., "nicht groß, aber vom iconften Ebenmaß, hatte braune Augen, beren Feuer burch Sanft= muth gemilbert war, fein gezogene Brauen, eble Stirn und Rafe; fein Lopf batte in ber Jugend Uhnlichkeit mit bem Apollo. In den Rollen eines Effer, Tantreb, Ethelwolf war er bezaubernd, am meisten als Infant Pebro in Ines be Caftro. — Sein Drgan war von ber Reinheit einer Glode, und fo reich an vollen, flaren Tonen, in ber Wiefe wie in ber Bobe, bag nur berjenige mir glauben wird, ber ihn gefannt hat; benn mabres "Abtenfpiel ftanb ibm in ber Bartlichkeit, Bitte und bingebung ju Gebote, und ohne je in ben knarrenben Baf zu fallen, ber uns oft so unangenehm fort, war sein Zon in ber Liefe wie Metall klingend, konnte in verhaltener Buth wie Donner rollen, und in losgelaffener Leibenschaft mit bem Lowen bruffen. Der Tragifer, for ben Chatespeare bichtete, muß, nach meiner Einficht, viel bon Bled's Bortrag und Darftellung gehabt haben, benn biefe wunderbaren Ubergange, Diefe Interjectionen, Dies fes Unhalten, und bann ber ftergende Strom ber Rebe, sowie jene zwischengeworfenen nawen, ja an bas Komifiche grenzenden Raturlaute und Rebengebanten gab er fo naturlich mabr, bag wir grabe biefe Sonberbarfeit bes

und das Laster bebte." — "Dem hartsunigen Alter, dem bespotteten Sonderling, dem hössichen Schmeichlervoll hielt er treu den Spiegel vor, und die Ahoren errötheten." — "Wahr, ebel, groß auf der Bahne und im Leben, biederherziger Freund, zärtlicher Gatte und Bater, ging er droben Großes zu schauen, was hieniesden er ahnend empfand."

<sup>)</sup> Auf den vier Geiten bes Piebestals befinden fich die Inn: "Johann Friedrich Ferdinand Fleck erwachte wen ben 10. Juni 1757 zu Breslau und ging schlafen den Schaf den 20. Dec. 1801 zu Berlin."— "Der Leidenl Flamme, des Gochsins Abel, der Tugend Sottergestatt er mit bes Genius Schwunge staunenden horen ins herz,

Pathos zuerst verstanden. Sah man ihn in einer biefer großen Dichtungen auftreten, so umleuchtete ihn etwas Uberirdisches, ein unsichtbares Grauen ging mit ihm, und jeder Ton feines Lear ging burch unfer Berg. In ber Rolle bes Lear zog ich ihn bem großen Schrober vor, benn er nahm fie poetischer und bem Dichter angemeffe= ner, indem er nicht fo fichtbar auf bas Entftehen bes Bahnfinns hinarbeitete, obgleich er Diefen in feiner gangen furchtbaren Erhabenheit erscheinen ließ. Wer bamals feinen Othello fah, hat auch etwas Großes erlebt. Im Macbeth mag ihn Schroder übertroffen haben, benn ben ersten Act gab er nicht bedeutend genug, und den zweis ten schwach, selbst ungewiß, aber vom britten an war er unvergleichlich, und groß im funften. Gein Shylod 2) war grauenhaft und gespenstisch, aber nie gemein, fons bern burchaus ebel. Biele ber Schiller'ichen Charaftere waren gang fur ihn gebichtet, aber ber Triumph feiner Große war, fo groß er auch in Bielem fein mochte, ber Rauber Moor. Dieses titanische Geschopf einer jugendlichen und fühnen Imagination erhielt burch ihn solche furchtbare Bahrheit, Die Bilbheit mar mit fo ruhrenber Bartlichkeit gemischt, bag ohne 3meifel ber Dichter bei biefem Unblide felbst uber feine Schopfung hatte erstaunen muffen. Sier fonnte ber Runftler alle feine Tone, alle Furien, alle Bergweiflung geltend machen; und ent= fente fich ber Buborer uber bies ungeheure Gefühl, bas im Son und Korper biefes Junglings bie gange volle Rraft antraf, fo erstarrte er, wenn in ber furchtbaren Anrebe an die Rauber, nach Erfennung feines Baters, noch gewaltiger berfelbe Menfc rafet, ihn aber nun bas Gefühl bes Ungeheuersten niederwirft, er bie Stimme verliert, foluchzt, in Lachen ausbricht über feine Schwache, fich fnirschend aufrafft, und nur noch Donnertone ausftogt, wie fie vorber noch nie gehort maren. Alles, mas hamlet von ber Gewalt fagt, die ein Schauspieler, ber felbft bas Entfeglichfte erlebt hatte, über bie Gemuther baben mußte - alle jene bort geschilderten Wirkungen traten in biefer Scene wortlich ein. Auch die fogenannten Charafterrollen in burgerlichen Dramen gab er tuchtig, ebel und brav, und mischte ihnen einen humor bei, ber fie bochft liebenswurdig machte. Der Dberforfter in ben Jagern mar eine seiner launigsten und tiefsten Dar: ftellungen. Iffland felbft hat ihn nie barin erreicht, und Royebue konnte fich gludlich schapen, daß ein solches Talent ihn in Berlin zuerft bekannt machte."

Die Größe seines Talents geht schon baraus hervor, bag er in ben verschiebenartigsten Rollen immer nur sich selbst geben durfte mit der ihm inwohnenden poetischen Begeisterung, um das individuelle Charakterbild, ohne bessonderes kunktlerisches Buthun, wie aus Einem Gusse volls endet darzustellen. "So war er Ballenstein," sagt 3. Funk.), "von dem Scheitel bis zur Sohle; aber mehr der geschichtliche als der Schiller'sche. Es kummerte den gesnialen Fleck wenig, eine Stelle, und hatte sie auch der

Dichter mit tieffter Bebeutung bem Charafter zugesellt, mehr ober weniger fallen ju laffen, wenn fie feiner inbis viduellen augenblidlichen Stimmung nicht anflang. Er ließ fich barin gang geben, und gab fich bem Momente, wie er ihn eben überraschte. Bei feiner Genialitat burfte er vieles magen, benn ber Erfolg, bas ftete Gelingen Gines und Deffelben, heute so und morgen anders gegeben, machte ibn fo fubn." Bu erwähnen, wenn auch nicht ju loben, ift hier übrigens noch, daß oft bie Bahl ber Bus schauer fein Spiel bestimmte, und bag letteres bei mas sig gefülltem ober gar leerem Sause so bedeutungslos war, daß es selbst seine größten Berehrer in Dismuth versetze. Mitunter geschah es auch wol, daß wahrend bes Spieles er ploglich die Laune verlor und zum mittels maßigen Kunstler berabsant, auch wie zufällig irgend eine Scene unnachahmlich groß und bas ganze Stud hindurch schlecht spielte. Un so verfehlten Leiftungen war mitunter auch ber zu reichliche Genug bes Weins furz vor Beginn ber Borftellung ichuld. Leugnen lagt fich indeffen auch nicht, daß vom Publicum oft zu viel von ihm verlangt ward und bag er wol mitunter ermuben mußte. Er war übrigens ein vielseitig gebildeter Mann, ber fic gern mit wiffenschaftlichen Gegenftanben ber verfchiebens ften Art beschäftigte. Ein besonderes Interesse batte et an theologischen Schriften. Die Bibel mar fein Liebs lingsbuch, bas er mehrmals burchgelefen haben foll b).

(Heinrich Döring.) FLECK (Ferdinand Gotthelf), geb. am 12. April 1765 ju Finsterwalbe in der Niederlaufit, mo fein Bas ter, Karl Friedrich Fled, damals Actuarius und Accisinspector war, spaterhin jedoch als Amtmann nach Sprems berg und von ba nach Sorau fam. Privatlebrer unters richteten ben talentvollen Rnaben, beffen gabigleiten fic frub entwidelten. Einen entschiebenen Einfluß auf feine Jugendbildung gewann sein Obeim, ber nachberige Pres biger A. G. Rled in Elftra bei Camens. Babrent eines funfjahrigen Aufenthaltes zu Meißen gewann er, als Bogling ber bortigen Furstenschule, besonders die claffische Mis terthumstunde lieb. Der Rector Gottleber unterflutte burch Rath und That sein jugendliches Streben, und um: terhielt mit ibm, als er langft die Fürftenschule verlaffen, einen literarischen Briefwechsel. Auf ber Universitat Leins gig, die er 1784 bezog, widmete er fich Anfangs ber Theologie, und Morus, ber ihm mit Bohlwollen entgegen= tam, war einer seiner vorzuglichften Lehrer. Reben bet alten Literatur, für bie ibm feit feinen Schuljahren ein ungeschwächtes Intereffe geblieben war, beschäftigte er fich viel mit Philosophie, Geschichte und Mathematif. Gine besondere Borliebe aber erwachte nun in ihm fur die Jurisprudeng, und er wohnte ben Borlefungen über alle Theile bes positiven und historischen Rechts bei. Bieberholt nahm

<sup>2)</sup> Im Raufmann von Benebig. 3) Bergl. R. Blum's Allgemeines Theaterleriton. 3. Bb. S. 279. 4) Im zweiten Banbe ber Erinnerungen aus feinem Leben. (Leipzig 1838.)

<sup>5)</sup> Bergl. Denkwürdigkeiten und Tagesgeschichte ber preußischen Staaten. 1802. Mai die September. Baur's Interessante Lesbensgemalte aus dem 18. Jahrh. 2. Bd. S. 279 fg. Dessensgemalte aus dem 18. Jahrh. 2. Bd. S. 279 fg. Dessensgemalte aus dem 18. Jahrh. 2. Bd. S. 276 fg. Reues histor. sbiograph. eliterarisches Pandwörterbuch. 6. Bd. S. 408 fg. R. Blum's Allgem. Theaterlexison. 3. Bd. S. 276 fg. A. Kahlert, Schlesiens Antheil an teutscher Poesie. (Breslau 1835.) S. 95.

er Theil an Disputirubungen, und vertheibigte am Schluffe feiner atabemifchen Laufbahn, unter Biener's Borfit (1788), eine gelehrte Probeschrift 1). Er unterwarf sich bem Era-men bei der Juristenfacultat und erlangte den Grad eines Baccalaureus ber Rechte. Balb nachber marb er Rotar bei bem Stadtgerichte ju Leipzig. Durch offentliche Bertheidigung einer Differtation ?) erwarb er fich 1790 bie juriftifche Doctorwurbe. Seitbem gab er bie bisher als Abvocat von ihm betriebene Rechtspraxis fast ganglich auf, um fich mit ganger Thatigkeit bem Berufe eines Docenten ju widmen. Er las über alle Theile bes theoretischen und praktischen Rechts. In seinen Bortragen vereinigte er Grundlichkeit bes Biffens mit einer lichtvollen Dars ftellungegabe, und wußte fich baburch ben ihm gleich Un= fangs geworbenen Beifall feiner Buborer fortwahrend gu ficern. Forderlich mar er ihnen auch bei Repetirubungen und Graminatorien burch bie Gewandtheit und Eleganz, mit ber er fich in ber lateinischen Sprache auszubruden mußte. Belege bafür liefern auch seine Differtationen, von benen bie meisten in die Jahre 1791 — 1795 fallen 3).

Um biefe Beit erhielt er eine außerorbentliche Profeffur der Rechte, die er mit einer offentlichen Rede ans trat 1), zu ber er burch ein Programm eingelaben batte 5). In feinen Berhaltniffen fuhlte er fich fo gludlich, bag er mehre Untrage ju auswartigen Beforderungen ablehnte, so unter andern einen Ruf nach Riel. Seine wantende Sefundheit, die seinen Anstrengungen als Docent fast erlag, bestimmte ibn, bie Stelle eines Appellationerathe in Dresben anzunehmen. In biefem wichtigen Berufe wirfte er feit 1796 eine Reihe von Jahren mit unermubetem Gifer, mit ftrenger Bahrheiteliebe und echter humanitat. Auf dem Wege ber Gute, durch Bergleich beendete er oft gladich große und verwidelte Streitsachen. Dabei kam ihm seine grundliche Kenntniß des romischen und sachsis fchen Rechts zu ftatten, wo es fich um wortliche Angabe fchlagender Beweisftellen handelte. Schon feit bem Sahre 1797 batte er zu dem Cod. Aug. Materialien gesammelt, bie er zur Berausgabe eines vermehrten Corp. jur. Sax. benutte. Dies Bert, gemeinschaftlich mit bem Cabinets= rath Rohlschutter ausgearbeitet, erschien in ben Jahren 1805 u. 1806 in zwei Abtheilungen. Erweitert mard fein Birtungstreis 1812 burch bie Ernennung jum Deputir:

Durch wiederholte Anfalle von Gicht hatte feine fraftige Constitution febr gelitten; bennoch zeigte fich in ber raftlofen Thatigfeit, bie er feinem Berufe wibmete, feine Abnahme seiner Krafte. Er selbst hoffte ein hohes Alter zu erreichen. Balb nach ber Feier bes Doctorjubilaums feines Collegen Kind warf ihn ein heftiger Gichtanfall (1825) auf ein langes, schmerzhaftes Krankenlager. Bei einer abnlichen Reier feines von ihm bochverehrten Lehrers Biener im April 1827 fublte er fich wieber fo fraftig, bag er bem Jubilar bie Gludwuniche feiner bresbener Schuler barbrachte. Die Inschrift auf ber filbernen Bo= tivtafel, die er in ihrem Namen überreichte, hatte er felbft verfaßt. Tief erschutterte ihn balb nachher, im Dai 1827, ber Tob seiner innig geliebten Gattin. Er selbst ftarb am 26. Dec. 1827, ebenso geschatt als Gelebrter, akademischer Docent und Schriftsteller, wie spaterbin als Geschaftsmann in einem ausgebreiteten Birtungetreife. In ben letten Jahren feines Lebens hatte fein Beruf manche unangenehme Berhaltniffe fur ihn herbeigeführt, in denen ihn nur bas Bewußtsein, seine Pflichten redlich

erfüllt zu haben, troften konnte '). (Heinrick Döring.)
FLECKE (Konrad), teutscher Dichter in ber ersten Halfte bes 13. Jahrh., bessen Namen wir aber nicht einmal kennen wurden, wenn nicht sein Zeitgenosse und Freund, Rudolf von Hohen Ems, in seinem Wilhelm von Orleans ihn genannt und als den Versasser eines der lieblichsten, zu dem Sagenkreise von Karl dem Großen gehörigen Gedichts bezeichnet hatte, namlich das Gedicht von Flore und Blanschost.

S. diese. (H.)

FLECKENBUHL, ein bei Schonstabt, im kurbeffischen Kreise Marburg, liegender hof, war ehemals ein sestes Schloß, welches die Familie von Fledenbuhl, genannt von Burgel, 1334 ju mainzischem Lehen machte.

ten im Generalfriegsgerichts = Collegium. Gein Patriotis= mus bemahrte fich besonders in ben verhangnigvollen Jahren 1814 und 1815, wo er als Organ der breedener Burgerschaft in mehren, an ben Congreß zu Bien gerich= teten, Bittschriften ben Wunsch ber Nation aussprach, bag ber Konig Friedrich August ihr wiedergegeben und bie früher verheißene Integritat Sachsens erhalten werben mochte. Die Freimuthigkeit in einer jener Petitionen zog ibm Sausarreft ju. Er marb felbft eine Beit lang von feinem Amte suspendirt. Aus Dantbarteit gegen ben Rosnig, ber ihm 1815 bei feiner Rudtehr bas Rittertreuz bes Civilverbienftorbens verlieben hatte, blieb er in feiner bisherigen Stellung auch ba, als fich ihm Aussichten zeigten, unter vortheilhaften Bedingungen in eins ber bobern preußischen Juftigcollegien einzutreten. In jene Beit (1815) fallt bie Bollenbung feiner fehr grundlichen, aus mannichs fachen Erfahrungen geschöpften, Schrift: "Rechtliche Bemertungen über bie Bertheilung ber Ginquartierungelaft und ber bamit verbundenen Berpflegung frember Truppen."

<sup>1)</sup> De jurisdictione feudali in praedia Saxonica et Lusatica Seniori extra territorium Saxoniae Lusatiaeque nexu clientelari obstricta non competente. (Lipsiae 1788, 4.) 2) De discrimine inter mutat. et emendat. libelli jur. rom. et sax. (Lipsiae 1790, 4.) 3) De jure regio salinarum earumque infoudatione. (Lips. 1791.) De tollenda jur. et obligat. confusione per hereditatis aditionem exorta. (Ibid. 1792.) De origine et indole hom. propr., inprimis in utraque Lusatia. (Ibid. 1792.) De anno gratiae et deservito ex lege eccles. Sax. aestimando. (Ibid. 1793.) De interruptione usucapionis ac praescriptionis. (Ibid. 1793.) De muneribus publ., justitiae sacerdetibus absque justa causa non auferendis. (Ibid. 1794.) De satura et indole possessionis ad interdictum uti possidetis et utrubi necessaria. (Ibid. 1794.) De legato usus fructus. (Ibid. 1795.) u. a. m. 4) De dignitate jurisperitorum. (Lipsiae 1795. 4.) 5) Specimen de hermeneutices tituli D. de acquirenda vel admittenda possessione, de principiis possessionis, quae a juris fictionibus proficiscuntur. (Lips. 1795. 4.)

gang '

<sup>6)</sup> Bergl. Leipziger Literaturzeitung. 1828. Rr. 53. Sächsische Provinzialblatter. 1828. Rr. 2. Meufel's Gelehrtes Teutschland. 2. Bd. S. 368. 9. Bd. S. 358. 17. Bd. S. 591 fg. V2. Bd. 2. Abth. S. 162 fg. Den Reuen Retrolog ber Teutschen. Jahrsgang V. 2, Ah. S. 1068 fg.

Diese Familie nannte sich anfänglich die Marburg, vertauschte aber diesen Namen mit jenem in der ersten Sälfte des 14. Jahrh. Im I. 1796 erlosch dieselbe mit dem hessischen Staatsminister Ioh. Philipp Franz von Fleckenbuhl, genannt von Burgeln. Iener hof kam 1829 kauflich an den Landgrafen Friedrich von hessen und gehört jest dem Sohne besselben, dem Landgrafen Wilhelm von Hessen.

(G. Landau.)

Fleckenkraut, f. Pulmonaria officinalis.

FLECKENSTEIN, "berer Eblen und Freyen von Bledenftein Stammhaus, fo fie in Gemeinschafft haben, liegt im Untern = Elfaß im Baggau, auff einem auß ber Erbe aufffteigenben boben Felfen, umb welches auff eine halbe Stund es tein andern Berg hat, gelegen, ein von Ratur vefter, und feiner Gelegenheit halben munderlicher Drt," alfo brudt fich bie Merian'fche Befchreibung bes Elfaffes aus, und wir muffen dem Pradicate "wunder-lich" beipflichten, wie fehr auch die Beit, im Bunde mit ben Anftrengungen ber Runft, geschäftig gewesen, die Festigkeit zu brechen. Gleich einer Caule fleigt zwischen Heltigkeit zu brechen. Gleich einer Saule steigt zwischen Hagenau und Weißenburg bieser Felsen hervor, der im Mittelalter zu einer Burg umgeschaffen, in dieser Gestalt nirgends in der Welt, es sei denn in Indien, seines Gleichen haben durfte. Die isolirte Lage des Felsens hatte es möglich gemacht, mit einem Wassergraben seinen Fuß zu umgeben. In der Hälfte der über den Graben suhrenden Brücke erhob sich ein Thurn als das außerste Defenfionswerf. Bon ber Brude flieg man unter einem schweren Thurme burch, ju bem Burghofe an, beffen Ringmauern burch funf Thurme vertheidigt wurden. In ber, ber Ringmauer entgegengefetten, Geite ber Felfen= faule zu ftanden mehre Gebaube, vorab ber Berrenhof, von brei Geschoffen und acht Fenftern Breite. Geit: marts bem Berrnhofe war eine Freitreppe angebracht, bie ju bem Gingange bes Treppenhaufes reichte, mittels beffen man bie verschiebenen Stodwerte in bem ausgehobl: ten Felfen erftieg. Diefes Treppenhaus war burch 13 auf einanber folgenbe Fenfterluten erleuchtet, bag man alfo, mit Musschließung bes letten, als eine Rrone bem Felfen aufgefehten, gemauerten Gefchoffes, 13 Stodwerte anneh: men fonnte, wiewol in bem forgfaltig behauenen Schafte ber Riefenfaule nur funf Reiben von Kenftern, biefe gum Theil in großem Abstande von einander, fichtbar murben. Bon ber zweiten Lufe bes Treppenhaufes fuhrte eine Seitentreppe ju ber Kapelle, Die auf einem Borfprunge bes theilweise mit Gebusch bewachsenen Felfens lag. Daß in biefem Rirchlein Deffe gelefen werbe, batte Bilbelm, ber Bifchof von Strasburg, 1425 erlaubt. Ungemein zierlich nahm fich mit ihren vielen Thurmchen Die Mauerfrone aus, Die alle Bequemlichkeiten einer herr: fcaftlichen Bohnung barbot. Um 19. Febr. 1674 murbe der Fleckenstein von den Franzosen, unter Bauban's Befehlen, eingenommen, oder vielmehr ihnen von dem herrschaftlichen Schaffner und den 14 Bauern, welche die Besatung vorstellten, überliefert, sechs Jahre später aber vollständig zerstört. Dieses Schloß, dessen bereits im 12.
Jahrh. Erwähnung geschieht, war das Stammhaus eines Berrengeschlechtes, aus welchem bie Bruber Gottfried und

Konrab in Urkunden Raifer Friedrich's I. 1179 und 1189 genannt werben. Beinrich von Fledenstein fommt 1238, und als Schultheiß ju Sagenau 1257 vor; er war Bater von funf Cohnen, Peter, ftarb 1314 als Dompropft zu Speier, Bolfram, Rudolf und Friedrich wurden bie Stammvater ber Linien in Rledenftein, Dachstuhl und Gulg. Friedrich's Nachkommenschaft er-losch in seinem Urenkel heinrich III. nach 1350. Rudolf's (er ftarb vor 1270) Entel, Beinrich III., war in erfter Ebe mit Elifabeth, ber Erbtochter Boemund's von Rollingen, bes herrn von Dachftubl, in anderer Che (1350) mit Diana von Bafichenftein verheirathet, und fein Cobn Beinrich IV. von Fledenstein, genannt von hunfingen, fommt 1376 und 1391 als Erbherr in Dachstuhl vor. In der Che mit Johanna, einer Tochter Dietrich's von Bus (1362), erzeugte dieser vier Cohne, Johann Bern-hard, 1388 mit Elisabeth von Ettendorf verheirathet, Beinrich V., Friedrich und Johann. Johann, nachdem er sich ben geistlichen Stand erwählt, wurde 1410 jum Abte von Selz, und 1423 zum Bifchof von Bafel er: wahlt. Ein thatiger Furst und ein wurdiger Bifchof jugleich gelangte Johann in den schwierigsten Beiten gu biefer Burbe: G. Urfit (St. Urfanne), in dem engen, von bem Doubs bemafferten Thale hinter Brundrut, jene Bilbniß um Falkenberg (Montfaucon) und Spiegelberg (Miriaur), um beren Unbau vor Jahren ber Bifchof Imer von Ramftein fich verdient gemacht, biefe Begirte und mehre Burgen befag pfandweise von bem Sochstifte Theobalb VIII. von Reufchatel, ber große burgunbifche Freibert. Unberer Orten, ichier allerwarts, waren auf Die ganbffeuern Glaubiger angewiesen, welche wider alle Billigkeit und Klugheit bas Bolk drudend, zahlreiche Auswanderungen, namentlich in dem belsberger Umte und dem Munfterthale, veranlagten. Der Bifchof, welcher faum batte fanbesmäßig leben fonnen, ohne ben ihm gebliebenen Benug ber Abtei Gelg, ritt nun aber, in Gefellichaft ber beiben Bifchofe, Friedrich zu Borms und Raban zu Speier, feiner Berwandten, und umgeben von 450 Reifigen, in Stadt Bafel ein, nicht ju leerem Geprange, fonbern um burch biefe Entwickelung von Streitfraften ben von Reufchatel zu schreden, bamit er um fo williger bie beabfich: tigte Ginlofung geschehen laffe. Den Ginbrud gu ver-ftarten, berief ber Bischof bie Dienstmannschaft, und aus ben Thalern und Gerichten bie Musschuffe. Da bie Berfammelten gewahrten, bag ber Furft felbft 1100 Bulben bem loblichen 3mede opfere, bewilligten fie gern 4000 rheinische Gulben. Die Steuern murben aus ben Banben ber Glaubiger gelofet, aber ber Freiherr von Reufcha= tel weigerte fich, feine Pfanbichaften aufzugeben. Stolz und Ungerechtigfeit weichen nur ber überlegenen Rraft. Deren fich zu verfichern, rief ber Bifchof bie Grafen von Saarwerben und Leiningen, bann einen berühmten Rriegs-helben, Ludwig Freiherrn von Lichtenberg, ju Bilfe, ftellte 600 Reifige unter bes Stiftshauptmanns, bes Grafen Johann von Thierftein, Befehl, fuchte und erhielt von ber Stadt Bafel eine bebeutenbe Silfsmannschaft, und führte die vereinigte Dacht in bas bem von Reufchatel verfette Bebiet, mit foldem Nachbrude und Er=

folge, bag binnen brei Tagen alle Burgen, bie humbert von Reufchatel, ber vorlette Bifchof, feinem Reffen gegeben, gewonnen waren. Allerbings gestaltete fich in feis nem fernern Berlaufe bie Fehbe ju einem wuften Getummel, fodag manche ber errungenen Bortheile wieber verloren gingen: die baseler Goldner, welche in Florimont an ber Candwehr lagen, tamen unter einander in Uneis nigfeit, in beren Folge ber gange Saufe gerftaubte, Theobald von Reufchatel jog aus auf Befingen, Burtarben au Rhein, bem Burgermeifter in Bafel gehorig, und verbrannte bas Gut, in Florimont foberte mancherlei von ber Befatung getriebener Unfug die beleibigten Chemanner fo jur Rache auf, bag biefe ben Burs gundern die Stadt offneten. Aber die Stadt Bafel, ihre Anstrengung hierauf verdoppelnd, legte jedem, ber 2000 Bulben vermoge, auf, bag er ein Pferb ftelle, und von 3000 Sulben follte auch noch ein Anecht bagu unterhalten werben. Rubolf von Sallwyl, zwei von Ramftein, Ars nold von Berenfele, ber Baftarb Sans von Beffenberg, ber Bilbe, und acht andere Rittersleute wurden in Golb gewonnen; für einen rheinischen Gulben täglich hatte jeber noch brei Reiter zu halten. Go geruftet machten bie Berbunbeten fich auf; Burtard zu Rhein, Ritter, Burgermeifter, Sauptmann zu ber Banner, Fugvolt und Reifige des Bischofes und der Stadt, und in der ersten Boche bes Bintermonats 1427 zogen sie über Munfterol binab nach hericourt, berer von Reufchatel gewaltige Sefte. Diefe wurde fofort aus vier großen Studen ben Abend und bie Racht burch bergestalt beschoffen, bag bie Burger querft fich genothigt faben, ben brennenben Saus fern ju entflieben, um in ber Burg Buflucht zu fuchen, bann aber auch bie Burg felbst an bie Belagerer auf: jugeben. Theobald hatte in Bericourt fich für unüberswindlich gehalten; als aber feine Zuversicht gebrochen, bequemte et fich, gegen eine Summe von 10,000 Gulben allem Unfbruche auf bie verpfandeten Gebiete gu ent= fagen. Den Bertrag hatte Graf Johann von Belichneusenburg vermittelt, 1428, Die nothigen Gelber ichoß, als ein Darleben, Die Stadt Bafel vor, wofur ihr Die Pfands fcaft übertragen wurde. Much ben Dinfterthalleuten und ben Bewohnern bes belsberger Amtes bewies ber Bischof seine Dankbarkeit fur bie Bereitwilligkeit, mit welcher fie feinen Rothen von ihrer Sabe gesteuert hatten; in dem berühmten Freiheitsbriefe, Lichtmeffe 1430, befilmmte er, daß von jebem Pfluge unveranderlich nicht mehr benn ein Pfund Pfermige jahrlich gefteuert werbe, bann versprach er, bas belsberger Umt mit Kammerge= richten und fonften nicht weiter ju beunruhigen. Rachs dem er durch Weisheit, unermudliche Thatigkeit und ausgereitete Berbindungen 1) bie zerrutteten Angelegenheiten bes Dodftifts wieberhergeftellt hatte, ftarb er, bon einem Bollagfiuffe getroffen, ben 9. Dec. 1436, viel zu fruh fite feine Unterthanen. Sein Bruber, heimrich V. von Beckenftein, ber 1414 mit Agnefen, einer gebornen Gra-

fin von Dors und Caurwerben, fich verheirathete, wirb in des Ric. Gerung Chronit als ein homo magnae famae gefeiert. Er binterließ zwei Gobne, Micolaus auf Dachstuhl und Friedrich II. auf Mabenburg, geft. 143P. Diefes Sohn, Friedrich IV., wurde 1467 von R. Fritz brich in bes beil. R. R. Freiherrenftand, mit bem Prabicate von Dachffuhl, erhoben, und in feiner Che mit Ratharina von Binnenburg Bater von brei Kinbern. Davon gerieth ber altere Sohn, Friedrich V., in tireffsche Gefangenschaft, in welcher er 1482 ftarb, wogegen ber jungere, heinrich VI., noch bas Jahr 1535 erlebte. Berm. 1490 mit Barbara von Fledenstein gablte biefer unter mehren Kindern Die Gobne Beinrich VIII., Johann und Georg. Seinrich VIII, von &. Freiherr ju Dachftuht und des Kurfurften Friedrich II. von ber Pfalz Unterlandvoigt in Elfaß, ftarb unvermahlt, 1562. Auch 30hann, ber 1538-1552 ein Regiment teutscher Fuffnechte in des Konigs von Frankreich Golb befehligte, blieb uns vereblicht. Aber Georg, geft. 1553, wurde in ber Che mit ber Rheingrafin Johanna, geft. 1595, Bater einer zahlreichen Familie, und namentlich jenes Ludwig, ber 1542 geboren, 1562 bie Graffin Gibylla von Sanau beimführte. Diefes Ludwig Gohn, Philipp Wolfgang von F., Freiherr auf Dachstuhl, mar mit Unna Meranbra von Rappoltftein in erfter, in anderer Che mit Marie Magdalena von Hohen = Sax verheirathet, und farb 1618, Bater von fieben Kindern, davon fiel der eine Sohn, Philipp Jacob, in der Schlacht von Bimpfen, die alteste Tochter, Barbara Philippa, heirathete 1602 ben Grafen Philipp von Eberstein, und als bessen Witwe 1609 ben Rheingrafen Otto, inbessen ber diteste Sohn, Georg II., geb. ben 2. Febr. 1588, von Jugend auf in Kriegebiensten sich herumtrieb, hohe Ehre barin erwarb, und es bis jum Oberften brachte. Er gerieth jeboch, ju mancherlei Aufwand veranlagt, in eine schwere Schulbenlaft, die ju tilgen er fich genothigt fah, am 24. Juni 1625 seine reichsunmittelbare herrschaft Dacftuhl, bas triersche Erbleben, um 5700 Ehlr. species unter Borbehalt bes Titels und ber Offnung fur ihn felbft und gebn Pferbe an Johann Reinhard von Gotern gu verfaufen. Er lebte bierauf langere Beit ju Strasburg in Burudgezogenheit, bis er burch bes Grafen Philipp Bolfgang von Banau : Lichtenberg Teftament berufen, 1641, die Bormundschaft über beffen himerlaffene Rinder und Gebiete übernahm. Deren Berpflichtungen bat er fos bann mit ausgezeichneter Gemiffenhaftigfeit erfullt, bis ju feinem am 31. Jan. 1644 erfolgten Tobe. Dit feiner Schwester, Anna Sibplla, geft. 1661, bie, wie ihr Bruder, unverehlicht blieb, und 1650 Rugenhaufen an ben Pfalzgrafen, nachmaligen Konig von Schweben, Karl Guftav, vertaufte, ift ber lette Sproffe ber bachftublifcen Linie ju Grabe getragen morben.

Wolfram I., ber Uhnherr ber hauptlinie in Siedensftein, lebte 1255, und starb vor 1294, Bater Bolfzram's II., Großvater heinrich's III., welchem nach Ausssterben ber Linie in Sulz ihr Besithtum zusiel. heinsrich III. starb 1360, überlebte bennach seinen Sohn heinsrich IV., ber 1344 verstarb: Beit biefer 1330 start mit

<sup>1)</sup> Die Aurfürfien von ber Pfalg, von Maing und Coin, besgiechen Markaraf Bernhard von Baben, waren ihm febr gut, "notens illi fevolunt."

Butta von Bidenbach vermablt batte, führt Beinrich V., bes Grofvaters Erbe, ben Beinamen von Bidenbach, mit welchem ber Befit von mehren bidenbach'ichen Gutern verbunden gemefen. Beinrich V. erfaufte auch 1362 von Ratharina von hunenburg bas halbe Schlof hunen: burg, und murbe noch in bemfelben Sahre von R. Rarl IV. bamit belehnt, unter ber Bebingung gwar, bag er jahrlich 600 Pf. Seller an bie befagte Ratharina entrichte. Es machte ibm aber biefes Befisthum Johann von Baffelnheim, genannt von Belfenftein, ftreitig, wie fich aus ber von Beinrich von Fledenftein vor Schultheiß und Schoffen ju Sagenau erhobenen Rlage ergibt -"das er ime inehube hunenburg die vesten und was dazu gehort, dörffer und wald .. das er ime das nit las volgen." Doch hat nach ber Katharina Ableben ber von Fledenstein bie bunenburgischen Reichsles hen erlangt. Er hat auch zwei Drittel ber Burg gu Robern an Kurpfalz zu Leben getragen, und ift 1385 verftorben, aus feiner Che mit Katharina von Bafichen: ftein, 1352, die Gobne Beinrich VI., Beinrich VII. und Johannes hinterlaffend. Johannes, 1410 jum Bischof von Borms ermablt, hat als folder feinen felbstanbigen Artifel. Die beiben anbern Bruber theilten fich in bas vaterliche Erbe, fobag Beinrich VII., ber Uhnherr ber Lis nie in Robern, bie Rellnerei Robern mit ben Dorfern Lembach, Dber - Rugenhaufen, Gunftett, Bubel u. f. m., Beinrich VI. bas Rirchfpiel Gulg mit ben Dorfern Sochweiler, Surburg, Sofen, Muhlhofen, Otterbach, bem Sattgau u. f. w., nahm, und blieben bie Burgen Fledenftein, Bafenftein und hunenburg ben beiben Brubern und ben von ihnen absteigenden Linien in Gemeinschaft. Nachmals wurde ber Fledenstein fo getheilt, bag bie vorbere Seite ber Linie in Guly, die hintere ber Linie in Robern Eigenthum wurde. Beinrich VII. ftarb 1405: ein Enkel von ibm, Friedrich, kommt 1486 als Reichsschultbeiß ju Beigenburg vor, und ift beffen Bruber Jacob ber Bater von Nicolaus, gest. 1519, ber Großvater von Friedrich, Sebastian, Heinrich bem Propsten zu Selz 1519, und von Jacob. Dieser, ber 1519 seine Abelsprobe vor bem trierschen Domcapitel ablegte, wird bei Schopflin als decanus trevirensis, 1529, und in einer hanbichriftlichen Stammtafel als Dechant zu Trier und Bafel aufgeführt '). Gein Bruber Friedrich, ber Fauth au Germersheim, war mit Ratharina von Kronberg verbeirathet, 1543, und ber Urgrogvater jenes Bolf Philipp, ber in erfter Che mit Maria Glifabeth von Beitersbeim, in anderer Che mit einer von Bettenborf verheirathet, burch fein finberlofes Ableben, ben 5. Dov. 1637, biefe gange Linie in Robern befcbloß.

Heinrich VI., ber Stammvater ber Linie in Sulz, ftarb 1422, bie Sohne Heinrich VIII., Hans und Friedrich, biefer Kanonikus zum Jungen St. Peter in Strassburg und zu Surburg hinterlassend. heinrich VIII., ber

Boigt gu Gelg, farb 1449, finberlos. Sans, geft. 1483, und mit Margaretha von Rathfambaufen vermablt, wurde ber Bater Jacob's, welcher furpfalgifcher Groß-hofmeifter und nachmals Landvoigt zu Sagenau, 1491 von bem Pfalggrafen und Rurfurften Philipp mit bem balben Frucht = und Beingebnten gu Rieber : Labnftein bes lehnt wurde, welches Leben boch fpaterhin um 4000 %1. verkauft, und ber Raufpreis gegen ein Manngelb von jabrlich 200 Fl. bei ber Lanbichreiberei Alzei angelegt worben ift. Berm. 1473 mit Beronica von Unblau, erzeugte Jacob (geft. 1410) die Sohne Jacob II., Ludwig und heinrich IX. Diefer, Schultheiß zu hagenau, auf hochweiler geseffen, ftarb 1517, und bessen beide Sohne, Friedrich und Wolfgang, geft. Diefer 1542, jener 1568, find kinderlos geblieben. Ludwig, kurpfalgifcher Großhofmeifter, 1514 und 1530, wurde 1523 von feinem Rurfürften mit bem Rirchenfate und Dinghof ju Ratfel: ben, bei Dwisheim belehnt, gleichwie er 1509 von Rurpfalz 40 Fl. Manngelbes erwarb, fatt beren 1546 ber Dinghof zu Beffenbeim und 15 Fl. aus bem Bolle gu Gels gegeben wurden. Ludwig ftarb ben 1. Mai 1541, aus feiner Che mit Urfula von Ingelheim bie einzige Tochter Unna binterlaffend, Die 1536 an Friedrich Ram: merer von Borms, genannt von Dalberg, verheirathet, bas mutterliche Erbgut Rupertsberg an die Familie von Dalberg brachte. Sacob II. endlich, ber Fauth gu Ger: merebeim, ber feit 1510 mit Barbara von Ingelheim verheirathet, ftarb 1526, Bater, unter andern Kindern, von Jacob III., Grofvater von heinrich X., geft. ben 26. Dec. 1605, welcher mit Margarethen, einer Tochter 26. Dec. 1605, welcher mit Margarethen, einer Tochter Hansen von Rosenberg des Jüngern zu Gnetsheim verzheirathet, außer der an Georg von Böllwarth, (nicht Bellrath) verheiratheten Tochter Unna, die Sohne Friedrich, Ludwig, gest. den 14. März 1636, und Heinrich, geb. 1590, gest. 1610, erzeugte. Friedrich, Kammerrichter zu Durlach, geb. 1568, vermählte sich 1594 mit Ursula von Bindeck und starb den 24. Jan. 1621, Bater von sieden Kindern, Georg Heinrich, Jacob IV., Friedrich Bolfgang, Gottsried, Beronica, des Johann Bolf von Dürkheim, Maria Elisabeth, des Philipp Wilhelm Schenk von Schmiddurg, 1626, und Unna Barbara, des Georg Hartmuth von Wallbronn, und nach dessen Bausfrau Johann Philipp Knebel von Ragenellenbogen Sausfrau (in ihrem Rechte gelangten bie Knebel zu bem Befite bes vormals Winbed'ichen Schloffes zu Bruhl im Babis fchen). Georg Beinrich, Dberftlieutenant in bes Bergogs von Lothringen Beer, murbe in ber Schlacht auf bem Defenfelbe bei Thann, ben 4. Det. 1638, von ben Beis marfchen gefangen, ging fpater in bairifche Dienfte uber. und ftarb 1658 als furbairifcher General : Feldwachtmeis fter und Dberft ju Rog. Er hatte fich 1662 mit Unna Elifabeth von Schauenburg vermahlt, blieb aber ohne Rinber. Friedrich Bolfgang ftarb als fonigl. frangofifcher Marechal bescamp und Dberft zu Rog, ben 15. Juni 1674. finderlos. Gottfried murbe in ber Belagerung von Befoul, 1639, erichoffen. Jacob III. endlich, Rittmeifter, und feit 1633 mit Maria Kleopha Bod verheirathet, ftarb 1647, mit hinterlaffung bes einzigen Gobnes Beins

<sup>2)</sup> Das trierische Dekanat möchten wir boch in Zweifel ziehen. Jacob von Ele, ber trierische Dombechant, starb 1528, stylo Trev., und am 5. Marz 1529 leistete Georg von ber Lepen bas für einen Dombechanten hergebrachte Jurament.

rich Jacob, geb. 1636. Diesem hat feine Tante, Die von Somibburg, viel zu ichaffen gemacht, indem fie im Biberweuche au bem Familienvertrage von 1533, vermoge beffen alle fledensteinische Tochter, gegen eine bestimmte Ditgift, jebem Anfpruche auf eine vaterliche, mutterliche ober brus berliche Erbichaft, fo lange Manneberben vorhanden fein wurben, ju entfagen schuldig, bes Friedrich Bolfgang son Fledenftein Erbichaft gur Balfte in Unfpruch nahm, auch au einem in biefer Angelegenheit ergangenen Refponfum ber ftrasburger Juriftenfacultat, 1677, Beranlaffung gab. heinrich Jacob, 1659 mit Sujannu Zentin Eanbeberg vermählt, ftarb 1720, ber lette Mann seines hauses; benn sein einziger Sohn, Friedrich Jacob, verm. Beinrich Jacob, 1659 mit Gufanna Maria von reits 1710 gestorben, eine einzige Tochter, Eleonora Sas bina binterlaffend, die 1689, bes Philipp Ferdinand 30: bann von Mundolsbeim Sausfrau wurde. Diefe batte fic in das Allodialvermogen mit ihres Baters Schweftern, Maria Dorothea, vermablt 1680 mit Bolfgang Beinrich von Golniz, Maria Magdalena, Gemahlin Phi-lipp Chriftoph's von Gepling, 1685, und Julia Sibonia, vermablt 1706 mit Ignag Ludwig Bigthum von Egere: berg, getheilt; die eigentliche herrschaft Fledenstein ift aber an das franzosische Saus Rohan gelangt, vermoge einer demselben von R. Ludwig XIV. 1700 ertheilten Anwartschaft und Ditbelehnung, 1712. Außer ben tai= ferlichen waren auch bie ehemals ottingischen Leben in biefer Unwartschaft begriffen, in beren Folge nicht minber bie colnischen Leben an bas Saus Roban gelangt find. Bon Kurpfalz trugen die Fledenstein zu Leben die Schloffer Robern und Frundsberg, von Pfalz : 3weibruden bas Dorf Drachenbrunn, von ber Berrichaft Lichtenberg bie Dorfer hochweiler und Bubel, sammt bem Rirchen: fate gu Gulg und Berftweiler, von Ansbach bie Boigtei an Sthabeim, von Lowenstein : Bertheim ben Behnten gu Balb : Ilvebeim, bei Alzei, welchen Graf Bolfgang von Bowenftein, als herr ju Scharfened, jum erften Dale 1554 benen von Fledenstein zuerkannte, von Rur : Erier bas Dorf Trimbach, von einem Fürstbischof von Stras: burg ben Antheil in Lembach, sammt bem herrnhofe in Dungenheim, von ber Propftei Weißenburg ben Behnten in Lensweiler, von bem Stifte Gelg bie Guter gu Dins felb. Der Allobien waren verhaltnifmagig nur wenige, Bugenborf, Nieder : Seebach, Lembach, theilweise, u. f. w. bingegen erscheinen seit bem 14. Sabrh. als fledenfteinis foe Bafallen bie Bolgapfel, Blumenau, Budmantel, Fals tenftein, Lamparthen, Dublhofen, Gottesheim, Morsviller, Ranel, Treppeler, Nagel von Kunigsbach, Surburg, alias Schilling u. f. w., die mit ben Behnten ju Altorf, Edens borf, Reffenborf, Rulgheim, mit Gutern in Berrheim, Rittelsbeim, Fredenfeld, Minfeld, Minversheim, Surburg, Mutensheim belehnt gewesen find. Die eigentliche berrschaft Fledenstein war in neun Diftricte, Rirchspiele, Rellnereien ober Schulzenthumer genannt, vertheilt. Bu bem Rirchfpiele Gulg gehörten, außer bem großen Dorfe Dies fes Ramens, mit ber Salgquelle, welche Friedrich Bolfgang Deinrich Bacob von Fledenstein 1663 an Johann Reinbard Arug von Ribba und Lubwig Jacob Gambs ju Erbpacht ausgethan, bie Dorfer hermersweiler, Retide weiler, Demmelshofen, Deifenthal, bann, gur Balfte, Lufan. Die Rellnerei Rieber : Robern begriff, außer bem gleichnamigen Dorfe, mit einem Schloffe, Die Dorfer Eberbach, Wingenbach, Dber = Lauterbach, Kretweiler. Bu bem untern Ried gehörten die Dorfer Rofchemog, Rops penheim, Forftfelben, Rauchenheim, Gifenheim, fowie in bem obern Ried Gefenheim, Rungenheim, Auenheim, Stattmatten, Dalhunden und Dentelsheim einbegriffen. Much bie Infel, worauf bie Feftung Fort : Louis erbaut ift, hatte ju bem obern Rieb gebort, mar aber wegen bes Festungsbaues bavon abgesonbert worben. 5) Das Schultheißenthum Beitersweiler erftredte fich, außer Beis tersweiler, auch über bas Dorf Bugenborf. 6) hochweis ler und Drachenbrunn sind in ber Theilung ber Allobials verlaffenschaft an die von Golnig gefommen. 7) Lems bach ift bem Allobialerben verblieben. 8) Trimbach hat ber lette Aledenstein, unter Genehmigung bes Rurfurften von Trier, ale bes Lebensberrn, feinem Schwiegerfohne, Bigthum von Egersberg, 1710 jugewendet. 9) Riebers Seebach haben die Bigthum verkauft. Überhaupt enthielt bie herrschaft, wie fie burch bas Saus Roban im Jahre 1750 befeffen wurde, 989 Feuerstellen, und 486 Feuer= ftellen murben gerechnet in ben Ortschaften, bie gwar bem Amte Fledenftein unterworfen waren, boch in ben Bans ben anderer Eigenthumer fich befanden. Die Debraabt ber Einwohner befannte fich jur Lutherischen Rirche, welche 1543 eingeführt worden war; boch fehlte es nicht an Res formirten und Juden. Go lange Dachstuhl berer von Aledenstein Befitthum blieb, mar bas gange Gefchlecht, vermoge ber wormfer Matritel von 1521, ju brei Rann gu Rog und feche Dann ju Tug angefchlagen; nach ber Beraugerung von Dachstuhl wurde diefer Anschlag 1648 und 1698 auf einen Reiter und einen Aufganger rebus cirt. In bem lettgenannten Sabre mar aber bie Stammberrichaft langst schon ber frangofischen gandeshoheit uns terworfen und gewaltsam erimirt. gange vorber, 1402, war die Stadt Beinheim mit den Torfern Littenbeim und Reuhaufel um 6000 Gulben an ben Markgrafen Bernhard von Baben verkauft worden, und bas Umt Rugenhausen verkaufte, wie bereits angeführt, Die lette Tochter bachftublischer Linie 1650 an ben Pfalzgrafen Rarl Guftav, anderer Beraußerungen zu geschweigen. Das Bappen zeigt im grunen Felbe brei filberne Balten. Die Duls ler von Sobenburg (f. biefe) find allem Anfeben nach mit ben Bledenstein eines gemeinschaftlichen Urfprungs; wenn aber Joh. Muller, auf Leu's Autoritat, schreibt: "Jest war ein anderer Johann von Fleckenstein ju Runfter in Granfelben Propft (1434 - 1467), von beffen Brubern flammt ein zu Lugern blubenber 3weig," fo ift bieses burchaus unrichtig. (v. Stramberg.)

## Fledermaus, f. Noctilio.

FLEDERMAUSFLÜGEL (Anat.), Ala vespertilionis, wird berjenige Theil ber breiten Mutterbanber bes menschlichen Beibes genannt, ber sich zwischen ber Fallopischen Trompete nach Oben, dem Siersstode und Eiersstodebanbe nach Unten befindet. (Fr. Wilk. Theile.)

FLEETWOOD (Karl), feiner urfprunglichen Bes ftimmung nach ein Rechtsgelehrter, geborte einer anfehn= lichen, feit einigen Generationen in Sofamtern flebenben Familie an. Sein Urgroßvater, Thomas Fleetwood of the Vache, Bucks, Esq., bekleibete das Amt eines Munzmeisters, sein Großvater, Sir William F., auf Eransord, in Middleser, war Receiver of the Court of Wards, wurde aber 1609 wegen eines Kassendesects biefes Umtes entfest, welches aber 1644 bem Entel gu= rudgegeben wurbe, als eine Belohnung vermuthlich ber Thatigfeit, bie berfelbe im Dienfte bes Parlaments bewiesen, und bie er auch ferner in bem Doften eines Dberften von ber Reiterei, eines Gouverneurs von Briftol entwidelte. 218 jeboch ber Sieg ber revolutionairen Partei entichieben war und bas Parlament fur fich allein bie Fruchte bes Sieges in Unspruch nahm, mar es vornehm= lich Fleetwood, ber im engften Bereine mit Cromwell und Breton, Die Urmee über Die Unwiderstehlichfeit ihrer Gewalt belehrte und fie ermunterte, einen ber Wichtigkeit ihrer Leiftungen angemeffenen Antheil an ber Sanbhabung der öffentlichen Ungelegenheiten ju fodern. Das bereits ju Aufruhr übergegangene Disvergnugen ber Truppen ju beschwichtigen, verfiel bas Parlament auf ein Mittel, Das verberblicher nicht zu erbenfen mar. Sfippon, Grom= well, Greton und Fleetwood wurden, mit ben nothigen Bollmachten ausgeruftet, nach Saffron : Beldon in bas Sauptquartier entfendet, um ber Armee Anerbietungen ju machen und nach ben Urfachen ihrer Krankheiten zu forschen (ben 7. Mai 1647). Dergleichen Unterhandler waren unstreitig bie zweckmäßigsten Berkzeuge, um bie von bem an unvermeiblich gewordene Militair : Despotie einzuführen. Dit ber neuen Ordnung ber Dinge fcheint Bleetwood in ber erften Beit nicht allerbings einverftanden gemefen gu fein, er figurirt beshalb nicht unter ben Rich= tern bes Ronigs, boch fonnte er bem Rober eines Plages im Staatsrathe, eines Patents als Generallieutenant nicht widersteben. In biefer letten Eigenschaft focht er in ber Enticheibungsichlacht bei Borcefter (ben 3. Gept. 1651). In ber Frube biefes Tages befam er, ber von Upton nach Dowick vorgeruckt mar, ben Befehl, ben Ubergang bes Team ju erzwingen. Das bewerkstelligte er nach langem und blutigem Gefechte, in bem Mugenblide, ba Gromwell, beffen Brude über bie Gevern mittlerweile ju Stande gefommen, ihm gur Berftarfung vier Regimenter vorruden lieg. hiermit mar fur bie gefammte Urmee ein Schlachtfelb gewonnen, und es entfpann fich ein neuer, mit ber außerften Bartnadigfeit fortgefester Rampf, bis Cromwell in bem entscheibenben Moment feine Referve berbeigog, bis Fleetwood, auf bem rechten Ufer ber Gevern allmalig vorbringend, ben Schotten alle Soff= nung eines ferneren Biberftands nahm. Sie floben, und Fleetwood erzwang burch seine Drohungen die Übergabe von S. John, mahrend Gromwell in einer letten Unsftrengung auch ber auf bem entgegengesetzten Ufer ber Severn belegenen Stadt Worcester sich bemachtigte. Im Binter 1651 mard Fleetwood mit andern bobern Officies ren ju ber Confereng gezogen, von welcher Cromwell bie Lofung ber Frage, ob eine Republit ober eine burch repu-

blifanische Formen gemäßigte Monarchie einzuführen fei, verlangte. Die Officiere im Allgemeinen erflatten fic fur eine Republit, Fleetwood aber fant, bag bie Frage über feinen und feiner Rameraben Borigont gebe, eine Unficht, die ihm bei bem Dachthaber wenigftens nicht ichaben fonnte. Cromwell faßte barum ben Entichluß, fich einen Dann, beffen Grundfate fo bequem, beffen Einfluß auf bie Urmee nicht nur durch Thaten, fonbern auch burch die Bermanbtichaft mit mehren bedeutenben Befehlshabern begrundet war, noch enger ju verbinden und bagu gaben Breton's Ableben und ein Rangfreit ber Bitme, Gromwell's altefter Tochter Brigitta, mit ber Frau Lambert bie Belegenheit. Bu ber burch Greton's Ableben erledigten Statthalterfchaft von Irland ward Lambert ernannt. Rurg barauf begegneten einander feine Chebalfte und bie Bitme Treton ju London in bem Parte, und Frau gambert verlangte, wegen ber Actualitat ihres Gemabls, ben Borrang. Die bierdurch empfangene Rrans fung flagte Frau Greton ihrem Bater, und ber große Mann fonnte nicht umbin, fur bie Gitelfeit feiner Tochs ter Partei gu nehmen. Des Lord : Lieutenants Bollmacht wollte eben ablaufen, und Cromwell ließ fie nicht erneus ern; und ba es nun feinen Bord : Lieutenant mehr gab, war auch beffen Stellvertreter ein Unding, und Lambert's Ernennung thatfachlich aufgehoben. Brigitta Crommell begnügte fich aber nicht, in diefer Beife uber ihre Rebens buhlerin zu triumphiren. Wie theuer auch die Sache ih-rem Vater zu stehen kam, denn Lambert, der Unentbehr-liche, mußte fur die Zurücksehung mit schwerem Gelde entschäbigt werden, so gab sie doch nicht eher sich zufries den, dis Fleetwood, der Freton's Nachfolger im Chebette geworben, auch in bem Dberbefehle von Irland fein Rad: folger wurbe. Un bes Gemable Geite fehrte fie nach Irland gurud, um ben mit ihrer erften Che verbundenen Rang wieder einzunehmen. Fleetwood hatte (ben 24. Mug. 1652) bas Commando ber Armee ungetheilt ems pfangen, bagegen maren ihm fur bas Civilregiment vier Collegen, Lublow, Corbett, Jones und Beaver, beigeges ben. Bermoge feiner Inftructionen follte er Die Befege Englands in Die Regierungs = und Juftigverfaffung fo viel moglich einführen; trachten, bag bas Evangelium und bie Rraft ber mabren Religion und Gottfeligfeit ges predigt wurden; alle ben beftebenben Ginrichtungen abgeneigte, ober überhaupt verbachtige Individuen aus bem Staatebienfte entfernen; feinem Papiften vergonnen, bag er irgend eine Stelle, Die Bertrauen erfobert, befleibe, baß er als Abvocat ober Procurator fungire, ober mit bem Jugendunterrichte fich befaffe; monatliche Steuern, bis jum Belaufe von 40,000 Pf., erheben, um baraus ben Golb ber Truppen gu beftreiten, enblich, fowie es ber Republit Beil erfobere, Die betreffenben Individuen jur Saft gieben, ober losfprechen, ober aus ihrem Bobnorte entfernen, um fie anderswohin, gleichviel ob im In= ober Muslande, ju verfeten, ober auch ihre Rudstehr nach ben urfprunglichen Gigen geftatten. Bermoge biefer Inftructionen, bermoge ber gangen Richtung ber fiegenben Partei wurde Fleetwood's Statthalterfchaft ein einziges Gewebe von Inquisitionen und Bestrafungen,

von Deportationen, Die balb im Gingelnen, balb maffenweise vollstredt wurden, von Confiscationen, von Berleibungen an englische Unternehmer, von Sinrichtungen endlich, Thaten, fur ben Buftand bes Bolles um fo ein= labenber, ba noch vor Unfunft bes Statthalters jeber Reft eines Biberftanbes unterbrudt mar. In folder Thatigfeit wurde Aleetwood febr unangenehm burch bie Ginführung bes Protectorats geftort. Bei aller feiner Salbheit fiel es ibm boch fcmer, bas Berfahren bes Schwiegervaters mit feinen Grundfaten in Ubereinftimmung ju bringen: & vergingen volle 14 Tage, feit er die Nachricht von ber neuen Umwalzung in England empfangen, bevor er sich, nach vielen Berathschlagungen und Debatten, bequemte, ben Protector ju proclamiren, und er außerte sogar ben Bunfch, von feinem Doften enthoben ju werben. Der Schwiegervater fant fur gut, ihn jum Bord = Deputy fur bie Dauer von brei Jahren ju ernennen, hoffenb, burch biefe Auszeichnung ben republikanischen Aufwallungen zu wehren, indem aber Fleetwood fortfuhr, burch unvorsich: tige Außerungen bas Mistrauen bes Gewalthabers ju nahren, mußte biefer fich wol entschließen, mit bem wichtigften ber von ihm ju vergebenben Gouvernements eine Beranderung vorzunehmen. Beinrich Cromwell wurde mit ben ausgebehnteften Bollmachten nach Irland entfendet, ben Schwiegersohn aber ließ Dlivier nicht mehr von fich, unter bem Borwande, bag er feiner fur bas neu gu conftruirende Dberhaus bedurfe. Aber in diefer parlamen= tarifchen Sphare wurde er nicht minder fur Cromwell's lieblingswunsch, die Königskrone, ein wesentliches hins berniß. Jest zum ersten Male standen die Manner, des ren Treue der Protector so vielfältig geprüft, die er durch Ehebundnisse und Ehrenstellen noch fester an sein Inters effe geknupft zu haben mabnte, ihm offen entgegen. An ihrer Spige befand fich Cambert, und getreulich hielten bem ju Desborough, ber Schwager, Fleetwood, ber Schwiegersohn bes Ehrgeizigen. In einer Zusammentunft ber Officiere erbot sich Lambert, funf Reiterregimenter nach London zu schaffen, und auf biefe Bafis bie ben Intereffen ber Generale am meiften gufagenbe Berfaffung ju begrunden, es fand auch in ber ersten Aufwallung ein solcher Borfchlag Beifall. Allein am folgenden Morgen suchten die drei Anführer ben herrn im Gebete, und es bunkte ben zweien rathlich, bie Ausführung, bis babin, bef ber Protector feine mabre Abficht offenbaren murbe, aufzuschieben, worauf Lambert, an ber Unentschloffenheit feiner Collegen Argerniß nehmend und verzweifelnb, nicht weiter ihren Busammenkunften beiwohnte, und fich bemigte, ben Sang ber Ereigniffe in ber Stille au verblgen. Die andern beiben verharrten dagegen in ber bef: tigften Dopolition, liefen fich auch nicht burch Runftgriffe bes Protectors taufden, welcher in ihrem Beifein verachts bo von ber Krone, "von bem Spielwert," fprach, und "bon Dod umb feinen Genoffen, von ben Kinbern, benen man aus Kluabeit eine Klapper nachsehen muffe." Plach lengen, angflichen Berhandlungen, nach vielen 3weifeln mb Schwankungen flufterte man fich boch bei hofe in die Ohren, der Protector sei entschlossen, den Königstitel maunehmen. Die Bichtigkeit bes Moments einsehend,

vereinigten fich nochmals Fleetwood, Desborough, gambert und einige Unbere zu einer Erklarung an ben Protector, bes Inhalts, bag fie ihre Stellen nieberlegen und für immer von ihm und feinen Rathschlagen fich trennen mußten (ben 6. Dai 1657). Darüber verrieth ber Be: brobte noch deutlicher feine Unschluffigfeit; um ben Ginbrud zu vervollständigen, übergab Oberft Dafon am 8. Dai eine von ihm und 26 feiner Kameraden unterzeich nete Bittidrift, worin auseinandergefett mar, bag biejenigen, burch welche bie besprochene Anderung in ber Staatsverfassung in Unregung gebracht, lediglich ben Untergang bes Protectors und ber treueften Freunde bes Bolfes beabsichtigten, und bringend gebeten, bas Saus moge bie gute alte Sache, welche zu vertheibigen, Die Bittsteller ihr Leben hinzugeben bereit feien, in Schut nehmen. Diefer raiche Schritt aab bie Enticheidung: Rleetwood murbe von bem Schwiegervater an bas Par; lament abgefertigt, um jeglicher Debatte über bie Detition ber Officiere zuvorzutommen, und balb barauf ließ ber Protector die Ditglieder des Saufes zu fich nach Bhitehall entbieten, um ihnen, an bem Schluffe einer ziemlich verworrenen Rebe, zu eröffnen, baß er, "aus allen biefen Grunden," ben Konigstitel nicht annehmen tonne, "und erklare ich biefes, als meine Untwort in bie= fer großen und wichtigen Angelegenheit." Cromwell ftarb ben 3. Gept. 1658; fogleich trat ber geheime Rath gu-fammen und als Ergebnig ber Befprechung erging ber Befehl, ben altern Gohn bes Berftorbenen als Protector auszurufen, mas auch am folgenden Tage ohne bie geringfte Außerung von Widerfetilichkeit erfolgte. Fleetwoob batte ben Befehl, ben neuen Protector zu proclamiren, unterzeichnet, es ift gleichwol nicht unwahrscheinlich, bas er und seine Freunde, die Oberften Cooper, Berry und Spbenham, die alsbald sich in ber Armee außernde Gabrung anregten, und gewiß, daß sie, diese Gabrung zu unsterhalten, allen ihren Ginfluß anwendeten. Fleetwood, im Belbe tapfer, tonnte in Berathungen niemals gu eis nem Entschluffe gelangen; er ftrebte nach Dacht und Ginfluß, ließ fich aber ftets burch Gewiffensameifel in feiner Laufbabn aufhalten; feinen Grundfagen nach ein Republifaner, war er ftete bereit, jedem Bechfel in ber Berfassung sich zu fügen, unter anderem, weil es ibm Chriftenpflicht ichien, fich den Beschluffen ber Borfebung ju unterwerfen. Cromwell hatte bie munderliche Diund Demuth in bem Bergen feines Schwiegerfohns burchschaut, und wußte ibn ju zugeln, ohne ibn boch jemals jum Außersten ju treiben. Lange mar ber Ehrgeizige, ber bereits zu bem Range eines zweiten Dberbefehlsbabere beforbert, mit ber fernliegenden, taufchenden Soffnung, bereinft in ber bochften Gewalt bem Schwiegers vater zu succediren, bingehalten worben. Der Protector farb, und Fleetwood, fatt zu banbeln, fcmantte, betete. fragte um Rath, verfaumte ben gunftigen Augenblick. trat ber Anficht über bie Erhebung bes Richard Grom: well bei, bereuete alsbalb feine Schwache, und fucte Entschabigung, indem er, bie Gewalt bes Protectors auf bas burgerliche Regiment befchrantenb, fich felbst ben unbefdrankten Dberbefehl bes Beeres gutheilen laffe. Dagu bot Richard Cromwell felbft bie Banbe, inbem er ben Schwager jum Generallieutenant aller Truppencorps er: nannte, hierzu boch weniger burch verwandtichaftliche Rudfichten, als burch bie brobenbe Stellung, welche bie Officiere fich gegeben, bewogen. Das Parlament (ben 30. Nov. 1658) hatte faum ben Protector in feiner Burbe anerkannt, als Fleetwood und feine Freunde von Ballingfordhouse, ihrem Gige aus, die Unftrengungen, um bem Protector ben Urmeebefehl zu entziehen und ihn auf burgerliche Functionen ju beschranten, verdoppelten, indeffen bas militairische Confeil, bas ben Protector in Whitehall umgab, und worin Lord Fauconberg, ein anderer Schwiegersohn bes alten Cromwell, Karl Howard, Ingoldeby, Balley, Goffe, bie wichtigften Danner, fich angelegen fein ließ, Richard's Ginfluß auf bas Seer ju fichern und zu erweitern, indeffen in St. James eine britte Gefellichaft von Officieren jufammentrat, bie gabireicher, als die beiben andern, und meift aus Gubal: ternofficieren beftebent, insgebeim unter Lambert's Leitung stenbsteten bestehen, insgehem unter Lambert s Leitung stand, daneben aber den offenbar dargelegten Anschlägen Desborough's folgte, des kühnen Wagehalses, dem das schwache, schwankende Benehmen Fleetwood's verächtlich zu werden ansing. In St. James kam das Project eines allgemeinen Officierconseils auf die Bahn, von da ging auch die "Demuthige Borftellung und Bitte" aus, bie zwar, trot ihrer 600 Unterschriften in bes Parlaments ftolzem Übermuthe unbeachtet blieb, aber nichtsbestowenisger ber Impuls zu ber Auflosung bes Parlaments, ben 22. April 1659, geworden ist. Dieser ersten und entsicheibenden Niederlage bes Protectors folgte unmittelbar feine Decheance, ober vielmehr die Erledigung ber oberften Staatsgewalt; wenn bergleichen noch vorhanden, fo beruhte fie in Fleetwood's Banben, welcher aus Bal-lingfordhouse bem Ramen nach bas Beer befehligte. Aber er und feine Genoffen genothigt, auf ben Billen bes mi= litairifchen Clubs in St. James und auf Die republifa= nifche Partei in ber City ju achten, wußten fich in teis ner Beife über bie einzuführende Regierungsform gu berftanbigen. In bem Gefühle ber Dhnmacht, eine Folge ber unter ihnen waltenben Meinungsverschiedenheiten, fuch= ten fie fich burch ein Bundnig mit ben eifrigften Republis fanern zu verftarfen. Diefe verlangten und erbielten bie Biedereinberufung bes fogenannten langen Parlaments, bes Rump, welches fofort als bie bochfte Staatsgewalt fur bie brei Reiche fich constituirte, und fur folchen Un= fpruch auch nach und nach bie Buftimmung ber verschies benen Urmeen erhielt. Aber ber Officiere in Ballingforb= boufe Meinung war es feineswegs, benjenigen, Die fie bem Ramen nach uber fich gefett batten, ju gehorchen. Sie reichten bie humble Petition and Address of the Officers (printed by Henry Hills, 1659) ein, beren 15 Gesuchpunkte bezeichnet find ,als bie Dinge, welche fie auf bem Bergen gehabt, inbem fie bas lange Parla: ment wiederherstellten." Unter ben 15 trug ber 12. Urt. feineswegs bie Geftalt einer Bitte, fonbern enthielt bie unumwundene Erflarung, baß bie Officiere einstimmig in Aleetwood ben Dberbefehlshaber fur alle Beere in England

anerkannten. Diefer mar ber Punkt, fur welchen fie gur Beit bes Protectors Richard unablaffig fich verwendet hatten, und barum ermahnten Lublow, Bane, Galloway bas Saus auf bas Dringenbfte jugugefteben, mas ohne augenscheinliche Gefahr nicht abgelehnt werben tonne. Aber die Lehren ber Klugheit maren verloren fur bie ftarren Republifaner, Die, wie Saglerig, Gibnen, Revil meinten, bas Stillichweigen allein über biefe Foberung biege, in bem Rathe ber Officiere eine unabhangige Staatsgewalt anerkennen. Durchbrungen von biefer Unficht unternahmen fie es, die Berfaffung bes Beeres um= zubilben (ben 9. Juni). Die Stelle eines Lord : Generals marb abgeschafft, und es follten fortan bie Dberften bem Generallieutenant unmittelbar im Range folgen. Fleets wood murbe gum Generallieutenant ernannt und mit dem Dberbefeble in England und Schottland befleibet, boch nur fur eine turge Beit und mit beschranfter Bollmacht, alles widerruflich nach dem Gutbunten bes Parlaments. Bugleich murben alle Militairbestallungen juruckgenom= men; ein Musichuß, aus neuen Parlamentsgliebern beftehend, follte fur eine neue Befetjung ber erledigten Dffis cierftellen bie Individuen vorschlagen; eines Jeben Un= fpruche und Berdienfte in Ermagung ju gieben, behielt bas Saus fich vor, mit dem Busate, daß, wer in biefer Feuerprobe bestehen, aus den Sanden des Sprechers eine neue Bestallung empfangen wurde. Durch biefe Ginrich: tung glaubte man bie bebenfliche Declaration ber Dffi= ciere ju annulliren, babei aber bas Mittel gefunden ju haben, ein Individuum von zweifelhafter Treue auszumergen, bie ubrigen aber, in Sinfict ihrer Stellung von bem Parlamente abhangig ju machen. Fleetwood und feine Getreuen beschlossen, einer solchen herabwurdigung sich nicht zu fugen, und die Solbaten spotteten ber Din= fälligfeit bes betagten Sprechers Lenthall, welchen fie ben jungften Bord : General nannten, aber Saglerig vermochte ben Dberften Sader und beffen Officiere, bag fie bem Befehle bes Saufes fich fugten. Nachbem bas Beifpiel gegeben, folgten balb andere, und juleht bequemten fic auch bie Schreier, beschamt gwar und wiberftrebend, ber bemuthigenden Foberung ju geborchen. Die Republifaner triumphirten uber ben vermeintlichen Gieg, aber ber Muf= ftand ber Royaliften in Chefbire, beinahe ohne Blutvergießen burch Lambert unterbruckt, bot nach furger Frift ben Generalen Gelegenheit, Die leichte Scharte auszumes ben. Mus bem Felbe gurudfehrend, vereinigten fich bie Officiere ju Derby, ben 14. Gept. 1659, ju Unterfudung einer aus Ballingfordboufe ihnen jugefommenen Bittichrift, worin, neben mancherlei Rlagen über bas Ausbleiben eines ben Berbienften ber Armee angemeffenen Lohnes, verlangt, daß an Fleetwood ber oberfte Kriegebes fehl, ohne irgend eine Beitbeschrantung, an gambert ber Poften eines General = Majors verlieben werbe. Saglerig benuncirte bie Petition als einen Berfuch, bas Parlament gu fturgen, und verlangte, man folle ben eigentlichen Bittfteller, gambert, nach bem Tower ichiden. 3hm aber trat in ber gleichen Entschiedenheit Fleetwood entgegen, auf beffen ichmaches Gemuth Lambert beinabe benfelben Einfluß ubte, welchen Cromwell auf Fairfar erlangt batte,

und feine Erklarung, gambert wiffe gar nicht, wie bie Petition entftanben fei, befanftigte einigermaßen bie im Saufe fich ergebenbe Aufregung. Doch wurde bie Gingie-bung aller Eremplare ber ftraffalligen Petition verfügt, und auf beren mesentlichftes Gesuch erwiedert, daß es uns nothig, toffspielig und gefahrlich fei, bie Bahl ber Urmeedefs zu erhoben. Bon bem an ergab fich als unvermeiblich ber offne Bruch ber Gewalten. Der Bufammenfinfte in Ballingfordhouse bei Tag wie bei Racht war fein Ende. Desborough, begleitet von allen in London anwesenden Officieren ber Felbregimenter, übergab eine zweite, burch 230 Unterschriften beglaubigte Bittichrift, worin, unter Bieberholung ber frubern Gefuche, gebeten wurde, "bag ein Jeber, ber fortan grundlos und ohne Urfache Befculbigung gegen bas Beer in bem Saufe anbringen, mb baburch Argwohn weden, ober fcmablichen Borwurf berbeiführen mochte, zur Untersuchung und nach bem Gefete ju gebuhrender Strafe gezogen werde." Es mar bie: fes ein beutlicher Wint fur Baglerig und feine Partei, und fie verabfaumten nicht, fich jur Gegenwehr zu ruften. Drei Regimenter hatten bereits bem Saufe ihre Dienfte angeboten, baß ihre Beeresabtheilungen von ber gleichen Befinnung belebt feien, berichteten aus Schottland und Irland Mont und Ludlow, und am 11. Oct. wurde votirt und verkundigt, daß "wer ohne vorgangige Ermachtigung bes Parlaments von bem Bolte Gelb erhebe, fich bes Berraths fouldig mache." Durch biefe Berfugung follte bie Armee ganglich von ber republikanischen Partei abhan= gig werben, und am folgenden Morgen warf Saglerig, ent: flammt burch bie leichten, vom Plauberstuhle aus errun= genen Siege, ben Officieren ben Fehbehanbichuh bin. Auf feinen Untrag wurden Lambert, Desborough und fieben andere Dberften ihrer Stellen entfett, und burch ei= nen zweiten Befchluß murbe Fleetwood bes Dberbefehls entbunden, jum Prafibenten eines Rriegscollegiums, bas aus fieben Mitgliedern des Saufes bestehend, alle Militairangelegenheiten leiten follte, ernannt. Dem Beschlusse ben geborigen Nachbrud zu verleihen, rief Baglerig in ber Nacht vom 12-13. Det. alle feine Freunde zusammen, und es gelang ihm, in ber Konigsftrage und auf bem Parlamenteplate eine bewaffnete Dacht aufzustellen, beren Rern zwei Infanterieregimenter und vier Trupps Cavalerie ausmachten. Aber auch Cambert hatte fich geruftet, und mit etwa 3000 Mann jog er am Morgen bes 13. gegen Die Armee Des Parlaments. Da waltete große Unichluffigeit von Seiten ber Anführer, und von Seis ten ber Golbaten ein beunruhigender Bidermille, gegen biejenigen, benen fie jum Siege ju folgen gewohnt, gegen ihre Baffenbruber ju fechten. Beibe Parteien ftanben einander ju Westminster beobachtend gegenüber, und in-beffen trat ber Staatsrath jusammen. Es wurde viel geplaudert, geklagt, vorgeschlagen, die Confusion, die Ent= muthigung in ben Reihen ber Parlamentarier wuchsen von Biertelftunde ju Biertelftunde, und ohne Schwertsichlag erkannten fie fich besiegt. Es wurde ausgemacht, baß bas Parlament feine Sigungen einstelle, daß ber Rath der Officiere fur die Erhaltung der offentlichen Rube forge, eine neue Regierungsform vorbereite, und I. Cacoff, b. 23, u. R. Crite Section, XLV.

bieselbe einem neuen Parlamente gur Genehmigung vors lege. Go mar jum andern Male bie oberfte Gewalt in bie Banbe ber Berfammlung von Ballingforbhouse gelegt, und sie zogerte nicht, sie wenigstens in eignen Angelegen= beiten ju gebrauchen. Fleetwood erhielt bie Stelle eines Dberbefehlshabers mit voller Machtgewalt, gambert murbe General : Major fur alle in Großbritannien befindlichen Truppenabtheilungen. Aber von allen ben Beranberun= gen, welche feit bes Ronigs Tob eingeführt worben, batte keine einzige bei ber Gesammtheit ber Ration einer Disbilligung begegnet, berjenigen vergleichbar, welche biefer fur bie Einführung einer tumultuarifchen Golbatenberrs schaft entscheibenbe Schritt hervorrief. Rein Bunber, baß nach fo vielen verfehlten Erperimenten ber Bunfch eis ner Restauration, Die allein ber Bermirrung Ende bringen konnte, immer beutlicher, immer allgemeiner hervortrat. Die Royalisten unterließen nicht, biefe gunftige Stimmung mit allen ihnen ju Gebote ftebenben Mitteln ju nahren. Doch follten fie wol fcmerlich viel gefruchtet haben, wenn die Unführer des Beeres unter fich einig ge= blieben maren. Aber es hatten bereits mehre Officiere bem R. Rarl II. ihre Dienste angeboten, inbeffen andere, bie Gefinnungen von Saglerig und ben entschiedenen Republikanern theilend, gegen gambert eine bebeutende Dp= position bilbeten. In Irland fand Barrow, ber aus Bal= lingfordhouse babin entfendet worden, die Armee in getheilter und ichmankenber Stimmung, fodaß jebe Fac-tion abwechselnd auf kurze Beit eine unfichere Dbergewalt erlangen mochte; in Schottland murbe Cobbet, ber gu einer ahnlichen Sendung sich gebrauchen ließ, mit 17 Officieren, die seine Borschlage genehmigten, auf Mont's Befehl zur Saft gebracht. Go mar ber Zustand ber Armee im Allgemeinen unzuverläsig, und Fleetwood wußte insbesondere gleich wenig, mas er wollte, ober mas er follte. Einen Augenblick ichien er geneigt, feines Schwagers Unfpruche wieber aufleben zu laffen: Richard Cromwell tam, von einiger Reiterei begleitet, nach London, ben 26. Oct., und es murbe feine Restauration in Borschlag gebracht, aber burch eine geringe Majoritat verwor= fen. Darauf lauschte Fleetwood ben Antragen Bhitelode's, welcher ihm den Rath ertheilte, ein vertrautes Indivis buum nach Breba ju entfenden, auf bag ein Abkommen mit Rarl II. unterhandelt werbe. Das muffe aber, meinte ber Rathgeber, welcher fogar bie Sendung gu übernehmen willig mar, ohne Beitverluft geschen, bamit Mont ihm nicht zuvortomme. Aber Fleetwood wollte nur im Ginverftandniffe mit Cambert benten und handeln, und biefer mar mit einer bedeutenden Truppenmacht burch Mont's verbachtige Bewegungen nach bem Norden gezo= gen worden; und mahrend er bort, burch mancherlei Runfts griffe aufgehalten, verweilte, organisirte sich in Bonbon ber Aufruhr, beffen Lofungswort "ein freies Parlament" war (ben 17. Dec. 1659). Saglerig und Morley, in Portemouth burch ben Commandanten zugelaffen, geman= nen bie von Fleetwood gegen fie ausgefendeten Truppen und marschirten mit benfelben gegen gondon, um mit ber Flotte auf ber Themfe in Berbindung zu treten. Die Bersammlung in Ballingfordhouse verzweifelte gegen ben

einstimmigen Musbrud bes Nationalwillens an ihrem Beftand, und die Truppen icharten fich vor Lenthall's Bob= nung und begrußten ihn mit brei Dustetenfalven als ben Stellvertreter bes Parlaments und ben Lord : General ber Urmee. Desborough flob, bei Lambert Schut ju fuchen, Fleetwood aber, nachdem er mehre Tage in eitel Beten, Beinen und Behklagen, "baß bas heer ihm ins Ange-ficht gespien," zugebracht hatte, bemuhte sich, burch Unter-wurfigkeit die Rachgierbe feiner Gegner zu besanftigen. Er fuchte ben Sprecher Lenthall auf, that vor ihm einen Fußfall, und überreichte zugleich fein Bestallungspatent. Gleichwol ift er in ber Bill of Indemnity namentlich ausgenommen, und benjenigen, welche mit bem Berlufte ber Freiheit und ihres Gigenthums gu beftrafen feien, beis gezählt worden. Doch scheint er in fofern Gnade gefun-ben du haben, bag man ihm erlaubte, fein Leben in einem ber Sauptftabt benachbarten Orte gu befchließen, in fo volltommner Dunkelheit, bag man feinen Tobestag nicht anzugeben vermag. Zeitlebens blieb die funfte Mon-archie feine freudigste hoffnung. Frau Brigitta binge-gen war eine bergestalt eifrige Republikanerin, bag ihr Die bochfte Gewalt, von dem gutigften der Bater ausge= ubt, nur eine icheusliche Enrannei geschienen batte.

(v. Stramberg.) FLEGEL (in fprachlicher Beziehung). Dhne Bufat wird biefes Wort jest fast nur bilblich gebraucht, um einen groben, roben Menfchen zu bezeichnen, und man hat baraus, außer ber Bufammenfegung Flegeljahre, ge= bilbet: Flegelei, flegelhaft. In ber eigentlichen Bebeutung wird es in ber Bufammenfegung Drefchflegel angewenbet. In ber alten Sprache marb es in biefer Bedeu: tung auch ohne Bufammenfetung gebraucht; benn bie altteut= fchen Gloss. Mons. bei De & G. 131 haben tribula flegila vel driscilun, und im Mittelhochteutschen findet fich flegele, Drefcflegel. Flegel etymologisch ju erflaren, bat man mehre Ableitungen versucht. Rach Stiler ift Flegel eins mit Flugel, weil er wie ein Flugel auf bie Scheuntenne fliegt, fowie im Plattteutschen Flegel 1) ein Flugel vom Gevogel, 2) Drefchflegel bebeutet, weil er, wie En= ling ) bemertt, im Schwingen gu fliegen fcheint. Rach 3. G. Bachter bebarf es biefer allegorifden Erflarung nicht, ba feine Burgel gur Benennung biefes Inftrumentes paffen: ber ift, als plagen, percutere, woraus Flegel tribula wird durch Bermandlung bes P, wie ofters anderwarts, in &. Daber pflegt baffelbe Bertzeug auch genannt gu werden Schlagel, tudes, von ichlagen, tundere, percutere. Uhnlich wird von ben Armorifern Drefchflegel Flau genannt, von plau, percutere, welches bie Cambrier bewahren. Die Franzosen haben bavon fleau. Drefchflegel. Diefen Gang ber Ableitung nimmt 3. G. Bachter 3). Junius leitet Flegel, Drefchflegel, von bem altteutschen flungen, percutere, ab, und bezieht sich auf Otfrib (IV, 19, 148):

Thiu ougun sie imo buntun, Thaz in zi spile funtun. Joh fragetun gimagi, Wer 'nan thanne flungi').

Im Plattteutichen ift außer Flegel fur Dreichflegel noch eine Benennung, namlich Flogger, im Bremischen ge-brauchlicher, als Flegel. Im Englischen bedeutet flog peitschen '). Dieses flog gilt als mit dem lateinischen Flagrum, Geißel, Peitsche, und dem daraus gebildeten Berfleinerungsworte Flagellum, Geifel, Peitiche, ver-wandt b). Die gewohnliche Ableitung bes Bortes Flegel ift von Flagellum 6). Dieje Ableitung bat allerdings Befrembendes, wenn wir blos auf die claffifchen Bebeutungen bes Bortes Flagellum, Geißel, Peitiche, und bilblich Rebschoß, sehen. Much die andere bilbliche Be-beutung von Flagellum bei Birgilius (Aen. VII, 731) vom Riemen am Burffpiege, ihn ju bandhaben, führt nicht weiter. Rehmen wir aber bas fpatere Latein ju Silfe, fo finden wir, daß Flegel nicht unwahrscheinlich von Flagellum abzuleiten ift, ba biefes ein Bertzeug sum Dreschen bebeutet. So sagt ber heilige hieronymus (Cap. 28 Esaiae): "Sed virga excutiuntur et baculo, quae vulgo Flagella dicuntur"). In ber Vita S. Ermelandi Abb. heißt es: "Flagellum accipiens, in aream, annonam trituraturus ingreditur." Das Beitwort flagellare bedeutete nicht blos geißeln, peitschen, fondern auch breschen ). In dem Custumar. Prioratus Lewensis 9): Omnis molman inveniet equum ad portandum corredium Prioris. - - - flagellabit praebandam Prioris per unum diem cum corredio. Mus bem Borte Flagellum, Dreichflegel, welches 3. B. im Chronicon Andrense p. 666 vorfommt, ift das alt-franzosische flaiel (neufranzosisch fleau, Dreichflegel) gebilbet. Le Roman du Renard bietet bar:

Qui porte tinel, qui porte hache, Qui flaiel et baston d'espines.

(Ferdinand Wachter.)

<sup>1)</sup> Berfe eines bremifch = nieberfachfifden Borterbuchs. 1. Ih. S. 409. 2) Glossarium Germenieum ool. 456.

<sup>3)</sup> Gegen die Ableitung des Junius demerkt Joh. Georg Bachter, daß dei Otfrid sluagi getesen werden muß, und diese Eesart sindet sich auch in der Schilters Ausgade, welche Joh. Georg Bachter vor sich hatte (namlich Schilteri Thesaurus Antiqq. Teutonicarum, T. 1. p. 281). Doch ist nicht gewiß, od diese die richtige Lesart ist, und man bringt daher sluagen, percutere, noch immer mit Flegel in Berbindung. So z. B. sagt Ziemann (Mittelbochteutsches Börterbuch S. 575): "Vlegele (and. slegila, slagellum, slegel, dreschslegel, tribula, asrz. seel, sleau Sum. (Sumertaten) 18 [vgl. fluagan, percutere, Otfr. ags gestogen percussus." 4) So erklatt Tyling a. a. D. 1. Id. S. 410 Flogger, Dreschslegel.

5) Ab. Bagner, Bapley Fahrentrüger's Börterbuch der englischen Sprache. 12. Ausl. 1. Id. S. 369.

6) So z. B. zählt Heinrich Meidom (Bardewicus ap. Hen. Meidomium Juniorem, Rer. Germ. Scriptt. p. 57) unter die Börter, welche nach einem lateinsschen Ursprunge schmecken: slagellum, Flezgel.

7) Joh. Georg Bachter (l. l.) sagt unter Flegel: "Quidam derivant a Latino flagellum, sono quidem propitio, sed non signisicatu. Nam slagellum est diminutivum a flagrum, slagrum autem est scutica, qua servi caedebantur, et Martino sie dicitur, quod pars eo percussa flagret, i. e. ardeat, unde Horatius urcre slagris."

8) Du Freene, Glossar, med. et inst. Lat. sagt unter "Plagellare, Flagello frumentum excutere: vox Plinio nota." Doch wird, da slagellare biblich plagen bedeutete, slagellare annonam bei Plinius ausgelegt, durch: "das Getreite zurückhalten, nicht versaufen, folglich Theurung machen, oder überdaupt Abeurung machen."

9) Bei Spelmannus unter dem Borte Carrodium.

FLEGEL (Georg), Maler, geboren zu Olmut in Rabren 1563. Sein Lehrer in ber Dalerei ift nicht bes tannt, man weiß nur, bag er von fruber Jugend an, burch fich selbst geleitet, es zu einer bebeutenden Fertigs bit in ber Balerei brachte. Die Gegenstande, welche er behandelte, find Dbft, Fische, Febervieh, Glas u. a. 3mar find feine Gemalbe mit bewundernswurdiger Treue nach ber Natur ausgeführt, in seinen Anordnungen aber findet fich wenig Geschmad, indem er die Gegenstende zu febr über einander haufte. Satte er hierauf mehr Aufmetfamteit verwendet, fo murben feine Gemalbe ficher benen ber größten Rieberlander gur Seite fteben. Die vormelichken Arbeiten, welche er ausführte, find mit G. F. bezeichnet, alle ohne Bezeichnung find leichter behandelt; boch auch in biefen ift ber Deifterpinsel nicht zu verten= nen. Schatenswerthe Arbeiten von ihm finbet man gu Frankfurt a. D., wo er auch 1638 starb. Sein Bildnife ift von Sberhard Kaifer geftochen, und man vermuthet, er felbft babe in Rupfer geftochen (f. Busgen, Bon Kunftlern und Kunstfachen. G. 37). (A. Weise.)

FLEGELER, der Flegeler Gesellschaft, Flegelerkrieg, Geschichte des Mittelalters). Der Berfasser der Historia de Landgr. Thuring. 1) sagt: "societas Triturum, id est der Flegelern, und liga Triturum videlicet der Flegelern." Die Bedeutung von Flegeler ist also Drescher, aber den Grund dieser Benennung gibt der Geschichtschreiber nicht an. Dieses ist die Beranlassung gewesen, daß Spangenberg in seiner sächsischen Chronit Cap. 306. S. 515 und Andere?), die ihm solgen, vorgeben, der Flegeler Gesellschaft sei deshald so genannt worden, weil sie aus allerlei Gesindel von Dresschern und andern Arbeitern, zu welchen sich etliche vom Abel gesellt, bestanden habe. Sie ertheilen daher dem Flegelertrieg den Charafter eines Bauernfriegs?), welches

besonders deutlich in folgenden Reimen eines thuringischen Beitbuches ausgesprochen wird:

Auf helbrung sich die Flegler Rott Berließ sehr haut und nicht auf Gott. Daher die Fürsten zwingen man wost, Dah man die Guter mit Gewalt Frei haben sollt und Alles gemein; Durch Raub, Stehlen am Reigen hinan Biel tam. Sieh, wie das Spiel gerieth! Erschlagen war'n in eigenem Blut Ein Theil, o toden als rasend hund: Gemein! Gemein! Comein! chrie'n zu aller Stund; sin Theil das Schwert in Eil hinnahm: Also die Flegler dan ihr tohn!

Aber daß Gefindel ') die Flegelergesellschaft gebildet, fagt die Historia de Landgraviis Thuringiae gar nicht. Daß ihr Berfaffer ben Grund, warum fie bie Genoffenfcaft, ober bie Liga, ober ber Bund ber Flegler genannt warb, nicht angibt, liegt aller Bahricheinlichkeit nach barin. weil es in jener Zeit so viele Parteiverbindungen b) gab, welche gewiffe Namen nach ben Abzeichen batten, welche fie trugen, und es alfo fich von felbft verftand, bag auch tie Flegelergefellschaft genannt war nach bem Beispiele und bem Mufter ber vielen andern ahnlichen Berbinduns gen. Go 3. B. tampften in Bafel zwei Parteien mit einander, von welchen bie eine, weil fie einen Stern als Abzeichen führte, die Sterner, und die andere von ihrem Abzeichen, welches ein Papagei mar, die Pfitticher bieß. Bunachft hat man die Gefellschaft ber Flegeler mit ber ber Bengeler (Prügelführer) verglichen; aber auch biefe trugen nicht Prügel als Waffe, sondern als Abzeichen filberne Prügel vor der Bruft'). Daher bat 30-

Cosmod. Act. 6. Cap. 83 (ap. Meibomium Juniorem, Rerus Germ. T. I. p. 308): "Qui facinori suo nomen Bengeler, Fustuarii hi, ildem aut non multum diversi fuerunt ab illis, ques historia de Landgraviis Cap. 155 nominat Tritas, idem est Flegelers, a flagellis, quibus frumentum excutitur. Erat autem colluvies hominum ex infima fece vulgi, puta messoribus, trituratoribus et agricolis collecta, quae spe consequendae melioris fortunae impleta, sed ducibus comite Svarceburgico et Barone Heldrungio in finibus Saxoniae et Thuringiae grassabatur." Weiter bemerkt Meibom, daß Fabricius (Origg. Suxon, Lib VII.) die Flegeler factionem Tribulariam nenne, und Spangenberg ihrer gebente. Durch Legteren ift Reibom veranlagt worben, bei bem Megelertrieg an einen Bauerntrieg gu benten. Sa: letti (a. a. D. G. 35) fagt: "Diefer gufammengerottete Daufen ubte nun bie großten Gewaltthatigkeiten und Schandthaten aus, und er hatte ben thorichten Plan gemacht, alle Berbinbungen gwifden bem Banbesberrn und ben Unterthanen aufgubeben, und es allein auf bas Recht bes Starteren antommen gu laffen."

4) quibus vita vilis et spes de aliena calamitate pendebat.
5) So 3. B. sagt Priminius Grassarus, Annales Augustenses (ap. Menckenium, Scriptt. Rer. Germ. T. I. col. 1520) sum 3. 1381:
"Sub quibus (námitág unter ben augsburger Bårgermesstern Risbiger Rappolb II. unb Johann Rem II.) cum per totam superiorem Germaniam equestris ordinis homines, varias confoederationes, alii titulo S. Georgii, alii S. Wilhelmi, monnulli Pantherae inter sese iniissent, tandem Leoninae societatis nobiles per Franconiam suriis nescio quibus agitati, imperialibus civitatibus bellum non admodum legitimum, autoramento Bajariae ducum indixerunt."
6) Gobetinus Persona, Cosmodromium, Aetas VI. Cap. 89. p. 414 sagt: "Fridericus (námitá) friebridi von Pathberg, melder von bem Bistipum Paverborn bas Sagtos Drimsserg ats Psunc gehabt hatte, bas ber Esses Rupert von

19 \*

t) Cap. 156 ap. Pistorium, Rer. Germ. Scriptt. Tom. I. p. 1362. 1363. 2) 3. B. Pfeffertorn, Merko. und Auserl. Gefdichte von ber ber. Sanbgrafficaft Thuringen, fagt: "Der here Benbgraf (namlich Friedrich ber Friedfertige) vermertte ber herren Better treues Gemuth und hingegen bie Bosheit feines Schwiegervaters (namlich bes Grafen Gunther von Schwarzburg), ber, um feinen Borfat ju erhalten, nicht rubete, fonbern fich an ben herrn von helberungen bing, welcher allertet Gefindgen, bie man bie & legesler=Gefellichaft nannte, gufammenbrachte, gu welcher Rotte fich detiche von Abel gefellten, welche alle mit einander bem thu: ringer Landgrafen großen Schaben gufügten." Ruller, Des Churflett benn auch um folche Beit beshalben (weil Graf Gunther Thus ringen in bie Danbe anberer Stirften, welche wir weiter unten nenmm, fpisten wollte) ber fogenannte Flegeler-Rrieg in Thurinm fich erbut, welche Gefellichaft, welln felbige meiftentheils aus beifchern, Raglobnern, Mabern, Bolghauern und bergteichen lofem Gefindel beftund, und ihrer viel Drefchflegel gum Gewehr führten, beiters bie Fiegler - Gefcichte Leiterigfes gum Geoche fahrten is Schwarzburg, Landgraf Friedrich's des Einfaltigen in Thurin-gm Schwiegervater, der ihnen groß Reichthum versprochen, aufge-tithen warde. Galetti, Geschichte Thuringens. 3. 290. S. 35 fet: " Frierich von Delbrungen hatte in ber Gefchwindigfeit einen geofen Danfen von allerlei Beuten gufammengebracht, ber großen-thats mit Drefchflegein und andern bergleichen Wertzeugen bewaffund waer. Der gemustne Mann nannte biese unverbentliche Schar beiwegen nur die Megtergesellschaft und die gange Febbe ben Fleg-latting."

3) Ge sagt Melbom, Notne in Gob, Porsonne

mit Bereitemmern und Recht, wenn er an-..... 14. in Signar Sime it uren Bannern geführt. .alleate in. Semseine iner sand defflichen thurmais . . . . . men Mitenel be Beneitwat ber Flegeler ber ber Lowemem .r cement: "Denn bas ift gewifi. a Rag Skinger um bie 1412. Jahr und bernach Beit in Bernum in weben bes Schloffes Ctalin Beignamer gegenen, meldes bemelbeter Bisthum ben Be en Bummer's prendemeife inne batte, geuneinet 27 int ver tierren in Archivis weiter Richts a mid e perd e meider boch eine geschriebene thuringis 24 Brichnig Pringes it bem gutherzigen Lefer ju ferwie Rachmirn allner beibringen wolle), bag bie beis 34 Martum Ire: und Buffe, Gebrudere, tamale von manden Dreetiche Defe enturlaubet und abgeschaffet verten ein mit mei fein, bag es auf Anftiften Graen Buitere : cera geicheten). Diefe jogen bie beiben Marigragen ju Meigen, wie wieberum berührtes Chronis But anduier Martgraf Friedrich gwar herrn Apeln, Marigen; Bibeim aber Berrn Buffen, ju fich an ihre wie and groen ihnen Rathebestallung. Dieje bemube: ... 100 tun und erprafticirten foviel (welche freilich Graf Bringer's aus Ergfte werben verleumbet haben), baf. Ange angezogenen thuringifden Chronici, etliche Gra-Bafallen Briege und Anechte, ganbgraf Friedrich's Bafallen und Legenicute, und namentlich Graf Beinrich von So-Burggraf Albrecht von Rirch: Nig Sie ju Krannichfeld, herr Dietrich von Bigleben, 1844 Sie von Bomer und Raspar, Gebrubere, Berr 13. 200 Storterbeim, Abam Fritich von Bangenheim, and und Apel, feine Cohne, Lut von Bangen-Demeibeten Abam's Bruber, Beinrich von Erfa, Muster von Gerften, von Sagen, Gebrubere, hermann wet Millingen, Sans von Barenroba und anbere mehr Ho gu ben obgenannten Markgrafen folugen, ju (mit) ibnen, binter ihres rechten, orbentlichen und naturlichen Werens Wiffen, fich verbunden und in eine fonderliche Gesellicaft, bie Lowengefellichaft genannt, fich eingelaffen, nach welcher Bereinigung bie herren Martgrafen entichloffen, gandgrafen Friedrich ohne Gewalt beimaufuchen und in beffen Regierung eine Reformation angu-Rellen. Als nun foldes gandgrafen Friedrich vorgebracht morben, bat er bagegen Flegel") fur eine Gesellschaft,

Puberborn fogleich bei seinem Regierungsantritte im J. 1390 burch Lublung vielen Gestes eingelost und in Besis genommen hatte) vero una cum suis complicibus, qui sacinori suo nomen Bengeler indiderunt, in cujus ostentationem sustes argenteos ante pectus gerebant, Domino Ruperto insidiatur, et ei publicas inimicitias indicit, et multos discursus hostiles per dioecesin Paderbornensem sacit, et Rupertus ei sortiter resistere satagebat."

7) Schwarzburgisches Chronikon bei Schöttgen und Kreyssig, Diplomataria et Scriptt. Hist. Germ. med. Aevi. T. I. p. 415. 8) Wie aus dem, was wir von andern ahnlichen Gesellschaften wissen, zu schlieben, sind nicht wirkliche Flegel (Dreschslegel) als Wassen zu verstehen, sondern Flegel als Abzeichen, hier als Sinnbilder des kraftigen Juschlagens. Jovius (S. 416), welcher die Form Flegels draucht, sagt namtich: "hat er dargegen Flegels für eine Gesellschaft laut ofst angezogenes Chronicit ausgehen und richten lassen." Diese Form Flegeln hat Galetti'n (Geschichte und Bezugen des des derzoathums Gotba. 1. Ab. S. 141) veranlast, das,

oburch füb

laut oft angezogenes Chronici, ausgeben und richten lasfen, welche gantaraf Friedrich, auch feine Grafen und Ritterschaft, die es noch mit ibm bielten, sobann Erzbis ichof Guntber ju Magteburg, fein Schwager, gegen unb witer die gowener und tero Gefellschaft fin ihren Da= nieren ), wie abzunehmen] führten, welches vielleicht zum Despect, Sohn und Schimpfirung ber Cowener also geschehen, und nicht, daß solche Gesellschaft, wie Spangen: berg ohne Grund und nur ex conjectura vorgeben barf, von Bauern, Madern, Drefchern und andern bergleichen Gefinde, ja auch von verborbenen vom Abel, burch Anstiftung Graf Gunther's jusammengetrieben worden sei." Co Jovius. Bir ftellen nun ben Berlauf bes Flegeler: friegs nach der Erzählung des Berfassers der Historia de Landgraviis Thuringiae bat. 3m 3. 1411 fing bie Gesellschaft ber Alegeler an, beren Sauptmann ber von Schwarzburg und ber Graf von Belbrungen mar, welcher in einer ter Rachte heimlich in bas Schloß hohnftein brach und die von Sobnftein fing, wie weiter unten bervorgeben wird, bemerft ber Berfaffer ber genannten Historia Cap. 115, indem et weiter unten, Cap. 117, bas erzählt, mas ber Flegelerkrieg in engerer Bebeutung genannt wird. In weiterer Bebeutung wird barunter auch bas begriffen, mas die genannte Historia bazwischen, namlich Cap. 156, erzählt, und bas allerdings mit bem, was ben eigentlichen Theil bes Flegelerfrieges betrifft, qui sammenhangt 10). 3m 3. 1412 wollte ber Graf Gunther

was Jovius nach einem thuringischen Zeitbuche erzählt, so auszufassen: "Die beiden Markgrafen beschlessen hierauf (namlich nachbem die Löwengeseuschaft sich gebildet hatte) einen Bersuch zu machen, ob sie in ihres Betters Regierung, ohne Gewalt zu gebrauschen, eine Änderung zu Stande bringen könnten. Als bieses Landsgraf Friedrich der Jungere ersuhr, gab er (wie Jovius weiter berichtet) einem gewissen Flegel den Austrag, seine noch getreuen Grassen und Ritter in eine Gesellschaft zu bringen, um sie den sogenannten Löwenern entgegenzusezen." Aber die Form Flegels macht nicht nothwendig, an. einen Mannesnamen in der Beugung zu denten. Die Form von Flegel im Mittelhochteutschen war Flegels, und in der Busung und der Mehrzahl wird hieraus Flegelen und in der Busung und der Mehrzahl wird hieraus Flegelen und in der Busung und ber Webergahl wird hieraus Flegelen und Accusativus Pluralis braucht.

9) Cest Jovius in Parenthefe. 10) Bon bem Bufammen: bange bes 3wiftes ber Martgrafen Ariebrich und Bilbelm mit bem Canbgrafen Friedrich bem Ginfaltigen ober Friedfertigen hanbelt auch Dorn, Lebens: und Belbengefchichte Friedrich's bes Streitbaren S. 477, welcher, jedoch auch von Spangenberg und Fabricius ver-führt, von ben Flegelern als von einer Drefchler-Rotte ober Drischel-Rotte, wie er fie nach bem von Birten, Cathf. Delbenfaal S. 2, welcher bes Fabricius factionem Tribulariam fo überfest hat, gebrauchten Ausbrucke nennt, rebet, und ben Grafen von Dels brungen in Gile allerhand Berborbene vom Abel und Bufdflepper, nebft einem Baufen Drefcher, Pflugbengel, Daber, Dolghauer und bergleichen Gefindel mehr zusammenraffen laft. Rachbem er weiter bemertt, bag Friedrich von Delbrungen bamit bas Band burchftris chen, geraubt, gemorbet und gebrannt, fahrt er fort: "In beffen Ansehung auch theile Historici mit gegenwartigem Dissidio berer Burften ben fogenannten Fleglertrieg, ober bas, was biefe Dridel = Rotte weiter übels geftiftet, nicht unbillig vertnupfen, obgleich Andere folden Ramen eigentlich ber Meuterei beilegen, welche, wie allernachft zu fagen fein wirb, ber von Delbrungen unter benen Grafen von hohnftein machte, und tann man beibe gu conciliren gar füglich (prechen, ber Fleglertrieg babe fo lange gebauert, ale ber von Delbrungen ju tumultuiren Plas gehabt. Lestlich warb von Schwarzburg, der Bater der Gemahlin Friedrich's des Jüngeren, das thüringer Land demüthigen. Daher wollte er, wie damals von Allen prasumirt wurde, einen Abeil dem Könige von Böhmen und einen Theil dem Landgrafen von heffen und dem Bischose von Merseburg zum Rachtheile der herren von Meißen, namlich Friedrich's und Bilhelm's, der Vettern Friedrich's des Jüngeren, welche natürliche Erben waren, verkaufen. Deshald tamen Friedrich der Altere, Markgraf von Meißen und Ofterland, und sein Bruder, weil sie ihren Better, Friedrich den Jüngeren, nicht in ihrer Gewalt hatten, noch ihre Briese in seine Hande gelangen konnten, von Fried-

boch biefe weitaussehenbe Unruhe eber gehoben, als man fich einbils bet, und urtheilet Tengel, bag allen Umftanben nach man mit Sandgraf Friedrichen bem Jungeren ju Bartburg jufammengetomüber Bollgiebung biefes Congreffes und bas, mas auf bems faben verhandelt worden fein foll, bietet gabricius (Lib. VI. p. 665) umftandliche Angaben bar, indem er fagt : "Congressi principes alter in amplexum alterius ruit: imprimis juvenis caritatis et observantiae indicia patruo ostendit: Habitis inter se sermonibus multis, Wilhelmus fratri, quid cum agnato egerit, properanter renunciat, qui lactitia plenus, etiam ad eundem secedit. In ipsa collocutione principum praesentium causae mspicionum omnium tolluntur: reprehenditur Fridericus, quod practer dignitatem suam, tantum socero concesserit: ipsi Schwarzburgico, in quo omnis culpa haerebat, deprecante, genero ignoscitur: pax inter agnatos et foedera antiqua renovantur, Turingii consensu principis ambobus fratribus fidem jure-jurando pollicentur etc. etc." Leiber ist in ber bie Berfohnung ber Martgrafen Friedrich und Wilhelm mit bem Grafen Gunther, berrn gu Arnftabt, betreffenben Urtunbe bei Benbenreich (Dift. bes b. Schwarzburg S. 121) nicht ber Tag, fondern nur bas Jahr, amilich 1412, angegeben. Die Gebruber Friedrich und Wilhelm betennen in ibr, bag, ba fie bisher mit bem ebeln Grafen Gunther von Schwarzburg, herrn ju Arnftabt und Sondershaufen, unb bem Grafen Deinrich, feinem Sohne, in Unwillen gewesen seien, fie, wie ober in welcher Beise, ober um welcherlei Sache ber Ungehabt haben mochten und bis an biefe Beit gehabt haben, nun mit wille getommen fei, bies und alle andere Sache, die fie gu ihnen onen gutlich gerichtet, gefühnet und gefest, alfo, baß fie allen Un-willen und ben fie zu ihnen gehabt haben, ganglich, und zumalen gegen fie, abgethan haben, und fie follen und wollen fie barum "unvordacht" und "unbehabit" (unbehaftet, frei) laffen, und (baf) ihnen bas zu teinem Arge tame (weber) mit Borten, noch mit Berten, in teine Beife, noch teinem (von) ben Ihrigen, weder Mannen, Stabten, ganben und Leuten in bem ganbe ju Thu: ringen, noch in andern ihren ganben, berer fie machtig fein, bas genatten zu thun ohne Gefahrbe. Sonbern fie follen und wollen fo ihnen Canb und Leute fougen und "verteidingen" (vertheibigen) ga "Gliche" (b. b. bei Bergleichsverhandlungen) und gu Rechte als (wie) andere ihre herren und Mannen, bagu fie (Friedrich und Bithelm) ihrer auch machtig fein follen ohne Arg und Gefahrbe. Tuch follen und wollen fie alle, bie nach ihren (ber genannten Grafen von Schwarzburg) Billen und mit ihnen (ben Grafen von Schwarzburg), mit ihnen (Friedrich und Wilhelm) ju Unwillen ge-tommen find, barum "unbehabit" (unbefchwert) und unverbacht laffen, ohne Gefchrbe beffelben gleich fie ihnen und ben Ihrigen auch eber thun und pflegen follen. Auch follen die Briefe, bie ihnen (Briedrich'en und Billheim'en) ber genannte Graf Gunther, Graf beinrich, sein Bruber, und Graf heinrich, Sohn, "vorgegeben" (vorhergegeben) haben, mit biesen Briefen nicht gekrankt sein, son: dern follen in allen ihren Kraften und Dachten bleiben ohne Befibrbe." Durch biefen Bergleich alfo verlor die Flegelergefellschaft ben erften ihrer Dauptleute, ben Grafen Gunther von Schwarzturg, herrn gu Arnftabt, und an ihrer Spige ftand nur noch ber mbere Dauptmann, Friedrich von Delbrungen.

rich von Bangenbeim geführt, bis nach Bangenbeim mit einem ziemlich guten Beere am Sonnabend vor bem Refte ber beiligen Daria Magbalena, und fie konnten in teine Stadt Thuringens ben Eingang haben wegen bes Berbotes und ber Anordnung bes von Schwarzburg, ber allen Stabten Thuringens mit bem Siegel Friedrich's bes Jungeren bei Strafe ber Enthauptung verbot, fie einzulaffen. Endlich tam Wilhelm von Erfurt an die Stadt Gotha, wo bie Thore, wie auch in ben anbern übrigen Stabten gefcah, mit bewaffneter Beerschar bewacht murben, bag fie nicht bineingeben follten. Mit eigener Sand offnete er bie Rette bes Thores und tam allein bis gegenüber ber Kirche ber heiligen Margaretha, und magte, baselbst von ben Proconsuln 11) angehalten, nicht weiter vorzus geben; aber die Gemeinde fam bazu und empfing ibn. Am folgenden Tage bestieg er das Confistorium und feste bie Urfache feiner Untunft ben Burgern aus einander, baß er jum Beile feines Betters und bes gangen thuringer Landes getommen, und diefes gefiel ihnen. Bon ba ging er zu andern Stabten, und zuerst nach Gifenach am Freitage nach bem Sefte bes beiligen Jacobus. Sier marb ihm ebenfalls ber Eingang verweigert. Endlich fanb er mit Benigen zwischen ben Thoren 12) bes heiligen Rico= laus, und vereinigte fich bier mit ben Burgern auf ben fruheren Abichlug ber Gothaner, und ward, mahrenb fein Bruder Friedrich noch in Wangenheim ihn erwartete, in Gifenach eingelaffen. Auf biefe Beife ging es mit anbern Stabten; aber es folgte ein gutes Enbe. In benifelben Sahre (1412) ftellte fich von dem Bunde ber Flegeler ") ber Graf von Belbrungen ben genannten Furften, Friedrich dem Altern und Bilhelm, entgegen, und fing in einer ber Nachte ben Grafen Beinrich 14) von Sohnstein auf bem Schloffe Sohnstein, und nahm bas Schloß ein. Sein Sohn entfam nacht, gelangte bis ju ben herren Friedrich und Wilhelm, und bat fie um hilfe. Da ber

11) Rathmannen, bem Stabtrathe. 12) Ramlich zwischen bem außeren und bem inneren Thore, wie Gifenach als befeftigte 13) ex illa liga, Tritarum videlicet der Fle-14) So nennt ihn bie Historia de Landgraviis Thu-Stadt hatte. gellern. ringiae, und mit ihr ftimmt Rothe, von welchem wir bie betrefs fende Stelle weiter unten anführen, überein. Spangenberg, Lucd, Pfeffertorn, Bange, Leucfelb, Guf. Chr. Frante, Beitfuchs und anbere Reuere nennen ben auf feinem Schloffe festgenommenen Gras fen Dietrich VI., ober ben altern von Relbra, mit ber Bemertung, bag er ein Bruber bes Grafen Ulrich, bes Baters bes Grafen Dietrich VII., gewesen; fein Sohn hingegen, welcher bei biefem Unfalle gluctich entenmen, inbem er im Bembe mit hilfe feiner Gattin, bie ibn an einem Seile von einem genfter ber Burg beruntergelaffen, nach bem naben Rlofter Blefelb gefloben, wo ibm ber befreunbete Abt Pferb und Rleiber gegeben, Beinrich gebeißen habe. Dag ber festgenommene Graf, wenn er nicht, wie bie Historia de Landgraviis Thuringiae angibt, Beinrich geheißen, ben Ramen Ulrich gehabt, ichließt Dorn G. 450 aus ber Urfunde ber brei Fürften Friedrich, Bilhelm und Friedrich vom 3. 1414 (bei forn a. a. D. hauptsammlung berer Urtunden Rr. 190. S. 794, beren Inhalt wir weiter unten angeben). Aber bie Urtunbe best Grafen Deinrich von hobnftein, herrn zu Reibra, und feiner Se-mablin Margaretha (bei horn a. a. D. Rr. 174 a. G. 781. 782) ftimmt gang gur Angabe ber Historia de Landgraviis Thuringiae, bas ber Graf Deinrich von Dobnftein, welcher gefangen worben mar, von ben gurften bas von ihnen eroberte Delbrungen jum Erfage erhalten, überein.

Graf von heldrungen ben genamten Fürsten zu gehesten sich weigerte, belagerten sie seine Burg, nämlich Belodungen ib), nahmen sie, nebst allen Zubehörungen, ein 16), entrissen ihm sein Erbe tapfer und mit starker hand, und wiesen es zur Entschädigung dem Grasen heinrich von hohnstein mit Erdrechte an. In dem nämlichen Ichre (1412) leisteten die Ritter und Rittersleute und alle Städte Thuringens, mit Einwilligung Friedrich's des Jun-

15) Diese Belagerung von helbrungen ift baburch auch mert-würdig, bag im gager vor bemfelben bie biefe Burg betampfenben Kürsten verschiedene Actunden ausgestellt haben, aus welchen zu-gleich die Zeit dieses Kampfes hervorgeht. Die Urkunde (bei Gorn Rr. 171. S. 780), durch welche die Gebrüder und Gevetdern Friedrich, Wilhelm und Friedrich, Landgrafen in Thutingen und Moet-grafen zu Meißen, mit der Schenktlätte (bem Schenkrechte) in ihr rem Dorfe Schönftabt die Gebrüber Beinrich und Albrecht von Greufen und ihre Erben belehnen, trägt bas Datum in campis circa Relderungen anno Domini MCCCXII quarta feria ante Simonis et Jude (Judae) apostolorum. Bir lernen gugleich einige ber Berren tennen, welche ber Belagerung von Belbrungen beis wohnten. Es werben nämlich in ber genannten und andern Urfun-ben Graf Friedrich von Beichlingen, Graf Albrecht von Rirchberg, Bietrich von Wieleben und Gunther von Bunan als Zeugen aufgeführt. Die Arfunde ift barum auch bemertenewerth, baf Friebrich ber Friedfertige fie mit ausstellt, alfo bamale, namlich am Mitts woch vor Simonis und Juda 1212, in der Gewalt feiner Bettern mar, und ber Belagerung ber Burg feines Anhangers, Friedrich's von helbrungen, beiwohnen mußte. Die Urfunbe, in welcher bie Gebruber und Gevertern bekennen, bag fie ben Grafen Gunther bon Schwarzburg, herrn zu Ranis, mit ben Binfen und Gutern be-lebnen, welche er von ben Grafen Beinrich, Albrecht, Gunther und Sigefarben bon Schwarzburg, herren zu Leutenberg, gekauft hatte (f. bas Rabere in ber Urkunde bei horn a. a. D. Rr. 172. S. 780. 781), belehnt haben, tragt bas Datum in campis ante Helderungen feria quinta ante Symonis et Jude anno MCCCXII. Die Urfunde, in welcher bie Gebruber und Bevettern Friebrich, Bilhelm und Friedrich tund thun, daß sie ihrem lieben Getreuen, Friedrich von Kollede (Colleba), um seines Dienstes willen zwei Oufen Landes, zwei Sedelhofe und zwei Baumgarten im Dorfe und Felde zu Fronstete (Frimfiadt) zu Leben gegeben haben, führt das Datum in campis circa Helderungen quinta feria in vigilia Symonis et Jude Apostolorum Anno Domini millesimo CCCº duodecimo. Peter Toffe, welcher in Ungunft ber Furften Briebertch, Bilbelm und Friedrich gewesen war, und bem fie nun ihre Dut wiedergegeben haben, that ben genannten Markgrafen und gandgrafen Orfebede (b. b. Ausfehbe) vor helbrungen, und gelobte ihnen mit einem Briefe, wiber fie, ihre gande und Leute nimmer zu thun (f. Peter Tosse's Orfehde: Brief vom 3. 1412 in der Registranda bei Horn a. a. D. Rr. 170. S. 779. 780). 16) Rach der Erzählung des Marcus Wagner (Ausz. des Adl. Geschl. ber Thangel X, 4 fg.) foll fich bei biefer Kriegethat Bane Thangel, ats herren Friedrich's und Bilhelm's Dberfter, vornehmlich wohl verhalten, und bie Blegeler, beren er in ber Refte Belbrungen habhaft geworben, übel behandelt haben, fobag er habe Ruthen mit Backen fertigen laffen, bie alebalb blutrunftig gemacht und ins Bleifch Bocher geriffen, und mit welchen fie fich, nachbem er fie habe gufammentoppeln taffen, felbft unter einander bis auf ben Sob ftreis den muffen; und bies gwar aus teiner anbern Urfache, als weil fie tein Regiment und Dbrigteit mehr leiben wollen, welche ihre bosliche Abficht Bagner baraus zu erweisen fucht, bas eine hanbichriftliche thuringifche Chronit, welche er in ber Trithheimifchen Bibliothet im Schottentlofter gu Burgburg angetroffen, alfo reimt:

Auff Heldrung sich die Flegler Rott Verliess sehr hart und nicht auf Gott u. f. w.

Bir haben bas Beitere biefer Stelle oben bei Gelegenheit, wo wie bavon gehandelt haben, wie die spateren Schriftsteller bem Flegeleutriege ben Charatter eines Bauerntrieges gegeben haben, mitgetheits.

geven, Friedrich bem Alteren und Bilbeim, ben Gulbis aungseid mit Erbrechte. Go bie Historia de Landeraviis Thuringiae von einem ungenannten Erfurter bei Differius, und daß die Sauptbegebenheit im Alegelesfriege, namlich bie Belagerung helbrungens, im 3. 1412 fathatte, haben wir burch Urfunden beftätigt gefeben. Der Mond von Erfurt bei von Edhart 17) dagegen fet bas Kriegsereignig ins Jahr 1409 und gibt ben Anfang bes Rrieges auf biefe Beife an: Er fei zwischen einem Grafen von Sohnstein und bem von Selbrungen entftanben; indem aber bie Markgrafen ju Deißen Stillftanb geboten und Frieden unter ihnen machen wollen, fei ber von Belbrungen jugefahren und hatte fich bes Schloffes Sohnstein bemachtigt. Johann Rothe 18) erzählt: Giber (nachher) geschah es, als man schrieb nach Christus Se burt 1410 Jahr, bag bie Furften Belberungen und auch Biebe, bas Schloß und bie Stadt, alles bem von Belberungen angewonnen, und lieben bas Grafen Beinrich'en von Sohnstein, den man nannte Grafen Beinrich von Relbra. Demfelben von Sobnitein batte ber von Seide rungen fein Schloß hobnstein zuvor angewonnen, eber fie vor Belberungen gogen. Darnach gar furglich ward berfelbe von Belberungen erschlagen von ben Roblern auf bem Barge. Go Johann Rothe. Friedrich von Belbrumgen legte, nach bem Berlufte feines Erbes, Die Baffen nicht nieber, sonbern fuhr qu wuthen fort, und bei Beitfuchs 18) findet man befondere Umftande barüber angeges ben, mas er mit feiner Flegelergefellschaft namentlich in ber Graffchaft Sohnstein fur Berbeerungen anrichtete. 3m Betreff ber Urt bes Enbes Friedrich's von Belbrungen stimmen mit der Angabe bes Johann Rothe der Mond von Dirna und Andere, bie ihnen folgen, als Fabricius, Birten u. f. w. 20), überein. Dagegen fagt Frante, Manof. Sift. S. 53; mit Beziehung auf eine thuringis iche Chronit, daß Friedrich von helbrungen um verübter Gewalttbatigfeiten willen von etlichen Bauern gu Rade robe erschlagen worden, und Pfefferforn gibt Naberes bieruber an 11). Gewiß ift, baß Friedrich von Belbrun=

Wer in dem Leben hat nur Flegelswert geschafft, Der wird auch wie ein Schwein und Flegel umgebracht." Bevor Friedrich von Deldrungen auf obige Weise umdam, ober wahrschinitiger burch Köhler auf dem Parze des Lebens deraubt ward, soll er auch Polgendes eritten haben, von weichem Dern

<sup>17)</sup> Eccardus, Hist. Geneal. Sax. sup. col. 466. 18) Abárringische Chronif bei Mencke l. l. T. II. col. 1814. 19) Stollbergische Kirchen: und Stabthistorie S. 223—225. 20) Auch Bange, Abár. Chron. Bl. 154 b: "Wiewol," bemerkt Porn, "wenn man des Letteren (Bange's) Discours in seiner Connexion ansieht, es sast eher das Ansehen haben sollte, als wenn Graf heinrich von hohnstein auf diese Weise umgekommen." 21) Pfefferdorn (a. a. D. S. 157. 153) sagt, indem er zugleich seinen Wis spielen läßt: "Sleichwie aber Flegel ehrlichen Leuten Platz geben mussen; also verlor sich auch diese grobe Compagnie (die Regeben mussen; also verlor sich auch diese grobe Compagnie (die Kegeben mussen; aus das her herrn Eidam um Verzeihung. Es ging auch dem herrn von helbrungen gar ungläcklich, indem er von einigen Bauern zu Maskerobe, als er das Schloß Schartselb nehlt Etslichen aus obigen Rotte ersteigen wollte, mit einem Schwesnspies erstochen wurdes man hätte ihm diese Gradsschrift machen können:

en mit ben Furften nicht gur Gubne kam, wol aber, ier dem Grafen Gunther von Schwarzburg, herrn zu Arnftebt, welcher mahrscheinlich schon vor ber Belagerung Beldrungens fich mit bem Fürsten verfohnt hatte, worüber wir ben Inhalt ber Urfunde bereits mitgetheilt haben, auch noch ein anderer Belfer ober Genoffe der Flegelergefell: ichaft, namlich Graf Dietrich von Sohnstein. Im Sonn= tene Jubica 1413 ju Sangerhausen, wo bie Unterhand: lungen burch Grafen Beinrich ju Schwarzburg, herrn zu Arnftabt, und Friedrich, Grafen und herrn zu Beichlin-gen, und Dietrich von Wigleben und Gunther von Bunau ftatthatten, gelobte Graf Dietrich von Sohnstein, Berr u Beringen, ben Markgrafen ju Deifen und Landgrafen m Thuringen, und insbefondere dem Markgrafen Bilbelm, bag er fich nach ihnen richten und ihnen getreulich bienen wolle, und weder bem von helbrungen, noch ben Seinigen feine Forberung thun, noch ben Geinigen ju thun aeftatten wolle; auch folle er Niemanbem geftatten, aus feinem gande und Stabten und Schloffern die obengenannten Fürsten zu beschädigen. Dagegen follen biefe ihn auch fchinen und vertheidigen. "Ouch umb daz sloz Honstein, beifit es in ber Registranda 22) weiter, "sal er synen burgfride weren 23) und ab 24) unser Herren acu dem Slosse Honstein icht gedenken mochten 11), des sollen sie gein Graven Ditheriche unbetedinget in "26). Die Fürften bedungen fich alfo bas Dffnunge: recht bei bem Schloffe Sohnstein aus, bas heißt, das Recht, bas Schloß, wenn es nothig fein wurde, mit ihrer Ranuschaft besetzen zu burfen. Im Betreff bes Schick: fals, welches bie Befigungen Friedrich's von helbrungen burch ben ungludlichen Ausgang bes Flegelerfriegs ertit= ten, find zwei Urfunden zu bemerten. In der Urfunde

S. 482 auf biese Weise rebet: "Za! man lieset, daß, weil ihm dieserseits (namlich nachdem ihm seine Bestigungen abgenommen und auch sein Peifer, Eraf Dietrich von Hohnstein, herr zu Peringen, von dem Fürsten gendthigt war, davon abzustehen, ihm Beistand zu leisen) der Weg allzu sehr verrammt worden, er auch an andern keinenddaten herren und Stadten sich zu vergreisen und Beute zu holen, kein Bedenken getragen. Dergleichen Navage that er unter andern zu Psingsten gegen die von Aschreisehen, wiewol ihm diesseten zu Psingsten gegen die von Aschreisehen, wiewol ihm diesseten zu Psingsten gegen die von Aschreisehen, wiewol ihm diesseten zu Psingsten gegen die von Aschreisehen, wiewol ihm diesseten zu Psingsten gestang, daß er personich in ihre Hande verstellt und bewillkommente ihn mit sein kann Etegreise zu nahren, auf einmal gelegt ward, und mit ihm sein ganger Geschechtsstamm unterging. Aber auch Grasen Dietrich von Hohnstein gingen die seither erweckten Aroublen nicht ungenossen des handes denn seinen, während des Ariesses dem seinen so fern ist, daß, wie Spangenberg, Erkstrom, Luch, kendsich, Zeitrach, Bange und Franck meinen, während des Ariesses ihm freigestanden haben sollte, daßjenige, was er an Pohnstein, Keibra und Peringen gehabt, an Erasen Wohnschen zich der Ariessen singsgogen und es zu sich genommen haben. Er selbst aber merd ungendern aufgehasselb, und mußte 1417 sein Leben im Gesängzus ein elendigsich lassen. Wo dern a. a. O. E. 483, 483.

22) Bei Dorn a. a. D. Rr. 177. S. 784. 785. 23) gewihren. 24) ob, wenn. 25) wenn unfere herren in bas Schlof hohnstein wollten, b. h. wenn sie verlangten, bas ihnen bas Schlof hohnstein gebffnet werben sollte. 26) Davan sollen sie nen bar Enfen Metrich nicht, verhindert fein.

vom 3. 1413 27) betennt Graf heinrich von Sohnftein, herr zu Kelbra, und Margaretha, feine Chegemahlin, baß, ba die Fursten Friedrich, Wilhelm und Friedrich, Landgrafen in Thuringen und Markgrafen zu Meißen, ihnen und ihren rechten Beibes = Lehnserben Die Schlosser Belbrungen und Wiebe mit allen ihren Zugebörungen eingetban und eingeantwortet haben, sie ben genannten ihren gnabigen Berrn gelobet haben, baß sie, wenn sie (bie Fürsten) ober ihre Erben die Schlosser Belbrungen und Wiehe von ih: nen beifchen, fie (Graf Beinrich und feine Gemablin) ober ihre Erben ihnen ober ihren Erben biefelben bann mit allen ihren Bugehörungen wieber einantworten und ihnen bie lediglich abtreten follen und wollen ohne alle Biber= sprache und ohne alle Gefährde, doch also: wenn fie ihren anabigen herren ober ihren Erben bie Schloffer helbrungen und Biebe mit ihren Bugeborungen wieber einant= worten und die abtreten follen, fo follen ihre gnabigen Berren ober ihre Erben fie an ihre (Beinrich's und Margaretha's) Gerechtigkeit, Die fie jebund an Relbra haben und an die Schlosser hatterobe, hopme, Schandisleubin und Balnstete, als fie bie ihnen eingethan, ober an bas Geld, das fie barauf gehabt haben, auch wieder tommen lassen, und ihnen oder ihren Erben die lediglich abtreten ohne allerlei Eintrag und ohne alle Gefährde. Diefes zu balten gelobten auch die genannten Fürsten an. In ber Urkunde vom 3. 1414 28) bekennen Friedrich, Bilhelm und Friedrich, daß vor fie getommen ift ber eble Graf Beinrich ju Sohnstein , Berr zu Belbrungen , und fie gebeten bat von feines Baters, Grafen Ulrich's und Beinrich's, feiner und ihrer Erben wegen, daß fie (bie gurften) das Dorf Dber : Beldrungen mit allen feinen Rech: ten, Bugeborungen, Binfen, Renten, Ehren, Rugen, Burben, Gerichten, Leben, geiftlichen und weltlichen, als (wie) das der Hauptbrief ganglich ausweiset, den fie (bie genannten Grafen von Sohnstein) bem eblen Grafen Friedrich, herrn zu Beichlingen, und seinen Erben barüber gegeben haben, bem Grafen Friedrich, herrn ju Beichlingen, und allen seinen Erben auf einen Bieberkauf, den Graf Ulrich und Graf Heinrich von Sohnstein, Herren zu Heldrungen, daran haben sollen, und mit breigehnthalbhundert Gulben rheinischer Bare (Bahrung), gut an Golbe und schwer an Gewichte, als (wie) bas ber Sauptbrief, ben ber Graf Ulrich und Graf Beinrich bem Grafen Friedrich, herrn zu Beichlingen, baruber gegeben haben, ausweiset, wieder bezahlen mogen, betennen wollen. Diefes bekannten die Fursten auch, und Graf Friebrich follte bas Dorf Dber - Belbrungen befigen, fo lange (Ferd. Wachter.) ber Wiederkauf nicht geschehen sei.

FLEGELWISCHER (Ecouvillon brisé), um bie Ranonen nach bem Schuß zu reinigen, hat eine in ber Mitte gebrochene Stange, beren einer Theil die Lange ber Seele des Geschützes, der andere aber, vermittels eis

<sup>27)</sup> gegebin — — am neste (náchsten) fritage fabian und sebastiani der heiligen marterer tage. f. bie Urtunbe bei Dorn a. a. D. Ar. 174 a. S. 781. 782. 28) Gegehen "am Senabende Fabiani und Sebastiani tage," bei Dorn a. a. D. Se. 280, S. 794.

nes angenagelten Studes Leber mit ihm verbunden, zwei Ruß gange hat, bamit ber bie gabung ansetenbe Artillerift burch eine jufallige Entzundung berfelben nicht besichabigt werden tann. Beil jedoch die Beweglichkeit ber Stange bas Unfegen erschwert, hat man ben zweiten Theil bes Posaunenwischers burch ein gekrummtes Gifen mit ber eigentlichen Bifcherftange verbunden, beren einen Fuß lange Krummung ben Mann gegen bie gufallige Beschabigung fichert und boch ein richtiges Unfeben gulaft. Im Felbe wird jedoch weber ber eine, noch ber andere gebraucht; man hat fich vielmehr bemuht, burch Form und Beuch ber Ladungsbeutel ber gufalligen Ent= gundung vorzubeugen. In Sachfen hatte man bei bem leichten Regimentegeschutge bie vom General Dbenaus erfundene Ladungsmafchine, wo bas Rohr, ohne Traube, binten auf einer Drudfeber rubte, und baburch binten niedergelaffen werben fonnte, bag bie Rartatichenlabung von felbst in bas Robr berunterfiel, ohne bes Unfegens ju bedurfen. Bermittels biefer Dafchine mar man im Stande, in einer Minute eilf icharfe Rartatichenschuffe gu thun, wobei jeboch die Ranone weber ausgewischt, noch (v. Hoyer.) angefest marb.

FLEHINGEN, ein altes, ebles, in Schwaben und in ben Rheinlanden mit Gutern reich begabtes, Gefchlecht, bas feinen Urfprung von benen von Gidingen ableitet, wie auch die Gleichheit bes Bappens befagt. Bertold, ber ben Ramen von ber Burg Flebingen im Rreichgau, wo auch bas Schloß Sidingen lag, annahm, fommt 1216 mit feinen Gobnen Bertold und herrmann vor. Lettere murben Stifter zweier Linien, welche in ihren Unterabtheilungen verschiebene Beinamen fuhrten, als Frei, Giebel, Gredel ic., Die aber gu Unfange bes 15. Sahrh. bis auf die Sauptlinie alle erloschen maren. Ulrich v. Flebingen, ber Stifter ber Linie jum Giebel, wurde 1308 von einem feiner Bettern von Gidingen ent: leibt, baber mußten die Lettern eine andere Belmgierbe annehmen: namlich einen Wolf, der ein gamm im Ra-chen halt, anstatt bes filbernen Schwanenhalfes. — De= muth und Luitgarbe maren Geiftliche in ber Abtei gu Frauenalb und Erftere murbe gur Abtiffin gemablt, 1330. Roch febr viel andere fommen in fpatern Beiten als Conventualen biefer reichen Abtei vor, wie auch Marquart, ber 1400 jum Ubt ju Berrenalb gemablt murbe, und nach einer 13jabrigen Regierung bafelbft verftarb. Gber: bard, aus ber Linie gu Mandelberg bei Rotweil, mar 40 Jahre lang Mbt ju Dbenheim; Ulrich VI., Sofmeifter bei Bergog Eberhard von Burtemberg, verlor bas Schloß Rlebingen aus einer unbefannt gebliebenen Urfache, vielleicht weil er in ben ichwabischen Bund getreten war. Er farb 1499 in feinem 70. Jahre, und feine beiben Cobne, bon feiner Gemablin Ratharine von Dablbeim, Erff Ulrich und Bolf Ulrich, pflanzten ihre Linie in Schwaben und am Rheine fort. Erff Ulrich, Boigt gu Bretten, 1508, und furpfalgifcher Sauptmann über 300 Reifige, erhielt vom Rurfurften von ber Pfalz, als feinem Lehnsherrn, Die vaterliche Burg Flehingen wieber jurud. Er fommt fpater als wurtembergifcher Dbervoigt gu Maulbronn vor, und farb 1542, als ber Lette ber fcma:

bifchen Linie, indem er von Unna Sofwart zu Rircheim zwei Tochter, Unna und Margaretha, hinterlaffen. Diese waren mit hartmann von Neipperg (1535) und mit Jo-hann Ludwig von Stadion (1536) verehlicht, und find Stammvater Diefer berühmten graflichen Geschlechter ge-worden. Bolf Ulrich hatte fich ben Biffenschaften ges widmet, trat in furpfalgifche Dienste, wo er Die Stelle eines Boigts ju Bretten bekleibete, 1515, und als Untermaricall die furpfalgifchen Truppen fubrte; fpater murbe er jum Burggrafen ju Starfenburg, und endlich vom Rurfürften jum Beifiger bes faiferlichen Rammergerichts in Speier ernannt, mo er in feinem 74. Jabre 1553 farb. Mus feiner Che mit Margarethe Ulner von Dieburg warb ihm 1517 ein einziger Gobn, Ludwig Bolf, geboren, ber ebenfalls, wie ber Bater, ben Biffenichaften oblag, und wie biefer in ben Reformationsangelegenheiten eine wichtige Rolle fpielte; ichon 1547 ju Beibelberg beim Sofgerichte eine Rathoffelle befleibete und 1600 als gebeimer Rath bes Rurfurften von ber Pfalg fein Leben befchloß. Wenn ihm auch gleich aus vier Chen, Die er 1538 mit Magbalena von Gemmingen, 1544 mit Unna Goler von Ravensburg, 1574 mit Unna von Ungerloch und 1579 mit Felicitas von Neuhaus eingegangen batte, 14 Rinder, funf Gobne, und neun Tochter, geboren wurden, fo ftarben fie boch alle vor bem Bater, und fomit befchloß er fein altes Gefchlecht. Das Bappen im fdmargen Felbe funf filberne Rugeln ober Pfennige 2-1-2. Muf bem Belme einen figenben grauen Bolf, ber ein filbernes Lamm fo im Rachen halt, bag er es im Ruden faßt, beffen Kopf ichrag aufwarts nach ber Rechten gekehrt ift, und es baber gan; feben kann.
(Albert Freih. von Boineburg - Lengsfeld.)

FLEIMSERTHAL, ital. Val di Fiemme, ein moblbewohntes, geognostisch fehr berühmtes Thal im trienter Rreise der gefürsteten Grafschaft Tyrol, welches den unsteren Theil des Fassathales ausmacht, fünf Meilen lang ist und sich längs des Avisios oder Lavisslusses hinzieht; es beginnt bei S. Floriano, am Ausgange des Cembrathales, und steigt in nordöstlicher Richtung hinauf dis über Moëna an die Gerichtsconsin von Fassa. Dieses Thal ist eigentlich eine tief eingeschnittene wilde Schlucht, welche fich erft fieben Stunden weiter aufwarts bei Molina er: öffnet, wohin auch von Neumarkt bie einzige fahrbare Strafe fuhrt. Run wird es ftellenweise bis 1/2 Stunbe breit und giebt fich mehre Stunden weiter aufwarts. 3m unteren Thale gebeiht guter Bein und reichlich Getreibe; bie bochften Gegenben beffelben enthalten viele treffliche Beiben. Dberhalb Moëna wird es bas Faffathal (f. b.) genannt, fowie ber unterfte Theil von Lavis bis Bal Alo= riana Bimmers (Bal bi Cembra) beißt. Diefer mittlere ift ber Schonfte und fruchtbarfte Theil bes gangen Thales. Er gablt 21 felbftanbige Gemeinden unter eigener Geel: forge von ungefahr 40 Prieftern mit ungefahr 10,000 Gin: wohnern und 39 Schulen. Der Sauptort barunter ift Cavalefe, mit ber einzigen Pfarre in Fleims. Die große Ubergabl ber Bevolferung in Fleims, Die Schonbeit ibrer Gegend, ihr Reichthum, ihre volfsthumliche Freiheit, ihr Geift und ihre Thatfraft haben fich im Laufe ber Beit fo

153

überwiegend berausgestellt, daß bie zwei anderen Theile, Faffa und Cembra, neben bemfelben fast verschwanden. Aus biefem Grunde ift von Cembra fast gar nie, von Faffa faft nur in geognostischer und mineralogischer Sinficht bie Rebe; Fleims allein gilt fur bas gange Avifiothal. Die Einwohner find fehr betriebfam und besonders fehr geschickte Tischler; viele ziehen als Handlanger auf bie bogener Martte und find ihrer Treue megen febr gefcatt. Mertwurdig ift die große Bahl funftlerischer Lalente unter ihnen; fast jebes Saus hat Gemalbe von Ginbeimischen. Der Hauptnahrungszweig ift aber benn boch bie Biebaucht. Bedeutend ift auch die Solzausfuhr. In einigen Gegenden bricht Alabafter und findet fich auch treffliche Balkererbe. Die Bahl ber einheimischen Schafe folagt man auf 9000 Stud an, bie im Fruhjahre, Som= mer und Berbft auf ben fetten Gebirgen reichliche Rab= rung finden. Gie tonnten fich leicht vervierfachen, wenn bie Sommererzeugung an Beu und Grummet zur Uber-winterung so vieler Schafe genügte. Dieser misliche Umfand nothigt die Bewohner, aus bem Benetignischen Diethschafe um geringe Weidegebuhr anzunehmen, und diesel= ben follen fich auf beinahe 30,000 belaufen. Der ubrige Biebstand zielt besonders auf junges Buchtvieh fur ben Markt, das den vortheilhaftesten Absatz gewährt. Fleims geborte in ben altesten Beiten mit Ubine, Belluno und Feltre zur Mark Treviso, und in der That hat es die Über= einstimmung mit Feltre in feinen Gemeindegeseben, im trodenen und naffen Gewichte, in ber Elle und in man= dem alten Gebrauche beibehalten. Es regierte fich felbft, unter Sobeit bes griechischen, bann bes teutschen Reiches; erft gegen 1112 unterwarf es fich, von der Ubermacht Benedigs bedroht, durch ordentliche Bertrage dem Furftbifchof Gebhard von Trient. Diese Bertrage murben von ibm, mit Beigiehung feines Schirmvoigtes Albrecht, Grafen von Tyrol, geschlossen, und baburch murben bie ty= rolifchen ganbesfürsten Die verantwortlichen Burgen ibrer Freiheit, ihrer Rechte. Gemäß Diesen Bertragen leifteten Die Kleimser bem Bischofe von Trient alljahrlich eine Abgabe von ungefahr 300 Fl. in Geld, Getreibe und gammern; bagegen sandte ber Bischof bas Jahr zwei Mal, in ben Ronaten Dai und Nov., seinen Statthalter ins Thal, um bafelbft mit ben von ber Gemeinde gewählten Geschwornen mentgeltlich Gerechtigfeit zu üben, gewährte ihnen Freibeit von allen Abgaben und Bollen durch bas ganze Fürstenthum Trient, und sicherte ihnen bas freie Eigenthum ihrer Balber und Alpen, offene Jagb und Fischerei. Diese Freiheiten bestätigte jeder neu eingetretene Bischof und mit ihm der Landesfürst von Tyrol \*). (G. F. Schreiner.)

FLEISCH, in sprachlicher Beziehung, findet sich schon im Althochteutschen, namlich die Gloss. Mons. bei Dez haben S. 339: caro, fleisch, S. 395: carni, fleisci. Rero bietet bar c. 1: carnis, des fleiskes; c. 4: desideria carnis, kirida fleiskes; c. 36: carnium ejus, fleisko ezzan; c. 39: carnium quadrupedum, fleisco feorfuazeo; c. 36: fona fleiskum kehaben, a carne abstineant. Doch eine ebenfo große, ober noch größere Rolle spielte baneben bas althochteutsche Lih (Lich) lebender und tobter Korper, von welchem fich im Reus teutschen in letter Bebeutung Leiche und Leichnam erhal= ten bat. Im Althochteutschen haben die Gloss. Mons. p. 329: ad carnem, zi lihhi; p. 383: exanime corpus, irslagener lihamo; p. 408: corpusculum, lihmo; p. 411: physicae disputationis, lihimis karalisti; Kero c. 4: corpus castigare, lihhanum hreinan, und an anbern Stellen 1); im Isidorus c. 5. §. 1: filium Dei natum in carne, Gotes sunu in liche, und ebens baselbst: in fleisches lichhem man ward wordan. Otfrid I, 10, 28: Thaz er uns sin gisuni in lichamin gabi, quod nobis suum filium in corpore daret, und an vielen anbern Stellen, wo theils lih 2), 3. 28. VI, 8, 40: lichi giburt, corporalis nativitas, theils lichhanum 3) vortommt. Willeram. Cant. p. 67. n. 28: Alee der hals zesamene voiget daz hoibet unte den lichamon, sicut collum conjungit caput et corpus; Notker, Ps. LXXXIX, 10: grad des lichamin, stimulus carnis; Ps. LXVII: lichamwordeni, incarnatio; Ps. XVIII, 1: lichamhafti, incarnationis; Ps. XXXIX, 7: habest mich selben gilichamhaftet, me ipsum incarnasti; Gloss. Mon. germanum, lihhamhaphtigen; Kero Cap. 23: lihchamlihera, corporali; Notker, Ps. XXXVI, 36: lichaften kedang, corporalem cogitationem. Das Gothische hat ben Ausbrud Flesk nicht, ober der Überseber hat ihn nicht angewendet, mahrschein= lich, weil er ihm zu niedrig schien; benn bas am nach= ften mit bem Gothischen verwandte Altnordische hat Flesk, und zwar schon in ben Grimnismal 8, wo ber Eber Saehrimnir, welchen die Ginheriar genießen, genannt wird: flesca ') best, der Fleische bestes; aber flesk ') hat im Nordischen die specielle Bebeutung von Speck, baher flesca best bem Sinne nach ber Specke besten bes beutet. Fur geschlachtetes Fleisch überhaupt, ohne Rudficht auf Sped, wird slatr '), Geschlachtetes, gebraucht, 3. 23. wo von bem Genuffe bes Opferfleisches gehandelt wird, kommt vor hrossaslatr '), Pferdefleisch, b. h. Fleisch von geschlachteten Pferben. Im Allgemeinen heißt Rleifc im Altnordischen hold 8) (schwebisch hull); 3. B. heißt es in ber Gylfaginning ') in Begiebung auf ben von Bor's

<sup>\*)</sup> Das Land Aprol. (Insbruck 1838.) 3. Bb. E. 25 fg. A. Encott. b. 23. u. R. Erfte Section. XLV.

<sup>1)</sup> Prol. p. 15: corpora, lihhamum, in corpore, in lihamin; c. 7: ipso corpore, demuselben lihamin; c. 61; sociari corpori, kamachon lihhamin; c. 49: subtrahat corpori, untraat se lihha-min. 2) IV, 34, 8: Thie saligun lichi, beata corpora; IV, 27, 25: Mit therun diurun lichi so lost er worolt richi, suo protioso corpore salvavit mundi regna; f. auch IV, 29, 90. V, 12, 90. c. 20, 77. 3) V, 12, 20: Joh wir gilouben thus out fram er waran lichamon nam, atque credimus omnino quod verum corpus assumserit; f. auch 111, 18, 106. 1V, 29, 58. V, 11, 80. 4) fleska ist Genitiv ber Mehrzahl von flesk n. 5) Biörn Haldorson, Lexicon Islandico - Latino - Danicum. Vol. I. p. 224: "Flesk n. lardum, Flesk Germ. Fleisch, caro." Roch p. 224: "Plesk n. lardum, Flesk Germ. Pleisch, caro." 300 jest bebeutet im Danischen flesk Speck; boch hat es auch zugleich Spack aus bem Teutschen, und Fleisch heißt Kjöd. So auch im Schwebischen Fleisch kött; hull (das altnordische hold), und Speck Fläsk.

6) Biörn Haldorson Vol. II. p. 292: "Slätr, n. carnes mactatae, Kjöd (af slagtet Kvaeg)," Fleisch von geschlachtet tem Bieh.

7) s. Ferd. Wachter flower Swellsche der Siehe Siehen Haldorson Vol. I. p. 379: "Held, a. care. Kjöd.

9) Boorra-Edda Inkoche pan 2017 Jelek. 9) Snorra - Edda, Ausgabe von Raft C. 8. n, caro, Kjöd."

Sobnen erichlagenen Riefen Omir: iordhin war gior af holdin, bie Erbe ward gemacht aus bem Fleische. Babr: fceinlich hatte Flaesk im Gothifden, wenn es biefes Bort hatte, bie enge Bebeutung von Gped, wie in bem ibm am nachften verwandten 21t = und Reu = Norbifchen, und mußte fich baber in feinen geiftlichen Schriften, na= mentlich in feiner Überfetjung bes neuen Teftamentes, mit Leik 10) (altnorbisch und altfrantisch Lik, altsächsisch und angelfachfifch lie, althochteutsch lih) behelfen, und zwar für σωμα, Leib, leik, und für σωματικόν είδος,
 leibliche Gestalt, leikis siun; 2) für σὰρξ, Fleisch, auch leik, und 3) für πτώμα, tobter Leib, Leichnam, eben-falls leik brauchen, und σύσσωμος, eines Leibes, burch ga-leika, und σωματικός, leiblich, und σαρκικός und σάρκινος, fleischlich 11), durch leikeins ausdrücken. Deschon es bem Angelsächsischen nicht an den Wortern lik, lic, menschlicher Korper, und lichama, Leichnam, fehlt, so spielt es boch nicht bie bebeutenbe Rolle, wie im Gothifchen, und wenn Ulfilas fur oags, Fleifch, leik brauchen muß, so gibt es dagegen der angelsächsische Ubersetzer bes neuen Testaments jedes Mal durch flaesk, Fleisch 12). Aus diesem ist gebildet flaescen, flaexen, sleischern, flaesclic, flaeslic, fleischlich, und flaeschamjan, incarniren, Fleifch werben. Da im Ungelfachfifchen fur flaesc auch die Form flaec vortommt, fo erflart Junius flaesc als urfprunglich von ben Rleifdern in fleinere Stude gerhauenes und auf den Speisemarkt gebrachtes Fleisch, in-dem er dabei das danische flecke, zerreißen, zu Hilfe nimmt 13). Gudmundus Magnaus sagt, daß Flesk vielleicht eigentlich abgehautetes Fleisch ("caro excoriata") von at fla fei. Unbere leiten Fleifch von fallen ab, weil es eine binfallige Gache fei, Unbere von Fell, fobag Fleifch foviel fei als fellisch (pelliceum), ober mit Felle bebeckt, Undere von dem griechischen πλάσμα, figmentum, Undere von dem griechischen φλογίς, caro assa,

10) Die Rachweisungen über Leik und die davon gebitdeten Wörter s. bei von der Gabtens und Edbe, Stossarium der gothischen Sprache S. 105. 106. Im Betress des altnordischen lik, skir Kdrper, Gestalt, Leiche, Leichnam, s. Rachweisungen bei Gud mundus Magnadus und Finn Magnusen in den Glossarium zu der großen Ausgabe der Edda Samundar. 1. Bd. S. 613.

2. Bd. S. 710. 11) Mit dem gothischen Leik, dem altnordischen sie dem Germanischen lik ist ganz nahe verwandt, oder vielleicht aus dem Germanischen entlehnt das sinnische Lika, Fleisch. 12) z. B. Marcus Cap. X, 8: xal koorra of dio els oacea plav: Gote oder eidl dio, älle pla oace; And deoch tvegen on anum flaesce, vitodlice ne synt na tvegen ac an flaesk, welches dei Ussias gegeben war durch: jah sijaina tho tva du leika samin; svasve thanaseiths ni sind tva ac leik ein. 13) Junius (Gothicum Glossarium p. 424. 425) führt dieses so aus, indem er sagt: "Huc (nämlich zu dem angelsächssischen gestogen, percussus, und dem alteutschen fluagan, percutere) etiam non incongrue referas Alamannicum slegel, Flagellum frumentarium: ac fortasse quoque illud slaec, quod in antiquissimis quidusdam monumentis Anglosaxonicis persaepe occurrit pro slaesc, caro: ut vox slaec primà sua significatione olim denotaverit carnem a laniis in minutiores partes dissectam atque in macellum deportatam." Anglosaxonicum gl. R, 75: "Viscera, bestagen slaec vel innodhes innevearde: Danis sleeke est sindere; eg sleeker ad ryggen, Exdorsuo; sleeker en missdedere med sire heste, Distrahere vel discerpere sontem quatuor equis. Vide Etymologicum Anglicum in Flesh, caro.

welches von plézw, brennen, ist, Andere vom hebräischen lehem, Speise, Leichnam, Speise der Würmer. Johann Georg Wachter, welcher alle diese und obige Ableitungen verwirft 14), nimmt lyf als erste Form und Fleisch als daraus durch Umwandlung auf diese Weise entstanden, welche wir mit seinen eigenen Worten in der Anmerkung 15) angeben. Bon den mit Fleisch gebildeten Redensarten bemerken wir: "über Fleisch gebildeten Redensarten bemerken wir: "über Fleisch gebildeten Redensarten bemerken wir: "über Fleisch und Blut richten," die Eriminalgerichtsbarkeit üben. Das niedersteutsche Sprüchwort: De roh Fleesk kauet, den doot de kinnbaken weh, geht auf Einen, der eine Sache unternimmt, deren Schwierigkeiten seine Kräste übersteigen 16). Andere Sprüchwörter sind: "Faul Fleisch muß man mit Ügen ergöhen." "Man kriegt kein Fleisch ohne Beilage." "Krank Fleisch, kranker Geist." "Alt Fleisch gibt sette Suppen." "Se näher dem Bein, je süßer das Fleisch" "Wenn der Fleischer süttert, will er mästen" (er süttert nicht etwa aus Lieb und Güte). Endlich die sprüchwörtliche Redensart: "Es steckt ihm im Fleisch und nicht im Haar, man schwör es sonst ab"").

FLEISCH, wird im gewöhnlichen Leben die Gesammtheit der Weichgebilde thierischer Körper genannt, die von den nutharen Thieren als Nahrungsmittel dienen, also das rothe Fleisch, Magen, Gedarme, Heber, Nieren u. s. w.; selbst das besonders benannte Gehirn gehört unter die Fleischspeisen, im Gegensate zur pflanzlischen Kost. Im engern Sinne versteht man jedoch unter Fleisch nur die aus quergestreisten Fasern bestehenden Musteln, die Organe der willkurlichen Bewegung. Der

<sup>14) &</sup>quot;Quae," sagt Joh. Georg Bachter (Glossarium Germanicum col. 459) in Bezichung auf die oben angesührten Ableitungen, "vix operae pretium est longius prosequi, cum pleraque hoc vitio laborent, ut vel sensum generent incommodum et ab humana carne alienum, vel a regulis rectae derivationis recedant." 15) Joh. Georg Bachter sagt: "Fleisch, caro, tam viva, quam mortua, tam hominum, quam animalium. Vox difficilis et abstrusa, quae, cum jam multos spe noscendi frustratos dimisit, reliquos a scrutinio deterruit. Causa obscuritatis est, quod plures mutationes obiisset, antequam formam hodiernam reciperet. Prima forma, ut mihi quidem videtur, suit lys. Belgis lys etiamnum est substantia viva, a leeven, vivere. Altera lich, auctoribus francis, quorum testimonia produxi in leich, corpus animatum. De mutatione F. in Ch. vide Proleg. Tertia leik Gothis propria est, et saepe occurrit in Codice Arg. c. 9. Luc. III, 6: all leike gesachwit nasein Goths, omnis caro videbit salutare Dei. Marc. X, 8: twa ain leik, duo una caro. Quarta est ab Anglosaxonibus, qui primo dixerunt lic, quod convenit cum Gothico leik, postea flace praesixo digamma Aeolico, denique flaesc, inserto sibilo. Benson lic corpus, liebeory, sarcophagus, flaeslic, carnalis. Hinc in omnibus locis, ubi Gothicus interpres habet leik, Anglosaxonicus reddit flaesc. Aelt flaesc gesihth Godes hele. Hoc deinceps imitati sunt Franci et Alemanni etc." So Joh. Georg Bachter. In she steis fleis at leik gasher (Bailey: Fabrentrüger's Börterbuch ber englischen Iperache. 1. Th. E. 367) gesolgt zu sein, benn er sagt: Flésh, stesse alter fleis fleis gesen u. s. v. 16) Bergl. Engl. To gather st., set set geinge seen u. s. v. 16) Bergl. Engl. To gather st., set set geines bremischerteutschen Ibertschen stessensarten ber Deutschen Enruchmentschen sprückmentschen stessensarten ber Deutschen Enruchmentschen schensarten ber Deutschen Enruchmentschen schensarten ber Deutschen Eller

Bensch gewinnt seine Fleischnahrung vorzugsweise aus der Classe der Sangethiere, und zwar der pflanzenfressenden. Aus der Classe der Bögel werden ebenfalls vorzugsweise nur pflanzenfressende verspeist. Unter den Amphibien werden besonders Frosche und Schildricken gegessen; doch werden auch Leguans, Arosodile, Schlangen in den Ländern verzehrt, wo sie zu Sause sind. Einen großen Abeil der Fleischnahrung liefert dem Menschen das Reich der Fische. Von den Wirbellosen sind es hauptssächlich Crustaceen und Mollusten, die überall verzehrt werden. Dagegen werden Insetten (namentlich Seuschern), Würmer und Strahlthiere weit seltener gespassen.

Die Aleischnabrung ift Gegenstand eines bochft bebentfamen Sandelsverkehrs, bei welchem bas gange Bolt betheiligt ift; fie muß baber bei civilifirten Boltern ebenfo ber Beauffichtigung bes Staates unterliegen, wie ber Bertauf aller andern Nahrungsbedurfniffe, des Brodes, Des Bieres, bes Beines u. f. w. Unter ben altern Bols tern zeichneten fich die Agoptier und die Juden durch eine frenggefehliche Furforge im Betreff ber Fleischnahrung aus. Die Romer batten ibre Abiles, benen bie Aufficht iber alle Speisewaaren übertragen mar. In den christlichen Staaten ift mehr ober weniger ftreng burch Gefete und Berordnungen bie Benutung guter Fleischnahrung erzielt worben; namentlich fanden fich bie einzelnen Staas ten veranlaßt, wenn eben Biehseuchen herrschten, ben Benug bes Bleisches franter Thiere ju verbieten. Die Arengste Berordnung in biefer Beziehung ging wol von ber Republit Benedig aus, als bort 1599 eine Biehseuche wuthete: ber Senat namlich verbot bei Tobesftrafe, bas Fleifch von Rindern zu verkaufen oder auszutheilen. (3. P. Frant's System einer vollständigen medicinischen Polizei. 3. Aufl. 3. Bb. S. 50.)

Benngleich die polizeiliche Aufsicht über die gesammte im Lande gebrauchliche Fleischnahrung fich erftreden muß, fo erheifcht boch unzweifelhaft bie Bleifchnahrung aus ber Staffe ber Saugethiere die vorzuglichste Sorge, weil die Sangethiere bei ber Bleischnahrung in quantitativer Sin-ficht obenan fleben. Zuch findet eine febr gablreiche Claffe von Menschen einen Erwerbszweig im Tobten ber nutba: ren Daussaugethiere und bem Bertaufe ihres Meisches. Daber find auch aus fruben Beiten Fleischordnungen befannt, und die Fleischbeschau ift ein verhaltnigmäßig altes Inflitut. In Wien 3. B. wurde ichon 1559 eine gefehliche Schweinsbeschau eingeführt. Der 3wed ber Reifcbefcau lauft in ber hauptfache barauf binaus, Die Beilbietung ungefunden ober etelhaften Fleisches gang zu unterbruden; nebenbei foll fie aber auch wol verhuten, bag bem Publicum jugemuthet werbe, folches Bleifc, welches gwar noch geniegbar, aber von weniger volltom: mener Qualitat ift, ebenfo theuer zu bezahlen, als Bleifch bon befter Qualitat. In größern Stabten, wo ber Bleifch: bedarf groß ift und befondere Schlachthaufer befteben, uns terflegt Die Cinrichtung ber Fleischbeschau teinen Schwies vigleiten. In fleinern Stadten und in Dorfern ift fie zwar nicht fo fireng andzuftihren, boch laffen fich felbft bier bie nothigen Borfehrungen treffen, bamit bas Publis rum gegen grobe Betrügereien geschützt werde. Der Fleischeschauer muß mit den Krankheiten der Saussläugesthiere bekannt sein, Thierdrzte sind daher die geeignetsten Personen zur Bekleidung einer solchen Stelle. In Dretern, wo kein Thierarzt wohnt, können aber auch andere einssichtsvolle Ranner leicht die zur empirischen Fleischeschau nothigen Kenntnisse erwerben. Der Fleischeschauer hat zunächst zu bestimmen, ob der Berkauf eines geschlachtesten Thieres zulässig ist, oder nicht. Wo gesehliche Fleischstaren bestehen, da hat er außerdem zu bestimmen, ob das Fleisch des geschlachteten Thieres die Eigenschaften eines vollkommenen Fleisches hat, oder ob es nur Fleisch zweiter oder dritter Qualität ist, welches zu einem billigern Preise verkaust werden muß.

Die Fleischbeschau erftreckt fich nur auf bie gewöhnlichen Schlachtthiere, auf bas Rindvieh, auf Schafe, Schweine und Biegen. 1) Rindvieh. Das Fleisch von Dofen (verschnittenen mannlichen Thieren) gilt für bas befte; boch liefern auch Rube zwischen 5-10 Jahren, wenn fie fett find, ein vorzugliches Fleisch. Bon mittlerer Qualitat ift bas Fleisch von Stieren (mannlichen vor bem Zahnwechsel verschnittenen Thieren) und Rindern (weiblis chen ausgewachsenen Thieren). Bon geringer Qualität ift bas Fleisch von alten, in ber Abnahmsperiobe geichlachteten Thieren, von Farren (mannlichen Buchtthie ren), von Reiblingen (zwischen Ralb und Stier, ober Rind in ber Ditte ftebenben Individuen). Ralber liefern nur bann ein zartes, saftiges Fleisch, wenn sie bereits bie acht Milchschneibezähne haben, b. h. 16—21 Lage alt sind. Nach der wurtembergischen Fleischordnung von 1588 sollen die Schlachtfalber brei Bochen alt sein, und eine turpfalzische Berordnung von 1582 verlangte fogar ein Alter von vier Bochen. 2) Schafe. Der hammel und bas nicht zu bejahrte fette Schaf liefern bas befte Fleisch. 3) Someine. Bei ihnen wird vorzuglich auf ben Fettzustand Rudficht genommen. Das Fleisch febr alter Thiere ift aber auch von geringerer Gute. 4) Bies gen werben meiftens gang jung gefchlachtet. Much bier ist das Fleisch alter Thiere von geringerer Qualitat.

Im Allgemeinen follen alle jum Schlachten bestimmsten Thiere sich in einem gefundheitsgemaßen Bustande befinden. Für jede Gattung der Schlachtthiere gibt es eigenthumliche außere Kennzeichen, aus benen man auf ben Gesundheitszustand des Thieres zu schließen berechtigt ift. Der Fleischbeschauer darf sich aber nicht damit begnügen, die Gesundheit des zur Schlachtbant bestimmsten noch lebenden Thieres aus den außern Zeichen zu constatiren; er muß sich auch bei der Berlegung jedes Thieres von der normalen Beschaffenheit im Innern überzeugen.

Sesundes Muskelsteisch besitzt eine gewisse Derbheit und Festigkeit, es ist mit Fett durchwachsen, hat baber auf der Schnittstäche ein roth und weiß marmorirtes Ausssehen, und besitzt einen jeder Thiergattung eigenthumlichen nicht unangenehmen Seruch. Das Fett muß weiß und fest sein; doch kommt ein gelbliches Fett bei altern Thieren vor, und diese Farbung kann auch vom Kutter oder bavon abhangen, bag bas Fleisch ichon einige Beit ber

Luft ausgefett war.

Erfahrungsgemäß bleibt bas Fleisch, welches sogleich nach bem Schlachten bes Thieres ausgehauen und versbraucht wird, zähe und geschmacklos. Der Verkauf des Fleisches barf baher erst eine gewisse Zit nach erfolgter Tödung erlaubt werden, nach 18 Stunden beim Rind-viehe, nach zwölf Stunden bei Schweinen und Hammeln, nach sechs Stunden bei Kälbern, Lämmern, Jickeln.

Die Saltbarfeit bes Fleisches bangt vor Muem von ber Sahreszeit, von der Bitterung und bem Mufbemah-rungsorte ab, fowie auch von der Gattung bes Fleifches. Rind : und Schweinefleisch halt fich im Commer brei, im Binter fechs Tage, Sammelfleisch im Commer zwei, im Binter brei Tage, Kalbfleisch im Commer zwei, im Binter vier Tage. Findet die Aufbewahrung in einem luftigen, fublen und trodenen Behalter fatt, fo erhalt fich übrigens bas Fleisch felbit im bochften Commer 5-6 Tage ohne bie geringfte Gpur von Saulnig. Ferner ift bie Saltbarkeit bes Fleifches febr bavon abbangig, ob bas zu ichlachtenbe Thier bisber ber Rube genoß, ober ob es aus ber Ferne jur Schlachtbant getrieben murbe. Das Fleisch von abgehetten Thieren focht fich nicht weich, es hat ein ubles Mussehen und halt fich nicht lange. Chenfo fommt es auch auf bie Urt bes Schlachtens an. Je vollständiger und schneller bas Thier ausblutet, je reinlicher beim Mushauen verfahren wird, fobag ein Mb= mafchen und Musmaffern bes Kleisches vermieben werben fann, befto beffer halt fich bas Rleifch.

Der wichtigste Puntt bei ber Aleischbeschau ift nun aber bie Beurtheilung jener Schlachtthiere, welche an Rrantheiten ober Fehlern leiben. Fur Die Fleischbeschau gerfallen alle berartige Thiere in zwei Glaffen: 1) Der Genuß und ber Privatverfauf ihres Bleifches fann noch bedingungsweife erlaubt werden, weil ber Gefundheit bavon fein Nachtheil brobt. Das Fleisch befommt aber, wenn es auch noch gefund aussieht, eine geringere Zare. In Diefe Rategorie fallen auch jene Thiere, welche außerlich gang gefund erichienen, aber beim Berlegen franthafte Buftanbe im Innern zeigen. 2) Der Genuß und Berfauf ihres Fleisches ift ganglich zu verbieten. Mag auch bas Fleisch von Thieren, welche mit bierher geborigen Rrantheiten behaftet maren, vielfaltig ohne Rachtheil ber Gefundheit verspeift worben fein, fo liegen boch auch fur mehre biefer Rrantheiten Falle vor, welche barthun, bag ber Benuß des Rleifches nachtheilig, ober felbft todtliche Fol-

gen hatte.

A) Fehler und Rrantheiten ber Schlachts thiere, bei beren Unwefenheit ber Genug bes Fleifches boch noch geftattet werden fann.

1) Bei allen Gattungen von Schlachtthie= ren tonnen folgende in diese Rubrit geborige Buftande vorfommen:

Sobes Alter und große Magerkeit, wo alebann bas Fleisch gab und fraftlos, oder schlaff und magrig ift.

Außerliche Berletjungen burch Bif von Sunden ober burch fonftige Diehandlung bes Biebes, mabrend

basselbe zur Schlachtbank getrieben wurde, Knochenbruche ober Verrenkungen, wobei die Umgebungen oftmals in großem Umfange unterlaufen find; brohende Erstidungegesfahr in Folge des Verschluckens fremder Korper.

Trachtigkeit, die bisweilen erft beim Schlachten entbeckt wird; besgleichen Fehlgeburten, Scheidenvorfalle, Umftulpungen ber Gebarmutter, welche Veranlaffung geben, die Thiere zu schlachten, um größern Schaben zu verbuten.

Bereiterungen der Eingeweide, der Lungen, der Nieren, der Milz, der Leber, des Magens und der Gedarme,
bes Uterus, mag die im Leben erfannte Bereiterung Beranlassung gegeben haben, das Thier wegen der Ungewißheit
der Heilung zu schlachten, oder mag dieselbe erst beim
Berlegen des geschlachteten Thieres sich offenbaren. Die
franken Theile mussen naturlich in einem solchen Falle
vollständig entfernt werden; das Fleisch ist aber noch benutsbar, wenn nicht bereits ein startes Behrsieber vorhanden
war und das Fleisch eine schlechte Beschaffenheit angenommen hat.

Sautfrankheiten, namentlich Poden, Raube, Flecheten, Laufefucht, vorausgesett, bag nicht ein Bebrfieber, ober gangliche Abmagerung, ober ein bebeutenber innerer Fehler damit vergesellschaftet ift.

Durchfall, so lange bie Thiere baburch noch nicht fehr abgemagert find, und bas Fleisch noch einigermaßen berb ift und eine gesunde Farbe hat.

Nichttöbtliche Bergiftungen burch giftige Pflanzen, burch mineralische ober organische Gifte, wenn bas Thier noch keine bedeutenden Zufälle und Beränderungen im Innern badurch ersuhr, das Gift also nur in geringer Menge eingewirkt haben kann.

Die Blabfucht, welche beim Rindviehe und bei Schafen vorkommt, gehort auch hierher. Die Thiere find zwar babei im Ganzen gefund; allein durch die Storung bes Blutlaufes bekommt bas Fleisch ein abnormes bunkelrothes Aussehen.

2) Beim Rindvieh im Befondern find als hierher gehörig zu nennen:

Die Kalberfrankheit ber Kuhe, namlich die Entzunbung des Uterus und des Bauchfells. Berden die Thiere zu Unfang der Krankheit geschlachtet, so ist das Fleisch noch genießbar; sind sie aber im Moment des Schlachtens bereits dem Tode nah, sind die Eingeweide in grofier Ausbehnung entzundet oder brandig, dann darf das Fleisch nicht mehr für unschädlich gelten.

Die Franzosenkrankheit ober Perlkrankheit, auch Stiersucht genannt. Nach ber Ausbreitung kann man brei Grabe bieser Krankheit unterscheiben. Der zweite Grad ber Krankheit gehort in biese Rubrik.

Die Knochenbruchigkeit, ein meistens jungere Thiere befallendes übel, wobei dieselben abmagern, weil die ganze Ernahrung leidet. hat die Krankheit bereits fehr bedeutende Fortschritte gemacht, ift das Fleisch schlaff und maßzrig, das Fett sulzig und aufgeloft, dann ift der Genuß bes Fleisches ganzlich zu verbieten.

Die Rartfluffigfeit, welche bei sehr angestrengten, ber Witterung blofgestellten Thieren vortommt und haufig

in einen fauligen Zustand übergebt.

Das sogenannte Ruden = ober Lenbenblut, ein Leis ben bes Mastdarmes, welches besonders gutgenahrte Thiere befallt, vorausgesett, daß die Schlachtung zu Anfang der Krankheit vorgenommen wird und die Krankheit nicht seuschenartig, sondern nur sporadisch vorkommt. Die Kranksheit pflegt in Brand des Mastdarmes auszugehen, oder in einen allgemein fauligen Zustand.

Langwieriger Huften und Dampf, meistens die Folsgen von vorhergegangenen Lungenentzundungen. Das Fleisch hat dabei immer eine etwas schlechtere Beschafs

fenheit.

Schwindel, Schlagfuß, Fallsucht, desgleichen hartnacige Berftopfung, Darnverhaltung, Kolik, weil das Fleisch dabei immer von seiner guten Beschaffenheit verliert.

Steinkrankheit, wenn fich in beren Folge Entzuns bung und Bereiterung ber Blafe gebilbet hat.

Gelbsucht, Teigmaul, Sautausschlage bei Ralbern.

- 3) Bei Schafen gehoren hierher: bie Egelfrants beit, fo lange die Thiere baburch noch nicht bebeutend abgemagert find; die Drehfrantheit, ber Rog.
- 4) Bei Schweinen gehort hierher die Finnenfranks beit, wenn die Finnen noch nicht im ganzen Körper versbreitet find; denn im lettern Falle ist das Fleisch gewöhnlich wäßrig, wie aufgelost und ganz untauglich zum Bertaufe.
- B) Rrantheiten der Schlachtthiere, welche ein Berbot des Genuffes und Bertaufes ihres Fleisches nothig machen.

Reistens treten bie hierher gehörigen Krantheiten seus denartig auf. Manche kommen bei allen Gattungen ber Schlachtthiere vor, manche entwickeln sich nur bei ber einen ober ber anbern Species.

1) Bei allen Gattungen von Schlachtvieh: Bosartige Fieber, namlich das Nervens und Faulsieber, das
Gallensieber, das Schleims und Burmsieber; — Milzbrand,
ein sieberhaftes, mit Beulen oder Carbunkeln begleitetes
Leiden, das in der Regel schnell tödtet, namentlich bei
Schafen und Schweinen, aber doch auch mehr schleichend
verlaufen kann, namentlich beim Hornviehe; — Ruhr,
die gewöhnlich seuchenartig im Frühlinge und Herbste
vordommt und mehr junge Thiere befällt; — Krebsges
schwüre und andere bösartige Geschwüre; — Wassers
sucht; — Gelbsucht, als Folge von Leberentzundung,
von Gallensteinen u. s. w., die meistens zugleich mit Wasserschucht verbunden ist; — Wuthkrankheit; — tödtliche
Bergistungen durch intensive Gifte, seien es giftige Pstanz
zen, oder seien es anorganische oder organische Gifte.

2) Beim Rindviehe im Besondern: Rinderpest oder Coserdure; das Fleisch ist hier stets zu verdieten, auch wenn die Thiere ganz zu Ansang der Krankheit gesschlachtet werden, wo das Fleisch noch frisch und hellroth aussieht; — Lungenseuche oder Lungensaule, die meist seuchenartig herrscht; — Maulseuche und Klauenseuche, die einzeln oder auch verbunden vorkommen können, und

bie zwar an und fur sich bem Fleische keine nachtheiligen Gigenschaften mittheilen, aber boch bewirken, daß das Fleisch wenigstens verdachtig ist, wenn der Milzbrand oder die Rinderpest daneben vordommen; — der britte, hochste Grad der Franzosenkrankheit, und die letten Stabien der Kalberkrankheit, der Knochenbruchigkeit, der Markflussseit, des Lendenblutes.

3) Bei Schafen: Schafpest; — Schaffaule; — wurmige Lungenseuche; — Rothlauf; — harnruhr; —

Darrfucht; - Gaubberfrantheit.

4) Bei Schweinen: Braune; — Rothlauf; — Bungenblatter ober Rankforn; — Borstenfaule; — Ruß; — Finnenfrankheit, wenn sie ben hochsten Grad erreicht hat. (Fr. Wilh. Theile.)

FLEISCH (als biblische Bezeichnung). Im A. T. (hipa, auch Spr. 14, 30 phipa, carnes, LXX: σάρ-κες hiob 41, 23. Spr. 5, 11) hat biese Bezeichnung ftets in eigentlicher und uneigentlicher Bebeutung weit weniger Differengen und theologische Gubtilitaten veranlaft, als bas entsprechenbe oaos im N. I. - Der Bes braer nahm bas Bort Rleisch in ben Schriften bes alten Bunbes einfach, wie es gegeben mar, fur bas Substanzielle besjenigen Theiles am menschlichen ober thierischen Rorper, den auch wir Fleisch im eigentlichen Ginne nennen, auch wol ben Arabern abnlich fur haut; ober fur ben gangen Leib und Rorper, insgesammt auch fur bas. was ba als Geschopf Leben in sich trug (Joel 3, 1), wei= ter also lebende Befen ohne Unterschied (1 Dof. 6, 13. - 7, 15 fg. - 17, 19), ober enger bas menschliche Geschlecht (Jerem. 12, 12. - 25, 31. - Pf. 65, 3. -145, 21 al., auch beffen verwandtichaftliche Berhaltniffe), besonders in sofern dies als Menschliches dem unverganglich Gottlichen gegenüberfteht, bem Unfterblichen, Dachtigen (Jef. 31, 3), ober auch der Gottheit als einer un= fehlbaren Macht, einer reinen und erhabenen Geiftigfeit. Benem fant bann ale Gegenfat die Berganglichkeit. Schwachlichkeit, und diesem die Schwachheit, die Kehlerhaftigkeit, Sinnlichkeit, Unreinheit entgegen. — Anderer Bebeutungen nicht zu gebenten; fo ber Bertauschung mit nga.

Unter ben anthropologischen Lehrsätzen der christlichen Weltanschauung nimmt σάρξ eine hohe Stelle ein. Das teutsche Wort Fleisch ist für jenes zu weit und nicht passend genug zur Deutung seines Begriffs, so wenig als Leib für σῶμα. Σῶμα bedeutet den Leib, in sosern er eine Gemeinschaft, ein Ganzes zusammengehöriger und zur Einheit organisch verbundener Theile oder Glieder ist, und in sosern er eine Gestalt hat, insbesondere die des Mensschen; deshalb sür Körper (beseelter Leib, corpus, oder beseelt gewesener, cadaver, πτῶμα, Fall 1c.) gebräuchzlich, indem man dabei nur an räumliche Ausdehnung und Begrenzung zu benten hat, oder an einen darin zugleich eingeschlossenn lebendigen Keim und jungen Lebendtried (so 1 Kor. 15, 37: σῶμα τὸ γενησύμενον — σίτου χ. τ. λ.; σῶμα — σπερμάτων — 38) sonst sür sleischzliche Körpermasse, ohne Küdsscht auf die inne lebende Seele, nur Hebr. 13, 11; — ein Stüd, Stüd Fleisch, nicht einmal ganz in den Bedeutungen unserer Sprache.

bezeichneten bie Alten nur bochft felten burch owna. -Recht beutlich erfieht man ben Unterschied in ben Worten bes Apostels Paulus, ber überhaupt in feinen Briefen bie driftliche Untbropologie bei allen frubeften Gemeinden am meiften in Aufnahme brachte und am forgfaltigften burch: bilbete, - 1 Ror. 15, 39: wo von Thieren ber Musbrud odos, von Menfchen owna gebraucht wird; wobei nicht ju überfeben, bag ber Musbrud Muferftebung bes Aleifches ichon in biefer Sinficht eine Berichtigung und Erfetgung verdiente, wie benn auch bie Lutherische Terminologie bei ben Borten Leib, Korper, Fleisch in neueren, fehlerfreieren überfetungen ber beil. Schrift mehrfache abanbernbe Bertaufdungen erfahren mußte. Σώμα begreift bemnach als Leib (im Unterschiede von Leib als Mutterseib, χοιλία, Luc. 1, 42; 11, 27. Matth. 15, 17. Marc. 7, 19. Joh. 3, 4), also als χαφπὸς τῆς χοιλίας (Luc. 1, 45), das Fleisch (σὰρξ, in sofende de im Constant Lagrange). lebendigen Buftanbe gedacht wird; xoéus als Geschlachtes tes, vom Rorper gesondertes; Rom. 14, 21. 1 Ror. 8, tes, vom Körper gesondertes; Köm. 14, 21. 1 Kor. 8, 13 und die LXX), Blut, alua; Knochen, doréa, 12.; die Glieder des Leibes ( $\tau a$   $\mu \ell \lambda \eta$   $\tau o \tilde{\nu}$   $\sigma \omega \mu a \tau o \varsigma$ ; Köm. 12, 4. 5. 1 Kor. 10, 17; 12, 12. 14. 20. 22. Eph. 2, 16; 4, 5; 5, 30 al.), die bewegende, das Leben aufrecht erhaltende, süblende Seele ( $\psi \nu \chi \dot{\eta}$ , 1 Kor. 15, 45. Matth. 20, 28. Joh. 10, 11; 15, 17. 15, 13 12.), das Bermögen vernünstiger Erkenntniß ( $\nu o \tilde{\nu} \varsigma$ , 1 Thess. 5, 23. Act. 9, 40. 1 Kor. 7, 34. Phil. 1, 27. Eph. 2, 16. 18; 4, 4; auch die xapdia, Eph. 1, 18. Matth. 13, 15 al.) und den Geist, das für alles Höhere, himmelische Bestimmte, von Oben ausgebende und nach Oben lifche Bestimmte, von Dben ausgehende und nach Dben ju richtende, gottlich = menschliche Lebensprincip (πνεύμα), ohne bas des Menschen Leib tobt (σωμα νεκρον, Rom. 8, 10), nur noch eine geftaltete Fleifchfigur - nur vags, ein σαρχικός ἄνθρωπος ist \*), Fleisch ober Fleisch und Blut, nichts Beiteres und Besseres (1 Kor. 15, 50. coll. Matth. 16, 17. Gal. 1, 16). Des Fleisches bebarf aber ber Geift nicht (Buc. 24, 39).

In allen Briefen bes Apostels Paulus treffen wir nun bie Grundzuge theologischer Untbropologie, balb als fogenannte Dichotomie bes Menschen (oaps xai nvevua, Gal. 5, 16), wo bas Rleifch ftreitet und geluftet wiber ben Beift und umgefehrt, ober wo jenes Diefen in bas Profane bes weltlichen Treibens herabbrudt, und biefer jenen gu himmlischer Berklarung gu lautern fucht; ober als Trichotomie (σάοξ, ψυχή, πνεύμα, auch σώμα, ψυχή, πνεύμα und σάοξ, νούς, πνεύμα, wie etwa 1 Kor. 14, 14), wo jene beiben erften, Fleifch und Geele ober Bleifch und Bernunft, auch Gemuth, an Bedeutfamkeit bem letteren untergeordnet werben als ungulanglich gur Erwerbung ber bochften Beilsguter, bas Fleifch fogar als bartnadig und bauernd hinderlich. Der fleischliche Leib (σώμα της σαρχός, Rol. 1, 22; 2, 11) ift baber bas

Centrum aller Renitenz gegen Gott. Man erfieht bies Lettere leicht, fo febr auch im R. 2. eigentliche und tropifche Bebeutungen in einander fpie-Ien, aus ben Attributen, bie wir befonbers in ben Paulinischen Schriften als ftebenbe wieberholt finben, in benen fich benn auch jum größten Theil bie nachmals bogmatische Fleisches = und Gunbentheorie wieberspiegelt und im Reime vorfindet. Dem Rleische als foldem fommt Binfalligkeit, Berganglichkeit, Berwesung zu, wie bem Leibe (σωμα της ταπεινώσεως, Phil. 3, 21), benn es ift von Natur ichwach (aoderis, Matth. 26, 41; aoderela r. o., Rom. 6, 19), und feine Schwachheit ift gus gleich ber Grund feiner niedrigen, verachtenswerthen Bebundenheit (Sovaela in verschiedenfter Mobification). 218 einem trobig fich erhebenben, fur fich beftebenben abgefonberten Bangen barf man ibm Eigenwillen, Unfugfamfeit beilegen, ein Dichten und Trachten, ein Borhaben und Begehren, Leiden und Bulaffen (nadipuara, Rom. 13, 14), Streben und Wirken (ηφόνημα τῆς σαφχός, Róm. 13, 8, 6. — νοῦς τ. σ., Kol. 2, 18. — θέλημα τ. σ. χαλ τῶν διανοίων, Ερί. 2, 3. — προνοία, Róm. 13, 14. — ἔργα τ. σ., Gal. 5, 19), ein genufssüchtiges Leben ber Begierbenluft (Gal. 6, 8), die seines Wesens liebste Eister genthumlichfeit und feines Strebens angenehmftes Biel ift (inidoplai, Rom. 13, 14 und ofters im Gingelnen). -Much gehoren bierher jene Musbrude: im Fleische leben ober weilen (εν σαφαί-είναι, ζην, επιμένειν, περιπατείν etc.); Tage bes Fleisches, b. b. ber Ansechung und Angst (πειρασμός εν σ., ημέραι τ. σ., επίλοιπος εν σ. χρόνος, 1 Petr. 4, 2; jenes auch blos für Lebenstage, Gebr. 5, 7); Gefahren bes Fleisches (1 Kor. 7, 28) al., sowie: nach bem Bleische leben (κατά σάρκα ζην, τὰ της σαφxòs georeir) und abnliche. Theoretisch gefügt wurde fich eine kurze Überficht ber

Fleifchvergeben vom unbewußten Berfeben an bis bin gur foulbbewußten Gunbe nach Paulinischer Lebrweise etma

alfo gestalten: Wie es eine menschliche Altersstufe gibt, wo ber Menfch in findlicher Befangenheit und Unbeholfenheit fic vorgeschriebener Leitung fugen muß, indem biefe an bie Stelle feiner mangelnben Ginficht tritt, fo auf bem religiofen Gebiete eine Lebensftufe, wo ber Denich unfelb= ftanbig, einfichtslos, fcwach an jeglicher Rraft ber Rubrung bes Fleisches fich überlaßt, bas fein eigentliches Befen hier grabe auszumachen scheint, an fich aber fcon nichts Gutes ift (Rom. 7, 18). Die Einfaltigen find bas (νήπιοι, Rom. 2, 20. Gal. 4, 3. 1 Kor. 3, 1; νηπιάζοντες etc.; ἀνόητοι, Gal. 3, 3), Kinder an Berftand und Ginficht (appores; naidla rais poesi, 1 Kor. 14, 20), beren Schwache und Rathlofigfeit Grund ift, baß fie boberen Unterrichts und richtigerer Unleitungen entbehren (Eph. 4, 14). Ift es nicht moglich, biefe Unverständigen gleichsam ju entwohnen und fie babin gu bringen, daß fie ftatt ber erften Gewohnheitsmilch folibere Mahrungsmittel nehmen (1 Kor. 3, 2. coll. Sebr. 5, 12 fg.), so ift bas Fleisch seines Laufes Biel (er oanni entreher, Gal. 3, 3), jum Sochsten erhebt er sich noch

<sup>\*)</sup> Gin furge, grundliche und lichtvolle Erlauterung ber pfochos togifchen Begriffe in dem Pautinischen Lettregriffe, größtentheils für unsere somatologischen von hoher Wichtigkeit gad Ackermann, in Ulimann, Stud. und Krit. 1839. 4. Heft. — Eine nicht minder wichtige philologische Erdrterung über den Unterschied des augmerds und adprivos: Pritzsche, Comm. ad Rom. 11, 46.

Stufe des Gemuthsmenschen (wvxixds ärdownos), gottliche Beisheit Thorbeit ift (uwola), bie er het (1 Kor. 2, 14). Bis zu biefem Enbe bin 1 Bachsthum, b. b. fein Fall, langfam, von Stufe fe binab, aber überall finbet ber Denfch feines , und boch ift ihm von jebem Abwege wieber ein m Beile geoffnet. Eine folche niebere Stufe ift ben bie zweite, wo ber Mensch fich felbft mehr n, aus Gewöhnung nun icon falich gebend, verund, bes Begs untundig, auf unrichtiger gabrte reitet, das Biel fehlend (παραπίπτειν της όδου, wua, gehler aus Berfehen; gehler aus ren, παρακοή, gebort nur in ber milbern Bes : einem falfchen Rufe folgen, jum Theil hierher). find bies zwei gewissermaßen noch entschulbbare Die Beiden mit ihren Untugenden (un xa9 nrechnet Paulus zu ihnen (Rom. 1). — Schlimmer r bie baran, welche inficirt von ber alles Leben tibtenden Berirrung ju einer anbern Stufe abigen, nicht mehr gang ohne bas Bewußtsein ibres 26. Brrthum ift ihnen ber Bebel gur Gunbe. Rud. gelockt burch eitlen Prunt gleignerischer Überremft und gefangen in ben Zallen falfcher, eingeer Seelenvertaufer (παρείσακτοι ψευδαδελφοί, Sal. coll. ψευδαπόστολοι, 2 Ror. 11, 13; ψευδοδι-μ, 2 Petr. 2, 1 al. — κακοί έργάτοι, Phil. 3, eweis, ibid.), geben fie gerades Beges ober faliren fie etwa jum Beffern belehrt gewesen, unsam jener Claffe ju, bie, wie bie ersten Menschen fischen Mythe (παλαιδς άνθρωπος — coll. 1 Kor. Rom. 5, 14), auf außere Beranlaffung bin burch es Bleisches in Irrthum geführt wurden und ver-(Cph. 4, 22. Rol. 6, 3 al.). Roch tiefer finten noch unter jenen fleben, die, gewarnt, in ber lieb: men Berblendung des trugerischen Irrthums bebie Berftodten in ihrer Taubheit und bumpfen hartigleit (πώρωσις, Rom. 7, 7; 11, 25), Berohne Ginficht, aber voller Eigenfinn. Auf bem biefes Standpunktes, als Ertrem, fleben nach Paus Buben, und bie bom Christenthume gurudlentenzgewordenen streben ihnen zu (εν νόμφ άμαρτουνben. 2, 12). Es find bie, bie in ihrer Berwegenbenutbig bas gottliche Gefetz verachten, indem fie es eigenwilligen Berftandes bevorzugen (& gvoixòs Rom. 2, 14), ein gebrechlich menfchliches, ein nichtes folechtes, widerspenstiges (νόμος έν τοῖς μέλεσι Rom. 7, 23). Sie sind blind mit sebenden Aubeinen auch Allen, nur sich selbst nicht, bethört τες, Gal. 2, 6; δοχούντες είναι τί — υβρίζονκαύχημα, καύχησις, Róm. 3, 27; καυχασθαι down etc.), find Knechte ber Menfchen und ihrer pen (δούλοι των άνθο. 1 Kor. 7, 22), bie ihr ter Verstand (ματαιότης του νοός, Eph. 4, 17) ben Stlaven bes Berberbens umfest (δούλοι της ;, 28om. 8, 21) und gang ju Richte macht (leov-- Dies ift bas Bergeben (παράβασις), von mins Rom. 4, 15 fagt: benn mo bas Gefet nicht if and feine Ubertretung (Buther) -, tein Ber-

geben berer und rouor (1 Kor. 9, 20). Fleifc und Ges set haben Einen Beg und Ein Biel, beibe halten ben Menschen fern von Gott; in jenem gefällt man Sott nicht, in biesem gehorcht man ihm nicht (Rom. 8, 8 zc.), Feinbichaft gegen ibn, Tob, find bie Folgen von beiben (B. 6). Die Bernunft (vouos rov vods) fann bagu beis tragen, bes Fleisches Bergeben zu hindern, sobald fie im Rampfe mit ber im Fleisch als außerstes Ubel wohnenden Sunde die Oberhand behalt (Rom. 7, 23). - 3m Gangen ift es die Ungefetlichteit, Die wie jene angemaßte Gerechtigkeit seiner judischen Beitgenoffen (dixacooven ex νόμου, εν νόμω) von Paulus (oft gradezu auch gegens uber bem vouos Geov als Ungerechtigkeit) übel bes zeichnet wird; bas außerliche Genugthun (δικαιώματα σαρχός, Hebr. 9, 10) obne innern Trieb; ober eine Rolge unzureichenber und schwankenber Gotteserkenntnik, wie bei ben Beiben, die zu verworfenem Ginn, ichabhafter Berftandesbildung, ju ungebuhrlichem Fleischesgeluft hintreibt (Rom. 1, 28: οὐκ ἐδοκίμασαν [οἱ βάρβαροι, v. 13 τὰ έθνη -] τον θεον έχειν έν επιγνώσει, παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς εἰς ἀδόχιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μή καθήκοντα πεπληρωμένους πάση άδικία etc., το fich auch eine ausführlichere Bezeichnung bes größten

Theils folder Fleifchesvergeben finbet).

Fassen wir alles Gesagte in Kurze zusammen, so feben wir bas Fleifch, fobalb es im Menfchen gur Dras valeng tommt, in erfter Inftang Schwachheit, fpater Feblerhaftigkeit im weiteften Sinne, bann im Übergewicht über bas erwachende Berg Berhartung, über den Berftand Befchranttheit, über bas Gelbftbewußtsein Eigendunkel, über ben Billen Berftodtheit wirken; jedoch in einzelnen Erscheinungen, Individuen und Classen ebenso wol gesondert, als in Personen gusammen auf Einmal (odos auagrlag, Rom. 8, 3), bann ale Convolut aller bem fleische lichen und babei felbftbewußten Denfchen naturlichen und zur Gewohnheit, zum Sange gewordenen Abweichungen vom Gefet, als Gunbe felbft (ή άμαρτία ἐστὶν ἡ ἀνομία, 1 30h. 3, 4; πᾶσα ἀδικία άμαρτία ἐστίν, 5, 4. —), die dem Gefet Gottes beständig widerstrebt und ben Glauben aufbebt, ohne ben feine mabre Rechtfers tigung vor Gott (δικαιοσύνη θεου, justificatio) moglich, und ber Alles, mas nicht aus ihm ift, ber Gunbe guweist (Rom. 14, 23: nav de, 8 odu ex nlovews, auagτία έστίν - coll ben Gegensat 9, 8: τέχνα της σαρκός und τέχνα του θεου u. A. m). - Gewiß ift babei und vergeblich oft burch Runfteleien ber Eregefe aus ben biblifchen Buchern, besonders den Schriften des Paulus, berausgetilgt, bag nach ber Dogmatit ber einzelnen Schrift. fteller eine Gundhaftigteit bem gangen Denfchenges schlechte zugeschrieben wird, als eine hervortretende Consequeng ber jebem fleischlichen Geschopf als solchem (mase odof u. a.) angebornen Gunbfahigteit. burchgebilbet ift fie teineswegs; eine einseitige, ofters bochft fritfinbige Scholaftit übernahm es erft, nachbem mannichfache Streitigkeiten bes freieren und bes engberzigeren Rirchenglaubens bie Rirche felbst bewegt und zerruttet hatten, besonders nach Augustin's und anderer beschränkter Anthropologie, Die naberen Details jum Behnf

orthoborer Glaubensfage und gelegentlich brauchbarer Rirdengefete aufzusuchen und festzustellen. Bir gebenten hier nur mit Unerkennung jener gemuthlichen Theorie eis ner mittelalterlichen Doftit, fofern fie nicht eifernb, fonbern fill arbeitend bem Bleische und feinen antitheiftischen Bestrebungen entgegentrat; fo eine fpater oft wieberholte Mahnung bes Bernhard von Clairvaur gegen bie Dreis beit ber Carbinalfunden, ber Augenluft, Fleifchesluft und des hoffartigen Besens (sermo 45. de diversis); eines Sugo a St. Bictor, ber in feiner eruditio dida-scalica die Grenzen bes Biffens und Glaubens bestimmen wollte, und ber menschlichen Geele ein breifaches Auge zuschrieb: bas bes Fleisches, ber Bernunft und ber Anschauung, bas erstere auf die Außenwelt, bas anbere auf bie Innenwelt, bas britte auf Gott gerichtet. -Rach Tertullian's, hauptsächlich aber Augustin's, spater auch Unselm's Borgange und Borarbeiten richtete fich benn jundchft mit bie bogmatische Unficht ber Reformato: ren und ber fymbolischen Bucher, aber ohne gleichmäßige Statigkeit ber Lehre und nicht frei von eigenem und frembem Widerspruch ihrer und ber folgenden Beiten. In ben Schriften ber Orthoboren lieft man bie Lehre vom Rleisch und feinem ursprunglichen Berberben als bem bes gangen Menschen am aussuhrlichsten bis zur ertremften Spige verfolgt und bargestellt, aber nach ben Fortschritten ber theologischen Wissenschaften bleibt sie nur als bialektisches Runftgebaude von hiftorischem Werth, in ber Praris ohne allgemeine Berudfichtigung und vernunftige Unwendung, auch noch felten gang und vollstandig gar nicht mehr Glaubensartitel, nur meiftens (und mit Recht) Lehrfat ber Moral, anthropologische Grundlage fategorischer Imperative (cf. θανατείν σαρκί, σταυρούν την σάρκα in ber beiligen Schrift und ben Umwandlungsweg bes veos und καινός ανθρωπος).

und φαγείν, von Christo gebraucht, s. die trefsliche Abshandlung von D. Schuld, Christl. Lehre vom heiligen Abendmahl. 1824. S. 157. 161 ic. Über das Misversständnis des Sinns dieser Worte und die Beschuldigungen der ersten Christen als Carnivoren beim Abendmahle, Ruswurm, Octavius des Minuc. Felix überset und mit Noten begleitet, Programm. S. 44 fg. —, dem anaslog die bekannte Manducatio Capernaitica nach Joh. 6, 26. — Bu Χριστός εν σαρχί γενόμενος und δ λόγος σάρξ εγένετο (Ioh. 1), was noch jeht ein Streitpunkt zwischen Supranaturalisten und Rationalisten ist, vergl. Rom. 1, 3: Christus, dem Fleische nach aus David's Samen geboren; und Phil. 2, 7: Er nahm Knechtsgesstalt an, ward den Menschen gleich (δμοίωμα άνθρώπων) und an Ansehen wie ein Mensch erfunden; dazu noch Rom. 8, 3: Der Sohn Gottes, gesandt in der Gesstalt eines sündigen Leibes (εν δμοιώματι σαρχός τῆς άμαρτίας). — Eine kleine beachtenswerthe Monographie ist von Behne: Voces anthropologicae in scriptis Paulinis odviae (Halae 1843.), wo über σάρξ p. 13 gehandelt wird, und eine andere, welche zuerst die hier beiläusig zu erwähnende sogenannte Rehabilitation die gemeinsame Quelle

aller jener vielbesprochenen baretifch = fcbismatifchen Parteiungen in Korinth zu Paulus' Zeit, und gewiß richtig, nachzuweisen sucht, von Kniewel, Eccl. Corinth. vetustiss. dissensiones et turbae (nach 1 Kor. 1, 9-13). 1841. Gratulationsprogramm. Lerifalische Uberficht ber verschiedenen Bebeutungen, im Ubrigen fich mit ben bebraifchen berührend, gehort nicht weiter zu unferm 3med, fo wenig als bogmatische ber katholischen ober protestanti= ichen Rirchenlehre. Befannt ift und Gegenftand ber betreffenben Artitel biefer Encyflopabie, wie von jeber eingelne (Enkratiften, Montanisten 2c.), je nach ihren Unfichten vom Wefen und Werth ober Unwerth bes Rleifches und feinem größern ober geringern feinblichen Ginflug auf ben Glauben fich ihre Eigenlehre vom Fleisch theoretifc gurecht machten; wie Sonberlinge (Anachoreten, Eremis ten), ober gewisse Setten und biffentirenbe Gefellicaften (Flagellanten u. a.), ja felbst bie gange griechisch und ros mifch=tatholifche Kirche an bestimmten Tagen gefetlich (Faften) ben Anfechtungen und übermuthigen Fleischestegungen burch Bugubungen, Geißelungen und alle Arten ber forperlichen Gelbftqualerei ju wehren fuchten. Uber bie humoristische Seite dieses "carni vale" f. unter Fastnacht. (O. Gruber.)

FLEISCH (Karl Bernhard), Argt, geb. am 20. San. 1778 in Caffel, ftubirte in Marburg, und prafticirte zuerft in Caffel, bann aber als Physikus in Rentershaufen in Dieberheffen. Er ftarb bereits im Septems ber 1814, nachbem er fich besonders burch fein großes Sandbuch ber Rinberfrantheiten befannt gemacht hatte. Außer einer guten Differtation: De Asthmate Millari (Marb. 1799.) und ein Paar Journalauffagen bat et geschrieben: Bersuch einer Anleitung, Arzneien ju vers ordnen; nebft einem Fragment über Apothekenvisitationen. (Marb. 1801.) Rritifche Beurtheilung einiger theils als teren, theils neueren Argneimittel, mit gerftreuten phars maceutisch = chemischen und praftischen Bemertungen. (Leipgig 1803.) Handbuch über die Krankheiten ber Kinder und über bie medicinisch physische Erziehung berfelben bis ju ben Jahren ber Mannbarkeit. 4 Theile. (Leipzig 1803-1812. (Der lette Theil bes Berkes handelt über bie Krantheiten des mannbaren Alters, und ift gemeinschaftlich von Fleisch und Jos. Schneider bearbeitet wor-(Fr. Wilh. Theile.) ben.)

FLEISCHBEIN (Heinrich Benedict), geb. am 19. Sept. 1747 zu Gleißweiler im kurpsalzischen Obersamte Germersheim, erlangte die philosophische und theologische Doctorwurde und vertauschte den Stand eines kurpfalzischen Weltpriesters späterhin mit einer ordentlischen Prosessur der geistlichen Beredsamkeit, Katecheik und Passoraltheologie auf der Universität zu heidelberg. Er stard dort am 19. Juni 1793, geschäht als Abeolog und Docent wegen seiner gründlichen und vielseitigen Kenntnisse. Anonym und ohne Angade des Druckorts erschien von ihm 1791: "Des herrn Eulogius Schneider Irrthumer und Gesährlichkeiten in der Rede von der übereinstimmung des Evangeliums mit der neuen Staatsverfassung der Franken. Bon einem katholischen Weltspriester beigesetzt."

m forieb Fleischbein einige theologische Differtaand eine, in ben Acten bes Jubilaums ber Univeribelberg befindliche, Predigt \*). (Heinrich Döring.) EISCHBERGFERNER (der), ein Gletscher terthaler Rreife ber gefürsteten Graffcaft Tyrol, ben nordöstlichen Arm bes Bacherferner vom ichte Taufers bilbet und ber fich in bie virgener ves ehemaligen Gerichtes Birgen (nun bes Landges Ratrey) erstreckt. Sein Anblick ist großartig und b. (G. F. Schreiner.) eischblume f. Lychnis Flos Cuculi. LEISCHBRUCH (Chir.). Der Rame Fleisch= Hernia carnosa, Sarcocele, follte ganz aus der ie verbannt werben, weil die verschiedenen Chir-erschiedenartige, zum Theil selbst ganz entgegen-Krantheiten damit bezeichnen. Der Ursprung bes 3 ift leicht einzuseben. Man wollte von jenen Un= ingen des Scrotums, welche von berabfinkenben ingeweiben, von Gingeweibebruchen (Herniae) benb, jene Scrotalanschwellungen unterscheiben, Die ie eine Bernie aussehen, aber von einer Unschwel-& Sobens und feiner Umbullung berruhren. Der fleischbruch, ben man fur bie letteren Anschwellunbite, war aber nicht geeignet, die Berschiedenheit verlei Buftande ins Licht zu ftellen; er weist viels uf eine Ibentitat mit ben mahren Bruchen bin. d nun bemgemaß bei Callifen jebe dronische Bebes hobens Rleischbruch genannt wird, verfteben (Bell. Chelius) nur bie frebeartige Entartung bes barunter, und noch andere (Cooper) grabe um: jene ichmerglosen, fleischartigen Geschwulfte bes 3, die niemals frebsartig ober fungos werben. er Rame Fleischbruch beibehalten werben, fo eres am angemessensten, ihn im Sinne von Cooper auchen. Der Bleischbruch ift bann eine Anschwel-8 hobens, manchmal bis zu einem enormen Bos bie niemals frebsig begenerirt, und die durch aus rtletungen, wie Drud, Schlag, Stoß, ober burch Urfachen, wie Syphilis und Strofeln, entfteht. schwulft ist im Anfange immer festweich; allmas d fann fie auch eine knorpelartige ober knochige (Fr. Wilh. Theile.) LEISCHER (Johann Lorenz), geb. am 12. 189 ju Baireuth, wo fein Bater, Iohann Mats Bleischer, hoffammerrath war. Er erhielt eine ge Erziehung burch Privatunterricht. Im I. iat er in bas Gymnafium zu Baireuth. Noch als biefer Lebranftalt schrieb er eine gelehrte Abhands le fatis graecae humanitatis 1). 3m 3. 1707 e er seine akademische Lausbahn zu Salle. Da : er fich ber Jurisprudeng, und erwarb fich ben ines Doctors ber Rechte burch Bertheibigung feiauguraldissertation: de vera origine, natura, seu et interitu judiciorum Westphalicorum 2).

Bergl. Meufel's Beriton ber vom Jahre 1750 - 1800 nen teutschen Schriftfteller. 3. 28b. S. 389. Beruth, 1704, 4. 2) Halae 1711. 4. Editio II. Ibid. 3m Jahre 1716 ward er außerorbentlicher und 1723 orbentlicher Professor ber Rechte und balb nachher zum tonigl. preuß. hofrath ernannt. Er folgte 1733 einem Rufe nach Frankfurt an ber Dber, wo er eine Professur ber Pandekten erhielt. Im 3. 1739 ward er dort zum Professor Codicis und 1744 zum ersten Professor Bechte und zum Director der Akademie ernannt. Er starb am 13. Mai 1749 mit bem Ruhme eines grundlichen und thotigen Rechtsgelehrten. Auch als Menfc war er wegen feiner Sanftmuth, Unspruchslosigkeit und ftrengen

Rechtlichkeit allgemein geachtet.

Unter feinen Schriften, die jum Theil mehrfach auf= gelegt worben find, ift seine "Einleitung gum geiftlichen Recht"") eine ber bebeutenbflen. Der berühmte Daniel Nettelbladt begleitete bies Berf mit einer Borrebe. In andern Schriften und Abhandlungen behandelte er verschiedene juriftische Materien 4), vorzüglich aus dem Nasturs und Bolterrechte und aus dem Lehnrechte. Befons bere Erwähnung verbienen bie von ihm berausgegebenen Institutiones juris naturae et gentium b) und bie Institutiones juris feudalis '). Er lieferte auch mehre Beitrage ju Journalen, unter andern ju der berliner In-

telligeng Beitung '). (Heinrich Doring.)
FLEISCHER, 1) Joh. Christoph, aus Schles fien geburtig, ein ausgezeichneter, turg nach 1700 bes rubmter Inftrumentmacher von Saitentonwertzeugen, vorzüglich von Clavieren in Samburg. Er baute fie zu ben verschiedensten Preisen von 60 Thalern an bis auf 1000 Thaler. Auch feine Berbefferungen werden gerühmt. Das mentlich wird feine Erfindung eines Theorbenflugels bervorgeboben, welcher 16 Ruß-Ton mit brei Registern batte, beren zwei aus Darmsaiten und bas britte aus Metallsaiten bestand. Die Darmsaitenbezüge sollen bie temperirte Stimmung ebenso feft, als bie Detallfaiten

<sup>3)</sup> Bie felbiges aus bem Rechte ber Ratur, ben Grunbfagen ber heiligen Schrift, ber Rirchenhistorie, jure canonico, instrumento pacis, und protestirenber Staaten Rirchenordnungen tann vorgestellt merben. (halle 1724, 4.) 2 Bbe. 3. Auflage. (Ebenbaf. 1750. 4.) 4) An pacta dotalia a marito quidem non vero ab uxore subscripta, sint valida? (Halae 1716, 4.) An mandans, si procurator tantum in bonis non habeat, ex quo mandans indemnis servetur, possit in subsidium instituere restitutionem in integrum. (Halae 1716. 4.) De jure principis circa imaginationem. (Halae 1716. 4.) De juribus et judice competente legatorum. (Halae 1724. 4.) Editio II. emend. (Ibid. 1745. 4.) De differentiis juris romani et germanici in venatu ejusque regali (Halae 1730. 4.) u. c. m. 5.) In guilbus maralas institutioneri. gali (Halae 1730. 4.) u. a. m. 5) In quibus regulae justi, decori, atque honesti, potissimum secundum principia Thomasiana explanantur et explicantur. (Halae 1722.) Editio tertia auctior et emendatior. (Halae 1743.) 6) In quibus non solum ex jure feudorum Langobardico, sed historia germanica, publicis ac pragmaticis imperii sanctionibus, novissimisque actis et monumentis feudorum provincialium et imperialium natura atque indole eruitur. (Halae 1730.) 7) Bergl. Fiten scher's Telebrites Fürstenthum Bairenth. 2, Bb. S. 208 fg. Schmers sahl's Rachrichten von jüngst verstorbenen Gelehrten. 2, Bb. 1. St. S. 131 fg. Idher's Gelehrtentexison. 2, Bb. S. 636. Mos ser's Lexison jegtlebender Rechtsgesehrten. S. 57. Beiträge zur juriftischen Literatur in ben preußischen Staaten. Samml. V. S. 255. Baaber's Leriton verstorbener bairischer Schriftsteller. 2. Bb. 1. Ab. S. 50 fg. Piridin g's Diftorifcheliterarifches Danbbuch. 2. Bb. 1. Abth. S. 232 fg.

gehalten haben, fogar noch beffer, mas allerbings merkwurdig genug ware. Desgleichen verfertigte er Lauten-Clavecins von acht Fuß-Ton, welche nur zweichorig mit Darmfaiten bezogen waren. Man vergleiche: Breslau'fche Sammlung von Natur- und Medicin-, wie auch hierzu gehörigen Kunft- und Literaturgeschichten vom Jahre

1718 im Maramonat G. 851.

2) Friedrich Gottlob Fleischer, geb. gu Rothen am 14. Jan. 1722, murbe bergoglich braunschweigischer Rammermufiter und Organift an ber Martins : und Megis bientirche zu Braunschweig, und hatte ben Ruhm, einer ber größten Clavierspieler feiner Beit in Bach'icher Da= nier zu fein. Er wurde baber auch als Clavierleb: rer am Sofe angestellt, wo fich bie Pringeffinnen als Clavierfpielerinnen ausgezeichnet haben follen. Bon feinen Compositionen murben gedrudt: Dben, zwei Theile. 1756 (bie britte Auflage 1776); Cantaten jum Scherg und Bergnugen (Braunschweig 1760.); Sammlung von De= nuetten und Polonaifen fur's Clavier ebenbafelbft 1761; Die zweite Auflage berfelben mit vier Claviersonaten ver= mehrt, 1768; bas Drafel, Singspiel von Gellert, im Clavierauszuge, 1771, und bavon urtheilt Reichardt in feinen Briefen eines aufmertfamen Reifenden, Die Dufit betreffend ic., im zweiten Theile (Frankfurt und Breslau 1776.) G. 51-54 im Mugemeinen: ber Gat fei rein, ber Gefang gefällig, bie Melobien meift befannt, bie Urien fich gar ju abnlich, Bieles ju wiederholt und Dan= ches unpaffend. - Ferner wurden gebrudt: Singftude, 1788; Comata, ein Drama, 1790; ein Trinklied: Wir Brüder find noch Zecher zc. 1796. Sammtlich zu Braunsschweig, wo er 60 Jahre thatig war bis in sein hohes Ulter. Er ftarb am 4. April 1806.

3) Frau Fleischer, Gangerin, die altefte Tochter bes hochgeschaften und vielverbienten 3. Abam Siller's, welche in Dresben, Berlin, Samburg ausgezeichnet murbe und endlich am Theater ju Breslau mit großem Beifalle wirkte. Bon ihrem Gefange melbete man 1804, als fie bie Sauptpartie in Sandn's Schopfung übernommen hatte: "Madame Fleischer erwarb fich allgemeines Bohlgefallen. Ihre helltonenbe, reine Stimme burchbrang jes ben Bintel bes furmahr nicht fleinen Universitatsfaa= les. Deutlichkeit, Leichtigkeit und Ungezwungenheit im Bortrage, Schwung in rollenben, fcmeren Paffagen charafterifirten ihren Gefang burchgangig. Konnte ich nur noch hinzusegen: weise Worsicht in ber Unwendung ihrer Manieren!" Daß Siller fruber mit feinen beiben Tochtern auch in Breslau langere Beit gemefen mar, mo fie, wie an andern Orten, g. B. in Berlin, in feinen Dufitauffuhrungen thatig maren; ferner bag beibe mit bem Bater vom Bergoge von Kurland angestellt worben maren, was fich ber politischen Sanbel wegen zerschlug, ift befannt (f. Hiller). Bas man am meiften im Un-gewiffen gelaffen bat, ift Siller's Leben in feiner eigenen Familie, mo er am wenigften liebenswurdig gemefen fein mag. In einer Stelle ber Lebensbeschreibung Siller's in ber Allgem. mufit. Zeitung 1804. S. 872 heißt es: "Gehr interessant fur ben Beobachter, obschon nicht immer angenehm fur biejenigen, bie ftete ibn umgaben, -

war hiller endlich auch burch so manche außerst seltsame und schlechterdings unüberwindliche Meinung über gewisse religiose, politische, gesellschaftliche und sogar hausliche Berhaltnisse: um der Schwachen willen übergehe ich dies aber." — Ware dies nicht so gewesen, hatten wir sicher auch von seinen häuslichen Berhaltnissen des Familienlebens, also auch von seinen Töchtern, mehr erschren. — Bei dieser Gelegenheit berichten wir noch, daß hiller's zweite Tochter, Elisabeth Wilhelmine, gleichsfalls Theatersangerin in Breslau war 1805 (geb. 1770), eine sehr umfangreiche Stimme und große Fertigkeit bessaß, wie einen präcisen und netten Bortrag. Der Dichter Sam. Gottl. Burde heirathete sie und verlor sie durch den Tob schon am 11. Jan. 1806. — Etwas Näheres über die Frau Fleischer sinden wir nirgends. (G. W. Fink.)

FLEISCHER (Gottlob Ludwig), geb. am 17. Sept. 1730 zu Muskau in der Oberlausis, der Sohn eines Schönfarbers, trat als Leibjäger in die Dienste des Obersten von Gensau zu Elstra in Thuringen. Er starb 1795 als fürstl. brandenburg baireuthischer Obersförster zu Neuhof an der Zenn. Er gab heraus Ioh. Und. Gaab's, weil. hochsurstl. brandenb. ansbachischen Pferdearztes, praktische Pferdarzneikunde, oder der durch lange Ersahrung sicher curirende Pferdearzt. Zweite Auflage. Berbessert und mit einer Anweisung zum Ballachen, desgleichen auch mit einem Anhange von verschiedenen Arzneimitteln und von Berhaltungsregeln bei der Pferdezucht vermehrt. Mit zwei Kupsern\*). (Erlangen 1790.)

FLEISCHER (Ernst Gerhard), geb. am 30. Juni 1799 gu Leipzig, fammte aus einer Familie, beren Ditglieber fich fcon eine Reihe von Sahren als Buchhand: ler ausgezeichnet hatten. Er erhielt eine forgfaltige Ervatinstitute, und trat bann als Lehrling in Die Buchbandlung feines Baters Gerhard Fleischer. Ginflugreich fur feine weitere Musbildung mar eine Reife nach Condon, mo er mehre Jahre blieb. Durch Franfreich fehrte er 1821 nach Leipzig zurud. Das von ihm unternommene Buch= handlergeschaft erweiterte er fpaterbin burch ben Untauf ber Sandlung feines Baters. Den neuern Sprachen und ihrer Literatur, in ber er ichagbare Renntniffe befaß, wib: mete er feitbem faft ausschließlich feine Thatigfeit. Durch Elegang, Correctheit und mobifeilen Preis empfehlen fich bie nach ben beften Driginalausgaben beforgten Abbrude ber englischen, frangofischen und italienischen Claffifer. Dabin gebort bie in Ginem Banbe berausgegebene engli= fche Musgabe bes Chakefpeare, die fpanische bes Calberon und ber Parnasso italiano. Much fur bie Musftattung teutscher Prachtwerke, wie unter anbern Raumann's Da= turgeschichte ber Bogel Teutschlands, sparte er feine Ro= ften. Im Runftfache verdient noch eine befondere Ermabnung bie von ihm unternommene Galerie ju Chatefpeas re's bramatifchen Berten. Die Umriffe bagu murben von bem rubmlich bekannten Runftler Moris Resich erfuns

<sup>\*)</sup> Otto's Leriton ber oberlausigischen Schriftsteller. 1. Bb. 2. Abth. S. 326 fg. Reusel's Leriton ber vom Jahre 1750 — 1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller. 3. Bb. S. 389 fg.

b geftochen. Unter ben Borbereitungen zu einer Auflage ber Ausgabe von Chatespeare's Berten bte ibn in der Bluthe feiner Jahre ber Tob, am mi 1832. Seine Buchhandlung ward von Phiainoni, ber fie tauflich an fich brachte, unter ber irma fortgeführt \*). (Heinrich Döring.) eischeria Steudel et Hockstetter, f. Scorzonera. LEISCHHAUER (Johann Christian), geb. am ai 1771 ju Beigenfee, besuchte bie Schule feiner abt, fpaterbin Schulpforte. Auf ber Universitat gig, bie er 1792 bezog, ward er burch bie fruh e Reigung zu ber Poefie boch nicht ber Jurispru= itreu, Die er ju feinem funftigen Lebensberufe ge= patte. Dhne eigentliche Borliebe fur Die Dtonomie e er fich feit dem Jahre 1800, in welchem er in taterftadt gurudgetehrt mar, landwirthschaftlichen tigungen, als er burch eine Beirath zu bem Beses bei Beigensee gelegenen Gutes gelangte. Im re 1804 entsagte er bem gandleben, und begab t feiner Familie nach Dresben. Unter fortgelets bteftubien entwickelte fich in ihm bie Ibee, bem ge und ber Gefchichte bes teutschen Erbabels b nachzuforschen. Diese Idee, Die er seitbem zur ufgabe seines Lebens machte, führte er spaterhin einem eigenen umfassenden Berke 1). Um uns : feinen Studien und Reigungen leben gu tonanbte er fich im Berbfte 1805 aus bem gerausch= Dresben nach Beimar. Die Universitat Jena erihm die juriftische Doctorwurde. Bergebens beer fich im 3. 1812 um eine unentgeltliche Unftels n Juftigfache. Nicht ohne Unmuth, Diefen Liebmich vereitelt zu feben, zog er fich in ben Rreis familie gurud, und lebte feinen Forschungen und sen. Durch Mullner, mit bem er in Briefwech: ib, vielfach angeregt, lieferte Fleischhauer mehre e fur bas Mitternachtsblatt. Auch versuchte er Belegenheitsgebichten für einen geschloffenen Gefell= :eis, bem er als Mitglied angehörte. Ungeborb und humor entfremdeten ihn nicht ernsten phis ben Studien. Un Kant's Spstem bing er mit unericher Reftigfeit. "Er mar," wie einer feiner Freunde 1 fagt, "nach Schule, Beift, Richtung und Tenund und burch ein teutscher Gelehrter alten Stp: t feinem gangen Gein concentrirt auf einen Ges > und voll religiofen Gifers bafur; ftets nach au-Beundlichkeit strebend und alles Undere nothigen: & Rebenfache aufopfernd, ftete alle Tafchen voll iten, und bereit, mit einem Citat aus Putter, r, Bohmer u. f. w. von Quintilian und Cicero, Itaire ober Lode, hauptsächlich aber von Kant ben ig gu geben."

et biefer Richtung feines Geiftes hielt er fich frei feitigfeit, und beobachtete mit fcharfem Blide bas

Fortschreiten bes menschlichen Geistes in ben verschiedenartigsten literarischen Erscheinungen, vorzüglich im Gebiete der Geschichte und Philosophie. In den Kreis seiner Studien zog er selbst mehre Werte französischer Schriftsteller, unsgeachtet ihrer Flüchtigkeit und Ungründlichkeit, die ihm in innerster Seele verhaßt war. Tiesen Unmuth empfand er besonders über Garnier de Cassanac's "Geschichte der unfreien und bürgerlichen Classen." Eine ausschlirliche Kritif über dies Wert, mit der er sich langere Zeit des schäftigte, verschob er die zur Erscheinung des zweiten Bandes, in welchem der genannte französische Schriftstelzter eine "Geschichte der adeligen und geadelten Classen" liesern wollte. Das Erscheinen dieses Bandes erlebte Fleischauer nicht. Er starb nach einer mehrmonatlichen Kränklichkeit am 11. März 1841.

Die Auszeichnung, von der Gefellschaft fur Beforberung ber Geschichtstunde ju Freiburg im Breisgau jum correspondirenden Mitgliede ernannt zu werden, erhielt für Aleischhauer noch einen bobern Berth burch bie Befannt= schaft mit Rotted, ber ihm als Secretair jener Gesellschaft das Diplom überfandte. Fleischhauer erblickte in biefer Auszeichnung eine Anerkennung seines beharrlichen Fleißes und feiner anhaltenben Studien, die fortwahrend eine bes ftimmte Richtung verfolgten. Dafur fpricht eine von ihm herausgegebene, mit feinem fruhern Berte genau gufam-menhangenbe Schrift 2). Unablaffig beschäftigte ibn eine befriedigende Lofung ber Sauptfragen neuerer Beit über Reform, Liberalismus, Reaction, Confervatismus, Arifto= fratismus u. f. w. Gein offener, gerader Charafter und bie philosophische Richtung feines Geistes machten ihn zu einem Rampfer fur bie Partei ber Liberalen, und mit ben bundigften Argumenten, aus ber Geschichte geschopft, fucte er barguthun, bag jener Partei nach muthigem und beharrlichem Rampfe ber Sieg nicht fehlen konnte. Tandem bona causa triumphat! war fein Lieblingespruch, ben er fogar auf gewöhnliche Lebensereigniffe anzuwenden pflegte. Er hatte ihn auch zum Motto gewählt fur ein neues Bert, bas ihn in den letten feche Jahren feines Lebens unablaffig beschäftigt batte 3). Much biefe Schrift, bie er banbschriftlich hinterließ und bie mol gebruckt zu werden verdiente, mar ein Beweis seiner grundlichen Ges lehrsamkeit und zugleich ber unwandelbaren Begeifterung für bas, mas ihm als bas Rechte und Bunichenswerthe (Heinrich Döring.) galt 1).

b gefcichtlich gewurbigt, für gebildete Seutsche aller Glaf- fabt a. b. Dela 1831.)

<sup>2)</sup> Das gutsherrlich: bauerliche Berhaltnis in Teutschland:
a) wodurch es entstanden, verdreitet und erschwert, ja die und da
dis zur klavischen Gutseigenhörigkeit oder Leibeigenschaft hinabgedruckt worden ist; mit einem Korte, wie alle bauerlichen Lasten
entstanden, vermehrt und die heute erhalten worden sind; d) nehst
den Einwirdungen und Folgen, welche von ebendaher nicht blos
der Justand der Guts: und andern Bauern, sondern überhaupt
auch der öffentliche Justand, die Berfassung und Gesechgebung, die
Freiheit aller teutschen und der ihnen benachbarten und verwandten
Bolkerstämme erlitten haben; enthült und die darüber verbreiteten
und begünstigten Irrthumer widerlegt von D. Johann Christian
Fleisch auer. (Reustadt a. b. Orla 1837.) 3) Die Haupttreitsragen unserer Zeit, oder was wollen seit einem Sahrbundert
gegen einander die politische Reformation und Reaction in Europa?
4) Bergs. den Reuen Netrolog der Teutschen. Jahrgang XIX.
1. Th. 5. 520 se.

Bergl. ben Reuen Retrolog ber Teutschen. Jahrgang X. 3. 477 fg. die teutsche privilegiete Lehn . und Erbariftofratie, vernunft.

Fleischliche Vergehen, s. am Ende des Buchstaben F.

FLEISCHMACHENDE MITTEL, Sarcotica. Dit biefem Namen bezeichnete bie altere Chirurgie eine große Abtheilung von Arzneimitteln, die außerlich angewendet wurden, um die Granulationen einer Bunde ober eines Beschwures zu beforbern. Die Alten unterschieben namlich funf Stadien, welche eine Bunde ober ein Beschwur bis zur Beilung zu burchlaufen hatte: Entzun= bung, Suppuration, Detersion, Fleischbildung, Bernarbung; im vierten Stadium follte bie Unwendung ber fleischmachenben Mittel indicirt sein. Die bazu gezählten Arzneikorper besitzen übrigens eine febr verschiedenartige demifche Bufammenfegung, benn es find theils fchleimige, fcleimig bittere bis bittere, theils atherifch blige Sub-ftanzen, theils Balfame und Sarze, theils felbst gerbstoffige Rorper. Da es tein besonderes Stadium ber Fleisch= bildung bei Bunden und Geschwuren gibt, fo kennt na= turlich bie neuere Chirurgie auch teine fleischmachenben (Fr. Wilh. Theile.) Mittel mehr.

FLEISCHMANN, 1) Friedrich; von diesem theilte Gerber jum Behufe feines Lexitons ber Tonfunftler eine Autobiographie mit, bie wir zum Grunde legen und mit bem von feinem Bruber, Thurecht Fleischmann, Pfarrer in Geflach (1. Jahrg. ber Allgem. musikal. Beitung G. 417 fg.), verfaßten Rekrolog vergleichen wollen. "Ich warb am 18. Juli 1766 in Beibenfelb, einem wurzbur: gifchen Marktfleden, geboren (wo fein Bater Schulrector war), tam 1776 auf bas Gymnasium nach Mannheim, wo ich funf Sahre verweilte. Deine naturliche Reigung gur Tonkunft und mein Talent gum Claviere fand bort amar nicht bie erfte, aber boch eine feinere Bilbung, und mein Geschmad erhielt bier burch beständiges Boren qu= ter Theater : und Rirchenmusit febr frub eine zwedmas Bige Richtung. hier warb ich auch gewohnt, mich ber Tonfunft, unbeschabet meiner Studien, immer nur in ben Stunden ber Duge zu widmen, und war fo glud: lich, in beiden zugleich nicht unmerkliche Fortschritte zu machen. Noch jest (1796) ift auf die namliche Weise bie Lonkunft meine liebste Nebenbeschäftigung. Bon bort kehrte ich 1782 in mein Baterland gurud, stubirte auf ber Universität zu Burzburg Philosophie, erhielt 1783 bie philosophische Doctorwurde, und horte bann die Rechte. Rach beren Bollendung trat ich 1786 als Privatsecretair und Hofmeifter feiner Gobne in bie Dienfte eines herrn von Belben, ber bamals als fürftl. tarifcher Regierungsprasis bent in Regensburg lebte. Dit ihm und in feinen Geschäfs ten burchreifte ich ben großten Theil von Baiern, Schwaben und Franken. Gin Engagement an ben bamals faiferl. Gefandten in Dunchen, Grafen v. Lehrbach, verans lagte mich, Diefe Stelle ju verlaffen. Aber ebe ich in Das neue Berhaltnig eintrat, lernte ich meinen jehigen Berrn, ben Bergog von Sachsen Meinungen, kennen, ber mich als Cabinetssecretair ju fich berief und bei bem ich in biefer Qualitat feit 1789 ftebe. Es außerten sich in mir febr fruh bie ersten Anwandlungen zum Componiren; benn von meinem achten Sahre an versuchte ich

alle Ibeen meiner jungen, ungemein feurigen Phantasie fo abenteuerlich fie oft waren, aufs Papier zu bringen (barüber gibt fein Bruber, fast ohne es zu wollen, Auffchluß: "Er zeichnete," fagt er, "ohne alle Anweifung, nach, was ihm vortam, und spielte im achten Sahre schon so richtig und fertig Clavier, bag er fich vor einer Gesellschaft Musikliebhaber feines Geburtsortes mit Beis fall boren ließ." Der Sporn, ber ibn trieb, war also von Außen ber bie Chre, wie gewohnlich, bann bie Racheiferungs = und Nachbildungsluft; benn ein Quintett von Boccherini, bas ihm außerorbentlich gefiel, brachte ben Entschluß bervor, etwas Uhnliches zu schaffen, namlich Clavierfonaten mit zwei Biolinen und Bioloncell. Ran mag ben Anaben fehr bewundert haben, benn er verftieg fich nun fogar zu nichts Geringerem, als zur Rirchenmus fit, und feste Deffen, Die er feinem Bruder gur Auffuhrung in feiner Pfarrfirche formlich widmete, obgleich jene Sonaten nur "Sonberbarkeiten" waren, Die fur " Drigi: nalitat" gehalten wurden. Sein innerer Geift fonnte ben Rnaben unmöglich gur Rirchenmufit treiben, fonbern bie nicht seltene Anabenluft, etwas recht Großes und Bewunderungswurdiges zu thun. Gewiß ging es auch nicht, benn ber Rnabe bemubete fich, wie fein Bruber fagt, ,, um grundlicheren Unterricht." Diefen, beißt es, fand er bei bem Pater Franz Bitthaußer im nahen Mofter Triefenstein, und bei dem Pater Peregrin Pogel im Mofter Neustadt am Main. Überdies lernte er Biolinspielen bei dem Pater Peter Dornbusch, welcher ein "trefflicher Biolinist" genannt wird. "Sein Bater," fahrt der Restrolog fort, "wunschte nun diesem fruhreisenden Genie weitere Ausbildung zu verschaffen, ein Bunsch, ber, bes fonders in Unsehung ber Dufit, auf bem Somnafium gu Mannheim, wohin er ben eilfjahrigen Anaben that, volls tommen erfullt murbe. Sier genoß biefer ben Unterricht eines Bogler und holzbauer u. f. f. Allein biefer Unterricht muß entweber febr mangelhaft gewesen, ober von bem Anaben gar nicht gefaßt worden fein, was nicht felten vorfommt und bei Friedrich Bleischmann am wenig: ften auffällig fein tann, weil er ben übrigen Schultenntniffen einen ebenfo treuen Fleiß widmete, als ber Dufit, bie er von Jugend an nur erft trieb, wenn er mit feis nen ernsteren Schularbeiten fertig mar. Schon im vaters lichen Sause beim Beginne des wissenschaftlichen Unters richts war bies fo; ber Bruder melbet von ihm: "Er benutte auch den Unterricht in ben Biffenschaften mit gleichem Geschick und Bleiß, und es war ibm genug, in Freiftunden zu feinem Claviere fluchten zu burfen." Und fo mar benn bie Liebe gur Dufit teinesweges fo überwie: gend, daß sie alles Undere in ben hintergrund gebrangt hatte, fondern fie mar ihm feine liebfte Erholung, wofur er auch ungemein gludliche Anlagen, nur noch lange teine überwaltigenben, befaß. Beit entfernt, bies auch nur im Geringsten zu tabeln, was wir vielmehr loblich fin-ben, benuben wir biese Thatsachen nur zu einem richtigern Urtheile über bie Beiftesbeschaffenbeit bes angiebenben Mannes, ber in feiner eigenen Lebensbarftellung, im Biberfpruche fogar mit ben Angaben feines Brubers, fo fortfahrt: "Dieses (Componiren) trieb ich als ein Rind ber

Ratur, ohne Unleitung, ohne Grundfage bis in mein 20. Jahr, ba ich erft anfing, die Tonfunft als eine Biffenschaft zu behandeln, mit ben Systemen ber italienis fcen, frangofifchen und teutschen Schule vertraut gu merben, und ihre classischen Werke fur bie Rirche, bas Theater und die Kammermusik zu ftudiren." (Man wird bies bei folder Liebe fur allgemein menschliche Bilbung, unter ben Berhaltniffen, in welchen Friedrich lebte, vollig in ber Ordnung finden, babei aber auch begreifen, bag uns ter andern Umstanden die Richtung biefes Mannes leicht eine gang andere batte werden muffen). "Bas ich bis in mein 24. Jahr niebergeschrieben hatte, murbe alles als unbrauchbar und fehlerhaft von mir cassirt. — Run erst fingen meine Producte an, grammatitalisch richtig zu fein, und nun erft faßte ich ben Duth, mit ihnen vor bem Publicum zu erscheinen. Bon biefer Periode an babe ich mehre Orchefter : Symphonien, Concerte, Sonaten und Partien fur Blasinstrumente gefest, die nur junachst bem biefigen Publicum bekannt find, auch einige Opern von Mozart fur Blasinftrumente arrangirt." Bis bierber geht die Autobiographie eines Mannes, ber von allen feis nen nabern Befannten nicht blos als ein talentvoller und tenntnigreicher, burgerlich und geistig frei und wohlgebil= beter, fanfter, beiterer, gefellig befcheibener, in feinen Befchaften punttlicher und charafterfester Menfch geschilbert wirb. Die Befanntschaft mit bem Berzoge von Sachsen = Meiningen hatte er durch einige bem Bergoge auf Bers anlaffung bes bortigen Rammermufiters Gopfert überfenbete Compositionen gemacht. Als geschickter und redlicher Dann geehrt und gludlich verheirathet, lebte er in feinem fillen Kreife überaus zufrieben, welche Bufriebenheit gus versichtlich burch Beranlaffungen, von Beit zu Beit auch für die Belt etwas zu wirten, gepflegt und verschonert wurde. So war er 3. B. vom Dichter Gotter ersucht worben, beffen Dper "bie Geisterinsel" in Dufit gu feben, welches Berfprechen er auch erfulte, beren Auffuh: rung ibm jeboch nicht weniger hinberniffe und Schwierigfeiten brachte, als manchem Undern, der weniger gut geftellt ift und jene hinderniffe lange nicht fo gleichmus thig ertragt, als er. Endlich war er um feine Mitwirtung an der beginnenden Allgem. mufit. Beitung erfucht worden, für welche er ben in Mr. 14 und 15 des ersten Sabrgangs abgebruckten Auffat ichrieb: "Bie muß ein Zonftuck beschaffen sein, um gut genannt werben gu tons nen? — Bas ist erfoberlich zu einem vollkommenen Componisten?" — Als er beschäftigt war, ben Claviers ausjug feiner Beifterinsel ju veröffentlichen, nahm ibn ber Sob am 30. Nov. 1798 an einem hitigen Rervenfieber weg. Gebrudt wurden folgenbe Dufitwerte: 1) Air avec des Variat. pour le Clavecin. (Bien 1787.) -2) Concert p. le Clav. in C. Op. 1. (Offenbach 1794.) — 3) Sonate à 4 mains p. le Clav. Op. 2. (Offenbach) 1796.) — 4) Concert p. le Clav. in D-moll. Op. 3. Ebendaselbst 1796.) — 5) Concert p. le Clav. Op. 4. (Chenbafelbft.) - 6) Biegenlied aus Gotter's Efther mit Begleitung bes Claviers ober ber Guitarre. (Ebenbafelbft 1796.) - 7) Einige Lieber von ber regierenden gurftin von Reuwied, mit Melobien. (Leipzig 1798.) - 8) Sinfonie pour l'Orch. in A. Op. 5. (Offenbach 1799.) - Dazu noch einiges Sanbichriftliches.

- 2) Joh. Georg Fleischmann, Bioloncellvirtuos bes herzogs von Curland, berühmt seit 1790, bann tonigt. preußischer Kammermusiter, ber ben Konig 1792 auf seinen Feldzügen am Rheine als Accompagnist begleiteter Bon seinen vielen Compositionen ist Nichts gebruckt worzben. Er starb 1810.
- 3) Joh. Gottlieb Fleischmann, Sohn bes Cantors zu Neustabt an ber Orla und Schüler J. Abam hiller's, gab 1798 bei Breitkopf und hartel einen langen Gefang: "Die Wollust" heraus, ber wenig Anklang sinden konnte. Er hat sich nicht weiter ausgezeichnet. Sein Bruber
- 4) Christoph Traugott Fleischmann, gleichfalls ein Schüler hiller's, wurde 1798 Organist an der Thomaskirche zu Leipzig, als welcher er sehr geschätzt wurde. Er farb am 5. Jan. 1813.
- 5) Joh. Nicolaus Fleischmann, Organist an ber Micolaikirche zu Gottingen um 1785, machte sich burch folgende Druckwerke bekannt: Arien, nebst einigen Accompagnements, einem Trio und Chor aus dem Alexanderseste von Handel fürs Clavier. (Gottingen 1785.) 3wolf leichte Bariationen fürs Clavier. (Ebendaselbst. 1794.) Endlich
- 6) Sebastian Fleischmann, ein übrigens unbetannster Cantor, welcher 1597 eine Meffe für sechs Stimmen bruden ließ, beren Auffindung vielleicht von Rugen sein tonnte, ber Zeit und bes Mannes wegen. (G. W. Fink.)

FLEISCHMANN (Friedrich), war am 23. Mars 1791 zu Rurnberg geboren und ber Sohn eines Rablers. Das vaterliche Gewerbe, bem er sich widmen follte, barmonirte nicht mit seinen Reigungen. In ber Schule zeichnete er fich durch rege Bifbegierbe und leichte Fasfungefraft aus. Angeboren war ihm bas Zalent, ausgezeichnete Physiognomien auf ben ersten Blid fich scharf einzupragen und fie bann oft lange nachher aus bem Ges bachtniffe aufs Pavier bingumerfen. Geine Bruber muße ten fichs gefallen laffen bon ihm copirt zu werben, wenn sie mit erzurnten Gesichtern ihn zur Arbeit anhielten. Durch einige Freunde ließ ber Bater sich bewegen, seinen Sobn im Beichnen unterrichten ju laffen. Spaterbin ward er Bogling ber Preifler'ichen Beichenschule, mußte jedoch bies Institut nach bem Tode seines Baters wieder verlaffen. Wohlwollende Freunde empfahlen ihn bem Rupferstecher Gabler als Lehrling. Er ubte fich nun vorzüglich im Beichnen nach ber Natur und nach bem Les ben. Durch Portraitmalen und Illuminiren ficherte er fich mabrend seiner breijabrigen Lehrzeit einen kleinen Erwerb. Wichtig ward fur ihn die Bekanntschaft bes Buch = und Kunfthanblere Campe, ber ihm zuerst lithogra= phische Arbeiten übertrug und ihm spaterbin Gelegenheit verschaffte, sein Zalent auch auf anderweitige Beife gu uben. 3m 3. 1809 unternahm er als Portraitmaler eine fleine Reise, die ihn nach Augsburg, Munchen, gands= hut und Straubing führte. Als er wieher in seine Baterstadt Rurnberg zurudgekehrt mar, rabirte er mit Rleiß, Schnelligfeit und Geift eine große Babl von Blattern, Landschaften, Schlachtengemalben und Rupfern zu Jugenbfcriften. Er verschaffte fich baburch einen nicht unbedeus tenden Erwerb. Geine Fortschritte in ber Runft, Die er ju feinem Lebensberufe gewählt, bewiesen vorzüglich feine Portraits. Bei biefen Arbeiten vereinigte er bie Punktirmanier mit ber Linienmanier. 3m Rebruar 1814 begleitete er ben Buchanbler Campe auf einer Reise ben Rhein hinab nach Holland und England. Der Bekannt= schaft mit ben bortigen Runftlern verdankte er manche wichtige Belehrungen und Aufschluffe über feine Runft. Er fand Gelegenheit, Die ausgezeichnetsten Belben und Beerführer ber verbundeten Dachte zu zeichnen. Ihre Portraits, fpaterbin von Fleischmann in punktirter Das nier geftochen, fanben fo vielen Beifall, bag er baburch nicht nur einen geachteten Namen als Runftler, fonbern auch unablaffige Beschäftigung erlangte. Außer vielen Portraits lieferte er viele Bignetten und Bilber gum Frauentaschenbuche, jur Cornelia u. a. Almanachen.

Mit Trauer faben ibn feine Freunde im Berbfte 1831 feine Baterftabt Nurnberg verlaffen. Gin unanges nehmer Borfall bestimmte ibn zu Diesem Entschluffe. Gine von ihm entworfene humoristische Darftellung bes fteinernen Dofen an ber Fleischbrude, von welchem ein Horn herabsturgt, mar von ihm erschienen, und das Blatt mit der Unterschrift: "Einfall bes Buschauers an der Pegnit," verfeben worben. Diefen Ramen fuhrte eine Beitschrift, die damals in Rurnberg erschien, und von dem Berausgeber derselben ward Fleischmann offentlich mit ben bittersten Schmahungen überhauft. In Folge ber forts währenden Aufregungen geschah einst fogar, als Fleisch= mann abwesend war, ein Angriff auf seine Wohnung, die jum Theil zerftort warb. Go trube Schidfale beftimm: ten ibn, feinen bisberigen Aufenthalt in Rurnberg mit Dunchen zu vertauschen. In einem eigenen Saufe, bas er fich bort taufte, lebte er, allgemein geschatt, feiner Runft, ben Seinigen und einigen Freunden, Die fich aus feiner Baterftabt in Munchen angefiedelt hatten. Durch ununterbrochenen Fleiß sicherte er fich eine forgenfreie Erifteng. Seine gludlichen Berhaltniffe trubte gleichwol bie oft wiederkehrende Erinnerung an die Urfache ber Trennung von feiner Baterftabt. Manche theure Freunde batte er bort jurudgelaffen, und überdies durch die Berandes rung feines Wohnorts einen betrachtlichen Theil feines Bermogens eingebuft. Mus Schonung verbarg er feiner Ramilie Diesen Gram, der auf feine Gefundheit bochft nach: theilig wirfte. Er hoffte Erheiterung von bem Bieberfeben feiner Freunde in Rurnberg. Mit der Reise in feine Baterftadt verband er besonders den 3weck, die von ihm begonnene Beichnung bes v. Solgiduber'ichen Portraits nach Albrecht Durer zu vollenden. Er fühlte fich unwohl, als er im Frubjahre 1834 jene Reife antreten wollte, und verschob fie baber bis in ben Berbft. Um biefe Beit aber ergriff ibn ein hitiges Gallenfieber, bem er nach breiwochentlichem Krankenlager unterlag. Er ftarb am 9. Nov. 1834. Noch bis zum letten Augenblicke seines Lebens hatte er seine Familie mit ber hoffnung getröstet,

bag er balb wieder genesen werde, so wenig er felbst bies alauben mochte.

Aleischmann war ein talentvoller und vielseitig gebil beter Runftler. Gine befonbers ruhmliche Anertennung verbient sein Fleiß. Im Berhaltniffe ju bem Alter, bas er erreichte, burften ihm wenige Rupferftecher ber neuern Beit gleich tommen. Dan tann annehmen, bag er in bem furgen Raume feines Lebens gegen 1900 Blatter geliefert hat. Unter ben Bignetten und icherabaften Scenen. bie er gestochen und rabirt, zeichnen fich bie meiften burch Geift, Sumor, Leichtigkeit und Treue aus. Borguglich gelang ihm die punktirte Manier, und feine barin gears beiteten Portraits haben ungemein viel Beiches und Bartes. Das größte Blatt, bas er in biefer Manier gearbeitet bat, ift fein "freugtragenber Chriftus." Dit vielem Glude versuchte er fich auch im Stabistiche. Bur Fertigung ber hintergrunde bebiente er fich einer, mit bes beutenben Roften angeschafften, Liniirmaschine. Der Befit einer eigenen Rupferdruckerpresse mar ihm besonders forberlich in seinen Arbeiten, indem er baburch in ben Stand gesett ward, an entfernte Buchbandlungen fogleich bie Abbrude mit ben Platten einzusenben. Gein ftrebender und unternehmender Beift zeigte fich noch in mehren anbern Arbeiten. Er lieferte Portraits in DI, Miniatur: und Aquarellfarben, und versuchte fich in der Glas- und Transparent =, fowie in ber Theatermalerei. Unter feinen Blattern verdienen besondere Erwähnung ein Ecce homo, nach einem Gemalbe von Leonardo da Binci und fein freugtragender Chriftus, nach demfelben Runftler, mit bewunderungewurdiger Treue und Genialitat copirt. Beibe Blatter find vom Sabre 1825. Aus einer frubern Beit (1816) rubrt fein Chriftus am Rreuge, nach Albrecht Durer, ber'1). Bon biefem Runftler, fowie von van Dyd lieferte er icone Bilbniffe, fo auch von bem Ronige und ber Ronigin von Baiern, von dem gurften Bit. cher, bem Grafen Gneisenau u. a. m. Cebr icon und gart find auch die von ihm gefertigten Portraits in Reuborffer's Radrichten von nurnberger Runftlern 3).

In seinem Charafter als Mensch zeichnete sich Fleische mann durch Wohlwollen und Herzensgute aus. Ungertrübte heiterkeit, Wig und Laune begleiteten ihn durch Leben. Diese Eigenschaften charafterisirten auch die Zeichnungen und Stizzen, die er im Kreise seiner Freunde zur Unterhaltung aufs Papier zu werfen psiegte. Die Achtung seiner Mitburger genoß er in vollem Maße. Sowol in Nurnberg wie spaterhin in Munchen war er überaul gern gesehen. Als Mitglied des Collegiums der Gesmeinebevollmächtigten hatte er dem Communalwesen seiner Baterstadt durch unermüdeten Eiser ersprießliche Dienste geleistet. Von einer besosiders liebenswürdigen Seite zeigte sich sein Charafter im Kreise seiner Famille, als Gatte und Bater von sechs Kindern, für deren physisches und geistiges Wohl er redlich sorgte 3). (Heinrich Döring.)

<sup>1)</sup> Auf ben ersten sehr seltenen Abbrücken dieses Blattes hat bie rechte hand des Gekreuzigten sechs Finger, einen Fehler, den ber Künstler dalb nachher verbesserte.
2) Rürnberg 1828. 3) Bergl. den Correspondenten von und für Acutschland. 1835. Re.

Fleischpolizei, s. am Ende des Buchstaben F. Fleischschwamm, s. Boletus hepaticus.

FLEISCHWUNDE (Rechtswiffenschaft), eine Bunde an einem fleischigen Theile bes Rorpers, burch welche weber Tobesgefahr, noch Gefahr von Berftummelung ents So befinirt Rilian G. 627 biefen Musbrud. Aber Fleischwunde hatte auch eine weitere Bedeutung; es gab auch tobtliche Fleischwunden, wie aus bem Sachsenfpiegel hervorgeht, wo es Buch I. Urt. 68. S. 153 heißt: "Um anders teine Rlage foll man ben Mann "vervesten" (achten), als um bie, bie an ben Leib ober an bie Sand geht. Wer aber ben andern mit Anupveln foligt, fobag ihm bie Schlage fcmellen, ober wer ben andern blutrunftig macht ohne Fleischwunde 1), flaget er bas bem Richter, ober bem Frohnboten, ober bem Bauers meifter ober Bauern, und beweifet er bas in ber frifchen That, und kommt jener nicht vor binnen "sinen rechten teidingen" (ju rechtem angesetzten Tage) sich zu entreben (entschuldigen) ober zu bessern nach Rechte (b. h. bie Buge zu zahlen), man foll ibn "vervesten" (ach: ten). Dit ben blutigen Bunben ohne Rleischwunden ober "san" (auf gleiche Beife) mit "Masen" (Narben) ber Bunben und mit tampflichen Borten 2) mag (tann) ein Mann ben andern faben zu Rampfe (b. h. ihn in die Rothwendigkeit setzen, sich mit ihm zu buelliren). Dhne Rleischwunde 3) mag auch ein Dann ben anbern tobten ober labmen, und anders ju mancher Beife, bag er feine Sand ober feinen Leib "ane verburet" (baburch verwirket) und "der vestung schuldet" (und bie Bersfeftung ober Achtung verschuldet)." hier wird also Fleisch= wunde in weiterer Bebeutung gebraucht, ba gefagt wirb, obne Fleischwunde tonne Jemand einen andern tobten; benn ber Berfaffer bes Sachsenspiegels nimmt bier an, bag einer ben anbern mit Fleischwunden tobten tonne. In ber obigen Stelle: "Mit den blutigen wunden ane (obnt) vleyschwunden" u. s. w., "mac ein man den andern vahen zu kamphe," fest er die Fleischwunden ben tampfwurdigen Bunben entgegen. Bu ber Stelle bes Sachlenfviegels Buch II. Art. 16: "Ben man Fleisch= wunde ') schlagt ober beschilt (schilt) Lugner, bem foll

13. Ragler's Künftlerlerikon. 4. Bb. S. 370 fg. Den Reuen Rekenisg ber Teutschen. Jahrg. XII. 2. Th. S. 970 fg.

man Buffe geben nach feiner Geburt," bemertt ber Gloffator: "Fleifchwunden find bie Bunben, welche nicht tampfwurdig find; allein daß fie nicht geschwollen, 1. 1. 1. art. 68." Der Unterschied b) ber Rleisch = und ber Rampfermunden geht auch aus bem Urtel = Buch ber Schoppen zu Leipzig vom 3. 1545 hervor: "Hat Simon Zorn Petter Duhnern drey Kampffer und drey Fleischwunden geworffen und zugefugt: So ist er Ihme die groste Kampffer Wunde - - mit einem halben wehrgelde zu verbussen - - schuldig." Bum 81. Artitel bes sachfischen Beichbilbes b: "Bunden fich zween Dann binnen Beichbild, unter ein= ander gleich, und tommen beibe gleich vor Gericht, und klagen auch gleich, ber die erfte Rlage bezeugen mag, ber gewinnt bem andern ben Rampf an, ob (wenn) bie Bunben beibe kampsbar sind, und ob (wenn) er ihn also ansgesprochen hat, als Recht ist," bemerkt ber Gloffator: "Dies ist ben Sachsen sonderlich gegeben zu Gnaden, burch ihrer großen Mannheit Billen, wenn (benn) fie konnten und wußten wohl zu streiten, und von biesem Streit bes Rampfes findet man ff. de injuriis 1.3. 6.1 in fin. et ff. ad l. Aquil. l. qua actione. S. si quis in colluctatione. S. si quis. Und ficht er, daß er ben Kampf gewinnet: ist die Bunde tampsbar, er wettet (verliert als Strafe) feine Sand barum. 3hr follt wiffen, Bunden find unterschieden Rleischwunden, Offen-Bunben, Rampfbar : Bunben. Bum erften, eine Bleifch= wunde ift, die ba gehauen ober gestochen ift, und fich boch zu feiner tobtlichen Bunbe geziehen mag, und ift barum Fleischwunde genannt, bag nicht mehr, benn bas Rleifch verwundet ift. Bu dem andern, eine offene Bunde ift die da nicht merklich todtlich, noch lahmlich ift, und bie allein die Beite bat, und nicht die Tiefe, und boch weit ., zannet" 7), welches bie nicht thut, benn bie Rleisch= munde hat allein die Tiefe und nicht die Beite. Bum britten. eine kampfbare Wunde ift, die die Lange und die Tiefe bat, und heißet tampfbar barum, daß fie offenbar und erkenntlich ift, und nicht minder mag fein, "sonder" (als) baß fie Rampfs wohl wurdig ift, als man findet

en get ime an den hals, noch an sin gesunt nicht, wenne gewette und buze verburet her daran," heißt es im latcinsschen Text (S. 395): "Qui alium sine vulnere percusserit aut becaleverit, depilaverit, correxeritque et si cum clamore violentiarum judicio praesentetur, ob hoc vitae aut sanitatis non patietur detrimentum. Mulctam etenim et emendam praestando, liberatur." Doch während es oben in dem teutschen Texte nach der leipziger Handschrift (S. 304) ane vleischwunden heißt, sinder sich im queblindurger Coder slose: ane wunde (ohne Bunde). Dersselbe Fall, wie hier Buch III. Art. 37 (S. 394), ist auch Bundel. Art. 16; im leipziger Goder heißt es: "Swen man ane wleish wunden slet" u. s. w., und im queblindurger Goder: "Swenne men ane wunden sleit" u. s. w. Der Text des queblindurger Coder (S. 152, 153) im leipziger Coder und im lateinischen Texte, in welchem Fleischwunde vorsommt, und die wit bereits mitgetheilt has ben, sehlen im queblindurger Coder gänzlich.

5) Rach ber Meinung bes Wednerus, Observ. Pract, h. v., waren Fleische und Kampserwunden eine; aber aus dem Obigen geht das Gegentheil hervor.

6) Die Stelle daraus bei Haltous, Glossar. Germ. T. I. col. 461.

7) aus einander Raffet.

<sup>1)</sup> Im lateinischen Aerte (bei Gruter S. 153) heißt es:
"Qui alium baculaverit, ita quod loca tumescant, vel cuti ejus
cruentas scissuras sine carnis vulneratione imposuerit, si hoc
coram Judice, Praecone, vel sculteto et villanis, cum scissura
recentibus proponetur, et si ille ad emendandum, vel excusandum se non praesentaverit, tempore deputato cum scissura hac,
sut ejus cicatrice, in proscriptionem condemnetur." 2) cum
interpositione duellium verborum potes quis alium capere ad
duellum. 3) Der lateinische Tert (S. 153) sagt: "Sine carnis
vulneratione, ut percutiendo, trudendo et jactando et aliis divursis modh, potest etiam quis occidi aut vulnerari, in quibus
perpotrams, manus vel vitae supplicium incurrit, aut proscriptiosem." 4) Der lateinische Tert (S. 207) umschreibt bieses auf
solgende Beise: "Cui sola caro vulneratur, aut mendax arguitur, eidem secundum generationem suum praesetetur emenda."
In der Etelle des Sadssenssels Buch III. Art. 37 (S. 394):
"Swer se den anderen slet ane vleisch wunden, oder rouset,
wirt her gevangen mit geruchte, und vor gerichte bracht es

in ben Rechten, bas ber zwolf Tafeln Recht ift u. f. w." Nachbem ber Gloffator biefes weiter nach bem romifchen Rechte auszuführen gesucht und angegeben hat, bag bies fes Recht an die Sachsen gekommen sei, fahrt er fort: "Da bas Recht an die Sachsen tam, ba verließen fie fich auf ihre Mannheit, und willkuhrten ihnen (fur sich) bas Recht. Wer dem andern eine Wunde in einem bofen Borfat ober Born fach, ober schlug einen zu Tobe, und daß ber Rlager feinen Schmerzen mit Richter und mit Schopfen bezeugete, fie mußten bie Bunden befichtis gen, ober sonderlich ihr geschworener Arzt bei seinem Eid." Wurde dann auf Kampf (Zweikampf) erkannt, so hatte bieser statt. (Ferdinand Wachter.)

FLEKKEFJORD, eine Seeftabt im fubweftlichen Rorwegen, Amts Mandal, Boigtei Lister, unter 58° 17' 13" Polhohe, acht Meilen von Christiansand, im 3. 1836 mit 1324 (1815 669) Einwohnern. Sie ift reinlich und regelmäßig gebaut und hat zwischen grunen Bergen, Sarten und angebauten Felbern eine gar freundliche Lage. Man findet biefes Ladeplates querft im 17. Jahrh. ers wahnt; bis ins britte Biertheil bes 18. Jahrh. ftand Blettefford in großer Abhangigfeit von Christiansand, un= ter bessen Magistrat ber Ort gehörte, bis er im Juli 1842 Kaufstadtsgerechtigkeit erhielt. Im J. 1723 zählte man 41, 1825 schon 148 hölzerne Häuser. Die Kirche ift ein bolgernes Achted; feit 1820 Sauptfirche ber Pfarrei Flettefjord, wozu hitterde als Filial gehort. Gine Schule mit einem Lehrer, ber zugleich Rufter ift, besteht; auch ein Boll =, aber fein Poftcomtoir; ber Diftrictechirurg wohnt hier; er ift zugleich Argt am 1776 bier gegrundes ten Rabefpgehospital und an einem fpater errichteten Krantenhause; eine Apothete findet man. Solg = und noch mehr Fischwaaren bilben bie Aussuhrartifel; ber Sanbels= bistrict ber Stadt umfaßt bie Pfarreien Rleffefjorb, gunb, Batte und Nieder : Qvinnesbal, auch bas jur Pfarrei Dber : Dvinnesbal gehörige Rirchspiel Fjotland, ober ein Areal von 18-20 Meilen, bas freilich wenig waldreich ift. Bum Niederflogen bes holges bienen ber Qvinnes: Elv, welcher, von hetfield tommend, die Rirchspiele Fjotland und Lifne burchfließt und fich in ben Redbefford ergießt, - und ber Giredals Elv, ber burch bie Pfarreien Batte und Lund lauft, bort ben etwa drei Deilen langen Lundewafferzug aufnimmt und ins Deer westlich von ber Stadt mundet; boch hat die Stadt feine unmittel= bare Berbindung mit bem Siredal; baber bas Solz vom Lunbewasserzuge 1/4 Deile über bas fogenannte Flit- Eid gefahren wird und bann erft mittels bes Grifefjordes feine Bestimmung erreicht. Auch Gichenrinde wird verschifft. -Baring wird nicht innerhalb bes Diftrictes gefangen, fonbern bei Studesnas getauft. Lachs, Summer, Dorfch wird gefangen, auch Thran gefocht; Felofteine werben jahrlich von hollandischen Schiffen abgeholt. — Der Erport geht theils außer, theils binnen Landes. Die uns mittelbare Einfuhr aus dem Auslande ift wenig bedeus tend, die auch von Christiania bezogen wird. - Bum Sandel find eigene Schiffe vorhanden. Ubrigens liegt die Stadt eine Reile vom Meere entfernt; das babin fuh= rende Kabrwasser, ber gleichnamige Meerbusen, ift gum

Theil eng; aber ber hafen ift gut. Da ben Ort von brei Seiten ber Baffer umgibt, fo bat fast jeber Kaufmann Brude und Seebube, und es tonnen auf eigenen Berften Schiffe gebaut werben. Als Augenhafen find gu bemerten Rirtebavn und Rasvaag auf hitterbe.

Die Stadt hat zwei fehr zwedmäßige Batterien mit eilf Kanonen angelegt, wiewol die Lage ber Stadt tief im Innern bes Meerbufens und ber Umftand, bag von hier aus teine leicht passirbaren Bege ins gand führen, bie Bertheidigungsanstalten ziemlich entbehrlich machen. Um Reftefjord werben viele fecheruderige Fischerbote gebaut. 3m fleinen Safen Febbe haben bie Stadteinwohner Gagemublen angelegt. (v. Schubert.)

FLEKKERÖE, eine Insel, 11/4 Deile im Umfreise, mit mehren Sofen und im 3. 1825 259 Seelen, an ber Gubtufte Norwegens, in ber Boigtei Manbal, Amts Mandal, 1/2 Meile von Christiansand. Die Bewohner find vorzügliche Lootfen und Matrofen, treiben auch viel Rifcherei. Bwifchen ber Infel und bem feften ganbe ift ber gleichnamige Safen, Aletterbebavn, einer ber ficherften an Norwegens Rufte, ber viel befucht wird, und in wels den bie größten Rriegeschiffe einlaufen tonnen; Die Tiefe betragt 8 - 9 Kaben; ber Grund ift Lebm und Sand. Der hafen wird geschütt durch bas auf der Infel beles gene Fort Frederikeholm und burch eine Batterie auf bem festen ganbe, auf welchem bier mehre Familien wohnen. (v. Schubert.)

FLEMAEL (Bertholet), wurde zu guttich 1614 geboren, und mußte fich, ba feine Altern arm waren, Anfangs mit einem durftigen Unterrichte in ber Malerei begnugen, bis Gerhard Douffleit, ber erft aus Rom jus rudgefehrt mar, ihn unterrichtete, von bem er eine folche Borbildung erhielt, bag er in feinem 24. Jahre nach Iras lien reisen konnte. In Rom und Floreng bilbete er fic ju einem großen Maler, fodaß ihn ber Großherzog, fur ben er mehre Werke ausführte, gern in feine Dienste ges nommen hatte; aber er wollte feine Werke weiterhin verbreiten, und ging nach Franfreich, wo er mit Beifall in ben foniglichen Bimmern ju Berfailles arbeitete, und bann ju Paris die himmelfahrt bes Propheten Elias in ber Ruppel ber Karmeliterkirche und eine Anbetung ber Ros nige für die Safristei des grands Augustins malte. Ernannt jum Professor ber Afabemie, wollte ibn Gegnier noch ferner an fich feffeln; boch Flemael hatte fich vorge= nommen, ine Baterland jurudjutebren, mo er gegen bas Sahr 1647 antam. Descamps befchreibt viele feiner Das lereien, die fich in feinem Baterlande befinden; auch in mehren Galerien findet man icone Malereien von feiner Sand. Much in ber Baufunft hat er fich ausgezeichnet. Nach feiner Angabe wurde zu Luttich die Dominifaners firche, mogu er bas Dufter von ber Rotunde gu Rom nahm, erbaut. Mit Dispensation bes Papftes wurde er Ranonitus bes Collegiatstiftes von St. Paul, und murbe noch lange ein thatiges und beiteres Leben geführt haben, hatte nicht Gift, bas ihm ein Frauenzimmer beigebracht haben foll, sein Leben verfurzt. Er ftarb im 3. 1675.

(A. Weise.)

EMHUDE, b. b. Landungeplat ber Mamminger inber), ein Rirchfpiel im nordlichen Solftein, an me bon Schleswig, mit etwa 1900 Geelen; bas it gebort bem abeligen Gute Quarnbed. Die Kirche, pferbach und herrlichem Thurm, ift eine ber alteb seit dem Ausbau in den Jahren 1828 und 1829 t schonften Rirchen Solfteins. Der Rirchort mit dufern bat eine gesunde und anmuthige Lage am en flembuder See, ber burch bie Eiber mit bem ze verbunden ift und ben fcbleswig = holfteinischen im Rorben burchschneibet. Bur Gemeinbe geboren bulen und ein Armenhaus im Dorfe Schonwohlb r Prabenbiften unter Aufficht bes Paftors. Die lation geschieht alliahrlich am Sonntage Palmanb es communiciren bann die Confirmirten am grumnerstage mit ihren Altern. (v. Schubert.) LEMINGIA. Eine von Rorburgh (Fl. coromand. 44. t. 248. 249) geftiftete Gewachsgattung (mit Millingtonia Roxb. ms., Ostryodium Des-Lourea und Moghania Jaume St. Hilaire und ia Wight et Arnott ju vereinigen finb) aus ber Orbnung ber 17. Linne'schen Classe und aus ber ing der Rhynchofieen der Untergruppe ber Phaleo-Gruppe der Papilionaceen der naturlichen Fami= Leguminofen. Char. Der Relch mit Stupblatt= feben, funftheilig, ber unterfte Segen ber größte; mpel ber Schmetterlingecorolle gestreift; Die Bult ungestielt, elliptisch, aufgetrieben, zweiklappig, i kugeligen Samen. Die sieben bekannten Arten, eta Roxb. (l. c.), Fl. semialata Roxb. (l. c.), gesta Roxb. (in Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. ), Fl. nana Roxb. (l. c.), Fl. lineata Roxb. Hedysarum lineatum L., Burmann, Ind. t. 53. espedeza lineata Persoon, Onobrychis lineata x), Fl. Rothiana Candolle (Prodr. II. p. 351, trifoliata Roth) und Fl. strobilifera R. Brown on, Hort. kew. ed. 2. IV. p. 350, Hedysaobiliferum L. fl. zeyl. 287. t. 3, Zornia stro-Pers.), find oftindische zweijabrige und peren-Rrauter ober Salbstraucher mit gestielten, meift a, ober einfachen Blattern, hinfalligen, langett= 1 Afterblattchen und achselstandigen, zusammenge-1, rothen Bluthentrauben. (A. Sprengel.) emmel, f. Brisa.

EMMING, ein in der preußischen Monarchie andern teutschen und europäischen Staaten weitzies und reich begütertes, freiherrliches und gräseschiecht. Aus den Niederlanden glaubte man seizprung herleiten zu können. Als Markgraf Albrecht, r, von Brandenburg die Wenden aus den Marzried, soll es daselbst mit vielen andern Flamanigekommen und in der Gegend zwischen Magderd Jüterdogk sich niedergelassen haben (s. Flämin-Wahrscheinlich, daß einer von diesen neuen Andurch seinen Reichthum und andere ausgezeichnete jasten bei einem der Herzoge von Pommern in Ansehen stand, daß derselbe einen Strich Landes varb, den man später den Flemmingischen Kreis von. B. n. R. Erne Section, XLV.

nannte, indem er nur Befigungen biefes Gefchlechts ents balt, als hof, Schwirfen, Claushagen, Spect, Burow, Bent, Colbemant, Renfin, Pemplow, Bolghagen, Bahlaf, Langenborf, Baumgarten, Greitlow, Bittfiod, Martentin, Magborf, Bafenthin, Morat, Bod und Roing, mit ben baju gehörigen Borwerten und Sofen, von bem es allein 15 Ritterpferbe zu ftellen batte. Außerbem erwarb baffelbe im greifenbergischen Rreife bie Ritterguter Brefow, Trebenow und Risnow mit ihren Bubeborungen, im anclamischen Rreise: Iven und Granzow, und im wollinischen Kreise: Leufin, Birglaff, Bung und Wartow. Dann in der Mart Brandenburg, namentlich im Lande Lebus: Budow, Damborf, Monchhofen und Obersborf. Im Lande Dber:Barnim: Die Stadt Budow, Rlein Budow, Danneberg, Garbin, Garbau, Safelholz und Rothen. Diefer Guter Reichthum gab mahricheinlich bie Beranlafs fung, daß ber Bergog Bogislav III. bem Thammo Flems ming, als er ihm die Burde eines Landmarschalls übers trug, biefes Umt ibm und feinen Nachkommen erblich verlieh; aber nicht nach ber Erftgeburt, fonbern bem Geschlechte nach dem Tode eines Erb : Landmarfchalls freis ftellte, wen es aus ber Familie zu biefer Burbe bem Ber-zog vorstellen murbe. Als bas Berzogthum in zwei Lis nien fich theilte, so standen ofters zwei Personen aus biefem Geschlechte bei ben Berzogen in Bolgaft und Stettin biefer Stelle vor. Doch jest beschrantt fich bas Erbmars schallamt nur auf hinterpommern.

Die Geschlechtereihe fangt mit Thammo Flemming (1295), als erstem Erblandmarschalle, an, dessen zwei Sohne, Gurt und Erdmann, Stammhalter der Hauptlinie zu Bod und Martenthin wurden. Die alteste auf bem Stammichloffe Bod blieb im freiherrlichen Stanbe, und blubet jest noch in verschiebenen Einien, als: 1) in ber Linie ju Bod, Baumgarten, Golzhausen, Regin, Langenborf und Morat; 2) in ber Linie zu Barentin, Beverbick, Drammen, Lante, Pagig, Rippertow, Gas ger und Bebbin; 3) in ber Linie ju Beng, Brefow, Claushagen und Demelow; 4) in ber Linie ju Schrups tow; 5) in der Linie ju Matdorf und 6) in der Linie ju Leufin, Bung und Birglaff. Aus allen diefen Linien find nur hier diejenigen Mitglieder angeführt, die fich auf irgend eine Art mertwurdig gemacht haben. Curt, ber Stifter biefer hauptlinie ju Bod (1315), befleibete bei bem Bergoge Dtto I. ju Stettin die Stelle eines Landmarschalls, wie fein Bater, und war Anführer ber Ritterpferbe. Bon feinen brei Gohnen war ber jungfte 1) Carft, ber bie Rittermurbe erhielt, ebenfalls Landmars icall; er ftarb ohne Erben. 2) Beinrich, ber Stamm= vater ber Speciallinie ju Bod und Patig, und 3) Bans ber Linie ju Magborf und Beng murbe. Des Erftern Entel, Raspar I., warb, nachbem er in Pabua ben Biffenschaften obgelegen hatte, vom Berzoge Bogistav zu feis nem heimlichen Rathe 1470 ernannt und leiftete bemfelben sowol in seinen Rriegen gegen ben Kurfürsten von Brandenburg und gegen bie Stadt Roftod, wie auch in bem Erbvergleiche mit Rurbrandenburg und bei andern wichtigen Angelegenheiten, große Dienste. Einer feiner Sohne, Richard I., ber bei bem Bergoge Philipp, wie

auch bei beffen Gohn, Bergog Johann Friedrich, in gleider Eigenschaft, wie fein Bater, Die erften Staatoftellen bekleibete, war ein thatiges Berkzeug bei ber Erneuerung ber Erbvertrage mit ber Republik Polen und ben Bergogen von Dommern (1552), und unterfcrieb im Ramen bes vommerichen Abels bie neue Erbeinigung mit Rurbrandenburg, worin die ehemalige Lebnbarkeit bes Berzogthums Pommern an Rurbrandenburg aufgehoben wurde (1574). Bon feinen Sohnen erhielt Kaspar II. Die Burbe eines Erblandmarschalls. In feiner Jugend hatte er ben Berzog Philipp II. als Hofmeister auf seinen Reisen durch Teutschland, Frankreich und Italien begleis tet (1595), und fuchte fpater, wahrend bes 30jahrigen Krieges (ber vorzüglich Pommern in das größte Unglud flurzte, als nach dem Tode des Herzogs Bogislav XIV. [1637] das herzogliche Haus ausgestorben und der Kaifer Ferbinand II. bas Cand feinem Felbherrn, bem Berzoge Mar von Ballenftein, belehnt hatte), die Kriegebrang: fale auf alle Art zu verringern, indem er das Bundniß mit der Krone Schweden abschloß und die Inte= rimsverfassung nach dem Tobe des Herzogs, im Namen der kandstande, unterschrieb. Sein Enkel, Kaspar Joas chim (geb. 1629, gest. 1694), der in Leipzig, Strasburg und Lepben ftubirte, bereifte bie Nieberlande und Frantreich, und erhielt bei seiner Burudkunft bie Stelle eines Erblandmarschalls von hinterpommern. Er ift ber Stammvater ber jest noch blubenben Linien zu Bod und zu Basenthin (Patig). Sans, der jungste Sohn von Eurt, zu Mattorf, Urheber dieser Linie und der Resbenlinie zu Leuffin, war Rath bei den Herzogen Erich III. ju Bolgaft und Bratislaus zu Barth, wo er in ben Streitigkeiten mit Kurfurft Friedrich von Brandenburg, wegen bes unbeerbten Tobes bes Bergogs Dito III. ju Stettin (1464), eine wichtige Rolle spielte, indem er als Abgesandter bei Raiser Friedrich III. die Erbschaftsrechte feines herrn fo flar barthat, bag nach bem Musspruche bes Kaifers bie Erbfolge in beffen gandern anerkannt wurde, und ber Kurfurft Friedrich fich nur mit bem Dis tel eines Bergogs von Pommern und mit ber bereinstigen Erbfolge in bas gange Bergogthum beim Erlofchen bes pommerschen Mannsstammes begnügen mußte (1476). Sein Sohn Curt begleitete ben Bergog Bogistaus auf einer Reife nach bem gelobten ganbe (1496). Als auf bem abriatischen Deere bas Schiff von einem Barbares: ten geentert und beide Theile handgemein wurden, war er es besonders, durch beffen Tapferteit die Barbaresten gur Blucht getrieben wurden, um nicht felbft gefangen gu werben. Ihm wurde mit bem Bergoge Bogislaus Die Muszeichnung zu Theil, zum Ritter bes heiligen Grabes gefchlagen zu werben. Rach ihrer Burudtunft warb ihm Die Stelle eines Hofmarschalls und Landvoigts zu Greis fenberg von feinem bantbaren herrn übertragen und er überdies mit Matdorf, Ribbertow und andern Gutern belieben. Sein Sohn Egibius war Erblandmarfcall und erfter Rath bei bem Berzoge Johann Friedrich, ber ibm mit feinen besondern Renntniffen gur Seite ftand, als ber Bergog vom Raifer zum Commiffarius ernannt worben, den Frieden awischen ben Konigen Friedrich II.

von Danemart und Erich XIV. von Schweben ju ver: mitteln, ber auch zu Stettin 1570 gefthloffen wurbe. Bon seines Brubers Sobnen baben nicht allein Ewald (geft. 1607) und Curt (geft. 1620) nach einander ber Stelle eines Banbmarichalls vorgeftanben, fonbern, ba fie, bei angebornem Lalente, auf in s und auslandischen Unis versitaten, auch große Renntniffe sich erworben, ihren Ramen bei allen wichtigen Angelegenheiten bes Baterlandes, nicht allein auf der Synobe gu Stettin gegen bie Alacianer, fonbern auch in Berfendungen gu ben Konigen von Danemart und Schweden, ber Republit Polen, bem Rurfurften von Brandenburg, ben Bergogen von Redlen: burg und von Preugen ruhmlich bemertbar gemacht. Rit ihres Bruders Euftach's Sohnen theilte fich Die Linie. Mus ber altern befleibete Gurt Julius (geb. 1620, geft. 1677) bie Stelle eines Landmarfchalls und bei bem Dof: gerichte zu Bollin die eines hofrathes, und fein Sohn Abam (geb. 1650, geft. 1720) war Stellvertreter bes Großstallmeisters des Großberzogthums Lithauen. Aus ber jungern Linie war Franz Ludwig (1690) Director bes wollinischen Kreises, bessen Tochter, Dorothea Gophia, Ribbertom, Bebbin, Lanken, Pazig und Sager ihrem Gemahle, bem Grafen Felir Friedrich von Blem-

ming, zur Mitgift brachte. Aus ber jungern Sauptlinie zu Martenthin find von Erbmann 1315 (einem Sohne von Thammo) bie Linien entsproffen, die noch in Schweben, Preugen und Sachfen begutert find, und theils ben freiherrlichen, theils graffis chen Charafter führen. Ihre Mitglieber haben vorzüglich im 17. und 18. Jahrh. in allen Zweigen bes Staats: bienftes fich ausgezeichnet und die erften Stellen einges nommen. Bon ben Gobnen Erbmann's gog ber jungfte, Claus, nach Schweben (f. w. u.) und ber altefte, Bens, ber wegen feiner Sapferteit bom romifchen Ronige Bencestaus ju Machen 1376 jum Ritter gefchlagen, und ber in einer Febbe bei Erfturmung bes Schloffes Plate in Pommern von feinem Better, Curt, Ritter bes beiligen Grabes, aus ber Linie zu Magborf, vertheibigt, an einer erhaltenen Bunbe ftarb, pflangte bie Linie in feinem Baterlande mit zwei Sohnen, Jacob und Thammo II., fort. Die Sohne, obgleich nach bem Tobe bes Baters mit ber Mutter von ihrem siegenden Better Curt vertrieben, erhielten nach langbauernben Streitigfeiten burch ein niebergesettes Abelsgericht ihre Besthungen wieber. und wurden baburch entschädigt, baß Sacob vom Bergoge Bogislaus VIII. jum Sauptmanne ber Schloffer und Stabte Bollin und Belbud gefest, und Thammo II. wit bem Erblandmarfchallamte formlich belehnt wurde (1406). was fruber wol burch Berfommen, aber noch nicht als ein Recht begrundet war. Des Lettern Sohn, Dtto I., Rath und Landvoigt ju Greifenberg, wurde von Georg Bogislaus IX. jum Konige Erich von Danemart gefandt (1435), um burch beffen Bermittelung bie vom Raifer Sigismund über ihn, ben Bergog, verhängte Ucht wieber aufzuheben. Dtto war in feiner Sendung fo gludlich, ben Ronig Erich zu bewegen, bei bem Raifer fich ju verwenden, da alle andern Fursten ihre Unterfithung verfagt hatten. Benn aber gleich ber Erfolg bem Bunfche

rach, fo mußte ber Bergog bie Erfullung beffelben mit bem Berlufte eines Theiles feines ganbes er= n. Otto's Cohne, Joachim, Urheber ber graflichen gu Budow in ber Mart Branbenburg, und Bans rich, ber graflichen Linie ju Iven in Pommern und reiberrlichen ju Beng und Schruptow, maren ausgenete Ranner. Borguglich mar hans heinrich mit em Beifte und Rednertalente begabt, bag man ibn Licht von Dommern nannte, und außer ber andmarschallswurde ihm noch bas Umt eines Land= 8 ju Stolpe, Schlame und Greifenberg, eines Burgtmanns und Richters ju Belgard, eines Dberhaupt= ns zu Wolgast übertrug. Bulett wurde er mit bem eines geheimen Rathe jum romifchen Raifer und ju Ronigin von Danemark in wichtigen Angelegenheiten bet. Begen feiner Renntniffe ermablte ibn auch bas capitel ju Kamin zu ihrem Dechanten.

Die Linie ju Budow (von Joachim gestiftet). Won s funf Cohnen setten vier: Rubiger, Jacob, Kaspar Ewald, ihr Geschlecht fort. Jacob (geb. 1588, geft. ), machte, nachbem er bie Universitaten verlaffen, bem Konige Guftav Abolf von Schweben, gegen Ruffen und gegen ben romifchen Raifer Ferdinand e Feldzüge mit, und stand bem Erblandmarschalls von Dommern vor. Er war ber Stammvater ber 1772 erloschenen graflichen Linie ju Buctow. Seine ne werden genannt: Georg Kaspar, und Beino Bein-(f. w. u.). Ersterer (geb. den 28. Aug. 1630, geft. 4. Mai 1703) wurde mit seinem Bruter vom Kai-Leopold 1700 in ben Reichsgrafenstand erhoben. bem derfelbe in Leipzig, Strasburg und Utrecht Rechtswiffenschaft fich befliffen und Frantreich und and bereifet, ftellte ber Rurfurft Friedrich Wilhelm Branbenburg ihn bei bem hofgerichte in Pommern beffen Prafibent er mit bem Titel eines geheimen s bald barauf wurbe. Seine mit Agnes Belena von ming erzeugten Gobne maren: 1) Joachim Fried-(geb. ben 27. Mug. 1665), war konigl. polnischer furfachfischer General ber Cavalerie und Gouverneur Beipzig. 2) Sacob Heinrich (geb. ben 31. Marz ...., ben 30. April 1728), Kronstallmeister bes Großfürjums Lithauen, tonigl. polnifcher und furfachfifcher xalfeldmaricall, Cabineteminifter = Prafibent und ge= er Rriegerathe = Prafident und wirklicher geheimer , Ritter bes St. Johanniterorbens, bes weißen Abbes Elephanten und St. Andreasfreuges, mar Berr bereschaften Schlavengig, Schlabozewice und Boligon. feinem 18. Jahre besuchte er die Universität, machte af eine Reise nach England, trat 1689 unter bem Rurfürsten in brandenburgische Dienste, wohnte ben Truppen ber Belagerung von Raiserslautern und a bei, und zeichnete fich 1690 in ber Schlacht von 118 fo aus, daß er jum Abjutanten bes commandis n Generals ernannt wurde. Unter bem Darichalle, og von Schomberg, machte er ben Feldzug in Italien, namentlich die Schlacht von Marfaglia mit (1693). rat aber bald barauf in kurfachsische Dienste als ft und Generalabjutant des Kurfürsten Johann Ge-

org, welche Stelle er auch bei beffen Rachfolger, Friebrich August, bebielt. Diefer Furft fanbte ibn jum Raifer Leopold wegen feiner, die polnische Konigswahl betreffenben, Angelegenheiten. Der Erfolg feiner Sendung war fo gludlich, bag Friedrich August ihn 1697 auf bem polnischen Babltage in ber namlichen Gigenschaft gebrauchte, und ber Gefanbte mußte bie Parteien burch Worte und Gelb so geschickt ju leiten, bag ber Aurfürft unter dem Namen August II. jum Ronige von Polen von den meisten Boiwoben ermablt wurde. Die frubere Bahl des Prinzen von Conty zum Konige wurde baburch annullirt, und Flemming, der die pacta conventa selbst mit entwerfen balf, unterschrieb und beschwor fie fogleich im Namen feines herrn, und überbrachte fie, in Beglets tung einer anfehnlichen Deputation ber polnischen Gros gen, bem wonnetruntenen Muguft. Der bantbare Ronig ernannte ihn jum Generalmajor, geheimen Kriegerath und Erb : Generalpostmeister in Sachsen. Als berfelbe ben Konig August nach Barfcau begleitete, übertrug ihm berfelbe die erledigte Stelle des Großftallmeifters von Lis thauen, eine Stelle, die er beswegen auch erhalten konnte, weil fein Geschlecht in frubern Zeiten icon bas polnifche Indigenat besaß, obgleich die Magnaten es bestritten. In bem schwedischen Kriege brachte Flemming Marienburg zum Gehorsam, und eroberte die Dunaschanze bei Riga, welcher er ben Namen Augustenburg gab. Wenn er nicht auch Sieger in der Schlacht bei Elissow und in andern Affairen blieb, weil er wegen Mangels an Unterftutung fich immer zurudziehen mußte, fo bewirkte er boch, baß Karl XII. seine Siege durch Berluft an Leuten sehr theus er erkaufen mußte. In dem Frieden von Altranstädt vers langte Karl XII. die Auslieferung von Flemming, den er wegen seiner Guter in Pommern als einen schwedischen Unterthan erklatte. Dieser, um ben Konig August II. nicht in Berlegenheit zu setzen, zog sich nach Brandenburg zurud. Doch dauerte das Eril nicht lange; Ausgust II. ernannte ihn zum General der Cavalerie und zum Souverneur von Alt: und Reuftabt : Dreeben, Konigftein und Sonnenstein, 1707. 218 Rarl XII. bei Pultawa geschlagen und August II. nach Barfchau ging, von Reuem seinen Thron in Besit ju nehmen, übertrug berfelbe an Flemming Die Stelle eines polnischen Generals felbzeugmeifters und eines Generalcommandanten ber fachfischen Garden (1710). Beim neuen Ausbruche bes Krieges mit Schweben machte ibn ber Ronig jum Generalfelbmarschall, Rriegeratheprasidenten und jum birigirenben Staatsminister. Er commandirte jest (1712) bie fachs: iche Armee, rudte mit ben banischen und brandenburgischen Truppen in Schwedisch : Pommern ein, und war fo fiegreich, bag ber Beneral Steinbod fich mit ber ichwebis fchen Armee ergeben, Ronig Rarl XII. fich (1715) aurudziehen mußte, und Stralfund und Bismar von ben Allierten erobert wurden. Rlemming erhielt barauf ben Elephantenorden, wie er bas Jahr vorher bas St. Uns breabordenstreuz erhalten, mar auch einer ber erften Ritter bes weißen Ablerorbens, ben August II., als er von Neuem fich ber Konigswurde erfreuen tonnte, in Barfcau gestiftet batte. Die Unruhen, welche in Polen ents

ftanben, unter bem Ramen ber Confdberirten, bie mehre fefte Plate in Befit genommen, veranlagten ben Ronig, Flemming mit einer Armee nach Polen zu fenden. Er fclug auch bie Confoberirten bei Gendomir und eroberte Bamost (1715). Dann leitete er die Friedenstractate in Rava, die aber einen folden Ausgang nahmen, bag er, ba er entfernt von ber nach Barfchau gurudigezogenen Armee, nur burch eine schnelle Mucht fich jum Konige retten konnte. Er begleitete balb barauf ben Konig nach Danzig, wo berselbe mit bem Raiser Peter I. wegen ber polnischen Angelegenheiten Rudfprache nahm, Die gur Folge hatte, daß bie Unterhandlungen mit ben Confoberirten wieder aufgenommen und ein Congreß zu Lublin und bann in Barfchau gehalten wurde. Flemming brachte bierbei burch feinen Scharffinn und feine unermubliche Thatigfeit endlich einen Bergleich zu Stande, ber bie Rube nicht allein in Polen wieder herstellte, sondern auch bas Berbaltniß zwischen bem Konige und ber Republik fester an einander knupfte. Bur Belohnung ward ibm, außer der Ubertragung des Generalcommando's über die teutschen Truppen in Polen, die Ernennung jum Obersten ber polnischen Krongarbe und eines Dragonerregiments. Tros bem, daß Flemming in allen ben polnischen Angeles genheiten die Rechte ber Republit, als auch bie des Konigs, gleichmäßig vertheibigt batte, und burch feine beiben Gemablinnen aus ben Savieba'fchen und Radgivil'fchen Aurftengeschlechtern mit ben vornehmften polnischen Baufern verwandt war, so waren boch auf dem Reichetage im Jahre 1722 die meiften gandboten fo gegen biefe Ernennung, daß eine vollige Auflosung zu befürchten stand, bie endlich Flemming burch freiwillige Nieberlegung feiner ftreitigen Chargen verhutete (1724). Unter ben vielen Gefandtschaften, die ihm aufgetragen waren, find bie mertwurdigften die im 3. 1717 an ben preußischen hof, bie im 3. 1718 an ben faiferlichen Sof, um bie Bermahlung bes Kurprinzen und nachherigen Konigs Auguft III. von Polen mit ber Erzberzogin Maria Copbia ju negociren, wobei er zugleich ben Alliangtractat gwifden bem Kaifer, England und Polen abschließen half, und in namlicher Angelegenheit zwischen Preugen und Polen. Dies hatte zur Folge, daß die Konige sich gegenseitig in Berlin und Dresben besuchten. Flemming beschloß sein Leben am 30. April 1728 in Wien, als er ebenfalls mit einer Miffion von feinem Konige an ben Raifer Karl VI. beauftragt war. Er hatte fich zwei Mal vermablt, am 9. Juli 1702 mit ber Prinzessin Franzista, Tochter bes Furften von Sapieha, und nach beren Tobe im 3. 1725 mit ber Prinzessin Thetla, Tochter ber Fursten Karl Stanis-laus von Radzivil. Aus letter Che wurde ihm ein Sohn geboren, welcher balb nach bes Baters Tobe ftarb.

Bogislaus Bodo, ein Bruder des Korhergehenden (geb. den 24. April 1671, gest. den 14. Oct. 1732), toniglich polnischer kurschisiter General der Cavalerie, hinterließ von Louise Joachime v. Wreech einige Tochter, womit diese Linie von Georg Kaspar im Mannsttamme erlosch. Heino Heinrich (geb. am 8. Mai 1632, gest. am 28. Febr. 1706), ein Bruder von Georg Kaspar, tonigl. polnischer und barauf tonigl. preußischer geheimer

Staats : und Rriegerath, Generalfelbmaricall, Stat ter bes Bergogthums hinterpommern und bes Rin thums Ramin, Gouverneur von Berlin, bes St. Si niterordens Ritter und Komthur ju Schivelbein, von Buctow zc. Auf Universitaten und Reifen, von lich in Frankreich und Holland, sowie unter bem 200 Rupter, im Geefriegebienfte, fpater unter ber hollandi Sarbe gebilbet, tehrte er nach einigen Jahren gurtet machte in furbrandenburgifden Diensten ben Relban Polen mit, nach beffen Endigung er in faiferliche D trat, wo er balb als Generalabjutant bes commanb ben Generals en chef ausgezeichnet wurde. Der Sm Friedrich Wilhelm von B. berief ihn wieber in Dienste (1660), wo er 1672 als Oberft bie branbenbi fchen Silfstruppen, die dem Ronige Dichael von gegen bie Turten beiftanben, commanbirte. 218 auch fer Feldzug geendet, ging er mit Erlaubnis bes Rurft nach ben Nieberlanben, wo er als Bolontair unter Prinzen von Dranien bei allen fich barbietenben Gelegent feinen Duth und feine militairischen Kenntniffe zeigte. baß man ihm ein Regiment von zwolf Compagnien bot. Doch ba ber Kurfurft Friedrich Wilhelm beim bruche bes Rrieges gegen Frankreich ihm von Renen Regiment anvertraute, fo fcblug er jenes Anerbieten, auch bas ber Dbercommandantschaft ber Stabt De und bas bes Bergogs Johann Friedrich von Braunfe aus, ein Regiment mit bem Generalmajortitel gu be gen. Berbrieflichkeiten mit bem branbenburgifchen mandirenden General Derflinger veranlagten ibn. 1 als Generalfelbmarfchall in turfachfifche Dienfte au tr Much hier fand er fich getauscht, ba ber Feldmaricha b. Got gewiffermaßen in Thatigfeit blieb, beffen Gef ten er eigentlich vorfteben follte. Er hatte baber gen Stelle eines Generals ber Infanterie vom Ronige ( ftian V. von Danemart angenommen (1683), wen nicht mit dem Kurfursten Johann Georg von So mit ber fachfischen Armee in Aufbruch gewesen, jum fate von Bien gu eilen. Er erntete bier burch Tapferteit großen Rubm, indem er mit 6000 I Sachlen ben Kalenberg erftieg und fich feftfette; we er mit obiger Infanterie und 1500 Dragonern ben Mal ftartern Feind aus feiner Stellung fcblug, bas ger eroberte, aber feinen Truppen nicht bie Erlan gab, ju plundern, fonbern ben Feind verfolgte. Raifer Leopold fühlte sich beshalb verpflichtet, ihn miner Anweisung auf 4000 Ahlr. und dem Reichsgn stande zu belohnen. Doch Flemming schlug beibes In bem Feldzuge an ben Rhein gegen bie Fram (1688) erwarb er fich bie Freundschaft und Achtung übrigen Felbherren ber vereinigten Truppen burch militairifden Anordnungen und Unerschrodenheit; f ber Aursurft Friedrich Wilhelm von Brandenburg, felbst Augenzeuge bavon war, dem Aursürsten Ist Georg von Sachen rudsichtlich ihrer beiderseitigen I marschälle, Hans Abam von Schöning und dieses I ming, einen Ausch vorschlug, der mit Genehmigung der Generale auch stattsand (1690). Flemming wa zugleich geheimer Staats und Ariegsrath, auch Gen

neur von Berlin, und erhielt nach bem Absterben bes Generalfelbmaricalle Derflinger bie Statthalterschaft bes Derzogthums hintervommern und bes Aurstenthums Ramin. Die Reldzüge in Alandern und Brabant hatten auf feine Gefundheit einen fo nachtheiligen Einfluß gehabt, bag er nach bem ryswidfchen Frieden aus bem Kriege= bienft fich gurudzugiehen nothwendig fand; er behielt inbeffen feine Statthalterschaft und eine Penfion von 8000 Thirn. jabrlich bei. Auch betam er bie Erlaubnif, feine Bohnung auf seinem Schlosse Budow zu nehmen, wo er in seinem 74. Jahre am 28. Febr. 1706 fein Leben befclog. Er war brei Dal verebelicht, am 3. Sept. 1663 mit Barbara Gottliebe von Kliging, ber jungften Lochter bes herzoglich luneburgischen Generals Johann Raspar von Rliging, bie aber 1664 icon ftarb, barauf im September 1667 mit Agnes Dorothea von Schwerin a. b. S. Bacher (geft. im gebruar 1673) und am 6. Juli 1674 mit Dorothea Elifabeth von Pfuhl, die ibm Die herricaft Budow zubrachte, und Mutter von zwei Gohnen und brei Tochtern wurde. Gie selbst farb 1740. -Die Beitgenoffen find voll seines Lobes, sowol ber angebornen Borguge, als auch ber erworbenen Renntniffe, Die er im Kriege und in der Politit zu Tage legte. Nicht allein feine personliche Sapferkeit, sondern auch seine frategischen Renntnisse machten ibn zu einem gludlichen Arieger. Go mandvrirte er mit 5000 Mann in ben Rheincampagnen 1698 bie Frangosen, Die noch ein Mal fo ftart waren, so geschickt aus Beilbronn, bag fie Alles im Stiche ließen, und Flemming sich balb im Befige von acht festen Stadten und Schloffern befand. Much Beibel: berg ware übergegangen, wenn nicht die Gifersucht ber Ariegsgenoffen foldes vereitelt batte. Der Ronig Bilbeim von England und ber Pring Lubwig von Baben fcatten vorzüglich seinen Scharffinn, seine Lift und Zapferteit. Eigennut lag nicht in seinem Charafter; und biefer Bug erwarb ihm die Liebe der Golbaten und der Officiere. Done daß da, wo seine Truppen lagen, das Sand ware ausgesogen worden, was er durch seine strenge Rannszucht und Gorgfalt fur bie Gubfiftenz ber Golbaten erreichte, binterließ er, als er ben fachfifden Dienft verließ, eine mit einer Million Thaler angefüllte Kriegscaffe. Sowie er ben Beig verabscheute, fo suchte er unter feinen Eruppen jebe Sucht nach unerlaubtem Gewinne abzufaneiben. Er fur feine Person theilte Paffe und Salvegarben unentgeltlich aus, und überließ feinen Antheil Beute und Regimentsgelber ben Subalternen. Seine Sohne waren: Johann Georg, tonigl. polnischer und turfatificer Generallieutenant und Dberft eines Regiments, and Abam Friedrich, polnischer und furfachlischer Rams merbert, ber burch bie bruberliche Theilung Groß : herms: dorf in Sachsen erhielt. Beide waren verehelicht und binterließen Rachtommenschaft. Diefe Linie aber erlofch it Kriedrich (geb. ben 29. Det. 1707), Johanniterorbens: sitter, Berr von Budow, Porfterftein und Bermsborf in Sachfen, im mannlichen Stamme 1772.

Bon ben übrigen verheiratheten Sohnen Joachim's war Ewald (geb. 1608, geft. 1688) ber Einzige, beffen Rach- tommen in Ponimern im freiherrlichen Stande noch blaben.

Die Linie zu Iven in Pommern ift von Sans Beinrich, einem Bruber von Joachim, gestiftet. Geine Sohne waren: a) Dtto, b) Felir Paris und c) Johann Friedrich, welche Urheber ebenfo vieler Linien wurden. a) Otto (geb. 1590, geft. 1660), studirte zu Greifsmalbe, wurde vom Berzoge Bogislaus zum Beisiter des Hofgerichts ernannt, und erhielt die Erblandmarschallswurbe. Mit seinem Entel, Ernft Friedrich (geb. 1663, geft. 1702), Rammerrath und Amtshauptmann zu Bollin und Belgard, erlofch biefe Linie. b) Johann Friedrich (geb. 1698, geft. 1767), ber ebenfalls wie seine Bruber, auf Universitaten und auf Reifen fich gebilbet hatte, wurde nach seiner Burudkunft vom Berzoge Bogislaus XIV. zu manchen Berfendungen verwendet, und bei beffen bals bigem Tobe (1637) ernannte ihn bie Konigin Chriftine von Schweben jum Amtshauptmann von Bollin, Landvoigt zu Greifenberg. Er legte aber die Stelle eines Lanbraths in Borpommern und bie eines Erblanbmar= schalls in hinterpommern spaterbin nieber. Bon feinen Kindern find hier zu bemerken: Hans Beinrich und Eus ftachius. Erfterer (geb. 1630) mit febr vielen Geiftebfabig: keiten von der Natur begabt, lag auf Universitäten, bie er in und außerhalb Teutschlands besuchte, sowol ben theolos gischen, als juriftischen und politischen Biffenschaften ob. und bilbete fich bann auf Reisen mit bem Pringen Rries brich Rafimir von Kurland fo aus, bag man ibn au ben gelehrtesten Mannern bamaliger Beit rechnete. ftarb 1708 unvermählt als konigl. preuß. geheimer Rath und Drafibent bes Confiftoriums. Much erhielt er bie Amtshauptmannsstelle zu Collbag und bie Johanniters Romthurei ju Schivelbein. Euftachius (geb. 1634, geft. 1702). 218 Page bei bem Grafen Johann Drenffiern begann er feine Laufbahn, und machte bann als Bolons tair den polnischen Feldzug (1655) mit. Rach Beendigung ging er nach Schweben gurud, um eine paffenbe Anstellung zu erhalten, bie ihm in einer Begleitung bes Grafen Schlippenbach nach Danzig zu dem Friedenscon-greffe zu Oliva auch warb. Im 3. 1662 tam er als Kammerjunter an den hof des Markgrafen von Baireuth. und führte 1663 eine Compagnie ju guß in ben ungaris fcen Krieg. Bei seiner Burudfunft murbe er Amtshamptsmann zu Lichtenberg, Lauenstein und Culmbach und Coms manbant ber Garbe. Bom Markgrafen beleibigt, verließ er beffen Dienfte, und wurde vom Rurfürsten von Bais ern zum Oberftlieutenant und Commandanten von Dinchen ernannt. Much bier war feines Bleibens nicht; er vertauschte biese Stelle mit ber eines Commanbanten ber Truppen des Markgrafen von Ansbach (1677). Als ihm von feinem Better Beino Beinrich eine Dbercharge im turfachfischen Rriegebienfte angetragen wurde (1681), nahm er folche um fo lieber an, weil mehre feiner Bermanbten ben erften Stellen in biefem ganbe vorftanben; er wurde baber balb Oberft, und wohnte 1687 bem Entfate von Wien bei. Er ftarb als Commandant vom Konigftein 1702 in dem Augenblicke, als ihn der Konig August jum Generalmajor ernannt hatte. Bon feinen Cohnen finb Johann Friedrich und Bilbelm Friedrich bier noch anguführen. Johann Friedrich. Rachdem er ju Tubingen und Strasburg flubirt, bann bie gewöhnliche grand tour burch England, Frankreich, Bolland und Leutsch-land gemacht, begab er fich nach Dresben jum Konige Auguft von Polen, ber ibm eine Oberfilieutenants = Stelle in ber polnischen Urmee ertheilte (1702). Rach einigen Jahren verließ er den Kriegsbienft, wurde jum konigl. polnischen Rammerherrn und jum turfachfischen Dberforft: und Bilbmeifter ernannt, und beschäftigte fich mit Berausgabe einiger Bucher, Die bamals ihm vielen Rubm brachs ten; biefe Berte find: 1) Der volltommene teutsche Idger. 1. Theil 1719 und 2. Theil 1723. 2) Der voll- tommene teutsche Solbat. 1756. Erfteres Werk, wenn anch jest veraltet, wird noch immer in ber Bibliothet eines Forstmannes und Jagers sich finden. Er war Schloß: und Burggeffener in Bucom, Martentin und Bebin in Dommern und Befiger ber Ritterguter Gobra und Beisbach in Sachsen. Gein Bruber, Wilhelm Friebrich ju Bufterwizel, binterließ mehre Sohne, worunter Beinrich Ludwig (geb. 1719, geft. 1783), ber, nachbem er feit 1737 im tonigl. preuß. Dienfte Feldzuge mitgemacht, namentlich bie Schlachten Chotufit, Sobenfriedberg, Prag, Breslau, Rollin, Runnersborf, die Belage rung von Schweidnit und ben Feldzug gegen die Ruffen, jum Generalmajor, Chef eines Infanterieregiments und Commandant von Breslau ernannt worben, im Sahre 1783 unverheirathet ftarb. Er mar Besiter ber Ritterguter Martenthin und Lanken, wie auch Lehnsberr ber Berrichaft Bucow. Felir Paris (geb. 1604, geft. 1676), ber britte Sohn von Hans Heinrich, ist durch Katharina Sabina von Schwerin der Stifter der jest noch allein blubenden graflichen Linie ju Iven = Croffen. Er war kaiferl. Oberstwachtmeister, gab aber biefe Stellung, weil ihm, nach 20jahriger Dienstzeit, ein Anderer im Avancement vorgezogen worben auf und febrte in fein Baterland jurud. Er hinterließ einen Sohn gleiches Namens (geb. 1659, gest. 1783), königl. preuß. geheimer Rath und Erblandmarschall von Pommern, der vom Kaiser Rarl VI. in ben Reichsgrafenstand erhoben murde. Zus feiner Che mit Dorothea Sophia von Flemming a. d. S. Ribbertow wurden ihm fieben Sobne und eine Lochter geboren, von benen Georg Detlef und Karl Georg Friedrich bier einen Plat finden. 1) Georg Detlef (geb. ben 20. Marg 1699, geft. den 2. Decbr. 1771 ju Barfchau). Er und fein Bruber traten, nachbem fie von ben Universitaten und Reisen zuruckgekommen, burch ihren Better Jacob Beinrich veranlagt, in turfachfische Dienste, mo Beibe burch ihren Geift, ihre Kenntniffe, Thatigkeit und Charatterftarte bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts auf bem Belttheater eine ausgezeichnete Stelle einnahmen. Georg Detlef feste mit Leichtigkeit burch, mas feine Bettern, trot ihrer Bermandtschaften mit ben erften polnischen Baufern, bis an ihr Lebensende nicht burchfubren tonnten, namlich ohne Ginfpruch ale nationalifirter Pole gleiche Ehren und Burben, wie urfprungliche Polen, zu bekleiben. Bahrscheinlich erleichterte fein übertritt jur katholischen Rirche (1740) die Erhaltung und Behauptung aller biefer Stellen. Georg Detlef, ber fich bem Rriegsbienfte gewibmet und in turger Beit fich jum

polnischen General ber Infanterie emporgefdwungen batte, geschmudt mit ben polnischen Orben vom weißen Abler, bem St. Stanislausfreuze und bem faiferlich ruffischen St. Andreastreuge, erhielt bie Stelle eines Groficatme fters von Lithauen, wurde Boiwobe von Dommerellen und Staroft von Szereszow, Terespol, Ruszansta x. Bei allen feinen polnischen Chrenftellen, bie feinen befienbigen Bobnfit in Barfchau bebingten, erwarb er fic teine Guter baselbft, sondern taufte fich icon im 3. 1726 bie bedeutende Berrschaft Borkeloo im Bergoathume Gels bern von bem Grafen Styrum, in beren Befit er erft nach einem langjahrigen Processe mit ben Mobialerben 1742 tam. Mus feinen furgen Chen mit zwei Schue stern, ben Tochtern bes Fürften Dichael Czartorpeff, Großfanglers von Lithauen, Antoinette, welche 1746, und Conftantia, welche 1749 ftarb, erzeugte er nur eine Lode ter, Eva Isabella, welche am 31. Marg 1746 gu Barfcau geboren und fich am 19. Nov. 1761 mit ihrem Better, bem Fürsten Abam von Czartorysti, f. t. Felbzeugmeister, vermählte. Karl Georg Friedrich (geb. ben 17. Nov. 1705, geft. ben 19. Aug. 1767), war turfach fifcher General ber Infanterie, Generallieutenant ber volnifchen Kronarmee, Staroft ju Deve in Preugen, Ritter bes weißen Ablerorbens. Rachbem berfelbe als Gefanbter an ben Bofen Turin, London und Bien die ihm übertras gene wichtige Angelegenheit gur Bufriebenheit bes Ronies August geleitet hatte, wurde er von demselben zu seinem Cabinetominister, wirklichen geheimen Rathe und Staatssecretair der auswärtigen Angelegenheiten ernannt. Er hatte sich am 23. Sept. 1745 mit henriette Charlotte, ber Tochter bes Furften Jacob Merander Lubomirste, vermählt, die ihm die beiben Ritterguter Borten und Bechan, unweit Dresben, gubrachte, und ihm einen Gobe, Johann Beinrich, und brei Tochter gebar. Diefer, geb. ben 9. Darg 1752, welcher bie Burbe eines Rren. Großschwerttragers von Polen erhielt, ertaufte bie Der schaft Blazava im Ronigreiche Galizien, erbte 1777 bie Stadt und bas Umt Groffen bei Beit, Pofterftein und Bolmershapn im Berzogthume Altenburg, von feinem Batersbruber, Konrad Mar, Die Berrichaft Iven in Berpommern, bie Ritterguter Beng, Demplo, Clausbagen, Bafentin in Sinterpommern und Groß : Bermeborf im Ronigreiche Sachsen. Er begab fich nach Teutschland, nachdem er feine Burbe in Polen niebergelegt, und verbeirathete fich am 25. Dec. 1782 mit Charlotte, ber Tochter bes Grafen Christian Ludwig von Barbenberg, turbraunschweigischen Generalfeldzeugmeifters, und lebte größtentheils in Bien, vertraut mit ben fconen Runfien und Biffenschaften. Drei Gobne und eine Tochter mas ren aus diefer Che hervorgegangen, von benen Rarl Ends wig und Johann Friedrich August hier angeführt werben. Diefer Lettere war geboren am 9. Jan. 1783, tonigl. preuß. geheimer Rath, fruber außerorbentlicher Gefanbter und bevollmachtigter Minister bei bem Raifer von Brafis lien in Rio Janeiro und julett in ber namlichen Gigenschaft am tonigl. neapolitanischen Sofe; er farb auf einer Urlaubereife bei feinem Bruber am 8. Det. 1827. 3bm verbauft man es, daß der König von Preußen eis

nen Prediger ber Gefandtschaft zutheilte, wodurch zum esten Male die edangelischen Bewohner in Reapel ihren Gutesbienst in bem Sesandtschaftshotel balten konnten. Jennung gehörte durch seinen Seist und seinen liebens- würdigen Sparakter zu den Menschen, die überall, wo sie erschenen, Liebe und Achtung sich erwerben, ohne Untersschied der Stände. Karl Ludwig (geb. den 18. Dec. 1783), der allein sein Geschlecht 1812 mit Charlotte, der Tachter des Grafen Friedrich Ludwig von Hardenberg, durch drei Schne und drei Kochter fortpslanzte. Rachden er als Chef Präsident der Regierung in Ersurt seit 1814 seinen Abschied genommen, lebte er zurückgezogen auf Schloß Crossen als treuer Berehrer der Wissenschaften und schonen Kunste.

(Albert Freih, von Boyneburg-Lengsfeld.) FLEMMINGE in Soweben, Norwegen, Eng= land, Schottland und Greland. Als ber fcwebi: foen Flemminge Stammvater wird ein Glas Flemming angefeben, ber um 1393 im Gefolge bes Berzogs Erich von Pommern, des nachmaligen R. Erich XIII. von Soweben, Danemart und Norwegen, nach bem Norben getommen fein foll. Giner feiner Abkommlinge, Erik Remming, auf Svibia und Quibia in Finnland, gerieth in wicht geringe Gefahr durch die Befehle, welche von 2. Chriftian von Danemart Junter Thomas, ber Statt: belter in Zinnland, empfangen hatte, und welche, fo verfichert man, der Bertilgung aller abeligen ober unabelis gen Schweben galten. Es gelang ibm, große Anhang-ichteit für Danemart heuchelnd, ben 3wingherrn zu befcmichtigen und bergeftalt beffen Butrauen ju gewins nen, bag er an die Spige einer bewaffneten Dacht, weiche gegen ben von bem Reichsvorfteber, Guftav Bafa, bestellten Statthalter, Dils Befigote, ausgesendet, gefett wurbe. Das Gefecht hatte fich aber taum entsponnen, ale Erit ju ben Schweben binuberritt, und hiermit allen fernern Rachftellungen fich entzog. Racheburftenb Mernahm er fofort ben Dberbefehl ber ichwedischen Blotte, und lag mit ihr bei Furufund, hinter einer gandfpite, als ein von Junier Thomas auf Runbichaft ausgesendes tes Schiff fichtbar wurde. Deffen bemeisterte fich flem: ming; bie ganze Equipage wurde rein ausgezogen und in bie vacanten Kleiber eine Angahl Schweben geftedt, Die bas banifche Schiff bestiegen und auf bes Juntere Thos mas Bistte zusteuerten. Jebermann glaubte, bas auf Sunbicaft ausgegangene Schiff wieberzuseben, und ber Junter, ungeduldig, die mitgebrachte Botschaft zu versnehmen, tam felbst an Bord, erkannte auch nicht eher seinen Krethum, als bis den Schweden zu entkommen nicht mehr möglich war. Seine ganze Flotte, des Ansschrers beraubt, wurde Flemming's Beute, den einzigen Deine von Kinnland ausgenommen, ber, wegen seiner verzweiselten Gegenwehr, in Brand geschossen, mit Mann und Maus unterging. Junker Thomas aber wurde nach Lynnelso gebracht und wurde daselbst an einer Eiche aufs geknüpft (1622). Gustav Wasa, dum Thron erhoben, ernannte feinen Abmiral jum Reicherath (1523) und jum Legmann im fublichen Finnland, entfendete ihn auch 1526 nach Muglant, auf bag er Rorby's Einflufterungen ent.

gegenwirfe und bie Erneuerung und Erweiterung bes Friedensvertrages von 1510 erlange. Diefes Lette wurde in bem Bertrage vom 2. Sept. erreicht und überhaupt vie ganze Unterhandlung glucklich zu Ende gefichrt. Bei der Krönung zu Upsala, den 12. Jan. 1528, war Erik einer der 13 Edeln, die von des Königs Hand den Ritzterschlag empfingen. Im Juli 1535 wurde er mit 51,000 Mark schwedisch und 11,000 Joachimsthalern nach Schonen entsendet, um mit der daselbft ftationirten gands und Seemacht Rechnung abzuhalten, die überfluffige Ranns schaft zu entlassen und mit dem Rest R. Christian's Opes rationen vor Ropenhagen ju unterftugen. 218 Abmiral batte er fur die Busammentunft ber beiben norbischen Ros nige bei Bromfebro, ben 14. Sept. 1541, die nothigen Anftalten zu treffen; unter feiner Leitung wurben ba aus Bretern ein Saal und einige Stuben aufgeführt, mit rothem Taffet und Tuch ausgeschlagen und moglichst bequem eingerichtet. Rach ber Unterwerfung Chftlanbe, 1561, wurde er jum Gouverneur ober Statthalter in Reval verordnet, farb aber baselbst schon im August besfelben Sahres an einer unbefannten Seuche, welche 2000 schwedische Solbaten wegraffte. Ein Sohn bes Schloffs hauptmanns zu Abo, bes Joachim Benriffon Flemming, aus beffen Che mit Ingeborg, ber Tochter von Ragmalb Stiernfors, hatte Erif fich mit bes Sigge Sparre Lochter, hebla, vermahlt. Gein Bruber, Iwar Blemming, vermahlt mit Mareta, ber Tochter von Arend Ulf, wurde, mit Grit gleichzeitig, jum Reicherathe ernannt, auch, wie biefer, 1528 von bem Ronige jum Ritter geschlagen, befuchte, als einer von R. Guftav's Bevollmachtigten, ben Congreß zu Kopenhagen, 1532, und handelte bas Jahr darauf mit ben Lubeckern um ihre Foberungen, ohne boch ein Abkommen erreichen zu konnen, ba der Konig ents schlossen mar, eine Entscheidung durch Baffengewalt abzuwarten. Um bem Kriege großere Lebhaftigfeit mitzutheisten, wurde Iwar mit bedeutenden Gelbsummen nach Preußen und Pommern entfendet, bafelbft in befreundeten Gebieten Kriegsleute und Matrofen anzuwerben. Die Seeleute follten gur Bemannung einer Flotte von zwolf Segeln, welche ben Reichsrath begleitete, verwendet werben; aber bie Schiffe murben burch einen beftigen Sturm zerftreut und bergestalt beschädigt, daß nur zwei wieber Die Scheren erreichten. Gludlicher in einem andern Berfuche gelangte Iwar am 1. Nov. 1534 mit bem großen Gravel (Caravelle) und einem fleinern Kriegsfahrzeuge an die pommersche Ruste, wo er sofort and Land ging und feine Berbungen einrichtete. Bugleich entfenbete er ben Erit Eritson nach Danzig, um von der dasigen Dbrig= feit ficheres Geleit und ben freien Bebrauch bes Bafens zu erbitten. Eriffon, nicht nur ein Flaggemann, fonbern auch ein Rathsherr ju Stocholm, icheint boch von ben erften Grundfagen bes Geerechts eine bochft mangelhafte Renntniß gehabt zu haben. Dem fein Begehren war ihm kaum unter ber Bebingung, daß er die Stadt Fahr= masser nicht beunruhige, zugestanden, und er trieb unges scheut Kaperei gegen Freund und Feind, nahm sogar auf ber danziger Rhede vier Schiffe, theilweise Eigenthum von bangiger Raufleuten. Dan fuchte ibn zu bebeuten; er,

für vernünftige Borftellungen taub, verharrte in feinem Treiben. Da gerieth bie Stadt in Gabrung. Bunachft wurden alle baselbst sich aufhaltenben Schweben, sammt Schiffen und Gutern, gefänglich angehalten. Das vernahm Flemming, ale er auf bem Bege nach Danzig fic befand, und feine Perfon gefahrbet mahnend, tehrte er au Dliva, als einer Freiftatte, ein. Da trafen ibn Boten, aus Dangig entfendet, und lodten ibn, burch munbliche Bufage eines fichern Geleits, in ihre Stadt, wo man jeboch, des Geleits nicht achtend, ihn und alle Manner feines Gefolges in Saft nahm. Mittels einer anbern Lift bemachtigten sich bie Danziger bes großen Cravel, und bie gefangenen Soweben wurden febr unfreundlich bebanbelt, bis ber Bergog von Preugen vermittelnb einschritt, und die Freilassung bes Flemming und seiner Ungluds= gefährten erhielt. Iwar wird noch 1544 unter ben Reichs= rathen genannt. Ein Sohn, vermuthlich aus einer zweis ten Che, Lard Flemming '), erscheint 1553 in gesanbts schaftlicher Berrichtung ju Ropenhagen, und wurde 1555 an verschiedene teutsche Sofe mit dem Auftrage, Eruppen zu werben, entsendet. Bei ber Kronung Erit's XIV., ben 29. Juni 1561, versah er, abwechselnd mit Gabriel Drenftjerna, bas Dberfchenkenamt; es hat ibm auch ber neue Konig die freiherrliche Burbe zugetheilt, und er schrieb fich seitbem auf Sundholm und Nynas Freiherr, Ritter und Reichsrath. In bemfelben Jahre (1561) ge- langte er, nach feines Dheims Ableben, zu ber Statthalterschaft Reval. Wie nahe ihm Beinrich Sanson Flemming, ber bei &. Gustav's Leichenbegangniß (1560) bie Sahne von Carelien führte, verwandt gewesen, wiffen wir nicht, mol aber, bag biefer Beinrich ein Sohn jenes Sans Johannson Flemming war, ber jur Beit ber Resormation als Dompropft ju Abo fungirte.

Clas Flemming, auf Wit, Svidia und Quidia, war ein Sohn des Erik Jochimson und der Hebla Sparre, und hatte sich mit des Gustav Stendock Tochter, Ebba, vermahlt. Bon Erit XIV. empfing er, bei beffen Rronung, ben Ritterschlag und zugleich, wie es scheint, bie reichsrathliche Burbe. Bei ber Belagerung von Bobus, im Februar 1563, biente er als Feldzeugmeister, und nach ber am 30. Mai 1564 zwischen Gottland und Dland ge-lieferten Seeschlacht führte er, weil ber Abmiral Bagge in Gefangenschaft gerathen war, bie übel zugerichtete Blotte nach Elfsnabben zurud. R. Johann III. ertheilte ihm bei feiner Kronung (1569) bie Freiherrnwurde, be-Schaftigte ibn auch wieberholt in Geegugen. Ginen folchen trat Clas im Juli 1570 an, und lieferte ben Danen an ber Rufte von Schonen eine Schlacht, in welcher er bas Rriegeschiff Biorn und einige Proviantfahrzeuge nahm, und ber gangen feindlichen Flotte bas Gleiche gu thun, einzig burch eine Bindftille abgehalten wurde. Es blie= ben auch, in Folge biefes Sieges, bie Schweben ben gangen Sommer fiber ber Oftsee Meister. Entscheibend wirkte nicht minder Clas, jest bestallter Admiral, zu dem Kalle

von Rarma (1581). In ber Berathung über bie ob ber Pring Sigismund die polnische Krone anam babe, waren ber Reichstangler Gyllenstern und ber ! abmiral bie Einzigen im Genat, bie beharrlich ein neinende Antwort gaben; nichtsbestoweniger befehlig fer, nach Daggabe feines Amtes, bie ben Pringe Danzig hinübertragende Flotte. Auch mar er vo Reicherathen ber einzige, ber bes Konigs Johann nung theilte, ale biefer, bei ber Busammenfunft in seinen Sohn mit nach Schweben nehmen und fo b len ben Konig, beffen fie nicht werth, entfuhren Des Abmirals treue Anhanglichkeit zu feiner Per fennend, verlieh ber Ronig ihm auch bas Reichsma amt, gleichwie er ihm nach dem Tode von Morit bas Commando in dem von den Ruffen machtig fochtenen Chitland übertrug. 3m August 1591 fan fich auf bem Rriegsschauplage ein, und ohne Be in bas Plestow'iche einbrechenb, bestand er ein gin Treffen, bas jumal erhebend auf den gefunkenen G Beeres wirfte. Die gunftigere Stimmung ber ju benuben, wollte er bie gerftreuten Scharen von D tull, Arvid Stalarm und la Blanque an fich aber bie Ruffen, feine Abficht errathend, überfiel unverfebens, fodaß er nicht umbin fonnte, unter ber theiligften Umftanben ju folagen. Gleichwol wurl ein vollständiger Sieg; 6000 Russen blieben au Plate, und in der großen Anzahl der Gesangenen den sich drei Obersten und 30 Bojaren. In der über den unverhofften Gludsfall schrieb K. Johann allgemeinen Bet : und Danftag aus. Das Jahr ben 17. Nov., starb ber Monarch, und ber Bergo von Subermanland beeilte sich, im Namen seines! bes K. Sigismund, von ber hochsten Gewalt Be ergreifen. Zugleich erließ er an Clas Flemming, be mabrend gegen bie Ruffen beschäftigt mar, eine er Erinnerung, die Festungen Kerholm, Biborg, Rev Rarma in guten Bertheibigungeftanb ju fegen, me nicht allein offenbare Feinde, fonbern auch ber Dol maßungen zu furchten habe, die jest unfehlbar beftehen wurden, bag, vermoge Sigismund's 28a tulation, Chftland an fie ausgeliefert werbe. Ri Falle hatte indeffen Flemming bereits feine Magrege nommen. Sobald er bes Konigs Ableben erfuhr. alle Paffe, zu Baffer und zu Lande, befegen, obne fein Borwiffen teiner tommen, noch geben Much hatte er bie Urmee fur R. Sigismund in Pfli nommen, und biesem wissen laffen, bag bie Rlotte nen Befehlen ftebe. Er fprach nicht minber gu ber bischen Ration in verschiedenen Manifesten, worin und Sedem angerathen wurde, sich rubig zu ver widrigenfalls er, bes Reiches Marschalt, Die gering bem Ronige begangene, Untreue mit heerestraft murbe. Alles biefes that er ohne Bormiffen bes & Rarl und bes Reichsraths, mit welchen er feit bi eignissen in Reval (1589) gespannt war, beren Schritte auch feineswegs geeignet maren, ihnen be trauen bes Ronigs und feiner Freunde ju ermerben alle Falle geruftet zu fein, indem er eines bochft bet

<sup>1)</sup> Lars wird ausbrucklich als ein Gohn bes Reichsraths Imar Jodimfon ju Cunbholm und ber Darta Gren, Gottichall's Tochter, bezeichnet.

lichen Gegners fich entledige, batte Memming bereits gu Sonia Johann's Lebzeiten eine Friedensverbandlung mit ben Ruffen eingeleitet. Im August 1592 trat er, von Ratl Stenbod, Joran Boye, Arvid Stalarm und Berbard Donhof begleitet, auf der Grenze, an bem gewohnlichen Congregorte, mit ben mostowitischen Commissarien mfammen. Diefe verlangten die Abtretung von Chitland, wogegen Blemming neben biefer, von Feinben vollständig gereinigten, Proving noch Kerholm, Iwangrob, Jama und Roporiem fur Schweben in Unfpruch nahm. vier vergeblichen Unterredungen ließ Alemming seine Bezelte abbrechen, und die Mostowiter, das gewahrend, verftenden fich, das gesammte Livland fahren zu laffen, wofern man ihnen Kerholm einraumen wolle. Sie hatten ben Krieg angefangen, entgegnete ber Marfchalt, und waren bemnach verpflichtet, feinem herrn bie Koften gu erfeten; außerbem laffe fich Manches gegen ihre Bollmachten erinnern. Richt ohne Schwierigfeit einigte man fic uber einen Stillftanb guf brei Bochen, welche Flemming ju ber Unschaffung von Lebensmitteln verwenden wellte. Das Unführen ber Borrathe fur bas barbenbe lager bu beschleunigen, ging er felbft binuber nach Finn= land; es trat aber vor ber Beit ber Binter in ungewohn= lider Strenge ein, fobag er fur jest nicht mehr zu feinem Doffen gurudautebren vermochte. Bope, Stalarm und Donhof, feines Beiftandes beraubt, fehten ganger funf Ronate die Unterhandlungen mit den russischen Commisferien fort, und ließen in diefer Beit sieben Mal ihre Belte abbrechen und wieder aufschlagen; Donhof, wie wenig im das gelaufig war, fuhrte die Feder, weil es an els nem Schreiber fehlte. Gleichwol ernteten fie von Flems ming nur Bormurfe; in feinen Bufchriften behandelte er fe als Stallfnechte (fo flagten fie bem Bergoge); ja er foll wegen eines perfonlichen 3wiftes ben Stalarm mit bem hentersichwerte bedroht haben. Diefes Bermurfniß bes Imperators mit feinen Legaten, die Berwirrung über= baupt in den Angelegenheiten Finnlands zu vermehren, wurde aus Stodholm Unbres Lenartfon (Torftenfon) abgefertigt, um bes Bergogs Reiter von Flemming gurudgufobern und zugleich beffen übrige Truppengbtbeilungen an ihre Pflichten gegen bas gemeinsame Baterland zu mahnen. Ein zweiter Abgesandter, Karl Stenbock, war beauftragt, ben Marfchalt, feinen Schwager, ju befragen, wen er ber Untreue gegen ben Konig bezüchtige; ibn zu erinnern, baß fein Reichsamt ihm einzig gegeben, bamit er bie Befeble ber Regierung vollstrede; ihm begreiflich zu machen, bag ber ben Infaffen ber Proving abgenommene Eid null und nichtig fei, indem ber Konig nicht vorher, wie boch werlaflich, ber Ration Rechte und Freiheiten burch feine Denbfefte anerkannt habe. Bur ben Fall, bag Blemming fich nicht jum Biele legen follte, hatte Stenbod Bollmacht, in bes Kriegsbefehls zu entfegen; er mußte jeboch bie lage ber Dinge fogleich erfennen. hiernach schrieb er Bach Stodholm, bag er weber bei feinem Schwager, noch bei ber Armee, bas Geringfte auszurichten wiffe; auch foar durch seine Unterschrift jenen hulbigungseib, deffen Angefehlichkeit auszusprechen er angewiesen war, beträftigen. Dingegen fdrieb, feiner berben Natur getreu, Blemming I. Carpell, b. 23, u. R. Erfte Section, XLV.

an ben Bergog: "Er verftebe nichts Unberes, als feinem Sonig treu gu bienen; Die Reicherathe in Stodbolm batten feines Rathes nicht begehrt, fo tonne er auch ben ihrigen entbehren; einzig bas von bem Grafen Arel Lejonbufmud ausgebende Unmefen babe ibn veranlaft, bie Reichestande gur Treue gu ermahnen, gleichwie es bei bem in Finnland gefoberten Gibe feine einzige Abficht gewefen, die Jungen und Unerfahrenen ju jugeln. Den ihm zugesendeten Rarl Stenbod, ber fein Fahrzeug auf= gutateln verftebe, finde er in einem von Deer und Seen burchichnittenen gande bochft entbehrlich." Gleichzeitig mit biesem Schreiben verlegte er bie von bem Bergoge abgefoberten Truppen in bas Lager bei Borgo, nachbem er, mit Stenbod's Bustimmung, die wenigen Officiere, bie biefer Anordnung zu wibersprechen magten, nach Abo gur Baft hatte bringen laffen. In Die Reiterei ließ er abichlage lich ben Betrag ber ju anberweitigem Gebrauche von ber Regierung angewiesenen Gefalle ausgahlen. Bon bem Fugvolte hingegen wendete fich, wie fehr er bas auch ju verhindern suchte, eine ftarte Abtheilung nach Ofterbottn, von wo fie die Rufte entlang nach Schweben berabzog. In Narma entstand unter ber Besatzung eine beunrus higende Gahrung, veranlaßt durch ben Mangel an ben nothwendigsten Lebensmitteln, mas eine Folge ber außers ordentlichen, fur die Ausruftung ber Blotte erfoberlichen, Untoften war; in Finnland, wo viele Bauern bem Berzoge von Subermanland zugethan, tam es beinahe zu offenem Burgertriege; Golbaten und Bauern rauften fich unaufhörlich und verübten wechselseitig Grausamkeiten. Bon allem bem gab in seinem Briefe an ben Konig Flemming bem Bergoge bie Schulb und bem Unbres Lenartson, als bem getreueften Emiffar bes ungetreuen Dheims, wogegen ber Bergog teine Dube icheute, um vor allen Dingen Die Flotte den Banben besjenigen zu entwinden, ber feinen Absichten entgegenzuwirken am meiften geeignet und geneigt war. Am 7. April 1593 batte er an Klemming gefchrieben, "daß ohne ber tonigl. Daj. in Polen und Unfer und des Reichsraths Befehl Niemand in bas Schloß ju Abo einzulaffen fei, mar es auch Clas Flemming, it. Narma mit Schiffen zu entseten, was auch Clas Flem= ming bagegen vorbringe;" jest, ben 21. Mai 1593, mahnte er ben Biberipenstigen, bes Gehorfams, ju bem er einem Reichsvorfteber verpflichtet fei, eingebent zu fein; er befahl ibm, unverzüglich bie Flotte nach Dalard gu schiden, und rudte ihm nebenbei bie Ausbrude vor, beren er in seinem frubern Schreiben, vermuthlich auch in feis ner Correspondenz mit dem Ronig, fich bedient hatte. Aber Riemming hatte gleichzeitig aus Polen wieberholte Befehle empfangen, mit ber Flotte gerabewegs nach Dangig ju tommen, und benen gehorchte er lieber, wie er gegen feinen Freund Dlof Elffarl, ber eben an bem polnischen Sofe anwesend mar, sich außerte in einem Briefe, un= terfchrieben: "Clas Stemming Freiherr zu Bit, Reichsmars fcall, Derfter Ummiral und Kriegsoberfter, ber ich nur ju viele Regenten habe, bie alle verordnen wollen; boch richte ich mich allein nach bem einen, ber Konig Gigismund heißt; tommen Deinesgleichen und wollen was, fo schlage ich fie auf ben Kopf." Bon bem segelfertigen Bu=

stande der Flotte in Kenntniß gesetzt, schickte ber Berzog nochmals ben Rnut Rurd und ben Knut Ribl, fammt bem Secretarius Rrant, ab, um entweber Flemming's Bollmacht anzusehen, ober ihm bas Commando ber Alotte abzunehmen. Diefe Commissarien trafen ibn auf bem Rorpoftrom außer Abo, verzweifelten aber fogleich an ber Moglichkeit, ihren Auftrag ju vollfuhren, als fie ber Gol-baten Anbanglichkeit an ben Felbherrn mahrnahmen. Ins-besondere grenzenlos ergab fie fich in Ansehung von Ruthvens Schotten, Die der Bergog langft icon, und ftets vergeblich, hatte verabiciebet wiffen wollen. Gine Boffnung blieb bem Bergoge. Flemming hatte fich gegen ihn fchriftlich geaußert, er gebente bei Elfsnabben und fobann in Kalmarefund Lebensmittel einzunehmen. Ihn bei die-fer Gelegenheit aufzufangen, wurden mit dem Reichsrathe die geeigneten Berabrebungen eingegangen. Flemming hatte mit ber Mittheilung den Prinzen nur jum Beffen gehabt, und lichtete am 21. Juli bie Anter, wenig befummert um bes Reichstraths erneuerte Abmah: nungen, vermuthlich jedoch bochft ungehalten über ben traurigen Buftanb feiner Flotte, fur beren 27 Schiffe ober Galeeren er, auf bie Silfsmittel von Finnland befdrantt, taum bas Unentbehrliche hatte beschaffen tonnen. Deswegen wollte A. Sigismund feinem fdwedischen Schiffe fich anvertrauen, lieber bestieg er, ben 6. Sept., eine ber gemietheten bollanbischen Fahrzeuge. Im 30. Gept. ging er ju Stodholm ans Lanb; viel Freude megen bes Empfanges wird er nicht empfunden haben. Statt den Reffen zu begrußen, bat Bergog Rarl um die Erlaubniß, ben Grafen Arel Lejonbufmub und ben Reichsmarfcall in Anklagestand zu verseten, biefen wegen ber bem Ronige binterbrachten Unwahrheiten, und weil er, bem Reiche gur Schande, bemfelben eine Flotte jugeführt habe, bermagen elend, bag man, bie bochften Berrichaften unter-Bubringen, auswarts habe Schiffe miethen muffen. Sigismund ichwieg zu einem Bortrage, ber in gleißnerifcher Frechheit alles überbietet, mas in abnlicher Lage und 205 ficht jemals Bilhelm von Dranien gesprochen; aber Flemming sowol, ale Lejonhufwud, enthielten fich von bem an, und fo lange ber Bergog an bem toniglichen Soflager verweilte, jeber Theilnahme an ben Rathsfigungen. Dem erften folgte unverweilt ein zweiter Angriff. Graf Guftav Brabe übergab, Ramens bes Bergogs und bes Reichsraths, ein Memorial, worin u. a. gebeten wurde, daß fortan teiner zwei Umter zugleich, wie Flemming, ber Marichall und Abmiral fei, betleiben moge. Den Einbrud ber noch anbere wefentlichere Foberungen aufstellenben Bittidrift gu scharfen, verließ ber Bergog bie Sauptstadt, hiermit bas Beichen zu einer Reihe von Tumulten gebend, beren ernfi= lichften, bei Gelegenheit ber Beerdigung bes von Fanatitern auf freier Strafe ermorbeten Softaplans Suca, Rlemming mit gewaffneter Band ftillen mußte. Die grafte Berblenbung konnte nicht weiter über ben Urheber ber vielen aufrubrischen Bewegungen in Zweifel fein; aber Sigismund hatte fich überzeugen muffen, bag mehr, benn er felbst, in Stocholm ber Dheim vermoge, und biefe Uberzeugung wirfte hindernd auf jede feiner Entschließungen. Bleichwie bei ber Leichenbestattung R. Johann's,

ben 30. Jan. 1594, ber papstliche Legat und bi taplane, weil sie Sesuiten aus bem Buge gewesen fur ben gall, bag fie fich in ber Rirche bliden wegen ber brei Stanbe mit bem Tobe bebrobt n burfte auch ber Reichsmarschall bei biefer Gelegenh Amt nicht ausüben, fondern es ward ihm Erit S gum Stellvertreter verordnet. Bald darauf, ben 3. fügte es fich, bag Clas auf feinem Schlitten, w waffnet und von einigen Salenschützen begleitet Bergoge, welcher eben ju hofe ritt, begegnete und wie dieser zu seinem hintermann sprach: "Dielter nicht andere Erwägungen zurud, so mußte ich ihr jest von Leibwache und Leben helfen." Und der ge lich fo beftige Dann erwieberte teine Splbe; noch nachdem am 7. Febr. ber Konig mit neuen Fober befturmt worben, wendete ber Bergog fich fchließl Blemming, von ihm begehrend, bag er bem Richte ber Reichsftanbe fich unterwerfe, und ber ftolge, m Mann bemuthigte fich in Bort und Gebarbe, ut Ronig felbft bat fur ibn, baber ber Bergog biefe Un fahren ließ. Aber die Bauern, mit benen, als bei jogs entschiebenften Unbangern, ber Ronig insbel verhandeln ließ, erwiederten: "Gute Berren, bitt Ronig, bag er Clafen Flemming und Des Papftes ten von fich laffe, wofern ibm an unferm guten ! etwas gelegen, und bag et nicht langer faume, ber Religion uns zu verfichern, fonft haben wir b nen andern Ronig," und ber Rriegsbefehl brachte Beschuldigung gegen ben Reichsmarschall vor, zugle klarend, daß von nun an Niemand mehr mit il Relbe bienen werde. Debr und mehr eingeschuchter terzeichnete Sigismund am 16. Febr. ber Stanbe f liche Poftulate, worauf bann am 19. Febr. bie Rr vor fich ging. Die Beierlichkeiten, in welchen Blei in ben Berrichtungen eines Reichsmarfchalls au burfte, waren inbeffen taum geschloffen, und aufs erhob sich ber Sturm ber offentlichen Meinung benjenigen, ben man um ben Alleinbesit ber toni Gunft haßte, bem man Schuld gab, bag er Amte Leben ausschließlich unter feine Anhanger vertheile. nur Flotte und Beer follten ihm genommen werben versuchte es auch, ibn um bie Banblungen feines lichen Lebens überhaupt gur Rechenschaft zu gieben. besondere wurde ibm ber schlechte Bustand ber 2 unter R. Johann's Regierung jur Last gelegt, burch Beugen nachwies, bag wenigstens ben gleicher theil, wie er felbft, an ber misbilligten Operatio Bergog Karl habe, und daß fie überhaupt die unver liche Folge unaufhörlicher Gelbverlegenheiten gewefe Aber Flemming, ber vielen Antlagen und Bertheil uberbruffig, furchtend auch, bag feine Abwefenbeit ! werben tonne, in Finnland Reuerungen einzuführen ließ die Bauptftadt, um fich nach bem Gige feiner! ju wenden. 3bm wurde Siegmund Birthola n fcidt, um ihn wegen bes Bergogs ju ermahnen, 1 nicht bas alte Spiel erneuere, bag er vorab ber machtigen Berwendung ber Krongefalle fich enthalte gewohnter Derbheit ben mundlichen Bortrag beat

179

fdrieb Flemming jugleich an ben Bergog, ibn ju m, baß er mit bem Reffen in Babrbeit fich verauch falfchen Geruchten fein Dbr verschließe. Bon bern Seite fand ber Konig endlich bie nothige Entmbeit, um an Clas Flemming neue Bollmacht eines marschalls, Feldheren, Abmirals und oberften Canptmanns in Finnland zu ertheilen, mabrend er guan beffen Anvermanbte bie meiften Statthaltericaf= gab. Graf Erit Brabe, ber Frau Flemming Schwes n, erhielt, ju dem Gouvernement von Giodholm, ) und bie westlichen Nordlander. Der Reichstangit Sparre, gleichfalls ein Schwestersohn ber Frau ing, erhielt Bestmanland und Dalland, und von ing's Schwagern, ben Stenboden, wurde Erif nach ESothland, Arvib nach Ofter : Gothland, Rarl nach und gefett, und fie fammtlich follten bem Ronige elbar und anbers niemandem untergeben fein, eine 1, die jedoch in ihrer Birtfamteit auf Die Dauer es Konige Anwesenheit im Reiche beschrantt fein Bald befand Flemming fich in ber gleichen 3fo= , wie zur Zeit seiner Fahrt nach Danzig. Indeffen erte seine Lage sich wesentlich burch ben am 18. 1595 mit ben Ruffen abgeschloffenen Frieben, und fte feine ungetheilte Aufmertfamteit ber Begrundung son bem Bergoge burchaus unabhangigen Dacht jus Bieber tamen aus Stocholm Berbote ohne barunter ein febr ernftliches Schreiben, mittels befr Bergog ben Marschall zu bem Reichstage in Gusing foberte. Aber ber Konig hatte bie Abhaltung Reichstags untersagt, und Befehle in Directem Bis iche mit bes Bergogs Ginlabung nach Abo ergeben Flemming begnugte fich, eine feit bem Frieden rlich geworbene Reiterschar nach Schweben ju fchiden, fie bort abgebantt werbe, und bestellte jugleich fur nd eine unabhangige Regierung, die um so williger nnung fand, da bas Bolt im Allgemeinen ber Les at ergeben war, und auch über ben Beift und ben aben ber von bem Ronige an ben Statthalter er= n Befehle tein 3weifel obwalten tonnte. Bon Beafregeln wenig hoffend, ließ ber Bergog burch ben broft Syllenstjerna Borschlage zu einer Ausschnung men, unter ber einzigen Bebingung, bag ber Darnach Schweden berübertomme. Aber Diefer traute erwiederte, ohne bes Ronigs ausbrudlichen Befehl er bie ihm untergebene ganbichaft nicht verlaffen, er auch in allem Ubrigen ben Befehlen bes Berand des Reichsraths, welchen das Regiment über= punttlich nachzuleben gebente, und bag biefes cere Betheurung gewefen, zeigte er burch bie That, er Alles, mas ihm behufs ber Grenzberichtigung gegen nb aufgegeben, punttlich vollzog, bag bemnach ber mit Recht nicht klagen konnte. Um fich vollends an ftellen, legte Clas bie ihm aus Stocholm gus nene Beisung bem Konige vor, und empfing ben , die Proving Schlechterdings nicht zu verlaffen, en, in Betracht ber noch ermangelnben Beftatigung iebensvertrags, ben Abel und die geworbenen Bolammenzuhalten und bas Geschütz nicht abzuliefern.

Darauf veröffentlichte ber Bergog fein Schreiben vom 2. Dec. 1595, worin ber Marichall Finnland fur ein bon bem Reiche abgesondertes Glied erflart. Alles fcbien fic zu einem Burgerfriege anzulaffen, um fo mehr, ba ber Bergog bes Reichstags von Subertoping ftrenge Beschluffe gegen die Ratholiten in ber gleichen Strenge, u. a. burch visites domiciliaires, vollstreden ließ, und in flagranti betroffene Priefter ober Laien aus bem Lande trieb. Diefe Emigranten suchten meift bei Blemming Buflucht, und fanden allerwarts große Theilnahme. Konig Sigismund, bierdurch jumal jum Außersten entruftet, gebot bem Regenten von Finnland, allem bemjenigen, fo feiner Sous verainetat jumiber versucht werben mochte, fich zu wiberfeten, im Salle ber Roth felbft mit Baffengewalt, nur bag babei ber armen Leute moglichft geschont werbe. Der Fall wurde alsbalb eingetreten fein, ohne bie für Bergog Karl ebenso unerwarteten, als anftoßigen feindlichen Gefinnungen ber Reichstathe. Durch ihre Lauigkeit gewerzichten, ließ Karl es fich angelegen fein, auf anderem Wege bem Gegner ju fchaffen ju machen. Dun war Flemming lediglich auf Die Bilfequellen eines ichwach bevollers ten Banbes angewiesen. Bie geneigt er auch fein mochte, ben Bunfchen feines Konigs fur die Schonung ber Un= terthanen nachzuleben, so mußte er boch von ihnen ben Bebarf fur bie Ausrustung bes heeres fobern, bei ihnen die Mannschaft einquartieren. Nach ber Unsitte ber Beiten war biefes Lette bas zuverlaffigste Mittel, ben Quartiergeber jur Bergweiflung ju reigen. Die Rlagen, bie in Abo feine Erledigung finden fonnten, schallten binsuber nach Stockholm, und ber Berzog erwiederte, die Finnlander wurden gegen seinen Billen gebrudt; er habe langst befohlen, die Armee nach Schweben überzusehen, allein Flemming geborche nicht. Endlich ging eine Deputation, von bem Bauer Bengt Poutu, aus bem Rirch fpiele Roro in Ofterbottn, geführt, nach ber hauptflabt, um bas allgemeine Drangfal zu klagen, und gegen biefe Deputation außerte ber Bergog: "Wenn 20 Bauern, Die ein Pferd ober einen Rerl ftellen, einen hofmann nicht todtschlagen tonnen, noch 14 Bauern einen Anecht, fo find fie bes Mitleidens nicht werth." Diefen Borten ein Reizmittel hinzuzufügen, schickte er mehre Aufwiegler nach Ofterbottn, barunter namentlich ben Paul Idranffon mit 300 verkappten Solbaten, ben Rern einer Insurrection auszumachen bestimmt. Es brach auch biese Insurrection mit allen von der Natur eines Bauernfrieges un= gertrennlichen Graueln aus, und ber Reulenfrieg, auch ber Ilfainenfrieg genannt, nach bem Namen bes von ben Bauern gewählten Anführers, bes Jacob Ilfaine, wollte fich bereits nach Tawaftland und Rarelien ausbehnen, bag die Aufrührer bereits ihre eigentliche Absicht, die gesammte tonigliche Reiterei aus bem Lande zu jagen, bes Clas Fiemming, Arel Rurt, Anders, Bope und Anders Barffon Sofe in Brand ju fteden und bas Schloß ju Abo von Grund aus zu zerftoren, erreicht zu haben schienen. Ihren Siegeslauf zu bemmen, ihr Sauptlager, bei dem Guce Nortio in Ofredels Barad in Biorneborgs Leben, beimzusuchen, jog Flemming am 23. Dec. 1596 von Abo

aus. Einige Falconetschuffe, gegen bie Baufer gerichtet, verbreiteten Schreden burch ben unordentlichen Saufen ber Feinbe. Unter Begunftigung ber Nacht suchte Rlaine ben weiten Forft, ber Tawastland von Ofterbottn icheis bet, ju erreichen, mußte aber einige hundert Gefangene gurucklassen, an benen alsbalb die gegen die Reiter gesübten Grausamteiten vergolten wurden. Der übrige Haufe entkam, doch nur, um die Waffen niederzulegen und Gnade zu empfangen. Aber es schicke, Anfangs 1597, der König einen neuen Machthaber, den Abraham Mels ferson, nach Ofterbottn; Dieser fiegte in verschiedenen Befechten, verordnete blutige Executionen, wurde aber zulest von ben Bauern aufgefangen, nach Stochholm geliefert und enthauptet. Darauf wurde, was von des Konigs Anhangern in Ofterbottn übrig war, ausgerottet und abermals gegen die Reiter jede Art von Unmenschlichkeit geubt. Es schickte auch Bergog Karl ben Rebellen ben Ifaat Larffon jum Anführer, und berfelbe bezog bei 31s molla ein Lager, in ber Absicht, baselbst Flemming's Angriff abaumarten. Er erfolgte nicht auf ber Stelle; benn un: geachtet ber unter feinen Befehlen vereinigten 2500 Reis ter wollte ber Marschall zuvorberft ben Beg ber Gute versuchen. Die Bauern aber, auf ihre Angahl und eis nige Felbstude rechnend, antworteten in trogigen Borten, und stellten fich auf bem Gife in Schlachtordnung. Diefe marb alsbald gebrochen burch einen Doppelangriff, gegen Ruden und Fronte zugleich gerichtet. In 5000 Bauern blieben auf bem Plate und an ben vielen Gefangenen wurde aller zeitübliche Frevel begangen; man band sie bubenbweise zusammen und erfaufte fie unter dem Gife, amang andere, mit den Bahnen die gemauerten Schorn= fteine zu zermalmen, weil fie fich verlauten laffen, daß in biefer Beife zu Abo bas Schloß zerftort werben folle. Biele inbessen murben mit einer blogen Barnung ent= laffen, wie namentlich bie eingebrachten Priefter, nur baß bes MR. Simon Glurt Sof in Ryro geplunbert wurbe, weil er ftarter, als einer feiner Amtebruber, burch Theil= nahme an ber Rebellion fich compromittirt hatte. Won bem Schlachtfelbe aus wendete Flemming fich gegen Zawastland, um der Reihe nach die emporten Begirte beim= Biele murben gemorbet, Leute gum Theil, welche bie Baffen von fich warfen und um Gnabe flehten, und man berechnet die Bahl ber Erschlagenen gu mehr benn 11,000 Mannern, fur Ofterbottn ein unerfet licher Berluft. Konig Sigismund beflagt auch bitterlich bergleichen Erfolge in bem Schreiben, das er gludwunsschend und dankend an Flemming erließ: "An des schwesbischen Reichs Rath, Marschall, Admiral, Feldmarschall und Gouverneur über Finnland""). Nicht lange mehr sollte er des treuesten Dieners sich erfreuen. Clas Flems ming farb, Allen unerwartet, ben 13. Dai 1597, mabr= fceinlich an Gift. Konig Sigismund verlor in ihm ben Mann, ber bis jum letten Athemguge fein aufrichtigfter Freund, feines Rechts entschloffenfter Bertheibiger, feines Ehrons einzige Stute gewesen war.

Seine Bitwe, Frau Ebba, erhielt burch fonig Schentungsbrief vom 20. Juni 1597 bas gange fpiel Pederfore, in Ofterbottn, ju Leben. Sie foll bes Lasti Bemuhungen, fich ber bei Aland fatis Flotte zu bemachtigen, burch eine gebeime Unterhan mit bem Schiffscapitain Bilbelm be Bit au befi gesucht haben, und murbe nach ber zweiten Ein von Abo (1599) als Geifel nach Stodholm abge Bielleicht weilte fie noch in Finnland, ale in beffen & ftabt, auf bes Thronraubers Befehl, am 10. Nov. Die vielen treuen Diener bes Konigs hingerichtet w Darunter befand fich Frau Ebben Gobn, Johann ming; "teiner erregte fo allgemeines Mitleiden, al fer Jungling, ber in bem blubenden Alter von 21 ren ben Tob erleiden mußte. Die von ihm auf Richtplate gesprochenen Worte entwaffneten selb! Benfers Urm, und man wollte ihn einstweilen nad Gefangniffe zurudführen, aber er verbat fich bas farb freudigen Ruthe." Dit ihm zugleich blutet Salbbruber, bes Glas Klemming unebelicher Gobn. Classon. Ungezweifelt wollte Rarl IX. in ben S bestrafen, bag ber Bater ibm zu widerftreben gewagt Bermann Debrefon Rlemming, auf Wilnas, Lechtis u. ein Sohn bes Peter Bermannsfon, aus beffen Ch Elin Lobte, mar 1563 Schloßhauptmann ju Beife in Chftland. hermann wurde 1564 Statthalter at val, vertheibigte 1570 Beißenstein gegen Georg Il haufen, welcher wegen des Bergogs Magnus von ftein Die Fefte eingeschloffen bielt, gelangte 1573 reichsrathlichen Burde, und biente noch 1580 um Garbie's Befehlen als Feldmarfchall gegen bie R Mus feiner Che mit Gertrud, ber Tochter von Sand, tam u. a. jener Clas Bermansson Flemmi Lechtis, ber als Lagmann von Upland nicht felter Clas Flemming, bem Reichsmarfchall, verwechfelt Ramentlich muffen wir fur ben Lagmann jenen Gla ten, ber 1594, als ber Reichsrath noch nicht unb bem Einflusse bes Bergogs Rarl bingegeben mar, in men feiner Collegen, wie zu Entoping, Joran Doffe, Upfala, thun mußte, Reben an bas Bolt zu richten, ob fie Papiften gemefen maren," b. b. bes Ronigs behaupten. Flemming entblobete fich nicht, bie Bef ber Spnobe von Upfala, ben 3-20. Mary 1592 unnuges Ralbfell zu nennen, "und rubmte verfc barin verworfene papftliche Ceremonien, fobaß er m nen groben Reben bem Konige einen schlechten Dier wies, sich felbst aber allgemeine Berachtung juzog." war 1595 Commiffarius fur die Grenzberichtigun Rugland, in ber Strede zwischen Ryslott und Rei und nach ber Einnahme von Abo (1597) vertraute jog Karl ihm und feinem Bruber Lare bie but be figen Schloffes. Spater mag Clas Flemming fi ber Nothwendigfeit befunden haben, bas Reich laffen, wenigstens erscheint fein Rame unter ben 41 1600 geladen murden, jurudjufommen und ju Re fteben, bafern fie nicht als Reichsfeinde angefeber wollten. Gin Joachim Flemming hatte bie Agba 9 botter jum Beibe genommen, biefelbe, welche R. Erit

<sup>2)</sup> Bir theilen biese Aufschrift mir als die triftigfte Biberlegung ber Sage, baß Flemming von bem Ronige gum Reichevorfeber ernannt worben fei.

181

ma vor Ratharinen Dansbotter geliebt hatte, und von welcher ihm drei Kinder geboren worden. - Clas Flemming, Reicherath und Abmiral, ging am 15. Juni 1644 ven Stockholm unter Segel, Die größte, jemals in Schwes ben ausgeruftete, Flotte befehligend. Bon feinen 46 Schifs fen führten einige 70 und 60, andere 50, 40, 30 Kawen. Er bemachtigte fich nach lebhaftem Biberftanbe bes Gilandes Remeren, und lieferte am 1. Juli auf Rolbergbeibe unter Femern ber banischen Flotte eine große Solacht, die erft burch die Racht abgebrochen wurde. Die fcmebifche Flotte jog fich nach bem fieler Dafen jurid, mußte aber fcon am folgenden Morgen ein zweites Gefecht bestehen, in beffen Beginn, um 6 Uhr, Flemming, indem er bie Sande wusch, von einer Ranonentugel an bas linte Rnie getroffen murde, moran er zwei Stunden barauf verfchieb. Erich und Georg Rlemming. beibe Reichsrathe, haben bie Bollmacht ber nach Dliva m bem Rriedenscongreß 1660 abgefertigten Gefandtichaft mterfcrieben, gleichwie Georg 1666 nach England verfoidt murbe, um feines Sofes Dediation, Behufs eines Friebens mit ben Sollanbern, ju beantragen. Bermann flemming, Schiffscapitain, hatte bie Ehre, ber Ronigin Sbriftina, bie im Dai 1652 bie Flotte befichtigte, als Gicerone ju bienen. Indem er ihr, gur Geite auf einem iber ben Rand bes Bootes hervorragenben Brete ftebenb, bie Eigenthumlichkeiten in bem Bau bes nachsten Schiffes auseinandersette, fippte bas Bret, und er, in ber Zobesangft nach einem Unhaltepuntte greifend, erfaßte ber Ronigin Rleib und jog fie mit fich in bas naffe Element, in eine Tiefe von 30 Ellen, woraus jedoch Beide Anton von Steinberg errettete. Ginem gewöhnlichen Menschen: finde wurde bergleichen Abenteuer fcwere Ungnade juge: zogen haben; Flemming scheint burch bie Berührung, ober um bag er von ber Unerfchrockenheit ber hoben grau in ber bringenoften Todesgefahr Beugniß gab, ihr intereffant geworben ju fein. Gie jog ben Ungludegefahrten mittele eines Rammerberrenfchluffels an ben Sof, und bediente fich feiner in einer Angelegenheit, die, wie taum eine an= bere, unbegrengtes Bertrauen vorauszuseben erlaubt. Ber: mann wurde 1654 von feiner Gebieterin an den Pfalggrafen Rarl Guftav entfendet, um wegen ber Abbantung, wegen bes Eintommens, welches die Konigin fich vorbehelten wollte, bie nothige Berabrebung ju treffen. Nict leicht mochte ein gewandter Botschafter in einem Lichte, vortheilhaft wie basjenige, von welchem in biefer Genbung Riemming umftrabit war, einem Thronfolger fich genabert baben, und bie volle Gunft Rarl's X. mar ihm gewonnen. Deffen hat der Ronig noch in feinem Teffamente Beugniß gegeben, indem er das Reichsschatmeifter= amt an Flemming verlieben wiffen wollte, eine Beftim= mung zwar, welcher bie vormundschaftliche Regierung ibre Genehmigung verfagte, als ben Grund ihrer Beigerung bes Mannes unausgesette Rranflichfeit anführend. Ihr war aber bekannt, daß ber Mann über einer Reduction ber veraugerten Kronguter brute, und ein Reichsschatzmeis Ber diefer Tenbeng mare naturlich fur die Ariftofraten, feine Collegen, ber Inbegriff aller Schredniffe gewefen. Sie nothigten ibn, mit bem Gouvernement von Finnland

vorlich zu nehmen, und er beschäftigte sich, wie man versichert, in dieser anftandigen Berbannung nicht sowol mit ben Interessen der ihm anvertrauten Proving, als vielmehr mit der genauesten Buchführung über alle finanzielle Sunden der Regentschaft, beren bekanntlich eine gute Ungabl gemefen. Das unter feinen Banben entftanbene Regifter follte bereinft, Diefes mar feine hoffnung, benjenis gen, von benen feine Burudfegung ausgegangen, jur Ber-bammniß gereichen, und folche Soffnung bat fich bewahrt; benn fein Cobn Glas, Kriegsoberfter, bierauf Landeshoff= bing und Kammerprasident, indem er wegen der vielen und wichtigen, von dem Bater ererbten, Arcana dem Ronige Karl XI. ber vertrautefte Rathgeber war, murbe mit bem Prasidium bes 1680 angeordneten Liquidations . Inquisitions = und Reductionscollegiums befleibet, und fprach in diefer bictatorifchen Stellung uber ben Abel und uber Taufende von burgerlichen Familien bas Urtheil ber Bernichtung aus. Er farb ju Machen, ber bafigen Baber fich bebienend, ben 30. Juli 1685. Sein Bruber Arel ward Biceprafident bei bem Reductionscollegium; fein Sohn, ebenfalls Arel genannt, murde von Konig Karl XI. in den Grafenstand erhoben. Babricheinlich ift ber 1697 ju ber Prasidentschaft bes hofgerichts in Dorpat berufene Graf Karl Flemming ein Bruber Diefes jungeren Arel. Peter Arel Baron Flemming, der feit langerer Beit ju Berfailles als Gefandter gestanden, wurde im Sommer 1743 in ber gleichen Eigenschaft nach Dabrid verfett, und hatte bafelbft am 10. Gept. bei bem Ronige bie erfte Audienz. Wieder fam er im Juni 1749 als Envoyé extraordinaire nach Mabrid und ift in biefem Poften ben 2. Februar 1752 verftorben. Im Februar 1749 war ber Dberft Baron Ioren Flemming mit Generalmas jors : Charafter in Rubestand verfett worden. Dtto Baron Flemming, derfelbe vermuthlich, ber im Rovember 1740 Capitain bei ber Leibgarde geworben war, tritt fpåster als schwebischer Gesandter in Danemark und bes Schwertorbens Commandeur auf, wurde den 31. Oct. 1755 jum Reichstath ernannt, und erhielt am 27. April 1758 ben Seraphinenorben. Aber auf bem am 15. Jan. 1765 eröffneten Reichstage wurden die bekannten Angelegenheiten bes Bechselcomtoirs, ingleichen bie frangofischen Subsidien benutt, um zuvorderft ben Rangleiprafidenten Grafen Edeblad und ben Baron Scheffer bergeftalt einjufcuchtern, daß fie von felbst ihre Abdantung einreichten. Mittlerweile beschäftigte fich ein geheimer Ausschuß mit ber Untersuchung ber gegen sieben andere Reichbrathe erhobenen Beschuldigungen, und auf dieses Ausschuß Bericht wurde am 17. und 19. Aug. in einer fandischen Plenarversammlung um die Frage, ob diesen Reichsrathen bas Bertrauen ber Reicheftanbe verbleibe, b. i. ob fie in bem Genuffe ibrer Amter belaffen werben fonnten, abgestimmt, und es ergab fich von Seiten ber Ritterfcaft eine affirmative Majoritat, inbessen bie übrigen brei Stande verneinend sich aussprachen, junachst boch nur gegen ben Grafen Roos und die Barone Geth, Flemming und Damilton fich erklarend. Diese vier haben bierauf ebenfalls ohne Caumen ihre Abbankung eingereicht, welche in einer andern Plenarversammlung, ben 26. Aug., erwogen und genehm gehalten wurde. Der berühmte Sprecher bes Bauernstandes, Olof Hakanson, wurde zugleich, indem er allzu nachdrücklich die Unschuld dieser Reichstathe versochten, in Gesellschaft von zwei andern Deputirten, vom Reichstage abgewiesen. Wier Jahre später, Mai 1769, sollte Flemming neuerdings in den Reichstath ausgenomsmen werden, er hat aber die ihm zugedachte Ehre sich versbeten. Im April 1759 wurde der Oberstlieutenant Baston hermann Flemming zum Obersten des Oragonerstegiments Nyland und Lawastland ernannt. Ritter des Schwertordens, geb. den 26. Sept. 1690, ist er den 4. Juni 1769 auf seinem Gute Gräsa in Nyland versstorben. Elas von Flemming erscheint 1809 als abzingirter ObersKammerjunker und Ritter des Nordsternsordens.

Mit den schwedischen Flemmingen sind vielleicht eines gemeinsamen Dertommens gewesen Die Flemminge in Norwegen, auf Reffau gefeffen, beren Stammreihe vermuthlich Boe Rlemming auf Brunlag beschließt. Berbeirathet mit Sigrid Erlanfon auf Balvor-Jord, gewann er bie einzige Tochter Margaretha, welche bes 1496 verftorbenen Solger Rofentrands auf Biernholm und Boller erfte Frau gewor: ben ift. Ihr einziger Cohn, Dito Rosenfrands, bat nach= mals ber Flemminge gesammtes Befithum in Norwegen hingegen lehrt bas Bappen - ein schwarzer Buffeltopf im golbenen Schilbe - bag die Rlemminge in Ofterreich, welche vom 13. bis 15. Jahrh. Maur, bei ber Abtei Mold, und Sigenthal, B. D. BB., befagen, ben pommerichen Namensvettern burchaus fremb gemefen find. Georg Flemming, Ritter, des Berzogs Albrecht Rath, wird 1400 als beffen Unwalt im Stabtrathe gu Wien genannt. Johann von Flemming, Abt zu Mold 1412, refignirte 1418 und ftarb 1420. Jacob und Georg Flemming, auf Sigenthal, beibe Ritter, tommen 1463 por. Bieberum haben mit ben ofterreichischen Flemmingen die brabantischen Bleminge Richts, außer ben Laut bes Ramens, gemein. Dieje Bleminge, Die ursprunglich nur bas Gut, ter Borch genannt, in Byneghem, brei Stunden von Untwerpen, befeffen hatten, erwarben fpater bas gange Dorf als eine Pfanbichaft, und erbauten ba= felbft um 1530 ein zierliches Burghaus. Im Dai 1535 ertaufte Johann Bleming ben bafigen Behnten von ber Abtei St. Dichael zu Antwerpen, gleichwie beffen Sohn, ebenfalls Johann genannt, am 24. Dec. 1567 burch Kauf von dem Konige die hohe, mittlere und niebere Gerichts: barteit in dem gangen Kirchspiele erwarb. Diefer jungere Johann war mit Isabella Schet, einer Lochter des burch feine Theilnahme an ben niederlandischen Unruhen fattfam bekannten Schatmeisters Raspar Schet, auf Grobbens bond, verheirathet, und galt ben Zeitgenoffen als ein liebs licher Dichter, wie benn mehre feiner Epigrammata in Jo. Gorop. Becami Vertumno gu lefen find. Er ftarb 1568, und fein Grabmonument ift, boch ohne bas von ibm erwählte Symbolum: mors et amor, vielleicht noch beute in ber Muttergottestapelle auf ber Rorbfeite bes antwerpener Doms ju ichauen. Byneghem fiel an feinen Bruber Aert (Arnold), ber barum am 1. Dec. 1568 bie Leben empfing, und murbe bemnachst, ben 24. Juli 1589,

von Jouffer Jabella Schetz, die schwertich bes IBleming Witwe sein wird, in Folge Decrets bes von Brabant, kauflich erstanden und von ihr 1621 Testament an kancelot Haudion gegeben. Das Gef der Bleminge aber bestand bis auf die neuesten Zeit ber Bleminge aber bestand bis auf die neuesten Zeit

limburger Lande.

Auch in Schottland und England komme terschiedliche Familien bes Namens Fleming vor. Fleming von Barocan wird genannt in einer U1 von bem Grafen Malcolm von Lennor zu Gunfte Balter Spruel, unter ber Regierung Alexander's IH. gestellt, nicht minder in einer Urfunde Nacob's bes ! Steward von Schottland, Grofvater von König Jan Bilhelm Fleming von Barochan, Sheriff von & fiel bei Flodben, aus feiner Che mit einer Soufto Sohn Jacob hinterlaffend, von welchem ein birecte tommling ber 1818 verftorbene Dalcolm Fleming auf Barochan, ift. Barochan Tomer ift in ber Gra Renfrem belegen, und find bie Befiger bem Bappen burchaus verschieben von ben berühmtern Rleming Cumbernauld, in ber Graffchaft Dumbarton. Die ben, ber Uberlieferung gufolge, von Konig Robert A als eine Belohnung fur bie in ber Bertheibigung be terlandes bewiesene Tapferfeit, bie Burg Cumben fpater auch bas Erbfammereramt, empfangen. Gine fer Rleming, bes Abam, Liebeshandel mit ber iconi len Froine, aus der Familie Kirkonnel, hat die Sag bewahrt. An ben Ufern des Kirtle, in ber Umgegen Rirkonnel in Unnandale, mit der Geliebten luftwan wurde er von einem Nebenbuhler belaufcht, ber icon geschworen batte, feiner Race benjenigen zu o bem er ber fconen Ellen Gleichgultigfeit fur fein werbungen jufchrieb. Das tobtliche Gefcog ant wurde er in feinem Berftede, auf bem jenfeitigen von der Jungfrau erfpaht. Den Beliebten ju fci lehnte fie fich über ibn; in biefer Stellung murbe ft bem feine Beftimmung verfehlenben Pfeile getroffen gur Stunde gab fie in ben Armen besjenigen, bem Bergblut bargebracht, ben Geift auf. Bur Stunde auch nahm fleming an bem Morber blutige Rache, wendete fich darauf nach Spanien, bie Beiben gu b ten. Bei feiner Burudfunft besuchte er ber Bet Grab, und es erfaßte ibn ber Engel bes Tobes; a ftredt auf bas talte Gestein, eine Leiche, murbe ber Liebenbe erhoben und ber Geliebten gur Seite bet wie bas ein Dentftein, bem ein Rreus, ein Schwer bie Borte: Hic jacet Adam Fleming, eingehauen bezeugt. "Dies ift," fcbreibt Pennant, "bas e Dentmal Diefes ungludlichen Mannes, eine elenbe labe ausgenommen, in ber biefe traurige Begebenhe gahlt wirb." Malcolm Fleming, welchem bas Caftel Dumbarton zu treuer But übergeben worben, trott bort aus allen Anstrengungen ber Englander, welche bem Siege auf Halibonhill (1333) ben größten Schottlands überschwemmt hatten. Dreizehn Jahr ter, in ber Schlacht bei Revils Croß (1346), wur jeboch felbft ber Englander Gefangener. David Ri von Cumbernault gab mit anbern Rittereleuten bem

cob bas Geleite, als biefer, unter bem Bormanbe Aranfreich zu empfangenden feinern Bilbung, nach ontinent gebracht werben follte. Er folgte bem n bis an Bord des Schiffes, und trat sodann ben eg an, auf welchem er, bei dem Sumpfe von Bern, von Jacob Douglas von Balveny angegriffen und mehren feiner Begleiter erschlagen murbe. David m Lord Fleming nahm nicht nur ben aus England enen Grafen von Northumberland und beffen Un: efabrten, ben Lord Bardolf, in fein Saus auf (1405), gab ihnen auch, nach langerer Beit, Renntniß # Anfcblagen feiner Landsleute, welche, um ihre s ohne Bofegelb aus ber Gefangenichaft zu befreien, gen Ronig Beinrich IV. von England verpflichtet Die feinem wantenben Throne immer noch gefahr-Emigranten auszuliefern, und ba es unter biefen iben bem Bord Fleming unmöglich mar, feinen Bameren Schut angebeiben ju laffen, gab er ihnen ittel, nach Bales ju Dwen Glenbour zu gelangen. m Rleming von Cumbernauld, ein Freund und Unbes Saufes Douglas, mußte bas Schickfal bes Gra-Ubelm von Douglas und seines Bruders David , und fiel jugleich mit ihnen, Opfer eines Juftig-140. Ein volles Jahrhundert später bemahrte rd Johann Fleming als einer der treuesten Anhans: Königin Maria, für welche er, nach der Ahnen, die Burg von Dumbarton hütete. In diese für windlich geltende Feste sollte die Königin, eben der on Lochleven enrironnen, gebracht werden, und sie ort allen Angrissen der Keinde trohen mögen; aber p, ber Schwester rasche Berfolgung anordnend, er-bie Schlacht bei Langside, ben 13. Mai 1568, beberblichste Rolge die Flucht ber Konigin nach Engar, wohin Fleming fie begleitete. Bieber in ber th angelangt, wendete er feine gange Aufmertfam-: Bewahrung ber ibm anvertrauten gefte gu, unb i an Gelde gebrach, schrieb er um eine Unterftugung ranfreich, die Bichtigfeit von Dumbarton geltend b, und ben Umstand, bag, so lange er bort gebiete, land in Unterwurfigfeit gehalten werben tonne. Es ten auch die pon ibm porgebrachten Grunde ibres ds nicht, und Berac überbrachte, im Ramen ber n bes Saufes Buife, eine magige Belbfumme, Die g ben Bedurfniffen ber Befatung wibmete. Aber n ber Bemubungen, seine Golbaten bei guter Laune alten, verfehlte er es mit einem einzelnen Dann, er beffen Frau, aus einer nicht naber bezeichneten mit Ruthen ftreichen ließ. Der racheburftenbe Chefand Mittel, ber Fefte ju entfommen, gelangte ju , bem Regenten, und machte fich anbeischig, ibm arton zu überliefern. Allerdings mar ber Baffend nicht verlaufen, aber bas machte bem Regenten Corge; auf fein Geheiß fetten fich alebald 30s Suningham mit einiger Reiterei, Thomas Crawford mbanhall mit bem Fugvolke in Bewegung. Bon acht begunftigt, gelangten fie zu bem Buge bes , festen Leitern an und erfliegen, von bem Ber-Refubrt, einen Borfprung, wo fie guß faffen tonn-

ten, um die Leitern nachausiehen und mittels berfelben bis auf ben Ball ber Fefte ju gelangen. Bei biefer aweiten Abtheilung bes waglichen Unternehmens tam ben Solbaten Cramford's ein ploplich fie einbullender Rebel gar febr zu ftatten; bingegen fcbien ein Bufall ihnen bie Frucht der vielen Unftrengung rauben zu wollen. Auf ber Leiter wurde ein Kriegsmann burch einen evilentischen Anfall gleichsam versteinert, daß er weber vorwarts, noch rudwarts tonnte, und allen feinen hintermannern ein unübersteigliches hindernig barbot. Zugenblicklich erfah Gramford bas einzige Mittel ber Abhilfe: er ließ ben Mann an die Sproffen festbinden, sobann die Leiter behutsam wenden, daß uber ben Bauch bes Erfrankten bie ubrige Mannschaft hinaufflettern tonnte. hiermit maren aber alle Schwierigkeiten besiegt; benn bie Befahung, im Bers trauen auf bes Plates Festigfeit und bes Baffenftillftan: bes Unverbruchlichkeit, befand fich teineswegs in der Berfaffung, bie ju einem nachbrudlichen Biberftanbe erfoberlich ift, und wurde mit Leichtigfeit überwältigt (1571). Johann Samilton, ber Ergbifchof von St. Andrews, 30= hann Fleming von Boghall, Alexander Livingfton Berac, die Lady Fleming geriethen in Gefangenschaft, Lord Fleming hingegen enttam burch ein Ausfallpfortchen, erreichte bie Gee, Die, eben in ben Stunden ber gluth, Die Gologmauern bespulte, marf fich in ein Boot und fand Sicherbeit an ben Ruften von Argyle. Er hat auch, fo lange es noch Koniginmanner in Schottland gab, feiner un= gludlichen Gebieterin Partei gehalten und verfochten, obgleich in ber Absicht, feinen Groll zu entwaffnen, ber Resgent bie gefangene Laby Fleming mit ber feinsten Aufmerkfamkeit behandelte, ihr alle ihre Kleidungeftude und Roftbarkeiten jurudgegeben, und ihr fur die Babl ihres Aufenthaltes Die volltommenfte Freiheit vergonnt batte. Des Baufes Fleming Unbanglichkeit zu feiner Mutter gu belohnen, creirte Konig Jacob VI. ben Lord Johann Fles ming jum Grafen von Bigton, weil beffen Ahnberr, Robert Fleming, Die Johanna Douglas, eine Schwester bes letten Grafen von Douglas, fcmarger Linie, in welcher bas Eigenthum von Bigton gemesen, jum Beibe hatte. Diefem erften Grafen von Bigton find mehre, fammtlich bes Ramens Johann, gefolgt, von denen der lette 1760 ftarb. Den biermit erloschenen Titel nahm Samilton Rleming, Esq. in einer Bittschrift an bie Lords, in Anspruch, den 18. April 1778, erhielt aber den Bescheid: "that the petitioner had no right to the titles, honours and dignities, claimed by his petition." Cumbernauld, bas weitlaufige Schloß, war ber Grafen Sauptfig geblieben. Placidus Fleming, ber 1720 als Abt bes Schottenklosters zu Regensburg starb, gehorte bem Sause Wigton an, das ein geviertes Wappen führt. Dit ben Alemingen von Cumbernaulb find, bem Bappen nach, bie von Stoneham, in ber englischen Graffchaft Sontsbire, eines und beffelben Bertommens; ob bies aber ber Fall mit allen englischen Flemingen ift, ift uns wenigstens zweis felhaft. Ein Fleming wurde als ein Theilnehmer an bes Grafen Thomas von Lancafter Emporung bingerichtet, 1322. Richard Fleming, geb. zu Eroston in Orfordsbire, ein Zogling ber Universität Orford, erregte zuerft Aufsehen

burch feine Begeifterung fur Beliffe's Lehrfate und burch feine Bemühungen, ihnen allerwarts Eingang gu verschaffen. Spater wurde er biefer Lehre eifrigfter Biberfacher, wie er benn einer ber zwolf Gottesgelehrten ge= wefen, welche durch Spruch vom 18. Mai 1382 von ben 24, burd Bycliffe ober beffen Schuler aufgestellten, Saben 10 als teberifch und 14 als irrig und gefahrlich verdammten. In der gleichen Entschiebenheit erhob fich auf bem Concilium ju Conftang Richard gegen Bycliffe's Unbenten, und bies ift vielleicht bas Berbienft, um beffen willen Ronig Beinrich V. ibn 1420 ju bem Bisthume Lincoln erhob. Auf bem Concilium zu Siena (1422) vertheibigte er feines Baterlandes Rechte und Ehren burch eine Protestatio contra Hispanos, Scotos et Gallos super Angliae Etymologia; er richtete auch an bie verfammelten Bater unterschiedliche Reben, bie man ber Aufbewahrung fur die Nachwelt wurdig befunden hat. In fein Bisthum gurudgetehrt , ließ Richard die Gebeine bes Regers Bycliffe ausgraben und offentlich verbrennen, ein Berfahren, bas ihm boch viele Gegner erwedt zu haben fcheint; benn als Papft Martin V. ihm 1424 aus eigener Machtvolltommenheit bas Erzbisthum Yort verlieb, ergab fich ein bermaßen lebhafter Biberfpruch, von Seiten ber Regentschaft nicht nur, fonbern auch in bem Domcapitel, bağ er, die hoffnung aufgebend, jemals in York aner-tannt zu werden, von freien Studen nach Lincoln zu feinem Bischofssige zurudlehrte. In seinen letten Jah-ren beschäftigte er sich mit der Stiftung des Lincoln-College zu Orford, bas er auch 1429 zu Stande brachte. Er ist etwa 1430 gestorben. Sein Reffe, Robert Fleming, besuchte in der Absicht, zu dem geistlichen Stande sich vorzubereiten, die Universitäten Orford und Ferrara, und bemnachst der zu hoffenden Beforderung wegen ben papstlichen Sof. In der That erregte er durch seine Lu-cubrationes Tidurtinae (Rom. 1477.) die Ausmerksamfeit von Papft Sirtus IV., mit beffen Lobe bie gange Dichtung, in zwei Gefangen, fich befagt. Robert erhielt die Burbe eines Protonotarius apostolicus, und spater bas Dombekanat ju Lincoln, in beffen Genusse er noch 1470 vorkommt. Reben ben Lucubrationes bat man von ihm Carmina, Epistolas und ein Dictionarium Graeco - Latinum. - Der Dechant zu Carlisle, D. Rleming, erhielt im December 1735 bas Bisthum Carliele. Bilhelm Fleming, Baronet, ftarb hochbejahrt im Geptem: ber 1736, und es wird in ber Tobesanzeige von ihm gerubmt, "baß er in gerader Linie von Michael Bleming, nachstem Anverwandten bes erften Grafen von glanbern, ber mit Wilhelmo Conquaestore nach England gefommen, abstamme." Ein General Robert Fleming, Bicegouverneur der Infeln unter bem Winde, auch feit 1733 Couverneur von St. Chriftoph, ftarb im Januar 1741, und scheint in bem Bicegouvernement fein Nachfolger geworden zu sein Gilbert Fleming, welchen ber Ronig 1745 mit dem gangen Bermogen des ohne Anverwandte verftorbenen und darum von ber Krone zu beerbenden John Batts beschenkte. Jacob Fleming, General Major seit October 1747 und Oberst über ein Regiment zu Fuß, seit 1741, starb im April 1751. Als Brigadier hatte er

1745 gegen bie Schotten gebient, und namentlich e lang zu Berwick bas Commando geführt.

Um ben etwanigen Busammenhang ber irla mit ben englischen Blemingen geben uns alle Rat ab. Clane, in der irlandischen Grafichaft Death, 1181 dem Oberhaupte ber Familie ben Lordstitel ftoph Fleming, Lord Glane, nahm gum Beibe bi ter bes 1513 verftorbenen achten Grafen von Rilb Elifabeth Figgerald, gleichwie Jacob Fleming, Lord Die Alir Figgerald, Die Lochter Des 1534 verft neunten Grafen von Rilbare, beirathete. Chriftoph 1 Lord Slane lebte 1615 und 1624, und war unge ber nahe Better eines andern Chriftoph Fleming. 1599 in der Graffchaft Louth geboren, bei fein nahme in ben Orben ber Frangistaner von ber Di ben Saufnamen gegen ben Klosternamen Patrich tauschte. In bem Alter von 13 Jahren war bief ben Dieberlanden gebracht worden, um in einer b burfniffen ber irlanbifchen Ratholiten gewibmeten unter ber Leitung seines mutterlichen Dheims, S Cufad, fur die Universitat fich vorzubereiten. Den nafium folgte feine Aufnahme in bas Collegium 1 ligen Untonius von Padua ju Lowen, das fic Banben ber irlandischen Frangistaner befand. Er virte tafelbft Philosophie und Theologie, und folg auf bem Generalbefinitor und nachmaligen Erzbifd Armagh, P. Hugo Mac-Caghwel, auf der Reis Mom. Unterwegs, zu Paris, traf er mit dem D. Ward zusammen, und die Beiden verabredeten, Beischaffung des Materials für eine irlandische Sa mit vereinten Rraften zu arbeiten. In Folge biefe abredung burchforichte Patricius alle Bibliotheten b gen Stadt, indeffen er zugleich in St. Ifidor's Philosophie vortrug. Mehre Jahre brachte er i Lehrfache ju, bis ein Befehl feines Dbern ihn ni wen und ferner nach Prag führte. In Lowen we ebenfalls die philosophische Lehrkanzel anvertraut; 31 in dem jungft fur irlanbifche Frangistaner von ber vang gegründeten Rlofter Immaculatae Concen befleibete er die Amter eines Guardians und Lech Theologie, jugleich feine gelehrten Forschungen 1 hibernische Beiligengeschichte fortsetenb. Aber ber & Einfail, in Folge ber leipziger Schlacht, erwecte & niffe fur bie Gicherheit der bohmifchen Sauptficht Fleming gedachte sich burch die Flucht bem Anbli cher Grauel, wie er, ein Anabe noch, in ber Bein hatte erleben muffen, ju entziehen. Begleitet von & thaus Born, bem Diakon, hatte er, brei Reile Prag, unweit bes Stadtleins Benefchau, bas feith gegangene Dorf Bolesity erreicht, als er unvert einen Trupp utraquiftischer Bauern fiel, die foft friedlichen Reisenden ergriffen, fie mishandelten m nigten, endlich bem D. Patricius ben Ropf abid bem Born aber ben Leib aufschnitten. Cobald bie ber fich verlaufen hatten, murden bie beiben Leid hoben und nach Botig gebracht, wo fie in der Rir unlangft (1629) von bem Grafen Brtby geftifteten

sistanertlofters ihre Rubeftatte fanben 3). Meming verband mit einem milben Charafter alle Eigenschaften bes volltommenen Orbensmannes, hatte treffliche Stubien gemacht und eine genaue Kenntnig ber firchlichen Alterthus mer fich erworben, wie bas namentlich burch fein Bert: Collectanea sacra (Lovanii 1667. fol.), befundet. Darin hat er, außer ben Acten und ben kleinern Schriften bes beil. Columban, mehrer Beiligen Lebensgefchich ten geliefert, fie auch burch Unmerkungen und Commenterien erlautert. Seine Vita Rev. Patr. Hugonis Cavelli (Mac = Caghwell) erschien 1626. Bon bem Chronicon consecrati Petri Ratisbonae hat er einen Auspg geliefert. — Wie bem P. Patricius Fleming ber Ein-fell ber Sachsen verberblich war, so ift nicht minber verberblich bem Bord Slane feine Theilnahme an ber Revolution vom 3. 1641 geworben; er batte sich namlich mit fechs anderen Baronen bes englischen Diffricts und etwa 1000 Cbelleuten auf bem Groftpberge confoberirt, um bie Unialiche Prarogative aufrecht zu erhalten und bie Irlanber ber Freiheiten und Rechte ber englischen Nation theil= haftig zu machen. Go drudt fich wenigstens bas Proeramm ber Confoderation aus. (v. Stramberg.)

FLEMMING 1) (Paul), war am 17. Oct. 1609 2) in Hartenstein, einem an der Mulde gelegenen Städtchen ber gleichnamigen schöndurgischen Grafschaft, geboren. Roch in seiner Kindheit vertauschte sein Vater, ein Luthezischer Prediger, der allgemeine Achtung genoß und sich eines gewissen Wohlstandes erfreut zu haben scheint, seine Pfarrstelle in Hartenstein mit einem wahrscheinlich einsträglichern Amte zu Wechselburg, einem gleichfalls an der Rulde gelegenen Orte 2). Für den Verlust seiner Mutter, die ihm der Tod in früher Jugend entriß, bot ihm die liebevolle Sorgsalt einer Stiesmutter Ersat 1). In seinem Gedichten erwähnt er neben seinen Altern auch gesliedte Schwestern, doch keines Bruders. Er scheint daher der einzige Sohn gewesen zu sein. Den ersten Unterricht empfing er von seinem Vater, der sich die Erziehung seines Sohnes sehr angelegen sein ließ. Auf der Fürstens

foule zu Deiffen beschäftigte ibn bas Stubium ber gries chischen und romischen Classifer, und biefes blieb nicht ohne Ginfluß auf feine erften poetischen Erzeugniffe. Er versuchte fich zuerft in lateinischen Berfen, und brachte es barin zu einer großen Fertigkeit. Aber auch an ber teutsichen Poefie, fur bie fein Sinn ichon in frühefter Jugend geweckt worben, blieb ihm ein lebhaftes Intereffe. Er fceint fich barin fcon mabrent feines Aufenthalts in Reis Ben ruhmlich hervorgethan ju haben, wo es feiner Dufe nicht an Anregung und Aufmunterung fehlte. Gein Dus fter und Borbild war Dpig. Diefer Ganger, awolf Jahre alter, als Flemming, ftand bamals auf bem Gipfel feines Ruhms und ward allgemein bewundert von feinen Beitgenoffen. Ihm nachzueifern war ber bochfte Reiz, ibn zu übertreffen magten Benige. Flemming vergotterte ihn, und die Berehrung fur feinen Deifter und Lehrer blieb ihm auch ba noch, ale er ju bem Bewußtfein gelangt war, fich ihm an die Seite ftellen ju burfen ). Daß fich beibe perfonlich tennen gelernt, bavon finbet fich feine Spur.

Bon dem Studium der Theologie, das er zu seinem Berufsfache mabite, als er 1628 Die Universität Leipzig bezog, mandte fich Flemming aus Reigung gur Rebicin. Bielleicht leitete ihn dabei die Ibee, daß diese Biffenfcaft ibn mit ber Belt und bem Leben in genauerer Berbindung erhielt. Er fcheint bies Studium mit Gifer und Bleiß getrieben ju haben. "Der Debitrinen, feinem zweiten Beiligthume," wie er fein Fach nennt, blieb er Beitlebens treu, ohne beshalb ber Beschäftigung mit ben Claffitern und ber Poefie zu entsagen. hier, an ber Parthe, fagt Flemming in einem Gebichte an feinen Freund Dlearius, habe er ben zweiten Borbeerfrang ems pfangen 6), nachdem ihm der erste an der Mulbe, viels leicht bei einem Besuche in Bechselburg, zuerkannt worben war '). Einen britten Krang erhielt er burch bie ihm ertheilte Burbe eines taiferlichen getronten Poeten. Bann und wo ihm biefe Muszeichnung geworben, ift unbekannt. Nach einigen Anbeutungen in seinen Gebichten, auf beren Titel Alemming Poeta Laur. Caes. genannt wirb, verbankte er biefen Titel bem Antheile, ben ber Rurfurft von Sachsen an seinen Gebichten genommen.

Der größere Theil berfelben waren bamals und auch später Gelegenheitsgedichte, in benen er die Vorgänge bes Lebens im Kleinen und Großen schilberte. Bon eigenen Empfindungen tritt in biesen Gedichten zuerst die Freundsschaft hervor. Ein Kreis von Junglingen, zum Theil mit poetischen Anlagen begabt, sammelte sich um ihn in Leip-

L. Cacoll. b. B. u. R. Crite Section. XLV.

24

<sup>3)</sup> Bon bes Grabsteins bohmischer Ausschrift tonnen wir nur die übersehung mitthellen: Anno Domini 1631 die 7. Novembris Venerabilis Pater Patricius Flemengus 8. Script. Lector et eius Sectus Frater Matthaeus Hory prope Civitatem Benessavium ab haeretiess ob sidem Catholicam occisi sunt, quorum corporaub hae Cathodra decenter sepulta in Domino quiescunt; Ambo ex ordine FF. Min. Nudipedum dictorum 8. P. Francisci. Das um Biberlegung ber bei Babbing angegebenen Jahrahl 1632.

<sup>1)</sup> Auch mitunter Fleming und Fläming geschrieben. 2) 2. Meister (in f. Charatteristit teutscher Dichter. 1. Bb. S. 160), B. Miller (in f. Bibliothet teutscher Dichter bes 17. Jahrh. 3. Bb. S. IX) u. a. Literatoren nennen bas Jahr 1606. Diese Angabe beruht wahrscheinlich auf einem Druckselber. 3) In seinem Gesticke: "Jur Bechselburg" überschrieben, begrüßte Klemming bas Bicherschehen seines geliebten Mulbestuffes. Es war eins seiner erstmette er sich an die Tage seiner Jugend und an den landlichen Ausenhalt in Hartenstein, wo "der edle Mulbenstuß in bergigen Gedeschen so sant geht, und wo der Knade so oft lustig in der Kuth geschwommen."

4) Ihren Tod, den er ersuhr, als er weit entsernt von seinem Baterlande war, beklagte Flemming in desem tiesgesüblten Sonett.

An meiner Mulben Strand mich ofte lassen horen, Sobas Apollo selbst mir bote seine Sand, Und mir der erfte Krang baselbst ward guerkannt.

<sup>5)</sup> In einem feiner Gebichte fagt Flemming, er mochte ein Bieb anftimmen:

Das ihn sein Opis lehrt, ber Preis ber erften Sanger, Die redlich Teutsch verstehn.

<sup>6)</sup> Bielleicht meinte Flemming damit die philosophische Magisterwurde, die er in Leipzig erlangte. 7) In dem Gebichte an Olearius sagt er barüber:

So hab' ich auch mit Ehren

und verschonerte feine Universitätsjabre. Bie gladich fich in biefem Arei'e fühlte, zeigen mehre Stellen eis Frühlingegerichte, in welchem er ben Geburtstag ein feiner beften Freunde befingt. Das Gebicht enthalt e Auffoberung, ein Mal bie Bucher und bie Gelebes nteit hinter fich ju laffen und fich einem finben Les ifgenuffe bingugeben, boch, wie er anstructieb bingupt, obne Berlegung bei ausein Indunbei ". In eine n Wideripruche tienmit Echt tie Schüterung ber Berigungen und Spiele, denen er und feine Fremde fich Geblie, Schinick, Pizvinteri II zutern benechber: Buftwien Leipzies mitmen aberaffen ju baben ichei-1. Diefe Bergnumagen, nementich ar geziblt, wer1 oft mit berben Jugen gezeichnet . Erne Beiten in fem Gerichte deuten auf Alexande inverkeitende Emnung aus feinem Beteriande, und es ideint baber 1 in Die lette Beit feines Aufenthalts in Beiseig ju dren.

Dort berührte auch die Liebe zwerk sein Gerz. Der me ber ichnen, ibm früh burch die Vest emtriffenen belle ihnte lange burch seine Lieber fort. Die fich jeh nach und nach mit vielen andern Schinen, unter ien auch einzusische Romerben glänzen erfreum und ilen. Zwischen einer Baltbia, einer Norviane, beren lanken Wuchs Flemming durch das Entereine, die ge" bezeichnet, und zwischen einer Albia weckselt bes chterk Reigung, die ibn zu mobren lieblichen Soneran die genannten Schinen begeistert. Wiele durchter nen wol bloße Phantasiegebilde, die dem Leiderr max sehr flüchtiges Glud oder Unglud bereinen konnten.

Sein stehtiches Universitätsleden unterbrachen bie sanglale bes Ababrigen Krieges, die seit dem Sabre 18 unter wechselnden Siegen und Riederlagen der beist streitenden Religionsparteien auch Sachsen und den edlichen Musensit berührten, wo Flemming seine Zeit ter Studien, Dichtkunst und Jugendgenuß hindrachte. if ergriff ihn die allgemeine Roth und der Jammer, die Zwietracht unter den teutschen Bollern hervorrief. in glühender Eiser für die protesiantische Kirche besterte ihn zu Gesangen, die bald seinen Schmerz über wilde Zerrüttung schildern, bald zu ausharrender Kraft

8) Bas für Freuden mir befragen, Sind von ichneden Lüsten weit, Worze mich die Simen tragen, Ik vergennte Fröhlichkeit, Was ist ehrbar, was gerühnt, Was bedachte Weisen ziemt. Was die mübe Geele speiset, Und den lassen Bediften Gut und weiset, Und in sansten Wohlstand seht, Ich du, der und alle wir Sind von dessenwegen hier.

Flemming's Poemata E. 413 fg.

9) Aityrus hat seine Doris An bie heiße Bruft gebrückt; Melibeus greift ber Chloris u. s. w.

D. S. 419. 10) Den Ramen ber Geliebten verrwigte auch in einer kleinen Sammlung lateinischer Gebichte, Aitel: Rubolla, sive Sunviorum liber. (Lips. 1732, 4.)

und troftenber hoffnung ermuntern. Gine Abbildun Stadt Stralfund in bem Stammbuche seines borthe burtigen Freundes Christenius begleitete Flemming beftigen Stropben gegen Ballenflein, ber jene Fi vergeblich zu finrmen bemubt gewesen war. Inniger theil nahm Flemming an bem Giege, ben Guftav 1 ber ben faft aberall ichen unterliegenben Protestante erschuter Retter ericbien, am 7. Gept. 1631 bei & eriodt. Unverboblen fpricht fich Flemming's Gefinnu einem Getichte aus, mit welchem er Guftav 20 Sematlin, tie Konigin Maria Eleonore, bei ihrer Un in Leippig im Ramen ber bortigen Burger begruß Seine glangenben hoffnungen gerftorte Guftav 21 heitentet in ber Schlacht bei Lugen am 6. Rov. 1 Der Sieg, ten tie Schweben über die Raiserliche fedien, wenn auch getrübt burch jenen unerseslichen ink, ermutigte ben Dichter wieber, und begeistert er ein frentiges Danklieb 12). In vielen feiner bame Gebiebe berricht eine bintere Schwermuth, Die bei Nicht alibemeiner Reth unter ben Graueln ber Bermd feines geliebten Baterlandes in ihm bervorrief. ( Fremmisteit, fein driftlicher Sinn erhoben ihn übe Berben, für bie Ed auf Erben teine hilfe ju den Schon frib batte ibn ber poetifche Gebal beiligen Schrift angegogen. Roch mabrent feines Mi baies in Beitzig erichien 1631 im Drude: "David's bebeifichen Kimis und Propheten, Bufpfalmen, Marame, des Living Brita, Gebet, als er ju Babe fangen mar. Durch Paul Alemmingen in teutsche ! aebracht." Durch ein treffliches Sonett widmete er Beine Corift ber Graffin Ratharina von Schonburg. lateinischen Berfen berichte er 1632 bem Profess Birenberg, Auguft Buchner, fein "Alagegebicht über unichulbige Leiben und Job unfers Erlbfers." Rod tere geiffliche Getichte, tie fich burch Fulle und Le tiafeit ter Bilter und burch tiefe Empfindung aus nen "), fallen in tie Beit feines Aufenthaltes in Le

Als Sachsen zum dritten Male ein Opfer ber K verteerung geworden, ba reifte in Flemming's Seel Idee, seine heimath zu verlassen, zum sesten Entsch Er kampste einen harten, innern Kamps. Bon bem ern Baterlande, von den lieben Seinen zu scheiden, ihm schwer. Um so inniger schloß er sich an Freund, der sein Geschick mit dem seinigen verdand seinen Entschluß theilte, in die weite Welt zu gehr

Billig ift's, daß wir uns freuen, Und mit lautem Jauchgen schreien: Lob sei Gott und seiner Macht! Der die stolgen Feinde beuget, Und mit seiner Allmacht zeuget, Daß er uns noch nimmt in Acht.

<sup>11)</sup> f. Flemming's Poemata E. 438 fg. 12) D Strophe lautet:

<sup>13)</sup> Bergl. bas von Abies in seiner Gelehrtengeschichte han 1. Ab. S. 194 so. gelieferte Berzeichnis von Flemming's Sch 14) Dies Freundschaftsverhaltnis schilbert Flemming in ben nen Bersen:

<sup>-</sup> Mich hat zu bir gezogen Die fille Reigung felbft, bie bie Gemather tentt,

Es war hartmann Grahmann, ein junger Argt aus Stadt Ilm, ber in Leipzig feine Studien fortfette. 36m foilbert Flemming in einem Gebichte, was ihn bestimme, fein Baterland zu verlaffen 13). Bon feinem Freunde Grahmann begleitet, ging er nach holftein, wo er grabe um Die Beit eintraf, als ber Bergog Friedrich von Schless wig = Solftein im Begriffe ftanb, eine prachtige Gefanbt= fcaft an ben ruffifchen Bar Dichael Feodorowitich, feis nen Schwager, nach Mostau ju schicken. Diese gunftige Gelegenheit ergriff ber ruftige, manberluftige Jungling. Er erbielt, mabricheinlich auf Empfehlung feines Freunbes Grahmann, ber jum Leibargte bei jenem Comitat erwahlt ward, die Stelle eines hoffunters und Truchfeg. Die Beit ber Abreise rudte beran. Gie marb ibm erfcwert burch die Trennung von feinen Altern. Beibe gaben zwar ihre Einwilligung, seine Stiefmutter jedoch, die ihn wie ihr eigenes Rind liebte, nicht ohne bange Abnung, ihn nicht wiederzusehen. Noch in fpaterer Beit erinnerte fich Flemming bes fchmerglichen Abschiebs. Begen ben Zadel, ber ihn von mehren Seiten traf, baß er fein Baterland verlaffe, rechtfertigte er fich in einem Gebichte an feinen Freund Martin Chriftenius. Im Som= mer 1633 war er in Gottorff eingetroffen. Bu ber lan: gen, mit manchen Gefahren verbundenen Reife bereitete er fich durch ein Gedicht, in welchem er fich und bie Seinigen ber Fürsorge Gottes empfiehlt und fich beffen Rugungen mit frommer Buverficht überläßt 16). Dit folden Empfindungen, auch auf ben Tod gefaßt, wenn es Sottes Bille fei, ichieb Flemming von feinem Baterlanbe, fab aber nur jum Theil feine hoffnungen und Bunfche

An der Spite der Gesandtschaft, die ben 22. Oct. 1633 von Gottorff abreisete, standen Philipp Kruse, Li-

Und gleiche Regungen in gleiche Seelen fentt. Es ift was himmifiches in unfrem jebern Blute, Das feine Gottlichkeit beweiset in bem Muthe. centiat ber Rechte, aus Eisleben geburtig, und Otto Bruggemann 17), von Samburg. Dort hatte sich bas aus 34 Personen bestehende Comitat versammelt 18). Es ging mit ben beiben Gefanbten nach Lubed ab, und schiffte fich von ba nach Riga ein, von wo bie Reise gu Lande über Rarva und Groß: Rovogrod fortgefest ward. Flemming erfuhr bie Begunftigung, schon am 28. gebr., bei noch gutem Wetter, mit einigen Leuten, ben Banbs pferben und bem Bepade nach Groß: Novogrob voraus. gefandt ju werben. In biefer anfehnlichen Stadt, wo teutsche Bilbung und Sitte mit ben Eigenthumlichkeiten bes ruffifchen Bolkslebens sich paarte, konnte ber Dichter in behaglicher Dufe über feine Lage nachbenten. nahm fich vor., nicht wehmuthig jurudzubliden nach bem ibm entrudten Baterlande, fonbern muthig vorwarts fires bend, bem Genuß ber Gegenwart zu leben 19). In bem teutschen Dberbolmetscher Des Bars, Beinrich Rienburg, führte ihm bas Schicfal einen aufrichtigen Berehrer ber tentichen Dichtkunft ju. Mit biefem Freunde verlebte er gludliche Tage, nur mitunter getrubt burch bie fcmergs liche Ungebuld, mit ber er die in Narva guruckgebliebes nen Reifegefahrten erwartete. In mehren feiner Gebichte spricht fich diese Ungeduld lebhaft aus, die erft nach vier Monaten burch die Untunft ber lange Erwarteten im Juli 1634 gestillt ward.

Am 18. Aug. bes genannten Jahres erblickte bie Gesandtschaft bie Thurme von Mostau. Welchen Sinsdruck diese Stadt mit ihren neuen und merkwurdigen Ersscheinungen auf den Dichter gemacht, wissen wir nicht. Seine Muse schweigt, und es ist nicht zu bestimmen, ob ihn Seschäfte gestört, oder vielleicht Krantheit verhindert, sein Leben und Kreiben in Mostau und die Betrachtuns gen zu schildern, zu denen ihn die Hauptstadt des ruffisschen Reichs wol anregen mochte. Nur stüchtig sinden wir in Flemming's Gedichten die Aussicht angedeutet, das der Christenheit ein Weg in den Orient gebahnt wers den sollte, um ihren alten Erbseind, die Kurken, zu bestämpfen. Damit hing der Zwed dieser Reise zusammen,

<sup>15) —</sup> Ich trug für manchen Sieg
Schon manchen Lorbeerkrang. Als aber gleich ber Krieg,
Erbarm es Gott, ber Krieg, mit welchem wir uns Teutschen
Bon so viel Jahren her nun gang zu Tobe peitschen,
Mein Meißen brittens traf, so gab ich mich ber Flucht,
Die Riemand schelten kann, und ich mir oft gesucht.
Sanz einem Boget gleich, ber flügg' ist auszussiegen,
Und gleichwol noch nicht traut, schaut, wenn er Luft kann

triegen.
Die Altern da find aus, ber habicht ungefahr Sept auf das bloße Reft aus freien Luften ber3 Die Roth erweckt den Muth. Er reißt sich aus den Rothen, Fleucht hier und da umber, und traut sich sichern Statten. Wein Bleiben war nicht mehr. Jedem war dies mein Rath, Bas gilt bei uns ein Mann, der nicht gereiset hat? Ich gab mich in die Belt, da ich zur guten Stunde Dich, Bruder, fand u. s. w.

<sup>16)</sup> Es ift bas bekannte, in bie meiften protestantischen Gesang-

In allen meinen Thaten gaf ich ben Sochsten rathen u. f. w.

Ertanterungen zu biefem Gebichte enthalt G. Mimmer's Ausführliche Liebererklarung. 2. Ah. S. 586 — 598. Es besteht eigentlich aus 15 Strophen, von denen aber in ben meisten Gesangbuchern ichs weggelassen worden find.

<sup>17)</sup> Auch Brügmann geschrieben. 18) Unter biesen Personen nennt Abam Dlearius, ber bem Comitat als Gesandtsschaftseath beigesellt war, in ber aussuhrlichen Beschreibung jener Reise (Schleswig 1647.), außer Kruse und Brüggemann, noch hat Grahmann als Argt, Albrecht von Manbelssbern, und unsern Flemming, nehst ben uch tig als Rammerbern, und unsern Flemming, nehst ben Patriciern Pieronymus Imhoff aus Rurnberg und hans Grünewalb aus Danzig, und noch einige Andere als Posjunter und Aruchsesse, zu beren Amt unter andern auch gehorte, bei Gastmahlen die Spessen vorzulegen.

<sup>19)</sup> Des alten Baters Noth, ber frommen Mutter Leib,
Der lieben Schwestern Angst, so vieler Freunde Reid,
Ses' ist ein wenig aus. Thu, was der himmel heißet.
Rimm der Bequemheit wahr, eh' sie sich die entreißet.
Zeuch in die Mitternacht, in das entlegne Land,
Das Mancher tabelt mehr, als das ihm ist bekannt.
Thu, was dir noch vergönnt der Frühling beiner Jahre,
Laß sagen, was man will, erfahre du das Wahre,
Dem traut man, was man sieht. Und hoffe dies darbei,
Das nicht barbartsch ist. — Wohlan, ich bin vergnüget,
Es hat mich nicht gereut, das ich mich her verstüget.

ber barin bestand, ben Bar um freien Durchzug für eine andere Gesandtschaft zu bitten, welche ber herzog von holstein an ben Schach Sasi von Persien schieden wollte. Seinem Lande, hieß es, wollte ber herzog daburch zu einigen handelsvortheilen verhelfen. Wahrscheinlich aber waren mit biesem Unternehmen hohere, wenn auch etwas

phantaftische. Plane verfnupft.

Mit vollständig erreichtem 3wecke traf die Gesandtsschaft am 6. April 1635 über Stettin und Rostod wiesber in Gottorff ein, doch ohne Flemming, der mit einisgen Reisegefährten in Reval zurückgeblieben war. Sein liebenswürdiger Charafter und sein Talent erwarben ihm bort bald Bekannte und Freunde, unter denen manche auch der Dichtkunst huldigten, wie Rainer Brodmann und Timotheus Polus, der Prosessor der griechsischen Sprache in Reval war. Selbst einige Frauenzimmer bez grüßten den Dichter in Versen. Seine Muse ward das durch aufs Neue angeregt, und ein großer Theil seiner Lieder und Sonette sällt in die Zeit seines Ausenthalts in Reval. Mit oft wiederkehrender Sehnsucht gedenkt er in mehren seiner Gedichte seines theuern Freundes Grahmann. Aber auch den Geburts und Namenstag des Gesandten läst er nicht unbesungen vorübergehen.

Das Gefolge bet Gesandtschaft, welche die Reise nach Persien antreten sollte, war glanzend ausgeruftet und die Bahl auf 92 Personen vermehrt worden, Die sich am 27. Det. 1635 ju Travemunde einschifften. Die Reise begann unter heftigen Sturmen, und bas Schiff ftranbete am 9. Nov. 1635 vor ber bei Reval gelegenen Infel Bochland. Doch murben alle Personen gerettet und nebst ben meiften Gutern auf Boten nach Reval ge= bracht. Diefen Unfall befang Flemming in zwei Gebichten. In einem Bechfelgefange, von Sprenen und Sas torn angestimmt, feierte er bie Untunft ber Geretteten und bas Bieberseben theurer Freunde, beren Berluft er schon betrauert hatte. Fast 13 Bochen verweilten bie Gesandten in Reval, wo sie die neuen Beglaubigungs= fcreiben von Solftein aus erwarten mußten, ba bie als ten bei bem Schiffbruche untergegangen maren. Debre pon Alemming's Freunden ichufen fich bort eine bausliche Eriftens, fo unter anbern Rruse und Dlearius, ber fic um Grahmann's Schwester bewarb. In biefen gamilientreisen verlebte Flemming gludliche Tage, und ohne 3weifel wahlte er felbst schon bamals in Unna Riebusen bie Geliebte, bie er spater als Sattin beimauführen aebachte. Daß ihr Berg nicht fogleich feine Soffnungen begunftigte, zeigt ein von ihm gedichtetes Sonett an ben Steinbruch zu Reval 20).

Im Febr. 1636 konnten, nachdem die neuen Beglausbigungsschreiben aus Gottorff angelangt, die Anstalten zur Reise betrieben werden. Angetreten ward sie von den Gefandten am 2. März. über Narva und Novogorod kamen sie nach Moskau. Nach breimonatlichem Aufenthalte in der

Refibeng ber Baren schifften fie fich auf ber Moch

biefer Reise bat Flemming's Duse verewigt, und mabren, verbunden mit den von Dlearius gelieferten berichten, einen boben Genug. Er batte bas Git einem Kreife von Freunden zu leben, die, wie DI Grahmann, Manbelslob, Uchtrig u. A., felbft ber funft hold, fein Talent ju fcagen wußten, bas geifterten Gefangen balb bie Tagebereigniffe, balb jet Erscheinung, Strome, Berge und Stabte erhebt unter Gefahren und Drangfalen freundlich trofte ben Muth anfrischt. Dft aber bricht in Flemming bichten aus biefer Periode eine fichtbare Berftin und ein truber Dismuth hervor, ben felbft ber verrath, ben er fich felbst zurufen will, ober we voll Wehmuth sich zu seinem Baterlande reuig wendet 21). Die Saupturfache feiner Berftimmung in bem launenhaften Übermuthe Bruggemann's zu ber als eins ber Saupter ber Gefandtschaft ihm bie Reise verleibete. Bie hatte Flemming mit feiner Freimuthigkeit, mit feinem arglofen Gemuthe ben & jenes hochfahrenden Mannes entgehen konnen? als Freund von Dlearius mußte Flemming ben De len, ben Bruggemann auf diefen im Berfolge ber geworfen hatte. Roch vor ber Unfunft in Uftrach foulbigte ber ftolze, mistrauifche Dann bie Gefant einer beimlichen Berichworung, bie feinen andern habe, als ihn ju fturgen. Durch feinen Ubermut Despotismus, verbunden mit feinen Musichweifunge Undern zu bofem Beispiele bienten, brachte er es dahin, daß Dlearius, in beffen Plane wol auch ming eingeweiht war, fich von Bruggemann trenne auf einem anbern Bege nach Europa gurudfebren mo

An die Stadt Mostau richtete Flemming ein Ab sonett. Bei Risan (Nisenovogrob), wo die Oca i ber Wolga vereinigt, bestiegen die Reisenden ein ne dieser Flußfahrt eigens erbautes Schiff, auf weld am 15. Sept. 1636, ohne besondere Fahrlichkeiten heftigen Sturm ausgenommen, Astrachan erreichten Die einzelnen Begebenheiten und Ersahrung bieser Reise hat Ausmine's Muse veremiet und

<sup>21)</sup> Charakteristisch sind in dieser hinsicht folgende Berse: Sa, Mutter, es ist wahr. Ich habe diese Zeit, Die Zugend mehr als faul und übel angewendet, Ich hab' es nicht gethan, wie ich mich dir verpfändet, So lange bin ich aus, und bente noch so weit.

Ach, Mutter, gurne nicht; es ift mir mehr als leib, Der Borwig, biefer Muth hat mich gu febr verblenbet, Run hab' ich allgu weit von bir, Eroft, abgelandet, Und tann es andern nicht, wie hoch es mich auch reut.

Ich bin ein schwaches Boot, an's große Schiff gehan Duß folgen, wie und wann, und wo man bentt hinan Ich will gleich ober nicht, es wirb nichts anbers braus

Indeffen meine nicht, o bu mein schwer Berlangen, Ich bente nicht auf dich, und was mir Frommen bring Der wohnet überall, ber nach der Tugend ringt.

<sup>22)</sup> Die von Dlearius verfaste Reifebeschreibung (St. 1647.) schilbert aussubritich Bruggemann's Rante, Ausschwei und Gewaltthatigkeiten, die er nach seiner Rucklehr mit bem busen muste. Bergl. bamit ben Auffah: "Dtto Brugger von Achim von Arnim, im Gesellschafter. 1819. BL. 20

<sup>20)</sup> Dies Sonett folieft mit ben Berfen:

Du bift zwar harte wohl, boch tann bich Gifen zwingen. Go lange mub' ich mich, ihr ift nichts abzuringen; Ihr feftes berge muß noch harter fein als bu!

Bon ber Stadt Aftrachan, wo er wahrend eines breiwöchentlichen Aufenthalts mit seinen Freunden manche strebe Stunde genossen, obgleich sie ihm durch die oft wiederkehrende Sehnsucht nach dem Vaterlande getrübt ward, nahm Flemming in einigen schönen Versen Absichied, als er am 10. Oct. 1636 mit seinen Reisegefährten die Wolga hinabsuhr. Funf Tage später ward das Schiff in dem kaspischen Meere einem wuthenden Sturme prissgegeben. Die Gesandten erreichten auf persischen Boten das Ufer und sahen sich gerettet. She ihnen jedech das Comitat nachfolgen konnte, zersplitterte der Rast des Schiffs, und es ward led. Flemming und sin Freund Olearius hatten sich ein Paar leere Branntweinsaffer um den Hals gehangen, und sich aufs Verdeck geset, in der Hoffnung, wenn das Schiff zertrümmern sollte, lebendig oder todt ans Land getrieben zu werden.

Erfat für die überstandene Angst sanden die Reisendem in dem glanzenden Empfange des persischen Stattbalters zu Schamachia. Sie wurden mit Freudenseuern mb rauschender Musik begrüßt. Ihr Ausenthalt in Schamachia verzögerte sich dis zu einem Bierteljahre. Bon dem Schach aus Ispahan langten endlich die langerwarten Befehle an, nach deren Erössnung die Reise fortgesieht ward. Die genußreichen Tage in dem reizenden Dredeil wurden durch gefährliche Krankheiten getrübt, von demen mehre Mitglieder der Gesandtschaft, besonders Brüggemann und Grahmann, heimgesucht wurden. Nicht sine große Mühseligkeiten überstieg die Gesandtschaft das Zaurusgedirge. Über Sulfanie, Kadvin, Saba, Kom und Kaschan erreichten die Reisenden am 3. Aug. 1637 das vrachtvolle Isvahan.

Bu bedauern ist, daß der größte Theil der Gedichte, in denen Flemming die Herrlichkeiten der Hauptstadt des persischen Reichs schilderte, verloren gegangen ist. In große Roth und Gesahr gerieth die Gesandsschaft dalb nach ihrer Ankunft in Ispahan durch einen heftigen Streit, der sich zwischen einem aus ihrer Dienerschaft und mehren Leuten vom Comitate des indianischen Gesandten erhob; der übersall der Indianer kostenen Reutschen das Leben. Flemming verdankte seine Rettung der Flucht in eine armenische Kirche. In die Zeit des Ausenthaltes in Ispahan sällt noch der Märtyrertod Rudolf Stadler's, eines kunstreichen Uhrmachers aus Zürich, der seit mehren Iahren in des Schachs Diensten lebte 23). Dies Ereigsniß ist auch deshalb merkwürdig, weil Flemming demselzben eins seiner schoften Sonette gewidmet hat 26).

Leiber sind uns von den meisten Gedichten Flemming's aus der Beit seines Aufenthalts in Persien nur die Titel übrig, die uns ein seinen Gedichten beigedruckter Anhang nennt 20).

Die blubenbe ganbichaft Rilan, bas alte Sprfanien. burd welche bie Gefandtichaft, auf einem veranderten Bege. am 21. Dec. 1637 bie Rudreife nach Rugland antrat, begeifterte Flemming's Dufe ju manchem Gebichte. In mehren findet fich die Uhnung eines fruben Tobes. Much ber Gram über fein Baterland, bas er jur Beit ber groß! ten Roth verlaffen, tehrt oft in jenen Gedichten wieber. und nagt an feinem Bergen. Erfcutternd wirtte auf ihn auch bie Nachricht von bem Tobe feines bochbewunberten Dpit. Bier Sonette zeigen ben tiefen Einbruck, ben biefer Berluft auf ihn machte, obschon er offen be= kennt, daß et sich zu schwach fuble, ben eblen Tobten gu erheben. Bon feiner Trauer marb er wieber abgelenkt burch bie Berftreuungen ber Reife, auch wol burch manche Gefahr, die ber Bug burch bas Gebiet frember, wilder Bolfer mit fich brachte. Bie in feinem Baterlande fühlte fich Flemming, als er am 18. Marg 1638 bas freundliche Circaffien wieberfah. In Aftrachan entaina er gludlich ber Gefahr, nebft feinen fammtlichen Reifeges fahrten nach Sibirien transportirt zu werben. Dabin batte es Bruggemann burch feine Berleumbungen und Rante bei bem Patriarchen ju Aftrachan gebracht, ber indeffen ben argliftigen Dann burchschaute und ben ichon ausgesprochenen Befehl gurudnahm. 2m 2. Jan. 1639 erreichten bie Gefandten Mostau. Frohe und gludliche Tage erwarteten Flemming und feine Freunde in Reval, wo fie am 13. April eintrafen. Krufe verheirathete fic bort mit Maria Moller, mit welcher er fich mabrent feines frubern Aufenthalts in Reval verlobt hatte, Grahmann mit Elisabeth Fonnen, eines Rathsherrn Tochter. Der Dichter felbst aber verlobte sich am 8. Juli 1639 mit Unna Niehusen, ber jungften Tochter eines angesehenen Rauf= manns in Reval 18). Nach mehren Stellen in Flems ming's Gebichten scheint sie ein burch Talente, Bilbung und Gefühl ausgezeichnetes Frauenzimmer gemefen gu fein, doch bes Dichters Liebe und feine Bewerbungen, wie bereits fruber ermabnt, Unfangs nicht ermiedert zu baben. Es ift ubrigens ichwer ju bestimmen, welche von Rlems ming's Liebesliebern vorzugsweise feiner Braut gewibmet find, ba er feine Empfinbungen mit vielen wechselnben Namen, oft auch mit gar teinem bestimmten, vertnupft. Dhne Breifel aber gehoren bierher vier Sonette, von benen bas erfte, "Dreien Schwestern" überschrieben, biefelben als die Reusche, die Schone und die Fromme unterscheibet, worauf brei folgende Sonette ben fo Bes zeichneten besonders gewidmet find 27).

Bon Gottorff, wo die Gesandtschaft am 1. Aug. 1639 eingetroffen war, begab sich Flemming nach hamburg.

<sup>23)</sup> Bgl. Leonhard Meister's Charakteristik teutscher Dichetm. 1, Bb. S. 173 fg. Barnhagen von Ense in seinen bios staphischen Denkmalen. 4, Bb. S. 125 fg. 24) Es schließt mit ba Borten:

Ber fo, wie bu, verbirbt, ber bleibet unverborben; febt, wenn er nicht mehr lebt, und ftirbet ungeftorben.

<sup>25)</sup> Diefer Anhang nimmt bort über funf Octavseiten ein, und entbitt jugleich eine Auffoberung an alle Personen, in beren Sanben

sich Gebichte von Flemming befinden möchten, sie dem Berleger zum Druck mitzutheiten. Bu bedauern ist besonders der Berluft eines Sonetts auf den Tod Kaiser Ferdinand's II., weil es nicht ohne Interesse sein durfte, Flemming's Antheil an diesem Monarchen mit der Begeisterung des Dichters für bessen Gegner (Gustav Abolf) zu vergleichen.

<sup>20)</sup> Ihre beiben altern Schwestern waren an Salomon Matthias und Riclaus von Hovel verheirathet, und biese Ramen werben burch Flemming's Gebichte gefeiert. 27) s. Flemming's Poemata S. 652 fg. Bergl. Barnhagen von Ense in ben Biographischen Dentmalen. 4. 286. S. 175.

Sein Schwager, Johann Brandt, bekleibete bort bie Stelle eines Burgermeifters. Er wollte fich in ber genannten Stadt als Argt nieberlaffen. Dagu fehlte ibm aber noch die medicinische Doctorwurde, die er fich in Lenden erwarb 28). Bon bort fehrte er im Frubjahre 1640 nach hamburg burud, und bereitete fich ju feiner burgerlichen Laufbahn. Reben feiner bevorftebenben Beirath beschäftigte ihn ber Anfang feiner arztlichen Praris und eine Sammlung seiner Gedichte. Seine froben Aussich: ten wurden jedoch bald getrübt. Die Drangsale, Anstrengungen und Entbehrungen, die veranderte Lebensweise in bem fernen Auslande hatten seine physischen Krafte ersichopft. Er war noch nicht lange nach Samburg gurudzgefehrt, als der Tod ihn, in der Bluthe seines Lebens, taum 31 Jahre alt, am 2. April 1640 abrief. Dichtend nahm er Abschied von ber Belt. Drei Tage vor feinem Tobe hatte er auf fich felbst eine charafteristische Grab= fchrift verfertigt, in welcher er feinen gangen Lebensge= halt noch ein Dal poetisch zusammenfaßte 29). Seine irbifchen Überrefte empfing bie Ratharinentirche ju Sam-

burg 30).

In seinen Gedichten hat sich Flemming als klein von Person und keineswegs haßlich geschildert. Irrig ist die Behauptung, daß sich von seinem Außern kein Bild erhalten 31). Seine Gedichte wurden nach seinem Tode in einer von ihm selbst geordneten Sammlung durch seinen Schwiegervater Heinrich Niehusen herausgegeben 32). Der Form nach zerfallen sie in poetische Wälber, Oden, überschriften und Sonette, und diese einzelnen Abtheilungen wurden nach dem verschiedenen Inhalte wieder in be-

28) Durch Bertheibigung seiner Inauguralbissertation: De lue venerea, (Lugd, Batav, 1640. 4.) Bergt. Thieß in seiner Samsburgischen Gelehrtengeschichte. 1. 28b. S. 194. 29)

Ich war an Runft und Gut und Stande groß und reich, Des Glades lieber Sohn. Bon Altern guter Ehren, Frei, reine; kunnte mich aus meinen Mitteln nahren, Mein Schall floh überweit, kein Landsmann sang mir gleich.

Bon Reisen hochgepreift. Für teine Muhe bleich, Jung, wachsam, unbeforgt. Man wird mich nennen horen, Bis bas bie leste Gluth bies alles wird verstören. Dies, teutsche Klarien, bies Ganze bant' ich euch.

Berzeiht mir's, bin ich's werth, Gott, Bater, Liebste, Freunde, Ich fag' euch gute Racht, und trete willig ab, Sonft alles ift gethan, bis an bas schwarze Grab.

Bas frei bem Tobe fteht, bas thu' er feinem Feinbe. Bas bin ich viel beforgt, ben Othem aufzugeben? Un mir ift minber nichts, bas lebet, als mein Leben.

s. Flemming's Poemata S. 666. 30) f. Thieß a. a. D. S. 188, 31) Dies behauptet Warnhagen von Enfe in seinen Biographischen Denkmalen. 4. Bb. S. 179. Bilbnisse von Flemming finden sich vor den meisten Ausgaden seiner Gedichte, unter andern in der vor uns liegenden mersedurger Ausgade vom J. 1685; außerdem vor dem zweiten Bande von 3 acharia's Auserslesenen Stüden der besten teutschen Dichter (Braunschweig 1777.) und im ersten Bande von Leonhard Meister's Charakteristik teutscher Dichter. (Justel 1785.) 32) Iena 1642. Der Aitel lautet: "Geist und weltliche Poemata Paul Flemming's." Spatere Ausgaden erschienen 1651, 1660 und 1666, die letzte zu Merssleburg 1685, unter dem Aitel: "Geist und weltliche Poemata Paul Flemming's, Med. D. et Poet, Laur. Caes. Ieho ausst

sondere Bucher geordnet. Dem herzoge von sward die erste Sammlung von Flemming's Gedick geeignet. Eine Auswahl besorgte in neuerer Zeit Schwad 3'), eine andere Bilhelm Müller im Bande der Bibliothek teutscher Dichter des 17. Jak Außerdem sindet man Proben von Flemming's Ge in mehren Werken. Eine angekündigte Sammlung lateinischen Poessen ist unterdlieden 3'). Die Bau Wolfenbuttel bewahrt eine Anzahl derselben in ming's eigener Handschrift. Zu Leipzig erschien In Duart eine kleine Sammlung von Flemming's latei Sinngedichten 36). Eine vollständigere Sammlung kein Freund Olearius 3'). Die zwiss Bucher, in diese Epigramme eingetheilt sind, haben wunderlichsschriften 36). Die Sinngedichte selbst, jedes von au len, bestehen in vermischten Gedanken, bei versch Veranlassungen in herameter und Pentameter geb

Ein Seitenflud ju ber fruber ermabnten, von ming gebichteten Grabschrift bilben einige Berfe, in er feine fanfte Matur, fein rebliches Gemuth fcbith Uberall, wo er Bekenntniffe von fich felber ablegt Die Redlichkeit und Offenheit feines Charafters frei von jebem Eigenbunkel, wenn auch nicht gat bem verzeihlichen Gelbftgefühle, fich auf feinen I ruhm etwas einzubilden. Und gleichwol gab es ? blide, wo er feine Poefie als ein " Kinderwert" b tete, und mas er als ben Theil in fich erkannte, ewig bleibe und frifch, wenn ber andere mit dem zusammengefehrt werbe", von bem ahnte er, bag e viel sei; aber ihm war es soviel, als er eben f wollte und begehrte. Er fühlte fich gludlich und ben burch feine Runft. Damit aber mußte er fich gen, benn unter feinen Beitgenoffen fand fein Talei nig Aufmunterung. Dur einzelne unbedeutende & fammelten fich um ibn, ber nichts weniger verftan ju fcmeicheln und fich um bie Gunft ber Dacene

f. Mlemming's Poemata C. 97.

<sup>33)</sup> Paul Flemming's Erlesene Gebichte. (Stuttg. 34) Leipzig 1822.
35) Zu Leipzig erschien 1732 in On bruckt, ein Prodromus miscellaneorum epigrammatum et o omnem nuperorum dierum historiae penum abundanter hens.
36) Epigrammatum liber I.
37) Pauli Fle Germani, Med. Doct. et Poetae Laur. Caesar. Kpigra latina, antehac non edita. (Amstelod. 1649.; auch gleichz Damburg gebruckt.)
38) Das erste Buch ist betitelt Coezweite Sidera, das britte Corcula, das vierte Ocelli, das Animae, das sechste Flores, das seinete Corona, das achte mae, das neunte Lepores, das zehnte Ignes, das eilste I das ambliste Cachinni.

Ich bin von Zugend auf in Sanftmuth aufferzogen, Bon mir ift Riemand noch belogen und betrogen. Biel Wefens mach' ich nicht. Edst man mir meinen Sie Wofens mach' ich nicht. Edst man mir meinen Sie wußte mir's leid sein, zu bringen einen Schimpf Auf biesen oder den. Ich aber will nun schweigen, Und mich auf allen Fall mir dhnlich stets erzeigen. Ich mich auf allen Fall mir dhnlich stets erzeigen. Ich mich nicht bran, was jener von mir zeugt, Der munbtich mich hat lieb, und berzeisch doch betreugt, Ein freundzestalter Feind. Mein redliche Verhalten Wird zeigen, wo ich bin bei Jungen und bei Alten. Mein Sinn ist ohne Falsch, in stiller Einfalt klug, Kann dem auch nicht sein gram, zu dem er wol hat Fa

Der Ruhm, ben ber von ihm bewunderte Dpig iberstrahlte Flemming's Talent in der kurzen Zeit ens, und erst lange nach seinem Tobe machten i und Reumeister (1) auf einem Dichter wieder n, der hoher als Opits gestiegen, und doch von tgenossen so kaltsinnig gelobt, obgleich von keistlich getadelt worden war.

marmeres, wahrhaft poetisches Gefühl und ent: Unlagen zur lprischen Poesie batte teiner ber mit zeitigen Dichter. Seine Phantafie war ebenfo malerischen Beschreibungen, als an treffenben n. Gine eble Befinnung fpricht überall aus feis Gelbst ba, mo fie ins Gemeine binabfinkt, noch Rraft und Gefundheit. Much in bem frohvermuthe 12) überschritt er nur felten bie Grenttlichen Anftandes. Bon folden Ausschweifuner gern wieder in bas Gebiet des philosophischen urud. Mehre feiner Gebichte erinnern an Tob rblichkeit, und beschäftigen sich vorzugeweise mit lebanten über ben Standpunft, auf bem ber n Bechsel ber irbischen Dinge fteht. Rach ben vie Flemming Dben genannt bat, obgleich fie in mten Bebeutung biefes Wortes zu jener Gat= : geboren, und nach feinen Sonetten muß man t, welche Stufe unter ben lyrifchen Dichtern bei einem langern Leben und einer großern ung feines Beitalters erreicht haben wurbe. onette, zwar meistens in Alexandrinern, einige d nach italienischer Beife in Reimzeilen von venfußen geschrieben, erfeten burch Barme und bes Gefühls, mas ihnen an Bartheit und Elegang 5 mitunter mangelt. Den Stoff zu ben meis Sonette fand Flemming in einer füßen Liebes; ei. Im Ausbrucke des Leidens der Liebe scheint : gludlich, als in ber Schilderung ihrer foulbs ben. Aber nicht blos bie Liebe, auch bie Freunds ebelften Ginne bes Borts, ift eine treue Beeiner Mufe.

man an ihm tabeln konnte, sind Fehler ber umb Ausschweifung, ein Übernehmen im Fluge r ein plogliches Sinken. Zuweilen ist auch der nz in seinen Gedichten zu reichlich ausgetragen Pathos zu überspannt durch wiederholte Austruser Freude und des Schmerzes. Ein mehr ausschen, auf die er gerieth, als er sich die italienischen m Muster nahm, und besonders nach den poetischen n haschte, die man Concetti nennt. Bei einsner Lieder wird ausdrücklich demerkt, daß er sie stalienischen, aus z. B. Guarini's pastor sido entze. Um wenigsten ausgezeichnet sind Flemming's Lieder, mit Ausnahme des bekannten Kirchenlies

bes: "In allen meinen Thaten u. f. w." Bu bedauernt ist, daß er sein poetisches Talent so oft zu Gelegenheitsgedichten misbrauchte, zu denen fast die Hallte seiner Poetien gehört. Er accommodirte sich hierin der Sitte seiner Zeit, welche verlangte, Freunden und Gonnern an Geburts und Namenstagen, bei Hochzeiten, Sterbefällen und ahnlichen Veranlassungen eine gewisse Theilnahme zu bezeigen.

Dem Andenken des Dichters hat A. B. Schlegel zwei treffliche Sonette gewidmet, wieder abgedruckt aus beffen Gedichten im dritten Bande von B. Muller's Bisbliothekt teutscher Dichter des 17. Jahrh., und in dem vierten Bande der biographischen Denkmale von Barnsbagen von Ense 43).

(Heinrich Dörsing.)

FLEMMING, 1) Friedrich Ferdinand, geb. den 28. Febr. 1778 im sachsischen Erzgebirge, wo sein Bater Pfarrer war, studirte von 1796—1797 zu Wittenberg, dann zu Iena 1797—1800 Medicin, begab sich darauf seiner weitern Ausbildung wegen nach Wien 1800—1801 und von da nach Triest 1802, von wo er sich im Mai 1803 nach Berlin wandte. Sier wirkte er vorzüglich als Augenarzt und als Privatdocent an der Universität, und starb hier am 27. Mai 1813 in seinem 35. Lebensjahre am Lazarethsieber, als Opfer seiner Pflichttreue, von Viezlen betrauert.

Richt nur als praktischer Arzt, sondern auch als Kunstfreund und Kunstler in der Musik, die er von Jusgend auf neben seinen Studien geliebt und gepflegt hatte, verdiente er sich die Hochschähung, die ihm im reichen Maße zu Theil wurde. Gleich bei seinem Erscheinen in Berlin trat er in die Singakademie, wo er bald durch seine kräftige Baßstimme, seine Kunstfertigkeit und seinen Eiser für eine wahre Stühe berselben galt. Nicht minzder lebhaften Antheil nahm er an Errichtung der dortigen Liedertasel (jeht der älteren), welche am 2. Mai 1809 ins Leben trat und bis heute fortbesteht. Auch in dieser Liedertasel, welche nicht unter 25 und nicht über 30 Mitz

n seinem Unterrichte von der teutschen Sprache und Poe-1702.) S. 388 fg. 41) In seinem Specimen Dishistorico-criticae de poëtis germanicis. p. 33 seqq. anderem in dem Liede:

Beg, ihr Klugen, ich bin klüger, Siberei, gehab bich wohl u. f. w.

<sup>43)</sup> Bgl. Gustav Schwab's Lebensbeschreibung vor Flemsming's ertesenen Gedichten. (Aubingen 1820.) W. Maller a. a. D. 3. Bd. S. IX sg. Karnhagen von Euse a. a. D. 4. Bd. S. 3 sg. 3a haria's Auserlesene Stude der besten teutschen Dichter u. s. w. 2. Bd. Vorbericht. S. 1 sg. Chr. H. Schmid's Teutscher Dichternetrolog. 1. Bd. S. 83 sg. Ola Portda. 1783. 2. St. S. 87 sg. (Ruftner's) Charastere teutscher Dichter und Prosassen. S. 142 sg. Bezet's Hymnoposographia. 1. Ah. S. 242 sg. Reister's Borlesungen über die Geschichte der teutschen Poesse. D. Bd. S. 106 sg. Norhof's Unterricht von der teutschen Sprache und Poesse. S. 388 sg. Rumeister's Specimen Dissertationis hist, critic, de postis germanicis, p. 33 sogg. Ahieß, Bersuch einer Gesehrtengeschichte von Hamburg. 1. Ah. S. 186 sg. Jörbens' Existon teutscher Dichter und Prosassen. 1. Bd. S. 544 sg. 6. Bd. S. 97 sg. Bouterwel's Geschichte ber Poesse und Berebsankeit. 10. Bd. S. 119 sg. Honr's Geschichte und Berebsankeit. 10. Bd. S. 119 sg. Honr's Geschichte und Breissankeit der Ausschen. 1. Bd. S. 184 sg. Bachler's Borlesungen über die Geschichte der teutschen Nationalliteratur. 2. Ah. S. 31 sg. D. Dering's Geslerie teutscher Dichter und Prosassen über die Geschichte der Leutschen Dichter und Prosassen über der Eestschen Steutschen Steutschen. 1. Bd. S. 184 sg. Bachler's Borlesungen über die Geschichte der Leutschen Dichter und Prosassen über der Keutschen. 3. Sp. S. 253 sg.

glieder zahlt, bie alle Monate ein Ral bei Bein und Sischgesellschaft sich vereinen und ben teutschen Lieberges fang pflegen, erwarb er fich fo große Liebe, bag Alle befcoloffen, bem abgefchiebenen Freunde auch ein außeres Dentmal in ihrer Ditte ju fliften. Es ift bies ein grofer, tunftlich gearbeiteter, Becher in Bronze, nicht in Silber, beffen Relch in Form einer umgefehrten Glode, mit feinem Rlange als mufitalischer Leiteton bient. Diefer von Schinkel, einem Mitgliebe ber Gefellschaft, gear= beitete Becher führt ben Ramen Flemming und wurbe schon am 7. Dec. 1813 eingeweiht. An biesem, gang bem Gebachtniffe Flemming's bestimmten, Abende sang man nach bem Ginweihungsacte: Gelig sind die Tobten, bie in bem herrn fterben u. f. f. von gafch; Beil bem Manne, der rechtschaffen lebt zc., aus dem Psalmen von Fasch zc. Man findet diesen Festpotal, der noch jeht vor dem Director des Liedertaselvereins steht, abgebildet in dem Tertbuche: Die Liedertasel. (Berlin 1818.) — Flemming hatte sich auch zuweilen als Componist versucht, und bas nach bem Urtheile feiner Freunde Gelungenste burch ben Druck veröffentlicht. Schon 1806 erschien von ihm: Des Freundes Besuch, Gedicht von Karl Streck. fuß. Diefer nach Art ber bamals beliebten Bumfteeg'fchen Ballaben fcenisch burchcomponirte Gefang tann jedoch fcwerlich zu feinen gelungeneren gezählt werben. Rach Errichtung ber berliner Liebertafel widmete er feine Du= festunden fast ausschließlich ber Composition fur Danner= gefang und lieferte in biefem Sache fein Beftes. Bon biefen feinen Erzeugniffen gab bie berliner Liebertafel im vierten hefte ihrer Tafellieder fur Mannerstimmen 1827 funf Nummern heraus, unter welchen bie beinahe in allen teutschen Liedertafeln beliebt gewordene Dbe bes Horaz: Integer vitae etc. sich befindet, die auch manche gute teutsche Tertumbilbung erhalten hat. Dan lieft ben Ges fang auch in Fint's mufitalischem Sausschaße Dr. 461, S. 283 mit Bugabe einer teutschen Umbilbung, und mit einer andern Bortbichtung in Fint's teutscher Lieberta= fel Nr. 57. S. 83.

2) Wilhelm Flemming lebte von 1806-1820 als Rusitlehrer in Breslau, mar wirkliches Mitglied ber fchlefischen Gesellschaft zur Beforberung vaterlandischer Cultur, und befand fich, nach Rarl Jul. Abolf Hoffmann in seinen Tontunftlern Schlesiens, um 1830 in Groß=Glogau. Buerft murbe ein Rriegerlieb von feiner Composition in ber schlesischen musikalischen Blumenlese 1801 im erften Befte bekannt gemacht. Darauf erschienen in Breslau 1804 von ihm Lieber fur die Guitarre. Dann 1806 Ge- fange mit Begleitung bes Pianoforte. Endlich ebenbafelbft 1817 Spftem bes Elementarunterrichts ber prattifchen Dufit ohne besondere Rudficht auf ein Inftrument. - Bon feinen übrigen Lebensverhaltniffen ift nichts weiter befannt geworben. - Die befannteften Les ritographen, auch bie besten, erwähnen nur biefen und ben folgenden, bagegen ben erftgenannten gar nicht. Dies ware noch ber geringfte Nachtheil. Allein einige Auslanber, benen ihrer Stellung wegen neuere Drudwerke teutfcher Dufiter nicht gang unbefannt bleiben tonnen, vermifchen ben unter R. 1 genannten mit bem Bilbelm

Flemming so, daß fie Beibe fur eine und biefelbe Person halten und dem jeht besprochenen auch Berte des Friederich Ferdinand zuschreiben, 3. B. die bei Trautwein erschienenen Mannergesange. (G. W. Pink.)

FLEMMING, eine ber Grafschaften bes Staates Kentucky in Nordamerika, gebirgig, aber ohne unfruchtbar zu sein. Sie hat die Grafschaft Nicholas im Besten und die Grafschaft Lawrence im Often, sowie den Fluß Licking im Sudwesten zur Grenze.

(Riselen.)
FLEMYNG oder FLEMING (Malcolm), ein engs

lischer Arzt bes 18. Jahrh., ber zu Lenben unter Boerhaave flubirt hatte und mit Saller befreundet war. Er lebte in Ringston upon Sull. Bon seinen Schriften if besonders das lateinische Gedicht über die Sopochondrie bemerkenswerth. Außer einer Abhandlung in den Phil. Trans. for 1755, worin er nachzuweisen sucht, daß der Fotus jum Theil durch ben Liquor Amnii ernahrt werben muß, ift er namlich ber Berfaffer folgenber Schrifs ten: Neuropathia, sive de morbis hypochondriacis et hystericis libri III. Poëma medicum, cui praemittitur dissertatio epistolaris prosaica ejusdem argumenti (Eborac. 1740). (3në Italienifche übersett Roma 1755.) Proposal for improving the practice of medicine; illustrated by an example relating to the smallpox. (Hull 1742.) Critical Examination of an imperfect passage in Locke's Essay on human Understanding. (London 1751.) The nature of the nervous fluid or animal spirits demonstrated. (London 1752.) Syllabus of the Contents and Order of a course of Lectures on the animal oeconomy. (London 1752. Ib. 1759.) De Francisci Solani inventis circa arteriarum pulsum et praesagia inde haurienda. (Lond. 1753. 4.) A proposal in order to demonstrate the progress of the distemper among horned cattle. (York 1754. London 1755.) Discourse on the nature and cure of Corpulency; illustrated by remarkable cases. (London 1757. Ib. 1760. lb. 1810.) Introduction to Physiology; being a course of Lectures upon the most important Parts of the animal occonomy etc. (London 1759.) (Socre baave's Borlefungen liegen biefer Physiologie zu Grunde.) Dissertation on Dr. James powder. (London 1760.) Adhesions or Accretions of the Lungs to the pleura considered with their effects on respiration. In a Letter to Sir G. Baker. (London 1762. 1b. 1763.)

(Fr. Wilk. Theile.)
FLENCCHI (mittl. Geogr.), ein Gau, von welchem Thangmar sagt, es habe in ihm bas gandersheimer Terristorium gelegen 1). Der Flenchigau hatte wol, wie auch manche andere, zwei Bedeutungen, eine weitere und eine engere, und begriff in der weiteren wol zugleich den

<sup>1)</sup> In her Vita S. Bernwardi XIII. Hildisheimensis Ecolesiae Episcopi, Autore Tangmaro Presbytero, ejus Magistro, Cap. 13 ap. Leibnitzium, Rerum Brunsv. Scriptt. T. I. p. 446 heißt es námlich: "Territorium Gandenesemens, situm in Page Flencchi cum adjacentibus villis ad provisionem Hildenesmensium Episcoporum, ex quo primum Episcopia per Saxeniam sunt disterminata, certum est, pertinere."

Gandesemigawi; es werden namlich in der Urtunde des Kaisers Heinrich II. vom J. 1021 neben einander ausgesschiet die Gaue: Gandesemigawi, Greningawi, Friethenigawi, Flentigawi, Arganagawi, Wenzigadi, Epiggawi), und der Flenchigau und Flemtigau sind aller Bahrscheinichkeit nach eins. Doch nehmen andere Reuere sie als zwei verschiedene Gaue an. So sagt Imder): "Flenceki, Flicekus." In diesen Pagum und bessen Benennung scheint sich Leuckseld (l. c. pag. 9) nicht zu sinden). Indem aber Tangmarus in Vita Bernwardi Episcopi Hildesheim. f. 446. T. I. Script. Brunsv. deutlich sezet, daß der Stister des Klosters Ganzbersheim demselben von dem Flusse Gande diesen Ramm gegeben, das Territorium Gandersheimense aber in dem Pago Flicehni sei eingeschlossen gewesen (welches Territorium edensalls nachgedends Pagus ist genennet worden), so sehe ich keine Dissendersheim; und daß jener bei der Gistung der Abtei dismembriret, etliche villae und dem Semselben aber erimiret, und zu dem Territorio der Pago Gandersheim besonders beigesügt worden. Flentigawi ist auch ein Pagus zum Stiste Ganders.

beim gehörig. Leudfelb (l. c. pag. 7) schreibt ihn Flomtigawi." Go Junder. Doch sind ber Flemtigawi ober Flentigawi und ber Flencchigawi aller Bahrscheinlichteit nach eins, aber von dem Gaue Flotwita zu unterscheiden.).

(Ferdinand Wackter.)

FLENSBURG, 1) Amt im Herzogthume Schleswig, grenzt gegen Westen an die Nordsee, gegen Norden
an die Amter Londern und Apenrade, gegen Süben an
die Amter Husum und Sottorp, gegen Osten an die Osts
see, welche den vier Meilen langen Busen von Flensburg,
oder das stensburger Wyt, erst nach Norden, dann nach
Südwesten, in das Land stredt. Das Amt enthält auf
16 Meilen gegen 30,000 Einwohner, ist in fünf Harden oder Herreben getheilt (Wiesharde, Husbyharde, Rieharde, Uggelharde, Norgesharde) und enthält in dieser
eine Stadt, einen Markt und 29 Kirchspiele. Der Bobat
ist im Westen und Osten fruchtbar, in der Mitte sumpse.
Die Scholin sließt zur Nordsee, der Treen sublich zur
Eider.

2) Stabt. 27° 6' 25" L., 54° 47' 18" Br., liegt am fubweftlichften Bintel bes flensburger Byt; bie brei anbern Seiten umziehen Sugel, welche ben Safen ficher machen, übrigens verhindern, daß man die Stadt von Beitem feben tann. Die Stadt hat nur eine Dauptftrage, die 2340 Schritte lang ift, 17 Rebengaffen, einen Rai, zwei offentliche Plage, Rorder = und Subermartt, acht Thore und zwei Borftabte, Rord = und Gub = Jurgen. Unter ben 1200 Gebauben find bie ansehnlichsten: bas Rathbaus mit ben Bruftbilbern aller banifchen Konige aus bem olbenburgifchen Saufe, bas mitten in ber Stabt liegt, brei teutsche Pfarrfirchen, St. Marien, St. Rico= lai, St. Johannis, mit einer banifchen Rebenfirche, jum beiligen Geift, ein Baifenhaus, hospital u. f. w. Auf einem Sugel an der Abendseite lag fonft ein altes Schlof, bas jest abgebrochen ift; auf ihm ift 1646 Ronig Chris ftian V. geboren. Die Stabt bat ein gefunbes Rlima und ift auch hinreichend mit gutem Quellwaffer verforgt. Sie gablt ohne bie Borftabte 8000 Einwohner, mit bens selben über 15,000 und ist nach Kopenhagen und Altona bie größte Sanbelsflabt in ber banifchen Monarchie. Der Handel erstreckt sich besonders auf Getreibe, Butter, Baute, Speck. Der geraumige Hafen kann auch große Schiffe

<sup>2)</sup> Es eignet Raifer Beinrich II. im 3. 1021 bem Rlofter Ganbers: beim au: "talem Comitatum, qualem Bodo Comes ex imperiali nostro temuit munere, infra hos quippe pagos Gandesemigawi, Gresingaroi, Frithenigawi, Flemtigawi, Arganagawi, Wenzigabi, Erigessi, et insuper quicquid in his duobus pagis Svilberigausi et Erimergenoi, visus est habere, ad altare sanctorum Confessorum, pariterque Pontificum, beati scilicet Anastasii et Innocentii, in norum honore praedictum Gandersheimense monasterium constructum atque consecratum est, prout juste et legaliter possumus per hanc paginam donamus atque largimur in proprium."
Die gange Urtunde findet sich bei Leuckfeld, Antiquitates Gandersbeimenses p. 115, 116.

3) Anteitung zu der Geographie 3) Anleitung zu ber Geographie 4) Rachbem Leuckfelb (a. a. D. ber mittlern Beiten G. 220, 221. 6. 8. 9. §. 13) von bem Gandersheimigawi gehandelt und unter anbern gefagt hat: "Und traget folder Sau ohnzweiffentlich feinen Ramen, wie anigo Stifft und Stadt Ganberebeim felbft, von bem vorben = und in bafiger Gegenb binftreichenben Baffer Ganbe, welches zwar vormale, gur Stiftunge Beit, laut bes Fundations. Driefes auch Ettcherna, nicht aber Echterna, wie Bobo gefeget, geheißen, folchen aber ganglich verloren, und ben Ramen Ganbe befändig bis auf igo behalten bat, und tommt berfetbe jenfeit bem Moffer Brunfbaufen bei bem Dorfe alten Ganberebeim berab unb freichet auf ber Mitternachtfeiten an ber Stabt Ganberebeim vorbei, unter welcher nach Abend ju baffelbe in ben Beine Kluß fich engieset," fahrt er fort: "§. 14. Aus vorgesehrem lettern g mare mm gu erfeben, bag in ben vorigen alten Beiten bas Stifft in bem Sandefemigau ift erbauet worben, von welchem und bem babei fliefenben Baffer es auch ben Ramen, bag man es Ganbers. beim, Ganberisheim, Ganberfem, Ganbershem u.f. w. bennet und geschrieben, erhalten, gleich wie nachmals die bep folch Stifft allgemablich angebaute Stadt diefen Ramen von jenem übertommen hat. 3mar es vermelbet ber vormalige hilbesheimische Prosbyter Tangmarus in bem Leben feines Bifchoffes Bernwardi in bem breigehnten Capitel, bag bas Ganbersheimische Territorium in ben pagrum Flenechi vormals gehoret habe. Allein es muß biefe Benennung entweber gegolten haben, als bas vorbeifließenbe Baffer noch allein Etteberna geheifen, ober bie Benennung bes Gan: bersfemiganes mufte gur Beit biefes Tangmari vertebret worben fenn, ober biefer mufte jenen specialiter inclubiret haben, wie stees auch bamals nichts ungewöhnliches mar, jeboch wirb es auch bier nicht nothig fenn, etwas gewiffes bavon ju beterminiren." L. Encptt. b. 28. u. R. Erfte Section. XLV.

<sup>5)</sup> Kalle (Cod. Tradit. Corbejens. p. 351—553) führt dies seu unt in recentioribus chartis quoque appellatur, Rende et Flenche, in alia regione (námlich als der um das Rioster Wieneh, in alia regione (námlich als der um das Rioster Wieneh, und die Stadt Zelle gelegene Gau Flotwida) quaerendus est, et quidem partim in terris Principatus Wolferduttelani, partim in episcopatu Hildesheimensi, praecipue intra praesecuram Winzendurgicam." Jum Belege sührt nun Falle die Etelle Zangmar's an, welche wir in der ersten Anmerkung diese Artikels mitgetheilt daden, und sährt dann fort: "Cum igitur Tangmarus sine ullo dubio denotaverit regionem, in qua illustrissima abdatia Gandersheimensis invenitur, nullum supererit dudium, quin idem pagus Fleithi a pago Flothwitha suerit dietius us, atque ille in regione circa oppidum Gandersheim suerst dudium, percurrit praesecuram Wintzendurgicam in terris episcopatus Hildesiensis." Falle sührt nun die Dorfer auf, welche sum Gene Fleithi theils gebörten, theils gebört haben sollen.

aufnehmen; überhaupt liefen im 3. 1832 1082 aus und 1059 ein. Die Stadt selbst hat 138 eigene Schiffe. Unter ben Fabriten find ju nennen Buderfiebereien, Zabats -, Seife -, Starte -, Leber -, Effig -, Segeltuchfabristen, an 200 Branntweinbrennereien u. f. w. Auch werben bier auf drei Berften viele Schiffe gebaut; viele Einwohner nahrt bie Fischerei. In wiffenschaftlichen Infti-tuten hat Blensburg eine lateinische und eine Burgerschule und eine Navigationsschule. — Der Ursprung ber Stadt wird ziemlich willfurlich in bas Sabr 1200 gefest, wo fie ein Ebelmann Bleno erbaut haben foll. Gewiß ift, bag 1212 bier ein Franzistanerfloster angelegt wurde. Ronig Balbemar IV. gab ber Stadt 1284 und 1295 Stadt= rechte, Freiheiten und ein besonderes Recht. 3m 3. 1412 ftarb bier bie norbische Semiramis, Konigin Margaretha, auf einem Schiff im Bafen, als fie eben nach Geeland überfahren wollte. Im 3. 1427 wurde Flensburg von ben Solfteinern, Lubedern und Samburgern vergeblich belagert, 1431 aber eingenommen und verbrannt. Im 3. 1485 brannte ein großer Theil ber Stadt ab. Im I. 1526 hat Gerhard Schleewardt, ein Monch aus Magde: burg, querft Luther's Lehre gepredigt, und ift Pfarrer gu St. Nicolai geworben. Die Schrecken bes 30jabrigen Krieges erreichten Flensburg zu verschiedenen Malen; 1627 und 1628 wurde es von ben Raiserlichen, 1643 von ben Schweben gebranbicatt; bie lettgenannten Zeinde fuch: ten es auch 1658 und 1712 beim. (Daniel.)

FLERSHEIM (Ober-Flersheim). 1) Ein Marttfleden im Großherzogthume Beffen, bat 700 Einwohner, brei Rirchen, zwei Schulen und 130 Saufer. In ben lorfcner Urfunden vom Sabre 776 wird es Florlesheim Superior und jest in gemeiner Sprache: Berren: Flersheim genannt. Es war früher hier eine Teutsch= orbens : Commende, die gur Ballei Beffen geborte, und bie gestiftet wurde, als ber Orben im 3. 1237 von bem Abte und Capitel bes Benedictinerklosters Sugshofen im Elsaß bessen Suter baselbst um 850 Mark Silber, und in ebenbemselben Sabre von bem Grafen Cberbard von Cberstein und seiner Gemahlin Abelheid, gebornen Grafin von Sann, die Boigtei und sonstiges Eigenthum baselbst um 70 Mart ertaufte. 30 Jahre spater (1262) veraußerte ber Reichstruchfeß Berner von Bolanden feine Guter an Johann von Flersheim um 140 Mart Gilber, unter ber Bebingung, solche bem teutschen Orben zu Leben auf-zutragen. Endlich sab sich Otto von Alzei, Commenthur bes Orbens, und bie Bruber ber Tempelberren von Rublen bei Ofthofen im Elfaß genothigt, ihre Guter in Flere. beim im 3. 1302 um 110 Pf. Beller an ben teutschen Drben ju vertaufen. Diefes Alles wurde ju einer Commenbe erhoben und unter bie Ballei Beffen geftellt. Die übrigen Guter geborten theils einem abeligen Geschlechte gleiches Ramens, theils der Propftei Dunchbifcofsbeim und bem Domftifte ju Borms. - Rach ber Gecularis firung vom 3. 1803 find alle biefe Besitungen Staatsgut geworben.

Die Sauptfirche, bem heil. Peter und Paul geweiht, gehorte ehemals, nehft bem Pfarrsage und bem Behnten über bie Flur, bem teutschen Orben. Seit 1771 haben bie evangelischen Glaubensgenoffen, Luthera Reformirte, sich eigene Kirchen gebaut.

- 2) Ein Kirchborf unweit Ober Flersheim & Haufern, einer Kirche, einer Schule und 600 (nern. Raifer Ludwig ber Teutsche schenkte im bem Stifte Reuhaus in ber Mart und bem Do ribesheim einige Guter und Raifer Konrad II. 1026 einige Leibeigene, sowol bem Domstifte zu als bem Stifte Neuhaus. Die Gerichtsbarkeit wauch zwischen Worms und bem Stifte Reuhaus
- 3) Ein reichsfreies, abeliges Geschlecht führt Ramen bavon, und befaß Guter in allen beib schaften, wie urfundlich ber Ritter Johann I. ein in Flersbeim bem Klofter Marienthal am Donn au feinem Seelenheile übergab (1226). Die po beim waren noch bis zum 3. 1548 baselbst beaut ein Lebnbrief an Friedrich von Alersheim biefes c In ben altesten Beiten nabm biefes Geschlecht ben Namen von ihren Schloffern an; fo nannte Ritter Johann von bem Schloffe Guntheim. nebst Dorf und Boigtei, vom Raifer und Reich ben trug. 3m 3. 1548 befagen aber feine Rad nur 1/6 ale turpfalgifches Afterlebn, und bie at bie von Dberftein, Rammerer von Worms, von beim und von Ramberg, als ein Ganerbichloß. Geschlecht feit 1151 zu ber Reichsburgmannschaft tern, welches Schloß bamals von Raifer Friedric erbaut murbe, gezählt marb, fo mar auch ber grof ihrer Besitzungen Reichslehn, Die fpater an Rur men, und als Reichsafterlebn ibm wieber verlieben Der Erfte, welcher biefes Ramens vortommt, ift welcher 1209 unter ben Beugen angeführt wird, Bilchof Otto von Burgburg einen Bergleich zwift Rlofter Cberbach und Cberhard von Sagen flifte Sobn vom Ritter Johann I. ift mahrscheinlich je bann II., welcher von Berner von Bolanden C Dber Biersheim ertaufte, mit ber Bebingung, teutschen Orben ju Leben aufzutragen. Mis berr wird er von Trippftadt und Tiefenthal Im Sanzen genommen gehorte bas Gefchlecht reichften und angesehensten ber Rheinlande, Die fi bere abelige Familien zu ihren Bafallen gahlten. Cohn Wennand, ber Alte genannt, lebte 133 Ditbefiger ber Burg Wilenstein, Die nach Musfter fes Gefchlechts burch eine ber Erbtochter ju feine beimgefallen. Bon feinen funf Gobnen, als: 2 ber Junge, Johann, Jacob, Niclas und hermar Letterer Domberr an Worms 1341; Johann, Brechta von Sachsenbeim verebelicht war und 134 binterließ ebenfalls mehre Sohne, als Johann Nivelung, und einen Entel Bechtold, welche Wilenstein 1398 bem Pfalzgrafen Ruprecht et Diese namlich saben sich mit ben übrigen reichsfri schlechtern, als bie Stemmler von Beinbeim, 1 ned von Beinbeim, die Sobened, Dedenbeim versheim, gezwungen, bem Pfalzgrafen Ruprecht terwerfen, indem er vom Raiser Rarl IV. Die C

n hatte, bas fogenannte Konigsland, als bie und Burg Lauter, Die Schloffer und Gerichte bubl, Grevenstein, Wilenstein, Dobened, Franken-Ramftein, Bolfftein, Morlautern, Reunfirchen 2c., an verschiedene rheinische Grafen und Eble burch cattenkonig Wilhelm von Holland verpfandet war, einzulosen. Der Pfalzgraf Ruprecht ernannte barn Ritter Bechtolb von Flersbeim zu seinem Amtüber Lautern und feine Bubeborungen, und ber Friedrich von der Pfalg ertheilte ihm eine große ihm zugefallener Leben, um ihn für einen Burgju Oppenheim zu gewinnen. Darauf verlaufte er urfürften die Salfte bes Schloffes und Gericht Mabenmb Alsheim, 1470. Sein mit Christine Medenheim er Sohn, Friedrich, wurde bei feiner Anwesenheit ufalem jum Ritter bes beiligen Grabes geschlagen wleitete ben Kaifer Siegmund in bem Feldzuge ges e Zurten. Rach feiner Burudtunft erhielt er Die feines Baters. Er beirathete Margarethe von d, eine Erbtochter, bie ibm bie vaterlichen Guter, amentlich Ranbeck und die Boigtei Saufen bei 6, mitbrachte, und starb in seinem 90. Sabre 1473. iefer Che erwuchsen ihm vier Gobne und brei Tochis: Bechtold, Domcuftos ju Worms; Ruprecht, err ju Trier; Friedrich, Ritter und Rammerer bes B Karl von Burgund, ber in ber Schlacht von -fein Leben (1477) verlor, und Johann (geb. 1439, 519), Amtmann ju Lautern. Auch biefer untereine Karavanenreise nach Jerusalem, erhielt ben blag am Grabe bes Erlofers, und zeichnete fich, in Bater, bei mehren Treffen gegen die Turken Ihaft aus. Er erreichte ebenfalls ein hohes Alter interließ von Ottilia Kranch von Kirchheim mehre und Tochter, von benen Margaretha als Priorin ofter himmelstron bei Borms fich befand; Bech: V., der sein Geschlecht fortpflanzte, und Philipp 1481, geft. 1552), Bifchof zu Speier. Derfelbe t au ben Gelehrten bamaliger Beit; er hatte auf i inlandischen und auslandischen Sochschulen ben fcaften obgelegen, in Pabua ben Doctorbut beiber fich erworben, und als er 1519 zum geistlichen e aberging, erhielt er Prabenbe bei ben Domftiftern sms und Speier. Rach Absterben bes Bischofs , einem gebornen Pfalzgrafen beim Rheine, erbas Sochftift ibn einstimmig zu beffen Rachfolger), ba er fich bei ben Religionoftreitigfeiten und ben munruhen mit Klugheit benommen hatte. Sowol pft Paul III., als ber Raifer Rarl, festen viel Berauf ihn, gebrauchten seinen Rath sowol in geiftlichen politifchen Angelegenheiten, 3. 23. bei bem fpeierifchen trage. Daber bielt es ihm nicht fcwer, fowol vom als auch vom Raifer, die Erlaubniß zu erhalten, forflete Propflei Beigenburg im Elfaß, nebft ber wirten Abtei St. Balburg in Sagenau, 1546 dem me Speier einzuverleiben, sodaß ber jedesmalige f augleich gefürfteter Propft von Rron : Beigenburg bt ju St. Balpurgis fei. Gein Bruber, Bertolb Beim, ber bem Oberamte Lautern, gleich feinen

Borfahren, bis in die vierte Generation vorstand, eine Stelle, bie fcon fruber ale Lautern noch ummittelbar unter Raifer und Reich fich befand, größtentheils biefem reich beguterten Geschlechte übergeben murbe, flarb 1547, und hinterließ burch Elisabeth von helmftabt vier Sohne und vier Wohter, welche Lettere in die Geschlechter ber Dalberge, Scharfenfteine, Reiperge und Frantenftein fich verheirathet hatten. Die Sohne waren: 1) Philipp, ber unter Karl's V. Kriegsbeer als hauptmann 1528 in Italien blieb; 2) Sans Erhard (geft. 1588), Domherr ju Borms und Speier, ber aber 1544 auf feine Prabenbe refignirte, und in ben Stand ber Che vier Mal trat, aber jedes Dal kinderlos blieb; 3) Friedrich (geft. 1577), Burggraf zu Alzei, Oberamtmann zu Lautern, Groffofe meister bes Bifchofs zu Speier und bes Berzogs von Burtemberg, murbe vom Raifer Ferbinand wegen feiner vielseitigen Gelehrsamkeit zum Reichehofrathe 1567 ernannt. Die von Magdalena von Obritfban aus ben Rieberlans ben und Anna Sturnfeber zu Oppenweiler binterlaffene Nachtommenschaft erloft in ber britten Generation mit Bans Philipp (1640). 4) Tiburtius Bechtold (geft. 1574), Berr ju Imsweiler, Felsberg und Reuen-Beimsbach, erhielt vom Kurfürsten Friedrich III. von ber Pfals bas Schlof und Gericht Wirzingen bei Neuftabt auf 25 Jahre gegen eine Summe von 16,000 Fl. verpfandet. Dbgleich aus zwei Ehen mit Anna von helmftabt und Johanna von Breibbach ihm eilf Kinder geboren wurden, von benen brei Sobne ibr Geschlecht fortpflangten, so erlosch es boch mit Philipp Frang, faiferlichem Rittmeifter 1655, ber nur eine weibliche Descendenz hinterließ. Die ansehnlichen Befigungen fielen größtentheils an Johann Rafimir Rolb von Bartenberg, der bas Glud hatte, die beiben Erbstöchter aus der Friedrich'ichen und Bechtolb'ichen Linie, Jubithe und Maria Clara, nach einander zu beirathen. Erstere war bie Mutter bes in ber hessischen Geschichte fo bekannten Premierminifters, Dberkammerers und Ritters ber preußischen Orben, Johann Rafimir Rolb, Reiches graf von Wartenberg (geft. 1712). Das Bappen: ein von blau, Gilber und roth quer getheilter Schild. Auf bem Belme ein roth : befleibeter Junglingerumpf im blogen, mit einem Kranze von rothen, filbernen und blauen Ros fen und grunen Blattern umgebenen, Saupte, beffen Saar turz abgeschnitten. Da, wo bie Arme fein mußten, bat er Flugel, die wie ber Schild, blau, filbern und roth getheilt find.

(Albert Freik, von Boynoburg-Lengefeld.)
FLESBERG, eine Pfarrei im norwegischen Rummebalen, Amts Busterub, mit ben Filialen Lyngbal und Svenne; im Jahre 1815 Seelenzahl 2201. hier sließt ber ansehnliche Fluß Longen; bas Areal beträgt 51/4 DReilen. hohe Berge lagern sich umber. Die Rirche Flesberg liegt 31/2 Meilen von Kongsberg, und ift, wie alle Kirchen ber Pfarrei, holzerne Kreuzkirche.

(v. Schubert.)
FLESCHE (pfeilformige Schanze), ein nur aus zwei, unter einem Winkel von mehr als 60 Graben zussammenstoßenden Brustwehren, von 8—12 Fuß Dicke mit einem, mindestens sechs Fuß tiefen, 12—15 Fuß

breiten Graben bavor, beftebenbes Relbwert, beffen Große von ber Starte ber Befatung abhangt und beffen Reble gewöhnlich mit einer Palifadirung geschloffen wird. Gie findet ihre Unwendung vorzuglich als Brudentopf ober gur Bertheibigung irgend eines fcmalen Paffes im Gebirgefriege; auch wol am guge bes Glacis ber ausspringenben Wintel einer Festung, als jufalliges Sinberniß bes feindlichen Borrudens. Berben, jur Seitenvertheibigung, amei auf ber Reble fenfrechte Linien angefest, tritt bas nun großere Bert, mit einer Befatung von 100 und mehr Mann, auch wol mit 4-6 Gefchugen, in die Reihe ber ftarfern Felbichangen, bann erhalt es ben Ramen einer Reboute. Gie fallen zwar gewöhnlich in Die Sand bes Feindes, boch immer nur mit großen Opfern von feiner Geite; vorzuglich wenn fie im Graben Palifaben haben, und nicht von ber Cavalerie eingeritten werben tonnen, wie bei Sontschoten und bei Borobino 1812, wo ihre Eroberung bas Schicfal bes Tages entschieb. (v. Hoyer.)

FLESSA (Joh. Adam), geb. am 14. Dec. 1694 auf der Goldmuhle, unweit Goldcronach, im Baireuthisschen, der Sohn eines dortigen Müllers. Der durstige Unterricht, den er in der Schule zu Goldcronach erhielt, ward noch dadurch erschwert, daß er eine halbe Stunde weit barnach gehen nußte. In strenger Winterkalte ware er einst beinahe erfroren. Im J. 1709 ward er Zögling des Gymnasiums zu Baireuth. Auf der Universität Altorf widmete er sich theologischen und philologischen Stuskien, beschäftigte sich aber auch mit andern wissenschaftlis bien, beschäftigte fich aber auch mit anbern wiffenschaftli= den Sachern. Rach Beenbigung feiner atabemifchen Lauf: babn übernahm er eine Lehrerftelle an bem Gymnafium ju 3meibruden. Im 3. 1723 marb er gum Profeffor ber Geschichte und Mathematit an bem Gymnafium gu Baireuth ernannt, 1727 gum hofbiakonus und 1731 Bum Confistorialassessor, Professor ber Theologie und Inspector über bie Alumnen. 18 Jahre hindurch machte er fich ale ein vielfeitig gebilbeter Schulmann fehr verbient um bas Gymnafium ju Baireuth. Ginen erweiterten Birtungstreis verschaffte ihm ber Ronig von Danemart, Christian VI., ber ibn 1741 nach Altona rief. Er ward Director bes bortigen Gymnafiums, mit bem Charafter eines Confiftorialaffeffors und Profesfors ber Theologie. 3m 3. 1749 marb er Sauptpaftor und Propft ju Gun= berburg im Bergogthume Schleswig. Er farb am 11. Det. 1775 ju Dibenburg als Sauptpaftor an ber St. Lambertstirche und als Confiftorialrath und Generalfuper= intendent ber Graffchaften Dibenburg und Delmenhorft. Er war gefchatt feiner grundlichen theologischen und phi= lologischen Kenntniffe wegen. Gleiche Achtung erwarb er fich als Mensch burch seine unbescholtene Rechtschaffenbeit und feinen moralifchen Lebensmanbel. Geine Gdriften bestehen größtentheils aus lateinischen Differtationen und Programmen, theologischen, philologischen und histo-rischen Inhalts: De visitationibus ecclesiasticis. (Baruth 1724. fol.) De cadente latinitate, orthodoxiae noxia. (Ibid. 1727. 4.) De bellis Alberti Junioris, Marggravii Brandenburgici. (Ibid. 1727. 4.) De origine annorum jubilaeorum inter Christianos. (Ibid. 1730. 4.) Theses theologico-ecclesiasticae. (Ib. 1731.

4.) u. a. m. 1). Bon feinen Schulprogrammen b tete Kleffa eine eigene Sammlung 2). Mußer ein bagogifchen Schriften in teutscher Sprache bag geiffliche Reben über wichtige Bahrheiten bes thums beraus 1), und funf andere über wichtige beiten bes Lebens und Glaubens ). (Heinrich

FLESSÈLE (Philippe de), Leibarat bei be gen Frang I., Beinrich II., Frang II. und Karl Frankreich, hatte in Paris ftubirt und bort mabriche 3. 1528 promovirt. Fleffele bat ben Ruf eines ehr aufgeblafenen und intriguanten Dannes binterlaff mentlich mar Fernel feinen Berfleinerungen und 2 bungen ausgefett, wenngleich ohne befondern Erfo ftarb 1562. Bang unbedeutend ift feine Schrift duction pour parvenir à la vrave cognoissa la chirurgie rationnelle. (Paris 1547.), bie 1635 von Neuem aufgelegt murbe unter bem I troduction pour servir à la vraie connaissanc chirurgie practique, avec une apologie p chirurgiens et plusieurs paradoxes, en fori phorismes, très utiles pour la pratique de rurgie; aussi un Traité pour la pratique chirurgie. (Paris 1635. 12.) (Fr. Wilh.

FLETCHER (John), wird gewöhnlich mit Freunde Francis Beaumont gufammen genannt, mit die nicht gang richtige Borftellung verbunden fie alle ihre Berte gemeinschaftlich entworfen u geführt hatten. Bon Beider Lebensumftanben m wenig. John, beffen Bater Richard gulet Bi London war, wurde 1576 in Northamptonshire und ftarb 1625, zehn Jahre nach dem Tode seines bes Beaumont. Auf ber Universität zu Cambrit fie ftubirten, follen bie jungen Danner bas innige schaftsbundniß geschlossen, und Fletcher, so lange mont gelebt, nie ohne ihn gearbeitet, boch au Jonson und ben Schauspielbirector Shirley be bramatifchen Urbeiten ju Rathe gezogen baben Diefe gemeinschaftliche literarifche Thatigfeit befcha

<sup>1)</sup> Bergl. das Berzeichniß seiner Schriften in Meuse kon der bom Jahre 1750—1800 verstorbenen teutschen E ler. 3. Bb. S. 391 fg. 2) Programmata varia, per cim annos Gymnasii Baruthini nomine edita. (Baruth.) Gine abnliche Sammlung von feinen theologischen und phil Abhandlungen unter dem Titel: Observationes variae th philologicae. (Alton. 1747. 4.) 3) Einige Berveggrün ner frühzeitigen Bekehrung der Jugend überhaupt, absonde der studirenden. (Baireuth 1732. 12. 3. Aufl. ebendas. 1 ber studirenden. (Baireuth 1732, 12, 3, Aufl. ebendas. I' Einige hindernisse ber Bekehrung bei der Jugend, absont studirenden. (Ebendas. 1734, 12, 2, Aufl. ebendas. 174) Baireuth 1738. 5) Altona und Flensburg 1743, über Flessa die Acta Jud. Cymn, Baruth. p. 120 sq. histor. eccles. Bar. IX. p. 218 sqq. Beiträge zu benselbe. 920. Nova Acta scholast. 2, Bb. 1, St. S. 55. Annal. hymn. 1, Th. 3, St. S. 38. Moser's Lerikon togen. 1, Th. S. 208. Heerwagen's Lieraturgesch. de Rirchenlieder. 1, Th. S. 186 sg. Kordes, Lerikon der schreibung des Kirchenlieder. Schriftseller. S. 460 sg. Durrsch mit schreibung des Kirchspiels Golderonach. S. 179 sg. File Gel. Fürstenthum Baireuth. 2, Bb. S. 220 sg. D. Belehrte Theologen Teutschlands. 1, Bb. S. 412 sg.

wefen, wiffen wir nicht. Sie war nicht ungewöhnlich in ber damaligen Beit. Auch anbere Dichter waren einanber behilflich beim Entwurfe und bei ber Ausführung ibrer bramatischen Berte.

Erzählt wird, daß die beiden Freunde einst in einem Birthsbaufe über die Katastrophe eines neuen Trauerfiels fich geftritten batten, und bag einer von ihnen bes coverraths angeklagt worden sei, weil er mehrmals geinfert: er wolle ben Konig umbringen. Diefe nicht unverburgte Anekbote läßt ungefähr auf die Art und Weife foließen, wie die beiden Freunde ihre dramatischen Arbei= ten gu Stande brachten. Babricheinlich befprachen fie ich erft über ben Stoff und bie einzelnen Theile eines mojectivten Stude, ebe jeber von ihnen einzelne Scenen andarbeitete. Die Bufdhe und Berbefferungen konnten um fo leichter in ein Sanges verschmolgen werben, ba Beibe giemlich in bemfelben Beifte und Style bichteten. Es ift nicht unwahrscheinlich, bag unter ben 51 Studen, bie fich von ihnen erhalten haben, die Salfte Fletcher gehort. Die Berausgeber ihrer Werke, Die erst geraume Beit nach ihrem Tobe erschienen, nahmen sich nicht die Rube, ben Antheil eines jeben fritisch gu fonbern. Behauptet wird, daß Fletcher mehr Phantafie als fein Fremd Beaumont, dieser aber mehr gereiftes Urtheil und titifchen Berftand befeffen habe. Dag bies auch feine Richtigkeit baben, fo berechtigt es boch nicht zu ber irrigen Annahme, daß ber jungere Freund die Arbeiten bes Alteren nur revibirt, ober nur Giniges von feiner Erfinbung bingugefügt habe. Daß teiner bem anbern an Genie und Gultur fonderlich überlegen gewesen, zeigt bas nach allen Rachrichten von Fletcher allein verfaßte Stud: "Die treue Schaferin" (The faithful Shepherdess). Es ift in teiner hinficht incorrecter, als die übrigen Schaus thiele, von benen es sich auch nicht durch einen kuhnern Sowung ber Ginbilbungefraft unterscheibet. Im Allges meinen find alle Stude, die man ben beiben Freunden ufdreibt, fo in bemfelben Geifte und in berfelben Da= wier gebichtet, daß weniger das Bedürfniff, ihre gegenseis tigen Mangel ju ergangen, als vielmehr eine gleiche Ginnebart fie fo eng und anhaltend mit einander verbunden ju haben fcheint.

Ein wahrhaft bramatisches Talent läßt fich in ben meiften ber Stude, die sie gemeinschaftlich verfaßt, nicht verkennen, wenngleich teins an Kraft und Fulle ihren Borganger Shatespeare erreicht. Er lebte noch, als fie bramatische Laufbahn begannen, und vielleicht wurben fie ohne ihn den Weg, der fie jum Biele führte, minder schnell oder gar nicht gefunden haben. Un feis nen Deifterwerten hatte ihre Phantafie fich erwarmt, und ibr bramatisches Talent war burch ihn geweckt worden. Sie hatten viel von ihm gelernt, und es laffen fich felbst einzelne Ideen nachweisen, die sie offenbar aus feinen Studen entlehnt haben. Wie Shatespeare schöpf ten fie ben Stoff zu ihren Schauspielen, in benen ernfte und tomifche Scenen mit einander abwechseln, größten: theils aus Rovellen und Romanen. Selbst in ber Form, die mit dem griechischen Drama Richts gemein hat, herrscht tein wesentlicher Unterschied zwischen ihren und Chates

speare's Studen. Bleichwol verleugneten fie bie ihm foulbige Chrerbietung in foldem Grade, baf fie fich in ihren Schauspielen gehaffige Anspielungen auf Shatespeare's Manier erlaubten, um ihn auf biefe Beife, mas ihnen auch in gewissem Grabe gelang, aus ber Gunft bes Pu-blicums zu verbrangen. Das Lob ihrer Zeitgenoffen erhob fie weit über Shakespeare. Erft durch diese beiben Dichter, behaupteten sie, sei die englische Bubne zu ihrer Bolls

fommenheit gebracht worden.

Um einen Plat unter ben größten Dramatifern aller Nationen zu verdienen, fehlte ihnen faft Nichts, als tiefer Ernft bes Gemuthe und jene funftlerifche Befonnens heit, die in allem Maß zu halten weiß. An Fruchtbarkeit ber Ibeen und an einer gludlichen Leichtigkeit, fie gu benugen, fehlte es ihnen ebenfo wenig, als an Bereitwillige feit, auf bie Binte ber Rritif ju achten. Das Gutade ten Ben Jonfon's, ber zuerft über englifche Theaterftude gesprochen, erlaubte ihnen, in ihren bramatischen Arbeiten ben auf ber englischen Buhne bisher ublichen Kormen treu zu bleiben. Nur bie Einheit ber handlung warb von ihnen beachtet, weniger ober gar nicht, wie schon fruber erwähnt, Die Aristotelische Einheit ber Beit und bes Orts. Durch bie Bereinigung ihrer Ginfichten gewannen ihre Arbeiten an verständiger Ordnung und Res gelmäßigkeit. Poetische Wahrheit in ber Nachahmung ber Natur war ihr hauptstreben. Auf biefem Bege fuchten fie einen glanzenden Erfolg fich zu fichern, weil ihr Gefühl ihnen sagen mochte, bag Big und Berftand ben Mangel bes Gefühls nicht erfeten fann. Alles mar bei ihnen auf die theatralische Wirkung berechnet, und obgleich fie nicht Schauspieler waren 1), wie bie meiften ihrer Borganger, lebten fie boch in ber Rabe bes Theaters, und blieben mit demfelben in fortwahrender Berbindung. So tief, wie Shakespeare, brangen fie nicht in bas In-nere bes Gemuths, und ihre Schilberung ber Thorheiten bes menschlichen Lebens war nicht fo fraftig, als bie feis nige. Aber fie kannten ihre Beitgenoffen, und halfen fic damit, dem Publicum gefällig entgegen zu kommen, statt es zu sich emporzuheben. Das dramatische Leben in ihren Schauspielen, die Sicherheit, Wahrheit und Leichtigskeit des Dialogs läßt bedauern, daß jene beiden Dichter sich von dem Geschmade der Menge konnten hinreißen laffen, in ihren Schauspielen bas sittliche Gefühl aufs Emporenbste zu verlegen und badurch bas eblere Intereffe ju ftoren, bas viele von ihren Studen erregen.

"Es gibt," fagt ein geiftreicher Kritiker"), "eine uns beilbare gemeine Seite ber menschlichen Natur, welcher fich ber Dichter immer nur mit einer gewiffen Schambaftigkeit nabern follte, wenn er nicht umbin kann, fie wahrnehmen ju laffen. Beaumont und Fletcher bingegen gonnen ber Ratur gar feinen Schleier. Sie geben über 2013 les grabe mit ber Sprache beraus, fie machen ben Bu=

<sup>1)</sup> In bem pon Jacob I. ertheilten Privilegium ber toniglichen Schaufpieler wirb neben Chatefpeare Baurence gletcher als Borfteber ber Gefellichaft genannt. Er mar vielleicht ein Bruber ober Bermanbter bes Dichters. 3) A. 28. Schlegel in f. Borlefungen über bramatifche Runft und Literatur. 2. Ih. 2. Abth. 6. 296 fg.

fcauer zum unwilligen Bertrauten von allem, was eblere Semuther fogar vor fich felbft verheimlichen. Bas fich Dichter baber von Seiten ber Unanftanbigfeit erlauben, bas übersteigt alle Borftellung. Die Bugellofigkeit in ben Reben ift bas Geringste, viele Auftritte, ja gange Berwickelungen sind so angelegt, daß schon der bloße Gebanke daran, geschweige denn der Andlick, die Sittssamkeit aufs Gröbste beleidigt. Aristophanes ist ein verswegener Dolmetscher der Sinnlichkeit, aber wie die gries difchen Bilbhauer in ben Geftalten ber Satorn u. f. w., verweist er fie in das blos thierische Gebiet, wohin fie gebort; nach der damaligen Sittenlehre beurtheilt, ift er weit unanftogiger. In einer ganz andern Sphare legen Begumont und Aletcher bie unfaubere und efelhafte Sausbaltung bes Lafters zur Schau; ihre Compositionen gleis den bem Tuche voll reiner und unreiner Thiere im Geficht bes Apostels. Dies war ber allgemeine Sang ber bramatischen Schriftsteller unter Jacob und Rarl 1. Es ift, als ob fie gefliffentlich ben Puritanern hatten Recht geben wollen, welche behaupteten, die Theater feien ebenfo viele Schulen ber Berführung und Rapellen bes Teufels."

Die Frivolität in ben von Fletcher und Beaumont verfaßten Stücken ist um so mehr zu beklagen, da es beiden nicht an Talent fehlte, schone weibliche Charaktere zu zeichenen. Es sinden sich deren mehre in ihren Stücken, die selbst mitunter Züge von moralischer Zartheit enthalten. Gleichwol können diese Schauspieler denen, die blos zu ihrer Unterhaltung und allgemeinen Geistesbildung lesen, nur mit Einschränkung empsohlen werden. Der ausübende Künstler jedoch und der kritische Kenner der dramatischen Literatur kann unendlich viel aus diesen Stücken lernen, sowol von Seiten ihrer Borzüge, als ihrer Mängel. Sie waren zu ihrer Zeit leichter vorstellbar, als die Shakesspeare'schen Stücke, wegen des geringen Personals. Heutzutage aber würde, ohne eine ganzliche Umschmelzung dieser Stücke, kaum der Versuch zu wagen sein, sie wiesder auf die Bühne zu bringen ?).

Am wenigsten durften die Trauerspiele dieser Dichter bei der Darstellung auf den Beifall des Publicums rechnen können. Statt den Menschen überhaupt im Kampse mit einem seindlichen Schickfale zu schildern, wandten Fletcher und Beaumont den ganzen Nachdruck ihrer Gesmälde den Leidenschaften zu, ohne gleichwol in die geheime Seschichte des Herzens so tief einzudringen, wie Shakesspeare. Durch theatralischen Pomp den Effect ihrer Trauersspiele zu verstärken, hielten sie nicht der Mühe werth, und richteten ihr Hauptaugenmerk auf die Natürlichkeit der Charaktere und auf das Interesse der Situationen. Dem Bechsel von tragischen und komischen Scenen, den der Seschmack ihres Zeitalters verlangte, blieben sie treu, und manche dieser Scenen gehören zu den gelungensten auf dem Theater der Briten. Mit starken Farben cons

trastirten sie Seelengröße und Site, und auf ber andern Seite Riedrigseit und Bosheit, trieben aber oft auch da mit Edelmuth Prunk, wo nur von Pslicht und Rechtlickseit die Rede sein sollte. Das Buhlen um den Beisald der Menge war es, was sie zur Darstellung von Situationen bewog, in denen sie alles moralische Zartgefisst verleugneten. Emporend ist es, wenn unter andern in der "Imgfrauen-Aragodie" (the Maid's Tragedy) eine Braut auf der Bühne von ihren Dienerinnen entstelbet und durch die schamlosesten Scherze auf die Freuden der Hochzeitet wird"). Selbst das rohere Zeitsalter kann die derben Zweideutigkeiten nicht entschuldigen. Auf seltsame Weise vereinigt sich in diesem Arauerspiele das Unanständige mit dem Erschütternden, soger noch in der blutigen Katastrophe. Den Seschmad des Publicums aber schienen die Dichter getrossen zu haben, weil dies Arauerspiel, dem es übrigens an dramatischem Interesse nicht sehlt, wiederholt mit allgemeinem Beisalle ausgesührt ward, und erst unter Karl's II. Regierung aus nicht bestannten Ursachen nicht wieder auf das Abeater gebrackt werden durste de

Minder anftogig, aber zu beclamatorisch ift bas Tranerspiel The False - one, zu welchem die Geschichte bet Rleopatra ben Stoff geliefert hat. Bon tragifchem Seifte finden sich in dieser Tragodie wenig Spuren, und unter ben einzelnen Charafteren tritt nur Julius Cafar einigermagen bedeutend bervor. Durch Nachahmung und mituns ter wortliche Überfetung mehrer Stellen aus Lucan's Pharfalia erinnert bas Stud an ben Pompejus von Corneille, ber fich ein abnliches Plagiat hat ju Schulben tommen laffen. Mus ber Geschichte ber Normannen schöpften bie Dichter ben Stoff ju bem Trauerspiele the bloody Brother. Die Robheit der Sitten und Charaktere hat dies Stud, in welchem Rollo als Hauptheld auftritt, mit der Tragodie Bonduca gemein. Das Sujet dieses Studs ist aus der altern Geschichte Britanniens genommen ? Der griechischen Tragobie nabert fich bas Trauerspiel Valentinianus, nicht blos durch feine größere Regelmaßigfeit, sondern auch burch bie barin verwebten Gefange, die vielleicht die Stelle des griechischen Chors vertreten follten

Bon biefer Regelmäßigkeit aber wichen die Dichter wieder ganzlich ab in ihren Tragi-Comedies, worin fie jede romantische, auf ber englischen Buhne übliche, Freibeit sich erlaubten. Die italienischen, spanischen und gried

<sup>3)</sup> Einen Berfuch biefer Art machte Schröber mit dem Luftspiele: Rule a wise and have a wise, das er unter dem Titel: "Stille Baffer find tiet," für die teutsche Buhne bearbeitete, und das oft mit Beisall ausgeschrt ward. f. dies Luftspiel im zweiten Bande der von E. v. But ow beforgten Ausgade von F. L. Schrösder's bramatischen Werten. (Bertin 1831.)

<sup>4)</sup> Dula. Madam, shall we undress you for this fight?

The wars are naked, you must make to night.

Evad. You are merry, Dula.

Dala. I should be merrier far, if 'twere With me, as 'tis with you,

Evad. How's that?

Dula. That I might go to bed with him With the credit that you do etc.

<sup>5)</sup> Eine teutsche übersehung bieses Trauerspiels hat D. B. v. Gerftenberg geliesert unter bem Titel: "Die Braut." (Ropenhagen und Leipzig 1765.) 6) s. Taciti Annal. I, 14. Colman brachte bies Arauerspiel mit Abanberungen 1778 wieber auf die Bahne. Die Boadicea von Glover hat den namlichen Inhalt.

1 Ramen ber hanbelnben Versonen verratben ben ng biefer Stude. Bur Grundlage bienten benfelben ifc behandelte Novellen und Erzählungen. Diefe geboren gu ben vorzüglichften Berten ber beiben t. In einem berfelben, the Philaster überfchrie-pirb bie fcmarmerifche Liebe weiblicher Seelen mit : Bartheit geschilbert. Das Stud: A King and ng 7), in welchem zwei Konige, ber eine von Arst, ber andere von Iberien, mit einander in naber bung geschilbert werden, ift ein Beweis, daß die Poeten tein Bebenten trugen, in ihren Tragitomos elbft hiftorische Ereignisse wie erdichtete Abenteuer anbeln. Die tomischen Situationen find in diesen n vorherricent; boch fehlt es ihnen auch nicht an ben und erschutternben Scenen. Es mar bas Unnliche und Außerorbentliche, worauf bie Dichter in Studen hauptfachlich ben Effect berechneten, und auch meiftens bie Banblung in entfernte Beiten ober : verlegten. Deffenungeachtet tragen die auftretenerfonen mit ihren italienischen, spanischen, lateinis und griechischen Namen bas Charaftergeprage von nbern aus ber ersten Salfte bes 17. Sahrh., weil untnig ber Dichter wol nur binreichen mochte, ibr Beitalter und die Sitten ibres Bolfes treu nach leben zu schilbern. Much in biefen Tragifomobien, t ben Trauerspielen, wird bas sittliche Gefühl oft imporenbfte verlett, wie unter andern in bem Stude: Sustom of the Country, beffen Abenteuer berbeis t werben burch bas ebemals einigen Gutsbesitern gus e Recht, mit jeder Berlobten eines ihrer Unterthae Brautnacht zu feiern.

In ber Sphare ber gewöhnlichen Berhaltniffe bes lichen Lebens, wiewol nicht ohne romantifche Ginig, bewegen fich die eigentlichen Luftspiele ber beis nichter. Den Stoff ber meiften schöpften fie eben= aus Rovellen. Durch bas Auftreten bes Clown ie unanständigen Scherze, die sie ihm in den Mund , accommobirten fie sich bem Geschmade ber Beit. ereinigt sich in biesen Studen, besonders in dem schen Pfarrer" (The Spanish Curate) bas Inter-A Intrique aufe Unterhaltenbfte mit ber fatprifchen gung menschlicher Thorheiten. Ein anderes Lusisber "Ritter von der brennenden Morserkeule" (the at of the durning pestle), ist eine sehr ergobliche ie der Ritterromane. Ein geistreicher Schriftsteller bie finnreiche Neuheit des Stude, bessen Grundms bem Don Quirote entlehnt ift, in ber Bufam= Mung einer feinen Fronie über einen dimarifchen tauch ber Dichtfunft mit einer anbern grabe entgeetten Ironie über Die Unfahigfeit, irgend ein poetis Product und die bramatische Form besonders ju be-Die Dichter laffen einen Gewurgtramer mit feis rau als Zuschauer auf bem Theater erscheinen und Inaufriedenheit außern über bas eben angekunbigte Sie verlangen ein anderes, in welchem ihr Lehr-

bursche Ralph die Hauptrolle spielen soll, sind aber, als man ihnen darin willfahrt, noch immer nicht zustrieden. Durch ihre lauten und tadelnden Bemerkungen reprasentiren diese Leute gewissermaßen eine ganze Gattung, namslich die unpoetischen und vom Kunstsinne entblößten Zusschauer. Aressend bemerkt Schlegel ): "Die Illusion wird dei ihnen zum leidentlichen Irrthume, das Borgestellte wirft auf sie, als ware es wirklich; sie sind dabei dem Eindrucke jedes Augenblick hingegeben, und nehmen Parztei sur oder wider die Personen. Auf der andern Seite zeizgen sie sich aller echten Illusion, d. h. der lebhasten Berzsehung in den Seist der Dichtung, unsähig. Ralph, wie heldenmäßig und ritterlich er sich auch gedärden mag, bleibt sur sie immer Ralph, ihr Lehrbursche, und sie maßen sich an, nach augenblicklichen Einfällen Austritte zu verlangen, die ganz aus dem Plane des angesangenen Stücks herausgehen. Kurz, die Anssichten und Zumuthungen, womit die Dichter oft von einem prosasschen Publizum belässigt werden, sind auf das Geistreichste und Erzgöhlichte in diesen Carricaturen von Zuschauern personissiert.

Kur eins der trefflichsten Stude konnten unbedenklich bie "beiben eblen Better" (Two noble Kinsmen) gels ten, wenn Aletcher Diese Arbeit allein unternommen batte. Nach einer hiftorischen Angabe, bie vermuthlich von einer Trabition ber Schauspieler herruhrt, foll bies Stud, bas erft nach Fletcher's Tobe erfchien, von ihm mit Shatefpeare gemeinschaftlich verfaßt worben fein. Es ift fcmer auszumitteln, mas in biefem Stude bem Ginen ober bem Andern gehort. Bielleicht ließe fich Shakespeare's Beift in einer gewissen ibealen Reinheit erkennen, die fich in Fletcher's übrigen Studen nicht finbet, vielleicht auch in ber gewiffenhaften Treue, womit die aus Chaucer's Palemon and Arcites entlehnte Geschichte behandelt ift. Much bie Rurze und Gedankenfulle bes Styls erinnert an Shakespeare. Um forgfaltigsten find bie erften Acte bes Studs ausgearbeitet, bas sich spater in die Lange behnt und da-burch an dramatischem Interesse verliert. Die mahnsin= nige Tochter bes Rertermeifters ift eine Nachahmung ber Ophelia im Samlet, die sie aber durch ihre leidenschafts lichen Außerungen in mehren Monologen noch überbietet. Bie groß ober gering auch ber Antheil gewesen sein mag, ben Chakespeare an Diefem Stude gehabt bat, fo glangt boch bas Genie biefes Deifters fo bell, bag es ben Dits arbeiter verdunkeln mußte.

Sehr gerühmt wird von einigen englischen Kritikern bas Schauspiel: "die treue Schaferin" (the faithful Shepherdess). Seward, einer ber Herausgeber ber Werte Beaumont's und Fletcher's, nennt bied Schafersspiel (Pastoral) "eine ber Dichtungen, die ber englischen Nation zum höchsten Ruhme und zugleich zur tiefsten Schande gereichten; das Erste, weil dieses Schauspiel beweise, zu welcher Höhe sich das britische Genie emporgesschwungen; und das Zweite, weil das englische Publizum gegen ein solches Wert so gleichgultig geblieben sei

Bus Zeutiche überfest von Duber, unter bem Mitel: Etheiseber ber Ronig fein Ronig. (Deffen und Leipzig 1785.)

<sup>8)</sup> In seinen Borlesungen über bramatische Kunft und Literatur. 2. Ah. 2. Ubth. S. 304.

umb es vernachläffigt habe." Bie ber Pastor fido von Guarini, von bem es eine Nachahmung zu fein scheint, gebort bies Schaferfpiel zu ben Intriguenftuden. Benn es, wie man vermuthen mochte, bes Dichters Absicht mar, Shatespeare's Sommernachtstraum burch bies Schauspiel gu überbieten, fo ift ihm bies ganglich mislungen. Er hat eine ebenfo ichwerfallige Dichtung geliefert, als jene leicht und luftig ift. 3war fehlt es bem Stude nicht an einzelnen iconen Stellen, ju benen unter anbern ber Monolog gebort, mit bem eine Birtin bas Stud eröffnet. Aber bas Gemalbe einer ichwarmerischen Reuschheit, bas ber Dichter in diesem Schauspiele entwirft, wird auch auf widrige Beise contrastirt burch unanftandige Scenen. Dahin gehört unter andern die Art und Beise, wie die uppige Amarillis ben Schafer Perigot ermuntert, nach= bem fie burch Bauberei bie Gestalt feiner Geliebten angenommen. Bu manden lehrreichen Betrachtungen tonnte eine Berglieberung ber übrigen Berte Fletcher's und Beaumont's führen. Im Allgemeinen möchte man bas Urtheil eines geiftreichen Rrititers unterschreiben, ber von Diesen Schriftstellern fagt, "fie batten fich einen prachtigen Palaft erbaut, aber nur in ben Borftabten ber Poefie, während Shakespeare im Mittelpunkte ber Sauptstadt feis

nen königlichen Sitz gehabt habe."
Die wenigen Rachrichten, die sich von der Lebensgeschichte der beiden befreundeten Dichter erhalten haben,
sinden sich bei Langdaine, Eibber und andern englischen Literatoren; auch vor der besten Ausgabe der Works of Beaumont and Fletcher, by Theobald, Seward and
Sympson. (London 1750.) 10 Voll. ). Die biographischen Rotizen und kritischen Abhandlungen, welche die genannten Kritiser ihrer Ausgabe vorangeschickt haben, hat
v. Gerstenberg seiner übersetzung des Trauerspiels: The
Maid's Tragedy, beigesugt 10). Bu vergleichen sind damit Huber's Anmerkungen zu seiner übersetzung des Lustspiels: A King and no King 11). (Heinrich Döring.)

FLETCHER (Giles), ein englischer Staatsmann, um die Mitte des 16. Jahrh. geboren, machte seine Studien zu Ston und Cambridge, und trat dann in den Staatsbienst. Die Königin Elisabeth schickte ihn in mehren wichtigen Angelegenheiten nach dem Auslande, und im 3. 1588 ging er als Gesandter nach Rußland, um die Abschließung eines Handelsvertrags mit dem Jar Fedor Iwas

nowitsch zu versuchen. Da ibm aber ein bollanbifder Gefandter zuvorgekommen und gleichzeitig mit ihm b falsche Rachricht von ber Bertilgung ber englischen giette burch bie spanische Armada eingetroffen war, so wurde er fo folecht empfangen, bag er fur feine Sicherheit fards tete und nach einem turgen Aufenthalte in bem barberis fchen ganbe, welches er mit ber Boble bes Dolubem bergleicht, in feine Beimath gurudtehrte. Die Schilderung feiner Reiseabenteuer und ber ruffifchen Staatseinrichtungen, welche er balb barauf unter bem Sitel: Trentise of Russia (Lond. 1590.), herausgab, enthalt treffliche Bemertungen über die damaligen Buftanbe bes ruffifden Reichs und Bolts, murbe aber fogleich nach ihrem Erfceinen unterbrudt, weil man bes eintraglichen Sanbels wegen, ber von englischen Raufleuten nach Rugland getrieben wurde, ben Bar, mit welchem man in ein freundliches Berhaltniß zu treten wunschte, nicht beleibigen wollte. Das Buch wurde beshalb fo felten, bag man fpater einen neuen Abbrud (London 1643. 12.) veranfiels tete. Man finbet es auch, aber nicht gang vollfianbig, in G. Purcha's Pilgrimes. (Lond. 1626. Fol.) Tom. III. Fletcher wurde nicht lange nach seiner Ankunft in London jum Secretair ber City, jum Requetenmeister und im 3. 1597 jum Schatmeister von S. Paul ernannt. Er ftarb im 3. 1610. Bergl. Biographie universelle. Tom. XV. p. 48.

Drei seiner Sohne, Phineas, Giles und George, haben sich als Dichter bekannt gemacht. Giles Flets cher, um das I. 1580 zu kondon geboren, erward sich als Dichter bei seinen Zeitgenossen gesten Beisall. Sein geistlich bidaktisches Gedicht: Christ's Victory and Triumph in Heaven, in vier Abtheilungen (abgedruckt in R. Anderson's Poets of Great-Britain. [London 1793.] Tom. IV.), hat trot des affectirten Styls und trot der harten, incorrecten Sprache viele krästige, echt poetische Stellen, welche sogar I. Milton nachahmungswerth sand. Bergl. H. Hallam, Introduction to the Literature of Europe in the 15, 16 and 17 centuries. Tom. III. chap. V. Sect. 5. George schried Christ's Victory and Triumph over und after Death. Bon Phineas werden die Piscatory Eclogues gelobt, als sein Hauptwerk aber The Purple Island genannt. (The Poet. Register I, 56 sq.)

FLEURANGE, das von Thionville % Stunde sich westlich entlegene Kirchdorf, hatte im frühen Mittelalter eine kaiserliche Psalz, die Robert, des Herzogs Simon I. von Lothringen dritter Sohn, vom Kaiser Lothar 1136 zum Geschent erhielt. Robert lebte noch 1176. Einer seiner Nachkommen, Philipp IV. von Fleurange, wurde 1260 von einem Theile des Domcapitels zum Bischose von Metz erwählt, mußte aber nach einer blutigen und verzbeerenden Jehde einem Gegendischose, dem Theodald von Porcelet, weichen, und sich mit einer Dompräbende und der Thesorie zu Metz begnügen. Er erbaute die Burg Condé an der Mosel und starb den 20. Dec. 1297. Sein Brusder, Agidius von Fleurange, herr zu Passavant, 1279 und 1312, wurde der Bater Robert's, der Großwater Philipp's V. von Fleurange und Busep, welcher 1336

<sup>9)</sup> Bergl. außerbem The poetical Register II, 103. Mortimer's British Plutarch. Vol. III. p. 252 sqq. Eschenburg's Art. Beaumont. S. 517 fg. Bouterwet's Geschichte ber Poesse und Beredsamkeit. 7. Bb. S. 316 fg. A. W. Schlegel's Borslesungen über dramatische Kunst und Literatur. 2. Ih. L. Abth. S. 288 fg. 10) Die Braut, eine Aragobie nach F. Be au mont und J. Fletcher, nehft kritischen und biographischen Abhandungen über die vier größten Dichter des altern britischen Abeaters (Spakespeare, Iohnson, Beaumont und Fletcher). (Kopenhagen und Leipzig 1765.)

11) Unter dem Aitel: Ethelwolf, oder der König tein Konig. (Dessaumont und Fletcher). Außer den genannten Stücken sind noch mehre ins Arutsche überseht worden. K. L. Lanseis es er Westen. (Bertin 1808.)

2 Aple. Ive Leicher Fletcher's Oramatischen Werten. Spanischen Iver Studen sind der Jetrer und der ditere Bruder) sind überseht worden in dem Werte: Ben Ionson und seine Schule, von Wolf, Grafen von Baubissin. (Leipzig 1836.)

2 Aple.

abt Berbun befriegte. Philipp V., mit Alir von nteines verheirathet, batte ber Cobne zwei, Dbis I. und Robert IV. Dieser ftarb finberlos, und rebte feines Brubers, Philipp's VI., Tochter, Elivon Fleurange, bie an Colart von Lenoncourt veret war, und am 20. Aug. 1420 als Bitwe vorund am 3. Det. 1429 an ihre beiben Tochter, na und Margaretha von Lenoncourt, 16,000 Sulein von Gold, schenkte. Davon war Margaretha, gere, an Dichael von Caftre, Johanna, bie Erbin leurange, in erfter Che an Colart von Marley, in t Ebe an heinrich von la Tour verheirathet. Dit mb der einzigen Tochter dieser Johanna, mit 30von Marley, genannt bu Saulcis, vermablt 1449, kt nur Rleurange, fonbern auch le Saulcis, Dun, B, auf ihren Gemahl, Robert I. von ber Mart, errn ju Geban und Bergog von Bouillon, getom= 3hr Entel, Robert III. von ber Mart, trug bei aters Lebzeiten ben Ramen eines herrn von Fleuund hat benfelben nicht nur burch eine Reihe von 1 Thaten, sondern auch gang besonders als Schriftberühmt gemacht.

leboren um 1490, ein Gohn bes Bergogs von Bouils tobert's II., und Frau Ratharinen von Grop, gablte n Fleurange taum zwolf Jahre, ale er burch in-28 Bitten von dem Bater bie Bergunstigung erbem hoflager Ronig Ludwig's XII. zuziehen zu bur-Dort war ber Bergog von Bouillon, als ein Rachr Rieberlande, ein Bunbesgenoffe von Bebeutung, ach Maggabe biefer Bebeutung wurde ber Erfiges aufgenommen. "Mon fils," fprach ber Ronig, soyez le très-bien venu; vous estes trop pour me servir; et pour ce je vous envoyewers monsieur d'Angoulesme à Amboise, qui votre åge; et je croy que vous y tiendrez m mesnage." Der Knabe wurde bemnach bem erben, bem Grafen von Angouleme, jugewiesen und n ben Autilitaten erzogen, welche aus bem gepriegrang I. einen Ronig, armselig, wie je einer, gebaben; gelangte auch in Rurgem gu großer Berbleit mit bem jungen Berrn. Seinen erften Relduchte Fleurange unter bes la Paliffe Befehlen, als 1509 mit einem Silfscorps bem Raiser augesendet , und namentlich ju ber Belagerung von Pabua Den aus bem Belbe beimgetehrten Reffen wiemb, bachte ber Bifchof von Luttich, Eberhard von art, bas mit bem Carbinal von Amboife geschloffene Mcaftsbundnig burch eine Bermablung noch inniger wfen. Des Carbinals Großnichte, Wilhelmine von raden, war in aller Beziehung fur ben Juntherr er Mart febr paffend, und bem zufolge wurden m ben beiben geiftlichen herren Berhandlungen ans fit, bie nach einiger Bogerung zu bem gewunschten fibrten. Die Trauung wurde durch ben Carbinal gup 1510 verrichtet, welcher zugleich ben Reuvers m bas fcone Gut Bigny fchentte. Der jeune neureux follte auch, unangesehen seiner Jugend, an delle feines Dheims, bes Marschalls von Amboife, senff. b. M. u. S. Erfte Section. XLV.

bem ein boberer Voften jugebacht war, bas Couvernes ment von Mailand haben; allein, ihm ju unrechter Beit, ftarb der Cardinal, ben 25. Mai 1510, und so blieb ibm Richts übrig, als durch eigenes Berdienst die gewünschte Beforberung zu erwerben. In biefer Abficht ftellte er fich, noch in ben Flitterwochen, an bie Spige einer "bande de chevaux adventuriers," um in Italien, unter ben Befehlen bes Marichalls und Groffmeifters Amboife, qu bienen. Anfangs ichien er nur getommen, um den Dheim, ber auf ber Strafe von Parma nach Correggio in bie Befahr zu ertrinten gerieth, aus bem Baffer zu gieben, an beffen Sterbelager ju trauern und bei nur unerhebs lichen Scharmuteln, wenn auch in ehrenvoller Beife, fic ju betheiligen, bis ber neue Relbherr, ber Bergog von Remours, Die lebhaftefte Offenfive ergriff, Brescia eroberte, bei Ravenna siegte; aber allzu theuer ward mit bes Pringen Leben Diefer Sieg erkauft, und nicht nur die neulich gemachten Eroberungen, fondern auch die gefammte Loms barbei gingen für die Franzofen verloren. Fleurange folgte bem allgemeinen Rudjuge, und war in feinem Unmuthe nicht abgeneigt, um ben Befig bes Caffelburg, in ber Eifel, ben Aurfürsten von Erier ju befehben. Schon hatte er gu bem Enbe bie aus Belberland entlaffenen schwarzen Banden in Gold genommen, als ber Konig von Frankreich den Angriff auf Trier untersagte, und bagegen fur seinen Dienst eine Anzahl Landstnechte ju haben wunschte. Die schwarze Bande erklarte fich bereit, auch nach Frankreich bem jungen Anführer zu folgen; aber ben Weg ihr zu verlegen, hatte ber burgunbische Droffart ju Faltenburg fich vorgefest, und mahrend ber jeune Adventureux am Oftersonntage in Biset, an ber Maas, Deffe borte und die ofterliche Communion ems pfing, führte ber Droffart fein Bolt jum Angriffe auf bie Canbornechte. Bleurange, ber noch ju rechter Beit bei ihnen eintraf, ordnete alebald ben Biderftand, und ein leichter Sieg murbe errungen; fogar ihre Artillerie ließen bie Burgunder im Stiche. Aber ben fiegreichen Felbherrn erwartete ein zweites Disgeschief; feine Lanbernechte verlangten Gelb, und machten, ba bergleichen nicht zu bes Schaffen war, Unftalten, über die Daas und nach Gels berland gurudzukehren, nachdem fie vorher burch Frevels that ihres Anführers fich wurden entledigt haben. Durch Gewandtheit und Ruhnheit entging Fleurange ber zwies fachen Gefahr. Schon hatte er sein Bolt nach ben Arbennen geführt, als ein Abgeordneter bes Konigs Lubwig ibm antundigte, daß man fur jest ber Landefnechte nicht bedurfe. Sie mußten bemnach entlaffen werben, mas jeboch abermals eine halbbrechenbe Arbeit war, ba man ihm, bie Leute ju befriedigen, auch nicht "un grand blanc" gefchidt hatte. Dit großer Rube murben bie Meuterer bebeutet, und es hatte, ber gefahrlichen Begleis tung ledig, Fleurange Seban erreicht, bann, in Seves range, bas frangofische Gebiet betreten, als ihm von bem Ronige neue Botschaft murbe, "que sur tous les services qu'il lui voulloit jamais faire, qu'il lui fist recouvrer un nombre de lansquenets." Also schicte er in Eile benen nach, bie fo eben in Grimm ihn ver-laffen hatten, und 2000 Mann, von ben Samptleuten

Thimis und Sans geführt, zeigten fith willig, noch ein Mal mit ihm ihr Glud zu versuchen. Dabei wurde auch anderwarts fleißig die Trommel gerührt, sodaß doch gegen 10,000 Anechte aufammentamen, auf bes Adventurenx Betrieb, wie biefer verfichert, mahricheinlicher aber in bem Bertrauen auf feines Baters Berbeigungen, ber auch bas Commando ber gangen Schar übernahm, ju feinem Lieutenant ben Sohn Fleurange bestellend, und Diesem einen jungern Gobn, ben Sire de Jamets, Bil= beim von ber Mart, beigebend. Die Armee, welcher biefe Landelnechte zugetheilt wurden, überschritt unter bes von la Tremouille Oberbefehl die Alpen, und hatte nicht fobalb um Afti fich gesammelt, als Fleurange ausgeschickt wurde, mit bem Auftrage, fich ber Stadt Aleffandria gu bemachtigen. Ein verwegener Banbftreich gludte, bie Stadt wurde erstiegen und bemnachft zu ber Belagerung von Rovara geschritten, zu welcher la Tremouille seine gesammten Streitfrafte verwendete. Es eilten aber Die Schweizer berbei ihre Landsleute und die belagerte Stadt ju entfeten, und es erfolgte die Schlacht vom 6. Juni 1513. Sie ging verloren, und ber Bergog von Bouils Ion, um bas Schickfal feiner beiben Gobne befummert, vernahm, wie fie, in bem bichtesten Gewühle ber Schlacht ber Uberlegenheit der Feinde erliegend, unter einem Thurme von Leichen bas ehrlichfte Grab gefunden hatten. Bis bahin war burch bie Eigenschaft des von Graben und Ranalen burchiconittenen Bobens Die frangofifche Reiterei, auch bes Bouillon Gefchwaber, in Unthatigfeit gehalten worben. Als von feinen Gobnen ber Bater borte, full: ten fich bie Graben, brudten fich die Ranale, und feinem Derzensbrange zu folgen, zeigen bie Reisigen sich willig. Bas hierauf sich begab, mag ber Adventureux mit seinen eigenen Worten erzählen ), welcher, taum in Lyon eingetroffen und fortwahrend leidend, alles Fleißes mit ber Erganzung seiner bebeutend gelichteten Banden sich beschäftigte, und dabei solchen Fortgangs sich erfreute, bag er, in ber Stunde eben ber unter bem Ramen ber Spornenschlacht bekannten Dete mit 14,000 ganbefnech: ten in bem Lager bei Blangy einruden und burch bie Entwickelung Diefer Streitfrafte ber Berfolgung ber in Unordnung bem Schlachtfelbe entfliehenden Genbarmerie einigermaßen Einhalt thun konnte. Die Armee war nicht fobalb auseinanbergegangen, und Meurange murbe nach Blois zu der schwer erfrankten Konigin Anna gefobert.

Sie wollte burch feine Bermittelung mit bem Erzberzoge umb bem Ronige Philipp, wahrscheinlich um ihrer Lochter Claudia Bermahlung mit bem Erzherzoge Ract, uns terhanbeln, "et avoit le coeur merveilleusement afsectionné à faire plaisir à ceste maison de Bourgogne;" aber bie Sendung wurde burch ben Tob ber Ronigin vereitelt, und Fleurange follte in Rurgem einer ber Gafte fein bei ber Bermablung ber befagten Pringeffin Claubia mit bem Grafen von Angouleme, sowie bei ber Bermahlung bes Konigs Ludwig XII. mit ber Lochter Beinrich's VII. Bei Diefer letten Feier veranftaltete ber Graf von Angoulème ein Turnier, wobei er felbst als Plathalter erfcbien, und als feine Gefellen ber Graf von Benbome, la Palisse, Bonnivet, ber Groß : Seneschalt ber Normanbie, Fleurange, ber Groß : Stallmeister und ein Englander, ber Bergog von Guffolt. Much in bem Turniere, welches, bes Ronigs Frang Rronung ju ver berrlichen, ju Paris veranstaltet murbe, glangte Fleurange als einer ber Plathalter, mogegen er auf des Konigs Fahrt nach Rheims bie Stabt Chateau Thierry jum Gefchent erhalten batte. Die Luft follte aber bald ernfterer Beschaftigung weichen, ba ber Ronig gesonnen war, feiner Urgroßmutter, ber Balentina Bisconti, Erbschaft, bas Ber zogthum Mailand, mit gewaffneter Sand zurudzusodern. Da hatte der Adventureux wieder mit der Unwerbung von Landelnechten und zugleich mit bem Geschiemeien fich ju beschäftigen 2), wiewol er fur ben Felbjug felbst ber Gendarmerie zugetheilt wurde, und, außer der eigenen Compagnie von 100, auch die 100 ganzen von des Beters Compagnie führte. Un beren Spige mar er fret ber Borberfte, ber retrograben Bewegung ber Schweiger, von bem Fuße ber Alpen bis in bas Berg ber Combardei, zu folgen; in Turin gelang es ihm, die vornehmften ber feinblichen Unführer, in einem Saufe vereinigt, auf zuheben; weil aber ber Bergog von Savopen die Reutre litat ergriffen hatte, fab er fich genothigt, auf ben wich-tigen gang zu verzichten. Bor Chivaffo tam er nur an, um Beuge ber ichredlichen, über biefe Stadt von ben Schweizern verbangten Buchtigung zu werben, einige Rachaugler aufzuheben und die Wenigen von der Burgerfchaf benen ein fester Thurm Buflucht gewährt hatte, aus we terer Befahr zu erretten. In bem Tage ber Schlacht von Marignano, und mahrend ber Berhandlungen ju Golerata, fcarmuzirte Fleurange mit ben Schweizern, m Beweife, bag man frangofischer Geits bie Conferengen in biglich als ein Mittel benutte, bie Gegner zu taufchen ober zu theilen, was auch in soweit gludte, bag Albre vom Stein mit 14,000 Bernern abzog, hiermit effenben ben Sieg in der Franzosen Banbe gebend. Die Chre, ju rechter Beit gewarnt, ju ben Baffen gerufen ju be-

l) "Et estoit là M. de Sedan (ber Dergog von Bouisson) cherchant après ses enfans lequel les trouva en très-mauvais ordre. Et après qu'il les eust trouvés, le premier foust le sieur Jamets, lequel monta sur un cheval pour aller rallier les lansquenets qui fuyoient. Et après foust trouvé le Jenne Advantureux entre les morts; lequel on ne recongnoissoit plus, ear il avoit quarante-six plaies bien grandes, dont la moindre luist six semaines à guérir. Et quand son père l'eust trouvé il le mist sur le cheval d'une garce des lansquenets, qui feust là treuvée, et si le fist mener avec la gendarmerie qui s'en alloit... Et vindrent audict Verceil là où l'Advantureux faissit habiller ses plaies, ou failust coudre soixante doune ou seixante et quatorze points d'enguille. Et comme les Suisses tottrolent par une porte, ceux qui conduisoient, le firent sortir par l'atière, et esseit en tal point qu'il n'avoit ni bras, units, jundes, ni cuil dest di pount udier."

<sup>2) &</sup>quot;Et avoit Pedro Navarre faiet faire une manière de parc, auquel avoit une façon d'artillerie que le Jeune daiventureux avoit appris; et n'étoit pas plus longue de deux plois, et itroit cinquante boulets à un coup, et servit fort bien; et en fist faire ledict Adventureux trois cens pièces à Lyon, qui en fist faire ledict Adventureux trois cens pièces à Lyon, qui en pas escore use." Bei Gelegenheit ber Spormanistiffe public ur une for Astillesie volante der Fainte.

nimmt der Adventureux für fich in Ansbruch, und es auch gewefen, welchen ber Konia entfendete. um m Anguge begriffene Deer ber Schweiger gu recoiren. In ber Schlacht felbft wurde ihm gleich im ige bas Roß getobtet, und am zweiten Tage befand ), niebergeftredt in ben Sand, in ber außerften Ges aus ber ibn fein Bruber Sauffp errettete; bagegen er auch ber Ebre, bag ber über fein Berhalten in ichlacht entzückte Konig am Abend des andern Tages dindig ihm ben Ritterichlag ertheilte. Das gange Berme Mailand wurde bei Marignano gewonnen, und bnig konnte bemnach ben größten Theil feines Bol-Maffen. Insbesondere war dieses der Fall mit Fleu-, ben Beforgniffe um feines Baters Gefunbbeit nach foberten, ber aber auch eine gamilienangelegenheit rfechten fich berufen fand. Seine Zante, Guta von Rart, vermablt an Peter be Bauboche, ben Beren toulin, hatte eine Tochter hinterlaffen, die an einen Amann aus Lothringen verheirathet mar, "lequel oft point homme." Sieben Jahre trug fie bas gend, bann flagte fie ben Angeborigen ihr Leib, und feudomann, gebuhrend jur Rebe gestellt, batte fie ern entlaffen, aber bie Buter berauszugeben fiel ibm . Doch erpreßte Fleurange, nachdem burch bie : die Ungultigkeit der Che anerkannt mar, von den ben ju Det bas Berfprechen, bag feiner Dubme werden folle. Damit fich begnugend, hatte er bie fahrt über bie Alpen mitgemacht. Ale er aber von imtehrte, mußte er zu seinem großen Berbruß vern, bag nach wie por bas Gut vorenthalten werbe, mesdicts seigneurs de Metz avoient faucé foi, et qu'ils n'avoient point faict ce qu'ils at promis." Beil nun in ber Gute Richts gu erwar, wendete Fleurange fich an die schwarzen Banne, ihres Dienstes in Italien ledig, fich in ber Rach= aft niedergelaffen batten, und 6000 Anechte traten nen Sold, um einen Tefton monatlich, "et ne vient point prendre d'argent, fors seulement qu'ils estoient à maistre qui leur donnoit ar-Er batte auch 700 - 800 Reiter zusammenge= und zwolf ichwere Geschute, und also Infanterie, mie und Artillerie vereinigend, zog er geradewegs let zu, hiermit ben gebietenben herren nicht gerin= Schrecken bereitend. Sie legten sich darum aufs , foidten Friedensboten ohne Bahl, fdrieben bie rarfigsten Briefe, beren Ausschrift: "très-noble et nienx que sage," allein icon binreichen konnte, innenden zu verfehnen, und machten fich anheischig, zwei Zagen bes herrn bu Moulin Tochter flag. fellen. Aber ber Adventureux ließ fie miffen, marcheroit jusques dedans les portes de leur tant qu'il verroit la chose faicte." Da ließ ilich bie Schlichtung bes Banbels nicht weiter auf-L Die Frau wurde geschieben, nahm ihr Gut und eitig einen zweiten Mann, vornehm und reich, ben foonen Sindern beschentte; ihr bewaffneter gurs aber erhielt von benen von Det für feine Beg ein Gefchent an Pferben; er beurlaubte bie Canbe-

fnechte und tebete mit feinen Reifigen und Befchaten in bas Baterhaus nach Jamets jurud. Das fant fich jeboch balb zu eng, um die zwei Familien aufzunehmen; Fleurange batte von bem Bater ben Ebelhof Deffencourt, eine Meile von Ivon, jum Geschent empfangen. Den, ju Jago und Rrieg gleich vortheilhaft belegen, fing er an, in Gestalt einer Gabel ju bauen, und es war bereits ber Donjon zu Stande gefommen, von bem andern grogen Thurme bas Grundgemauer bis jur Bobenflache gelangt, auch zur Bewehrung bes Plates eine bebeus tende Artillerie angeschafft, als ber Rrieg mit bem Raifer bie ganze Schopfung in ihrem Reime vernichtete. Die Bauten verhinderten ben Bauherrn teineswegs, den ehr geizigen Entwurfen bes Ronigs von Franfreich, in Bezug auf bas teutsche Reich, zu bienen. Robert und sein Ba-ter führten hauptsächlich die Unterhandlungen, die noch bei Maximilian's Lebzeiten mit ben Rurfurften gepflogen wurden, und ber Cabale von Seban follen brei ober vier biefer Bahlfürsten ihre Stimmen jugefagt haben. Much andere einflugreiche Manner aus bem teutiden Bolte murben ba nicht vernachlässigt; Franz von Sidingen erbot seine Dienfte, vermaß fich, bem Adventureux und feinem Bater mit 2000 Reitern, 10,000 Knechten und einer verbaltnifmäßigen Artillerie, mit feinen brei Festen, wovon Schaumburg die wichtigste, und mit 20 andern Schloss fern, auf welche er bas Offnungerecht ubte, ju bienen, überlieferte auch als Pfander feiner Treue feine beiben Sohne, von welchen ber jungere, Sans, in des Adventureux, ber altere, Schweifarb, in bes alten herrn von Seban Dienst trat. "Et depuis ceste heure ledict sieur de Sedan et l'Adventureux ne cessèrent jamais, tant que le susdict François Sikingen feust au service du roy; et adressoient beaucoup de leurs affaires d'Allemaigne à luy; et a duré ceste alliance jusques à sa mort." Franz von Sidingen, "de bien petite race, mais bien gentil compagnon, point homme du guerre, mais homme de grande honnesteté et le plus beau langageur que je pense en ma vie avoir veu," wurde burch ben Adventureux in Amboise bem Konige vorgestellt und mit Vensionen und Dienstgelbern begnabigt; aber feine eigentlichen Bunfche, "son affaire de l'Empire," hat ber Monarch ihm nicht offenbart; wie bierauf ber Rittersmann bie Deter befebbete, ichrieb er an ben Adventureux, beffen Beiftand fic ju erbitten, ber aber, weil er ichwer erfrantt ju Deffencourt barnieberlag, ibm nur 500 Reiter, von feinem Bruber Jamets befehligt, zusenben konnte. Der Krantheit folgte bald neues Disgeschick; Ronig Franz hatte bem alten Bergoge von Bouillon ftete feine Anbanglichkeit gu ber Konigin Anna, die Zeitlebens bem Grafen von Ans gouleme abholb gewefen, nachgetragen; jest brach er bie Selegenheit vom Zaune, bem Gehaften feine Orbonnang= compagnie, seine Dienfigelber, feine Penfionen gu entgieben, und als ware damit nicht genug gethan, mußte auch ber Bruber, ber Bifchof von Luttich, auf bas Empfinde lichfte verlett werben. Dem war fur feine Bewerbung um ben Carbinalbut bie Berwendung von Frankreich bugefagt, und Fleurange batte, beren ibn noch bestimmter

au versichern, bie Reise nach Luttich machen muffen; aber wahrend das Spiel an der Maas getrieben wurde, verwendeten Konig Franz und feine Mutter fich aus allen ibren Rraften ju Rom fur Boper, ben Erzbifchof von Bourges. Aleander, ber Kangler von Luttich, ber in Rom anwefend mar, um feines Berrn Gefuch burdaufeten, fcopfte Berbacht von einer feinem Auftrage binberlichen Einwirfung; es gelang ibm, eine Abichrift von bem Schreis ben bes Ronigs an ben Papft zu erhalten, und bie fchicte er feinem herrn, bem Bifchof, ju, "de quoy il feust très mal content. Et, à dire vray, ce feust très mal faict au roy, non obstant que, quand il luy feust remonstré, ledict seigneur roy jura sa foy qu'il n'en scavoit rien; et voilà la principale cause qui fist départir monsieur de Liège." Und wabrend bierburch Fleurange in die unangenehmsten Beziehungen gu bem Bater gerieth, ber ihn zu enterben brobte, falls er nicht sofort ben frangofischen Dienst aufgebe, mußte er noch den Berbruß erleben, bag die forgfaltig gepflegte Berbindung mit Frang von Sidingen fich auflofte. Der Ritter hatte mailandischen Kaufleuten fur 25,000 Franken Baaren weggenommen. Die Kaufleute klagten zu Paris, und ber Gewaltthatige murbe, als frangofischer Dienfts mann, angewiesen, ben Raub jurudjugeben, auch, wie er beffen fich weigerte, mit Einziehung feiner Gelber beftraft. Darüber nahm er von bem Raifer Beftallung, "lequel porta depuis au roy grand dommaige, et spécialement pour le faict de l'Empire." Diese Als les ereignete fich 1517. Um 13. Jan. 1518 fand Los renzo be' Medici, ber Bergog von Urbino, in Amboife fich ein, um fein Beilager mit ber jungen Grafin von Boulogne zu begehen, "et quand ladicte dame espousa ledict duc d'Urbin, elle ne l'espousa pas seul, car elle espousa la grosse verolle quant et quant." Die unter so erfreulichen Borbebeutungen eingesegnete Che wurde burch eine Reihe von Restlichkeiten verherrlicht, beren eine ber Adventureux, als eine "façon de tournois, que je ne vis en ma vie qu'en ce lieu, bes foreibt. Es war im freien Felbe eine ziemlich weitlaus fige Stadt erbaut, von Graben umschlossen und burch Geschut bewehrt, und die Bertheidigung hatte ber Bers jog von Alençon mit 100 berittenen gangen übernommen, indessen die Prinzen von Bourbon und von Benbome mit ihren Mannschaften bie Belagerung führten. Es wurde ba viel geschoffen 3), bis ber Adventureux, von 400 ab= gefeffenen Reifigen begleitet, jum Entfage fich einfand und ein hitiges Treffen sich entspann, worin es "beaucoup de tues et d'affoles" ergab. Um Jahrestage beinabe biefer Bermablung, ben 12. Jan. 1519, ftarb Raifer Maris milian, und bie Umtriebe, welche bis babin Fleurange geleitet hatte, follten ihre Fruchte tragen. Gine Gefandts fchaft, aus bem Abmiral, bem Sire b'Droaf und ben Adventureux bestebend, wurde abgesendet, um im Remen bes Ronigs von Frantreich offen um bie Laifertrone au werben. Gie verweilte an vier Monate in Rancy, um von da aus die Parteien in Teutschland gu beobar ten, bann jog fie binab uber Erier nach Cobleng .). Inf ben Rurfurften von Trier rechnete man besonders, und in ber That wurde bie Gesandtschaft, bie an 800 Pferbe mit fich führte, auf bas Freundschaftlichfte empfangen. Bahrend ber Abmiral nach Frankfurt eilte, mit ben Autfürften von Sachsen und Branbenburg ju verhandein, tehrten feine beiben Collegen ju Rommersborf in ber 216: tei ein, von wo aus fie ben lebhafteften Bertehr mit bes Rurfurften Soflager in Chrenbreitftein unterhielten. Blenrange weiß die Aufmertsamteiten, die er bier, wie uberhaupt in Teutschland, empfing, nicht fattsam zu rubmen, gibt aber zugleich ben Grund bafur an, "car ils disoient qu'il estoit Allemand, non pas François." Def et bas Teutsche fertig rebete, mag ihm wol auch ju Statten aetommen fein. Bon Coblen, fuhren er und fein Gols lege ben Rhein hinab nach Bonn. Auch bier erwies fich ber Rurfurft ungemein zuvorkommenb, wenn er gleich auf ben Antrag ber Gesandten ausweichend antwortete, und fich vorbehielt, ben ichließlichen Beicheid in Frankfurt gu ertheilen. Die Gafte wurden ju ber turfürftlichen Safel gezogen und fpeiften in fehr gablreicher Befellichaft, benn in dem einen großen Saale waren 60 — 80 Tische aufgeschlagen und besett. Der Aufenthalt in Bonn war aber wegen ber Peft bebenklich; ben Gefanbten tam es erwunscht, daß sie noch an demfelben Rachmittage ibre Abschiedsaudienz erhalten fonnten; fie wohnten bem gu Ehren bes Adventureux angestellten Abenbichmaufe bei und tebrten am anbern Morgen nach Coblens jurud. Bon dort aus wurden die Unterhandlungen fortgeset, mit geringem Fortgange zwar, ba ber von Fleurange aus-gehende Borfchlag, bas fcwabifche Bunbesheer in Sold zu nehmen, nicht eher bei feinen Collegen Eingang fand, als bis bereits biefe bewaffnete Dacht, bie fo großen Einfluß auf ben Sang ber Dinge gu uben wußte, fur ben Konig von Spanien gewonnen war. In bem Rurfürsten von Coln mochte Fleurange ohnehin verzweifeln, ba er in beffen Gefellichaft feinen Dheim, ben Bifcho von Luttich, an Coblenz vorbei ber Bablfidtte gufahren fab. Much ein Better bes Saufes von ber Mart, ber

<sup>3) &</sup>quot;A la peincte de l'artillerie qu'ils avoient dedans la ville esteient de gros canons faicts de bois et cercles de fer, qui tireient avecques de la poudre, et les beullets, qui esteient grosses balles pleines de vent et aussi grosses que le cul d'un tenneau, qui frappoient au travers de ceulx qui teneient le siège et les rucient par terre sans leur faire aucun mal; et esteit chese fort plaisante à vecir des beads qu'elles faiscient."

<sup>4) &</sup>quot;Et avoient toujours lesdicts ambassadeurs avecques eux quatre cens mille escus, que archers portoient en brignadines et en bouguettes; et avoient lesdicts ambassadeurs avecques eulx quatre cens chevaux allemans aux gages du rey, qui les conduisoient. Et l'Adventureux aveit avecques luy quarante chevaulx, la pluspart aussi allemans, teus habiliés de vert, à une manche de ses couleurs; et fisrent ces gens là beaucoup de service." 5) "Mais à l'Adventureux, qui esteit parent de monsieur de Cologne et de tous ces comtes, ils luy fisrent un banquet le soir en la ville de Benne, qui fust merveilleusement beau; et ne feust jamais tant beu, que là, car il y avoit bien 25 ou 30 comtes, tous parents dudict Adventureux et alliés, et tout plais d'aultres gentileboumes françois avecques luy; et n'y oust François ni Allemand qui no s'en reteurna bien panté."

Graf von Manderscheid, hatte sich der Reisegesellschaft anreschlossen. Der ließ im eigenen und seines Kurfürsten Ramen ben Adventureux begrüßen, und ihm melben, qu'il s'en alloient à Frankfort pour faire un empereur, et en vérité que ce seroit un François ou un Allemand"6). Die Bahl fiel aber auf Karl V. amb ben frangofischen Gefandten in Cobleng, bei benen auch der Admiral wiederum fich einfand, wollte schier um ihre Personen und um die Gelder, die ihnen übriggeblie= ben, bange werben, wo nicht der Kurfurst von Trier ibnen ficheres Geleit bis nach Lothringen bewilligt batte. Das Scheitern ber Unterhandlung übte keinen Einfluß auf bie Gunft, beren Rleurange zeither genoffen; er folgte bem Ronige ju bem Camp du drap d'or als Garbebauptmann, und wurde nach wie vor ber innigsten Bertraulichteit gewurdigt. Als Frang I. von bem Befuche, ben er bem Ronige von England ju Guines auf ber Burg, allen Perfonen feines Gefolges jum Entfeten, abgeftattet, gurudtehrte, begrußte ber Garbehauptmann ihn mit gar berben Worten: "Mon maistre vous estes un fol d'avoir faict ce que vous avez faict; et suis bien ayse de vous revoir ici, et donne au diable celui qui vous a conseillé." Balb darauf veranlagte ein Ereige miß (f. ben Art. Hierges) eine totale Revolution in der Politit bes hofes von Geban. Der Bergog von Bouil-Ion fagte fich los von bes Raifers Dienft, und Fleurange, "qui ne dormoit pas," batte bas taum erfabren, als er in Seban eintraf. Trager ber lockenbften Berbeigungen, bewirkte er durch dieselben, daß die herzogin von Bouillon und ihre Schwiegertochter Fleurange nach Blois eilten, um ben Brieben bes Saufes mit bem Ronige gu verhandeln und für die gesammte Familie die vortheils hafteften Bebingungen ju ftipuliren. hierauf foberte ber bergog nochmals von bem Raifer Genugthuung fur bas um Dierges ibm angethane Unrecht; es erfolgten von Seis ten ber Bergogin von Savopen, als ber Gouvernante ber Rieberlande, Bergleichsvorschläge, auf welche man in Seban einzugeben sich weigerte, und zulett murbe von ba ein Abgeordneter nach Bruffel entfendet, um ber Berjogin von Savopen, im Namen bes Raifers, gebbe gu entbieten. Das Gleiche that Fleurange, und fofort lies sen Bater und Sohn ihre Boller, 4—5000 Anechte, 15—1600 Reiter, zusammenstoßen, um zuvörderst gegen die Stadt Birton ihre Anstrengungen zu richten. Zwei Tage hatte die Belagerung gewährt, gefördert vornehmlich burch des Sohnes treffliche, aus Messencurt gezogene, Artillerie, und es kam Bolschaft von dem Könige von Frankreich, welche die Herren von der Mark bestimmte, von der Stadt abzulassen und einstmeisen aus ihr Erchist bon ber Stadt abzulaffen und einstweilen auf ihr Gebiet fich gurudgugieben; allein ber Raifer, nicht minber ents ruftet burch ber Frangofen Ginfall in Ravarra, hatte Befeble gegeben, eine bebeutenbe Kriegsmacht in ben Arben= nen zu verfammeln, und ber Graf von Raffau eröffnete feine Overationen mit ber Einnahme ber Burg Logne,

welche die von ber Mart wiberrechtlich ber Abtel Stablo vorenthielten. Dagegen gelang bem Adventurenx ein Streich gegen die Befahung von Ivon, welche 5 — 600 Mann einbufte, und fein Bruber Gancy, von einem gludlichen Streifzuge burch Die luremburgifche Arbenne beimtehrenb, besiegte unter großem Blutvergießen bas Aufgebot von Dreimont. Seboch flellte ber Graf Felir von Berbenberg, ber mit 6-7000 faiferlichen Landstnechten auf diefer Grenze eintraf, das Gleichgewicht unter ben beiben Dachten wieder ber. Berbenberg nahm Blorenville und belagerte Meffencourt, bas jedoch mit großer Entschlossenheit vertheibigt murbe. Sich gegen bie fteten Angriffe, in welchen Fleurange und feine Bruber wetteis fernd ihre Rubnheit bewährten, ju fichern, baute Ber-benberg eine Baftille, jugleich ein Lager fur fein gußvolt, mabrent seine Reiterei jebes Dal in Ivon übernachs tete und am Morgen zu ber Belagerung gurudtehrte. Erot bem Allen ging es mit ber belagerten Fefte allmas lig auf die Reige; ber Adventureux hatte wol ben Bergog von Alencon, ber mit 24,000 gufgangern und 1200 Langen bei Attigny lag, ju einer bewaffneten Intervention bestimmen tonnen; allein bagegen ftraubte fich bie unehrliche Politit bes frangofischen Dofes, und als endlich auch ber Graf von Naffau feine hauptmacht vor Deffens court führte, ward ber Fall ber Feste unvermeidlich. Sie cavitulirte nach einer Bertheibigung von 45 Tagen, und mit ihr ging bie gange berrliche Artillerie verloren. Ein Doppelftud, von ben Raiferlichen Meffencourt genannt. weil es bafelbft gegoffen mar, scheint ber Burgherr bes fonbers beklagt ju haben. Unbererfeits rettete biefer burch feine Entschloffenheit bas wichtige Jamets, bas gu belagern ber Graf von Naffau fich eingefunden batte; es gelang ibm auch, baselbft einen ftarten Convoi einzuführen, fodaß die Kaiferlichen, von Gewalt ober Blotabe gleich wenig hoffenb, ber Dofel zu fich wendeten, um nach eis nem Mariche von acht ober gebn Lagen auf Fleurange fich ju werfen. Da war Alles ju einer hartnadigen Bertheibigung, und vornehmlich ber von Samets, Des Adventureux Bruber, geruftet; aber unter ben gandefnech: ten, bie ben Kern ber Befahung ausmachten, entspann fich eine Meuterei, und Fefte und Gubernator murben ben Raiferlichen überliefert, die auch noch Sancy nahmen, jeboch durch den thatenreichen Feldzug bergeftalt fich ersichopft fühlten, daß der Graf von Naffau nicht umbin konnte, ihnen eine zweimonatliche Ruhe zu bewilligen. Nach beren Berlauf feste bie Armee fich neuerbings in Bewegung, nahm, unter Begunftigung eines Bufalles, bas unüberwindliche Bouillon, legte fich vor Seban, bef fen Bertheibigung fofort ber Adventureux übernahm. Mehre Gefechte maren geliefert worden, als Franz von Sidingen, einer der kaiserlichen hauptleute, in der Abficht, bas ihm befreundete Saus von ber Mart ju retten, Borfcblage ju einem gutlichen Abkommen vernehmen ließ, was wenigstens ju einem Baffenftillftanbe auf bie Dauer von feche Wochen führte (1520). Darin aufgenommen ju werben, weigerte fich ber Adventurenx; hatte er doch mabrend der Berhandlung auf einem "obe-val grand sauteur, qui fist merveilles" sich gebrüftet.

<sup>6) &</sup>quot;A quey luy feust respondu qu'ils estoient pour attendre la fertune et veoir qui le seroit. Et si ledict comte de Manderscheit esteit bien yvre quand il vint, encere l'estoit-il plus au partir, en l'Adventureux l'avoit feeteyé."

Ihm, ber nicht in die Bebrangniff, wie ber Bater, verwidelt war, mar auch bie Entschliefung bes frangofischen Dofes, sofort bei dem Kriege sich zu betheiligen, kein Geheimniß geblieben. Inbeffen scheint er boch unter ber berminderten Bichtigkeit feines Saufes wefentlich gelitten ju haben, und gefchieht feiner nun taum Erwahnung, bis ju ber Schlacht von Pavia, wo er, gleichwie fein Konig und herr, in Gefangenschaft gerieth. Er wurde ju Gluis auf bem Caftell vermahrt, bis fein Lofegelb berichtigt fein wurde, mas etwa 1526 geschah; wenigstens murbe er in biefem Sahre, unmittelbar nach bes Ronigs Rudfehr aus ber Gefangenschaft, mit bem Marschallftabe beehrt. 3m Ropember 1526 erhielt er auch eine neue Berleihung über bie Caftellaneien Chateau-Thierry und Chatillon: fur: Marne, als einen Erfat vermuthlich ber Roften, Die er in bem Belbauge von 1524 gehabt. Den St. Dichaelsorben trug er feit 1519. 3m 3. 1536 vertheibigte er Peronne ges gen ben Grafen von Raffau, und hielt, trog bem traurigen Buftande ber Berte, vier Sturme aus, bag ber Feind genothigt ward, mit Schanden abauziehen. Das Sahr barauf befand er fich zu Amboife an bem toniglichen Boflager, als ihm bas Ableben feines Baters angezeigt murbe, und alsbald begab er fich auf die Reife nach Geban, ohne boch weiter als nach Longjumeau gelangen gu tonnen. Ein bigiges Fieber machte bafelbft feinem Leben ein Enbe, August 1537. Die Leiche murbe in St. Laus rentiusfirche ju Geban bestattet, bas Berg nach Braine in St. Pvebs Rirche gegeben. Die Grafichaft Braine, bann Montagu, Reufchatel, Pontarcy und la Ferte = Saucher hatte namlich Fleurange mit Wilhelmine von Saarbruden, gest. ben 20. Sept. 1571, erheirathet. Er hinterließ ben einzigen Sohn, Robert IV. von der Mark, Herzog von Bouillon.

Als Schriftsteller bat er binterlassen bie Histoire des choses mémorables advenues du reigne de Louis XII. et François Ier, en France, Italie, Allemagne et és Pays-Bas, depuis l'an 1499 jusques en l'an 1521, welches Bert jum ersten Male ber Abbe Lambert 1753 berausgab, als einen Anhang ju feiner fcblechten Ausgabe von bu Belley's Memoiren, und zwar, wie er versichert, nach einer von bem Grafen von ber Mart mitgetheilten Hanbschrift. Reue Abbrude liefern Perrin's und Petistot's Sammlungen (Petitot's 16. Bb. ber I. Serie), bas Panthéon littéraire p. 216 — 295, Michaudet Poujoulat, ber I. Serie 5. Bb. S. 1-81, alle ohne Ausnahme burch gehler entftellt, welche einzig ber Unwissenbeit ber Abichreiber ober Berausgeber gur gaft fallen. Bingegen ift Fleurange an fich einer ber lebenbigften, un= terhaltenbften, belehrenbften Schriftsteller bes Beitalters. bochft anziehend durch seine Darftellung, parteiisch zwar für Frankreich und das Saus von der Mart, aber boch ftets, foweit seine Gefühle bas erlauben, die Babrbeit fuchend, und meift aus eigenem Biffen berichtenb: "Et de tous ces affaires me tais," sagt er, "pour ce que n'en sçais que par out dire." Bu beflagen ift, baß seine Arbeit, soweit sie uns bis jest zugänglich, in bem Sabre 1521 abbricht, in einer Weife, welche ziems lich bentlich eine Fortsehung erwarten läßt; es könnte jeboch fein, daß Fleurange, des Sefängniffed in Stuis te big, einen unüberwindlichen Widerwillen für die Bollen bung einer in der Langeweile des Kerters begonnenen Abbeit dem beiten batte. (v. Stramberg.)

FLEURENCE, Cantonshauptort im Bezirte Leetoure bes französischen Departements Gers, am Gers; 300 Sauser, mit dem Kirchspiele 3100 Einwohner. Despital, Gerbereien, Fayencesabrik. Nach der früheren Eintheilung lag der Ort in Armagnac in Gascogne, und war der Hauptort der Grafschaft Gaure. (Daniel.)

Fleurenser, f. Fleury, berühmte Abtei.

FLEURIER, ju welchem ber Beiler les Raiffes gebort, ift ein reformirtes Pfarrborf und politifche Gemeinbe (Communauté) bes fcmeigerifden Cantons Remenburg; bemaffert von bem an ber Scie = Salquet, einer Schneibemuble, entspringenben Fleurier und von bem Bats tes, ebenfalls einem Bergftrome. Der Drt, ber feit 40 Jahren ftete erweitert wird, gilt fur bas reichfte Dorf in bem Bal : de : Travers, welches in ber Rabe burch ben vorspringenden Sasselberg, eine Fortsetung bes Mont be Buttes, in zwei Nebenthaler getheilt wirb, fublich in bas enge Thal von Buttes, aus welchem bas gleichnamige Bergwaffer ftromt, und norblich in bas Thal von St. Sulpice, in welchem ber Alug la Reuse ober Areuse seine Quelle hat. Die fonft table Ebene zwifchen Reurier und St. Sulpice, Die über Die hochft malerifche gelfenbrude (le Pont de la Roche) führt, ift jest mit Baumgangen befest. Reurier felbft bat eine Renge ftabtifcher Baufer aufzuweisen, die von ber Bohlhabenheit ihrer Besither zeugen. Im J. 1758 stieg bie Bahl ber Ein-wohner nur auf 449 Kopfe; im J. 1830 belief sie sich auf 888 1), im J. 1836 auf 894 2), und jetzt übersteigt sie bereits 1000. Allamanb (a. a. D. S. 89) entwirft eine hochft anziehende Schilberung ihrer Sitten und ihres lebhaften gefelligen Bertebrs. Ihre Baupterwerbszweige find bas Spigentloppeln, die Uhrenfabrication und ber Sanbel mit biefen gabricaten; benn feit mehren Sahren ift Fleurier ber Stapelplat bes neuenburger Spitenbanbels, mahrend bie großen Uhrenfabricanten Baucher freres. 3. D. Jequier u. f. w. hier ihren Gig haben. Raments lich ift die Uhrenfabrication bedeutend; benn man bereche net auf 16,000 goldene und filberne Uhren, die bier jabre lich verfertigt und felbft bis nach China verfenbet werben. Alfons Baucher : Drog befigt eine febenswerthe Rabrit von

<sup>7) &</sup>quot;Du temps que le Jeune Adventureux tenoit sa prisea au chasteau de l'Escluse en Flandres; par et afin de passer son temps plus légèrement, et n'estre oiseux, voulust mettre par escript, en manière d'abrégé, les adventures qu'il a cess et veues, et ce qui est advenu en son temps, depuis l'âge de huit à neuf ans jusques en l'âge de trente-quatre ans, peur monstrer et donner à connoistre aux jeunes gens du temps advenir, pour en lisant y proufiter sans entrer en paresse, et pour avoir la connaissance de luy et qui il feust."

<sup>1)</sup> f. (Louis de Meuren) Description topographique de la chatellenie du Val-de-Travers. (Neuchâtel MDCCCXXX.)
2) Statistique de la Chatellenie du Val-de-Travers. Par M. Allemend, fils, médecin et chirurgien, à Fieurier. Mémoire couronné, en 1834; par la Société d'Haulatien patriotique de Neuchâtel (Neuchâtel 1836.)

variser Stiften (Pointes de Paris), in welcher über 100 Stud bergl. Stifte in einer Minute bergestellt werden tonnen. Als bemerkenswerthe Anstalten tann man bezeichnen eine icon 1584 gestiftete Schubengilbe (l'Abbaye du tir); ein mufterhaft verwaltetes offentliches Kornhaus (grenier public), welches fich in biefer getreibearmen Gegend feit etwa 50 Jahren bewährt bat, und die zwedmäßigften Borfdriften im Betreff ber Feuerpolizei, Die in einem eis genen Réglement fait pour la Communauté de Fleurier, pour éviter, autant que possible les Incendies et les accidens qui peuvent en résulter (Pontarlier 1803.) zusammengestellt find. Außer einer nicht geringen Anzahl geschickter Spigenklopplerinnen und Uhrmacher, Die in ihren Racbern auf ben Namen von Runftlern Unfpruch machen konnen, fammen aus Fleurier: 1) die Bitwe Sara Bovet, geborne Bertrand, Die am 4. Mug. 1794 in ihrem 108. Jahre ftarb; 2) Jacques : Louis Du Pas = quier, tonigl. preugischer hofprebiger (Chapelain du Roi), der in Colombier, London, Berlin und Neuenburg ein febr beliebter Rangelredner mar, bann in Reuenburg bie Stelle eines Stadtbibliothekars, eines Secretairs bes Erziehungsrathes und eines Mitgliedes ber Lanbstande be-Bleidete. Sein am 22. Febr. 1830 erfolgter Zob, er war am 19. Mai 1762 geboren, erregte bie Theilnahme feiner Landbleute, ba er wegen feiner gemeinnutigen Befrebungen bie Liebe, die Achtung und bas Bertrauen feis ner Mitburger befaß 3). Der Berfaffer Diefes Artifels, wie Du Pasquier Communier de Fleurier, verehrt bies fen wurdigen Dann als feinen Erzieher. Er begleitete ibn und ben auch icon verftorbenen Staatsrath Auguste von Montmollin, als beide herren die in dem Fürstenthume Reuenburg gesammelten reichen Spenden, über 30,000 Franken, in ben burch ben Ginfall ber Franzosen verheer= ten Schweizergegenden austheilten '). 3) Der jungere Allamand, von welchem brei im Drude erschienene Schriften ben Preis ber patriotischen Racheiserungsgesellfcaft zu Reuenburg erhielten, und 4) Leo Lesquereur, ein ausgezeichneter Botaniter, bem man eine von bem ebenermabnten patriotischen Bereine ebenfalls gefronte, bochft wichtige, Schrift verbankt, die unter bem bescheide= nen Titel: Quelques recherches sur les Marais tourbeux en général (Neuchâtel 1844.), erschienen ift.

(Graf Henckel von Donnersmarck.) FLEURIEU, Bai an der Oftfuste von Bandimensland, welche die Halbinsel Frencinet von der Hauptmasse trennt. schon und geräumig. (Daniel.)

trennt, schon und gerdumig. (Daniel.)
FLEURIEU (Charles Pierre Claret de), geb.
1738 ju Lyon, war kaum 13 Jahre alt, als er in ben Geebienst trat. Durch Fleiß und musterhaftes Betragen zeichnete er sich aus und erwarb sich die Liebe und Achstung feiner Obern. Mehrsache Beweise seines militairischen Talents gab er in bem siebenjährigen Kriege, den

er zum Theil mitmachte. Nach bem buberteburger Axies ben beschäftigte ibn bas Studium ber Rautif. Gemeine schaftlich mit bem Uhrmacher Kerdinand Berthoub verfere tigte er eine Seeuhr, die erfte, die in Frankreich ge-macht ward, und ber Bersuch, ben Fleurieu auf ber bon ibm befestigten Fregatte Siis damit machte, übertraf alle Erwartung. Ausführlich erflarte er fich felbft darüber in feinem geschätten Berte: Voyage fait par ordre du Roi en 1768, pour éprouver les horloges marines '). Dit Umficht und Reblichkeit befleibete er feit bem Jahre 1776 ben wichtigen Poften eines Directors ber bas fen und Arfenale. Bon ihm rubren die meiften Ents wurfe in bem Seefriege von 1778 ber, sowie bie Inftruction fur die von La Deprouse und Entrecasteaur unternommenen Entbedungsreifen, ju benen Ludwig XVI. felbft als fundiger Geograph, die hauptideen angegeben batte. Im 3. 1790 ward er zum Marineminister ernannt. Die Bolkswuth in den Sturmen ber Revolution entrig ibm biesen Posten, auf bem er sich mit unerschutterlicher Rechtschaffenheit behauptet hatte. Ginen ehrenvollen Beweis seines Bertrauens gab ihm Ludwig XVI.. als er ihm bie Erziehung des Dauphins übertrug. Bahrend ber Schreckensregierung ward er verhaftet. Nach feiner Befreiung lebte er in ftiller Burudgezogenheit nur feiner Wiffenschaft. 218 bie Beiten ruhiger geworden, trat er 1797 in den Rath ber Alten. Der Consul Bonaparte ernannte ihn im December 1799 jum Mitgliebe bes Staatsraths fur bas Marinebepartement, fpaterbin gum Großofficier ber Chrenlegion. Gleichzeitig warb er auch Auffeher bes taiferlichen Saufes. Er nahm indeffen im Juli 1805 feine Entlassung von diefem Poften, und erhielt die Stelle eines Gouverneurs bes Palaftes ber Tuils lerien. Er starb am 18. Aug. 1810. Außer der Voyage du Capitaine Etienne Mar-

Außer der Voyage du Capitaine Etienne Marchand autour du monde, die er 1800 in drei Banben herausgab, den Découvertes des Français dans le Sud-Est de la Nouvelle Guinée und einzelnen Abhandlungen über Nautif und Seewesen, beschäftigte ihn dis zu seinem Tode besonders ein großes Bert: Neptune des mers du Nord avec l'atlas du Cattégat et de la Baltique. Bon diesem Berte war dei seinem Tode der Tert vollständig gedruckt, von den dazu gehörigen Karten aber waren erst 70 gestochen. Er hatte mehre Mitarbeiter bei diesem hydrographischen Werte. Die vortresssiche Einleitung rührt ganz von ihm her 3).

FLEURUS, Marktsleden auf dem linken Sambeeufer unweit Charleroi in der belgischen Provinz hennegau mit 2300 Einwohnern, namhaft durch mehre nach ibm benannte Schlachten.

Schlacht am 19. (29.) August 1622. Rach Auslösung der protestantischen Union (am 12. April 1621) und nach der Niederlage des Markgrafen Friedrich von Baben bei Wimpfen (am 7. Mai 1622) waren der Grof Ernst von Mansseld und der herzog Christian der Mus

<sup>3)</sup> Schweizer Bote. (Aarau 1830.) S. 75 und den Refrolog im Veritable Mossager boiteux de Neuchätel pour 1831. Diefen gemeinnitgigen Almanach hatte Du Pasquier auf Beranlaffung der sogenannten Donnerstugsgefellschaft seit 1805 jährlich herausgegeben.

4) J. Bienkelsence nationale en 1800. Conservatour Suisse. (Laussans 1814.) Tosse il.V. p. 316.

<sup>1)</sup> Paris 1773, 4 Voll, Witt Stupfern. 2) Bergl, Allgem. Stiernatungeitung. 1811, Str. A76.

gere von Braunschweig, Erfterer mit einem aus ben von Der Union entlassenen Truppen gebildeten Corps, Letterer an ber Spite eines Rriegsvolfs, mas er mit bem Erlose aus geraubtem Rirchen : und Rloftergute erworben hatte, noch bie einzigen, welche bie kaum mehr zu rettenbe Sache bes vom Raifer Ferdinand II. geachteten Rurfurften von ber Pfalz Friedrich's V. in ber Unterpfalz und am Mittelrheine noch zu vertheidigen fuchten. Beibe, ebenfalls in bie Reichsacht erflart, wurden gegen Enbe bes Juni 1622 von Tilly, Befehlshaber bes liguistischen Beeres, und einem fpanischen Corps unter Corbova auf bas linte Rheinufer gebrangt, verwufteten bierauf bas Elfag mit Feuer und Schwert, und waren auch, nachbem Friebrich V. fie bort aus feinem Dienste entlaffen batte, nur nach neuen Abenteuern strebend, nicht gesonnen ihre Truppen abzudanken. Mansfeld, bem es gleichgultig mar, für wen er die Baffen führte, wenn er nur auf gute Beute und reichen Lohn hoffen konnte, machte noch eis nen Bersuch, sich mit bem Kaiser, bem er sein Corps und die eigenen Dienste anbot, wieder auszuschnen, und, als biefer fehlgeschlagen war, jogen Beibe nach Cothrins gen, wo fie, ba fie bas Land in gang wehrlosem Buftande fanben, nach Belieben ichalten tonnten. Nachbem fie eine Beit lang auf beffen Roften gelebt, murben fie nun bier von bem Prinzen Morit von Dranien gegen bie Spanier unter Spinola, welcher eben Bergen op Boom belagerte, ju hilfe gerufen. Gie maren balb baju bereit und traten in ber erften Salfte bes Augusts ben Marich nach Solland auf bem gerabeften Wege burch Franfreich an, ohne beshalb vorher bei bem Konige Ludwig XIII. angefragt zu haben. Diefer, bamals in Krieg mit ben Dugenotten verwidelt, war außer Stande, den in die Champagne eingebrungenen Scharen auf der Stelle Biberftand zu leiften und furchtete fie um so mehr, als ber Bergog von Bouillon, ber auf der Seite ber Sugenotten fand, Miene machte fich ihnen anzuschließen. Er schickte baber einstweilen einen Unterhandler an Mansfeld ab, um ibn auszuforichen, ob er fich mit feinen Truppen unter Franfreichs Rahnen ftellen wolle. Dansfeld, ben Darfc bis Mouzon (am rechten Maasufer oberhalb Sedan) fortsebend, mit beffen Belagerung er am 8. (18.) begann, war, uneingebent feines bem Pringen Morit gegebenen Berfprechens, bem Ubertritte unter verlangten Bebinguns gen auch nicht abgeneigt; nicht so bagegen ber mit ben Seinigen bei Seban lagernbe, und fich mehr bem Berzoge von Bouillon zuneigende Serzog Chriftian. Swisfen ihm und Mansfeld traten jeht Bermurfniffe ein, welche, als von den zuchtlofen Dansfelbern 3000 Reiter wegen rudftanbigen Goldes ju ben Braunschweigern übergegangen waren, Beibe vollig aus einander ju bringen brobten. Inzwischen hatte die Konigin von Frankreich ohne Biffen ihres Gemahls, ber nicht noch mehr frembe Bolter in fein gand ziehen wollte, ben General Corbova vom Rheine herbeigerufen, welcher auch um bie Mitte bes Augusts mit 16,000 Mann Fugvolt und 5000 Reis tern in ber Rabe von Moujon antam. Manbfeld, ber nach langern Berhandlungen mit Lubwig XIII. wol mertte, bag biefer es babei nur barauf abgefeben babe,

Beit zu gewinnen, um im eignen ganbe eine binlangliche Truppengabl zu feiner Bertreibung aufbringen zu tonnen. fucte fich nun vor Allem mit bem Bergoge Chriftian wieber zu verständigen, und als ibm bies gegluckt war, entschieben fich Beibe bafur, schleunigft nach ben Riebers

landen aufzubrechen.

Bum moglichft schnellen Fortfommen batte Ransfelb 200 Bagagewagen verbrennen laffen, mit ben Pferben bas von Fugvolt beritten gemacht und feine Reiterei baburch auf 8000 Mann gebracht. Am 17. (27.) Aug. ftanben bie Mansfelder und Braunfdweiger nach zweitägigem Marfche über Avesnes vor Maubeuge, deffen Borftabte fie verbrannten, ba ibnen ber Commanbant ber befeftigten Stabt ben Durchzug verweigert hatte, und überschritten am namlichen Tage bie Sambre. 2m 18. (28.) gelangten fie in einem Eilmariche von beinabe acht teutschen Deis len bis nabe por Rleurus, mo fie Cordova, ber noch por ihnen die Gegend von Mouzon verlaffen und ben Beg babin auf der kurgern Linie über Givet und Charleroi genommen batte, mit feinem burch einige Zaufend bewaffs nete hennegauische Bauern verstärften Corps fcon im Lager fanben. Corbova's Gegner waren an Reiterei boppelt überlegen, ungleich fcmacher an Augvolt, von bem nur ein fleiner Theil hatte folgen fonnen; fie hatten 16 Gefcube, Corbova beren mehr, befonbers von fcmerem Raliber. Roch am Abende fcidte Mansfeld an Lettern einen Trompeter mit ber turgen Anfrage, ob er feine und Christian's Truppen gutwillig passiren lassen wolle ober nicht, und, ba bies rund verneint wurde, waren Beibe schnell entschloffen, fich ungefaumt mit Gewalt ben 2Beg

nach Solland zu bahnen. Am 19. (29.) machte Mansfelb schon fruh brei Ubr mit 1000 Mann den ersten Angriff auf die Spanier, beren rechter Flugel nabe bei Fleurus ftanb. Ginen fo zeitigen hatte Corbova in bem Glauben, bag bie Berbunbeten von ihren bochst angestrengten Darfchen vorerft ausruben murben, nicht erwartet. Durch bas überlegene Feuer feines ichweren Gefchubes folug er biefen Angriff ab, sowie auch einen zweiten und britten, mit einer gro-Bern Truppengabl von Manefeld unternommenen. Babrend beffen hatte aber ber Bergog Chriftian mit feiner verfammelten Reiterei in Bereitschaft geftanben, um ben rechten Moment fur bie Entscheibung ber Schlacht gu erfaffen. Sein erftes Biel mar jest bie feinbliche Befdut linie. Durch eine rafche Seitenbewegung rechts gelang es ihm, ihre linke Flanke ju umgeben und ihr bann in ben Ruden zu fallen. Darauf brach er in bie babinter aufgestellte Golachtlinie ein mit bem Borfate, ju flegen ober zu sterben. Doch erft nach langerem Rampfe, wobei er zwei Pferde unter bem Leibe verlor, vermochte er bie ben tapferften Biberftand leiftenben Daffen ber Spanier mankend zu machen und nicht eber als bis Mansfelb aur Unterflühung berbeigefommen war und noch zwei Ral auf fie eingesturmt batte, konnten fie vollig burchbrochen und jum Rudjuge gezwungen werben, ber guleht gur formlichen Flucht ausartete. Den langften Biberftanb leifteten zwei teutsche, bei ben Spaniern bienenbe, Reglmenter, Emben und Pfenburg; letteres wurde bis auf

Sauptleute und 30 Mann vollig aufgerieben. Die icht bauerte vom frubeften Morgen an bis Rachmitamei Uhr. Chriftian's Reitecei verfolgte bie Fluchtis ind nahm ihnen nicht nur bas gange Gefchut, fonauch fammtliche Bagage, funf Bagen mit Gelb sie aus ber Unterpfalz mitgebrachte Beute ab. Der ift ber Spanier wurde noch bebeutenber gewesen batten nicht 1500 Mansfeld'iche Reiter fich bis gum ber Schlacht geweigert mitzufechten, weil ihnen ber nicht ausgezahlt worden war. Sie ließen auf bem chtfelbe an 4000 Sobte liegen, unter welchen ber t Francisco be Rovara und vier Oberftlieutenants. eine große Babl bennegauischer Bauern; viele ta: auch noch auf ber Flucht um. Die Berbunbeten n an Tobten nebst bem jungen Bergoge Friedrich Beimar, bem Grafen Beinrich von Drtenburg und n anderen hoben Officieren bei 2000. Bahrend fie lerfolgung fortsetten, wurde ihr Rachtrab vom fpan Dberften Gauchier mit frifchen Truppen, Die er erft ber Schlacht hatte beranbringen tonnen, angegriffen, hundert Dann beffelben niebergebauen, mehr noch zen und ihm auch ein Theil bes eroberten Geschütes er Beute wieber abgenommen, boch aber bas Deifte bis auf bollanbischen Boben und nach Breba in rbeit gebracht. Mansfeld und ber Bergog Christian bafelbft mit nicht mehr als 7000 Reitern und Mann ju Suge an, nachdem Biele im Laufe ber dt und auf bem weitern Dariche ihre Rabnen verhatten. Der Bergog hatte einen Schuß in die linke erhalten, ben er nicht beachtete und baburch bie be fo verschlimmerte, bag ihm ber Urm abgeloft wers mußte. Standhaft ertrug er bie Operation unter Schalle von Rriegsmusit, und schwur, mit bem rech-Irme fortbauernd bie protestantische Sache gu vergen. Er und Mansfeld vereinigten fich zu Ende Beptembers mit einem vom Prinzen Mority von ien herbeigeführten Corps, was jur Folge hatte, daß al Spinola bei Unnaberung ihrer gefammten ihm genen Streitmacht am 22. Gept. (2. Det.) bie Be-

mg von Bergen op Boom aufhob. 5chlacht am 1. Juli 1690. Der Konig von reich, Ludwig XIV., hatte, burch feinen Kriegsmis Louvois verleitet, den am 15. Aug. 1684 mit Hols bem teutschen Reiche und Spanien abgeschloffenen rigen Baffenstillstand icon nach vier Jahren wieber ben und im Frubjahre 1689 ben Marichall b'hu= mit einer bebeutenden Armee in Flanbern einbre= laffen. Diefer mar gegen ein fpanisches Corps uns m Generale Caftanaga und ein hollandisches unter Pringen von Balbed nicht gludlich gewesen. Er fich mit bem größten Theile feiner Armee über bie re und nach bem Bennegau gurudziehen muffen, mur ein kleines Corps hielt noch mabrend bes Winn Mlandern eine schwach befestigte Linie zwischen ber be und der Lys bis Deinse und von da weiter bis : Rufte gegen bas jenseit Gent ftebenbe Corps Caa's befett. Im Frubjahre 1690 wußte man franer Seits, daß Caftanaga zur Offenfive gegen Flanneptt. b. 28. u. R. Grfte Section. XLV.

bern bestimmt sei, daß ber Pring von Balbed an ber Maas aufwarts operiren und 10,000 Mann Branbenburger, fowie 8000 Mann Lutticher fich balb mit ihm vereinigen murben, worauf er gegen die Sambre und ben Bennegau vordringen follte. Unter biefen Berhaltniffen bedurfte die frangofische Armee vor Allem einen tuchtigen Anführer, beffen militairifcher Ruf ihr Bertrauen einflo-Ben und ihren gefunkenen Muth wieder aufrichten konnte. Der Marichall von Euremburg wurde bazu gewählt, erhielt jeboch nicht ben Befehl über bie gange Armee, ba Louvois die oberfte Leitung ihrer Operationen in feiner Sand behalten wollte, fondern nur über das ftartfle in ber Segend von Balenciennes flehende Corps von ben breien, in die fie getheilt war. Mit biefem follte er ben Pringen von Balbed, wenn er auf bem rechten Sambres ufer vorgeben murbe, beobachten; ein zweites Corps unter bem Generallieutenant Boufflers an ber Daas, uns weit Dinant, follte die Bereinigung ber Branbenburger und anderer Reichstruppen mit bem Pringen von Balbed ju binbern fuchen und Luremburg unterftuten, wenn fich diefem eine gunftige Belegenheit, Erfteren anjugreifen, barbieten murbe; ein brittes, unter bem Darschall D'humieres, hatte bie Aufgabe, die befestigten Linien in Flandern zu vertheibigen und, wenn er mit Ubermacht angegriffen werben wurde, follten Truppen bes Lurem. burg'schen Corps ihn verstarten. Schon im Dai, und bevor noch Caftanaga irgend eine Bewegung gemacht hatte, wurde Luremburg von Louvois angewiesen, mit bem größten Theile seines, aus 28 Bataillonen und 68 Schwadronen beftebenben Corps nach Rlandern aufzubres chen, um bas bor ben frangbfifchen Linien gelegene Lanb auszusaugen und zu vermuften, eine Dagregel, bie teis nen andern 3med hatte, als bem fpanifchen Corps bei einer Offensivoperation bie Gubfiftenzmittel zu rauben. Caftanaga batte bies auch ruhig geschehen laffen, ba er ohne hilfstruppen vom Corps bes Pringen von Balbed Etwas ju unternehmen nicht magte. Legterer feste fic bagegen um die Mitte bes Juni in Bereitschaft, gegen bie Sambre und ben hennegau vorzuruden, und bedrobte fomit einen von frangofischen Truppen beinahe gang entbloße ten gandstrich. Dies hatte die Burudberufung guremburg's an die Sambre zur Folge. Er marschirte am 16. Juni von Deinse (an der Ens) ab und gelangte am 23. bei Immont (zwei teutsche Meilen oftlich von Maubeuge) auf bas rechte Sambreufer. Gleichzeitig war ber Pring von Balbed bei Pieton (am gleichnamigen Fluffe unweit bes rechten Sambreufere) angefommen und ihm, ba er 10 Bas taillone und 30 Schwadronen bei d'humieres in Flandern hatte zurudlassen muffen, weit überlegen. Er machte baber bie bringenoften Borftellungen bei Louvois, ihm eine gureichende Berftartung von Boufflers gutommen gu lafe fen, und diefer mußte hierauf fast alle seine Truppen mit 30 Geschüben unter bem Generallieutenant Rubantel an Luremburg abgeben. Beibe vereinigten fich am 28. bei Gervines (an der Strafe von Alorennes nach Charleroi) und es galt jest jum Angriffe des hollandischen Corps, bevor noch die Brandenburger und Lutticher zu ihm ftos Ben tonnten, ohne Saumen ju fcreiten. Im namlichen

Tage stand der Prinz von Walbeck im Lager bei Trasegnies (am Pieton), vor ibm bei Fleurus ber General Aloborf mit einer ftarten Cavalerieabtheilung, mit einer noch ftartern ber Pring von Nassau, Statthalter von Friesland, links feitwarts bei Gemblour am rechten Orneauufer zwei Reilen weit von ber Sambre, und Luremburg ließ bis jum Abende gegen Charleroi und Chatelet mehre Deta-ichements vorgeben, um den Feind über ben Punkt zu taufden, wo er die Sambre ju überschreiten gebachte.

Luremburg ließ bazu in ber Nacht vom 28. (29.) Suni vorerft eine Avantgarbe, bestebenb aus fammtlichen Grenabieren, 6 Bataillonen Dustetiere, ben Dragonern, Benbarmen, 20 Schwadronen schwerer Cavalerie unter bem Generallieutenant Sournay, einiger Artillerie und einem Pontontrain aufbrechen und fette fich felbft an die Spige dieser Truppen, mit welchen er am 29. Morgens bei ham fur Sambre (auf dem rechten Ufer der Sambre ber Einmundung des Orneau gegenüber) antam. Nach turger Raft sehten von da die Oragoner, ein Theil der ichmeren Cavalerie und einige Geschute ben Marich weiter rechts abwarts ber Sambre, bis Mouftier fur Samsbre und bem babei gelegenen Schloffe Froibmont gegens über, fort und gingen bei letterem frub um gebn Uhr theils burch Furthe, theils schwimmend auf bas linke Sambre: und Orneauufer über. Bald waren die vom Feinde bort angelegten Redouten genommen und auch bie Befatung bes Schloffes ergab fich, als Nachmittags brei Uhr ber burch schwierige Wege aufgehaltene Pontontrain angekommen und bas Gros ber Avantgarde auf zwei ge-Steichzeitig batte has Gros bes Corps ham sur Sambre erreicht; Balbed, ber noch rubig im Lager bei Trafignies ftand, batte am Morgen bes 29. ben Pringen von Raffau von Gemblour her wieder an sich gezogen und wurde durch die erst am Nachmittage ibm jugekommene Nachricht, bag von ben Franzosen auf bem linten Sambreufer schon fester Ruß gefaßt worden fei, fehr überrafcht. Luremburg hatte Anfangs bie Absicht gehabt, sein ganzes Corps bei Froidmont übergehen zu lassen, sab aber bald ein, daß, wenn er es hinter bem Orneau versammele, sein Zweck, eine Of fensipschlacht zu liefern, verfehlt werben tonne. Denn, menn Balbeck fich entschloß, ihm rasch entgegen zu geben, fo fonnte biefer ibm burch eine vortheilhafte, rechts an die Sambre gelehnte, Stellung leicht verwehren, den Orneau zu passiren, sowie auch ungehindert Truppen auf das rechte Sambreufer fenden, um ihm die nur von baber zu beziehenden Berpflegungsmittel abzuschneiben und ibn vielleicht zulett zu einem mislichen Ruckzuge zu amingen. Luremburg eilte baber, bem hollanbifchen Corps auf bem turzesten Wege zuvorzukommen. Er ließ am 30. mit frühestem Morgen bie Avantgarbe mit Ausnahme ber schweren Cavalerie ben Orneau überschreiten, und ging mit letterer auf ben Bruden bei Froibmont wieber wruck, die hierauf die Sambre hinauf bis Jemappes (nabe an dem rechten Orneaus und linken Sambreufer) gegenüber, geschafft und bort wieder ausgerichtet wurden. Bugleich wurden noch zwei Brücken weiter auswärts bei Appeloix (am, rechten Sambreufex) geschlagen. Rach am

Morgen ging Luremburg mit ber einen Belfte ber er: mabnten Schweren Cavalerie auf benen von Semannes über, mit ber anbern folgte ibm Gournan. Dit iener fließ er bald auf die unter Flodorf vor Aleurus aufaes stellte hollandische Cavalerie, welche von ihm angegriffen und jurudgefchlagen murbe, nach erhaltener Berftartung wieder die Oberhand gewann, und als Gournay herbeiges tommen war, bald ben Rudgug antrat. Balbed war am 29. gegen Abend von Trafegnies aufgebrochen und batte mabrend bes Cavaleriegefechts bie noch eine batte Stunde von Fleurus entfernte Gegend von Deppignies

und St. Amand erreicht.

Um 1. Juli mit Tagesanbruche recognoscirte Lurem: burg bas hollanbifche Corps und überzeugte fich, bag daffelbe fich in Bereitschaft febe, eine Schlacht anzuneh: men. Es gabite 37,800 Dann in 33 Bataillonen und 44 Schwadronen, und ftellte fich in zwei Treffen auf; ein brittes von Truppen, die erft in ber vorhergegangenen Racht angefommen maren, bilbete bie Referve. Der rechte. faft gang aus Cavalerie beftebenbe Flugel bes erften Treffens stute sich an Heppignies, die Mitte, in welcher nur Infanterie, hatte Fleurus, ber linke Flügel, auf welchem sich zum größten Theile Cavalerie befand, St. Amand vor sich, und erstredte sich noch etwas weiter links; feche Batterien, jebe von gehn Gefchuben, maren vor der Front aufgefahren, die zwei Bachgrunde vor fic batte, von benen ber eine von Bagnee (bicht por herpignies gelegen), ber anbere von Bagnele ber gegen einen= ber laufen und fich vor St. Amand vereinigen. Die bem erften Treffen jungchft liegenden Dorfer und Schloffer. mit Ausnahme von Fleurus, waren mit Infanterie befett. Es war das ftartite an Truppen; die Befehlshaber feines rechten Flugels maren ber Furft von Raffau : Saarbrud. ber Pfalgraf von Birtenfeld und ber spanische General hubun, ber Mitte und bes linken Alugels ber Dring pon Maffau, bie Generallieutenants Aploa und Bebenum; bas zweite Treffen und bie Referve befehligte ber Gene: rallieutenant Dalwig. Das frangofische Corps gablte über 45,000 Mann in 40 Bataillonen und 80 Schwabronen und war sonach an Cavalerie bem hollanbischen weit überlegen. Fruh feche Uhr verließ es bas Lager bei Belaines und nahm feine erfte Aufftellung mit bem linken Flugel, ber nur aus Cavalerie unter bem Generallieutes nant Gournay und ber Mitte, bie nur aus Infanterie unter bem Generallieutenant Rubantel beftonb, in gmei Treffen, links bas Dorf Baulet, rechts bas Schlof von Ligny jur Seite und einen Bachgrund vor fich habend, ber mit ben beiben vorbemertten nabe bei St. Amanb gue sammenläuft; der rechte Flügel, 40 Schwadronen, 5 Bastaillone und 9 Geschühe, ftand hinter dem Dorfe Ligny verdeckt in Colonnen. Luremburg hatte am frühen More gen erkannt, daß bas Terrain, auf bem ber linke feinbliche Flügel aufgestellt mar, ihm teinen Sous gewohre und beffen Umgehung begunftige. Er grundete barauf feine Dispolition jum Angriff. Gournan und Rubantel fallen mit bem linten Fligel und ber Mitte ben Feind fo lange bedroben und beledchtigen, bis er ihm mit feinem rachten Miligel, beffen Anfahrung er felbft übernahm, in bie linte

ite und ben Rucken gekommen sein würde, und bann te beibe mit ihm jugleich jum ernftlichen Angriffe tten. Borerft wurde Fleurus mit feche Bataillonen it, bann rudte Gournay ju beiben Seiten biefes mit ber Cavalerie und zulett rechts neben ihm Rus el mit der Infanterie auf ein Plateau vor, welches bem, auf welchem ber Keind in Schlachtordnung , nut burch ben von Bagnee fich herabziehenben barund getrennt wird. Beiben war von Luremburg egeben, fich auf bemfelben jum Angriffe ju formiren, aber nicht eher ju unternehmen, als bis fie von ihm ben Befehl erhalten wurden. Dem linken Flugel, bon ber feindlichen Artillerie icon wahrend bes Borns auf bas Plateau fart beschoffen wurde, schloffen um ihr Feuer zu erwiebern, gleich 30 Gefchute uns bem Artilleriegeneral Det an. Als bie Bewegungen linten Flügels und ber Mitte, welche ben Feind nicht rres glauben laffen fonnten, als bag es barauf abge-I fei, ihn nur in ber Front anzugreifen, ausgeführt n, paffirte Euremburg mit bem rechten Flügel in Colonnen Ligny, feine Richtung nach ber Chauffee brunebaud nehmend und bann links nach bem Deier= be Cheffant fich wenbenb, wo er erft nach einem the aweiftundigen Marsche anlangte und bann beibe unen einschwenken ließ, welche nun zwei Treffen bil-1, bie fich rechts an jenen Meierhof, links an Baglebnten. Jest, um die Mittageftunbe, schickte er t an Gournay und Rubantel ben Befehl ab, ben en Flugel und die Mitte bes Feindes anzugreifen wies Letteren jugleich an, unter bem Schute eines iften Feuers aus ben ihm jugetheilten 30 Gefchuten Bataillone in ben bis babin noch nicht ausgefull-Raum St. Amand und Bagnele gegenüber gur Ber: ang mit bem rechten Flugel ruden zu laffen. 2Bals batte erft fpat ben unerwarteten, burch bobes Ge= e verbecten Rlankenmarich bes rechten frangofischen els gewahrt und barauf ihm ungefaumt ben linken el feines zweiten Treffens, sowie die Referve in zwei-Inie, entgegengeben laffen. Luremburg wartete noch Eintreffen ber Tête ber erwähnten neun Bataillone Bagnele ab und griff bann die gegen ihn betaschir-Truppen mit allem Rachbrucke an. Unter ihm fuhrber Bergog von Maine ben rechten, ber Bergog von feul ben linken Blugel an; brei Bataillone und funf huge befanden fich in ber Mitte bes erften Treffens; Bataillone und vier Geschütze, von brei Schwabros unterftut, auf bem rechten Flügel bei bem Meiers le Cheffant. Der Beind hatte gur Ausbehnung ber in feine weniger zahlreiche Cavalerie fellenweise e Infanteriebataillone eingeschoben. Erstere wurde einigen Angriffen geworfen und auch lettere ger-ten fich ganglich, als einige ber von Rubantel betaien Bataillone aus Bagnele hervorbrachen. Sourhatte feiner Cavalerie, bevor er mit ihr jum Un-! fchtitt, bie fechs in Fleurus positirten Bataillone usgeben laffen, um bie Deden bei Bagnée mit bem 8 jundchfliegenden Terrain ju befeten, woburch fein 7 Blugel einen festeren Salt gewinnen tonnte. Die

Aberfchreitung bes fumpfigen Bachgrunbes von Bagute machte ber Cavalerie Schwierigkeiten, bie nut burth fonell mittels Piten und barauf gelegte Breter gefchias gene Bruden übermunben werben tonnten. Babrent beffen batte fie durch Artillerlefeuer großen Berluft erlits ten, tam foon erschuttert an bie feinbliche Cavalerie und wurde von ihr nach wieberholten Attaken ganglich in ble Flucht gefchlagen. Die Generale Gournan und Det blieben Dabei auf bem Plate; an die Stelle bes Etfleren trat ber Generallieutenant Tillabet. Rubantel mar mit seiner Infanterie bet Cavalerie en echelon gefolgt unb hatte eine Beit lang ihre Angriffe unterftust, konnte fic aber, als diese geworfen mar, nicht langer behaupten unb jog fich hinter die St. Amand umgebenden, norblich nach Bagnele bin fich erftredenben, Beden jurud. Balbed ftanb balb von ber Berfolgung bes gefchlagenen linten Flügels ber Franzosen ab und brangte auch ihre Mitte nicht weiter, ba er zunachst barauf bedacht fein mußte, bie von Luremburg gang aus einander gesprengten Trups pen wieder zu sammeln und beffen weiterem Borbringen Grengen ju fegen. Dazu entfenbete er aus bem zweis ten Treffen sammtliche noch verfügbare Cavalerie; Burems burg hatte ihm aber noch bei Beiten ben großern Theff ber seinigen unter bem Bergoge von Maine mit bem Befehle entgegengeschickt, feine Bewegungen fo einzurichten, bag er ihr in die linte Flante fallen konnte. Dies gelang auch volltommen. Bergebens fuchten fich einzelne Baufen ber hollandischen Truppen, die fich nach dem erften Uns griffe hinter die umliegenden Dorfer und Sofe gefluchtet hatten, an die berbeitommenbe Cavalerie anguichließen; fie wurden fast sammtlich, bevor fie lettere noch erreichen konnten, aufgerieben ober gefangen genommen, und auch biefe von Maine, ber zuleht ihren linken Rlugel und von Luremburg, ber ihre Front angriff, jum eiligen Rudjuge gezwungen. Dies entschieb bie Schlacht jum Bortbeile ber Franzosen. Balbed schidte fich nun, Abends fieben Uhr, zum allgemeinen Ruckzuge an. Dies geschah unter bem Soute von ftarten Cavalerieabtheilungen, welche von bem inzwischen wieder geordneten nun von Tillabet angeführten linken Flugel ber Frangofen mit Erfolg angegriffen und auf bas Gros bes bollanbifchen Corps aus rudgeworfen wurden. Ihm folgte Rubantel mit ber Infanterie und bald war eine vollständige Bereinigung ber Mitte mit bem fiegreichen rechten Flügel gu Stanbe ges bracht. Gine Debrzahl feinblicher, nach ben umliegenden Dorfern und Schloffern betaschirter Truppen waren fich felbft überlaffen barin jurudgeblieben. Da ihnen bas Loos der Gefangenschaft nicht entgeben konnte, fo ließ fie Luxemburg, die Berfolgung der großern Maffen fortfebend, nicht angreifen, sonbern nur einschließen. Als Balbed feine Stellung bei Beppignies verließ, waren nur noch 14 Bataillone, zu beiben Seiten von Cavalerie gebect, vollig beisammen geblieben. Sie behaupteten fich noch, nach bem lettere über den Haufen geworfen worben war, blibeten hierauf vor der Hermitage de St. Fiatre (unweit Heppignies) ein Quarre, was auch einen zweiten Angriff, zu dem außer Cavalerie noch Infanterie und Artifierie herbeigezogen worden war, absching, und löste

fich nicht eber als nach einem britten auf. Luremburg verfolgte die Flüchtigen nicht weiter, als bis Dellet (1/2 teutsche Deile jenseit Fleurus). Gie fammelten fic wieder theils in Charleroi, theils von einer spanischen Truppenabtheilung aufgenommen, bei Nivelles, von wo fie vereinigt gen Bruffel zogen. Das franzosische Corps blieb am 2. Juli auf bem Schlachtfelbe fteben und kehrte am 3. in bas Lager bei Belaines jurud. Bon beiben Seiten war auf ben meiften Punkten febr tapfer gefoch= ten worben. Bon ber frangofischen Generalitat blieb aufer Gournay und Det noch ber Generalquartiermeifter be Cures und acht Generale maren vermundet; an andern Dfficieren zählten die Frangofen 209 todte und 395 verwundete. Bon ben Sollandern blieben nur 184 Officiere, unter welchen zwei Generale, ein Graf Benlo und ein Prinz von Sachsen: Merseburg. Der Verlust an Unter: officieren und Gemeinen wird fehr verschieden angegeben. Baurain (Histoire militaire de Flandres, sà Paris 1776.]) berechnet ben ber Franzosen an Tobten und Ber-wundeten zu beinahe 4000, ben ihrer Gegner zu 6000 Mann; nach Andern hatten jene deren gegen 8000 und biese nur zwischen 5 und 6000, was der Bahrheit na-ber zu kommen scheint, da der linke Flügel und die Mitte ber Frangofen langere Beit in paffiver Stellung ein morberifches Artilleriefeuer hatten aushalten muffen. Jebenfalls machten biefe mehr Gefangene (nach Baurain gegen 8000) als die Hollander, welche noch 40 Stanbarten verloren (die Frangosen beren nur 32), sowie mehre Pontons und 48 Geschütze, von welchen bie Frangofen nur 23 in ihr Lager jurudbrachten; Die übrigen holte Die Sarnison von Charleroi von bem verlassenen Schlacht: felbe wieber ab.

Luremburg hatte zwar das hollándische Corps zu einem weitern Ruckzuge gezwungen, konnte aber zunächst keinen Bortheil aus dem ersochtenen Siege ziehen, da die Einleitung einer ferneren Operation nicht sowol von ihm als von den dasur bei Louvois einzuholenden Befehlen abbing. So kam es, daß er erst am 17. Juli aus dem Lager bei Belaines aufbrach, um in die Gegend von Balenciennes zu marschiren, worauf erst nach Umständen darzüber entschieden werden sollte, welche von den vier Festungen, Rons, Ath, Charleroi oder Namur, zuerst von Luremburg zu belagern sein wurde. Zuletzt wurde gar keine Belagerung unternommen, und bei der Unthätigkeit, in der auch die unter sich uneinigen Alliirten verharrten, verzstrich der ganze übrige Feldzug ohne irgend ein erhebliches Ariegsereignis.

Schlacht am 16. Juni 1794. Nachdem ber Prinz von Sachsen Goburg, Oberbefehlshaber der versbundeten Armeen in den Niederlanden, mit dem größten Theile derselben zu Ansang des Mai von der Sambre nach der Gegend von Tournay aufgebrochen war, um das weitere Vordringen der französischen Nordarmee unster Dichegru zu hindern und auf dem linken Sambreuser nur 27,000 Mann unter dem Fürsten von Kaunit zur Beobachtung der Ardennenarmee, welche vom General Charbonnier und eines besondern ihr links zur Seite auf-

gestellten Corps, welches vom General Desjardins befehligt wurde, in bem verschanzten gager bei Rouveroi jurudgelaffen batte, machten beibe Lettere wieberbolte Berfuche, auf jenes Ufer oberhalb Charleroi überzugeben. Db nun fcon bie Frangofen nach zwei Gefechten, am 13. bei Rouveroi und am 24. bei Merbes le chateau wieber auf bas rechte waren gurudgeschlagen worben, fo unter: nahmen fie boch, als bas Gintreffen Jourban's, ber bas Dbercommando uber fammtliche Streitfrafte an ber Sams bre erhalten batte, mit ber 49,000 Mann ftarten Rofelars mee binnen Rurgem ju erwarten ftand, am 29. Dai noch einen britten Übergang, und Desjardins brang nach Ein-schließung von Charleroi über Fontaine l'evecque bis nach Goffelies vor. Darauf tam es bei letterem Orte am 3. Juni zwischen ihm und dem Erbpringen von Dranien. ben ber Pring von Coburg an Raunip's Stelle mit Berfterfungen nach bem Lager bei Rouveroi abgeschickt hatte, jur Schlacht, und die Frangofen murben, ba Desjarbin's Corps von Charbonnier nicht unterftut worben war, abermals nicht ohne bedeutenden Berluft über Die Sambre gurud: geworfen, mas die fofortige Aufhebung ber Berennung Char: leroi's jur Folge hatte. In bemfelben Sage war Jourban in der Nahe diefer Festung mit der Moselarmee eingetroffen. Er brauchte acht Tage Beit, um Charbonnier's und Des jarbin's Truppen ju reorganisiren, und ftanb bierauf an ber Spite einer fclagfertigen Daffe von 105,000 Mann. Mit 90,000 Mann überschritt er am 12. Juni Die Cambre und fcblog Charleroi von Neuem ein; 15,000 Mann blieben unter bem General Scherer auf bem rechten Sams breufer zwischen Maubeuge und Thuin gurud. Der Erb: pring, aufgehalten in ber Berfolgung Desjarbin's burch Charbonnier, der bei Fontaine l'evecque zu deffen Aufnahme bereit gestanden, hatte fich fchon am 4. Juni in bas Lager bei Rouveroi wieber gurudgezogen und nur ben General Quasbanowich mit 13 Bataillonen und 13 Schwadronen bei Jumet (3/4 teutsche Meile nordlich Charleroi) aufgestellt gelaffen, welcher, als Jourdan auf bem linten Cambreufer ihm nahe getommen, bis Frasne (1% teutsche Meilen norblich Jumet) gurudwich, nachbem er vorher 1000 Mann nach Charleroi geworfen, fruber aber Nichts gethan hatte, um es noch in einen moglichft que ten Bertheibigungszuftand ju fegen.

Jourdan faßte nun mit seiner Armee auf einem Halbtreise, bessen Umfang brei Meilen betrug, sesten Fuß. Der rechte Flügel unter Marceau (über 16,000 Rann) stellte sich auf der Straße von Charleroi nach Fleurus vor dem Walde bei der Cense campinaire auf und stütte sich bei Tergnée (1½ teutsche Meilen unterhald Charlestoi) an die Sambre; die Mitte (30,000 Mann), bestehend aus den Divisionen Morlet vorwarts Gosselies (eine teutsche Meile nordlich Charleroi), Championet rechts vorwarts Gosselies zwischen heppignies und Wagnée und hinster Fleurus, Lesever rechts von Wagnée und einer starken Reserve von allen Wassen und namentlich von Cavalerie hinter der Mitte; der linke Flügel (27,000 Mann) unter Kleber dei Courcelle (¼ teutsche Meile sudwesstlich Gosselies). Die zunächst vor diesen Stellungen liegenden Dersser wurden zur Bertheibigung eingerichtet und besetzt.

213

Die Gefahr, in welcher Charleroi abermals schwebte, bewog jest ben Erbpringen in ber Racht zum 13. aus bem Lager aufzubrechen und mit feinem, nur 41,000 Mann gablenden Beere zu einer Schlacht gegen ben weit übers legenen Feind zu schreiten. Er machte, burch eine ftarte Eruppenabtheilung bei Chapelle Berlaimont an ber Ros merstraße gebeckt, einen Flankenmarich, ben bie Franzosfen nicht storten, über Frasne bis in die Gegend von Marbais (1/6 teutsche Meile nordlich Fleurus), wo er mit bem größten Theile seines heeres am 14. anlangte. Der Seneral Beaulieu, bisher in Namur, war schon am 13. mit 12 Batgillonen und 16 Schwabronen bei Sombref eingetroffen, hatte an bemfelben Tage ben Feind bis binter Fleurus gebrangt und, als Lepterer am folgenben Zage mit Ubermacht gegen ihn vorgerudt mar, fich bis Boten (an der Strafe von Namur nach Bruffel, eine teutsche Meile norboftlich Fleurus) wieder gurudgezogen, von wo aus er fich burch ein Detaschement bei Bagnele bie Berbindung mit dem Erbprinzen sicherte. Dieser, ben beschloffenen Angriff bis jum 16. aufschiebend, überfab bie Bortheile, welche ibm bie weit auseinandergezogene feindliche Stellung bot. Es konnte ihm gelingen, fie auf irgend einem Punkte zu burchbrechen ober wenigstens ben linken Flugel, ber burch einen Bach mit sumpfigen Ufern gang von der Mitte getrennt mar, uber ben Saufen gu werfen, wenn bas Gine ober bas Andere mit ber: einigter Rraft geschah. Statt beffen verfiel er aber, wie fein Gegner, in ben Rehler ju großer Ausbehnung und Berftudelung, mas ben Ausgang einer Schlacht immer weniger von dem Überblicke und ber Leitung bes Dberbefehlshabers und mehr vom Thun ober Laffen ber einzelnen Truppenführer, wie auch vom Bufalle abhangig macht. Bier Colonnen wurden gebilbet; die erfte (14 Bataillone, 221/2 Schwadronen Beaulieu) zerfiel in zwei Abtheilungen, von benen die eine Lambufart (1/4 teutsche Reile fublich Fleurus) mit bem baran gelegenen Balbe, fowie die Sambrebrude von Tergnée, um dem Feinde ben Rudzug abzuschneiden, nehmen, die andere Fleurus erobern und bann in ber Richtung auf Ranfart vorgebend fic an die zweite anschließen follte. Diefe (9 Bataillone, 16 Schwadronen Latour) war bestimmt, Bagnée, Sep: pignies und bann Goffelies anzugreifen; Die britte (71/3 Bataillone, 12 Schwadronen Quasbanowich) Scheinangriffe auf ben Balb von Combue (zwischen Ranfart und Goffelies) ju machen, jeboch die Erfolge ber beiden erfteren abauwarten und fich barauf mit ber zweiten bei Goffelies zu vereinigen; Die vierte Colonne (9 Bataillone, 12 Comabronen Bartensleben) hatte bie ichwierige Mufgabe, ben brei Dal ftarfern Rieber aus feinen Stellungen gu vertreiben und ihm ben Rudzug nach Marchiennes zu verlegen, was taum gelingen tonnte. Der erften Abtheilung ber erften Colonne mar aufgegeben, Morgens zwei Uhr, ber andern 21/2 Uhr, ber zweiten und vierten Colonne um brei Uhr und ber britten um funf Uhr bas Gefecht au beginnen.

Ein bichter Rebel verzögerte Beaulieu's Borrucken um bestimmten Zeit und war überhaupt von sidrendem Einflusse auf die vorgeschriebenen Bewegungen der verschiebenen Colonnen und ihr gehöriges Ineinanbergreifen. Richt eber als um acht Uhr hatte bie gegen Cambufart vorgegangene erfte Abtheilung ber erften Colonne Die Bos ben von St. Barbe, Die zweite rechts von ihr Fleurus genommen; ungefahr gleichzeitig hatte fich Latour ber Fleurus rechts liegenden Dorfer Wagnée und Deppignies bemachtigt und zwischen beiben Stellung genommen; bie britte Colonne mar noch im Borruden begriffen, bie vierte bei Erazegnies bereits ins Gefecht verwickelt. Bon bem noch bauernben Rebel begunftigt, ging jest Jours ban mit funf Colonnen jur Offenfive in flurmischem In-laufe uber. Die eine rudte links ber Chauffee von Goffelies nach Bruffel gegen Fraene, trieb, mit einer gweis ten auf ber Chauffee vorgebenben vereinigt, ben General Quasdanowich bis hinter Pont à Migneloup gurud und eroberte Die Dorfer Mellet und Fragne. Die brei anbern Colonnen brangen von ber Cense campinaire und von gams bufart gegen Fleurus vor, fetten fich in einem Theile Dies fes Dries fest und tonnten nur burch einige herbeigezogene Batterien und Grenadierbataillone am Debouschiren verhindert werden. Darauf tam bier jum Glude fur bie Berbunbeten bas Gefecht jum Stehen, wodurch Beaulieu und Latour Beit gemannen, ihre Colonnen zu vereinigen. Dies war, obicon es nach ber Disposition erft nach ber Begnahme von Lambufart geschehen follte, boch vom beften Erfolge. Beide zogen nun ihre gange Artillerie vor, beren heftigem Feuer Die Frangofen nicht Stand bielten, und Fleurus eiligst raumten. Ihre Cavalerie versuchte zwar einige Angriffe, um die raich nachbringenden Ofterreis der aufzuhalten, wurde aber von ber weit zahlreichern ber letteren balb aus bem Felbe geschlagen. Als ber Rebel gefallen war, fab man ben gangen rechten flugel ber Frangofen in vollem Rudzuge. Auch ihre Mitte wurde gezwungen, ihn anzutreten, nachbem Latour ben General Werned in ihre rechte Flanke batte geben laffen, worauf Quasbanowich bis in ben Combuewald wieder vorbrang, und die Frangofen, fo hartnadig fie ihn auch vertheidig= ten, berausmarf. Die Truppen ber Mitte fuchten fich nun noch in einer Stellung bei Jumet ju behaupten, wiberftanben aber auch bier nicht lange bem Unbrange ber Berbundeten. Lebhaft von Cavalerie verfolgt, floben fie uber Die Sambre jurud und konnten erft zwei Meilen binter Charleroi wieder zum Stehen gebracht werben. Ingwis fchen hatte bas Gefecht auf bem außerften rechten Flugel ber Berbunbeten fur fie eine gang entgegengefette Benbung genommen. Rleber mar ber Colonne Bartensleben, als fie fich bei Trazegnies jum Angriffe anschickte, entgegengegangen, und hatte fie uber zwei Deilen weit bis Roeulr (an ber Strafe nach Tournay) zuruchgeschlagen. Erft, als er bie Niederlage bes rechten Flugels und ber Mitte ber Armee erfuhr, ließ er von ber Berfolgung ab und ging bis auf die Soben von Bernnes (nabe fublich Kontaine l'evecque) jurud, um ben Fluchtlingen ben Ubergang auf bas rechte Sambreufer zu fichern. Lettere fams melten fich bort wieber bei Montigny und Mont fur Marchienne. Die Berbunbeten hatten in der Solacht 16 Geschüte erobert, aber auf bem Rudjuge ber vierten Colonne nach Roeult auch einige verloren. Done bie Sollinder, beren Berluft nicht befannt geworben ift, zahlten die Offerreicher allein an Tobten, Berwundeten und Bermiften 2196, die Franzosen ihren Angaben nach nur 1500 Rann.

Solacht am 26. Juni 1794. Der von ben Berbanbeten am 16. erfochtene unvollständige Sieg, hatte ben Duth ber ihnen gegenüberftebenben weit überlegenen frangofischen Armee nicht brechen tonnen. Jourdan ging mit ihr icon am 18. wieber über bie Sambre und ließ Charleroi, beffen Besahung unterlassen hatte, bie Belagerungsarbeiten zu zerftoren, mogu fie zwei Lage Beit gehabt, abermale einschließen. Der Erbpring von Dranien jog fich an jenem Tage in fein Lager bei Rouveroi gurud. Gine kleine Truppenabtheilung blieb bei Chapelle Berlaimont, eine ftartere unter Beautieu bei Goffelies jur Beobachtung aufgestellt. Die Berhaltniffe ber Bers bunbeten gestalteten fich in berfelben Beit immer uns gunftiger. Ppern war am 17. gefallen, Dichegru mit ber Rorbarmee im Bormariche nach Dubenarbe begriffen und Clerfait, Die Bertheibigung Beftflanberns aufgebend, in vollem Rudjuge nach Gent. Burde nun ber Erb: pring von Jourdan, der ihm mit einem Angriffe ju broben ichien, gefchlagen, fo bielt Lettern Richts ab, uber Mons nach Bruffel zu marschiren und fich mit ber Nordarmee ju vereinigen, mas ben Berluft ber gangen Riebers lande jur Folge haben tonnte. Diefe Gefahr ertennend, befclog ber Pring von Coburg die Streitmacht bes Erbpringen burch alle noch verfügbare Truppen aus ben Gegenden von Tournay, gandrecy und le Queenoi zu ver-Im 25. waren biefe fammtlich bei Nivelles und das Corps des Erbyringen bei Chapelle Herlaimont versammelt, um fich zu vereinigen, zusammen, mit Ginfolug von mehr als 14,000 Reitern, 45,775 Mann ftart, an beren Spige ber Pring von Coburg fich nun felbft ftellte.

Dbschon Jourdan seinem Gegner boppelt überlegen war, so lag es boch vorläusig nicht in seinem Plane, offensiv zu agiren. Für jeht nur die Deckung der Belagerung von Charleroi im Auge habend, hatte er davor wiederum in einem großen, vier Meilen weit ausgedehnten Halbtreise, solgende durch Schanzen und Verhaue gebeckte Stellungen genommen: Auf dem äußersten linken Flügel stand die Brigade Daurier (5909 Mann) zwischen Bespe und Fontaine l'evecque; neben ihr rechts von Forchies dis jenseit Trassgnies die Division Montaigu (8358 Mann) und hinter dieser bei Gosselies und Jumet die fast 10,000 Mann zählende Division Kleber. In der Mitte dei Thümeon die Division Morlot (8578 Mann); rechts neben ihr bei Heppignies und die Bagnée die von Championet (9088 Mann) und rechts von dieser Lesevre mit 8815 Mann dis zur Cense campinaire; hinter der Mitte die Cavaleriereserve von 2713 Pserden dei Ranssart. Die Divisionen Mayer und Marceau (7981 und 8517 Mann) bildeten den rechten Flügel, der sich von der Cense campinaire über Lambasart durch den Balb von Copiaux dis an die Sambre erstreckte; ihm waren rechts starte Detaschements vorgeschoben, welche die Dorsser Banserser, Belaines und Baulet zu vertheldigen hatz

ten. Meurus, als vorspringenber Puntt zwischen Bage nee und Baulet gelegen, war ftart befett; bie Divifie Batry (11,000 Mann) belagerte Charleroi. Der Pring von Coburg ließ noch am 25. Die Truppen nach ben Dunften ruden, von welchen am folgenben Tage ber In griff ausgeben follte. Bie ber Erbpring am 16., fo gerfpile terte auch er babei, befangen von ben bamals berrichenben Borurtheilen, welche bie Complicirung ber Truppenbewegungen und nicht ihre Bereinfachung gur Kriegetunft geftempet hatten, feine Streittrafte und wies fomit auch feiner de valerie, welche, ber feinblichen an Bahl und Gehalt weit überlegen war und, in Daffe an rechter Stelle gebraucht, von großem Gewichte batte fein tonnen, nur eine unter geordnete Rolle an. Er ließ funf Colonnen bilben, welche folgende Befehle erhielten: Der Erbpring mit ber erften Colonne (23 Bataillone, 32 Schwadronen) rudt in brei Abtheilungen fruh um zwei Uhr von Chapelle Der laimont vor, greift bie Dorfer Courcelle, Forchies und ben bavor liegenden Balb an, sucht bas vom Reinbe binter Kontaine l'everque aufgeschlagene Lager bei Espinette au erobern und ihm bann ben Rudjug über bie Sambre bei Landely abzuschneiben. Der General Quasbanowich mit ber zweiten (71/2 Bataillone, 16 Schwabronen) binter Fraene richtet fich nach ben Fortichritten ber britten und vierten Colonne, mit benen er in gleicher Bobe über Det let und Pont à Migneloup gegen Soffelies und ben Bald von Lombue ruckt. Raunit mit ber britten (8 Bataillone, 18 Schwadronen) wartet bie Eroberung von Bleurus burch die vierte ab, geht bann von ber Genfe be Chessant aus gegen Bagnee und heppignies vor und, mit jener vereinigt, weiter gegen Ransart und ben Balb von Lombue. Erzherzog Rarl mit ber vierten (7% Bataillone. 16 Schwadronen) bei Point du Jour greift fruh 2 Uhr Fleurus und bann die feindliche Stellung bei ber Cenfe campinaire an. Beaulieu mit ber fünften (131/3 Bataille: nen, 24 Schwadronen) rudt gleichzeitig von Longrines über Baulet por und nach Eroberung ber Cenfe campis nire gegen gambufart. Benn endlich auch biefer Drt genommen ift, lagt er Truppenabtheilungen nach ben nachftgelegenen Sambreubergangen und bis Billy (auf bem linken Ufer nahe bei Charleroi) streifen.

Als ber Pring von Coburg am 26. Morgens gum Angriffe ichreiten ließ, war er noch nicht bavon unterrichtet, bag Charleroi bereits am 25. von ben grangofen eingenommen und daß darauf der größte Theil bes Be lagerungscorps unter hatry nach Ranfart als Referve ber beigezogen worben fei, und es war um fo ungewiffer, auf welchen Biberftanb die verschiebenen Colonnen ftogen wirben, als Lags zuvor keine Beit mehr gewesen war, Recognsscirungen anzustellen und man nur durch Kundschafter eis nige Radrichten von ber feinblichen Stellung batte. Bef fer konnte die verhaltnismäßige Schwache ber Berbunbe ten von ben Frangofen ertannt werben, welche fich bagu jum erften Dale eines Luftballons bebienten, ein Ber fuch, ber feitbem nirgende wieberholt worben ift. Det Erbpring, Befehlshaber ber erften Colonne, ließ 7 Batails lone, 12 Schwabronen unter bem Pringen Friedrich feinem Bruber rechts gegen gontaine l'everque und 14 De

ne, 8 Schwabronen unter bem Prinzen von Ballinks gegen Trazegnies vorruden. Beiben folgte, bre Berbindung ju unterhalten, General Rieft mit ataillonen und 2 Schwabronen. Pring Friedrich nach Eroberung von Fontaine l'evecque die Bris Daurier fcon bis Befpe (nabe bei Landely) juruds ben, ale bie gur Unterftugung berbeigetommene Di-Dontaigu ibn nothigte, bis jenfeit Forchies wieber tauweichen. Dem Pringen von Balbed mar es bagelungen, ben Garten bei bem Schloffe Trazegnies einen Baponnetangriff, sowie auch bas vom Feinde r occupirte Dorf Forchies und ben Balb von Monau nehmen, und er befand fich icon Morgens neun Rarchiennes (an ber Sambre) gegenüber. Doch am mittage griffen ihn zwei Infanteriebrigaden und Reis von Rleber's Division in ber linken Flanke an und iten ibn bis Forchies, wo ber Pring Friedrich noch , jurud. Die funfte, ben außersten linken Flugel ibe, Colonne traf Morgens brei Uhr auf den Feind Belaines. Beaulieu gludte es, biefes Dorf mit bem i gelegenen Balbe zu erobern, und als er nach lan-Biberstande auch Meister von Baulet und bem ie von Copiaur geworden mar, ergriff ber gange bfifche rechte Flugel die Flucht gegen Pont à Loup auf das rechte Ufer ber Sambre mit Ausnahme einiger illone, die fich nach Lambufart marfen. Rach ber sahme von Baulet unternahm ber Erzherzog Karl ber vierten Colonne einen Sturm auf Fleurus, ber chlagen wurde, und einen zweiten, gegen ben bie wien ichwachern Wiberstand leisteten und ihn gulett aufgaben, nachbem auch bas ihnen im Ruden lie-Dorf Cambufart von Beaulieu genommen worben Bierauf vereinigten sich die vierte und funfte Co-und ein hitgiger Kampf wurde um den Besit von ufart, mas bie Ofterreicher behaupteten, geführt, aber ja auch nicht weiter vorwarts bringen konnten, ba Leburch einen Theil der Division hatry verftartt, frifche pen berangeführt batte. Auch die britte Colonne Raunit erlangte Bortheile. Ihre Avantgarbe batte frub gegen feche Uhr an ben Feind bis nach ben langten Soben von Beppignies zurudgeworfen, und olonne wartete bier, ber Disposition gemaß, Die Erng von Fleurus burch ben Erzherzog ab, vertrieb ben Feind von jenen Boben, mußte aber beffen Mgung einstellen, als Jourban felbft mit einer Bris non Rleber und ber gangen Refervecavalerie berbeis war. Ein Berfuch ber lettern, Die Ofterreicher Beichen zu bringen, scheiterte an ber Bravour ber mtgegengeschickten ofterreichischen Reiterei. General Bbanowich hatte mit ber zweiten Colonne bei anbres em Tage Frasne genommen und ben ihm über Thus : entgegengegangenen Feind geschlagen. Diefer mar if aus letterem Dorfe und bem gur Gicherung feis rechten Flante ftart befehten Mellet geworfen, und einsteindigem bartnadigem Rampfe gezwungen worweb Goffelies zu raumen. So stand bald nach Mittage die Golacht. Die

findeten batten beibe Alligel ber Avangofen bis naha

an die Sambre gurudgebrangt; auch beren Mitte batten fie jum Beichen gebracht, und, mare es ihnen gelungen, biefe ju burchbrechen, was fie mit ihrer zahlreichen, jum rechten Beitpunkte noch versammelten, Cavalerie wol hat ten erzwingen tonnen, fo mar ihnen ein glanzender Gieg faft gewiß. Doch die ju jener Tageszeit eben eingetrof-fene Nachricht von der Übergabe Charleroi's bestimmte ben Pringen von Coburg, ibn aus ber band ju laffen und ben Befehl jum allgemeinen Rudjuge ju ertheilen. Schwerlich fann ju biefer Dagregel, beren Folgen nach ber damals bedenklichen Lage des Krieges in Flandern benen einer verlorenen Schlacht gleich zu achten maren, ber Berluft einer fo tleinen, von ben Ofterreichern felbft vernachlaffigten Festung gewesen sein, und, wenn es aus politischen Grunden wahrscheinlich ift, daß schon bei ber Abreife bes Raifers Frang I. nach ber am 3. Juni noch unter feinen Augen gelieferten Schlacht bei Goffelies bie Raumung der Nieberlande beschloffen mar, so ift man versucht anzunehmen, daß ber Pring von Coburg sich bei Fleurus nur ber Ehre wegen, um nicht ohne Kampf gu-rudzugeben, geschlagen hat. Der Berluft ber Ofterreicher, nur biefer ift bekannt geworden, betrug nicht mehr als 41 Officiere und 1541 Mann. Ohne ein Geschute eingebußt zu haben, brachten fie ein erobertes noch mit fort. Sie jogen fich in bester Ordnung nach verschiedenen Richtungen bin gurud. Die funfte Colonne nach Grand= Menil (nabe vor Gemblour an dem Orneau); die britte und vierte nach Marbais; bie zweite, welche allein von Cavalerie, die ihr Nichts anhaben tonnte, verfolgt murbe, nach ber Gegend von Mellet; Die erfte gulett Abends funf Uhr von Forchies aus nach St. Paul an ber Saine. Noch in ber Nacht jum 27. wurde von bem größten Theile bes heeres ber Rudjug nach Bruffel angetreten, und am 1. Juli tamen ber Pring von Coburg, ber Erbpring von Dranien und der Herzog von York in einer besons bern Conferenz überein, wieder umzukehren und zur Bertheis bigung ber Nieberlande noch eine Schlacht in ber Segend von Marbais zu liefern. Aber bas Borbringen Jour-ban's am namlichen Tage gegen Mons und Bruffel anberte ihren mahrscheinlich nicht ernstlich gemeinten Besichluß und ihr über Bruffel fortgesetzter Rudzug endigte mit ber volligen Trennung bes schon feit mehren Monaten gespaltet gewesenen Berhaltniffes zwischen bem berzoge von York, bem Prinzen von Dranien und bent Prinzen von Coburg. Erstere Beibe mit ben englischbollanbischen Truppen beschränkten sich fortan auf bie Dedung Sollands, und Letterer mit ben Bfterreichern auf bie Bertheibigung ber Maas, um bie Berbinbung mit ben im guremburgischen und bei Erier flebenben Corps zu erhalten. (Heymann.) FLEURY, Stadt mit berühmter Abtei (Floriacum),

FLEURY, Stadt mit berühmter Abtei (Floriacum), ober S. Benedict an der Loire, und die Gongregation der Fleurenser. Die Stadt liegt an der rechten Seite der Loire, unweit von Sulli, in der Didces von Orloand. Floriacum aber gehörte den Königen der Franken, war ein unausehnlicher Ort, der nicht eine Stadt, sondern nur ein Dorf genannt werden konnte, devon ein Klosser desablicher des des die Losse die

Benennung Dorf immer noch zu viel, ba ber Ort nur ager und agellus floriacensis genannt wird, oder agellus, Floriacum cognominatus. Ift nun auch bas Jahr ber Erbauung eines Klofters in jener Gegend ber Loire nicht ficher zu bestimmen, so ist boch vollig klar, daß es in den ersten Regierungsjahren Chlodwig's, des Sob-nes Dagobert's, also Chlodwig's II., geschehen sei. Es kam aber dieser Clodovaus II., als funsiahriges Kind, 638 in Burgund und Reuftrien jur Berrschaft. An ihn wens bete fich Leodebob, Abt ju G. Anian, eines Rlofters außerhalb ber Mauern ber Stadt Orleans, mit ber Bitte um Abtretung bes Sutes Floriacum fur ein von feinem Bater ererbtes Pradium, Ramens Attigny, bamit er ein Rlofter ju Fleury erbauen tonne. Die Bitte murbe fogleich bewilligt, und Leobebod, welcher von Belpot Leos bebolb und Bischof von Orleans genannt wird, zogerte nicht, bort ein Kloster herzustellen, bas er balb mirifico effectu vollenbete, auch noch eine Bafilica gur Ehre bes beiligen Petrus und eine zweite Rirche, die ber beiligen Maria gewibmet wurde, erbauete. Dann forgte er fur Monche unter ber Regel bes G. Benedict und fette ibnen einen Abt vor, mit Namen Mummolus, wie man im Cap. 3. S. 3 in Adrevaldi Floriacensis historia translationis sanctorum Benedicti et Scholasticae lieft. Dagegen nennt Belpot im 5. B. feiner ausführ= lichen Geschichte aller geiftlichen und weltlichen Rlofter= und Ritterorden zc. ben erften Ubt ber Fleurenfer Rigo: mar, auf welchen erft Dummolus als zweiter Abt folgte. Es ift jedoch tein Grund vorhanden, warum ber Floriacenfermonch Abrevalb ben erften Abt feines Rlofters verleugnet haben follte. Satte bennoch ein Rigomar bie Stelle eines dortigen Abtes erhalten, fo kann er fie nur febr turze Beit beseisen haben, sodaß es ihm unmöglich war, etwas fur sein Rlofter zu thun. Man fett aber gewöhnlich die Entstehung der Abtei Fleury zu fruh, welche vor 640 nach allen geschichtlichen Angaben gar nicht gedacht werben tann. Die zuweilen nachgeschriebene Jahrzahl ber Stiftung "um 560" ift ein offenbarer Druckfehler, welche in folden und abnlichen Dingen oft folimme Folgen haben, weil man die Muhe des Bergleichens nicht felten unnut findet, und fomit bie Brrung beibehalt. -Sicher war Dummolus ber Erfte, welcher fur fein Rlofter redlich forgte, wie ein guter hirt ber ihm anvertrauten Beerde, Unfangs fur Sicherflellung im Irbischen, bann fur geistig : monchische Erhebung, Die jedoch immer auch auf ben Glang ober ben Rubm feines Rloftere gerichtet mar. Go lange ber Stifter bes Rlofters, Leobebod, lebte, mag er fich die Oberaufficht über Fleury nicht baben nehmen laffen, mas auch in ber Ordnung ift, fo wenig es auch ben Fleurenfern lieb mar. Dies geht flar genug aus ber geringen Liebe bervor, welche Abrevalbus bem Erbauer bes Rloftere erweift. Er ichreibt nur: Cum processu temporis, evolventibus annis, supradictus (bonae memoriae) Leodebodus corpore exemptus, iicut credimus, caelicas recessisset ad sedes. Sept enfi fandte ber fleißig lefende Abt Mummolus, welcher fich an bie Berftorung bes Klosters bes beiligen Benedict's, die biefer vorausgesagt hatte, erinnerte, einen treuen Monch nach

bem von ben Langobarben verwufteten Monte Cafino, bie Reliquien bes Beiligen von bort nach Fleury ju ichaffen. Diese bem Ruhme bes Rlosters bochft jutragliche Unternehmung wird naturlich nur auf gottliche Offenbarung begonnen und unter wunderbarer Bilfe Gottes ausgeführt. Der spater beilig gesprochene und als Martyrer verebete Monch, ber bazu auserwählt murbe, war Aigulf. Die ganze Reifes, Auffindungs und Fortschaffungsgeschichte bes munderthatigen Leibes G. Benedicti fieht in Abrevald's anaeführter Schrift S. 3-8. In einem und bemfelben Schrein lagen auch bie Gebeine ber heiligen Scholaftica, ber Schwester bes heiligen Benedictus, die Aigulf gemeins schaftlich nach Gallien zu schaffen sich beeilte. Da er schredte auch ben Papst ein nachtliches Gesicht, und er fturmte, mit Bilfe langobarbifcher Golbaten, bem Migulf nach; allein Gott bebedte bie frommen Danner, auf Tie gulf's Gebet, mit einer biden Bolle, bag ihre Feinde fie nicht faben. Bon wein ber Papft bas Geficht erbielt, fteht nicht babei, wol aber, bag bie Leiber ber Beiligen unterwege icon große Bunber verrichteten. Als man nun gludlich angefommen war mit bem Schate, verlangten die Canomanenfer, welche bem Aigulf Begleiter gegeben hatten, fur ihre Dube Die Gebeine ber beiligen Scholastica, bie ihnen nach einigem Wiberftreben auch aus gefagt murben, nachdem fie gehorig gefondert worden maren. Diefe Uberfiedelung der Überrefte ber bochverehrten Beiligen, auf beren Besit Frankreich ftolz war, geschah 653, nicht, wie die Meisten segen, 633. Die Canoma nenfer erbauten gur Aufbewahrung bes heiligen Schates eine Bafilica und ein Frauenklofter. Mummolus und Migulf hingegen fetten ben Leib bes beiligen Benebict in ihrer Kirche bes heiligen Petrus bei, bis ihnen von Gott eroffnet murbe, an welchem Orte ber Beilige ruben folle. Und fiebe, ba ichien ein großes Licht in ber Racht gegen bie Marienkirche ju, wohin nun G. Benedict gebracht und begraben wurde, nachdem bie Rirche prachtiger ausgeschmudt morden mar. Naturlich geschahen bier von nun an burch ben beiligen Patriarchen ber abenblanbifchen Monche fo viele und feltsame Bunber, bag Abrevalbus felbst noch ein Buch bamit fullte und brei andere ibm nachfolgten. Man liest sie gleichfalls in: Floriacensis vetus bibliotheca Benedictina etc. Opera Joannis A Bosco. (Lugduni 1605.) Es fann nicht unfere Abficht fein, ausführliche Muszuge baraus mitzutheilen; allein bemerten muffen wir, bag bie Darftellung berfelben, nach Abrechnung mancher Monchsanficten, auf einzelne Geichichtevorfalle jener Beiten boch einiges Licht wirft. Bon jest an wurde die Marientirche ber Fleurenfer immer wich tiger und erhob sich zur Sauptkirche, bie in ber Folge ben Namen G. Benebicti annabm.

Als das Klosier Benebict's auf Monte Casino wies ber aufgebaut worden war, gaben sich die Abte alle Mube, die Reliquien ihres Stifters wieder zu erhalten; immer vergeblich. Nachdem der unglückliche Prinz Karlmann endlich um der Ruhe willen sich nach Monte Casino zurückzezogen hatte, versuchte es der Abt Optat von Reuem, durch Empfehlungen des Prinzen und des Papstes an ben Beherrscher-Galliens, ben Fleurensern den entweinde-

Schat wieder abzunehmen, wenn es auch mit Ge-geschehen sollte. Birtich wurden Bewaffnete vom te nach Fleury geschickt; allein die Manner wurden it Blindheit geschlagen, daß sie ganz verwirrt und richteter Sache wieder zurucklamen. Die Franzosen, besonders ihre Geistlichkeit, hatten selbst keine Luft, ines fo großen Bortheils, als ber Leib bes beiligen bict war, ju berauben. Denn ber Erzbischof von n, welcher bie toniglichen Befehle überbrachte, bes te fich (nach Selvot), nur um einige wenige Beiliger fur Monte Cafino ju bitten, bamit bas Rlofter Deiligen eines so großen Schahes nicht ganglich be-ware. Defto übler empfanden es die Italiener, daß ihre Bemuhungen je einen andern Erfolg geshatten. Selbst eine, von Baronius und Andern jes für untergeschoben erklarte. Bulle Urban's II., worin fluch über Alle ausgesprochen wird, welche leugnen, Ronte Cafino nicht ben Leib S. Benebict's besite, ete Richts. Um fo gewisser ift ber Bersuch Dytat's. er vom Papfte Bacharias unterftust murbe. Des es Brief in Diefer Ungelegenheit fteht in Adrevaldi ac. Lib. I. de miraculis S. Benedicti im 15. Cap. gab Befehl zur Auslieferung ber Reliquien. Der Rebo widerfette fich ebenfo flug als hartnadig (Cap. und bas Beiligthum blieb in Frankreich. Spater Etwas barüber.

Die Monche in Fleury wurden in guter Bucht ge-1, gang nach ben Regeln bes heiligen Benebict, ber gum Borbilbe biente. Besonbere werben ihre Schueruhmt, wo man nicht allein heilige, fondern auch che Wiffenschaften lehrte, Kindern und Junglingen. Erfolg war bedeutend und in jeder hinficht zur Chre llofters, beffen Unsehen fich bis nach England verte. So schlecht es auch zu verschiedenen Beiten in reich ftand, und fo manche Gefahren bie Fleurenfer stehen hatten, immer gingen fie unverlett aus ihnen : burch ben Muth ihrer Abte, benen ber beilige ict in ben ubelften Fallen ftets mit Bunbern und inungen half. Nur bie wilben Normanner icheuten icht vor foldem Schube, ja bie Monche von Bleury eten fich fo fehr vor ber Graufamfeit biefer Barbabaß fie fogar auf bie Bunberthaten ihres Beiligen mehr zu rechnen magten, sonbern ihr Beil in ber t fuchten, bevor bie Sorben ihre Gegend berührten. wußte aus Erfahrung, baß fie auch bie Rlofter fo als bie Stabte, schonten. In Orleans hatten fie gewuthet und bie Stadt mit Feuer verbrannt. par 865, als fie bas erfte Mal Frankreich mit den und Berwuftung erfüllten. Die Monche von ) hatten fich und alle ihre Reichthumer gerettet, auch eliquien bes Leibes ihres heiligen Benedict unter ih-amaligen Abte Bernhard. Als nun die Norman-BRlofter ber Fleurenfer leer fanben, plunberten fie mas noch zuruckgelassen worben mar, und stedten ebaube an, sodaß Richts verschont blieb von ben nen, als ein Theil bes Schlafgemaches, bas bie be nach ihrer Rudfehr jum Betfaale umzuwandeln mothigt faben, bis eine neue Rirche wiederhergestellt ncpti. b. 28. u. R. Erfte Section. XLV.

worden war; s. Lib. I. de mirac. S. Bened. c. 34. p. 66 u. f. w., wo ber erfte Brand in bas Jahr 841 gesfeht wird, mahrend Helpot bie oben angeführte Jahrzahl fett. Da die Unruben anhielten, die Mauern ju Drs leans schnell vom Bischofe der Stadt, Galterius (Deo inspirante), wiederhergestellt worden waren, auch eine Rapelle ju Ehren bes heiligen Benedict innerhalb ber Mauern an einem wenig besuchten Orte ber Stabt von einem bortigen Abte Debo erbaut worben war, begaben fich die Fleurenfer, nothgebrungen, eine Beit lang bahin, wo fie burch mancherlei Bunber ihres Beiligen balb in Ansehen famen. Unter Andern loschte G. Benebict eine Feuersbrunft, bie bas Saus eines frommen Mannes ergriffen batte, ber ibn um Silfe anrief, ob er gleich fein eigenes Alofter vor bem Brande ber Normannen nicht geschütt hatte. Unter Rarl bem Rahlen mar bie Roth Franfreichs in jeber Sinficht noch größer geworben. Nicht allein die Normannen verheerten Alles durch ihre Ginfalle, wohin sie nur kamen, sondern auch die innere Bugellofigs feit ber Bornehmen, die Tragheit ber Bauern und die Buth ber Bolfe. Ber es tonnte, hatte fich burch Bergs fcoffer gefcutt, die oft bem platten gande fo nachtheilig wurden, als die Reinde. Bei machsender Robbeit und Unwissenheit wuchs nichts mehr als die Macht ber Monche und ber hierarchie. Die Fleurenfer maren nicht bie Lets ten, die fich ben traurigen Stand jener Beiten gu Rube ju machen verftanden. Auch Rarl ber Rable gebort ju ben Ronigen, die von unfern Fleurenfern boch belobt wurden, weil sie fich dußerst freigebig gegen fie bewiefen (c. 41). Go groß baher bamals die Gefahren waren, denen fich Jeder ausgesett fah, für die Monche maren fie lange nicht fo groß, als für jeben Unbern, bie Bifcofe felbft nicht ausgenommen. Die Fleurenfer durften es alfo schon wagen, mitten in den Drangnissen ihren einstweills gen Schuhort Orleans wieber zu verlassen und mit ihrem wunderthatigen G. Benedict ihr Rlofter zu beziehen. Das Keft ber Translation (ober genauer Illation) bes Beiligen am 4. Dec. wurde nun um fo feierlicher begangen, ba man mit ber erften Translation aus Monte Cafino nun jugleich bie Illation ober Bieberkunft bes Beiligen nach Fleury feierte. Daß G. Benedict an biefem Befte fic ben Monchen perfonlich zeigte und 60 Krante beiberlei Gefchlechts gefund machte, burfte nicht fehlen, um bie Keier bes Wiebereinzugs ber Monche allgemein wichtig zu machen. Diefe Illation blieb bann auch, fo lange bas Rlofter nur blubete, ihr größtes Seft unter allen (Lib. L. c. 40). Balb barauf hielten fie es bennoch wieber für angemeffener, ihr Rlofter mit allen ihren Reichthumern und bem Leibe ihres Seiligen zu raumen und fich schnell nach einem gandgute Matrini im Gatinischen zu fluchten, wo fie fich vor der Buth ber Normannen, die jum britten Dale Frantreich vermufteten, noch am gefichertften bielten. Ihr damaliger Abt Sugo, ben fie ben Großen nennen, hatte nicht nur einen Saufen Bewaffneter um fich gefammelt, fonbern batte fich auch nach Beiftand in Burgund umgesehen, Alles aufbietenb, was Klugheit und Segenwehr jum Schute ber Seinen vermochte. Als nun biefe gottlose Ration ber Rormannen ans Rlofter tam

amb sich in ihrer Hossnung getäuscht sah, Nichts als bie Mauern baselbft findend, endlich bie frische Spur ber Bagen bemertte, befchloß fie, biefen nachzueilen, um ben Monden ihre Schate abzunehmen. Eben zur rechten Beit mar ber ehrmurbige Sugo aus Burgund bis in bie Rabe bes Rloftere getommen, wo er bon ben Seinen erfuhr, was ber Feind im Sinne hatte. Uberlegend, was ju thun fei, und von der nur kleinen Dannschaft, die er um fich hatte, geangstet, von dem eblen Grafen von Aurerre (Antisiodorensium Comite), Girbold (Belpot nennt ihn Girbord), ermahnt, bem Feinde nachzueilen, entschloß er sich zur Unternehmung und traf-bie Feinde noch unfern bes Alosters. Der Angriff wurde so tapfer ausgeführt, bag von der großen Babl ber Normannen taum Einer davon tam, ber ben Seinen Nachricht von ber Riederlage ihres Saufens bringen konnte. Der Graf bingegen batte von feinem Rathe und feinem tapfern Beis fanbe Richts, fo ermunicht auch ber Gieg über einen folden Feind Allen war, benn ber eble Sugo sagte aus, ber beilige Benedict habe ihn mabrend ber gangen Schlacht beichust, mit ber Linken bie Bugel feines Pferbes gelenkt und mit feinem Stode in ber Rechten viele Feinbe gu Boben geftredt. Die anbern Streiter, Die ausbrudlich besbalb von ihrem Unführer befragt murben, ob fie irgend einen ehrwurdigen Monch im bichten Saufen ber Feinde gesehen hatten, ber ihm Bahn gebrochen, hatten Richts gesehen, am wenigsten einen Monch. Es fam aber aus in alle Belt, baß G. Benedict die Normannen aufs haupt geschlagen, die Schuldigen bestraft und die Unichulbigen gerettet habe. Abrevalb ichließt fein erftes Buch der Wunder mit den Worten: Sic et nocentibus poena, et innocentibus interventu Patris Benedicti securitas reddita est: praestante Benedicto, Dei filio, cujus nomen Benedictum permanet in saecula saeculorum. - Die Normannen fehrten jeboch immer wieber, angelockt von der Beute und bem verworrenen Bustande Frankreichs, der unter Karl dem Einfältigen, Tudwig's Sohne und Karl des Kahlen Enkel, auf das Sochite stieg. Rarl's Bormund, Dbo, Sohn bes Grasfen Rothert aus bem Geschlechte ber Sachsen, wird von ben Monchen gutig und tapfer, auch vaterlich gesfinnt gegen Karl gerühmt; beffen Bruber Rotbert bingegen, welcher nach Dbo's Lobe an beffen Stelle trat, ein Aprann gescholten, bem die Burgerfriege in Frankreich zur Laft gelegt werben. Da brach Raisnalb malb mit seinen Normannern wieder ein und überfluthete bas Land, verwustete Stabte und Felber, unter andern auch Karl's des Großen Cossignol, ben Palast, in welchem Ludwig ber Fromme geboren worben war. Das Kloster ber Fleurenser, Die sich abermals mit ihrem Abte Lambert und ben Reliquien ihres heiligen gefluchtet hatten, 909, wurde von ihm nicht vergeffen; er ließ fich fogar im Rlofter baublich nieder und trieb im Schlaffaale ber Monche febr heibnische Berbrechen. Da erschien bem Könige ber Normannen im Schlafe ber beilige Benedict in Begleitung zweier Monche, einer im kraftigen Mannsalter, der zweite ein Knabe und er selbst im weißen haare, mit bem Stabe in ber hand. Und

ber Beilige sprach zu bem Konige (Lib. 2. c. 2.): "Bas bab ich bir gethan, Rainald, bag bu mich und bie Deinen aus ihrem Eigenthume treibft? Es wird aber meine Sorge fein, bich in beinem Unterfongen au hindern, und ben Dienern Chrifti, wie auch meinen Bebeinen, Die erfebnte Rube wiederzubringen." Rach biefer Rebe folge er ibn mit seinem Krummstabe aufs Haupt und verten-bete bem barüber erwachten Konige sein balbiges Ende, worauf er verschwand. Erfchreckt burch biefes Beficht rief Rainald fogleich feine Trabanten herbei, ergablte ib-nen, mas ihm geschehen mar, und befahl alebald bie Raumung bes Rlofters. Gefdmacht von oft wieberteb: renben Leiben, nabete ibm ichnell ber Tob. Es brach aber nach feiner Beerbigung ein fo heftiger Sturmwind aus, bag nicht nur bie Dacher ber Baufer gerftort, fon-bern auch die bidften Baume entwurzelt wurden; bie Fesseln ber Gefangenen fielen ab, die Pferbe entsprangen ihren Gebegen, die Pyramide bes Grabbugels Rainalb's gerriß und ein gewaltiges Erbbeben marf feine Leiche bervor, bie in einem Schlauche in die Seine verfenkt murbe. Und fo mare benn bas Undenken biefes Gottlofen ben ber Erbe getilgt gemesen, wenn nicht bas alte Floriacum, jur Erhaltung bes Bunbers fur funftige Gefchlechter, bas haupt biefes Konigs (gewiß fehr abnlich) batte in Marmor hauen und an ber Band bes mitternachtlichen hintertheils ihrer Marienfirche aufstellen laffen. Es ift jeboch zu verwundern, daß Belpot zu biefer von ibm nicht genau erzählten Geschichte, im Gangen sonft bocht wunderglaubig, noch feten tann: "Bie man vorgibt," ba es boch bie Donche ausbrudlich und genau berich ten und er felbft bie Folgen biefer Geschichte voll Buversicht annimmt. Denn von jeht batte biefe Strafe bie normannische Berwegenheit so erschreckt, baß sie in Butunft ben beiligen Benedict, vor allen Beiligen Galliens, fürchteten. Selvot erzählt sogar noch, was die fleurenfer Monche in ihren Bunderbuchern nicht erzählen, daß der Bergog Rollo, welcher biefe Geschichte erfahren batte, bei seinem Einfalle in Burgund feinen Leuten befohlen habe, nicht allein bie Rlofter und Guter ber Fleurenfer und ihrer Untergebenen, und solcher gab es auch in Burgund, zu verschonen, sondern auch der Umgegend teinen Schaden zuzufügen. Seltsam finden wir es nur, bas der Scharssinn der Fleurenser es nicht herausgefunden hat, wie die Ehrfurcht Rollo's vor bem beiligen Benedict der wahre Grund sei, weshalb ihnen 911 die Rocmandie von ben Franzosen eingeraumt murbe. Babe scheinlich haben fie es in bem allgemeinen Sage, ber ib nen auch nicht wenig eingebracht hat, mit begriffen: "Der heilige Benedict vergist Keinen, ber ihm irgend eine Ehrfurcht bewiesen hat." — In ber That mar ben frommen Monchen an Nichts mehr gelegen, als an ber Musbreitung ber Wunberthaten und bes fegensreichen Beiftanbes, ben ihr Beiliger Allen erwies, bie fur ben Glane feines Ramens in bemuthiger Berehrung, ober burch Ge fcente forgten, es mochten Reiche ober Arme, Farften ober Anechte, Beiftliche ober Laien fein. Uberfaben fie in einmal einen Umftanb, ber ihren Benebict noch bereib der hatte machen konnen, so lag bas nicht in ihrem Bil-

r in diefer Binficht eifriger und fester war, als in mbern. Dan tann nicht leugnen, bag fie bas Ger Birtung und Gegenwirtung febr wohl begriffen nch folder Ertenntnis hanbelten. Billig freuten fle wer über ben Tod Rotbert's, welcher, mit ber baft über Frankreich nicht gufrieben, fich auch noch bnigekrone hatte aufsehen laffen, wahrend Rarl ben Berrather herbert im Gefangniffe fcmachaber in einem, obwol siegreichen, Treffen gegen Freunde blieb (Lib. 2. c. 3.) 923. Da Rots Sohn, Bugo, spater Magnus, noch Kind war, Rubolf (Robulf), herzog von Burgund, igel ber herrschaft über Frantreich. Bon biesem e wiffen bie Bucher ber Monche Nichts mehr zu n, als baß er einen Golbaten, ber in Burgund n Fleurensern geschenktes Gut, Diacum, an fich gebatte und es nicht wieber herausgeben wollte, im auffucte und, ba er sich zur Gegenwehr stellte, er Lanze zu Boben streckte. Die fleurenser Wunber erwähnen dagegen nicht mit einer Splbe, mas (ober Rubolf), als er mit ben wiberspenftigen en genug zu thun hatte, weiter zum Besten ihres is befahl, weil sie es mit Recht fur tein Bunber hals schten. Die reich und machtig gewordenen Fleurensten namlich in der Wirre der Zeiten und bei ihren en Aluchten und Berftreuungen in der unfrommen allerbings ihrer Regel nicht immer nachzuleben ver-Rach und nach schien ihnen bas Richtachten ber pur anbern natur geworden ju fein. Da nun ber Benedict fein Bunber bafur zu thun fich aufges rwies, verfielen fie fo febr ins Beltliche, bag 930 feine Spur mehr von ber alten Frommigfeit bes re ibriggeblieben mar. Jeber Aleurensermond fprad, er wollte, Berbotenes, soviel ihm behagte, und e fic Gigentbum, soviel er konnte. Un Orbenstus war nicht mehr zu benken und ber Gehorfam hatte det. Diefe Ungebuhrnif ber fonft hochverehrten Rieus , aus beren Saufe viele als Abte in andere Ribfter worden waren, argerte viele fromme Bergen, und raf Elifiard, beffen Gifer fur bie Ehre Gottes gewar, erhielt vom Ronige Raul ben ernsten Befehl, Tofterbrüder zur Ordmung zu bringen. Das mag Redertich ber Grund fein, warum Aymoinus Flos nfis in f. zweiten Buche, außer ber oben anges n Geschichte, ben Mann nur mit folgenben Borten et: Tandem Rodulfus quidam, Burgundiae ori-L regendae praeficitur Francorum Patriae, unb reng nennt, ohne irgend etwas noch ju feinem Lobe igen. Elifiard, mohl miffend, bag er bie Berbeffe-Des Orbens nicht ohne einen angesehenen Monch ahren tonne, mablte fich bagu ben beiligen Dbo, pater als Abt von Clugny fich noch mehr auszeichjest aber in bem vom feligen Gerhard noch nicht neu erbauten Rlofter Aurillac in Auvergne lebte; auch noch zwei andere Grafen und zwei Bifchofe ich, um fich von allen Geiten ficher zu ftellen unb Benbung ein Ansehen zu geben. Als aber ber in die Rabe vor Meury tam, griffen bie Monche ju ben Baffen, verrammelten bie Eingange und vertbeis bigten fie mit Schild und Schwert, wahrend Andere bie Dacher bes Rlofters bestiegen, von wo fie Alle, bie fich ihnen nabern wurden, mit einem Steinhagel ju begrus fen fich bereit bielten. Bergebens batten bie Danner brei Tage lang mit den Monchen unterhandelt, bie fest bei ihrer Berficherung blieben, fie wurden viel liebet flets ben, als einen Abt eines anbern Rloffers annehmen. Da ließ fich Dbo von bem Rathe seiner Begleiter, welche von ben wuthenben Fleurenfern bas Argfte furchteten, nicht langer gurudhalten, beftieg "auf gottliche Einge-bung" feinen Efel und ritt grabe auf bas Rofter gu-Diese Entschloffenheit wirfte wie ein elettrischer Schlag; jebe Biberseglichkeit mar verschwunden, ja Dbo wurde mit großer Unterwurfigfeit aufgenommen. Diefe Beranberung ber Fleurenfer war jeboch nichts anberes als eine Art von Berbluffung burch bas Unerwartete ber That. Denn als Dbo auf Ablegung ber eingeriffenen Disbrauche brang, und namentlich ben Gigenbefig ber Gingelnen und bas Fleischeffen abgeschafft haben wollte, wiberfeste man fich fo beftig, baß ohne ben beharrlichften Gifer Dbo's wol taum ein gludliches Gelingen bes Unternehmens erfolgt ware. Bielleicht mare die Berbefferung bennoch nicht gelungen, wenn nicht bie bamale Unglaubliches wirtenben Bunber mit ins Spiel gezogen worben waren. "Dem an einem Tage bes heiligen Benebict (erzählt Helyot), ba es an Fischen gebrach, fanden die Religiosen solche überflussig in einem Sumpse, wo vordem nur Frosche gewesen waren. So gab Gott durch ein Bunsberwert zu erkennen, wie angenehm ihm die Enthaltung
vom Fleischessig sein." — Dergleichen Bunderwerte was ren aber die Fleurenfer icon gewohnt. Denn im 22. Cap. feines erften Buches berichtet Abrevalbus bereits, bag ber beilige Benedict an feinem Sauptfefte am 4. Dec., wo bas Rlofter eine Menge von allen Seiten berbeimans bernber Menschen, bie ihre Gaben ber Berehrung brachten, zu befoftigen, und zwar herrlicher, als gewöhnlicher zu speisen hatte, bem ganglichen Mangel an Fischen abs geholfen habe. Damals fant man nur bie Fische nicht in einem Sumpse, sondern auf Anzeige bes heiligen Be-nedict, der einem Monche im Traume erschien, in dem Flüschen Obla, das sich in die Loire ergießt. Ein amberes Bumber ber Art ergablt Anmoin im zweiten Buche de Mirac. S. Benedicti cap. 18. Es war abermals im December, wo ber Abt Dybold einen Mond mit Gelb nach Aquitanien schickte, um Fische furs geft gu taufen. Das in ber Regel gang unansehnliche Blufchen Andria war fo angeschwollen, bag ber Donch nicht barteber tonnte. Er rief ben beiligen Benedict um Silfe und Arbitte an. Und fiehe, da lofte fich vom entgegengefetten Ufer ein Rachen von felbft, tam ohne Ruber mitten burch bie Fluthen und trug ben Monch hinüber. Uhs moinus schrieb seine beiben Bucher über bie Bunber bes Beiligen etwa 1000, bas zweite nach seiner eigenen Angabe (Lib. 3. c. 1) 1004. Das vierte biefer Bucher, bas teinen Ramen an ber Stirn trägt, wird ibm von Einigen gleichfalls zugeschrieben, nach einer Stelle am Ende bes britten Buches: Quamvis si Dominus volus-

28 \*

rit, vitaque comes fuerit, ea qua fidelis fama, in tota pene divulgavit Neustria, nostra nequaquam sint silenda desidia. Compellunt enim nos ad tacendum amici nostri, qui maximum deputant sibi affluere epulum, si aliorum studiis lacerum infigant dentem. Attamen nulla eorum detractione deterrebimur, quominus laudes Dei, ac ejus dilecti, Patris videlicet nostri Beatissimi Benedicti, referamus. — Die Rischmunder maren also ben Bunberbuchern ber Aleuren: fer nicht unbefannt, allein von den Rischen, Die fich plot: lich im Froschsumpfe fanden, bamit fie fich wieder gur Enthaltfamteit wendeten, berichten biefe Bucher Richts, fowie von der Berbefferung ihres Saufes burch Dbo. Dagegen lieft man biefe Geschichte im angeführten Buche bes Joh. a Bosco in bem erften Bruchftude eines italienischen Monches S. 356-359, wo fie mit einigen un= bedeutenden Beranderungen ergablt wird. Es gebort biefes Fragment gur Lebensbefchreibung bes beiligen Dbo, was auch Surius T. 6. Novbr. 18 mittheilt. Über Doo (f. b.) wollen wir nur anmerten, daß er felbit, ebenfo wenig als ber beilige Bernhard von Clugny, Schriften über bie Dufit verfaßt habe, sondern nur gur Berbefferung bes Monchegefanges von Undern hat verfaffen laffen.

Endlich nach langen und hitigen Rampfen fügten fic bie Fleurenser ber alten Ordnung, wozu bie Fische, Die von jener Beit an stets im benachbarten Sumpfe zu finben waren, das Ihre redlich beitrugen; ja sie begriffen bald den Bortheil der Berbesserung so sehr, daß sie sich recht eifrig in der Befolgung der Regel des heiligen Besnedict bewiesen. Dbo und seine Genossen, die an der Berbefferung bes alt berühmten Fleury arbeiteten, hatten aber auch bie Rechte ber Fleurenfer nicht im Beringften beeintrachtigt; bas Rlofter blieb unabhangig von frember Einmischung, und wurde fein Berfuch gemacht, es irgend einem andern Kloster zu unterwerfen, weil man wohl wußte, bag bie Fleurenser ein folches Unterfangen nicht gebulbet haben wurben. Go arbeiteten bie Fleurenfer also fur ihren eigenen Bortheil, ber ihnen auch reichlich wieber zu Theil wurde. Bald barauf fing man nicht blos in Frankreich, sondern auch in England wieder an, Monche aus Fleury kommen zu lassen, um ber Besserung und um bes Unterrichts willen, bem sie sich vorzüglich gewid-met hatten. Ihre Schule bes Rosters war namlich eine ber berühmteften, fobaß fie nicht felten gegen 5000 Boglinge gablte, beren jeber, sobald es ihm irgend moglich war, bei seinem Abgange ber Bibliothet bes Klosters, fur welche bie Monche ungemein forgten, zwei Sanbidriften fcentte. Der Abt Dacarius hatte (nach Selpot) bie Einrichtung getroffen, bag alle bem Rlofter unterworfene Prioreien und Propfteien eine jahrliche Abgabe, die nach ihren Bermogensumftanden vom Abte fefigefett worden war, als Beifteuer fur bie Bibliothet entrichten mußten. Fleury gablte aber damals 30 ihm untergebene Propficien und Prioreien, unter welchen die vornehmsten waren: zu la Riole, zu Saur in Limagne, Perrecy in Burgund, Sancere, Bailly sur Gien, St. Brisson, St. Apnan, Etampes, Anecourt, la Cheze in Sologne, Lauris und la Cour de Marigny. — Sollten wirklich, wie Helpot es nach einer Stelle im Leben bes beiligen Abbo unzweifels baft findet (er hat fie übersett im 5. B. feiner Monchage fcichte, aber nicht nachgewiesen; fo fleht in Aymoin Lib. de vita S. Abbonis c. 21. p. 345 ber Biblioth. bes a Bosco), auch Abteien von Fleury abgehangen baben, fo wurden wol auch biefe angehalten worden fein, bas Ihre zur Bermehrung ber floriacenfer Klofterbibliothet beigutragen. 3ch fann aber nicht finden, daß fic aus diefer Stelle eine wirkliche Abbangigfeit anberer Abteien von Rleury beweisen laffen mochte. Sier ift bie Stelle: Auxit hunc ingentem dolorem (über ben Dars tyrertob Abbo's 1004) adventus plurimorum Abbatum, in imminente Sancti Patris Benedicti solemnitate. quae in mense colitur Decembri, confluentium. Horum alii ab ipso, ob quasdam ordinandas utilitates, erant evocati; alii suarum necessitatum certis ex causis, eum consulturi advenerant. Inter quos Reverendus Cluniacensium Abbas Odilo aderat, charitativo laudabilis in Domino familiaritatis glutino, et in omni sua conjunctus vita. Talium itaque praesentia, et ipsius absentia, propter quem venerant, ingerebat moestitiam, et nostris ampliorem addebat dolorem, quod tali forent Pastore desolati. cujus prudens consilium aliorum expeterent Praclati Coenobiorum. - Bon einer Unterwerfung ber von Abbo jur Berathschlagung berufenen Abte ift bier gar nicht die Rebe; und wenn zuweilen, wie im Art. Abbo, einige Propsteien ober Prioreien, 3. B. Reole ober Riole, ben Namen einer Abtei erhalten, fo ift bies nicht bes Rechts, sonbern eines aus Artigfeit erhohten Titels wegen. — Bichtiger ift jedoch bie fur jene Beiten ausgezeichnete Gelehrsamteit Abbo's, eines Mannes, ber, in ber Schule zu Fleury gebilbet, mit Recht ben Ruhm berfels ben noch bober bob. Man vergl. im angef. Buche bas erste Capitel de vita Abbonis p. 301 seq. Unter bem Abt Bilfalb, bem unter bem Bolte beliebten, wurde er Monch, deren jeder verpflichtet war, Biffenschaften gu treiben. Balb murbe er in Fleury Magister scholerum etc., wohin bereits bie vornehmften Gallier ibre Sohne jur Erziehung senbeten. Als Abbo nach England berufen worben war, um die gesunkenen Biffenfchaften wieder in einigen Flor bringen zu helfen, erwarb er fich burch feine Thatigkeit soviel Ehre, bag die Englander, uns ter Anbern Dunftan, bei ber Rudtehr bes gebilbeten Man: nes feinem Rlofter reiche Gefdente überfandten. Abbo felbft hatte bagegen von bem Genuffe ber in England gewohnlichen, ihm ungewohnten Speisen und Setrante (decoctae potionis haustu) einen fetten Leib jurudge bracht, von welchem er fich jeboch nicht trage machen ließ (c. 11), fobag er fogar noch eine Berfohnungereife Frant-reiche mit bem Papite unternahm, von welchem er febr gnabig aufgenommen wurde und von ihm Privilegien ers hielt (c. 12). In ber eben geschilberten, im Allgemeinen mertwurdigen, Lebensbeschreibung Abbo's macht a Boto gleich nach bem erften Capitel folgenbe Anmertung: Scholae quondam adeo insignes atque celebres, in Coenobio Floriacensi habebantur, ut scholasticorum in eis numerus plus quinque millibus recesseretur. Hi,

Didascalis suis, muneris honorarii gratia, pro candelis, Edictisve, in Parisiensi Academia, nostra aetate, Classium moderatoribus exhiberi consuetis: biaa manuscripta (eo quod necdum typographica ars emerserat) offerebant volumina. Quorum numeresitas locupletissimam Floriacensem conflarat Bibliothecam, quam annis Domini 1561 et 1562 diritas Calvinitica, inaestimabili literariae rei jactura diripuit, dissipavit, laceravit. — Ihre Schulen zu Fleury waren also schon früh berühmt, stiegen an Unsehen, namentlich in ben bunteln Jahrhunderten, und bauerten sort bis tief in das 16. Jahrh., wo die Ums

flande zu machtig gegen sie wirkten.

Bie groß aber auch die Vortheile waren, die sich die Meurenser durch ihre Schulanstalt verdienten, so ift dies boch nicht von fern mit bem Bortheile zu vergleichen, ben ihnen ber Befit bes heiligen Leibes G. Benebict's brachte. Die Monche erfannten bas auch und thaten bas Dog= liche bafur. Es fehlt nicht an Reben und Gebichten, welche m Ebren ibres Schutyatrons von ben Rleurenfern gehalten und von Joh. a Bosco im genannten Werke nach alten Sanbichriften ber Bibliothet veröffentlicht worben find. Richt minber geschaftig erwiesen fie fich in Berbeischriftung und Bufammenstellung ber Beugniffe, bag ber wahre Leib bes heiligen Benebict in Fleury und nicht in Monte Cafino rube und wirke. Man lieft S. 239 - 257 in Inventarium auctenticorum rescriptorum, pro vera corporis Beatissimi Patris Benedicti Abbatis Casinensis, apud Floriacum Galliae praesentia. 3. a Bosco theilt es in vier hauptstude: 1) de Rescriptis Apostolicis, als ben wichtigsten; 2) de Rescriptis Archiepiscoporum et Episcoporum; 3) de Imperatoriis et Regiis rescriptis; endlich 4) nobilium virorum. Unter ben papftlichen Schreiben find unter andern, bie fic noch erhalten haben, zwei Bullen bes Papfies Leo VII. (datum 5. Idus Januarii et Kalendis Februarii), wels der 940, ober turz vorher (?), regierte. In der ersten Dulle an ben fleurenser Abt Dbo nennt ber Papft ihr Coenobium "quasi caput ac primas omnium Coenobiorum" (bas quasi lagt man bann bei Unführungen bes Ansspruchs weg). Dieselbe Bulle gibt ihnen bas Recht, alle Monche aus allen Orben, wenn fie von ihnen eufgenommen zu werben wunschen, aufnehmen zu durfen. In ber zweiten Bulle wird von Fleury gezeugt, ubi relescit Egregius Pater, Dominus noster Beatiss. Benedictus, decus videlicet gemmaque Monachorum etc. — Eine Bulle Alexander's II. (1062), welche in taft unbefannten, ben gothischen ahnlichen, Lettern geschrieben 4, fångt gleich an: Alexander Episcopus, servus Guillelmo Venerabili Abbati Floriacensis Monasterii, ubi venerabile corpus Beati Benediesi requiescit etc. Der Papft nennt ben Abt Brus ber in Chrifto, bestätigt nicht nur alle Rechte, welche bie Bullen Leo's aussprechen, fondern nennt auch noch ben Abt ber Fleurenfer ben erften unter ben Abten Gals liens, befreit fie von allem Gehorfam gegen irgenb eis nen Bifchof, umb bestimmt, baß fie, im Falle fie anges flagt wurden, nur von einem Concilio provinciali, ober

vom Papste gerichtet werben sollten. — Sogar von ber Wiederzurückführung des heiligen Benedict wird eine Schrift abgebrudt: Dieterici Monachi de Illatione redituve corporis S. Benedicti Abbatis Aurelianis ad Floriacum. p. 219-229. Diefer Dietrich mar ein Teutscher. ber lange zu Fleury gelebt hatte. Das Keft ber Translation und Illation (auch Relation) bes heiligen Benebict am 4. Dec. war, wie schon berichtet, bas größte ber Feste, welches zugleich in ganz Frantreich gefeiert wurde, vom Konige an bis herab zum Bolte. Naturlich war Benedict's Grabmal außerft prachtig, von Gold und Chels fteinen glanzend (namentlich wird ein Topafion gerühmt). Daß es bennoch auch Manner gab, welche bie Translas tion des heiligen Benedict nach Fleury fur unficher hiels ten und mancherlei Gegengrunde aufstellten, mag felbft Joh. a Bosco nicht unberührt laffen. S. 369 — 381 feines Buches fleht: Trium gravissimorum authorum etsi non omnino Translationi S. Benedicti adversantium. eam tamen admodum severe discutentium, fidelis et verax relatio. Die Gegner find Jac. Breulius, Carbis nal Baronius und Arnold Wionius. Dagegen von bem Berfasser bes Buches Brevis Apologismus p. 381 -Bir begnugen uns mit ber einfachen Ermabnung biefer Schriften, muffen bagegen, um einer guten Ubers ficht willen, noch erinnern, bag ber Streit ber Monche von Fleury und von Monte Cafino immer noch lebhaft fortaeführt murbe. Die Cafinenfer hatten nie jugegeben, baß jemals die Leiber bes heiligen Benedict und feiner Schwester Scholastica aus ihrem Rloster entfernt worben waren; naturlich thaten bie beiligen Reliquien berfelben bort ebenso viele und große Wunder, als zu Rleury. Unter allen spateren Gegnern bes Job. a Bosco ragt besons bers Angelus de Ruce hervor, beffen Excursus historicus: Quod Sanctissimi Patriarchae Benedicti exuviae Casini quiescant - S. 68 fg. in folgenbem Berte zu lesen ist: Vita latino-graeca S. P. Benedicti. Textus latinus authore Gregorio M. etc. (Venetiis 1723.) Der Berfaffer ift feiner Gache fo gewiß, baß er von feiner Bertheibigung ber Rechte Monte Cafis no's fagt: Facile negotium est patrocinium veritatis; ferner: Veritas instar ignis, quo plus excutitur, plus clarescit. - Dennoch gestehen Alle, bie weber entichieben auf ber einen, noch auf ber anbern Seite fleben, fon= bern von überwiegenben, ober richtiger, gar nicht gu wis berlegenben hiftorischen Grunden fich gur Uberzeugung gebracht wiffen wollten, daß diefer bedeutende Streit unter bie Dinge geboren werbe, an beren schlagenber Erfors foung ber Scharffinn eines Seben scheitern muffe. Alle, bie sich ernstlich an die Untersuchung machen wurben, tonnten wol fagen Veni, Vidi, aber gewiß nicht Vici. -Dabei ift es benn auch geblieben, ohne bag ber beilige Benebict aufgehort hatte, jur Beglaubigung feiner Ge-genwart in beiben Roftern fur beibe fo viele Bunber ju thun, als bie Umftanbe ber Beiten es nur geftatten wollten.

Bichtig sind noch: Veteres Consuetudines Monasterii Floriacensis ex vetustissimo ante sexcentos annos (also um 1000) Scripto membraneo Codice fideliter exscriptae per Joannem a Bosco p. 390 —

415. Lieft man auch bier, wie überall unter ben Donden, nicht wenig fleinliche Einrichtungen, fo tann man boch nicht fagen, bag ibre Gebrauche zu bart gewesen maren. So bekamen &. B. die Monche in der Quadragesima mehr und schoneres Brob und beffern Bein, als gewöhnlich. In ihren Rirchen wurde viel gerauchert, befonbers an gewiffen Festen. Bei ber Procession am Tage Epiphaniae murben zwei golbene Rreuze vorangetragen u. f. w. Am Palmfonntage eine boppelte Proceffion, Die erfte ju Bagen; ber zweiten zogen Fahnen und ber Dracho voran, worauf alle Kreuze, bann die Kapfel bes beiligen Mauritius, von zwei Prieftern getragen, folgten; ben Befchluß bes gangen Buges machte ber Abt mit einer rothen Rappe und bem hirtenftabe u. f. w. Gie wußten im Allgemeinen ihre Gebrauche auffallend genug und boch nicht zu laftig zu machen, und liebten es, fich wohlthatig gegen Arme zu beweisen. Das geschah vorzüglich in ber Passionewoche, zu Pfingsten und am Feste aller Geligen. Am grunen Donnerstage hatte ber Bochenpriefter mit bem Diakon am Altare bes heiligen Kreuzes eine große Deffe ju fingen, welcher 100 Arme beiwohnten. Rach Anhorung berfelben empfing Jeber eine ungeweihte Softie, morauf fie gespeift wurden mit einem Gerichte Bohnen und einem zweiten von Sirfe. Dann wurden ihnen die guße gewaschen. Dach feierlichen Umgangen, nach Ginfegnung bes neuen Reuers und nachbem die Religiofen ihr Dahl gehalten hatten, mufch ber Abt felbft noch amolf Armen bie Bufe und Sande, gab ihnen Brob, Bein, zwei Saringe und zwei Denarii jedem Ginzelnen. Endlich erhiels ten alle Arme, bie fich melbeten, Brod und Bein. Das alte geweihte Dl wurde entweder an einem bafur außerlefenen Orte vergraben, ober verbrannt, bagegen bas neue aufgefett, Alles unter genau vorgefdriebenen Beierlichteis ten. Um beiligen Pfingsttage, ben fie abermals unter großen Berablaffungen feierten, wurden ebenfalls 100 Arme mit Brob, Bein und Fleifch gespeift und ein allgemeines Almofen ausgetheilt. Am Tage aller Geligen wurde unter alle Arme Getreibe gespendet. Much am Auferftehungefeste wurben 100 Arme gespeift und beschentt zc. Bei einer Bahl ihres Abtes (G. 408) burfte Riemand Bugegen fein, als die Monche bes Klofters. Buvorberft wurden alle Kirchthuren geschloffen. Die Bersammlung warf fich im Capitel auf ben Boben und sprach bie fles ben ersten Gradualpsalmen. Darauf erhob sich ber Prior allein und sprach: Adsumus, Domine S. Spiritus. Die Ubrigen sprachen: Amen. Darauf schritt die Bersammslung zur Bahl. Nach Bollenbung berselben wurden bie Thuren geoffnet und ber Prior nannte ben Namen bes Gewählten und führte ihn jum Gige bes Abtes. Unter bem Sesange der Monche geleitete man den Neugewählsten vor den Altar des heiligen Benedict, wo er den Hirstenstad erhielt. Dann ging der Zug auf das Chor, wo der Abt seinen Sig einnahm. Endlich in das Capitel, wo der Neugewählte versprach, nach allen Kräften die Rechte und Gewohnheiten der Kriche zu erhalten und etwa Berlorenes wieder zu gewinnen. Zulest daren die Ronche um ben Brubertug und gelobten Gehorfam. Dem neu erwählten Abre ftanb es frei, fich von einem Bifchofe eins

fegnen zu laffen, ben er nur wollte, ausgenommen von Bifchofe zu Drieans, weil bas Rlofter zu oft mit ibm in Streit wegen ber Gerichtsbarteit gelegen batte; ebenfo wet ber Erzbifchof von Gens bavon ausgeschloffen, weil er Metropolitan war, alfo fich auch leicht ein Recht über Meury anmagen konnte. — Der verftorbene Abt wurde mit allem geiftlichen Schmude befleibet und erhielt ben Birtenftab in feinen rechten Urm gelegt. Reiner ging ber Leiche ohne tiefe Berbeugung vorüber. Ein ganges Sabe wurde fur ihn Deffe gelesen u. f. w. - Die Ginrich tung bes Abtes Macarius (Macharius) jum Beffen ber Bibliothet, Die schon erwähnt wurde, ift neuer, als bas Borige. Man lieft sie S. 409-412. Der fleurenfer Abe hatte jahrlich 70 Golibi (Golbflucke) ju geben. Die meiften Sauser zahlten sechs und die am wenigsten gaben zwei. Die ganze Summe ber jahrlichen Abgabe (taxa) betregt 259 Golbstude (Golibi). Der Abt und ber ganze Convent erkidren bie Einrichtung fur nothwendig, weil Airschen : und Befangbucher burch ben Gebrauch abgenute und viele alte Manuscripte von Burmern und Mottes gernagt waren. Die Steuer follte am Binterfefte bes heiligen Benedict entrichtet werben. Es wird ferner bas fur geforgt, bag bies Statut nicht gebeugt und gu Richte gemacht werben tonnte. Riemand, ber jum Sefte tomint, foll Erlaubniß zur Abreife erhalten, bis er bas Schulbige bezahlt habe. Rach ben Unterschriften heißt es: Actum est hoc in Capitulo nostro solemniter Kalend. Martii, anno ab Incarnat. Dom. 1346. Regnante Ludovico Rege Francorum et Duce Aquitanorum. Anno decimo Regni ejus. Allein bie bier gezeichnete Jahrzahl ift offenbar falfc, ba bekanntlich bamals tein Lubwig, sondern Philipp von Balois regierte. Im ungefuch teften murbe 1246 paffen, weil Lubwig IX., ober ber Beilige, bis 1236 unter Blanta ftand, woburch bas gehnte Sahr ber Regierung Lubwig's fich ergeben warde. Ware noch eine Lifte ber Aufeinanberfolge ber Abte gu Bleury fammt ben Sahreszahlen aufzufinden, murbe fic ber Brrthum am genaueften berichtigen laffen. Das Buch bes Apmoinus (welcher fur einen Fleurenfermond procul dubio gehalten wird), de Abbatibus sui coe-nobii, ober de vita Abbatum Floriacensium, ist verloren, wie manches andere; benn an Bahl ber Berte muß nach ben bestimmt angegebenen Ginrichtungen bie Biblio thet reich gewesen sein; ob auch fur anbere, ale fite Donde, bem Gehalte nach, ift eine Frage, bie fich une mit Bahricheinlichkeit aus ben namhaft gemachten Uber-bleibfeln berfelben beantworten lagt. Bon bem Schieffale ber Bibliothet weiter unten. 3mar wird erzähft, baf bie Monche ber Fleurenfer vor Beiten fich in Gelebefamteit ausgezeichnet hatten; allein bas Dlim laßt es uns bent-lich genug schließen, baß sie in späterer Zeit (etwa vom 14. Jahrh. an) wenig, ober teine Ansprüche barauf mehr zu machen hatten. Ja selbst in ben früheren Zeiten schiefe zu machen hatten. In setzell in ven jrugeren gerien jugeinbie Gelehrsamkeit ber Fleurenser sich nicht über das Giwöhnliche in irgend einem Juche ethoden zu haben. Sie warsen sich auf das Lehtsach und suchen ihre Schuld zueiner bebeutenden in ben Aber siehte Kinffen zu machen; was ihnen and in den fint effendeten gesing, and

Michilen unter ihrem Magister scholarum Abbo. nter dem Abte Oplbold zu blühen anfing. S. 304 ngeführten Buches (vom Aymoin, de vita S. Ab-) wird von ihm gerühmt, er habe von ben fieben Runften funf verstanden: Grammaticam, Aritham, Dialecticam, Astronomiam et Musicam. von ben zwei übrigen (Rhetorica et Geometria) r nicht leer gewesen sein. "Denique," heißt es, sdam Dialecticorum nodos syllogismorum enussime enodavit, Computique varias et delectasecularium in morem tabularum, texuit calones. De Solis quoque ac Lunae, seu Planei cursu, a se editas disputationes, scripto, porum mandavit notitiae." Es ift jeboch Richts baibriggeblieben. Die philosophischen und aftronomis Kenntnisse hatte er sich zu Paris und Rheims er-n. Inde Aurelianos (Orleans) regressus, Muartis dulcedinem, quamvis occulte, propter os, a quodam Clerico, non paucis redemit num-Die Stelle ift in vieler Binficht mertwurdig; fie uns einen tiefern Blid in Die Gitten jener Beiten

Es ift bies einer ber vorzüglichsten Bortbeile, Die em Lefen ber Lebensbeschreibungen berühmter Danwonnen werden. — Außer dem Abbo und ben frus bon genannten Fleurenfern find nur noch etliche namu machen, die fich einigermaßen im Biffenschaft: jener unwiffenschaftlichen Beit hervorthaten: Baus = (Gaugbert), ein Fleurenfermonch, ben Aymoin als er belobt (S. 279) und auf ber folgenden Seite von iben awolf Distichen zum Preise bes beiligen Benes nittheilt. Dann Tortarius, auch ein sleurenser er, ber gleichfalls um bas Jahr 1000 in 188 Beras 1 schrieb: de translatione Corporis S. Mauri Afri-Martyris. S. 349 - 355 ber Bibl. Floriac. Noch ber Bruber Robulf einen homnus auf G. Maur laffen, ber aber 1605 nicht mehr vollstanbig gelesen n tonnte. Die Lebensbeschreibung bes beiligen Daur Souftus ift nicht ben Fleurensern beizumeffen, ift in ber angeführten Bibliothet nicht abgebruckt, fon= nur genannt.

Der Fleurenser, die sich als Schriftsteller hervortha: ber auch nur namhaft machten, find also nur wenige. o verhalt es fich mit ihren Beiligen und Martyrern Quafi-Martyrern, die aus ihrem eigenen Kloster hervor-2. Dies hindert aber nicht, ja es macht es noch an= barer, bag viele praktisch tuchtige Jugendlehrer unter fic nutlich machten, ba es ihnen an außern und Belegenheiten bazu von keiner Seite ber fehlte. Bei len Schulern, die bier gebildet wurden, tonnte ben Dei-nur wenige Beit und Luft ju eigenen Berten bleiben; iger fle ibr Geschaft betrieben, um fo weniger fann m Bucherfcreiben aus eigenem Geifte getommen fein. Stubium frember Werke, wie fie fich eben fur bie nathwendig machen, liegt dem prattifchen Erzieher in naber, und die ununterbrochene Anstrengung des pictes nimmt alle Duge bin, es ware benn fur unnothmendige Lehrbucher. Fur alles Ubrige griften tuchtiger Ergieber feine Beit. Um fo

bringenber, weit mehr noch, als anbern Benebictinern, murbe ihnen ber Besit einer bebeutenben Bibliothet, Die ihnen auch noch vor ber Belt ein nicht geringes Unfe-ben gab. Auf biefes Unfeben vor ber Belt, bas jeboch ein ftrenges halten auf genaue Befolgung ihrer Regel jum fichern Grunde hatte, weil man wol wußte, baß ohne alle innere Regsamteit ber außere Glang nicht lange wahren tann, hatte Fleury von allem Anfange an fluge Rudficht genommen. Schon bie Bahl bes Ortes für Erbauung bes Klofters war gut berechnet; bie Begend bieß in alteren Beiten "bas golbene Thal." Der Plat war nicht für einen Ponitenz-, sondern für einen Lebensorden, der nicht mit der Welt brechen wollte, bestimmt. Das Alo-ster Fleury legte daher auch gleich Ansangs und in der Folge immer mehr, bei wachsenden Kraften, einen großen Werth auf Gastsreundlickeit, wodurch man sich vor Ans dern beliebt machte, sowie auch auf auffallende Spenden an Urme. Alles, mas bem Rlofter in ben Augen bes Boltes Rubm und Glang bringen konnte, wurde von allen Seiten einer vorzüglichen Beachtung gewurdigt. Die größte Sorge aller ihrer Abte mar gleich von ber erften Beit an auf berühmte Reliquien gerichtet, welche, nach bem Meisterstreiche, ben Leib bes beiligen Benedict, bes Patriarchen aller Monche bes Abendlandes, fich ju verschaffen und zu bewahren, mit ben baburch erlangten Bortheilen immer wachsen mußte. Go wußte fich j. B. ber Abt Boso die Überbleibsel der heiligen Martyrer, des Sebastian und des Dionys und feiner Befahrten, namlich bes Ruftis cus und Eleutherius, ju verschaffen, unter bem gern gegebenen Berfprechen, Diefen Beiligen ein jahrliches und glanzend abzuhaltendes Fest einzurichten. Für folche Refte forgten die Fleurenser schon selbst aus eigenem Antriebe, benn fie wußten febr mohl, mas fie baran hatten. (Bergl. S. 57 der Bibl. Floriacens.) Ebenso batten fie fic nach G. 139 ber beiligen Refte bes Cucherius, Beranus, Cyprianus, Speratus und bes Pantaleon ju verfcaffen gewußt. Auch die koftbaren Reliquien bes beiligen Maurus, der ihnen ganz besonders lieb fein mußte, weil er von G. Benedict mit einigen Gefahrten nach Frantreich gefandt worden war, und in feiner rechten Goldband ein Stud bes Schweißtuches unsers herrn bielt, erhielten sie aus England, bas bamals von ben Mormannen beftig bebrangt mar, gegen 1000. — Alle biefe und noch mehr Beiligthumer wußten fie au feierlis den Umzügen und Ausstellungen trefflich zu nuben. Alle Diese Beiligenrefte verrichteten außerorbentliche Bunber. weshalb benn auch die Frauen, die burchaus nicht ins Rlofter ber Fleurenfer gelaffen wurden, immer febulicher nach bem Genuffe biefer Boblihaten verlangten. Die Fleurenfer verftanben es, ihre Pflicht mit bem Berlangen ber Frauen zu vereinigen und fie zur Anbetung ihrer Beiligen ju laffen, ohne bas Gefet bes Rlofters ju übertreten. — Bas ihnen alle biese Reliquien und bie vielfachen Bunber berfelben an Kranten gler Art einbrach= ten, ift nicht zu berechnen. Der allgemeine Glaube ber Monche und des Bolles, daß bie Abwesenheit der Reliquien gefährlich sei, lag in ber Ratur ber Sache, nicht minber, daß bie Bunder bes beiligen Benedict alle ans

bern übertrafen. Dit ben von Gott felbst befohlenen Festen bes heiligen Benedict waren auch mehrsache Indul-

genzen verbunden, die nie ohne Rugen maren.

Dennoch konnten die Reliquien das Aloster selbst nicht vor aller Gesahr behuten; die Bunderbücher des heiligen Benedict allein haben von sechs verschiedenen Feuerbranden zu berichten, die Fleury großen Schaden brachten. Bgl. S. 67. 95. 112. 144. 188 und 224. Immer jedoch ersholte sich das Aloster sehr bald wieder von jeder Drangssal, als ob der Glanz dieser Abtei kein Ende nehmen sollte, troß aller Burgerkriege der Franzosen und alles Ungemachs, das von Außen auf sie eindrang. Nur die Beit der Hugenottenkriege wurde ihnen zu geschrlich. Die Abte behielten zwar ihre Pelzkleider und ihre Kammerdiesner; allein der Glanz der Abtei, die für das Haupt aller gallischen Abteien erklärt worden war, ging unter und kehrte nicht wieder. Daß nun die Klagen der Ordenssmänner über die Grausamkeit und Verruchtheit der Calpinisten nicht gering sind, denst man sich im Boraus.

vinisten nicht gering find, benkt man sich im Boraus. Im 3. 1561 tamen bie Sugenotten jum erften Male nach Fleury. Belyot klagt fie an, bag fie fcblimmer hier hauseten und gar nicht die Achtung fur bas Riofter hatten, welche bie Mormannen als Unglaubige und Beiben ihm bezeigt batten. Wir wollen aber in Eradblung biefer Borfalle nicht bem Belpot, fonbern bem Joannes a Bosco folgen, welcher in feinem Tractat. de Conservatione Corporis S. Patris Benedicti Abbatis in Floriacensi Coenobio, ex fideli atque veraci Seniorum Floriacensis Coenobii relatu E. 232 — 238 genauer berichtet. Er beginnt, es ben Denfchen ins Gemiffen zu reben, baß Gott zuweilen zur Strafe ber Sunben auch fogar bie Leiber ber Beiligen von gottlofen und graufamen Banden vernichten lagt. In ultionem peccatorum gentis nostrae Franco-Gallicae corpus Apostolici viri Martini Turonensis tot annos custoditum atque a Normannorum ferocitate mirabiliter olim ereptum, sinit ipse Deus in Calvinistarum diras devenire manus, quae illud immanissime voracibus flammis absumserunt; eadem etiam sevitia corpora SS. Irenaei Lugdunensis, Aniani et Eunitii Aurelianensium, Francisci Paulani, Minimorum Institutoris, et aliorum propemodum infinitorum Galliae tutelarium Patronorumque in cineres redigentes, quae longis saeculis priscorum Francorum pietas coluerat atque servarat. Dum itaque Calvinistarum acerbitas, belluinusve furor, tam enormiter in sacra Sanctorum Christi pignora grassaretur, accidit, ut Odetus Castullionaeus Collignius, Cardinea Romanae Ecclesiae dignitate praefulgidus, ab orthodoxae fidei dignitate ad Calvinistarum Dogma deflueret. Diefer vom wahren Glauben abgefallene Carbinal Dbet von Chatillon war jugleich Commendatarabt von Rleury und hatte als folder Die Schate bes Rlofters beffer als jeber Andere tennen gelernt. Er fandte baber, fei es aus Gewinnsucht ober aus haß gegen aberglaubige Berehrung ber Beiligen, seinen Sausvorfteher (Intendanten) jum Rlofter, alle Reliquien, golbene und filberne Gefaße und Chelfteine, womit die Behaltniffe ber Relis

quien geschmuckt waren, wegzunehmen und ihm auszulie fern. Da bie Monche ber Gewalt nicht widersteben toms ten und burch Gegenwehr nur bas Ungluck vergrößert haben wurben, gaben fie ihre reichen Schape, soweit biefe nicht verftedt gehalten werben fonnten, in Die Banbe ber Reinde, bie fehr mohl unterrichtet waren und bie toftbaren Kreuze und Beibrauchkeffel und Leuchter, auch bie mit Gold und Gilber reich befetten Evangelien : und Epiftels bucher in Befchlag nahmen. Als es nun auch ans Berfchlegen ber golbenen Kapfel tam, worin ber Leib bes heiligen Benebict rubete, ber jest tein Bunder zu feiner Erhaltung that, trat ber bamalige Prior bes Klofters, Anton Foubert, auf, ein Mann, ber dem Cardinal teineswegs verhaft war, und bat bemuthig, bag man ihm die Gebeine ihres heiligen Baters, die seinem herrn teinen Rugen bringen tonnten, überlaffen mochte. Go febr auch ber vom Cardinal abgeschickte aventinische Dann gegen bie Reliquien entbrannt war, fo wurde boch fein Berg von ben Bitten bes Priore gerührt und er überließ ibm bie bolgerne Rapfel, in welcher bie Gebeine Benedict's ruheten. Der Prior verbarg bas Beiligthum forgfaltig an einem fichern Orte bis in bas Sahr 1581. Auf bie felbe Beife rettete auch ber Cantor bes Rlofters und Parochus ber S. Sebastiansfirche, Rochus Synfardus, zwei Schenkelgebeine S. Sebastian's; die filberne Rapsel. worin diefelben lagen, murbe aber von ben Golbaten auf gewohnte Beise zerschlagen und mit fortgenommen. Bei Begführung biefer Schate brach alles Bolf in laute Rlagen aus und warf fich, weinenb und fishnend, auf bie Knie, vorzüglich ben Berluft bes beiligen Benebict bejammernb. Die Golbaten hingegen trofteten fie bamit, baß fie ihnen fagten: Es ift nur feine golbene Dede, bie wir nehmen, die Gebeine haben wir euch auf euer Gebet gelaffen. Dies geschah im 3. 1562. Rurg barauf, noch in bemfelben Sabre, ichidte ber Pring Conbe, ber Beerfub rer ber Calviniften, ale er in Orleans mar, aufs Reue Solbaten nach Fleury, bag fie rauben und plundern follten, mas ber Sausvorsteher bes abtrunnigen Carbinals noch übriggelaffen batte. Dies Mal ging es noch fturmis fcher zu; die Goldaten zerschlugen auch die bolgernen Reliquientaften, die fie fanden, gerfliegen die Gebeine und gerftreuten fie fo, daß fie nimmer wieber gefunden wurben. So gingen benn bamals namentlich die Reliquien S. Mauri und S. Phrongentii, der Martyrer, und Pauli Leonensis, bes Bifchofs und Befenners, ganglich verloren. Alles, was noch an Berth vorhanden war, namentlich bie prach-tigen ehernen Saulen bes großen Altars und ben aus Erz gegoffenen Abler bes Chors, überhaupt allen Rirchenfcmud riffen fie an fich. Calviniticas conciones in choro Basilicae habuerunt, et ita acerbe Coenobitas divexarunt, ut tandem maximam illorum partem abegerint. Doch bie Gebeine bes heiligen Benebict und bie Buftenknochen G. Gebaftian's, Die im Bette ber Bob nung bes Abtes verftedt lagen, blieben auch bies Rei unenthedt.

In der unmittelbar folgenden Abtheilung der genannten Mittheilung des Ioh. a Bosco, mit der überschrift: Exscriptum auctentici Instrumenti, Repositionis Cos-

S. Patris Benedicti Abbatis, intra Arcam li-1 depictam, quae nunc (1605) est in thesau-Floriacensi —, wird die dira rabies Calvinistaebhaft beschrieben, sodaß taum ein heiliger Ort in eich mar, ber von ihnen verschont morben mare. tonche wurden theils getobtet, theils verjagt, alle I theils verbrannt, theils ber Erbe gleich gemacht. soch fo arg in Fleury, wie an manchen andern Drcht gehauft worden mar, folglich die Befchreibung r übertrieben ift, erklaren es Die Rleurenser fur eine re Gnade der gottlichen Majeftat, daß ihr Rlofter erftort, fondern vollig erhalten wurde, und daß por Allem bas Beiligthum ihres Baters unversehrt i worden war. "Quam ob rem, pacatis utcumivilibus bellis, ne tanti beneficii immemores, i animi vitium incurreremus, et poena grasequeretur. V. in Christo Pater ac Dominus ine Sublevius (Subloys), Pius Abbas, hanc thero ratione temporis, sumptibus suis exstruenmravit, et in eadem Sanctissimi ejusdem Paembra recondi mandavit. Quod et factum est ensis Maji anni 1581 in medio chori summi , adstantibus Domino Priore cum caeteris fra-, tam Officiariis quam claustralibus, Paroecho pistris ejus, comitante etiam pia et catholica ex tota Paroechia et vicinioribus locis colpulsantibus omnibus templi campanis. Dodictus Prior Frater Ludovicus Pothin, pretiois ornamentis amictus, sua benedictione hanc ravit, et aquae sacrae aspersione perlinivit. e gravi ordine et incessu itum est ad pronem cum omni modestia et pietate, electis et praemissis ad portandum feretrum quatuor issimae vitae viris. Qua peracta, eodem animo que pietate et gravitate, à dicto Domino Priore de eodem sancto solemniter celebrata est. ius fine idem Corpus Sanctissimi Benedicti in o et praeordinato scrinio, inde reportatum et tum est." Es folgen nun bie Unterschriften. feht, mas bie Rleurenser von dem Leibe ihres Beis rwarteten, immer noch nicht mit Unrecht, obgleich e Berrlichkeit ihres Rlofters nicht wiederzukehren bte.

ichts war ihnen daher so schmerzlich, als die Zerz gibrer bedeutenden Bibliothek, welche die geschildersligionskriege gleichfalls berbeigeführt hatten. Wenn Worbergegangenen Nichts weiter erwähnt wurde, ber abtrunnig gewordene Cardinal nur die kostzagebundenen Bucher batte sortschaffen lassen, so boch auch bei den solgenden Einsallen der Hugesdie übrigen Bucher der Monche ebenso wenig ich behandelt worden sein, als die Anochen ihrer n, die man zerstampste und mit Kußen trat. Derwidt daher mit Recht: "Der ansehnlichste Verlust, ese Aloster, worin man sonst die Wissenschaften witten hatte, waren die Manuscripte, welche verspreissen und zerstreut wurden, deren Zahl sehr Wissen. Auch Joh. a Bosco bestätigt dies G. 382;

boch so, baß er vom Berbrennen berselben schlechts nicht bas Geringste erwähnt, was auch nach dem Erzählten unter Helpot's übertreibungen gerechnet werden muß. Ioh. a Bosco, der gegen 1600 Selegenheit hatte, die überzreste der Bibliothef der Fleurenser zu untersuchen, sand daselbst doch noch viele sehr werthvolle Werke (reperi vetustissima multa opera, incredibili Divinitatis providentia etc., reservata). Dennoch muß der Schade sehr bedeutend gewesen sein, unersetzlich in seiner Art.

Sat nun die Congregation ber Aleurenser, und nas mentlich bas Saupt biefer Congregation, Fleury, trot aller Anftrengung ihrer felbst und ihrer Freunde, nie gu bem alten Glanze fich wieder emporguringen vermocht, fo lag bies nicht sowol im Berlufte ihrer weltlichen Schabe an Gold und Silber, auch nicht bes größten Theiles ihrer Bibliothet, fonbern weit mehr an ber veranderten Befins nung ber Bolfer, wider welche felbft tein Bunber bes beiligen Benedict etwas Durchgreifendes auszurichten im Stande war. Richt wenige ber mit ihnen verbundenen Rlofter hatten ein abnliches Schidfal. Und fo fonnten fie benn endlich nichts Befferes thun, als fich an die Congregation bes beiligen Maurus, eines ber treueften Schus ler Benedict's (f. den Art. Maurus und beffen Congregation) anguschließen, eine Babl, die sie nicht angemeffener batten treffen tonnen.

Außer ben angesuhrten Schriften vergl. noch: Bulteau, Hist. de l'Ordre de S. Benoit. J. Mabillon, Annal. Benedict. et Acta SS. Fleury, Hist. Eccles. T. 12. Yepes, Chronique générale de l'Ordre de S. Benoit.

Ubrigens ist die Congregation der Fleurenser, oder bes heiligen Benedict an der Loire nicht mit der Congresgation der Floriacenser (s. d.), oder des Ordens von Flore, zu verwechseln. Will man die Congregation von Fleuro, im Allgemeinen, ohne daß besonders und zusamsmenhangend von ihr die Rede ist, Floriacenser nennen, so muß der Bestimmtheit wegen Alts Floriacenser, oder Floriacenser an der Loire geseht werden. (G. W. Fink.)

FLEURY (Claude), Abt und Unterlehrer ber Sins ber ber koniglichen Ramilie (ber Kinder von Kranfreich). geb. ju Paris am 6. Dec. 1640, mar ber Gobn eines aus Rouen fammenben Gerichtsabvocaten, welcher fur eine auss gezeichnete Erziehung feines begabten Sobnes reblich forate. Die ersten Studien besselben ließ ihn ber Mann in ber damals berühmteften Schule machen, wo die Gohne ber vornehmften herren von Frankreich erzogen wurden, in bem Jefuitercollegium ju Clermont. Bier brachte er fechs Sabre unter geschickten Lehrern gu, benen er auch fein ganges Leben lang mit bem lebhafteften Dantgefühl ergeben blieb. Da ibn fein Bater ju Staatsgeschaften beftimmt hatte, legte er fich mit allem Gifer auf Die Fas der des Civilrechts und ber Geschichte, womit er noch schone Biffenschaften verband, fur die er leidenschaftlich eingenommen mar. Im Jahre 1658 ließ er fich jum Parlamentsabvocaten machen und beschäftigte fich neur Sabre lang mit offentlicher Gerichtspflege. Geine ftille Lebensweise, Die er führte, fein naturlicher Geschmad für Sinfamigit und fein: religiofes Gefahl, Stucke feiner

etsten Erziehung, sibsten ihm unwillturlich Reigung zum geistlichen Stande ein. Sobald sein Entschluß dafür fest-kand, vertauschte er seine bisherigen Arbeiten mit ber Abeologie, studirte die Adter, die Kirchengeschichte und bas kanonische Recht, worin er fich auch große Geschicks lichkeit erwarb. Nachdem er Priefter geworden war und fich in feinem neuen Stanbe vielfache Berbienfte erworben batte, wählte man ihn 1672 jum Lehrer ber Sohne bes Pringen von Conti, die mit bem Dauphin ergogen wurden. Rach Bollenbung biefer Erziehung übertrug ihm ber Konig, ber ihn tennen und schaben ju lernen Gelegenheit gehabt hatte, Die Ergiehung bes Grafen von Bermanbois, bie er nicht vollendete, ba ber junge Pring 1683 farb. Der Konig ernannte ibn 1684 jum Borfteber ber Abtei Loc = Dieu, vom Orben ber Gifter= cienfer; enblich wurde er 1689 Unterlehrer ber Bergoge bon Bourgogne, Unjou und Berry. Diefe überaus einflugreiche Anstellung brachte ben Abbe in bie nachften Beruhrungen mit Fenelon (f. b.), bem Dberlehrer ber genannten Pringen. Bahrend ber Fuhrung biefes wichtigen Geschäftes wurde ber Abt Fleury 1696 zu einem Mitaffebe ber 40 Manner ber Academie frangaise an bie Stelle des La Brupere ernannt. "Ubrigens (fagt Lécup im 15. Abeile der Biographie universelle, ancienne et moderne) führte er am hofe ein so zuruchgezogenes Leben, als er es nur in ber tiefften Ginfamteit batte thun tonnen." Und in der That, sobald man bie Rebensart, wie billig, etwas erinagigt, flimmen alle Urtheile über ben Dann hierin am beftimmteften überein. In biefem feinen großen Erziehungsverhaltniffe gab fich Fleury fo gang ben Pflichten feines fcweren Berufes bin, bag er Rich nur in feinen wenigen Dufeftunden mit anderweitis gen, nüglichen Arbeiten beschäftigte. Rach vollenbeter Erziehung ber Prinzen verlieh ihm Ludwig XIV., ber es nicht allein verstand, Salente zu bemerten und hervorzus gieben, sonbern auch zu belohnen, bie reiche Priorei Argenteuil, welche jedoch ber feinen übernommenen Berpflichs tungen getreue Dann nicht behielt, sondern fie in die Sande des Königs wieder gurudgab. Bon jest an, bes freit von allen Berbindlichkeiten, überließ er fich mit gans ger Rraft folden Arbeiten, Die eines Mannes feines Standes wurdig waren. Rach Ludwig's XIV. Tobe wurde er jeboch vom Regenten 1716 wieder an ben Sof gurudberufen, um bas Umt eines Beichtvatere bes jungen Ros nigs ju verwalten. Dan behauptet, bag ber Pring bei ber Ernennung Fleurp's ju biefem Amte ju ihm gefagt Bebe: "Ich habe Sie gewählt, well Sie weber Janfenift, noch Molinift, noch Ultramontan find." Dit Gifer und Beisheit erfüllte Fleury abermals bie schweren Pflichten feines neuen Amtes, und trat bann 1722, um feines weit vorgerückten Alters willen, wieber jurud. Er farb ben 14. Juli 1723 in feinem 83. Lebendichte. - Einer feis mer Beltgenoffen (Lemaitre de Claville, Traité du vrai merite) sagt von ihm: "Rie war ein Mann geleheter und einfacher, bemuthiger und erhabener. Er war fanft, herablaffent, mahr, flets mehr thuent, als er glaubte tham gu tonnen. Richt ein Wort, bas nicht eine Doflichkeit, nicht eine Banblumg, die nicht eine Sugend ge-

wesen were." Noch mehr verbreitet sich Abam, ber Racfolger Fleurp's in der Académie française, in seiner Antrittsrede am 2. Dec. 1723 über des hingeschiedenen tressliche Eigenschaften des Geistes und herzens. — Bei allen Arbeiten stand sein Cabinet doch Jedermann offen, der sich Raths bei ihm erholen wollte; sein Briefwechsel mit Gelehrten war bedeutend; oft hielt er Bersammlungen zu Untersuchungen heiliger Gegenstände; auch mit Bossuet stand er in Verbindung. Die Afademie besuchte er sehr sleißig die in die lehten Tage seines Lebens. Das Berzeichnis seiner zahlreichen Schriften, von denen er mehre während seines schweren Erziehungsberuses am hofe

verfaßte, ift folgendes:

I. Histoire du Droit français. (Paris 1674. 12.) 1 vol., turz und bundig, dabei flar und voll Gelehrfamteit (nach bem Urtheile ber Frangofen); es wurde wies berholt von Reuem berausgegeben. II. Catechisme historique. (Paris 1679. 12.) I vol.; oft wieder aufgelegt; man balt bas Buch fur eine ber beften feiner Art, bas auch in mehre frembe Sprachen überfest wurde. Es ents balt die Geschichte ber Religion seit ber Schopfung ber Belt bis auf bas unter Conftantin herrichend geworbene Christenthum. III. Les Moeurs des Israelites. (Paris 1681, 12.) IV. Les Moeurs des Chrétiens, (Paris 1682. 12.) Dan urtheilte bavon, es tonne gar nicht genug verbreitet werben. Gine Berteutschung besselben lie ferte Joh. Endhaufen. (Sanover 1718.) Auch ita: lienisch (Benedig 1712.) und hollandisch (Amsterdam 1701.) ift es erschienen. Es enthalt bas Leben Jefu Chrifti und schilbert Die trefflichen Gigenschaften ber erften Chriffen. Beibe Berkchen mit einander verbunden find berausgetommen ju Paris 1802. V. La Vie de la vénérable mère Marguerite d'Arbouze, abbesse et réformatrice du Val de Grâce. (Paris 1684.) 1 vol. VI. Traité du choix et de la méthode des Études. (Paris 1686. 12.) 1 vol. en 2 tom. Die Schrift wurde fo bebeutenb gefunden, bag Dupin fie ins Italienische und Spanifche übersette. Dan lieft barin zwei Briefe in lateinischen Berfen, eine Unterredung über Plato und eine Uberfehung eines Bruchftude biefes Philosophen. Leprince ber 3in gere hat eine neue, bedeutend vermehrte und verbefferte Ausgabe nach einem neu aufgefundenen Manuscripte bes sorgt. (Nimes 1784. 12.) VII. Institution an Droit ecclésiastique. (Paris 1687. 12.) 2 vol. Behn Jahre fruber bat man bavon unter einem angenommenen Ramen und ohne Antheil bes Berfaffers eine Ausgabe unter bem Titel gemacht: Institution au Droit ecclésiastique de France, par feu Mr. Charles Bonel, docteur en droit canon à Langres, et revue avec soin par M. de Massac, ancien avocat au Parlament. (Paris 1677.) Die Borrebe bringt Erbichtungen, benn Bonel ift nur ein erfundener Rame. Man wollte bas Bert unter ben Papieren bes vorgeblichen Bonel nach feinem Zobe gefunben baben. Es tam in bie Banbe von Maffac, eines alten Abvocaten, welcher es burchfah und bem Berause geber überlieferte. Bie bas Bert in frembe Sanbe ge tommen ift, weiß man nicht; begreift auch nicht, was ben Abt Bieury bewog, niemals einen Ginfprud genn

lusgabe, die übrigens weit weniger Umfang hat, von Fleury selbst, zu erheben, da sie ihm uns unbekannt geblieben sein konnte. Die Wahrheit: Fleury hatte das Werk nicht einmal zur Herze, sondern zu seiner eigenen Belehrung geschrieben, dar schon 1668, und lange als Handschrift benust. Lusgaben erschienen noch 1688 und 1704. VIII. woors des Maitres et des Domestiques. (Pa-18. 12.) I vol. In dieser belehrenden Abhandlung die Verordnung des Prinzen Conti mitgetheit, dieser für die Leute seines Hauses gemacht hatte. abe sindet man einen Abris der heiligen Geschichte ebrauche dieser Menschenclasse; sie ist sur ein Haupts n Ansehung der Auswahl und der Lusposition de

atrine de l'Eglise catholique, par Bossuet, rear ce prélat. (Anvers 1678. 12.) 1 vol., und abgedruckt mit einer lateinischen Anzeige 1680. Sie Bebrauche der Ausländer und zum Druck besorgt ven Bischos de Castorie. Man liest sie in solgen-Berte: Danielis Severini Sculteti antidogma, robatur, doctrinam ab episcopo Bossueto pron admitti non posse; cum ipsa Expositione Bossuete latine versa a Cl. Fleury. (Hamburg.

X. Histoire ecclésiastique (Paris 1691. 4. e folgenden Jahre). 20 vol.; fortgesett durch den abre de l'Oratoire (Paris 1726 und die folgenden; 16 vol. in 4.; im Ganzen 36 vol. in 4. und Andere Ausgaben zu Brüssel und zu Caen. Ronz 10. Er hat auch einen Registerband in 4. und in er alle Materien des ganzen Wertes veröffentlicht. dande von Fleury gehen die 1514 und die Fortz von Fabre die 1598. Man vergleiche: du Pin, des Aut. ecclesiast. du 17. Siècle. — le Long. Histor.; Mémoires pour servir à l'Hist. des au illustres Tom. 8; Bibl. univ. T. 6.

ach Fleury's Kirchengeschichte eines wohlverbienten Befonders murben von Bielen die Auszuge, Die ben Batern gibt, bewundert; man preist die Deut= feiner Darftellungen; seinen Stol nennt man einmitunter etwas nachlaffig, aber fast immer rein, , bestimmt und im Geschmade ber beiligen Schrift; sch barin eine Salbung, verbunden mit dem Beiste frichtigkeit und Bahrheit, was den Lefer anzieht; pblungen ber Martyrer find ber ruhrende Theil bes (nach bem Musspruche bes Abtes Desfontaines). , beißt es, verbindet die Eigenschaft bes Philosobes Untersuchers und bes großen Beschichtschreibers. te fpricht noch vortheilhafter von ihm. "Seine Be-ber Rirche," fagt er, "ift die befte, bie man je t hat, und feine vorbereitenden Berhandlungen find rrugliche ber Geschichte." Beniger gunftig urtheilt be Lenglet, welcher bas Wert mehr fur eine Reihe Baugen, als fur eine Gefchichte balt. Longueme. an Fleury, er fei nicht herr feines Stoffes, gebe tternd und beinahe ftete in den Fustapfen Des und Baronius, die ihn oft anführten. Lieup fett

bagegen bingu: Bie verschieben auch bie Urtheile fein mogen, bennoch tane man nicht leugnen, bag biele Befchichte eine schone Arbeit sei, die durch keine andere über benfels ben Begenftand verbrangt werben tonne, beren Berbienft nach burch die Schwäche feiner Nachfolger gehoben worben sei. Man bat jedoch bem Berfasser noch schwerere Bormurfe gemacht: Rleury fei ju eingenommen fur bie Borzüge ber alten Rirche, moburch er bie Achtung fur bie neue zu febr geschwächt habe; auch habe er bie tabelnswerthe Aufführung einiger Papfte und Die Gitten bes Klerus einiger Sahrhunderte ju frei unter bas Bolf ges bracht. Zwei nieberlandische Monche haben baher gegen Fleury geschrieben; ber eine l'histoire ecclésiastique an clergé de France; ber andere hat den Fleury eines schlechten Glaubens begüchtigt, ber Auslaffungen und Ber-ftummelungen angeflagt. Die befte Antwort barauf finbet man barin, bag bes Berfaffers Rubm fich nicht nur erhalten, fondern noch jugenommen habe. "Dhue 3meis fel," heißt es, "ift feine Geschichte nicht ohne gehler, aber ex schrieb fie unparteiisch in Lob und Zadel, mas Die Pflicht eines Geschichtschreibers ift." Der Jefuit P. Lanteaume gab Observations théologiques, historiques. critiques etc. sur l'Histoire ecclésiastique de feu M. l'abbé Fleury. (Avignon 1736 et 1737. 4. 2 vol. Bruxelles 1746. 8.) Diese Kritif nennt Barbier sehr gemäßigt im Bergleiche mit derjenigen des Ers jesuiten Abbe Rossignol: Reflexions sur l'Histoire ecclésiastique etc. (Paris 1802.) In ben berühmten Actis Sanctorum finden wir im vierten Theile Des Mos nats August S. 641 Fleury's Rirchengeschichte famosa genannt, was man fich recht wohl zu erbidren wiffen wirb. — Johann Matthias Schrodh urtheilt in feiner Rirchengeschichte 1. Bb. G. 243 und 244 fo über ibne Fleury Schreibt febr angenehm, orbentlich und gusammenhangend: zwar etwas weitschweifig, aber boch meift unterrichtend. Er urtheilt frei und oft richtig; verwirft auch viele Fabeln, doch bat er berselben noch genug, sowie Un= richtigkeiten anderer Art, beibehalten. Und wenn gleich feine Erzählung in einer naturlich guten Berbindung fort fließt, so fehlt ihr boch noch hin und wieder viel, um. pragmatisch beißen zu konnen; ebenfo viel findet auch bie Aritif noch in berselben ju thun. Man barf fich nicht wundern, daß dieses Wert bas Lieblingsbuch ber Franzofen in ber Airchengeschichte ift, jumal ba Alexander. lateinisch und weit mehr fur bie Gelehrten, Fleury binges gen für Jedermann geschrieben hat. Aber bag man biefes Bert in die teutsche Sprache ju überseben angefangen bat, barüber muß man fich mit Recht vermunbern. Wir find nicht fo arm an Schriftstellern, bag es unmöglich mare, eine Rirchengeschichte jum allgemeinen Bebrauche für teutsche Protestanten aufzuseten, welche einerlei Annehmlichkeit bes Bortrags mit bem Berke bes Fleury, noch mehr burchgebends berrichende Richtigkeit, eine ftrengere Babl ber Begebenheiten und feinen fo ungeheuren Umfang batte; beren Berfaffer auch tein fo williger Bemunderer von Beiligen were, noch fo beutiche Spuren. binterließe, daß er ein Mitglied ber romifchen Rirche fel. (Gine felde Uberfetung für Gelehrte findet Schrock am

wenigsten vaffenb.) Die besonbern Untersuchungen bingegen (fahrt er fort), die Fleury in sein Wert eingerückt bat; batten weit eber verbient, in ein Paar Banden abgebrudt zu werben, wie folches icon ehemals zu Paris geschehen ift. - Die Frangosen haben wol zuweilen auch ber Rirchengeschichte bes Fleury bas abnliche Buch bes Choifp an die Geite gefett; allein Diefer Schriftsteller, ber blos jum Bergnugen Ungelehrter fcbreibt, außerbem bas Meifte bem Natalis Alexander und Tillemont ju banten bat, tann wol mit einem niedrigern Range gufrieben fein. — Rarl Bafe in f. Rirchengeschichte (Leipzig 1841.) 6. 8 nennt ibn "ben Einfiedler am hofe, erbaulich, milb, gewandt und breit." Fleury's Rirchengeschichte ift auch ine Italienische überset worden. - XI. Discours sur l'Histoire ecclésiastique. Es sind ihrer acht an ber Babl, die fich mitten in ben Banben ber Rirchenges Schichte befinden und als Theile jum Bangen geboren. Sie enthalten die Ergebniffe und gleichsam die Quints effens des Mertwurdigften, was bie Rirchengeschichte biestet, über Ginrichtungen und Feftstellungen ber driftlichen Religion, Kirchenzucht, Beranderungen berfelben; über ben Berfall ber Biffenschaften, Revolution bes Donche= wesens, begleitet mit Bemerkungen und Urtheilen, in eis nem gebrangten, erbaulichen und zugleich ichonen Styl, fobag man ibn bierin bem Boffuet unbebenflich an bie Seite feten barf. Sie find einzeln fur fich gebruckt worben 1708; in zwei Banben in 12. wiederholt 1752. Man Endet barin einen muntern Discours über bie Bieberbelebung ber Biffenschaften im 15. Jahrh., welcher jum 21. Banbe ber Kirchengeschichte verfaßt mar, welcher aber nicht erschienen ist. - XII. Discours sur les Libertés de l'Eglise Gallicane. Einige haben geglaubt, er fei bestimmt gewesen, an ber Spite bes 21. Banbes ber Rirchengeschichte gu fteben: aber es ift ein Irrthum; es mar mehr als 30 Sahre vor bem Tobe bes Abtes Rleury geschrieben, sobaß er gar nicht bafür bestimmt gewesen sein tonnte. Er erschien auch erft nach bem Tobe bes Bers faffere; zuerft 1724, und ift begleitet mit beleidigenden Anmertungen gegen die Papfie. Man glaubt, der Berausgeber und zugleich ber Berfasser ber Bemertungen fei Abbé Debonnaire, exoratorien. Wieber aufgelegt wurde biefer Discours 1733, 1750, 1753 und 1755, immer mit ben genannten Unmerfungen, mit Ausnahme ber lets ten Ausgabe, wo fie wegblieben. 3m 3. 1763 erschien abermals eine neue Ausgabe von DR. Boucher b'Argis, mit viel Tertveranderungen und Weglassungen mancher Diefe Tertautgabe wurde von Reuem Anmertungen. veröffentlicht 1765, mit einem Commentar vom Abbe be C. de L. (Chiriac de Labastide), worin die Anmerkungen fo beleidigend find, als in ben erften Ausgaben. Es ift befannt, bag ber Zert bes Kleury in bicfen beiben letten Zusgeben verandert und verfalscht worden ift, um einige Anmagungen des Parlaments annehmbar zu machen, die man gern mit einer folchen Autorität verfeben wollte. Allein ber Betrug wurde in der Folge entbedt und bie echte Banbschrift des Berfassers wieder aufgefunden. Sie ift unterschrieben mit ber Jahrzahl 1690. Der Tert ift femlich abnlich ben angegeigten Tudgaben von Boucher. Generalprocurator am Parlamente gu Paris, einer von

d'Argis, und bie Bergleichung biefer beiben Texte lift teinen Zweifel über die Absicht der Berausgeber.

Außerbem bat man noch von Fleury: Discours sur la prédication (1733. 12.); Traité du Droit public de France. (1769, 12.) 3 tom. en 4 vol., von wels den ber lette enthalt l'Extrait de la république de Platon, les Réflexions sur Machiavel und andere un: gebrudte Wertchen bes Abtes Fleury. — Le Soldat chrétien (1772. 12.), sowie bas vorige Buch, beraus: gegeben von 3. B. Darragon. — Lettres à Santeul, et deux Lettres en vers latins; - Discours sur la Poésie et notamment sur celle des Hébreux (dans les Mémoires de Littérature et d'Histoire, recueillis par le P. Desmolets); -- Portrait du duc de Bourgogne et Avis pour ce prince: - Réflexions sur Machiavel; — Lettres sur la Justice; — Mémoires pour le roi d'Espagne; - Discours Académiques. Alle bie bisber genannten Berte bes Abtes Fleury, mit Ausnahme ber Kirchengeschichte, find gesammelt worben von Rondet, unter dem Titel: Opuscules. (Nimes 1780.) 3 vol.

Einige ungebrudte Bertchen, und besonbers bas Autographon des so wichtigen Discours sur les libertés de l'Eglise Gallicane, waren in die Bande von Emerv. Obergeneral der Congrégation de Saint-Sulpice, mel der bavon einen Band unter bem Titel: Nouveaux Opuscules (Paris 1807. 12.), herausgegeben bat, über: gegangen. Den fo wichtigen Discours bat er nach ber echten Sanbichrift bruden laffen in romanifcher Schrift, in italienischer find Sage unterbruckt ober geanbert u. f. f. Unter Anderem befindet fich im britten Theile ber Annales philosophiques, morales et littéraires (Paris 1801.) p. 227 ein bis Dabin ungebruckter Brief bes Abbe Aleuro. welcher feltsame und ausführliche Beschreibungen über Les ben und Leiftungen bes Parlamenterathes ju Paris, 3. be Saumont, geftorben 1665, liefert. (Deift nach & ?:

FLEURY (François Michel), geb. ju Alençon ges gen die Mitte bes 18. Jahrh. Er wurde Geiftlicher in ber Dioces von Mans, und hatte fich wunderliche Ibeen in ben Ropf gesett. Go ließ er es fich 3. 28. einfallen, fich bei Berwaltung ber Meffe von ber Schwefter feines Bicars bebienen und antworten gu laffen. Sein Bifchof, be Brimalbi, unterfagte ibm die Ausübung feiner Amts: verrichtungen, worauf jener in bas Journal occlésiastique vom Monat April 1774 bie Frage einruden ließ: Db eine Frau in Ermangelung eines Mannes bei Baltung ber Deffe antworten burfe. Er felbft nahm es bann im Junihefte auf fich, die Lofung gu geben, bie nasturlich bejahend ausfiel. Als barauf eine Kritik über biefen Segenstand handschriftlich in ber Begend, wo er lebte, berumging, ließ er folgende Brochure bruden: Reponse de la Messe par les femmes, en réponse à une lettre anonyme. 1778. Diefer fonberbare Rann flerb am 19. April 1781. (Rach Louis Dubois.) Bid. tiger ift

Fleury, Guillaume François Joly de, tôniglicher

den Mannern, welche burch Charafter und Talente bie franzblische Gerichtspflege berühmt gemacht haben. Er Rammte aus einer Familie von Beaune, Die ausgezeich nete Stellen im Parlamente von Bourgogne verwaltet hatte, von welcher sich ein 3weig feit bem Ende bes 16. Sabrth. in Paris niederließ. Dier wurde er am 11. Rov. 1675 geboren und bestimmt, in die Laufbahn feiner Bater ju treten. Bon Jugend auf murbe baber feine Ergiebung barnach eingerichtet. Seine erften Schulen in jeber Art von Kenntniffen wohl unterrichtet verlaffend, ftus birte er grundlich die Jurispruden, und bas offentliche Recht, wobei er weber die Theologie noch die Geschichte, und was ibm fonft nothig ichien, vernachlaffigte. Dit gro-Bem Scharfblide und feltenem Gebachtniffe begabt, ern= tete er febr frub die Fruchte feines Fleißes, und in einem Alter, wo Andere kaum anfangen, bewieß er eine Gewandtheit, die man gewöhnlich nur nach langer Arbeit erreicht. Kaum 20 Jahre alt, wurde er 1695 Abvocat und zeichnete fich glanzend aus. 3m 3. 1700 wurde er als Generalabvocat an der Steuerfammer angestellt und am 2. Dec. eingeführt. Dennoch hatte er fich fur einen anbern Lebensberuf, namlich fur ben geiftlichen Stanb, bes ftimmt; man fagt fogar, bag er bereits einige Pfrunden erhalten habe. Als aber fein Bruber, Joseph Omer Joly be Fleury, gegen Enbe bes Jahres 1704 mit Tobe abges gangen war und feine Rinder binterlaffen batte, glaubte er es feiner Familie ichuldig ju fein, im weltlichen Stande au bleiben. Er legte baber bas geiftliche Rleib ab und folgte, wenige Monate barauf, feinem Bruber im Amte eines Generaladvocaten am Parlamente zu Paris; und fo vereinte er einen und benfelben Beruf an zwei Ge= richtshofen. Er verftand es, feine nicht leichten Pflichten aur Bufriedenheit bes Publicums ju erfullen, obgleich er nur einer garten Gefundheit fich zu erfreuen hatte. Ges nahrt mit tuchtigen Renntniffen, zeigte er fich in jebem Bweige feiner Bermaltung als trefflicher Rebner, und Die Leichtigkeit seiner Arbeiten mar fo groß, bag es schien, als babe er auf jebe berfelben viel Beit verwendet. Rach: bem 1717 bie Stelle eines Generalprocurators am Partamente burch bie Ernennung bes b'Aguesseau jur Burbe eines Ranglers von Frankreich erlebigt wurde, erhielt er fie. Much in Diefem wichtigen Poften zeigte er fich feines Borgangers fo wurdig, daß niemand über beibe Bablen eifers factig zu fein Urfache hatte. Unter dem Regenten wurde er ein Mitglied bes Gemiffenbrathes. Uber 20 Jahre vermaltete er bas arbeitvolle Amt eines Generalprocurators, wobei er auch noch Andere zu übertragen hatte. Im I. 1740 abjungirte er sich seinen altesten Sohn, dem er auch bie Rachfolge in seinem Umte ficherte. Als er feine Stelle 1746 nieberlegte, folgte ihm fein altefter Sohn, beffen Amt als Generalabvocat auf feinen Bruber Omer Soly be Fleury überging. Bei allen feinen Geschaften batte ber Bater auch noch fur gelehrte Arbeiten gesorgt; er ließ bie Regifter bes Parlaments in Drbnung bringen amb entage bem Staube ber Gerichtsftuben eine große Uns gabl wichtiger Documente, welche, Jebermann unbefannt, ert begraben lagen. Biele berfelben wurden unter feis nen Augen enthällt und genau verzeichnet, bis babin ver-

nachlaffigte Golbaruben, welche bie toftbarften Schake lieferten.

Diese Liebe gur Arbeit, jum Rechte und jum Rug-lichfein nahm ber Dann auch in feine Burudgezogenheit mit. Alle Rachmittage ftand fein Cabinet Bebem offen, ber fich bei ibm Rathe erholen wollte, auch ben Atmen. Menfchen von allen Standen ftellten fich bei ibm ein. nicht blos in Rechtsangelegenheiten, fonbern auch mit Fragen über bie verschiedenartigften Lebensverhaltniffe, in benen fie fich nicht zu helfen wußten. Als man im 3. 1752, bei Gelegenheit der Unruhen, Die fich wegen Berweigerung ber Sacramente erhoben hatten, eine geiftliche Commission nieberfette, glaubte man nichts Befferes thun au tonnen, als ihn jum Ditgliede berfelben ju modblen. mozu er auch feiner innern und aufern Gigenfchaften mes gen volltommen geeignet mar. Man pries ibn als Dus fter aller Tugenden eines öffentlich stehenden Mannes. Gein gludliches Gebachtniß, fein gefundes Urtheil und feine Gewandtheit in jedesmaliger Auffindung bes Reche ten blieben ibm bis zum letten Augenblide feines Lebens. Die fühlte er bie Unbequemlichkeiten bes Alters, foweit auch feine Sahre vorgerudt maren. Er ftarb gu Paris am 25. Darg 1756 in feinem 81, Lebensjahre, Seine Beisetzung mar eine ber ehrenvollsten. Er hinterließ brei Sohne, Die alle ansehnliche Staatsamter befleibeten. Dan hat von bem Bater 1) viele Memoiren über verfchies bene Gegenstände, von benen nur ber fleinfte Theil ges brudt worden ift. 2) Observations et Notes sur diverses parties de notre Droit public, die ungebruckt geblieben sind; 3) Extraits de Plaidoyers im 6. und 7. Theile des Journal des Audiences. Ubrigens fland er noch manchem Schriftsteller bei Berausgabe feiner Berte bei, sowie er nicht geringen Antheil an Berfassung neuer Befehle batte, bie bamals gegeben wurben.

Sein Reffe, Jean Omer Joly be Fleury, Gobn bes Joseph Omer John be Fleury, bes Generaladvocaten am Parlamente, mar Domberr ber Metropolitanfirche Rotre Dame ju Paris, wurde jum Abte von Aumale, jum Benedictinerorden geborig, in ber Dioces von Rouen, am 10. Nov. 1729 ernannt, und bama am 9. Mai 1731 jum Abte bes Benebictmerflofters Chegy in ber Dioces von Soissons. Bon ibm hat man 1) Science du Salut. ou Principes solides sur les devoirs les plus importans de la Religion, tirés des Essais de morale de M. Nicole (Paris 1746, 12.); ferner: Abrege de la Philosophie, par de la Chambre (Paris 1754, 2 vol. 12.) Er starb am 29. Rov. 1755. Die Famis lie John be Rleury besteht noch. (Nach Leeup.) Mehre

Dichter biefes Namens find:

Fleury, Jean, ober Floridus, ein frangofifcher Dichter bes 15. Jahrh., nur burch folgendes Bert betannt: Traité très plaisant et récréatif de l'amour parfait de Guisgardus et Sigismonde, fille de Tancredus. Es ift bie erfte Rovelle bes vierten Tages des Decameron von Boccaccio. Fleury brachte fie nach ber latelnischen Uberfebung bes Leonhard Bruni von Arepgo in Berfe. Die verschiebenen Ausgaben find febr gefucht; natürlich gibt man benen ben Borgug, Die im 15. Jahre vefichtes nen sind. Paris, Ant. Verard, 1493, in fol. goth. von 20 Blattern; Paris, le Caron, 1493, in 4. ehens das. eine zweite Auflage in 4., von welcher ein Exemplar auf der königlichen Bibliothek sich befindet; Rouen, in 4. — Ein

Fleury, N., geb. zu Lyon im Anfange bes 18. Jahrh., gest 1746, ist Berfasser zweier Operntertbücher: Biblis, aufgeführt 1732, Musit von Lacoste. — Das Ballet ber Genien, aufgeführt 1736, Musit von Made moiselle Duval. Diese beiden Stude sind abgebruckt in Recueil de Ballard. Noch ein Unterhaltungsbichter

Fleury, Jacques, Parlamentsadvocat zu Paris, vernachlaffigte feinen Beruf, um fich ber Schriftstellerei bingugeben. Er war febr bekannt und beliebt in den mancherlei Gefellschaften ber hauptftabt, bie er burch feinen Geift und feine Liebenswurdigkeit vergnügte: allein ben Beifall, den seine nachsichtigen Freunde seinen Leiftungen zollten, konnte er fich vor bem großen Dublicum nicht erwerben, und feit langer Beit find feine Bertchen gange lich der Bergessenheit anheimgefallen. Er schrieb 1) Chansons maconnes (Paris 1760. 8.); 2) Poésies diverses (1761. 12.), wieder abgebruckt unter bem Titel: Folies, 1769 (gabeln, Lieder, Madrigalen, Epigramme ic., beren viele von Beift und Gewandtheit zeugen, nur nicht von eigentlichem Dichtergeiste); 3) Le Literateur impartial, ou Précis des ouvrages périodiques. (1760, 12.). Es ericien aber nur eine Nummer biefes Journals, bas er mit Lamarche : Courmont unternommen batte; 4) Les grands objets de la Foi, ou les Mystères. (Odes. 1774.) — Man schreibt ihm noch du das Dictionnaire de l'Ordre de la Felicité. Dem Theater ber fomis schen Oper lieferte er: le Retour favorable und le Temple de Momus (Beibes Prologe); Olivette, juge des enfers (mas Unbere bem Piron jufchrieben); le Miroir magique, und la Mort du Goret et le Rossignol - bas Lette in Gemeinschaft mit abbe de l'Attai-

gnant. Fleury ftarb ju Paris 1775. — Ferner Fleury, Jean Baptiste, ein gelehrter Geistlicher, geb. zu Befançon im 3. 1698. Er legte fich ganz bes fonbere auf bie Geschichte ber Franche-Comté, und brachte es babin, toftbare Sammlungen von Actenfluden ju befigen, die er felbft mit ber großten Gorgfalt nach ben Driginalen ber offentlichen Archive abgeschrieben batte. Dunod erklart in ber Borrede jur Histoire de l'Eglise de Besangon, daß er dem Abbe Fleury fur feine wichtis gen Bemerkungen, die er ibm mittheilte, ben größten Dank ichulbig fei. Dennoch lebnte er es ab, in fein Bert eine Untersuchung bes Abtes Fleury aufzunehmen, in welcher ber Abt bis jur Unwiderleglichkeit bewiesen hatte, daß bas beis lige Schweißtuch (Saint-Suaire) ju Befançon feine rechte Reliquie sei. Diese Arbeit, zu welcher man fich bamals nicht ohne Ruhnheit bekennen tonnte, lief in der Sands schrift aus einer Hand in die andere; allein diese Unvors fichtigkeit jog bem Berfasser boch teine Unannehmlichkeit au, weil man seine Frommigkeit kannte und seine Talente scheite. Fleury fand auch in Briefwechsel mit bem Abbe Leboeuf, welcher von feines Freundes Unterfuchungen ofter Gebrauch machte. Fleury batte ein Sanonikat an ber Stiftefirche ber beiligen Ragbalene gu Befancon ere halten und ftarb bier am 6. Mai 1754. — Dan bat von ibm: I. Deux Dissertations sur des usages singuliers de l'Eglise de Besançon, gebrudt in les Mercures vom Jahre 1741, in ben Monaten Juli und De cember, und 1742 im September. Il. Les Almanachs historiques de Besançon et de la Franche-Comté, depuis 1746 jusqu'à 1753. 8 vol., eine seltene und tofibare Sammlung, weil man bierin eine anziehend ausführliche Behandlung bis ins Gingelne über Die wichtigs ften Duntte ber Geschichte biefer Proving findet. III. Une Messe pour la fête de Sainte Madalène; l'Office pour la fête du Sacré Coeur de Jesus; des Hymnes pieuses; des ouvrages liturgiques etc. Die Samme lungen dieses Gelehrten sind durch die Nachlässigkeit seiner Erben verloren gegangen. (Rach Beiß.) - Bon eis

ner andern Geite nicht unwichtig ift:

Fleury, Julien, Kanonitus von Chartres. Ort und Beit seiner Beburt find unbefannt. Er farb ju Paris am 15. Sept. 1725 ale ein Mann, ber fein ganges Les ben ben Biffenschaften und ben Pflichten feines Stanbes gewidmet hatte. Einige Beit hatte er am Collegium au Navarra die Beredfamteit gelehrt, und zeichnete fich hauptfachlich in biefer Stellung burth fein Zalent fur lateinische Berfe aus. Am meisten bekannt ift er aber burch feine Musgaben ad usum Delpkini, mogu er beauftragt worben mar. Dan vertraute ibm querft ben Apulejus an, ben er ju Paris 1688 in zwei Quartbanben berausgab. Diefe feine Ausgabe fleht in bem Rufe. eine ber beften biefer angiebenden Sammlung ju fein. Balb barauf unternahm er ben Ausonius. Kaum war aber Diefe Arbeit unter bie Preffe gegangen, fo fingen bie Gelbsummen, bie jur Mussuhrung Diefes Unternehmens bestimmt waren, an ju fehlen, und ber Druck bielt inne bei der 160. Seite. Man gibt gwar eine andere Urfache bies fer ploglichen Unterbrechung an, behauptend, die Schlung rigfeit einiger Stude biefes Autors babe bie Rrommigfeit biefes wurdigen Beiftlichen gurudgeschrecht; er habe baber verweigert, Dinge zu erklaren, die ihn ichamroth gemacht haben murben, wenn es auch nur gefchienen habe, baf er fie auch nur gelefen batte. Bare auch biefer Grund für ihn ehrenvoll, so wurde er doch mit der Borficht fcwer zu vereinigen fein, bie ber Mann anwenbete, nicht blos die bereits gebruckten Bogen, fondern auch bas De nuscript aufzubemahren, sodaß man bei feinem Lobe bas Sanze wohl verfiegelt vorfand. Der Abbe Souchan, ein ausgezeichnetes Mitglied ber Academie des inscriptions et belles lettres, unternahm es, Fleury's Arbeit burchausehen und zu vervollftandigen, und gab seinen Ausonius zu Paris 1730 in einem Quartbande heraus. Man benft noch ber Corgfalt bes Jul. Fleury bei Berausgabe der Concorde évangelique grecque et latine de Ni. colas Teinard, d'Orléans. (Paris 1707 fol.) Die Prolegomena und bie Anmertungen find jum Abeil fein Bert. Er hat auch noch an der langen und gelehrten Bittichrift gearbeitet, die bem Konige im 3. 1700 überreicht wurde im Ramen bes Capitels von Chartres, beren Gegenstand eine Bertheibigung feiner wom bamaligen

bofe diefer Dioces angegriffenen Rechte war. (Rach rbent.) Roch ift als Schriftsteller zu nennen Fleury-Ternal, Charles, geb. zu Zain in ber phine am 29. Jan. 1692, wurde Jefuit und lehrte e Beit an bem Jefuitercollegium zu Toulouse mit jeichnung, farb auch bafelbft gegen 1750. Dan bat ibm: La Vie de Saint Bernard, archevêque de me, dédiée à S. A. l'abbé d'Auvergne, abbééral de l'ordre de Cluny. (Paris 1722. 12.) Man t noch Ausgaben von 1728, 1732 und 1748 an. er heilige Bernard, ober vielmehr Barnard, mar ingesehener Mann am Sofe Rarl's bes Großen, murbe ifcof, ober Bifchof, von Bienne, und trat ber Ber: brung gegen Lubwig ben Frommen bei, welchen geber burch aufrichtige Reue wieber gut machte. Bar-'s Rame bat nie im romifchen Martyrologium ge: ben: man feiert aber fein Rest am 23. Jan. ju Bienne in den benachbarten Diocefen. Er ftarb im Jahre Fleury : Ternal's zweite Schrift ist: Histoire du linal de Tournon, ministre de France sous quade nos rois. (Paris 1728. in 8. und 4.) Dieser nnal hatte ben Borfit im Colloquium zu Poisip, und 1562. — Endlich

Fleury, Marie Maximilien-Hector de Rosset aus der Familie des Cardinals André hereule be ry, wurde 1793 ale Befangener nach bem Euremburg acht, fraft des berüchtigten Revolutionegefetes des vects. Beaulieu, ber Nachricht von ihm gab, befand bamals mit ihm in bemfelben Saufe. Der Graf von re, obgleich Gefangener, hatte alle Beiterfeit und Reigungen ber erften Jugend, und brachte feine Tage bofe bes Euremburg mit Ballfpielen und beral. au. er aber erfahren hatte, daß seine Familie umgebracht verwiesen worden sei, bemachtigte sich seiner die Berfetung, und er fchrieb an Dumas, ben Prafibenten Tribunals, folgende Beilen, die in den Memoiren jes Beit aufbewahrt wurden: "Blutmenfch! Burger! nibale! Ungeheuer! Bofewicht! Du haft meine Famille mbet; wirft Alle, bie beute beinem Richtftuble fic n, aufe Schaffot bringen; bu tannft auch mich einem en Loofe unterwerfen, benn ich erkläre bir, baß ich Sefinnungen theile." — "Sieh boch das billet-doux, man mir fcreibt!" fagte Dumas zu Fouquier : Din-, indem er ihm den Bettel überreichte. "Lies mal! foll man bem antworten?" - "Diefer Berr," ererte Fouquier, "fcheint febr preffirt! Bobl! wir wollen aufrieben ftellen!" Und fogleich ichidte er Genbarmen, inngen Grafen berzuschaffen, ließ ihn mit 50 anbern men zu Berbor bringen und verurtheilte ihn am 18. i 1794 jum Tobe, als einen Meuchelmorder des Collot zbois im Bereine mit Leuten, Die er niemals gefannt mit benen er unmöglich conspirirt haben konnte, ba don acht Monate gefangen gehalten worben war. t führte ibn, gleich ben andern Berbrechern, im ros Bembe aufs Schaffot. - Un Diese Reibe fchließen noch einige Mufiter:

Floury, Augustin, Rirchengefanglehrer ju Bourges in meiten Salfte bes 17. Jahre Ran bat von feiner

Composition eine gebruckte Messe: Missa quinque vocum ad imitationem moduli: Memorare o Pikssima, Virgo Maria. (Paris, Robert Ballard, 1672.) Dies ist Alles, was in französsichen Bildttern zuerst von ihm bekannt gemacht wurde. Rirgends lesen wir eine Beschreibung des Werles, oder irgend etwas Näheres über ihn; den teutschen Sammlern war der Mann dis jeht völlig unbekannt geblieben. Bielleicht erhalten wir von einem französsischen Alterthümler eine Ausgabe der Messe, oder doch eine Bezeichnung der Art seiner Musik. Im Nichtsalle wären wir freilich nur um einen Namen reicher geworden. Nicht viel besser sieht es mit einem

Fleury, C.., einem franzossischen Musiker, ber weit mehr von den Teutschen, als von den Franzosen beachtet worden ist. Man erhielt von ihm 1802: Trois Duos concert pour deux Violons. Op. 1. Paris. — Bahrscheinlich ist auch folgendes Wert von demselben Manne; es erschien ohne Zunamen unter folgendem Titel: Ouverture et Airs de Ballet d'Echo et Narcisse pour le Clavecin avoc un Violon et B. — Endlich wurden 1803 unter demselben Namen noch gedruckt: XII Quatuors pour quatre Cors. Op. 1. Des Mannes Lebensumstände und seine Arbeiten sind von französischen Schriftsellern völlig undeachtet

gelaffen worben. - Endlich Fleury, François Nicolas (nach frangofischen Angaben richt de), geb. zu Châteaubun (Castellodunum) an ber Loire gegen 1630, begab fich in feiner Jugend nach Paris, um Dufit, und vorzuglich die Theorbe, ju lernen, worauf er auch eine bedeutende Fertigkeit erlangte. 3m 3. 1657 wurde er Kammermusiker bes Berzogs von Orleans, welche Stelle er noch 1678 befleibete. Sein vorzüglichstes Bert ist: Methode pour le théorbe. (Paris, Ballard, 1678.) Die Schule wird gut genannt. Man follte burch feine Anweisung auch in turger Zeit bas Generalbafipiel, das auf ber Theorbe fonft oft ausgeführt wurde, felbft nach einem unbezifferten Baffe erlernen. Balther verweift auf ben Mercur galant im Decembet 1678. G. 67 und 68. - In bemfelben Jahre erfcbien noch von ihm (nach La Borbe, und bies Dal beglaus bigt), gleichfalls bei Ballard: Carte des Principes de Musique. Ferner: Carte des Accords de Musique. 266 Erftlingswert werben genannt: Airs spirituels. (Paris, Ballard, 1600.) Die weitern nachrichten über ibn feblen. (G. W. Fink.)

FLEURY (André Herenle de), Carbinal, vormals Bischof von Freius und Lehrer Ludwig's XV. Durclos berichtet, er sei der Sohn eines Steuereinnehmers
zu Loddve gewesen, aber es ist gewiß, daß er von einer
edeln und alten Familie aus Languedoc stammt. In dieser Stadt wurde er am 22. Juni 1653 geboren, und
von Jugend auf zum geistlichen Stande bestimmt. Sechs
Iahre alt wurde er bereits nach Paris gebracht, erhielt
seine erste Bisdung in der damuls berschmten Iesuiterschule zu Clermont, begab sich, nachdem er seine Rhetorif vossendet hatte, in das Collegium zu Harrourt, was
dort seinen philosophischen Cursus zu machen. Bon Ratur mit Berstand, leichter Aussussang und gatem Gedäckte
misse denadt, besat er eine solche Liebe zu den Bissen-

fcaften, bas er in allen Claffen, die er burchlief; fich glangend auszeichnete und es bis zu ben schwierigften Aufgaben brachte, die nur felten auch ben Borguglichften anvertraut werben tonnen. 3m 3. 1668, alfo erft 15 Jahre alt, wurde ber junge Abbe von Fleury jum Kanos nitus ju Montpellier ernannt. Nachbem er bas Umt in Befit genommen hatte, begab er fich fogleich wieder nach Paris, um feine geiftlichen Studien fortgufeten, beftanb feine Prufung 1674, wurde 1676 Licentiat und machte alle Arbeiten und Eramina burch, die von einem Manne feines Standes verlangt ju werden pflegen: nur ben Docstorhut nahm er erft fpater. Roch nicht 24 Jahre alt und noch nicht Priefter, wurde er fcon jum Almofenspfleger (numonier) der Konigin Maria Therefia ernamt. Ale folder hatte er das Amt bei der Berheirathung ber Prinzessin Marie Louise von Orleans mit bem Konige von Spanien. Als Kanonitus von Montpellier wohnte er, in ber Eigenschaft eines Abgeordneten vom zweiten Range, ber beruchtigten Berfammlung ber Geiftlichen im 3. 1682 bei. Rach bem Tobe ber Konigin wurde er aumonier bes Ronigs und hielt 1692 ben Schleier bei ber Bermablung Philipp's von Franfreich, des nachmalis gen Bergogs von Drieans und Regenten bes Reichs. Auf folche Art am Sofe eingeführt, von angenehmer und feiner Geftalt, ebler Gitte und gebildetem Beifte, machte er fich bald befannt, und erwarb fich angesehene und bochftebende Rreunde, Die feine Gonner wurden. Die Ab: tei von Rivour, Ciftercienserorbens in ber Dioces von Tropes, an welche er 1686 ernannt murbe, mar bie erfte geiftliche Gunftbezeigung, die er erhielt. Geine Berbienfte, gehoben burch ein fluges Betragen, Befcheibenheit und Drbnung, entgingen bem Scharfblide Lubwig's XIV. nicht. Sinter bem Außern eines liebenswurdigen Dofs mannes bemertte ber gurft die Tugenben und zuverlaffis gen Eigenschaften, Die einen guten Bifchof versprachen. Die Buftimmung Boffuet's und bes Carbinals von Roails les bestätigten ben Monarchen in feiner gunftigen Deis nung, und am 1. Nov. 1698 ernannte er ben Ubt von Fleury jum Bifchofe von Frejus, feine Ernennung mit jenen verbindlichen Reden begleitend, womit er seine Gna: benbezeigungen zu murgen verftant. Dan hat vorgegeben, baß biefes Gefchent, bas ben Abt Rleury vom Sofe ent= fernte und in eine nicht febr angenehme Begend verfette, ibm nicht fonderlich jugefagt habe, und führt Außerungen beffelben an, die, find fie mahr, die Sache binlanglich bestätigen murben. Rach Boltaire's Berficherung foll er geaußert haben: "Rachbem ich meine Frau gesehen habe, habe ich eine Abneigung gegen meine Berbindung." Fers ner wird in dem Précis du Siècle de Louis XV. ein icherzhaftes Schreiben an ben Cardinal Quirini angezeigt, bas so ansángt: Fleury, évêque de Frejus par l'indienation divine. - Dennoch, bei allem feinem Biber: willen, litt die Erfullung feiner Obliegenheiten nicht im Beringsten; er begab fich an ben Ort feiner Bestimmung, widmete fic bem Unterrichte feiner Beerde, unterftutte bie Armen, errichtete ganbichulen u. f. f. Durch fein tlus ges Benehmen gegen ben Bergog von Savoyen, als biefer 1707 in Die Provence einfiel, fchute Fleury bas

Land por ber Buth bes Arieges. Der Bifchof von fich jus verstand es fo gut, bie Gunft bes Bergogs und bes Prinzen Eugen zu gewinnen, bag er Alles erhielt, mas er wunschte; teine Unordnung fiel in der Stadt vor und bas Land wurde fur eine fehr maßige Contribution ges raumt. Fleury hatte fich jum Doctor ber Gorbonne aufnehmen laffen und war jum Bifchof geweiht worben 1699; er verwaltete bas Bisthum von Frejus bis 1715. Da feine Gefundheit durch die uble Luft Diefer, umweit ber Meerestufte gelegenen, Stabt gelitten batte, erbat und erhielt er Die Erlaubnig, fein Bisthum niebergulegen, und erhielt als Entschädigung bafur die Abtei gu Lournus. In bemfelben Sahre hatte ibn ber Ronig burch einen Unbang in seinem letten Billen jum Lehrer seines Entels, bes nachmaligen Lubwig's XV., ernannt.
Mit einem so wichtigen Auftrage belaftet, bachte

Fleury nur baran, wie er fein Amt auf bas Bewiffenhaftefte jum Bortheile bes Reiches verwalten wollte. Er bemubte fich, feinen Bogling jum tuchtigen Geschäftsführer und jum redlichen Danne ju bilben und ihm jene eines großen Ronigs murbigen Empfindungen einzufloßen; gewann auch die Liebe feines erhabenen Boglings fo febr, baß biefer bei einer furgen Entfernung feines Lebrers fo lange weinte, bis er ibm wieder an seine Seite gebracht worben war. Aurg, er befag bas vollfte Bertrauen befs felben und behielt es fur immer. Fleury fuchte fich aber auch nie geltend zu machen, beflagte fich nie und verlangte Richts fur fich, weshalb er fich benn balb bas Boblwollen bes Regenten und bie allgemeine Achtung erwarb. 218 nun bas Erzbisthum Rheims burch ben Tob bes herrn von Mailly erledigt worben mar, fchlug ber Pring ben Rleury fur biefe reiche Pfrunde vor, glaubend, dem jungen Ronige damit eine Freude ju machen. Fleury hingegen ließ fich weber vom Glanze ber Pairs Schaft, noch vom boben Blude ber geiftlichen Stellung pers blenden, entschuldigte sich mit seinem vorgeschrittenen Als ter und mit ben Pflichten feines Amtes, bas ibm bie Dbliegenheiten eines Bischofs nicht wohl zu erfüllen erlaube. Dabei unerschutterlich verharrent, nahm er nur erft auf Bitten bes Regenten bie Abtei von St. Etienne be Caen an, welche be Mailly gleichfalls befeffen und nun frei gemacht hatte. Bei einer anbern Gelegenheit folue er ben Orben bes beiligen Geiftes aus und ließ ibn an feiner Statt bem Ergbiicofe von Lyon überreichen. Beim Tobe des Regenten 1723 batte fich Fleury an Die Spite ber Geschafte stellen tonnen: er mar aber ber Erfte, wels cher ben Bergog von Bourbon gum erften Minifter vorschlug. Der alte Bischof hatte Die Berwaltung ber Bene: ficien und Sig und Stimme im Rathe, machte jeboch von feiner Ministerwurbe teinen Gebrauch, ale bis nach Bers weisung bes Bergogs. Ja er wollte nicht einmal ben Titel eines ersten Ministers und gab bem Konige ben Rath, ibn ganzlich abzuschaffen. Rie war ein Ministes rium friedfertiger, und nie gab eins weniger Gelegenbeit ju Ranten. Der neue Minifter anberte auch Richts in feiner Lebensweise. Betteibet mit bem romifchen Purpur, einer ber erften Burbentrager bes Reichs, ichien er nichts weiter zu fein, als ber Abt Rleury. Seine Mohnung

nicht erweitert, seine Tafel wurde nicht toftspielis Mes blieb fo einfach und bescheiben, wie vorber. Frankreich fich von feinen Berluften erbolen und zusaebehnten Sandel fich bereichern, ohne irgend werung einzusühren, ben Staat wie einen farten ichtigen Korper behandelnb, der fich felbst wieber (Boltaire). Die hatte Fleury bas Glud gesucht; r aller geiftlichen Pfrunden, hatte er fich felbft ugeeignet, obgleich feine Borganger ibm ein Beis m Gegentheil gegeben batten. Richelieu und Das atten auf bemfelben Doften einen furftlichen Dof= führt. Seine Einfunfte betrugen nie über 100,000 t, wovon er bie Salfte zu Boblthaten verwendete. Danfreben gufolge erhielt er bie Ernennung gum il allein burch die Gnabe bes Ronigs, ohne bargefucht zu haben. Der Act feiner Beforberung September 1726, und ber Furft überreichte felbft B Barett, indem er ihn zartlich umarmte.

ie 17 Jahre feines Ministeriums bieten ber Gefast Richts, weil, je rubiger ein Staat ift, befto Bemertenswerthes. Er verringerte bie Abgaben, n Dungfuße eine fo fichere Grundlage, baß feine ger fein Gefet in Chren hielten. Daburch befeis eine Beifel, Die Frankreich am meiften gerfleischt Man wirft ihm vor, er habe, durch falfche Spars verleitet, nur 1200 Mann jur Entfetjung Dans fcidt, welche falfche Magregel bem Schwiegers ouis' XV. ben Thron von Polen toflete. Deffens tet führte und endete er ben Rrieg von 1723gludlich, burch welchen gothringen ein Befitthum ichs murbe; allein feine hauptforge ging auf Erbes Friedens, und in diefer Binficht murbe er

unterftust von feinem Freunde, bem Minifter e. Benn Frankreich, gegen bas Enbe feines Les ich in einen beißen Rampf verwickelt fab, fo mar gen feinen Billen, weil er burch unbezwingliche fe aus feinen Magregeln herausgeriffen wurde.

o weise auch seine Berwaltung gewesen sein mag, man ihm bennoch mancherlei Borwurfe gemacht. agte, er habe nicht genug Geifteshoheit gehabt; die ichen Bankereien, die beinabe gedampft maren, : nicht verhindert wieder hervorzubrechen; er bete die Finanzen zu ftark; endlich ließ er die Das Grunde gehen. Der lette biefer Borwurfe ist

t ber einzig verdiente. Indeffen ließ er boch, um nzofischen Sandel zu retten, ein Geschwaber aus auslaufen, bas Tripolis bombarbirte, und biefe berrepublik zwang, fich vom Konige Gnade und ju erbitten. Ginige Sahre barauf zwang ein ans Beschwaber bie Genueser, ben Preis eines von eis aper der Republit erbauten Schiffes zu bezahlen m Ronige Genugthuung ju geben. Endlich bes e eine Flotte, welche ber Bergog d'Antin befehligte, eer acht Monate lang, und feste die frangofische in Achtung.

icht weniger, als ben Sandel, beschütte er Biffenund Runfte. Er ließ bie Gebaube, welche fur igliche Bibliothet bestimmt waren, vollenden und mel. b. 23. u. R. Erfte Section. XLV.

gab bem Plane eine größere Ausbehnung, um fie ihrer Beftimmung entfprechenber ju machen. Er fanbte Gelehrte nach Agopten und Griechenland, um feltene Sandschriften au fammeln; ließ welche aus China tommen, und verfaumte Nichts, Diefen toftbaren Schat zu bereichern. Dit großem Aufwande ließ er Atabemiter nach dem Rorben und nach Peru reifen, um einen Grab bes Meribians ju meffen und bie Geftalt ber Erbe ju beftimmen. -Seine Ofonomie, fagt Lacretelle, war kleinlich, aber nicht filgig. Beit mehr abschlägige Antworten gab er ben Boflingen, als ben Ungludlichen; für bringende Rothfalle batte er immer Gelb. Go ließ er g. B. bie Stadt St. Menehould, die von einer Feuersbrunft gang vernichtet worben war, wieber aufbauen. Die Sparfamteit Diefes Ministers hat wenig nachahmer gefunden, und seine Un-

eigennütigfeit noch weniger.

Der Cardinal de Fleury hat mehrmals die Rolle eis nes Schiederichtere von Europa gespielt; feine Bermitte lung warb oft erbeten und erfolgreich, eine Art Ruhm, ben Frantreich seit der Regierung bes heiligen Ludwig's, bes Berathers fo vieler Konige, nicht felten behauptete. — Er war Ditglieb ber brei Afabemien: ber academia française scit 1717, der académie des sciences seit 1721 und des inscriptions et belles lettres seit 1725. Uberdies mar er noch erfter Borfteber (proviseur) ber Sorbonne und Borgefester bes Saufes von Navarra (supérieur de la maison de Navarre). Er sprach rein und mit Leichtigkeit, erzählte angenehm und fcbrieb gut; feine Bortrage maren berebt, fobag er noch im Alter von 73 Jahren auf einem Congreß zu Goiffons mit feiner Rebe Aller Bergen gewann. Much in feinem hoben Alter nahmen feine Beiftestrafte nicht ab und bis auf ben lets ten Augenblick feines Lebens blieb fein Ropf frei und frisch und fabig zu Geschaften. Sein Tob war gang fanft; unvermertt entichlummerte er ju Iffp, feinem Lieblingsorte, am 29. Jan. 1743, in einem Alter von nicht mehr als 89 Jahren und fieben Monaten. — Der Konig wollte sein Andenken in besonderer Beise ehren; er befahl daber, es folle ihm ein feierlicher Gottesbienft in Rotre Dame, wie fur die Pringen, gehalten und ein Mausoleum in ber Rirche von Saint Louis im Louvre errichtet werben, mas auch bort vor der Revolution zu seben mar. Mairat und Freret hielten in offentlicher Bersammlung ber Atabemie ber Biffenschaften und der Akademie ber Inschriften und schonen Runfte Lobreden auf ihn, und Pater be Reus ville, berühmter Jesuit, sprach bie Leichenrebe.

Obgleich einige Berschiedenheit in den Urtheilen über ben Cardinal be Rleury obwaltet, fo find boch Alle über feinen Charafter und überhaupt über Die Beisheit feiner Bermaltung einig. Man gibt ju, daß er fanft, leutselig, juganglich und liebenswurdig im Umgange war. Seine Unterhaltung mar ungezwungen, unterhaltend und mit witigen Anetboten burchwebt; feine Erwiederung mar ichnell und treffend; fein Scherz fein und, mas felten ift, nie beleidigend. Es gibt zwar Ginige, die ihm nachsagen, binter feiner Bescheibenheit babe fich ein beimlicher Ehrs geig verftedt: nur daß fie teine Beweise bafur aufzubringen wiffen. Benn man gegen bie Banblungen eines

Menschen nichts Labelnswerthes aufzutreiben vermag, so sucht man boch seine Absichten und seinen Willen zu verbachtigen. Wer wird wol ganz untabelhaft bleiben? Maßigung auf feinem boben Poften tann ihm aber burchaus nicht abgesprochen werben u. f. f. Rach seinem Lobe fand man feine Sinterlaffenschaft taum mittelmasig, fast burgerlich, fodaß seine Mittel zur Errichtung feines Maufoleums taum hingereicht haben wurden. Er beberrichte ben Staat wie eine Familje u. f. w. - Soviel nach Lecup. — Johannes von Muller in seinen 24 Buchern: Allgemeine Geschichte, besonders der europäischen Renfcheit, fagt im britten Banbe (britte Auflage) S. 262 über ihn: Rach ber kurzen Gewalt bes herzogs von Bourbon hatte ber Carbinal Fleury die oberfte Leitung ber Geschafte, wie weiland Richelieu und Mazarin. Der fanfte Greis liebte die Rube, und fein richtig febenber Berftand erkannte, wie febr Frankreich berfelben bedurfte; baber Meury überall Unterhandlungen anfing und in die Lange jog. Daffelbe that ber Ritter Robert Balpole, erfter Minister Georg's I. und II. — Und S. 294: Noch (1740) hielt in seinem 88. Jahre ber Cardinal Fleury mit zitternder Hand den Scepter Ludwig's XV. Seiner Beisbeit verbankte man Lothringen; er wurde weniger gefürchs tet als verehrt. 26 Millionen 983,000 Livres verwendete er jahrlich an geheimen Ausgaben für bie Bofe Europa's. (Er schonte also nur, wo er es nothig fand.) Das Reich erholte fich (ein nicht geringer Rubm). — Polit in feis ner Beltgeschichte 3. Bb. G. 216 urtheilt über Fleury's Ministerium (von 1726-1743) so: Eine strenge Finange verwaltung und ein richtiger politischer Blid, ber nur burch das Alter bisweilen etwas schwankend und zu sehr von bkonomischen Rudfichten geleitet warb, bezeichneten biefe im Gangen fur Frankreich wohlthatige Minifterschaft, bie, im Baufe bes polnischen Thronfolgefrieges (1733 — 1735), Cothringen an Frankreich brachte. — Ubrigens verweisen wir vorzuglich auf die Geschichte Europa's von Friebrich Raumer. 7. 28b. (G. W. Fink.)

Fleurya Gaudichand, f. Minia,

FLEVUM, 1) Arm und Mundung des Rheins, nebst gleichnamiger Insel. Pomponius Mela (III, 2) sagt: "Der Rhein, von den Alpen fallend, bildet in der Rabe von seinem Ursprunge zwei Seen, den Benetus und den Acronius. Alsbald lange consolidirt und in eis nem bestimmten Bette gestossen, zerstreut er sich nicht sern von dem Meer hier und dorthin; doch zur Rechten dann noch ein Strom, und die er mundet, wird er der Abein, zur Linken erst schmal und sich ahnlich, dann kein Strom, sondern ein großer See, wo er die Gestlbe angesstat hat, wird er Flevo genannt: nachdem er eine Insel desselben Ramens umfaßt hat, wird er wiederum schmäster und sließt wieder als Fluß hinaus" (nämlich ins Meer). So Pomponius Rela. Uhnlich, nur nicht so

beutlich, rebet Plinius 1) von einer Flevum genannten

Mundung bes Abeins. De die Abeinarme und ibre Munbungen jugleich mit ber Seetufte fo viele Beranberungen erlitten haben, fo haben bie Reueren im Betreff ber Angaben ber Alten, wie biefe zu bestimmen, geftritten. Wahrend 3. B. nach Ortelius Flevum ober Flevo bie Pffel ift, nimmt Berrutius bafur die Blie bei Dols land, und Balefius bestimmt feine Lage zwischen ben Infeln Schelling und Blielant, und brinnen in bem Reet bufen Het oude Vlie zwischen zwei Sandbanken. Leibs nit fagt nur im Allgemeinen, bag Flie noch beute bas Bort Flevum bewahre, und daß er glaube, bag Rie von der fluth (ab aestu) genannt, ober abzuleiten fei 1). Bornehmlich baben Cluverus und Vontanus mit einander über die Rheinmundungen geftritten; doch läft fich im Allaemeinen nur fagen, bag aus ber Befchreibung bes Domponius Mela beutlich hervorgebe, bag unter bem Flevo ber Bupberfee und sein Ausfluß zu versteben, wie wol biefer burch die Sturmfluthen jett eine andere Gestalt hat. Daber wird auf den Karten 3), welche die alte Germania barftellen, ber See Flevum mit seinem Ausgange, und befonders biefer, anders gezeichnet, als fie jest geftaltet find. Ebenfo ichwierig ift bie Untersuchung, ob ber Flevo des Pomponius Mela, bevor er ben gleich namigen See bilbete, mit ber Fossa Drusiana ') eins war. Ramentlich fagt Mannert "): "Der Flevo bes Mela muß in die Suberfee geben, und fann boch nicht wol mit bem Ranal bes Drufus für einerlei gehalten werben." Uber bie im See Flevo gelegene gleichnamige Insel herrscht noch mehr Ungewißheit, als über ben Infang und Ausgang biefes Rheinarmes. Rach ber Meis nung ber Einen, namentlich nach Ortelius, war fie in bem Bupberfee, wo jest die Infeln Ens und Urd find, nach Andern, namentlich nach Cluverus, ift fie von ben Fluthen verschlungen, wo nun die Sandbanke het Brodosent fich befinden, was nach Baubrand's Reinung vielleicht richtiger fein foll.

2) Flevum, romisches Castell in Frisland, welches Tacitus (Ann. IV, 72) jum 3. 28 nach Chr. Geb. erwähnt, wurde einstimmig als von bem gleichnamigen Rheinarme ober See seinen Namen habend und an bemselben gelegen angenommen werben, wenn Ptolemans

Ita appellantur estia, in quae effusus Rhenus, ab Septentrione in laces, ab Occidente in amnem Mosam se spargit: medie ister hase ere, medieum nemini suo custediens alveum."

<sup>1)</sup> Plinius, H. N. IV, 15: "In Rheno ipue, prope centum M. p. in longitudinem, nobilissima Batavorum insula, et Canaufanetum et aliee Frieiorum, Cauchorum, Frieiboum, Sturiotum, Mamatiorum, quan atempuntus inter Hallum et Flovum.

<sup>2)</sup> Bu Pomponius Mels III, 14. Excerpta Veterum in den Scriptt. T. I. p. 8. Im Mittelaster hatte die Form Phi und Flehum statt; in der Lex Frisionum desst et Tit. I. Leg. X. (ap. Georgisch, Corp. Jur. Germanici Antiqui cel. 412): "Inter Phi et Sinisalam Weregildus nobilis C. solidi, liberi Ia. Hat XXV aol. denarii III novae monetae. Inter Laudachi et Wisseram Weregild, nobilis CVI solidi, et duo denarii, liberi LIII solidi et denarius, liti XXVI solidi et dimidius tremessis," und Tit. XIV. Leg. 2. cel. 425: "Haec lex inter Laudachi et Plehum cunsoditur; caetarum inter Flehum et Sinisalam Aurien pro hujusmodi causa talis est consuctude."

3) 2. R. Reste zu den vier lesten Feldzügen des Reco Claudius Densus, entroppe des Reco Claudius Densus, et al. 2015, del Reconstitut des Reconstituts des Reco

nicht Folgenbes augabe: "Stabte aber in Germania im antischen Rima finden fich biefe: Phieum. Olnoin. Pange 28° 45'. Breite 54° 45'. Sierzu bemertt Mannert'): "Etwas weftlich vom Ausfluffe ber Ems, an ben Erniefungen ber Gee. Diefer Det fei wol einerlei nat bem Cafiell bes Lacitus (Annal. IV, 72), welches er Alevum nenne. Den Dollart burfe man sich freilich nicht unter ber Geftalt benten, welche er auf unfern Rarten bat; er fei erft im Dittelalter burch eine große überfcwemmung ber See entstanden; boch belehre Lacitus, bag bas Deer auch bamale große Ergiegungen im Canbe auruckließ. Die genaue Lage bes Drtes fei folglich nicht pu bestimmen; fie finde fich vielleicht unter bem Baffer. Der Safen Amifia bes Lacitus (Annal. II, 8) fei vermuthlich nicht einerlei mit Flevum, fondern nordlicher in ber Rabe von Delfapl ju fuchen." Dem zufolge fett Bilbeim auf feiner Karte ju ben Felbzugen bes Drufus Fleum sublicher ober bober als Amisia, beibe an bas rechte Ufer ber Ems in ber Rabe ihrer Munbung an ber See. Aber bas Phleum ober Fleum bes Ptolemaus tann entweber nicht eine mit bem Flevum bes Tacitus fein, voer aber Ptolemaus ober fein Borganger haben fich verfeben, und burch fluchtiges Sinbliden auf die Rarte verführt, ben Blug Flevum fatt bes Fluffes Amifia burch augenblidlichen Irrthum genommen, und Die Grabenlage bann in ben Bebanten fo berechnet, als wenn bas Caffell Fles Dum wirflich an ber Ems gelegen hatte. Rach ber Eradblung bes Tacitus namlich fann Flevum nicht an bies fem Fluffe fich befunden haben. Als Dlennius, welcher von romifcher Seite Die Friesen regierte, fie bedruckte, brach im 3. 28 ein Aufftand gegen ibn und feine Golbaten aus. Er felbft entging ben Sanben ber Erbitterten burch Blucht, indem er in bas Caftell Blevum aufgenommen marb. Dier beschütte eine nicht unbebeutenbe Deerschar romischer Burger und Bunbesgenoffen Die Ruten bes Oceans?). Die Friesen belagerten nun bas Cas ftell. Der Proprator bes nieberen Germaniens, Lucius Apronius, ließ nun auserlefene hilfstruppen aus ber obeven Proving herbeitommen, ließ beibe Beere ben Rhein binabichiffen und brachte fie in bas Land ber Friefen. Die Rriefen boben bei Unnaberung bes romifchen Beeres ble Belagerung bes Caftells auf und gingen aus einan: ber, um bas Ihrige zu schuten. Diefer Darftellung nach fann bas Caftell Flevum nicht an ber Ems, dem anderen Ende ber Friefen, benn biefe hatten bamale bas von ben Chancen befeffene gand zwifchen ber Ems und ber Befer nicht inne, gelegen haben, ba die Emporung gegen Diennins nicht bei ben Chaucen, fonbern bei ben Friefen fatthatte, und es also wahrscheinlicher ift, bag er ben Beg foiner Fincht nicht nach ber Ems, fonbern nach bem Rhein genommen haben wirb. Sierbei mußte er unter ben verschiebenen Rheinarmen ben nachften, namfich ben Blevum genannten, am ersten erreichen. 3weitens fagt Sacitus nicht bas Minbefte bavon, bag Apromus bie

Beere auf dem Deen in Die Rabe Des Caffells Mes vum, in beffen Gegend, wie Tacitus weiter ergeblt, eine Schlacht zwischen ben Romern und Kriefen flattbatte, we fcifft babe, und biefes batte er boch thun muffen, wenn er batte die heere bequem an die Munbung ber Ems bringen wollen. Bevor er bie Schlacht liefern konnte, mußte er, um bie schweren Truppen binüberführen au tonnen, Die nachften Uftuarien, ober Cobs und Muthfiels len, mit Ballen und Bruden verfeben, und wahrend biefe Arbeit ftatthatte, murben an anbern Stellen gurte gefunden. Um bie Friefen angreifen gu tonnen, mußte Apronius alfo über ein Gewaffer. Beit mabricheinlicher ift barunter ber Rheinarm Flevus in ber Rabe feiner Dunbung, als bie Ems ju verfteben; benn in letterem Falle hatten bie Friesen ihr Land verlaffen gehabt, und fie hatten doch die Belagerung bes Caftells Flevum aufgehoben, um bas Ihrige zu beschihen. Uber bie Lage bes Caftells Flevum geht aus ber Ergablung bes Tacitus foviel hervor, bag es an ber Rabe ber Meerestufte und in feiner Rabe ein Gewaffer mit Furten mar. Berudfichtis gen wir ben Namen Flevum, fo ift alfo bas Caftell am wahrscheinlichsten an der Mundung des gleichnamigen Rheinarmes zu suchen, und zwar, wie fich aus ber Er-Diefes Rheinarmes. Näher läßt fich jeboch bie Lage bes Caftells Flevum nicht beflimmen. Die nabere Beflim mung ift barum fo fchwierig, weil bie beutigen Ortstas men nicht als Begweiser bienen fonnen, ba die Rieber-lanber, wie Cluverus bemerkt, Vliet, Fliet und Flee bie Chenen am Meere nennen, welche von ber fluth balb bebedt, balb durch bie Ebbe entblogt werben, und Orte und Stabte so heißen, ju welchen ber Drean tommt. Bei ber Bielheit solcher Benennungen haben die Bermuthungen, welcher Drt bas alte Flevum fei, zu großen Spielraum. Go ift nach Sanfon Flevum, bas jegige het Flie, kaum drei Stumben westlich von der Rufte Beftfrieslands, nach Becanus Flebory, bas heutige Stabt= chen Bestfrieslands an ber Meerestufte nordlich bei Groningen, nach Ortelius bas jebige Dorf Doftennbe auf bem nordlichen Theile ber Infel Flieland, an ber Munbung ber Bupberfee, in ber Rabe ber Minbung bes Rheins. Rach L'Epie ') war bas Castell Mevum auf ber jest was ften Infel Grind, zwifchen Bliefand und Schelling, gebaut. Cyrus Spangenberg nimmt bei feiner Beftimmung nicht einmal einen nach Flie genannten Ort, ober bie Rabe eines nach Flie genannten Lanbstriches in Anspruch, sondern begnügt fich bamit, bag ber Drt, welchen er als bas alte Flevum annimmt, fich mit einem F ober V ans

30 \*

<sup>6)</sup> a. a. D. G. 545. 7) Tacitus, Annal. IV, 72:.,,Olennina infenses fuga praevenit, receptus castelle, qui nomen Fletum: et hand apornenda illio sivium seciprumque manua litera Oceani praesideist.

<sup>5) &</sup>quot;ac simul," fagt Lacitus ebenfalls, "utrumque enteritum Rhene devectum, Frisiis intulit; soluta jam castelli obsidione, et ad sua tutanda digressis rebellibus. Igitur proxima (bieses mus bem Busammenhange nach auf bie Râhe bes Castells Alevum bezogen werben) aestuaria aggeribus et pontibus traducendo graviori agmini sirmat, atque interim, repertis vadis, siam Canninesatum, et qued poditum Germanorum inter metaros merebat, circumgredi tenga hostium jubet: qui jam-ads compositi, poliunt turmas sociales, equitesque legionum, subsidio missos."

9) Onders, ever de Gestaldh, van Halland, p. 12, 13,

flingt, ind gibt bas jetige Stabtchen Westfriedlands Bols lenhofe an der Zupdersee als das vormulige Castell Flesvom an. (Fordinand Wachter.)

FLEXOREN ober Beuger, beißen im Allgemeis nen jene Dusteln an Charniergelenten, welche bie Enoden bes betreffenben Gelenkes in eine winkelige Stels lung zu einander bringen, also bie Antagonisten der Ertensoren ober Streder. Flexoren gibt es baber am Ellenbuge, an der handwurzel, an den Fingern, am Knieges Lente, am Fuße, an ben Beben. Aber auch an jenen Gestenten, wo bie Bewegung nach allen Seiten ftattfinbet, ift bie Bewegung boch in Einer Ebene am ausgebehntes ften, und bie Wirtung ber Dusteln in biefer Chene lagt fic als Beugung und Stredung auffassen. Demnach gibt es auch Fleroren ber Birbelfaule, bes Ropfes, bes Balfet, bes Suftgelentes. Biele von ben Dusteln, beren Birtung auf Flexion hinausläuft, haben eigenthum= liche Ramen erhalten, die keineswegs auf diefe Wirkungs= weise hindeuten; andere werben bagegen schlechthin als Flexores jener Theile benannt, welche burch fie bewegt werben. Bu ben lettern geboren folgende Dusteln an ben obern Extremitaten: 1) Flexor carpi ulnaris s. Ulnaris internus, entspringt vom innern Gelenkinds del bes Oberarmes und heftet sich febnig ans Erbsenbein. 2) Flexor carpi radialis s. Radialis internus, ent= fpringt ebenfalls vom innern Gelenktnochel bes Dberarmes und befestigt fich burch feine Gebne an ber Soblbanbfeite ber Bafis bes zweiten Mittelhandinochens, auch wol ber nebenliegenden Mittelhandenochen. 3) Flexor digitorum communis sublimis s. perforatus, entspringt am innern Oberarminochel, am Lig. cubiti laterale internum, an der Ellenbogenrohre und ber Speiche, und feine vier Endsehnen beften sich an die Basis bes zweis ten Gliebes ber vier innern Finger. 4) Flexor digitorum communis profundus s. perforans, entspringt oben an der Ellenbogenrohre und am 3wischenknochenbanbe; und seine vier Endsehnen beften fich an die Basis bes britten Gliebes ber vier innern Zinger. 5) Flexor pollicis longus, entspringt an der Bordersläche der Speiche, und hestet sich durch eine lange Sehne ans Nagelglied des Daumens. 6) Flexor pollicis brevis, entspringt an der Daumenseite von den Handwurzelknochen und bem Sandwurzelbande, und befestigt fich an ben Ge fambeinen und am erften Gliebe bes Daumens. 7) Flexor digiti minimi brevis, geht vom haten bes hatenbeines jur Bafis bes erften Gliebes bes fleinen Fingers. - Die Fleroren an ben untern Ertremita. ten finb: 1) Flexor digitorum pedis communis longus s. perforans, entspringt vom obern Theile bes Schienbeins, nimmt in der Fußsohle den Beimuskel (Caro quadrata Sylvii) auf, und fendet feine vier Gebnen gu ben Ragelgliedern ber vier außern Beben. 2) Flexor hallucis longus, entspringt vom Babenbeine und beftet fich burch seine lange Sehne an bas Nagelglieb ber grogen Behe. 3) Flexor digitorum communis brevis s. perforatus, entspringt vom Kersenbeine und von ber Aponeurosis plantaris, und feine vier Endfehnen bef: ten fic an bas zweite Glieb ber vier außern Beben.

4) Elexor kallucis brevis, entspringt vom zweiten und beitten keilformigen Beine ber Fustwurzel und bestet sich an die beiben Sesambeine ber großen Bebe. 5) Flexor brevis digiti minimi, geht vom hintern Ende bes fünften Rittelsußknochens zum ersten Sliebe ber kleinen Bebe.

(Fr. Wilk. Theile.)

FLEY, FLOYH oder FLÖHA (czechisch Blzary Fleja), ein zur gräflich waldstein : wartenberg'schen Fibeicommigherricaft Dur gehöriges Dorf, im leitmeriger Rreife bes Königreichs Bohmen, brei Stunden nordwefts lich vom Sauptorte ber Berrichaft entfernt, fcon am nordweftlichen Abhange bes Erzgebirges und am Alobas bache, ber fubofilich von bier entspringt, gelegen, mit 88 Baufern, 540 teutschen Ginwohnern, welche mancherlei ftabtifche Gewerbe treiben, einer gum biliner Bicariatsbiftricte bes leitmeriger Bisthums geborigen tatholifchen Pfarre, einer bem beiligen Johannes bem Taufer geweiheten tatholifchen Rirche und Schule, die unter bem berrichaftlichen Patronate fteben, brei Dabl : und ebenfo vielen Bretmublen, einem Abschlagehause, bei welchem bas Baffer aus ber Aloba in ben fachlischen Solafiongraben abgeleitet wird, und einer Korfterei. In ber Gegend bies fes Dorfes ift bie Grenze zwischen Granit und Siente porphyr. (G. F. Schreiner.)

FLIBUSTIER. Unter biefem Ramen versteht man jene fuhnen Freibeuter, welche, zu einer Art Republit verbunden, in der letten Salfte des 17. Jahrh. in den westindischen Gewässern hausten, das Schrecken ber Seefahrer und das Entsehen der Kustenbewohner waren.

Ihre Ruhnheit, die oft in Berwegenheit überging, ihre Ausbauer bei unglaublichen Anstrengungen und ihre Scharffinn zwingen und ebenso zu ihrer Bewunderung, als die blutigen Grauelthaten, womit fie fast jeden ihrer Schritte bestedten und mit Abscheu gegen sie erfullen.

Um aber in ber Beurtheilung ber Flibustier nicht zu hart zu sein, ist es burchaus nothwendig, daß man sich bes Zeitalters erinnert, in welchem sie lebten, daß man an ben ungesetzlichen Zustand zurückenkt, in welchem sich zur Zeit ber neu entbedte Welttheil befand, und daß man endlich eine ber größten dristlichen Mächte ins Auge faßt, welche mit systematischer Grausamkeit ein Zahrhundert hindurch bestrebt war, ein ganzes Menschengeschlicht auszurotten, nur um Gold zu erwerben, und so eine nie gekannte Grausamkeit ins Leben rief.

Sehen wir auf den Ursprung der Flibustier zurück, so sinden wir dieselben, wie bei Allem, was sich aus sich sus sich sus sich eine seinen, was sich aus sich eine seinen der Ermordung heinrich's IV. (1610) aus Frankreich, namentlich aus der Normandie, auswandersten, die Insel St. Christoph (eine der Frankreich zuges hörigen kleinen Antillen) zu ihrem neuen Wohnsitze wichten und sich zum Theil mit Jagd und Landbau beschäftigten, zum Theil aber vom Seeraub lebten, weshalb sie von den Englandern Free-booter (Freibeuter) genannt wurden, welches die Franzosen in Flibustier umgestalteten. Im Jahre 1632 nahmen sie auf einem ihrer Büge von der kleinen Insel Aortuga, nördlich von Domingo, Westh, indem sie etwa 30 Evanier, dar-

end vertrieben, und legten hierburch ben Grund zu ihrer fernern Racht und weltgeschichtlichen Bedeutung. Die Spanier versuchten mehrmals, aber vergebens, die neuen Besiher wieder zu verdrängen, welche, ihrer Sicherheit wegen, die Insel an Frankreich abtraten und sich in einisgen Beziehungen einem französischen Gouverneur unterordsneten, der für Tortuga ernaunt wurde.

Sett ftromte eine große Menge Abenteurer bem neu engeworbenen Afple zu, welche je nach ihrer Beschäftigung: 1) in Bucanier (Stierjäger); 2) in Sabitans (Landsbebauer, Colonisten); 3) in Klibustier (Freibeuter) zerfielen, unter welchem letteren Namen gewöhnlich Alle umfaßt werden, obgleich sie sich selbst Bucanier, ober am liebsten

Ruftenbruber, nannten.

Rachdem die franzosischen Auswanderer sich Tortuga's bemachtigt, breiteten sich die wilden Stierjager auf Dosmingo aus, errichteten an den der Jagd ergiebigsten Dreten ihre Baraten, Butan genannt, um welche herum

fie auch wol etwas Feld bebauten 1).

Die vorzüglichsten Bucans waren auf ber halbinsel Samana auf bem kleinen Eilande im hafen von Bapsaha, an ber Norbkufte von St. Domingo im hafen Marsgot, in Tortuga, in ber sogenannten verbrannten Savana, in Mirbalet, und auf der sublich von Domingo

gelegenen Infel Bacca (Rubinfel).

Es war gang unausbleiblich, bag bie fuhnen Jager balb ihrer rauben Beschäftigung gemäße Gitten annahmen, und um fo schneller von jeber Civilifation entfrems bet wurden, als fie weber Beib, noch Rinder haben burften, wollten fie bem Bunde ferner angehoren. Je zwei und zwei von ihnen lebten in einer volligen Guter: gemeinschaft, welches fie Matelotage nannten. Beiras thete ein Bucanier, fo borte er auf Stierjager gu fein; er mußte bann Sabitans werben und bas Land bebauen, welches für weniger ebel als die Stierjagd gehalten werbe. Die Rleibung ber Bucanier beftand aus einem groben leinenen Bembe und hofen, die von bem Blute ber exlegten Thiere erftarrt waren, Schuhe von Schweins, leber und einem runden hute mit breiter Krempe. Un einem Gurtel hingen Deffer und Sabel, und um bie Schulter eine Rustete von großem Kaliber, um bamit bie fraftigen Stiere erlegen ju tonnen. Das Fleisch bie= fer. Thiere wurde gefalgen ober gerauchert, nebft bem Felle nach Sortuga gu Martt gebracht und bagegen anbere Beberfniffe, Mimition u. f. w., eingetaufcht.

So lebten die Bucamier als eine freie, ungebundene Brüderschaft, ohne irgend Jemandem Leides zu thun, als die Spanier den Entschluß faßten, sie von der Insel zu vertreiben.

Allerbings waren biese als die eigentlichen herren ber Insel anzusehen, von welcher ja schon Columbus Bessitz genommen hatte; allein Domingo zählte bamals (1660) unch der Ausrottung der friedlichen Urbewohner nur noch etwa 30,000 Bewohner, während die heutige Einwohners

zahl über eine Million beträgt, fobaß also bie Bucanier, mit ihrer Jagd in ben Urndibern ber Infeln bei ihren fonft friedlichen Gesinnungen ben Besigern, welche nur bie Bergwerke ausbeuteten, nirgends zu nahe treten tonnten.

Wie bei bem Bernichtungsfriege ber Eingebornen, so begannen die Spanier auch hier ben Rampf, indem fie bie harmlofen Stierjager in einzelnen haufen manchmal

morberisch überfielen und niedermachten.

Um biesen schändlichen Überfällen zu begegnen, gins gen die Bucanier nur in großer Anzahl auf die Jagd und schlugen nicht selten ihre Feinde in die Flucht. Diese verssuchten endlich im I. 1663 die Jäger mit einem Schlage zu vernichten, allein die königlichen Truppen unterlagen der größern Rühnheit ihrer Feinde und die Spanier verssuchten von Neuem, aber mit gleich schlechtem Erfolge, zu ihrem frühern Bernichtungsspflem zurückzukehren, die suleht auf ein untrügliches Mittel verfielen, die Bucasnier auf immer von St. Domingo zu entsernen.

Sie ordneten eine allgemeine Stierjagd an, rotteten in Rurzem Diese Thierrace aus, und entzogen so ben Bus

caniern ihren Unterhalt.

hierburch waren biese freilich gezwungen, wenn auch nicht die Insel zu verlaffen, boch neuen Erwerb zu suchen. Einige wurden Colonisten, ber größte Theil aber verschmachete ein ruhiges Leben und verband sich, gluchende Rache gegen Spanien im herzen, mit ihren Brüdern, den Alibustiern.

Nach ber Bereinigung ber Bucanier mit ben Alibus fliern, welche in kurzer Beit bald ganz in einander schmolzen. mag die gesammte Genossenschaft etwa 3000 Mitglieber gezählt haben. Aber es war nicht jene vermehrte Ropfgahl allein, welche gum Bachethum biefer jungen Revublit beitrug, es war auch bas Rechtsgefühl, welches von nun an ben Rlibuftiern inne wohnte, inbem fie wahnten, Mues, was fpanisch war, fei ihrer Rache anbeimgefallen. Raperbriefe, welche ihnen von Franfreich, England und Portus gal mahrend bes Krieges mit Spanien gegen bie Schiffe biefer Ration gegeben wurden, gaben ihnen außerbem ein lopales Anfeben, und ber Sous, ber ihnen burch biefe Machte wurde, verschaffte ihnen immer fichere Bufinchtsorter. Bald foloffen fich Abenteurer aller Rationen, mit Ausnahme ber spanischen, ben Flibustiern an. Die meis ften lodte bie reiche Beute und bas unabbangige Beben: manche aber wurden burch eblere Motive angezogen, ins bem fie mahnten, die Spanier wegen ihrer Graufamteit gegen bie Eingebornen zuchtigen und fo als Racher ber beleibigten Menschheit in ben Bund ber Flibustier treten zu muffen.

Ebenso wie eble und verbrecherische Motive sich in bem Bunde dieser Freibeuter freuzten, so war ihr Leben; welches einer Aette von Gewaltthaten und Berbrechen glich, doch vielsach von Beweisen großer Religiosität durche wirkt. Bevor es zum Gesechte ging, beteten sie um Sieg und reiche Beute, aber auch vor jeder Mahlackt wurden Gebete gesprochen und überall die außern Gesbräuche der Religion punktlich besolgt.

Das Befet, welches fie unter einanber verband;

<sup>1)</sup> Frankreich nahm fich fpater biefer Colonien an, erlangte im 3. 1897 bie Abtretung bes westilchen Abeiles biefer Infel und erfleit im Friedun zu Mafel 1795 and ben abeigen Abeil barfelben:

war hart, aber auch fo allein fabig, eine gewiffe Deb-

Aeine Frauensperson und auch tein Anabe wurde auf ihren Schiffen gebulbet; Defertion und Flucht wurden mit bem Tobe bestraft.

Wer die Senossenschaft bestahl, der wurde maros nirt, d. h. er wurde mit geringer Ausrustung auf eine undewohnte Insel ausgesetzt. Weniger hart versuhr man gegen den, welcher seinen Kameraden bestohlen, doch wurs ben ihm Nase und Ohren geschligt.

Streitigkeiten unter einander burften nur auf dem Bande, nie am Bord abgemacht werden. 3weikampfe wurden gleichzeitig mit Piftolen und Schwertern aus-

geführt.

In Betreff ber Beutevertheilung bestimmte jede Gesnoffenschaft vor ihrem Juge das Nothige. Zuerst wurden die Rosten der Ausrustung gedeckt, welche gewöhnlich dem Ansührer zur Last gefallen waren, dann wurde für die Berstümmelten nach gewissen Tapen gesorgt. So erhielt z. B. der, welcher den rechten Arm verloren hatte, 600 spanische Thaler oder sechs Staven; für den Berlust eisnes Auges wurden 100 spanische Thaler gezahlt u. s. w. Auch wurden sestgesete Belohnungen für kuhne Thaten gegeben; es erhielt der, welcher zuerst die Flagge der Flisbustier (sie segelten gewöhnlich unter englischer oder franzissischen) auf ein erobertes Schiff auspstanzte, 50 Piaster. Nach Abzug dieser Auszahlungen wurde die Beute gestheilt, und zwar erhielt der Capitain einen sechssachen, die andern Schiffsossischen Antheil.

Gefangene machten sie nur, um ihre Ranzionirung zu erpressen, und nicht selten wurde, wenn diese lange ausblieb, ein Theil der Unglücklichen getödtet, um die gesoderte Summe für die noch lebenden desto schneller zu erhalten. Fielen Frauen und Madchen den Freibeutern in die Bande, so wurden sie gezwungen, sich ihnen zu ergeben, und nur selten sinden wir Bespiele, wo Unsselb und Sittsamkeit von ihnen geachtet wurde.

Die Beute, welche ber Genoffenschaft warb, war fast auf allen ihren Bugen sehr bedeutend, oft betrug ber einssache Antheil mehre 1000 Piaster; aber ebenso schnell wie Schäge erworben, wurden dieselben verschweigt, sos bas sich nur Benige ein bleibendes Bermögen erwarben, mit dem sie bann häusig nach Europa zurudsegelten, um bort in Rube ihre Reichthumer zu genießen.

Die Sauptnahrung ber Freibeuter war bas Fleisch ber Schildroten, welches fie auch eingefalzen zu Schiffe nahmen und womit fie fich bei etelhaften Krantheiten zu

heilen glaubten.

Anfanglich bebienten sich die Flibustier auf ihren Raubzügen nur kleiner offener Boote, welche sie Kannots nannten, die sie, begunstigt vom Gluck und das durch zu größerer Kuhnheit angestammt, Fahrzeuge aller Größen und sogar Kriegsschiffe erbauten, welche sie sogleich besliegen, um mit desto sichererm Erfolge ihr gefahrsvolles Unternehmen fortzusehen. Im Allgemeinen liefen sie aber ungern mit schweren und großen Schiffen aus, wammentlich wenn sich der Bug nicht über die westindischen

Sewalser hinaus erstrecken follte. Dusten sie mit ihren leichteren Jahrzeugen ja ein Mal die Flucht ergreisen, so wurden sie in ihrer Raubregion durch die Menge von Schenn und unbewohnten Inseln, zu denen man nur mit leichten Sahrzeugen gelangen konnte, so begünstigt, das es Kriegsschiffen selten gelang, ihnen Schaden zuzuziehen; daher blieben die Expeditionen, welche die Spanier gegen ste unternahmen, meist ohne Resultat, und je mehr sie darauf bedacht waren, die Seerauber durch große Kriegsschiffe zu schrecken, desto mehr entsernte man sich vom Biele, denn nicht selten sielen grade diese in die Hände der gewandten und unerschrockenen Freibeuter.

So waren binnen Aurzem die Flibustier als herren ber westindischen Gewässer anzusehen, welche dem frankfichen handel harte Schläge zusügten. Frankreich, England, holland, auch Portugal, begünstigten aus haß und Reid gegen Spanien bieses Raubspftem auf alle Beise, ohne dieses jedoch bei den dadurch veranlagten diplomati-

fchen Unterhandlungen je einzugefteben.

Die Alibuftier brachten von allen ihren Bagen anfebnliche Beute; bie großen Gewinne vermehrten die Martie und beschleunigten ben Umsat ber eroberten Schate. Inch bie Insel Jamaica ward der Buffuchtsort diefer Freibeuter. die fich endlich so mehrten, bag bie Spanier gezwungen waren, ihre Schiffahrt in Diefen Meeren eine Beit lang gang einzustellen. Sie glaubten ihnen baburch alle Rabrung zu entziehen unt fle fo von ihrem Sandwerte abaubringen; allein bie Klibuftier vereinigten fich in großerer Bahl und suchten für ben Mangel an Geeraub fich burch gandungen an den spanischen Ruften ju entschabb gen. Gin Englander, Lewis Gcot, war ber Erfte, bet einen folchen Plan ausführte, indem er die Stadt St. Francisco de Campeche plunderte und von ihr eine Contribution einzog. Diefes Beispiel fand die glactichften Rachahmungen, und man muß bei bem nabern Berfolge biefer einzelnen Raubzuge erstaunen, wie biefe Leute mit wenig Mitteln nur burch ihre, alle hinderniffe übermal-tigende, Ruhnheit befestigte Stabte einnahmen, große Forte erfturmten und unerhorte Erpreffungen von florten Bevolkerungen erzwangen. — Es wurde hier aber zu weit führen, fich mit ber Erzählung ber vielen einzelnen Rantgrößeren, theile in fleineren Abtheilungen unternommen wurden. Rur einige follen bier ermabnt werben, mie baran ben Charafter biefer Erpebitionen naber tennen au lernen

Einer ber berühmteren Anführer ber Kustenbeider war L'Olonois, welcher im J. 1666 mit acht Schiffen und 660 Mann auf Beute auszog, sich zuerst gegen die Insel Hispaniola wandte und daselbst ein spanisches Kaussahrteischiff kaperte, das 120,000 Pfund Cacao, 40,000 Piaster in Silber und für 10,000 Piaster an Coetsteinen mit sich führte. Rach diesem gläcklichen Ansang segetten die Freibeuter nach Maracaibo, erstürmten das die Stadt beherrschende Castell, welches von 16 schweren Geschüßen vertheidigt wurde, und setzen dadurch die Einwohner so in Angst und Schreden, daß sie, die Stadt preisgebend, mit ihrer beweglichen habe in die Walder stäckteten.

Polonois schickte besbalb 160 Alibuftier aus, bie ichteten aufzusuchen, und diefe brachten, außer eini-Befangenen, noch am nämlichen Tage 20,000 spani-Waler und andere Beute ein. Rach Art ber Freibeus purben bie Gefangenen fogleich gefoltert, um fo ben nthalt ber anbern Fluchtlinge und ihre vergrabenen be au erfahren. Als dies aber au feinen neuen Ents ngen führte, befchloß man, von weiterer Berfolgung teben und bie reiche Stadt Gibraltar, an bem Maras fee gelegen, anzugreifen. hier mar man zu ihrem fange vorbereitet, hatte Schanzen aufgeworfen, Batn. Gine 800 Mann ftarte Befatung, halb aus aten, halb aus Einwohnern gemischt, erwarteten fte-n Fußes die Flibustier. Diese ließen nicht lange auf warten und erschienen mit ihrer Flotille vor Gibrals Anfänglich stutten sie, als fie die vorzüglichen Bersigungsanstalten sahen; eine fraftige Rebe ihres Fuhsaber floste ihnen Muth ein. 380 Mann wurden, Schwertern und Piftolen bewaffnet, and Canb gefest. follten ben Ubrigen ben Beg bahnen, mußten fich nach großem Berlufte guruckziehen. L'Dionois war ien mit bem Refte feiner Leute nachgerudt, und als er ertannte, baß feine Mittel nicht geeignet waren, Schanzen zu fturmen, loctte er bie Spanier burch verftellte Rlucht aus benfelben beraus in die Ebene. n faben die Flibuftier ihre Lift gelungen, als fie fich rten, mit ben fliehenden Spaniern zugleich in bas atfort einbrangen und von bier aus balb herr ber t wurden. Über 500 Spanier kamen an diesem Tage aber auch die Flibuftier gahlten 40 Tobte und 78 oundete. Bier Bochen lang plunderten die Freibeuas eroberte Gibraltar, mabrent welcher Beit bie gemen Spanier taglich gefoltert wurden, um ben Berneuer Schabe anzugeben. L'Dlonois, noch nicht mit bier gemachten ungeheuren Beute gufrieben, wollte Gibraltar gegenüberliegenben Meriba einen Befuch tten; allein feine Leute willigten nicht ein, sonbern en bor Allem ihre Schatze in Sicherheit bringen, or man aber aus Gibraltar aufbrach, murbe von Bluchtlingen, welche fich im benachbarten Balbe aufm, noch eine Ranzion gefodert, und um dieser Fodes mehr Gewicht zu geben, die Stadt an einem Ende undet. Rachbem fo auch noch bie verlangte Summe st worben, ging man mit reicher Beute gu Schiffe warf vor Maracaibo abermals Anter, beffen Bewohohne Berzug 30,000 Piaster erlegten, um nicht von m ausgeplimbert zu werben. Auf ber Insel Bacca te die Beute getheilt, welche, mit Ausnahme ber, gur htung einer Rapelle in Tortuga, geraubten heiligen Be, auf 260,000 spanische Thaler berechnet murbe, ber einfache Antheil gegen 300 fpanische Thaler be-

Bon ber Insel Bacca aus segelte E'Dlonois nach uga, wo zwei franzosische Schiffe mit Wein und untwein angekommen waren, und den gludlichen Kurabern die Gelegenheit gaben, ihre Schätze zu ver-

Ein vor andern sehr ausgezeichneter Unführer war

ber Englander Worgan, ein Mensch, der durch die Billeheit seines Charakters, durch die Stäte seines Geistet, durch den Umsang seiner Thaten, sowie durch sein Gluck vielleicht alle Flibustier übertras. Unter andern eroberte er im I. 1668 Porto Bello und bemächtigte sich des Forts daselbst auf eigenthumliche Weise, indem er Monche und Nonnen, die in seine Hande gefallen waren, zwang, die vorderen Reihen seiner Sturmcolonnen einzunehmen. Von Porto Bello aus war sein Augenmerk auf Maracaibo und von da auf Sibraltar gerichtet, welche Städte ihm ihre Schäte darbringen musten.

Als aber die Freibeuter mit reicher Beute beladen ben See von Maracaibo verlassen wollten, drohete ihnen große Gesahr, indem der spanische Kriegsschiffe ihnen dem Ausgang aus dem See versperrten. Alle hielten sich für verloren, nur Morgan nicht; er knupste mit unglaublicher Frechbeit Unterhandlungen mit dem spanischen Admiral an, rustete während bessen einen Brander aus, zundete damit das stolze Admiralschiff an, benutzte die dadurch entstans dene Berwirrung, das zweite Schiff zu entern, während das dritte Kriegsschiff schimpslich die Flucht ergriff. Iest stand den Flidustiern Nichts mehr im Wege, mit ihrer

Beute ihre Beimath zu erreichen.

Ebenso kuhn eroberte und plunderte Morgan 1670 bie Stadt Panama. — Nach ihm unternahmen wol noch andere Anführer, als Sharp, Harris, Samkins, Grammont, Laurent de Graff, van Horn, mehre Rauhstüge, aber ohne vom gleichen Slücke begünstigt zu werben, sodaß die Expeditionen unter Morgan den Glanzpunkt der Herrschaft der Flibustier in den westindischen Gewässern bezeichnen und nach ihm allmälig der Verfall der Republik beginnt. Zum Theil trug hieran der Mangel an Einheit unter den Flibustiern selbst die Schuld, indem die verschies denen Nationalitäten und Religionen immer schrösser und feindseliger hervortraten und die Einheit dei größern Upsternehmungen hinderten; zum Theil waren es aber auf sere Berhältnisse, welche auf die Republik der Küsses brüder ungünstig einwirken mußten.

England hatte Frieden mit Spanien geschlossen, und es erkannte, daß die allgemeine Sicherheit der Meere auch für seinen Sandel gunftig sei, anstatt also wie früher die Freibeuter zu unterstützen und mit Kaperbriefen aus zurüsten, um die Gerrschaft Spaniens in Amerika zu untergraben, that es jest energische Schritte, dem Raufzwesen in den westindischen Gewässern ein Ende zu machen, sodaß nur Lortuga der einzige Zustuchtsort der Freibeu-

ter blieb.

Roch mehr aber verschlimmerte sich die Lage der Freibeuter, als auch Frankreich seit dem nimmeger Frieden 1678 mit Spanien ausgesohnt seine Hand von den kühnen Kustenbrüdern abzog und sie zu ruhigen Colonissten umzuschaffen suchte.

Es war aber natürlich, baß ber Geist der Unabhangigkeit, die Gier nach Beute und die Neigung zu perwegenen Unternehmungen bei den Flibustiern nicht durch ben Soberstrich eines europäischen Friedens auszurotien waren, indessen konnten sie in den westindischen Messen, da ihnen aller Schutz entzagen und alle ihre Schuitte bewacht wurden, teine weitern Raubzüge unternehmen, und gedrängt von dem ihnen innewohnenden Triebe nach Aben-teuern faßten sie den tubnen Sedanten, sich nach dem Südmeere überzusiedeln, wo ihr Name noch nicht gekannt und wo sie nur Gefahr liefen, auf spanische Kriegsschiffe zu floßen, während die Kusten von Peru und Merico reiche Beute versprachen.

Der Bug wurde im 3. 1684 von 2000 Freibeutern, aber in verschiedenen Abtheilungen und Saufen, unternommen.

Aus Jamaica liefen auf verschiebenen Schiffen 800 Englanber aus, um bas Submeer burch bie Magellansstraße zu erreichen. 200 Franzosen mit bem Capitain le Sage folgten ihnen. Andere haufen segelten nach bem Solf von Uraba, gingen bann zu Lande bis zum Flusse Chico, auf bem sie herunter bis in bas Submeer suhren. Biele ber kleinern Expeditionen gingen jedoch zu Grunde, zum wenigsten tauchen sie nirgends in der Seschichte wiesder auf. Indessen sand sich m Marz 1685 boch eine Flotte von zehn Schiffen mit 42 Kanonen und 1100 Mann im Sudmeere zusammen, welche zum großen Theile aus Englandern bestehend auch von einem Englanz der David besehligt wurde.

Bald verbreitete sich langs ber Kuste bie Nachricht von bem unwillsommenen Besuch ber Flibustier; ten Kauffartheischiff magte auszulaufen, bagegen wurde eine spanische Escabre abgesandt, bie Freibeuter zu vernichten. Diese waren beshalb, ohne Beute zu machen, nordwärts die Kuste von Peru hinaufgefahren und hatten, um hier den Angriff ber spanischen Flotte zu erwarten, bei einer kleis

nen Infel unweit Danama Unter geworfen.

Am 7. Juni 1685 erschien die feindliche Flotte, siesem Kriegsschiffe stark, von denen das größte 70 Kanosnen sührte. Ohne die gegenseitigen Kräfte abzuwägen, stürzten sich die Flibustier auf die feindliche Übermacht, mußten aber nach verzweifeltem Kampse die Flucht ergreisfen. Ein Sturm zerstreute sie bald darauf ganzlich, und nie fanden sie sich völlig wieder zusammen. Von einzelnen dieser hausen schweigt die Geschichte. Von andern hingesgen sind detaillirte Berichte vorhanden. Dhne größesren Jusammenhang betrieben die einzelnen Abtheilungen diesser Freibeuter die Eroberung von Städten und Schiffen, fanden sich mit früheren Genossen wieder zusammen und blieben so lange mit ihnen verbunden, die Streitigkeiten oder verschiedene Interessen sie einzelnen kein Streitigkeiten oder verschiedene Interessen sie von Neuem trennten.

So wurden die Stadte Leon, Esparso und Realejo erobert, Nicopa eingeaschert. Selbst die bedeutende Stadt Grenada, die reichen peruanischen Stadte Qucaquilla und Lecoantepequa und viele andere Stadte gebrandschaft, sobaß die Flibustier mit so reicher Beute beladen waren, daß der einzelne Antheil gegen 5000 Piaster betrug. — Grognier, Lustey und David waren die hauptansuhrer dieser einzelnen haufen, von denen die beiden ersteren

ruhmvoll im Rampfe fielen.

Nachdem genug geraubt und geplundert worden, sich aus Furcht vor ben Freibeutern tein Sandelsschiff auf offener See mehr sehen ließ, beschlossen einzelne Saufen, benn in solche waren die Blibuftier durch Seefturme und

verschiedenes Interesse immer mehr gespalten, die Ruckschit nach ihrer heimath, welche sie ansänglich für immer hatten verlassen wollen. — Ein Theil unter David segeste zu diesem 3wecke der Magellanstraße zu. hier trasen sie mit einem andern Theile unter Wilnet zusammen, und da in beiben Gesellschaften sich eine große Menge Freudeuter befanden, welche ihre Schäse verspielt hatten und von Neuem auf Beute ausgehen wollten, so kam man überein, daß die Begüterten das Schiff Wilnet bestiegen, welches sofort der heimath zusegelte, während David mit 80 Mann wieder nach dem Südmeere zurücksehrte und dort sich bei Qucaquilla mit den daselbst noch verzweilenden Freibeutern vereinigte. Von hier aus wurde, nachdem man von Neuem reiche Beute gemacht, endlich abermals der Rückweg beschlossen, und zwar zu Lande, da zur Rücksehr auf der See die nötbigen Schisse sehlten.

Der Beg follte über Reu-Segovia nach bem Cap-fluffe 2) fuhren, welcher fich bei Gracias a Dios in bas

Nordmeer ergießt.

Am 1. Jan. 1688 traten die Flibustier, welche noch auf der Bestäckte Amerika's vorhanden waren und sich in der Bai Mapalla gesammelt hatten, den Ruckweg an. Der ganze Zug bestand aus 280 Mann, die in vier Compagnien getheilt wurden, und taglich 40 Mann zu ihrer Sicherheit als Avantgarde voranschiedten.

Die Beute hatte man gleichmäßig getheilt; jedoch behielten nur Golb und Ebelfteine Berth, ba ber Trans

port bes Silbers ju beschwerlich mar.

Rach vielen Kampfen, Muben und Entbehrungen erreichte ber Bug am eilften Tage Segovia, wo man fic ju erholen hoffte; allein bie Einwohner waren mit bab und Gut gefloben, und weber Lebensmittel, noch Beute war fur die Freibeuter vorhanden. Ohne Aufenthalt marb baber am nachsten Tage ber Marich fortgefest. Balb je boch versverrten ibnen mobibesette Schanzen ben Bea. Rur ibre Unverzagtheit, verbunden mit bem panifchen Schreden, ben ihr Name und ihr Erscheinen ben Spaniern einflößte, konnten bie Eroberung ber Balle moglich machen. Mit 900 Beutepferben, welche bier in ihre Banbe fielen, marb ber Marich fortgefest. Um 16. Lage erreich: ten fie ben Capfluß. Auf biefem wollten fie fich einschiffen, um jum Cap Gracias à Dios ju gelangen; allein bie Gefage hierzu mußten erft erbaut werben. Gewohnliche Ras chen waren ber vielen Kataraften wegen volltommen unbrauchbar. Gie erbauten baber eine Art von Rorben, in welchen fie bis jur Balfte bes Rorpers ftanben. Biele tamen bei biefer gefahrlichen Fahrt in ben Bellen um, Biele verloren ihre Beute, und nur noch 250 Dann etzreichten am 9. Marg 1688, bem 68. Tage ihrer Banberung, die Mundung des Fluffes und wenige Tage barauf die Perleninseln, wo fie große Schiffe fanden, auf benen fie Ende Aprils 1688 mit ihrer noch ubrigen Beute Tortuga erreichten.

Dieser Rudzug, welcher bie Bewunderung um fo mehr erregt, je mehr man die schwierigen Umstande, unter benen er unternommen worden, in Erwagung zieht, if

<sup>2)</sup> Der Blug ift in ben Duellen nicht genannt.

lette That ber Flibustier, welche ber Aufzählung würsist. Die Kräfte ber Brüderschaft waren durch den Mug nach dem Südmeere aufgerieden worden, und purückkehrenden Trümmer, wie die Daheimgebliedenen, ten unter den vorerwähnten Umständen nie wieder zu beachtungswerthen Nacht gelangen. Die Republik in immer mehr von ihren Eigenthumlichkeiten, und z zuleht so aus, daß sich die sonst unabhängigen endrüder von den französischen und englischen Goueuren von St. Domingo und Jamaica als Söldlinge auchen ließen, um deren Fehden auszukämpfen.

Rur noch ein Mal fladerte der Gedanke an ihre frü-Unabhängigkeit auf, als der französische Admiral de nis, den 600 Flibustier zur Eroberung von Carta-(1697) begleitet, ihren Beuteantheil auf ungerechte se schmälern wallte. Auf offener See wandten sie kehrten nach Cartagena zurück, plünderten es von em und segelten, reich mit Beute beladen, nach

uga. Dies war der lette Jug, der bewies, daß die Fliser ihre alte Unabhängigkeit noch nicht vergeffen hatten. Mit dem Ende des 17. Jahrh. versiel die einst so ichtete Republik der Kustenbrüder im sich, obgleich der Kibustier unter anderer Bedeutung noch die in das te Jahrzehent des 18. Jahrh. fortlebte, indem man ægellos bewaffneten Abenteurer, alle von den in Westen Arieg sührenden Mächten als Beutejäger gebrauche dandstreicher mit diesem Namen belegte, die endlich dem utrechter Frieden, wo der Soldatendienst dieser slibustier den Mächten nicht mehr nottig war, der ie gänzlich erlosch.

So war bas Ende ber berühmten schwimmenden Rest, welcher in der siebenten, achten und neunten Debes 17. Jahrh. Richts als ein Oberhaupt von gros Genie und tiefen Einsichten sehlte, um sich Amerika würfig zu machen ').

FLIBUSTIERSINSELN, ein kleiner Archipel an kuste von De Witts zand (Reuholland), nordöstlich Cap Lacépède.

(Daniel.)

FLIEDEN, Flüßchen, entspringt am sogenannten Disten, ber Wasserscheibe zwischen ber Fulba und Kinzig, sließt, burch zahlreiche Quellen genahrt, in nördlicher ung über Flieden und Neuhof, bis es sublich von a bei Ziegel in die Fulda mundet. (G. Landau.)
FLIEDEN, Kirchdorf im kurhessischen Kreise Fulba, vellenreichen Thale der Flieden, hat zwei Jahrmarkte mit den zu ihm gehörigen sieben höfen und acht len 205 Sauser und 1730 Einwohner. Schon im uhrh. wurde Flieden (Flidena) vom Stifte Fulda eren. In der Nähe des Ortes bestand ehemals ein bergwerk. (G. Landau.)

Flieder, s. Sambuous nigra — spanischer ober

turfischer, s. Syringa vulgaris. FLIEDERBLUMEN, flores Sambuci, die betanuten meißen Blutbenftengel von Sambucus nigra, welche einen eigenthumlichen, etwas betaubenben Beruch und einen fchleimig bitterlichen Befchmad befigen. Sie enthalten ein atherisches DI und find ein febr verbreitetes hausmittel, innerlich als Thee, um Schweiß zu erregen, und außerlich als Gurgelwaffer, zu Ripftieren, zu Bas bern, zu Fomentationen, zu Dampfen. Bon ben Arzten werden die Fliederblumen als schweißbeforderndes Mittel neben andern Argneien bei allen fatarrhalischen, rheumatischen, erantbematischen Krankbeiten angewendet. Officinell ist das Fliederblumenwasser (Aqua slorum Sambuci). Auch in den Species ad gargarisma und den Species resolventes externae find Fliederblumen ents balten. — Die Fliederbeeren bienen zur Bereitung des officinellen Succus inspissatus Sambuci s. Roob Sambuci. (Fr. Wilh. Theile.)

Fliege, f. Musca.

Fliegenbaum, f. Ulmus campestris.

Fliegenbeerbaum, f. Pyrus Amelanchier.

Fliegenblume, f. Platanthera bifolia.

Fliegende Artillerie (Artillerie volante) f. Leichte

ober Reitende Artillerig.

FLIEGENDE BRÜCKE (Pont volant), eine Borrichtung von zwei großen ober mehren fleinen, zusammen vereinigten, Schiffen, um Pferde und Bagen über größere Etrome zu seten. Je schneller ber Lauf ber lettern ift, um so mehr eignen sie sich zur Anwendung ber flies genben Brude, die nur burch bie Stromung ihre



Bewegung hat. Man sindet sie auf den größern Flussen: der Donau (in Presburg), dem Rheine (bei Neuwied, Bonn, Dusselborf), der Weichsel, Oder und Elbe, um den Mangel vorhandener sester Brucken von Holz oder Stein zu ersetzen; denn sie ersodern 1) we-

niger Material; 2) find fie mit großer Sicherheit leicht zu regieren; 3) können die schwersten Lastwagen ober Gesschütze auf ihnen übergesetzt und leicht darauf und davon gebracht werden; 4) find sie kein hinderniß einer lebhaften Schiffahrt, vorzüglich mit den in Brauch gekommes

nen Dampffchiffen.

Ihre Bewegung erfolgt in einer krummen Linie, bes ren Endpunkt der Anter X ift, und die in sofern Ahnlichskeit mit der Bewegung des Pendels hat, daß sie schneller geschieht, je kurzer die steise Linie AX ist, sowie beim Pendel die Geschwindigkeiten bei verschiedener Lange deselselben in einerlei Zeiten sich umgekehrt, wie die Quadratswurzeln der Langen, verhalten. Die Bewegung von N nach M geschieht durch die Kraft der Strömung von X nach A, und zersällt in eine doppelte BA, die senkrecht auf die Seite des Schiffes sidst, und in eine zweite in der Richtung der Seitenwände des Schiffes. Bare dasselbe frei und wurde in der nämlichen Richtung erhalten, wurde es abwärts und zugleich über den Strom getrie-

<sup>1)</sup> Quellen: Distorische Schriften von Archenholz. 2. Bb. 186m 1803.) Histoire des Flibustiers par A. O. Qexmelin 18. (1744. 4.) Vol. 8. Raynal, Histoire des deux Indes. .) 10. Buch. Journal du voyage fait à la mer de Sud les Flibustiers par Ravenus de Lussan. Bon allen diesen erfigenannte Quelle von Archenholz die vorzäglichere. hmost. B. u. R. Erfte Section. XLV.

ben; man kann baher AB in zwei andere Krafte zerlegen, beren eine dem Strome folgt, der das Fahrzeug abtreibt, die andere aber senkrecht gegen den Strom wirkt und es nach dem jenseitigen User sührt. Wird nun das Schiff nexmittels des Siertaues in X sestgehalten, wird die Kraft EA vernichtet und ihre ganze Wirkung auf AF deschränkt, durch die sie sich um den Punkt X dreht. Fließt jedoch der Strom zu langsam, sehlt die Kraft zur Beswegung; sie muß in diesem Falle durch Menschen hervorzgebracht werden, die sich am User des Flusses oder auf dem Fahrzeuge selbst besinden (eine Zugbrücke, Traille, oder ein Fahrzeuge selbst besinden seine Zugbrücke, Traille, oder ein Fahrzeugen

Bu ben fliegenden Bruden, die stehend auf einem großen Flusse sind, pflegt man nur solche Schiffe anzuwenden, deren Bermogen schon an sich selbst groß genug ift, um jede Last zu tragen, und ohne Gesahr zwei schwer beladene Frachtwagen auf ein Mal überzusehen. Es kommt daher blos auf ihre obere Breite und auf die Statte des Holzwerkes an, ihre Entsernung nach dem Tragevermögen desselben zu bestimmen. Die Lange des starten Baltenholzes ist 43 — 47 Fuß rhein. und seine Starte am obern Ende (Jopf) 10—13 Joll, sodaß nach dem Beschlagen noch 9—12 Joll Hohe bleiben; daher man auf 18—20 Fuß Tragvermögen rechnen darf; denn sobald ein Balten 24 Fuß frei liegt, gewährt er blos durch Berzahnung eines zweiten, darauf gelegten Baltens völlige Sicherheit. Da nun die größeren Flußschisse 14—16 Fuß Breite haben, ist ihre Entsernung bei:

43' — ganzer Länge des Balkenholzes;

1' 6" bie auf beiben Geiten überragenben Enben;

28' - bie Breite zweier Schiffe;

13' 6" der Abstand zweier Schiffe im Lichten; ober:

47' - ganger gange bes Balfen;

1' 6" bie zwei überftebenden Enben;

28' - Die Breite zweier Schiffe;

18' 6" ibr Abstand im Lichten von einander.

Da es hier nicht auf bas großere Bermogen ber Schiffe, fonbern blos auf die Lange ber Balten antommt, tonnen auch 15' breite Schiffe in ben beiben bier angegebenen Fallen nur 111/2 und 151/2 Fuß von einander entfernt werben. Um aber bem Bord ber Schiffe binreis denben Biberftand gegen bie ichwere Belaftung zu verfcaffen, wird in benfelben, nach ber Lange bes Belages ber Brude, ein boppelter Tragebock auf die Knie im Boben aufgekammt, aus einer Gohlschwelle von 42-46', von 10'' Breite und 9'' Sobe besteht; in biese find 5-7Saulden, 8" breit, von der Sohe bes Bords der Schiffe eingelaffen, die durch zwei Strebebanber gegen bas Berfcieben gefichert werben, und eine 9" hobe Robre tragen, auf beffen oberer Flache bie Brudenbalten in 3" tiefen Einschnitten liegen. Das doppelte Gerufte felbft wird burch brei Querbander zusammengehalten. Auf bemfelben liegen bie Brudenruthen, 21/4 Fuß im Lichten von einanber, und an ihren beiben Enben mit 5" langen Bapfen:

versehen, mit benen sie in ben 42—46 Fuß langen Stirms balten eingelassen sind, bessen Obersläche sich um bie Hohe ber Belegbohlen über die Brückenruthen erhebt, und ber mit eingelassenen eisernen Klammern an sie befestigt ist. Er ist an seinen beiden Enden auswärts abgerundet; es wird dadurch das Zersplittern des Battens verhindert, wenn die Brücke bei dem Anlanden bisweiten mit der vordern Ecke unter einem spigen Winkel an den Stirnbalken der Landbrücke sicht und an demselben hingleitet, die sie sich parallel mit jener geset dat. Auf die Balken werden zulet die Belegbohlen (3" start) genagelt, sodald die sliegende Brücke zu einer frequenten Berzbindung bestimmt ist, am besten von Cichenholz; außerzbem von Kienen z oder Lannenholz.

Auf 1/2 ber Lange ber Schiffe, ober etwa 3—4'
von dem vordern Rande der Brückendecke stehen die Resten, oder vielmehr die 20—30' hohen Stiele des Gerüstes (Portal), welches die beiden Lauslatten (Coulisses) bilden, die 5½ Zoll breit und 7 Zoll hoch sind.
Sie stehen 12" von einander, werden mit ihren Zapsen
in die Baume eingelassen und sowol durch hölzerne Ragel und eiserne Klammern, als durch angesehte Streben,
3—4 Fuß lang und 4½" ind Gevierte befessigt. In
ben gegen einander stehenden Seiten sind die Lauslatten
abgerundet, 3" breit, 2" hoch, sodaß der ebenso weite
Ausschnitt eines hölzernen Blockes, durch den das Ankertau sährt, (der Kaße, ohat) genau darauf paßt, und
sich ungehindert hin und her bewegen kann. Ran hat
auch wol, besonders auf dem Nieder-Rhein, nur eine, oben
abgerundete, Lauflatte sür das Giertau angebracht, das
da, wo es auf der Latte liegt, mit starkem Garne ses
umwicklt wird, weil es durch die stete Reibung leibet.

Unten sind die Masten in ihrer zugehörenden Spuhr eingesetzt und durch ein eisernes Band an die vor ihnen liegende Brudenruthe befestiget, dem man in Berbindung mit dem ausgeschnittenen Belage wol zu mehrer Sicherheit noch ein schwaches Tau beifügen tann. Bei sehr reißender Strömung des Flusses werden bisweilen noch Taue ober Ketten als Kreuzzew ander und Sauptbander der Basten angebracht, damit sie durch das Anspannen des Giertaues nicht umgerissen werden. Jene geben von den eisernen Ringen dicht unter den Laufdalten, treuzweis nach dem Ringe des andern Mastes, 14 Just über der Buhne, von diesem aber wieder zuruck, wo jedes über der Bretdecke sest ist. Die Hauptbander aber gehen nach dem Bordertheile und Sintertheile jeden Schiffes, und sind daselbst durch einen 5" weiten Ring geschlungen.

Die Borsteven der beiden Schiffe sind durch einen, auf der Oberstäche abgerundeten, Balten verbunden, der das Giertau verhindert, unter die fliegende Brücke zu kommen, wenn sie bei bestigem Winde aufwarts getrieben wied. Um Letteres zu hindern, mussen die Fährleute auf den, im Bordertheile der Schisse besindlichen, Buhnen durch den Gebrauch der Schricke, oder großen handruder die Brücke rückwarts treiben, was in solchem Falle allezeit großen Zeitverlust herbeisührt. Bei Pillnis in Sachsen hatte die Brücke, dei hestigem Stunne, ein Mal 40 Minuten ab

re die Etbe zu kommen, was außerbem in 4-5 1. aeschab.

pintertheile find die Schiffe vermittels zweier von 5" ins Gevierte und kurzer Breter von 2½, nge überbrückt, sodaß in der Mitte ein Raum if frei bleibt. Hier wird das möglichst angeholte zuerst um den hintern Balken von Oben nach berauf, dann auf dieselbe Weise um den vordern herumgenommen und an einen, durch diesen gesn, starken eisernen Bolzen geschlungen, das übrige wer aus die Deckbreter gelegt. Sine Winde zu Behuse anzubringen, ist unnütz das Unholen des 1½ Joll starken Giertaues geschieht leicht durch ann, während die Brücke ruhig am User liegt; legen dessehen auf die hier angegebene Art ist die vorausgeseht, daß die beiden hintern Spannbalsbesessigt sind.

n Gelander, bessen Sohlschwelle 5 und 4' ins:, und dessen obere katte 4 Boll viereckig ift, lauft starken Saulchen um die Brückendecke her. Auf eite befindet sich eine zehn Fuß breite Offnung in n, deren 5" starke Ecsaulen sehr gut durch eiserne besestigt sind, weil die Brücke bei dem Anlanden wen seit gelegt wird. Eine viereckige katte von zu beiden Seiten in eisernen Klampen und verzie bischnung während der Fahrt, sodaß sie beim n zurückgeschoben, nicht oben herausgenommen wers

e kandbruden an beiben Ufern bestehen ges aus einem etwas kleineren Fahrzeuge, das doch mig ift, die nach der Brude sahrenden kastwagen m und dazu mit einem Bodgeruste versehen, und hohen Balten belegt ist, die vorn zum Anstoß n Stirnbalten verzapft sind. Dieses Fahrzeug nreichend tieses Wasser haben, damit die fliedrude ungehindert ansahren kann, ohne auf den des Flusses zu tressen. Hinterwärts, nach dem liegt die Landbrude auf eingerammten Pfahljochen, soden mit eingesehten, nicht angeplatteten, fünf die nach Verhaltniß der Balkenstärke von einansmt sind.

250 Siertau ist an einen Anter von 300—350 Schwere besestigt, zu bessen Unterstützung man Ien Umständen, wo möglich einen zweiten, sünst Anter 30—40 Fuß vorwärts besselchen gegen vom dergestalt absetzt, daß sein Tau an das Kreuz sen Anters geschlungen ist. Die tressliche Eigensieser nur 75—80 Pfund schweren Anter: in jerunde sogleich einzugreisen und sest zu halten, as Areiben vor dem großen Anter augenblicklich rund nöttigt den lehtern, sich sester in den Grund ben \*). Man hat auch wol vorgeschlagen: auf

Reifache Erfahrungen haben es außer Bweifet gofeht, bas julichen Anter mit einem Balten, von holz eben Gifen am sinde, bei einem nur mäßigen Gewichte von 100 bis 200 blos in gutem Antergrunde greifen und festhalten; in harsboben, wie ihn Gebirgsstüffe (z. B. die Elde oberhalbig austwätzt), zeigen, aber nachzeden. Run bei schr gusser

fahr breiten Müssen, wie die Donau und der Abein, ans katt eines Anders (bessen Sewicht im Aido-memoire des Sassend i 1100 Psimd geset wird), einen grossen, etwa 500 Psimd schweren Anter, und zu beiden Seiten neben ihm, zwei andere Anter, unter einem Winstel von 45° abzusehen. Sie bilden dann den siren Punkt, um den die sliegende Brücke sich dreht, sie mag damm nach dem einen oder dem andern User hinübergehen. Die vorerwähnte Verstärtung des großen Anters durch einen fünsarmigen durste jedoch unter jeder Bedingung hinreischend sein.

Rur bie Entfernung bes Anters, als bes Drebpunttes, von ber Brude haben Praftifer 12/7 ber Mugbreite oder 1,714 derselben bestimmt, mas jedoch nur bei febr beftig ftromenben Baffern anzunehmen ift; weniger fonell fließende fodern zu Beschlennigung ihrer Bewegung eine größere Rabe bes Ankers, bis zu % = 1,142 ber Auf-breite, weil die fliegende Brude baburch bei der Abfahrt mehr von bem Strome gefaßt, eine ichnellere Bewegung annimmt, als im andern Falle (die vermehrte Geschwindigkeit verhielt fich umgekehrt wie 5:3), woburch ber unbebeutend vergrößerte Weg auf ber Peris pherie bes einen Kreisbogens vollig aufgewogen wirb. Doch scheint die in Thiroux, Instruction d'Artillerie (Paris 1824.) angegebene Geschwindigkeit von 11/2 Mis nute auf einem Kheinarme von 600 Fuß Breite kaum glaublich. Auf ber Elbe find für diese Breite bei fehr hohem Baffer 21/2 Minuten, außerbem 31/2 Minuten nos thig. Es wird dabei vorausgesett, daß vermittels bes Steuers am inwendigen Schiffe — bessen Bewegung bas Steuer bes auswendigen gewohnlich von felbft folgt, der fliegenden Brude eine solche Stellung gegeben wird, bie mit der Richtung bes Stromftriches einen Bintel von 54° 44' macht und jener bie moglich größte Gefchwins bigfeit ber Bewegung mittheilt. Sobald fie fich nun bem jenseitigen Ufer nabert, wird fie wieder parallel ber Richtung des Stromes gestellt und baburch die Schnelle ihres Laufes verringert, daß sie sich ohne heftig anzustoßen, neben die Landbrude legt, wo fie burch Laue ober breite Rettenglieber festgehalten wird. Beil jedoch bei fehr hohem Baffer und baburd unenblich vermehrter Gefchwinbigkeit ber Brude dieselbe nicht neben ber kandbrucke lies gen bleiben, fonbern vielmehr aufwarts bei ihr vorbeilaufen würde, dient ein auf der Landbrücke bereit liegendes Fangtau, burch schnelles Aufnehmen und Feftlegen im Schiffe, die fliegende Brude anguhalten. Borguglich nothwendig wird biefe Borficht, wenn ber Stromftrich nicht in ber Ditte bes Fluffes, fonbern mehr auf einer Seite beffelben liegt, wo bann bie Schnelle beffelben am größten ift.

Damit bas Siertau während ber Bewegung ber Brude nicht im Baffer liegt, wodurch die Bewegung

Schwere wied er in einen bergleichen Grund mit bem Flunkon eingebendtt. Der fünfarmige Anter hingegen, wie fie auf der Ober-Elbe gewöhnlich find und in Wohmen versutigt woeden, fast den Grundmit brei Armen, auf die das Arenz mit feiner ganzen Schwere wird, daß der mittlere Arm nur dahn nachläft, menn er von folleichem Sifen gerbothe.

langsamer gemacht wird, auch das Tau Schaben leibet, werden kleine Fahrzeuge von 28 Fuß Lange vier Fuß Breite (Buchtnachen) unter das Tau gehangen, deren außerster von dem Anker mindestens drei Mal der Wassertiefe entfernt ist. Die übrigen sind nach Beschafsfenheit der Lange des Taues 120 Fuß von einander geshangen; alle haben im Bordertheile eine Sabel, in welscher das Tau liegt, und sind durch eine schwache Leine (hen Zaum) mit ihrer Spike an dasselbe gehangen, das mit sie sich nicht umdrehen können.

Im Fall ber Fluß teinen ftarten Strom hat, gibt es zwei Mittel, die Bewegung ber Brude zu beschleunisgen: 1) die Flugel ober Schwerter, burch ftarte Duerlatten verbundene eichene Dielen, 14 Fuß lang, 11/2 Fuß breit, 11/2" ftart, bie am Bug bes Schiffes um einen Bolzen beweglich find, bamit ber gegen ben Strom febenbe Flügel in bas Baffer hinabgelaffen werden tonne, wenn die Brude vom Ufer abftoft. Er bietet bem Baffer eine 21 Quabratfuß große Rlache bar, auf bie es mit ber Rraft Des fentrechten Stofes wirten tann, mehr als gegen bie runden Seitenflachen bes Schiffes; nothwendig muß baburch auch ber Gang bes gabrzeuges in etwas beschleunigt werben. 2) Das in Soper's Sanbbuch ber Pontonnierwiffenschaften (Leipzig 1794.) 2. Bb. G. 176 vorgeschlagene Schutt= ober Schutbret, ebenfalls aus eichenen Dielen zusammengeschlagen, 10-13' lang, 4' hoch, bas im hintern Theile ber Brude zwifden zwei Balten lauft, und vermittels einer auf zwei Stanbern rubenden Balge, burch die es binabgelaffen und aufgegogen werben tann. Dies erfolgt vermittels eines, auf jeber Seite um bie Balze geschlungenen, Taues, bas unten am außern Bord des Schiffes über eine Rolle lauft, und jugleich bas Schutt berab ober beraufmarts bewegt, je nachdem die Balze links ober rechts gebrehet wird. Ift jenes nun herabgelaffen, verschließt es ben hintern Bwifchenraum ber Schiffe beinahe gang, und bas fich baran ftogende Baffer muß nothwendig die Bewegung ber fliegen= ben Brude beschleunigen. Diefe Borrichtung wird auch noch ben Bortheil gewähren: bei heftigem Binbe gegen ben Strom bas Aufwartstreiben ber Brude ju hindern

und dadurch die Bewegung seitwarts zu befordern.
Dierbei ift noch zu erwähnen, daß zur Sicherheit bei zusälligem Springen des Giertaues oder Schleppen des Anters auf jedem der beiden Schiffe stets ein, in sein Sau gestochener (wo möglich fünsarmiger) Anter bereit liegen muß, um ihn augenblicklich wersen und die Überswältigung der Brücke durch den Strom verhindern zu können. Daß es zugleich an anderem Schiffsgeräthe: Stacken, Schricken, Pandriemen ze., nicht sehlen darf, ist von sich felbst klar.

Da, wo die Strafe weniger besucht ist, daß die Rossien einer fliegenden Brude keinen Erfat finden, bedient man sich blos einer fliegenden Fahre, b. h. eines großen Prahms, der durch ein Giertau an einem Anter festgehalten wird, wie man auf der Rogat in Preußen sindet, wo zwei Mann zur Überfahrt vollig hinreichend sind. Doch ist es höchst tabelnswerth, wenn auf diese Art das Übersehen durch einen einzelnen Schiffer verrichtet wird,

und wenn sich in bem Prahm burchaus tein Ruber ober Staden findet, daß bei zufälligem Loswerben bes Fair zeuges basselbe bilflos von dem Strome fortgeführt werden kann.

Sobald bie Flußbreite nicht über 300 Fuß beträgt und die Strömung nur unbedeutend ift, wird blos ein Tau quer über den Fluß gespannt und die Fähre ober fliegende Brude vermittels eines Scheibenklobens an basselbe gehangen. Die Brude verwandelt sich dadurch in eine schliedenden bei denn man sieht leicht, daß die Benegung nur langsam ersolgen kann. Auf breiteren Fichsen geht das schwächere Tau von der schwimmenden Brude oder Fähre nach beiden Ufern, woselbst es un eine senkrechte Winde geschlungen und jene dadurch hinde ber und herüber gezogen wird.

Für ben Kriegsgebrauch tonnen auch fliegende Bruden auf fleinern Fahrzeugen ober Pontons versetigt werben, beren Einrichtung im Artikel Pontonbrücken zu finden ift. (v. Hoger.)

FLIEGENDES CORPS ober Streifcorps, if gewöhnlich aus allen Waffenarten zusammengefest und bat eine febr mannichfache Bestimmung: bem Feinbe auf irgend eine Beife eine Diversion ju machen; bie 30 gange gegen einen Flügel ober ben Ruden ber Armee m bewahren; einer belagernben Truppenabtheilung gur Unter flugung zu bienen; ober auch eine, von aufgeftanbenen Einwohnern beunruhigte Gegend zu bewachen und bie em porten Saufen zu Daaren zu treiben. Bei ber Bufammensegung eines folchen Detaschement — beffen Zattit Zurvin im Gefchmad feiner Beit ausführlich abgehandelt bat muß auf bie eigentliche Bestimmung beffelben und auf Die Beschaffenheit bes Terrains, auf bem es agiren foll. Rudficht genommen werben. Gin freies Canb, ohne be beutenbe Ginschnitte und bichte Balber, fobert mehr Ge valerie, ba im Gegentheil eine gebirgige und malbige Ge gend mehr leichte Infanterie bedarf; fur bas erftere eigenet fich, wie überhaupt, reitende ober Cavalerie- Artiflerie, für bie lettere aber besonders zwolfpfundige, lange Saubigen, und zugleich mehr Jager ale fur jenes. Wenn am Napoleon gegen bie lettern eingenommen mar (viels leicht weil ihm bie Buchsen ber teutschen Idger ofters Rade theil gebracht hatten), hat fich boch ihr Rugen in allen neuern Kriegen vielfach erwiefen. Es wurde bier nicht an seinem Orte sein, bas Berhalten eines Streifcorps, ober gemischten Detaschements, in ben verschiebenen Bor fällen bes Krieges aus einander zu fegen, da biefer Gegenstand von vielen Militairschriftstellern mit Glud bembeitet worden ift. Rur soviel, daß bei folch' einem Coups bie befannten, nur zu oft nicht beachteten, Regein ber Borficht in ihrem gangen Umfange auf bas Strengfte befolgt werben muffen, bes weifen Spruches eingebent: "Der überwaltigte, befiegte Unfuhrer bat oftere Unforme auf unfer Mitleib; ber überfallene und baburch fangene Golbat aber verbient Berachtung und Strafe!" Beber Angriff des Feindes, gleichviel ob im freien Beibe, ober in einem Posten, bedingt die moglichste Renntal von ber Beschaffenheit bes Terrains und bes besehten Becals, um bie Bestimmung jebes Eruppentheiles, bie Zuf-

t seiner Geschitte, bie Anordnung ber erfoberlichen e barnach einrichten ju tonnen. Um g. B. einen anzugreifen, mablt man bie am schwachften befets tellen, die vorspringenden Eden ober solche Puntte, man einigermaßen gebeckt berankommen kann, innan zugleich an mehren Orten burch gleichzeitige fe ben Zeind über benjenigen in Ungewißheit laßt, m burchzubringen hofft. Der Angriff gefchieht im-1 gerftreuter Ordnung, beinabe obne ju schießen, bas man fich nur nublos im feinblichen Feuer verwurde. Erft wenn ber Feind gurudgeht, muß bas gegen ihn, ber jest nicht mehr hinter boben Bauefchutt fteht, beginnen, wahrend die Unterftugunges a folgen und eine starte Reserve vor dem Balbe fdirt bleibt, um die vorgebenden zu unterftugen, e, wenn fie gurudgeworfen werben, aufzunehmen. richeint, wenn auch burch bie Birtung auf bas h des Feindes, ber Gebrauch ber Kartatschgranaten pnels) aus zwolfpfundigen langen Saubigen vornutlich. Diefe Geschützart vereinigt die Kraft bes funders mit ber Leichtigfeit bes Sechspfunders. Es nur Bersuche, wie es sich bei bem Schießen mit geln verhalt. Schels (Leichte Truppen, tleiner [Wien 1814.]) hat auf fehr befriedigende Beife Bebrauche ber fliegenben Corps gehandelt und erhaltungeregeln mit Beispielen aus ber neueften geschichte belegt. Da dieser Officier in einer Armee die fich von jeher burch ihre leichten Truppen hnete, ift seine Arbeit baburch um so verdienftlicher, ms in ber Anwendung auf ben Gebirgefrieg wo burch die Bertheibigung ber Paffe und Steige btig angeführtes Streifcorps ber Armee fehr mee Dienfte leiften tann. Ebenfo verhalt fichs mit Ingriffe einer feindlichen Stellung, wo auch bas el ber Englander in Indien, vorzüglich gegen bie itten und in Afghanistan, lehrt, mas Muth und lossenheit leiften tonnen \*).

uch ber General Duhesme hat ben Operationen iegenden Corps feine besondere Ausmerksamkeit set (Die leichte Insanterie, oder Handbuch für die tionen des kleinen Krieges. [Berlin 1829. 12.] S. Er gibt folgende Ursachen an, fliegende Corps dartien abzuschicken: 1) Die Berbindung getrennt

Lieut. Col. Blacker's Memoir of the Operations of the Army in India, during the Mahratta War, 1817—1819.

ake, Journals of the Sieges of the Madras army 1817

in India. (London 1825.) Maj. Enobyraß, Der Birgitag, teutsch von G. Ragel. 1830. Thorn, Der Kriegen 1803—1806; aus dem Engl. (Gotha 1819.) A Sketch riew of the military Service in India, by a Madras-Of-London 1833.) Col. Welsh, Military reminiscences, from al of 40 years Service in India. (London 1836.) Bjørns, Das britische Reich in Oftindien, aus dem Echwedischen, vei Karten. (Stockholm 1839.) W. Hough, Narrative of rah and operations of the army of the Indus, in Afiga-1838—1839; auch teutsch. Dierbei darf die große Karte 11m's von India, unerwähnt bleiben, nach den besten innesten Ausnahmen, mit einem besondern Abris des Birmasses, in vier Sectionen (Eondon), die 2 Pfund 2 Schilling

von einander im feindlichen Lande vorrudender Armeen zu unterhalten und zu sichern, wie wenn die Franzosen zugleich von Strasburg aus an der Donau und die ans dern von Coln, den Main und die Rednitz entlang auf

Regensburg vorgeben.

2) In der umgekehrten Absicht: die Berbindung ber feindlichen Seere zu unterbrechen, indem man ihre Parteien ausbeit oder verjagt. So ward ein französischer Parteiganger 1801, als er mit 40 Dragonern gegen Donauwerth vorging, durch den österreichischen Grafen Mier aufgehoben, weil er beim Borgehen, als er mit einbrechender Racht die nachste Stadt hinter Rurnberg erreichte, sich mit seinen Leuten für sicher hielt und zur Ruhe geslegt hatte.

3) Bum Recognosciren, um fich Nachrichten vom

Feinde zu verschaffen.

4) Um sie bei bem Rudzuge ber Armee hinter ihr auf die Berbindungslinie bes Feindes zu werfen und seine Bersolgung zu hemmen, wenn die Umstände dem Erscheinen fliegender Corps gunstig sind, indem man entweder durch die Zuneigung der Landeseinwohner und ihren Daß gegen den Feind begunstigt wird, oder aber eine solche Stellung hat, die das Obige als möglich erscheinen läst. Im I. 1795 hatten die Ofterreicher bergleichen fliegende Corps an der Donau und an den Eingangen im Schwarzwalde, um die französischen Geere auf

ibrem Rudbuge gu beunruhigen.

5) Es kann sogar bisweilen möglich sein, während bes eigenen Rudzuges besondere Streiscorps, vielleicht auf einem Umwege, in den Ruden des Feindes zu senden, um ihn durch die gegen sie bestimmten Truppen zu schwächen und sich überhaupt von einer activen Bersolzung zu befreien. Als 1801 die Franzosen von Mainz über Burzburg und Bamberg vorgingen, ließen die Osterreicher nach dem Gesechte bei Burgs Eberach auf ihrem Rudzuge nach Bamberg ein Detaschment von etwa 400 Pferden zurud, das den Franzosen mancherlei Schaben zusügte, ihre Seitentruppen aushob, ihre Zusuhren hinzwegnahm, und Bamberg so nahe kam, daß sie eine Rebenstraße von Forcheim hinter der Rednitz einschlagen mußten, um durch Besetzung aller übergange der Rednitz das Abschneiden der Berbindung zwischen Burzburg und Rurnberg zu hindern.

6) Endlich sind auch Boltsaufstände ein Grund, fliegende Corps zur Unterdrückung und Vertreibung der zusammenrottirten Sinwohner eines unruhigen Landes zu bestimmen. Als im J. 1793 die sächsischen Bauern zur Unterdrückung des Jagdregals und der Frohndienste ausstanden, ward ein Streiscorps von zwei oder drei Rezimentern Infanterie und etwa zehn Schwadronen Cavalerie mit einer leichten Batterie unter dem General Boblick entsendet, die in weniger als zwei Monaten alle diezerhalb gehabten Besorgnisse verschwinden machten und die Anstiste der Unruhen gesangen nahmen, ohne zu wirklicher Anwendung des Ernstes genötigt zu sein. Auch in der Bendee gelang es, durch die sogenannten mohisten Colonnen die, die Greignisse hier einen zum ansen webellen zu berubigen, obsteich die Greignisse hier einen zum ansen

haren, blutigeren Charalter hatten. Roch anders geftaltete fich bie Lage in Unteritalien, wo bie Emporer ichen em fich größtentheils regellose Berbrecher - fich foeleich in eine wirkliche Rauberschar umwandelten. Cobald biefelben fich in unwegfamen Gegenden und rauben Gebirgen festgefest hatten, beunruhigten fie bie Strafen, plunderten die Landhaufer der Bornehmen und Reichen, und brandschatten bie kleinen Stadte. Go batte ber neapolitanische Sof ben berüchtigten Robbio 1806 in ber Proving Bafilicata gurudgelaffen, um bas Canbvolt aufgureigen. Diefer hatte fein Kriegsleben unter bem Carbinal Ruffo begonnen, beffen Dacht in 400 Banbiten beftand, und fich ftete burch bie von ihnen geplunberten Einwohner verstärkte, die nun Partei und Cocarde verwechselten, um weiterhin ihrem Schaden wieder beigutom= men. In ber Proving Galerno mar ber Saufen gu eis nem heere angewachsen, bas sich Neapels bemachtigte und ben Ronig Ferdinand babin gurudführte.

Bei ber zweiten Invasion war Robbio in ber Ba-Micata gurudgelaffen worden, um mit Silfe ber bei ibm befindlichen Officiere einen Aufstand ber Einwohner in Raffe zu organifiren. General Dubesme schickte baber Detaschements über Ascoli, Melfi und Benofa, mahrend amei Abtheilungen, jebe von 50 Dragonern, Robbio un= mittelbar verfolgten, und eine bavon ihn in Tolve ermichte. Er wagte es nicht, fich bort zu behaupten, und bom hauptcorps burch in Matera, Monte Calioso, Bernalba, Piftici, Monte Albano u. f. w. zurudgelaffene Dofen, von Gravina bis Rofetto, rings umgeben, blieb ibm, nach bam Berlufte feiner Pferbe, Equipagen und aller feis ner Papiere, Richts übrig, als fich an einen frangofischen Poften felbst zu übergeben. — Er ward nach Reapel gefhidt und vom Gerichte jum Tode verurtheilt. (v. Hoyer.) Fliegenfalle der Venus, f. Dionaea.

Fliegenfalle, spaniste, s. Silene Otites. FLIEGENINSEL, 157° 42' offi. 2., 17° 25' shbl. Br., die größte unter den niedrigen Inseln, 1616 burch die bollandischen Seefahrer Le Maire und Schouten entedt und nach ber Denge ber Infetten benannt.

FLIEGENSCHWAMM (Mat. med.). Der Agarions muscarius L. ober Amanita musearia Persoon, ein im nordlichen Europa und Afien im Monate August und im Spatherbfte in lichten Balbern vorfommenber Pila, enthalt ein eigenthumliches, giftiges Alkaloid, bas Amanitin. Der frische Fliegenschwamm wirft beim Genuffe wie ein icharfes Gift, er bewirtt Erbrechen, Schlunds trampf, Beangstigung, Dhnmachten und ruft bald frampfige, balb paralptifche Erscheinungen hervor; in ben Leis den findet man Dagen = und Darmentzundung. In geeigneter Sabe genoffen, bewirft er aber nur Luftigfeit. leichtes Dustelspiel, überhaupt einen raufchahnlichen Bufland, und zu diesem Zwecke benuten ihn auch die sibiris fden Bollerichaften. Der Genug bes Darnes jener, melche sich durch Fliegenschwamm berauscht hatten, soll nach die nämliche Wirtung hervorrufen tonnen. Rach ichlegel werden Biegen burch ben Allegenschwanun getäblet. mahrend Schafe benfelben ohne Rachtheil pergebuen.

hertwig gab hunden ben frifchen Schwamm bis zu einer Unge, ja felbst ben Succus expressus ven fieben Umen ohne bedeutende Reactionserscheinungen.

Betrodnet wirft ber Fliegenschwamm milber. 3um medicinischen Gebrauche foll nach Whistling ber untere Theil bes Stammes bei gelinder Barme getrocknet, pul-verifirt und forgsam aufbewahrt werden. Ran bat ibn bei dronischen Nerventrantheiten, besonders trampfiger Ratur, bei Bechselfiebern, bei dernischen Leiden bes Drufen : und Lymphspftems, bei bartnadigen Sautens fchlagen, bei Buften mit fchleimig eiterigem Auswurfe empfohlen. Man gibt ihn in Pulverform, in allmalig freigenber Sabe, zu 2-30 Gran einige Male taglich. ober im Aufgusse, ober nach Meinhard als Tinctur. 300 fat von Effig foll feine Birtfamteit erboben. Ubrigens wird bas gewiß fehr wirkfame Mittel jest nur noch felten gebraucht. (Fr. With. Theile.)

FLIEHER, FLÜCHTIGE'), FLUCHTSAME, FLUCHTSAL (Flucht) (Rechtswiffenschaft), tommen besonders in brei Beziehungen vor: 1) flichende Libeigne ober fliehende Borige überhaupt; 2) fliehende Freie, welche fich bem Gerichte burch Flucht entziehen und es nicht achten; 3) fliebende Schuldner. Wir banbeln querft pen ben fliehenden Leibeignen und andern fliebenben Borigen überhaupt. Bei fliehenden Leibeignen war bas Recht bes herrn fie ju verfolgen und jurud ju fobern, am flarften und unbezweifeltsten, und die fluchtigen Leibeigenen wurben anbern entkommenen Sachen gleichgestellt. Go 1. 2. findet fich in der Lex Frisionum unter Wlemarus Titulus VIII. De rebus fugitivis?) und befagt: Benn. ein Stlave ober eine Stlavin 3), ober ein Pferb, cot ein Rind, ober jedes andere Thier feinen herrn fliebent, von einem andern aufgenommen, und bem suchenben Beren verweigert, und wieber bepublicirt worben, fo gebe er (ber Berweigerer) entweber baffelbe, bas er aufgenome men, ober ein anderes abnliches, ober ben Berth befiche ben, und erlege fur ben Diebstahl fein Bergeld ju Geis ten bes Konigs (b. h. welches ber Konig erhalt). Die Lex Alamannorum Titul, LXXXV (86) De co, que servum alterius fugientem acceperit et sequenti d mino contradixerit befagt: Wenn einer ben flichtigen Stlaven eines ') andern aufgenommen, und benselben bem

<sup>1)</sup> Lateinisch Fugitivi und Fugaces. Fugitivus Commt in biefer Bebeutung fcon bei ben Claffitern, namentlich bei Cicero und Livius, vor, und dann in dem romischen Gesechunge, namentia dei Gieres und L. 8. Cool. Theodes. de Jurisdict. In dem germanischen Gesechungen dem der fugax vor, aber das gewöhnliche ist des fegitivus. So 3. B. in Lex Ripuariorum T. 72. §. 5 (ap. Besechung, Loges Francorum Sal, et Rip. p. 227): "Si home commendatas vel sugitivus desinatus seeste." Six sugitivus werb auch fuga lapeus gebraucht. Co 3. B. in ben genannter Tit. 72 und 30. Bon Gregor, Turon, De Miracul. S. Martin c. 58 werben bie flüchtigen Stlaven refugue dominorum 2) Bei Georgisch, Corp. Juris Germanici col. 442. bligatum ertidet Du Freine unter Depublicare burd de führt die Stelle aus ber Lax Frisionum an; es bezoge fich biefes affe nicht auf die nachfte Rechtsbestimmung roddat aut ipoum, gued susceptt, fentern ouf bie folgenten aut aliud simile, quis fügitimm alterius servum susceperit etc. Lex Ali rum ap. Georgisch col. 233.

folgenben herrn entweder an jenem Zoge, ober wenn er gefonnt, widersprochen, und nicht zurudgeben wollen. bann gebe er (ber herr bes Sflaven) ju bem gurften, welchen jener (ber Berweigerer) bat, bag er ihm Gerechtigleit mache, und er (ber Berweigerer) componire ihn mit 49 solidis (Schillingen), weil er ihn gegen bas Gefet aufgenommen bat. Die Lex Burgundionum befagt Tit. VI. De fugilivis I. Wenn Jemand einen Aluchtigen b) innerhalb unferer Provingen ergriffen, erhalte für ben Muchtigen einen solidum (Schilling); und wenn jener Bluchtige ein Pferd mit sich führt, für den hengst einen Semissem (halben Dutaten), für bie Stute einen Tremissem (Drittelbukaten), und gebe ben Flüchtigen mit aller feiner Sabe gurud. Benn außerhalb bes Loofes b) (b. b. bes burch bas Loos erhaltenen, b. b. bes burgundiichen ganbes) erhalte ber, welcher ben Flüchtigen ergriffen, amei solidos (Schillinge) für ben Muchtigen, und für ben Bengst einen Schilling, für die Stute einen Somissem. Leg. II. Ber einem Flüchtigen gefolgt ift und burch Bufall ben fich Biberfegenben getobtet bat, fei von aller Gefährbe frei; ober wenn ber, welcher folgt, von bem Michtigen erschlagen worben ist, so falle auf den herrn bes Fluchtigen feine Gefahrbe gurud. Leg. III. Benn ber Fluchtige eines jeben, eines Burgunben ober Romers, gefangen worben, und burch Bufall aus ber Saft entfloben, fo schwore ber, welchem er entflohen, daß er weber mit feinem noch ber Seinigen Beschluß ober Mitwiffenschaft entlassen worden sei, und nach Leiftung der Gide, wie gefagt, erleibe er teine Gefahrbe. Leg. IV. Quicunque ingenuo aut servo fugienti capillum fecerit, quinque sol. perdat: si sciens capillum fecerit, fugitivi pretium cogatur exsolvere. Leg. V. Ber eis nen Flüchtigen wiffentlich über ben Fluß gesett, empfange bie Strafe eines Sollicitator. Leg. VI. Wenn aber ber Muchtige entfloben, leifte er Gibe, bag er, wie oben gefagt, weber mit feinem noch ber Seinigen Befchluß entlaffen worben, und aus ben Banben weber mit feinem noch ber Seinigen Mitwiffen entfommen fei. Leg. VII. Benn er aber auf folche Beife die Gibe nicht gegeben, so gable er fur ben Flüchtigen 15 Solidos. Leg. VIII. Benn ausgemacht ift, baß er mit beffen Billen entlaffen worden, werde er genothigt, 30 Solidos auszuzahlen. Benn aber ber, ber ergriffen worben ift, bie Sachen bes Beren mit fich trägt, und im Saufe jenes hingegeben, erftatte er die einfache Bahlung. Leg. IX. Wenn ein Freier einem Fluchtigen, fei es ber eines Burgunden ober eines Romers mitwiffentlich Brod gegeben, bole ben Alkatigen gurud. Log. X. Benn er unwissentlich Brob gegeben, ober über ben Bluß gefett, ober ben Beg gezeigt, fo erleibe er nach geleistetem Gibe feine Gefahrbe. Leg. XI. Benn ein Freier wissentlich einem Flüchtigen

einen Brief gemacht, werbe er jur Abhammg ber Buil verurtheilt: wenn ein Glave es gethan, werbe, unchben er 300 Prügel erhalten, auch er jur Abhauung ber Dans verurtbeilt. Tit. XX. De fugitivorum furtie. Leg. L Benn ein Stlave eines, mag er fein, wer er will, burch Flucht entwischt ist, und auf ber Flucht befindlich irgend Jemandes Pferde, Ausrustung 7), Rieider oder anderes, es mag sein, was es will, durch Diebstahl fortgenommen und mit fich getragen, so werde burchaus Richts von biefen Dingen von bem Beren requirirt, fo jeboch, baf wenn er ibn von ber Flucht zuruckbringen gefonnt, alles, was er genommen zu haben, überwiesen wird, einfach erstattet. Leg. II. Benn ein Stlave im Gehorsam bes herrn befindlich einen Diebstahl verübt, so leifte fein Berr, bag er meber wegen bes Diebstahls, noch wegen ber Klucht bes Stlaven, ber Mitwiffenschaft foulbig fet. Eibe; wenn er biefes gethan, fo werbe von bem Berm bes Stlaven Richts requirirt. Diejenigen aber, welche Muchtige ergreifen, muffen es ben Berren entbieten; aus Ber jenem Solido, welchen man innerhalb bes Loofes (bes burch bas erhaltenen gandes) ju geben schulbig ift, foll einer bafur, bag er eine Perfon fchidt, ober es felbft verfundigt, auf 100 Deilen ") für bas Auswartsreifen ") einen Solidum erhalten. Leg. III. Wenn er es nicht ents bietet, und ber Ergriffene entflieht, und jener es innerhalb 30 Tagen nicht entboten hat, so muß er fich entweber burch Gibe, wie oben gesagt ift, freimachen, ober 15 Solidos für den Flüchtigen zahlen. Die Lex Saxonum Tit. XI. De delictis servorum besagt Leg. L. Alles was ein Stlave ober Litus (Laffe) 10), auf Befehl bes herrn verübt, besiere 11) ber herr. Leg. II. Benn ein Stlave irgend ein Berbrechen, namlich einen Sobt fclag ober Diebstahl, ohne Biffen bes herrn begangen, fo erlege ber Berr fur ibn nach ber Befchaffenbeit bes Berbrechens die Gelbstrafe. Log. III. Benn ber Stlave nach Bollführung ber Unthat entflohen, fobag er von bem herrn nicht weiter gefunden werden tann, fo gable et nicht. Leg. IV. Wenn bem herrn bie That bes Staven zugerechnet wirb, als wenn er mit barum gewullt batte, fo reinige er fich, indem er mit felbzwolfter Sand (b. h. mit eilf Eideshelfern) schwort. Leg. V. Benn ber Stlave wiederum von bem herrn aufgenommen wor ben, so erlege er bas Strafgelb für ibn. Die Lex Wisigothorum befagt Liber Nonus, De fugitivis et refugientibus. Titulus I. De fugitivis, occultatoribus, fugamque praevenientibus I. Antiqua Si ingenuus vel servus fugitivum coelasse repperiatur. Wenn ein Freier einen Flüchtigen verhehlt bat, werbe er genothigt, einen andern von gleichem Berbienfte (Berthe) nebft bemfelben Stlaven bem Berrn gu geben. Benn aber ein Stlave ohne Mitwiffenschaft feines Beren einen

<sup>5)</sup> fugitivum; daß ein flüchtiger Stlave darunter zu verstehen, erhellt aus Log. III. Si fugitivus cujuscunque, sou Burgundisnis seu Romani captus fuerit etc., und IX. Si ingenuus fugitivo seu Burgundionis seu Romani conscius panem doderit, fugitivum revocet.

6) Si extra sortem macht den Gegensaf zu dem allgen Si quis fugitivum intra provincias ad nos pertinentes escripassit etc."

<sup>7)</sup> ornamenta. 8) Ramlich römische Meilen. 9) pes evectione. 10) Einer aus dem Stande der Freigelassen; diese wurden namlich bei den Teutschen durch die Freilossung nicht vollig frei, sondern hatten nur mehr Freiheit als die Staven, gestärten aber immer noch dem Stande der Hörigen an. Bergt. Tuckten Germania. 11) d. h. h. zahle dafür Busgeld. 13) nin dussell

Aluchtigen verhehlt bat, so sollen beibe Sklaven humbert Peitschenhiebe 13) erhalten, ber Berr biefes Stlaven aber keinen Schaben erleiben. II. Si fugitivus vinctus quocunque ligamine absolvatur. Benn einer einen fremben durch Alucht entwischten Stlaven, Der burch Gifen gefesselt sber sonft in Banden ift, freigelassen hat, gebe er fur sein Erfrechen bem herrn bes Stlaven gebn Solidos. Sat er aber Richts, bie Composition ju gablen, erhalte er von bem Richter hundert Deitschenbiebe, und gogere nicht, ben Stlaven aufzusuchen und bem Berrn gurud gu erftatten. Benn er ibn nicht finden tann, zogere er nicht, bem herrn einen Stlaven von gleichem Berbienste (Berthe) gurudzugeben: ober wenn er nicht hat, wovon er bie Composition bezahlt, so unterliege er felbst ber Sklaverei, inbem er bemjenigen, beffen Stlaven er losgelaffen, gu= gesprochen werben muß. Benn es ein Stlave ohne bes herrn Billen gethan, empfange er vor bem Richter hunbert Peitschenbiebe; und wenn ber Gefesselte nicht gefunben werben tann, fo werde ber Stlave, ber (ibn) geloft bat, in die Stlaverei bes herrn bes Gefessetten 19) uber= geben. Benn immer aber ber, welcher gefeffelt gewesen ift, gefunden wird, so werbe er bem herrn jurudgegeben, und ber fur ihn gegebene Stlave tehre jum eignen herrn gurud. Benn er es aber mit Ditwiffen bes herrn gethan, so zahle ber herr bie Composition, wie oben im Betreff ber Freien festgefest worben ift. III. Infra quod tempus mancipium latens inventum judici debeat praesentari. Benn ber Glave irgend eines ju Jemanbem beimlich getommen ift, so zogere er nicht, ibn sogleich bem Richter vorzustellen. Wenn er ihn nicht vorgestellt, und er bis zur achten Nacht bei ihm geweilet ift, ober wenn er in fernere Orte hinübergegangen ift, so werbe er genothigt, bem Berrn zwei Stlaven von bemfelben Berbienfte (Berthe) ju geben. Wenn aber bei ihm ber Stlave, welchen er aufgenommen, verbeimlicht gefunden worden ift, so zogere er nicht, einen andern nebst ibm bem herrn ju geben, weil er es bem herrn innerhalb ber von ben Gefeten festgesetten Beit nicht bat bekannt machen wollen. IV. Si nesciens quis fugitivum susceperit humanitate concessa. Wenn Jemand unwissentlich einen Kluchtigen aufgenommen und ihm Nahrung 16) gege= ben, und er nicht langer bafelbft gewesen ift, als einen Zag und eine Nacht, so leifte er dem den Flüchtigen suchenben herrn einen Gib, bag er nicht gewußt, bag er flob. Dber wenn er hat erweisen tonnen, bag er ben Fluchtigen nicht verhehlt hat, so gehe er ohne alle Gefährde frei aus. Nachbem bie Lex IV. weitere Bestimmungen für ben Fall eines einen Tag und eine Nacht überfteigenden Berweilens eines Fluchtigen bei Jemandem gegeben bat, besagt V. Antiqua. Si alienum mancipium quis persuadeat ut fugiat, vel humanitatem impendat. Menn einer einen fremben Sklaven berebet, daß er fliebe, ober bemjenigen, bon bem er wußte, bag es ein Flüchtiger mar, Rahrung gegeben, ober ben fliebenben vielleicht verscho-

ren, werbe er, wenn er ben Alachtinen bat finden tommen genothigt, nebft bemfelben zwei von gleichem Berbienfte (Berthe) bem herrn wieber ju geben. Benn aber ber Muchtige nicht gefunden worden, werbe er gezwungen, brei Stlaven von gleichem Berbienfte (Berthe) bem Dern ju geben. Das Ramliche wird auch im Betreff ber Dagbe gu halten, befohlen. VI. Si ignotus homo susceptus multis diebus apud alium commoretur, enthatt bie Bestimmungen ber Lex III. nur mit weiterer Ans führung. hierauf besagt VII. Antiqua. Si servus fa gitivum sciens viam ostenderit fugienti. Benn ber Stlave eines andern einem Flüchtigen wiffentlich ben Beg gezeigt, falls ber Fluchtige gefunden worben, ober aud, falls er nicht gefunden worden, werbe jener mit hunden Peitschenhieben geschlagen, und bem herrn beffelben teine Gefahrbe erregt. VIII. Flavius Krvigius Res. Ut ad cujus domum fugitivus advenerit, vicinis sex loci prioribus contestetur. Bu weffen Baufe ein Mikd tiger getommen, bezeuge es vor ben Erften bes Dries, bem Billicus und Prapositus, und allen, welchen er will, und wenn er ibn in feinem Saufe gurudbehalten will, habe er bie Dacht bagu. Bu welcher Stunde immer ber Berr beffelben bagu tommt, empfange er ihn wieber, und ber, welcher ihn aufgenommen, falle in teine Sefatebe. Wenn fich ber Fluchtige an andere Orte verfett hate fo foll er in Gegenwart berjenigen, vor welchen er bas Benge nig abgelegt hat, einen Gib ablegen, bag er gu flieben nicht angerathen, noch befohlen, und daß er nicht wiffe, wo er verborgen fei, und erleibe nachher feine Sefabebe. IX. Flavius Gloriosus Ervigius Rex. De susceptione fagitivorum: si dominus vel servus suscipiat alterius fagitivum, enthalt die genauesten und ausführlich ften Bestimmungen. X. Ut bis venditus servus, per fugam rediens, in libertate maneat. Benn einer eis nen eigenen Stlaven außerbalb unferer Propingen in anbere Gegenden burch Bertauf übertragen hat, und nach ber ber Stlave jurudgefehrt ift, und ber Berr ibn noch ein Mal vertauft hat, fo werbe er vom Richter gezwungen, daß er ihn von bem Raufer gurudnehme, und ben gurudgenommenen Stlaven hinfort auf teine Beife beunrubige, sondern er frei verbleibe. Er aber, ber ben aus fremben Orten in bas Baterland gurudfebrenben Stlaben aus zu tabelnder Sabbegierbe abermals vertauft batte, gebe bem fruberen Raufer einen anbern Stlaven von gleis chem Berdienfte (Berthe) wieber. Nichtsbeftoweniger erftatte er auch bem, ber ihn nachher gefauft hat, ben Raufpreis zurud. Den aus ber Frembe gurudgetebeten Stlaven jedoch mage ber frubere Berr weber ju vertaus fen, noch zu seinem Dienste anzuwenden, sondern biefer Stlave verbleibe ewig in Freiheit. XI. Ut discutiatur mancipium fugitivum, ne propter lucrum capicadum fuerit ad domum suscipientis immissum. fluchtiger Stlave werbe biscutirt (inquirirt), bag er ben Ramen feines hetrn fage, und auf bas Sorgfaltigfte in Gegenwart bes Richters ausgefragt, ob er nicht etwa wegen Erlangung von Sewinn in bas Saus bes Aufneb: menben geschickt worben ift. Und wenn es ausgemacht wird, baf es fo fei, fo sable ber eines fo großen Be-

<sup>13)</sup> flagella. 14) In dem Sabe: tradatur in servitio domini vinculatus, ist námlích für "vinculatus" vinculati (puta servi fugitivi) zu lesen, wiewol auch "vinculatus" einen Sinn gibt. 15) humanitatem.

truges für foulbig befundene herr felbft bemjenigen, wels den er in bas Berbrechen ber Berhehlung eines Stlaven ju verwideln fich erfrecht bat, bie Strafe, welche ben Berbeblern auferlegt ift. Denn es ift billig, daß ble Schuld fo icablicher hinterlift auf ihren Urheber gurud: falle. XII. Si ingenuum se esse mentiens servus sub mercedis conditione apud alium commoretur. Benn ein fliehender Stlave fagt, baf er ein Freier fei, und man nicht weiß, woher er ift, und fo bei einem, er fei, welcher er will, unter einer bestimmten Bebingung bes Cohnes verweilt hat, so werbe er vor ben Richter gebracht und inquirirt. Und wenn bie Untersuchung bes ausforschenden Richters ihn als um Lohn gebungenen Urbeiter und nicht als Flüchtigen findet, so tann ber, welcher er auch fei, bei bem er nachher von bem Berrn gefunden wird, nicht als Schuldiger haften, ba er unwisfentlich einen Fluchtigen fatt eines um Cobn gebungenen Arbeiters aufgenommen hat. Der herr aber erhalte ben Lobn, welcher bedungen war. Benn ber von bem herrn von ber Flucht gurudgeführte Stlave wiederum gefloben, und der, welcher ihn vorher als um Lohn Gebungenen aufgenommen hatte, ben wiederholt Fliehenden wieder aufnimmt, fo übergebe er ihn fofort entweber bem Richter, ober zogere nicht, ibn bem herrn gurudzuschiden. Sonft, wenn er dieses nicht gethan, empfange er die Strafe ei-nes Berhehlers. XIII. Si fugitivus in domo cujuscunque fuerit inventus, enthalt die Bestimmung, was gefchehen muß, bevor ber Fluchtige ber Folter untermorfen werben fann. XIV. De mercede ejus qui prendiderit fugitivum. Benn Jemand einen Flüchtigen ergriffen bat, erhalte er bei 30 Deilen 16) ober barunter einen Tremissem, bei 100 Meilen aber erlange er einen Solidum für bie Bemühung; und während fo bie Bahl ber Meilen wachft, wachse auch bie Bahl ber Solidorum, fobaß ber, welcher einen Flüchtigen gefunden, nicht 36s gere, ibn mit allen Sachen, die er bei ihm finbet, feinem herrn au überantworten. Wenn ber Flüchtige von bem, von welchem er gefangen worden war, geflohen, fo erbalte von demfelben ber herr bes Stlaven ben Gibidwur, bag nicht burch seinen Betrug ober Betrieb ber Flüchtige enttommen, und befurchte nachber teine Gefahrbe. Und wenn er nach gegebenem Eidschwur überwiesen wird, bag er von bem Fluchtigen etwas Belohnung empfangen, ober bargethan wirb, baß es burch feinen Betrug jugelaffen worben ift, bag ber Fluchtige an fernere Orte gegangen, fo werbe er, wenn ber Fluchtige gefunden worden, geswungen, bem Berrn einen Stlaven von gleichem Berbienfte (Berthe) Buguftellen. Benn er aber nicht gefunben worben ift, so werbe er gezwungen, zwei Stlaven von gleichem Berbienfte (Berthe) bem herrn zu geben. XV. Antiqua. Si servus fugiens se esse mentiatur ingenuum. Benn ein Stlave, auf der Flucht befindlich, gu Unbefannten getommen und mit fich ein freies Beib chelich badurch verbunden hat, daß er fagt, er sei frei, und daß dieses so geschehen, das Weib oder ihre Altern erwiesen haben, oder wenigstens der Richter einen solchen

Beweis von Seiten bes Beibes angeseben bat, so werbe, wenn ber Berr biefe Babrheit anerkennt, bem Beibe felbft teine Strafe ober Gefahrde erregt, fondern fie fei frei, und ihre Kinder, welche von ihnen gezeugt find, folgen bem Stande der Mutter. Bon bem Glaven aber werbe fie, wenn fie will, nicht getrennt, falls biefes its boch auch ber herr bes Stlaven will. XVI. Si servus fugiens dicat se esse ingenuum, et ob hoc mulieris ingenuae connubio sociatur, enthalt bie Bestimmungen bes vorigen Gefetes, nur weiter und naber ausgeführt, und mit ber Abanderung, bag bie Rinder einer folden Che bem Stande des Baters folgen sollen. XVIII. Antiqua. Flavius. Cindasvintus Rex. De his quae servus fugiens adquisisse videatur. Benn ein Stlave auf ber Flucht befindlich, etwas, mabrend er auf berfels ben Flucht ist, von seinem Sandwert 17) ober rechtmäßis ger Arbeit, welche es auch sein mag, sich erworben, eigne sich der herr, wenn er ihn findet, Alles zu. Außerdem aber, wenn er ihn mit gestohlenen Sachen antrifft, kann er Nichts bavon fur fich in Unspruch nehmen, sondern er zogere nicht, es bem herrn, welcher es verloren hat, jus rudzugeben. Wenn aber einen Schaben ober irgenb ein Berbrechen verübt zu haben berfelbe Flüchtige überwiesen wird, so gable die Composition berjenige, welcher über-wiesen wird, ihm einen Schlupfwinkel gewährt gu haben. XVIII. De his qui praeventos servos dominis reformare contemnunt, bestimmt schärfere Strase, als das frühere Geset. Hierauf folgt XIX. Si ingenuus vel latrones coelandos susceperit. Dann endlich XX. Ut judex cum omnibus rebus, cum quibus fugitivum invenerit, domino venienti restituat, bestimmt: baß ber Richter basjenige, mas er bei bem Beschulbigten ober bem Flüchtigen findet, in Abwesenheit beffen, ber ben Beschuldigten ober ben Flüchtigen verfolgt, bem Grafen ber Stadt zeigen und fo bei fich zurudbehalten folle, um es bem, welcher es verloren, wenn er ba ift, gurudjuges ben. Die langobarbifchen Gefete bes Ronigs Rothar (Rotharis Leges) 18) befagen CCLXVII: Benn ein Stlave, wahrend er auf ber Flucht ift, einige Sachen irgend einem Menschen anvertraut hat, und nachber fein Berr biefelben gurudgefobert, und berjenige, ber fie ans genommen, abgeleugnet bat, und es nachber gefunden wird, fo gebe er fie als Diebstahl 19) (b. h. mit bem gegen ben Diebstahl verhangten Strafgelbe) jurud. CCLXXII. Benn ein Fahrmann ") einen flüchtigen Stlaven wiffent lich übergeset hat, suche, falls es erwiesen ift, er ibn auf, und erstatte ihn, nebst ben Sachen, bie er mit fich getragen, feinem herrn burud. Und wenn ber Fluchtige anderswohin gewandert, baf er nicht gefunden werden tann, fo erstatte ber gabrmann ben Stlaven und bie Sachen nach Schabung bes Werthes, den ber, ber ibn verloren hat, beschwort, und gable außerbem in ben pof bes Königs 20 Solidos Composition. CCLXXIV. Benn ber Stlave irgend eines, mag er fein, welcher er wift, zu einem andern Menschen geflohen und ber Berr gefolgt

<sup>16)</sup> Ramlich romifche. A. Encytt. b. 28, u. R. Erfte Section. XLV.

<sup>17)</sup> de artificio suo. 18) ap. Muratori, Rer. Ital, Serigita. T. I. P. II. p. 18, 19) pre furto, 20) pertuaarina,

ist, und eingeladen bat, daß er in Arieden zurückgegeben werbe, und in Ingbe, und wenn er in Frieden gurudgegeben worden ift, und nachher ber herr wegen ber Schuld an ihm Rache genommen hat, so gable er bem, aus beffen hofe er ihn genommen, 20 Solidos Compofition. Und wenn er leugnet, daß er Rache gegen ibn genommen, fo leifte er einzeln (b. b. ohne Eideshelfer) eis nen Eid bei ben Evangelien, und fei von ber Schuld freigezählt. CCLXXV. Benn berjenige, zu welchem ein fremder Stlave gefloben, ihn nach ber zweiten und britten Contestation nicht zurudgeben will, bann erstatte er gezwungen ben Stlaven felbft gurud, und gable einen andern ahnlichen unter Schatzung bes Berthes jur Composition. CCLXXVI. Wenn ber Cflave Jemandes, mag er sein, wer er will, in ben hof bes Konigs seine Bu= flucht genommen, und ber Gastalbius ober Actor bes Ros nigs nach der zweiten und britten Contestation gezogert, ibn gurudgugeben, fo befdließen wir, bag er ben Glaben felbft gurudgebe, und einen anbern abnlichen von seiner eigenen Sabe bem herrn, welchem er ihn verzo: gert, zurudzugeben gezwungen werbe. Und wenn berjenige, welcher von dem toniglichen Sofe ben Stlaven felbft in seine Gnabe jurudgenommen, und nachber wegen ber Schuld an bemfelben Rache genommen, so zahle er in ben königlichen Sof, aus welchem er ihn genommen, 40 Solidos Composition. CCLXXVII. Benn in Die Kirche ober bas Saus eines Priefters ber Stlave irgenb Jemanbes Buflucht genommen, und ber Bischof ober Priefter, welcher an biefem Orte vorsteht, ihn in Gnaben gurude zugeben nach ber erften und zweiten Contestation gezogert bat, fo beschließen wir, daß er diesen Stlaven guruds gebe, und einen andern abnlichen aus feiner eigenen Sabe pur Composition gable. Und wenn er in Gnaden guruds gegeben worben ift, und ber herr nachher wegen ber Schuld Rache an ihm genommen bat, so reinige er sich entweber wie oben, ober er sei biefer Rirche 40 Solidos schuldig, sodaß fie burch ben Actor bes Konigs eingetries ben und auf ben beiligen Altar, wo das Unrecht gescheben ift, gelegt werden. CCLXXVIII. Benn ein Stlave innerhalb ber Proving herumgestrichen, und ber Berr ihn gefunden, und ber Stlave in einen fremben bof gefloben. und ber folgende Berr ihn ergriffen, so werde bem Berrn teine Schuld bafur zugerechnet, baß er Buth gegen ben Sklaven habend in einem fremden hofe seine Sache ergriffen hat. Und wenn berjenige, beffen ber Sof ift, ober einer von feinen Leuten ben Stlaven aus feinen Banben genommen, ober bavor getreten ift, fo mache ber, welcher bem Sklaven folgt, in bem hofe burchaus teinen Standal, und wenn er es gethan, so zahle er, wie in diesem Goict gelesen wird, Composition (namlich 20 Solidas); und auf ben, ber bavor gestanden (es verhindert hat), sei bie Gefährbe. Denn wenn es ber Bufall fligt, bag ber Stlave flirbt, ober anderswohin hinwegirut, so erffatte ibn ber, welcher ihn aus ber Sand bes herrn genom-men, ober bavor geftanden. Und wenn er gefunden worben ift, so werbe er jurudgegeben, und ber Berr werbe nicht gezwungen, nach einer folden Fatigation ihn zu-rachtzunehmen, wenn er nicht will. COLARIX. Wenn

Aemand einen flüchtigen Stlaven in feinem hank obne Biffen bes herrn neun Rachte gehabt, und ber Glage etwas Boses verübt, ober ftirbt, ober hinmeggeiert, & gebe ber, ber ibn aufgenommen und verhehlt, und es m enthieten unterlaffen bat, ben Stlaven gurint, ober ben Berth beffelben, und wegen bes Schabens, ben er gethen, gable ber, ber ihn bei fich gehabt hat, bie Composition. CCLXXX. Wenn ein Stlave zu einem andern Renfom Buflucht genommen, bas ist in Faida (Feindschaft), fo entbiete er alsbalb bem Berrn beffelben, fo fchnell er tann, entweber burch ein Schreiben, ober einen zuverlaffigen Menschen, bag er ibn in Gnaben gurudnebene. Und wenn er ihn nicht bat gurudnehmen wollen und geword hat, und anderswohin gewandert ift, fo habe derjenig teine Schuld, welcher ihn fruber in feinem Saufe gehalt. Ber ibn aber aufgenommen, und es nicht entboten bet, fo gebe er ben Stlaven jurud, und erftatte ben Scheben, welchen er gethan hat, und zugleich auch die Arbeiten 11). CCLXXXI. Wenn Jemand einen fremben Stlaven, von welchem er weiß, baß er fluchtig ift, ohne Biffen bes berrn aufgenommen, ober Brob 22) gegeben, ober ben Beg gezeigt, ober ibn übergefett, und ber Gelave burd bie Flucht entwischt weiter gefloben ift, suche er ben, weicher ihm Brod gegeben und ben Beg zu zeigen fich erfihrt hat, auf, und wenn er ihn nicht findet, so erstatte er den Berth bes Stlaven, gleicher Beise auch bie Sachen, Die er mit sich getragen. Und wenn er gesunden worden if, gebe er ihn selbst zurud, und erstatte zugleich die Acheisten besselben. Des Lintprands Leges, Lib. IV. Cop. XV bestimmen im Betreff eines flüchtigen Staven ober angetommenen Menfchen (b. b. Fremben), wenn er in einer andern Judiciaria (Gerichtsbezirf) gefunden worben ba foll ibn ber Decanus, ober ber Saltuarius, welche an bem Orte ordinirt ift, ergreifen, und ibn bringen au seinem Sculdais. Und ber Sculdais confignire ibn feis nem Richter, und ber Richter habe Gewalt, ibn ju im quiriren, woher er ift. Und wenn er befunden worben ift, daß er ein Stlave ift, ober ein Dieb, fo emtbiete et an den Richter ober ben herrn beffelben, woher er geffehen ift, und habe für die Ergreifung ") von bem Sile-ven für die Führung ") zwei Solidos. Wenn aber nach inquirirter Sache ber Menich, welcher ergriffen wooden ift, als ein Freier erschienen ift, fo habe ber teine Schulb, ber ibn ergriffen ober inquirirt bat. Benn aber ber Docanus ober ber Saltuarius es ju thun gezogert bat, fo zahle er vier Solidos jur Composition, Die Balfte feinem Sculdais, und die Balfte bem, beffen Sache es if. Wenn aber ber Richter gezogert hat, ihn zu inquieinen, ober die Enthietung ju thun, woher der Menich ift, jable 20 Solidos in ben Palaft bes Königs. Und wenn jene Richter, welchem es entboten morben, den Menfchen gu recolligiren, ober feinem Arimann, bag an folchem Dete bein Mensch ergriffen worben ift, ju entbieten, unterlas-fen hat, so zahle er in ben Palaft bes Konigs amolf So-

<sup>21)</sup> operas suas. 22) apnonam. 23) pro producsura, nach andesser desact pro pressura, b. h. für das Inquitires. 24) pro pampo, nach anderse desact, námlich der, weiche pro pressura hat, pro caput.

Composition. Und der Zeitraum, die Entbietung zu fei in biefen Gegenben 20) binnen einem Monat, mfeit ber Alpen 20) in ben Gegenben Toscana's bins wei Monaten. Lib. VI. Cap. XXXIV. Im Beer flüchtigen Stlaven, von welchen wir zwar vorber Capitel angeheftet haben, jeboch nicht speciell gefagt unen welchem Beitraume ber Berr bes Glaven ibn ben foll, bag er bem Gerechtigfeit mache, ber ibn bes Stlaven angeht, haben wir aber nun vorges bag wenn es in Benevent ift ober Spoleto, hat en Beitraum von zwei Monaten. Wenn es auf jeieite ber Alpen ift, habe er einen Zeitraum von eis Monate ihn aufzusuchen, und er thue bemjenigen stigfeit, ber ibn wegen bes Glaven angebt. Des i Magni Leges bestimmen Cap. LX im Betreff ber gen Stlaven und fluchtigen Stlavinnen, Antomm-(Fremden) und Pilger 27), daß fie biftringirt werbamit man miffen tann, wer fie find, und wober b. Diefe Bestimmung in ben langobarbifchen Ge-Rarl's des Großen ift biefen nicht besonders eigens ch, fondern gehort ben Capitularien ber frantischen e fur die gander ber frankischen Monarchie überan, und findet sich in bem Capitulare vom 3. ). Das nymegener Capitulare vom 3. 806 bes , daß flüchtige Stlaven und Rauber an ihre Orte lehren follen 19). Befonders schwierig wurde bie gebung im Betreff ber fluchtigen Leibeignen, als tabte machtig wurden, bie fluchtigen Leibeignen in Rauern aufnahmen und gegen ihre Berren beschute Die hierburch in ihren Rechten gefrankten Berren bie Konige an, um in ihren Rechtsfoderungen beau werben. Die Konige aber konnten ber Geneigtbeit tabte nicht wohl entbehren, weil fie Gelb von ihnen, uch Sandel und Sandwerke reichen, haben wolls Dagegen aber fprach bas bisherige Recht bet Bere Leibeignen ju flar, als bag es bie Ronige hatten Afichtigt laffen tonnen. Daber bas Schwanten ber jebung. So z. B. ward in Frankreich burch eine mung bes Konigs Philipp IV. vom 3. 1287 30) rundherren Schlechtbin bas Recht eingeraumt, ents e Borige jurudjufobern, und ben Burgerichaften bie blichkeit ber Berausgabe berfelben auferlegt. Aber im 2 ward burch eine andere Berordnung beffelben Ros ) jenes Recht eingeschrankt, und an bie Bebingung

einer genauen gerichtlichen Unterfachung gefnapft. Durch bie Berordnung bes Konigs Johann vom 3. 1351 ") warb ben Berren ber Leibeignen bas genannte Recht wieder uns bedingt jugefprochen. Im 3. 1371 jedoch ward burch die Berordnung bes Konigs Karl's V. 22) ber Stadt Mailly le Château (Luines) an der Loire, unweit Tours, bie Erlaubnif ertheilt, die Flüchtigen nach Jahr und Lag unter bie freien Beifaffen aufgunehmen "). In Teutfo land machten bie unter bem Namen Pfahlburger in bie Reichestädte aufgenommenen fluchtigen Borigen ber Gefegung ber Raifer und ber Reichsfürften viel zu schaffen, und namentlich ift in biefer Beziehung auf bie Gefete vom 3. 1220 11) umb vom 3. 1231, befldtigt vom Kaiser Rriebric II. im 3. 1232 16), hinzuweisen, burch welche Berordnungen ben Stabten die Aufnahme ber fluchtigen Horigen unterfagt warb. Go auch bestätigte und verordnete ber romische Ronig Rubolf I. als Bergog von Steiermart in ber Beftatigung ber Privilegien ber Dienfts mannen biefes herzogthums im 3. 1277 37), bag ihre aus ben Dorfern in die Stabte fliebenben Leute gurudge geben werben follten. Dan machte auch Berfuche, bie Streitigkeiten zwischen ben herren ber Leibeignen und ber Stabte baburch ju milbern, daß man beiben Theilen et= was nachgab, indem man hier und ba die Beridhrungs= frift bes verborgenen Aufenthalts flüchtiger Leibeignen, von welcher bie Freiheit berfelben abhangen follte, verlans gerte, so 3. B. in Ravenna 36) auf funf Jahre, und in Regensburg fogar auf zehn Sahre 36) verlangerte. Die Berren ließen die Leibeignen noch besonders schworen, daß fle nicht flieben wollten; biefes nannte man Fluchtsame (Flucht) verschworen. Go beißt es in dem Bundniffe ber Grafen von Burtemberg mit brei Stabten vom 3. 1434 bei Datt, De P. P. p. 94: Wir noch die unsern — — sollen auch die vorgeschrieben Zit der vorgenanten Stett, noch der Iren — — unverrechent Amptlüte, oder die in (ihnen) Rucktsamy versworn oder verbürget hettent, zu burger (32 Bargem) auch nit innemen noch empfahen, one alle geverde. In ber Bereinigung bes Kurfürsten Ludwig von der Pfalz mit den Stadten vom 3. 1443 bei Wencker, De Pfalburg. p. 199 wird gesagt: das der Mann sins Herren unverrechenter Amptman sye, oder das dieselb Persone — — sinem Herren Fluchtsum verschworn oder verburget. In der Bereinigung der schwas bischen Stabte vom 3. 1446 ebenbaselbst S. 210: Wer es aber das dehein solicher Fluchtsame verburget hette, wenne denne derselbe das Gelt, das er verburget hat, richtet und git, den möhte denne ein vegliche Statt under uns vol innemen und empfo-

32 1

<sup>)</sup> Expelit aus Lib. VI. Cap. 34, bessen Inhalt wir sogleich 2. 26) Etenso. 27) De sugitivis servis et ancillis 26, advenis ac peregrinis. Unter peregrinis murben spetiger verstanden. Im Capitulare Primum ann. 809 (col. life et Cap. VI: De vagis peregrinis qui propter Deum dunt. 28) Das Capitulare Tertium anni DCCCIII I. (ap. Georgisch col. 665): De sugitivis ac peregrinis, ingantur, ut seire possimus, qui sint aut unde venestiges dann auch in Capitularium Lib. IV. Append. II. V. und Lib. VI. Cap. CCXXII. col. 1398 und 1556 aussen sist. 29) Capitulare quintum anni DCCCVI sive agense Cap. VI. col. 729 und sin Capitularium Lib. III. VIII. col. 1350. 30) In den Ordonnances des roys see de la troisième race, recueillies par ordre chrunelopel. (à Paris 1733 seqq.) Par de Laurière, Seconsess I. p. 316. 31) Edendasebs 152.

<sup>32)</sup> In den Ordonnances des roys de France de la troisième race etc. T. II. p. 463.

33) Edendsfethst T. V. p. 716, 34) Bergl. Hillmann, Städtewesen des Mittelasters. I. Ih. S. 213. 214.

35) Allgem. Encytl. d. Bd. u. L. 3. Sect. 20. Ih. S. 141.

36) s. desemble I. Sect. 22, Ih. S. 129.

37) Rudolphi I. imperatoris qua Styriae duess Privilegia ordinidus et ministerialibus concessa ap. de Ledensig, Reliquiae Manuscriderum, T. IV. p. 261.

38) Statuts civitatis Ravenna, in (Fantuszi) Modument. Ravenna, T. IV. p. 39.

4011mann a. a. D. S. 216.

hen. Bei Beiber, Lind. Deb. G. 840: Die Weingart. Leibaigne Leut sweren einem newerwelten Abt Trew und Warheit u. s. w., auch für Fluchtonme, unnd dass sie keinen andern Schutz und Schirm wider Seine Gnaden oder das Gottshauss an sich nemen wöllen. Auch in England suchte man besonders bie Rirchen zu schützen, daß ihre Leibeigenen nicht fluchtig blieben, fonbern jurudgegeben wurden. Die Leges Henrici Primi Cap. 11. §. 15 49) bestimmen: Si quis Dei fugitivum habeat injuste, reddat eum ad rectum et persolvat ei, cujus erit, et Regi emendet secundum Weregildum. Die Frift, binnen welcher ein berr seinen Borigen verfolgen mußte, war ein Jahr; nach einem Jahre burfte er es nicht mehr, worüber bie engs lifchen Juriften, welche jugleich einen mertwurdigen Bergleich 41), welchen auch frangofische Gewohnheitsrechte anwenben, brauchen, bas Rabere angeben, inbem fie fagen: bamit ber herr bie herrschaft über ben Flüchtigen bewahre, muß er ihn fogleich verfolgen und innerhalb eines Sabres fein Foderungsrecht baran erheben 12), wenn biefes gefchehen, lauft die Beit nicht gegen ben herrn, ba bie Sache burch bas erhobene Foberungsrecht procesmäßig wirb 43). Falls aber ber herr im Berfolgen und Erhes bung bes Foberungsrechtes ") auf mas fur Art, wie es geschehe, nachlassig gewesen ift, so wird es, wenn ber Muchtige nach einem Sahre gurudfehrt, nicht erlaubt, noch ficher fein, hand an ihn zu legen 1. Diefes paßt nur für die Beiten, in welchen die Horigfeit gemilbert war. Je harter diese noch war, je hartere Strafen trafen ben flüchtigen Stlaven. Um wiederholt flüchtige tenntlich zu machen, wurde ihnen, wenigstens erzählt Gregor von Lours einen folden Fall, ein Dhr abgeschnitten, ober ein Einschnitt in baffelbe gemacht "). Bisweilen ward es, besonders Kirchen, durch ein Privilegium bewilligt, Richtige aufzunehmen, woven Ingulfus G. 850 de Beifpiel erzählt. Wir kommen nun zu bem

3weiten Abschnitte, in welchem wir von ben flie benben Freien hanbeln, jedoch werbe babet, wie et bie Gefetesftellen geben, auch noch babei beilung te flüchtigen Leibeignen gebacht, zumal, ba es bei man Befehebstellen nicht gang flar wirb, ober wenigstens n beutlich gefagt wird, ob blos Fliehende vom Leib stande, ober auch zugleich Fliehende aus bem Stante ber Freien gemeint sind, weshalb wir auf einige state Stellen unten in der Anmerkung 17) binweisen. Di Flucht der Freien war vornehmlich aus zwei Puntin verboten, ein Mal wenn er das Reich, unter bem er lete beimlich verließ, zweitens, wenn er flob, um fich be Gerichte zu entziehen. In erfter Beziehung bestimmen bi Langobarbentonigs Rothar's, Rotharis Leges, Cap. H: Benn Jemand außerhalb ber Proving (bes Canbes) # flieben unternommen, falle er in die Gefahr bes Lod und feine Sachen werben confiscirt. Cap. CCLXIX: Benn ein Freier ober Stlave außerhalb ber Provin M flieben wollen, und ber Richter, ober wer er anch fei, be an dem Orte ober an der Grenze ber Proving ref ibn ergriffen bat, so balte er ibn in Saft, und bewahre" bie Sachen, die er mit sich getragen; und entbiete es d balb an ben Richter bes Ortes, von welchem er ju ff ben begonnen, und er gebe fur einen gluchtigen po Solidos, also bag er mit ben Sachen, bie er mit M getragen, jurudgegeben werbe. Und wenn es fich u tragen, bağ er aus ben Banben gefloben, fo leifte b nige, welcher ibn in Saft gehalten, einen Eid, baf a ihn nicht aus Arglift freigelaffen, sonbern mit ge Kraft bewacht habe, und nach gegebenem Eibe we bie Sachen, bie er mit fich getragen, gurudgegeben. gen ber Ergreifung aber werbe ber Ergreifenbe micht it Anspruch genommen, und tomme weiter in teine Gi fahrbe. Und wenn jener Flüchtige bie Banbe jum @ bunbenwerben nicht gegeben hat und erschlagen wa ift, werbe es nicht requirirt, außer bag nur bie Gad bie er mit sich getragen, zurückgegeben werben, und wa berjenige, ber einen flüchtigen Menfchen ergreifen well von ihm erschlagen worben, werbe es nicht rees Cap. CCLXX. Benn Jemand einen Sahrmann ) be schulbigt bat, daß er einen fluchtigen Renfchen fien

<sup>40)</sup> Edimib, Die Gesets ber Angessatssen. 1. Ah. E. 231. s. auch Cap. 23. s. 3. C. 234: Receptio quoque sugitivi secundum Legem quaesiti quicquid reserat praeter surtum. 41) Bon ten englissen Suristen, namentlich Bracton Lib. I. tit. I. s. 3 et Meta Lib. I. c. 7. s. 7 wird den Fugitivi genannten tenentes in villenigium, welche, ohne ihre herren zu befragen, auf die Dominia anderer hindbergehen, gesagt: qui cum consuetudinem revertendi habere desierint, incipiunt esse sugitivi ad similitudinem corverum demesticorum, vel si chevagio sint obacxii, illud selvere desieriat. Der Bergleich mit den gezähmten hirspen war auch in Fransreich gewöhnlich; die Gewohnheitsrechte von Chalons sagen Art. 18: Si tels hommes ou semmes de corps s'estoient retires surtivement, sont reputen sers sugitiss et n'out par ledit temps acquis franchise. Hirspe bemertt Du Fresse, Gloss, med. et ins. Lat. unter Fugitisi, in der Abthellung Secta sugitisi : Bjusmedi sugitiverum sequelum seu persecutionem, Suite vel Fourcuite vocant Consuetudines municipales Bituricenses tit. 1. art. 1. Solensia art. 1. Nivernensis tit. 8, art. 6. Bourdonessis art. 189. 197. 203. Trocensis art. 3. 6. Calvimont. art. 3. Vitrincensis art. 145. Avernensis cap. 37. art. 2. 9. Marchensis art. 147 etc. 42) elamenm suum apponere. 43) cum res per elamenm appositum efficiatur litigiesa. 44) in elamen appeacado. 45) Bractos Lib. 1. tit. 1. c. 10. s. 3. Meta Lib. 1. c. 7. s. 7. Lib. IV. c. 11. s. 23. 46) Gregor. Turren, Hist. Lib. V. Cap. 48 (ap. Frederum, Corp. Franc, Hist. T. II. p. 119) explicit von dem Estateur enteriore neuetatur.

<sup>47)</sup> Capitulare tertium an, 806. Cap. V. (col. 724.) Capitulare primum an, 809. Cap. V. (col. 739.) Capitulare primum an. 810. Cap. VIII. (col. 748.) (Bergl. Capitularium III. III. Cap. 60. col. 1359.) Pippini, Italiae Regia, Leges Cap. XI. (col. 1186.) Richt stot die stächtigen Laien, and die stächt Geststichen machten Bestimmungen nothig. Capitularium III. II. Cap. 113 (col. 1316) heißt et: De sugitivis Clericia alve Leikt vel etiam seminis, sieut in alio Capitulari praesessimus, is servetur. Capitul. III. an. 805. c. 14. Capitul. III. an. 806. c. 16. Die Bestimmungen über die stächtigen Gestsichen, und übern Bischofen gurückgeschicht werben mustem, s. die Georgia. Corp. Jur. Germ. Antiq. col. 773. 1316. 1442. 1567. 49 dere, quas secum tulerit, salvas faciat. 49 ober den Bahlis des Sasens dere der Surt, námsich portmarkus. Das Gephal ist im Cod. Ambres, die überscheit? De Pertinsula, qui super famina portum equicolit.

, und ber gabrmann geleugnet bat, fo beschließen af er allein 50) einen Eid leifte, bag es gu feiner enschaft nicht gekommen ift, bag er einen fluchtis mschen ober Dieb übergeseth bat, und er sei von bulb losgezablt. Cap. CCLXXIII. Benn ein un einen fluchtigen freien Menschen übergeset bat, er in die Gefahr seines Lebens, ober zahle als ition seine Guidrigild 51), weil, nachbem er in if gebracht batte, bag er ein Fluchtiger war, ibn anzeigen ober vorauseilen follen." Bei ben Theis in der frantischen Monarchie war es besonders nos Bestimmungen wegen ber Fluchtigen zu geben. besagt das Capitulare primum anni 806 sive divisionis regni Francorum inter Carolum, um et Ludovicum, filios Caroli Magni Imris, Cap. VIII. Gleicherweise befehlen wir, baß freien Menfchen, mag er fein, wer er will, ber herrn wiber beffen Willen verläßt und von bem Reiche in das andere reist, weder der König selbst nen, noch seinen Leuten bewillige, daß sie einen Denschen aufnehmen, ober sich ertubnen, ihn unr Beife jurud zu behalten. Diefes zu beobachten, vir nicht nur im Betreff ber Freien, fonbern auch ber fluchtigen Stlaven fest, bamit teine Gelegen: t Uneinigkeiten übriggelaffen werbe." Der Umbaß fluchtige Norweger Belfingialand, Semtaland, nd (Shetland), Orfnepar und Island bevolfert bewirkte, bag bie Ronige Norwegens Unspruche se Lander machten, weil durch die Flucht aus dem ober ganbe die Unterthanenpflicht nicht aufgehoben fonbern an ber Perfon und beren Nachtommen : Dingflucht 53) und bingfluchtig zugleich at bereits einen eignen Artifel erhalten. Dier ift u bemerten aus ber Urfunde 53) bes Bergogs Ruin Schlesien, herrn ju Liegnig, Bormunds ber ver Johann Beinrich, Beinrich und Benglav, Ber-Schlesien, herren zu Glogau und Sagan, über ergleich mit der Stadt Neu-Landsberg vom I. Wäre auch sache, dass der beschuldigte

Wäre auch sache, dass der beschuldigte burger oder gebure fluchtig wurde, und icht rechtfertigen wollte, so soll man ihn in lande ächten und jagen mit gantzer Folge nen beschädiger der lande, und ob derselbige ge mann icht gutes liesse, so soll man den ädigten darzu helffen, emme synen schaden, rine das gut wendit ahne arg denselben abrieben. In ber Urfunde des Erzbischofes Dietrick Ragbeburg vom 3. 1363 bi) wird gesagt: Es sol nymand unter allen usen — Dinstlüten, mansteten und Dörffern keynen schedlichen Man, er, Fisher odir Mortbrener husen, hegen, noch sordern in keiner wiss, und wer das tete, sal man mit gantzer Folge des Land-Fre-

dens volgen und den angrifen glieher wiss, als: ob er selbir ein Rouber were. In der im Jahre 1398 jum Beften bes Friedens gemachten Bereinigung 19 ber Sechs Stabte ber Lausis mit Deißen, Dresben, Sann und Ortrand: Auch sal her Heintschig Pflug von Rabenstein Voyt zu Budissin und zu Gorlicz bestellin dass Marggraf Wilhelms vorgen. Flyer noch Argwartter in unsers gnedigen Hern Wenz-laus Rom. und Böhemischen Konigs Land und Stete nicht sollen geheusit, geheymit noch enthalden werden. In ber Bereinigung bes Markgrafen Friedrich von Brandenburg und ber Landgrafen in Thuringen und Markgrafen ju Deißen, Friedrich's bes Altern, Bilbelm's und Friedrich's bes Jungern vom J. 1422 4): Wir sullin und wullin ouch Rawber Echter Flyeker dyebe mortbrenner in unsren lannden Slossen Steten Merckten dorffern und gebieten wissentlichen nicht hausen hegen noch enthalden noch nymandes der unsern das czu ton gestaten in dhein weise wer es darubir tretten zeu dem ader den wolten wir ton und gedencken als zeu den sacheweldigen.

3) Aluchtige Schuldner. Bas ber Schwabenspiegel Cap. 22: Der von gelt (Schulb) dinkflühtig wirt, enthalt, haben wir bereits im Artifel Dingflucht, dingflüchtig S. 246. 247 angegeben. Sier ift noch Folgenbes zu bemerten. Den ulmer Statuten gufolge geschah es, bag ber, welcher Schulden halber fluchtete, fogleich ins Einungsbuch eingetragen murbe, bamit nicht nachber andere Urfachen feiner Flucht angegeben werben tonnten, um ihm besto eber bie Rudtehr moglich zu mas chen. Die Glaubiger bes Fluchtigen durften, wie die genannten Statuten im rothen Buche befagen, bie gurude gelaffene Babe bes Muchtigen angreifen und vertaufen, um auf bem Bege bes Raufs ober Gants befriebigt gu werben. Das Bertaufte wurde unter Stadtgerichtssigill gelegt, und dem Flüchtigen eine gewisse Beit, seine Anfpruche geltend zu machen, gelaffen. Dachte er feine, fo war und blieb er rechtlos. Im Betreff beffen, baß manche Berschulbete ihr Gut und ihre Schluffel Anbern aufgaben, bas Ihrige unter ber hand verkauften, vertries ben ober verschickten, bann bavon gingen und ben Glaus bigern bas Nachsehen ließen, bestimmen bie ulmer Stas tuten fer. IV. post Marg. 1417, erneuert an St. Baslentinst. 1435. Wer also fluchtig wurde, soll mit Beis bern und Kinbern nie mehr fich im Gebiete ber Stabt bliden laffen, niemand für fie bitten burfen, und es foll ben Glaubigern gestattet sein, mit ihnen, wo fie diefelben treffen wurden, nach Gutbunten ju verfahren. Ers gab fich, bag Rinber, welche zu ihren Sagen getommen waren, an biefem Berfieden und Berfaufen Untheil gehabt haben, so sollen biese ebenfalls bestraft werben. Bei Strafe einsähriger Bannzeit sollte tein Glaubiger mit einem solchen mehr irgend eine Theibigung 57) anstellen,

<sup>)</sup> solus, b. h. ohne Eibethelfer.

Germanen Wergeld (f. b.).

L. 1. Sect. 25. Ah. S. 246, 247.

Manuscript. T. IX. p. 554.

St. 78.

<sup>55)</sup> Die betreffende Stelle aus biefer Urkunde bei Haltaus, Gloan, Garm. col. 463. 464 unter Flieder. 56) Bei Horn, Lebensgeschichte Friedelch's des Streitbaren S. 855. 57) Berhandlung auf einem Thinge, d. h. vor Gerichte, ober überhaupt eine an einem festgesesten Tage statthabende Berhandlung.

me ihm einen Berwand zu geben, in die Stadt. zu. kommen; ba man ihm ja zu feinem Rechte verhelfe, imbem man bas verstedte ober verkaufte Gut, soweit man boffen habhaft werden tonne, zwischen ifm und ben übeis gen Glaubigern theile. Die ulmer Statuten von vierit. S. Petri et Paul. 1437 bebrohten ernftlich auch bie Lenbleute, Rachbarn, Knechte und Dagbe, welche bei fols chen Umreblichkeiten behilflich waren. Da manche gluchtige auch ihre Beiber in ber Stadt bei ihrem Gute gu-rudließen, weil nach altem hertommen bie Beiber um bie Schulben ihrer Manner nicht angesprochen werben burften, fo wurde burch bie ulmer Statuten im rothen Buche bas lettere Borrecht fur folche Kalle aufgehoben, wo fic bie Sausfrau als Gelbftichulbnerin für ihren Mann verbindlich gemacht hatte; wenn fie baber nach ber Blucht ihres Mannes bei bem Gute faß, fo hatten bie Glaubiger bas Recht, fie an ihren Gutern zu pfanben. Da andere bei ihrer Flucht ihre Kinder bei Freunden, Nachbarn und Sofberren in ber Soffnung gurudliegen, baß man fie fpater in bas Finbelhaus aufnehme, feste ein Statut im rothen Buche feft, bas Niemand, ber fein Bleifc und Blut also verleugne, in Ewigkeit mehr in die Stadt tommen burfe. Bisber batte man es bei biefen Banuftrafen mit bem Aufenthalte innerhalb bes Stabtgebietes nicht fehr genau genommen, und die Berbannten tamen oft bis zu ben Thoren der Stadt, um ihre Glaus biger zu neden. Daber bestimmte jest ein Statut im rothen Buche, bag, wer Schulden halber aus ber Stadt fei, auch innerhalb bes Gebietes nicht mehr bleiben, und fogar außerhalb bes Gebietes von feinen Glaubigern mit geiftlichen und weltlichen Gerichten fo lange, bis fie bes friedigt seien, bekummert werben burfe. Da aber bie Rathlosigkeit im Betreff ber nun bennoch Buruckgebliebes nen solcher fluchtigen Betruger bieselbe blieb, so mußte man ben Bertauf ber Guter jum Besten ber Glaubiger jugeben und bie Kinder ins Findelbaus nehmen 68). Der Cober bes bairifchen Rechts befagt Tit. XXIII. 69) van Fluchtsal umb Gelt 60). Ist daz ein man flüchtig wirt, und seinem gelter 61) enpfliehen wil, begreift in der, dem er gelten sol, der mag sein leib und gut angreiffen, im selber an (ohne) schaden, ob er den Richter oder fronpoten nicht gehaben mag, und in das gericht antwurtun, bis das im recht davon widerfaren mag u. f. w. Ebenbaselbst S. 130: wer dem andern geltz schuldig ist, und darumb frist hat auf einen genanten tag, und derselb wil seinen geltern enpfliehn und von dem lande varen ee das die frist, die er hat, sich erget u. f. w. Fluchtsal bebeutet im Obigen Flucht. Daburch aber, daß boswillige Schuldner, wenn fie fich ber Erfullung ber Bablungeverbindlichkeit burch bie Flucht entzogen, ihre Sabe einem Andern, als bem Glaubiger, übergaben, ober es unter bem Werthe veraußerten, fo erhielt Fluchtfal auch eine abgeleitete Bebeutung, namlich zo fluhtsale

(in francem) und viuhtsal, flaktsal, flachtsal, alienatio, quae in fraudem tertii fit " a.). Der Schwah pingel het Cap. CCCIX. Der sin gut setat ze falt-sale. Und sol ain man gelten und setzet sin gut sem andern manne, dem er gelten sol, das haiszet Fluitoal dez ist nit (bas ift nicht eslaubt). 2) Gibt ein Denn bem andern fein Gut mit Ruben und mit "Gewero" (fie gu befigen), und verzichtet fich beren-feines Rechtes, ber bat Recht zu bem Gute. 3) Und sprechen ihn bie "Gelter" (Glaubiger) an, er hab en enplangen ze fluhtsal, bes foll er schworen, bag bes nicht fei. 4) Dag aber er ibn überfommen "selb dritte" (mit noch zwei Gibeshelfern), bag es anbers fei, bes foll er genießen. 5) hat er bas Gut vertaufet, und foll erihm dez noch ihtz (und ift ber Kaufer noch etwes fculbig), bas foll er ben "Geltern" geben. Das augtburgische Recht 63) besagt: Ist daz ain man in gult 4) gevallet ainem mann oder mer leuten, git der iemen sin gut nacher 65) denn es wert si, und daz die gelter usligent, daz haizzet ain Fluchsel (Fluchtenl). Svenn er denn gelten sol, mugen die das gute denn höher verkauffen denn es geben ist, will es derselb darumb han, der es davor verkauffet hat, den sol man es wol günnen, also daz er das ubrich gut den geltern geb dem der ie erst clager was. Wil ers aber nit darumb, so sol man es verkauffen aun gevaerd, so sol man im sin hauptgut des ersten wider geben und mit dem andern gelten. Das schwäbische Lehnrecht 66) Cap. CVII. Von fluktzal besagt: Wer gut linet dem Herrn zu fluchtsall ), ber muß bem herren seiner (sich beffen) bann entschufib gen mit Rechte 68). Und ber herr foll ihm gebieten, baf er die Leihung breche und sie wieder thue in seche Bechen. Und thut er bas nicht, fo vertheilt 40) man ihm bas Gut mit Rechte. Fluchsall heist das was der Man lihet in twifell sins lebenes und in siech tagen und so er das lant rumet 70), und in der Beife.

<sup>56)</sup> Bergi. C. Idger, Schwähliche Stabtenefen bes Mittele altert. 1. 20. S. 326. 327. 59) Bei Deumonn S. 126. 60) Schub. 61) Claubiger,

<sup>62)</sup> Bie es Scherz zum Schwabenfpiegel bei Schilter, Then. Antiq. Teut. T. II. p. 183 umschreibt. Bu ber Stelle ber Krade burger Constitutio de Fallimentia et prioritate creditorum Class. II, §. XXXII: Wan die morgengabe aus fluchtsal oder zu der creditorn geffirde geschehen, bemerit Schilter (Commentarius ad Jus Feudale Alamannicum, ad Cap. CVII, §. 1. p. 387: Alias fluche significat fugam, itaque talis actus praejudicialis dictur primo ob fugam factus, sicut a debitore, qui fugiturus in frandem creditorum alienat; und die Stelle des ftratburger Rechts Lib. II. c. 99 fin. de alienatione in fraudem creditorum: Wenne uns duncket das solliche gyfte mit geferden sint und durch fluchtsal geschehen, überträgt Schilter (Glossarium unter Fluksal, fraus p. 306) burch: i. e. videtur enim nobie, talem dene tionem cum praejudicio fieri et in fraudem. 63) MS. £ 70 bie Stelle baraus bei Schilter, Glossar, p. 306. 64 Schulben. 65) Riebriger im Preise. 66) Bei Sehilter, Cod. Jur. Alen. 65) Riebriger im Preise. 66) Bei Schilter, Cod. Jur. Ale p. 128, 129. 67) in fraudem domini. 68) Rach Rech sagt bas såchsische Lehnrecht Cap. 58 bei Schilter, Cod. Jur. Ale 68) Rach Recite, p. 33. 69) Spricht man turch Urthel ab. 70) Auch be schurecht bat biese Stellung, nemith: Vluckende bathes swas der man anliket an Zwivele sines libes binen sushe, edt 70) Xud bes ab ern lant rumen will; nach ber neueren Beerbetung (Eddfich-Brichbild, Leinzecht und Remissering 1557. Mr. LUXXV. @/ 1): Fluchtan heist, was der mann leihet, am zweissel seines le-

255

ienn) er gewese ober wieber zu kanbe kame, daß er But wieder haben will; es ift Befarbe. Das fach: Lehnrecht sagt: Vluchsale (Muchtsal) heißt, was tann anliebet an (im) Zweifel seines Leibes (Lebens) 1 Seuche, ober ob (wenn) er bas gand raumen und ob (wenn) er geneset ober kommt, daß er bas wieder haben will. Wer bas Gut also leihet, er es wiber Gott und wiber Recht, und wiber feine ; "wend" (benn) er feinem herrn pflichtig ift gemb bolb ju fein; er leibet nicht, bas fein ift; er bas feines herrn ober eines anbern ift nach fei-Lobe, "wend" (benn) er es selbst bei seinem Leibe t) nicht entbehren will. Bu dieser Stelle bes fachs Lehnrechts Cap. VIII. und bem, mas unmittelbar : folgt, námlich zu: Wer gut aufflesset in flüchder muss darumb wetten 71) seinem Herren, öge sichs denn entschüldigen, nach Recht, mus binnen sechs wochen jenem die lehnung en mit recht oder man verteilt im das gut r 72), bemerkt ber Gloffator Cap. LXXXV. S. 2: ichtsal, heist als viel, als ein ergetzung der L. Wann dem also ein gut gelassen wird, entr er ergetzet es jenem mit diensten, oder mit das er im das Gut flüchtiglichen aufflest. Und ab so thut er untrewlichen daran. Wann der ist dem herrn trewpflichtig, das er sein gut cht entpfrembden soll ut 22, q. s. c. de forma. p. cap. 3. 6. Der man soll seinem herren etc. T Stelle bes sachsischen Lehnrechts Cap. VII: Belberr ein Gut leibet einem seinem Mann (wo es ibm big wird), es sei wenig ober viel, und barnach eis anbern leibet, fonft an einem Leben, ein benaunt mit bem irren 73) Leben, mag jener mit biefem enamet Gebing nicht brechen, wenn jener firbt, as Leben in Geweren hatte (wenn [benn] es bem fo nicht ledig warb), es sei benn, bag man bas a fluchtiglichen 74) leibe, bei eines Siechbett, ber es

m giechbette, oder als er das landt raumen will. Aber ther ware die Stellung, wenn: ober wenn er das Land taufil, vorn fidnbe, benn zu zu fluchsal leithen, hieß ursprüngs im weit man flieben wollte, und hierburch erhielt flushsal bentung von fraus.

in Geweren hat, zu biefer Stelle, fage ich, bemerkt bie Randglosse: Fluchtiglichen, bas ift, ba einer in Fahr (Gefabr) und Gorge seines Lebens, einem ein Gut ober Gebing leihet, daß er es foll behalten, wenn er fturbe, ober so er bas Leben sonft nicht behalten konnte, flurbe er aber nicht, daß er es felbft behalten foll, und das heißt bem fluchtselig gelieben, ober auf die Mucht ut infra ca. 58. So bie Randglosse. Für "flüchtiglichen" hat die alstere Bearbeitung "zu einer vluchtsale." Nach ber Stelle, welche wir aus bem schwäbischen Lehnrecht Cap. VIII. mitgetheilt haben, fabrt baffelbe fort: Es heisest ouch das fluchsal, obe (wenn) ein Mann zu feinem Herren geht, und bittet ihn, daß er ihn Leben laffe mas chen 76) (nach anderer Lesart) einem feiner Freunde (Bluttsfreunde) um minder oder mehr Gut, oder es einem set-ner Freunde (Blutsfreunde) sete in 76) seine Sand, ber selbst nicht Lebenserben hat. Der herr versagt ihm die beide (biefes beibes) wol: fo fahrt ber Mann (Bafall) wol zu, und leihet bas Gut einem feiner Freunde (Blutes freunde), und bittet benfelben, daß er bas Gut fete ") mit feiner Danb 78), feiner Sausfrau ober einem anbern seiner Freunde. Das ift nicht Recht, "Wenne" (benn) es ift Gefährbe, und (als) 79) ber herr bas bat versagt, so mag er damit nicht thun ohne bes herrn Willen, bas ihm gut sei 30) und mag a1) sein Gut nicht hinleihen, wenne (als) bem er den Rut baran gibt, barnach mag er nicht mehr thun, "Wenne" (benn) es heisst alles geverde und fluchsal (Fluchtfal); und wer Gut also leihet, der leihet es wider Gott und bas Recht und wis ber feine Treue, "Wenne" (benn) so ein herr ihm fein Gut leibet, fo fcwort er ibm Treue und Babrbeit au leisten, das hat er hiermit gebrochen; wenne (benn) er leihet nicht sein Gut hinweg, er leihet seines herrn Gut hinweg ober eines andern, der nach ihm an bas Gut kommt. Und leibet ein Mann also Gut bin seinen Leuten ober eines anbern Gerrn Leuten, so er von dem Lande fahren will, oder so er fiech liegt, und kommt der Mann nicht wieder und firbt in dem Siechbette, dem Beren ist bas Gut ledig, bas ist bavon, baß er bas Gut bem herrn zu Gefährbe hat verliehen. Kommt ber Mann wie ber, ober wird er gesund, ber herr unterwindet sich des Gutes wol mit Rechte "). Von den Fluchsal betreffenben Stellen find noch ju bemerten. In ber Beftatigung ber Privilegien ber Stadt Eichstabt burch ben bafigen Bis schof Philipp vom I. 1307 \*) heißt es: davon seindt wär mit ihnen umb etlich besonder Sach vberain

man gedinge su einer viuchtsate lihe binnen jenes süche der ez in geweren hat.

l) Strafgelb zahten, Strafe leiben. 72) Rach ber älteren itning bei Schilter: Swer gut lihit zu vluchsale her mas he westen sinen herren her en muge es sieh unschuldisch rechte und muz binnen sechs Wochen die lenunge ibrechen, oder man verteilt im selbe daz gut. Hattans 68) bemerkt bei bieser Selegenheit zu dem: su vluchsale: unskurie quasi et raptim, vel (ut Letinus interpres Justimationerie et stiofficte streptime it nichts anderes, dem das man einem Interpres einem 13). Pierzu demerit der Glossoft Mille i. 33) Pierzu bemerkt der Glossoft Mille interpres interpr

<sup>76)</sup> Berkissen lasse. 76) Rach anderer Lebart: mit seiner Hand. 77) Rach anderer Lebart, desene "(bestet); nach anderer Hand. 78) Die andere Lebart schiebt die "derse. 78) Die andere Lebart schiebt die "derse Lebart ein. 79) Schiebt die Anderer Lebart ein. 79) mass. 81) Conn. 82) Das schiedt die Lebarecht a. a. d. S. 121. 122 gibt nun weiter an, was der Mann seigent, das er Sut zu Finchsal getieben spek. 82) Bei de Kalebantin, Cod. Dinkomations Antiquitatium Nord-gerinnaium, No. 163, p. 142. Bergl. ebendassische Rr. 158. Posten inter Erstenegum at Liebas Mystattenese de Anne 2007.

kommen. Des Ersten um alle Chorhöff und ander Häuser, die dasselb Recht haben sollen, das sie und alle die, die darein komment, durch Fhichteal, oder durch ander Sach, welcherley Missethat oder Unzucht sie begangen hetten, ganzen Fridt, und state Sicherheit vor allen Leuthen, und auch dem Gericht haben sollen, dieweil sie darinnen seindt, umb wer beffen furbas überrebet wurde, ober fich bes Argwohnes nicht entschlagen mochte, ober bag es funblich und gewiß ift, bag er mit Worten ober Werken, frevenlichen, gefährlichen, und mit Gewalt bie vorgenannte Freiheit zerbricht, mit Beimsuchen ober mit andern Saden, die man billichen fur Beimfuchen halten foll, ben foll man ewiglichen von ber Stadt treiben, es ware benn, daß wir und alles unfer Capitel und das bessere Theil ihm erlaubten, herwider einzufahren, mit bes Gunft Die Frevel ba geschehen ift, und mit bemfelben Urlaube (Er= laubnif) haben bie Burger nichts nicht zu schaffen; mas auch berfelbe über feine Gelber Guts (Sabe) bat, bas foll uns, unferm Capitel und ber Stadt gemeiniglich angeboren, ift aber er arm, und hat nicht Gute, fo foll man ibn beffern an ben Leib, ale ber Richter, und die 3wolf übereinkommen finb. In den alten gottinger Statuten "): Ok synt olde rad und nyge overkomen welk schapere eder eyn ander herde der hir queme to vlucktsalden Wanne dat os to wetende worde so scholde me ome seghen dat hei bynnen verteyn nachten sin ding berichtede und toge anders wor (und goge anderewohin). In Fluchten geben, auf ber Blucht fein, wird im Betreff ber eines Berbrechens Schulbigen 46) gebraucht. Go &. B. beißt es in öffentlichen Acten vom 3. 1523 6); hat Barth Fleck, Burger seinen Vettern Cuntz Fleck zu Feucht entleibt, derhalben er ein Zeit lang in Flückten gangen. In Acten des genannten Jahres 87): Derselbig hat etwan in ainem Zorn, einen Fritz Kaiser genant entleibet, darum er dann eine Zeit lang zu Flückten gangen u. f. w. (Ferdinand Wachter.)

FLIMS 1) Sochgericht im Grauen Bunde von Graubunden, begreift die Gemeinden Flims, hohen Trins, Tamins und die Herrschaft Razuns mit etwa 4000 Einwohnern. 2) Dorf, darin, 3360' über dem Meere, 300 Einwohner. Paß in das Gernftthal. (Daniel.)

FLINCK (Govaert), wurde zu Cleve 1616 von reichen Altern geboren und von feinem Bater zum Kaufsmannsftande bestimmt; ba er aber teine Reigung zu dies fem Geschäfte hatte und flatt in den Rechnungsbuchern

au arbeiten, Riguren mit ber Feber zeichnete, schickte ibn fein Lehrherr als unbrauchbar wieber nach Saufe. Ein gleiches Schicfal wiberfuhr ihm bei einem anbern Lebe beren, und ba er in biefer Beit einen Glasmaler tennen lernte, ber ihn mit Beichnungen unterflütte, copirte er bes Nachts biefe Beichnungen, wobei ihn endlich ber Beter überrafchte. Der Unfriede bes Baters, ber bie Relerei weit unter feinem Stande glaubte, wurde noch be-ber geffiegen fein, wenn nicht ein Geiftlicher, Rament Lambert Jacobs, als Besuch erschienen ware, bem es, ber felbst ein geschichter Runftler war, leicht wurde, ben Bater jur Einwilligung ju bestimmen, ben Sohn mit sich in bie Lebre ju nehmen. Bon Fleiß und Eifer fur bie Runft erfullt, machte ber junge Kunstler schnelle Foci-schritte, und ba er in ber Folge Rembtand ju seinem Muster wählte, wurde er in dieser Manier so vollkommen, bağ viele feiner Berte benen bes Reifters gleichgeftelt wurben. Doch nicht gufrieben, blos Rachabmer gu fein, hielt er sich jest mehr an die Natur; feine Manier wurde schmelzender, wodurch seine Werke sehr gewannen. 216 gebildeter und ausgezeichneter Reifter erwarb er fich bie Achtung ber Großen und Furften. Dbicon aber fo ge achtet und gehoben, ichien er boch irre an fich ju werben, als er bie Werke von Banbyt und Rubens fab, welche ihn fo mit Bermunderung erfüllten, daß er fich vornahm, nicht ferner zu malen. Die Liebe zur Kunft ließ ibn je boch nicht lange ruben, besonders ba ibn bas Bortreffliche mehr und mehr begeifterte. 3wolf Gemalbe fur bas Stadthaus zu Amsterdam, welche ihm zu malen aufgetragen wurden, konnte er nur in ben Beichnungen ausfichren, indem ein schneller Tob ihn baran hinderte. Er ftarb im J. 1660. Descamps \*) beschreibt mehre seiner Se malbe. Das Museum zu Berlin enthalt feine Darftel lung, wie Abraham bie Bagar verläft. In ber Galerie ju Dreeben befinden fich zwei Bilbniffe. Debre ausge zeichnete Stecher, als 3. F. Schmid und 3. G. Dis ler 2c. haben nach ihm gestochen. (A. Weise.)

FLINDERS (Matthew), geb. ju Dunnington in Lincolnshire folgte sehr fruhzeitig seiner Reigung jum Seebienfte. Bor Rurgem erft von einer Seefahrt im Beltmeere gurudgetehrt, folog er fich, aus Begierbe nad neuen Entbedungen, ber Fahrt bes Capitains Sunter nach Port Jadfon ale Seecabet an. Auf biefer Reife folog er Freundschaft mit bem Schiffschirurgen Bag, ber von demselben Triebe wie er beselt mar, und sie verabredeten ibre funftigen Unternehmungen. In Neuholland angelangt, fanben fie nicht die gehoffte Unterftutung ihrer Entwurfe, mas fie aber teineswege entmuthigte. Auf einem fleinen Sahr zeuge, nur von einem Schiffsjungen begleitet, traten fte ihre Entbedungsreife an. Bunachft untersuchten fie ben Lauf und bie Rufte bes Georgefluffes, und machten ben Plan, mehre noch nicht gefannte Punkte bes Ruftenlanbes ju untersuchen. Der Gouverneur, einsehenb, was von solden jungen Mannern zu erwarten fei, vertraute bem Bag ein größeres Schiff mit fechs Mann und Flinders ben Befehl einer Corvette an, gur Fortfebung ibrer Ente

<sup>84)</sup> Die Stelle bei Haltaus col. 465 unter Fluchtsal. 85) So wird in der Rechtssprache auch flüchtigen Kußes speciell von dem gesagt, der aus Furcht vor der Strase wegen eines verübten Berdbrechen flieht. So z. B. heißt es in der abelsberger Gerichtsordmung vom 3. 1502 (bei Besold, Docum. Monast. Wurt. p. 78): Bo derseldig flüchtigen susses setzen wurde. Im God. des hamburger Rechts Art. VI. n. 5: dat he dar begrepen sy mit der Daet echter der deschen mit egghe Wappene edder deschen mit vlüchtigen voten, id sy Nacht offte Dach u. s. 86) Bei Jah. Paul. Endter, Disa, de symbolica possessione Jurisd. Crim. (Altd. 1712.) c. III, §. 2. 87) Bei Jungius, Misc. T. III, p. 393.

<sup>\*)</sup> La vie des Peintres, T. H. p. 148.

ten. Das Ergebnis biefer Reise war die Entbechma. awischen Neuholland und Bandiemenslande, welnan feit feiner Entbedung im 3. 1642 fur einen bes feften Landes gehalten hatte, eine Durchfahrt welche Flinders nach bem Ramen feines Freundes lafftraße nannte. Rach ihm felbft wurde ein von Reuholland Flindersland genannt (f. bies Rach seiner Rudtehr nach London im 3. 1800 s feine Charte von ber Bafftrage mit feinen Beungen über bie Rufte von Banbiemensland, berausn von Arrowsmith. Run legte er ber Regierung Plan zu weiterer Unterfuchung ber Ruften von land vor. Dieser wurde genehmigt, und Alinders nicht nur ben Befehl über eine Corvette, fonbern thigen Silfsmittel zu einem gludlichen Erfolge feinternehmens. Ein Aftronom, ein Botanifer und richner begleiteten ibn. Won 1801 — 1803 unterer die sublicen und öftlichen Ruften von Reuhol: die Torresstraße und ben Meerbusen Carpentaria, n Coof nicht batte beschiffen konnen. Rerner enter die Kanguruhinsel, die Huntersgruppe und die irts bavon gelegenen Gir Edward Dellew : Infeln. Insel aus ber Investigatorgruppe wirb nach ihm bereinfel, und eine Korallenbant zwischen Reumien und Neuholland Flindersbant genannt. eser litt er ben 17. Aug. 1803 Schiffbruch, wobei ie Mannichaft gerettet wurde. Auf einem gerbrech= Fahrzeuge tam er nach Port Jaction gurud, von mit zwei Corvetten zur Rettung feiner Ungludege= t nach jener Bant jurudtehrte. Sierauf nahm er Lauf nach Rorben, paffirte bie Lorresftrage und t auf Timor. Da der schlechte Buftand feines Schiffes gleich unmöglich machte, die öftliche Rufte von Reuaufzusuchen ober seinen Lauf gurudzunehmen, fo er ibn, um fein Schiff wieber in Stand zu segen, Me de France, nicht abnend, daß zwifchen England rantreich Arieg ausgebrochen. Dbgleich er mit eis rangolischen Paffe verfeben mar, hielt es ber Ge-Decaen als Gouverneur boch fur nothig, ihn als gefangenen jurudzuhalten. Wenn bie bamaligen abe ben Souverneur in diefem Falle rechtfertigen , so ift er boch barüber nicht zu entschuldigen, baß bis 1810 gurudhielt, nachdem deffen Freilaffung 1808 war verfügt worben. Er fehrte nun in sein and gurud, und beschaftigte fich mit ber Beschreis feiner Reise, Die unter dem Titel: Voyage to australis, prosecuted in the years 1801-1803 ebung in der Bibliothet ber Reisen) im 3. 1814 bon nebst einem Atlas erschien. Benige Tage barrachbem er ben letten Bogen forrigirt hatte, farb 19. Juli. Sein Bert fichert ibm ben Rang unporzuglichen Seefahrern und Hobrographen. In ransact. philos. vom 3. 1806 findet fich ein Aufn ibm über ben Gebrauch bes Barometers, um bie ber Ruften zu erkennen, und in ben Annales des res (Bb. 10) ein Brief über bie Bant, wo er Schifflitt und über bas Schickfal von La Perouse. (H.) icutt. b. 20. u. R. Erfte Section, XLV.

FLINDERSIA, nannte Rob. Brown zu Ehren von Minbers eine Pflanzengattung aus ber erften Ordnung ber fünften Linnelichen Classe und aus ber naturlichen Ras milie ber Cebreleen. Char. Der Relch funfspaltig, fte-benbleibend; funf ftumpfe, flache Corollenblattchen; ben Fruchtknoten umgibt eine becherformige, zehnfaltige, etwas geferbte Scheibe, auf welcher bie fabenformigen gebn Staubfaben, von benen aber nur funf abwechselnd Antheren tragen, eingefügt find; ber Griffel einfach, funftantig; die Rarbe schilbformig, funflappig; die Rapfel holgig, fachelig, funffacherig, mit Scheibewanben, welche aus bem in ber Ditte ftebenben Mutterfuchen entfpringen, und oben geflügelten Samen. Die beiben befannten Arten find Baume, beren festes, wohlriechenbes, fcb. nes Bolg nutbar ift, und beren Blatter vermoge fleiner, mit atherischem Die gefüllter, Drufen burchscheinenb punttirt find. 1) Fl. australis R. Brown (Cap. Flinders' Voyage, botan. append. t. 1), mit gebreiten, gefünfe ten ober gefiederten Blattern und ausgebreiteten, febr affis gen, feinbehaarten Bluthenrifpen, in Neuholland; 2) Fl. amboineusis R. Br., mit gefiederten, meift funfpaarigen Blattern und aus bem Stamme entspringenden, berabbangenden Bluthentrauben, auf ben moluffischen Inseln. (A. Sprengel.)

FLINDERSLAND. Nach Matth. Flinders benannt, nimmt einen Strich an der Subfuste von Neuholland ein, zwischen Ruyts-Land und Baudins-Land, oder vom Cap Adieur dis zur Kängurubinsel. Unter den vorliegenden Inselchen nannte man eine Flindersinsel, 152° 7′ 15" öfil. E., 33° 41' subl. Br. Nachdem aber am St. Bincentgolf 1837 die britische Colonie Abelaide angelegt, beginnt der Name Flindersland aus der neueren geographischen Terminologie zu verschwinden und in den allz gemeineren Subaustralien überzugehen. Während Flinders auf Isle de France zurückgehalten wurde, unternahm Baudin seine Erpedition nach Neuholland, und gab dieser Strecke Landes den Namen Napoleonsland; sie verdient aber mit Recht nach ihrem früheren Entdeder Flinders benannt zu werden. Diesem that es Eintrag, daß er sein Wert nicht früher hatte können erscheinen lassen. (Daniel.)

FLINES, Pfarrborf im franzosischen Departement bu Rord, Bezirk Douay, an der Scarpe, 170 Haufer, 2200 Einwohner. Eisenwerke. Das hier früher befinds liche Cistercienser=Ronnenkloster war 1240 gegründet und gehörte zur Diocese von Arras. (Daniel.)

FLINS, FLYNS, angeblicher Tobtengott der Wensben, bessen juerst das fabelreiche braunschweiger Bilberzzeitbuch ) auf diese Beise gedenkt: Die Benden sesten wieder auf ihren alten Abgott, der hieß "Flyns," denn er stand auf einem "Flynssteine," war von Gestalt als ein Tobter mit einem langen Mantel, und hatte in der Hand einen Stad "mit einen barnen blase" ) (einer

33

<sup>1)</sup> Bei Leibnitz, Brunev. Rer. Scriptt. Tom. III. p. 336, 2) Der Mönd von Virna bei Mencken, Scriptt. Rer. Germ. Tom. II. col. 1510: Plincz (ader Flyns) der Wenden abgot, stant auf einem flynssteine, als ein toder man mit einem langen mantel, hatte einen stab in seiner hant, und eine bornende

hrennenden Blafe) ) und auf ber littlen Schulter einen aufgerichteten Lowen, der fie aufweden follte, wenn fie Adrben. Diefer Befchreibung gemaß ift benn auch bie hebei gegebene Abbitbung, nur baß auf biefer ber Blins micht als Lobter abgebribet und noch weniger als ein Modtengerippe bargestellt ift, sonbern er fleht traftvoll ba, and die Gliedmaßen und das Geficht, welches ber Mantel nicht bedeckt, und also fichtbar ift, find mit gleisch begabt. Um biefe Angaben bes braunfcweiger Bilbergeits huches zu wurdigen, darf man das, was er über ben Mins fagt, nicht vereinzelt nehmen, fonbern bas bamit sufammenhalten, was baffelbe über bie Irminful, ben Grado, die zu Magdeburg verehrte Parthamena, die vom Raifer Julius in Luneburg aufgerichtete Luna, ben Prono, ben Ribegaft (Rabegaft) und die Sime fagt, und die Abbildungen biefer Abgotter, Die er bazu gibt. Sie find gang nach damals blubender beralbifcher Beise herausgepust, und es hat ganz ben Anschein, daß bie Beschreis bungen ber Abgotter gegeben find, damit die Abbildungen bagu gegeben werden konnten. Rach bem braumschweiger Bilberzeitbuche, welches bem Konrad Botho beigelegt wird, hat ber Monch von Pirna seine Angaben und seine Befebreibung dargeboten, und als die einzige Quelle der Rachrichten von dem Abgotte Flins kann also nur das fabelreiche braunschweiger Bilberzeitbuch gelten. Daß Blins auf einem Flinsfteine fteht, hat offenbar Beziehung auf seinen Namen, und die Bebeutung besselben ift klar, benn die Gloss. Mons. bei Dez S. 404 haben quatuor silices adunavit, feor flintmeina kaeinot, Gloss. Anglosax. MSS. 1) Hint, petra focaria engi lifch Flint, Beuerftein, Riefel, fcwedisch Flinta, Feuerflein, Flintenftein. Aus bem obigen Althochteutschen ift Alins übergegangen in bas Mittelhochteutsche mit berfelben Bebeutung von Feuerstein, Graphit, namentlich in ber Manefie'schen Sammlung der Minnelieder II, 231, ferper Blinds berte, hart wie Flind (Feuerstein) im Ribeluns enliede 8983, mit velsen und vlinten in Konred's von Warzburg trojanischem Kriege f. 39, und sol din berne steinin sin, rente herte als ein vlins in Berthold's Predigten 231 °). Im Baireuthischen nennt man noch Aliaskeine eine gewisse Art Kenersteine, welche allerband Rorper enthalten ). Dag Rlins ein teutsches Bet ift, und Klins gleichwol ein wendischer Gott sein

èlese, und uf der lincken schulder einen aufgerichten Lee, der sie nach irem absterben solte wider auferwecken.

foll, bat ben fpatern forfchern mehr Corge gemacht, all bem Erfinder bes angeblichen Abgottes, namitch bem Bor faffer bes braunfdweiger Bilbergeitbuches. Dichael Frei fucht fich badurch ju belfen, daß er Mins als ein flaul fches Bort annimmt '). E. G. Antona) fagt, baf nich bie Benben, sondern die Teutschen ihn so genannt hab und behauptet mit Recht, bag Flins niemals existirt babe weil ber Rame gar nicht flawisch klange. Inbrey w Rapfferow ) bemerkt bierzu: "Die Glawen mogen viel leicht einen Gott gehabt haben, ber ber Befchreibung bei Flind entspricht, aber er hieß bei ihnen gewiß nicht fo. Aber die Beschreibung bat eben tein anderer guerft, al bas von fabelreichen Befchreibungen und Abbilbungen und andern Dahrchen ftrogende braunschweiger Biber geitbuch, und bas, was andere nach ber Beit bes Ber faffere bes Bilbergeitbuches Schreibenbe mehr ober wo fcbieben geben, hat auch ben Charafter von unbegeninde ten Angaben. Go fagt Manlius 10), bas Sobenbild bate fcmarges Saupthaar gehabt, und fei von einem Mantel mit rother garbe umgurtet gewefen. In ber rechten Sand habe es eine Stange geführt, an welche vorn ch was wie eine gelbe Garbe ober Ahrenbufchel und biefer amar an ber Spige brennend angeheftet gewesen. Die Sanbidriften bubiffinischer Annalen, welche Abraham Grenhel anführt, fagen: "Flins ober Flinz war geftelte wie ein tobter Korper, gang nacket, ohne bag er mit es nem Sours Duch umgurtet war; in feiner Rechten eine brennende Fadel haltenb, auf feinem Saupte lag mit ben forderften Fugen ein Lowe, aber mit einem bintern auf bes Bilbes linker Schulter." Diefes Lettere ift nach ber Abbildung , welche bas Bilberzeitbuch barbietet; bes Schurg : Duch aber bem Berfasser ber genannten Se der eigenthumlich. Da ber Berfaffer bes Bitbergeitbud fagt, bag ber Abgott Blind von Geftalt wie ein tobler Mann gewesen, so hat ein Theil ber Mythologen ju einem Stelett ober Tobtengerippe gemacht, nament Schebius und Saubertus 11) fagen, bag er abgebilba gewesen, wie man bas Bilb bes Tobes gu malen pflige, bie beiben Lettern bruden fich aus: eam formam prac se ferens, qua mortis imago pingui solet, uno como Job. Beinr. Urfinus, nur mit bem Bufate: imago lis mors pingui solet, cadaverosae formae. Die 16 hildung bei Abraham Krentel fiellt ibn als Tobtengerin bar, wahrend er nach ben Copien ber Abbisbung b Bilbergeitbuches bei Manlius und Schebius mit Ad begabt erscheint. Manche Schriftsteller haben ibn als de

<sup>3)</sup> Eine Art Fackel, wie bie von dem Berfasser des Bilberzeits duche gegebene Abditdung zeigt. Ierem. Simon (Eilendurg. Ehr. 1. Ah. Cap. 8. S. 195) sagt, daß Flins in der rechten Hand einem Stad mit einem brennenden "Mass-Fouer" getragen. Anderen Stad mit einem brennenden "Mass-Fouer" getragen. Anderen Stad mit einem derenden. Joh. Henr. Ursinus, Acorra Philolog. Lid. V. num. 42 sagt: manu daculum gestans eum inflata perci vesica. Chr. Dermann, Mitweld. Denkm. 2. Buch. Cap. I. S. 147: "trug in der Hand einen Stad sammt einer ausgebiähreten Schweinsblasse." Edenso Schedius, De Diis Germandenm. Cap. VII. p. 726 und Sondertus, De Saerisie. a. 7. p. 161: manu gestans daculum, eum tumente suis vesica. 4) Bergl. Sektler, Gloss. Teut. p. 307. Joh. Georg Wooder, Gloss. Teut. p. 307. Joh. Georg Wooder, Gescher, Georg. Deregl. Ziemann, p. 460. 5) Bergl. Die mann, Mitteshochteutsches Schießensehre eine Flinte heißt, in der Diana. (Leipzig 1795.) S. 78.

<sup>7)</sup> Michael Frentsel, Dissortatio Historica tertia de Idello Siavorum ap. Hoffmannem, Scriptt. Rer. Lusatic. T. II. P. II. p. 80 fogt: "Nessen Flies Illustris Spate in Lexic. Germ. 6 Germanico Linden deducit; cum quo fecime et Schettelles videtur. Quanquam vero hoc literae admittunt, Slavos tymen sues sua Hugua dixisse arbitramur. Flins enim Slavis Inglem designat splendidum forte ac durum, qualis ein Flintes ftein." 6) Erfic Linen eines Berluchs über bie eiten Einem. (Leipzig 1783.) 1. 35). S. 47. 9) Berluch einer flemp. (Leipzig 1783.) 1. 35). S. 47. 9) Berluch einer flemp. (Lib. 11. Cap. 32 (ap. Hoffmannem 1. 1, T. I. 190), no ber Stins auch nach ber Libliumg bes Bilbergeitbuchs abgebildet ift. 11) De Sacrific. Cap. 7. p. 164.

ngern Mann angenommen, und wieder andere fich t zu lagen, daß er blaß von Antlit gewesen. Rof I fagt, ber Flind fei ein fleines und bides Gatand. bas an Sanben und Füßen mit Klauen verfeben 1. Rach Großer's Angabe ift ein folches Bilb in auf bem Biesner fchen Saufe gefunden worden. welcher von biefem Bilbe eine Beichnung gibt, und wahrscheinlich gesehen bat, bemertt, bag es nichts i fei, als ein Lome, welcher vorher ein Schildhalter Diefen vormaligen Schilbhalter alfo bat man geng lich für den vermeintlichen Abgott Flins ausgege-Das Bilberzeitbuch bat ibn auch zu einem Gott ifiger Wenden gemacht. hierburch hat man fich n gefunden, ibn als einen vorzüglichen Gott berfelfaustellen. Der Berfaffer ber ichlefischen Rirchenges Cap. 2. S. 62 fagt: Den Klint ober Aling ehrten en andern die laufiger Benben 12); - wie benn Baugen, auf einem boben Berge (richtiger Buie Abraham Frentel 13) bagu in Parenthefe fett) wch Merkmale verschiedener Altare, und andere von gar fonderbarer Structur antrifft, welches ine große Curiosite, und einer genauen Untersus allerdings wurdig ift. Die von Abraham Frentel peten banbidriftlichen bubiffinischen Annalen banmftanblicher von biefem angeblichen Stanborte bes ttlichen Abgottes auf diese Beife: Flins ftand uneine halbe Biertelmeile nach Rorden, von ber wo das Dorf Dona ") liegt, an ber Spree, auf hoben tiefelsteinigen Thurme, ba noch der Sugel e unten liegende Menge Steine foldes ausweisen: Aten aber find berunter in die Spree gefchmiffen. Statte, mo folder Goge gestanten, mar fo febr em Lande berühmt, daß man Unfangs in Billens , eine Stadt allda aufzubauen. Da aber bie rir 16), eine bohmifche Grafin, Die Gelegenheit bes setrachtet, fagte fie: Sowno, subintellige, tube miefto, b.i. ein Dred, salva venia, wird alls e Stadt fein: baber beißt man noch heutzutage bas howno, ober howno 16), teutsch Dona. Bauete. ingegen gegenüber, über ber Spree, bie Stabt,

Andr. Hondorffins, Promptuar. exempl. fol. 58. edit. ad Moen, an, 1598: Flyns, Lusatism incolentibus fuit Co auch Joh heinr. Urfinus a. a. D. und Sches mit bem Bufage Vandalis Lusatiam incolentibus, wie fie ben falfdlich nennen. Frengel, welcher bemertt, bag Bros mieb. Chr. C. 446) ben Flins ebenfalls ein Gogenbith ber nenne, fagt: Sting Lusatorum praecipuus Deaster, a lapide, cui insistebat, facie pallidus erat, ac mortis a arbiter, a Lothario tandem II, daletus. 13) De aborum Sect. II. Cap. 31 ap. Hoffmannum, Rer. Lucut. T. II. P. II. p. 228. 14) Midnet Frenhet fagt: Cam T. II. P. II. p. 228. bi steterit idolum, in pago ad Budissin, oui Dhne no-, pluribus in Lusatia cognitus sit, cujus ingens lapimonte moles, certissima vestigia praebet. De que vid. er. D. Frencel parens tractat. de Bapt, in praefat. mam Frengel (S. 228) fest in Parenthefe: Da aber bie g (fabula bic narratur) eine bobmifche Grafin u. f. w. gange Erzählung von bem Bline ift eine Babet, nicht blos s von der böhmischen Gräfin erzählt wied. 16) Pierzu Abraham Frendel S. 228: rectiva pagam ab voss Soono i. e, campus dictum putes.

welche fie Bernach Bubfffin gettannt. Sam. Groffet 17) fagt: Die laufitifchen Gorben batten ihren Ming, bee nach etlicher Deinung auf einem Berge an bem Queiß: nach anderer Borgeben bei Bubifint feinen vornehmften Berehrungsort befeffen haben foll. Ber. Simon fucht als Berfaffer einer eilenburger Chronit ben Rins in feme Gegend zu bringen, indem er bemerft: "Der Balbgott Binnb oder Blung hat unter einem iconen Breiten Eindenbaume (bei Leipzig) gestanden, und zwar in schrede licher Gestalt, wie ein tobter Korper" u. f. w., und befdreibt ibn nun nach bem pirnaifchen Donche. Ebenfe wenig, wie die obigen Angaben von den vermeintlichen Stanborten bes angeblichen Boben Blins finb, ift bas geschichtlich, mas von ber Beit ber Berftorung beffelben gefagt wirb. Jerem. Simon 16) fagt: "Den Abgott Bling foll S. Bonifacius Anno 728 abgefchafft, unb bingegen an bie Stelle ein Alosterlein gebauet haben." Das Bilberzeithuch erzählt zum 3. 1116: Die Wender traten jurud von bem Glauben, und festen wieber auf ihren alten Abgott, der hieß Flins, und nachdem es ihn beschrieben bat, fabet es fort: ju bemfelben Sabre 1116: Dahin zog der herzog Luber und Bifchof Abelgotus 211 Magbeburg, und zerstörten ben Abgott aufs Reue in bem Lande zu Luisitze (Laufit), das (damals) eitel Wenden waren. Die Quellenschriftsteller ergablen weber vom Bers zog Luber, noch vom Erzbischof Abelgot biefe Gobenzerftorung. Da Abelgot im 3. 1118 ftarb, und Bergog Enber im 3. 1125 jum romifchen Konige ermablt warb, fo irren Brotuff 19), wenn er fagt: Flind ber laufniger Abgott, welchen Lotharius der Sachse, romischer Kaiser, gerstoret, und Albinus, wenn er erzählt: "Diefen Abgotthat Raifer Lotharius und Bischof Abelgotus von Magdes burg, bei ben laueniger Benben zerftoret, ba fie zur seiben Beit die driftliche Religion von fich geworfen und biefen alten Abgott wieder aufgerichtet und angebetet 20). Manche geben an, bie alten wenbischen Bolter batten ihe rem Gotte Bline, bem Gott ber Tobten, Blinefteine, namlich eine gewisse, allerhand Fossilien enthaltenbe, Art. Feuersteine, geweicht 21). Der Berfasser der schlesischen Kirchengeschichte Cap. 2. S. 65 sagt: "Dem Flinz wurs ben viele Opfer, jeboch nur von Thieren gethan, jugleich auch Altare und Baine erbaut." Und ferner: Gie (bie Laufiger) haben geglaubt, daß er fie burch fein Brullen bermaleinst von ben Tobten wieber auferweden wurde; woraus erhellet, daß diese Bolter sowol resurrectionem mortuorum, als auch eine Belohnung bes Guten und Beftrafung bes Bofen geglaubt haben. Undere Schrifts fteller, namentlich Albinus und Michael Frentel, bruden fic bei Deutung bee Rlins babin aus, bag er bei ben Glas

<sup>17)</sup> Laufit. Merkwirdigkeiten. 2. haupttheil. Bt. 4. 18) Eisenburger Chronik. 1. Th. Cap. 8. S. 196. 19) Merseburger Chronik. 1. Buch. Gap. 3. 20) Albinus, Commentarius novus de Misnis. Oder Revor Merhönsische Chronica. S. 298. 299. Sam. Groffer (Laufit. Merkwirdigkeiten. A. haupttheil. Bt. 9) sept die Jerstdeung des Flins ins I. 1129, Christian heckelus (Bischoffw. Shr. Cap. 2. Bt. 4) ins I. 1316), wenn es kein Druckschler ist. 21) Bgl. den Aussia I. Marum das Schießgewehr eine Flinte heißt, in der Diana S. 78.

wen ber Patronus ber Sterbenben gewesen sei. Mone 2) gibt folgende Deutung: "Die Saffenchronit fagt 2), ber tome bedeute die Auferstehung, weil er mit seinem Bebrulle die Lobten erwede. Flins und Ppa waren alfo ber gewaltsame Tob, ber Tob in ber Schlacht, gwar ein furchibarer Gegenftand, aber boch troftreich, weil auf ibn allein die Auferstehung folgte, wie der Feuerstein, der uns fichtbar ben Funten in sich bewahrt, die Factel und der Lowe andeuten. Poa und Flins waren also Schwarzgotter, weil fie das Leben gewaltsam zerbrechen, aber auch gute Gotter, Zodtenerweder, und fo mar felbft im Bernebog bas aute Princip nicht gerftort. Der eine hatte ben Namen Blutgott, das war feine bofe Seite, aber bie Lowengeftalt, bas mar fein Gutes. Alins aber ohne Gerippe war burchaus ein guter Tobesgott. Dafc vermuthet mit vieler Bahrscheinlichkeit auch bei ben Wenden eis nen Abscheu vor bem naturlichen Tobe, und biefer Grund: fat ift wol aus Giner Quelle mit bem ber Standinavier, sowie der Feuerstein deutlich an finnischen Ginfluß erinnert." Rach Abraham Frentel's Deinung ift ber Rame Flynisus, wie er ibn nennt, per antistaechon, von dem beutiges Tages bei ben Polen und Bohmen 24) gewöhnlichen Borte pilny, sollicitus, strenuus, vigilans, attentus, movon bas polnische pilnuie, attendo, adverto, observo, und das Substantiv Vilnosc und das bohmische Dilnoft diligentia, sedulitas, studium, attentio, und baber von vilny Pilnus und Plinus vormals mit lateis nischer Endung; und ferner per Antistaechon Flinnus, wie Kabricius 16) fdreibt, endlich auch Fline, Flineius u. f. w., und fo bedeutet er einen Gott, welcher wacht und thatig ist, welcher nicht schlaft, sondern die Todten beobach: tet, ba er sie wieder auferwecken will. Die Analogie bes Burgelwortes und die Bedeutung bes Ramens, welche Abraham Frentel gibt, werben, wie er meint, von ben Symbolen ber Bachfamkeit, namlich ber brennenben gadel, welche bas Ibol in der rechten hand führte, und bem auf ber linken Schulter ftebenben Lowen bestätigt, benn ber Lowe ift ogvoequestaror Inglor, animal visus acerrimi (bas Thier mit scharfftem Gesicht), wie Manathon ber Agyptier in ben Anmerkungen ju herobot schreibt: baber ift auch bei ben Ebraern von bem Beits worte raa, welches feben bebeutet, ber Lowe rai und rajeh zuerst, und bann per metathesin ari und arisch genannt. Die Abbildung des Flons legt Abraham Frentel to and: 1) has Leichnambbild (imago cadaverosa) un ber Mantel bebeuteten bie Tobten, beren Gott er wer. 2) Der aufgerichtete Lowe zeigte an, bag burch bie fo farte Stimme biefes Soben, gleichfam wie burch Ebwenge brull, bie Tobten aufwachen werben; benn man glat nicht, wie man gewöhnlich angibt, bag bie Gorben fic überrebet, baß fie von bem Lowen, einem Thiere, aufgewedt werden wurden 26). 3) Der Stab bedeutete ben kunftigen Frieden bes himmels. 4) Auf ben Stab war nicht eine Factel geheftet, wie ichon ber ungenem hinblid zeigt, sondern eine Garbe ober ein Abrenbufdel, welcher bedeutete, daß die Gorben geglaubt, daß ihr Rorper wie in die Erbe gethaner Beigen bervormatien werben. Go Abraham Frentel. Spate 27) fagt: "Flint, ber Name eines Gogenbildes ber alten Teutschen 26 Bweifel von flinden, bas ift fulgere genannt; beber glaubt man, daß er des Jupiter's oder ber Sonne Bilb-niß gewefen." Joh. Cauberus 20) nimmt an, daß Flint von dem Ronige Siglau, ober Fliggau bertomme. Coe bius vermuthet, bag bas Dentmal bes Mins eine au Chren bes Bifilaus, gewöhnlich Biglam, errichtete Gaule fei. Dieser war ber Konig ber heruler und Obodriten, und vertrieb die Genonen : Sweven aus ihren Gebieten im I Chrifti 91, und nahm jenes ganze gant, welches jest bie Mart Brandenburg heißt, ein, wie bas Chron. Holsat, und Ric. Mareschal erzählen. Es ift aber biefet Giobenbild von ben Bandalen (Benden) verebrt worden, und Biglam König ber Bandalen (Benben), welches Wort enblich burch die Jahre verberbt worben, wie bie Beit Alles verwandelt, wurde jest Vlitzauw. bann Vlints. und von unwissenden Schriftstellern Flintz ausgefprocen. Go Schedius. (Ferdinand Wackter.)

FLINSBERG, graflich Schafgottsch'sches Dorf im Rreise Lowenberg bes preußischen Regierungsbezirks Liegnig, liegt zerstreut am Queis, 1542' über ber Offtee, bat 170 Sauser, 1800 Einwohner, brei erdig zohlemsame Eisenquellen, eine Glashatte, und man beschäftigt sich viel mit Holzarbeiten. In ber Rabe liegt ber hohe Mintberg (ob einst hier ber Goge Flinz verehrt?), ber größtentheils aus weißem Kiesel besteht und zum Glasschmei-

<sup>22)</sup> Seschichte des heibenthums im nordlichen Europa. 1. Ah.

8. 209. 23) Bogen p, s, a: "he stod up eynem flynsteine,
— und up der luchteren schulderen (hadde he) einen upgerichten lanwe, de se vorwecken scholde wan se storven." "Die Erklarung Frenhel's S. 227 (namlich Abraham Frenhel's) ist ges gwungen und unrichtig," sagt Mone S. 209. 24 Fr. Ish. Xomfas, Worterbuch der böhmischeutsch und lateinischen Sprache: Pilny, á, é (obs. pilen, pilo) adj. sleißig, a) sehr geschäftig, industrius; auch sedulus, wenns soviel als emsig; b) forgfältig, diligens, accuratus; c) öster, häusig, creder, frequens. Pilo nost, i, s. Fleiß, a) Geschäftigkeit, Abdisseit, industria; b) Besmühung, studium; c) Gorgfalt. 25) Orig. Saxon. Lib. I. 6. Sabricius schreibt die Berehrung des Kinnus den Samen Wirus (Orak, de red, Lusator, p. 10) nennt den Klins auch Klimeus.

<sup>26)</sup> Wit bem, was Abraham Frenhet hier S. 239 sagt, vgl. auch S. 227, wo er bemerkt: Nos porro iis Sorabos Lusstien acconsedimus: nam peculiare numen illis suit, quod tanguam leonem rugitum horribilem editurum esse crodebant; et daturum vitae lumen denuo sepultis sub terra; huic autom Music nomen secerunt. Auch vor Abraham Frenhel sagt der ungenannt Berfasser der schlessischen Kirchengeschichte, daß der Gunker geglaubt, daß der Kink sie dermaleinst durch sein Brüllen von den Asten auserwecken würde. Aber der Berfasser des braunschweiger Bider gestduchs, welcher zuerst den Flins dargeboten hat, sagt, daß die Wenden geglaubt, der Liwe werde sie erwecken, wenn sie stänken. Wenn nordham Frenhel desen angeblichen Glauben, daß sie von einem Absere erweckt werden sollen, nicht wahrscheinlich sinder, so muß man erwägen, daß hier nicht von einem wirklichen Glauben der Wenden bie Rede ist, sondern von einem ihnen von einem Epristen angedichteten Glauben; und die Christen plegten den Glauden der heiden soviel als möglich ins Absurde zu ziehen, oder ihm einen absurden Anstrich zu geben.

27) Lex. Germ. p. 530.
28) "veterum Germanorum;" Abraham Frenhel seit in Parmettese "lege Soraborum."

mbet wirb; er gebort jum Isertamme, an bes-Daniel.) abbange Flinsberg gelegen ift. Die flinsberger 3 Mineralmaffer bafelbft. ten liegen auf einer Anhohe in maßiger Entfern Dorfe Flinsberg, bicht an ber bohmischen Begen biefer hohen Lage ift bas Alima etwas es aus Glimmerfcbiefer bervortommenben Dine: geschieht zwar schon 1572 von &. Thurneiffer na; boch erft feit 1738 murbe Flinsberg befann= urort. Die Bahl ber jahrlichen Curgafte betragt 300 im Durchschnitte. Die flinsberger Mine: geboren zur Classe ber erbigen Gifenquellen. ffer bat eine Temperatur von 7-8° R.; es ift eften Bestandtheilen, aber reich an Roblenfaure S.=3. in 16 Ungen); es ift flar und perlend einen fauerlich = ftechenden, etwas zufammenzie-Beschmad. Flinsberg ift mit Spaa verglichen fein Baffer ift aber armer an Gifen. Es ift rer Beit eine Moltenanstalt in Blineberg errich: en. Das Baffer wird gum Trinken und gum enutt; auch werden jahrlich 5 - 6000 Rlafchen Man empfiehlt Flinsberg bei Nervenreigbarteit, ven Schleim : und Blutfluffen, bei Unterleibes i, bei dronifden Leiden der harnwertzeuge, auch ftartende Nachcur nach bem vorherigen Bebrauche (Fr. Wilh, Theile.) er Baber. NT, 1) Grafschaft in Nord = Bales, 13° 43' 48' ofti. E., 52° 48' bis 53° 15' nordi. Br., : bie norboftlichste, grenzt im Norben an bie iriund ben vom Dee bei feiner Runbung gebilbe: n, im Often an bie englische Grafichaft Chefter, n und Gudwesten an die Graffcaft Denbigh. alt auf 11,35 DReilen ober 243 englische 61,000 Einwohner, welche in funf hundreds, abt, einem Borough, drei Marktfleden und 28 en mit 16,500 Saufern wohnen. Das Klima und gesund; die Bewohner erreichen ein bobes

Die Ruften find steil und felfig, aber bas Innere, pugelig, in den Thalern fruchtbar und wohlan-Die besten Getreibe : und Gemusegattungen geer, weniger Dbft. Das heerbevieh hat unge-Schonheit und finbet auf ben uppigen Biefen brung. Getreibe wird nach Liverpool ausgeführt, i und Steinkohlen. Die Industrie ift nicht un-; besonders wird viel Leinen und Bolle verar= rner findet man Rabriten von Rupfer = und Def= rr, von Drabt u. f. w. Mußer biefen Gegenstanbem Getreide wird auch Butter und Rafe in lenge und vortrefflicher Sonig ausgeführt. Blint onft zur Graffcaft Chefter, bis es fic 1568 es vereinigte. 2) Sauptort ber Graffchaft, liegt Bucht bes Dee (hafen und Geebab) und ift ein mber, schlechter Drt, von etwa 1600 Einwoh-Babriceinlich ist Alint aus einer romischen Rieg entstanden, von welcher man in Trummern wurdigen Alterthumern noch Spuren findet. Auch lalter, wo Beinrich II. und Couard I. bier bau-

if der Ort noch von großer Bedeutung gewesen

fein; bafür zeugen bie Trümmer und einzelnen Fundamente bes alten Schlosses. In dieser Feste bewahrte heinrich Percy König Richard II., um ihn seinem Feinde Bolingbroke auszuliefern. Der Prinz von Wales führt übrigens unter seinen Titeln auch den eines Grafen von Flint.

(Damiel.)

FLINT, Fluß in ben vereinigten Staaten von Rordsamerika, auf dem Apalachengebirge entspringend und mit dem Chatahooche den Apalachicola bilbend, welcher oftswarts von der Mundung des Missisppi in den mericanisschen Meerbusen fällt. (Eiselen.)

FLINTBERG (Jacob Albrecht), geb. 1750, befleibete mehre Jahre die Stelle eines Fiscals im Commerzeollegium zu Stockholm und den Posten eines Provinzialrichters. Spaterhin ward er zum königl. schwedischen Commerzienrath ernannt. Er war einer der ausgezeichnetsten Gelehrten, die Schweden im der Rechtsund Staatstunde aufzuweisen gehabt hat. Unter seinen
zur Staatstunde aufzuweisen gehabt hat. Unter seinen
zur Staatstonomie und Jurisprudenz gehörenden Schriften besinden sich Erläuterungen über das schwedische Sesehuch, unter dem Titel: Lagsarenhets-Bibliothek 1,
und ein schwedisches Seerecht, ins Teutsche übersett mit
einer Borrede von F. I. Dagemeister 1). Flintberg
starb am 19. März 1804 zu Stockholm im 54. Lebensjahre 3).

(Heinrick Döring.)

FLINTE (fusil), ein bekanntes Feuergewehr, bas feit bem Enbe bes 17. Jahrh. an die Stelle ber fruher gewöhnlichen Dustete getreten ift; die nur vermittels einer in ben Sahn bes Feuerschloffes geschraubten Cunte abgefeuert ward, und noch gegenwartig bei ben friegerisichen Bolterfiammen Mittelasiens im Gebrauche ift, — bie englischen Geschichtschreiber bes Rrieges in Cabul reben von Match-locks, als bem Gewehre ber Eingebornen. Um Anfange bes 16. Jahrh. warb in Rurnberg bas Rabfolog, vorzüglich jum Gebrauche ber Jager, erfunben, bas unter ber burchbrochenen Bundpfanne ein ftab= lernes, geripptes Rab hatte, burch beffen fcnelles Um= breben aus bem in ben Sahn geschraubten und auf baffelbe gefetten Schwefelties Funten geriffen murben. 2Bes gen ber auf folche Beise bequemeren Entzundung ber Ladung erhielten die Karabiner und Piftolen der Reiterei bergleichen Rad : ober teutsche Schloffer, bie auch ber tha: tige Berbefferer des Kriegswesens, Guftav Abolf, zuerft bem Mustetierregimente bes Grafen Thurn und noch eis nem Theile feiner Infanterie gab, um bas Feuer auf Commando, mit Pelotons, bei ihnen einführen ju tonnen, bas wesentlich jum Gewinn feiner beiben Schlachs ten bei Leipzig und bei Lugen beitrug. Die Seltenheit bes Schwefeltiefes und ber Rachtheil bes ichnellen Stumpf= werbens war feiner allgemeinen Ginführung entgegen, und man fiel zuerst in Frankreich um 1640 auf Die Erfinbung bes Steinschloffes, wo ber in ben Sahn geschraubte Hornstein (Flins) gegen ben stahlernen Pfannenbeckel schlägt, bag bie baburch erregten gunten bas auf bie Pfanne geschuttete Pulver und baburch die Labung ents

<sup>1)</sup> Stockh, 1796—1803, 5 Voll. 2) Greifswalbe 1796, 4. 3) Bergl. Allgem. Sit. : Beitung. 1804. Intell. : Blatt Rr. 78.

gunden. Dit dem neu eingerichteten Gewehre und einem in die Munbung bes Laufes gefleckten Bavonnes wurden Anfangs bie auf Partei ausgeschickten Infanteris fen bewaffnet; im Jahre 1670 erhielt es zuerft bas zur Bedeckung der Artillerie bestimmte frangofische Fusikiers regiment, wo dann die Hollander und nacher die Teutfchen ihre Infanterie mit bem neuen Gewehre verfaben, wahrend bie Frangosen noch immer die Dustete mit dem Luntenfehloß fuhrten. Die meiften Berbefferungen bes tleinen Gewehrs find mabrend bes 18. Jahrh. von ber preußischen Armee ausgegangen. hier versuchte man juerft, mit aufgestedtem Baponnet zu feuern; bier führte Leopold von Deffau ble eifernen Labeflode ein, mit beren hilfe und durch das regelmäßige Pelotonfeuer der Preufen die Schlacht bei Molwis zu ihren Gunften entschies ben ward. Um die Schnelligkeit bes Feuers zu erhöhen, ward 1773 ber cylindrische Labestod - ben man bei ber Ladung nicht erft umdrehen barf - und nach bem Borfolage des Generals von Freitag bas trichterformige Bundloch, jum Gelbstaufschutten bes Bundpulvers, angenommen, baß ein aut exercirter Solbat in einer Minute funf Mal feuern und feche Dal laben fonnte. Beide Ginrichtun= gen wurden zuerft 1782 von den Sachsen, spater von ben Ofterreichern und andern heeren, am fpateften (1816) bei ben Frangofen nachgeahmt. Beil boch bei mangelhafter Beichaffenheit bes fiablernen Pfannenbedels (ber Bats terie) ober burch Stumpfwerben bes Steines ber Schuf verfagte, was auch bei Regenwetter burch Ragwerben bes Bundpulvers geschab, ober wenn ein ftarter Bind die Funs ten nicht in die Pfanne fallen ließ, ward für die Jagdges wehre, juerf mot in England, bie Percuffionegundung erfunden, und tam über Franfreich nach Teutschland; benn Bergog Sarl Auguft von Beimar hatte icon 1810 ein folches Porcuffionegewehr mit fich in Dresben. Die Bunbung bestand Anfangs aus fleinen Pillen von queckfilber= faurem Knallvulver, die, mit Bache überzogen, auf die Pfanne ober ben obern Reffel bes Cylinbers eingebruckt, burch den Schlag des Hammerhahnes entzündet wurben. Die mit ber Bereitung und bem Gebrauche bet Bandpillen verbundenen Unbequemlichfeiten gaben Inlag: burch eine Beranberung bes Percuffionsschloffes anfatt jener die Bundbutchen von Aupferblech einzusuhren, beren Erfindung man 1818 Preiet ober Deboubert verbankt. Gie bestehen aus fleinen Roberben von 0,4 Millimeter fartem Rupferblech, das ausgeglühet und mit Sand und Sauerwasser abgerfeben, durch Tein Aushaueis sen in sechsseitige Sterne ausgeschlagen und dann in eine Form gebrudt wird. Das nun fertige Butch en wird bei ben Franzosen mit einer Dischung von zwei Theilen Anallquedfilber und einem Theile Salpeter, mit 20 Proc. Baffer angefeuchtet und auf einem Reibsteine mit einer bolgernen Reule zusammengerieben ausgeschlagen.

Man bereitet das Anallquedfilben (bas howard zuerst entbedte) aus 100 Gran Quedfilben, mit 11/2 Unzen-Salpetersaure in der Warme aufgelöff, und die Ausschung fung kalt mit zwei Unzen Alsohol in einem Glase durch allmalige Erhibung zum Sieden gebracht. Nach dem Ausstrallen mit einem weißen Dunft auf der Oberstäche

fällt ein meifigelbes Pulver nieber, bas mit Regenwasse rein gewaschen, im Schatten bei geringer Barme getroch net wird, denn schon 180° Fahrenheit Barme ober ein flactes Reiben bringt die heftigste Explosion hervor. Rad ben chemischen Untersuchungen besteht dieses Anallqued, filber aus

Blausaure... Blaustoff 16,0 2 Basserstoff. Cauerstoff 24,4 (1 Sticktoff 1.). Quedsilber 59,5

Das getrocknete und durchgesiebte Knallfalz wich mit 0,1 bestillirtem Basser beseuchtet mit 1/2 Mehlpus ver durch vorsichtiges und leichtes Zusammenreiben ver mischt und in ein Sieb mit 52 löchern geschüttet, das genau auf eine eiserne Korm mit ebenso viel Vertiesungen paßt, in deren jede ein hölzerner Labestock geht, deren ein steises Leder ebenfalls 52 enthält, um den Sat sell zu drücken, indem man die ganze Vorrichtung unter einer Druckerpresse hindurchgehen läßt. Um sie zu vollez den, werden sie, 500 in ein durchschertes Bret gesetz, und dann aus einem gläsernen engen Fläschchen mit in Weingeist ausgelöstem Gummis Lad, auf jedes Sutchen ein Tröpschen gegossen, und dann in der Warme getrocknet. Bei dem Ausgeben werden, nach den in Afrika gemachten Ersahrungen, auf zehn Schuß allezeit zwössen Bereitung ist von dem französischen Oberstlieutenant Perignon angegeben worden.

Man hat gegen bie Unwendung biefes Knallpuls vers jum Rriegegebrauche 1) die große Empfindlichfeit beffelben eingewendet, daß felbst ein zu schnell und mit ju wenig Borficht aufgestedtes Bunbhutchen, ja ein me fälliger, etwas heftiger, Stoß an bas Gemehr bie Gatbem Muge fo nachtheiligen Quedfilberdunfte bei bem Des toniren, bie bei lebhaftem Feuer unt in engen Galerien und Caponièren ihre schabliche Wirkung außern. Man bet baber in Teutschland anstatt des Quedfilbers eine Divon Berthollet ale eine ftarfere Art von Schiefpulver er funden, bei ihrer Bereitung die Pulvermuble ju Effonne 1788 und 1820 in die Luft sprengte. Da man fich bemuht hat, burch Beranderung ber Bestandtheile bie beste Art bes Rnallpulvers ju bem gullen ber Bunbhutden aufzufinden, haben fich nachftebenbe Difchungen am vortheilhafteften gezeigt (f. bie Tabelle auf folgender Gelte).

Um das Chlorkali zu erhalten, werden brei Theile Rochfalz, ein Theil Braunstein in einem Glaskolben mit zwei Theilen concentrirter Schwefelfaure, durch einen Theil Regenwasser verdunnt, übergossen, sodas ber Kolben nicht über 1/2 feiner Weite angefüllt ift. Der Kolben wird mit seinem Selme bedeckt und ein glaferner Schnabel, 2' lang, 1/2" weit, angeseht, der in eine Borlage mit Pot-

<sup>1)</sup> Biefer erzengt in allen Berbindungen mit Alfalien und Orpben die heftigften, oft gefährlichften, Explosionen.

| Mr. | Splorfali. | Camela | Loble. | Jaghpulner. | . Epcopobium, | Schmefelantimanium. |
|-----|------------|--------|--------|-------------|---------------|---------------------|
| 1   | 25         | 3      | 2,5    |             |               | _                   |
| 2   | 16         | 6      | 4      |             | '             |                     |
| 8   | 18         | 3      | 8      | _ +         | · - 1         |                     |
| 4   | 12         | _      | _      | 9,3<br>10   |               | -                   |
| 5   | 5,25       |        |        | 10          | _             |                     |
| 6   | 25         | 5      |        | ·           | <b>2</b> ,5   |                     |
| 7   | 15         | _      | _ '    | -           |               | 6                   |

uge von 1,22 specifischer Schwere, ober 1/2 Thelle tohlenfaures Rali in feche Theilen Baffer aufgeicht. Ift nun bas Chlor in Gas übergegangen t die alkalinische Lauge gesättigt, wird die Borimeggenommen und nach 24 Stunden langem Ub: bie überschuffige Lauge von ben angeschoffenen en abgegoffen. Gie bilben glanzend weiße, fechefeis elchen. Die entstandene Lauge wird beiß filtrirt, und ber anschießen gelaffen. Das erhaltene Salg ift luft= g, bat einen falpeterabulichen fühlenden Gefchmad ichtet, im Dunkeln gerieben; boch entzundet es 8 mit brennbaren Rorpern, als Schwefel ober or jufammengebracht. Dit nur wenigem Comes immengerieben, gibt es ein aufeinanberfolgendes ı von fich; verpufft aber burch einen Stof ober mit großer Beftigfeit. Die Entzundung tann rfolgen, wenn es jufammengefett mit brennbaren 1, als Schwefel zc., aufbewahrt wirb. In ber Bermit Natron ist jedoch das Chlor (Chlorate ide) nicht zu dem vorgesetten 3mede brauchbar, weit entzundlicher und widerftrebt baburch jeber itung, fowie burch feine Auflosbarkeit, bie icon altes Baffer fich außert, und bag es an ber Luft

Mur das Chlorfali, in der obigen Berbindung mit Schwefel und Kohle ift zu den Zundhüts chen für ben Kriegsgebrauch anwendbar, da es 1) für sich allein nicht entzündlich ist, und daher seine Bearbeistung bei gehöriger Vorsicht ohne große Gesahr geschehen kann. 2) Nur durch einen Schlag entzündet, außert es seine Gewalt, und bei der gewöhnlichen Temperatur zerssetzt kein einsacher brennender Körper, den Phosphor auszenommen, dies Chlorgas. 3) Die Erzeugung des Chlorztalis geschieht leicht und mit ziemlicher Sicherbeit. Vorskommende Erplosionen hatten immer eine Unvorsichtigkeit des Arbeiters zur Ursache. 4) Kochsalz, Schweselsaure und Braunstein sind überall vorhanden und leicht zu des tommen. 5) Es entwickelt keine, der Gesundheit nachstheilige Dämpse. 6) Endlich läßt sich das Chlorkali, sowie die daraus versertigten Zündhütchen, mehre Sehne lang ohne Nachtheil ausbewahren.

Nach langen und vielfachen Bersuchen zur Prusung ber Anwendbarkeit dieser Ersindung hat man sich — wol zuerst in Wurtemberg, Baiern und handver — entschlafsen, sie auch beim Ariegsgewehre einzusuhren, was in ben großen Armeen, wegen der bedeutenden Kosten mehr Schwierigkeit hatte, als bei den Jagdgewehren; doch war es bald bei den Ofterreichern, Preußen, Franzasen zu eingeführt.

Die jur Bergleichung mit bem bieber ichlichen Steistsichloß angestellten Bersuche gaben nachstehendes Resultats

A. Rit Steinfoloffern.

| Zgit<br>gnd Aemperatur. | Eewehr. | a h l . Schuß. | Sánglich<br>verfagt. | Ubs<br>gebrannt. | Bors<br>gebrannt. | Bånbhåtden<br>Reden<br>geblieben. | Bemertungen. |
|-------------------------|---------|----------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1829.                   |         |                |                      |                  | :                 |                                   |              |
| Januar 2° Kalte.        | 8       | 320            | .38                  | - :              | !                 | - :                               |              |
| = 4° Kalte.             | . 8     | 367            | 99                   | 27               | 1 7 :             |                                   |              |
| Sebruar 0°              | 8       | 400            | 56                   | 4                | 3                 | _                                 |              |
|                         |         | 1087           | 193                  | 31               | 10                |                                   |              |

## B. Bit Dercuffionsfoloffern.

| Januar 2° Kälte.<br>4° Kälte. | 80<br>30 | 1072<br>1 <b>46</b> 9 | 1<br>25 | 6<br>11 | = | 71<br><b>13</b> 5 | 1 Stollen und 1 Millon                     |
|-------------------------------|----------|-----------------------|---------|---------|---|-------------------|--------------------------------------------|
| Februar 0.                    | 30       | 1500                  | 20      | 2       | _ | <b>9</b> 8        | abgeschlagen. 14 Stollen brechten fich ju. |
|                               | 90       | 4041                  | 46      | 19      |   | 904               |                                            |

Ba. Bunbbutden von Commerba.

| 3eit                         | Angahl.               |        | Gánzl <b>íc</b> h | Xb.        | Bånbhåtden<br>fleden | Bemertungen.                                       |  |  |
|------------------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------|--|--|
| und Temperatur.              | Sewehr.               | Schuß. | versagt.          | gebrannt.  | geblieben.           | ~                                                  |  |  |
| 1829.                        |                       |        |                   |            |                      |                                                    |  |  |
| 23. Januar 5° Kalte.         | 2                     | 100    | 2<br>1            | <b>!</b> — | 39                   | Cylindrifche Piftons.                              |  |  |
| s s                          | 2                     | 100    |                   |            | 58                   | Regelformige Piftons.                              |  |  |
| 27. Januar 5° Barme.         | 2                     | 100    | 10                | _          | 44                   | Didere Piftons.                                    |  |  |
| 3 3                          | 2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 100    | 14                | 12         | 32                   | Piftons mit Schneiben.                             |  |  |
| 31. Januar 2° Kalte          | 2                     | 100    | 12                | _          | 67                   |                                                    |  |  |
| und Schneegestober.          | 2<br>1                | 100    | _                 |            | 48                   |                                                    |  |  |
| : :                          | 1                     | 50     |                   | _          | 7                    |                                                    |  |  |
| 21. Februar 6° Warme         | 1                     | 15     | 4                 | 3          | 1                    | Die Bundhutchen hatten 24<br>Stunden im Baffer ge- |  |  |
| und schön                    | 3                     | 150    | 2                 | 1          | 42                   | legen.                                             |  |  |
| Bb. Bunbhutchen von Leipzig. |                       |        |                   |            |                      |                                                    |  |  |
| 23. Januar 5° Ralte.         | 2                     | 100    |                   | _          | 9                    | Schwächere Piftons.                                |  |  |
| 28. = 8° Barme.              | 3                     | 150    | 10                | -          | -                    | Berftartte Piftons.                                |  |  |
| 31. 2° Kälte und Schnee      | 1                     | 15     | 12                | 3          | 15                   | Die Bundhutchen 24 Stun-<br>ben im Baffer.         |  |  |

Es ift kein 3weifel, daß die Percuffionsentzundung mancherlei Bortheile gegen bas altere Steinschloß hat: bie 1) felbst bei heftigem Regen fast unfehlbar ift, sobalb man ben innern Lauf gegen bas Ginbringen bes Regens fichert und vor bem Auffate bes Bunbhutchens bie Raffe vom Piftille abhalt; 2) burch bie beftige Entzundung des Anallvulvers brennt ber Schuß ichneller gusammen, baber bas Biel leichter getroffen wird und nur felten ein Berfagen ftattfindet. Man bedarf keines Steines, und es wird 4) kein wiederholtes Berftablen der Batterie erfodert. 5) Sind nicht mehr einzelne Bewegungen und Zeit zum Feuern mit Bunbhutchen nothig, als bei bem Aufschutten bes Pulvers auf die Pfanne. Reben biefen, burch viels fache Berfuche bestätigten, Bortheilen ift bennoch bie Erfahrung eines Krieges nothig, um über eine Abanderung bes Solbatengewehres zu entscheiben, beffen trichterformis ges Bunbloch Gelegenheit gab, in einer Winternacht unb bei bem heftigften Binbe ungehindert feinen Schuß abgugeben. Bas auch ber Jager jur Empfehlung ber Percuffion fagen mag: bei ibm tommt ber Berluft von einis gen Secunden nicht in Anschlag, wie bei dem Tirailleur im Einzelngefechte. Beim Bieberladen feines abgeschoffenen Robres überrennt, wird es diesem moglich fein, mit von Ralte erftarrten Fingern bas Bunbhutchen herbeizus bolen und es gehorig aufzusteden? Der Jager kann nie in ben Fall tommen, weil ber verlorne Schuß ibn nicht in Gefahr des Lebens bringt, wie den Goldaten ber feind: liche Überfall, wo ihm blos bas Bewußtsein des schufferti= gen Sewehres Entschlossenheit und Muth zur fraftigen Gegenwehr gibt. Gleichmäßig ftellt es fich bei bem Reiter hers aus, wo bas Bunbhutchen aufzuseben, Rube bes Mans nes und Pferbes bedingt, um einen zweiten Schuß aus bem einzigen Piftol zu thun, was ihm bie fparliche Rriegetunft ber neuern Beit noch gelaffen bat; nachbem ber Erfte feines Bieles verfehlte. Auch ber Reifenbe, ber

im Bertrauen auf feine gelabenen Piftolen, ben Strafen rauber zurudzuschreden hofft, muß fie entweber mit anfgesettem Bunbhutchen fuhren, was unter keiner Bebingung ohne Gefahr ift, ober er muß barauf verzichten, fie, befonders zur Nachtzeit, gebrauchen zu konnen.

Die Flinte bes Golbaten ift gewöhnlich etwes fcmerer als die bes Jagers, um nicht fo leicht befchabigt ju werben. Sie wiegt mit bem Baponnet 10-121/2 9f. 1; ift ohne Banonnet 41/2 und mit bemfelben gegen feche guf lang. Ihr Kaliber ichwebt zwischen 0,60" und 0,76", je nachbem bei einer Armee bie größere ober bie Bleinere In gel für vortheilhafter gehalten wirb. Die altern Dusteten maren alle großer und fcwerer - fie fcoffen 16-18 Rugeln auf ein Pfund - bie allgemeine Erleichterung als ler Feuerwaffen ift auch hier nicht ohne Ginfluß geblie ben, benn gegenwartig machen 20-22, bei ben Roth barbifchen preugifchen Gewehren 28 Rugeln ein Pfund Blei. Da übrigens die kleinere Kugel ben Reind ebenfo gut aus bem Befechte fest, ale bie große, auch bei jener Die Dimenfion bes gangen Gewehres und bie Pulverlabung felbst fleiner find, hat man mit Grund bie Flinte bes Solbaten auf die moglich geringsten Dimenstonen gesett. Doch muß bei bem verkleinerten Durchmeffer ber Patrone barauf gefehen werben, bag ber Mann bei ber Labune bie Patrone nicht zusammenbrudt, fonbern geborig auslaufen lagt, weil außerbem bas Pulver fich nicht gleich zeitig, ja wol jum Theil gar nicht entzundet und baber einen unwirksamen Schuß gibt, ober wol gar verfagt. Dier ift noch einer neuen Erfindung in der Gewehrsabrit Bu Sommerda zu ermabnen: "burch eine besondere Einrichtung bes Laufes bas Golbatengewehr von binten au laben." Der Marichall von Sachfen foll icon etwes

<sup>2)</sup> Die Schwere bes Solbatengewehres ist in Herreich 4,80 Kilogr., in Preußen 5,02 Kilogr., in England 5,27 Kilogr. um in Rusland 6,27 Kilogr. französischen Gewickts.

bes vorgeschlagen haben; boch ift bis jest noch nichts es bavon befannt.

Die Flinte selbst besteht nun 1) aus bem Laufe; n Schafte, in ben ber Lauf gesast ift, wenn er Bebrauch bienen soll; 3) bem Feuerschlosse, um bung zu entzunden. Bu letterer bient 4) ber Las L; und endlich 5) das Bayonnet, burch bas bie

zu einer Stogwaffe umgeschaffen wird.

Do lange man fur bas Golbatengewehr ben größern r ber Rugeln vorzog, mußte man ben Lauf wes er starteren gabung im Gifen starter und beshalb erringerung ber Schwere furger machen. Beil jeine Berlangerung bes Laufes, nach ber Erfaheine großere Schufweite und ein sichereres Treffen war man bedacht, ihm eine gange ju geben, Dies Bebrauche bei ben verschiedenen Bestimmungen bes ten nicht entgegen ift. Die Lange bes Laufes ift Ebirour (Instruction d'Artillerie [Paris 1842.]) Det. bei ben Frangofen; und 1,03 Det. Die Flinte oltigeurs; 1,12 Met. bei ben Ofterreichern; 1,08. bei ben Preußen; 1,07 Det. bei ben Englandern ; Ret. bei ben Ruffen. Er wird mit großer Gorgfalt inen Dorn, im Gefente bes Ambofies, Bufammenge: it, fodaß nur immer ein Stud von 11/2-2" weiß: b erhipt und mit leichten Sammerschlagen vereinigt

Die bazu bestimmte Rohrschiene ist auf ihren beiseitenstächen abgeschärst, ober auch blos glatt, daß it übereinandergelegt, sondern blos mit den Flächen n einander getrieben werden darf, was viele Rohrse für besser halten. In der französischen Fabrik it. Etienne werden jedoch die Läufe nach dem Zusnschweißen ohne Dorn überschmiedet und dann zu usbohren derselben 30 Bohrer anstatt sonst 22 anset. In der Fabrik zu Olbernhau bekommt der Schweißisten und wird nachher in Kohlen eine e lang ausgeglüht und in Wasser abgelöscht, um

eine gleichformige Barte zu geben. u ben Jagoflinten werben die Laufe bisweilen nicht er Lange ber Schienen geschweißt, sonbern man eine Schiene von gehöriger Lange um ben Dorn und it fie auf Diefe Beife jufammen. Man fiebt leicht, fe Art, ber man ben Ramen ber Banbrobre gibt, ihre Berfertigung eine langere Dauer versprechen, r Gewalt ber Labung beffer widerfteben muffen, als bie gewöhnliche Art verfertigten gaufe. Sie werben jebohrt, und mahrend dieser Operation mehre Male ie Saite gerichtet, inbem man eine Drabt : ober aite burch bas Rohr zieht und bergeftalt anfpannt, e innern Banbe bes Laufes überall glatt aufliegen gu burch ichmache hammerichlage gerichtet werben. lach vollendeter Bohrung wird der Lauf inwendig nem flumpfen Bohrer, auf ben ein Stud linde: nit DI beftrichenes Solz geschoben ift, ausgefolbt. rbeit wird nach und nach mit brei bis vier Bobrtgefett, bis das Innere bes Robres volltommen ft. Es wird beshalb ein glatter Cylinder von ge= m Stable, 2" lang, an einer eisernen Stange im bin und her geschoben, und an jeber Stelle, wo cott. b. 28, u. R. Erfte Section, XLV.

berfelbe sich klemmt, durch einen Bohrer nachgeholsen. Bulest wird der Lauf außerlich abgeschliffen, dis der Fesbercirkel') die gehörige gleichstrunge Dicke des Laufes an allen Stellen anzeigt. Der fertige Lauf wird zuleht mit der Schwanzschraube versehen und das Jundloch einzgebohrt, das bei den Kriegsgewehren inwendig trichtersormig erweitert wird. Bei Jagdgewehren erfolgt nun das Auskolden desselben, welches mit einem Stuck Holz geschieht, etwa zur Hollte gespalten und mit feinen, einzgelassenen Feilen besetzt. Ein bleierner Cylinder, mit Dl und Schwergel bestrichen, vollendet die innere Bearbeiztung des Laufes.

Um die fertigen laufe gegen ben Roft zu ichuten, wird nach bem Berstopfen der Mundung und bes Bund-

loches, berfelbe mit

1 Unge Salpeterfaure (Acid. nitrieum),

1 - fußen Galpetergeift,

2 Ungen Beingeift u. 2 U. verdunntes falpeters. Gifen,

- blauen Bitriol, in Baffer aufgeloft,

baß bie ganze Flussigleit 2 Quart ausmacht, mit einem Schwamme überstrichen, und wenn er 24 Stunden in der freien Luft gelegen, vermittels einer harten Burste abgerieben. Ist dies zwei oder drei Mal wiederholt und der Lauf braun, reibt man ihn nochmals mit einem Lappen ab und taucht ihn in heißes Basser, worin etwas Alfali aufgelost ist, um die Wirtung der Saure zu hinzbern, worauf man ihn mit einem harten Holze polirt, bis auf 212° Fahrenheit erwarmtes und ihn zulett, volslig trocken, mit einem Firnis von 1 Quentchen Weingeist, 3/4 Unze Pulv. Sanguinis Draconum, 1 Unze zerstossenem Schellack, bei gelinder Warme aufgelost, bestreicht.

In Bombai werben besonders bie aus ben eisernen Reifen ber von Europa tommenben Faffer geschmiebeten Laufe boch geschätt. In 1' lange Studen zertheilt, werben fie bergeftalt 1-1', Boll boch über einander gelegt, baß die Kanten genau auf einander paffen; ein lans geres Stud wird etwa so vorgerichtet, daß es über bie Enden hinlauft und ben Stoß zusammenhalt, ber zussammengeschweißt zu einem 1" breiten, 1/2" diden Stab ausgeschmiedet, und wiederholt zusammengebogen und über einander geschweißt und endlich auf ber Kante in ent= gegengesehter Richtung geschmiebet, bamit bie Abern nach Außen tommen. Bahrend bes Schmiebens wird jeber bem Reuer ausgesette Theil mit Thon, Roth ober Rub: mist überzogen, um die Orphation zu verhindern. Der fertige Lauf wird 2-5 Tage in Effig ober in eine Lofung von ichweselsaurem Gifen gelegt, bis bas Geflecht jum Borfchein tommt. Um diefes ju bilben, werben Stabe von 3/4 Boll ins Gevierte geschmiedet, und rechts und links uber einander geflochten und geschweißt. Um weniger Urs beit zu haben, wird auch wol ein englischer Flintenlauf rauh gefeilt und ein oder mehr Streifen bamascirtes Gifen fpiralformig auf benfelben gefcweißt.

<sup>3)</sup> Diefes Inftrument hat die Form eines zusammengebogenen cylindrischen Labestocks, bessen Schenkel parallet laufen und beffen einer Fuß durch eine Feber im Laufe angedruckt wird, ber andere aber eine Schraube hat, die durch ben Raum zwischen bem andern Fuß die Eisendicke ber untersuchten Stelle anzeigt.

Es fallt in die Augen, daß jeder Lauf des Goldatengewehres durchaus kugelgleich fein muß; die zur Jagd bestimmten Schrotslinten jedoch werden bisweilen nach der Mündung vor, ein wenig eingezogen, damit sie beim Schuß die Schrote mehr zusammenhalten. Auch kugelgleiche Flinten haben diese Eigenschaft, sobald sie stark genug in der Pulverkammer sind, um eine nicht zu kleine

Labung auszuhalten.
Bon dem glatten Flintenlaufe unterscheibet sich ber Buch enlauf durch die seche oder sieben Züge im Innern, die entweder gerade hinunter oder spiralformig lausen, von den teutschen Buchsenmachern der Draht genannt. Um sie in den deshalb stärkern Lauf zu bringen, ist auf der Ziehbank an dem einen Ende ein starker Buchsenlauf undeweglich befestigt, der ebenso viel Züge hat, als das neue Rohr bekommen soll. Mit jenem Mundrobre genau in einer Linie liegt das lettere, um

burch Bewegung ber Zugstange in ber Richtung ber Bie bieselben in bas neue Robr einzuschneiben. Eine binen am Munbrohre befestigte Theilscheibe leitet bei bem Cinschneiben ber übrigen Buge, mas in ben Sewehrfabrita mit einer besondern Maschine geschiebt und taglich 3 Buchsenläuse liefert. Die Franzosen haben sich lange nicht mit dem Gebrauche der Buchse befreunden konnen; Gaffendi fagt noch 1819: "qu'elle ne convient qu'à des assassins patiens et phlegmatiques." — Sie scheinen fie erft feit bem Kriege in Ufrita schapen gelernt ju beben. Der Teutsche, beffen nationalcharafter nicht um Meuchelmord leitet, bat langft icon ben Rugen des ges gogenen Robres erkannt, und es von ber Jagb auf be Krieg übergetragen, weil es eine großere Gicherheit be Schuffes gibt, als bas gewöhnliche Infanteriegewehr, mit beiftebende Erfahrung beweift, wo aus jebem Gende 400 Souf geschahen:

| 9tr.             | Art<br>bes Gewehres.                    | Entfernung<br>bes Bieles.<br>Scheitte. | Scheibe 4' b         | reit, 6' hoch.        | Blende 6' ha         | 10 Schuf              |                                          |
|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------|
|                  |                                         |                                        | Getroffen.           | Durchgefchlas<br>gen. | Getroffen.           | Durchgeschlas<br>gen. | geschahen in<br>Minuten                  |
| 1<br>2<br>3<br>4 | Preußische<br>Infanteries<br>flinte.    | 200<br>300<br>200<br>300               | 21<br>4<br>21<br>7   | 21<br>3½<br>21<br>7   | 62<br>36<br>66<br>30 | 62<br>36<br>66<br>29  | 6 Min.<br>5—8Min.                        |
| 5<br>6<br>7<br>8 | Jägerbüchse,<br>2' Länge<br>des Laufes. | 150<br>200<br>300<br>400               | 68<br>49<br>31<br>20 | 68<br>47<br>—         | 93<br>87<br>72<br>53 | 92<br>85<br>56<br>29  | 18 — 26<br>11 — 22<br>30 — 37<br>28 — 37 |

In den Berfuchen Rr. 3. 4. 7. 8 ward das Gewehr aufgelegt. Geübte Schützen, besonders die Gemsenichger aus Aprol und Steier, fehlen, selbst auf größere Schusweite, nio. Das glatte Rohr kann, selbst dei Abermaßiger Lange, die Zuverlässigkeit des Schusses nicht gewähren. Wegen der Einschnitte der Züge (gewöhnlich sechs) muß der Büchsenlauf stärker geschmiedet werden, als der glatte Flintenlauf, und die Augel muß eben in den Lanf gehen, daß sie mit dem Talgpslaster einige Gewalt ersodert, um sie hinunter zu schieden. Eine so gwose Augel, daß ohne Pslaster Gewalt nothig ist, sie dinab zu stoßen, und daß sie mit Berkust ihrer Gestatt die Eindrücke der Züge annimmt, ist sehlerhaft und nachthelig.

thellig.

Im Ende des Laufes ift die Schwanzschrande mit feche ober acht Schraubengangen eingesetzt und vor dersfelben das Bundloch auf der rechten Seite eingebohrt, das in der neuern Beit fich, zum Selbstaufschutzen des

Bundpulvers, trichterformig erweiterte.
Seit Einführung ber Percuffionszündung jedoch hat man das alte Zündloch zugeschraubt und dafür einen Legel mit dem Zündgange angebracht, auf den nachher das Zündhütchen aufgeseht wied. Un dem Flimtenstsloffe ist die Pfanne mit ihrem Deckel und ihrer Feder verschwunden. Der hahn ist einfacher geworden und

befieht nur aus einem Stud, an bem fich oben ber at gehöhlte hammer befindet, um bas aufgeftedte Band butchen auf dem Regel zu zerschlagen. Das alte Elie tenfolog enthielt, mit Ginfchlug bes Sologblattel. 21 Stude: 2) ben Sahn, beffen 3) Lippen burch 4) ti Sabnidraube zusammengebrudt werben, um ben Si zwischen fich aufzunehmen; 5) bie Rug, mit 6) te Schraube; 7) ben Studel ober Deckel ber Rug mit 8) = Schraube beffelben; 9) die Schlagfeber und 10) Schraube; 11) bie Stange jum Abbruden unb 12) Schraube; 13) 14) bie Stangenfeber und ihre Schra 15) bie Pfanne mit 16) ihrer Schraube; 17) ben Pfa nendedel; 18) feine Schraube und 19) 20) bie baju hörige Feder und Schraube; 21) die beiden Schlosichen ben. hiervon fallen die Rummern 3. 4. 15 - 20 bi bie veranderte Einrichtung aus, und bleiben nun bie gen gur Bewegung bes Sammerhahnes am Schloffe. 200 fes hat nur eine Feber, beren beibe Arme beweglich fint ber größere Theil brudt auf die Rug und ber tleines gegen die Stange. Die Krappe ber Ruß und bie ber Feber find eingeschnitten, und haben zwei fleine Spille ber, burch ein Berbindungsftud (Chainette) vereinist, das die Bewegung fanfter macht. Die Schlagfeber befin bet fich übrigens bier nicht vor, sonbern binter bem Sebne, und bas Solles befteht aus gebn Studen:

em Schlofblatte; 2) ber Schlagfeber; 3) bem Sammer; 4) ber Rug und 5) ihrer Schraube;



tubel mit 7) 8) seinen zwei Schrauben; 9) ber 10) bem Berbindungsftud.

Aurzem hat ber burch mancherlei Erfindungen Delvigne an bem Flintenlaufe eine Berbeffe ebracht, um ihn ebenso leicht wie jebes andere u laben. Der Lauf endigt fich unten in eine mmer, die burch einen Rand von bem übrigen Schieben wirb. Man labet nun ben Lauf wie ), wo aber die genau paffende Rugel am Gine Kammer figen bleibt und durch zwei Stofe loces hinuntergeftogen wird. Sie fest fich babie halbrunden Buge bes Laufes, die ber Urft Dondagga anftatt ber gewöhnlichen fecheuge vorgeschlagen bat, in Werbindung mit ben fchen Patronen, beren Spiegel fich an ben er Rammer flutt und bie Rugel leitet. Seine aren 20 auf bas Pfund Blei, und bie Labung ım Pulver (1%, Quentchen); ein mit gett beftri: ischlag von wollenem Beuche biente als Pflafter. biefen fogenannten Buchfen 1834 angeftellten haben ermiefen, bag fie weit beffer ichoffen als Rlintenlauf. Man bat jeboch nachher ben ndere Buchfen gegeben, den gauf 0,76 Det. arif.) lang, und 0,17 Met. im Raliber, mit en Bugen, die auf 6,22 Det. ein Dal berumgeneun Grammen Ladung eingerichtet und mit ei-Det. cylinderischen, bann schwacheren Labestode. m ohne Bayonnet 4,50 Kilogr., mit bemfels

ppelflinten, beren beibe Laufe neben einander nb in der neuern Beit bei den Liebhabern ber : beliebt, wurden auch eine Beit lang von ben ichen Jägern geführt; doch erfobern fie für den im Kriege zu viel Gorgfalt beim Laben 1).

eiserne Labestod ist in ben meisten teutschen ergestalt unten verstartt, daß er nicht mehr zur umgewendet werden darf; die Franzosen und haben jedoch die altere Form, blos oben verstartt,

bie Flinte zu gebrauchen, wird lauf, Schloß R. Schafte aus Rußbaum, Ahorn ober Buchenmmen vereint. Er besteht aus ber Kolbe, ber

e tyroler Gemsenjager führen eine Art Doppelbuch ur einem Laufe, wo ber hintere Schuß burch seine Rusnern als Stoßboben bient und die beiden Schlöffer bicht er angebracht sind. Die Einrichtung zur Percussion durfte vol eigenthumliche Schwierigkeit finden.

Dunnung, bem Mittel: und bem Borberschafte. An ber Kolbe befindet sich bas Backen sind, um dem Schützen bas Zielen zu erleichtern, damit er das Wisse hinten und das Korn vorn auf den kanf leichter in eine gerade Linie bringen kann. Seitdem man angesangen hat, den genauern Schuß dem schnelleren Fener vorzuziehen, hat auch die Soldatenslinte eine mehr getrummte Kolbe besommen, die er geforig an die Schulter stemmen kann. Man hat daher auch dei der preußischen Armee das Aragen des Sewehres auf der linken Schulzter ausgehoben; das Gewehre wird nun allgemein hoch im rechten Arme getragen. Man glaubt dadurch Richteng und Fühlung des Mannes im Gliede zu erleichtern.

tung und Fublung bes Mannes im Gliebe zu erleichtern. Die massive Dunnung vereint die Kolbe mit dem Mittelschafte, an dem sich das Schloß, der unstere Theil der Ladestockes-Ruth und der Abzug besindet. An dem Borderschafte sind der Riemenbugel, das Mundblech, die Ladestockschrichen angebracht. Bu Befestigung des Laufes im Schafte dienen entweder Stifte, welche durch die unter dem Laufe angesetzten Saste geben, oder

Ringe, welche jenen im Schafte festbalten.

Die Flintensteine sind seit der Einführung des Percussionsschlosses durch die Zundhütchen ersest und wie früher die Schwefelliese mit dem Kadsschlosse aus dem Gebrauche gefommen. Sie wurden Ansfangs blos in Frankreich gefunden und zugerichtet, das Bedürfniß jedoch, sowol zur Jagd, als in den vielen Kriegen, reizte die Regierungen, auch anderwärts die Hornsteinlager die sie Regierungen, auch anderwärts die Hornsteinlager die sie wurden daher später auch in Aprol, Satzburg, auf der Insel Rügen und anderwärts gefunden und gefertigt. (s. Das Allgemeine Wörterduch der Artillerie, Artifel Flintensteine.)

Es ift hier nur noch ber nach Delvigne veranderten Budfentugel ju ermahnen, hierbei in naturticher Grofe bargeftellt A, bie vorn mit einer Spige und inwendig



pohl ift, bamit sie stets mit der Spige voran gest, wenn sie durch die Reisen mn sich in die Inge des stack gezogenen Gewehres gelegt bat. Als hohlkugel, B, mit Pustver und Brondzeug gefüllt, soll sie dei dem Schießen in einen Munitionswagen durch den Stoß einer sesten Iwede al gegen ein in das Brandloch gesettes Jundhütchen ferplodiren und die Munition des Feindes enzänden. Doch durfte sich wol die Ansertigung dieser Granaten en miniature etwas muhsam und schwierig erweisen, und leicht die Erfindung, wie so viele ahnliche, ihren Plat in der militairischen Kumpelkammer sinden. (v. Royer.)

Flintglas, f. Glas. Flinz, f. Flins. FLIOTAAE, ein beträchtlicher fischreicher Fluß im Umte hegrand ober Stagefjord, Rorder=Biertheils ber Infel Island. (v. Schubert.)

FLIPART 1) Jean Charles, geb. zu Paris um 1700. Er war Aupferstecher und arbeitete mit vieler Sauberkeit. Zwei seiner Stiche finden sich im Recueil de Crozet. Seine brei Sohne 1), die er hinterließ, wids

meten fich auch ber Runft.

2) Jean Jacques, ber zweite Sohn bes Obigen, geb. zu Paris 1723. Er war ein geschickter Zeichner, und J. Cars war sein Lehrer im Rupserstechen, und brachte es bald soweit, daß er sich zu den vorzüglichsten Aupserstes dern Frankreichs erhob. Unfangs arbeitete er in einer breiten und kräftigen Manier, in der Folge erscheinen seine Stiche mehr malerisch, indem er die Striche mit Punkten vereinigte, wodurch seine Fleischtinten mehr Wahrsbeit und Weichheit erhielten. Im J. 1735 wurde er Mitglied der Akademie, und starb 1782.

3) Charles François, jungerer Bruder des Jean Jacques, widmete sich auch der Stecherkunft; er stach mehre Blatter nach Frayonart und Andern, und soll 1773

geftorben fein.

4) Charles Joseph, ber altere Bruber des Jean Jacques. Geboren zu Naris 1721. Nachdem er die Masterkunst unter Tivoli und Amigoni erlernt hatte, übte er sich auch in der Kupferstechkunst bei Wagner zu Benedig, und ging dann nach Spanien, wo er als Hosmaler in die Dienste Ferdinand's VI. trat, der ihn zugleich zum Rupferstecher der Kammer ernannte. Biele seiner Malereien sindet man in den Kirchen zu Madrid, doch von seinen Kupferstichen, die er dort aussührte, ist uns Nichts bekannt, doch nennen wir einige, die er zu Benedig aussührte, als das Concert. Joseph Flipart pinx. et sc. Der Rusitlehrer nach G. Longhi, F. Bartolozzi et Flipart sc. Venetia. gr. Fol.

FLISBY, ein Kirchspiel in der schwedischen Provinz Smaland, im J. 1825 mit 2671 Seelen, 11/2 Meile von Etesid, mit Filial Golberga; es ist zwei Meilen lang, eine Meile breit, enthalt sieben Seen und eine steinerne Kirche.

(v. Schubert.)

FLISERYD, ein Kirchspiel in der schwedischen Provinz Smaland, Lan Calmar, sechs Meilen von der Stadt Calmar, um 1825 mit 2298 Seelen. Die alte Kirche brannte 1811 den 6. Juli, durch den Blig entzündet, ab; eine neue hölzerne Kirche ward 1818 vollendet, eine halbe Meile von der Stelle der frühern, im Mittelpunkte bes Kirchspieles, unweit der Pulverfabrik Läggevi, die 30 Arbeiter beschäftigt. Der Uman sließt durch das Kirchs spiel. (v. Schubert.)

FLISFJORD, ein bes starten Seeganges wegen gefahrvoller Meerbusen an der Bestäuste Norwegens, Theil bes Storsjord, Pfarrei Borgund, Boigtei Sondmor, Amtes Romsbal. (v. Schubert.) FLISÖ, eine kleine Insel im alandischen Reere, einem engen Sunde und vortrefflichem Safen glifchaum Airchspiele Foglo (f. Föglo) gehörig. (v. Schube

FLISTAD, eine Pfarrei in der schwedischen I vinz Bestgothland, nebst Filial Gothlunda, zwei Re nordwarts von Stofte, mit etwa 1300 Seelen. Burchen sind von Stein; die Mutterfirche liegt in Rahe eines altnordischen großen Familiengrabhügels; dliche, doch kleinere, kommen bei Odinslunda und Er sva vor. Bu bemerken ist der Fluß Tidan und be Erweiterung, der See Often.

FLISTAD, eine Filialgemeinde der Pfarrei En in Oftgothland, mit steinerner Kirche und einem seit m benn einem Jahrhunderte gegen Gicht, Samortheit und Steinbeschwerden benutten Gesundbrunnen, 1% nordwestlich von Linkoping; das Basser ahnelt dem i Loter; verschiedene Gebaude sind vorhanden. (v. Schuber

FLITSCH (Pleg), 31° 12' 30" E., 46° 1 12" Br., Fleden im Kreise Gorz bes Konigreichs I rien, im obern Thale bes Isonzo, bilbet mit einigen a bern Ortschaften ein Kirchspiel von 460 Sausern u 2200 Einwohnern. Der Ort liegt in so unfruchten Gegend, daß er nur die mäßigsten Abgaben entricht Gansezucht, Fuhrwesen, Biehzucht, holz und Widn bienen zur nothburstigen Nahrung. Nordlich vom D in das Isonzothal berauf liegt der Castell = und statte & birgspaß Chiusa di Plez, Plezer oder Flitscher Klaus eine hauptpassage aus Karnthen nach Friaul. (Denie

Flittergras, f. Briza.

Flitterschmiele, f. Aira flexuosa.

FLITTNER (Christian Gottfried), geb. am 6.31 1770 ju Duben im preuß. Bergogthume Gachfen, geft. e 6. 3an. 1828 1) ju Berlin, widmete fich ber Araneifunde # erlangte ben Grab eines Doctors ber Debicin. Er fan fich zu Berlin die Apothete zum Konige Salomo. I bas bei jener Residenz gelegene Luisenbad geborte in In frühern Jahren war er hilfslehrer bei ber Thiem neischule. Das ehemalige Collegium medicum sani tis und die ehemalige Dbereraminations : Commiffion nannten ihn zu ihrem Mitgliebe. Zuch warb er p Dbermedicinal = und Sanitatsaffeffor ernannt. Seit 18 war er Mitcommiffarius fur die Revision ber Apothel ber fonigl. Regierung ju Potsbam. Durch innere D nung und außere Elegang empfahl fich feine Upothete 1 ihren gabentischen, Repositorien und Schiebtaften Dahagonpholg, und mit ben Portraits von Gren, Et und andern berühmten Chemitern. 218 Befiber bei Buchhandlungen, ju Berlin, ju Frankfurt an ber D und ju Cottbus, von benen die erfte fruber bie girn Societatebuchhandlung führte, beschäftigte fic gut viel mit ber Literatur, und gab mehre Schriften the unter seinem Namen, theils unter bem Ramen p. Di

<sup>1)</sup> Fiorillo, Geschichte von Spanien. 4. Ab. S. 421 rechnet ben Charles unter die Sohne bes Baters. 2) Die vorzäglichsten Blätter dieses Meisters sind in Rost's Handbuch. 8. Ab. S. 109. 110 angegeben.

<sup>1)</sup> f. ben Reuen Retrolog ber Aeutschen. Jahrg. VI. 2.4 S. 877. Eindner in ber Fortsehung von Beufel's Geicht Teutschland. 22. Bb. 2. Abth. S. 165 nennt ben 7. Bier. 18 als Flittner's Tobestag.

beraus. Bereits im Jahre 1806 erschien feine Rosmetif. an welcher R. E. Naumann vielen Antheil bat. Gpas terbin (1813) ließ er noch ein kosmetisches Taschenbuch bruden, und lieferte noch mehre Schriften verwandten Inhalts. Dabin gebort sein Unterricht in ber Kunft, die weibliche Schonheit zu erhalten und ihr zu Bilfe zu fommen 2). Sammlung bewährter Borfchriften zu Mitteln, welche bie Saut, die Bahne und Haare erhalten u. f. m. 3). Außerbem lieferte er mehre biatetifche und gemeinnutige Berte, schrieb eine Unweisung jum rechten Gebrauch ber talten und warmen Bafferbaber, sowie ber Dampf: baber '), und entwarf ein vorschriftmaßiges Schema ju einem Giftvertaufbuche fur Apotheter und Raufleute 5), in welchem er die tonigl. preuß. Berordnung wegen forg: faltiger Aufbewahrung und vorfichtigen Giftvertaufes abbruden ließ. Bon literargeschichtlichem Berthe ift bie Schrift: De Mesmerismi vestigiis apud Veteres 6), und bie aus Iffland's Nachlaß herausgegebene Theorie ber Schauspielkunft fur ausübende Runftler und Runft: freunde'). Er war Mitarbeiter an ber in 23 Band= den ericienenen Gynaologie, und Berauegeber ber neuen Bilbergalerie fur Gohne und Tochter, Die zu Berlin 1823 in einer britten, sehr vermehrten Auflage erschien. Bem baran gelegen ift, Die übrigen Schriften und Compilationen Flittner's tennen zu lernen, Die er unter mehren pfeudonymen Namen berausgegeben, findet baruber eine Nachweisung in ber zweiten Abiheilung bes 22. Ban: bes von Deufel's gelehrtem Teutschland.

Flittner's außere Erscheinung war einnehmenb. Er war von mittler Große und hatte ein zwar bleiches, boch fraftiges Aussehen. Gine ungemeine Regsamkeit war ihm eigen. Selten sah man ihn unbeschäftigt. Seinem Charakter nach war er ein streng rechtlicher, und babei freundzlicher und gefälliger Mann ). (Heinrich Döring.)

FLIUXDAL, eine ber größten und schönsten Sars ben (Bezirke) ber Insel Island, Mule Morbre Spffel, oftlichen Biertheils, mit vielem Birkenwalbe; wohlbes wölkert. (v. Schubert.)

FLIX, Billa und Festung in ber spanischen Subbes legation Tarragona (Catalonien). Der Ebro, ber hier einen schönen Basserfall macht, umspühlt ben Felsen, auf welchem Flix an seinem rechten Ufer liegt, fast von allen Seiten. Auf ber freien Seite schühen Berge. 1400 Einswohner. (Daniel.)

FLO, eine Pfarrei in Bestgothland mit den beis ben Filialen As und Sal, mit etwa 2000 Seelen, 1% Meile von Benersborg. hier ist der See Dettern, der mit dem Benern durch einen Sund zusammenhangt. Die Mutterfirche ist geräumig, hell und schön. Bis 1617 war As Mutterfirche. Der Dichter Dlof Kolmoodin starb als Pastor zu Flo 1753 und liegt auf dem von Baumen beschatteten Kirchhose begraben. Der Bicehofs

meister bes herzogs von Cumberland, P. Lundquift zu Reading in Bertsbire, vermachte 1769, ben 3. Det., 100 Pfund Sterling fur bas Schulwesen von Flo. Beibe Filialkirchen sind von Stein. Bis 1810 war auch Nas Filial von Flo, bann ward es eigene Pfarrei. (v. Schubert.)

FLOBY, Pfarrei in ber schwedischen Provinz Bests gothland, gan Staraborg, nebst Filialen Gothened und Travattna, mit etwa 1810 Seelen, 11/4 Meile von Faltoping. Im Pfarrhose Floby ward 1751 den 1. Dec. ber berühmte Dichter Ioh. Henr. Kellgran geboren, dessen Bater bort Pastor war. Alle Kirchen sind von Stein; die von Floby ist uralt. — Zu Floby gehört annoch als Filial Hellestad, gan Elseborg. (v. Schubert.)

Flocco f. Floki.

FLOCK, mit bem Zeichen bes Nominativs Flock, ein Gegenstand ber nordischen Berelehre, bedeutet urs sprünglich Saufe, Seerde, und dann in der abgeleitez ten Bedeutung eine Liedesart, namlich eine solche, welche den Gegensatz zu der Drapa macht. Die Strophen der Drapa namlich sind durch Stef (Schaltverse) in gewisse Abtheilungen gebracht. Der Flockr dagegen hat keine solchen Abtheilungen der Strophen, sondern seine Strophen lausen ohne Abtheilung durch Stef nach einander sort. Daher sein Name Flockr, Sause, Seerde. In den Messungen der Zeilen oder den Berescussen und den Stadreimen und Anreimen oder Linienreimen ist der Flockr nicht von der Drapa verschieden.). Der Flockr war wol häusig kürzer, als die Drapa. Doch macht dieses kein charakteristisches Zeichen der Unterscheidung von der Drapa aus.). Da die Drapa wegen der künstlichen

Út redto allvaldr skióta Eykio dúdiz rá sneckio Enn thritóg skip thranta Thann tid í haf skrída. Vaegdit vendi sveigdom Vedr ótt of ther dróttin Hión-skipt í Sigtúnom.

Wenn Snorri Sturluson nicht in der Saga af Magnusi Goda Cap. V (in der großen Ausgabe der heimstringla. 3. Bd. S. 4) vorausschickte: Sua segir Thiodolfr skalld i Magnus-flocki (so sagt Phiodolfr der Betald im Magnus-flock), so würde man vermuthen, die Strophe sei aus einer Dräpa genommen, denn sie ist in dem gewöhnlichen Bersmaße der Dräpur, nämlich im Drottquaett, versaßt. Doch sindet man die Kurze des Eritärung des Wortes Flokr als ein Mersmal dieser Liedesart angegeben. So & B. sagt Biorn Haldorson, Lex. Islandico-Latino-Danicum, Vol. I. p. 227: Flockr, m. cantilena brevis, versus intercalares non hadens, en kort Sang, uden Omkudad sein surger Gesag, ohne Kehrreim). Rast in dem Abschnitte über die istandische Berssehre in dessen. Mass in dem Abschnitte über die istandische Berssehre ein dessen. Flockr wurde ein kurzes Sod: und Danklied, etwa wie ein poetischer Brief, genannt." Biorn Egisse sonials (Scripta Historica Islandorum, Vol. VI. p. 363) überträgt die Stellen in dem 110. Cap, der Haralds Hardräck Saga (in den Fornmanna-Sögur. 6, Bd. S. 391) auf solgende Weitsteller ist kwack.

<sup>2)</sup> Gine Tollettenlecture. (Berlin 1822.)
3) Berlin 1823.
12. 4) Berlin 1822. 5) Berlin 1823. gr. 4. 6) Berol.
1820. 4 maj. 7) Berlin 1815. 2 Bandchen. Mit 15 Aupfern.
8) Bergl. E. Hiệig's Gel. Berlin. S. 65 fg. Den Reuen Retrolog der Teutschen. Jahrg. VI. 2. Ih. S. 877. Meusel's
Gel. Teutschland. 17. Bd. S. 596. 22. Bd. 2. Abth. S. 165 fg.

<sup>1)</sup> f. ein Beispiel in ber Allgem. Encyfl. b. B. u. R. 3. Sect. 8. Ab. S. 294. 295. Mehres über die Anreime oder Linienreime f. bei Ferb. Bachter, Snorri Sturluson's Belittreis. 2. Bb. Einleistung S. XIII — XXI, wo zugleich über die halben und gangen Anreime gehandelt wirb.

2) So z. B. lautet eine Strophe bes Stalben übiodolf:

Witheilungen ber Strophen, und weil fie, um biefe Abtheilungen machen zu konnen, lang fein mußte, fo wurben bie Drapur vorzugsweise jur Berewigung und Ber-herrlichung ber Thaten ber Gotter, ber Konige und ber Jarkar gemacht. Daher gurnte Konig Knut ber Mach: tige von Danemart und Norwegen, ale er borte, baß Therarinn Loftunga einen Flod auf ihn gemacht, und verlangte eine Drapa ). In der Haralds Hardrada Saga Cap. 110, in ben Fornmanna-Sogur ') wird erzählt: ber Konig (harallbr harbradi) fprach viel mit Stufen, und Siefer gab ihm verftanbige Antworten; und als man chlafen ging, ba bieß ber Ronig Stuf'en, in berjenigen Berberge ju fein, wo er schlafen follte, um ihn ju ergogen. Stufr that fo. Ale ber Ronig ins Bett getommen war, machte Stufr Ergogung 1) und fang einen Flock, und als damit geschlossen mar, hieß ihm der Konig ferner ju fingen. Der Ronig machte lange. Aber Stuft machte Ergesung und zuletzt sprach ber Konig: Wie viel haft du nun Gesange gesungen? Stufr antwortet: Das überließ ich Euch, nachzuzählen. Ich habe so gethan, sagte ber König, und es sind nun 30; aber warum singst du allein Flockar b, kannst du keine Drapur auch? Stufr antwortet: Nicht tann ich weniger Drapur als Flockar, und es find ihrer boch noch viele ungefungen. Der Konig fprach: Du mußt unter biefen Umftanben in Befangen große Kenntniffe haben, aber wen gebentft bu mit beinen Drapur zu ergogen, ba bu mir allein Flockar fingft? Dich felbit, fagt Stufr. Bann eber benn? fagt ber Konig. Stufr antwortet: Da, wenn wir uns junachft fprechen. Stufr batte alfo erft bie Flockar jum Beften gegeben, weil fie weniger Berth, als bie Drapur hatten, und mit biefen jurud gehalten, um ber fünftlerischen Steigerung wegen bas Befte julest barzubieten. Flockar find auf Ronige weit weniger verfaßt worden, als Drapur. Befannt find ber Tryggva-Flockr, ein Lied auf den Konig Tryggwi, und ein anderer auf deffen Gegner, ben Ronig Swein, verfaftet Sveins - Flockr') und der Magnuss-Flockr, ein Lied auf ben Ronig Dagnus ben Guten. Flockar auf andere Personen, find ber von

(námlich Stafr) flokk einn, et carmen aliqued brevius encomiasticum cecinit, und weiter unten, wo det Römig ihn fragt: edhr hvi kvedhr thủ flokka eina, kantu ok eingur drápur? qui vero sola racitas carmina dreviora? nullane tenes majora intercalata? Etufr antwortet: eigi konn ek drápurnar faerri, enn flokkona: bud pauciora teneo majora intercalata, quam breviora non intercalata. Det Rônig sagt etwas weiter unten: edhr kverjum skalthủ skemta (medh) drápunum thinum, er thủ kvedhr mèr flokhuna eina? quem vero recitandis carminidus majoridus oblectare cogitas, siquidem mihi sola recitas breviora? Die Stelle von Gaorri Stutuson in der Saga af Olafi Helga Cap. 182 (große Ausgade der heimstringla. 2. Bd. E. 297): Enn er konungr (námlich Rônig Knut) vissi at Thórarina hasai ort flock um hann, giót die bánische übersegung: Men der Kongen hörde at Thoraren hasae dietet en kort Wise om hannem.

Thoraren haide dictet en kort Wies om hannem.

3) f. bas Rabere der Ergählung in der Allgem. Encykl. d.

23. g. k. l. Gect. 27. Ih. S. 245.

4) 6. Bb. S. 391.

3) skemti, ergöhte.

5) Form der Mehryahl von slocke.

7) Bon jedem defer in Orottmött verfasten Flockar findet sich eine auf Aryggi's und Swein's Schlacht sich beziehende Straphe bei Knorri Ausgade der Orimskringia S. 397.

396.

Biben Gullbrars stallb auf Calfe Arnason verfaßte Kalfsflocker"), ber von Stein Berbisarson auf ben Stallani Ulfr Ospaksson verfaßte Ulfsflocker").

FLOCKE (Anat.), heißt bas kleinste Lappehen ber untern hemisphare bes kleinen Sehirns, welches nach Born und Außen gelegen ist und bas Felsenbein am im nern Sehörloche berührt. hin und wieder bezeichnet mas aber auch als Floden solche hervorragungen an Hauten, bie gewöhnlicher als Jotten benannt zu werden pflegen, und redet so von Floden bes Chorion, von Floden ber Dunndarmschleimhaut, selbst von Floden ber Retina.

(Fr. Wilk. Theste.)

Flockenbinse, f. Eriophorum. Flockenblume, f. Centaurea.

FLOCKENLESEN, **FLOCKENSAMMELN** (Floccilegium, Floccorum venatio, Carphologia, Crocydismus). Die beiben lettgenannten Ramen, wenige ftens die Beitworter καρφολογείν und κροκυδίζειν toms men bei Galenus (ed. Kühni. Tom. XVIII. P. II. p. 74) vor, und ber nicht felten von Manchen gebrauchte Name Carpologia (von καρπός, Frucht) ift gewiß verwerflich. Unter Flodenlesen verfteht man die meiftens bei Sterbenden vorkommenden frampfhaften Budungen in ben Sanden und Fingern, Die, wenn die Sande auf ber Bettbede liegen, ben Anschein gewähren, als wolle ber Krante irgend einen fleinen Gegenftand von ber Dede wegfangen ober wegzupfen. Nach Andern foll das Flockenlefen nicht zu ben Budungen gehoren, fonbern es follen ihm tranthafte Phantasien zu Grunde liegen, die im Sterben auftauchen. Damit fleht es aber nicht im Gintlange, bag alle Krante, bei benen Flodenlefen auftritt, gang bie namlichen Bewegungen machen; alle mußten bann im Sterben bie namlichen Phantafien haben. Ubrigens if bas Flodenlesen zwar meiftentheils ein Beichen bes berans nabenden Tobes; boch tommt ihm biefe Bebeutung nicht durchaus ohne Ausnahme zu. (Fr. Wilh. Theile.)

FLODA, eine 1612 von Ras abgetrenute Pfarrei ber ichwedischen Proving Dalefarlien (Dalarne), und zwar in Befter : Dalarne, um 1825 mit 1859 Seelen. ift vier Meilen lang und zwei Meilen breit, grengt im Beften an Berna und Das, im Norden an Beffanb, im Dften an Gagnef, im Guben an Grangarbe, und liegt 51/2 Meilen fubwestlich von Falun. Der Dalelf burchs flieft bas Rirchipiel von Beften nach Often. Auf Roften ber Krone ift im gangen Kirchspiele eine Gemeinheitstheilung erfolgt. Es enthalt an Uder 1617 Zonnland (fcwebifche Morgen zu 56,000 Dauß), an Biefen 4498 beegleichen, an Balb 60,627 beegleichen. Bergfrofial und Sienit werden gefunden. Das oberfte Dorf im Rirde fpiele, Biorbo, behnt fich mit feinen weit von einander entlegenen Sofen 1/4 Deile an beiben Ufern bes Daleff aus. Die größten Geen bes Rirchfpiels find Quamfjon,

<sup>8)</sup> Im Drottmátt verfaßt; eine Strophe bavon bef Swerei Aurluson, Saga af Magnusi Góda Cap. 15 in ber großen Lubgabe ber heimskringla. 3. 28b. C. 18. 19. 9 f. Snorri Murbwon, Saga af Haraldr Hardruda Cap. 28. a. a. D. E. 8.

Floen und Lofsion. Der Ackerbau auf Schwendeland und sonft ist ergiedig und gewährt mehr als den Bedarf. Die ansehnliche Biedzucht wird meist als Sennenwirthschaft betrieben. Die Berge sind zahlreich; der Meidasen ist durch treffliche Beide bekannt. Das Bolk zeichnet sich durch schonen Körperbau und Reinlichkeit aus; die Sprache hat viel Sigenthumliches. Die Weiber versertigen Strümpfe, Sandschuhe und verschiedenartiges Gewebe zum Berkauf. Auch Butter und Kase werden abgeseht. (v. Schubert.)

FLODDEN, Dorf in ber englischen Grafschaft Morthumberland, in der Nahe bes Marktsledens Booler und bekannt durch die Schlacht, welche hier im 3. 1513 am 9. Sept. zwischen den Englandern und Schotten vorffiel und mit der Niederlage der letztern endigte, die ihren Konig, Jacob IV., und den Kern ihres Abels verloren.

F-LÖCHER, heißen die beiden rechts und links in der Resonanzbede ber Geigen angebrachten Einschnitte, welche jest gewöhnlich die Form eines lateinischen f haben. Sie dienen nicht allein zur Berftarkung des Rlanges, sondern sind auch nothwendig, um den Stimmflod im Innern der Geigeninstrumente einzusesen, oder wieder in Ordnung zu bringen, wenn er sich verschoben hat, oder umgefallen ist. (G. W. Fink.)

FLODEL, nennen die Inftrumentenmacher den von schwarzem holze rund herum am Rande der Dede und bes Bobens der Geigeninstrumente eingelegten schmalen Streif. Bei Dugendinstrumenten gibt man sich diese Rube nicht, sondern zieht dafür einen solchen mit schwarzer Linte, des Ansehens wegen. s. Geige ober Viola.

FLOEFJELD, ein hohes Gebirge in ber Pfarrei Rorbal, Boigtei Sondmor, Amts Romsbal in Norwesgen. Über dasselbe führt die Landstraße nach Sond und Rorbsjords Boigtei im Nord Bergenhuusamt; auf dem Sebirge trifft man einen See, Flovandet, der eine Meile lang ift. (v. Schubert.)

FLÖGEL (Karl Friedrich), war den 3. Decbr. 1729 ju Jauer in bem ichlefischen gurftenthume gleiches Ramens geboren und der Gohn eines dortigen Schulleh: rerd. Geit bem 3. 1738 besuchte er bie Schule feiner Baterftabt. Er beschäftigte fich vorzugsweise mit ber ro-mischen Dichtkunft und Literatur. Im 3. 1748 bezog er bes Magdalenengymnasium zu Breslau und 1752 bie Universität halle, wo er sich dem Studium der Theologie widmete. Er ward bort in bie Gefellichaft ber Freunde ber iconen Bissenschaften aufgenommen, beren Borfit ber Professor G. G. Nicolai fubrte. Seit bem 3. 1754 ubte er fich in feiner Beimath im Predigen, und warb Sauslehrer in einigen angefehenen Familien. Um ein zeiftliches Umt fich ju bewerben, stimmte nicht mit feiner Reigung überein, die fich mehr auf bas Schulfach lentte. In 3. 1761 marb er Lehrer an bem Magbalenengymnafinm ju Breslau, 1762 Prorector ber Stadtfchule gu Bouer und 1773 Rector berfelben. Gin Jahr zuvor mar er von der fonigl. Gesellichaft ber Biffenschaften ju Frankfurt an ber Ober jum Mitgliede aufgenommen worben. Seiner Lieblingswissenschaft, bem Studium der Literaturgeschichte, sich zu widmen, war ihm gegonnt, als er 1774 eine ordentliche Professur der Philosophie an ber Ritterakademie zu Liegnis erhielt. In biesem Amte, bas ihm hinlangliche Muße zu literarischen Arbeiten gonnte, starb er am 7. Marz 1788 im 59. Lebensjahre.

Nicht blos in der Dichtkunst, auch in der Geschichte, Philosophie und mehren andern Biffenschaften besaß Fisgel grundliche und ausgebreitete Kenntnisse. Schäckar für die Literargeschichte bleibt seine "Geschichte der tomisschen Literatur"). Der erste Band dieses mit großem Fleiße bearbeiteten Werts, dessen Titel richtiger "Geschichte der Literatur des Komischen" lauten sollte, nennt die vorzäglichsten Satyrifer der Griechen, von biographischen Notizen, der Angabe des Inhalts ihrer Werte und den verschiedenen Editionen derselben begleitet. Auch die Queislen, aus denen Flögel schöfte, sind von ihm namhaft gemacht. In ähnlicher Weise schiedert er im zweiten und dritten Bande die Satyrifer der Römer, Italiener, Spanier, Engländer und Franzosen, Niederländer, Russen, Danen, Schweden u. s. w. In einem Bande erzählt Flögel die Seschichte der Komödie im allgemeinstem Sinne des Worts, sodaß auch die komische Oper darunter begriffen wird. Die in diesem Werke besindliche Absandlung über das Lustspiel und die Posse ward in dem zu Garlem erschienen Modecabinet ins Hollandische übersetzt.

Gewissermaßen eine Fortsetzung bieses Bertes ist bie "Geschichte bes Grotest'= Komischen, ein Beitrag zur Gesschichte ber Menschheit". Dies Bert, bessen Druck erst nach Flogel's Tobe vollenbet warb, zerfällt in vier Abschnitte. Der erste schilbert bas Grotest'= Komische in ber Komobie bei verschiedenen altern und neuern Bollern; in bem zweiten Abschnitte werden bie Possenspiele bei dristlichen Festen, in dem dritten bie komischen Aufzüge bei weltlichen Festenlichkeiten geschilbert. Der vierte Ibssehnitt enthalt eine Beschreibung komischer Gesellschaften.

Für einen zweiten Theil Diefes Wertes tann die "Gesfchichte ber hofnarren" gelten 3). In genauem Bufams menhange mit ben brei genannten Werken fleht die "Ges

<sup>1)</sup> Liegnis und Leipzig 1784—1786. 4 Bbc. Mit Kupfern. Berichtigungen und Jusábe besinden sich in der literarischen Beilage zu den schlessichen Provinzialblättern, 1800, und in dem leipziger Reuen allgemeinen literarischen Anzeiger. 2. Bd. Ar. 16 sg. Eine ausführliche Industranzeige diese Berkes enthält die Gotdische gat. Zeitung. 1785. 62. Sc. E. 498 sg. 1787. 11. St. Beil. S. Bd. Bd. St. S. 748 sg. Bergl. Allgem. Lit. zeit. 1785. 3. Bd. Rr. 162. Beil. S. 47 sg. 1787. 1. Bd. Ar. 7. S. 57 sg. 3. Bd. Ar. 207. S. 539 sg. Allgem. teutsche Bibliothel. C. 20. 2. St. S. 411. 75. Bd. 1. St. S. 129. 89. Bd. Sc. 2. S. 410. Gdttinger gel. Anzeigen. 1785. 1. Bd. S. 186. L. 1785. 2. Bd. S. 750. 1788. 3. Bd. S. 896. Runderge Beil. 1785. S. 243, 823. 2) Liegnig und Leipzig 1788. Mit Aupsein. Bergl. Allgem. Lit. zeit. 1788. 4. Bd. Ar. 243. S. 100 sg. Allgem. teutsche Bibliothel. 89. Bd. 2. St. S. 410. Schtinger gel. Anzeigen. 1788. 3. Bd. S. 1918. Oberteutsche Allgem. Literaturzeitung. 1788. 3. Bd. S. 1918. Oberteutsche Allgem. Literaturzeitung. 1789. 3. Etgnig und Leipzig 1789. Mit Aupsein. Bergl. Gothassche gel. Zeitung. 1789. 3. Bd. S. 1918. Oberteutsche Allgem. Literaturzeitung. 1789. 3. Etgnig und Leipzig 1789. Mit Aupsein. Sergl. Gothassche gel. Zeitung. 1789. 3. Etgnig und Leipzig 1789. Mit Aupsein. Eiteraturzeitung. 1780. 2. Bd. S. 503. Schtinger gel. Anzeigen. Literaturzeitung. 1780. 2. Bd. S. 503. Schtinger gel. Anzeigen. Literaturzeitung. 1780. 2. Bd. S. 503. Schtinger gel. Anzeigen. 1789. 3. Bd. S. 1556.

fcichte bes Burlesten"'), nach Flogel's Tobe herausgeges ben und mit einer Borrebe begleitet von gr. Schmit, Professor ber Literatur an ber Ritterafabemie zu Liegnit, von dem auch die in diefem Berte angeführten Uberfegungen aus italienischen Dichtern herrühren. Das Bert zerfällt in brei Abschnitte. Im ersten wird "bas Burleele in Ca-den," im zweiten "bas Burleste in ber Schreibart," im britten "bie Berbindung bes Burlesten in Sachen mit der burlesten Schreibart" geschildert. In abnlicher Beise, wie in der fruber erwahnten "Geschichte ber fomifchen Literatur," enthalt auch bies Bert eine fritifche Burdigung von Schriftstellern verschiebener Rationen, Die fich im Burlesten ausgezeichnet haben. Durch eine genauere Sichtung und zwedmaßigere Bertheilung bes reich= baltigen Materials wurde bies Bert fehr gewonnen ha= ben. - Außer einigen Auffagen in Beitichriften ') fcbrieb Blogel noch eine "Ginleitung in die Erfindungstunft" 5), eine "fritische Geschichte bes gegenwartigen Buftanbes ber fconen Literatur" in Teutschland?), und eine "Geschichte bes menschlichen Berftandes""). Aus bem Englischen übersette er "Gerard's Bersuch über ben Geschmad".).

Als Mensch war Flogel, seiner strengen Rechtschaffenheit, Bieberkeit und Religiositat wegen, von Allen, bie ihn naber kannten, geliebt und geachtet 10).

(Heinrich Doring.)
FLÖGELN, ein Rirchort im bremischen Amte Be-

4) Leipzig 1794. Bgl. Algem. Literaturzeitung. 1796. 2. Bb. Rr. 185. S. 6.43 fg. 5) Bu ben vermischen Beiträgen zur Philosophie. (Breelau 1762—1764.) (1. Bb. über das Genie; das Jahrhundert des Epitur, nach der Morale d'Epicure von Batteur; Beurtheilung des Berluchs von der Järtlichkeit in der Brerundschaft; vom Klima und bessenschaft, nach Batteur.—2. Bb. Bon dem Cinfluß des Alters auf den Berstand des Menichten Berstand; Epitur's Begriff von der Bollust, nach Batteur.—2. Bb. Bon dem Cinfluß des Alters auf den Berstand des Menichten; das Gastmahl des Trimalchion, nach Petron; Bersuch über die Bissenschaft der Literatur, nach dem Französsischen. — In der von Kloß herausgegedenen teutschen Bibliothet der schinen Bissenschaft, an her Professor von Kloß berausgegedenen teutschen Bibliothet der schinen Missenschaft der Kloßestel.) — Bu der berliner Menatschrift (1738. Oct. S. 338 fg. Bersuch über die Schönkeit und den Geschmat, an hen. Professor Stiedel.) — Bu der berliner Menatschrift (1738. Oct. S. 338 fg. Die Flucht von Breesau nach Rawitsch im I. 1760.) u. a. m. 6) Breesau und Leipzig 1760. Bergl. Briefe, die neueste Literatur betressens durch der Besthauf von Breesau 1776.) Die erste Auslage erschie in S. I. 332 fg. 10. Ih. S. 191 fg. 7) Jauer 1771 (ein Schulprcquamm). 8) Dritte vermehrte und verbesserte Auslage. Breesau 1776.) Die erste Auslage erschien 1765, die zweite 1773. Das Bert zersält in neun Abschnitze: 1) Bon den Erzzichnis aller der Berstander von Aleman. 2) Bom ber Erzzichnis. 9) Bersuch der Gerrard, össenklichen Berstandes überhaupt. 2) Bom Genie. 3) Bom klima. 4) Bom Alter. 5) Bom Storper. 6) Bon der Erzzichnis aller im J. 1774 in Schlessen leien bekänden Gehreitsche Breundes Schummet (Leiegnis 1788.), Streit's Alphabetische seines Freundes Schummet Leiegnis 1788.), Streit's Alphabetische Seilage zu den schlissen merstschen Leiegnis 1789. S. 337. Literarische Beilage zu den schlissen merstschen. 1794. 2. St. S. 51 fg. Idrichen Berstand 1835.) S. 100 gg. dirsching is dieserschaften. Leich der Vol

bertese, wobei sich einer ber größten Seen im Bergogs thume Bremen befindet, ber baber ber Flögelersee beißt, eine Meile lang und 1/1 Meile breit, und sebr fischreich, auch an eblern Arten von Fischen ift. (Schliedthorst.)

FLOGFORS, ein Kupferwerk in der schwedischen Proving Westmanland, Kirchspiels Ramsberg, 6% Meilen von Orebro (in Nerike), welches etwa 100 Arbeiter bes schästigt. Die Gruben liegen % Meile sublich von der Kirche Ramsberg. 1815—1821 wurden 26,582 Schiffspfund Kupfererz gewonnen, die im Schwelzorte etwas über 1161 Schiffspfund Garkupfer gab. (v. Schubert.)

FLOHE, 1) fluß, bilbet fich burch bie Bereinb gung mehrer Bache auf ber Sochflache bes Erzgebirges auf bohmifchem Gebiete und tritt bann balb mit im Sangen nordlichem Laufe in bas Ronigreich Sachfen. Sie flieft zwischen Georgendorf und Georgenthal, zwischen Reuhaufen und bem Schloffe Purichenftein burch, ems pfangt bei Birfcberg bie Schweinig, bei Seigerbutte bie Rothbach, berührt Brandau, Grunthal und Diberns bau, und nimmt in ber Rabe von Bochau bie Boblis, bas Schwarzwaffer und bie Lagnig auf. Dann geht fie auf Rauenstein, Leubsdorf, lagt Schellenberg, Augustenburg und Plau links, vereinigt fich bei bem Dorfe Flohe noch mit bem Schlettenbad, Safelbad, Laus terbad, und vereinigt fic bann mit ber 3fcopau. Die Flohe ift über bem Meere bei ber Brude in Reuwersborf 1769', über bem Damme beim Schloffe Purschenstein 1624', an ber Brude in Olbernhau 1358', am Robiplage bei Gereborf 1188', an ber Brude beim Schloffe Rauenstein 1113', bei ber Munbung 779'. 2) Kirch borf im Amte Chemnit, Kreisbirection Zwidau, an ber Bereinigung ber Flohe und Bichopau, über welche bier eine große, auf fleinernen Pfeilern rubende Brude geht, gegen 700 Einwohner. Bier murben Samuel und Glias von Pufenborf erzogen.

FLOEN, eine wiesenreiche ganbschaft am Reere, im Marnas Suffel, Sudviertheils von Island.

FLORCKE (Johann Ernst von), geb. am 9. Juli 1695 gu Jena. Gein Bater, Beinrich Ernft Florde, war ber Professor ber Rechte, spaterbin Syndicus bes Domcapitels zu Magdeburg, feine Mutter, Margaretha Barbara, eine Tochter Des befannten Rechtsgelehrten Georg Abam Struve. Florde zeigte fruh feltene Geiftesanla: gen, die fich unter einer forgfamen Erziehung fonell ents widelten. Ginen entichiebenen Ginfluß auf feine wiffen: schaftliche Bilbung gewann ber Rector ber Domfchule ju Magteburg, Christian Muller. Mit grundlichen Bortennts niffen eröffnete er im Dai 1713 feine akademifche Laufs bahn ju Jena. In ben philosophischen Biffenschaften unterwiesen ihn Bope und Posner, in ber Naturgefdicte Teichmeper, in ber Mathematit Samberger, im Raturs rechte Gerhard, im Civilrechte Struve und Bertel. 3m October 1716 fehrte er nach Magbeburg gurud, und übte bort bei feinem Bater zwei Jahre bie Rechtspraris. Der Bunfc, als atademifcher Docent aufzutreten, führte ibn um biefe Beit wieder nach Jena gurud. 2m 6. Febr.

1720 erlangte er die juriftifche Doctorwurde, nachbem er

17. Jan. bes genannten Jahres unter Job. Phil. igt's Borfit feine Inauguralbiffertation : de oribonorum mensae episcopalis ') offentlich vers at batte. Dit großem Beifall bielt er feitbem Borjen über alle 3weige ber Rechtsgelehrfamfeit. Auch Sachwalter blieb er thatig. Im I. 1726 ward er catus ordinarius bei bem fürftl. fachfifden Bofges ju Jena, und im folgenden Jahre jum Univerfi= mbicus ernannt. Im J. 1730 erhielt er eine außertliche und 1731 eine ordentliche Professur ber Rechte. vard zugleich Affeffor bei bem Hofgerichte und Schopihl. Mehre vortheilhafte Antrage zu auswartigen ellen wies er von sich. Im 3. 1733 ernannte ihn bergog von Sachsen : Botha und Altenburg gum Soflegierungsrathe, und rief ihn nach Gotha, wo er 1743 iharafter eines geheimen Regierungsrathes erhielt unb jum Dberconfiftorial : Biceprafidenten ernannt warb. Bald nachber ward er in den Abelstand erhoben. bem genannten Fursten ward er ju mehren wich= Geschäften und Gesandtschaften gebraucht. Er zeigte ils ein gewandter Diplomat. Auch für sein hausSlud schien gesorgt, seit er in einer Tochter bniglich preußischen Kriegsraths D. D. Michaelsen in mehrfacher Binficht feiner wurdige Gattin gen batte. Geine Dußestunden benutte er au Dris rlefungen über alle Theile ber Rechtegelehrfamfeit. ütte baburch jungen Leuten, welche bie Universität en wollten. Durch biese Beschäftigung erwachte in vieder bie Reigung jum akademischen Leben 2). Bol= vereinstimmend mit feinen Bunfchen war baber ein ber 1755 von Salle aus an ibn erging. Er warb mit bem Charafter eines tonigl, preußischen geheimen b jum Director ber Universitat Salle und jum erften for ber Rechte ernannt. Die ibm übertragenen Amter bete er mit Ginficht, Gifer und Beifall. Im August traf ibn bas Unglud, von ber Reichsarmee als Geisel ie Stadt Salle und den Saalfreis nach Rurnberg, nach Prag, und von ba im Mary 1760 nach Rurnbera gebracht zu werden, wo er am 9. Juni 1762 ftarb. Rit Ubergebung mehrer Gludwunfch = und Eroft= ven, Trauerreben und Gelegenbeitsgebichte, meiftens einischer Sprache, verdienen unter Florde's Schriften af bas Rirchenrecht fich beziehenden ermabnt zu wer-In einer feiner frubeften Schriften, ju Jena 1723 At, fprach er von ber "Rothwenbigfeit und bem a eines grundlichen Studiums bes kanonischen Rechts." er gehoren auch bie von ihm verfagten Praenotaiurisprudentiae ecclesiasticae') und die Obtiones selectae ad Jo. Schilteri ICti institutiouris ecclesiastici tam illustrandas, quam supas, nec non emendandas digestae, una cum bus auctorum et rerum necessariis 1). Auch

"über bie Rothwenbigfeit und ben Rugen ber Rirchenbiftorie" theilte er in einer eigenen Schrift b) feine "Ges banten" mit. In einer anbern gab er eine "hiftorifche Rachricht von ben Kirchenseribenten, welche Juriften gewesen"). Richt unwichtige juriftische Materien behanbelte er in einzelnen Programmen und Differtationen: De Canonico scholastico '). De juramento calumniae '); Theses juris controversi selectae. De consortio Imperatoris et statuum imperii in potestate legislatoria et judiciaria, genuino fundamento recursus ad comitia 18). De contractu aestimatorio tanquam contractu nominatu 11). De jure Principis in specie Germaniae, circa sacra subditorum diversae religionis 12). Auch die halle'schen Anzeigen in den Jahren 1756—1760 enthalten von Florde mehre wichtige Abbandlungen über verschiedene juriftifche Materien. Dabin gehort unter andern bie Abhandlung von der Rothwens bigfeit und dem Rugen der romifchen Rechtsgelahrtheit in ber eregetischen Theologie, bei Erlauterung einzelner Schrifts ftellen des neuen Testaments 13), und die Erlauterung ber Rechtsfrage: ob und in wiefern Polizeisachen vor die Justigcollegia geboren, und in felbigen gerichtliche Proceffe und gewöhnliche Rechtsmittel wider die barin ertheilten Bescheibe und Urtheile ftatthaben 1.). Florde hat auch noch einige Differtationen geschrieben, die unter ben Ra= men der Defendenten gedrudt erschienen find 16).

(Heinrich Döring.)

Florcke, heinr. Sustav, s. Florken.
FLORKE (Johann Ernst), war am 7. Juli 1767 zu Altenkalben bei Indopen im Großherzogthume Medlenburg Schwerin geboren. Er war kaum ein Jahr alt, als er 1768 mit seinem Bater, einem bortigen Prebiger, nach Butow kam. Seine Mutter, eine Tochter bes Praspositus Schmidt in Indopen, hatte ihm ber Tod schon in seiner Kindheit entrissen. Diesen Berlust ersetze ihm bie Pflege einer redlich für ihn sorgenden Stiesmutter. Der nachherige Pastor Thube in Baumgarten war als bamaliger Rector ber Stadtschule zu Butow sein erster Lehrer. Auch der Cantor Schröder gewann einen entsschiedenen Einfluß aus seine Elementarbilbung. Als er

<sup>)</sup> Jenae 1720, 4, Editio II. Ibid. 1724. 4, 2) Bergl. n ibm verfaste Programm: De eo, quod extremum est in ione status evangelicae religionis, qui suit in anno deo. (Halae 1755. 4.) p. 9 sqq. 3) Jenae 1724. Edi-Halae 1756. Bergl. Söttinger gel. 3eitung. 1756. 147. St. ae 1726.

<sup>5)</sup> Jena 1726. 6) Ebendas. 1726. 7) Jenae 1731, 4. Weiter ausgeführt unter dem Titel: Commentatio de Canonici scholastici nomine, origine, officio etc. (Gothae 1737. 4.) Bgl. Jurist. Bückersal. 2. Bd. S. 204. 8) Das ist vom Eyd vor Gefährde. (Jena 1731. 4.) 9) Jenae 1732. 4. 10) Halae 1756. 4. Bgl. Erlanger gel. Zeitung. 1756. 18. St. Söttinger gel. Zeitung. 1756. 36. St. 11) Halae 1756. 4. Bgl. Halae 1756. 4. Bgl. Palle's Beiträge zur juristischen Selehrtenhistorie. 2. Bd. S. 577. 12) Halae 1758. 4. Bgl. Erlanger gel. Zeitung. 1758. 51. St. Halae 1758. 4. Bgl. Erlanger gel. Zeitung. 1758. 51. St. Halae 1757. 4.) 14) In den Halae 1758. 4. Bgl. Erlanger gel. Zeitung. 1757. 4.) 14) In den Hale'schen Anzeigen vom I. 1760; auch besonders gedruckt. (Halle 1757. 4.) 15) Beiblich's Geschichte der jett ledenden Rechtsgelehrten. 1. Bd. S. 198 fg. 6. Bd. S. 381 fg. Allerneueste Rachrichten von juristischen Büchern. 1. Bd. S. 141 fg. Abelung's Fortseung und Ergänzungen zu Idcher's Geschretenlerikon. 2. Bd. S. 1134. Reusel's Eerston der vom Jahre 1750—1800 verstordenen teutschen Schristeller. 3. Bd. S. 397 fg. Baader's Eerston verstordener baitsscher Schrististeller. 1. Bd. S. 175 fa.

spåterbin Bogling bes Pabagogiums warb, forgten bort Bagner, Karften, Simonis und Balter für feinen Sprachund wissenschaftlichen Unterricht. Geine akademische Lauf-bahn eröffnete er zu Rostock. In ber Theologie waren bort Doberlein, Mauritius, Muller, Bitte und Tote feine vorzüglichsten Lehrer. Seine philologischen Kenntnisse berichtigten und erweiterten Tochfen und Rarften. Die beforantten Bermogensumftanbe feiner Altern erlaubten ibm nicht, nach vollendetem Triennium noch eine andere Sochfoule zu besuchen. Er übernahm einige Sauslehrerftellen Bu Balbin, zu Scharftorf bei Bismar und zu Redevin. Rit ruhmlichem Fleife widmete er fich feinen theologischen Studien bei bem Paftor Bredow zu Parum bei Bitten= berg, wo er ein Jahr lang privatisirte. Im Mai 1793 ward er Cantor und zweiter Schullehrer in Baren. Diefe Stellen betleibete er awolf Jahre mit gewissenhafter Treue in feinem Berufe. 3m 3. 1805 erhielt er eine Pfarrftelle au Rirch : Mulfow und Paffee bei Bismar, und 1812 ward er jum Prapositus des budovichen Rirchenfreises ernannt. Er ftarb am 6. Mai 1830 im 63. Jahre. Durch eine geregelte Lebensweise hatte er fich lange fraftig und gesund erhalten. Ein furchtbares Ubel, ein un= beilbarer Bungenfrebs, verbitterte ihm die letten Sahre feines Lebens. Dit Louise Lauenberg aus Glat in Schle= fien batte er in einer gludlichen, boch finberlofen Che gelebt.

Durch Biederkeit und Berzensgute empfahl fich fein Charafter. Er erwarb fich baburch bie Achtung und Liebe Aller, die ihn naber fannten. Angeborne Milbe machte ihn bereit zur Unterftugung von Armen und Rothleiden: ben. Den Berirrten auf ben rechten Beg geführt und ihn feiner Familie und feinem Berufe gurudgegeben ju baben, war ibm ein fufies Gefühl. Durch ein fortgefettes Studium batte er fich mit ben einzelnen 3weigen bes theologischen Biffens innig befreundet. Aber auch Geschichte und Naturtunde hatten viel Intereffe fur ihn. Geinem Auffat: "Raturgeschichtliche Grunde gegen ben Binterschlaf ber Schwalben," in dem schwerinischen freimuthis gen Abendblatte mitgetheilt '), bas noch mehre historische und antiquarische Beitrage von ihm enthalt?), verdankte er die Auszeichnung, von der medlenburgischen Gefell: chaft ju Roftod am 22. Marg 1822 jum Chren = und correspondirenden Mitgliede aufgenommen zu werden. In Dieser literarischen Thatigkeit blieb er bis ans Ende feis nes Lebens. Er lieferte zahlreiche Beitrage, bald ernften, bald scherzhaften Inhalts, zu mehren Zeutschriften. Gel: ten nannte er fich unter feinen Auffagen. Die meiften

erschienen unter ben fingirten Ramen "Ebuard Stern" und "Johannes Eremita." Den lettern Namen verdiente er in der That. Er liebte ein stilles, zurückgezogenes Leben, geregelte Ordnung und Mäßigkeit in allen Genüssen. In Erholungsstunden besuchte er dann und wann einige gleichgesinnte Freunde, unter denen ihm der Prediger Bolf in Satow der liebste war.

Eins feiner fruheften Berte, ju Reubrandenburg 1795 gebrudt, führt den Titel "Zurora." Bon feinen ebendafelbst 1797 herausgegebenen "Feierstunden" erfcbien nur bas erfte Beft. Gemeinschaftlich mit bem Prapofitus C. S. Geisenhanner ju Bugow gab er 1816 in zwölf heften oder zwei Banden ein "nordteutsches Unterhals tungsblatt für Gebilbete aus allen Stanben" beraus. Im fruchtbarften erschien er als Schriftsteller in Journalen. Außer den bereits erwähnten Auffaben in bem ichwerinis schen freimutbigen Abendblatte lieferte er viele in ber De natsschrift von und für Medlenburg, im Allgemeinen Anzeiger ber Teutschen, und besonders in den von Kars ften & herausgegebenen medlenburgifchen landwirthichaft. lichen Annalen 3). In den von 3. 3. C. Poppe zu ham burg berausgegebenen "Lefefruchten" beschäftigte er fich besonders mit religiofen Gegenstanden '). Doch lieferte er außerdem fur bies Journal zahlreiche Beitrage vermifch ten Inhalts b). Undere Auffage von ihm befinden fich in bem Freimuthigen, in ber Zeitung fur bie elegante Belt, in Philippi's Merkur und in andern Zeitschriften .

(Heinrick Döring.)
FLÖRKEA. So nannte Willbenow (im Berlin. Magazin natursorsch. Freunde. 1801. 3. Bb.) zu Ehren des besonders als Flechtenkenner und Alpenreisender des kannten, 1835 verstorbenen, Prosessor der Botanik zu Rostock, Heinrich Gustav Florke (Deutsche Lichenen. Liefer. 1—10. [Berlin 1815.] De Cladoniis, disticillimo Lichenum genere. Comm. 1 et 2. [Rostock. 1827. 1828.] Abhandlungen in Hoppe's Taschenbuche, Schrader's Journale und im Berl. Magazin), eine Pstanzengattung aus der ersten Ordnung der sechsten Limne'schen Classe und aus der natürlichen Familie der Limnantheen. Char. Der Kelch dreitheilig, stehenbleibend, mit lanzettsormigen Fehen; die Corollenblattchen kleiner

<sup>1) 1892,</sup> Rr. 160 und 186. 2) über ein bei Schwaan gessundenes altes Gemduer, wahrscheinlich aus der Urwelt, a. a. D. (1821. Rr. 119.) Wie tam es, daß man zur Aufführung der Erundmauer des Kreuzthores in Parchim Leichensteine mit hedräisschen Inschließen Inschließen uchhlte? (1821. Rr. 136.) über alte, in Mecklendurg sich sindende, Gradmaler, nehst einem Bericht über ein bei Beutlichen gesundenst altes Grad. (1821. Rr. 149.) Einiges zur Beantwortung der Fragen: Wann ward bei und in Kirchen und Schulen die hochteutsche Sprache eingeführt? und was ward daburch für die Geistesbildung des gemeinen Mannes gewonnen? (1822. Rr. 198.) Wittheilungen aus der vaterländischen Geschichte. (1823. Rr. 236 und 234.) Wie und wann entstand die Leibeigenschaft in Teutschand? (1823. Rr. 240) u. a. m.

<sup>3)</sup> über das die Ackererde befruchtende Princip (a. a. D. 1817. S. 218 fg.). Hat man in frühern Zeiten schon in Mecklendurg gemergelt? (Gbendas. S. 285 fg.) Gine neue Art von Pferdesuter. (Ebendas. S. 600 fg.) Benuhung des wilden Kastaniendaumst. C. 602 fg.) Ein Mittel zur Benuhung der Schasvolla. (Ebendas. S. 608 fg.) u. a. m. 4) Wo werden wir thuskig einst sein? (a. a. D. 1818. l. Bb. 2. St. S. 17 fg.) Erkennen wir in jenem Leben unsere Freunde wieder? (1819. 4. Bd. S. 351 fg.) über die Unsterdischeit der Seele; Bruchstücke aus Bridesen. (1820. 2. Bd. 24. 27. und 28. St. und 4. Bd. 8. und 2. St.) Duellen der Todessurcht. (1821. 3. Bd. 8. St.) u. a. m. 5) Berstand und Gedächnis. (1821. 13. St.) Tödtlichkeit des Bliges. (1821. 18. St.) Das Salzkörnchen auf Reisen. (20. St.) Sutmittigkeit stürzt oft ins Unglück. (22. St.) Der Leichtstünzige. (24. St.) Der Prunkwagen und der Düngerwagen. (28. St.) Die alte und neue Gelehrsankeit. (31. St.) Der Diamant (32, St.) u. a. m. 6) Bergl. den Reuen Retrolog der Teutschen. Jahr gang VIII. I. Ih. S. 398 fg. Meuselei's Gel. Teutschand.

als der Kelch, im Grunde desselben eingesügt, mit den Kelchsehen abwechselnd; die Staubsäden klein, haarsormig, im Grunde des Kelches stehend, adwechselnd, gegliedert, mit drei Drüschen an der Basis und rundlichen Antheren; der Grissel seitlich, mit zwei rundlichen Narden; zwei einsamige Fruchtschlache. Die einzige Art, Fl. palastris Nuttall (Fl. proserpinacoides Willd., Fl. uliginosa Mühlenberg, Fl. lacustris Persoon, Nectris pinnata Pursh), ist in den Seewassersumpsen Nordamerika's einheimisch als ein zartes, sastiges Kraut mit halbzgesiederten, undehaarten Blättern, deren Fehen linien zlanzettsörmig sind, und einzeln in den Blattachseln stehenden, gestielten, weißlichen Blumen. Flörkea Spreng., s. Campanula (Adenophora Fischer).

FLÖRKEN (Friedrich Jacob), geb. am 18. Mai 1758 ju Altenfalben im Dedlenburg : Schwerinischen, wib: mete fich ber Jurisprudenz und war eine Beit lang 26: vocat zu Grabun im Dedlenburg : Streligifchen. Spater: bin lebte er als Privatgelehrter in Berlin. Er fette bie von Rrunit begonnene okonomisch technologische Encyklopabie feit bem Jahre 1798 vom 74. Theile an fort, ben Rrunig noch zu bearbeiten angefangen, ftarb jeboch furz por bem Erscheinen bes 78. Theiles, am 17. Oct. 1799. In eine frubere Periode feines Lebens fallen einige von ibm verfaßte belletriftische Berte. Unter bem Titel: "Die lette Scene einer gludlichen Familie," fcrieb er ein mufitalifches Drama, ju Bubow 1780 in Octav gebruckt. An die Patrioten Dedlenburgs richtete er eine "Spiftel uber bie Schiffbarmachung ber Elbe"1). Er fcblog feine idriftstellerische Laufbahn mit bem zu Stendal 1795 gebruckten Roman: "Ruth, die Moabitin, eine morgenlans bifche Geschichte". (Heinrich Döring.)

FLORSHEIM, stabtisch und regelmäßig gebauter Fleden am Main und der Taunuseisenbahn, im Amte Sochheim bes herzogthums Nassau, 360 Saufer, 1800 Einwohner, eine katholische Pfarrlirche. Die evangelischen Sinwohner find nach Massenheim eingepfarrt. Bein: und Obstbau. Bu Zeiten des teutschen Reichs war der Ort kurmainzisch. (Daniel.)

FLOTE, im griechischen Alterthume. I. Begriff, Stoff und Form ber Flote. Der Begriff des Bortes addic ift umfassender, als unser teutsches Bort Flote, mit dem wir es überschen. Im weiteren Sinne bedeutet addic wie oberethen. Poll. Onomast. IV, 67: ra de einercheren depara to ner obernam addic val oberethen. IV, 67: ra de einerscheren Bahrend namlich oberethen aus mehren Rohren nach Art unserer Pansidte verbundenes Instrument bezeichnet, besteht addic nur aus einer, höchstens zwei verbundenen Rohren. Ferner wurde die oberethen Art unserer Flote quer an den Rund angeseht und von der Seite geblasen; der addic dagegen pflegte gerade herunter gehalten und wie die Flote à dec

oder die Clarinette vermittels eines Mundsichees gespielt zu werden '). Doch gab es auch Querfloten '), die nach Form und Behandlung unserer Fibte ahnlich waren. Poll. Onomast. IV, 74: αὐλῶν δὲ εἴδη πλάγιος, λώντιος, Λιβύων τὸ εὕρημα, πλαγίανλον δ' αὐτὸν Λίβυες καλοῦσιν. Der Art ist die sogenannte φάτεγξ, nach Jobas bei Atken. IV, 175 e eine Ersindung der Agyptier ').

Der Stoff, aus bem die Floten versertigt wurden, war in den altesten Zeiten Rohr (κάλαμος. Athen. IV, 182 d. Poll. IV, 67. 71). Die Afrikaner benutzen zu ihren Floten das Holz des Lotosbaumes (λωτός, Athen. IV, 182 d. Poll. IV, 71. 74), die Phônizier Elfenbein (Athen. IV, 18 e). Auch Buchsbaum (πύξος) 4), Lorbeerbaum (Poll. IV, 71), und namentslich die Rohrknochen der Hirsche werden erwähnt (Athen. IV, 182 e. Poll. Onom. IV, 71. 75. Schol. Arist. Acharn. v. 871). Erz wurde, wie Gold, Gilsber und Messing, erst spät, und zwar meist nur zur Berzierung des Flotenrohres, angewendet 5).

Die Haupt bestandtheile der Flote sind: 1) das Mundstück [γλῶσσα ), Poll. IV, 70], das abgenommen werden konnte und in einem eigens dazu bestimmten Beshältnisse [γλωττοχομεῖον ], Poll. X, 153] ausbewahrt wurde. 2) Das Rohr [βόμβνξ, hausig auch von der ganzen Flote ) und von einer bestimmten Art berselben gebraucht ). Poll. IV, 82: τῶν δὲ βομβύχων ἔνθεον καὶ μανικὸν τὸ αὔλημα, πρέπον ὀργίοις]. Dieses Rohr ist entweder glatt, wie wir es auf den meisten bildlichen Darstellungen sinden, oder mit einem oder mehren Andusen versehen [wahrscheinlich die δλμοι und ὑφόλμια ), welche Poll. IV, 70 erwähnt]. Ferner hat es theils nur

Tibia non, ut nunc, orichalco vincta tubacque Acmula, sed tenuis simplexque foramine pauco.

Wit Erz beschlagen war ber thebanische Ingelos addos, bei Poli. IV, 75: Θήφειος αδλός: Θηβαίοι μέν αδτόν έχ νεβφού κώλων είργάσαντο, χαλχήλατος δ' ήν την ξεωθεν δψιν.— Ganz aus Erz war die nicht hierher gehörige Bassersstelle (αδλός υδομλός. Poll. Onomast, IV, 70), eine unter Euergetes II. von einem gewissen Ktesibios gemachte Ersindung; s. Alben. IV, 174, 6) Auch γλώσσις dei Lucian. Harmonid. c. I. s. Cobect zum Phronichos S. AD. 7) Der Flotentasten heißt συβήνη. Poll, X, 153.

8) Leschylus dei Strado X. p. 470: Ο μέν έν χοριδιν βόμβυκας έχων, τόρνου χάματον, πίμπλησι μέλος μανδικ έπαγωγόν όμοχιάν.

9) Chdrodoscus in Becker's Ansold, p. 1254.

10) Passow in seknen Borterbuche versteht derunter den obersten Theil der Flöte, das Bumbstäd.

<sup>1)</sup> Schwerin 1793. 2) Bergl. Meufel's Beriton ber vom 3ahre 1750 — 1800 verftorbenen teutschen Schriftfteller. 3. 26.

<sup>1)</sup> Daher heißt es vom Blasen der Spring: παράγειν επαίτης το στόμα και παραγέρειν και διασπείρειν το πνεύμα, wahrend vom αὐλός die Ausdrücke: έμγυσαν, έμπνευν, καταπνευν, καταπένειν τὸ πνεύμα, gebraucht werden. Poll. Onom. 1V, 67. 69. 2) Mus. Capit. IV, 57. Mus. Pio Clem. V, 113. 3a h n, Archdolog. Beiträge &. 191. 436.

3) Bielleicht gehört hierher auch die πλαγισμάγαδις, wie anslatt παλαιομάγαδις nach der Berbesserung vom Reinete, philologicarum exercitationum in Athenaei Deipnosophistas Spec. II. (Berol. 1846.), zu lesen in der Stelle bet Athen. IV, 182 d: ὁ δὲ μάγαδις καλουμένος αὐλός, ὁ καὶ πλαγισμάγαδις δενν καὶ βαρύν φθάγγον επιδείκνυταν κ. τ. λ.

4) Aus diesem Stosse daren hei dem Phrygiern (Poll. Onomast. IV, 74) die sogenannten είμμου α. 5) Bartholin. De tibiis p. 34. — Horat. Kp. ad Pis. 202 seq. 2

unten eine Difnung, theils außerbem noch ein ober mehre Lustlöcher an der Seite (τρυκήματα. Poll. IV, 70), um die Bahl und Mannichfaltigseit der Zone zu vermehren 11). Floten der letteren Art beißen πολύτρητοι. An diesen Schern wurden, umsern Klappen entsprechend, später noch Pflocke oder Birbel, in der Form von Slocken, von Cisenbein oder Horn angebracht, um durch das Berschlesben derselben dieselbe Flote in verschiedene Annarten ums zustimmen 11). An manchen Floten, z. B. an einer Art phrygischen Flote, war die untere Offnung, wie dei den Krompeten, in der Form eines Schallbechers erweitert. Athen. V, 184 f: ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ Oolviκι ὁ αὐτός Των φησίν ,, Έκτυπον ἄγων βαρύν αὐλὸν τρέχοντι ἀνθμῷ " οῦτω λέγων τῷ Φρυγίῳ βαρύς γὰρ οδτος παρ' δ καὶ τὸ κέρας αὐτῷ προς άπτου σιν, ἀναλογοῦν τῷ τῷν σαλπίγγων κώδων.

Bausiger noch als die aus einem Rohre bestehenden Abten (μονοκάλαμος, μόναυλος. Athen. 175 f.) tommen die Doppelfloten vor, die bald als zwei verbundene Rohren mit einem Rundstüde [ζεῦγος 13). Salmas. ad Solin. p. 83], bald als zwei selbständige Röhren mit zwei Rundstüden dargestellt erscheinen (s. z. B. Gerhard's Antike Bildwerke LXXXV.). Diese sind entweder von gleicher Liden pares). Als solche werden namentlich ausgesührt die zu Trinsgelagen gebrauchten αὐλοι παροίνιοι (Poll. IV, 80: οἰ δὲ παροίνιοι σμικροι μὰν, ἔσοι δ΄ ἄμφω). Ober sie sind ungleich (tidiae impares) 14), wie die αὐλοι γαμήλιοι (Poll. IV, 80: καὶ τὸ μὰν γαμήλιον αὕλημα δύο ἦσαν αὐλοί, μείζων ἀτερος, συμφωνίαν μὲν ὑποδηποῦντες, μείζων δ΄ είναι χρῆναι τὸν ἄνδρα), und die von Gerodot (I, 17) erwähnte mannliche und weibliche Flote (ἐστρατεύετο δὲ ὑπὸ συρέγγων τε καὶ πηκτίδων, καὶ αὐλοῦ γυναικητου τε καὶ ἀνδρητου).

Eine eigenthumliche Art Doppelsidte bilden die den Phrygiern angehörigen sogenannten έλυμοι αὐλοί (Athen. IV, 176 e. f.: τοὺς γὰρ έλύμους αὐλοὸς, ὧν μνημονεύει Σοφοκλης εν Νιόβη τε κάν Τυμπανισταϊς, οὐκ ἄλλους τενὰς είναι ἀκούομεν, ἡ τοὺς Φρυγίους), beren beide Röhre an der untern Rundung nach einer Seite hin bornsormig gebogen sind. (Poll. Onomast. IV, 74: ἐλυ-

μος την μέν δλην πύξινος, το δ' εξοημα Φρυγάν κέρας δ' έκατέρω τών αδλών άνανεξον πρόςεστιν.) [. Gets hard, Antife Bildwerke XCII. 11). An andern ift nur ein Rohr auf diese Weise gebogen, das andere gerade; s. Gerhard, Antike Bildwerke CVIII, 2.

Um ben haßlichen Anblid bes, namentlich beim Gebrauche zweier Runbstude, weit auseinandergezogenen Rundes und der aufgeblasenen Baden zu verdeden, zwgleich aber auch um den Athem beim Blasen bester bereschen und gleichmäßiger vertheilen zu können 18), bebiente man sich einer Lippenbinde [φορβειά 17), στόμις, χειλώτης. Hesychius v. φορβειά ή αθλητική στόμις, λέγεται δέ καὶ ὁ χειλώτης], welche die Rundstude der Flote in sich aufnahm und, fast den ganzen Abeil des Gesichts unterhalb der Nase verhüllend, im Raden gebumden wurde (s. Gerhard's Antile Bildwerke LXXXVI).

Sobe und Tiefe des Tones hangt von der Lange und Rurge bes Robres ab. Je langer bie Flote ift, befto tiefer ber Ton. In biefer Begiebung unterscheibet man: ανδρείοι, auch τέλειοι und υπερτέλειοι genannt, große Floten mit tiefem, fraftigem Zone, theils gur Begleitung ber von Mannern gefungenen Chore (Poll. Onomast. IV, 81), theils fur bie bobere Flotenmufit ohne Gefang, B. für den pythischen Nomos geeignet (Athen. IV, 3. 38. fút den pythilmen νιοπου gerigier (πονοπο. 17, 176 e: άλλά και περί αθλούς είσι μουσικώτατοι, 66 μόνον τους παρθενίους καλουμένους και παιδικούς, άλλλ καὶ τοὺς ἀνδρείους, οίτινες καλούνται τέλειοί τε καὶ ὑπερτέλειοι. Poll. IV, 81: ηὐλουν δε τὰ ἄχορον αὐλημα, τὸ πυθικόν) 18). - παιδικοί, Athen. IV, 176 e turger (Athen. IV, 176 f: eloi d' of addol obtor elécσονες των τελείων) und von höherem, zarterem Tone. Sie werben wegen ihrer mittleren Große auch hulone genannt (Athen. IV, 182 c: eloi d' oi aurol rols zadixois xaloumérois). Rach Athenaus (a. a. D.) brauchte man fie nicht jum Seftlampfe, fondern mehr ju Gafgelagen; boch wurben fie gewiß auch jur Begleitung von Anabenchoren angewendet, beren gartere Stimme, um von den Instrumenten nicht übertaubt ju werben, eine schwächere Begleitung erfoberte. Die avlod naedevios endlich begleiteten ben Gefang ber Jungfrauenchere (Poll. IV, 81: καὶ τοῖς μέν παρθενίοις αὐλοῖς πάρθενοι προςεχόρευον).

<sup>11)</sup> Rach Poll. IV, 80 war die Jaht der Seitendsstungen lange auf vier beschränkt, die Diodorus von Abeben ihre Jahl vermehrte.

nad rses pier rerraga roonspara eizer d addes nodingstoge d'adrok enolgie diodwogs d Gybaios, ndaysas droifas rownerpara eizer days derifas rownerpara ind Apoll und Marspas (Gerbard, Antike Kildwerke LXXV) hat eine Adol und Marspas (Gerbard, Antike Kildwerke LXXV) hat eine Flote drei, eine andere vier, eine dritte füns Seitenlöcher. (Bergl. Bor. De arte poetica 202, 3.) 12) Bottiger, Pals las Musica und Apoll der Marspastöder, in s. kleinen Schriften.

1. Ah. S. 24. Bartholinne, De tidiis p. 57 soq. Caylus, Remeil d'antiquités III, 206—208.

13) Bielleicht gehört dierzher der Ausdruck diene, mit zwei Össaungen, dei Athen. 176 k., wenn et nicht eiwa auf die Zahl der Seitenlöcher zu beziehen ist. s. Erhard, Antike Bildwerke CXII.

14) s. Boeck, De metris Pindari p. 265. Pares aut dextres sunt, hoc est aquatas aut sinistrae, hoc est graves.— Imparium altera erat dextra, altera sinistra. Farre ap. Serv. ad Aen. 1X, 618. Tibla Phrygia dextra unum foramen habet, sinistra due, querum unum acutum sesum habet, alterum graven.

<sup>15)</sup> Rach Athen. IV, 177 a hatten sie auch den Ramen σπεταλίαι των δ' ελύμων αυλών μνημονεύει και Kalλίας εν Πεδηταις. 'λόβας δι τούτους Φρυγών είναι εδρημα, δνομάζεσδα δι και σκυταλίας και' εμφέρειαν τοῦ πάχους.

16) Sehel. Arist. Veap. 580: δπως αν σύμμετρον το πνεύμα πεμπόμενων ήδείαν την φωνήν τοῦ αυλοῦ ποιήση.

17) Böttiger (Palet Musica und Apoll der Marshatödter, kieine Sciente L. S. 59) sucht zu deweisen, daß die lederne Binde nur spottweise φορβακ, was eigentlich den ledernen Riemen bezeichnet, der den Khieren und Maul gedunden wird, wenn sie nicht fressen ober desken sollen, genannt worden sei; der eigentliche Rame heiße στόμις oder χειλώτηρο.

Bei Sophoties tommt das Wort φορβεία der, Fragen.

LXXX. Brunc aus Longin, περί ύψους p. 7, ed. Toup.: Γλλάται ετι μάλλον τα Κλειτάρχου φλοιώσης γάρ ὁ ἀνής και φυσών κατά τὸν Σοφοκλέα 'Οὐ σμικροῖς μὲν αυλίζκοις, φορρειζάς άτερ. Bergl. Οἱε. ad Att. II, 16.

18) Dhomos (bit Athen. XIV, 634 o) unterscheidet noch die τέλεισε von den insertikator.

Als ganz kleine Flote erwähnt Athendus (IV, 174 f) bei ben Phoniziern bas nur eine Spanne lange Giggrasflotchen von fehr hohem, scharfem, klagendem Lone, dessem fich auch die Karer bei ihren Krauerzügen bedienten (prypatroise pap of Oolvines expoorto uddois sneda-

μιαίοις τὸ μέγεθος κ. τ. λ.).

So lange die Technit der Flote weniger ausgebildet war, bedurfte man für die verschiedenen Tonarten versschiedenen Floten. Es gibt daher phrygische, lydische, borische Floten, so genannt nach den altesten drei Harmonien, von denen die lydische höher ist, als die phrygische, die phrygische, die phrygische, die phrygische, die phrygische, die phrygische, die docische (s. Boeckk, De metris Pindari. Lid. III. p. 259). Senso hatte man auch adlische, ionische, syntonolydische u. s. w., überzhaupt so vielersei, als nach und nach Tonarten entstanzden. Alle enthielten nur eine Harmonie, die Pronomos, der Lehrer des Alkibiades, mehre Tonarten in einem Instrumente zu vereinigen ansing 19). Atken. XIV. p. 631 e: διόπερ ήσαν ίδιοι καθ΄ έκάστην άρμονίαν αὐλοὶ έκάστη άρμονία πρόςφοροι εν τοῖς άγῶσι. Πρόνομος δ' δ Θήβαιος πρῶτος ηδλησεν ἀπὸ τῶν αὐλῶν (Meinete αὐτῶν) τὰς άρμονίας 20).

Eine besondere Erwähnung verdient hierbei noch der avlos µáyadis, eine lydische Ersindung 11) (nicht zu verswechseln mit dem Saiteninstrumente gleichen Namens), die besonders zur Begleitung der Kithara gebraucht 21), nach dem Zeugnisse des Anarandrides dei Atken. IV, 182 d (Máyadir lalfow µixodr aus ou xai µiyar) 12) hohe und tiese Tone verband, also mehr als eine Octave ents

bielt 24).

II. Charafter, Ursprung und Berbreitung ber Flote. Wie verschieben Form und Große der Flote, so mannichfaltig ift auch ihr Ausdruck 13); denn sie enthalt die Zone des Schmerzes, wie des Judels und der Begeisterung, der rauschenden Festlust, wie der stillen, sehnfuchtigen Arauer 26). Wie in dem Dionpsobienste, mit

bem fie aufs Innigste verbunden ift, nicht nur bes Gettes Leiben, sondern auch seine Freuden gefeiert werben, wie aus ihm der erhabene, schwungreiche Ditbyrambus nicht minber als bie alle Schranten überschreitenben Phale losgefange hervorgingen, und aus Dithprambus und Phallosliebern wieber Exagobie und Kombbie fich ente widelten, fo umfaßt auch bie Flote beibe Ertreme, ben Schmerz und bie Luft, die in der Aufregung bes Semis thes ihre gemeinfame Quelle haben. Ginseitig ift es beber, bie Flotenmufit nur als flagend und traurig aufaufaffen. Denn wenn biefe Eigenschaft ihr auch teinesme ges abzusprechen ift, wie z. B. Die farischen und maryandinischen Fibtenweisen vorzugsweise als flagend bezeiche net werben 27), fo brudt fie boch nicht ihr ganges Befen, sondern nur eine Seite ihres Charakters aus. Und wenn Paulanias 28) berichtet, daß der in der ersten Pothiade eingesette aulodische Wettkampf bereits in ber zweiten abgestellt wurde, weil die zur Flote vorgetragenen Gefange bufter und flagend gewesen 23), so fallt biefer Borwurf mehr dem Inhalte der Gefange, als der musikalischen Begleitung zur Last. Satte man der Flotenmusik an sich biefen Charafter beigelegt, fo murbe nicht fortwahrend bei ben pythischen Spielen ber Bettfampf bes blogen Bloten-

spiels ohne Gesang (ψιλή αύλησις) gestattet worden sein. Wahrend also die Kithara die Leidenschaft besanstigt und dem Gemuthe masvolle Ruhe verleiht, so ist der Charafter der Flotenmusst Erregung und leidenschaftliche Bewegung. Deshald neunt sie Aristoteles orgiastisch (Polit. VIII, 6) 10) und pathetisch (VIII, 7), und wie Dichter und Philosophen dasur Zeugnis ablegen, so spricht dasur die mannichsaltige Anwendung der Flote zu heiligen und prosanen Zweden; denn nicht nur mit dem Caltus des Bacchus und der Cybele ist sie unzertrennlich verbunden, sie begleitet auch Paanen und Hymnen and erer Gotter. Die Lakedamonier und Lydier ziehen beim Schalle der Floten in die Schlacht [Plutarca. De mus. 26 1). Herod. I, 17. Athen. XII, 517 a). Die Argiver bedienen sich ihrer zum Ringkampse (πάλη, Plut. De mus. 26). Auch zum Ventathlon wurde

379: μετὰ αὐλοῦ γελάσαι. Soph. Trach. 215. 216. — Hyung. in Mercur. 152: Εμερόεις βρόμος αίλῶν.

<sup>19)</sup> Bahrscheinlich wurde dies durch die vorher erwähnten Psiede oder Birbel an den Lusilderen dewertstelligt.

Powan. IX, 12: τέως μέν γε ίδέως αὐλῶν τρεῖς ἐπῶντο οἱ αὐληταί· καὶ τοῖς μὲν αὔλημα ηὔλουν τὸ Λώς ον διάφοροι δὲ αὐτοῖς ἐς ἀρμονίαν τὴν Φρύγιον ἐπεποίηντο οἱ αὐλοί τὸ δὲ καλούμενον Λύδιον ἐν αὐλοῖς ηὐλεῖτο ἀλλοίοις. Πρόνομος δὲ τῷν, ὅς πρῶτος ἐπενόησεν αὐλούς ἐς ἄπαν ἀρμονίας ἔχοντας ἐπιτηδείως ΄ πρῶτος ἀὶ διάφορα ἐς τοσοῦτο μέλη ὑπὶ αὐλοίς ηὔλησε τοῖς αὐτοῖς.

21) Athen, XIV, 634 c: Λυδός τε μαγαδις αὐλός ἡγείσθω βοῆς.

22) Athen, XIV, 634 c: Καὶ δς, ἔφη, Λίδυμος ὁ γραμματικὸς ἐν ταῖς πρὸς Ἰωνα ἀντεξηγήσεσιν μάγα διν αὐλον καλεῖ τὸν κυθασιστήριον.

23) Bergl. Athen. XIV, 634 d: Τρύφων δ' ἐν δεντέρω περὶ δνομασιῶν λέγει οὕτως , ΄Ο δὲ μάγαδις καλούμωνος αὐλός '΄ καὶ πάλιν , Μάγαδις ἐν ταὐτοῦ ὁξῶν καὶ βαρῦν φθόγγων ἐπιδείκνυται, ὡς Αναξανδρίδης '΄ κ.τ. λ. 24) Bockh, Do metris Pindari p. 265. 266. Εάροι δὶε Uten waren über δἰεδ Saξταment nicht mehr ganş im Klaren.

25) Θεἡτ tressend ber schener nent; ein Χυκθτικ, δετ sich nicht auf δὶε βαβὶ δετ Κοῦκ, soaden auf ihre Bescholastic, δετ sich nicht auf δὶε βαβὶ δετ Κοῦκ, soaden auf ihre Bescholastic, δετ sich nicht auf δὶε βαβὶ δετ Κοῦκ, soaden auf ihre Bescholastic, δετς κοι Είλονος δέ φησιν, δτι οἱ πρὸς αὐλὸν ἀδόμενοι δρῆνοι τὸν γὰρ αὐλὸν πένδιμον ὑπειλῆ φδοι. — Εωτίμ. Βασελιλον γὰρ αὐλὸν πένδιμον ὑπειλῆ φδοι. — Εωτίμ. Βασελιλον γὰρ αὐλὸν πένδιμον ὑπειλῆ φδοι. — Εωτίμ. Βασελιλον γὰρ αὐλὸν πένδιμον ὑπειλῆ φδοι. — Εωτίμ. Βασελικον γὰρ αὐλὸν πένδιμον ὑπειλῆ φδοι. — Εωτίμ. Βασελικον γὰρ αὐλον πένδιμον ὑπειλῆ φδοι. — Εωτίμ. Βασελικον γὰρ αὐλον αὐλον ἀδόμενοι δρῆνοι τὸν γὰρ αὐλον πένδιμον ὑπειλῆ φδοι. — Εωτίμ. Βασελικον γὰρ αὐλον αὐλον ἀδόμενοι δρῆνοι τὸν γὰρ αὐλον πένδιμον ὑπειλῆ φδοι. — Εωτίμ. Βασελικον γὰρ αὐλον αὐλον ἀδόμενοι δρῆνοι τὸν γὰρ αὐλον αὐλον

<sup>27)</sup> Schol. Arist. Equites. 1337: τὰ Καρικὰ αὐλήματα καὶ μέλη ύρηνωθη εἰσίν. Schol. Aesch. Pers. v. 933: Καὶ αὐλεὶ γάρ εἰσι Μαριάνδυνοι, Επιτηθειστατοι εἰς τὰς Θρηφοθίας. 28) Ραμεσα. Χ, 7, 3. 29) Καὶ αὐλοβίαν τε κατέλυσαν, καταγνόντες ο ἐκ εἶναι ἄκουςμα ε ἔφημον. — ἡ γὰρ αὐλεσόα μέλη (παφ Bernhardy's Berbesserung, Griech. Literaturgest. Η, 315, anstatt μελέτη) τε ἡν αὐλῶν τὰ σκυθρωπότατα καὶ ἐλεγεῖα καὶ θρῆνοι, προςαδόμενα τοῖς αὐλοῖς. 30) ἔτι δο οὐκ ἐστιν ὁ αὐλὸς ἡθικον ἀλλὰ μᾶλλον ὁργιαστικόν. Über ben homòopathischen Gebrauch ber Libte zur Reinigung (κάθαρσις) ber Leidenschassten sehe besondere Eduard Rúller, Geschichte ber Thorie ber Kunst bei ben Alten I. S. 121 fg. Plato verwies wegen dieser ihrer aufregenden Ratur die Flötenmusst ganz und gar aus seinem Staate (Plato, de rop. 399 d), wobei er mur die von Kristoteles (Polit. VIII, 7) gerügte Inconsequenz begeht, daß eb phryssische Darmonie dubet, die einen gleich parbetsschen Schrüchtschen Character hat, als die Flöte. 31) παρ εἰς (Δακεδαιμονίος) τὸ καλούμενον Καστόρειον ηὐλεῖτο μέλος, οπότε τοῖς πολεμίως ἐν κόρμφ προςμέσων μαχεσόμενοι.

bie Jibte geblasen. (Paus. VI, 14. Pint. Mus. 26.) Auf ben Schiffen waren Flotenspieler, um bas takte mäßige Rubern zu erleichtern und zugleich ben Muth und bie Rustigkeit ber Ruberer zu beleben (τριηφαύλης. Poll. Onom. IV, 71: symphoniaci. Saupt zu Cic. Divin. in Caecil. 17). Bei Opfern (Schol. Arist. Aves. 857), bei seirlichen Spenben (Plutarch. Sympos. VIII, 8, 4), bei Gastmälern, namentlich bei ben mit ihnen verbundenen Fest zugen (κῶμοι. Schol. Arist. Pac. 534), zu Sochzeiten, zum Lanze! (Poll. IV, 73. IV, 75), turz überall sinden wir die Flote, wo es gilt, Lust, Jubel, Begeisterung, Leidenschaft zu erregen, oder der leisbenschaftlich erregten Stimmung des Gemüthes den entsprechenden Ausbruck zu geben. (Arist. Pol. VIII, 7: πῶσα γὰρ βακχεία καὶ πῶσα ἡ τοιαύτη κίνησις μάλιστα τῶν δργάνων ἐστιν ἐν τοῖς αὐλοῖς.)

Aus biefer Eigenthumlichkeit ber Fiote gegenüber bem berubigenden Charafter der Kithara erklart fich der Rampf ber Aulodif und der Kitharodif, der in der Culturgeschichte bes griechischen Bolles erst spat ausgeglichen erscheint. Dieser Kampf der Kithara mit der Flote, des Apollo mit dem Dionysos 33), der Rube und Einsachheit im Gegenssahe zur Beweglichkeit und Mannichfaltigkeit, zieht sich durch das ganze Naturs und Geistesleben der Griechen hindurch, und sindet sich besonders dei den Arheniensern in Kunft und Literatur scharf ausgefaßt und ausgeprägt.

Die Alote wird, wie die Musik überhaupt, auf gotts lichen Urfprung jurudgeführt. Athene 34), beißt es, verfertigte die erfte Flote aus einem Sirfchfnochen, und blies barauf beim Dable ber Gotter. Ihre burch bas Aufbla: fen ber Baden und bie gewaltige Unftrengung entftellten Gesichtszüge erregen ben Spott ber Bere und Aphrobite. Betroffen eilt fie auf den Ida, wieberholt ihr Spiel vor bem Spiegel einer Quelle, wirft voll Entruftung 35) bie gibte weg, und beschwort Unbeil uber ben, ber fie aufbeben murde. Marfpas, ein phrygischer Gilen, Gohn des Dlompos 16), findet fie, bilbet ihren Zon mehr und mehr aus, und wagt es endlich, sich mit Apollo in einen Bett= Areit einzulaffen. Apollo fingt zur Rithara, Marfpas wielt die Flote, bie Dufen übernehmen bas Richteramt. Apollo bleibt Sieger, hangt ben Maripas zur Strafe für feine Berwegenheit an eine gichte auf, und gieht ihm bie Daut ab 37).

Benn auch ein national=griechisches Element in bie fem Mothus nicht zu vertennen ift, vor Allem Die Thet fache, baf bie Alote in Griechenland nicht einbeimifd. fonbern mit bem Dionpfosbienst aus Rleinasien eingewen dert ift, so gewahren wir doch leicht die athenische gar: bung, die er angenommen bat. Die baben die Athenienser, fei es aus Gifersucht gegen die Bootier, fei es, weil bie burch bas Flotenspiel berbeigeführte Entstellung bes Ge fichts ihrem Schonbeitsfinne widerftrebte, fei es, weil ber orgiastische Charafter deffelben ber Jugendbilbung nadtheilig ericien 38), ber Flotenmufit ihre volle Gunft guge wendet, fo wenig es auch in ihrer Dacht lag, fie am ihrem Gottercultus zu verbrangen. Benn fie Daber aus ber Athene, als Gottin ber Kunfte und Biffenfchaften, Die Erfindung ber Flote nicht vorenthalten tonnten, nod wollten (Arist. Pol. VIII, 6: τῆ δέ Αθηνᾶ τῆν ἐπιστήμην περιτίθεμεν καὶ την τέχνην), so lagt doch der Mothul fie bas Flotenspiel verwerfen, weil fie es mit ber Goos beit unverträglich findet. Ebenfo zeigt fich Apollo, all Gott ber Ordnung und harmonischen Rube, ber zu wilbem Taumel aufreizenden Dufit abgeneigt. Daber fein Rampf mit Marfnas und bie graufame Beftrafung beffelben. Dem Bachusbienfte bagegen mar die Flote eigenthumlich Daher ift die Bervollkommnung der Flote, Die Ausbil bung ber Alotenmufit einem Gilen aus bem Gefolge bet Dionpfos jugeschrieben, und nicht ohne Grund erscheint Marfpas auf Bildwerten als Begleiter ber Cybele, ba ja nicht minder wesentlich ihrem Gultus die Flote mar.

Die heimath bes Flotenspiels ist Phrygien. Roch homer kennt die Flote nur auf der Seite der Trojaner 19). Bon Kleinasien wanderte sie mit dem Bacchuszbienst nach Eriechenland, wo sie sich allmälig eindingerte, nach und nach die ursprüngliche Bacchantische Bildbeit ihres Besens mäßigte, in Folge vielsacher Veränderungen und Verbesserungen in der Technik immer mannichsaltiger und volltommner wurde, und mehr und mehr auch ist andern Culten, selbst in dem des Apollo Eingang fand 19. Dieses Berdienst der Übersiedelung aus Kleinasien nach Eriechenland wird auf den mythischen Namen Olympos übertragen (Plutarch. De mus. 7: obrog yap nausuch

<sup>32)</sup> Athen. XIV, 618 c: αὐλίσεων δ' εἰσὶν ὀνομασίαι, ὧς φησι Τρύφων ἐν δευτέρω 'Ονομασιῶν, αίδε ,, κῶμος, βουκολιαςμός, γίγγρας, τετράκωμος, ἐπίψ αλλος, χορεῖος, καλλίνιπος, πολεμικών, ἡδύκωμος, σικυννοιύρβη, θυφοκοπικών κ.τ.λ. τα ῦτα δὲ πάντα μετ' ὁ ρχ ήσεως η ὑλεῖτο. 33) 9 lus tard, über bas εἰ μι Deiphi & 389 (vergl. Φ artung, über ben Dithurambos in & dineibewin's Philotogus. 1. Jahrgang. 3, Φεft. 1846.). 34) Hygin. Fab. 165. Apollod. I, 4, 2. Pausan. I, 24, 1. Aristot. Polit. VIII, 6. Plut. De ira p. 456 d. Athen. XIV, 616 f. 35) θις θαλεῖν. Athen. XIV, 616 f. 36) Rad Abern Cohn bes Φρασιίς, Plut. De mua. 5, ber Sohn bes Φατος. Hygin. F. 165. Dinmpos bagegen ift Maripas' Schüler; Pausan. X, 30. Xm Allgemeinsten Strab. X. p. 470: καὶ Σειλινόν καὶ Μαρούαν καὶ Όλυμπον συνάγοντες εἰς εν καὶ εύρετες αὐλῶν Ιστορούντες. Par. Chronit Ep. X. 37) Die Sa

gen, welche bem Apollo die Ersindung der Flote zuschreiben, scheinen spateren Ursprungs zu sein. Ptat. De mus. 14: ημείς δ' ein ανθρωπόν τινα παφελάβομεν εύφετην των της μουσικής έγκουν, αλλά τον πάσαις ταϊς άφεταϊς κεκομημένον δεών, Απώλωνα΄ ούτε γὰφ Μαφσύου, η Όλύμπου, η Υάγνιδος, ως τινας οδονται, ευφημα δ αυλός. ού μύνη δε κιβάφα Απύλλωνος, κλίε καλ αυλητικής και κιβαφατικής εύφετης δ δεός κ. τ. λ. Bengl. Bottiger, Pallas Rusica und Apollo, der Rarspastibeter, is Bottiger's Rieinen Schriften, von Sillig. 1. Bb.

<sup>38)</sup> Arist. Polit. VIII, 6. 39) Hom. Iliad, X, 11 eq.: "Ητοι Ει' ές πεδίον το Τρωϊκόν άθρήσειεν θαύμαζεν πυρά πολλά, τὰ καίετο 'Ιλιόθι πρό αὐλοῦν συρίγγων τ' ένοπήν, δμασόν τ' ἀνθρώπων. Athen. 1, 16 a, b.: ὁ γοῦν 'Αγαμέρινων αὐλοῦν συρίγγων τ' ένοπὴν ἀκούει, εἰς δὶ τὰ συμπόσια οὐ παρήγαγεν. πλὴν ἐν τῆ 'Οπλοποία (Il. XVIII, 494) γάμων γυρμένων αὐλοὺς μνημονεύει τοἰς δὲ βαρβάροις ἀποδίδωσε τοἰς αὐλοῦς. 40) Plutarch (De mus. 14) fagt, um ya bewelfa, baß bie Flöte von Άροδιο ετίμηθε morben [εί: δῆλον δ' ἐκ τῶν χορῶν καὶ θυσιῶν, ἄς προςῆγον μετ' αὐλῶν τῷ θεῷ. "Μετ Κτρεπάμε [. Foll. 1V, 77.

μενος Μαρσύου, και την αύλησιν μαθών παρ' αὐτούς νόμους τούς άρμονικούς έξήνεγκεν είς την wa). Ein zweiter 41) aus berfelben Familie, in ber bie t bes Flotenspiels erblich 42) war, vertritt eine spås Beit ber griechischen Auletik. Auf Diesen ift, wie es it, die Nachricht bei Plutarch (De mus. 7) ju ben, daß er einen νόμος αθλητικός auf ben Apollo vonirt habe. Er beginnt also die Bermittelung zwis ber hellenischen Rithariftit und der afiatischen Aules und bahnt die Berschnung des Apoll an, die spater Safabas 14) vollzogen wirb. Die Flotenmufit ift ihrer abgesonderten Stellung herausgetreten, und hat mit ber Ritharmusif zu vertragen und zu verbinden fangen, um mit ihr und bem Gefange vereinigt, bie bifche Dufit auf ihren Sobepunkt emporgubringen, erseits aber auch in Folge der Ubergriffe, welche eine as Gebiet ber andern fich erlaubt und burch welche Runft zur Kunstelei berabgewurdigt wird, ihren all= gen Berfall herbeizufuhren 14). Die ausführliche Er-ung biefes Punktes, namentlich bie Darftellung bes luffes, ben bie Flotenmufit auf bie Ausbildung ber biebenen Tongeschlechter und harmonien ausgeübt bat, rt in die Geschichte der griechischen Musit 15), in beren videlung die Flote ein bedeutendes Moment bilbet.

Eine Epoche, die historisch seststamps, durch be sie in Griechenland sich das Burgerrecht erward nationalisirt wurde. Sakadas, der bei der ersten bie Amphikthonen in der 48. Dinmpiade veranstalz Feier der pythischen Spiele im Flotenspiele siegte, aftigte durch die pythische Flotenweise (aŭdyma nu
"), die er vortrug, den alten lange gehegten Has Apollo gegen die Flotenspieler und beendete so den chunderte hindurch fortgesührten Kamps der Kitharader Flotenmusik 46). Iwar ersuhr die Flotenmusik oft Anseindungen und Einschränkungen, wie denn im der zweiten Pythiade der aulodische Wettkampsestellt und nur das Flotenspiel ohne Gesang (aŭdy) beibehalten wurde 47); allein ihre Anerkennung in

41) Suidas s. v. "Ολυμπος zahlt brei verschiebene Auleten spos auf, Plutarch a. a. D. zwei. Bergl. F. Ritichel in : Encyflopabie. 3. Sect. 3. Ah. Art. Olympos. 42) Dies t fic aus Plut. De mus. 7: είναι δὲ τὸν "Ολυμπον τοῦτον ν Ετα των από πρώτου 'Ολύμπου του Μαρσύου, πεποιηχύ-43) Pausan, II, 22, 9: Kal είς τούς θεούς τούς νόμους. γθος τῷ ᾿Απύλλωνι διαμένον ἐς τοὺς αὐλητὰς ἔτι ἀπὸ Μαρκαι της αμίλλης του Σιληνού παυθήναι δια τοίπον δοκεί 44) Mußer ungabligen Stellen ber griechifchen iter Plato, De legg. III, 700, wo er von ber frubern Beit legenfage gu feiner eigenen von bem Buftanbe ber Dufit fpricht: δε ταυτα προϊόντος του χρύνου ἄρχοντες μέν της άμουπαρανομίας ποιηταί εγίγνοντο φύσει μέν ποιητικοί, άγνώς δε περί το δίχαιον της Μούσης και το νόμιμον, βακ-rres και μάλλον του δέοντος κατεχόμενοι ψφ' ήδονης, κενύντες δὲ θρήνους τε υμνοις και παίωνας διάμιβοις, και αὐλφδίας δη ταϊς κιθαρφδίαις μιμενοι και πάντα είς πάντα ξυνάγοντες, μουσι-ἄποντες ὑπ' ἀνοίας καταψευδύμενοι κ. τ. λ. De mus. 30. 45) f. ben Artifel Griechische Musik. Pausan. II, 22, 9, fiebe oben. 47) Pausan. X, IL Rraufe, Die Pothien, Remeen und Ifthmien. G. 25.

Griechenland war einmal entschieben, und weit und exftredte sie fich balb uber alle griechischen Bollerstämme.

Eine besonders gunstige Aufnahme fand sie bei den Bootiern, benen das Rohr ihrer Seen ein vortressliches Material zu Floten darbot 40, und die von ihren Sessetzgebern durch besondere Ehrenauszeichnungen und Belohnungen zur Ausübung des Flotenspiels angeregt wurden 40. Daher wandten sie ihm eine solche Liebe zu, und erwarzben sich bald so große Fertigkeit, daß Bootien sur Griechenland als der Hauptsig des Flotenspiels zu betrachten ist, aus dem später ebenso die Flotenspieler in alle Lander auszogen, wie früher kleinasiatische Künstler, Phrysier und kydier, Griechenland durchwandert hatten. Die griechische Komodie legt in ihren spöttischen Aussällen gegen die Ahchaner davon vollgültiges Zeugniß ab, und ein Antigenides, Ismenias, Pronomos und Andere brachten, zum Theil auch durch die bildende Kunst versherrlicht, ihr Andenken auf die Nachwelt.

Auch die Spartaner (nach Chamaleon's Ausfage bei Athen. V, 184 d: Auxeduipovious xui Orsaulous navtas uddeiv pardaretv) waren eifrige Beforderer und Pfles
ger des Flotenspiels; es begleitete bei ihnen sogar, wie Uristoteles erzählt, ein Chorage selbst seinen Chor mit der Klote 50).

Die Argiver, benen herodot 1) in Bezug auf mufitalifche Bilbung eine ber erften Stellen unter ben Grieden anweift, brachten Runftler wie Cafabas bervor,

die Insel Kreta einen Thaletas 52). Rach bem perfischen Kriege beschäftigten fich auch bie Athenienser, die in ihrem Biffensbrange und in ihrem funftlerischen Sinne alles Neue ergriffen, mit bem Flos tenspiele. Die Besten und Ebelsten ließen sich barin un= terrichten (Arist. Pol. VIII, 6. Athen. V, 184. d). Allein diefer Gifer war nicht von langer Dauer. Alkibiabes, ein Schuler bes berühmten Alotenspielers Pronomos (Athen. V, 184 d) 3), ber Reprafentant bes echt athe nienfischen Geiftes, verwarf es 54), wie Athene in bem vorbererwähnten Mythos, als unedel und eines freien Mannes unwurdig, weil es bas Gesicht entstelle und ben Gebrauch ber Stimme verhindere; und seitdem verschwand es mehr und mehr aus dem Rreise ber atheniensischen Bilbungsmittel 55), zumal ba Plato und Ariftoteles es als burchaus ungeeignet erklarten, eine sittliche Stimmung

<sup>48)</sup> Pindar. Pyth. XII, 26. 27. — Bon ber Bereitung bes Kibtenrohres handelt Theophr. Hist, plant. IV, 11. Bottiget, Pallas Musica und Apoll, der Maripastödter, a. a. D. S. 13 sq. 49) Plutarch. Pelop. 19: "Olwo δε της περί τους έραστώς συνηθείας ούχ, ώσπερ οἱ ποιηταὶ λέγουπι, Θηβαίους το Λαίου πάσος ἀρχην πάρεσχεν, ἀλλ οἱ νομοθείαι, οἱ τὸ φύσει διμοειδές αὐτῶν καὶ ἄκρατον ἀνιέναι καὶ ἀνυγραίνειν εὐθύς ἐκ παίσων βουλόμενοι, πολὺν μὲν ἀνεμίξαντο καὶ σπουδή καὶ παιδιά πάση τὸν αὐλὸν, εἰς τιμην καὶ προεδρίαν ἄγοντες. 50) Arist. Pol. VIII, 6: καὶ γὰρ ἐν Λακεδαίμονε τις χορηγός αὐτὸς ηῦνλησε τοῦ χορος. 51) Herod. III, 131: 'Λογεῖοι ήκουον μουσκείναι Ελλήνων πρῶτοι. 52) Bergl. Bern harb y, Grunds riß der griechischen Literatur I. S. 256. 53) Nach Andern ein Schüler des Antigenides. Gell. XV, 17. 54) Plutarch. Alcidiad. 2. 55) Gell. XV, 17: Ea res cum percreduisset, omnium tum Atheniensium consensu disciplina tibiis canadidesita est.

bervorzurufen. Gewiß fühlten bie Athenienser, wenn fie es auch nicht flar aussprachen, daß für ihren ohnehin leicht beweglichen und erregbaren Geift ber Ernft und Die Burbe ber Rithara geeigneter fei, als bie orgiaftifche Bibte. Ebenso sehr jeboch, und vielleicht noch mehr, als ber Einfluß eines Alfibiabes, Plato und Ariftoteles, ift bierbei bie Geringschatung ber Bootier in Anschlag ju bringen, benen fie in Diefer Runft niemals gleichzukommen hoffen burften. Schon Die ermabnte Unetbote bestätigt Diefe Behamptung, indem ber Widerwille des Alfibiabes gegen bas Flotenspiel in bie Borte ausbricht: "Mogen bie Thebaner Flote blasen; fie wiffen Richts zu sprechen." Andere Buge find von Bottiger in der oft angeführten Abhandlung gesammelt worden 36). Erot aller hohnischen Reden jedoch, mit denen fie die Beschränktheit der Bootier geißelten 37), und selbst diesen sonst unbestrittenen Ruhm im Flotenspiele zu verkleinern suchten, waren fie boch genothigt, zu ihren Sesten aus Bootien Flotenspieler tommen zu laffen, und tonnten in dem beigenden Spotte nur einen geringen Erfat fur bie großen Gelbsummen finden, die fie auf beren Bezahlung wenden mußten bb). Denn auch in Athen tam bas Flotenspiel bei ben offentlichen Feierlichkeiten nicht nur nicht ab, sonbern machte vielmehr, nachdem bie tragifchen und tomifden Chore verftummt waren, nur noch felbstandiger auf der Buhne fich geltenb.

III. Runft bes Alotenspiels. Aulobit und Auletik fiebe in ben Nachtragen. (Jul. Sommerbrodt.)

FLOTZGEBIRGE. Seit man überhaupt begann. fich mit Betrachtung ber Structurverhaltniffe ber Erbe ju beschäftigen, murbe ber Unterfchied zwischen Beftein= maffen, welche aus übereinanderliegenden Lagen besteben, und folden, bei benen diese nicht beobachtbar find, ers tannt, und die ersteren belegte man mit ber Benennung Flog: ober Schiefergesteine, nahm auch bieselben als Bobenfage bes Deeres ober Rieberschlage aus bem Baffer an. Rentmann 1) beschreibt bereits bas mansfelber Rupferfchieferflog als aus zwolf verfchiedenen Lagen zu= fammengefett, und in vielen Drographien jener Beit finben fich Rachrichten über Flotgefteine, beren Entftebung man ziemlich allgemein von der Gundfluth herleitete, ober fie als Producte localer Überschwemmungen anfab. Gelbft noch in ber Mitte bes vorigen Sahrh. begnügte man fich mit der Eintheilung der geschichteten Maffen in die Gruppe ber Alotgebirge und bie ber aufgeschutteten Daffen, bis Suettard burch feine geognoftischen Rarten 2), Arbuino 3) in feinen Bemertungen über bie Gebirge bes norblichen Italiens, Dicel ') in seinen Bemerkungen über bie Ur-

A. G. Berner in Freiberg erwarb sich das Berdienk, auf die Structur ber Gebirgsmaffen eine allgemeine Ent ftebungsgeschichte ber Erbe zu grunben, bie er aus met ren großen Bafferbebedungen bervorgegangen annahm, und bie Producte ber einzelnen Perioden ber Erbbilbung mit der Benennung Formationen belegte. Er theilte fammtliche Gebirgemaffen in Urgebirge, Ubergangege: birge, Floggebirge und aufgefdwemmte Gebirge, und wenn auch ichon feine geologifchen Anfichten vielfachen Biberspruch fanden, so wurde boch bie von ihm aufgestellte Lagerungsfolge ziemlich allgemein zu Grunde gelegt, und man begreift noch jest unter Flotgebirgen bie Reibe ber geschichteten Gebirgemaffen gwifchen bem Schiefergebirge und einer Reihe jungerer Lagen, welche lettere man unter ber Benennung tertiaire Gebilbe gufam menfaßt. Dan ift jedoch uber bie Grengen ber Schiefer gebirge und Flotgebirge nicht gang einig, inbem mehre Schriftsteller die Steinkohle mit den fie begleitenden Sefteinen noch zu ben Schiefergebirgen, anbere zu ben Ribbae

birgen rechnen.

Seitbem bas Stubium ber Berfteinerungen gu einer genauern Renntnig ber einzelnen Organismen führte, ftellte fich immer beutlicher heraus, daß bie einzelnen Gebirgsschichten sich burch besondere, in ihnen eingefchlofe fene, Organismen auszeichneten, und daß bie einzelnen Formationen burch besondere organische Schopfungen von einander unterschieden werden fonnten, wodurch ein wich tiges hilfsmittel gur Bestimmung ber einzelnen Forme tionen gewonnen wurde. Auch fann man annehmen, bef bie Entwickelung ber Organisation in einer gewissen Rei benfolge stattgefunden bat, sobag bie niebern Geschöpfe begannen und bie bober organifirten erft in ben jungen Formationen zum Borfchein kommen. Im Thierreiche beginnen die wirbellofen Thiere, ihnen folgen die taltblatigen Birbelthiere und nur in den jungern Gebirgen fie ben sich Bogel und Saugethiere. Im Pflanzenreiche scheinen mit diesen Abtheilungen die Perioden ber Ende genen, ber Coniferen und ber Dicotylebonen giemlich per rallel zu gehen. Rechnet man bas Steinkohlengebinge und bie baffelbe begleitenben Schiefermaffen ju bem Rife gebirge, so wurde daffelbe ben Anfang und bie Entwide

fache ber Erbbeben, Lebmann b) in feiner Darfteling ber Besteine bes nordlichen Teutschlands, Füchsel ') in feinen Beobachtungen über Thuringen u. a. bestimmte Reibenfolgen ber einzelnen Glieber ber geschichteten Gebirgemaf: fen nachwiefen. Man unterfchied bier bas Grundges birge, welches man als die Grundlage bes Erbforpers annahm, und wohin man auch biejenigen Schiefer red nete, welche Erggange führten und in benen feine Ber fteinerungen vortamen, - bas Flotgebirge, bie auf bem Grundgebirge rubenben Schichten, vorzugemeife aus Ralfftein und Sanbftein bestebenb, und wieber aus meh ren Gliebern gufammengefest, - und bie neueren Sil: bungen, welche lettere jeboch wenig Berudfichtigung fanben.

<sup>56)</sup> Pallas Wusika und Apollo, ber Marspastobter. Kleine iften. 1. Ah. S. 36 fg. 57) Schon Pindae (Olymp. VI, Schriften. 1. Ih. G. 36 fg. 57) Schon Pinbac (Olymp. VI, 90) fpricht mit überlegenem Scherze von bem fpruchwörtlichen Bocowie be, mit bem man bie Thebaner branbmartte. 58) Demosth. in Mid. 43 a: τραγωθοίς πεχορήγηκε ποτε οίτος εγ ω δ' αυ-ληταϊς ανθράσι και δει τουτο το ανάλωμα εκείνης τής δαπάνης πολλώ πλειόν έσειν, ούδεις άγνοει δήπου.

<sup>1)</sup> Nemenclator rerum fossilium 1556. p. 67. de l'Acad, de Paris 1755—1764. 3) Giornale de Grisellini. 4) Philes. Transact. 1760,

<sup>5)</sup> Berfuch einer Gefchichte bes Flotgebirges. (Berlin 1756.) 6) Act, Acad, sc, Erford, 1761.

lung der kaltblutigen Birbelthiere und der Coniferen bezeichnen und die warmblutigen Birbelthiere und Dicoty-ledonen ausschließen, doch bieten die jungern Glieder einzelne Ausnahmen dar, sowie auch das Schiesergebirge bie und da schon Fische enthalt.

Die Gefteine, welche bas Alongebirge bilben, befteben vorzugsweise aus Sandstein, Ralkstein, Dolomit, Mergel und Sops, mit untergeordneten Lagern von Conglomeraten, thonigen Schiefern, Rohlen, Anbobrit unb Steinfalg. Die Gefteine tragen größtentheils ben Charatter einer amorphen ober gar mechanischen Bilbung, und frofallinifche Structur und Absonderung zeigen nur eingelne Blieber und von manchen biefer Glieber ift es nicht unwahrscheinlich, baß fie ihr jegiges frystallinisches Gefuge ber fpatern Ginwirtung einer boberen Temperatur bulfanischer und plutonischer Massen zu danken baben. Diese Bebirgsmaffen find in Schichten abgetheilt, boch werben bei einigen bie Schichten fo machtig, daß man fie nicht mehr überfeben tann und nur der Uberblick im Großen bas gange Gebirgegestein ale eine einzelne Schicht ertennen lagt. Die Richtung ber Schichten fommt in flacheren Segenben ber fohligen Richtung naber, als ber fentrech. ten, bietet aber, felbft in maßigen Entfernungen, große Abweichungen bar, wogegen fie in ber Rabe ber Bebirge, ober ba, wo bie Flotgebirge felbst Gebirge bilben, einen ftartern Fall annehmen und eine mehr gleichbleibenbe Richtung bes Streichens zeigen.

An Erzen ist bas Flotgebirge, jumal bas altere, ziemlich reich, und besonders find es Gifen, Aupfer, Blei und Binkerze, welche darin theils lagerweise, theils auf Gangen einbrechen.

Je mehr in neueren Beiten die Flötgebirge der einzelnen Kander untersucht sind, besto entschiedener hat sich berausgestellt, daß die einzelnen Formationen in verschiedenen Kandern, in verschiedenartigen Gesteinen und mit mehr oder minder großer Entwickelung der einzelnen Glieder austreten. Besonders hat die genauere Untersuchung derseiben in England durch Mantell, Conpheare, Phillipps, de la Beche, Sedgwick, Murchison u. A., und in Teutschland durch E. v. Buch, Boue, Fr. Hoffmann, Keferstein, v. Dechen, Röggerath, Alberti, Römer, Naumann u. A. die Kenntnis derselben erweitert?

Als unterstes Glied bes Floggebirges kann man die Steinkohlen formation annehmen, die aus Schichten von Schwarzschle, Schieferthon, Thonstein, Conglomerat und Sandstein zusammengeschichtet ist, aber auch nicht selten untergeordnete Lager von Kalkstein und Mandelstein sührt. Mit den Schwarzschlen bricht oft lagenweise Anthracit ein; auch sinden sich an vielen Orten in den Schieferthonen Knauern und Nieren von Kalkeisenstein, in welchen letzteren wieder an einigen Orten, z. B. bei Goldlauter am thüringer Balbe, Bleiglanz eingesprengt liegt. Ausgerdem kommen wenig Metalle darin vor, nur Schweselzeisen sehlt selten und auch Blende wird häusig, jedoch nicht in großer Menge, bemerkt. Bei Ibria in Krain sührt die Formation Quecksilbererze. Die Lager von

theils burchfegen, theils überbeden. Ungemein reich ift bas Steinkohlengebirge an orgas nischen Reften, welche vorzuglich ber Schieferthon einfoließt, und bie Steinfohle felbft burfte größtentheils vegetabilifchen Urfprunge fein und zeigt noch ftellenweise bie Spuren ehemaliger Holzstructur. Die einbrechenden Rie ren von Spharofiberit enthalten ebenfalls baufig organis fche Rorper, jumal Fische, eingeschlossen. Bon Thieren finden fich am haufigsten Fifche, besonders aus ben Sats tungen Amblypterus, Palaeoniscus, Eurypterus, Acanthodes. Bon Infetten hat man in England mehre Rafer, bei Bettin Schaben und Beufchreden, in Bohmen einen Scorpion und Obifien gefunden. Als ein haufig erscheinender Begleiter tommt eine fleine zweischalige Duschel vor, die viel Ahnlichkeit mit Unio bat (Unio carbonarius), aber einer befondern Gattung (Cardinia) angehoren mochte. Bon Pflanzen find es vorzüglich garren, Encopodiaceen, Coniferen und Equisetaceen, von benen fich theils bas Laub und bie Fruchte, theils bie Stamme finden. In Europa ziemlich allgemein verbreis tet trifft man Stigmaria ficoides, Calamites Cistii, Annularia longifolia, Sphenophyllites Schlotheimii, Asterophyllites equisetiformis, Pecopteris arborescens, lonchitidis, Neuropteris heterophylla, Lepidodendron elegans, Sigillaria alternans.

Doch findet sich bei ber Steinkohlenflora nach den Fundorten eine sehr große Verschiedenheit der Arten, die darauf hinzeigt, daß das Borkommen berselben von drts lichen Einstüssen abhängig gewesen sei. So hat das Rohlenlager von Wettin nur wenige Arten mit England und Zwidau gemein, die Sphenopteriden, die in Westfalen und Schlesien häusig vorkommen, sehlen saft ganz, Lepisdobendra sind noch gar nicht beobachtet, und ahnliche Eisgenthumlichkeiten zeigt fast jedes Kohlenlager.

Die Steinkohlenformation kommt in großer Berbreistung, aber nicht in betrachtlicher Machtigkeit vor, und ift in ben meisten Landern, in benen Schiefergebirge vorkommen, aufgefunden worden. Sehr verbreitet ift sie besonbers in England, wo sie in Somersethire, Gloucestersshire, Bales, Dudley, Rottingham, Derbyshire, Cump

Roble, Sandflein und Schieferthon wechsein mehrmate mit einander ab, und man bat Ralle, wo bis gegen 30 Roblenfidge vorgefommen find; bagegen bat man auch Adlle, wo bie Rohlen ganglich fehlen und nur bie Sanbe steine und Schieferthone erscheinen. Die Sanbsteine find meiftens grau gefarbt (Roblenfanbftein), bie grauen Schieferthone geben burch Bunahme von Roblengebalt in ben milben, gerabichieferigen, ichwarzen Branbichiefer aber, werben aber auch lichter und bilben Ubergange in ben Thonftein, bem an manchen Orten eingemengte Felbspathpartien eine porphyrartige Structur geben. Gewohnlich findet man die Steintoblenformation an den Abbangen ber Gebirge abgelagert, und mit Sangfluften burchfett, burch welche große und gablreiche Berwerfungen ber Schichten entflehen und viele Storungen in bem Streiden und Kallen verurfacht werben. In vielen Orten, wie in England, Sachsen, Schleffen, wird bie Steintoblenformation von Porphyrbildungen begleitet, welche fle

<sup>7)</sup> f. Referftein, Geschichte ber Geognoffe. 1840. 2. Encyel. b. 28. u. R. Erfte Gection. XLV.

berland, New Sastle, und in Nordamerika, wo sie in ben Staaten Illinois, Ohio, Indiana, Kentucky und Tennesee in zahlreichen und mächtigen Lagern auftritt. In Belgien sinden sich mächtige Kohlenlager in der Segend und Pluttich. Frankreich hat seine Hauptniederlagen im Departement der Loire und im Departement der Saone und Loire, doch auch die südlichen Departements des Aveyrön, des Allier, Pun de Dome, de Creuse, des Correze und Herault sind noch mit Steinkohlenlagern versehen. In Aeutschland sindet Kohlenbergbau in Westsalen an der Ruhr, im Saarbrückschen, am östlichen Abfalle des Harzes, am nördlichen Abfalle des Garzes, am nördlichen Abfalle des Erzgebirges, in Böhrmen und Schlessen sigt.

Unter ben Steinkohlen liegt in England, in Belgien und Rorbamerika ein bichter, splitteriger, gewöhnlich grau ober schwarzgefarbter Kalkstein, — ber Bergkalk, Rohstenkalk — ober es treten wieder Sandstein und Consgiomerate auf, — ber alte rothe Sandstein — ober bie Roblen liegen unmittelbar auf dem Schiefergebirge.

Der Roblentaltstein ift reich an Geethierverfteis nerungen 8), von benen bie meisten in ihren Sattungsmertmalen ben Charafter ber Rauna bes Devonianspftems tragen, wiewol fie in hinficht ber Arten und ber Saufigteit bes Bortommens einzelner Gruppen Berfcbiebenbeiten barbieten. Insbesondere find es die gablreichen Formen ber Orthoceratiten, Soniatiten, Bellerophonen, Crinoideen (Pentatremites, Platycrinites, Actinocrinites, Poteriocrinites) und viele Corallinen, die ihn auszichnen. Der Kalkstein wechselt mit Schiefern, und fommt in manchen Gegenden, wie in Schlesien bei Sausborf und Altwasser, im Baireuthischen bei Bof, aber auch in Eng: land, Frantreich, ohne von Steintoblen begleitet ju fein, und von lichten Farben, so vor, daß er als ein Glieb des Schiefergebirges, ben obern Abtheilungen bes Devonianfostems angehorig erscheint. In England fegen gabireiche Bleigange in ihm auf, auch brechen Mangan, Bint, Rupfer und Eisenerze in ihm ein.

Der alte rothe Sanbstein mit seinen Conglomeraten wird häusig sest, schließt Lager von Sandsteinsschiefer ein, enthält auch einzelne Mergelsliche, geht aber nach Unten in Grauwade, Grauwadenschiefer und Thonsschiefer. Er suhrt selten Versteinerungen, vorzugsweise von Vegetabilien, die zwar im Allgemeinen den Charakter der Steinkohlenstora tragen, aber dach größtentheils andern Arten zugehören, wiewol einzelne Arten beiden Wiedern gemeinschaftlich zu sein scheinen. Man sindet in ihm einzelne Kohlenlager, in denen gewöhnlich die Ansthracite vormalten, und während die oberen Lagen desselben sich der Steinkohlensormation anschließen, siehen die untern mit den devonianischen Massen in naher Beziehung.

Das Rathliegende (Tebtliegende) ift eine Sandfteinbildung, welche über ben Steintoblen liegt, und von
einigen Schriftstellern als eine besondere Formation betrachtet, von andern zur Zechsteinsormation gebracht wird,
jedach in Sachsen und Bohmen mit ben Steinkohlen in

Die Zechsteinformation (Formation des Are pferschiefers, Permisches System) tritt in verschiebenen ganbern mit febr von einander abweichenben Gefteinen auf, zeichnet fich aber burch ben Aupfergehalt einiger Schichten, burch machtige fie begleitenbe Gopomaffen. burch bichte Dolomite und ihre Berfteinerungen aus. Im genauesten ift biese Formation in ihren einzelnen Gliebern im Mansfelbischen befannt, wo fie wie ein fcmaler Gin tel ben bftlichen Abhang bes Barges umgibt und feit lam ger Beit zu einem fehr wichtigen Bergban, ber theils auf ber ihr untergeordneten Schicht bes Rupferfchiefers, theils auf ben fie burchsegenben Gangen und Gangetiften (Ruden) geführt wird, Beranlassung gegeben bat ). 26 unterftes Glieb tann man bier ben Rupferfchiefer annel men, einen bituminofen, schwarzen ober bunkelgrauen schie ferigen Mergel, ber fein eingesprengt soviet Rupfer ent halt, daß fein Erzgehalt bis auf 4 Procent fleigt, und überdies zeichnet er fich burch einen Sehalt von Bo nabin aus. Unter ihm liegen oft Sanbfteine und Conglomerate, die haufig auch tupferhaltig find und in bet Beigliegende übergeben. Diefer bituminofe Bergelfchiefer ift besonders reich am Fischabbruden aus ben Gattumars Aerolepis, Palaconiscus, Pygopterus, Platysoms und Jamassa; boch tommen auch einige Farven aus ber Souven Taeniopteris und Alethopteris, sowie Freis ben vor. Much ift in ibm fcon oftere ein Saurier (Protorosaurus Speneri) gefunden werben. Ihn überbeit ein thonhaltiger, binngeschichteter, gelblichgrauer Rallie (Bechftein) und über ihm liegt ein gemeiniglich perbfet ober mit hoblungen verschener, bichter, grauer ober g ber Bittertalt (Rauhfall, Rauchwarte), Die an einigen De ter reich en Berfleinerungen find, unter benen fich befor

ber nachften Berbinbung fleht. Der Sanbftein ift giemlich grobfernig, mit thonigem Binbemittel, und hat oft burch lagenweise eingemengte Glimmerschippchen eine fdie ferige Structur. Einzelne Sanbftude, in benen bas Binbemittel Felbspath ift, und ber Glimmer nicht lagenweise, fonbern eingesprengt vortommt, abneln einem fleintomigen Granit, aber es geht bas Gestein auch in Conglomerate über, ober enthalt Lager von Conglomeraten. Untergente net finden fich noch Lager von Kalkftein, Thouftein und Mandelftein. Der Thonftein hat nicht felten durch einge fprengten Felbspath porphyrartige Structur. Die Farbe ift vorwaltend roth, nur die obern Lagen farben fich weiß ober grau. (Beifliegenbes.) Bon Berfteinerungen trifft man faft nur Pflangen, bie Solgstamme, weiche von Coniferen, baumartigen Farren und Epcopobiacen (Staarsteine, Psarolithen), und Calamiten herftammen, find gewöhnlich in hornstein verwandelt. 65 tritt bas Rothliegenbe in einigen Gegenden, wie in Sadfen, Thuringen, am Barge, in Schlefien, Baben, und wie es fceint, auch in Gubamerita, in großer Berbreitung auf, fehlt aber in vielen Gegenden, wo die benachbarten Glieber fich finben, gang.

<sup>8)-</sup> de Monincis, Dunes, des anim; fous, dur tesrein carbonif, de, Reigique; 1846.

<sup>9)</sup> Freiesleben, Beiträge jur Lenntniff ber Aupferschiesto gebirge. 1867.— 1845. Germar, Die Berfteinerungen bes Mund folb. Aupforic. 1840. Più mide in Rarften und v. Dechen's Archio. 1844. Q. 120.

aculcatus, Terebratula lacunosa unb Die obern Lagen befteben aus bich-"8, Anhybrit, Stinkflein, theils Mergel und Kalkflein, die verhließt bie und ba Stude in Thuringen. Abn: offlichen und nords und in Beffen. 'b aus bich= - baufia non .pnt acnt8 lie aus \_and mit othen unb anthalt viele l'crebratula. und Gorgonia at finden fich Pab einige Pflangen, ontopteris, Spheerfteinerungen find ge-Rupfer begleitet. Much Merico, Peru und Brafilien atwickelt vorhanden ju fein. .tion folgt bie Triasforma : ...ftanbig entwidelt ift, aus brei Canbftein, Duschelfalt und Reuruber als besondere Formation begest ift.

Sandfteingebirge ift bas mach: rangen Formation und ift oft vorhanden, Glieder fehlen. Man kann bei ibm zwei unterscheiben, von benen bie untere, wie fie n ben Bogefen (Bogefenfandftein) und aramalbe auftritt, aus einem grobtornigen, romofteine, mit wenigem Bindemittel, Die Dberflache - uaratorner glangend und mit Gifenorod überzogen, unten aus mahren Conglomeraten, Die aus Rugeln und ren von bunflerem Sandsteine ober Riefeln, Die nur in einem grobtornigen Sandsteine eingeschloffen find, been, jufammengefest ift. Berfteinerungen fehlen faft gang. Thuringen werben bie untern Lagen burch einen abnm Sandstein gebildet, ber aber Lager von Schieferletten, genftein und Sope einschließt. Die obere Abtheilung cht vorwaltend aus einem feintornigen, bid geschichte-Sandsteine, beffen Bindemittel aus Thon besteht, welcher viele Rieren und Knollen von Thon und ichenlager von Thon und fanbigem Mergel enthalt; finden fich 3wischenlager von Roggenstein, Kalkstein bichtem Dolomit. Der Sandstein ift burch Gifen oft roth ober gelb gefärbt, und es wechseln Schichten verschieben gefärbter Sandsteine häusig mit einander ab, doch werden die Sandsteine nach Oben gewöhnlich weiß und einfarbig. Die obersten Lagen bestehen aus Fasergyps, der mit Lagen von Thon wechselt, sie sehlen aber oft. Um Schwarzwalde, in den Bogesen und Pyrenden setzen Sange, die Eisen, Blei und Kupfer suhren, im bunten Sandsteine auf.

Der bunte Sanbstein suhrt selten Bersteinerungen, und fast nur in der obern Abtheilung. Bon Amphibien erscheint vorzüglich die merkwürdige Abtheilung der Labysrinthodonten, die auch im Keuper noch sich sindet. An mehren Orten, z. B. bei heßberg bei hildburghausen, Jena, in Livland z., liegen darin Fährten von Thieren, die auch zu den Amphibien gehort haben dursten, und die Fährten von Bögeln, die man in Connecticut in Nordamerita sand, kommen in einem Sandsteine vor, der ebenssalls dem bunten Sandsteine beigezählt wird. Bon Fischen hat man besonders Zähne von Placodus und Psammodus demerkt. An einigen Orten, zumal im Burtems bergischen, Elsaß, Zweibrücken, sind Seeconchylien, mit denen des Muschelkalks gleichartig in Menge gefunden. Gamarrholiten 13) kommen im Elsaß vor. Abdrücke von Pflanzen 13) erscheinen selten, doch dei Sulzdad im Elsaß liesert den Thonstein sowol, wie der Sandstein mehre Conseren (Voltzia, Albertia), Farren (Sphenopteris, Crematopteris, Aromopteris) und Equisetaceen. Auch im Badischen sind Calamiten und Equisetaceen gesunden.

Der Duschelfalt besteht vorzugeweise aus einem bichten, aschgrauen ober gelblichgrauen Raltsteine, ftellenweise auch ochergelb gefarbt, der oft etwas Talkerde entshalt und Dolomit bilbet. Es wechseln Schichten von bichtem Kalksteine mit Schichten von schieferigem Kallfteine ab, und. untergeordnet finden fich Lager von Mergel, Stinkstein, in ben tiefern Lagen auch wol Stein-toble, Anhydrit, Gyps und Steinsals. Sehr haufig trifft man in ihm, besonders in den obern Lagen, mulfiformige Concretion und Knollen von Sornftein. Man kann bei ihm zwei Abtheilungen unterscheiben, von benen bie untere besonders Gopfe und Dolomite, auch Steinfalz, bie obere Ralfsteine und Mergel vorwaltend enthalt. Der graugelbe, talkhaltige, porofe Kalkftein (Mehlbat) wird burch beigemengte Riefelerbe bisweilen harter. In ber obern Abtheilung finden fich in Schlefien und Polen machtige Ablagerungen von Galmei und Bleiglanz. In Thuringen ift folgende Schichtenlage von Unten nach Dben beobachtet! 1): 1) Spp8, mit Steinsalz und Anhydrit. 2) Mergel mit Conchplien, jum Theil in Sops verwandelt. 3) Dolomit und Bitterfalkmergel mit Saurierknochen. 4) Bunte Mergel mit Gops und quarzigem Sandsteine. 5) Kalkstein mit Terabratuliten und Encriniten. 6) Debt bat mit Kalkbreccie. 7) Dolomit mit Saurierknochen. 8) Kalkstein mit Mytuliten, Oftraciten, Trigonellen, Nautiliten und Ammoniten. Es mochte jedoch die Syps-

<sup>10)</sup> Murchison, de Ferneuil et v. Keyverling in den Transof the géolog. Soc. of London, 1842. 11) Alberti, segraphie der Arias. 1834.

<sup>19)</sup> D. v. Meper, Gatt. fost. 13) Sohinper et Mongeot, Monogr. des plant. foss. du grès bigarre des Venges. 1840. 14) Benter, Xaschenbuch von Iena. 1836.

region ber unterften gage mit mehr Recht bem bunten Sanbfleine gugugablen fein.

Besonders ausgezeichnet ift ber Duscheltalt burch seine Berfteinerungen. Bier tommen querft bie Umphibien in mannichfaltigen Formen vor, und die Ammoniten beginnen mit ber burch ihre Loben merkwurdigen Sattung Ceratites; auch erscheinen bier zuerft biejenigen Erinois been, wo die Glieberfreise bes Relches nicht burch Rabte, sondern durch Gelenkflachen articuliren, sowie auch bie erften Eciniten, wiewol sparfam, bier auftreten. Als befonders fich auszeichnende Berfteinerungen bienen fur ben Muschelfalf an Amphibien Conchiosaurus, Dracosaurus, Nothosaurus; an Fischen Saurichtys, Placodus, Psammodus, Acrodus, Hybodus, Gyrolepis; an Samartholiten Pemphix; an Cephalopoben, Nautilus und die unter ber Benennung Rhyncholiten und Conchorbynchen aufgeführten Riefer beffelben, Ceratites; an Mollusten Rostellaria scalata, Avicula socialis, Trigonellites vulgaris et pes anseris, Lima striata, Posidonia minuta, Pecten discites, Ostrea placunoides; von Brachiopoden Terebratulites vulgaris; von Crinoideen Encrinitis liliiformis.

Das oberfte Glieb ber Trias bilbet ber Reuper (Gebilbe ber bunten Mergel), Busammengesett aus Masesen von bunten Mergeln und Sandsteinen, welche Lager von Dolomit, Gops, Steinfals und Roble ein-ichließen. Es laffen fich vier Abtheilungen unterscheiden, von benen die unterfte aus einer Reihe thoniger, mergels haltiger und kalkiger Schichten besteht, welche in Lothrins gen auch Steinsalz, begleitet von Spps und Anhydrit, einschließen. Der Kalt ift meiftens talkhaltig und poros. Die zweite Abtheilung enthalt Lager von Steinkohlen (Lettentoble) mit Schiefermergeln, Letten und Schieferthon, welche ein grauer Sanbftein mit 3wischenlagern von Thon (Schilfsanostein) überbeckt. Über biefer Abtheilung liegen die eigentlichen bunten Mergel von graublauen, grauen, grunen, rothen und weißen Farben, mit Bwischenlagern von Sandstein, Dolomit und Gpps, welder lettere theils lagerweise, theils in ftodformigen Dasfen einbricht und aus bichtem, ober auch fornigem und faserigem Spose besteht. Als oberfte Abtheilung erscheinen wieber Lager von blaulichgrauen Mergeln mit lichten, grobtornigen Sanbsteinen, Die bolomitifche Raltsteine ein-

Die Bersteinerungen stammen theils von Seethieren, theils von Süswassergeschöpfen her. Erstere sind seltener und in ihrem Bordommen mehr auf die kalkhaltigen Bilsdungen der obern Abtheilungen beschränkt, dieten auch wenig Abweichungen von denen des Muschelkalkes dar. Die letzteren sind vorzäglich in der zweiten Abtheilung vorhanden, und namentlich sind die Schieserthone der Lettenkohle reich an Pflanzenabbrücken. Bon Amphibien erscheinen vorzäglich Labyrinthodonten. Bon Amphibien erscheinen vorzäglich Labyrinthodonten. Bon Pflanzen sinden sich Calamites arenaceus, viele Equisetiten, zahlereiche Kormen Farren zu Taenlopteris, Neuropteris, Odontopteris, Sphenopteris, Alethopteris, Camptopteris, Pecopteris gehörig, Pterophyllum Jaegeri, und mehre Conisceen.

Die Trias ift eine in Mitteleuropa weit verbreitete Kormation, bie aber nur felten in allen ihren Gliebern borbanben ift. Sie ift besonders im mittleren Europa in größerer Ausbehnung vorhanden, wo fie weniger in bie Gebirge eintritt, als die Berge und boben bes bergigen Landes bilbet, boch erreicht fie an ben Bogefen und im Schwarzwalde bedeutende Soben. Der bunte Sandftein kommt an ben Pyrenden, bei Mabrid, in Frank reich in Aveyron, Corrège, Cher und Allier vor, bilbet ben oftlichen Theil ber Bogefen, geht vom Elfag nach Baben und Burtemberg, wo er von Dufchelfalt und Reuper bebeckt wird; von da verbreitet er fich über ben Dbenwald und Speffart burch Franken nach Thuringen und gang Sachsen. Der Duschelfalt erscheint in bot guglicher Musbehnung und auf bem bunten Sanbfteine ruhend in Burtemberg, Franken und Thuringen. In Dberichlefien und Polen ruht er auf dem Rothliegenden und ber Steinkohlenformation, und wird von Jura : und Rreibebilbungen unmittelbar bebeckt. Der Reuper ift ber zugeweise im Burtembergischen, in Beftfalen, Thuringen, Nieberfachfen und England entwidelt. In ben fablichen Alpen kennt man die Trias nur in ber Rabe bes Jura, in ber Gegend von Golothurn, Bafel und Zargau, boch findet fich noch ein Kalfftein bei St. Gaffian in Tyrol 15), ber eine ganz eigenthumliche Reihe von Ber steinerungen enthalt, und Formen bes Ubergangstaltes, mit benen ber Erias gemeinschaftlich barbietet, welcher vielleicht ber Trias beigezählt werben fann.

Die Juraformation (Dolithformation) mochte unter allen Formationen bes Flotgebirges bie mach tigfte fein, und bietet eine große Mannichfaltigfeit ber in ihr vorkommenden Kalksteine, Dolomite, Mergel und Sandsteine bar, findet sich auch in verschiebenen ganbem mit fehr verschiedener Entwidelung ihrer Gefteine. Im Allgemeinen zeichnet fie fich burch lichte Farben und oft vorkommende volithische Absonderung ihrer Raltfieine, burch bas Auftreten machtiger bolomitischer Maffen, Er bebung zu bedeutenben Soben in gangen Gebirgeligen, vorzüglich aber burch bie große Mannichfaltigfeit und Eigenthumlichkeit ber in ihr vorfommenben Organismen aus, die zwar in jeder Abtheilung ihre Besonderbeiten zeigen, aber boch eine befondere Entwickelungsftufe erten nen laffen, die bier beginnt und burch die Kreibeforme tion burchgeht, wo fie endigt. Die Amphibien find bier in der größten Mannichfaltigfeit vorhanden, aber von bet jetigen fehr abweichend, und bie Engliofaurier mit ihre Ruberfußen, sowie bie Dinofaurier, welche nur fparfan noch in ben Rreidebildungen fich finden, und bie bier ent folieflich vortommenben Pterobattylen treten bier enf. Unter ben Fischen fehlen noch bie ber Ordnung ber Ite noiden angehörigen Formen, auch Cycloiden tommen taum vor, bagegen find die Ganoiden gablreich, aber fat nur aus ber Abtheilung mit gleichartiger Schwangfiofe. und bie Placoiben haben ebenfalls ihre gablreichen Bertre ter. Die gablreichen Krebse und Insetten bieten noch

<sup>15)</sup> DR an fier, Beitrage jur Berfteinerung. IV. Slipftein, Beitrage jur geologifden Renninf ber öftlichen Alpen. 1844.

tht fehlenbe Gattungen bar, boch keine auffallenben bungen. Unter ben Cephalopoben begegnen uns serft bie Ammoniten in überraschenber Menge und chfaltigkeit ber Gestalten, boch fehlen die abnorm benen Arten, welche bie Rreibe barbietet; nachst= fceinen bie Belemniten und andere Sepien, fowie d rathselhaften Aptychen. Unter ben Gafteropoben lcephalen herricht im Allgemeinen ber Typus ber Belt, nur daß einige Gattungen, 3. B. Gry-, Trigonia, Mytilus, besondere reich an Arten sind. ben Brachiopoden find bie Gattungen Productus, ena ber frubern Periode verschwunden, nur Spierscheint noch, bagegen bieten bie Terebratuliten febr Irten bar. Unter ben Schinobermen bemerkt man uerft eine ungemein reiche Fauna, benn nicht nur, ie meiften jest lebenben Gattungen und Familien Reprafentanten haben, auch viele neue Gestalten, entacrinites, Solanocrinites, treten auf. Die Co: find so zahlreich, bag manche Felsmassen als vor-Corallenriffe erscheinen. Die Flora ber Juraforift nicht minder ausgezeichnet, fie liefert zwar nicht Die Menge ber baumartigen Karren, welche bie fruformationen einschlossen, aber viele besondere Grup= vie Clathropteris, Thaumatopteris. Die Lycopos i find fast verschwunden, besto reicher treten bie en in ben Zamiten, Pterophyllen und Nilsonien Dicotylebonen merben, mit Ausschluß ber Conifeaum bemerft.

is schließt die Juraformation zahlreiche Glieber und lungen ein, deren einige von manchen Schriftsels besondere Formationen betrachtet werden, die woch ein Ganzes zu bilden scheinen und in drei ier Unterabtheilungen gebracht werden können 16). Die unterste Abtheilung bildet der Lias (schwarze

Grophitenfalt), ber vorwaltend aus bituminofen piefern und Mergeln und eisenschuffigen Sandfteis effeht, auch untergeordnete Lager von Steintoblen, Ralffteinen und volithischen Gifenfteinen enthalt, icht leicht eine große Dachtigfeit erreicht, boch wenn allflein, ber die penninischen, cottischen und graji-Alpen, sowie die Sauptmassen ber Alpen in Ballis n berner Oberlande bilbet, ibm angehort, so murbe ben fublichen Alpen eine fehr große Machtigkeit be-und in einer großen Mannichfaltigkeit ber Gesteine ten. In England und Teutschland carafterifiren m Berfteinerungen: Biele Arten Ichtyosaurus, saurus, Pelagosaurus, Teleosaurus; unter ben 1 Tetragonolepis, Dapedius, Lepidotus, Eugnaviele Belemniten, Ammonites aus ben Abtheilunrietes und falciferi, doch auch amalthei, capriplanulati, coronarii; Gryphaea arcuata, Posi-Bronnii, Pentacrinites subangularis. Pflanzen: de finden fich vorzuglich in ben bie Roblen begleis

tenben Mergelfcichten und Sanbsteinen, vorzüglich Farren und Evcabeen.

Der Dogger (braune Jura, untere Dolith, Gifenroggenstein, Mergelsandstein) liegt zunächst über bem Lias, fehlt aber ofter. Diefe Gruppe enthalt vorzug= lich Sandmergel, mit machtigen Banten von bichtem Rallfteine, Bobnergen und eisenschuffigem Sandftein, auch, besonders in ben oberen Lagen Thone und thonige Mergel, bie von mehren Schriftstellern unter ber Benennung Balterbe als ein besonderes Glieb ber Juraformation betrachtet werben. 218 besonbere charafterifirenbe Berfteinerungen gelten für England und Teutschland Ammonites Parkinsonii, Humphreisianus, tumidus, dubius; Belemnites giganteus, Blainvillii, semihastatus et subhastatus; Cerithium echinatum, muricatum et costellatum; Trochus duplicatus; Pleurotomaria ornata et decorata; Astarte complanata; Nucula lacryma; Trigonia costata; Modiola cuneata. In Dortfhire und Schottland finden fich auch Ablagerungen von Brauntoble, mit Abdruden von Equifeten Cycabeen und

Farren, ben obern Lagen angeborig.

Die machtigste Abtheilung der Jurasormation bildet ber Hauptoolith (weiße Jura) durch lichte, hausig volithische Kalkseine und Kalkschiefer, dichte Dolomite, Mergel, Thone, untergeordnete Lager von Bobnergen und Roblen ausgezeichnet. Man bat in England ibn in mehre Blieber abgetheilt, Die einzeln auch in Teutschland und Frankreich beobachtet find, und bei benen gum Theil mieber befondere Schichtenfpfteme unterschieden werben. Es laffen fich folgenbe Gruppen annehmen: 1) Gruppe bes Mergeloolithes, wohin nicht nur bie unteren aus mebr ober minder beutlichen volithischen Kornern gufam= mengesetten Kalksteinschichten, fonbern auch bie Dergel und Ralfsteine bes Brabford = Thones, Die bunten Ralfsteine und Mergel bes Foreft Marble und bie corallenreichen, lichten Kallfteine bes Cornbraft ju gablen find. Die bellen Ralkschiefer von Stonesfielb mit ihren gablreichen Land= und Gugwafferorganismen, welche auch bierber gerechnet werben, durften richtiger ber oberften Abtheilung ber Juraformation einzuordnen fein. 218 das rafterifirende Berfteinerungen gelten Belemnites canaliculatus, Modiola bipartita, pulchra, Avicula tegulata, echinata, proboscidea, Pecten lens, Ostrea acuminata, Marshii, Terebratula digona, globata, Nucleolites patella et scutatus, Galerites depressus. 2) Gruppe bes Orfordthones, welche ein Thon= und Mergelgebilbe begreift, bas als die Grengscheibe ber altern und jungern Juraformation angesehen werben tann. Bwifden biefe Thon: und Mergellager legen fich nach Unten Bante ober liegende Stode von Kaltftein (Kellowayrock) und Eisenoolith. In Berfleinerungen finden fich Ammonites sublaevis, Lamberti, hecticus, Jason, Castor, Belemnites ferruginosus, semihastatus, Trigonia clavellata, costata, Gryphaea dilatata, Terebratula varians, impressa. Das Steinsalzgebireg im Salzburgischen bei Sallein, Berchtetgaben, Auße,e Ichl und Sallftabt, bas aus machtigen Studen von Thongovo mit ichieferigen Thonen und Mergel beftebt.

b) Compbenre and Philipps, Outl, of the geol, of England ales. 1822. Romer, Die Bersteiner. ber norbteutsch. Dol. Suppl. 1839. d'Orbigny, Palacont, franç. Terrain jurass. E. v. Buch, Dentschrift der bertiner Atademie ber Bissen. 1837.

welche mit Steinsalz und Kallftein gufammen fteil einfallende Ablagerungen bilbet, burfte eine besondere, aber in ber Altersfolge bem Orfordthone nabestebende, Gruppe bilben. 3) Gruppe bes Corallenfaltes (Coralrag, bichter oberer Jurafalt). Sie besteht meift aus bichten, lichten Raffsteinen, bie in ben obern Lagen bolomitisch werben, und auch Bante von Bohnerz enthalten. Er ift ungemein reich an Berfteinerungen, besonders an Corallinen, die oft die Sauptmaffe bilben, und erscheint als Das machtigfte Glieb ber gangen Formation. Das Juragebirge besteht größtentheils aus ihm und auch ber Ralt-ftein und Dolomit ber salzburgischen, frainschen, fteiermartifchen, iftrifchen und balmatifchen Alpen (Alpen = faltftein) gebort vorzugsweise ihm an. Saufig führt er Boblen, wie in Franken und Rrain. Die burch ibren Reichthum an Sees und Guffmaffergeschopfen ausgezeichs neten lithographischen Ralkschiefer von Golenhofen und Pappenheim werben ihm beigezählt. Dan tann einen untern, mittlern (Merinenkalk) und obern (Aftartenkalk) Corallenfalt unterscheiben. Die Berfteinerungen find febr mannichfaltig, und geben burch alle Ordnungen burch; besonders ift die Familie Ammonites planulati, die Gattung Nerinaea, Astarte, Terebratula, Astraea burch gablreiche Arten vertreten. 4) Gruppe bes Portland: taltes. Dolithifche Kalffteine, Thon, Mergel, taltiger Sand und Sandstein wechseln mehrmals, und bie Thone und Mergel (Rimmeribgethon) welche bie untern Lagen bilben, find mitunter vorwaltenb. Unter ben Berfteinerungen find für diese Gruppe besonders Exogyra virgula und Ostrea deltoidea bezeichnend, außerbem noch Pterocera Oceani, Isocardia excentrica, Pholadomya acuticosta, Mya quadrata, Donacites Alduini, Terebratula trilobata, insignis, trigonella. Diceras arietina.

Die oberfte Abtheilung ber Juraformation machen Die Balbgefteine (Bealbenformation, Wealdclay mit Hastingssand, Ironsand, Purbekstone und Tilgatestone) aus, die fast nur Sugmaffergeschopfe als Berftei: nerungen enthalt und von manden Geognoften als eine besondere Formation, von andern als eine Abtheilung ber Kreibeformation betrachtet wird 17). Sie ist besonbers in bem fuboftlichen Theile von England in Rent, Surrey und Suffer verbreitet, aber auch in Franfreich (Departement bes gandes, Ariège, Irun) im nordlichen Teutsch-land (am Deister, Suntel, Ofterwalde, im Osnabruckischen, Schaumburgischen) beobachtet, und sie scheint auch in den Alpen vorzukommen. Diese Abtheilung besteht in ihren untern Lagen aus Thon, Sandstein, Kalkstein mit Suß-wasserconchylien (Purbeckmarmor), auf welche sich wieder Thon und dunkelgefarbte Kalk und Sandsteine (Ufbburnhamichichten) auflagern, benen die gewohntich eisenschuffigen Sanbfteine und loderen Sandmaffen (Baftingefdicten) mit Steintoblenlagern folgen, welche von bem Bealbenthon, ber aus Lagern von Thon ober Letten mit Mergelnieren, Thoneisenstein und

Schichten von bichtem Kallsteine mit Suswasserendysien bedeckt werden. Gehr ausgezeichnet sind die organischen überreste. Bon Schildroten kommen vor, die Saltengen Tretosternon, Platemys; von Sauriern Streptsspondylus, Succhosaurus, Goniopholis, Cetionaurus, Megalosaurus, Hylaeosaurus, Ignanodon, Pterodectylus; von Fischen Lepidotus, Pyonodus, Gyrodus, Sphenonchus; Acrodus; von Wollusken Pakadia, Cyrena, Cyclas, Cardinia, Potamides. Wenn, wie es wahrscheinlich ist, die Kallschiefer von Stonessielb hierhet zu bringen sind, so wurden sich hier auch die ersten Speren von Saugethieren sinden. Die Flora der Waldschiefer hat mit der des Lias viele Uhnlichkeit, besonders erschiednen Epcabeen, doch auch einige Farren.

Die Juraformation nimmt in Europa fast Die Baffte ber Oberflache ein. Ein großer Theil ber Apenninen, ber iftrifchen, balmatifchen, turfifchen Gebirge wird von ihr gebilbet. Die großen subeuropaifchen Alpen werben von ihr faft ber gangen Erstredung nach umgurtet, und bie frainischen, fteiermartischen, favoyer und piemontefer Alpen befteben großentheils aus hierher geborigen Rall fteinen. Bom Juragebirge, von bem die Formation ben Ramen bat, verbreitet fich biefelbe burch Baben, Bie temberg, Franken, wo fie bei Coburg von ber Eriabier mation verbrangt wirb, andrerfeits geht fie wie ein bei ter Gurtel in ber Richtung von Rorboft nach Gubmel mitten durch Frankreich. Gin anberer fcmalerer Strei fen gieht in fast meribionaler Richtung von Caen and bis Avignon. Auch in Spanien von Bilbao bis gu ber Sohe von Pampelona. Im nordlichen Teutschland nimmt fie bebeutenbe Streden in Beftfalen, Sanover, Seffen und Braunschweig ein. Die machtigen Ganbfleine ber Karpathen (Karpathensanbstein), die fich mit den fie begleitenden Raltfteinen burch Schlesien, Salicien,

Polen, bis in bas Innere Ruglands ziehen, find theils

ber Juraformation, theils ber Kreibeformation beigugablen. Die jungfte Formation ber Flotgebirge ift bie Rreides ober Grunfandformation, zusammengefett aus lichten, zum Theil zerreiblichen Kallfteinen, Kreibe, Mergel, thonigen Maffen und Sandfteinen, welche burch beige mengten Chlorit oft grun gefarbt find, boch enthalten bie untern Lagen auch buntel gefarbte Sandsteine und Rath fteine. Nach Chrenberg 18) ift die eigentliche Rreide bal Product mitrostopischer Corallinen, wo mehr als eine Mis lion auf einen Cubitzoll geben, die Rreidemergel bes mit tellandischen Meeres aber mehr aus Infusorien mit Die felpangern zusammengefett. Der Aggregatzuftanb be Rreibe beruht nach ihm weber auf demifdem Rieberfdlage, noch auf mechanischer Busammenhaufung ber Thierrefte fondern auf der Berftorung der Thierchen in fleine Kallfres mente, die burch einen Arpstallisationsproces in kleine de liptische oder körnige Partien versammelt wurden. Bes ver 19) fand in ben Rreibethierchen 25 Arten von Pothe thalamien, unter benen Rotella globulosa, Textularia globulosa, aciculata und striata bie verbreitetsten find.

<sup>17)</sup> G. Mantell in the goolog. Transact. 1825. Dunter und v. Mener, Rorbteutsches Beath. Gd. 1846.

<sup>16)</sup> Abhendl, der berimer Afademie der Wiffenschaften. 1836 und 1841. 19) Annals of natur, history, Vol. VI., 1844.

hmen baber bie Organismen an ber Bilbung mach-Mieder der Kreidebildung einen wesentlichen Antheil aben Material dazu geliefert, wenn man fie auch dt als die eigentliche Urfache berfelben anseben kann. die Organismen ber Kreibeformation 20) haben im einen ben Typus ber Organismen ber Juraformas aber sie stehen ber jetigen Organisation naber und Bigenthumlichkeiten bar. Die Amphibien find felten, physofaurier, Plesiofaurier, Pterodactylen und Labyonten icheinen verschwunden zu fein, bagegen erfcheint rtwurdige Gattung Mosasaurus. Unter ben Fis perben die Placoiden und Ganoiden feltener, bageeten bier bie Ctenoiden und Epcloiden, bie in ber rmation fehlten, schon in Menge auf, und ein groeil berfelben ftimmt in feinen Gattungsmertmalen r Jettwelt überein. Unter ben Cephalopoden gehen lenmiten noch fort, erreichen bier aber ihr Enbe; find die Ammoniten, befonders aus den Kamilien i, tuberculati, clypeiformes, rhotomagenses, i, flexuosi, compressi, ligati haufig, hier abet mmen die abnorm gewundenen Arten, welche bie igen Baculites, Scaphites, Hamites, Turrilites ulben, vor. Reich ift die Formation an Gaftero= und Acephalen, unter benen bie Gattungen Turriand Inoceramus eine Menge Formen aufzuweisen

Unter ben Brachiopoben gehen die Terebrateln in Mannichfaltigkeit fort; es erscheinen hier aber zuse fremdartigen hippuriten. Unter den Radiarien e Echiniten in großer Menge und vielen eigenthums Sestalten vorhanden, auch die Familie der Erinoisählt noch zahlreiche Glieder, stirbt aber hier aus. srallinen bieten sehr zahlreiche Arten und Indivisaber kaum auffallend abweichende Gestalten dar. stanzen sind seltene Erscheinungen, die meisten gezu den Fucoiden, doch auch einige Farren, Conifes b selbst Dicotyledonen, zu welchen lettern die Gatzrechneria gehören möchte, kommen vor.

nie Kreibeformation bietet mehre Abtheilungen bar, sublichen Landern Europa's walten die untern, in eblichen mehr die obern vor, und es lassen sich die em Glieder, die in verschiedenen Landern auftreten, muner streng mit einander parallelissen. In den ") liegt zu unterst ein dichter, grauer Kalkstein mit iten (hippuritenkalk), der auch Corallen, en, Ostrea carinata und Spatangus retusus est. Aus ihm liegt ein schwarzer Kalkstein, von m oder schwarzem Mergel begleitet, der vorzüglich amus concentrieus, Baculites Faujasii, Amsinklaus, Hamites virgulatus, Trochus gurund Turrilites Bergeri enthalt. Diesen bedeckt heer, dinngeschichteter Kalkstein, der durch einges-Luarzkörner in sandigen Mergelschiefer übergeht,

und an Berfleinerungen, befonbers Spatangen, boch auch Diceras arietina, Ostrea carinata, Terebratula octoplicata, Exogyra plicata, aquila, Couloni und mebre Corallen liefert. Er wird von bem Rummulitentalts, fteine überlagert. Er besteht aus einem grauen ober braunen Mergelschiefer, bichten, bunteln, oft in Merael übergebenden Kalkftein, chloritifchen Sandftein, und ift befonbers reich an Rummuliten, wiewol auch eine große Menge anderer Berfteinerungen barin fich finden. Die gosauer Sandsteine und die Sifchichiefer vom Plattenberge bei Glarus geboren ibm gu. Als oberftes Glieb mochten bie fogenannten glyfdmergel und glyfdfanbfteine ju betrachten fein, in benen viele Fucoiden, aber auch viele Seeconchylien vortommen, und welche einen betracht lichen Theil ber nordlichen Kalfalpen, aber auch ber Apen= ninen ausmachen. Bu ihnen durfte auch ein nicht unbetrachtlicher Zheil bes Rarpathensanbfteines gehoren.

In England 22) und bem norblichen Teutschland umtericbeibet man folgende Übereinanberlagerungen: 1) bas Silegebilbe (Backdown strata, Bilethon und Siles conglomerat, Speeton Clay), besonders aus bunteln Thonen und Sandsteinen bestebend. Es enthalt viele Samiten, von Ammoniten vorzüglich Ammonites rotula und asper. einen großen Reichthum an Terebrateln, gabireiche Corallen und mehre Echiniten. 2) Der Quader (lower Greensand, Glauconie sableuse, Grès vert, unterer Quas ber) aus verschieben gefarbten feinkornigen Canbfteinen, mit Lagern von lofem Sande, Mergel, auch einzelnen Banten von Kaltstein jufammengefest. Fur ihn daratteristrende Berfteinerungen find Exogyra columba, Pinna quadrangularis, decussata, Inoceramas concentricus, Cardium Hillanum, Neptuni, Pecten aequicostatus, Serpula antiquata. 3) Der Galt (Gault, blauer Rreidemergel). Graublauer Thon, nach Dben fanbie. nach Unten mehr talthaltig. In ihm Ammonites splendens, biplicatus, subcristatus, Inoceramus suleatus. concentricus, Hamites maximus, compressus, rotandas, tenuis, Belemnites attenuatus, Listeri, Dentalium striatum, ellipticum. Er erlangt feine große Machtigkeit. 4) Der Grunfand (Upper Greensand, Glauconie crayeuse, chloritische Rreide), Sandstein, gewohnlich graulichgrun gefarbt, mit Mergeln (Flammen= mergeln), bie befonders bie obern Lagen ausmachen. Berfteinerungen zeichnen ihn aus: Avicula gryphaeoides, Pecten laminosus, Belemnites minimus, Ameronites varians, curvatus, Hamites compressus, ornatus; 5) Der Planer (Rreibemergel, Balbfalt, Craie taffeau, Craie grossière. Ein weicher, setbst zerreiblicher, hell-graner, oft burch Gisenopob gefarbter Mergel, ber mit barteren Banten und Kaltsteinen wechfelt. An Berfteinerungen finden sich vorzüglich Ammonites Mantelli, varians. Hamites plicatilis, elliptieus, Baculites obliquatus, Scaphites aequalis, costatus, Turrilites costatus, tuberculatus, Inoceramus Brongniarti, latus, striatus, Pecten depressus, Plicatula inflata, Terebratula pisuus, laevigata, pectita, semiglobosa, Spatangus cor te-

<sup>) &</sup>amp; Ordigmy, Palacont, franc, terr. crotne. 1843 — 1846.

b. Charafteristit ber Schichten und Petref. bes sachs. Kreibes. 1839. Romer, Bersteinerungen bes nordteutschen Kreibes. 1841. Reuß, Geogmosischer Stiggen von Böhmen: 1848.

27) Baldner, Handbuch ber Aneralogie und ist 1848.

<sup>22)</sup> Pitton, Observ. on the strata betw. the Chalk and Oxford Ool, 1835. Stomer a. a. D.

stadinarium, Galerites albogalenus, Ananchites ovatas. 6) Die untere Rreibe (Chalk without flints, lower chalk). Beife Ralffleine und Areibe, obne Reuersteine, mit bellarauen Ralffteinen und lichten Mergeln. Enthalt felten Ammoniten, bagegen Scaphites compressus, plicatellus, ornatus, Turrilites undulatus, Pyrula pla-nulata, Pholadomya umbonata, Arca furcifera, Spondylus spinosus, Coeloptychlam agaricioide, lobatum, Scyphia Decheni, Ocynhausii, fungiformis, Koenigii, Murchisoni. 7) Die obere Kreibe (Filmty chalk), eigentliche Rreibe mit Fenetfleinen und Mergeln. Die Feuersteine enthalten febr baufig organische Rorper eingeschloffen, sobaß in vielen Fallen ber organische Korper ben Ansammtungspuntt für Die Riefelerbe abgegeben gu haben icheint, andere Beuerfteine erfcheinen nur alb versteinerte Seeschwamme, auch enthalten fie viele Infus forienpanzer und Rieselspindeln. Im nordlichen Teutsch-land wird die obere Kreide durch lichte Mergel und Sandfteine vertreten. Der hellgelbe, welche, fanbige Kalfftein von Maftricht gebort auch biefer Bilbung an. Berfletnerungen find fehr zahlreich; ale befondere bezeichnend tann man betrachten: Mosasaurus Hofmanni, Calianassa Faujasii, Ammonites bidorsatus, peramplus, Belemnites mucronatus, Tarritella nodosa, alternans, Baculites anceps, Scaphites inflatus, Trigonia alaeformis, Pecten septemplicatus, Fanjasii, arcuatus, Terebratula Defrancii, Apiocrinites ellipticus, Ananchites ovata, corculum, Spatangus bicarinatus, Cor testudinarium, Galerites vulgaris, Cidarites claviger, sceptifer, Asterias quinqueloba, Pustalipora verticillata, Chrysaora pulchella, Heteropora di-

In Sachsen und Bohmen beobachtet man als Glieber: ben unteren Quaber, ben unteren Planer, ben planer Sandstein und Mergel, den oberen Planer und ben oberen Quaber. Die grotesten Sandsteinselsen ber sachsischen Schweiz gehören größtenstheils dem obern Quader an. Der untere Quader scheint dem Quader, der untere Planer sem Galt, der Planer sandstein dem Grunsande, der obere Planer dem Planer und der obere Quader der unteren Kreide aquivalent au sein.

In Frankreich treten folgende Abtheilungen auf 1):

1) Abtheilung der neocomischen Gebilde (nach Reuensburg, wo man sie zuerst beobachtete, benannt), die wiesder aus zwei Gruppen bestehen, von denen die obere unster der Benennung aptische Gruppe (Terrain aptien, von dem Orte Apt im Departement Baucluse) getrennt wird. Die untere Gruppe möchte als das unterste bestannte Glied der Kreidesormation zu betrachten sein, die obere dem hilsgebilde entsprechen. 2) Abtheilung der als bischen Gebilde (Terrain albien nach dem Departement Aube), den untern Quader und Galt umfassend. 3) Abtheilung der Kreide, aus der turonischen Gruppe (Terrain touronien von Tours abgeleitet), den Grünsand, den

23) A. d'Orbigny, Palaeont, franc. Terr. cretac. II. 1842.

Planer und die untere Areibe einschließend, und 4) aus ber fen onifchen Gruppe (Terrain senonien, von Sens im Departement Jonne), bem Aquivalent ber oberen Areibe,

zusammengesett.

Die Kreibeformation tritt in einer Dachtigfeit auf, welche ber ber Juraformation nicht fehr nachsteht, und bilbet in ben Pyrenden und fublichen Alpen gange Gebirgeguge, Die ju febr bebeutenben Soben auffteigen und bie Juraformation überlagern. Auch ein Theil Des Rat pathenfanbfleins gebort baju. In Franfreich tritt fie in ben fliblichen Theilen in ber Provence und Gascogne, in' ben nordlichen Theilen in ben Provingen Lyonois, Driesmois und Iste be France, in großer Ausbehnung auf, erftrede fich bann über Belgien nach England, wo fie be sonders ben sublichen Theil einnimmt. In Teutschland ift fie in Bohmen, Schlefien, am Rorbrande bes Barges und rheinischen Schiefergebirges und in Bestfalen ent wickelt, erscheint bann norblich bie Insel Rugen und bie banifchen Inseln bilbend, und zieht fich von ba nach Schweben, in beffen sublichem Theile fie verbreitet ift. Auch in ben vereinigten Staaten Rorbamerita's und in Oftindien (Pondichern) ist die Kreibeformation beobachtet. (Germar.)

Floh, f. Pulex.

FLOHE, schönes Kirchborf im turbessischen Kreife Schmaltalben, und am floher Bache, an bem es sich lang herabzieht. Flohe besigt einen Eisen= und zwei Stahlbammer, eine Schneides, eine Papier= und brei Mahlemühlen, sowie 191 Sauser und über 1100 Einwohner, welche sich theils in ben hiefigen Eisenwerken, theils als Beugschmiebe, Bergleute, Holzhauer u. s. w. ernahren.

(G. Landau.)
Flohkraut, f. Polygonum Persicaria, Plantago
Psyllium, Pl. arenaria, Pl. Cynops, Pulicaria valgaris, Conyza squarrosa, Mentha Pulegium.

FLOHSAMEN, Semen psyllii. Unter biesem Remen sind die kleinen Früchte von Plantago psyllium und arenaria ofsicinell, die schon im Alterthume gebrauchlich waren und bei Entzündungen der Leber, der Lungen, der Harnorgane, bei Durchfall und Ruhr, sowie außerlich bei entzündeten Augen in Ansehen standen. Da diese Samen 1/2 Schleim enthalten, so konnen sie wie andere schleimige Mittel gebraucht werden. Doch kommen sie jest nur noch höchst selten in Anwendung. (Fr. Wilk. Theile.)

FLOKI (auch Floke und Flocco), Bigerde's Sobn, ein norwegischer (nach Andern ein schwedischer) Seeraw ber, welcher sich durch seine keden Seereisen großen Auf erward und eine der ersten Fahrten nach Island wagte. Diese Insel, schon im 8. Jahrh. von irischen Christen besucht und bewohnt, wurde im 3. 861 zuerst von den Rormannen, und zwar von dem berühmten Piraten Raddod, welchen ein heftiger Sturm aus Sudost in die hohe See schleuderte, entdedt und zum Ziele ihrer Bestrebungen gemacht. Nach Naddod, welcher der ihm underanten Kuste den Ramen Snjoland (Schneeland) beilegte, kam der Schwede Gardar Svavarson, ebenfalls durch einen Sturm, dahin, und überzeugte sich während des Winters, welchen er dort zubringen mußte, das er sich auf

Insel befande. Auf seiner Beimreise erzählte er in jegen viel von der Schonheit der Infel, welche bas noch zwischen bem Stranbe und ben Bergen mit bebedt gewesen sein foll, und reigte baburch ben nehmenden Floti zu dem Entschluß, bas von ibm so jend geschilderte und Garbarsholm (Barbarsinfel) ges te Land aufzusuchen. Er verband fich zu diefem le mit Fari, einem Geefahrer von ben Bebriben, beibe flachen im Fruhling des Jahres 867 von Shetaus in Gee. Da ihnen ber Compag unbefannt mar fie auch die Lage der Insel nicht genau wußten, so en fie, um biefelbe ficherer aufzufinden, brei Raben als fie eine gute Strede gefahren waren, ließen fie ber Raben fliegen, diefer aber tehrte um und flog Shetland zurud; ber zweite, welchen man nach eis Beit lobließ, fand tein Land und fuchte wieder bas F; ber britte aber, welcher nach einer Frift von meh: tagen abgeschickt wurde, nahm fogleich, ohne zu zos eine bestimmte Richtung, welche man einschlug und in ian alsbald bas ersehnte Land erreichte. Man fteuerte ber Offigite, wo man ankam, nach bem Subrande lief an demfelben bin bis jum Cap Reptjanes, ber eftlichen Spite ber Insel. Als man hier in ben jen biefer Spite und bem gegenüberliegenben Onas leticher fich ausbehnenden großen Golf einlief, fagte "Das Land muß fehr groß fein, benn es hat breite," weehalb biefe Bucht bis auf ben heutigen Sag Ramen Karafiord behalten bat. Rach einem furgen ithalte festen bie Abenteurer ihre Fahrt an ber Befts fort bis jur Bucht Batnefforb, mo fie ju bleiben offen, weil fie bier Uberfluß an guten Rifchen fanüber bem Fischen versaumten fie aber, bas beu echten Beit einzusammeln, weshalb alles Bieb, welfie mitgebracht hatten, im Winter aus Mangel an t farb. 216 fie im nachsten Frubjahre einen boben erfliegen, um die Beschaffenheit des gandes auszu: baften, gewahrten fie nordlich eine große Bucht, die mit Gis belegt war, weshalb fie ber Infel ben Na= Island (Eisland) gaben, den fie bis jest behalten 218 ber Commer herantam, gingen fie wieber in um nach Morwegen gurudgutehren, murben aber Mal, sobald fie die Rentjanesspite erreichten, von gen Binben gurudgetrieben, und faben fich genoin ben Farafjord einzulaufen und bafelbft noch ein ju überwintern. Erft im folgenden Commer gelang nen, nach ber Beimath gurudzukehren, wo Floti, Rafna : Floti (Raben : Floti) genannt, eine so wenig be Schilderung von dem Gistande entwarf, daß bie en borthin einige Beit unterblicben, obicon Thorulfr, feiner Gefahrten, bas Gegentheil ausfagte, und be: ete. baf bort von jedem Grasbalme Butter traufele, ib er ben Spottnamen Smor : Torulfr (Butter: ifr) erhielt. (Bergl. Antiquitates Americanae. iae 1837. 4.] R. Bilbelmi, Island, Svitra: aland, Gronland und Binland. [Beibelberg 1842.] 3. K. S. Bermes, Die Entbedung von Amerita bie Islander. [Braunschweig 1844.] S. 56-58.) (Ph. H. Kalb.)

FLONHEIM, Marktsleden an ber Biesbach (rechts zur Rabe), im Areise Alzen, im Nordwesten von dieser Stadt, in der Provinz Rheinhessen des Großherzogthums Hessen, 270 Häuser, 1600 Einwohner, unter diesen '& Katholiken. Zwei Pfarrkirchen, eine Synagoge. In der Rabe Sandsteinbrüche, welche vorzügliche Steine liefern.

(Daniel.) FLOQUET (Etienne Joseph), geb. zu Air in ber Provence am 25. Rov. 1750, zeigte in seiner Jugend so große Reigung fur Rufit, daß ihn feine Altern in bie Raftrife bes heiligen Sauveur, die Bauptfirche ber Stadt, thaten. Schon in feinem eilften Sabre wurde bier eine Motette (nicht Meffe) feiner Composition mit Glud jur Aufführung gebracht. Im 3. 1769 begab er fich nach Paris, fehte sich mit bem Abbe Le Monnier in Berbinbung und brachte (nach Bathylle et Théodore) die Oper (Ballet) l'Union de l'Amour et des Arts 1773 auf bie Breter, und zwar mit fo außerordentlichem Erfolge, baß bas Stud binter einander 24 (nicht über 100) Bor= stellungen erlebte. Dan fagt, er fei ber erfte Componist in Paris gewesen, welchen das Publicum herausrief, ber auch erschien, um zu banten. Im folgenden Sahre murbe gegeben: Azolan ou le Serment indiscret, ohne glude lichen Erfolg. Sest unternahm er eine Banberung nach Italien, um fich mehr auszubilden, erhielt Unterricht von bem berühmten Nicolo Sala und feste feine contrapunttis fchen Studien unter Dat. Martini fort. Auf feiner Rud. reise nach Frankreich burch Bologna folug man ibm vor, ba er sich durch Aufführung eines Te Deum in Reapel Anerkennung erworben hatte, fich jum Mitgliebe ber ges achteten philharmonischen Atademie zu Bologna aufnehs men zu lassen. Die brei Proben, bie bazu ersoberlich mas ren, befeitigte er nach einer einzigen moblgelungenen Prus fung baburch, bag er binnen zwei und einer halben Stunde eine funfstimmige Juge, einen Canto fermo und einen Sat aus ber Deffe, Crucifixus namlich, so geschickt vollendete, baß er einstimmig jum Mitgliebe ber Gefells Schaft ermablt murbe. In Paris begab er fich fogleich an die Abfassung einer neuen Oper, Helle, welche 1779 in Scene geseht wurde, ohne daß fie Beifall fand. Man fcreibt zwar, wie gewohnlich, bas Dielingen biefer Urbeit ber Seichtigkeit bes Tertbuches ju; allein fein Signeur bienkaisant im 3. 1780 (nicht 1783) vermochte sich boch nur einen mittelmäßigen Beifall ju gewinnen, ebenfo feine Oper Nouvelle Omphale. Darauf wagte er sich an eine neue Bearbeitung ber Alceste von Quinault, beren Tert Saint : Marc umgearbeitet hatte, ohne fich vor einer Bergleichung mit Glud's berühmter Composition zu scheuen; feine Dufit misfiel fo, daß fie bei ber erften Bieberholung ganglich gurudgelegt werben mußte. Diefes Uns glud frantte ben Mann fo tief, baß feine Gefundheit ims mer mehr verfiel und sein Tob am 10. Mai 1785 erfolgte. Andere fagen freilich, ber Gram habe ibn teiness wegs umgebracht, sondern ein loderes Leben, dem er fic immer mehr überlaffen babe, namentlich mit niebern Frauen. Wan ließ ibm den Ruhm eines gelehrten hars moniters, mit welchem Titel man nur ju freigebig ift, wenn die Musikbichtung felbft teinen Anklang finbet, und

folgert baraus, daß Wissenschaft ohne Genie Richts vermoge —, ein Spruch, ber auf beiben Seiten nur halb wahr ift. Geine Melobien werben einformig und langweilig. (was übertrieben und unwahr ift) genannt, seine Gefangsweisen altvaterisch u. f. w. Die Bahrheit ift: ber Mann gebort unter die nicht geringe Babl berer, die mit einer fut einen fleinen Girtel ausreichenben Erfindungstraft verseben sind, die aber, beschränkt, mit einer einzigen Arbeit ericoppft ftebt und taum veranberte Geiten: wege einzuschlagen weiß. Es bleibt Richts, als Biebers holung bes bereits Gegebenen, ober bloge Arbeit ohne Empfindung, was der Frifche des Lebens entbehrt. Und fo tam es benn, daß alle feine Erzeugniffe balb genug ganglich vergeffen wurden, mit Ausnahme einer Chaconne und eines Trio des Vieillards. Man vergl. Gerber's altes Lexifon der Tonfunftler und Biographie universelle, ancienne et moderne. (Paris 1816.)

(G. W. Fink.)
FLOR, eine schon 1729 angelegte ansehnliche Linnenfabrit, wo auch Damasttischzeuch verfertigt wird, im subostlichen Theile ber nordschwedischen Provinz Delfingland, Pfarrei Mo, unweit best gleichnamigen Sees, Florsien. (v. Schubert.)

FLOR, 1) Christian, berühmter Organist an ber Johanns : und Lambertefirche zu Luneburg, ließ 1656 gu hamburg bruden: hochzeitlicher Freudensegen, genommen ans bem neunten hauptstude bes Buche Tobiae, bem t. t. herrn hieronymo von Laffert, vornehmen Gefchlechtern, Ratheverwandten und Sootmeiftern, mit s. t. herrn Georg Stoterog, mohlverdienten Burgermeisters Jungfer Lochter in Luneburg, von Bergen gewunschet, und musi-talisch mit 5 Sing: und 2 Geige. Stimmen zu dem B. cont. zu Ehren gesetht, und übergeben von Christian Flor, Organist an S. Lambert. f. Mattheson's Dufikalische Chrenpforte S. 66, wo noch bemerkt wird: Damals war es ber Gebrauch, daß bie Componiften bei bergleichen Gelegenheit alle ju bem Stude geborige Stimmen mit untergelegtem Texte in Noten bruden ließen. Beutiges Tages (1740) werben hingegen nur die Borte ober Berfe allein unter die Preffe gegeben. — Dazu berichtet Joh. Gottfr. Balther: An. 1660 und 1662 hat er zu den in Luneburg gedruckten zwei Theilen des musitalifchen Geelenparabiefes von Joh. Rift bie Melobien gemacht. Ferner bei Absterben seiner naben Angeborigen: Sobeegebanten in bem Liebe: Auf meinen lieben Gott te., mit umgefehrten Contrapuntten vor's Clavier febr funftlich geseht. (Samburg 1692.)

2) Gottfried Philipp Flor, war um 1730 an ber Michaelistirche zu Luneburg Organist, bessen Mattheson in feinem Anhange zu Friedr. Erhardt Niedt's Mustitalischer Handleitung zum Seneralbasse und zur Bariastion bes Generalbasses (s. Niedt) gebenkt.

3) Johann Georg Flor, Organist zu St. Lambert in Luneburg, hatte 1620 ein Wert von 40 Stimmen in Arbeit, welches etwa 1680 von Berigel "renoviret" wurde. s. Rattheson im Anhange zu Niebt's Musik. Handl. zur Bariat. bes Generalbasses. — Bekanntlich seigten die damaligen Kiechentomponisten und viele bersel-

ben noch lange nachher eine große Shre in recht vielftimmige Arbeiten. (G. W. Fink.)

FLORA (mythologisch und tunstarchaologisch), eine altitalifche agrarifche Gottheit, beren befonberer Dbbat man fich bie Blumen und Bluthen anheimgestellt bachte. Jebenfalls war ihr Gult febr fruh von ben Sabinern # ben Romern gefommen. Ift es geftattet, ben Raub bes Sabinerinnen unter Romulus als geschichtliches Ereignig aufzufaffen, fo burfen wir vielleicht grabe mit biefem ben Beitpunkt bestimmen, von welchem ab biefe Gottin ju Rom verehrt wurde. Barum follten bie Geraubten nicht auch zu Rom bie Berehrung einer ganbesgottheit forts feben? Bestimmter lagt fich die fabinifche Abstammung aus einigen ju wenig beachteten Stellen bes Barro und bes Cicero folgern. Barro rebet von ben Altaren, welche von dem sabinischen Beerführer Tatius zu Rom geweihet worden feien. Den von Barro benutten Unnalen an folge (ut Annales dicunt) errichtete Tatius ber Die. ber Flora, dem Bedius, dem Jupiter und Saturnus, dem Sol, ber Luna, dem Bolcanus und Summanus, ber & runda, bem Terminus, bem Quirinus, bem Bortumnus, ben garen, ber Diana und Lucina Altare 1). Dag bie Dps hier voransteht, befundet ihre umfaffenbe Bebeutum im Culte ber Sabiner; daß Flora als die nachftfolgende erscheint, gibt Beugniß, daß fie als eine, vielleicht mit jener verwandte, Gottheit bei bemfelben Bolle in agrarischer Bedeutung hohe Wichtigkeit hatte. Alfo Dps etwe bie Segen spendende agrarifche Fruchtgottin im Allgemeinen, welche bie Gaben ber Mutter Erbe ju Tage forbert; Flora die Zeitigungegottin, welche die Bluthen zur Fruck bringt 2). Sie erscheint also nicht anders als bie Dos, als eine alma mater, und in ber That finden wir bei Sicero diese Gottin als Flora mater bezeichnet 3). Das

<sup>1)</sup> Forto, De ling. lat. V, 74.
2) Bergl. Osid. Fast. V, 262 sq. Macrobius (Sat. I, 12) ftellt die Fauna mit det Bona Dea, Tellus, Terra, Ops und Maja zusammen. Bengl. Greuzer, Symb. III. S. 628. (3. Ausg.) Anmert. 1. Dacet is bem alten Gebete ber Atvalbrüber: neve luervem sine incurrere 3) Cicero in Verrem V, 14: Unter ben Eciffuna welchen Cicero als aedilis curulis nachzutommen batte, ermabnt et auch folgende: mihi Floram matrem populo plebique Romanee luddrum celebritate placandam, wobet er sich auf die Feier bet Floralia bezieht. Dotb (Fast. V, 184) ruft biese Gottin als mater florum an. Bie die Flora ihre Floralia, so hatte die Ops ihre Opalia. Bergl. Macrobins, Sat. I, 10: "qui dies num Opalibus inter Saturnalia deputatur." Einige hierher geboint Anbeutungen haben auch bereits Bisconti (im Mus. Pio - Clem. VI, p. 84 seq. Fol.) und Inghirami (Monum. Etruschi e & Etrusco Nom. T. II. p. 640) mitgetbeilt. Bisconti hat austebeth ble Flora mit der Jund Sospita (Liv. VIII, 14. XL, 19, ben bie Flora mit Der Juno Coppilu (2010. . . . . . . . . . . . . . . . . mit ber Juno Unthia, auch Blittpia und Lucina in Berbindung gemit ber Juno Unthia, auch Bliane (Flora) erfertert. T feat, mobei er eine alte Aufschrift: Phlere (Flora), erortert. einer verwandten Bebeutung muß mahrscheinlich auch bie altitalifite Gottin Beronia genommen werben; ebenfalls eine agrarifche Goth beit, welcher mian bie Erftlinge ber Fruchte als Dofer barbroutt. Liv. XXVI, II: ad lucum Feroniae pergit ire; templum di tempestate inclytum divitis. Capenates aliqui accelae ejus crast; primitias frugum ee donaque alia pro copia portantes mults auro argentoque id exornatum habebant. Dit geronic mit auf bei Butro (De ling, lat. V, 74) als eine bebeutfame Gottheit er modint. Sartung (Religion ber Romer 11. G. 143) meint, buf mit bet griechischen Approbite unter ben einheimischen Gottheiten ber

iner ein in der Landwirthschaft sehr betriebsames aren, ift uns hinlanglich bekannt; auch bie Romer vieser Beschäftigung sehr ergeben, wie schon bie vom Landbau entlehnten, Ramen bezeugen (Kasentulus, Cicero, Piso u. A.). Solcher Betrieb: ift es gang entsprechend, eine gottliche Raturmacht ch als Konigin ber Blumen und Bluthen ju ver-Daß jedoch mit der Aufnahme biefes Cultus im : ber erften Sahrhunderte nicht auch jugleich bie begangen murben, erhellt aus ben Angaben mehoren über die Beit ber Ginführung Diefes Feftes :alia). Einige Sahrhunderte bindurch hatte fich t ber Gottin auf einen Altar (ara) befchrantt 4). Ifsabilen Lucius und Marcus Dublicius errichte= einen Tempel, mabricbeinlich von ben Strafgelvelche biejenigen hatten erlegen muffen, von weloffentlichen Beibeplate fur ihre Beerben benutt waren '). Das Jahr wird nicht angegeben. Un= Raifer Tiberius wurde berfelbe restaurirt 6). ernachst haben wir die anderweitigen, den Florareffenden, Sagen durchzugehen, beren Urfprung itere Ausstattung nicht bei ben Sabinern, fonbern felbst zu suchen ift. Entweder waren biefelben ber Regierung ber Ronige, ober im erften Jahr= bes Freiftaates entstanden, und namentlich bei ern Claffe bes Bolfes gelaufig geworben. Laut je= gen erscheint bie Flora ursprunglich als Betare, burch besondere Reize ausgezeichnet, sich ein bejes Befigthum erworben und nach ihrem Tobe bem romischen Bolke vermacht habe, jedoch mit ingung, daß ihr ein Gedachtnißtag eingefest und Ehren festliche Spiele begangen wurden '). Der Senat fei bem letten Billen ber Berftorbenen mmen und habe jene Gedachtniffpiele angeordnet. m boch diese etwas anftoffige Reier in ein anftan: Gewand zu hullen, habe man die Flora unter ter verfett, und erbichtet, baß fie eine Gottin ber und Bluthen fei 8). 1e besondere Modification dieser Sage gewähren ablungen bes Plutarchus und Macrobius, nach

lora bie größte Uhnlichkeit habe. Auch fei es wahrscheinsman eher einer Gottheit, als einem Monate, ben Ramen aperiuntur, bie Knospen u. f. w.) gegeben habe. Wer aber Gottin gewesen sein möge, jedenfalls sei sie verwandter

bie Flora mit der Larentia für identisch genom=

ber Flora gemefen.

rad. Fast. V, 297. 5) Ovid. Fast. V, 292 sq. Tal. II, 49. Verrius Flaccus, Fragm. 24. p. 17. ed. Egem die aedes Florae, quae rebus florescendis pracest, est, propter sterilitatem frugum. 6) Tacit. l. c. Lactant. Inst. div. I, 20. Die Kirchenväter suchten ihrchen mit großem Eifer auf, um baburch die Erbärmer heibnischen Gottheiten vor Augen zu stellen. 8) Lac. Cf. Augustin. De civ. dei II, 27: Floram matrem celebriate placandam, qui ludi tanto devotius quanto selebrari solent, wobei er die oben angeführte Stelle des Taugen hatte. — Nach Ovid. Fast. V, 295 wurden die sich ihr ich begangen (annua credideram spectacula facta, über die Art der Spiele vor 516 u. c. wird im Artikel gebandelt.

men worden ift, welche jeboch von der Acca Larentia, ber Ernahrerin der jungen Zwillinge Romulus und Remus, ju unterfcheiben ift. Plutared gibt folgenden Bericht: "Ein Priefter bes Beratles unternahm jum Beitvertreib ein Burfelipiel mit biefem Beros, unter ber Bebingung, bag wenn er fiege, ihm etwas Gutes von jenem ju Ebeil werbe, im Fall er befiegt werbe, er verbunden fei, jenem ein reichliches Mahl barzubringen und zugleich eine schöne Beifchlaferin. Auf Diese Bedingung babe er Die Burfel in der einen Sand fur den Gott aufgesett, die in ber anbern fur fich felbft, worauf fich ergeben babe, bag jener bas Spiel gewonnen. Um nun ben Contract zu halten und biefe Ungelegenheit aufs Befte gu ordnen, habe er dem Sotte ein Dabl vorgefest und die garentig, eine erwachsene, aber noch nicht befannt geworbene, Jungfrau, gedungen, bieselbe im Tempel bewirthet und nach bem Mahle dort eingeschlossen, um sie dem Gotte anheimzustellen. Derfelbe sei auch ber Jungfrau erschienen, und habe ihr bann befohlen, fich fruhmorgens nach bem Martte zu begeben und benjenigen, welcher ihr zuerst entgegens tomme, zu grußen und fich zum Freunde zu machen. Da fei ihr ein im Alter icon weit vorgeruckter Burger begegnet, Tarrhutius, wohlhabend, aber kinderlos und unverheirathet. Derfelbe habe ihr fogleich feine Liebe jugewendet und fie bei feinem Tobe gur Erbin aller feiner Guter eingesett. Die garentia aber habe später den größ= ten Theil berfelben dem Bolte überlaffen. Nachbem fie auf folche Beife als eine gottgeliebte Frau berühmt geworden, fei fie an bemfelben Orte, an welchem bie fruhere Acca Larentia bestattet worden, verschwunden". Macrobius erzählt biefelbe Begebenheit mit verschiebenen Abanderungen, bezeichnet aber jene Jungfrau als Acca Larentia und nennt jenen Burger Carutius. Rach ihrem Tode habe ein annuum sacrificium und eine feierliche parentatio flattgefunden. Er läßt bies unter ber Regierung bes Uncue Martius gefcheben, welcher ihr auch einen befondern Flamen eingesett habe 10). Dag nun bie Flora wirklich mit der Larentia fur identisch gehalten wors ben, ober mogen Die gleichartigen Schickfale beiber im Berlaufe ber Beit zu einer und berfelben Legende gusams mengeschmolzen fein 11), so ift boch gewiß, bag beibe Sas gen nur bem romischen Boben angehoren und mit gries difchen Culten Richts gemein haben. Sie hatten fich im Munde bes Boltes gebildet und muffen als spatere Buthat von der Idee der Flora als einer altitalischen tand= lichen Gottheit geschieben werben. Uberhaupt hatten bie

<sup>9)</sup> Plut. Romul. c, 5. 10) Macrob. Saturn, I, 10. über bie Acca Larentia und die von ihr stammenden Arvaldrüder vergs. Dartung, Religion der Römer. 2. Ab. S. 144 fg. 11) Dies tann man aus den Borten des Lactantius (Inst. div. I, 20. p. 66. Bip.) vermuthen: "Nec hanc solam (Larentiam) Romani meretricem colunt sed Floram quoque (nach Egger's Conjectur zu Verris Placci Fragm. p. 17), quam Herculis scortum suisse Verrius scribit. Flora cum magnas opes ex arte meretricia quaesivisset, populum scripsit heredem certamque pecuniam reliquit, cujus ex annuo sconore suus natalis dies celebraretur editione ludorum, quos appellant Floralia. Cf. Verr. Placcus, Fragm. 24. p. 17 sq. ed. Egger. und ibid, Fragm. 37. p. 18, no auch das marmer Praesestinum als Quess angesten with.

entitalifchen Bollerschaften viele gottliche Befen biefer Art, beren Cult bann mit irgend einer wunderbaren Geschichte :fterblicher Frauen verflochten, ein besonderes Geprage er:

.Dielt 12).

Eine neue Gestalt wurde biesem die Flora betreffen: ben Sagencutlus von Dvidius gegeben, fofern er biefe Sottin als ursprungliche Nomphe Chloris bezeichnet, welche vom Bephprus geliebt, gerhelicht und zur Konigin ber Blus men gemacht worden fei 13). Dvibius, der Liebling feiner Beit, folgte wohlweislich ber Richtung und bem Gefcmade berfelben. Babrend ber Regierung bes Auguftus hatten zu Rom griechischer Gult, Gitte und Art, griechifche Literatur und Poefie bereits die gunftigfte Aufnahme gefunden, und wie fo mancher Geschichtschreiber (3. 28. Dionpfius von Salitarnas), fo liebten es besonders die Dichter, romifche Culte und Brauche von ben Griechen abzuleiten. Die Gottin Flora bat mit ber Nymphe Chloris Richts gemein. Much wurden bie Griechen eine Bluthengottin wol mit einem Namen von arbeir, arbog bes geichnet haben, sowie ihr Fest Ardeornoea, welche ein attifches Reft zu Ehren bes Dionpfos maren. Much bat= ten bie Romer ja ihre Flora mater icon lange verehrt, bevor fie mit griechischen Dothen und Culten naber bekannt wurden, und die Floralia waren ein echt romisches Feft, welches, wie viele andere ber Art (3. 28. die Palilia), bis in die fpatere Beit feine talendarifche Bedeutung behauptete 14). Die Bermahlung der Flora mit Bephyrus, welche Dvidius (l. c.) ebenfalls weiter ausgeschmudt bat, tann nur als allegorischer Mythus betrachtet werden, wahrscheinlich jener griechischen Sage nachgebildet, laut welcher Boreas eine attische Konigstochter entsubrte und fie bann gur Gemablin ertor. Der Bephpr zeitigt Blu= men und Bluthen; die Bluthengottin alfo feine Gemablin.

Bir wersen nun noch einen Blick auf die kunstlerissche Gestaltung dieser Göttin, welche jedoch weniger Erfreuliches darbietet, als man erwarten könnte, schon beshalb, weil sie nicht dem Bereiche der griechischen Plastik angeborte. Um so auffallender muß die isolirte Angabe des Plinius erscheinen, daß Rom eine von Prariteles geardeistete Statue der Flora besessen habe 15). Benn diese Statue wirklich aus der Bertstatt jenes Kunstlers stammte, so kann sie nur eine griechische Göttin dargestellt haben, deren Attribute mit denen der Flora Uhnlichkeit hatten, sodaß die Romer sie für ihre Blüthengöttin halten kunnten (etwa eine Ceres, eine Hore, eine Nymphe, eine Tyche u. s. w.). Daß dies dei den Römern, namentlich im Ansange ihrer Bekanntschaft mit griechischen Kunstwerten oft genug vorgekommen ist, dasur haben wir ans derweitige Belege. So wurde z. B. eine von demselben Kunstler gearbeitete Statue des Triptolemus zu Rom für

Unter ben aus bem Alterthume geretteten bilblichen Darftellungen befinden fich febr wenige, welche fich mit vollem Rechte auf Die Flora beziehen laffen. In welcher Beife biefe Gottin nach ben altitalischen Religionsbegriffen bei ben Gabinern und alten Romern bilblich bargeftelt worden war, wissen wir nicht, ebenso wenig als fich bie Bebilbe vieler anbern altitalifchen Bottheiten naber beftim men laffen. Much war ja in ben erften Sahrhunderten ber Stadt die plaftische Runft bei ben Romern noch ju febr in ihrer Rindheit begriffen, als bag man aus jenn Beit noch fpaterhin hatte Gebilde befigen follen. 3m lete ten Jahrhunderte des Freiftaates und mahrend ber Saifer geit tonnte es an ftatuarifchen Gebilben und anberweitis gen Borftellungen biefer Gottin nicht fehlen. Allein bie uns erhaltenen Überrefte find theils fehr unbetrachtlich, theils gewähren fie teinen ficheren und evidenten Saltpuntt, aus welchem man abnehmen tonnte, bag fie wirfs lich die Flora vorstellen sollen. Man fand ja biefe Bilb: werte nicht in ihrer ursprunglichen Integritat, fonbem mehr ober weniger verstummelt, und es wurde nach bemaliger Sitte ohne Beiteres jur erganzenben Reftaures tion geschritten, wobei bem Gutachten bes Runftlers ge wohnlich ein freier Spielraum vergonnt war, und nur felten ihm ein Mytholog gur Scite ftanb. Bir baben bier die Farnesische und capitolinische Flora zu erwähnen, von welchen, nachft Maffei (in b. Raccolt.), Montfen con (Ant. Expl. T. I. P. II. p. 180 sq. Abbild. Taf. 182. 183) mehre Abbilbungen gegeben hat. Bergl. die Mus. P. Clem. T. I. p. 47. T. IV. p. 10. T. VI. p. 84 und Miscell, del Mus. P. Clem. T. VII. p. 94. Bene Statuen haben burch bie bamaligen Restauratoren das Pradicat der Flora und die ihr entsprechenden Attri bute erhalten, und fonnen ebenso wol anderen Gottheiten als biefer angehort haben (ben horen, ber Fortung, ber Spes u. a.). Bergl. Birt, Bilberbuch. 2. Beft. C. 177 17). — Die gewöhnlichen Attribute find ein Blumen-

ben Bonus Eventus gehalten, obwol fie Plinius jenem Beros queignet 18).

<sup>12)</sup> So die Anna Perenna. Bergi. Crenger, Symb. III. S. 833. 3. Ausg. 13) Fast. V, 196 sq.:

Chloris eram, quae Flora vocor, corrupta Latine Nominis est nostri littera Gracca sono. Chloris eram Nymphe campi felicis, ubi audis Rem fortunatis ante fuisse viris.

<sup>14)</sup> über bie von Paufanias (II, 21, 10) erwähnte Rlass); wird weiter unten gehandelt. 15) Hist, nat, XXXVI, 4, 6.

<sup>16)</sup> Plin. l. c. Bergl. Eb. D. Tolken, Erklarendes Ber zeichniß der antiken vertieft geschnittenen Steine zc. S. 233 m Kr. 1355. Wir durfen hier eine Angade des Pausanius (II, 21, 10) nicht ganz übergehen, welcher eine Statue der Chtoris neben der Leto von Praxitetes erwähnt, die also sicherlich edensalls ein Berk desselben Künstlers war. Diese Chloris wurde für eine Tochter der Riobe gehalten, welche allein mit der Ampkla von der Riederlagt ihrer Erschwister übriggeblieben sei, weil sie sich sieherlagt ihrer Erschwisten. Diese Ebtoris habe früher Meildoa gedeißen und zeinebhalt, weil sie vor Schrecken bleich geworden, Chloris genannt worden. Indesselfen schrecken bleich geworden, Eploris genannt worden. Indesselfen schrecken bleich geworden, Sploris genannt worden. Indesselfen schrecken bleich geworden, Eploris genannt worden. Indesselfen schrecken bei der Riobe übriggeblieben sei. Dier hatte nun Pausanias Gelegenheit gehabt, eine Göteit, Rummhe oder irgend ein gektische Ebesenheit gehabt, eine Göteit, Rummhe oder irgend ein gektische Ebesenheit gehabt, eine Göteit, Rummhe oder irgend ein gehen, das die römische flora mit der Chloris des Dvidius Richts gemein habe.

17) So besindet sich in der Styptothet zu München (m Saale der Incunadeln Rr. 46) eine weibliche Statue unter Lebensteit, jedenfalls römische Sopie eines griechsichen Originals im alterthamlichen Styl, welche man bald für eine Falicitan, das kerthamlichen Styl, welche man bald für eine Falicitan, dass kerthamlichen Styl, welche man bald für eine Policitan,

Den, ober in ber Sand em: Engurtel um ben leib gefchlun: einen großen Theil des Kor= mannichfach, zeigt jedoch Für eine beflügelte "men ummunbene n, wo man ahlin des unb oer eine : .: tophag= .:n weiten ige Blumen on bes erften De biefes Reliefs als für eine romi= Dann baben wir Mungen zu ermabnen. im Damen bes Triumvir adiorum, bes Cajus Clau-Babricheinlichkeit nach bas Flora zum Geprage mablte, Ubnherrn, G. Claudius Pulcher, a Jahre ber Stadt 655 bie Floraauge begeben ließ. Auf bem Revers man, wie Millin angenommen, eine bie Claudia Quinta, welche Livius trona bezeichnet, und burch welche in andern Matronen die pessinuntische Got: Dea, in feierlichen Empfang genommen Tinte jedoch ebenso gut eine spatere Beverstehen sein, welche einst ihren Bater Derpiegen jein, wacht eines Boltstrimahm 21). Die zweite Munge mit bem Ebant C bat. Gie ist mit bem cornu copiae geschmuct, wol fur eine Abundantia, als fur eine Spes 0 en. (Ahnliche Gebilbe hat man auf Mungen von en. (Ahnliche Gebilde hat man auf Rungen Den Dabrianus gefunden.) Satte diese Statue einen Blumenftranz ober einen Blumenstrauß eman im 15. ober 16. Jahrh. wahrscheinlich eine ERant haben. e antiquae cryptarum Roman, et sepulcri Na Bellorio et M. A. Causseo, income bafelbft bes bie Auffindung biefes Gemaldes wird bafelbft bes autem et binas proximas tabulas in Kaquillis pa-memorant," 19) Bergl. hirt, Bilberb. heft II. **B.** 7. 7. 20) Millin, Galérie mythol, T. I. tab, LlI. başu Expl. des planch. p. 49 sq. 21) Pirt, It I. Zaf. IX. Fig. 6. Diefer findet in ihr eine Dore 38, welche auch noch anbermarts vortommt. 22) Es Binton mit Proferpina auf einem Throne bar, bann hergetommen ift, um fie aus bem Dabes ju holen, und es Frublings mit Blumen, welche bie Beit ber Rudtehr And the state of t

Ropfe ber Flora hat man auf ben G. Servilius bezogen, welcher die Floralia zuerst begangen haben soll. Im häusigsten mochte die blumenreiche Flora unter ten agrarisschen Gottheiten, welche man gern in Bandgemälden und Mosaitsusboden zusammengruppirte, zu sinden sein. Da konnte sie mit ihrem buntfarbigen Blumenschmude stets ein interessantes Object ausmachen. Auch ware es kaum zu begreisen, wenn diese Göttin nicht in den so reichhaltigen und mannichsachen Gemälden der irdenen Gesäste italischer Töpfersabriken, wenigstens aus der Zeit, als die Floralia bereits mit Glanze begangen, vorgekommen ware, obgleich mir gegenwartig weder für jenes, noch für dieses Beweise zu Gebote stehen.

(J. H. Kruuse.)

Flora, St., s. Floriacenser.

FLORAC, 1) Bezirk im franzossischen Departement Lozere, 30% omeilen, 44,000 Einwohner, enthalt die Cantone Florac, Barre, Meprueis, Pont de Montvert, St. Eremie, St. Georges, St. Germain de Calverte. 2) Bezirks und Cantonshauptort am linken Ufer des Tarn, 350 Häuser, 2350 Einwohner. Auch eine reformirte Kirche. Ein breites Thal, mit Wiesen und Fruchts daumen bedeckt, umgibt dieselbe; einige Weinberge ziehen sich an den Hügeln herauf. Ein starker Bach durchströmt die Stadt, die nur aus einer Straße besteht, in ihrer ganzen Länge, und bildet zwei schone Bassins, welche durch Kakladen dieses Baches mit einander verdunden sind. In der Umgegend viele suße Kastanienbaume. — Nach der alten Eintheilung Frankreichs Stadt und Barronie in Languedoc, in der Landschaft Gevaudan. (Daniel.)

FLORALIA, ein heiteres Boltsfest ber Romer, bei welchem ber fittliche Ernft bes Cenfor D. Porcius Cato freilich nicht an feiner Stelle mar. Daber biefer einft ben Schauplat bes Seftes verließ, bamit burch feine Gegenwart bie allgemeine Luftbarteit nicht bebinbert wurbe, welche Sanblung bas Bolt mit größtem Beifall aufnahm '). Der Gult ber Flora hatte ju Rom bereits Sahrhunderte hindurch ftattgefunden, bevor ihr gu Chren bie Floralia eingesett wurden. Unfruchtbare Jahre mochs ten dies Seft veranlaffen, um die Suld der Blutbengots tin zu erflehen. Nach ber Angabe des Plinius wurde dasselbe 516 u. c. eingesett, und zwar einem fibylinis fcen Drafelfpruche zufolge, ut omnia bene deflorescerent 2). Allein mare bis bahin biese Gottin ju Rom burch tein besonderes Fest verehrt worden? Bar bies wirklich ber Fall, so brachte man ihr boch wenigstens an gemiffen Tagen einfache Opfer, Libationen, Blumen-

ST STATE AND SALES

<sup>25)</sup> Cf. Morelli, Num, samil, Servil. 20. Millin l. c. p. 73.
1) Valerius Maximus II, 10, 8. Cf. Senecs, Epist. 97.
2) Plin. H. N. XVIII. 69, 3. Eine andere Darftellung gibt Ovid.
Fast, V, 283 sq. Rach bleser hatten Einzelne die disentischen Welder plage ungestraft für ihre eigenen heerben benuht, die endlich biese Angelegenheit an die Bolleabilen, die Publicios, gedracht wurde. Diese trugen diese Alage und die Schuldigen wurden bestraft. Diese Sorge für das allgemeine Beste gesiel dem Bolte sehr wohl; ein aheil der Store bestimmt, und die bezeichneten Adlen begingen nun die neuen Spiele ju Ehren dieser Gottin. Erst später selecten diese Gottin.

France 1) u. s. w. (primitias veris). Plinius fiellt bie Floralia, Rubigalia und Vinalia jusammen, ale brei agrarifche gefte gur Berfohnung agrarifcher Gottheiten angeordnet. Die Rubigalia habe Numa im eilften Jahre Teiner Regierung eingefett, und es seien diefelben zur Beit bes Plinius am 23. April begangen worben, weil um biefe Beit bie rubigo im Getreibe entftebe. DR. Terent. Barro hielt es nach bamaliger aftronomischer Berechnung grade für die Beit, in welcher die Sonne den zehnten Ebeil bes Stieres beherriche. Plinius fand jedoch die wahre Urfache barin, bag 19 Tage nach bem grublingsdaumoctium nach mannichfacher Beobachtung der Bolter vier Tage hindurch bas Hundsgestirn untergebe (vom 28. April ab), nachdem die Canicula bereits vorher untergegangen fei. Daber babe man um biefelbe Beit bie Flo-Talia eingesett'), a. u. 516, und zwar nach ben fibyllinischen Dratelsprüchen, bamit in ber Bluthe Alles aufs Befte zum Biele tomme. Nach Barro ftebe bie Sonne um biefe Beit im 14. Theile bes Stieres. Wenn nun in biefer Beit grade ber Mond voll werde, fo muffe die Bluthe Schaben leiben b). Die Floralia wurden alfo am 28. April begangen und erftredten fich bis jum erften ober bis in die erften Tage bes Mai, alfo nach italischem himmel in bie Mitte ober gegen bas Ende ber Baum= bluthe. Man befranzte an biefen Tagen bas Saupt mit Blumentranzen, bestreuete beim Mahle die Tische mit Rofen und warf folche auf die Borübergebenden. Dem weiblichen Geschlechte mar es gestattet, sich gegen die gewohnliche Sitte bunt zu kleiden. Jeder Urt von Luft-barfeit, Scherz und Muthwillen mar Thur und Thor geoffnet (vergl. Sartung, Religion ber Romer II. G. 142 fg.). Die Spiele mahrten bis tief in die Racht binein, wobei ber Schauplat burch Fadelichein erleuchtet wurde (Lact. l. c.). Die jur Feier bes Reftes angeorbneten Spiele murben mabrend ber fpateren Beit in einem besondern Circus gehalten (Circus floralis) 6). Daß bie Anordnung ber Spiele und ber bamit verbundene Aufwand gur gefetlichen Function ber Abilen gehorte, erfeben wir aus ben Worten des Cicero?). Alle Spiele aber, welche von ben curulifchen Abilen bem Botte gegeben mur: ben, waren glangend, weil diese Beamten baburch die Gunft bes Bolkes und mit dieser zugleich die Aussicht auf bohere Ehrenstellen zu erringen ftrebten. Im Jahre ber Stabt 655 beging C. Claubius Pulcher die Floralia mit außerordent= lichem Glanze, worauf fich bas Geprage einer Dunge ju beziehen scheint B). Die bei biefen Spielen gestattete Ausgetaffenheit wird von ben romifchen Dichtern, und befonbers von den Kirchenvatern, erwähnt "). Die Borte bes

Juvenalis (dignissima prorsus Florali matrona tube) geben zu verfieben, bag bei biesem Feste ben rouischen Betaren volle Freiheit gelaffen wurde 20). Der unter De mitianus ausgeführte Wettlauf ber Jungfrauen mochte auch nur diesem Feste angehoren, sowie jene Bettlaufe rinnen wol nur Betaren waren 11). Bahrscheinlich ge borte auch ber Rampf einer Frau mit einem Bowen fem Refte an 12). Mus ben Borten bes Martialis erheit, baß man bei biefer Feier auch Thierjagben anftellte "). Laut ber Borte bes Dvibius maren es aber nur gabme Thiere, welche hier gur Jago bienten "). Babricheintis wurden diefe von ben entfleibeten Setaren verfolgt und gehafcht, welche Scene bem Bolle großes Bergnugen ge mabrte 15). Balerius Marimus redet von ben bei biefen Spielen entfleibeten Mimae, an welchen fich bas Bot gang befondere ergott habe 16). Diefe producirten jebed ihre mimischen Borftellungen im Theater. An benfelben Spielen pflegten die aediles curules im Circus Erbia und Bohnen an das Bolf zu vertheilen, um fich baburd beliebt zu machen 17). Man hat angenommen, bag biefe Bulfenfruchte nicht vertheilt, fondern unter bas Bolf ansgestreut worben seien (f. hartung, Religion ber Riemer II. S. 142). Allein aus ben Stellen ber Alten (3. B. Persius, Sat. V, 177 sq.) laßt sich bies nick bestimmt erweisen. Das rixari war auch bei ber Bertheilung moglich, weil fich Jeber beeilt haben wird, feine Spende moglichft balb in Empfang zu nehmen. Bate icheinlich hatten biefe Gulfenfruchte eine befondere Begie hung auf ben Gult ber Flora. Daß bie Floralia noch in ber spateren Raiserzeit begangen murben, burfen wir aus ber angesuhrten Stelle bes Al. Lampribius folgern. -Belcher Art und welchen Ursprunges bie von Juftinus erwähnten Floralia ju Daffilia maren, lagt fich nicht genau bestimmen 18). (J. H. Krause.)

FLORENBERG (St.), ein zwischen Dilgerzell und Sbelzell, unweit Fulba, aufsteigenber Basalthügel, auf bessen Gipfel eine ber heiligen Flora geheiligte Rirch, nebst bem Pfarr, Schuls und Wirthshause von Engelhelms, stehen. Nachbem ber Abt Hugo von Fulba 913 bie Reliquien ber Martyrin Flora erhalten hatte, legte er bieselben hier nieber, wo sie noch jeht bewahrt werden. Bu ber gegenwartigen 1511 erbauten Kirche sind neun Dorfer und Hose eingepfarrt. (G. Landen.)

FLORENCE, am Fluffe Tennessee, Sauptort bet

<sup>3)</sup> Cf. Macrod. Saturn. I, 10.
4) Auch Ovid. Fast. V, 186 list die Foralia in den letten Tagen des April beginnen und die in die ersten Tage des Mai währen: incipis Aprili, transis in tempora Maji.
5) Piin. l. c.
6) Er befand sich auf dem Quirinalis oder zwischen dem Quirinalis und Pincius. Bergl. Bianconi, Descr. d. Circh. p. 9.
4 Firt, Geschichte der Kausunst II, 131.
7) In Verr. V, 13: mihi Floram matrem placandam.
8) Millin, Gal. myth. T. I. p. 73. Expl. des planch.
9) Ovidius gibt vielsache Anderstungen: Fast. V, 331:
Quaerere conadar, quare lascivia major die foret in lucis libe-

riorque jocus etc. Die betreffenben Stellen ber Patres f. im Ist tifel Flora,

<sup>10)</sup> Juv. Sat. VI, 250. 11) Sucton, Dom. c. 4. 12) Martial. V, 6, 6. 13) Mart. VIII, 67, 4: et Floralicias laust arena feras. 14) Fast. V, 371: Cur tibi pro Libycis claudantur rete leaenis imbelles capreae sollicitusque lepus. 15 Ct. Bulenger, De theatro I. p. 926. Graevii Thesaur. R. A. Ten. IX. 16) Valer. Max. II, 10, 8. Daß bie züggetlofeste Zustgetasseit bier stattfant, ergibt sich aus ben Morten bes Zins Eampribius (Vit. Ant. Heliogabali c. 6. p. 802. ed. Lugd. Bat. 1672). 3m Zilgemeinen Lactant. Inst. div. I, 30. Arnob. Adv. gent. III. p. 113, Augustin. De civit. dei II, 27. 17) Marat. Serm. II, 3, 182 sq.: in cierce atque saba bona tu perdasque lupinis, latus ut in Circo spatiere aut aeneus ut stes etc. 18) Justin. XLIII, 4, 6.

aft Lauberdale, im Staate Alabama in Rords(Kivelen.)
ORENCOURT (Karl Chassot de), geb. 1757
unfchweig, war seit 1781 außerordentlicher Proser Philosophie auf der Universität zu Göttingen.
1783 ging er nach Blankenburg. Dort starb er Juni 1790 als herzogl. braunschweigischer Kams nd Bergrath. Er schrieb "Abhandlungen aus der sen und politischen Rechenkunk"). Noch bekanns der als Autor durch eine Schrift "über die Bergser Alten"), welche von der königl. Societät der chasten zu Göttingen den halben Preis erhielt").

(Heinrich Döring.)
20RENSAC, Cantonshauptort im Departement rault, Bezirk Beziers, liegt am Languedockanal, r große Schleusen hat, 500 Häuser, 3000 Einson früheren Zeiten sührte Florensac den Titel Rarquisats und lag in der Landschaft Languedoc.

(Daniel.) LORENTIA von Verguigneul, geb. am 24. 559, aus altabeligem Saufe in Artois, wo fie jemaß nach ben Gitten ber Beit erzogen wurbe. uhe Gottesfurcht, vielleicht auch eine farte Familimmten die Altern, die ihnen verwandte Abtissin fterfrauen ju Mouftier an ber Sambre ju bitten, hter die erfte erledigte Stelle ju geben. Sier befich außerft liebevoll gegen Bebermann, besonbers Erme und Krante, fodaß bie Abtiffin fie bereits au mftigen Gehilfin zu erwählen beschloß, wenn ber Frang) fie nicht wieber in fein Saus genommen wo fie jedoch fortfuhr, fich ben Eitelkeiten ber a entziehen. Gin Erbbeben 1580 brachte fie vol-1 Entichluffe, als Ronne Buge ju thun. Dan e gwar, lieber nach Moustier gurudzugeben, mo beffer haben murbe: fie halt bies aber fur Ber= en bes Teufels, und brachte fogar noch ihre junhwester bahin, nach dem Ronnenschleier Berlangen en. Nach gehörigen Prufungen erlaubten bie fromtern beiben Tochtern, nach ber Abtei Flines fich gu , im herbst 1583, wo beibe ein zweischriges Nonufterhaft überstanden. Rach abgelegtem Gelubde Florentia fur Pflicht, aller Dinge fich zu enthal: ihrer Reigung noch etwa lieb fein mochten, wober ihre Schwester, noch die übrigen Rlofterfrauen n waren. Defto eifriger murbe bie Bufferin im 1, Bachen, Rafteien und Gebet unter Thranen misen. Das bewog die heilige Jungfrau, ihr zu en und fie mit beutlichen Worten aufzumuntern, befferung ihres Rlofters auf fich ju nehmen, wogu Schutz und Beiftand versprach. Dies machte fie eilich fahn, und ba fie fab, bag vier Schweftern himmten, fo eröffnete fie mit ihren Berbundenen derfat bem Abte von Clairvaur, als er ihr Rlo-16 befuchte. Der gute Abt gab ihnen ben Rath.

Kitenburg 1781. 4. 2) Gottingen 1785. 3) Bgl. Meurifon ber vom Jahre 1750-1800 verfterbenen wutschen eller. 3, Bb. S. 403.

fich zuvor um einen Boblthater umguthun, ber ihnen ein Saus und die nothwendigen Einfunfte jum Leben ichentte. Sie wandten fich an einen Jesuiten, den P. Thomas, welcher einen gewiffen Gerichtofdreiber Creancier bafur ju gewinnen verftand. Diefer begab fich nach Douai, mo er ben Bau eines Rlofters fehr eifrig betrieb, mas befto schoner gelang, da ber Mann die herrliche Gabe hatte, eine gottfelig reiche Bitwe für fein Borbaben zu entflam= men. Die Erlaubniß ber Regierung (Albrecht's und Ifabellen's) und bes Bischofs von Arras wurde mit leichtes rer Dube, als ber Oberen bes Ciftercienferorbens, eingebolt. Die gute Bitme forgte für eine Gefellchaft froms mer Madden, die fich unterbeffen fur bie Nonnenschaft vorbereiteten, und Florentia mar bes gludfeligen Gifers voll. Rur bie Bahl zur Abtiffin bes neuen Rlofters fucte fie vergebens ju verhindern. Gie und ihre Unbangerinnen wurden von ber Abtiffin ju Alines willig ihres Gehorsams entlassen und bis in ihr Kloster feierlich begleitet, mas Unfere Liebe Frau vom Frieden genannt wurde. 3m 3. 1604 gab ihnen ber Bifchof von Arras bas Rleid ber Benedictinerinnen und ließ fie im fols genben Jahre bas Gelubbe ablegen. Waren auch nur brei Schwestern aus Flines bei Florentia geblieben, fo verstärkte boch die genannte reiche Witwe mit ihren beis ben Tochtern, sowie brei Schwestern Jolin, balb barauf ihren frommen Unhang, welcher burch ben Ruf ber Frommigfeit in turger Frift febr ansehnlich muchs. Debre Seelen aus Frankreich und England waren begierig, uns ter ihrer Anführung bas himmelreich zu erben, und nicht wenige Bischofe, 3. 28. von Ramur, von Luttich, von Arras, Bruges ic., verlangten nach folden verbefferten Ron= nen aus bem Rlofter ber frommen Florentia, fobag U. E. Fr. zu Douai als bas haupt einer bebeutenden Congres gation verbefferter Benedictinerinnen in Unsehen stand. Als Mutter und Borfteberin vieler Rlofter verehrt, fette fie es endlich, trot aller Bitten ihrer Untergebenen, burch, baß fie ibr Amt als Superiorin niederlegte, 1630, und ber an ihre Stelle gewählten Maria Unna von Goubenhoue Gehorfam gelobte, mas fie auch unverbruchlich, ge-plagt von fortwahrenben Rorperleiben, bis an ihren Tob bielt, am 29. Mug. 1638. — Reben ber Allgemeinregel bes heiligen Benedict find die befondern Ginrichtungen biefer Rlofterfrauen jum Theil benen entnommen, welche bie englischen Benedictinerinnen zu Bruffel beobachten. Sie gebrauchen bas romische Brevier, halten um Ditters nacht Metten, fasten nach ber Regel, halten ein bestanbis ges Stillschweigen, mit Ausnahme einer Stunde nach bem Mittageffen; geben nur in Begleitung einer Schwefter in ben Sprechsaal und ftets verschleiert bis an bas Rinn: bebienen fich teiner Geratbe von Gilber, felbft in ben Rirchen nicht; haben tein befonderes Eigenthum fur ihre Person, auch bie Abtissin nicht, welche auch an ber Tafel nicht ausgezeichnet wird, und ihre Kleidung ift gleich ber Tracht bes romischen Klofters ber beiligen Cacilia; fle besteht aus einem langen, weiten und faltenlos schwars gen Rod mit einem Gurtel von Leber ober Tuchschrot und einem Scapulier von demselben Zeuche. In den Ars beiteftunden tragen fie eine Lutte mit weiten Armeln,

bie sie auch bes nachts nicht ausziehen. Die Tracht ber Kaienschwestern ift nur wenig von ber Tracht ber Chorsschwestern verschieben, nur daß sie anstatt ber Autte einen langen Mantel tragen. (Rach Belvot.)

FLORENTINA (S.), Pringeffin des Bergogs von Cartagena, Geveriani, widmete fich icon in ihrer Jugend ber Brautschaft Chrifti, und bekehrte so Biele zu ih= rem frommen Bandel, daß fie gegen 50 Rlofter außerorbentlich gefegnet regierte. Ihr Hauptaufenthalt mar bas Rlofter S. Mariae de Valle ju Ecpa, wo fie im 7. Jahrh. ftarb. Wenn Einige bestimmt 610, Andere 633 als ihr Tobesjahr angegeben, so geschieht es boch obne zuverlassigen Grund. Ihr Leichnam wurde in ber Folge nach Sevilla gebracht und von bier, ber Bermus ftungen ber Mauren wegen, nach bem Dorfe Bergoca: num, im Sprengel von Placentia, wo er balb in Bers geffenheit tam, und erft im 14. Jahrh. wieber aufgefunben und als Schuppatronin des Sprengels verehrt wurde. 3m 3. 1595 wurden einige ihrer Reliquien nach Murcia und nach dem Escurial geschafft. Auch ju Ecpa wird sie am 20. Juni verehrt. Man nennt fie zuweilen auch Flos (G. W. Fink.) rentia und Florentiana.

FLORENTINISCHE AUFGABE (Aenigma Florentinum, ober, wie es Guler nennt: Problema illud quondam famosum Florentinum). Unter ben Dathe: matitern bes 17. Jahrh. war es Sitte geworden, fich gegenseitig Aufgaben zu ftellen, mas nicht wenig zu ber bamaligen Lebhaftigfeit in ben wiffenschaftlichen Beftrebungen beitrug und viele schone Resultate erzielte. Diefer Gewohnheit verdankt auch genannte Aufgabe ihre Ent= stehung. Biviani in Florenz legte diese geometrische Auf-gabe im 3. 1692 ben Analysten, als Probirstein ber bamale neuen Dobe, zur analytischen gofung vor; er nannte sie Aenigma geometricum de miro opificio testudinis guadrabilis hemisphaericae, autore D. Pio Lisci Pusillo Geometra (diefer Pfeudoname ift durch Berftellung ber Buchstaben von Postremo Galilei discipulo gebil: bet. In bem betreffenden Programm ergablt berfelbe '), bag unter ben mertwurdigen Denkinalern Griechenlands noch ein, ber Geometrie gewidmeter, Tempel von freis= runder Form vorhanden fei, deffen inneres Bewolbe eine vollständige Salbkugel barftelle. Dieses mare rings an ber Grundflache herum mit vier gleich großen Dffnungen burchbrochen, die fo gestaltet und fo groß find, daß die übrige Dberflache genau quabrirbar ift. — Es ift alfo nun die Frage, wie muß die Curve beschaffen sein, welche jede biefer Offnungen begrengt, damit der genannte 3med erreicht werde?

Leibnit fand bie Lofung bieser Aufgabe an bemselben Tage, an welchem er sie erhielt, und theilte sie mit in Act. Erud. 1692. Jun. Bald barauf (Act. Erud. 1692. Aug.) zeigte Sacob Bernoulli, baß ber gestellten Foberung auf unendlich verschiedene Arten genügt werben tonne. Bivlani selbst 3 gab in demselben Sahre eine sinnreiche

Es fei (Fig. I.) ADB bie halbe Durchschnittebene einer Augel mit bem Rabius = r, auf welcher ein Biers

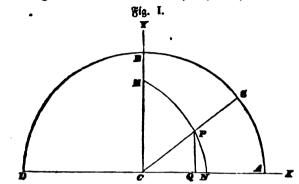

tel der Augel steht. Bieht man in derselben irgend eine Gurve MN und denkt die auf der Ebene des Papiers senkrecht stehenden Ordinaten z dis zur Oberstäche der Augel verlängert, so erhält man auf dieser Oberstäche eine Eurve doppelter Krümmung, deren orthographische Projection in der xy. Ebene MN ist. Diese Eurve wird die Bläche des Octanten der Augel in zwei Theile theilen, deren Flächeninhalte zunächst gesucht werden sollen.
Da die Gleichung der Augeloberstäche x2 + y2 + z2

Da die Gleichung der Augeloberfläche x² + y² + z²
= r² und der allgemeine Ausdruck für den Flacheninhalt einer krummen Oberfläche

$$= \iint \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}\right)^2} \cdot \mathrm{d}x \cdot \mathrm{d}y$$

Integriren wir hier zunächst in Bezug auf y, fo wird bie Dberflache

$$F = \int r \cdot arc \left( sin = \frac{y}{\sqrt{r^2 - x^2}} \right) \cdot dx + C$$

Wollen wir benjenigen Theil ber Octantenoberfläche bestimmen, welcher dem Stude MNC entspricht, so muß bas Integral zwischen ben Grenzen y = 0 und y = y genommen werden, welches lehtere y vermittels ber Gleichung der ebenen Gurve MN durch x auszudrücken ift. Soll nun die entsprechende Oberfläche algebraisch ausgebrückt werden können, so ist die Gleichung der Gurve

esatta d'un nuovo cielo ammirabile etc.; curiosa esercitazione mathematica. (Firenza 1692, 4.)

geometrische Auslösung mittels der Durchschnitte zweier Entinder mit der Halbsugelobersläche; aber ohne Beweis. Diesen lieserte der camaldulenser Monch, P. Grandi, in der Schrist: Geometrica divinatio Vivianeorum problematum. (Florent. 1699.) Ganz allgemein hat diese Ausgabe Euler behandelt, indem er sie als Beispiel benut, in der Abhandlung: De formulis integralibus duplicatis (Novi Comm. Acad. Petrop. Tom. XIV. pro an. 1769. p. 93 seqq.).

I) Montuela, Histoire de Mathém. T. II, p. 84. 2) Formazione è misura di tutti i cieli con la structura e quadratura

ht gegeben, fonbern muß biefer Bebingung ges bestimmt werben. Da F fur y = 0 offenbar iben muß, fo wirb

$$= \int r \cdot arc \left( sin = \frac{y}{\sqrt{r^2 - x^2}} \right) \cdot dx,$$

man hierin mit Euler y -, so wirb  $=\int r \cdot arc (sin = v) \cdot dx$ 

= rx. arc (sin = 
$$\nu$$
) - r  $\int \frac{x \cdot dv}{\sqrt{1-v^2}}$ ,

Integral wieder fo zu nehmen ift, bag es fur verschwindet und bis x = CN ausgebehnt wirb. hme nun an

$$\frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{d} v}{1 - v^2} = \mathbf{g} \cdot \operatorname{arc} (\sin = v) + \mathbf{r} \mathbf{V},$$

7 irgend eine algebraische Aunction von , sein ier werde

$$x = 0$$
 :  $v = n$ ,  $V = N$  und  $x = CN = c$  :  $v = m$ ,  $V = M$ , so left:  $r \cdot c \cdot arc (sin = m) - r \cdot g \cdot arc (sin = m) + r \cdot g \cdot arc (sin = n) - r^2 M + r^2 N$ .

b ber aufgestellten Bebingung foll biefer Musbrud raischer sein, was offenbar nicht anders fattfin= i, als wenn

g) arc  $(\sin = m) + g$  arc  $(\sin = n) = 0$ rau ift vor allen Dingen erfoberlich, bag bie Bos en Ginus m und n find, commensurabel finb; bt etwa n = 0, in welchem Falle nur c = g n merben barf.

ferentiirt man bann bie Gleichung

$$\frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{d} v}{\sqrt{1-r^2}} = \mathbf{g} \cdot \operatorname{arc} (\sin = r) + \mathbf{r} \cdot \mathbf{V}$$

auf v, so wird

$$x = g + r \cdot \sqrt{1 - r^2} \cdot \frac{dV}{dv},$$

man bierin ben Werth fur »

$$\nu = \frac{y}{\sqrt{r^2 - x^2}},$$

man die Gleichung der Curve MN, welche ein stud MCN abschneibet, baß ber über ihm ftes eil ber Augeloberflache algebraisch quabrirbar ift. V eine gang willfurliche, wenn nur algebraische, ift, und nur m und n so angenommen werben baß arc (sin = m) und arc (sin = n) commen: ind, was auf vielerlei Art geschehen kann, so ist , daß die vorgelegte Aufgabe unendlich viele Loılağt.

Es lagt fich jedoch gegenwartiges Problem leich: eleganter auf folgende Beise behandeln. Man 1. b. 23. u. R. Grite Section. XLV.

führe in dem doppelten Integral  $F = \iint_{\sqrt{r^2 - x^2 - y^2}} \frac{r \cdot dx \cdot dy}{\sqrt{r^2 - x^2 - y^2}}$ 

ftatt ber variabeln Coordinaten x und y zwei andere, t und u, ein, welche fo befinirt werben:

$$x = \frac{t}{\sqrt{1+u^2}} x^2 + y^2 = t^2$$

$$y = \frac{t \cdot u}{\sqrt{1+u^2}} \frac{y}{x} = u$$
an wirb:
$$dx = \frac{1}{\sqrt{1+u^2}} \cdot dt - \frac{t \cdot u}{\sqrt{(1+u^2)^3}} \cdot du,$$
(3)

$$dx = \frac{1}{\sqrt{1 + u^2}} \cdot dt - \frac{t \cdot u}{\sqrt{(1 + u^2)^3}} \cdot du,$$

$$dy = \frac{u}{\sqrt{1 + u^2}} \cdot dt + \frac{t}{\sqrt{(1 + u^2)^3}} \cdot du.$$

Integrirt man nun zuerft in Bezug auf y, fo ift in bem Augenblide x conftent, also dx = 0; mithin hat man gleichzeitig:

$$0 = \frac{1}{\sqrt{1+u^2}} \cdot dt - \frac{t \cdot u}{\sqrt{(1+u^2)^2}} \cdot du$$

$$dy = \frac{u}{\sqrt{1+u^2}} \cdot dt + \frac{t}{\sqrt{(1+u^2)^2}} \cdot du,$$

mithin burch Elimination bes dt:

$$dy = \frac{t}{\sqrt{1+u^2}} \cdot du,$$

alfo:

$$F = \iint_{\sqrt{1+p^2}} \frac{rt \cdot du \cdot dx}{\sqrt{1+p^2} \cdot \sqrt{r^2-t^2}}.$$

Um nun noch dx fortgufchaffen, muß in feinem Berthe (D) du = 0 gemacht werben, beshalb dx =  $\frac{1}{\sqrt{1+n^2}}$ . dt geset werben, wodurch fich ergibt:

$$\mathbf{F} = \iint_{(1+\mathbf{u}^2)\sqrt{\mathbf{r}^2-\mathbf{t}^2}}^{\mathbf{r.t.du.dt}} \cdots \cdots \cdots (\odot)$$

Diefer Ausbrud hat vor bem vorherigen ben wefents lichen Bortheil, daß er, in Bezug auf die eine Bariable t, algebraifch integrirbar ift. Rimmt man baber gunachft u als conftant an und integrirt in Bezug auf t, so wird

$$F = \int \frac{r \left[C - \sqrt{r^3 - t^3}\right]}{1 + u^2} du, \dots (5)$$

worin C bie Constante ber auf t bezüglichen Integration ist, also moglicherweise noch eine Function von u sein tann. Wenn aber in obiger Figur P irgend ein Puntt ber gefuchten Curve ift, beffen Coordinaten CQ = x und PQ = y find, so ift  $CP = \sqrt{x^2 + y^2} = t$  und tang  $PCQ = \frac{y}{x} = u$ . Da es fich nun bei vors liegender florentinischer Aufgabe um das über ASBMPA liegende Stud ber fpharischen Dberflache handelt, fo haben wir bas zulest gefundene Integral zwischen ben Grenzen t = CP = t und t = CS = r zu nehmen, mitbin wird:

$$F = \int \frac{r \sqrt{r^2 - t^2}}{1 + u^2} \cdot du$$

Da biefes einfache Integral, nach ber Foberung, algebraisch sein soll, so setze man es irgend einer algebraischen Function von u gleich, welche U heißen mag, so ist

$$U = \int \frac{r \sqrt{r^3 - t^2}}{1 + u^2} \cdot du,$$

mithin

$$\mathbf{r}\sqrt{\mathbf{r}^2-\mathbf{t}^2}=(1+\mathbf{u}^2)\cdot\frac{\mathrm{d}\mathbf{U}}{\mathrm{d}\mathbf{u}}.$$

Die einfachsten Kösungen erhält man, wenn man  $U = \frac{r(\alpha + \beta u)}{\sqrt{1 + u^2}}$  sett, wodurch

$$\frac{\mathrm{d}\,\mathbf{U}}{\mathrm{d}\,\mathbf{u}} = \frac{\mathbf{r}\,(\beta - \alpha\,\mathbf{u})}{(1 + \mathbf{u}^2)^{\frac{3}{2}}}$$

wirb, und alfo burd Ginfegung in die lette Gleichung :

$$\sqrt{\mathbf{r}^2 - \mathbf{t}^2} = \frac{\beta - \alpha \mathbf{u}}{\sqrt{1 + \mathbf{u}^2}},$$

ober indem für t und u ihre Ausbrude burch z und y eingeführt werden:

 $\sqrt{x^2 + y^2} \sqrt{r^2 - x^2 - y^2} = \beta x - \alpha y$ . (3) welches die Gleichung ber Eurve MN in der Ebene des größten Kreises ist, wodurch die Fläche ASBMPNA begrenzt wird, welche die Projection des auf der Oberssläche der Kugel zu bestimmenden Stucks ist. Der gessuchte algebraische Ausbruck für den Inhalt dieser krummen Fläche ist:

$$U = \frac{r(\alpha x + \beta y)}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

Die Curve ift eine ber vierten Ordnung. Sett man barin

fo wirb 
$$\begin{array}{c} x = 0, \\ y = 0, \\ \text{oder } y = \pm \sqrt{r^2 - \alpha^2}, \end{array}$$

und sett man x = r, so erhalt man zur Bestimmung von y die Gleichung:

$$y^4 + r^2y^2 + (ay - \beta r)^2 = 0$$

welche nur unter ben beiden Bedingungen reelle Werthe füx  $y^2$  gibt, daß man entweder  $\beta=0$  und  $\alpha=r$  ober  $\alpha=0$  und  $\beta=\frac{1}{2}r$  sett; dann wird nämlich  $y^2=0$  oder  $y^2=-\frac{r^2}{2}$ .

Es wird baber offenbar am paffenbften sein, in obisger Gleichung ber Curve diese Werthe  $\beta=0$  und a=r anzunehmen, wodurch sie übergeht in:

$$y^2 = rx - x^2$$
 ober  $t = \frac{r}{\sqrt{1+u^2}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (2)$ 

b. b. in die Gleichung eines Kreises, beffen Rabius gleich

bem halben Radius ber Rugel ift. Der Flacheninhalt ber krummen Oberflache wird U =  $\frac{\mathbf{r}^2\mathbf{x}}{\sqrt{\mathbf{x}^2+\mathbf{v}^2}}$  =  $\mathbf{r}\sqrt{\mathbf{r}\mathbf{x}}$ .

Befchreibt man also (Fig. II.) über AC, bem Rasbius ber Rugel, in bem Quabranten ACB, einen Salbs

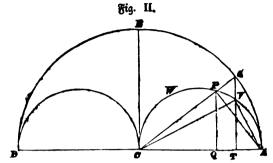

treis CPA und zieht irgend einen Rabius CS, fo ge beren zu bem Puntte P bie Coordinaten:

$$CQ = x$$
,  $PQ = y$ 

obe

$$CP = t$$
,  $\angle PCQ = arc.tang u$ .  
Da ber Fldchenraum  $U = \frac{r^2x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{r^2}{\sqrt{1 + u^2}} ff$ 

fo wird bas über ber Fläche CBSPWC ftehende Stud ber Augeloberfläche =  $\frac{\mathbf{r}^2}{\sqrt{1 + \tan g^2 P C Q}} = \mathbf{r}^2 \cos P C Q;$ 

ober ba sowol CA als CS Rabien ber Rugel finb:

= AC. CS. cos SCT = AC. CT = CV. Wirb ber Binkel u = 0, so geht CV in CA iba, wodurch sich ergibt, daß das über der Fläche CWPVASBC stehende Stud der Augelobersläche

$$=\overline{CA^2}=r^2$$

ist. Da  $\overline{CV^2} + \overline{VA^2} = r^2$ , so ergibt sich noch bellaufig, baß bas über SPVAS stehenbe Stud ber Augeloberstächte  $\overline{VA^2}$  ist.

Die Gleichung ber Eurve auf ber Oberflache ber Rugel, als einer Oberflache boppelter Krummung, wird offenbar:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = r^2 \\ y^2 = rx - x^2 \end{cases}$$

oder:

$$\begin{cases} \mathbf{z}^2 = \mathbf{r}^2 - \mathbf{r} \mathbf{x} \\ \mathbf{y}^2 = \mathbf{r} \mathbf{x} - \mathbf{x}^2 \end{cases}$$

ober:

$$\left\{ \begin{array}{l} x = \frac{r^2 - z^2}{r} \\ y = \frac{z \sqrt{r^2 - z^2}}{r} \end{array} \right\}.$$

Diese Eurve auf ber Oberflache ber Rugel, term orthographische Projection AVPWC ift, last sich auch

unf eine interessante Weise beuten. Denkt man sich in unter der Angel die Erde, so stelle bie Ebene apiers die Aquatorebene vor, der durch AC senkt auf der Ebene des Papiers stehende Kreis den erskreidian; legt man sexner durch CPS einen ebenksenkten Kreis und bezeichnet P' den senkrecht? auf der Obersläche der Erde kregenden Punkt, so AS die geographische Länge und SP' die geograp: Breite des Ortes P' seine. Es ist aber sin AS P =  $\sqrt{r^2 - x^2} - y^2$  und sin SP' =  $\sqrt{r^2 - x^2} - y^3$ , mithin wird AS = SP', die dem Halbkreise AVPWC entsprechende Curve er Obersläche der Augel ist eine solche, daß für jezenkt derschend Breite ist.

Im fich einen anschaulichen Begriff von bem fugel; en Gewolbe mit den rings am Boben herum burchs henen Offnungen zu machen, darf man nur beachs daß y2 = rx - x2 die Gleichung eines auf ber ibene senkrecht stehenden Eplinders mit dem Durchr ift. Denkt man fich also (Fig. II.) ABD als durchschnitt einer Salbfugel, beren eine Salfte oberbie andere Salfte unterhalb vom Papiere liegt, und bam amei ihrer Bange nach halbirte Cylinder von Durchmeffer r fo burch bie Halbkugel burch, bas Schnittebenen in die Grundflache ber Sathtugel falnd bag ihre Berührungelinie burch ben Mittelpunkt ubfuget geht, fo werben baburch auf ber Oberfläche Salbkugel folche Stude abgefchnitten, baf bie abrige ide innere Flache = 4r2 ift. hierbei werden na= bie Stuppuntte biefes restirenden Gewostbes, genau men, nur mathematifche Puntte fein.

lumerk. 1. Montucla macht am oben angeführten bei dieser Ausschung der florentinischen Ausgabe noch iteressante Bemerkung. Wenn mant sich nämlich in en Fig. U. über CWPA den Ersinder die zur dersichtet benkt und die entsprechenden Punkte r Angel durch C', W', P' u. s. w. bezeichnet, so läst e krumme Obersiche des Cylinders, also die krumme CWPP W'C' leicht bestimmen. Indem man die ersläche abwickelt, wird aus der krummen Fläche me Figur CAC' (Fig. III.), wo CA der Umsang



albereises =  $\frac{\mathbf{r}}{2}$ .  $\pi$ ,  $\mathbf{CC'}$  =  $\mathbf{r}$ ,  $\mathbf{PP'}$  =  $\mathbf{z}$ ,  $\mathbf{b}$ .

das Perpendikel, welches in der zweiten Figur in dem Punkte P die zur Augeloberstäche errichtet ist. Es ist aber  $CWP = 2 \cdot \frac{r}{2}$  arc  $\left(\sin = \frac{1}{2} \cdot \frac{CP}{\frac{r}{2}}\right)$ 

= r. arc (sîn =  $\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{r}$ ) = § die Abscille und

PP' = z bie Orbinate für bie ebene Figur CPP'C', wenn C als Anfangspunkt ber Coorbinaten betrachtet wird; baher wird bie Flache

$$CC'PP' = \int z \cdot d\xi \begin{cases} \xi = 0 \\ \xi = CP \end{cases}$$

ober  $= r \int \sqrt{r^2 - x^2 - y^2} d \cdot \frac{\left\{ \operatorname{arc.sin} = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{r} \right\}}{d x} dx,$ 

ober, da  $y^2 = rx - x^2$ ,

$$= \frac{1}{\sqrt{r}} \sqrt{r} \int_{0}^{x} \frac{1}{\sqrt{x}} \cdot dx$$

b. h. nach dem Frühern gleich ber Flache CWPSBC (Fig. II.). Alfo wird and die vollständige Cheffe CAC (Fig. III.) ber ganzen, vom Ottabranten ACB nach 2004 schneibung bes Halbfreises CPA übrigbleibenben, Flache CWPABBC gleich sein, b. b. = r2.

Anmert. A. Boffut hat in seinem Trafté die entent différentiel et intégral. T. II. p. 546 seng, bem florentinischen Problem bes Wirlami noch eine besondert Erweiterung gegeben. Er bewies nantlich, bas ber tulbsiche Inhalt bes Körpers, welcher übrigbleibt, wenn man aus der vollen Halbingel die oben etwohnten neben eine ander liegenden Enimber herausgeschnitten benkt, ebenfalls algebtalsch bestimmbar ift, und zwar == % r wird:

Um bieses nachzuweisen, wollen wir benjenigen Theil bieses Körpers suchen, welcher einem Setanten ber Augel entspricht, ober, was basselbe ift, ben vierten Theil bes ganzen gesuchten Körpers. Denken wir uns daher in Fig. II. burch BC bie y== Courdinakentoeste, burch ASB und burch AVPWC Cylinderslächen, alle senkrecht auf der Sebene des Papiers errichtet und die zur Ibersläche det Kagek verlängert, so ist der kubische Juhalt dieses so entsstandenen Körpers zu bestimmen. Die allgemeine Aussbruck eines solchen Körpers ist aber bekanntlich

$$K = \iint z \cdot dx \cdot dy$$

wenn z = f(x) die Gleichung ber oberen fruminen Gibe fliche ift, also in gegentwartigen Balle:

$$\mathbf{z} = \sqrt{\mathbf{r}^2 - \mathbf{x}^2 - \mathbf{y}^2}.$$

Es ift baber zu sutgen bas Integral:

$$K = \iint \sqrt{r^2 - x^2 - y^2} \cdot dx \cdot dy.$$

Integrirt man guitathit in Bezug duf y, so wirb

$$K = \int \left\{ \frac{1}{2} y \sqrt{r^{2} - x^{2} - y^{2}} + \frac{1}{2} (r^{2} - x^{2}) \operatorname{arc} \left( \sin \frac{y}{\sqrt{r^{2} - x^{2}}} \right) \right\} \cdot dx,$$

was aber noch zwischen ben Grenzen zu nehmen ist, von y gleich bemjenigen Werthe, welcher ihm in jedem Punkte ber Eurve CWPVA zukommt, bis zu dem, welcher ihm in jedem Punkte der Eurve BSA zukommt, b. h. es muß integrirt werden von  $y = \sqrt{rx - x^2}$  bis  $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ , wodurch man erhalt:

$$K = \int \left\{ \frac{\pi}{4} (r^2 - x^2) - \frac{1}{2} (r - x) \sqrt{r x} - \frac{1}{2} (r^2 - x^2) \operatorname{arc} \left( \sin = \sqrt[4]{\frac{x}{r + x}} \right) \right\} dx.$$

Diefes, noch in Bezug auf x integrirt, gibt

$$K = \frac{\pi x}{4} (r^2 - \frac{1}{6} x^2) + \frac{1}{3} \sqrt{r x} (r^2 - \frac{6}{6} r x + \frac{1}{6} x^2)$$

$$- \frac{x}{2} (r^2 - \frac{1}{6} x^2) \text{ arc } \left(\sin = \sqrt{\frac{x}{r+x}}\right)$$

$$- \frac{1}{6} r^3 \text{ arc } \left(\tan = \sqrt{\frac{x}{r}}\right),$$

und wenn man es noch zwischen den Grenzen x = 0 und x = r nimmt, so wird  $K = \frac{2}{3} r^3$ ,

welches das Bolumen des über der Ebene BCWPVASB siehenden Körpers ist, und da dieser Körper in der ganzgen Halblugel vier Mal vorkommt, so wird das Gessammtvolumen = % r² sein, d. h. gleich dem neunten Theile von dem Wurfel des Kugeldurchmessers.

Die Integration mare einfacher geworben, wenn wir fatt x und y die Bariabeln u und t eingeführt batten.

Dann ware namlich 
$$K = \iint \frac{\sqrt{r^3 - t^3} \cdot t \cdot dt \cdot du}{1 + u^2}$$

$$= - \frac{1}{3} \int \frac{(r^2-t^2)^{\frac{3}{2}} du}{1+u^2}$$
 geworden; und indem man

dieses zwischen ben Grenzen  $t = \frac{\mathbf{r}}{\sqrt{1+u^2}}$  bis  $t = \mathbf{r}$  nimmt, wird

$$K = \frac{1}{3} r^{3} \int \frac{u^{3} \cdot du}{(1+u^{2})^{\frac{5}{3}}} = -\frac{1}{3} \frac{r^{3} (2+3u^{2})}{(1+u^{2})^{\frac{5}{3}}},$$

und diefes zwischen ben Grenzen u = 0 und u = 1/0 genommen, gibt:

 $K = \frac{1}{2} r^2$ 

wie vorhin. Bei der ganzen bisherigen Behandlung der Aufgabet auf der Oberstäche einer Augel eine solche Euroe zu sinzben, daß der eine durch sie abgeschnittene Theil der Fläche algebraisch quadrirbar sei, haben wir die dabei vorkommende willkurliche Function  $U = \frac{r^2}{\sqrt{1+n^2}}$  gesetzt. Ran

kann aber unendlich viele verschiedene Annahmen über bie ses U machen, wovon wir noch eine hier anführen wollen.

B. Wir waren oben bei ber etwas allgemeinern Annahme bes  $U=\frac{r(\alpha+\beta u)}{\sqrt{1+u^2}}$  is bieser Gleichung (d)

ber Curve gefommen:

$$\sqrt{x^2 + y^2} \sqrt{r^2 - x^2 - y^2} = \beta x - \alpha y$$
, und setten bort  $\beta = 0$ . Setten wir gegenwartig  $\alpha = 0$  und losen die Gleichung in Bezug auf y auf, so wird

$$\mathbf{y}^{\mathbf{z}} = \frac{\mathbf{r}^{\mathbf{z}}}{2} - \mathbf{x}^{\mathbf{z}} \pm \sqrt{\frac{\mathbf{r}^{\mathbf{z}}}{4} - \beta^{\mathbf{z}} \mathbf{x}^{\mathbf{z}}},$$

wo sich leicht als passenbster Werth fur β barbietet  $\beta = \frac{1}{2}$ r. Dann aber barf man, wie eine oberflächliche Schätung sogleich zeigt, vor bem Burzelzeichen nur bas positive Zeichen nehmen, sobaß man fur U zu seten hat:

$$\mathbf{U} = \frac{\frac{1}{1}\mathbf{r}^2\mathbf{u}}{\sqrt{1+\mathbf{u}^2}},$$

und als Gleichung ber Curve in ber Ebene bes größten Kreisquadranten:

$$y^{2} = \frac{1}{3}r^{2}\left\{1 - 2\left(\frac{x}{r}\right) + \sqrt{1 - \left(\frac{x}{r}\right)^{2}}\right\} \\ \text{ober} \\ \sqrt{r^{2} - t^{2}} \cdot \sqrt{1 + u^{2}} = \frac{1}{3}r.$$

Bur Bestimmung ber Gestalt biefer Curve findet man folgende zusammengehörige Werthe:

Hierdurch erhalt man eine Curve wie etwa BPD in Fig. IV. Die Curve auf der Oberfläche ber Kugel, be



ren orthographische Projection die eben genannte ift, bat gur Bleichung

$$\begin{cases}
y^{2} = \frac{r^{2} - 2x^{2}}{2} + \frac{r}{2}\sqrt{r^{2} - x^{2}} \\
x^{2} + y^{2} + z^{2} = r^{2}
\end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \frac{2z}{r} \sqrt{r^2 - z^2} \\ y = \frac{1}{r} \sqrt{r^2 - z^2} \sqrt{r^2 - 4z^2} \end{cases}.$$

Flaceninhalt der auf der Oberflache der Augel absnittenen frummen Flache, welche der Ebene ASPDA pricht, ift

$$\frac{\sqrt[4]{r^2 u}}{\sqrt[4]{1+u^2}} = \frac{\sqrt[4]{r^2} \sqrt{\left\{\frac{r^2-2x^2}{2} + \frac{r}{2}\sqrt{r^2-x^2}\right\}}}{\sqrt{\left\{\frac{r^2}{2} + \frac{r}{2}\sqrt{r^3-x^2}\right\}}} = \frac{r^2 y}{\sqrt{\left\{\frac{3}{2}r^2 + \frac{r}{2}\sqrt{9r^2+16y^2}\right\}}}.$$

mt man dieses zwischen den Grenzen u=0 und  $=\frac{1}{0}$ , oder zwischen  $x=\frac{r}{2}\sqrt{3}$  und x=0, oder chen y=0 und y=r, so ergibt sich  $U=\frac{1}{2}r^2$ .  $u=\frac{y}{x}=\tan PCQ=\tan SCT$  ist, also in SCT=SF, so wird das der Ebene ASPDA prechende Stud der Augeloberstäche

$$=\frac{\sqrt[1/2]{r^2 u}}{\sqrt{1+u^2}}=\sqrt[1/2]{r^2\sin SCT}=\sqrt[1/2]{CA}.\overline{ST},$$

. gleich bem Macheninhalte bes Dreieds CSA, und jin bas ber ganzen abgeschnittenen Ebene ASBPDA prechenbe Stud auf ber Oberflache ber Kugel = 1/4 r2, gleich bem Flacheninhalte bes Dreieds CBA.

Die hier erhaltene Oberflache ift also halb fo groß, bie vorbin in Rr. A erhaltene.

Wenn wir hier ebenso wie in Anmerk. 2 zu Rr. A kubischen Inhalt bes Körpers suchen, ber über ber me ASBPDA senkrecht bis zur Rugeloberstäche steht, when wir wieder allgemein biesen Körper:

$$\zeta = \iint z \cdot dx \cdot dy = \iint \sqrt{r^2 - x^2 - y^2} \cdot dx \cdot dy$$

ren wir aber bier wieber bie Bariabeln t und u für ind y vermoge ber obigen Gleichungen (D) ein, fo

$$\mathbf{K} = \iint \frac{\sqrt{\mathbf{r}^2 - \mathbf{t}^2} \cdot \mathbf{t} \cdot d\mathbf{t} \cdot d\mathbf{u}}{1 + \mathbf{u}^2}.$$

fes nun zunächst in Bezug auf t integrirt und zwar fchen ben Grenzen t = t bis t = r, gibt:

$$K = \frac{1}{3} \int \frac{(r^2 - t^2)^{\frac{3}{2}} \cdot du}{1 + u^2}$$

rin für t berienige Berth au feben ift, ber ibm in irgenb

einem Punkte ber Eurve BD zukommt, b. b. ber aus ber Gleichung  $\xi$  entwidelte Werth, ober  $t^2=\frac{r^2(\sqrt[3]{\epsilon}+u^2)}{1+u^2}$ , also:

$$K = \frac{1}{34} r^3 \int_{1}^{\infty} \frac{du}{(1+u^2)^{\frac{5}{2}}} = \frac{1}{34} r^3 \cdot \frac{u+\frac{9}{3} u^3}{(1+u^2)^{\frac{3}{2}}}$$
$$= \frac{1}{34} r^3 \cdot \frac{\frac{1}{u^2} + \frac{2}{3}}{\left(\frac{1}{u^2} + 1\right)^{\frac{3}{2}}}$$

und bieses zwischen ben Grenzen u = 0 und u = % genommen, gibt ben ganzen über ber Ebene ASBPDA stehenben Korper

$$K = \frac{1}{36} r^3;$$

es ist also bieser Korper ber achte Theil von bem in Nr. A erhaltenen.

C. Euler verallgemeinert die Aufgabe noch auf folgende Art: er sucht zwei Curven auf der Rugel von ber Beschaffenheit, daß der zwischen beiden liegende Theil der Oberflache algebraisch quadrirbar sei.

Die Projectionen biefer beiben Curven auf Die Ebene bes größten Rreises, welcher bie xy: Ebene bilbet, seien (Fig. V.) DE und FG, bann wird ber auf ber Rugel

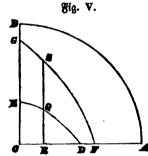

begrenzte Flachenraum, wie im Anfange biefes Artifels gefagt worben:

$$F = \iint_{\sqrt{r^2 - x^2 - y^2}}^{\frac{r \cdot dx \cdot dy}{\sqrt{r^2 - x^2 - y^2}}},$$

ober wenn man wieber bie bort eingeführten Polarcoorbis naten benutt, gemäß ber Gleichung (():

$$F = \iint_{\overline{(1+u^s)}}^{\underline{r.t.dt.du}} \sqrt{r^s-t^s}.$$

Inbem biefes jundchft in Bezug auf t integrirt wirb, ergibt fich:

$$F = \int \frac{r[C - \sqrt{r^2 - t^2}] du}{1 + u^2},$$

wo C, wie auch schon oben bemerkt wurde, im Allgemeinen eine Function von u ist.

Es fei C = f(u), bann wird, weil bie zu bestimmende Flache von ber, ber Eurve ED entsprechenben, Rugelcurve ansangen soll, dieses Integral für jeden Werth

von t, welcher einem Punfte in ED jugebort, verfdwirben muffen, ober es wird

$$f(u) - \sqrt{r^2 - t^2} = 0$$

bie Gleichung ber Curve ED fein. Da nun ber Flachens raum bis zu ber, ber Curve GF entsprechenben, Rugels curve ausgebehnt werben foll, fo mirb

$$F = \int_{0}^{u} \frac{r[f(u) - \sqrt{r^{2} - t^{2}}]}{1 + u^{2}} du = \varphi(u) - \varphi(0)$$

bie gesuchte Miche bis zu einem gewiffen Werthe von u fein, wahrend die Gleichung ber Eurve GF wirb:

$$\frac{\mathbf{r}[\mathbf{f}(\mathbf{u}) - \sqrt{\mathbf{r}^2 - \mathbf{t}^2}]}{1 + \mathbf{u}^2} = \frac{\mathbf{d} \cdot \varphi(\mathbf{u})}{\mathbf{d} \mathbf{u}}.$$

Soll biefe Flache algebraisch quabrirbar fein, fo muffen bie beliebigen Functionen f(u) und p(u) bemges maß gewählt merben, daß  $\varphi(u) - \varphi(0)$  algebraisch werde. We Beispiel nehmen wir

$$f(u) = \frac{r}{\sqrt{1+u^2}}$$
 und  $\varphi(u) = \frac{\sqrt[1]{r^2 u}}{\sqrt[1]{1+u^2}}$ 

Die Gleichung ber Curve ED wird bann

$$\frac{\mathbf{r}}{\sqrt{1+\mathbf{u}^2}} = \sqrt{\mathbf{r}^2 - \mathbf{t}^2} \quad \text{ober} \quad \mathbf{t} = \frac{\mathbf{r}\mathbf{u}}{\sqrt{1+\mathbf{u}^2}}$$

ober wenn man die Coordinaten x und y einführt:

$$x^2 = ry - y^2$$

 $x^2 = ry - y^2$ , b. h. man erhalt ben in Fig. VI. über BC = r mit dem Radius ½r beschriebenen Halbkreiß BMC.

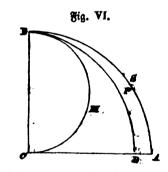

Die Gleichung ber aweiten Curpe, GF, wirb:

$$\frac{r\left\{\frac{r}{\sqrt{1+u^2}} - \sqrt{r^2 - t^2}\right\}}{1+u^2} = \frac{\sqrt{r^2 - t^2}}{(1+u^2)^{3/6}}$$

$$t^{2} = \frac{r^{2}(\frac{3}{4} + u^{2})}{1 + u^{2}},$$

ober, wenn man wieder x und y einführt:

$$y = \frac{r^2 - 2x^2}{2} + \frac{r}{2}\sqrt{r^2 - x^2}$$

b. h. man erhalt in Fig. VI. bie Eurve BPD, wo CD  $=\frac{\mathbf{r}}{2}\sqrt{3}$  if

Der Flachenraum auf ber Augel, welcher ber Chate zwischen diesen beiden Curven entspricht, ift

$$= \varphi(\mathbf{u}) - \varphi(0) = \frac{\frac{1}{2} \mathbf{r}^2 \mathbf{u}}{\sqrt{1 + \mathbf{u}^2}}$$

und behnt man biefes uber ben gangen Octanten ber Ingel aus, fo wird bas ber Chene CMBPDC attien dende Stud ber Rugeloberflache - 1/2 n2.

Da aber nach bem Beispiele in Rr. B bie bort ge fundene Eurve BD in Fig. IV. dieselbe ist, als die hier in Fig. VL erhaltene BD, und sich doxt die der Ebene ASBPDA entsprechende Oberstäche auch - 3-r en gab, so spolgt dieser merkourdige Sat, das das Selle ber Augeloberstäche, welches ber Ebene ASBMCA (Fig. VI.) entspricht, burch die Curve, beren Projection BPD ift, halbirt wird.

Denkt man sich ebenso, wie bei ben vorigen Bei spielen, die z. Coordinaten bis zur Augeloberflache geregen, und bestimmt man ben tubifchen Inhaft bes liebers, ber auf ber Sbene CMBPDC als Grundsiche steht, so wird dieser

$$K = \iint \frac{\sqrt{r^2 - t^2} \cdot t \cdot dt \cdot du}{1 + u^2} = -\frac{1}{3} \int \frac{(r^2 - t^2)^{\frac{3}{3}} du}{1 + u^2},$$

wenn: man biefes Integral zwischen ben Grenzen:

$$t = \frac{ru}{\sqrt{1+u^2}}$$
, als der Euroe BMC zufommend,

bis 
$$t = \frac{r y^2/4 + u^2}{\sqrt{1 + u^2}}$$
, als der Gueroe BPD gutenment,

nimmt, woburch man erhalt:

$$K = \frac{7r^3}{24} \int \frac{du}{(1+u^2)^{\frac{5}{2}}} = \frac{7r^3 \cdot (u+\frac{3}{2}u^2)}{24 \cdot (1+u^2)^{\frac{5}{2}}},$$

ober wenn man biefes zwischen ben Grenzen u - 0 mb u = 1/0 nimmt, ber über ber Ebene CMBPDC fie benbe Körper = 1/16 r. Und ba nach Rr. IF. ber fier DPBSAD stehende Körper = 1/16 r. ift, so theft be trumme Oberside, welche in ber Curve BPD sentrecht auf ber: xy, fleht, ben über: ber Ebene CMHSAC fle benben Korper nach bem Berhaltniß von 7:1. (Sodnecke.)

FLORENTIUS, Dieser Name fammt im 4 mb 5. Juhrh. n. Chr. Geb. mehrfach von einzelnen babenen Beamten bes romifch = byzantinischen Kaiserreichs vor , und erscheint ebenso auch fpater mehrfach noch im Mittelalter. So fommt zuvorberft

I. ein Floventius unter Conftantist bem Großen von als Rationalis im 3. 320 p. Chr.; an ihn ift eine 1800 ordnung gerichtet, welche wir im Codex Theodosianus IX, 3, 1 lesen; und an denselben sind auch wahrschein lich die ebendaselbst XI, 36, 12 bestwoliche Berordnung veng. It 306, won in ber Auffchrift inig: Ploventlau

owie die Berordnung XII, 1, 8 au begieben. Bet-: von ibm ist wol berjenige

lorentius, welcher als Officiorum magister bei nus Marcellinus (XV, 5 und XX, 2) vortoumt, ibn bes Rigrinianus, welcher als Julianus Allein-r geworben war, im 3. 360 p. Chr. auf Befehl Raisers nach ber balmatischen Infel Boas beportirt wie berfelbe Ummianus (XXII, 3) berichtet. In fer Stelle wird von biefem Alorentius wohl unterı ein anberer

lorentius, welcher bas Consulat mit Laurus 361 te, ben wir auch als Prafectus Pratorio von Galnaberer Berührung mit Julianus finden, ben er bekannten Schlacht in ber Rabe von Strasburg ermuntert, nach Ammianus Marcellinus (XVI, m er auch Truppen zuführt (ibid. XVIII, 2), mit fich jeboch, vielleicht wegen ber von ihm ju febr naben beläftigten Proving Gallien (f. ibid. XVII, feindet, wie wir aus Ammianus (XX, 8 circ. benfalls erfeben; fo fluchtete er fich nach Conftantis erhob bort wider Julian Klage und ward nun tus Pratorio in Illyrien (ibid. XXI, 6). Als jetelian Kaifer geworden, und auch ben Alorentius nifers Rache treffen follte, fo verftedte er fich, und und, obwol in contumaciam verurtheilt, bis nach obe bes Raifers verborgen, worauf er fich erft wiegte \*). Bon feinen weiteren Schickfalen wiffen wir , wenn er anders nicht, wie wenigstens nicht unwird, fur eine und biefelbe Perfon mit bem tius anzusehen ist, welcher als Comes Sacrarum ionum unter Balentinian im 3. 364 erscheint, wie is der Aufschrift der Berordnung im Codex Theorus XIII, 1, 6 erfeben, sowie aus XI, 12, 3 II, 6, 11, welche Berordnungen aus den nachstven Jahren 365 und 366 batiren; bann ware wol uf ihn noch die Berordnung XIII, 10, 5 aus bem 367 zu beziehen, sowie der von Ammian (XXVH, annte Florentius. Bei bemfelben Schriftsteller wir auch noch einen von ben genannten offenbar

Norentius, welcher mit bem Tribunen Barchalba excepius gebunden bem Raifer Balens überliefert, Leichfalls, wie Procopius bas Leben verliert; f. die Erzählung bei Ammian. XXVI, 9. Auch ber felbft XXIX, 3 genannte florentius, dux Gere, ift von den bisher aufgeführten zu unterscheiden. Inter ber Regierung bes Theodofius, bes Großen, wir einen Alorentius als Praesectus Augusta-

Ammianus Marcellinus (XXII, 3) fcbreibt: "Alter enim thus (es ift unmittelbar von bem nach Boas beportirten Flos bem Sohne bes Rigrinianus, bie Rebe) ex praesecto praeensul etiam tum, rerum mutatione subita territus, cum s periculis exemtus diu delituit, nec redire ante mortem capitis crimine tamen damnatus est absens." Dan ficht fer Stelle in ihrem Bufammenhange beutlich, wie biefer Flonicht mit bem anbern, bem Cohne bes Rigrinianus, ver-: werben darf; vergi. die Prosopograph. Cod. Theodos. tter's Ausgabe) VI, 2. p. 56.

lis genaunt in einigen Berorbnungen aus ben Jahren 384 und 386; f. Cod. Theodosian. IX, 38, 1. Kb, 30, 9. XU, 1, 112. Einen Florentius, als Proconful von Palaftina vom Jahre 385, finden wir ebens baselbft X. 16, 4. Bon ibm verschieben wird mol ber Florentius anzunehmen sein, welcher als Praefoctus Urbi zu Constantinopel um 422 erscheint; an ihn find bie Berordnungen gerichtet, welche in bem Cod. Theodosian. VI, 8. XV, 8, 2 und XVI, 5, 65 sich fin: ben; er scheint auch wol eine Person mit bem Florens tius, ben wir 429 als Conful mit Diompfius aufgeführt feben, und mit bem Florentius, welcher als Pracfectus Praetorio um 436 in mehren Novellen erfcheint; f. Prosopograph. Cod. Theodos. von Ritter VI. 2. p. 56. Ein Florentius, ein Ehracier, Anführer einet Reiterabtheilung, tommt bei Procopius, De bell. Persic. I, 15 (Vol. I. p. 76. ed. Dindorf.) vor.

H. In bem driftlichen Mittelalter tritt uns ber Rame Morentius ofter entgegen, und wir finden unter diesem Ramen felbst mehre Martyrer und Beilige verehrt, welche bie Tradition in eine noch weit frubere Beit ber romifchen Raifer bis jum 3. Jahrh. nach Christo rudwarts verlegt. So wird ein Alorentius als Bischof von Bienne im füblichen Frankreich genannt, welcher 258 p. Chr. in ber Berbannung ben Martyrertob erlitten haben foll, und beffen Gebachtniß auf ben 3. Jan. gefeiert wird; besgleis den ein Florentins, welcher mit Agapius und Andern im 3. 259 in Numidien ben Martyrertod erlitten haben foll, beffen Gedachtniß am 30. April gefeiert wird; um biefelbe Beit wird auch ber Florentius verlegt, welcher mit Marcellinus, Julianus, Fauftinus und Cyriacus ben Martyrertob erlitten haben foll gur Beit ber Berfolgung unter ben Daciern; baber zu Perugia Florentius als Beiliger verehrt und sein Gebachtniß auf ben 1. Juni gefeiert wirb. Ein anderer Florentius, als Martyrer und Beiliger zu Sevilla am 23. Febr. gefeiert, foll bort im 3. 485 geftorben fein; ein anderer afritanischer Bi= fcof Blorentius, ein eifriger Gegner bes Arianismus, ward um 500 von bem Konige Hunnerich ins Eril nach Corfica verwiesen, wo er auch gestorben sein foll; nach einer andern Tradition begab er sich von da nach Trevigo in Italien und ftarb bort, gefeiert von ber nachwelt am 9. Juni. Ein anberer Florentius, ein italienischer Bi= fcof, ber 550 geftorben fein foll, hat feine Feier auf ben 15. Mai. Eine abnliche Feier am 10. Mai und 7. Nov. gilt bem Florentius, ber nach ber Ditte bes 7. Jahrh. in bas Elfaß tam und um 663, als ber beilige Arbogaft gestorben mar, biesem als Bischof ju Strasburg nach: folgte, wo er auch 675 starb und begraben ward.

Bon ben Schriften biefer Martyrer und Beiligen, fowie mehrer anderer beffelben Ramens, welche ju verfchiebenen Zeiten und an verschiebenen Orten verehrt werben, ift uns Richts befannt. Als Schriftsteller erscheint ein englischer Abt Florentius, welcher bas leben bes beiligen Jobocus, eines englischen Konigsohnes und Darty= rers aus bem 7. Jahrh., schrieb, wie wir es jest bei Gurius (ben 13. Dec.) abgedruckt lesen; eine altere Quelle lag hier bem Berfaffer vor, aus welcher er biefen Auszug entnahm, bei bem er insbesondere viele Bundererzählungen wegließ. Ein anderer Florentius, Presbyter zu Aouste in der Dauphine (Tricastinus), schrieb das Leben ber heiligen Rusticula oder Marcia, einer Abtissin zu Arles, welche 632 gestorben sein soll. Einige Stücke dies ser Biographie stehen bei Du Chesne, Scriptt. Rerr. France. I. p. 564 seq., die ganze Vita vollständig bei Mabillon, Acta Sanctt. Benedictt. Sec. II. p. 139.

Bebeutenber, als bie genannten, erscheint ein englis icher Chronist Alorentius, mit bem Beinamen Bravonius, Mond zu Worcester (baber Wigorniensis); er schaltete in die Chronif des Marianus Scotus, welche ihm in eis nem weit vollständigeren Eremplare noch vorlag, die la-teinische übersetzung ber angelsächsischen Chronit, bann Auszuge aus Beba, einen großen Theil von Affer's Biographie bes Alfred und andere Bufage ein, und führte biefelbe fort bis an feinen 1118 erfolgten Tob, worauf ein anderer Mond, vermuthlich Johannes von Borce= fter, fie bis in bie Mitte bes 12. Jahrh. fortfette. Auf biefe Beife erhalt dies so erweiterte und ergangte Berk felbft einen Borzug vor ber ursprunglichen Kaffung burch Marianus Scotus, warb auch von spateren Chronisten mehrfach benutt und ausgeschrieben, und hier meistens unter bem Ramen des Marianus angeführt, selbst in Sanbschriften; f. Waitz, Mon. German. VII. p. 492 und vergl. Pert, Archiv VII. S. 462. Gin Abbrud bes Gangen (fammt ber Fortfetung), burch Bilbelm Doward, Grafen zu Rorthampton, beforgt, erfchien zu Conbon 1592 in 4.; ein anberer Abbrud, ebenfalls mit ber Fortsetzung, ift ber Ausgabe ber Flores Historiarum bes Matthaus von Bestminfter, welche zu Frankfurt 1601. fol. typis Wechel. erschien, beigefügt. Dem neuen Abdruck des Marianus Scotus in den Monumentt. Germaniae. T. VII. p. 495 seq. ift auch bie Fortsetzung bes Florentius p. 564 (Ex Florentii Wigorniensis historia) beigefügt. Bergl. Fabricii Bibl. med. et inf. aetat. II. p. 172. ed. Mann, und Lappenberg, Geschichte von England I. S. LVIII fg. II. S. 210. 294. (Baehr.)

FLORENTIUS, Grafen von Holland. 1) Flozrentius I., war ber zweite Sohn bes Grafen Dietzrich's III. und Othilbe's ober Withilbe's, ber Tochter bes Herzogs Otto von Sachsen, verlor seinen Bater burch ben Tob ben 27. Mai 1039. Während biesem bessen alterer Cohn, Dietrich IV., in ber Regierung ber Grafschaft Holland folgte, erhielt nach ber Angabe ber hollandischen Chroniten ') Florentius die Herrschaft über Ofifriesland.

Reuere Geschichtschreiber vermuthen bagegen, bag bie Berfaffer jener Chroniten fich geirrt, und Kennemerland und Beftfriebland gemeint haben, über welche ganber Sifrib ober Sitto, ber Sohn bes Grafen Arnob, auch geberricht gehabt habe 1). Der Bischof Bernulf von Utrecht beftas tigte ben zwischen seinem Borganger Abelbald und Dietrich III. geschlossenen Bertrag mit bessen Gohnen, Diets rich IV. und Florentius'). Als Graf Dietrich IV. ben 4. San. 1049 unverheirathet geftorben mar, folgte ibm, wie die alte bollandische Reimerronif bemerkt, wie recht war, fein Bruber Florentius I. Aber bie Reichsfürften und Ritter jener Gegenben unterwarfen in Berbindung mit ben Bifchofen von Luttich, Utrecht, Det bas Land bes von ihnen in ber Schlacht tobtlich verwundeten Grafen Dietrich IV. bem Raifer. Allein Bergog Gottfried von Rieberlothringen nahm, man weiß nicht '), ob fir fich, ober fur ben Grafen Florentius I., mit beffen Bru: ber er fo genau verbunden gewesen mar, nicht lange barauf bas bem Raifer unterworfene Solland ein, warb aber von jenen Berbundeten burch eine Schlacht angegrife fen, und entfam taum burch bie Flucht. Bie aus einer Urfunde bes Raifers Beinrich IV. hervorgeht ), war Florentius nicht lange nach bem Tobe feines Brubers im Befige bes Lanbes Phladirtinga (Blaarbingen), b. h. bes Landes um Dorbrecht. hier fuhr er fort, wie feine Borfahren gethan hatten, Bolle von ben Raufmannsmaaren. welche auf bem Strome berauf und berabgeführt murben b), ju erheben. Bu Utrecht marb Florentius, wie aus ber genannten Urfunde erhellt, fur einen unrechtmäßigen Befiger bes ganbes Blaarbingen gehalten. Doch batte Florentius mehre Sahre Frieden, namlich bis jum 3. 1058. Auf bem teutschen Ronigethrone faß bamale Beinrich IV., noch ein Rind, und die Regierung führte unter bem Einflusse ber Bischofe bie verwitwete Raiferin Ignes. Die Beerfahrt gegen ben Grafen Florentius gefcah um ben Anfang bes Jahres 1058. 3mar jog ber Bi fchof, Bilhelm von Utrecht, nicht felbft ju Felbe, aber bie Truppen feines Brubers Bicharb's, bes Statthalters ju Gelbern, vereinigten fich mit ben Kriegsvollern bes Erzbischofes Anno von Coln, des Bischofes Theoduin von Luttich, bes Grafen Lambert II. von Lowen, bes Grafen und herrn hermann von Ruit und Eibert's von Braum fcweig, bes nachmaligen Markgrafen von Reißen, Bettere bee Ronige, und erschienen zeitig in Solland. Graf Florentius befand sich dieser Kriegsmacht ber vereinigten Fürsten gegenüber, in großer Berlegenheit, benn bie von

tris sui XIV annis etc., mit ber Schlufbemertung: Haec ex Chronicis Hollandiorum.

<sup>1)</sup> Joannes a Leydis, Chron. Belg. Lib. IX. Cap. 1. 28gl. bat Magnum Chronicon Belgicum (ap. Pistorium, Rer. Germ. Scriptt. Ex edit. Struvii. T. III. p. 96), welches von bem Grasfen Dietrich III. von Solland fagt: Duxit vero in uxorem Othildim, filiam magnifici Ducis Saxoniae, ex qua duos filios genuit, videlicet Theodoricum, succedentem Comitem Hollandiae, et Piorensium Orientalis Frisiae Comitem, und p. 121: Occiso Theodorico Comite, Barones seu proceres susceperunt Florentium Germanum praefati Theodorici defuncti, in Comitem Hollandiae, qui prins Comes fuit et Dominus ulterioris Frisiae, und weiter unten: Rexit Florentius Comitatum ulterioris Frisiae XXII annis, et Principatum totius Hollandiae post obitum fra-

<sup>2) (</sup>Wagenaar) Allgem. Geschichte ber vereinigten Rieber lande. Aus dem Hollandischen übersett. 1. Ab. (Leipzig 1756.) S. 272. 3) Beka, De Epp. Ultraj. in Bernulso p. 442. 4) Hermannus Contractus Chron. ap. Ussermann. T. I. p. 122 sagt namlich blos, daß Gottsried das von den verbündeten Fürsten dem Raiser unterworsene Land des in der Schlacht erschlagenen (tödtlich verwundeten) Dietrich's eingenommen habe. 5) Bei Heda, De Epp. Ultraj. p. 123. 6) Kolyn (Broeder Klans), Monnik van Egmond, Rym-Kronyk, von auds genaamt het Geschichte Historiael-Rym, der eerste Graaven van Holland, geschreven omtrent het Jaar 1700, p. 276.

n ber Gile jusammengebrachten Truppen maren an ju fcmach, als bag er eine Schlacht batte wagen 1. Debre Schloffer bes Grafen Florentius wurden ommen, und er mußte fich bem faiferlichen Sofe blidlich fügen 7). Johann von Lepben erzählt fol-Rriegslift, welche Florentius gegen bie Beeresmacht ben genannten verbundeten Fursten, gegen welche er elbe zu erscheinen an Truppenzahl zu schwach, ans ibet haben foll. Da er wußte, bag es ihnen am n um Dorbrecht und bas bort herum liegende ganb un war, so erwartete er hier ben ftartften Angriff, e fich bier, ließ tiefe Gruben machen und mit leich= furben bebeden, und biefe wieder mit Rafen belegen. Reiterei ber eilig beranrudenben, von ber burch bie nder angelegten Salle Nichts wiffenden Reinde fturgte : Gruben, und die hinterften gertraten die vorberften. urch warb im gangen feindlichen Lager große Ber= ng verurfacht. Florentius benutte biefe Gelegenheit, griff mit feinen, in guter Ordnung fich befindenden, ern bie geangstigten Feinde an, fandte eine große berfelben in ben Tob, gewann einen vollkommenen , befam ben Statthalter von Gelbern und ben Gra: on Lowen gefangen, und ließ fie nicht eber, als bis Erlegung eines ansehnlichen Rofegelbes wieber frei. m 3. 1061 ber Erzbischof von Coln, ber Graf Gioon Braunschweig, nachmaliger Markgraf von Reis ber Graf von Ruit und einige andere gegen ben en Alorentius eine neue Deerfahrt unternahmen, befich biefer in einer befferen Gegenverfassung, als im 368, und jog mit bem machtigen Beere, welches er mengebracht hatte, ben langs ber Daas gegen ihn giehenben geinben entgegen. 3wischen ber Daas Der Baal in ber Rabe bes an bem Bufammenfluffe eiben genannten Fluffe gelegenen Dorfes hammert iert) 3) ward eine blutige Schlacht gefchlagen, in welcher ntius ben Sieg gewann. Die von ihm in bie Flucht benen Feinde, welche großen Berluft erlitten hatten, fürchtend, schlief Florentius, von bem Rampfe ermudet, Rittagszeit unter ben 3weigen einer schattenreichen e in Sammert (Bemert), als bie fluchtigen Feinbe partet ibn überraschten, und ben Schlafenden mit vielen alls vom Schlafe gefesselten Gewappneten ben 18. (1061) erschlugen. Die Leiche bes Grafen Floren= marb nach Egmond gebracht, und neben beffen Brun bas Grab gelegt. Florentius hatte jur Gemablin jub'en, bie Tochter bes Bergogs Bermann von Sachs mit welcher er Dietrich V., ter ihm unter ber Bors fcaft feiner Mutter als Graf nachfolgte, und Flo: 18, und eine 9) ober zwei 10) Tochter zeugte.

2) Florentius II., ber Fette 11) ober Dide ges' beißen 17), war übrigens von ausgezeichneter Statur, folgte feinem Bater, Dietrich V., welcher ben 26. Juni 1091 ftarb, in ber Regierung. Einige meinen, R. Beinrich IV. habe ihn wegen feiner Minberjahrigfeit erft ber Bormundschaft bes Grafen von Berla, und bann ber bes Grafen heinrich von Rordheim, von welchen ber erstere ein voller, und der Lettere ein Salbbruder ber' Grafin Othilbe, ber Mutter bes Florentius II., gewesen, untergeben. Aber biefes find blos Muthmagungen, ba fich in ben alten Nachrichten Nichts bavon findet. 3mar ift bekannt, bag Graf Konrad von Berla, wie ber Unnalista Saro zum I. 1092 erzählt, von Friesen, welche' Morseten (Moorsassen) biegen, bes Lebens beraubt ward. Aber davon, daß ihm einige Gewalt über Holland ober ben Grafen Florentius II. anvertraut gewesen, biervon findet fich Nichts. Der fachfische Graf Beinrich ber Dide, ein Cohn Otto's von Rorbheim, erhielt gwar von bem Raifer Beinrich bie Markgraffchaft Friesland ju Les ben, und murbe, als er Befig bavon nehmen wollte, juerft von ben Kriegern bes Bischofes von Utrecht und bernach von bem friesischen Bolte baran gehindert, und gegrungen, nach ber Seefuste ju flieben, und verlor bas felbft burch Schiffevolt bas Leben, welches nach bem Unnaliften Saro fich im 3. 1101, nach bem Chron reg. S. Pantaleon im 3. 1103 gutrug. Aber kein alter Schrifts steller bemerkt, bag biefer Beinrich auch bie Bormund= schaft über ben Grafen Alorentius von bem R. Beinrich IV. erhalten habe. Dit beffen Gobne und Rachfolger, R. Beinrich V., fcbloß Graf Florentius im 3. 1108 folgenden Bertrag: mit vereinigter Macht follte man Klanbern und Seeland an ber Best : Schelbe wegzunehmen" fuchen; hierauf follten Aloft und die vier Amter bem Rai-fer, ber übrige Theil von Flanbern Balbuin III., Grafen von hennegau, bem Entel ber Richilbe, und bie feelandis iden Infeln an ber Beft Schelbe bem Grafen Floren-

insuper et Mechtildim (quae in gestis Regum Franciae vocatur Berta) puellam venustatis eximiae, quam post obitum Patris duxit in uxorem Philippus, Rex Franciae.

10) Rach Ansbern fommt namtlch Wechtild nicht auch unter bem andern Ramen Bertha vor, sondern Florentius I. zeugte mit Gertrud zwei Töckter, Bertha und Mechtild. Bergl. Wag en aar S. 279 und 283. Bei Gelegenheit, wo Orderic. Vital. Lid. IV. p. 256. 527. Lid. VII. p. 638 erwähnt, daß der König Philipp von Frankreich Berstha'n geheirathet habe, nennt er ihren Bater Florentius Markgrafen, und anderwärts betitelt er ihn Herzog. Der Rame Holland, welcher urtundlich zum ersten Wale im J. 1064 vorkommt (s. Ausgem. Ancolt. d. W. u. K. 2. Sect. 10. Th. S. 26), ward bei den Geschichsschein der Bamaligen Beit nicht so schon gewöhnslich, sondern sie brauchten den Ramen Frisland. So z. B. sagt Lambert von Herzsselb (nicht so gut von Aschaffenburg genannt), Annal. (Ausgade von Krause S. 67), von Rubert (Robert), dem Brusder des Grafen Balbuin von Flandern: atque in Frisiam, quae consinis est Flandriae (cui Thiedericus quondam comes, et post dunc Florentius, frater ejus, imperaverat), irruptionem secis. Dietrich (111.) und Flarentius (I.), Grafen von Holland, werden hier gemeint.

11) Der gleichzeitige Rodulphus, Chron, S. Trudonis. Lib. X. p. 692 (ap. D'Achery, Spicil. T. II. p. 692) beschreibt ihn als ungemein von Zett beschwert, gravissimum pinguitudine. 12) Vom Loon, Aloude Holl. Hist. II. Deel. p. 355.

90

Dieses geht baraus hervor, wenn wir zu bem, was die dischen Geschichtschreiber, namentlich Ichann von Lerden (Lib. Cap. 1 et 6), erzählen, mit dem vergleichen, was Sigbert kemblours (Chronographia [ap. Pistorium 1. 1. T. I. p. 817]) Jahre 1058 erzählt: In Frisonia captis ab imperatore co aliquibus castellis, Frisones a redellione refrenatur. m Unterschiede von Oberhemert in dem twieler Berder wurde eberhemert genannt. 9) Das Chronicon Magnum Belgip. 121 sagt mit der Schlußbemertung: Haec ex Chronicis adorum, von Florentius I., er babe mit Gertrud gezeugt: Encytl, d. B. u. K. Erfte Section. XLV.

tius II. 13) überlaffen werben 14). Bas Letterer jur Aus-führung biefes Planes gethan, ift nicht befannt. Rur foviel weiß man, daß ber Raifer im 3. I 108 gegen Robert ben Grafen ber Flanderer zu Felbe gog, und beinabe obne Erfolg zurudtehrte, weil mehr ein Scheins als wirflicher Bertrag bes Friedens gefchloffen warb 16). Man vermusthet, baß Graf Florentius in biefem fogenannten Frieden mit begriffen gewesen fein werbe, und bag ber Bahr= fceinlichkeit nach ihm burch benfelben Geeland an ber Beft Schelbe und bas Land von Baas, von bem Grafen Robert, ju Lehn überlaffen worden, weil 50 oder 60 Jahre nach biefer Beit bes Florentius II. Entel, Florentius III., als Lehnmann bes Grafen von Flandern im Be-fige jener Lander erscheint 16). Klaus Kolyn erzählt in feiner Reimchronit Folgendes, welches fich im 3. 1112 gusgetragen haben foll "). Graf Florentius II. ließ, als er im Balbe gu Rreil 16) jagte, bem friesischen Ebelmanne Salama brei Sagbhunde wegnehmen. 218 Salama biefes borte, fagte er, von Born entflammt: "Wenn ich ben Grafen antreffe, und er fich weigert, mir wegen meines Schabens Genugthuung ju geben, so will ich tein Friese mehr heißen, wosern ich mich nicht wegen bes mir angesthanen Schimpfes rache." Als sich nicht lange barauf ber Graf Florentius und Galama auf ber Jagb begegnes ten, fprach Letterer ben Erfteren mit ziemlicher Unbefcheis benbeit um Erfat bes Schabens an. Der Graf hatte toum begonnen, ibm ju erwiedern, bag man feinem ganbesberrn hoflicher begegnen muffe, als ber Friefe bas Sowert foon aus ber Scheibe gezogen hatte, und mit bemfelben ben Brafen in ben Arm verwundete. Die Diener bes Grafen fogleich bergu fpringend, fielen über ben Bermunder ihres herrn her und beraubten ihn in Aurgem bes Lebens. Wie Bagenaar vermuthet, bat biefes vielleicht. Gelegenbeit ju einem Kriege zwischen ben Sollan-bern und Bestfriesen gegeben, indem die neuern Chroni-ten einer am 1. Mai 1114 bei Broonen geschlagenen Schlacht gebenken, in welcher Berwold von Egmond ge-blieben fein foll. 19), wovon jedoch bie alteren Chroniten

Nichts erwähnen. Den 16. Juli 1126 ftellte Graf Ale: rentius ben Burgern zu Alkmaar einen Freibrief 20) aus, burch welchen er fie pon einer auf die Begrabniffe gelegten Abgabe, welche, wie es fcheint, ihnen von ben Abten Bu Egmond pflegte abgefobert ju werben, entlebigte, wovon ihrem Biebe, foviel billig war, entrichten follten; nur einen Strich Landes 21) ausgenommen, wo sie allein bie 20. Garbe ablieferten. Graf Florentius wird als sehr freigebiger Almosengeber 22), sehr friedliebend, Allen bes quem, und Niemandem schablich, und als solcher geschilbert, ber feine Borfahren an Tugenben und Reichthumern übertraf. Ein Beispiel, wie Florentius dieselben ober wenigftens einen Theil berfelben erworben, bietet ber Abt Rubolf von St. Truin 23) bar. Bischof Konrad von Utrecht hatte fich einer Rirche ju Alburg bemachtigt, auf welche ber Abt von St. Trupen im Bisthume Luttid allein ein Recht zu haben vermeinte. Graf Florentins war Schirmvoigt ber Abtei St. Trupen, und brachte et im 3. 1108 dahin, daß der Bischof Burchard von Utrecht, Sanrad's Nachfolger, Die Rirche wieder abtrat. "Bie viele Arbeit, Gorge und Roften," bemerkt ber Abt von St. Trupen, "ich brei Bochen nach einander angewendet babe. um diese Sache ju Ende ju bringen, murbe ju ergabten ju weitlaufig fein. 3ch mußte ben febr reichen und am Rorper fo fcweren Grafen Florentius mit filbernen Geilen aus Solland nach Utrecht ziehen, und bes Bie Schofes barten Raden mit einem hammer von ebenbem selben Metall zu mir neigen." Die Borfahren bes Grafen Florentius II. hatten mit ben Bifchofen von Utrecht bie fich so viele Eingriffe in die Besitzungen und Rechte ber Grafen von Solland erlaubt, manche barte Rampfe bestanden. Der fehr friedliebende Florentius II. bagegen lebte mit bem genannten Sochftifte in fo gutem Bernetmen, daß er sich gegen das Ende seines Lebens in bir Genoffenschaft der Chorherren zu Utrecht aufnehmen ließ "). Er farb den 2. Marz 1122 "). Er war verheirathe mit der geschichtlich merkwurdigen Petronella, welcher beshalb ein eigner Artikel gewidmet ift, und hatte von ihr die Sohne Dietrich VI., seinen Nachfolger, und Flerentius, ben Schwarzen, dessen Geschichte in den Artikeln Dietrich VI., Graf von Solland, und Petronella vor tommt, und Simon, und Die Tochter Bedwig.

20) Es ift, soviel man weiß, der diteste Freidrief, welcher einer hollandischen oder westfriesischen Stadt gegeben worden ist, und noch vorhanden. s. denseiben die Eikelenberg. Alkmaar, Bylag. 1.12.
21) In Gache, sonst in Eathe. Bergl. Wag en aus E. 209.
22) Rämlich als "largus eleemosynarius," wie des Chronican Magnum Belgieum p. 144, aus den Chroniten genommen, ihn geschildert. Dieses macht den Gegensat zu der verschwenderschen Freigebigkeit, welche andere Fürsten der damaligen Ist gegen Ritter, Sänger und andere Kürsten der damaligen Ist gegen Ritter, Sänger und andere Epicteute übten.
23) Rodulphi Chron, B. Trudonia, Lid. X. ap. D. Ackery, Spicil. T. II. p. 662.
24) Das Magnum Chronican Belgieum p. 144 zieht aus den Epronisen aus: qui (nämlich Graf Florentius II.) tandam canstrater Ecolesias Trajectensis, sexto Nonas Martii migravit ad ceelestem patriam, poatquam annos tringinta cum magna tranquillitate rexisset Hollandiam.
25) Melis Stake, Hollandiam.
25) Melis Stake, Hollandia Floris II. (wie die hollandie Farm des Ramens Florentius ift) p. 41; Theodorns a Loydis et Leon. Manach., Breviculum p. 145, 153.

<sup>13)</sup> Die Hollander hatten ein altes oder vermeintlichen Recht auf die seelandischen Inseln.

14) Meyer, Annal. Flandr. ad an. 1108.

15) Sigdertus Gemblacensis ad an. 1108. 1. p. 861.

16) Wagenaar S. 298.

17) Einige, z. B. Scriverine, Oud Ratav. p. 130, halten das von Rohn (S. 281) Erzählte für eine Fabel. Wagenaar (S. 299) dagegen bemerkt, daß er, da sie von dem Verschler der ditesten hollandischen Reimschranik, der nicht spätter, als 50 Jahre nach dem Tode des Grassen Klacentius I. gelekt hat, deschrieden worden ist, kein Bedeusen trage, dieselbe aus ihm utgehen.

18) Einige, z. B. Eikelenderg, Gedaaute van Westvriealand p. 5, welche diese Erzählung als Fabel verwersen, hehaupten, daß niemals ein Wald zu Kreil gewesen sei, oder daß man solchen sur ein Rohrgedisch halten müßte. Dagegen demerkt Wagenaar (S. 299) Folgendes: Auf einer alten Karte von holland des Wertaator sindet man einen Ort, Kriel genaant, in der Süderse sicht weit von Staderen gezeichnet. Aus dem zur Eindammung des wieringer Werderen der hatten Kreil, nicht weit von Koldorn gewesen sei. (Groot Plakaatdoek. II. Deel. cal. 1692.) Diese Kreil kan von Zeiten ein Wald gewesen sein, da man Wertstale dat, daß noch im 15, Jahre ein großes Gehölge nordlich von dem Aerel gewesen sei. [. Jahre Batav, Cap. XIII. p. 295. 296.

19) Annal. Egmond. apud Kokenderg, Dynast, Egmond. p. 17.

3) Florentius III., mar ber altefte Sohn bes m Dietrich VI. und Sophia's von Reinede, folgte, ein Bater ben 5. Mug. 1157 ftarb, Diefem in ber rung ber Graffchaft Bolland, ftand wie fein Bater rm Raifer in großer Gnabe, war beshalb oft an feihofe, und erscheint in ben Beugenunterschriften ber lichen Urfunden, als Florentius Comes Hollandiae auch rudfictlich obne ben Ramen Florentius blos es Holandine ober Hollandiae 26). Namentlich wohnte r berühmten Berfammlung ber Fürften Teutschlands, ms und Italiens auf den roncalischen Gefilden im 158, auf welcher Raiser Friedrich I. ben Lombarben te gab 27), bei. In ber Beftatigung bes von bem e Alexander und dem Raiser Friedrich I. im 3. 1177 enebig geschlossenen Briebens findet fich unter ben bfürften, welche ihn unterschrieben haben, und gwar r Spite ber Grafen: Ego Florentius Comes Hoae subsc. Ebenso steht Florencius Comes Hone an ber Spipe ber Grafen, welche als Beugen in Freibriefe, welchen ber Raifer ber Stadt Speier auf feierlichen hoftage zu Mainz im Mai 1182 gab, nt werben. Den Boll, welchen die Grafen von nd fcon in alten Beiten zu Dorbrecht hatten, ließ Braf Florentius von bem Raifer Friedrich I., man nicht, in welchem Jahre, bestätigen 28). Begen bes n anlegte, führten die flandrischen Kausleute bie biti Rlagen. Philipp, ber Sohn bes bamals auf ber fahrt befindlichen Grafen Dietrich von Flanbern, r in feiner Abwefenheit feinem Sohne bie Regierung traut hatte, beschloß, ba in bem von Natur Berrichgen bas Feuer ber Thatfraft ber blubenben Jahre, elchen er ftanb, flammte, ben Grafen von Solland mbe und ju Baffer ju befriegen. 3mar marb bas ju jener Beit burch Raubschiffe ber Sollanber febr er gemacht und ben flandrifchen Raufleuten bebeus : Schaben gethan 29). Aber Philipp ruftete eine Flotte aus, daß fie ber hollanbifchen bie Spige gu vermochte, mahrend er mit einem Landbeere in bas Baas einbrach, welches jest bie Sollander befagen, iber nicht fart mit Truppen besetzt gewesen ju fein t. Dietrich von Beveren wurde aus bem Schloffe ren, welches er für ben Grafen Florentius befest von den Flanderern aus demfelben vertrieben, Die ig von ihnen ausgebrannt, und das gange gand vert, ohne bag fie großen Biberftanb fanben. Rachs vie Rlanderer auf Diefer Beerfahrt (1157) viele Beute Befangene gemacht hatten, zogen fie beim 30). Blos 8 folog im 3. 1161 mit ben Drefter - Friefen ei-

nen Frieden, fraft beffen fie ibm bie Butbigung leifteten. Ebenfo traten biefem Bertrage auch bie anbern Befffriesen bei. Aber er bauerte nur einige Jahre. Im I. 1162 ließ Graf Florentius seine Braut Moa, eine Lotheter bes Prinzen Beinrich, bes Sohnes bes Konigs David von Schottland, mit einer zahlreichen Flotte abholen. Sie ward in ber Munbung ber Maas an bas kand gefest. Morentius verheirathete fich mit ihr 31). Bei ben Banbein zwischen bem Bischofe Gottfrieb von Atrecht und den Gröningern wandte fich ber Erftere, ber fich ber Stadt Groningen fcon bemeiftert hatte, aber von bem Grafen heinrich von Gelbern wieber barans vertrieben wurde, um hilfe an den Grafen Florentius, ber ihm auch Beiftand zu leiften verfprach ?). Nach Beta's 1) Augerung batte Blorentius nicht mehr gethan, als was er als ein Lebnomann ber utrechter Rirche zu thun fculbig gewesen sei. Andere 34) finden wahrscheinfich, daß ber Bifchof bem Grafen einige vortheilhafte Bebingungen gugestanden, und zwar vielleicht im Betreff bet Graffcaft Dostergo und Westergo, über welche sie turz barauf in Unterhandlungen traten. Graf Florentius brachte ein bebeutendes Deer zusammen, jog in Begleitung bes Bi-fcofes von Utrecht vor Groningen, und belagerte bie Stadt. Sie ward von bem Grafen Beinrich von Gelbern und Dietrich'en, herrn von Batenburg, auf bas Tapferfle vertheitigt. Da unter biefen Umftanden bie Belagerer bie hoffnung verloren, fie erobern ju tonnen, fo zeigten fie fich zu einem Bergleiche geneigt. Bur Bermittelung beffelben fchicte ber Raifer Friedrich I. ben Erzbifchof Reinold von Coln nach Groningen. In dem Bergleiche, ber nun geschloffen ward, mußte ber Bischof von Utrecht bie Stadtvoigtei von Groningen ben Enteln Laffert's, welcher bafiger Stadtvolgt gewesen war, überlassen, und biese, namlich Rubolf, Menso und herbert, ihm 300 Mark Silber gablen. Nun begann Graf Flotentius feine Unspruche auf Doftergouwe und Bestergouwe, ober bie Grafichaft ber Friefen, wie biefe Gaue auch genannt mut: ben, ju erneuern, und faßte ben Beichluß, fich ber gansen Grafichaft ber Friesen zu bemachtigen, mabrend ber Bifchof wenigstens einen Theil bavon zu behalten munichte. Mit Schreden borte et, baß Graf Florentius fich jum Kriege ruflete, und flehte besthalb ben Kaifer 3 Friedrich L. um hilfe an. Diefer erschien im 3. 1165 in Utrecht, und traf zwischen bem Bischofe und bem Grafen folgen= ben Bergleich 36): "Die Gintunfte ber friefifchen Graffchaft follten zwifchen bem Bifchofe und bem Grafen gleichgetheilt werben. Beibe follten einen Grafen mablen, und diefer follte bas Recht, fein Umt auszunben, von bem Raifer empfangen, bebor er bie Erlaubnif batte, ber friefifchen Graffchaft vorzufteben, und follte einen Gib leiften, baß er feinen von ben beiben herren vor bem anbern begunfligen wollte. Jeber, ber Graf und ber Bifcof, tonnten einen Bevollmachtigten bestellen, um ihre befonberen Ungelegenheiten in Friesland mabrnehmen zu laffen. 3u

b) f. Goldast, Imp. Constit. T. III. p. 334, 335. Supan Corps. Diplom. T. I. P. I. p. 43. 27) f. Goldast', III. p. 358, Du Mont T. I. P. I. p. 100. 102. 28) Die gung sethst ist gewis, ba sie aus der Ursunde herdergest, R. Heinrich VI. im 3. 1195 dem Grasen Dietrich VII. von düter den Boll zu Dordrecht gab; s. die genannte Ursunde artiène et Durand, Thos. Anocdot. Tom. I. col. 661. ierre D'Oudeykerst, Chron. de Flandres. Ch. LXXVI. wil. nrs. 30) Meyer ad ann. 1157.

<sup>31)</sup> Mélis Stoke în Floris III, p. 49. 37) Ongenocende Klerk p. 71. Ubbo Empitus, Lib. VII. p. 290. 35) în Godofredo p. 53. 34) Bâ agendat C. 311. 312. 35) Beks in Godofredo p. 53. 36) Pact. Concord. ap. Messem p. 171.

bem Gerichtstage, welther im Dai gehalten werben mußte, follten ber Bifchof und ber Graf zugleich nach Friesland tommen, und zwar Jeber in Begleitung von 30 Dann, pber einer größern ober fleinern Angahl, ju ihrem eignen besondern Schaben ober Nugen. In den erften acht Boden follte ber Graf bie weltlichen, und in ben folgenben acht Bochen bie geiftlichen Rechtsfachen abthun. Der Graf machte fich ferner verbindlich, bem Bischofe bas Schloß zu Bentheim wieder erobern zu helfen. Der Bifcof verbieß bagegen, bas Schloß, wenn es erobert murbe, bem Grafen Florentius zu Lehn zu geben. Enblich machten fich ber Graf und ber Bifchof anheischig, im Falle ber Berletung biefes Bertrags eine Gelbftrafe von 500 Mart Silber in Die faiserliche Schattammer ju gab-Ien. Falls einer von beiden wegen Berletung bes Bertrages flagte, und berfelben nicht binnen zwolf Bochen nach gefchehener Klage abgeholfen murbe, fo follte ber von ihretwegen bie Regierung in Friesland fuhrende Graf, in Begleitung von feche glaubwurdigen Mannern, vor bem Raifer mittels Gibichwures anzeigen, wer von beiben ben Bertrag gebrochen. Benn diese fleben Manner nicht übereinstimmten, fo follte man ber Debrzahl ber Stimmen folgen und den Schuldigen sogleich verurtheilen, die sest gesetzte Strafe binnen 20 Bochen zu bezahlen." Dem Grafen Florentius wurden heftige Borwurse gemacht, daß er einen Damm 37) in den Rhein bei Stelede 36), oder Swadeburg gelegt hatte. Dieses sein Berfahren nannte man Kemalt und Unarrechtschie und hiele ich was bei bet bet in Berfahren nannte man Sewalt und Ungerechtigfeit, und hielt ihm vor, bag fein Damm bie Urfache vieler Überschwemmungen in bem Stifte, und ben Tob einer ungabligen Menge Menschen veranlaßt habe. Überhaupt haben es die Abfichten fleiner benachbarter ganbftriche, ja fogar einzelner Stabte es von jeber febr fcwierig gemacht, geborige Anstalten und Bor-tebrungen gegen bie Ungludefalle, welchen jene Gegenben burch Uberschwemmungen ber Fluffe beständig ausgesett find, zu treffen. Deshalb ward zu berfelben Beit, in welcher obiger Bertrag swischen bem Bischofe Gottfrib von Utrecht und dem Grafen Florentius von Solland gefoloffen warb, ebenfalls burch bie Bermittelung bes Rais fers Friedrich I. zwischen bem Bischofe Gottfrib von Utrecht, bem Grafen Alorentius von Solland, bem Grafen Beinrich von Gelbern und bem Grafen Dietrich von Cleve, folgender Bergleich getroffen: 1) Man follte einen Abfluß für bas Baffer burch ben Acter, Roba 39) ober Nieba ges nannt, ber zwifchen bem Rheine und ber Guberfee, ein wenig oberhalb Reenen, an den geldrifchen Grenzen lag, graben, um mittels beffelben bas überfluffige Rheinwaffer, wodurch bas Stift febr litte, in die See zu fuhren, welches um fo leichter geschehen konnte, als biefer Ader bicht an

ber See lage. 2) Der bei Bot te Duurflebe in wralten Beiten in ben Rhein gelegte Damm follte niemals wieber hinweggenommen, fondern bagegen allezeit in bem nam: lichen Stande gehalten werben. 3) Aber ber von bem Grafen Florentius bei Stefede und Smabeburg in ben Rhein gelegte Damm follte auf ausbrudlichen taiferlichen Befehl wieder hinweggenommen werden 40). Diefer Damm ju 3mabenburg icheint, wie Bagenaar bemerkt, angelest gewesen zu fein, um holland von ben Uberfchwemmungen bes Rheinwaffers ju befreien. Beil aber bas Stift bier burch febr von bem Baffer ju leiben hatte, fo befchlof man ben Damm ju 3wabenburg hinwegnehmen und ch nen Graben burch bie Noba gieben gu laffen. Bie wir oben faben, hatte Graf Florentius burch ben Ginfall bet Flanberer im 3. 1157 bas Land Baas verloren. Bisber hatte er teine Rache beswegen ausgeübt. Den Rrieg, welchen er im 3. 1165 gegen Flanbern unternahm, fcreibt ein Theil ber Geschichtschreiber bem Schmerze gu, ben er über ben Berluft bes Landes Baas empfunden. In bere meinen, er habe gegen ben Grafen Philipp beshalb Saß gebegt, weil er Elifabeth, bie Tochter bes Grafen von Bermanbois, um die fich ber Graf Florentius, be vor er fich mit ber schottischen Prinzeffin Aba verbeite thet, vergebens beworben hatte, jur Frau hatte. Graf Florentius fchlog mit ben Grafen von Cleve, von Get bern und von Berge ein Bundniß, und fie follten mit 12,000 Mann in die bem Grafen von Rlanbern geborie Graffchaft eindringen 1). Mit ber betrachtlichen Flotte, welche Graf Florentius in ber See hatte, lauerte er ben flandrischen Rauffahrern auf. Sobald er bem Grafen von Flandern ben Krieg erklart hatte, begannen die Feind; seligkeiten sowol zur See, als in dem Elsas. Bahrend ber Graf von Solland gur Gee eine Beit lang volltom men Reifter gu fein ichien 12), endeten gu Canbe feine Rriegsunternehmungen mit bem größten Unglud. Er 30g perfonlich nach bem Elfaß, und vereinigte bier fein bet mit bem feiner Bunbesgenoffen. Der Graf von Flanden hatte hier keine Truppen, als die in einigen Feftungen zur Besabung liegenden. Daber verheerten Graf Floren tius und feine Bundesgenoffen nicht blos bas platte Canb, fondern unternahmen auch die Belagerung ber Stadt Amerstein. Diese wurde sich wol nicht lange baben balten tonnen, wenn nicht jum Entfage berfelben Graf Philipp mit einem machtigen Beere, welches er und fein Bruber, Graf Matthaus von Boulogne, befehligten, eben gur rech ten Beit erschienen mare. Es warb von ben beiberfeb tigen heeren eine wol sieben Stunden mabrende bigige Schlacht geschlagen. Graf Florentius wurde von seinen Bunbesgenoffen endlich verlaffen. Gie hatten, fowie er felbit. viele Leute verloren, sobaß man annimmt, baß auf ihrer Seite 5000 geblieben und 2000 fcwer verwundet worben feien. Unter ber Babl ber fcwer Berletten war auch Graf Florentius; er gerieth nebft 400 Ebelleuten in Gefangenschaft und wurde nach Brugge gebracht. Dier fas

<sup>37)</sup> Bon biesem Damme hat das Dorf Iwadenburgerdam noch ben Ramen.
38) Dieser Rame hat sich in dem Steekter Polder noch erhalten.
39) Diese Roda oder Roode, jest noch unter dem Ramen Reube oder Ruy bekannt, war die Grenzscheidung des Riederstifts gegen Often, sowie Bodegrave das Riederstift gegen Westen an den hollandsichen Grenzen deschole. Daher die in alten Schriften vortommende, die außersten Grenzen des Riederstifts anzeigende Redensart: tusschen der Noode ande Bodegraven (zwisschen der Rode und Bodegraven (zwisschen der Rode)

<sup>40)</sup> Diploma Friderici I. ap. Hedam p. 181.

Flandr. MS. in Scriverii Princ. Holland. p. 154.

41) Chren.

Gregorius Flandr. MS. l. l.

orentius 2-3 Sahre gefangen, während beffen eg auf beiben Geiten bald schläfrig, bald bigig t warb. Bei den ingwischen wegen eines Berepflogenen Unterhandlungen machte Philipp, welien Feind in feiner Gewalt hatte, fo harte Be-en, daß Graf Florentius fich nicht entschließen biefelben einzugeben. Da aber mabrend beffen burch einen ploglichen Durchbruch ber Geebamme Schaben litt, fo benutten auf Gefuch bes Grafen 18 die Oberhirten von Coln und Luttich bie fur ifen von Flanbern traurigen Beitumftanbe, um eis rtrag zu bewerkstelligen 43). Diefer warb auch ben 27. Febr., man weiß nicht mit Gewißheit in Sabre 14), geschloffen. Graf Philipp von Flanit in ber Urkunde beffelben: "Durch bes Grafen lland, Florentius, Schuld ift Streit zwischen ibm entstanden, welcher fo boch flieg, bag alles velches er von mir ju Lehn trug 44), ihm burch jeil meiner Barone, feines Gleichen, abgesprochen Jedoch burch Bureben meines Baters, bes Grarich, meines Brubers, bes Grafen Matthaus von ie, und ber Grafen von Gelbern und Cleve ift bie oweit gebracht, bag ber Graf (Florentius) mit ibhnt worden ift, und zwar auf folgende Bedinu. f. w. 1) Die Geiseln aus den gandern zwi= r Schelbe und Bebinezie 46) (b. i. Seeland an ber lbe) follen ju Brugge in ber Bermahrung bes von Flandern bleiben, und keiner foll, fogar un= gichaft, an den Grafen von Solland, wieder aus-werden. 2) Die Einwohner biefer gander follen einen 3weikampf halten burfen, als zu Brugge. Einfünfte berfelben follen unter beibe Grafen au Theilen getheilt werben. 4) Wenn Jemand wes n Missethat seine Erbschaft ober gand verwirkt, bes auch unter die Grafen getheilt, oder zu bei: m Bortheile verpachtet werben. 5) Der Graf Mand und alle Ginwohner feines Landes follen sen festen und vollkommenen Rrieben mit allen zern von Flandern, ohne Arglift ober Gefahrbe, ten. 6) Benn ein Flanderer in Solland beraubt

Chronic, Flandr. MS. 1, 1. p. 155. 44) Die Bertragsbei Martene et Durand, Thes. Anecdot. T. I. col. 1035) nlich die Jahrzahl MCXLVII. Aber damals hatte Phi-Richts in Flanbern zu gebieten, und Florentius mar noch if. Daraus, bas bei Pierre D'Oudegherst, Chronic, et s Flanders. Ch. LXXVII. fol. 134 unb bei Meyer, Andr. ber Bertrag ine 3. 1157 gefest wirb, fchlieft man, je Abschriften gefeben haben, in welchen 1157 gelefen wirb. Jahr will auch Scriverius (a. a. D. S. 152) ben Berliebften gefest miffen. Bagenaar (a. a. D. G. 919) ift Deinung, nur bag nach berjenigen bamaligen Beitrechnung, her bas neue Sahr mit Oftern anfing, nach gegenwartiger mg, nach welcher ber Anfang bes neuen Jahres ber 1. Jan. Bertrag vom Dinstage nach bem Sonntage Reminiscere Jahr 1168 gefeht werben muß. 45) hierunter war 45) Hierunter war 46) Wagenaar land an ber Beft Schelbe begriffen. 316), welcher fich mit ber Untersuchung ber beruhmten ibe Hedinezie beichaftigt, tommt gu bem Ergebniffe, baß Debineffe, bie Grenze gwifden Seeland und Flanbern pe gegenwartig turger bie Ponte ober Pond und Beftnannt werbe.

worben ware, sollen bie Einwohner bes Ortes verbunden fein, ben Schaden zu verguten und ben Rauber aus bem Lanbe zu verweisen. Bofern fie ibn aber nicht verweisen. follen fie fur alles Ubel und allen Schaben, welchen er hernach thun mochte, buffen. 7) Ber einen folden gans besverwiesenen aufnimmt, foll ebenfalls fur den Schasten, den er verursachen durfte, bufen. 8) Doer, wenn tie Einwohner eines Ortes bierzu ungeneigt fein mochten, foll ber Graf von Solland fur fie bezahlen. 9) Benn Bemand, ber einer Rauberei beschulbigt worben ift, bie Miffethat leugnet, foll die Entscheidung bes Streites ben Grafen aufteben; und wenn diefe barüber nicht einig merben tonnen, foll jeder berfelben feche fromme und mabre beitliebende Manner erwahlen, welche bie Sache unterfus den und in berfelben einen Spruch thun follen. Benn biese in ihrem Gutachten nicht übereinstimmten, foll einer ber beiben Grafen allein nach der Babrbeit aussprechen. baß der Raub begangen ift, und nach feinem Ausspruche foll ber Schade ohne Biderrede erfett werden. 10) Die Bolle, welche ber hollandische Graf bisher erhoben bat, foll er hinfuro von ben flandrischen Raufleuten auf teine Beife fodern durfen, noch jugeben, daß folche burch Jemanden in feiner Graffchaft von ihnen gefodert werben. 11) Alles, was ihnen vor biefem, als Schatung, Auflagen, Boll, Gaben ober burch Raperei abgefobert worben ift, foll ber Graf von Holland verguten. 12) Insbefons bere mard auch festgesett, baß feiner ber beiben Grafen in vorgebachten ganbern Festungen anlegen, taufen, noch jemals besihen foll. Sie follen auch keinem ihrer Lehn= leute erlauben, dafelbst eine Festung zu bauen, noch von Bemandem ber Ginwohner ein freies Gut empfangen, um es ihm bernach wieder ju Lehn ju reichen. 13) Wenn ferner ein flanbrifcher Kaufmann, auf feiner Reife burch holland, von Jemandem wegen einer Schuld belangt wurde, und er bie Schuld leugnete, foll ihm, wenn er ju Schiffe ift, frei fteben, fich mit einem Gibe ju reis nigen, ohne bag er in feiner Reise gehindert werben moge. Allein, wofern sein Glaubiger hiermit nicht aufrieden ift. muß er bem Raufmanne in bie Stadt, ober bae Dorf. wo er wohnt, folgen; und hier foll bie Sache burch bas Urtheil der Schoppen abgethan werden. Benn inbeffen ber Glaubiger ju feinem Schaben lange aufgehalten wurbe. foll ber Graf von Solland ben gangen Schaben bezahlen, ober bezahlen laffen. 14) Der Graf von holland bat bem Gras fen von Flandern eidlich, und unter bem Unrubren ber heiligen Reliquien versprochen, daß er den gedachten Bebingungen nachkommen wolle. Die Rachfolger bes Gras fen von Solland follen ben Nachfolgern bes Grafen von Klanbern ein Gleiches versprechen, wenn fie ihr Lehn von benselben empfangen wollen. Der Graf von Solland foll bem Grafen von Flanbern auch, nach beffen eigner Bahl, Burgen liefern, bie alles bas Gefagte mit einem Eide befraftigen follen. 15) Bofern ber Graf von Bolland ben verabrebeten Bebingungen zuwider handelt, und wenn er beswegen erinnert worden ift, nach Berlauf von sechs Wochen Genugthuung verweigert, ohne wahre und rechtmäßige Ursachen ber hinderniß, als 3. B. Arankheit, boses Wetter, des Kaisers Dienst, beibringen ju konneny

310

ober, wofern er, nachbem alle bergfeichen Urfachen ber Pinderniß gehoben find, bennoch unterläßt, nach Flan-Vern ju tommen und fich zu verantworten, fo foll all basjenige gand, welches er von bem Grafen von glanbern zu Lehn tragt, mit ben barin befindlichen Reftungen, fowie es ibm vor biefem Friedensschlusse übergeben ift. bem Grafen von Mandern jum freien Eigenthume verfals len fein. 16) Es follen auch in biefem Falle bie Lebnfente bes Grafen von Solland fich enthalten, ibm gu bienen und fich bem Befehle und Dienfte bes Grafen von Flandern unterwerfen, nicht anders, als wenn fie alles, was fie befigen, von ihm ju Lehn trugen, bis bag ihr Graf bem Grafen von Rlanbern in Allem Genugthuung gegeben hat. Und wofern er beffen fich weigerte, follen bie Lehnteute des Grafen von Solland, die biefen Bertrag beschworen baben, bem Grafen von Rlandern 1000 Mark Silber bezahlen, wozu fle sich hiermit auch eidlich verpflichten. 17) Go oft der Graf von Rlandern fur gut befinden wird, diefen Bertrag zu erneuern, foll der Graf von Solland mit fo vielen feiner Lehnleute, als der Graf bon Flandern verlangt, kommen und denselben aufs Neue befchworen. Und wofern ber Graf von holland alle bie Lehnleute, welche ber Graf von Alandern verlangt hat, nicht mitbringen konnte, foll ber Graf von Flandern eis nen Gefandten, unter Begleitung bes hollanbifchen Gras fen, nach Solland ichiden, vor welchem bie Lehnleute ben Eid schworen follen, welchen fie fonft vor bem Grafen bon holland felbft zu ichworen ichuldig gewesen maren 47). Rach Abichluß bes Bertrages marb Graf Florentius wies ber in Freiheit und ben Befit feiner fur verwirft erklart gewefenen Lehne gefeht 46). Bahrend er zu Brugge in Daft gefessen hatte, hatte in feinem ganbe nicht bie geforige Ordnung gehalten werden tonnen. Die einen Unwillen gegen die Einwohner von Schagen in Bestfries: fand faffenden Burger ju Barlem machten ein Bunbnig mit andern Kennemern, plunberten im Winter bes Sabres 1166, einen Einfall thuend, bas Dorf Schagen rein aus, und legten es gang in Afche. Die Friesen, hierburch erbittert, vereinigten ihre Krafte, zogen nicht lange bar-auf über bas Basser Ottervoort ') nach Alkmaar 60), und belagerten biese Stadt. Zum Entsate ber Bebrangten gogen gwar einige Nachbarn ber Altmaarer, wie man vermuthet Kennemer, beran, gaben aber, als fie bie große Macht der Friesen saben, ihr Borhaben wieber auf, gin-

gen jurid und ließen ihre Areimbe im Gebrange. Diefe tonnten fich nicht lange mehr halten. Der von ben grie sen in Aurzem eingenommene Ort ward geplundert. 8 Allmaarer tampften, ben tapferften Biberftanb leiftent, wie Berzweifelte, und ichlugen fich fo lange wiber b plumbernben Friefen, bis alle gefallen waren. Die Statt wurde von dem Gleger verbrannt, und nur Die Rirde blieb in bem Branbe unbeschäbigt, weil fie nach bem et muthigen Beschluffe ber Friefen von ihnen verfcont wart. Sobald Graf Florentius aus bem Gefangniffe zu Brugge nach Solland gurudgefehrt war, unternahm er, Rad an ben Friefen ju uben. hierzu bot er feine vornehm ften Lehnleute und bie unter benfelben flebenbe Dannfchaft auf, brachte fo eine bebeutenbe Rriegemacht gufammen nahm feinen Beg burch bas Kennemerland, und feste fich in Schoorl im Angefichte von Beftfriesland. Es ce schah bieses im Winter bes Jahres 1168. Bei ber 26 rathichlagung bes Grafen Florentius mit bem bollanbifden Moel im Betreff beffen, mas nun ju thun fei, waren et nige junge, von Muth und Thattraft entflammte, Cod leute ber Meinung, bag man bie Beit fruchtlos verftreden ließe. Gie jogen baber gegen bie Buftimmung bes Grafen voraus, brachen in Schagen ein, und verwufteten biefen Ort, welcher fich von ber letten Berbeerung taum etwas erholt hatte, von Neuem ganglich mit Feuer. Die Friesen hielten sich mahrend bessen ftill, indem fie auf ben Augenblick lauerten, wo fie Rache nehmen tonnten. Als fic bie von ber Begierde zu rauben, zu fengen und ju brennen, bingeriffenen Bollanber gerftreut hatten, fielen be Friefen über fie ber, und schnitten ihnen ben Rudweg nad bem Sauptheere ab. In bem hitigen Rampfe, ber nu geschlagen warb, gelang es nur einigen bollanbischen Coti-leuten, fich ben Weg burch ben geinb zu bahnen w Schoorl gludlich zu erreichen. Die Debrzahl fanten in ben Lob, namentlich Simon von Antwerpen, Bilbein von Borbout, Balbran ober Balbuin von Barlem, Othard ber Truchfeß, Florentius Roeft, Allard von Gemond, Bruno von Kaftrichem, ber junge Gerhard with Monster, und Everhard von Noordwyt 1). Die in bie fer Niederlage vom 22. Jan. 1168 (1169) Erfchlage nen wurden, soviel man beren zusammenbringen tonnte, in Egmond begraben. Die Friefen, burch die Beerfahrt bes Grafen Florentius gu ferneren Feindfeligfeiten an feuert und burch ben Gieg ermuthigt, beunruhigten bie Rennemer fortwahrend, überfielen in bem folgenben Commer (1169) Alfmaar und legten es in Afche. Aber bie von einigen Ebelleuten angeführten Rachbarn ber Altmas rer griffen bie Friesen an und vertrieben fie. Die glaubt, bag man bie Friefen, welche babei 30 ibrer tepfersten Leute einbußten, ganzlich batte fchlagen tonnen, wenn man bie bierber tommenben flanbrifchen Bogenfait erwartet hatte 13). Dan vermuthet, bag bie burth Sthrat verurfachten Uberfcwemmungen burch bas Reer, buit welche sowol Holland als Friesland auf ber offichen und

<sup>47)</sup> Rachbem nun weiter bie Beugen bes Bertrages von Seis ten bes Grafen von Manbern angegeben find, wirb fortgefahren: Die folgenden find Burgen bes Grafen von Colland und Beugen hes Berhandelten: Dietrich von Altena, Florentius von Boorne, Zebrand von harlem, Simon Galo, Dietrich Perspn, Albert Banfeierb, Schulbheiß, Wiggert von Robempt, Sugo von Loorne, Ca-finn von Bicela, Wilhelm von Bicela, Berwold von Egmond, Elmand, Schofvoigt von Lerchem, Chriftian ber Aruchfes, Ernft ber Schappolige von Lerchen, Christian der Lettigies, Ernig der Schale, Wilhelm Guls, Lubolf ber Schildenappe, Daniel von Riodenrys, Reinier ber Alte, Maurinus von Monker, Bolpert von der Let; Berthold von Pendrecht, Jacob von Dusna." 45) Meyer 45 um 1167. 49) Wie man vermuthet, war biefet in der Ge-gend des Dorfts Otterfeet, zwischen dem Schermer und dem Sen gmis des gerfes Streeter, ganisch eine Stefem Angerste der Friefen duf Alkmaar, daß die Bürger zu Hartem wahrschnlich auch ein Bandulf mit benen von Alkmaar gemacht gehabt.

<sup>51)</sup> Wilhelmus, Procurator Egmondants, Chron, ed sec. 1168. Melis Stoke in Floris III. p. 51. Beks in Godefi, p. 56. 52) Melis Stoke in Floris III. p. 51.

ven Seite ber Gubersee und bas Stift Utrecht im 10 febr litten, ben Grafen Alorentius von weiteren ehmungen gur Bezwingung ber Friefen abgehalten Dem Bifchofe Gottfrib von Utrecht, welcher ben ai 1177 ftarb, folgte Balbuin von Bolland, ber r bes Grafen Florentius, in der bischoflichen Burbe. nd ber bischoflichen Regierung Balbuin's, welche 18 bauerte, lebten die Utrechter und die hollander mit n im Frieden. Der Bischof von Utrecht und ber von Solland thaten im 3. 1179 eine Beerfahrt ges : Friesen, kehrten aber, wie Godfrid von Coln fic dt, ohne die Ehre bes Sieges gurud 53). 3m fol-51) Sahre brach Graf Florentius mit einer großen par in Bestfriesland ein und verbrannte Bintel iemborp. Dagegen thaten die Friesen im 3. 1182 floot, einem von den vornehmften Dorfern in Renand, einen Ginfall, mußten aber, von ben Rennes apfer empfangen, mit großem Berlufte abziehen 56). . 1184 fiel Graf Florentius wieber in Friesland ib fette nach bem Terel und Wieringen binuber 36), diese beiden Inseln zur Unterwerfung, und legte eine Brandschatzung von 4000 b7) Mart Silber In dem schweren Kriege, welchen der Bischof in von Utrecht und ber Graf Otto von Gelbern 3 bie Belau genannte Land führten, und welcher im 7 59) am heftigsten muthete, ftand Graf Florentius olland feinem Bruder, bem Bischofe, bei, plunderte genannten Jahre die Belau, und führte eine icone an Bieh nach Deventer. hierauf belagerte Graf iefe Stadt, in welcher 800 utrechter Reiter lagen, 00 Mann, welche er im Golde hatte. Diese Beig mabrte brei Bochen. Die Stadt zu entfegen, en fich die Grafen von Holland und von Cleve Durch ben Bergleich jedoch, welcher im 3. 1188 ing burch bie Bermittelung bes Raifers zwischen bem ie von Utrecht und bem Grafen von Belbern geschloffen ), wurde bem Rriege ein Ende gemacht. hus hatte bereits im J. 1184 bas Kreuz genoms und wohnte nebst seinem jungern Gobne Bilbem Kreuzzuge bei, welchen Kaifer Friedrich I. im 39 antret. Ale fich ber Raifer im 3. 1190 ber Iconium naherte, sandte er seinen Sohn, den Heriedrich von Schwaben, und den Grafen Florentius olland gur Eroberung berfelben ab, und fie nab=

Godefridus Monachus, Annales ad ann. 1179 (ad Pre-Rer. Germ. Scriptt. T. I. p. 247). 54) Wonn nams holidndischen Schriftsteller nicht dieselbe Geersahrt, von welz bfeid von Soln zum 3. 1179 redet, und deren die holidndischickstehreider nicht gedenken, meinen. 55) Melis Stoke is III. p. 1179. 56) Ongenoemde Klerk p. 75. dieses eine unglaublich große Summe in Ansehung dieser dender, welche unlängst so sehr von schwemmungen gelitten hatten, ist, so meint man, daß Leicht schließen mochte, daß die alten Schriftsteller, welche ig die obige Summe angeben, einen Fehler in Bestimmsselben begangen haben. 58) Wilhelmus, Procur. Egm., ad ann. 1184. 59) Godefridus Monachus ad anns. 1. p. 250. 60) Beks in Balduino II. p. 56. 61) Auertus de Redus Ultrajectinis. Cap. IV. p. 4. 62) Melis Floris III. p. 58.

men fie ein 63). Die Leiche bes am 10. Juni 1199 im Muffe Ralpfadnus ertruntenen Raifers nahmen Graf Florentius und bas übrige Kreuzheer unter Unführung bes herzogs Friedrich von Schwaben mit nach Antio-chien, wo fie den 19. Juni anlangten, und die Gebeine bes Raisers in ber Kirche vor bem Altar bes beiligen Des trus begruben. Bier, nicht weit von bem Grabe feines Raifers und herrn, follte auch balb Graf Florentius zur Erbe bestattet ruben. Ihn ergriff namlich ju Antiochien bie allgemeine Seuche, burch welche baselbft bas Dilgerbeer febr jufammenfchmolg, und er ward in Rurgem ein Opfer berfelben. Gein Sohn Bilbelm blieb bei bem Bergoge Friedrich von Schwaben, und half im 3. 1191 Die Stadt Acre in Palastina erobern 64). Florentius III. hinterließ von seiner Gemahlin Aba von Schottland zwei Sohne, seinen Nachsolger in der Grafschaft Holland, Dietrich VII. und ben fo eben ermabnten Bilbelm I., welcher Graf von Friesland ward, und nach dem Tobe feines Brubers Dietrich VII., welcher im 3. 1203 ohne einen Sohn gu hinterlaffen ftarb, von bem Abel von Holland jum Gras fen biefes ganbes erhoben marb.

4) Florentius IV., ein Entel Florentius' III., namlich Sohn Wilhelm's I., wurde biefem von feiner Gemablin Abelheid von Gelbern ben 24. Juni 1210 geboren. Gein Bater Bilhelm und Bergog Beinrich von Brabant ichloffen zwischen ihren Kindern, Florentius von Bolland und Mathilbis von Brabant, einen Beirathevers trag, beffen Bebingungen in ber Urfunde bes von ihnen ben 5. Dec. 1214 gu Antwerpen errichteten Schusbunds niffes 65) enthalten find: "Die Braut follte bem Grafen Bilhelm überantwortet werden und unter feinem Schute bleiben, bis Florentius foweit ermachfen mare, bag er bie Beirath vollziehen tonnte. Der Bergog follte feiner Tochter flatt bes vaterlichen und mutterlichen Erbautes 2500 Mart colnifche Dunge jum Brautschate geben, welche nach und nach jahrlich bezahlt werben follten, wenn Florentius zwolf Sabre erreicht baben murbe. Aus Berbem follte Graf Wilhelm ber Rathilbis ein Brauts geschent von 500 Mart hollandischer Munge jahrlich schenten, und bieselben aus ben graflichen Gintunften in Breberweerde, in bem hofe von harlem und in Arlebers venne erhoben werben, nicht eher jedoch, als nach ber Bollgiehung ber ehelichen Berbindung. Als Graf Floren-tius ben 4. Febr. 1222 starb, folgte ihm in ber grafs lichen Regierung über holland und Seeland fein Cobn Florentius IV. Da er damals ungefahr erft gwolf Jahre alt war, fo vermuthet man 66), daß er ohne Zweifel eine Beit lang unter Bormundschaft, und gwar vielleicht un= ter ber feines mutterlichen Dheims, bes Grafen Gerharb von Gelbern, geftanben habe, ba biefer ihn im Dai 1222 begleitete, als er ber Rronung bes romifchen Konigs Beinrich zu Machen beiwohnte 67), und ba fein Dheim ibn auch bald barauf in ben utrechter Rrieg verwickelte.

<sup>63)</sup> Godefridus Monachus ad ann. 1190. p. 259. 64) Melis Stake p. I. 65) f. Butkens, Trophées de Brab. Prouv. p. 64. Corpus Diplomat. P. I. P. I. p. 152. Baxhorn op Rejegersbergen II. Deel. p. 605. 66) Bagenaar © 361. 67) f. Butkens, Trophées de Brabant. Preuves p. 68.

Doch tommt in ben Urfunben jener Beit Graf Gerbard von Gelbern nicht als Bormund bes Grafen Alorentius pon holland vor, wiewol er folde bamals über mehre wichtige Angelegenheiten ausstellte. Go im 3. 1223, als er Bestapelle und Domburg, welche gu jener Beit ans febnliche Stabte auf ber Infel Balchern waren, mit Befeben 66) ausstattete. Im Eingange berfelben wirb außer Florentius, welcher bier nur noch Graf von Solland, und noch nicht auch von Seeland heißt, auch Diets rich, herr von Boorne und Burggraf von Seeland genannt. Die weftfapellifden Gefebe werben mit bem Das men Freiheitstore (libertatis chora) bezeichnet, und bet Graf, gleichwie auch Wilhelm I. in ben middelburgifchen Sefeben 69) gethan hatte, fcmort, bag er und feine Nach= folger biefelben allezeit halten wurden. Debre bollandi= fche und wie es fcheint auch feelandifche Ebelleute haben biefe Gefebe burch ihre Gegenwart bestätigt. Der ben 5. Dai 1224 unterzeichnete Schenkungsbrief ") bes Grafen Florentius über bas Monnenklofter Ciftercienferorbens, welches er zu Loosbuinen auf feinem Grunde und Boben erbaute, ift von Bartholomaus von Barlem, Jacob, Burggrafen (von Lepben) und andern Ebelleuten befraftigt worden. Graf Florentius ward nicht lange nach bem Antritte feiner Regierung in die Streitigfeiten zwischen bem Bifchofe Dtto II. von Utrecht und dem Grafen Gerbard von Geldern verwickelt. Diefer verband fich mit bem Berzoge Balrab von Limburg, bem Grafen Beinrich von Sain bei Coblenz, und bem Grafen Florentius IV. von Holland. Bahrend die Gelberer bas Stift Utrecht auf ber andern Seite angriffen 71), ging die Flotte, welche Graf Florentius hatte ausruften lassen, den Let herauf, und that auf der westlichen Seite des Stifts einen Ein= fall, burch welchen unter andern ber Fleden Gein und bas Saus bes Bifchofs ben glammen preisgegeben marb. In Rurgem jeboch tam es ju einem eine geraume Beit mabrenden Baffenftillstande, und nachber burch bie Bermittelung bes papftlichen Legaten, bes Bifchofs Ronrad von Porto, ju einem Frieden zwischen bem Bischofe von Ut= recht und bem Grafen von Gelbern. Bu gleicher Beit warb auch mit bem Grafen Florentius unterhanbelt. Ihm mußte ber Bifchof 800 Pfund bezahlen, fur welche Summe gewisse hollandische Dienstleute fur Bugeborige bes Bischofs erklart wurden 72). Richt minder hatten fich wegen ber in bem Benbelbot gebeißenen Damm angulegenden fieben Schleußen Streitigkeiten baburch erho: ben, daß der Graf von Solland behauptete, der Bifchof mußte vier von biefen Schleußen bauen und unterhalten, wahrend ber Bifchof fich nur gur Unterhaltung breier Schleußen verfteben wollte. Deshalb murbe ben 26. 3an. 1225 zwischen beiben Theilen ein Bergleich '3) unter folgenden Bestimmungen getroffen: "Benn vier Lehnleute

bes Grafen, namentlich Bilhelm von Teilingen, Bilbeim von Egmond, Sugo von Naaldwyf und Burggraf Jacob von Lepben ichmoren murben, bag ber Bifchof foul big ware, bie vier Schleugen zu bauen, fo follte er fich nach ihrem Eibe richten. Falls fie bagegen ben Eib ju leiften fich weigerten, fo follte einer von ben vier bifchfe lichen Rathen, welche wegen biefer Streitigfeiten Unterhanblungen gepflogen hatten, namlich Balter, Propft ben St. Peter, Gogewyn, Propft von St. Johann, Gybbercht von Amfel ober Arnold Loef, eine eibliche Ertile rung über die Beschaffenheit ber Gache abgeben, nach welcher man fich fobann auf beiben Geiten zu richten beben wurde." Als Bischof Otto II. von Utrecht im I 1226 von ben Drentern umgebracht worben mar, begab fich Graf Florentius mit ben übrigen Sauptvafallen ber Rirche nach Utrecht, um fich fur feinen Blutsfreund, ben Bischof Billibrand von Daberborn, ben Cohn bes Gre fen von Olbenburg, zu verwenden, und bas gefammte Capitel gab bem Ansuchen bes Grafen Gebor, und wählte Willibrand zum Bischofe. Im 3. 1234 nabmen ber herzog von Brabant, ber Graf von Solland, ber Graf von Cleve und mancher Ebelmann bas Rrem gegen bie Stebinger, gegen welche, als in ben Rirchen-bann gethane Reger, es ber Papft hatte prebigen laffen. Während ber Herzog von Brabant und die andern mit großer Kraft zu gande ihren Weg nahmen, begab fich Graf Florentius mit einem Schiffeheer? ) auf bas Meer, und von da in die Befer. In Bremen sich aufhaltend, trafen Graf Heinrich von Brabant und Graf Florentist Borkehrungen jum Kampfe gegen die Stedinger. 2116 man das gesammte Pilgerbeer musterte und zahlte, fant man, daß es 40,000 betrug. Den britten Lag nach St. Urbanustage zogen biese mit bem Kreuze Bezeichne ten in das gand ber Stebinger. Diese von Duth ent flammt flohen nicht vor biefer großen Bahl ber Feinde, fondern gingen ihnen muthig entgegen. Der Bergog von Brabant und ber Graf von Solland thaten ben erften Angriff auf die Bertegerten bei bem Ader Dibenefche, wo fie fich versammelt hatten, mit großer Zapferteit. Aber bie Angegriffenen leifteten nicht minber tapfern 286 berftanb, und wehrten fich auf bas Außerfte. Der Graf von Cleve jedoch fiel mit ben Seinigen ihnen in bie Flanke, und zerftreute ihre Schlachtreihe. Go wurden bie Stedinger fieglos, und es wurden in furgem Beits raume mehr als 4000 erfchlagen. Biele von ben Sie benben ertranten in bem nachsten Graben und in ber Befer. Auf Seiten ber Pilger fielen Graf Beinrich ben Oldenburg und mancher Andere. Das gand ber Stebinger warb gang verbrannt und beraubt. Diefes Ente half Graf Florentius ben Stedingern bereiten, nachbem fie mehr als 30 Jahre große Gewalt geubt hatten ").

<sup>68)</sup> s. bieselben bei Boxhorn op Reigerabergen II. Deel, p. 55 und 60. 69) Mit den middelburgischen Gesehen kommen die westlapellischen und domburgischen salt überein. 70) Diplom, in Suppl. Miraei. T. 11. Oper. Diplom, p. 849; s. auch Matthaei, Ann. T. 111. p. 437. 71) s. das Rähere dei Wagenaar S. 362, 363. 72) Auctor incertus, De Red. Ultraj. Cap. 21. p. 16. 73) Instrum. Compositionis ap. Hedam p. 200.

<sup>74)</sup> Rach J. Iperius, Chron. S. Bertini. Cap. 47. Part. III. c. 715 und Meyer, Annal. Flandr. ad ann. 1233 hatte Graf fle rentius 400 Schiffe ausgerüftet. 75) Albertus Stadensis, Chron. ad ann. 1234 (ap. Schilterum, Scriptt. Rer. Germ. p. 306. 307. Anonymus Saxo., Historia Imperatorum ap. Menckenium, Scriptt. T. III. col. 126. Euneburger Chronit bei Recurdus, Corp. Histor. Med. Aevi. T. II. col. 1406.

raf Florentius ward furg 76) barauf, nachbem et m Buge gegen bie Stedinger nach Saufe gefomauf einem Eurnier ju Corbia in ber amienfer (also Corbie in ber Picarbie), ober nach Anbern tichland, und zwar in einem jest nicht bekannten a, unter welchem Corbie in der Picardie nicht verwerben fann, ober zu Novimagum, wie andere , und unter welchem man nicht, wie bisher ge-Noyon, sondern Nimegen verfteben muß, meucherfclagen. Daß er auf einem Turnier fein Leben , ift gewiß 77). Aber bie nabern Umftanbe, welche lich die Oude Rym-Kronyk ") und die Gesta ım Hollandiae 79) angeben, flingen etwas romans Braf Florentius IV. von Solland erwarb fich auf Eurnieren in verschiebenen ganbern berrlichen Rubm. rafin von Clermont, welche feine Tapferteit fo rubmen borte, fann immer beimlich barauf, wie mftellen mochte, ben wegen feiner Rittertugenben iefenen Grafen ein Mal feben zu tonnen. Enb= ite fie biefen beimlichen Rathschluß. Sie trieb reifen Gemahl burch freundliches Bureden fo lange ber einen feierlichen Sof in Teutschland so) ans benn fie mußte fur gewiß, bag auf ibm ber er-Ritter Florentius nicht fehlen wurde, um auch itterruhm zu erwerben. Graf Florentius gesellte ben Grafen von Cleve, und erfchien in großer teit, teine Roften sparend, und machte seinen Ra= ch berühmter. Er ward auch hier von den Teut= m Deifter ber Ritter 1) erforen, mabrend hinge= : herr von Rielle jum haupte ber frangofischen baft gefett warb. Unter bem Schalle ber Pofaub Pauten, unter bem Beben ber ichimmernben , und mit geschwungenen Schwertern vermischten

Râmlich ben 18. ober 19. Juti 1234 (Ph. a Leydis, De sip. Cas. XXIII. p. 68), folglich noch keinen Monat nach ize über die Stedinger. Bergl. Wagenaar S. 370.

2. B. fagt Godefridus Monachus ad ann. 1234 (p. 299): mo Comes Hollandiae in tornamento suffocatur apud in Amdianensi diocesi." Gorbie gibt auch Meiss Stoke is III. p. 79) als Ort des verhängnisvollen Aurniers an. Abdas Stadensis ad ann. 1234 (p. 307), nachdem er von erlage der Stedinger gehandelt und gefagt, daß dasethft inrich von Oldendurg gefallen, und mit ihm einige Pitger, neun, sährt fort: "Sed Comes Hollandiae domum, in nto apud Novimagum est occisus." 78) Bet Boxhorn redergen II. Deel. p. 67.

79) Greerpirt in Magno. Belgico p. 249. 250.

80) in Almannia, sagt das Chronicon Belgicum p. 250. Piercus geht hervor, daß er dem Noviomagum des Albert von Stade Rimwegen zu habe, wiewol es Andere, z. B. Wagenaar (S. 370), für Noviomagus Veromandorum) nehmen. Die Gesta Colollandiae im Magno Chronico Belgico, nach welchen das in Teutschand flatthatte, sagn, daß Florentius in Cordata as berault ward, und weiter unten, daß es auf einem re Gefilbe (in campo) geschehen. Am wahrscheinlichsen sind be Angaden, namilich im Betreff der Angade des Albert de apud Novimagum und der der hollandischen Geschichtine Cordata dahin zu vereinigen, daß Cordata eine speseschung als Novimagum, welches der entfernter stehende in Stade brauchte, ist, namisch unter Cordata ein kleine mein Fedd in der Räche von Rimegen zu suchen ist. 81) matiktum.

fich bie beiberfeitigen Scharen auserlefener Ritter, und ftritten um Ruhm. Der vor allen in diefem Spiele ges ubte Graf von Solland fampfte um die Palme bes Sieges, flurgte viele frangofifche Ritter vom Roffe, trennte Die Scharen ber Gegner, und leiftete ben bier und ba bebrangten Teutschen Bilfe. Unterbeffen schaute bie Graffin von Clermont von ber Sobe eines Thurmes von fern ber Tapferkeit des Grafen Florentius zu, und horte ihn allenthalben ruhmen. Im heftigen Drange ihrer Liebe verlangte fie wiederholt von ihrem greifen Gemable, baf er ihr zeigen mochte, unter welchem Ritterhaufen bet Graf von Solland jest mare. Diefes verdroß endlich ben betagten Grafen von Clermont, und er antwortete ibr mit finfterem Blide: "Ich weiß, daß, wo bas Berg voll ift, ber Dund überfließt, und daß bu ben Grafen von Solland liebft. Sieh! bein Geliebter ift biefer ausgezeich= nete Furft, der eine golbene Fahne mit einem rothen 26wen tragt. Er ift es, ben bu fo oft zu fcauen verlangt haft. Aber es lebt ber herr, und bu wirft ihn am Abend tobt feben." Dbgleich die liebenswurdige Grafin von Clermont, Die ihren Gatten ergurnt fab, Anstalten traf, burch einen geheimen Boten ben Grafen von Bolland ju warnen, fo tam ihr boch ihr Gemahl zuvor. Der Giferssuchtige legte, obwol schon febr alt, eilig die Baffen an, gesellte zu sich die frangofischen Ritter, und umringte mit bem herrn von Rielle ben Grafen von holland von als len Seiten. Ringsum wutheten gegen ben Belben furchts bare hiebe. Er wußte von Allem Nichts, und trieb bie große Menge, Die feindlich auf ihn eindrang, mit berrsticher Capferkeit allein zurud, bis endlich ber eifersuchtige Graf von Clermont fich gewaltsam auf ihn flurzte und ihn graufam bes Lebens beraubte, ben 19. Seumond (1234). Schnell flog ber Graf von Cleve mit ben Teutschen bers bei, tobtete, um seinen eben ermordeten Bermandten gu rachen, ben Grafen Clermont ebenfalls, und vertrieb ben herrn von Rielle vom Plate des Turniers; so ward bas Turnier im Schimpfe eine Schlacht im Ernfte. Die Grafin von Clermont in beftigem Schmerze, bag fie bie Urfache bes Tobes bes unschulbig ermorbeten Grafen von Solland fei, verfiel in Geifteszerruttung, und wollte fich von der Binne des Thurmes herabsturgen. Gie fiel in eine unheilbare Krankheit 82) und farb balb darauf. Graf Florentius ftand, als er auf bem Turniere sein Leben verlor, im blubenden Alter und war bei allen Großen Teutschlands ausgezeichnet beliebt. Sein Leich nam warb von ben Bornehmften Teutschlanbs nach bem Aloster Rheinsburg gebracht und baselbst begraben. Der herr von Nielle versohnte fich nachmals durch Bermittelung von Freunden mit bem Bifchofe Otto von Utrecht, bem Bruder bes auf bem Turnier ermorbeten Grafen Morentius, unter der Bebingung, daß er eine Collegiat= tirche auf bemfelben Felbe erbauete, auf welchem ber Bruber des Bischofes des Lebens beraubt worben war. Rach bem Tobe bes Grafen Florentius von Solland übernahm sein Bruber, ber genannte Bischof Otto as) III. von Uts

<sup>82)</sup> quae debine in incurabilem morbum, quem medici vecant kasmerroides, incurrit. '33) Auf Bitten feines Brubers,

necht, Bilhelm'en, ben Jungheren ") von Solland, unter feine Autel, und die Graffchaft beffelben unter feine Gubernation. Graf Florentius IV. batte mit feiner Gemabs lia Mechtild, bes Bergogs von Brabant Tochter, welche von mutterlicher Seite bie Tante ber heiligen Elifabeth, ber Tochter bes Konigs Andreas von Ungarn, war, gezeugt Bilhelm'en II., seinen Rachfolger in der Graf-ichaft holland, den "Praeses" (d. h. bier Statthalter) 14) Florentius, Abelheiben von hennegau, Gemablin Johann's von Avennes, welcher hennegau befaß, und Dechtilben,

Brafin von Denneberg.

5) Florentius V., des Borigen Enkel, namlich ber Sohn bes Grafen Bilhelm II., romifchen Konigs, und Elisabeth's, ber Tochter bes Herzogs von Braunschweig. ward wahrend ber Belagerung von Balenciemes im S. 1954 geboren 6), war also, als fein Bater ben 21. Jan. 1256 auf ber Beerfahrt gegen bie Friesen umfam, taum awei Jahre alt, ward jedoch von den hollandischen Für-Ren 87) ober Großen und dem Bolle überhaupt sogleich als Graf anerkannt. Sein Batersbruder, Florentius, ber Ronigsbruder, welcher im Kriege gegen Die Flanderer Rubm erworben, nahm ben jungen Grafen unter feine Bormunbschaft und regierte bie Grafschaft brei Jahre im Frieden. Im Anfange seiner Regierung schloß er mit der Eräfin Margaretha von Flandern und ihrem Sohne Buibo, welcher sich aus ber seelandischen Gefangenschaft durch ein großes Lofegelb losgekauft hatte, enblich zu Bruffel, unter Bermittelung des Konigs von Frankreich, bes Bergogs Beinrich's von Brabant, bet Grafen Dt: to's III. von Gelbern, und einiger andern Großen ben 21. Det. 1256 einen Bergleich 86), in welchem Folgenbes

fefigefest marb: "Florentius, Bormund von Solland, foller bes Grafen altefte Lochter") heirathen, und ihre Groffmutter Margaretha bas zwischen Bebenzee und ber Schelle (d. i. en der Bestischelbe) gelegene Seeland, welches man als unter ihrer und des Florentius Demanium (d. i. Dber herrschaft) geborig ausab, ihm und seinen Erben zu einen freien Lehn überlaffen. Margarethens Antheil sollte a als ein Lehnmann von Flandern, und bas andere a Bormund feines Reffen (Florentius V.) befiten. beffen Baterbruber (Florentius, ber Ronigebruber) a Rinder mit Margaretha von Flandern gezeugt zu babe mit Lobe abginge, so follte Graf Florentius V. auch d von ben Tochtern bes Grafen Guibo von Seeland jur gran nehmen, und mit ihr Seeland an ber Beftschelbe erhalten. Singe Graf Alorentius V. aber ebenfalls ohne Rinder mit Tobe ab, fo follte Ceeland an ber Beftichelbe an einen von bes Grafen Gohnen fallen, und felbiger bes Coni Bilhelm Tochter, Mathilbis, beirathen, und nach ben Tode berfelben erft follte es ben rechtmafigen Grafen ben Solland zugehoren, jedoch mußten fich diefe verbindich machen, es von ben flanbrifchen Grafen gu Bebn au togen, und ihnen ein Dal fur alle Dal 10,000 Red Sterling, die Mart ju 10 Solidis (Schiftingen) certain net, ju bezahlen. Falls Seeland an ber Befifchelbe je mals unter bie Erben bes Bormunbes Florentius, wher feines Brudersohnes ober ber Mathilbis vertheilt werben wurde, fo follte für jeden Theil ben Grafen von Flenbern bie Bulbigung geleiftet werben." Die Streitigfe im Betreff ber Bolle überließ man bem Musfpruche be Bergogs Beinrich's von Brabant, und im Betreff ber Freiheiten der flandrischen Raufleute murben bie vor Bertrage, besonders ber vom 3. 1168, erneuert und bestätigt. Außer bem flandrischen und bem bennegeniffen Abel, welcher ben Bertrag vam 21. Dct. 1256 beflatiete. wurden auch die Stabte Gent, Brugge, Ppern, Roffel und Douai bingugezogen, welche funf Stabte verfore baß fie ber Grafin Margaretha und ihrem Sohne, ben Grafen Guibo, allen Beiftand verweigern molten, fall emals eins von ihnen beiden ben Frieden brechen w Man weiß nicht, aus welchem Grunde Florentius, Sw mund und Regent von Polland, feine Beirath mit Ra garetha von Flandern eine Beit lang auffcob, wer ble felbe zu vollziehen fich weigerte. Richt lange barni warb er im Frühlinge bes Jahres 1258 auf einem Im niere ju Antwerpen ungludlicher Beife vermunbet, m farb ben 26. Marg (1258). Diefer Florentins, ber Mi nigebruber, bat Geeland Gefebe gegeben, nach welchen bas gange Canb regiert marb. Der junge Graf Blome tins V. wurde von Abelheib, ber Schwefter feines Bo tens, erzogen. Ihr Gemehl, Johann von Moennes, wer im 3. 1257 geftorben, und fie fcheint fich feitbem in Bolland ober Seeland aufgehalten ju baben. Sie Bie ihren jungen Reffen, beffen fie fich mit gehöriger Borg falt annahm, sobald als möglich in ber itentichen n wellichen Sprache unternichten "). Rach bem Iche find

bes Bifchofs Ditto III. von Utrecht, baute Graf Florentius IV. einen febr farten Damm von Amerongen bis nach Schoonhoven (Langs bem Rheine und bem Let) mit großen Koften, und hat spuft auch dem Blethume Utrecht vieles Gute gechan und vieles Gute gewährt; weshalb dieser Eraf Florentius (IV.) von holland einen guten Ramen in den utrechter Geschichtsbüchen hat; f. Chronica Fontificum Trajoctonstum im Magno Chronico Belgioo **958**.

84) Wilhelmum, Comitom Hollandiae. 85) 266 namiich fein alterer Bruber, Graf Bilhelm II. von holland, jum romifchen Ronige gewählt worben war, übergab er, ba er sogietch seine Reife, um fich tronen zu laffen, antrat, die Begierung über holband seinem Bruber Florentius (Matthaeus Poris and ann. 1250. p. 406). Als im Kriege hollands mit Flandern die Flanderer im 3. 1252 einen Einfall in Walchern thaten, und man in holland und Seeland von ihrem Vorhaben wohl unterrichtet war, legte fich Florentius, bes Königs Bruber, mit einigen Aruppen nach Bet-dren und siett fich hinter ben Dunen bei West-Kapelle, wo die theben follte, verbougen. Die Flanberer lanbeten unter Sentung :geft Anführung des Grafen Guido von Dampierre glücklich, und erkitten, ohne einen Frind gu befürchten, bor, als Biorentius mit feibentende Bahl derfelben in ben Sob genober und Mele, und unter bentende Bahl derfelben in ben Sob genober und Bele, und unter bentenden auch ben Grafen Bubo, gu Gefangenen medite. Diefer Mountins, der Minigsbruder, wird, ba er blos Mingent von Colland für feinen Bruder war, durch keine Jahl bezeichnet. Rach feines Brudess Aode führte er die Bormundschaft über deffen Bru-der Florentius V.; weshald die weitere Geschichte des Florentius, des Schnigsbeuders, belläusig unter Florentius V. voolommt. 96) Me-die Riche in Willem, IL., p. 92. 87) Principas Hollandiae. Wilhelmer, Progumeer Agmend. od ann. 1256. p. 526.

<sup>89)</sup> Margaretha; f. Butkens, Trophées de Brahant. T. I. 32. 90) Melis Stoke p. 96. p. 332.

**3**f5

Morentius, übernahm fie auch die kanbebregies o nannte fic Tutrix Hollandiae 33) (Bornan-n Dolland). Diefes misfiel vieien Ebelleuten. jeboch maren auf Abelbeib's Seite "). Um fic fer in ihrer Gewalt ju befestigen, nahm fie ben Beinrich von Brabant ju ihrem Mitregenten an, bem Briefe Gerolf's und Beinrich's von Rats, ollandischer Ebelleute, hervorgeht, welche in ihm thoge treu ju sein versprechen 3). Demfeiben u namlicher Beit auch Gottfrib von Kruiningen bigung 3. Um bie Bormundschaft anzutreten, Berzog Beinrich in Perfon, machte fich aber bei vohnern überaus verhaft. Als er balb barauf e abging, bewogen bie Ebelleute, welche es mit ilten batten, Grafen Otto III. von Gelbern, ben ner Großmuhme bes jungen Grafen Morentins, u tommen, und er erschien fogleich. Run bieleinige angeben, die bollandischen Chelleute einnie Partei bes Grafen Otto, mahrend bie feelan: Ebelleute bagegen auf Abelheib's Seite waren 10, ich mit bem jungen Grafen Florentius V. in aufhielt, als Graf Otto von Gelbern in Dort-Subholland anlangte und hier sogleich von ber haft als Regent anerkannt warb. In furger erwarf fich ihm gang holland. Dit bem Kriege= selches er hierauf zusammenbrachte, zog er nach binuber, um die Grafin Abelheid zu vertreiben. e ihre Macht auf bem westlichen Theile von Gubzusammengezogen. Auf biefer Infel lanbete to, und als beibe Parteien einander nabe getom: iren, warb auf Benoute :ee ") eine erbitterte \*7), in welcher von beiden Seiten viele in den Tod gefclagen. Doch gewann bas Bolt hollands ben mb Graf Otto von Gelbern erlangte als Berbes jungen Grafen von mutterlicher Seite bie r bes Landes, und behielt fie bestandig bis gur gfrit bes Grafen Florentius V. Bann biefer bie g felbft angetreten habe, wirb von ben alten bols n Gefdichtschreibern nicht angegeben. Doch ift ierungeantritt gewiß vor bem Tobe bes Grafen Schehen "). Dieser ftarb ben 10. Jan. 1271 1. eta bat der von den Kennemern im I. 12681) erufftand noch mahrend ber Minberjahrigkeit bes

Diploma Adelbeidie ad ann, 1258 ap. Matth. Analest. 529. not. 1. 92) Melte Stoke p. 96. 93) Das ngsschreiben bei Boahorn op Reigersbergen II. Dack. p. in Butkens, Trophées de Brabant, Preuves, p. 97. xborn und Rutkens l. l. 95) Bekn in Henrico p. 85. Etelle in Subbereland bei Sobyte und Duivence; s. 283 c. 383. 97) Aus der Erzählung des Melle Stoke repetit nicht, ob es ein Sees oder ein Sandtressen war. n die Gesta Comitum Hollandiae im Magno Chromico tos: Ex qua controversia (namich aus dem Streste zwis Grasen Otto von Gelbern und der Grassin Abetheld von demum in Varnotse magnum excrevit praelium, ubs ab homicidium. Die meisten Reuern macken willfürstig tlack daraus. 98) Melis Stoke p. 97. 95. 99) Finat. Gelr. Lib. VI. p. 152. e Epp. Ultr. in Joanne I. p. 92.

Grafen Florentins feinen Anfang genommen. Dan ') bat es baber für am wahrscheinlichsten, buf er im S. 1269 ober 1270, ale er 15 ober 16 Jahre alt war, bie Regierung angetreten babe. Bor biefer Beit aber fcbeint er, wie Bagenaar bemertt, fcon mit Beattir, ber Lochter bes Grafen Suibo von Manbern, bem im 3. 1250 gefchtofftnen Bergleiche jufolge, fich verheirathet ju haben. Rach bem Abtritte bes Grafen Otto von Gelbern folgte ber junge Graf Florentins geraume Beit bem Rathe ber Gras fin Abelheld, übertrug ihrem Sohne Florentius bie Regierung über Steland, jeboch unter ber Beschrantung, bag er fich nach bem Gutachten Albrecht's von Boorne, bes Burggrafen von Seeland, und einiger andrer feelanbis ider Chelleute ju richten batte, welches er auch besbachtete. indem er ohne Bugiehung berfelben weber etwas that, noch au thun unterließ!). Dem Albrecht von Boorne und feinen Rachtommen fcentte Graf Aforentius ben 4. Juli 1269 ') von allen ben Steuern, welche ben Grafen von Solland, bei Gelegenheit ihrer Beirathen, jemals jugefanben werben mochten, ein Achtel aus bem weftlichen und ein Funftel aus bem oftlichen Theile von Schouwen. Des Grafen Better Florentius burchreifte gang Seeland und fprach bas Recht nach ben geschriebenen Gefeten. Auch fohnte er bie Seelander, welche in ber Schlacht auf Bernoute see fur ben Grafen Otto gelampft hatten, wieber mit bem Grafen Florentius aus. Abelbeib hatte nun in Seeland, wo man ihr beständig geneigt gewesen war, wieber großen Antheil an ber Regierung. Zuweilen befraftigte fle bie graflichen Briefe auch mit ihrem Siegel, fo in ber Handvest van Floris V., van den Jaare 1273. 3. In holland war im J. 1268 ein gefahrlicher Aufruhr ber tapfern ') Einwohner ber Dorfer in Rennemerland ausgebrochen. Sie hatten nach Beka bie Abssicht, die Ebelleute aus bem kande heraus zu jagen, ihre Schlosser zu zerstören, und das Heft ber Regierung bem gemeinen Bolte in bie Banbe gu liefern. Die Kennemer, welche ju jener Beit bas größte Unfeben und bie größte Racht unter den Sollandern befagen, verbanden fich überbies mit ben gleichgefinnten Beftfriefen und Baterlanbern, nahmen viele Schloffer ber Ebelleute in Rennemerfant ein und zerftorten fie, sobaß bie Cbelleute fich genothigt faben, nach Barlem zu ftuchten, welches fie befestigten '). Sierauf fielen bie Kennemer und ihre Bunbes-genoffen in Amstelland ein. Sybbrecht II. von Amstel, ju fcmach, bem ungeftumen Saufen Biberfiant zu leiften, fab fich genothigt, einen Bergleich mit ihnen abzus foliegen, und ward von ihnen jum Rriegsoberften gewählt, ba er ein erfahrener und thatiger Mann mar. Um ben Rrieg aus seinem Lande zu entfernen und fels nen eingewurzelten Saf an ben Utrechtern zu befriebi-

40

<sup>2)</sup> Joh, Trithemine, Annel, Hirveng; ad unn. 1968. 3) Atries Stoke in Floris V. p. 98. 4) f. den Schentungsbrief bei Mirneur, Donat, Belg. Lib. I. Cap. 127. T. I. Oper. Diplom. p. 457. 5) In Balen's Dordrocht p. 429. 6) Aus den Pobliegien; welche Graf Florentius V. den Anneuern nachter, namitch im I. 1294, gab, gabt herwer, daß ste dem Grafen Florentius found außen, als in der Graffsfaft. Dosland in stinen-Ariegdspagen gefolgt und ihm und seinen Altern vieler Dimste gefolgt hatten, 7) In Jahans I. p. 92.

316 \_\_

gen, jog er gegen bie Stabt Utrecht, belagerte fie, und bewog die Burger berfelben, einen neuen Stabtrath einjufeben, bie Großen aus ber Stadt ju jagen und mit ibm (Gpsbrecht von Umftel) und ben Rennemern einen Bergleich zu fchließen. Mit benfelben verbanben fich bems nachft gleichfalls Umersfort und Cemland. Gpebrecht von Amftel nahm nun im utrechter Stifte bie Schloffer Gpsbrecht's von Abfoube, Bilhelm's von Ryzenburg und Bubert's von Biane, feiner befonberen Beinde, binmeg und zerftorte fie. Um fich fur ben Binter bes größten Saufens ber viele Lebensmittel brauchenden Rennemer gu entledigen, bewog Spebrecht von Amftel fie, gegen ben Monat August nach ihrem ganbe gurudgutehren. Aber fie belagerten auf ihrem Rudwege Barlem, welches bie Burger und Cbelleute tapfer vertheibigten. Der muth: volle Ritter Johann Person zog in einer Racht beimlich aus ber Stadt, nahm ben Kennemern einige Bagen binweg, eilte mit ihnen nach Kennemerland und gab bas felbft viele Dorfer den Flammen preis. Als die vor Barlem liegenden Rennemer bie Rauch = und Feuerfaulen aus ihren brennenden Dorfern aufsteigen faben, boben fie bie Belagerung von Sarlem auf, und zogen heim. Die Belagerten versolgten sie eine Strede Beges, und kehreten mit reicher Beute zurud. Während bessen hatte ber nach bes utrechter Bischofes heinrich's von Bianden im 3. 1267 jum Bischofe von Utrecht erwählte Johann von Raffau hilfe bei bem Grafen Otto III. von Gelbern gefucht, und Beibe hatten ein betrachtliches Beer gufammengebracht, und zogen mit ihm vor Utrecht, tonnten es jedoch nicht einnehmen, weil ber Bischof bie Dauern und Gebaube nicht gern burch Steinwurfe beschäbigen wollte, mandten fich nun gegen Amerefort, und zwangen biefes bald gur Übergabe. Bwei Sahre barauf eroberte endlich 3weder von Boginchem Utrecht fur ben Bifchof, und nun wurden bie vertriebenen Rathsberren wieder in ihre Umter eingesett. Die Unruhen, welche hierauf bie jest aus ber Stadt gejagten, aber nach und nach fich wieber einfcbleichenden Ratheherren erregten, murben von Ricolaus von Kats, welcher auch fur einen Bormund bes Grafen Florentius V. gehalten wird, in furger Beit gestillt. Um bie Gebeine feines Baters, ben er zu rachen brannte, nach holland zu bringen, unternahm Graf Florentius V. im August 1277 eine machtige Beerfahrt wiber Friesland (Befffriesland). Der Sammelplat bes aus einer betrachtlichen Anzahl Reiterei und Augvolt bestebenden Dees res war Altmaar, von wo aus man langs bes etwas öftlich von Altmaar gelegenen Dudborp über bas burch: fcnittene Land, welches zu jener Beit bas Schermer = meer von bem Beere Buigemward schied, in bas Berg von Beftfriesland zu bringen beabsichtigte. Bur Ausfullung ber tiefen Stellen ber feichten Gewaffer, um fich auf biefe Beife einen Beg burch bas burchschnittene Land ju bahnen, verwandte man hierzu bestellte Deichgraber, welche mahrend ber Berrichtung ihrer Arbeit von mit Langen bewaffneten Truppen und Bogenschüten beschütt murben. Die Beftfriesen hatten fich, um ben Krieg fo lange als möglich von bem Innern ihres gandes abzuwenden, in der Rabe von Boorne gelagert. Als fie von bier aus

bie Damme erblickten, welche fo gefcwind but burchichnittene gand fich erboben, überfielen fie pict Deichgraber und verjagten fie. Das fich noch maar befindende Sauptheer des Grafen Florentim nun mit den eiligft ergriffenen Baffen den Friefen gen. Diefe michen etwas jurud, fetten fich a Boorne wieber, und machten auf bie Sollanber e wuthigen Angriff, bag biefe fich jum Rudjuge ge faben. Bon ben Friefen burch Altmaar bis a festen Sandgrund bei Beiligerlo ober Beilo v wandten fich bie bier wieber Duth faffenben De ploblich um, und machten auf bie Friesen einen thigen Angriff, daß 800 berfelben fielen und bi gen aus dem Felbe gefchlagen wurden. Ungeach Bollanber überhaupt nur 500 verloren hatten, fo u man boch, bag in ber Schlacht vom 20. Mug. bie Friesen zwar bie großere Anzahl ber Gefallenen aber bie Bollander boch ben größten Schaben weil fo viele Cbelleute in ben Tob gefunten's). 9 lich 9) blieb bier Balter be Fries (ber Friefe), In von Ruinber, ober nach Anbern 10) von Rennem Seitbem friegte Graf Florentius noch oftmals wi Friesen, balb mit Bortheil, bald mit Schaben. Kennemer leisteten ihm jest Beistand gegen bie i Denen von Akerstoot und Litgest erließ Graf Flo Denen von Arersoot und litgest erties Graf Flor damit sie besto williger und tapferer gegen die fechten sollten, im I. 1277 die Steuer, welche sie jah bezahlen pslegten, auf drei Jahre 11). Ungefahr vier nachher erklarte Florentius die von Wurmer, weil Gesechte einige Friesen gesangen und dem Grafen liesert hatten, sur frei von allen gräslichen Steue Bollen. Im J. 1277, am Dinstage nach Spipl zu Berrogenhusch nahm Graf Florentius das S. ju Berzogenbufch nahm Graf Florentius bas S ober ward, mit andern Borten, von dem Bergo bann von Brabant jum Ritter geschlagen, und the Alles nach feinem eignen Ginne 12). Gegen bie Abelbeib, feine Sante, bie ihn bisher gegangelt und gegen welche ihn überdies unter ber Sand ber welcher ichon vorher die Regierung ungern in ihren ben gefeben hatte, aufgebett zu haben icheint, ge fich so aufgebracht, daß er ihr nebst ihren Rinder feinen Graffcaften hinweg zu ziehen befahl 13). 1 Beerfahrt bes Grafen Alorentius ju Lande über 1 ungludlich ausgefallen mar, fo ruftete er eine Rlott um mit berfelben burch ben Guberfee ju fahren u ber Gubfeite von Drefterland ju landen. Dit bi Seelandern und Hollandern bemannten Rlotte 1 Graf Florentius im Commer 1282 ju Bobenes. um einen haltpunkt zu haben, eine Burg zu bauer

<sup>8)</sup> Melis Stoke in Floris V. p. 99. 9) Der Ritt renbolb aus bem Daag und Albrecht, fein Bruber; ber Ritte ter von Egmonb und Bilhelm, fein Cobn; ber Ritter : von Raaphorft und Gerharb, fein Bruber; ber Ritter Ja Baffenaar; ber Ritter Bernhard aus dem Enge; der Ritte hard von hermelen; Gerhard Ewer und viele andere. De der Egmondische Abtdye zum 22. Aug. S. 271. WW Procurator Egmond. p. 519. 10) Beka in Joanne I. 11) Handveste van Kennemerland p. 491. 12) Com S. 540. 13) Melis Stoke p. 99. 101.

Gegen bie bei Schellingthout, nicht weit von 18, in Schlachtordnung stehenden Friesen ward eine Schlacht gefchlagen 13). Die Friefen murben ge= und von bem Beere bes Grafen zwei Deilen rfolgt. Dann zog sich bas hollanbische Heer zu= Den Befehlshaber beffelben, ben Berrn Nicolaus its, beschuldigte man, daß er biefen Krieg angestif= e, und er ward bem Abel verdachtig, daß er be= je, ben Grafen zu verrathen. Bei biefem hatte i Nicolaus von Rats angeordnete Rudzug feines ebenfalls Misfallen erregt. Er stellte fich baber Spite einer Anzahl von Ebelleuten, fprengte mit von Dorf zu Dorf, und erschlug ober verjagte bie in Schrecken gesetzten Friesen 16). Rach Hoogt= bem Orte, in bessen Gegend sein Bater bes Le= raubt worden war, gelangend, wurden er und bie n von folder Buth befallen, daß fie ein furchter= Blutbad unter ben Friesen, welche haufenweise erwurden, anrichteten. Unter ben Gefangenen mar is, welcher verbieß, daß er, wenn man ihm bas Le= nken murbe, den Ort anzeigen wollte, wo ber Rorper blagenen Konigs Wilhelm begraben fei. Diefes mar in einem gewiffen Sause ju hoogtwoude gesches Dem gefangenen Greife ward Sicherheit bes Leigefagt, und er entbedte nun bas Grab bes Ba-Brafen Florentius 16). Diefer ließ die Gebeine saters fogleich reinigen, und hatte über diefen Fund freude, daß er bie Friesen nicht mehr plundern In dem Briefe 18), welchen er bei diefer Gele= in frangosischer Sprache an ben Konig Eduard I. gland, den er seinen Herrn nennt, schrieb, und hem er berichtet, daß er seine Tobtseinde, die vier Mal nach einander geschlagen und ganglich iden habe, ergablt er jugleich, baß er den Rorper Baters erlangt habe, und daß er foldes über alle ber Belt ichate. Er begab fich mit ben Uberre= es Baters nach Utrecht, feierte bier die Tobtenfeier, unn unter Aufwand großer Roften nach Balchern und ließ den Leichnam feines Baters in dem Rlo= bbelburg auf bas Feierlichste in bas Grab legen. Burg ju Bybenes, welche im Winter (1282) undgebaut und mit gehöriger Befatung verfeben thaten nach bem Abzuge bes Heeres bes Grafen us die Friefen mehr als einen Sturm. Aber bie ng vertheibigte fich mittels Urmbruften und Bogut, daß die Friesen mit großem Berlufte abzie: ßten.

it England hatte ber Graf von Solland sowol in er 19), als in mercantiler Beziehung, bisher in gu-

Melis Stoke p. 103. 15) Wilhelmus Procurator Egl ann, 1282, p. 526. 16) Wilhelmus Procur. Egm. 1282, p. 526. 17) Beka in Joanne I, p. 94. 18) Dies vürdige Brief des Grafen Florentius V. von Holland wird Lower zu London unter den in die Regierung des Königs I. gehörigen Urkunden aussewahrt. Abgedruckt ist er in 18. Angl. T. I. P. II. p. 212. 19) Als der zum rökaiser erwählte Richard, Graf von Gornwall, im 3. 1257 ttschland reiste, gingen ihm die Bischofe von Luttich und ind der Graf Florentius von Holland, entgegen, und ems

tem Bernehmen geftanben. Berfcbiebene Baaren wurben von ben hollandischen und seelandischen Raufleuten nach England, und andere von da zuruckgebracht, namentlich Bolle 20). Graf Florentius erhielt aus England, wo da= mals Gold = und Silberbergwerke gebaut wurden 21), Sil= ber, und ließ Gelb baraus pragen 22). 3m 3. 1274 verbot Konig Eduard bie Ausfuhr ber Bolle aus feinem Konigreiche. 3war war biefes Berbot vornehmlich gegen bas mit ihm in Rrieg verwickelte Flandern, wo viele englische Bolle verarbeitet warb, gerichtet, aber bas Berbot bezog fich doch und mußte fich auch auf andere überfeeisiche Gegenben 21) beziehen, weil fonft Flanbern burch Bwischenhandel bie Bolle erhalten haben wurde. In bem 3. 1275 entstanden große Streitigkeiten zwischen den englischen und ben hollandischen und feelandischen Raufleuten. Mit mehr als 40 Fahrzeugen fachen im Jahre 1275 bie Seelander in See, freugten auf Die londoner Rauffahrer, und fügten ihnen großen Schaben ju 24). Rach bem im 3. 1275 zwischen England und Rlandern geschloffenen Frieben wurde in bem namlichen Jahre 1275 bie Ausfuhr ber Bolle, jeboch mit einiger Ginfchrankung, wieder zugelaffen 25). Graf Florentius bot ben Englan-bern freien Sandel in seinen Landen auf zwei von Oftern 1276 an zu rechnende Sahre an, wenn ben hollandischen Raufleuten gleiche Freiheit in England verftattet murbe 26). 3m 3. 1280 murde ben Seelandern ber Sandel in England wieder freigelaffen 27). Die Streitigkeiten gwifchen ben Englandern auf ber einen und ben Sollandern und Seelandern auf der andern Seite übergaben ber Konig und der Graf Florentius den 10. Aug. 1280 zwei von ihnen beiden erwählten Schiedsleuten zur Entscheidung 28). Bur Grundlage eines Chevertrags zwischen Alphonfus, einem Sohne bes Konigs Chuard I. von England und Margaretha ber Tochter bes Grafen Florentius ließ biefer im Juli 1281 ju Bestminfter bem Ronige ben Entwurf der Bebingungen vorlegen. Die Salfte ber ganber bes Grafen Florentius follte nach der Auswahl bes Ronigs ber Grafin Margaretha jum Beirathsgute gegeben werben, und falls ber Graf ohne Gohne mit Tobe abgehen murbe, follte fie Alles erben; binterließe er Tochter, so sollte biesen aus ber Berlassenschaft des Baters ein an= ftanbiger Brautschat von dem Konige gereicht werden. Desgleichen follte ber Konig ber Grafin Beatrir nach bem Absterben ihres graflichen Gemahles julangliche Gins

pfingen ihn zu Dorbrecht; f. Thomas Wikes, Chronicon ap. Thom. Gale T. II. Scriptt. Angl. p. 51. Da Graf Florentius V. dax mals noch ein Kind war, so versteht man unter dem Grafen Florentius von Polland bessen gleichnamigen Batersbruder, Bormund (Gebauer, Leben Richard's E. 524). Doch waren bei dem Empfange bes in Polland landenden, zum Raiser erwählten, Richard wahrscheinlich beibe zugegen, der junge Graf und sein Bormund, und bieser stellte jenen dem Konig Richard vor.

20) Act. Publ. Angl. T. I. P. II, p. 152, 187. 21) Chenbaselbst T. II. P. IV. p. 30. 22) Ebenbaselbst T. II. P. II.
p. 235. 23) transmarinae partes werben sie in bem Berbote
genannt; s. ebenbaselbst T. I. P. II. p. 137. 24) s. ebenbaselbst
T. I. P. II. p. 150. 25) Ebenbaselbst T. I. P. II. p. 140.
142. 26) Charta Florentii Comit. Holland., ibid. T. I. P. II.
p. 152. 27) Charta Eduardi I., ibid. T. I. P. II. p. 187.
28) Charta Eduardi I., Ybid. T. I, P. II. p. 195.

Kinfte amweifen. Rach Boliziehung ber Beirath bes Alphonus und Margaretha's follte bas Chepaar fogleich in ben Beffe eines folden Stud Landes, als ber Konig fur gut finden wurde, gefett werden, und unter bemfeiben auch fefte Stabte, Schlöffer und verwahrte Orte begriffen fein, fo jeboch, bag ber Graf bie Einfanfte bavon bis an feinen Tob behielte. Singe der Graf mit Tode ab zu eis ner Beit, wo feine Kinder noch ju jung jur Führung ber Regierung waren, fo fofte ber Ronig biefelbe unterbeffen verwalten. Benn bie Beirath vollzogen und bie Bahl ber Balfte bes Lanbes burch ben Ronig geschehen fein wurde, fo follte es bem Konige frei fteben, feinem Sohne nicht allein in diefer, sonbern auch in ber anbern Balfte von ben Ebelleuten und ben Gemeinden ber guten Stabs te ") hulbigen und diefen Bertrag von ihnen bestätigen ju lassen. Der Graf follte fich Dube geben, daß berselbe auch von bem Konige von Teutschland ober wenigstens von ben Reichsfürsten befraftigt murbe, und verhieß alle andere erfoderliche Sicherheit zu geben, um ben Konig zufrieben gu ftellen. Aber mofern Die Sitten und Gewobnbeiten Diefer Cander nicht verftatteten, daß diefer Bertrag gultig ware, so sollte Alles, was darin versprochen ware, sur ungerhan gehalten werben "). R. Rudolf der Habsburzger gab im I. 1276 die Grafschaft Holland, welche, wie in den Eventuallehnbriesen ") bemerkt wird, Graf Florentius, sowie auch andere Guter von dem Kaiser und dem Reiche zu Lehn trüge, zu gleicher Zeit dem Grafen von hennegau, Iohann von Avennes "), und dem Grafen hermann von henneberg, seiner Gemahlin Margaretha ") und seinem Sohne Poppo zu Lehen, wostern Graf Klorentius ohne ebeliche Erben mit Tode abaes fern Graf Florentius ohne ebeliche Erben mit Tobe abgeben wurde. In dem Jahre 1281 taufte der Graf Jos bann von hennegau bem Grafen hermann von hennes berg bas Recht ber Lehnsfolge, welches ihm und feis nen Kindern Doppo und Jutta wegen ihrer Mutter gutam, ab; ebenfo eine jobrliche Rente von 550 Mart eblnischer Munge, welche Margarethen aus ben Bollen gu Ambris (Ummers) und Geerflet, von dem Ronig Bilbeim und bem Grafen Morentius angewiesen maren, wovon jedoch auch viele Rudftande bezahlt werden mußten. Graf Johann follte fur biefes alles 1580 Pfund Sterling innerhalb Jahresfrift, jedoch in dreien Dalen, erlegen. Bei biefem Raufe, welcher im August 1281 stattbatte. behielt fich Graf Johann bis ju Welhnachten Die freie Bahl vor, ob er benfelben vollziehen wollte ober nicht, und es follte hieruber noch ein befonderer und vom Raifer Rudolf bestätigter Raufcontract gefertigt werben. Aber im 3. 1282 trat hermann alle und jede von feiner inamifden verftorbenen Gemablin berrubrenbe Erbfolge-

rechte in ber Graffchaft holland feinem Cowiegerich Martgraf Otto von Brandenburg, ab, wie die hieraber von bem Grafen hermann von henneberg und beffer Sohne Poppo ausgestellte Urtunbe vom 12. Rai 1988 (bei Schultes, Diplom. Gefch. von henneberg 1. 23. S. 172. Rr. V) ausweiset. Während beffen wurde bem Grafen Florentius V. ein Cohn (Ivhann L.) im I. 1281 geboren. Im J. 1284 wurde ju hartem von bem Grafen mit bem Konige Chuard I. von England, welche ju biefem Zwede ben Bischof Anton von Durham, ble Ritter Johann be Besch und Johann be Lunetot neif einem Geiftlichen Thomas be Gobinthon nach Solland g fandt hatte, Unterhandlungen wegen ber Beirath zwiften feiner Tochter Margaretha und bem englischen Pringen Alphonfus und wegen einer Beirath zwischen bem bollie bischen Pringen Johann I. und einer englischen Pringe fin gepflogen. Dan tam über folgende Bebingun überein, welche ber Graf Florentius den 12. Aug. 1384 in dem Haag bestätigte "): "Der Graf sollte seiner Lockter 100,000 Pfund schwarzer Tournois zum Heirathe gute geben, und dafür ein vierter Theil der Grafsche holland, welchen ber Konig wahlen wurde, verpfandet werben, welcher jedoch zu allen Zeiten lösbar bilete, wenn ber Graf ober seine Nachkommen bie genannte Summe auf einen Tag bezahlen konnten. Johann, bes Grafen Sohn, follte bem Ronige überfchickt und mit einer feiner Tochter verheirathet werben, wenn Graf Blorentins ber Prinzeffin 4000 und seinem Sohne 6000 Pfimb Tournois jahrlich anweisen wurde. Burbe Johann ofer Rinder mit Lobe abgeben, follte Solland nebft ben ambern gandern bes Grafen Florentius auf ben Pringen 26 phonfus und Margaretha fallen." Fur Erfullung biefet Bertrages machten fich nicht nur ber Abel und Die Stabte, fondern auch der Graf fich felbft, feine Erben und Beider bewegliche und unbewegliche Buter verbindich Da der Pring Alphonfus den 19. Aug. 1284 in einem Alter von eilf Jahren ftarb, wurden im April 1285 von bem Grafen Florentius Stephan, Dechant ber utred ter Rirche, ber Ritter Gerhard von Bateringen, und ein Beiftlicher, Simon geheißen, nach England gefciat, und die ju Barlem verabredeten Bedingungen auf fte gende Beife verandert : Graf Florentius follte feinen Sohn, Johann, mit Elifabeth, ber Tochter bes Ronigs Eduard von England, verheirathen, und der Ronig ibm 50,000 Pfund ichwarzer Tournois bezahlen, namich 10,000 Pfund, wenn Johann, bevor er ein Alter von sieben Jahren erreicht, nach England gesandt werben wurde; 10,000 Pfund, wenn er sieben Jahre alt sein, und die übrigen 30,000 Pfund, wenn bas junge Dom mannbar geworben und bie Beirath vollzogen fein werbe. Alebann follte ber Graf ber Braut einen Brautfdat von 6000 Pfund, und Beiben 10,000 Pfund ichmer ger Tournois zu ihrem Unterhalte anweifen. Falls Imbann ober Elifabeth vor Bollziehung ber heirath mit Tobe abgeben marben, fo follte ber Graf bas fchon em-

<sup>29)</sup> Nobilea Homines et Communitates bonarum villarum.
26) Consesa. Florentii Comit. Holland., ibid. T. I. P. II. p.
194. 31) Bei Martène et Durand, Theanurse. T. I. col.
1153, 1154, und bei Gruner, Opusc. Vol. II. p. 235. 32) Issbana von Avennes konnte wegen seiner Mutter Abetheid, einer Aochster bet Geafen Florentius IV., Ansprüche auf Dolland machen.
323. Ciraf Dermann von Donneberg konnte Ansprüche auf Holland von Geiten seiner Gemahlin Margarethe, der andern Acchier des Grasen Florentius IV., machen.

<sup>34)</sup> Literae Florentii Comit, Holland, in Act, Publ. Angl. T. I. P. II. p. 284,

Seld wieder jurudgeben. Burbe Graf Klound nach ihm fein Cohn fterben, fo follten ber bes Grafen Florentius, Beatrir, 8000 Pfund en werben. Burben Johann ober Elisabeth nach ung ber Beirath ohne Kinber mit Tobe abgeben, fo uf Florentius bie Salfte ber empfangenen 50,000 vieber herausgeben, und ber Pringeffin Elifabeth, efe am Leben bliebe, ben Brautschat laffen. Der Ite jedoch Nichts wieder herauszugeben brauchen, e beide, ohne Rinder zu hinterlaffen, mit Tode wurden. Falls ein Rind nachbliebe, welches, bevor sinterlaffenschaft bes Baters befommen batte, ver= wurde, fo follte Graf Florentius auch die Balfte 100 Pfund herausgeben. Ginge eins von beiben lziehung ber Beirath mit Tobe ab, fo follte auf Bedingungen eine Beirath zwischen bem übriggeund einem andern Kinde bes Konigs ober bes geschlossen werben. Bur Erfüllung Diefes Bertrarließ Graf Florentius sich felbft und feine beweg. nd unbeweglichen Guter bem 3mange bes Days sten Banne er sich unterwarf. Auch ging er ein, Konig von England, der Graf von Flandern Bergog von Brabant ihn und die Einwohner Uand und Seeland, Eble, Schildenappen, Geiftsemeinden und besondere Personen anhalten und a tonnten, bis bag bem Bertrage eine Gnuge 1 fei. Diefen Bertrag beschwor Graf Florentius Det. 1285 in Gegenwart bes englischen Gefanb: wmas be Gobinthan 35). Die englischen Gefand: e im 3. 1284 ju Barlem Unterhandlungen mit afen Florentius gepflogen batten, vermittelten zwiefem und dem Grafen Reinhold von Gelbern einen kustand auf ein Jahr, innerhalb bessen die un= m entstanbenen Streitigfeiten burch redliche Danrelegt werden sollten 36). Wie es scheint, wurde folgenden Sahre (1284) wegen Bergleichung bieitigkeiten in England unterhandelt 37). Als um biefe 30g Johann I. von Brabant und Graf Reinhold von beide auf das Herzogthum Limburg Unspruche mach: eint Graf Florentius bem Berzoge mit ben Baffen iben und bem Grafen von Gelbern fogar etwas mweggenommen zu haben 36). 3m 3. 1285 jedoch Braf Florentius ben Grafen Reinholb fur einen von Limburg an. Als burch bie Bermittelung bes Philipp des Schonen von Frankreich im Detober u Paris zwischen dem Herzoge von Brabant und :afen von Gelbern Friede geschloffen warb, warb n Bertrag Graf Florentius von Solland als Bun: fe bes Bergogs Johann I. von Brabant ausbruds eingefchloffen 30). Durch bie Urfunde vom J. ) hatte ber Bergog Johann I. von Brabant ben

Contr. matrim, in Act. Publ. Angl. T. I. P. III. p. 3. st. de Treugis, ibid. T. I. P. II. p. 334. 37) Lit. i Comit., ibid. T. I. P. II. p. 230. 38) Divacus Lib. i ann. 1286. 39) Pactum pacis ap. Buthens, Troc Brabant, Prouves. p. 123. Cosps Diplemat. T. I. 268. 40) Diplem. Joannis I. in Matth. Annal. T.

Grafen Morentius V. von Holland von der Lebubarteit. mit welcher die Grafichaft bolland wegen Dordrecht bem Berzoge von Brabant verbunden war, für vollommen frei erklart. Graf Alorentius batte im Sabre 1274 mit einigen bebeutenben utrechter Stelleuten amb mit bem Rathe ber Stadt Utrecht, welcher wegen eines Misvers gnugens über ben Bischof bei bem Grafen Beiftand ges fucht hatte, einen befondern Bertrag gemacht, welcher vier Jahre nachher betraftigt ward, und fraft beffen ber Rath gu Utrecht im Beifein ber herren Stephan und 3meber von Zuilen dem Grafen Florentius das Berfprechen gegeben, daß fie die Stadt alle Beit fur ibn und feine Rads kommen offen halten, und wenn es bermaleinst zu einer Bischofswahl tame, sich mit ibm jedes Dal vereinigen wollten, unter ber Bedingung, daß er die Bertheidigung ber Stadt und des Rathes übernahme. Als einige Zeit bars auf ber bas Schloß Brebeland pfandweise befigenbe Grebrecht von Amstel ben Einwohnern von Utrecht durch Anlegung eines neuen Bolles auf bem Begtstrome großen Schaben zufügte, fo baten fie ben Grafen Florentius um hilfe. Graf Florentius ließ nun mit einigen hollans bifden Truppen bas Schloß Brebeland belagern, welches Gysbrecht's Bruber Arnold von Amftel vertheibigte. Die Belagerer warteten auf Berftartung aus Seeland, indem Graf Florentius den Koftyn von Renesse mit einer Ans gabl Seelander nach Brebeland entboten batte. 3um Ent= sate dieses Schlosses zog Gysbrecht von Amstel, welcher unterbessen heimlich einige Truppen zusammengebracht batte, heran, ward aber bei Loenen von ben heranruckenben Seelandern angegriffen, seine Truppen murben geschlagen und er selbst ward gefangen genommen. Balb hierauf fab fich Bredeland genothigt, sich auf Gnade und Ungnade zu ergeben. Die Gebruder von Amftel wirben gefangen nach Seeland abgeführt. Das Band Bermann's von Boerben. eines Belfers berfelben, murbe von ben Rriegsvoltern bes Grafen Alorentius mit Reuer und Schwert verbeert. hierauf belagerte biefer hermann's Schloß ju Montfort und brachte, bevor er es erobern tonnte, mehr als ein Jahr zu. hierüber mar Florentius auf bie Ginwohner ber Burg so erbittert, daß er sie alle bis auf zwei enthaupten ließ. Die Guter bes durch ein bischofliches Ur= theil aus bem ganbe verwiesenen hermann's von Boerben wurden, sowie auch die Guter ber herren von Umfiel 41), für verwirkt erklart. Graf Florentius erhielt Umftelland überlaffen, und mußte ber utrechter Kirche bafür 1000 Pfund zahlen. Die herrlichkeit Amftelrebam 19) ichentte er hernach bem herrn Johann Verfun. Wichrend bessen waren die Anverwandten ber herren von Amftel fehr bemuht, eine Berfohnung zwischen ihnen, bem Grafen Florentius V. und bem Bifchofe von Utrecht au Stanbe ju bringen. Der Graf Florentius machte harte Bedingungen, sodaß die herren ihrer langiahris

<sup>41)</sup> Zoen der Hoeren van Amstel bei Ant. Matthaeus, De Nobilitate Praesat. T. II. p. (b). 43) Der Ort Amstelzedam (Amstelzedam) mar burch ben Enabenbrief bet Erafen Floruntius V., vom 27. Oct. 1275, ben ditesten Enabenbrief, welchen die Amsterbauer haben, für zollfest erlicht worden. f. Handv. von Amst. p. 1.

rigen Gefangenschaft mube, endlich ben 27. Det. 1285 einen Bertrag 13) unter folgenden Bedingungen eingingen: Gpebrecht von Amftel trat fein Recht auf Nardingerland, Muiben und Muidenport, Bindelmerebroet, und bas Se= bolge, in welchem die Reiher bruten, an den Grafen Alos rentius ab, und biefer follte Alles von bem Stifte Utrecht ju Leben tragen, wie es Gysbrecht ju Leben getragen batte. Bon ben 4000 Pfunb, welche Florentius fur bie Berrlichteit Amftel vorgeschoffen hatte, follte ber Graf 2000 Pfund nachlaffen, und die andern 2000 versprach Gyb. brecht burch eine besondere Sandfeste 44) im Binter bes folgenden Jahres (1286) bem Grafen zu verauten. Spebrecht ging das Berfprechen ein, daß er feine Graffchaft amifden ber Stadt Utrecht und ber Graffchaft Solland, noch fonft mo, ohne bie Einwilligung bes Grafen anles gen wollte. Spebrecht und seine Bruber Arnold und Bilbelm sollten sich niemals gegen ben Grafen ober gez gen ben Bischof in Krieg verwickeln, sondern sich dagegen mit den Anverwandten der in dem Gesechte bei Coenen Erfchlagenen ju verfohnen suchen, und biefes alles unter Berwirfung aller ihrer Guter jum Bortheile bes Grafen. Die Gebruber von Amftel follten fich Dube geben, von ben Grafen von Gelbern und von Cleve, von bem Bergegen die Grafen von Beilott und von bem Bischose von Utrecht Briefe zu erhalten, in welchen sich die genannten Fürsten verbindlich machen sollten, dem Sause Amstel niemals gegen die Grafen von Holland Beistand zu leisten. Die übrigen Guter wurden benen von Amstel zwar zurückgegeben, aber sie mußten sie hinsuro von Holland zu Lehn tragen. Am Palmsonntage (ben 30. April) 1287 verzglich sich hermann von Woerben durch einen, ahnliche Bedingungen enthaltenden, Vertrag <sup>16</sup>) mit dem Grafen Florentius. Von den besonderen Bedingungen sind zu bemerken: Sein in der Herrlichkeit Woerden oder sont gelegenes Eigengut trug er bem Grafen auf, und empfing es wieber zu einem rechten Lehn. Auch versprach er, daß er feine Tochter nicht anders, als mit ber Einwilligung bes Grafen verheirathen wollte. Das von bem Grafen zu Boerben aufgeführte Gefangenenhaus follte Bermann beständig fur ihn offen halten, und bafelbft ober anderewo in feiner herrlichkeit ein festes Schloß bauen laffen, und baffelbe von bem Grafen zu Lehn tragen, fur ihn besetzen, und wider jeben, ben Bischof von Utrecht nicht ausgenommen, beschüten. Der falls diefes Lettere nicht geschehen tonnte, so mußte er bem Grafen bas Schlog einraumen und ibn folches bis jum Ende bes Rrieges behalten laffen. Endlich ging hermann bie Berbindlichkeit ein, teine bollandischen Candesverwiesenen außer mit Bewilligung bes Grafen aufzunehmen. Einige Beit nachber machte er Gpebrechten von Amftel 46) und

Bermann von Boerben ju feinen vornehmften Rathen, und ließ fie por anbern Ebelleuten an ber Regierung Theil nehmen 1). Den 17. Dec. 1286 und ben 5. Jan. 1287 trieben beftige Sturme bas Seemaffer über bas gange gand, fodaß bas oftwarts von ber Suberfee lier gende Friesland überfcwemmt warb, und gang Seeland, mit Ausnahme von Balchern und Bolfgartsbot, unter Baffer ftanb. Den Umftanb, bag auch Beftfriesland von bemfelben Unglud, bei welchem viele Menfchen um tamen, betroffen ward, benutte Graf Florentius, und fanbte nach ben noch mit Baffer bebedten ganbern eis nige wohlbemannte Rabrzeuge unter bem Befehle Dietrid's von Brederobe über bie Guberfee. Die Dorfer Beft frieslands lagen meift boch, und ihnen war durch bas Baffer die Gemeinschaft mit einander abgefconitten; beber konnten fie kein Kriegsvoll jufammenbringen. Ind fehlten ihnen Fahrzeuge, um auf bem Baffer tampfen zu tonnen. Unter biefen Umftanben tonnte Dietrich von Breberobe ungehindert von einem Dorfe zum andere schiffen, nahm von jedem Geifeln, ließ jedes ben Gres fen von Holand son seren von Friesland anertennen, und unterwarf ihm so das ganze Land 48). Als das Wasser wieder zurückgestossen war, zog Graf Florentins mit einem zahlreichen heere nach Beststelland, und lief, um das ungezügelte Bolt diese Landes im Zaume zu halten, vier farte Schloffer bauen, namlich Debenblid, Genigenburg, Dibbelburg und Rieburg, und ein funftes, namlich Nieuwenburg, welches aber zu feiner Zeit nicht völlig ausgebaut warb 49). Bu bem Grafen, welcher fich zu Anfange bes Jahres 1288 60) auf bem zuvor von bem Könige Wilhelm erbauten Schlosse Toorenburg aufhieft, schickten bie meiften Dorfer Beftfrieblande Abgeordnete, und ließen burch fie mit bem Grafen ben 21. 3an. (1288) einen Bertrag folgenben Sauptinhalts abschließen: "Die Bestfriesen sollten bem Grafen unterthänig fein, auf feinen Befehl die Beerfolge leiften, und ihm ben Behnten und Steuern entrichten. Much follte er berech tigt fein, allenthalben in ihrem ganbe gemeine Bege 1)

robe, Johann, herrn von heusben, Johann, herrn von Artes, Dietrich, herrn von Lynden, Otto, herrn von Afpern, Jacob, herrn von Baffenaer und hugo, herrn von Biane, zu Ritten von St. Jacob machte, war unter benfelben auch Gysbrecht von

Non es magnificus quendem Caesar Fridericus, Non es monarcha, sed Nussiae Patriarcha.

<sup>43)</sup> Zoen der Heeren van Amstel. l. l. p. (b) 2. 44) Charta Giseberti ann. 1285. ap. Matthaeum, De Jure Gladii. Cap. 25. p. 427. 45) Zoen van Herm. van Woerden bei Matthaeus, De Nobilitate, T. II. Praef. p. (a) 2 vers. 46) Als Graf Mortinettius im 3. 1290 in bem Borbofe seines Palastes zwölf vor nehme herren, den Grafen Dietrich von Cleve, den schotlichen Absgrandten Lancelot von Hamilton, Gottfried, herrn von Boetholt, den Grafen heinrich von henneberg, Dietrich, herrn zu Breden

<sup>51)</sup> Bekannt ist; das Graf Florentius einen Weg von Boorne nach Alfmaar anlegte. Melie Stoke in Floris V. p. 105.

1 laffen b2). Auf gleiche Bedingungen ber Unit verglichen fich auch bie Drefterlanber mit bamale im Saag aufhaltenben Grafen ben 21. 8, und gestanden dem Grafen das Recht ju, Bege in ihrem gande machen ju laffen, fon-Schloffer und Festungen, wo er es fur gut bauen 53). In bem namlichen Tage gab Graf ben Drefterlandern auch Gefete. Den 25. 188) ertheilte er benen ju Mebenblif bie Stabt= it und Bollfreiheit 44). Mus einigen noch vor= Gelbstuden schließt man, daß Graf Florentius Beit ju Debenblit habe Gelb fclagen laffen 46). 289 unterwarf fich auch ber Terel bem Grafen Nach Unterwerfung der Bestfriesen that er fahrt über den Guberfee, und marb von ben rn von Staveren für ihren herrn angenom= Den 1. April 1292 gab er benen von Staveren ju erg Privilegien 57). Durch eine fcwere Steuer, m vierten Pfennig von ihren Gintunften, welche entius ben Geelandern auflegte 58), fühlten bie fich am meiften bebrudt, und wurden bierburch einem Aufstande wiber ben Grafen bewogen. Die m Borfelen und von Reneffe, zwifchen welchen iche Feindschaft lange geherrscht hatte, verfohnten um mit einmuthigem Entichluffe bie Freiheit ber gegen bie Eingriffe bes Grafen au vertheibigen. ben fie in Solland einige Gleichgefinnte, pflogen bandlungen, und faßten endlich ben Befchluß, Beiftande bes Grafen Guido von Rlandern bem lorenting Seeland an der Beftichelbe zu entreieine Stupe gegen ben Abel ju haben, ber bie vornehmften Stabte mit mancherlei Bor-Unterbessen machten bie feelandischen Ebel-Brafen Guido von Flandern Soffnung, baß me Schwertstreich Balcherns, biefes alten flanehngutes, bemachtigen konnte, indem fie verfis baß ber Graf Florentius biefen Einfall burchaus nuthen tonnte, und bag fie ben Flanberern an ahme von Balchern burchaus nicht hinderlich en. Guido, obwol Schwiegervater 60) bes Grafen 3, machte Anftalten zu biefer Unternehmung. rentius, welchem ber Anschlag ber Gbelleute und Bruftungen feines Schwiegervaters nicht unbeben, ichicte feine Gemablin, Beatrir, und fei= rn Sohn, Johann, nach Middelburg, und befahl

kroote Chron. Divis, XIX. Cap. 14. Ongenoemde 57. 53) Handv. van Dregterland p. 48. 54) Handv. van Blaws 540 Handv. van Widenesse, Beschr. van in Blaws Stedeboek. Betgl. Wagenaar S. 405. voemde Klerk p. 158. 57) Schotanus, Friesche g p. 13. 58) Wilhelmus Procurator Egm. ad ann. 332. 59) Handv. van Floris V. in Balens Dor-230. 270. 431. 433. 435. 436. 438. Screvel. Haarl. 4 u. s. w. 60) Man vermuthet, Graf Guido von ri vielleicht beshalb unwillig auf seinen Schwiegerschin Floschen, weil er bei bem Bundriffe, das er ben 2. Sept. Johann von Avesnes, Grafen von Hennegau, geschlossen, hatte, ihn gegen den Grafen Guido zu beschüfen, f. l Durand, Thes. T. I. col. 1132.

ihnen, biefe ihm fehr gunftig gefinnte Stadt wider alle Anfalle ju vertheibigen. Gie ward fogleich nach ber Landung ber Alanderer von diesen belagert. Die Burger vertheibigten sich tapfer, mußten aber endlich, ba bie Flanderer und bie Seelander, welche fich ju ihnen gefellt hatten, ihnen hartnadig zusetten, mit bem Grafen Guibo von Flanbern ben Bergleich eingehen, baf fie ihm an eis nem gewiffen bestimmten Tage die Stadt übergeben wolls ten, wenn in ber 3wischenzeit fein Entfat anlangte. Nicht lange barauf tam bie Nachricht, daß Graf Florens tius fich mit einer wohlbemannten Alotte Bierikfee genabert und vorhabe, nach Balchern heruber zu fegeln und Didbelburg zu entfeten. Der Graf von Flandern, welchem vor ber Macht seines Schwiegervaters bangte, bat den herzog Johann I. um Bermittelung, daß Graf Florentius nicht nach Walchern herüberschiffen mochte. Dieses geschah, und die Belagerung von Middelburg ward aufgehoben. Die Flanderer zogen aus Walchern ab, und der Graf Florentius entließ sein Kriegsvolk, und ließ sich von dem Herzoge von Bradant zu einer Unterredung mit dem Grafen Guido in Biervliet bereben, indem ber Bergog fich verbindlich machte, ben Grafen Florentius nach Biervliet zu begleiten, und ihn wieder ficher auf feinen eig= nen Grund und Boden ju bringen. Raum aber war Graf Florentius in Biervliet an bas Land gestiegen, als Graf Guido ihn in Saft nehmen ließ. Der Berzog fuchte ben Grafen Guibo ju bewegen, bag er ben Grafen Florentius unter Burgichaft in Freiheit fegen mochte, tonnte aber dieses nicht eher erlangen, als bis er es endlich einging, bis zu ber Wieberkunft bes Grafen Florentius fur benfels ben in Gefangenschaft zu bleiben. Der nun ber Saft entlassene Graf Florentius begab fich nach Seeland und kam nicht wieder, und der Herzog Johann blieb so lange in haft, die Graf Florentius ihn von selbst losließ. Nach der Angabe des Procurator Wilhelm von Egmond jum 3. 1287 leiftete Graf Florentius bei Diefer Gelegenheit seinem Schwiegervater Guido die Suldigung mes gen ber Infel Balchern. Graf Florentius nahm bei feis ner Ankunft in Flandern einige feelandische Edelleute, welche fich wider ihn emport hatten, wieder zu Gnaden an, und unter biefen befand fich Florentius von Borfe= len. Die Bettern besselben aber, Bolfert von Borfelen und Bolfert's Bruber, batten bas Land verlaffen. Johann von Reneffe und fein Bruder Dietrich von Brederobe fapen erft eine Beit lang ju Gertruidenburg im Gefang-niffe, und erhielten ihre Freiheit nicht eher wieder, als bis sie ben Bergleich eingingen, baß sie ihre Tochter in eine ungleiche Beirath mit ben Rathen bes Grafen wollten treten lassen 61). Im Anfange bes Jahres 1290 befand sich Graf Florentius zu Middelburg, wo er benen von Bieritsee wegen mancher ihm und seinen Borfahren geleisteten Dienfte burch einen Gnabenbrief 62) bie Bolls freiheit ertheilte. Im Fruhlinge des Jahres 1291 reifte Graf Florentius als einer von den 13 Mitbewerbern um bie schottische Krone nach England. Beinrich namlich,

<sup>61)</sup> Wilhelmus, Procurator Egmond, p. 532 sq. 62) Bei Boxhorn op Reigersbergen II, Doel, p. 96.

der Sohn des Konigs David von Schottland, war der Urgroßvater bes Konigs Alexander III. gewesen und binterließ außer brei Gohnen eine Tochter, Ramens Aba, bie Gemahlin bes Grafen Florentius III. von Holland, and von diesen beiden ftammte Graf Florentius V. in gerader Linie ab. Aber unter ben gwolf andern Mitbe-werbern waren verschiedene mit bem Konige Alexander III. naber verwandt, und hatten überdies einen großen Un= hang in dem Königreiche. Doch ging Graf Florentius auf den Reichstag, welcher den 10. Mai 1292 zu Nors-ham gehalten ward 63), und war einer der ersten, welche die Oberlehnherrschaft des Königs von England über Schottland anerkannten, und ihn zum Richter in biefer freitigen Sache annahmen. Den 3. August (1292) zu Bermpt führten bie Bewerber um bie schottische Krone ihr Recht aus. Graf Florentius ward zuerst gebort, und nach ihm alle andern. Den 6. Dec. that Ronig Eduard ben Ausspruch jum Bortheile des Johann Baliol, welder ber Sohn einer Entelin bes Grafen David von huntingbon war, und beffen Recht zur Krone also fur bas nachfte Sahr erkannt wurde. Den 17. Dec., welchen ber Ronig hierzu bestimmt hatte, ließ er alle Bewerber rufen, und fragte fie, was fie gur Unterftugung ihrer Rechte zu fagen batten. Sierauf erklarten bie Gefanbten von Rorwegen, Graf Florentius von Solland, Bilbelm von Besci, Patrick Dumbar, Wilhelm von Rog, Robert von Pinkany, Nicolaus von Soules und Patrick Galithly, sich dabin, daß sie ihre Unfoderungen nicht weiter woll= ten, und nahmen ihre Petitionen zurud 64). Rach Melis Stote mußte Johann Baliol bem Grafen Florentius für feine Bergichtleistung eine ansehnliche Summe Gelbes gablen. Um Seeland zu erobern, ruftete sich Graf Guido von Flandern im 3. 1295. Um ihm die Spige ju bies ten, bot er in seinem gande Mues jum Rriege auf, und lagerte fich mit bem betrachtlichen Beere in Balchern langs bes Strandes von Bliffingen bis nach Souteland. Die Kriegsmacht ber Flanderer befand fich gegenüber in bem gande Ratfand, wagte aber nicht naber zu kommen. Die jest bem Grafen von Solland treuen Friesen thaten einen Ginfall in Ratfand, und tehrten mit Beute gurud. Johann von Renesse that einen Bug nach Sluis, und Bunbete es an. Nachdem jedoch die Flanderer eine binlangliche Anzahl Schiffe zusammengebracht hatten, so segelten fie herüber nach Barland in Gubbeveland, landes ten bier gludlich mit 3000 Mann, und plunderten und brannten ungehindert, bis Doedon und die von Borfelen 300 Mann jusammengebracht hatten, auf zwei Seiten gegen die Flanderer heranzogen, und auf bieselben einen fo ungeftumen Angriff (ben 27. Oct. 1296) thaten, daß ife erschrocken eiligst nach ihren Schiffen floben. Die sie baftig berfolgenben Seelanber jagten viele in bas Baffer, unb erfclugen theils, theils fingen fie bie auf bem Lande Burud: bleibenben, fobag 1000 Flanderer im Baffer und 200 durch ben Stahl umtamen. Graf Florentius ließ bie vornehmften Gefangenen Bofegelb bezahlen, und fchickte bie

übrigen, nachbem fie gang ausgeplundert waren, nach Blanbern jurud 65). Bibber hatte Graf Florentius mit bem Konig Ebuard in gutem Bernehmen gestanden. Der zwischen ihnen im 3. 1285 geschloffene Bertrag war bisber gehalten worben. Der junge Gohn bes Grafen Horentius, Johann, war sogleich nach England geschickt werben, bamit er daselbst erzogen wurde 66), und war nur felten, und wie man dafur halt, nur ein Dal auf turge Beit nach Solland herübergekommen. Konig Couad batte bas Berfprochene bem Grafen Florentius bezahlt 67). Die Bollziehung ber ehelichen Berbindung zwischen Johann und Elifabeth erlitt aus teinem andern Grunde Berschiebung, als weil die Berlobten bas geborige Alter noch nicht erreicht hatten. Den Stapel ber englischen Bolle verlegte Konig Eduard nach Dorbrecht 60), mo ju jener Zeit beibes jur Gee und auf ben Fluffen mit Beine, Getreide, Salze, Eisen, Holze, Tuchern und andern Baaren ein großer Sanbel getrieben marb. Den bob landern, Geelandern und Friesen ertheilte Konig Chuat burch ben Brief vom 28. Dct. 1295 69) vollfommene Freis beit, an ben englischen Ruften bei Parmouth ju fifden, und befahl feinen Unterthanen, bag fie fich nicht bebin: bern, fondern ihnen behilflich fein follten. Aber ber flan: brische Krieg im 3. 1295 gab Beranlaffung, bag bie Ralte zwischen bem Konige Eduard und bem Grafen Me rentius eintrat. Letterer ersuchte namlich ben Efteren um Silfe, erhielt aber unter verschiebenen Bormanben eine abschlägige Antwort, weil ber Konig von England ben Abschluß eines Bundniffes zwischen ibm (bem Konige von England) und dem Grafen von glandern wider ben St nig Philipp von Frankreich betrieb, und es gelang ben Ronige von England auch, ben flandriften Grafen bagu gu bewegen. Unter ben Bugestanbnissen, welche jener biefem machte, war, bag ber Stapel ber englischen Bolle, web der vor Aurgem in Dorbrecht errichtet worben war, jum Theil nach Brugge in Flanbern verlegt ward 70), mab rend zum andern Stapelplat Recheln in Brabant genommen warb 71). Durch Berlegung bes Stapels ber englischen Bolle von Dordrecht hinmeg verlor Graf Flo rentius viel an Bollen. Statt Bilfe von bem Konige von England wider den Grafen von Flandern zu erhalten, fandte jener nur Johann, herrn von Kuit, welcher nicht lange zuvor für einen jahrlichen Gehalt von 2000 Pfund in feine Dienste getreten war, nach Solland, um ben Streit in ber Gute beizulegen 73); biefes gelang nicht. Graf Florentius wies unter biefen Umftanben bas Anerbieten bes Konigs Philipp von Franfreich, ein Bunbnig mit ihm ju foliegen, nicht jurud, über welches im Unfange gang im Geheimen unterhandelt warb. Graf Blorentins warb von feinem Better, bem Grafen Robert von Artois, nach Bergen im hennegau gebeten, und ging im

<sup>68)</sup> N. Triert ad ann. 1291, p. 269.

Angl. T. I. P. III, p. 95. 97. 106, 110, 111.

<sup>65)</sup> Melis Stoke in Floris V. p. 112, 113. 66) Act. Publ. Angl. T. I. P. III. p. 160. 67) Ligue entre Philippe et Florent dans le Corps Diplomatique. Tom. I. P. I. p. 296, 68) Melis Stoke l. l. p. 111. 69) Acta Publ. Angl. Tom. I. P. III. p. 149. Baxhorn op Reigersbergen II. Deel. p. 100. 70) Melis Stoke p. 111. 71) Meyer, Annal. ad ann. 1296, 72) Acta Publ. Angl. T. I. P. III. p. 145.

mer des Sahres, unter bem Scheine, feinen Better efuchen, bahin. Roch vor Ende des Jahres 1295 er, von seinen vertrauteften Freunden, ben Cbelleu-Dietrich, herrn von Brederobe, Johann, herrn von ffe, Wilhelm, herrn von Egmond, Beinrich, herrn heidam <sup>73</sup>), Ritter, Wilhelm, herrn von Arkel, Nis 8, herrn von Pütten, Philipp, herrn von Was-r, und Iohann, herrn von Teilingen, begleitet, Frankreich. Den Montag nach Weihnachten, 1295 aris, kam zwischen dem Könige, Philipp dem Schös von Franfreich und bem Grafen Rlorentius V. von nb folgender Bertrag zu Stande. Der Graf von no verband fich bem Konige von Frankreich mit pflicht und bem Gibe ber Treue, und follte bafte ihm eine jahrliche Leibrente von 4000 Pfund Tours und überdies 25,000 Pfund Tournois erhalten, n er fcon 17,000 Pfund empfangen hatte. Der Florentius follte bem Ronige und beffen Bunbesge= in beffen Kriegen beifteben, ben Konig von Teutsche ausgenommen. Wenn ber Konig von Frankreich teutsche Reich angreifen wurde, in biefem galle nur ber Graf bem Ronige von Teutschland beifteben fein Reich vertheidigen helfen, und wenn ber Ronig Leutschland ben franzosischen König oder sein Reich ifen wurde, in biefem Falle follte Graf Florentius ten fein, als Mann (Bafall) bes Konigs von grantihn und fein Reich fur Befoldung ") ju vertheibigen. Florentius follte gehalten fein, auf Gefuch bes Robessen Reinde, die Berbundeten des Konigs von inb, und insbesondere biejenigen, welche von ihm wiber ben Ronig von Frankreich empfangen, zu ben, ausgenommen den König von Teutschland. Graf tius follte gehalten fein, in feinem Lande ju Deere ju Canbe bie Leute, Die Freunde, Die Belfer und erbundeten des Konigs von Frankreich mit ober ohne n aufzunehmen, und ihnen gestattet fein, sich bas mit Schiffen und Rriege : und Munitionebeburfnif: t verfeben. Diefes alles follte bagegen ben Feinben bnigs verwehrt sein. Graf Florentius follte fie vor 1. Dai aus feinem ganbe vertreiben, mit Ausnahme inbewaffneten Raufleute und ber Teutschen. Much i bie nach England gehenden Gefandten bes teut-Ronigs und bes Bergogs von Brabant ohne Bafis acht Tage nach Oftern, burch bie gander bes n frei hin und ber reifen burfen. Der Konig von reich follte nicht Frieden mit bem Ronige von Engmachen, wenn nicht der Graf Florentius einfach eingeschloffen, und fein Sohn ihm gurudgegeben n ware. Benn die verabredete Beirath feines Cohmb ber Tochter des Konigs von England aus Ur-

sache bes Bunbnisses bes Grafen mit bem Konige von Frankreich verhindert werden murde, und jener verlangte, daß der Graf die 20,000 kleinen Pfund Tournois, welche ber Graf von bem Ronige von England wegen ber genannten Beirath erhalten, jurudgabe, fo follte ber Konig von Frantreich gehalten fein, ihn wegen ber genannten Summe zu entschäbigen, ober seinem Sohne zu einer anbern anständigen Seirath, durch welche sein Sohn ben Werth von 20,000 kleinen Pfund Tournois erhalte, verhelfen. Wenn ber Graf in bem Kriege wiber bie Feinbe bes Konigs von Frankreich einiges gand verlore, ober werm er ober Jemand ber Seinigen gefangen wurde, fo follte ber Ronig von Frankreich teinen Frieden ichließen, als unter ber Bedingung, daß die eroberten Canber gue rudgegeben und bie Gefangenen in Freiheit gefet wer ben follten. Burbe Jemand aus dem frangofischen Reiche wahrend biefes Rrieges ben Grafen beschweren ober betriegen, fo follte ber Ronig von Frantreich biefes verbies ten. Als bie Rachricht von bem Bunbniffe bes Grafen Florentius mit bem Konige von Franfreich nach England gelangte, ward ber Ronig biefes gandes von heftigen Born erfullt, und ließ bem Grafen anzeigen, bag er feinen Cohn Johann in ber Gefangenschaft behalten wurbe, wenn er bas Bundnig mit Philipp nicht aufheben wurde. Der Graf gab die Antwort, bag fein Sohn in ber Gewalt bes Ronigs fei, und bag er nach feinem Gefallen mit ihm verfahren tonnte, ohne daß bierdurch bie genommenen Das regeln eine Anderung erleiben murben. Es wird erzählt, daß ber Ronig von biefer Beit an ben Entschluß gefaßt habe, fich ber Perfon bes Grafen mit Lift ober Gewalt ju bemachtigen. Hierzu soll ihm ber junge Graf Johann selbft, von dem Konige von der Gleichgultigfeit feines Baters im Betreff feines Schickfals in Renntniß gefett, volltommene Freiheit gelaffen haben. Das Borhaben ber Rache bes Ro. nigs an dem Grafen Florentius ward heimlich ausgeführt 76). Go ward nach ber Angabe mehrer Schriftsteller bas Bunbnig bes Grafen Florentius die Urfache feines gewaltfamen Tobes 26). Der in Diensten bes Konigs von England flehende Johann, herr von Ruit, welchen ber Ronig feinen Better nennt 77), wird unter ben erften aufgeführt, welche fich zu einem Anschlage auf bie Person bes Grafen Florentius haben brauchen laffen. Als Johann von Kuit von England nach Solland kam, waren einige misvergnugte 78) Chelleute bereit, ibm die Sand zu bieten,

h) Henry Sire de Heldam steht im Traite d'entre le Roy mees Philippes le Bel, et Florent, Comte de Hollands, et Leibnitz, Cod. Juris Gentium, P. I. p. 36, 37, und im Diplomat. T. I. P. I. p. 295. Aber man meint, daß für i Eeryden zu lesen sei, da heinrich, Burggraf von Eeryden, seit in Ansehn gestanden habe. Bergl. Wagenar S. 74) à ses gages, namlich des Konigs von Frankreich, in Sold, den dieser zahlen sollte.

<sup>75)</sup> Spiegel Historiaal. Cap. 43. p. 201. 202. 76) Wilheimus, Procurator ad ann. 1287. p. 532. 77) Act. Publ.
Angl. T. I. P. III. p. 191. 78) Der 50 Jahre nach dem Gras
fen Florentius V. lebende ongenoemde Klerk (S. 162) fagt, daß
der Graf Florentius um diese zeit 40 der reichsten Bauern zu Edels
leuten erklart habe. Wan vermuthet daher, wenn namlich die erwähnte Angabe, von weicher sich dei keinem Zeitgenossen etwas sindet,
richtig ist, der alte Abel sei über die Erhebung der Bauern in den
Abelstand misdergnügt gewesen. Der im Ansange des 14. Jahrh.
lebende engtische Geschichtschreiber Ricolaus Trivet (nd ann. 1296,
p. 287) sührt als Ursache des Misvergnügens der bollandischen
Edelteute an, der Graf sei Willens gewesen, seinem natürlichen Sohn
zu seinem Erben und Nachfolger zu erklaren. Allerdings trug Graf
Klorentius V. zu seinem natürlichen Sohne, Witte von Samstebe,
eine große Liede. s. Handweste van Jan I. van 1290 des Baukorn of Reigersbergen H. Doel. p. 164. Rding Gonard schreibt

und von ihnen waren bie vornehmften Gerharb von Belfen <sup>79</sup>), Gysbrecht von Amstel und Hermann von Woers-ben. Mit diesen vereinigten sich hernach Johann von Heusden, Arend von Benksopp, Gerhard von Kraaijens-horst, Wilhelm von Teilingen, Wilhelm von Zaanden, Hugo von Baarland, Kostyn von Botennisse, Alewyn und verschiedene andere <sup>80</sup>). Isham von Kuik beschied die Ramshussen der Gebelsquie denen er des Icheimpis Die Bornehmsten der Ebelleute, benen er bas Geheimniß feines Unschlages vertraut hatte, nach Bergen op Boom gur Berathung über die Mittel ber Ausführung beffelben. Diese Busammenkunft geschah unter bem Borwande, baß man wegen eines Tobtschlags eine Berfohnung fliften wollte. Auf ber Berfammlung erfcbienen namentlich Gerbard von Belfen und Johann von heusben. Da einige befürchteten, daß die Ebelleute für fich allein zu schwach gur Ausführung bes unternommenen Bertes feien, und baß fie burch bas bem Bater bereitete Unheil ben Sag feines Sohnes, des jungen Grafen Johann, auf sich las ben wurden, so versprach der das Wort führende 30: hann von Ruit ihnen ben Beiftanb bes Berzogs Johann von Brabant 81) und bes Grafen Guibo von Klanbern, seiner Lebenberren, und vornehmlich auch des Konigs

an ben romischen König Abolf von Rassau, baß er befürchte, Flozrentius wolle seine Grafschaft einem Fremben zuwenden. f. ben Brief in Act. Publ. Angl. T. 1. P. III. p. 160.

79) Der Better biefes Gerhard von Belsen, namlich Johann von Belsen, war wegen eines an Jemandem, mit dem er verschnt war, verübten Tobifclages nach dem gerichtlichen Ausspruche des Erasen Florentius V. zu Leyden enthauptet worden, und hierin meinte Johann einen Grund zum Misvergnügen zu sinden. spiegel Historiaal. Cap. 45. p. 203. Der Berfasser desselben gidt S. 207 zu verstehen, daß er mehr von den Gründen der Ermordung des Grasen Florentius V. zu sagen wüßte, als er sagen dürfte. Die gemeine, aber von den Zeitgenossen nicht erwähnte oder rücklichtlich nicht ausgesprochene Reinung im Betress der Ursache der Ermordung des Grasen Florentius V. ist, daß er die Gemahlin Gerhard's von Belsen, eine Tochter hermann's von Woerden, gemothzückstiget habe; dessen Blatte einer alten handschrift nach dem Schlusse der Reimchronit des Melis Stoke besinden, und welche beatinnen:

Al dede Gerrydt van Velsen quaet, Dat quam alleen bi sulker daet, Dat syn vyf was jamerlike verkraft, Daer toe (bagu) dede de Grave syn macht etc.

Aber es ist zweiselhaft, ob biese Reime Melis Stoke ober einer seiner Zeitgenossen, ober aber, was wahrscheinlicher, ein Spaterer versätt hat. Doch soll Graf Florentius V. ein großer Freund bes schöden Geschlechts gewesen sein. Beka in Joanne II. p. 98. Das her gibt Scriver (Oud Batav. p. 287) an, Johann von heusden sei auf den Grasen Florentius V. ausgebracht gewesen, weil er des seinen Tochter geschändet, oder zu seiner Beischläferin gemacht. Aber hierüber sindet sich nichts Sicheres, und ebenso wenig davon, daß Graf Florentius V., wie Scriver (S. 276) angibt, seinen naturzlichen Sohn Witte von haamstede mit der Archter des derrn von deusden gezeugt habe.

80) Melis Stoke in Floris V. p. 116.
117. 122. 132. 134. Dieser, der sein Wert unter der Regierung Florentius V. begann, versichert in Floris V. p. 118, in Jan I. p. 139, in Jan II. p. 177, daß Welferd von Borselen und Johann von Kenesse ebenfalls um den Anschlag wider den Grasen gehabt habe.

81) Daß auch Derzog Johann wirklich an dem Anschlage gegen den Grasen Florentius V. Antheil genommen, lätzt sich auch urrkundlich erweisen. s. Martene et Durand, Thes. T. I. c. 1310.

Sbuard von England, in beffen Diensten er ftand, und verburgte sich, daß der junge Graf niemals wegen bes von ihnen gegen feinen Bater Ausgeführten Rache netmen merbe. Durch biefe Berficherungen beruhigt, verbanden fich die Ebelleute durch geborig unterzeichnete und verfiegelte Schrift mit einander. Auf Die einige Beit nach ber, gegen den Anfang bes Sabres 1296, zu Cambren gehaltene Bufammenkunft, auf welcher durch bie Ber mittelung zweier papftlicher Gefandten wegen eines Bef fenstillstandes zwischen Frankreich und England Unterband: lungen, zu beren Fuhrung in feinem Namen ber Konig von England unter andern herren auch ben Grafen file rentius ernannt hatte 82), gepflogen wurden, waren auch Johann von Ruif und die misvergnügten Ebelleute gegangen, und faßten bier im Beisein bes Bifchofes, mel cher von Seiten bes Ronigs von England gegenwartig war, und ber Bevollmachtigten bes Bergogs von Brabent ben Befchluß, daß man ben Grafen Florentius feft m nehmen und nach England zu bringen suchen muffe, bemit er bier Beitlebens in Gefangenschaft gehalten und wahrend beffen feinem Sohne Johann bie grafliche Re gierung aufgetragen werben follte. Die misvergnügten Ebelleute maren namlich, wie ein Beitgenoffe 83) erzählt, Unfange noch nicht entschlossen, ben Grafen Florentins bes Lebens zu berauben. Da ber Person bestelben in Holland, wo er viele Ebelleute auf feiner Seite batte, fich zu bemachtigen, großere Schwierigkeiten batte, fo be: nutte man gur Ausführung beffelben folgenbe Belegen heit: In bem im I. 1285 zwischen bem Grafen Florentius und Gysbrecht von Amstel geschlossenen Bertrage war bedungen, daß der herr von Amstel die Anverwand: ten ber bei ben vorigen Streitigkeiten ihres Lebens ver luftig gegangenen Personen befriedigen sollte, und die In: verwandten ber erschlagenen herren von Zuilen hatten noch teine Befriedigung erhalten. Graf Florentius batte fogleich, als er von Paris zurudgefommen war, biefen Bertrag ju beforbern gesucht. In bem Sommer bes Sabres 1296 warb er nochmals barum gebeten, und ein gelaben, nach Utrecht ju fommen, und bie lette Sand an biefes Bert ber Berfohnung zu legen. Der fich nicht

82) Act, Publ. Angl. T. I. P. III. p. 155. Doch sinkt man nicht, daß Eraf Florentius zu Cambray erschienen sei. Der Konig von England hatte ihn aller Wahrscheinlichkeit nach zu einem der über den Wassenstellstand Berhandelnden ernannt, um ihn sicher zu machen und sich seiner Person besto leichter demachtigen zu können.

83) Wilhelmus, Procurator Egmondanus ad am. 1296. p. 537. Was Wells Stoke (in Floris V. p. 115) erzählt, ist nicht wahrscheinlich, sondern wol blos als Sage gelttig. An habe namlich, um dem bosen Worden wol blos als Sage gedtig. An habe namlich, um dem bosen Borhaben einen Schein des Rechtes zu geben, sür gut besunden, daß der herr von Ruik, als ein dradautischer Echnsmann, dem Grasen Florentius Krieg ankundigen sollte, und er habe zu diesem Behuse dem Grasen durch einen Pfassen einen Brief dieses Inhaltes zugesandt, "daß der Gras es nicht als etwas Unrechtes ansehen sollte, wenn ihm am Leide oder Ehre einiger Schade aus den Berathschlagungen, welche Iohann von Kull mit einigen Herren hielt, erwüchse. Er wollte sich deswegen gegen ihn allezeit mit den Wassen vertheidigen." Der nichts Woses von kull der Gelleuten sich versehende Graf habe über die Kühaheit des Perrn von Kull herzlich gelacht, indem er sich versichert gehalten, daß Riemand in Holland bleiben könnte, wenn er von dem Herrn von Kull verjagt werden sollte.

Ubles versehende Graf reifte nach Utrecht und brachte ben Bergleich zu Stande, indem er zu ben 500 Pfund, welche die Berren von Umftel und von Boerben benen son Builen bezahlen mußten 84), 400 Pfund bergab 86). Richt nur von den Sauptversonen in biesem Bertrage, namlich von Gyebrecht von Amftel und hermann von Boerben, sowie auch von Gerhard von Belfen, welcher anvor Burge Gysbrecht's von Amftel gewesen mar, wurde Graf Florentius begleitet, sondern auch verschiedene anbere um ben Unschlag Mitwissenbe waren nach Utrecht und in die Nachbarschaft biefer Stadt gefommen, um bie Gelegenheit jur Ausführung ihres Borhabens abaulauern. Als ber Graf nach getroffenem Bergleiche frohliche Mittagetafel 66) hielt, faß er zwischen Gyebrecht von Amftel und hermann von Boerben. Bahrend nach ber Mittagemahlzeit Graf Florentius fich zur Rube begab und schlummerte, bewaffnete man einige Leute, welche von bem Unschlag Nichts wußten, und legte fie unter bem Befehle einiger Ebelleute in einen breifachen hinterhalt, einen an ber Begt und zwei landeinwarts. Gysbrecht ben Amftel wedte ben Grafen aus bem Schlafe, und ermunterte ihn, daß er mit den Falken aus der Stadt ge= ben mochte, weil auf ben Gefilden fich eine unerhorte Renge Bogel zeige. Der Graf fagte, bag Gyebrecht von Amftel vorausreiten follte, er werde ihm fogleich folgen. Bei dem Abschiebe brachte ber Graf ihm einen vollen Birtenmeier auf Sint Geerten Minne 87) gu, und Sysbrecht that barauf Bescheid. Der Graf ritt nur in Gefellichaft zweier Junglinge, Johann's, eines Cohnes bes Grafen von Bennegau, Johann's von Aven-nes, und bes jungen Gerhard von Boorne und einiger Bebienten eilig jur Stadt binaus auf die Bogelbaige. 3hm follten seine übrigen Leute folgen, sobald ihre Roffe gefattelt fein wurben. Gine Biertelmeile von ber Stabt getommen, erblidte Graf Florentius hermann von Boer: den, und fragte ihn, wo die Bogeljagd gehalten werden follte, und grußte, noch feinen Argwohn schopfend, bie aus bem hinterhalte hervorfommenden Gpsbrecht von Amftel, Gerhard von Belfen und Andere boflich. Bermann von Boerben faßte fogleich bas Pferb bes Grafen beim Baume, indem er ihm zurief: "Gure hohen Sprunge baben nun ein Ende, mein herr! Ihr follt uns nicht langer bei ber Rafe berumführen. Es mag Euch lieb eber leib fein, fo feib Ihr unfer Gefangener." Bahrenb beffen riß Arend von Benstopp bem Grafen ben Falten bon ber Band. hermann von Boerben ichwur mit unfreundlichen Geberben, bag ber Graf Solland nun nimmermehr wieber feben follte. Enblich mertte ber Graf,

bag man nicht, wie er geglaubt hatte, mit ibm fcerate und legte bie band an fein Schwert, um fich zu wehren. Aber Gerhard von Belfen, welcher fein Schwert bereits aus ber Scheibe gezogen hatte, brobte bem Grafen bas haupt zu zerspalten, wenn er bas Schwert zieben wurbe. Ein zwischen beiben reitenber Bebienter bes Grafen warb nebst seinem Pferbe schwer verwundet. Die jungen berren von Avennes und von Boorne fprengten nach Utrecht gurud, brachten bie Rachricht babin, welche bes Grafen Freunde in die größte Besturzung versete und feine Feinde erfreute, und wurden von bem Berrn von Artel fogleich in beffen Schut genommen. Der von ben Ebelleuten gefangene Graf wurde nach bem an bem Begtftrome gelegenen, bem herrn von Amftel geborigen, Schlof Kronenburg, und nach furger Berweilung nach bem ebenfalls an dem Begtstrome gelegenen Schlosse zu Ruiden, welches ber Graf felbft hatte bauen ober ausbeffern belfen, geführt. hier langte er nach Mittage ober gegen Abend am 23. Juni 1296 an, und brachte hier vier betrubte Nachte zu, indem er besonders von hermann von Boerden vieles Ungemach zu leiden hatte. Das sich schnell burch bas gange Land verbreitende Gerucht von ber Gefangennehmung bes Grafen verfette Diejenigen Ebelleute, welche es mit ihm hielten, und vornehmlich bas Bolt in ben Stadten und auf bem Lande in die größte Befiurjung, verfentte fie aber nicht in unthatige Trauer, fonbern erwedte in ihnen bie bochfte Begierbe, ibn gu befreien. In Kennemerland und Baterland, und vornehms lich in Bestfriesland erhob sich Alles, und zog nach bem Schloffe ju Muiben. Dit eiligft bemannten, langs ber Suberfee fahrenden Fahrzeugen freuzte man in ber Gegend des Schloffes. Der ungeordnete Saufe tonnte bie Wegführung bes Grafen wol verbinbern, aber bas Schloß nicht belagern, noch befturmen, indem wenigstens bie Kennemer und Waterlander obne Dberbaupt waren. und nur über bie Friesen Rlaas de Grebber, ein wefts friesischer Ebelmann, gewissermaßen Befehlshaber gewesen ju fein fcheint. Da bie in bem Schloffe ju Muiben befinb= lichen Ebelleute die Angahl ber Hollander zu Baffer und Lande fart junehmen und bas Schlog von Beitem umzingeln faben, fo ließen fie burch ben Grafen einen Brief schreiben, in welchem er bem Bolte befahl, abzugieben, und hoffnung machte, daß er bald bie Freiheit wieder erlangen wurde. Aber biese Lift verfehlte ihre Birtung, ba ben beschränktesten Ropfen nicht entging, baß ber Brief bem Grafen abgezwungen fei. Die Bebranger bes Grafen faß= ten baber ben Beichluß, bas Schloß zu verlaffen, unb ben Grafen, wenn es nicht ju Baffer nach England gelange, wenigstens nach Brabant ober Flandern zu bringen. Dit einem grauen Rode, bamit er besto untenntlicher wurde, betleibet, wurde Graf Florentius ben funften Sag nach feis ner Gefangenschaft auf ein Pferd gesett, ber Mund ihm mit einem Sanbichuhe zugestopft, und die Fuße ihm unter bem Pferbe Bufammengebunden 88). Die bie Ausgange

<sup>84)</sup> Melis Stoke p. 120. 85) Spiegel Historiaal. Cap. 44. p. 204. 86) Bor der Mittagsmahlzeit soll ein von Gott inspirites Weib dem Grafen heimlich einen Brief gegeben, der Graf sich denselben durch seinen Secretair haben vorlesen lassen und der Inhalt desselben gelautet haben: "Königlicher Sproß, durchlauchtiger Farft! denke an das, was der Psalmist prophezeit hat: Der Mann meines Friedens, auf welchen ich vertraute, der mein Brod ab, hat sich trodig wider mich erhoben." Graf Florentius sedoch habe als muthiger Mann diese Warnung verachtet. s. Magnum Caronicou Belgicum p. 276. 87) Zum liebevollen Gedachtnis en die heilige Gertrud.

<sup>88)</sup> Melis Stoke p. 125. Rach bem Spiegel Historiaal Cap. 46. p. 205 maren bem Grafen Florentius die Finger gespalten worben, um ihn an bem Gebrauche bes Zaumes und bes Ge-

aus bem Schloffe zu Muiben von Beitem befest baltenben Hollander lagen hier und ba in bem Getreibe verborgen. Den Sbelleuten war befannt, bag bie Lanbftraffen Befest waren. Sie nahmen baher burch Umwege und Simpfe ben Beg nach Naerben. Ale fie faum ben balben Weg, bis gegen Ruiderberg, gelangt maren, ge-wahrte ber auf Runbschaft vorausreitende Gerhard die bie Rreilasfung bes Grafen Alorentius verlangenden Raerber, und sprengte mit biefer Rachricht zu ber mit bem Grafen folgenden Gesellschaft zurud. hinter ben Entfuhrern bes Grafen folgten bie Rennemer. Unter biefen Ums ftanben schwang Gerharb von Belfen sein Schwert mit beiben Sanden in die Sobe, um dem Grafen das Haupt gu fpalten. Das von biefer Bewegung icheu werbenbe Pferd bes Grafen fprang in einen Graben, und blieb, ba es fcwach mar, fteden. Der von Gerhard auf ben Grafen geführte Schwertstreich hieb beffen gebundene beibe Sande ab, und ber Graf erhielt wenigstens noch 20 Doldwunden. Die Kennemer fanden ihn noch halb: lebend und athmend, und Einige fagen, noch Beniges fprechend. Gerhard von Belfen entrann ben rachenden Banden ber Anhanger bes Grafen mit einer Bunbe, und warf fich in die Kronenburg "). Die übrigen Ebels leute waren fruher gefloben. Die Ermorbung bes Grafen Florentius V. ereignete fich ben 28. Juli 1296. Sein fogleich aus bem Baffer gezogener Leichnam wurde einbalfamirt und zuerst nach Altmaar, wo bie Gingeweibe in einer noch jest zu sebenben Rifte blieben, gebracht, und hierauf in Rheinsburg neben seiner Gemahlin Beatrir, welche ben 5. April 1296 vor ihm gestorben, unter gro-Ber Erauer feierlich jur Erbe bestattet. Bu Muiberberg, bem Orte ber Ermorbung bes Grafen, erbaute Graf Bilbelm III. von holland im 3. 1324 eine Kapelle, um barin fur die Rube feiner Geele ju beten 90). Graf Flotentius V. war ber erfte unter ben Grafen von Solland, welcher sich auch Graf von Seeland nannte, namlich: Graf von Solland und Seeland, und Berr von Friesland 51). In Rennemerland in dem Saine bei Barlem erbaute er unter bem Gefange ber Bogel icone Berbergen, Bogelfang geheißen. In diefem Lufthaufe, fowie in bem Palaste in bem Saag, bessen Bau er forts fette, pflegte er fich mit Ebelfrauen, mit ber Jagb und anbern ritterlichen Ubungen ju ergoben. Er hatte alle feine Borfahren an Dacht und Unfeben weit übertroffen. In ber Regierung bes burch seinen Tob in große Berwirrungen gesetzten Landes folgte ihm fein Sohn Johann, (Ferdinand Wachter.) fein einziger ehelicher Erbe.

FLORENZ, latein. Florentia, ital. Firenze mit bem Beinamen la bella (43° 46' nordl. Br., 28° 43' offl. E.), die Hauptstadt bes Großherzogthums Toscana,

wehres zu hindern. Deffen gedenkt jedoch Melis Stote, welcher aus dem Munde eines Augenzeugen gehort hatte, wie fie mit dem Grafen Florentius verfahren waren, nicht.

89) Diefet Schlof ward hierauf burch Belagerung zur überzgabe gezwungen und Gerhard von Belsen, nebst einigen Andern, bingerichtet.
90) Fundatio Sacr. Aedis in Matthaei Analoct.
T. III. p. 502.
91) s. bie Rachweisungen bei Wagenaar a. a. D. G. 424.

im weiten, überaus fruchtbaren und reigenden Berglent aber Thale bes Arno, ju beiben Seiten bes Muffes g legen, über ben bier feche Bruden, und barunter e Drahtbrude, fuhren, gabit in ungefahr 19,000 Saufen 98,000 Ginwohner. Sie ift bie Refibeng bes Groffen jogs und ber Mitglieber bes regierenden Saules, ber Giber hochften Canbesbehorben und eines Erzbifchofes. fie auch nicht bie größte berjenigen Stabte, welche bie italienische Salbinfel schmuden, fo ift fie boch gewiß bie fconfte burch ihre Plate, Strafen, Palafte, Bruden, Rirchen und Galerien. Florenz wird von Mauern und fangen, von benen bie alteren, vom 3. 1078, ben foge nannten secondo, und bie neueren, von ben Jahren 1284-1327, den primo cerchio, bilden; burch fie futen acht Thore, bie, bis auf jenes von San Gallo, alle be Abende nach bem Ave Maria - Gelaute gefchleffen weben; fle beißen: Porta a Pinti, a S. Ballo, bella Groce, Romana, a S. Frediano, al Prato, a S. Riccolo und a S. Miniato. Uber ben Strom find hier feche Bradm gespannt, worunter fich eine Drahtbrucke befindet, bie übrigen find von Stein; die Brude a S. Trinita ift ber unter besonders schon, die übrigen heißen: Ponte all Grazie, Becchio und Carraja. Florenz hat an ber einen Seite eine Citabelle. Obgleich bie Straffen insgemein frumm, winkelig, oft schmal, baber auch nicht bell find, fo find fie boch fammtlich mit großen vielfeitigen Granit platten vortrefflich gepflaftert, auch gibt es boch mande breite und gerade barunter, wie 3. B. Die Bia larga, Die Bia del cocomero u. m. a. Unter ihnen ift ber Lungs Urno, ein iconer Quais langs biefes Stromes, barum befonders herauszuheben, weil er im Carneval als Mittel punft ber Saftnachteluftbarteiten, ber fconen Belt die Abenbspaziergang, nachfibem auch noch zu Feuerwerten, Illuminationen und andern offentlichen Beluftigungen bient; nebst ihm ist auch noch ber Corfo besonders zu erwahnen, auf welchem Pferberennen abgehalten werben. Die Stre fen find größtentheils mit ben prachtigften Palaften ge giert, bie faft immer burch ihre Große, Festigfeit mb ihre toloffalen Steinmaffen in Erftaunen berfeten.

Unter ben öffentlichen Plagen, von benen man 17 größere zählt, zeichnen sich aus: die Piazza di Sran Duca, reich geschmuckt mit Werken ber Architektur und Sculptur; zu jenen gehören ber Palazzo vecchio mit der Reiterstatue Cosmus' I. von Medici, von Giovanni da Bologna, der herrliche Brunnen mit Neptun und Tritonen unter Cosmus I. von Bart. Ammanati gesertigt, der Palazzo Ugguccione, von A. Palladio und die Post. Am meisten berühmt ist aber unter den Gedauden, welche die sen Platz verherrlichen, die Loggia dei Lanzi, im J. 1375 von Andrea di Cione erbaut, unter deren Bogengangen sich die interessantessen Sculpturen besinden: Judith und Holosernes in Erz von Donatello; Perseus mit dem Medusenhaupte von B. Cellini; der Raud der Sadinesin von Giov. da Bologna; am Eingange zwei machtige Bowen, die früher in der Villa Medici zu Rom waren, davon der eine antis, der andere aber von Flaminio Bacca ist; die Piazza del Duomo, mit dem practe vollen Dome Santa Maria del siore, dem vierseitigen

entburme, ber uralten Tauffavelle (Battifferio) bes Johannes, bem Steine (Saffo bi Dante), auf bem Dicter zu figen pflegte, und ben beiben figenben sen ber Erbauer, bes Arnolfo und Brunelleichi von seloni; die Piazza bi G. Maria novella mit Dbelisten und einem artefischen Brunnen, bem Rlo: ind ber Kirche ber Dominifaner, welche bem Plate Ramen gegeben, und die eine ber schonften Rirchen ens ift; auf ihm wird bei bem großen Johannisfeste Bagenrennen gehalten; Die Diagga bell' Unnun= a mit ber Rirche gleiches Namens, ber Reiterftatue iroßberzogs Ferdinand I. von Giovanni ba Bologna, Pietro Tacca, mit Loggien und Arcaben, von benen ine Reihe von Brunelleschi, mit Terracotten von bella Robbia, bie andere von Anton ba S. Gallo; iagga bi G. Croce, umichloffen von ber Rirche gleis Ramens und einigen Palassen, die zum Theil mit en geziert sind, auf ihm versammeln sich Abends die ierenden; die Piazza di S. Trinità mit einer antisen Granitsaule, welche aus den Badern des in in Rom stammt und von dem Papste Pius IV. Berzoge Cosmus I. geschenkt, und bie Piazza bel no mit einer hoben Loggia aus bem Jahre 1619, e im Auftrage Cosmus' II. von Simone Tirati er= worben ift. Diefer Plat ift ber Bertaufsplat fur ibe und anbere Kelbfruchte.

Auf ben öffentlichen Platen und an andern Orten man zehn Springbrunnen, über 150 öffentliche und Denkfaulen, mehre Pyramiden und 170 Kir-Unter den letzteren zeichnen sich folgende als be-

rs febenswerth aus:

Der großartige Dom, genannt Santa Maria bel beren Name von bem Namen ber Stadt und ihs Bappen, einer rothen Lilie im weißen Felde, herrührt, 16 ber vorzüglichsten Meisterstücke ber neueren Bauswelches von Arnolso di Lapo, einem Schüler Cise's, im 3. 1298 begonnen, und von Giotto, Tabbeo, Andrea di Cione, Lorenzo di Filippo fortgesetzt, von 1421 an bis 1435 von Filippo Brunelleschi der doppelten Kuppel, einer außeren und einer innesversehen worden ist; die Kirche ist 426 Fuß lang, reuze 292 Fuß breit und in der Kuppel 371 Fuß

Bon Ausen mit buntem Marmor ausgetäfelt, zeigt ie Kirche im Innern, wenngleich etwas nackt, doch ichon gebaut, mit einem Fusboden, dessen Zeichnung Theil von M. Angelo Buonarotti herrührt, und malereien von Francia di Domenico da Gambassi ntino vom J. 1434—1436. Bon Kunstwerken und malern verdienen genannt zu werden, die unvollenz Bruppe der Pietà hinter dem Hochaltare, von M. so Buonarotti; die Lade des heiligen Zanobius von r Schönheit von Lorenzo Ghiberti; die Sacristeis a mit Reliefs in Erz von Michelozzo, Luca della ia und Masaccio; die Denkmaler Fil. Brunelleschi's, 0's, Pier Farnese's, des Luigi Marsili und Anderer. xkenswerth ist auch das Bildnis Dante's, ein Werk. Jahrd. Die Maleri der Kuppel von G. Basari Federigo Zuccheri gereicht der Kuppel von G.

einer besondern Bierbe. Der von Giotto im 3. 1334 begonnene und von Tabbeo Gabbi beenbigte Gloden. thurm, von einer Sobe von 280 Rug, in ber Rabe ber Domfirche, ift ein bewundernswurdiges Wert und bas schonfte in feiner Art, beffen verschiedene Stodwerte mit einer Menge Statuen und Reliefs verziert sind. Ihm gegenüber befindet fich bie uralte Zauffapelle (Battifterio) bes heiligen Johannes, welche feit bem 6. Jahrh. bie Saupttirche ber Stadt mar, fruber aber ein Tempel bes Mars gemesen sein foll. Bon ben brei Thuren beffelben, sammtlich mit in Erz gegoffenen Reliefs verseben, sind die beiben im Often und Norden von Lorenzo Ghiberti, von beren ersterer M. Angelo sagte, sie verdiene bie Pforte bes Parabiefes ju fein; die Thure gegen Guben ift von Andrea Pisano (1330). Im Innern ift bie bier feit 1364 aufgehangene große Rette bes Safens von Pifa bemerkenswerth, welche als Trophde des Sieges ber Florentiner vom 3. 1362 hier prangt. Uber ben Thus ren find mehre Statuen.

Santa Maria Novella, zum Kloster ber Dominisaner gehörig, ist eine ber schönsten Kirchen Italiens, im gothischen Style 1279 angesangen, boch die Façade neuer; im Innern zeigen sich drei Schiffe. M. Angelo nannte sie seine Braut. In der Chorkapelle hinter dem Hauptaltar besindet sich eine Reihe von Fresten, das schönste Wert des Domenico Ghirlandajo. In den Kapellen sind sowol von diesem Meister, als auch von Dragna, Filippo Lippi und Anderen zahlreiche Fresten. In der Kapelle de' Gondii ist ein Crucisir von Filippo Brunelleschi, das er zu Folge eines Streites mit Donatello angesertigt hatte. Bemerkenswerth ob seiner Wandgemälde ist die Kapelle Strozzi und über der Chorkapelle die Kapelle des Filippo Strozzi und über der Chorkapelle die Kapelle des Filippo Strozzi mit Wandgemälden von Filippino Lippi. Im anstoßenden Kreuzgange des Klosters besindet sich das berühmte Capitolo degli Spagnuoli mit höchst interessanten Fresten von Laddeo Gaddi und Simone Memmi. Das Dominisanerksoster bat auch eine schöne Apothese.

Die Rirche Santa Croce im teutsch : toscanischen Style bat eine unvollendete Façabe, murde im 3. 1294 pon Arnolfo (bi Colle?) begonnen und enthalt bie Dentmaler vieler ber ausgezeichnetsten Florentiner: Dante's, Dacs chiavelli's, Michel Angelo's, Galilei's, Alfieri's, Lio-nardi Bruni's, Signorini's und Anderer. In den Kapellen find febenswerthe Gemalbe ober Freeken von Bafari, Andrea da Berocchio, Cigoli und barunter die Kronung Maria von Giotto. Im Refectorium bes anftogenden Riofters ift ein Abendmahl aus ber zweiten Salfte bes 14. Sabrh., bas falfolich bem Giotto jugeschrieben wurde. — Del Carmine, bie Rarmeliterfirche ju bem anftogenben Rloster bieses Ordens gehörig, mit schönen Freden von Masaccio, einem der schönsten Werke, die Florenz aus dem 15. Jahrh. aufzuweisen hat. Auch von Masolino und Filippino sind beachtungswerthe Wandgemalbe hier. Im Res fectorium des Rlofters befindet fich ein Abendmahl von Domenico Shirlandajo. — Die Kirche der Serviten, Santa Unnungiata, geffiftet von fieben frommen Blos rentinern im 13. Jahrh., Die eine Gesellschaft ber Gervi bella Mabonna bilbeten, mit einer Reihe von Fresten bes

Andrea del Sarto im Borhofe, welche zu den anmuthigsten Arbeiten biefes Deifters geboren, und mit ber berühmten Mabonna bel Sacco beffelben im Chioftro über ber Gingangsthure, und mit vielen Gemalben im Innern der Kirche selbst von Andrea del Sarto, Pietro Perugino, Pietro Cavallini und mehren Anderen. Unter den Kapellen ift die Kapelle de' Medici, und jene der Bandinellis, bemertenswerth, lettere mit bem Grabmale Banbinelli's. einer Dieta von Marmor (ber tobte Chriftus in ben Urmen bes Nicobemus, welchem ber Deifter Baccio Banbis nelli sein Antlit gegeben) und die reiche Rapelle ber Berfundigung. Dr Can Dicele (San Michele in orto), vordem eine Getreidehalle, fpater burch Tabbeo Gabbi in eine Rirche umgeftaltet. Befondere ju bemerten find ber Zabernatel, bie reich verzierten gotbischen Kenfter und bie gahlreichen Statuen, welche fich an ben Nischen ber Außenseite vorfinden, von verschiedenen Deiftern find und von ben Innungen ber Sandwerker stammen, welche mit ihnen bie Außenseite schmudten; unter ihnen verbienen eine besondere Aufmertfamteit die Standbilber bes bei ligen Stephan und Johannes bes Taufers von Shiberti, ber Beiligen Peter, Marcus und Georg von Donatello, und der heilige Thomas die Bundmale bes herrn beruhrend, von Anbrea bel Berrocchio. San Borengo, von Brunelleschi wieder ausgebaut, mit einem Erucifir des Benvenuto Cellini; die Berkundigung von Filippo Lippi in der Capella degli operaji, und dem Grabmale des Coszmus Medicis, der den Beinamen "Pater patriae" erzhielt, in der Mitte der Kirche. Die Capella dei depositi ist die Gradsapelle der Mediceer, zwar außerst prachtvoll, aber ohne Seschmad ausgesührt; sie und die sogenannte neue Sacristei enthalten die Gradmader des Guiliano de' Medici, Herzogs von Nemours, des Bruders Papst Lev's X., welcher diese Kapelle durch Michel Angelo Leo's X., welcher diese Kapelle durch Michel Angelo Buonarotti anlegen ließ; es enthalt die Statuen Julian's und des Tages und der Nacht, die zu den berühmtesten Berken dieses Meisters gehören; des Lorenzo, herzogs von Urbino, mit dessen Statue und denen der Morgen = und Abendbammerung. hinter bem Chore biefer Rirche ift bie von Ferdinand I. begrundete große und reich verzierte Rapelle. San Spirito, ein großartiger Bau in Bafilitenform von Bil. Brunelleschi mit gabireichen Rapellen, in benen fich viele Gemalbe von Sanbro Botticolli, Domenico und Ridolfo Shirlandajo, Ingegno und Andern vorfinden; auch ift biefes beitere Gotteshaus reich an toftbaren Steinarten und Bilbhauerarbeiten. San Marco nachft bem Dominitanerklofter, bem fie angehort, und bas herrliche Berke bes Fra Angelico ba Fiefole enthalt, ber in biefem Rlofter als Donch gelebt; fie befinden fich theils im Capitelfaale, in vielen ber Monchscellen, im Corridor, über mehren Thuren u. f. w. In Diesem Rloster lebten auch Fra Bartolommeo, genannt bi G. Marco und Fra Girolamo Cavonarola, ber als religios : polizischer Reformator, nach vielen und langen Berfolgun: gen und keiben ju Rom im Jahre 1498 als Reger verbrannt wurde. In ber Rirche felbst zeigt man, im Chor, Degbucher mit Miniaturen von Fiefole, Die Grabmaler bes Conte Dico bella Mirandola und Angelico

Poliziano, Statuen von Francavilla und eine Das bonna auf bem Throne von Fra Bartolommeo. Sans tiffima Etinita bat Freeten von Domenico Chirlans bajo, unter benen die Leichenbestattung bes heiligen Franz bas bebeutenbste ift; sie befinden fich in der Kapelle be Saffetti. Dgniffanti, mit intereffanten Fresten von Domenico Bhirlandajo, Sanbro Botticelli und Semals ben von Bonaquiba und Giovanni ba Melano. Santa Maria Maddalena be'Paggi, mit einem febr gre-Ben Ronnentlofter, in beffen Schmerzentapelle fich bas berrliche Bandgemalde ber Andacht zum Kreuze von Die tro Perugino befindet; in der Rirche felbst find Gemalbe von Domenico Chirlandajo, Cofimo Roselli, Sanbre Botticelli, Raffaelin bel Garbo u. n. A. Santi Apo: ftoli, mahrscheinlich lombarbischen Ursprungs mit ben Grabmalern der Altoviti. S. Ambrogio, mit einem großen Wandgemalde des Cosimo Roselli in der Kapelle del Miracolo und dem Grabmale des Andrea del Berse chio; San Felice, mit einer Tafel bes Fiefole am Sauptaltar und einzelnen Gemalben bes Ghirlandajo und des Salvator Rosa. S. Lucia, mit einer Gebint Christi am Hauptaltar von Domenico Ghirlandajo. Die febr alte, aber modernisirte Rirche G. Felicita, mit einer Geburt von Gerhard honthorft. Die Babia mit einem Bilbe bes Fra Filippo, in bem reichen Kloster find viele Kunftfachen, besonders vorzügliche Sculpturen und eine Dornenbuge bes beil. Benedict von Brongino. Can Firenze hat im Bimmer neben ber Kirche mehre interefe fante altere Bilber. Can Simone, mit bem Grab-male bes Malers Raffaelino bel Garbo, einem Petrus, im Throne, der bem Cimabue zugeschrieben wird. San Remigio, mit einer Grablegung bes Giottino; G. Riccolo mit Gemalben Gentile's da Fabriano und Dom. Shir tanbajo's und bem Bahrzeichen ber Arnouberschwenmung vom 3. 1557 an ber Außenwand ber Rirche. G. Diniato, architettonisch bochft intereffant, mit einem Band-gemalbe bes Spinello Aretino in ber Sacriftei und fehr alten Mosaiken, sowie auch einer interessanten Unterkirche. Santa Maria nuova, hat einige sehenswerthe Bilber von Sugo van ber Goes, Allori, Domenico Beneziano u. A. S. Martino, mit einem Altarblatte bei Sandro Botticelli. Santa Lucia de Magnoli mit mehren alten Runftwerfen.

Im hospitale Agli Innocenti sind auch Somalbe von Fra Filippo und Domenico Shirlandajo und in der Gemaldesammlung der Anstalt ist ein Altarbid des Pier di Cosimo bemerkenswerth. Im hause der Bisgallo genannten Brüderschaft bemerkt man eine kolossale Madonna mit zwei Engeln von Andrea Arnolso und andern Sculpturen desselhen Meisters; die an der Ausenwand angebrachte Misericordia mit der Tiara wird dem Siottino zugeschrieden und die übrigen Fresten sind von Piero Chelini vom J. 1444.

Unter allen Stabten Italiens ift gewiß Florenz bie jenige Stabt, beren Palafte und andere Gebaude einen so burchaus ernsten, wurdevollen und tuchtigen Cherafter zur Schau tragen, wie kaum irgendwo anders; kaum in irgend einem andern Orte wird man burch fie



Sahrhunderte bes Mittelalters gurud verbient ber auf ber Diagga bel 130 vecchio, von Arnolfo bi en, welche jest bie Raume für en enthalt. Es befindet fich bniffe im großen Rathe= "ngelo's Bictoria, Bar= ogna's Tugenb und mit einem Ana: ind im Cortile biefem Pa= f. in wel= hen Bas

> 1) = ıgeli= . unb cere bes .vía's unb

mis

in bem Arno smus I. burch Biblioteca Da= gezeichnete Samm= rbildniffen und Stas ammlung agyptischer ereffante enthalt. Uns die fogenannte Tribune marina, die Madonna bel ie beiben Gemalbe ber Bes . obias, Mantegna's Darbrin= : Antiten bie mediceische Be= ger, Apollino und ben Beden: Jes andere Sebenswerthe enthalt. en diefer ungemein reichen Galerie nte Sammlung von Malerbilbniffen, Band ber bargeftellten Runftler felbft ppe ber Riobiben, bie große mediceische Opfer der Iphigenia, viele antike Brons ereffante antite Buften und Gemalbe aus alerfdulen.

alaft ber Accabemia belle belle arti alls eine große und in kunfigeschichtlicher hinehrreiche Sammlung von Gemalben und Carlteften Meister und jener bes 15. und 16. the thronologist geordnet und auch durch die B. u. R. Grite Section. XLV.

Berte einiger fpatern Maler bereichert ift. Dan fiebt hier auch mehre Basreliefs in terra cotta, die Anstalten für Mosait = und Scaglioarbeiten, eine Zeichnen = und eine Bilbhauerschule und in ber ber Accademia gehörigen Com = pagnia bella Scalgo nicht unintereffante Freden. Dier ift auch eine Bibliothet.

Der Palazzo Ricciardi ift ein Eigenthum bes Großherzogs, mit einer Bibliothet, Statuen, Buften, In-

fchriften, Reliefs von Donatello u. m. A.

Bon den übrigen Palasten sind noch bemerkens: werth die Palaste des Podesta, Pandolfini, Gerini, Gondi, Strozzi, Uguccioni, dei Ricasoli, des Duca Strozzi, della Sherardesca del Conte Capponi, die sammtlich entweder durch ihre Sammlungen von Kunstschäften, oder durch ibre Architektur fich auszeichnen.

Much unter ben Saufern gibt es mehre, die, ob ihrer ehemaligen Bewohner, mertwurdig find. Go bas Daus bes Dichel Angelo in ber Bia Shibellina; jenes bes Benvenuto Cellini in ber Strafe Santa Chiara; bes Galileo Galilei alla Cofta, bei ber Form ber Bia be' Guicciarbini; bes Amerigo Befpucci, jest in bas hospital S. Giovanni bi Dio umgewandelt; bas Saus des Alfieri, gegenüber bem Cafino bei Robili, ne-ben bem Palafte Gianfigliaddi Conte; jenes des Siovanni

da Bologna im Saufe Quaratefi.

Unter ben wiffenschaftlichen offentlichen Unftalten zeichnen fich vor Allem aus bie vielen bochft mertwurdis gen Bibliotheken, als: bie Laurenziana im Rlofter S. Lorenzo mit 9000 Manuscripten, worunter fich bie berühmten Pandekten von Amalfi, eine Sanbichrift des Birgil aus bem 5. Jahrh. und die Driginalacten bes Conciliums vom 3. 1499 befinden; die Biblioteca Ma= gliabecchiana mit 100,000 Banben und 8000 Sands fcriften, unter benen fich manche Geltenheiten befinden; fie befindet fich in ben Ufficij und ift bem offentlichen Gebrauche gewidmet; es find unter ben Incunabeln ebens falls manche Seltenheiten. Die Biblioteca Riccars biana, bem Gebrauche gleich ber vorigen geoffnet, zählt 23,000 Banbe und 3500 Manufcripte, unter welchen eine Naturgeschichte des Plinius aus bem 9. ober 10. Jahrh., die Commentare bes Cafar aus bem 12. und mehre andere für die Literaturgeschichte bes Mittelalters wichtige Banbichriften bemerkenswerth find; und noch mehre andere Bucher : und Sandichriftensammlungen im Palaggo Pitti und in mehren Rloftern.

Auch der Urkundensammlungen gibt es mehre, die eine befondere Beachtung verbienen; babin geboren : bas Archivio biplomatico im Palafte ber Uffici, mit bem benachbarten gebeimen Staatsarchive, bas in 13,000 Banben bochft merkwurdige Urfunden fur die neuere Geschichte enthalt, mabrend bas erftere besonders fur bie Beschichte bes italienischen Stabtemesens bebeutend ift; bas eigentliche Stadtarchiv (Archivio belle reformazioni), welches fich über ber Rirche or San Dichele befindet, und das Archivio dell' opera del Duomo. Urfunden finbet ber Geschichtsforscher außerbem auch noch in Bigallo,

bei den Domberren, in der Certosa, in S. Felicità und in S. Maria novella, deren Benutung freilich mit manderlei Einschränfungen verbunden ist.

Außer bem größherzoglichen Ruseum, welches sich in ben Uffizien besindet, sind noch bemerkenswerth jenes der Familie Buonarotti, des Marchese Corsini, jenes im Alskerhofe von S. Felicità, das Museo Strozzi in der Villa bei Monte Ugone vor der Stadt.

In einem mit dem Palaste Pitti zusammenhangens ben Gebäude, dem Museo fisico, befinden sich die beruhms ten Bachspraparate, die Sternwarte und das physikalisiche und Naturaliencabinet.

Florenz hat acht Theater; bas große Theater alla Pergola, Cocomero, bei Intrepibi, welches neu und reich verziert ist: Golboni, Alfieri, Arrischiati, Golleciti und bel Giglio. Drei berselben führen Opern und zum Theil Ballette auf; brei andere widmen sich dem Trauerz, Schaus und Luftspiel, und zwei kleinere sorgen für Possenz und Localstücke; namentlich können die drei letzten als Bolkstheuter bezeichnet werden. Musikfreunde sinden in der Gocietà filarmonica mannichsachen Genuß. Die Kirchenzmusst ist im Ganzen wenig zu loben. Das Teatro Golzboni ist mit einem Tagstheater verbunden.

Floreng ift auch an milben Stiftungen reich. Das große Spital ber Santa Maria nuova, ein prachtvolles Gebaube, in bem auch ein praktischer Gurs fur angebenbe Arzte ertheilt wird, ursprunglich gegen Ende des 13. Sahrh. von Folco Portinati, bem Bater von Dante's Beas trice, gegrundet, ift zur Aufnahme von 500 Kranten eingerichtet. Rachstbem ist bas große Dspedale di S. Bos nifacio, welches zum Theil Militairspital; die Confraters nità bella Misericordia übertragt burch ibre Mitalieber bie Rranten, Berungludten und Rothleibenben in biejenigen Boblthatigkeitsanstalten, wohin fie nach ihrem Buftanbe geboren; bas Depebale begli Innocenti; bas Finbelhaus; bie Cafa d'Industria bi S. Ferbinando, worin bei 1000 Perfonen beiberlei Geschlechts in Sanbarbeiten und auch in Renntniffen unterrichtet, und ausgezeichnete Wollentapifferien verfertiget werben, und bas Dopebale bi S. Sippanni bi Dio, unter ber Leitung ber barmbergigen Bruber.

Auch an wissenschaftlichen und literarischen Anstalten ift die Stadt fehr reich. Sie besitzt vor Allem mehre Befellschaften, die durch ganz Italien berühmt sind; babin gehoren: Die Accademia agraria economica de' Georgofili bi Firenze für Landwirthschaft, Die fehr thatig ift und gehaltvolle Berhandlungen veröffentlicht; Die Accademia bella Crusca, welche einen mit ber Academie françaife gleichen 3wed hat. Florenz hat aber auch andere literarische Bereine foon febr zeitig erhalten. Go entftanben fcon im 3. 1540 bie Umibi; ein Jahr fpater bie Accabemia fiocentina; die Laurenzianische Bibliothek wurde im 3. 1548 eroffnet; im 3. 1566 die ber Alterati; im 3. 1587 die Defiost und die Accademia della Crueca; im 3. 1638 die Accademia der Apatisti; im J. 1657 die berühmte Accas demia del Cemento, und so verging fast tein Sahrhundert, Das nicht biefer Stadt eine Bereicherung ihrer wiffenschaft= lichen Anstalten gebracht batte.

Die herrlichen Umgebungen von Alorenz bieten bie iconften Spaziergange mit toftlichen Aussichten bar; ba bin gehoren: Poggio Imperiale, ein großherzogliches Luftfchloß vor ber Porta Romana, zu bem eine lange Copoeisenallee führt und an dem fich ein weitlaufiger Garten findet; Bello Squardo, faft in berfelben Gegend mit de ner toftlichen Aussicht auf Floreng; vor bem romifden Thore liegt auch die Certofa; berrliche Aussichten findet man auch auf G. Miniato, auf bem Bege nach Fiefele und an dem Capucinerfloster links vom Wege nach Bologna; bas Lufticolog Pratolino, mit einem febr bubiden und großen Part und ber toloffalen Statue bes Aven nin von Giovanni ba Bologna; Die Schloffer Bille Ambrogiana, Careggi und Castello, beren jedes seine eigenthumlichen Reize bat; vor ber Porta Romana liegt Ric colo. Macchiavelli's ehemalige Billa; überhaupt reiht fich auf bem Bege von Floren; nach Fiefole, welchen Ort ju befuchen tein Reifender unterlaffen follte, Billa an Billa; Poggio a Cajano, ein Luftschloß mit einem bekannten Frescobilbe bes Unbrea bel Sarto, welches Cafar und bie tributbarbringende Thierwelt vorstellt; Arcetri, bei ber Torre bel Gallo, enthalt Galilei's letten Bohnort; Die Cascine vor ber Porta bi Prato find malbartige Gartenanlagen auf einer vom Arno und Mugnone umfloffenen Infel mit einem großherzoglichen Palafte, in beffen Gartenanlagen, Alleen und Begen man Abende bie fcone Belt ju Bug, Rog und Bagen findet; bie Abtei G. Salvi mit bem Abendmable bes Andrea bel Sarto; Die fcone und große Billa Demidoff; ber Garten Boboli im Pa-laggo Pitti, ber an jedem Donnerstage und Festtage Radmittags bem Publicum geoffnet wird und mit Spring brunnen, Baffins, Statuen, Alleen und herrlichen Anlagen gefcmudt ift, und die Porcellanfabrit bes Marchefe Ginori.

Das gesellige Leben bietet in Florenz auch sehr viele Annehmlichkeiten dar, und erhöht noch den Reiz, welchen Kunst und Natur dem dafür Empfänglichen bieten; darum und wegen der verhältnismäßigen Wohlseilheit des Lebens halten sich auch so viele Fremde in dieser Stadt auf; nur das Klima ist keineswegs so beschaffen, das man es besonders loben könnte; drückend heiß im Sommer, ist die Witterung sehr unbeständig im Winter, während sich Frühling und herbst meist sehr schon zeigen.

Die Gewerbsthatigkeit ber Stadt ift groß und nicht minder bedeutend sind auch die einzelnen Gewerbsanfialten, besonders jene in Seide, Strob, Porzellan, in Ale-

bafter, Mofait, Scagliola und Marmor.

Die erfte Geschichte ber Stadt und ihres Upfprungs umbullen auch hier, wie die so mancher anderen Orte, Mythen. Während Einige der Meinung find, das sie von den Bewohnern des naben Fiesole angelegt worden sei, behaupten andere Schriftsteller ihren etruktischen Ussprung; wahrend Manche sie dem lydischen herkules zuschreiben, fetzen wieder Andere ihre Grundung erst in die Beiten der Burgertriege, und geben ihr die Goldaten des Sylla zu ihren Urhebern, welche hier 89 Jahre vor Chr. Geb. einige Saufer erbaut haben sollen. Mars war jedenfalls ihr Schutzott. Die Sage läst Florenz von

bem Großen und ben Romern gemeinschaftlich wie-bauen; dies ift num zwar, buchflablich genommen, pr; es finden fich Spuren, baß Florenz früher, obach Untergang bes Romerreichs, beffand, und wenn wo, so hielten sich grade in der Gegend von Moi Gothen; allein die Sage scheint andeuten zu wol-af Floren, ben teutschen Konigen, wie ben Romern, wichtig gewesen, und burch beren beiberseitiges Bers f zu einander außerordentlich gehoben worden fei ). navell im zweiten Buche feiner Geschichte ber Stabt 13, welcher diese Ansicht aussprach, meint, daß uns 42 Jahre spater die Bewohner bes alten Fasula ier bes handels wegen, dem die hohe Lage ihrer minder gunftig war, erbauten Saufer zu bewohseschlossen und fie, ob ihrer Lage am Bluffe, Fluenvoraus fpater Florentia geworden, benannt hatten. ziemlich allgemein verbreitete Anficht ift von Unnamentlich Bangi, befampft und behauptet worben, ig fei eine ber alteften Stabte etrurischen Urfprungs, nicht erft von romischer Grundung. Florenz liegt ngs im alten Etrurien. Dieses Land bewohnten ete Bolfer fruher, als Rom gegrundet wurde; boch man in ber Gegend von Florenz felbft teine Dent: von etrustischem Ursprunge. Unfanglich und burch febr langen Beitraum war fie viel weniger berühmt, ie meiften anderen Stadte, über bie fie die Berrs ansubte, und beren Sauptfladt fie nun ift. In eit bes Unterganges ber romischen Republit tommt tame Morentia schon vor, und in ber Periode bes wirats wurde es Municipium. Bulest hat Floreng Berhaltniffe im gangen Arnothale beftimmt. irifche Bebeutung seiner Lage war es vorzüglich, torenz zuerst gehoben hat; es gab schon frubzeitig wichtigen Übergangepunkt am Arno ab. Beine ersten Bewohner, einzig und allein bemubt, er Bortheile einer herrlichen Lage ju erfreuen, murach einander die Beute aller jener barbarischen Boluften, bie Italien heimfuchten; bas Opfer ber Giferihrer Nachbarn, und insbefondere berer von Fiesole, fle boch nach einer ber vielen Sagen ihren Urs g verbantte, welche Florenz in einem ber Rampfe von b aus zerftorten. Stilico lieferte ben Gothen hier morberische Schlacht; Totila belagerte fie und spam fie unter longobarbifche herrichaft. Noch unter Berrichaft gewann Florenz tein besonderes Anfeben, ebr fand Rarl ber Große baffetbe zerftort und vers 36m fcreibt bie Geschichte bas Berbienft gu, bie mten Bewohner berbeigerufen und jum Aufbaue ber t und ber Mauern angehalten zu haben. Diefer r feierte auf feinem vierten Buge im Jahre 786 Beibnachtefeft in biefer Stadt, von wo aus er fpas egen Guben vorbrang. Bon mehren teutschen Ro. wird erzählt, daß fie Florenz besonders gewogen

Während also das übrige Italien schon nach allen Seiten bin sich offnete und loste, und die alten Verhalte nife mit Küßen trat, bildete sich Florenz noch in ernster Ause und trat dann als Erbin der Borarbeiter italienisscher Bildung, welche andere Städte volldracht hatten, auf. Von da an ist Florenz gewissermaßen der Mittels punkt aller italienischen Bildung geworden und hatte im Laufe der Jahrhunderte des Mittelalters, theils durch sein Beispiel, theils durch seine herrschaft, den entschiedensten Einfluß auf den ganzen nördlichen Abeil Loscana's. Als es aber durch ausgebreiteten handel mehr aus den alten strengen Formen des Lebens heraustrat, begannen auch bier, wie anderwärts in Italien, ebenso wilde Factionen ihr Spiel zu treiben, deren Beute diese Stadt durch eis nen langen Zeitraum wurde.

Morenz erscheint in seiner Geschichte wie ein Mensch von fpater Mannbarteit, aber hober Mannestraft, und baburch murbe biefe Stadt bie Berricherin über Toscana, baburch befiegte fie alle ihre Rebenbuhlerinnen, Fiefole, Siena, Difa, Lucca. Florenz war lange ben Longobarben unterworfen, und man bat in neueren Beiten verges bens die Unabhangigkeit diefer Stadt behaupten wollen 3). Rarl ber Große warb boch endlich Meifter von gang Toss cana, und feste allba einen Martgrafen ein. Sundibrand wird in einem Schreiben Papste Abrian I. an ben Kaifer noch nach longobarbischer Art Bergog genannt, ob er gleich nur Stadtgraf von Florens war. Rarl ordnete insbefons bere die Graffchaft biefer Stadt, welche zuvor in teinem großen Anfeben ftanb, und gab ihr ein Gebiet von bret Meilen ); fie war alfo bamats noch flein, und bas, was S. Karl für biese Stadt that, machte fie nicht größer. Sie hatte ihren eigenen Magiftrat, ben bie Burger mahl= ten, aber bergleichen burgerliche Richter mußten vom Grafen, ber im Ramen bes Raifers in Florenz mar, beftatigt werben. Benn wir uns auf bas verlaffen tonnen, was Billani melbet, fo mußte von Karl's bes Großen Beiten an jebe Feuerflatte in Floreng 26 Denare gablen, Unter Lothar I. wurde Floreng jum Mittelpunfte bes

en seien. Insbesondere follen fich unter K. Otto

bem Großen viele teutsche Ritter in Florenz angestebelt haben, und auch in viel späteren Zeiten beriefen sich mehre hochangesehene florentinische Abelsgeschlechter auf ihre teutsche Abkunft. Daburch, daß Florenz den Zeutsschen ein militairische wichtiger Punkt war, erhob es sich zuerst; dem die Berbindung der Hervscher in Tentschland mit der Kirche in Rom, die Berbindung des teutschen Königthums und des römischen Kaiserthums machte einen Übergangspunkt am Arno, dem einzigen bedeutenden Flusse zwischen dem Po und der Tider, nothwendig. Jur Zeit der sächsschen Kaiser war Florenz noch undedeutend; doch erkannten die Herrscher dieses Regentenstammes schon deserkanten die Berrscher dieses Regentenstammes schon deserkanten die Verricher dieses Regentenstammes schon deserkanten dieses Regentenstammes schon deserkanten des Regentenstammes schon des Regentenstammes sch

<sup>)</sup> f. Gefdichte ber italientiden Staaten von Dr. Deinrich (hamburg 1829.) 1. Ih. S. 20.

<sup>2)</sup> f. Natizie della vera Hberth Florentina considerata assuoi giusti limiti per l'ordine de Secoli fol. 1724. P. 1. Cap. IV. 3) Farchi, Istor. Flor. LIX. f. 247.

tuscifchen Nationalunterrichts gemacht '). Es war Flos-renz bamals noch nicht gar febr berühmt b), sonbern viels

mehr noch sehr unbedeutend. Die sächsischen Kaiser erstannten jedoch schon die Wichtigkeit ihrer Lage.
Um das Ende des 12. Jahrh. sing Florenz erst an, sich zu einer der bedeutendsten Stadte Italiens zu erhes den 6). Lange hatte es neben Fiesole eine untergeordnete Rolle gespielt, ba es in mercantiler hinsicht gang von Difa abhangig, und Fiefole burch feine feftere Lage in früherer Zeit bedeutend war. Der Fluß und die frucht= bare Ebene bes Arnothales mußten benn Florenz balb bie Nachbarschaft überwachsen laffen, sobalb ein geords neteres Dafein und feinere Runfte und Gewerbe bes Lebens die bisherigen hinberniffe bes Bachsthums hinwegraumten. Bugleich aber mußte mit biefem Bachsthume eine Reibe von Kampfen beginnen, die nur mit ber Unterwerfung von Fiesole enden konnten; benn wenn auch in beiben Orten Sanbel und Bertebr noch fo febr im Bergleich mit bem nabe gelegenen Pifa zuruckftanben, tonnte es boch weber ben Florentinern gleichgultig fein, eine feste Stadt so nahe über fich an einem Orte ju feben, ber bie Segend auf bem rechten Ufer bes Arno und ben Ausgang aus bem Gebirge beberricht, noch ben Fiefolanern lieb, daß ihr Bertebr mit bem jenseitigen Ufer von einer fo fchnell emporblubenben Stadt, biefer gu fürchtenden Rebenbuhlerin, abbangen follte.

Bis gegen die Beit ber Kampfe Beinrich's IV. mit Papft Gregor VII. find die Fehben mit ben Nachbarn faft bas Einzige, mas bie geschichtlichen Überlieferungen ber Stadt Bichtiges bieten, wenn man die Eremtion vom Grafenbann, die Florenz von R. Otto I. ertheilt sein soll, ausnimmt 7). Bis babin war Florenz ber Oberherrschaft ber Markgrafen ebenfo gut unterworfen, wie diese bem Kaifer unterworfen waren. Daß R. Otto I. seine hochsten Rechte auch über Florenz selbst ausgeübt habe, bas bezeugen bie kaiferlichen Missen, bie er babin schiede \*). Markgraf Hugo von Toscana ließ sich auch nicht einfallen, die Hobeiterechte bes Raifers ju mistennen. Unter folchen Staatsverbindungen grunbete feine Mutter Die Abtei von Floreng, die fie ben Benedictinern übergab. Und wenn er und fie berfelben eigene Guter ichenkten, fo unterwars fen fie biefelben boch ber taiferlichen Bestätigung. So wurde nun biese Abtei eine freie taiferliche und konigliche Abtei '). Sugo ftarb am Ende des Jahres 1001, und Die Benedictiner von der Abtei von Florenz begeben feis nen Tobestag am 21. Dec. Kaiser heinrich II. wurde von diefer ganbichaft auf bas Freundlichfte empfangen. Sie holte ihn nicht nur ein, sondern man führte ihn auch nach Florenz, wo er fich mit seiner Gemahlin einige Zeit aufhielt (?) 10). Überhaupt ift es ausgemacht, daß bie Stadt Florenz einen großen Theil ihres Bachsthums und

Alors den sachsischen Regenten zu banken bat 11). Es ift also sehr unerwartet und unhistorisch, wenn man die Um abhangigkeit von Florenz schon in diese Zeiten zu seten fich bemuht. Richt nur der Bischof hilbebrand von Florenz, der damals lebte, erkannte heinrich II. als seinen herrn an, bot sich seine Cinwilligung zu seinen Stiftungen aus, und fab Florenz als eine jum italienis fchen Reiche geborige Stadt an, fonbern bie Ronige bets ten auch ba ihren Palaft, sowie fie beren in allen andern Stabten hatten. Bum Palafte gehorten aber auch bie Richter bes Palaftes und andere gur Gerichtsbarteit geborige Stabte. Daß die Stadt Florenz unter Beinrich fo mertlich zunahm, bas bat fie allein biefem Raifer 2 banken. Auch unter Raifer Konrab bem Galier bauerte baffelbe Berhaltniß fort. In Florenz wurde fein anderer als herr und Raifer erfannt, als er, und wenn Romed im 3. 1028 bem Bifchofe Cambert ju gebieten hatte, fo erkannte hinwieder diefer, daß Florenz wie andere Stabte jum italienischen Reiche geborte. Konrab mar es auch, ber im 3. 1030 ber Abtei von Floreng, welche offenber unmittelbar unter bem Raifer ftanb, ben Befit ibret Castelle und Freiheiten bestätigte. Ronrad mar es, ber bie Guter berjenigen, die fich feinen Befehlen wiberfett bats ten, confiscirte, und alle bergleichen Saufer in Floren

ber Abtei gutheilte 12). Die Stadt tampfte auch in biefer Beit ihren Rampf mit Fiefole, ihrer Nebenbuhlerin, fort, ber fchon gegen 500 Sahre mahrte 13), endlich als um biefe Zeit bie Kraft von Floreng icon febr erftartt mar, überrafchten bie fle rentiner gur Nachtzeit bie Burger jener Stabt, nahmen biefe ein und zerstörten sie. Florenz, noch so oft von ben Fiesolanern zerstört, hatte sich, burch ben Fluß begunstigt, immer wieder aus seiner Asche erhoben, mabrend die Mehrzahl ber Einwohner von Fiesole, sobald ihre Stadt einmal zerftort war, nichts Besseres thun tonnte, als ben lieblichen und reichen Ufern des Arno naber zu ruden und in Morenz Aufnahme und Burgerrecht ju fuchen "). Bie febr übrigens in fruberer Beit Fiesole ben Florenti nern zum Nachtheil sein und durch bessen Ferkörung ihre Stadt gewinnen mußte, zeigt beutlich der Schade, ben (weit spater noch, als Fiesole's Herabsinken zu seten) bie Burgherren der Rocca di Fiesole verübten, und das Derderben auch über sich herbeizogen 116).

Mit bem Auftreten ber Tochter bes Markgrafen Bonis facius von Toscana und ber Beatrix, ber in ber Sefchichte ber Papfte so berühmten Mathilbis, beginnt bie Geschichte von Morens von allgemeinerem Intereffe gu werben. Mathilbe beberrichte einen großen Theil von Toscana: fie bielt als Berzogin ihre Placita und ubte bie richterliche Gewalt aus; fie fag in Alorenz allein 16). Sie und ibre

<sup>4)</sup> f. Additamenta ad leges sive Capitular, Lotharii I., bei Murat. Rer. ital. Cap. IV. de doctrina. 5) f. 30 h. Friedr. le Bret, Geschichte von Italien 2c. (Salle 1778.) l. 3h. S. 263. 6) f. Eco's Geschichte ber italiensschen II, 132 und 133.
7) Villami IV, 1.
8) f. Ughelli, Italia sacra in Kpisc. Flor. in Sichelmo.
9) Puccinelli in chron. Abb. Flor. Priv. 13 et 43.
10) f. Ec Bret a. a. D. I, 574.

<sup>11)</sup> Ceretani, Istoro Fior. MS. T. I. Sozomeno, Histor. chron. MS. ad a. 1013. Giov. Villani, Chron. L. IV. c. 4. Malasp., Histor. c. 53. Lami, Lexioni Toscano. T. I. 12) Pascelli, Cronica dell Abbatia p. 248. 13) f. Leandri Alberti Bononicania Descriptio totius Italiae etc. (Coloniae 1567.) p. 65. 14) Istoria Florentina di Ric. Maleopini bei Murat. Rer. ital. ser. VIII. p. 919. 15) Fillani I. c. IV, 31. 16) Baronini T. XI. Geschichte ber Mathilbis in ben Zusahen. Florentini I. c. Tom, I.

richteten die vorkommenden Rechtssachen in ihren n, theils in Florenz, theils in Modena 17). An itreite des Raisers heinrich IV. mit Papst Gregor sie auf Seiten des Letteren stehend, Theil.

Babrend die Stadte ber Lombardei bald Gregor und bis, balb Beinrich IV., balb bem Erzbischofe, ie, balb bemjenigen, ben biefer eingefest batte, en, waren in Toscana Gregor und Mathilbis gu 1, als bag eine fo fleine Stabt, wie bamals Floar, mit Bortheil gegen fie batte fechten, ober auch ter ibre Rolle vertauschen tonnen. Nur von ben jen Unruhen ward Florenz furze Beit berührt, nicht ren politischen Folgen, und wir finden barum auch bis in Floreng fortwahrend anerkannt; wenn aber fer gleichmäßigen Saltung sich die Freiheit ber jemeinde nicht so reißend ichnell entwideln konnte, bem nahegelegenen Disa und in der Lombardei, war boch auch zu wichtig, als baß es gang als unnder Ort von der Markgrafin hatte behandelt meranen 18). Nachdem bie Rirchentrennung ausgebroar, verweigerte auch Florenz im Geifte ber Grafin bis bem Kaifer Beinrich IV. ben Gehorsam, ber iefe Widerspenstigkeit als Rebellion ansah. Indefannten boch Florenz und Mathilbis ben Raifer Kon-Ronig an, obgleich fie ihn fehr wenig gelten ließ. ach ber Markgrafin Tobe fetten bie Raifer nach Belieben auch in diese gandschaft Markgrafen und alter ein, fo g. B. im 3. 1136 ben Bergog Beinrich, in Florenz und in andern Stadten biefer ganbichaft Beherrscher berselben zeigte und bie nach Freiheit n Stabte zuchtigte. Der Markgraf hatte noch immer Blorenz seinen kaiserlichen Palast, mo er eine bes Bohnung hatte, wenn er bahin tam, und bie tafen ubten auch ihre hochste Gerichtsbarkeit als Rich: Befduger bes Landes und ber Unterthanen aus 18). behielt die Markgrafschaft Toscana für sich, und Urich als feinen Statthalter und Bicemarkgrafen lorenz ein. Santelsvortheile verbundeten in ber Salfte bes 12. Sabrh. und nicht minder auch bie Feinbschaft gegen bas beiben benachbarte Lucca auf Beit Florenz mit Pifa. Markgraf Ulrich zog an ribe ber Florentiner und Pisaner wiber Lucca und ju Felbe. Saft mahrend ber gangen gehbe, bie und Lucca gegen Difa führten, ftand Florenz mit n Bunde 20).

eutlich sieht man, wie sich seit ber letten Salfte l. Jahrh. Die Stadt Florenz immer selbständiger it; wie sie sogar eigenmächtig das Weichbild von tiglien, das früher zugestanden war, durch Unterwerzes benachbarten Landadels und der kleineren Gezaustudehnen sucht. Zuerst kehrten sich die Wassen prentiner gegen solche Schlösser und Festen, deren wegen Sicherheit der Straßen wichtig war. Diese

Politik kann uns als Beweis gelten, baß nicht nur burch Usurpationen gegen ben Kaifer, sonbern auch burch innere Regsamkeit Florenz ben Zeiten seiner Größe entgegenging, benn sie läßt auf Wachsthum bes Sanbels und Verkehrs in ber Stadt und Umgegend schließen 21); sie, die noch 25 Jahre früher gleich Pistoja und Lucca lieber mit den übermächtigen Grasen ihrer Landschaft Bundnisse schloß, um sich den Beschädigungen derselben zu entziehen 22).

Als die Sicherheit hergestellt war, ward sie neuer Grund des Wachsthums, und bald schritt man zu neuen Ersoberungen. Die andern großen Stadte in Toscana gingen denselben Weg. Bald stießen Florenz und Siena mit ihrem Gebiete und ihren Waffen auf einander 12). Uberswiegende Vortheile erhielten noch langer die Freundschaft mit Pisa.

Mus bem, mas hier als ber Kreis ber Beschäftigun= gen und Thaten ber Florentiner bis jum 13. Jahrh. bezeichnet worben ift, lagt fich leicht erklaren, wie in einer Beit, wo in den Stadten nordlich der Apenninen schon seit beinabe zwei Sahrhunderten innere Factionen bas of= fentliche Leben zerriffen hatten, und in dem 12. Jahrh. ber Lurus ju vorber ungeahneter Sobe geftiegen mar, Floreng burchaus bie alte Ginfachheit bewahrte und in einem folden Grabe fich biefelbe erhielt, bag uns Billani 24) feine Mitburger, wie fie noch um die Mitte bes 13. Jahrh. waren, in einer Sitteneinfalt und Lebensein= fachheit ichilbern tonnte, bie i ber That überrafcht 20). Diefe traftigen, einfachen, nuchternen 26) florentiner Bur= ger befonders maren es, über beren Umfichgreifen ber Candadel von Toscana flagte, als Friedrich I. aus bem Geschlechte ber Sobenstaufen, im 3. 1185 in Diese Begenben tam. Faft alle Martgrafen, Grafen und herren ber Umgegend erhielten vom Raifer Eremtionsprivilegien; Difa und Diftoja wurden mit Bestätigung ihrer Freiheiten geehrt; nur gegen Florens ichien ber Raifer anf ahnliche Beise versahren zu sein, wie gegen die Stabte ber Loms barbei nach ben roncalischen Beschlussen, wenn er auch nicht, wie Billani falfchlich berichtet, ihr ganges Beich= bilb nahm. Es fei, fo erzählt er, ber Raifer felbft nach Bloreng gekommen, wo man ibn febr ehrerbietig empfangen, viele Eble aber, theils in ber Stadt, theils in ber Graffcaft, bei ihm fich beklagt haben follen, daß Florenz ihnen Caftelle hinweggenommen, in einer Zeit von 80 3abren alles verheert, gang Toscana zu unterjochen getrach= tet habe, viele Feindschaft wider das Reich bege, und nur immer ben Papften anhange; ber Raifer habe bierauf bie Stadt ihrer Graffchaft und aller Gerichtsbarteit beraubt und seine eigenen Statthalter eingesett; boch gami brachte überzeugende Beweise bavon bei, bag Billani die Unwahrheit gerebet 27). Wahrscheinlich erklarte er, fo meint Leo, alle Ebelleute, beren Berrichaften bis babin bem florentinischen Gebiete einverleibt worben waren, wies

f. Le Bret a. a. D. II, 364. 18) Leo, Geschichte enischen Staaten II, 133. 19) Le Bret a. a. D. S. 30) Le Bret a. a. D. III, 329. Leo II, 134. Casp. II. p. 347. Flaminio dal Borgo, Raccolta di scelti Pisani p. 307 und 309.

<sup>21)</sup> Leo a. a. D. 22) Le Bret a. a. D. S. 333. 23) Malespini l. c. p. 935. 24) Villami VI, 71 unb Dante's Paradiso, canto XV, 97 sq. 25) f. Leo II, 135. 26) Dante nennt bie Stadt sobria e pudica. 27) f. Leo Bret a. a. D. II, 530. Villami l. c. L. V. c. XII unb Lami, Lesioni di Antichità Toscane. T. I. Pref. p. CIII.

ber für reichsfrei, verringerte fo bas Weichbild von Morenz, und nahm ber Stadt wol auch manches ufurpirte Regale 20).

Rach bem Tobe Kriebrich's hatten bie Streitigkeiten, welche zwischen Philipp und Otto entstanden, ihren grofen Einstuß auf die Angelegenheiten dieser Stadt und threr Umgebung. Da namlich die tobcanischen Stadte Florenz, Lucca, Bolterra, Prato, S. Miniato, Siena und andere, fcon langft miebergnugt maren, bag fie allein bas teutsche Joch noch bulben mußten, mabrend in ber Lombarbei ber Geift ber Freiheit fo tiefe Wurgeln gefaßt, fo gebrauchten fie nun ebenfalls Gewalt und entichloffen fich, teinem taiferlichen Statthalter mehr ju geborchen, ohne jeboch ben Beborfam, ben fie bem Raifer fculbig waren, ganglich aus ben Augen gu feten; nur Difa nahm baran keinen Theil, und lehnte auch die Theilnahme an einem Bundniffe unter papftlichem Protectorate (Innocenz III.), das jenen wohl zu statten kam, ganzlich ab. Bloreng und bie übrigen Stabte tamen bagegen unter beffen Schutz unter fich babin überein, fich einem Jeben mit Gewalt zu wiberfegen, ber ihre Freiheit angutaften fich erkuhmte (1199). Florenz, seit der harten Behand-lung durch Kaiser Friedrich I. den Konigen Feind, schloß ben gewunschten Bund. Run wurde in Folge ber Bebingungen biefer Berbindung bie Pobeftatenregierung eingeführt 2). Hier dauerte die Pobestatenregierung mahrs scheinlich zuerst nur ein Jahr (1199), weil man sich nicht sogleich daran gewohnen konnte. Erst mit dem J. 1207 murbe biefe Berfassungsform gewöhnlicher, weshalb Malespini und andere alte florentinische Geschichtschreiber bas vorhergehende Sahr als bas lette ber Consularregie= rung bezeichnen. Die inneren Unruhen allein zwangen hier wie in Genua bie unbequeme Strenge ber Pobeftatenres gierung zu verlangen .). In Florenz übertrug man dem Podesta blos die Gerechtigkeitspsiege, die Administration ber Stadt nebst der politischen Gewalt behielten die sechs Confuln und ein flabtischer Rath von 100 angesehenen Burgern, ber icon langer bestand. Fruh hatte Florens auch eine trefftiche Kriegeverfaffung, Die gewiß zu feinem Emportommen nicht wenig beitrug.

Florenz war in der Zwischenzeit über die meisten übrigen Stadte hervorgewachsen; es trieb einen ausgedehnzteren Handel, der zunächst auf einheimischen Fadriken gezgründet war und der ein neues Element seiner Kraft lieferte. Unter den nun entstandenen Zerrüttungen maßte es sich viele Gewalt über andere toscanische Städte und Stande an, und diesem Beispiele folgten auch andere große Herren. Als Otto IV. den Patriarchen Bolcher von Aquileja als seinen Bevollmächtigten nach Italien geschickt hatte, und die Städte sich bereit zeigten, ihm, sodald er in Toscana ankommen wurde, volldommene Treue zu leissten, war er damit nicht zufrieden, sondern soderte, die Florentiner sollten die unrechtmäßigerweise an sich geriffenen Regalien herausgeben, und die ihren Nachdarn ents

Bald barauf brach im Innern ber Stadt ein an beres Ubel aus, namlich ber Parteigeift, und richtete de sobald in ben toscanischen Stadten ebenso viel libels an, als in ben lombarbifchen. In Floreng brachen namit zuerft bie Rampfe ber Ghibellinen und Suelphen aus"). Denn burch ben Morb eines herrn Buondelmonti thelie fich der florentiner Abel in zwei Factionen, von benen fich spater eine jede an größere Parteien, die Italia trennten, anzuschließen suchte. Es hatte namlich bent Buonbelmonte be' Buonbelmonti, ein florentinifcher Paticier, einem Fraulein aus bem Befchlechte ber Amebeis bie Che versprochen. hernach, als er eines Tages burch bie Stadt ritt, rief ihn Giner von ben Donatis an, tabefte ihn wegen seiner Babl, ba die Schönheit der Braut ber Seinigen nicht gleichkomme, und bot ihm bie eigene Tod ter gur Frau an. Er nabm fie und verfieß bie Brant beren Bermanbte fich jur Rache verfcworen. Dame als ihm die Verschworenen zu lange überlegten, fpm Mosca aus dem Saufe der Camberti zuerft das tig Bort: "Eine vollbrachte That hat immer Berftenb" (en sa fatta capo ha) und die Ubertis, Mosca Lamberti, die Lambertuccie und Amedeis, mit ihnen Dberigo Fifack und einer von ben Grafen Sagalandi warfen ben Buss belmonte, als er am Ofterfonntage fruh im weißen ges fleibe über bie alte Brude ritt, vom Pferbe, und fi ten ihm die Abern burch. Des Buonbelmonte fun Cheweib ließ fich mit seinem Leichname, bas blu Haupt bes ermorbeten schonen Jünglings auf i Schoffe, burch die Stadt tragen, und der herzzerschnei benbe Unblid brachte nicht nur ihre und feine Berwand ten, bie Donati und Buonbelmonti, fonbern auch alle befreundete Gefchlechter, die Rerli, Die Frescobalbi, Botti

gogenen Guter und Grundftude wieber abtreten. 1 Morentiner schickten ihre Abgeordneten an bas ton Doflager ab, und baten fich von Bolcher nur fo le Gebuld aus, bis ihre Abgeordneten vom Raifer guri men. Wolcher aber wollte fich nicht affen laffen, fe bern feste ber Stadt wegen ihrer Biberfvenftigleit Gelbftrafe von 10,000 Mart an. Floreng, bas auf bie Beife fehr ins Gebrange tam, wandte fich am ben B umb bat ihn um eine Fursprache bei bem Ronige und nen Bevollmächtigten. Innocenz III. that es and, mit bat nicht nur ben Wolcher, mit bem hulbigungseibe fic gu begnugen, die angefeste Strafe aber nachzulaffen, fe bern fcrieb auch an Dito felbft, und führte ihm ju Go muthe, bag man ben Bogen nicht zu febr anfpan muffe, und bag er fich erinnern mochte, wie fein Abgeordneter es allein bem papftlichen Empfehlungsfdei an die Stabte zu banten hatte, baß er fo geneigt aufge nommen worben ware al). Die toscanifchen Stabte lis fteten auch wirflich bem Otto bei feiner Antunft ellen Gehorfam, bennoch verfuhr er gegen mehre berfetben fete energifch und ftrafte Stabte, bie fich ben taiferlichen Red ten feindlich gezeigt hatten, wie eben Rloreng, mit fowe ren Gelbbuffen (1209).

<sup>28)</sup> Leo II, 136. 29) Le Bret a. a. D. III, 334. Leo II, 158. 159. 30) f. Sanbtuch ber Geschichte bes Mittelatters. Bon Friedrich Rubs. (Bertin 1816.) S. 519.

<sup>31)</sup> Baluxius in Epist. Innocentii III. Tom. II. Lib. 12. ep. 78. 32) Ricord Malespini Istor. Fiorent, cap. 104.

zi unter die Baffen. Lange Zeit befehdeten sich ligen Kamilien; boch irrt man fehr, wenn man auch bie burgerlichen Ginwohner ber Stabt batin feinbliche Parteien getheilt und am Kampfe nommen. Dit ber Beit konnten fie fich freilich eilnahme nicht enthalten, ja nicht erwehren, da en des Kampfes tief in alle ftabtische Berbalt= riffen; bann nahm aber bie Parteiung auch einen barafter an, indem der Burgerstand gewiffermaßen e, Ausschlag gebende Faction auftrat; Anfangs rieblich und in feinen Berhaltniffen ungetrantt 33). teien nahmen auch balb eine politische Farbe an, Reigung ber wichtigsten, an ihrer Spipe ftebenchlechter; einige derfelben waren welfisch, bas ift Papft und ben A. Friedrich II., andere ghibellinisch, ir Otto gefinnt. Trot biefer Trennung in Abels: bob fich in dieser Beit Florenz immer machtiger ma empor. Ungescheut hatte es bie 3wifchenzeit, Ronig in Italien war, benutt, ben benachbarten , wenn berfelbe bisher noch frei geblieben war, soer fich zu bringen, daß die Unterthanen deffelben will ben Gib ber Treue ichworen und die herren igen Aufenthalt in der Stadt geloben mußten. Ber Theil der hintersassen der Grafen Alberti gona, ber Grafen Guibi von Bobbio, ber Gras Copraja, von Pontormo, von Certalbo und Un= :aten fo in Beziehung zu ber Burgerschaft von . Die Grafen Guibi besonders waren es, bie 1 an bem florentinischen Stadtleben burch ihre terliche Beise einen ganz neuen Schwung gaben; feben wir fie in ben Parteiungen hervorragen, erblicken wir Glieber biefer Familie an ber eiber feindlicher Factionen. Der altere patricische tische Abel in Florenz war minder begütert, und und weil er fich mit flabtischen Gewerben befreune, weniger übermuthig 3b). Der reiche gandabel effen an ben jungen Patrigiern gelehrige Schuler. 3. Friedrich II. aus Teutschland gurudtam, um Rom die Kaiserkrone aufsegen zu lassen, schickten Morentiner ihre Gefandten entgegen, welche auch ronung (1220) beiwohnten, aber babei aus einer ren Urfache mit ben Difanern in einen heftigen 3wift t wurden. Es hatte namlich ein Cardinal ben zern einen hund geschenkt; weil ibn nun auch bie um einen folchen ersucht hatten, er sich aber nicht ttfann, daß er ihn ben Florentinern geschenkt o schenkte er ihn nun auch den Pisanern, wors fe beiben Stabte in eine langwierige Bitterkeit wurden, die vieles Blut toftete 36). Auch mit entstand Streit, ber aus bem Reibe hervorging, renz und andere Stadte über bie Begunftigung en, welche Raifer Friedrich II. Diefem Gemeinwe-

fen vor ben übrigen toscanischen Stadten angebeiben ließ. Man zog gegen Siena zu Felde. Beibe Fehben beschäftigten bie Florentiner einige Zeit hindurch.

Alorens war früher binfichtlich bes Sanbels gant von Pisa abhangig, und vordem zu schwach, um die Abbangigfeit brudend zu fühlen. Allmalig hatte es fich aber erhoben und im Innern Toscana's fo machtig gemacht, daß es Difa wol zu Lande die Spige bieten tonnte. Run mußte jene Abbangigfeit fich brudenb fublbar machen und ju ubler Stimmung fortreißen. Difa und Floreng maren gewiß febr lange und wegen ernfterer Segenstanbe gespannt, als bie Gefanbten beiber Stabte an Friedrich's Kronungstage über einen geschenkten Sund im Streit geriethen; unmöglich hatte fonft ber geringfus gige Gegenstand ben Rrieg beiber Stabte berbeigeführt; fo aber gab es bie erfte Gelegenheit fur Floren; ab, fich von Pisa zu emancipiren. Die Pisaner wurden in einem Treffen bei ber Burg del Bosco im Juli 1222 ganzlich geschlagen und über 1000 gesangen nach Florenz gesbracht 37), wodurch zunächst eine Ausgleichung zwischen den beiden Stadten herbeigeführt worden zu sein scheint, wozu Difa um fo geneigter fein mußte, ba es in berfels ben Beit mit Benua feinen Frieden batte.

Nachdem kaum der Krieg zwischen Disa und Florenz beendigt worden war, und wahrend im Innern von Flos rent immer noch bie Abelsparteien ber Guelfen und Shis bellinen einander entgegenstanden, und von Beit ju Beit bie leibenschaftliche Aufregung einzelne blutige Aufritte berbeiführte, begann die Republit Florenz im 3. 1228 neue Sehben zuerft mit Piftoja, und fpater, wie fruber gefagt murbe, mit Siena. Mit Piftoja murbe ber Rrieg angefangen, weil biefe Stadt bie von Montemerlo wiber Recht au beeintrachtigen schien. Die Eroberung bes Thales von Carmignano war die Frucht bes Arieges; die Piftojesen mußten bie Burg von Carmignano ichleifen laffen 38). 3m folgenden Jahre (1229) überzogen die Sanefen Montepulciano mit einem Beerhaufen, was fie einem Bertrage, ber frühere Fehden zwischen Florenz und Siena beenbigt hatte, jufolge nicht durften, ohne ben Frieden mit ben Florentinern zu brechen. Die Florentiner, von Neid ge= gen Siena erfullt, fielen bierauf in bas fanesische Gebiet ein, vermufteten es, richteten ber Stadt ein paar Caftelle zu Grunde, und verheerten bas gand nach ber Gewohnheit biefer Zeit bis an die Thore ber Stadt. Im folgenben Zahre brangen bie Florentiner bis Radicofani vor, und überschritten nach einer andern Richtung bin die Chianen. um auch bas Gebiet von Perugia, welche Stabt es mit Siena bielt, zu verwuften. Auf bem Rudzuge brachen fie in die Borftabte Siena's felbst ein. Die Sieneser thaten zwar am 9. Juli 1232 einen Ausfall, bas Treffen fiel aber ungludlich fur Siena aus, und bie Florentiner ichleppten über 1200 Menichen gefangen fort. 20 Burgen waren von ihnen auf biefem letten Buge gebroden worden. Deffenungeachtet nahmen bie Sanefer, welche fich ben Gerhard Rungone von Mobena jum Do-

f. Leo II, 201. 34) Malespini l. c. cap. 107 und i Pistoriensis ad a. 1218. 35) Die Mozzi, Cardi, rescobalbi und Cerchi werden bestimmt als Kausseute gebalech sie alte, schössendar freie Geschlechter in Florenz Malespini l. c. cap. 109. Leo II, 208. 36) Sozo-Chron.

<sup>87)</sup> Malespini cap. 114. 38) Riccordano Malespini, Ister. Fior. cap. 116.

beffa erwählt hatten, Montepulciano, machten bie Ginmobner zu ihren Unterthanen, schleiften bie Restungswerte, und schlugen mit hilfe ber Pisaner, die aus haß gegen Moreng fich fur Siena ertlart hatten, und einiger Truppen aus Sarsagnana bie Alorentiner und Lucchefer, in ber Belagerung von Barga fie überfallend, aus bem gelbe. Die Montepulcianer zu rachen, zogen die Florentiner aber-mals gegen Siena, brachen die Burg von Quercia, und brachten bie Burgherren gefangen nach Floren; 39). In ber 3mifchenzeit gab es aber auch noch andere gehben, in die Floren, verwickelt war. Go wurde im 3. 1228 eine Fehde zwischen Lucca und Pistoja durch ben Podesta von Florenz beendigt "). Im I. 1231 waren Florenz, Siena, Lucca und Pistoja alle gegen Pisa, obgleich auch unter fich im Rampfe 41). Die Fehbe mit Siena dauerte auch die folgenden

Jahre noch fort, bis 1235 die Florentiner fo große Buruffungen machten, bag bie Sienesen, rings von vermus fteten Gegenden umgeben, fich verftanben, Montepulciano auf eigene Roften in ben alten Buftanb berauftellen unb wieder frei zu geben; nachdem fie bes Raisers Silfe noch früher angesteht hatten.

Siena ließ namlich ber Reichsversammlung, Die Rais fer Friedrich II. in Ravenna hielt, eine Rlageschrift über: geben, worin es vorstellte, es habe zwar Gr. taiferlichen Majestat gefallen, ben Florentinern unter einer Strafe von 100,000 Mart Gilber ju verbieten, feine Ginfalle mehr in bie Grafichaft Siena gu thun mit bem Befehle, fich an ben Thron bes Raifers felbft zu wenden, wenn fie wider Siena etwas zu klagen hatten, Florenz aber hatte barauf so wenig geachtet, daß ihre Beere von Neuem in bas Gebiet von Siena eingerudt und mit Berbeerungen und Schleifung ber Caffelle unerfetlichen Schaben angerichtet hatten; fie baten alfo, ber Raifer mochte bie Florentiner jur Erfetzung bes Schabens anhalten, ben fie auf 600,000 Munapfunde anfetten. Es wurde bierauf ber Podefta von Florenz unter einer angebrohten Geld: ftrafe von 10,000 Mart Silbers vor das taiferliche Dofgericht vorgefobert, wo ber faiferliche Bevollmachtigte in Italien, Graf Kaspar von Arnstein, und Peter de Bineis als hofrichter ben Pobefta und bie Stadt Floreng gu 100,000 Mart Silbers, weil fie ben taiferlichen Befehl in Rudficht ber Stadt Siena übertreten, und ju 10,000 Mart Silbere, weil fie auf geschehene Borfoberung nicht erfcbienen, ferner aber zu 600,000 Pfund zur Schabloshaltung ber Sienefer, welche inbeffen in ben Befit von florentinischen Grundstuden für eine abnliche Summe follten gesett werben, verdammt wurden 43). Die guelphische Partei, ber Florenz insonderheit zugethan war, neigte bas Haupt, war nicht fo ted, einem so machtigen Saifer weiteren Anlag zur Erbitterung zu geben, und wartete, wie fich etwa bie Sachen wenden wurden. Friedrich war aubem ben Florentinern mit seiner Macht zu nabe, als bag fie etwas wider ihn hatten unternehmen konnen, befonders

ba er, mitten unter ben erbistesten 3wistigkeiten 1 romifchen Sofe, mit feinem Beere nach Toscana & in Difa und Lucca die Winterquartiere nahm. wel Welfen sehr bemuthigte. Die kaiserliche Partei er mals ihr haupt. Die Florentiner, beren Ri Friedrich in der Lombardei vor seiner Bannm Dienfte geleistet hatte 13), sagten fich jest von i und bilbeten im Bereine mit Perugia eine guelphis tei in Toscana. Schon aus Feinbschaft gegen und Perugia waren Siena und Arezzo faiferlich

FLORENZ

Diefer Beift ber ftabtifchen Giferfucht war ges Unglud bamaliger Beit, babei herrichte in bei ten felbft bie entfetlichfte Parteiung, bie auch bu gibse Deinungeverschiedenheit noch erhoht wurde ber Kaifer mit bem Papfte unverfohnlich gerfall lag es in feinem Intereffe, tegerifche Unfichten g unmenschlichen Graufamteiten ihrer pfaffischen Ber fchugen. In Florent, wo ein Drittheil ber Gi Ratharer waren, wo fie einen eignen Bifchof batt bot er nach bem Bannspruche in Lyon die Res gungen, die hier entsetzlich gewüthet hatten 46), politische Parteiung versuhr er anders, die freisi das Land und bessen Bewohner ganz anders bei Es verging fast kein Tag, da nicht die Welfen u bellinen wider einander zu Felde lagen und einan Baufer verbrannten, wobei 1000 Baufer in Bet gingen. Der Raifer ließ fich aus allen Stabten na's Beifeln geben, von Shibellinen wie von G in benfelben; bann ließ er aber bie Ghibellinen fi bie Guelphen hielt er in S. Miniato al Tebel wo fie ein armliches Leben führten. In Floren flutte er die Sauptlinge ber Ghibellinen, befont Uberti, daß fie die Guelphen aus ber Stadt treit ten, und bei biefer Belegenheit mar es querft, be bas gemeine Bolt fich in bie Fehben bes Abels und mit ftritt. Um ben Birren bier ein Enbe den, schickte Friedrich feinen naturlichen Sohn, bi ften Friedrich von Antiochien, und ernannte ihn jum halter in Toscana; Friedrich kam mit einem t Beerhaufen von 1600 Reitern gegen Enbe De 1246 in Florenz an, und gab ber ganzen Sachla eine andere Geftalt 46). Bis Lichtmeß 1248 ban Rampf in ber Stabt felbit, in welcher faft ein jebe ju einer Festung, jeber Stadttheil ju einem fet Lager geworden war; endlich zu Lichtmeß verlie Guelfen mit Beibern und Kinbern bie Stabt un fen sich in ihre Burgen von Montevarchi im Bi von Capraja und andere, ober floben nach & und weil fie nicht zurudtommen und auch bem ben Gib ber Treue nicht schworen wollten, fo me bes Landes verwiesen, ihr Bermogen zur taiferliche mer eingezogen und ihre Saufer geschleift. Das | Jahr tam ber Kaifer felbft nach Toscana, befeftig Berrichaft in ber Stadt, und verfolgte die aus b

<sup>39)</sup> Malespini cap. 119. 200 II, 273. 40) Bacharia, Aneod, medii aevi p. 373, dipl. 13. 41) Ibid. p. 375, dipl. 14, 42) Malesolti, Istor. Sanesc. P. I. T. 5, p. 193.

<sup>43)</sup> Malespini I. c. cap. 129. 44) 8c0 II, 293. v. Raumer, Geschichte ber hohenstaufen. 4. 28b. G. It 46) Peter de Vineis Epist, Lib. III. Ep. 9,

benen Belfen, wozu er fich besto mehr fur berech: sfab, weil bie Stabt im 3. 1246 ihre inneren gteiten bem Raifer jur Entscheidung überlaffen m die volltommene Berrichaft über fie bewilligt baber auch ber Graf Panbulphus als Reichsvicanit feinem Beere in die Stadt einzog, ber ben ben Thabbaus von Geffa mit fich brachte, ben Friebon Antiochien als Pobesta sette und bie gange saft nach feinem Belieben anordnen lieft 47). damit hatten nun die Kampfe ber abeligen Ractio= enigstens in ber Stadt felbft für einige Beit ein erreicht. So lange Kaiser Friedrich II. lebte, wure Guelfen in ihren festen Orten, wie g. B. in a, hart bedrängt. Die Florentiner nahmen im 1248 Capraja und bie Saupter ber Guelfen, fich bier festgesett hatten, Graf Rubolfo Capraja inieri Bingano be' Buonbelmonti, wurden gefangen pulien geführt 46). Die Gefangennehmung bes Ro: nzius im 3. 1249 hob die Dacht ber Guelfen auch cana und Montevarchi, Offina, nebst andern Drlten fich nicht nur fortwährend, fondern fie waren orentinischen Burgerftande jum größten Nachtheile, vertriebenen Guelfen in ihnen von Plunberung Orte, welche bem ghibellinischen Florenz treu ge-waren und von Wegnahme florentinischer Guter Traf bie Plunderung und Berwuftung bes Lanm ben abibellinischen Abel ebenfalls bart, fo hatte weil ihm seit Bertreibung der Guelfen bas Regi= n ber Stadt allein zustand, doch auch bei weitem mbere Mittel, sich wieder ju helfen; hingegen ber fand, ber jest, ba bie Shibellinen feine Gegner ju furchten hatten, burch beren Ubermuth in ber außerorbentlich litt, fab fich in feinem Sanbel, in Bertehr besonders mit allen benachbarten fleineren (welcher bem Sandwerkerstande um fo wichtiger ußte, als damals Fabrication im Großen und ibme am Belthandel in Floreng noch nicht fo befein konnte), auf allen Seiten geftort und beeint. und follte überdies Steuern und Gaben gablen, bie aus bem schöffenbarfreien Abel genommenen eborben ohne Theilnahme ber nieberen Stanbe ieben, und welche eben burch bie icheinbar nur aus elsfactionen hervorgegangenen Kampfe mit ben vern Guelfen in eben bem Grade über alle Erwarbobt wurden, als beren Aufbringung erschwert. swillig über diefen Buftand erhoben fich im Octo-50 die dem Abel nicht horigen, aber auch nicht baren freien Ginwohner von Morenz. Gie mochbenachbarte Bologna vor Augen haben, wo bie schaften und Bunfte im 3. 1228 bie unter Leitung tricier erlittenen Nieberlagen zu Anordnung einer Berfassung benutt und fich babei selbst eigentlich e politische Bedeutung verschafft hatten. Ahnliches ich auch in andern Stadten von Ober = und Dit=

telitalien. Als nun ghibellinische Florentiner in Fegbine von ben Guelfen aus Montevarchi überfallen und in Folge bavon die Ghibellinen gezwungen worden waren, die Belagerung von Oftina aufzugeben, entstand ber erwähnte Mufrubr in Floreng; bie Theilnehmer sammelten fich bewaffnet bei ber Rirche von S. Firenge. Bon ben Uberti, bem machtigften Gefchlechte bes ghibellinischen Abels, murben fie gezwungen, biefen Plat zu verlaffen, bei Sta Croce berietben fie nun, was fie anfangen follten; fich zu trennen und babeim bie Baffen nieberzulegen, wagten fie nicht mehr, weil fie fürchteten, als Aufrührer gestraft zu werden; endlich marfen fie fich in die festen Sauser der Anchioni bei G. Los rengo und constituirten fich bier, nachbem fie bie Bewalt bes Pobesta und ber andern Beborben als erloschen erklart hatten, als eine militairisch eingerichtete Eibgenossenschaft bes Boltes, welche binfuro unter bem Ramen bes Popolo bestand.

An ber Spige ftand ein hauptmann bes Bolfes, Capitano del Popolo genannt; der Erfte, der zu diesem Amte ernannt ward, war ein Lucchefer, Uberto. Diesem waren als berathendes Collegium zugeordnet zwolf Boltsaltesten (Anziani bel Popolo), die ihren Sig einstweilen in ber fogenannten Abtei (Babia) nahmen. Die gange Eibgenoffenschaft warb in 20 Kriegshaufen ober gahnen, Gonfaloni, getheilt, und an der Spiße jedes Fähnleins stand ein Benner (Gonfaloniere), um welchen fich die gabne bewaffnet zu fammeln hatte, sobald ber Sauptmann bie Sturmglode ertonen ließ. Die Benner führten sobann bem Sauptmann ihre Saufen zu. Florenz war in sechs Theile (sestieri) getheilt. Die nicht schoffenbarfreien Burger jedes Sefliers erwählten zwei Anzianen. Die Rabnen waren ungleich vertheilt in ben Sechstheilen: bas Seftiere d'oltr' Arno hatte vier, das Seftiere S. Pietro Scheraggio hatte auch vier, bas Geftiere bi Borgo batte brei und ebenso die Sestieren di S. Brancacio, di Porta S. Piero und di Porta del Duomo. Mit dem Popolo in ber Stadt verbanden fich alle dem Abel nicht borigen Einwohner bes Gebietes, und wie ber Popolo in Fahnen, wurden biefe in 96 Rirchfpiele (Pivieri) getheilt, Die ebenfalls bewaffnete Saufen zu ftellen hatten, sobald ber Sauptmann es verlangte 49). Der Popolo baute für feis nen Sauptmann ein festes Saus, ben jest fogenannten Bargello 60).

Nachdem diese Ordnung getroffen war, glaubte sich bas Bolf sicher. Die Patricier ließ es in der alten Beise leben, wie sie mochten, da es nun gegen ihren übermuth geschütt war, und einen von dem des Abels völlig verschiedenen Staat bildete. Im Gegensate der Eidgenossenschaft des Bolkes nannte man den Abel nur die Großen (i grandi). Diese hatten in der Stadt nicht blos einzelne sesse dauser, sondern ganze besestigte Quartiere, in deren innere Säßchen man nur durch schließbare Pfortschen und Pforten gelangte; in diesen innern Gassen (dem Albergo einer adeligen Familie) wohnte ihre Dienerschaft, wohnten ihnen hörige, oder ihnen vermiethete, oder von ihnen geschütze Leute, zum Theil bloßes Gesindel, das von

Petri de Vineis Epist, Lib. III. Ep. 9. Malespini cap. 48) Giovanni Villani Historie fiorentine bei Muratori, script. Vol. XIII. Lib. VI. cap. 35. pt. b. 28. u. S. Crite Section, XLV.

<sup>49)</sup> Filloni l. c. Lib. VI. c. 30.. 50) f. 8co IV, 1 fg. 43

ihtem Binte abhing, und bas man unter bem Gesammtsnamen Sausgenoffenschaft begreifen tann. Die Eibgenofssenschaft bes Boltes ordnete an, daß der Abel keinen sessen Thurm in der Stadt höher haben durse, als 50 Braccien, und so zahlreich waren die, welche über dies Maß hinausgingen, daß man mit den durch das theilweise Abtragen derselben gewonnenen Steinen eine seste Mauer war das Sestiere der Stadt jenseit des Arno ziehen konnte.

Der Podesta, welchen bamals noch Friedrich II. ans geordnet batte, Rinieri da Monte Merlo, starb im Mosmate Rovember besselben Sahres, also ganz kurze Zeit nach Sinrichtung des Popolo, und sowie die Nachricht von Friedrich's in demselben Monate erfolgten Ableben nach Toscana kam, gestand der Popolo, um dem Kriegssynstande im Gebiete ein Ende zu machen, den Guelsen die Rudlehr zu; sie kamen, nachdem sie mit den Ghibels linen über kunftige Verhaltnisse einen Vertrag geschlossen,

im Januar 1251 wieder in die Stadt gurud.

Der Friede schien vollkommen hergestellt, doch dauerte er der Natur der Sache nach nicht lange; benn da das Bolteregiment im Gegenfage bes ghibellinifchen entftanben war, faben fich bie Ghibellinen vom Abel, nach ber Rudtehr ber Guelfen balb durch diefe bald burch bas Bolt bedrangt. Den Anlag jum Ausbruche bes 3wiftes gab ein Bug ber Alorentiner gegen Diftoja, bas ben Beborben ber Stadt unterworfen werden follte. In ber Spige ber Stadt war nach Unordnung bes Bolferegiments ber Pobestà (welcher aber die Berfassung bes Popolo so boch gu achten hatte, als die Rechte und herkommen bes Abels) wieder als die gemeinschaftliche hohere Behorde anerkannt worden; es war bamals ein mailanbischer von Abel, Oberto ba Manbello. Als biefer bie Reiterhaufen des Abels und die Fahnen des Bolfes gegen Pistoja fuhren wollte, weigerten fich bie Shibellinen ber Cavale: rien (fo nannte man bie Reiterhaufen des Abels) ju fols gen, weil Piftoja ganz ghibellinisch war. Als nun bie Sauptlinge (Caporali) bi) ber guelfischen Cavalerien und bie Benner bes Bolles ihre Leute fiegreich nach Florens jurudbrachten, nachbem fie bie Piftojesen bei Monte Ro: bolini geschlagen und viele von ihnen gefangen genom= men hatten bi), wurden bie Sauptlinge ber Shibellinen und beren Familien und Hausgenoffen aus ber Stadt vertrieben 53).

Die Vertriebenen setzten sich theils in ihren Burgen im Magello und in andern Theilen der Umgegend, bessonders des Gebirges sest, theils suchten sie den Florentisnern seste Drite zu nehmen, und hier und da gelang es ihnen, wie mit Montajo im Baldarno; aus der Rosmagna hatten sie Unterstühung, teutsche Reiter waren in ihrem Golde; so trat also ein ganz ähnlicher Kriegszustand für Florenz ein, wie früher, als die Guelsen in Monte varchi waren. Die Belagerung von Montajo, welche num die Florentiner wieder übernahmen, machte plotze

lich ben Krieg in Toscana allgemein; benn ba Pifa und Siena bemals ghibellinisch waren und zur Unterstützung ber Shibellinen in Montajo heerhaufen ausfandten, tam Florenz, wie früher schon mit Pistoja, so nun auch mit Siena und Pisa in Febbe.

Die Pisaner und Sanesen, als entschiebene Ghibel linen, hatten zu Anfang bes 3. 1251 ben florentinischen Shibellinen in Montajo Heerhausen zu hilfe gesandt; als biese aber von guelfischen Florentinern und ben mit biesen verbündeten Lucchesern in der Rabe des Orts in die Klucht getrieben wurden, wagte auch Montajo nicht liebe

ger ju wiberfteben und ergab fich 54).

Ihre Siege wider Pistoja und Siena machten Merenz so ftolz, daß sie anfing, die sogenannten Florenen aus gutem Golbe zu munzen, welche Munze dem Finiften von Tunis Anlaß gab, sich nach deren Bersassung naber zu erkundigen, und ihren Einwohnern eben die Freiheiten zu gestatten, deren sich die Pisaner in seinen Staaten zu erfreuen hatten, welche Waaren aus und einsuhrten und eine christliche Kirche in Tunis zu bauen Erlaubnis bekommen hatten

In Berbindung mit Lucca und Drvieto fetten bie Florentiner ben Rrieg wiber bie Pifaner fort. Im Zaher 1252 waren die Gieneser und Pisaner die Angreifen ben; sie wandten sich gegen Lucca und schlugen bie Em chefer bei Montopoli, erlitten aber balb barauf wie ber eine harte Nieberlage am 1. Juli 1252, nach web der fie fogar bis brei Diglien von Difa verfolgt wir ben. Gin Angriff auf Montalcino, ben bie Gienefe allein versuchten, schlug fehl, und Graf Guibo Revella aus bem Gefchlechte ber Grafen Guibi, welcher fich nat Reghine geworfen hatte und hier an ber Spine ber end gewanderten Florentiner ftand, mußte gufrieben fein, freien Abzug zu erhalten, als sich eine quelfische Partei in bem Drte für Florenz ertlarte. Go mar bas Sabr 1252 ben Shibellinen in ganz Toscana überall ungunftig. Roc ungludlicher waren im folgenden Jahre Die Diftolefer, benn fie mußten ibre Stadt ben Florentinern übergeben, ben vertriebenen Guelfen bie Rudtehr erlauben, muß ten gestatten, daß die Florentiner in ihrer Stadt eine Fefte bauten, und jum Schut ber Guelfen eine floren tinische Befahung in berfelben hielten, bis nach bem fo tern Siege ber Chibellinen bei Montaperti auch bies Co ftell wieder geschleift wurde. Durch biese Ereigniffe faste ber haß zwischen Difa und Florenz fo tiefe Burgels, daß er in alle Bukunft nicht gang bat ausgerattet werben konnen; dazu hatte jenes aber auch guten Grund, benn er grundete fich auf Thathandlungen ber Florentiner, welche die ganze pisanische Macht vernichtet haben, und beren Andenken auch heutzutage noch bitter fein muß. Gleich Pisa erging es auch Siena. Diese Stadt hatte im I 1253 feine Berfassung nach ber von Floren; geanbert und auch im Kriegsbefehle eine Unberung getroffen. Erot ber bessern Ariegsordnung, die nun bei dem sienesischen Been stattfinden mochte, ward Siena doch im folgenden Jahre (1254) so hart gedrängt, daß es den Frieden suchte.

<sup>51)</sup> caporalo heißt eigentlich ber, welcher die Gleve führt; da nun aber der Abel beim Kriegsbienste in Gleven getheilt war, und da die angesehensten Glieder der Familien die Gleven führten, ist caporalo unserm Sauptling entsprechend. 52) Felland 1. c. cap. 43. 53) & o IV. 6.

<sup>54)</sup> Fillani I, a. L. Vi, a. 48. 55) &c Bret a. a. D. III, 338.

langen Unterbanblungen und nachbem bie Morens ibre Roberung einer Abanderung bes Regiments in aufgegeben batten, ichloffen fie fur fich, fur ben a Suglielmo de' Conti Albobrandeschi und Depo de' nti bi Campialia, welche bei biesem Rriege wieber rer alten fürftlichen, wenigstens vollig unabbangis son Siena beeintrachtigten Stellung zu tommen gehatten, für Drvieto, Montepulciano und Montalcino 1. Juni einen Frieden mit Siena, welcher Montes no und Montalcino Unabhangigfeit und Integritat efitftandes garantirte, Die Burg Campiglia fur Pepo foberte, bie Berbindung ber Sienefer mit ben Shis n von Moreng vernichtete, für Florenz einige flei-Erwerbungen enthielt und Freilasfung ber beiberfeitis befangenen ohne Cofegelb zufagte. Auch Graf Gus o follte Alles gurud erhalten, mas bie Sienefer gem erobert hatten 46).

Rachbem ber Friede mit Siena geschlossen war, ern bie Florentiner leicht Poggibonzi, bann zogen fie Bolterra, wo bie Ghibellinen bas Regiment hatten, m die Einwohner und drangen mit ihnen zugleich Thore. Die ghibellinischen Sauptlinge wurden ver-1; bas Regiment fam an die Guelfen 57). Rach 1 Siegen fant auch ben Pifanern ber Muth. Die ndung ber Alorentiner mit benen von Lucca schien ge ben Difanern nicht fo febr furchtbar gu fein; fie en auch anfänglich einige Bortheile, litten aber berio Bieles, daß fie es vorzogen, mit ben Florentis ieber im Frieden zu leben, ale langer und allein bas bes Rrieges zu versuchen; fie mußten baber bie Stadt ig um Frieden bitten. Durch ben im Innern bon ausgebrochenen 3wift zwischen bem Bolte und bem fab fich biefe Stadt genothigt, ben Frieden von Flon nehmen, wie die Florentiner ihn jugeftehen wollund fie machten ziemlich barte Bedingungen. Die er mußten ihre Sache ber Entscheibung bes Pobefta floreng, Guiscard von Pietra Santa, eines Mailans aberlaffen, ber fie verdammte, benen von Lucca bie ffer von Motrone und Montetorolo, denen von Geber Ilice (Lerice) und Trebiano zu überlaffen. Alle inische Kaufwaare sollte binfuro in Disa goll: und emfrei fein; bei Comeftiblen und Schnittmaaren folle Difaner florentinisches Dag und Gewicht anwenthenfo follten fie ihre Mungen von gleichem Gehalte 1, wie die florentinischen, und follten nie und nir: Florenz entgegen sein. Uberdies traten die Pisaner lorentinern Ripafratta ab und ftellten ihnen für ben n 150 Geifeln of). Es fcbien, als ob Floreng bie ber Belfen allein behaupten wollte, bem biefes fein nglud eine große Uberlegenheit verlieh. Die Pifaner mit bem eben erft abgeschloffenen Frieden außerft uns en, und nahmen bald Anlaß zu einem neuen Kriege"). 186 Die Pisaner fich mit Florenz vertragen hatten, n auch bie von ben florentinischen Shibellinen, welche

noch in ber Berbannung lebten, fich rubig halten, und gwei Jahre vergingen nach bem fiegreichen Feldzuge von 1254 ohne bedeutende Begebenheit im narblichen Cos-Ingwischen maren fruber gegen Difa auch Genna und Lucca mit Florenz verbundet gewesen, und sie waren bem Frieden nicht beigetreten, fonbern hatten ben Reies, ber jedoch Lucca, weil er vorzuglich zur Gee geführt wurde, fast gar nicht berührte, fortgefett. Erft 1256, als die Plfaner die Burg bei Ponte al Gerchio bebrobten und Die Lucchefer ju ihrem Beiftande ihre Freunde, Die Florentiner, ermahnten, begann ber Rampf von Renem. Da bas Bunbnif ber Florentiner mit Lucca noch bestanb, auch Genua mit Floreng gemeine Sache machte, fo tonnte Difa nichts Unberes voraussehen, als daß feine Beinbe nicht nachlaffen murben, bie fie ihre Dacht ganglich vernichtet hatten. Die Lucchefer brachen in Bal bi Gerchie ein, worauf es am Serchio jum Treffen tam, wo fic beibe Theile ben Sieg zufchrieben, Pifa aber am meiften verlor. hierauf wurde auch Genua aufmertfam und fchicte Sefandte nach Florenz, welche fich beflagten, daß bie Difaner ben ichieberichterlichen Spruch bes Pobefia Guiscard von Pietra santa nicht beobachteten, auch die Encches fer überredeten, von Reuem wider Pifa gu Belde gu giehen. Florenz beobachtete hierbei eine feine Staatstunft, und fcute einen Frieden mit Difa vor, weil es nicht wollte, bag Genua und Lucca auf Roften ber Difaner gu reich werben follten. Genua und Lucca aber unternahmen die Sache allein und griffen die Pifaner ju Baffer und zu Canbe an, nahmen ihnen auch Berici binmeg, mornach die Genuefer icon lange getrachtet hatten. Die Dis faner, überall gefchlagen, mußten nun einen Frieben eine geben mit Florentinern und Lucchefern gugleich 60).

Durch Manfred's flegreiches Auftreten in Unteritas lien erhoben fich die Shibellinen wieder, die fich in Loscana nur ber von ben Alorentinern und Lucchefen ents widelten Übermacht gefügt hatten. Die Bewegungen uns ter ihnen erregten bald die Beforgnisse ber Gegner. 386s trauen bemachtigte fich ber Florentiner und Gienefer gegen einander. Die Florentiner befamen baburch wieber einen machtigen Seind, verbanden fich aber besto inniger mit anbern Stabten, und hatten bas Bergnugen, baf bie mit ihnen verbundete Stadt Arezzo die Stadt Cortona ") überfiel, alle Festungswerte fcbleifte und fich biefelbe ganglich unterwurfig machte. Floreng mußte nun balb barauf auch erfahren, baß nun auch bie Pifaner im Butrauen auf Manfred's Unterflutung wider Lucca ju Felde jogen und Saftiglione am Gerchio belagerten. Lucca bat fich ungefaumt hilfe von Florenz aus, und biefe vereinigte Macht zwang nicht nur die Pisaner, die Belagerung auf-zuheben, sondern schlug sie auch in einem Treffen, in welchem sie 3000 Mann verloren. Pisa schloß jest neuer-bings Frieden mit Florenz (1258), Motrone aber, das den Eucchesern abgetreten werben follte, wurde geschleift 62).

Rach ber fruher angegebenen Behandlung bes gbis bellinischen Cortona mußten auch bie nach Florenz zurud.

43 '

<sup>9</sup> Ceo IV, 12 und 13. 57) Villant 1, a. cap. 56. Uani cap. 59. Aronci ist der Meinung, es seien nur 50 gewesen. Ripafratta traten die Florentiner bath nachber thefern ab. 59) Annales Genuanses. L. VI.

<sup>60)</sup> Bergi. Leo IV, 14 und Le Bret III, 339. 61) f. Chronica Sanese bei Murat. Rer. ital. script, Tom. XV. ad a. 1258. 62) Le Bret a. a. D. III, 339.

ekehrten Shibellinen, an beren Spike das Seschlecht ber Aberti ftanb, Alles furchten, wenn fie teine Borfichts= mafregeln ergriffen, und im Segentheil burften fie boffen, wenn fie mit Energie verführen, fich mit Danfreb's Bilfe bes Regiments wieber bemachtigen zu tonnen. Um meisten war ihnen ber Popolo verhaft, weil es ber quels fischen Partei, besonders burch bas gute Bernehmen mit Diefen ebemals unterworfenen Glaffen ber Stabteinwob: net, gelungen war, fich zur berrichenben Partei zu machen. Run gab man ihnen im Juli 1258 Schuld, fie gingen bamit um, die Bolfsgemeinde in Florenz wieder ju vernichten, und als fie beshalb arretirt und vor bem Pobefta jur Untersuchung gezogen werben follten, trieben fie beffen Leute mit blutigen Ropfen gurud. Gofort ertonte bie Sturmglode und bie Scharen bes Dopolo fturm: ten von allen Seiten auf die Sauser ber Uberti. Schiatuzzo Uberti mit vielen Dienern und hausgenoffen feines Seschlechts fiel im Kampfe. Uberto Caini begli Uberti und Mangia begli Infangati wurden gefangen vor ben Podefta geführt, gestanden ihre Absicht, ben Popolo wo moglich aufzulofen, und wurden bei Dr San Dichele enthauptet. Da verließ bas ganze Geschlecht ber Uberti, mit ihnen die Fifanti, Guidi, Amidei, Lamberti, Scolari, einige Linien der Abbati, der Caponsachi, Megliorelli, Soldanieri, Infangati, Ubriachi, Tedaldini und Galigari, dazu die della Pressa, Amieri, da Cercina und Razzanti, nebst vielen unbedeutenderen vom Abel und auch einigen vom Popolo, welche fich zu ben ghibellinischen Geschlechstern gehalten hatten, die Stadt. Die Sauser und festen Thurme ber Ausgewanderten brach bas Bolf ab und befeftigte mit ben Steinen berfelben bie Unbobe von San Giorgio 63); aber auch babei blieb man nicht fleben. Der Abt von Ballombrosa, einer vom Hause der Beccaria in Pavia, tam in Berbacht, ju Gunften ber Bertriebenen Berbindungen in ber Stadt ju unterhalten. Man nahm ibn gefangen, folterte ibn, bis er geftand, und folug ibm bann bas haupt ab 64). Der Papft schleuberte ben Bann gegen bas übermuthige Burgervolt; boch waren nirgenbs so viele Reger und Unglaubige, als unter bem Bolke von Florenz, und auch bag bes Abts Unschuld spater allgemein angenommen und geglaubt wurde, bewog Niemanben zu vorfichtigerem und milberem Berfahren.

Die ausgewanderten Florentiner gingen größtentheils nach Siena, wo fie, ben fruberen Bundniffen mit Flo= reng zuwider, Aufnahme fanden b. Die Florentiner machten beshalb mabrend bes folgenden Winters 1259 mehrfach Einfalle in das fanefische Gebiet, und belagers ten und brachen feste Orte und Burgen ber ausgewan: berten Shibellinen und ihrer Freunde unter bem toscanis fchen Abel und ben Pralaten. Der Bifchof bon Arezoo verlor fo Greffa, die Grafen Alberti im Dugello verlo: ren Bernia; auch Margona, bas ihnen gehorte, und von bem fie fich auch Grafen von Margona nannten, warb ihnen genommen und nebst Bernia einem noch unmundi:

gen Sproffen ihres Saufes, Aleffanbro begli Alberti, ba ju ben Florentinern hielt, als florentinifches Leben iben geben 66). Je machtiger Manfred wurde, befto mehr Rh bekamen die gegnerischen Stadte Pisa und Siena. Di Angriffe ber Florentiner fnupften bie Berbaltniffe ber Co nefer, die fich nun als Saupt ber toscanischen Chibe nen betrachteten, und bie bes Ronigs Manfreb fefter 200 fammen, und bie Sanefer entschloffen fich, bem Letter burch ihre Gefandten im Frubling bes Jahres 1259 Tree fcmotren ju laffen 67). Die Pifaner verheerten ingwifden und plunberten Alles am Gerchio, mußten aber wieber gurudtreten, nachdem fie von ben Florentinern einen neuen Stoß bekommen und Bieles verloren hatten. 3m Frie ben, den fie neuerbings mit Floren, foloffen, verfpre den fie, Motrone an Floreng abgutreten und alle Floren tiner in Difa von allen und jeben Gabellen frei ju fpre chen 68). Den florentinischen Ghibellinen, Die Durch ibm Hauptlinge (unter ihnen der herrliche Farinata begit Uberti) um Beiftand baten, gab Manfred 100 teutide Reiter; als aber im Mai bes folgenben Jahres 1260 bie Cavallerien und Gonfalonen von Floren; vor Siena fellt lagerten und die Stadt ju nehmen brobten, fandte Ras fred, halb auf feine, halb auf ber Sienefer Roften, einen Saufen von 800 teutschen Reitern, gu benen fich immer mehre verbannte Shibellinen aus Floreng gefellten. Die Pifaner wurden ebenfalls von ben Gienefen und ben fle rentinischen Ghibellinen zur Silfe gemahnt. Alle biefe toscanischen Ghibellinen jufammen brachten ein Deer auf bas 1800 Reiter gablte; uber bie Salfte maren es tent fche Miethtruppen, welche befonders gefürchtet waren. Diefe Eruppen richteten ein fchredliches Blutbab un ter ben Feinden an, murden aber fast alle nach einenber niebergebauen, und Manfred's eroberte Stanbarte, bie man im feindlichen Lager jur Schau trug, wurde im Eriumphe nach Florenz gebracht 86).

Die Sieneser und die Fluchtlinge aus Floreng schich ten hierauf neue Gefandte an Manfred mit 20,000 Golb gulben, und Manfred ergriff biefe Gelegenheit um befte lieber, weil ihn ein gludliches Treffen jum herrn von Toscana machen konnte. Gein Generalftatthalter, Sie bano Graf von San Severino, warf fich mit 8000 Mann in die Stadt Siena, sammelte da von Pisa und andem Stadten die Ghibellinen, und brachte, außer bem Aus volke, ein Corps von 1800 Reitern zusammen, womit er ben Florentinern gewachsen zu sein glaubte. Beil a nun wußte, daß Montalcino, das 17 Miglien von Sient entfernt lag, mit Floreng im Bunbniffe ftanb, fo gab Gie bano d'Anglone Befehl, wiber biefen Ort zu Kelbe # ziehen, um die Florentiner babin ju loden W).

Die Klorentiner suchten namlich die Geldmittel iber Reinde durch Baudern zu erschöpfen und zogen sich pe rud, hielten fich aber faft zwei Monate wieber rubig in ihrer Stadt. Die Sienefer faben, daß fie auf biefe

<sup>63) 8</sup>eo IV, 15. 16. 64) Villani 1, c. cap. 65 und Donte, Inferno Cant. XXXII. v. 119, 120. 65) Malavolti A. c. parte II. p. l.

<sup>66)</sup> Fillani L. c. cap. 69. 67) Malavolti l. c. pag. 2 69) Croniche di Pisa in Sup 68) ee Bret III, 340. ad Murator, Rer. ital. script, Tom. I. p. 524; f. auch Della storia d'Italia antica e moderna del Cav. Luigi Bossi. (Milase 1821.) Vol. XV. p. 238, 70) Le Bret a. a. D. III., 340.

unterliegen mußten, und bie mit ibnen verbunbeten limen aus Florenz ersannen noch eine andere Lift, bas inische heer ins Feld zu locken und baburch eine eidung herbeizuführen. Farinata degli Uberti und roo Cicca be' Camberti fandten zwei Franzistaner florenz, welchen fie alauben machten, daß fie (bie linge ber Ghibellinen) mit ben Berbaltniffen in , namentlich mit ber Art, wie einer ber nieberen r, Provenzano Silvani, so machtig baselbst schalte, ieben feien, und daß fie Siena ben Florentinern I bie Sande spielen wollten, wenn biefe nur, als ten fie nach Montalcino ju ziehen, bis an bie Urorruden wollten. Die ju biefer gebeimen Untermg auserlesenen Popularen gingen in ihrem unbe-1 Ubermuthe rafch in die Falle. Die Caporali bes ten Abels, namentlich Graf Guido Guerra, ervom eigentlichen Busammenhange ber Sache Nichts, ugerten umfonst Bebenten über bas Borruden, ba orentiner turz zuvor sich so schlecht gegen nur 100 e Reiter gehalten hatten. Gie murben nur ver-11). Man befann fich lange in Florenz, ob man ju Relbe gieben folle; man schickte auch Runbschafs 8, aber eben brachten fie die Nachricht und beschwoe, daß man ben Sienefern und Pifanern boch gar beitommen tonne. Der Feldzug wurde also bem und bas heer ber Florentiner rudte in bas Ben Sienefer ein, wo auch die Truppen von Arezzo, ucca, von Pistoja, von Drvieto, von S. Miniato, na, S. Geminiano, Bolterra und andern quelfis Drten und Stabten zu ihnen fließen. Sie brachten n heer von 30 — 40,000 Mann zusammen, burch 8 Siena follte erobert werden, ba man bem Doersprochen hatte, daß, wenn fie 10,000 Golbgulben m wollten, fie ein Stadtthor geoffnet und bas Bolt treffen sollten, die Stadt ben Guelfen ju über-

Diese List hatte die gewünschte Wirkung, indem orentiner die 10,000 Gulden bezahlten und mit ihziaroccio dis an die Ardia vorrudten 12. Mit den tinern waren, als sie dort eintrasen, Guelsen auch rato, Colle di Valdesa und fast allen benachdarten gemeinden. Der guelsische Adel stellte wol 800 und 500 hatte man außerdem in Miethe. Mit heere zogen die Volksschrer (1260) ked vorwärts, offten, Farinata und Gherardo würden ihnen das von S. Wito in Siena verabredetermaßen in die liesern. In Montaperti vereinigten sich noch die dler der Peruginer und Orvietaner mit ihnen, so 3000 Reiter und über 30,000 zu Fuß in Allem

in Siena verbreiteten die Ghibellinen inzwischen, das ber Florentiner sei ohne Ordnung und unter schlechzihrern, sodaß das Bolk sofort zu schlagen verlangte it den fremden Soldnern auszog. Als die Anfüh-

rer ber Florentiner und ihr heer, bem eben eroffnet wort ben war, ber Grund bes gangen Buges fei, bag ihnen bas Thor von G. Bito in Siena verrathen und geoffs net werben folle, von ben Unboben von Montaverti bas fienesische Beer aus ebendiesem Thore zur Schlacht ziehen faben, erschrafen fie und wurden verwirrt. Biele von ben in Rloreng gurudgebliebenen Gliebern abibellinischer Familien, bie bem Beere batten folgen muffen, gingen fofort über, und ale einer von ben Abbati in bem Aus genblide, wo bie teutschen Reiter angriffen, einem Patti, welcher bas Stadtpanner von Floreng trug, von Sinten verratherischer Beise die Band abhieb, sobag bas Panner fant, hielt fich bas gemeine Bolt fur vollig verratben und floh nach allen Seiten. Die Reiterei ber Florentiner verlor nur 36 Mann und jog fich gang geordnet jurud; aber bas Fugvolt, bas fich in regellofe Flucht auflofte. wurde von bem fiegenden Feinde unbarmbergig nieberges metelt und auch von ben verfolgenben Siegern iconunges los getobtet. Über 2500 blieben tobt auf bem Schlachts felbe; 1500 von ben angesehensten Popolaren aus Florens fielen ben Gbibellinen gefangen in Die Sanbe 73). Um langsten focht man um die Paniermaschine ber Alorentis ner; aber auch bier fiegten endlich die Sieneser und Di= faner, von benen une ihre Geschichtschreiber unglaubliche Belbenthaten ergablen. Das war ber Musgang bes bes ruhmten Treffens von Montaperti, bas am 4. Sept. 1260 vorfiel, an bem felbst bas garte Geschlecht von Siena in Einbringung ber Gefangenen Theil nahm.

Nach dieser Niederlage, über die, wie in Siena der Jubel und die Freude, die Trauer in Florenz groß war, da es hier sast kein Saus gab, das nicht einen seiner Ansverwandten beklagte, verzweiselten die Hauptlinge der Guelsen, sich in Florenz gegen die Ghibellinen halten zu können. Sie verließen daher mit ihren Familien und Diesnerschaften die Stadt; es waren von Abel die Geschlechster der Ross, Nerli, Gherardini, Luccandess, Pazzi, Scali, Foradoschi, Agli, Pulci, Guidalotti, Gianssliazzi, Gianzdonati, Buondelmonti, Marignolli, Adimari, Cavalcanti, Bagnesi, Malespini, Manderi, d'Aquona, Tornaquinci, Sacchetti, Campiodesi, Bostichi, Spini, Becchietti, Tosssinghi, Arigucci, Sitii, Frescobaldi, und viele andere; auch von den Popolaren zogen viele aus nach Lucca. Die Sieneser eroberten Montalcino, verbrannten 27 Castelle der Florentinier und befreiten Pisa von ihrem Joche. Der Fall der slorentinischen Guelsen hatte auch die Auswanzberung derselben Partei aus Prato, Pistoja, San Gezmignano, Bolterra und anderen Städten zur Folge.

Schon am nächsten Sonntage nach biesem Auszuge hielt ben 16. (nach Le Bret am 17.) Sept. ber Graf von San Severino mit ben ghibellinischen Landesverwiessenen aus Florenz seinen Einzug in diese Stadt, und ließ daselbst, weil er zu seinem Konige zurudkehren mußte, ben Guido Novello, ober den Jungeren vom Sause der

l) Fillami l. c. cap. 78. Malvolti leugnet biefen ganzen g, und ift ber Meinung, bie Florentiner hatten wirklich nach eine ziehen wollen, um diesen von ben Sienesern bebrangten befreien; f. Malvolti l. c. p. 14. 72) &e Bret a. a. D.

<sup>73)</sup> Villani I. c. cap. 79. Chronica Sanese bei Murat, Reraital, script. Tom. XV. Malvolti I. c. p. 18. Der Anunciator bes Jasmilla bei Murat, I. c. Tom. VIII. Dante's Inferno Cant. XXXII. &c. IV. 17. &c. Stret &. 341. Bossi I. c. p. 239.

Grafen Suibi, als Statthalter gurud. Die zurückgesehre ten Shibellinen anderten bas Stadtregiment, erkannten Manfred als König an und machten Guido zu Manfred's Podesta. Sie behielten die 800 teutschen Reiter in ihrem Golde und machten deren Ansuhrer, den Markgrafen Giors dano Laneda del Bosco, zum Feldhauptmann des Kries

ges gegen bie Guelfen.

Die Shibellinen und ihre Führer von Pisa, Siena, Arezzo und Florenz hielten im I. 1261 eine Zusammenstunft zu Empoli. hier stellte Graf Guido Novello, unsterstützt von einem Theile des früher zu florentinischem Bürgerrechte von der Stadt genöthigten mächtigen Landsabels, den Antrag, Florenz zu gerstören und es zu einem bloßen Burgsteden zu machen. Diesem Borschlage widerssetzt sich der eble Farinata degli Uberti aus allen Araften, und man hat es ihm allein, der von altem städtischen Abel in Florenz herstammte, zu danken, daß diese schwert erage, der geliebten Baterstadt Niemand zu nahe treten solle, und so gelang es ihm denn nach langem und hefztigem Streite, durch seine Festigkeit sie zu retten?

Dit Guido Novello's Regiment war man in Florenz balb febr unzufrieden. Das Bolt hatte aber auch in ber That alle Urfache jur Ungufriedenheit, benn außer brudenben Bablungen und Leiftungen, die er von bemfelben verlangte, brachte er auch ben gangen Borrath best florentinischen Beughaufes nach feiner Burg im Cafentino. Um nur biefe Bolksunzufriedenheit zu beheben, glaubte er zwei fcheinbar unparteiische Podestaten, beides Bologneser und beibes Beiftliche, Domitanermonche, ben einen von guelfischer, ben andern von ghibellinischer Partei, fur Florenz berus fen zu muffen, Catalano be' Malavolti namlich und Los beringo begli Andald. Ihnen fette er einen Rath von 36 theils angesehenen Popolaren und theils Abeligen gur Geite, bavon die eine Salfte Guelfen, die andere Shi= bellinen waren. Doch alles dieses half bem Ubel, bas er bebeben wollte, nicht ab. Die Sechsundbreißig ordneten fofort wieder die Theilnahme der angeseheneren Bunfte am Semeinwefen, und die fieben Bunfte, welche bamals gur Theilnahme am Regiment tamen, bilbeten fpater, wo auch die geringeren handwerker (ber popolo minuto) sich hoben, eine hohere, die ausgezeichnetsten unter benfelben gewissermaßen eine abelige Classe; man nannte biefe bos bern Zunfte ben popolo grosso. Es waren bieses 1) bie Rechtsgelehrten und Rotare; 2) bie Mercatanti bi Colimala (eine Raufmannsgilbe, welche ben Sandel mit frangofischem Tuche betrieb); 3) bie Becheler; 4) bie Arate und Spezereibandler (welche zugleich Apotheter maren); 5) bie Seiden = und Baarenhandler; 6) bie Rurschner; 7) die Tuchmacher. Die Mercatanti di Colimala batten schon fruber ihr eignes Gericht und ihre besondern Confuln für Sachen, die ihr Gewerbe betrafen, gehabt, und es erhielten alle diese Bunfte ihre eignen Consuln, außer= bem jebe einen Capitano, einen Benner und eine Zahne 76).

Unter ben Popolaren waren bie Guelfen, unter but Abel bie Ghibellinen bie gablreichere Partei bamals in Morenz. Als nun ber popolo grosso wieber eine Bu faffung batte, fürchteten Graf Guibo und bie ibm am mi ften befreundeten Geschlechter fich noch mehr, und baten pet Berftartung ihrer Truppen in ber Stadt bei ben goibell fchen Rachbarftabten um Unterflutung, fobag fie wel 1500 Reiter beisammen batten; aber bie teutschen Reiter, te fie in Golb batten, verlangten Bablung, und man mi biefe gewähren, wollte man auf fie rechnen, tonnte che nur burch eine neue Steuer helfen. Diefer wiberfebten fich bie Sechsundbreißig, und ber ghibellinische Abel fot ben Guelfen vor, mit Silfe ber Reiter vor allen Dingen alles in ber letten Beit Bugeftanbene gurudgunehmen, w bie Sechsundbreißig zu sturzen. Da erhob fich ber De polo, gegen ben bie Reiterei ber Gbibellinen verachens anfturmte. Guibo gerieth barüber in fo große Angft, baf er von ben Pobestaten bie Schluffel ber Stadt begebrte, und sich anschickte, die Stadt zu verlaffen. Alles Bure ben, er folle bleiben, bas Bolt werbe fich beruhigen lafe fen, war umfonft; an ber Spige feiner teutschen Reiter und ber Ghibellinenscharen aus ber Rachbarfchaft, an Rorper gegen bie Steinwurfe bes aufrührifden Bolles, burch mehre ber angesehensten von ben Sechsunbbreifig. bie er zwang, neben ihm zu reiten, gebectt, zog er am 11. Rov. 1266 burch bas alte Ochsenthor aus Floren gen Prato. Buibo und die Geinigen empfanden bel bas Thorichte ihres voreiligen Schrittes, beffen nacht bas Thorichte ihres voreiligen Sortites, vesten naugen lige Folgen sich aber nicht mehr gut machen ließen. Alle Bersuche, die sie von Prato aus schon des andern Zage gur Rudfehr machten, maren vergebens, fein Eber 4 nete fich ihnen, und als fie mit Bewalt einzubringen bet suchten, wurden fie mit einem Pfeilregen begrüßt; bem bie in Moren; furchteten, fie mochten graufame Rade nebmen wollen.

Sobald bie Chibellinen von Floreng wieber abgege gen waren, anderten bie Burudgebliebenen bas Regiment von Florenz. Die beiben bologneser Pobestaten wurden fortgeschickt, und von Drvieto erbat man fich einen De befta und Unterftugung. Es tam Ormanno Monalbef mit 100 Reitern als Pobestà und ein anberer Ebelene aus Drvieto trat als Capitano bel Popolo an bie G ber Bunfte; biefe letteren hatten jest ben vorherrfchen Einfluß; fie vertrieben bie Shibellinen nicht weiter, det ben Guelfen erlaubten fie bie Rudfehr, und man boffte, biefe Ractionen burch eine Reihe von Beirathen groff Leuten aus ben ben feindlichen Parteien angehörigen Remilien überhaupt zu gahmen. Dit biefer Gleichftellung waren die Guelfen nicht jufrieden; fie hofften auf Der Schaft, die fie nun, wie fruber bie Shibellinen burd Das fred, burch Ronig Rarl von Anjou zu erlangen bofften. Bon ihm erhielten fie auch, unter ber Anfahrung bes Grafen Sup de Montfort, eine hilfe von 800 frangif fchen Reitern. Die Ghibellinen erwarteten nun gar nicht weiter gewaltfame Schritte von Seiten ihrer Segner, font bern raumten in ber Nacht vom 16. auf ben 17. Teel 1267 (vom Charfamstag auf ben Ofterfonntag) bie State und gerftreuten fich nach Siena, Difa und anderen De

<sup>74)</sup> Dante's Informe Canto X. v. 91-83. 75) Villand Hb. VII. cap. XIII. f. 8co IV, 24.

Am Oftersonntage tamen bie Frangosen an, worauf selfen fofort bem Konige Karl von Unjou die Siauf gehn Sahre in Floreng übertrugen. Diefer er-: nun jahrlich einen Bicarius und gab ihm aus ben m Einwohnern zwolf angesehene Manner bei, baß Stadt zusammen regierten. Der Popolo groffe beine Confuln und andere Beamte, und auferbem einen von 100 Burgern. Ein zweites Collegium bilbeten onsuln, Capitane, Benner und andere Beamten ber n Bunfte mit einem ihnen beigeordneten gebeimen , ober Consiglio di credenza von 80 Beifigern. nannte dieses Collegium bas Consiglio delle cani delle arti maggiori e di credenza. Außerbem in Pobefta an ber Spite ber Juftig und Polizei Stadt, begleitet von mehren Rittern und Rechtsen, und beigeordnet war ihm ein Rath von 90 ebern, theils Abeligen, theils Popolaren. Gollte Befet werden, ober eine neue Steuer ober Musvecretirt werben, so ging es zuerft vom Bicar und Rathe an ben Rath ber 100; warb es genehmigt, irfem an bas Consiglio delle capitudini delle naggiori e di credenza; ward es bier genebmiat, 3 Consiglio del podestà; ward es auch hier geit, an das Consiglio generale, welches die Geheit der vorher einzeln genannten drei Rathe war us 300 Beifigern bestand 76).

Die Aufstellung fo vieler Rathe, beren Glieber insgeabtraten, machte bie Berfammlung bes Parlaments B gesammten Bolkes seltener und weniger nothwendig; Berger, in vier Classen vertheilt, hatten über alle jeren Gegenstande ber Gefetgebung und ber Bers ig abzustimmen; fie hatten an ber Bertheilung ber gleichen Antheil; und ba nach einigen Jahren an-Burger an ihre Stelle traten, so sprach bei ihren jungen ber Wille bes Bolfes und nicht ber Beift Bunft. Go übten demnach bie Rathe auf die Reg einen wahren bemofratischen Ginfluß aus; und fie fcon nur die Stellvertreter bes Bolfes, nicht belt felbft, fo fonnten fie bagegen in bie Staat8: tung ungleich fraftiger eingreifen, als es bem Bolte b war, und ftanden weit unmittelbarer in Beruhmit der Magistratur. Auch fühlten sie es wohl; Ben Burger wollten ben oberen Stanben ber Ras eine Art der Wirksamkeit überlassen, die fie für fich ten konnten; und bies mar es vielleicht, mas zu and in ben andern Freiftaaten Toscana's jene Git bes Bolles gegen ben Abel und ber Plebejer ges e Burger zu einer Sobe spannte, wie es in ben liten Griechenlands nie ber Fall gewefen. Die Ausung bes Abels aus ben beiben Rathen mar eine ng biefer Gifersucht "7).

dachdem die Guelfen diese Regierung eingesett, bes

festigten fie noch ihre Partei burch Ertheilung von Amtern und andere Sinrichtungen, auf daß fie mit geoßerer Rraft fich gegen Die Shibellinen vertheibigen konnten. Go floß im Janern ber florentinischen Republit ein anberer Freiftaat jufammen, ber faft zwei Jahrhunberte burd seine eigene unabhangige Regierung, seine Gesete, seine Dacht und Reichthumer behauptete: Die Bermaltung namlich ber Guelfenpartei. Als bie Shibellinen von Alorenz auswanderten, jogen bie Guelfen, gemaß bem Rathe bes Papfies und Karl's von Anjou, alle ihre Guter ein; umb nachbem fie einen Theil bes Gewonnenen gur Ent= fcabigung berer verwandt, die bei der letten Altedtung am meiften gelitten hatten, ju welchem Enbe ein Richter mit feche Beifigern ernannt wurde, um ben von ben Shibellinen ben Guelfen zugefügten Schaben gu fcaben, welcher auf 132,160 Bechinen 8 Gols umb 4 Deniers. ober auf mehr als 11/2 Million Franken geschätt murbe, schutteten fie, mas übrig blieb, in einen besonderen Gedel, ber gur Erhaltung und Beforberung ber Guelfenpartei bestimmt war. Man glaubte jur Bermaltung biefes Fonds eine besondere Magistratur bestimmen zu muffen; fie wurden bevollmächtigt, alle zwei Monate brei Bors fteber zu mablen, die man zuerft Consuln ber Ritterschaft, bann Sauptleute ber Partei nannte. Diefe Confuln ichus fen fich einen geheimen Rath von 14 Mitgliebern und einen allgemeinen Rath von 60 Burgern, brei Prioren, eis nen Schabmeifter, einen Unflager ber Ghibellinen, fura fie gaben fich bie Ginrichtung einer fleinen Republit und fast die Kraft eines wirklich herrschenben Staates 76).

So wurde die Macht und das Ansehen der parte guelfa befestigt. Das Sebiet der Stadt Florenz wurde durch Podestaten, welche man in die größeren Orte, durch Castellane, welche man in die kleinen sandte, verwaltet. Das Geldwesen der Stadt ward durch Camarlenghi verzwaltet, wozu man allezeit Monche aus den Abteien von Settimo und Ogni Santi wählte. Alle diese Stellen und sonstigen großen und kleinen Amter besetzte der große Rath der Oreihundert.

Um Toscana der guelsischen Partei zu erhalten, ernannte Papst Clemens IV. den König Karl zum Biscar des Reiches in Toscana, welcher persönlich von diesser Burde Besitz nehmen wollte, und daher am I. Aug. des Jahres 1267 in Florenz seinen seierlichen Einzug hielt; dann begab er sich mit seiner ganzen Ritterschaft in das Lager vor Poggibonzi, welchen in der Nahe von Siena gelegenen Ort die Florentiner und die Franzosen, unter Ansührung des Grafen von Montsort, im Monat Just zu belagern angesangen hatten. Allein Poggibonzi hielt das slorentinisch-sranzösische Herr über vier Monate auf, und ergab sich erst im Monat December, als es den Beslagerten durchaus an Lebensmitteln gebrach <sup>79</sup>).

Bahrend bie Florentiner auf folche Beife burch bie Kraft ihrer neuen Berfassung, innerhalb burch Gesetz, außerhalb burch bie Baffen, ihre Racht zu erhalten such ten, flarb ber Papst, und erhielt erft nach zwei Jahren

<sup>9</sup> Giov. Fillani Lib. VII. cap. 15 et 17. p. 241. Ric-Calesp. Stor. c. 186. p. 1009. Maschisv. Stor. Fior. p. 105. Leo IV, 26. Geschichte ber italienischen Freim Mittelalter, von C. L. Simonbe Sismonbi, Aus anzösischen. (3arich 1808.) 3. Ab. S. 442 fg. 77) f. degli Kruditi Toscani, Tom. VII. No. 12, p. 203.—208.

<sup>78)</sup> Filloni Lib. VII, cap. 16, p. 263, 79) Filloni cap. 21 et 22.

in Gregor X. einen Rachfolger, ber, ba er in Sprien ges lebt hatte, fern von den Ginfluffen der Parteien, dieselben viel geringer achtete, als feine Borganger fie geachtet bat= Als er baber auf feiner Durchreise nach Frankreich am 18. Juni 1273 mit Konig Karl von Anjou und Balbuin II., Raifer von Conftantinopel, nach Floreng tam, und durch die Schonbeit bes Ortes zu einem langeren Aufenthalte bewogen wurde, hielt er es fur bie Pflicht eines trefflichen Birten, ben Staat gur Einigkeit gu fubren, und brachte es babin, baß die Florentiner fich gefallen ließen, die Synditen der Ghibellinen in Florenz aufgunebmen, um mit benselben über bie Art ibrer Rudfebr ju unterhandeln. Dbicon aber ber Bertrag abgeschloffen ward, so waren boch bie Ghibellinen so fehr in Schres den gefest, daß fie nicht zurudkehren mochten (1273). Der Papft maß die Schuld bavon ber Stadt bei, und belegte fie, hieruber aufgebracht, mit bem Banne. In biefer Ausschließung verblieben die Florentiner fo lange ber Papft lebte; nach feinem Tobe ward ihnen aber burch Papft Innoceng V. (1275) ber Segen wieder ertheilt 80). Der Papft hatte bie Stadt falfcblich beschulbigt, ba eis gentlich S. Karl baran Schuld war. Karl von Anjou betrachtete namlich biefen Friedensschuß als unmittelbar gegen feine Bortheile gerichtet, ba er feine Freunde traftigte, ohne bag fie ferner feines Schutes bedurften. Um ihn zu brechen, glaubte er weber geheime Umtriebe, noch Lift icheuen ju burfen; er ließ baber ben Ghibellinen, beren einige so eben nach Florenz zurückgekehrt waren, un-ter ber Sand wissen, er habe feinem Marschalle Befehl ertheilt, fie alle in ber nachsten Nacht zu ermorben, wenn fie fich nicht schleunig wieder entfernten. Rarl's Charatter war bekannt genug, um folden Drohungen Glauben zu verschaffen. Alle Ghibellinen brachen baber wieber auf, nachdem fie vorher ben Papft von der erhaltenen Unzeige benachrichtigt 81) batten, worauf biefer Florenz mit bem Banne belegte.

Die florentinischen Guelfen hatten Florenz in einen febr fcblimmen Buftand verfest. Der Abel ihrer Partei war übermuthig geworben, er hatte fich inzwischen burch ben langen Rampf mit feinen Gegnern fo an ben Rrieges zustand gewöhnt, bag er ben Frieden nicht mehr ertragen tonnte, fondern unter fich Streit anfing, als die Shibellinen teine Angriffe mehr magten, und auch ber Obrigteit nicht achteten, sodaß täglich viel Mord = und andere Gewaltthaten verübt wurden, ohne daß die Thater, die bald ber eine, bald ber andere Abelige begunftigte, befraft wurden. Die Saupter bes Boltes meinten, bag es, um biefen Übermuth zu zügeln, wohlgethan fein murbe, bie Ausgewanderten gurudgurufen. Um Diefe Beit geriethen die Abimari in Sehbe mit ben Donati, Jofinghi und Pazzi, und die Capitani de' parte guelfa fürchteten die Auflofung der ganzen Corporation in Factionen. Sie

wendeten fich nach Rom, babin aber an Papft Ricolans wenbeten fich auch bie Ghibellinen, um burch beffen Bemittelung die Beimfehr und den Gregorianifchen Frieben wie ber zu erlangen. Der Papft fanbte ben Carbinal Latine, ben Bifchof von Oftia, ben liebsten seiner Reffen, als Legaten nach Toscana, um Factionen und Stabte mit einander auszusohnen und zwischen Familien und Familien, amifchen Stabten und Stabten ben Frieben wieber berauftellen. Er langte ben 8. Det. 1278 in Rlorenz en, begleitet von 300 Reitern, Die im Dienfte ber Rirche ftanden. Die Magistratspersonen, die Geiftlichkeit und bas Bolf zogen ihm entgegen, mit bem Caroccio an ber Svipe. Bier Monate vergingen bem Legaten, ebe er alle Privatfeinbschaften gebampft, die Ausschnung der Familien burch Chen besiegelt, und wer gegen bas Friedens-wert fich ftraubte, burch Rirchenbann und Acht aus bem Gebiete ber Republit entfernt hatte; ju ben letteren gehorten einige Buondelmonti, welche gar nicht nachgeben wollten. Im Februar bes Jahres 1279 rief er bas Boll auf ben mit Blumen festlich geschmudten Plat ber Riche Sta Maria Novella in ein Parlament zusammen, et mahnte die Florentiner jum Frieden, und machte die Bedingniffe beffelben bekannt: Wiederkehr der Ghibelinen in ihr Baterland, Burudgabe ihres Eigenthums, Theile nahme an allen offentlichen Amtern. Er bewog 150 ber vornehmften Burger jeder Partei, fich in Gegenwart bei Bolfes ben Friedenstuß zu geben. Dann ließ er alle gerichtlich gefällten Urtheile verbrennen, und verließ nicht eher Florenz, bis er bort Ruhe und Eintracht gurudge führt hatte 82). Statt ber zwolf Manner, welche webrend ber zehn Jahre von Konig Karl's Signorie, beffen Bicar als nachste Rathe beigeordnet maren, und welche auch noch 1277 bie oberfte Beborbe ber Stadt bilbeten, wurden nun beren 14, namlich acht Guelfen und feche Shibellinen, erwahlt, beren Regiment immer zwei Denate bauerte, worauf Undere an ihre Stelle traten 23).

Unter biefer Staatsverwaltung blieb Florenz zwei Sahre, bis Papft Martin, ein geborner Frangofe, auf ben papftlichen Stuhl tam, welcher bem Ronige Rarl alle bie Macht wieber gab, bie Papft Nicolaus ibm entzogen hatte. Daburch mard plotlich ber Parteigeift in Tob cana wieber erweckt. Die Pifaner hatten fich burch eine Gefandtschaft an Konig Rubolf von Sabsburg gewende, welcher ihnen einen teutschen Ritter, ben bie Staliener Lobo nennen, mit 300 Reitern als feinen Bicar fandte (1281); bieser blieb einige Zeit, wich aber balb ber Macht florentinischen Gelbes, beffen Spendung ibn ger Beimtehr bewog 64). Inzwischen batte feine Unwefenheit in Toscana, sowie bas Beispiel des Popolarenregiments von Pifa und Siena, auch fur Florenz eine febr wich tige Rolge. Es hatten sich namlich die abeligen Guelfen und Ghibellinen im oberften Rathe ber Biergebner

<sup>80)</sup> s. bes Ricolaus Macchiavelli Florentinische Geschichten. Aus bem Italienischen überset von Wilhelm Reumann. (Wien 1817.) 1. Th. 2. Buch. S. 91. 81) Giov. Villani 1. c. Lib. VII. c. 42, p. 263. Ric. Malaspina cap. 198, p. 1018, Leonardo Aretiao, Hist. Fior. Lib. III. p. 85—90. Raynald, Annal. Eccles. §. 27 seq. p. 212 et 213.

<sup>82)</sup> s. Giov. Villani Lib. VII. cap. 55. p. 279. Ric. Mo-lespini, Histor, Fior. cap. 205. p. 1023. Simonde Sismandi a. a. D. 4. Ah. S. 71 fg. 83) Villani l. c. Leo IV, 33 und 34. 84) Macchiavelli (a. a. D. S. 92) sagt: daß die Fierentiner die Wassen gegen den Statthalter des Knifers ergeisen haben.

vertragen, und bie Regierung fehr folecht geführt; Rabe ber von ben Pifanern unterftutten Teutschen te fie vollends in ihren Magregeln unficher; benn Rarl, welcher bie Guelfen hielt, verlor in bie= eit durch die fogenannte ficilische Besper die Infel ien: bie Gbibellinen bingegen icopften neuen Duth bie hoffnung auf Ronig Rudolf und bie Pifaner. biefer Uneinigkeit im bochften Regimente erhob fich inem Male bas Bolt, burch bie Confuln ber Merca: bi Colimala aufgeregt, und schaffte auf gewaltsame : bas bisherige Regiment ber Bierzehner ab. Un Spipe ber Stabt wurden, ohne Ruckficht auf Karl's iatsrechte, brei Prioren ber Bunfte, also alles un= je Leute, gestellt; einer von der Colimalazunft, ei= oon ber Wechelerzunft und einer von ber Tuchmamft. Man wollte baburch gleichsam bewähren, bag Berfammlung ber erften Burger jebes Gewerbes bie Republit ju vertreten habe, boch glaubte man bei rften Bahl nicht allen Gewerben ohne Unterschieb, rn nur brei ber vorzuglichsten aus ihnen, bas Recht, Staate Saupter zu geben, zutheilen zu muffen; aber bei ber zweiten Bahl, bas heißt einige Monate :, verdoppelte man die Bahl der Pratoren der Runfte Bunfte), bamit jede ber boberen Runfte, und jujedes Stadtviertel, ber Berfammlung ein Mitglied Richter und Notare, die auf andere Beise an der rung Theil nahmen, wurden allein von ber Befugjusgeschloffen, ber Republit Pratoren zu geben. Die chenbe Gewalt in ihrem gangen Umfange, und bas , die Majeftat bes Ctaats ju vertreten, murben echs Pratoren zugetheilt. Um wechselfeitiges Bohln und einen Beift ber Ginigfeit unter ihnen hervors igen und zu nahren, schien Beisammenleben bas metefte. Auf Roften ber Republit wurde eine gechaftliche Tafel angeordnet und ber Gemeindepalaft als Wohnung angewiesen. Bahrend ber zwei Doihrer Amtezeit wurde ihnen nicht gestattet, fich aus walaste zu entfernen, ber fomit zugleich ein Gesiß fur sie und eine Feste fur ben Staat war 31). fei es nun, bag ein ben offentlichen Angelegenheiten liegend gewidmetes Leben ben Sanbelemann nicht nge von feinem Gewerbe entfernen, ober ben Danim Umte feine Beit laffe, ehrsuchtige Entwurfe gu ben und zur Tyrannei hinzulenken; fei es endlich, ine ichnellere Rachfolge einer großeren Bahl von Bern bie Stelle offnete, bie Dauer jeber Signorie : nur auf zwei Monate gefett; bie Austretenben en zwei Sahre hindurch weber neu bestätigt, noch ilt werben (man nannte biefes Austreten Divieto) 36), in der florentinischen Republik die Regierung des s feche Mal fich erneuerte. Die Pratoren murben ihre Borganger gewählt, bie mit ben Borftebern Rathen der höhern Kunfte und einer Zahl Beisassen, t felbst aus allen Stadtvierteln zogen, zur Bahl zus Der Bahlrath mablte burch gebeimes

Scrutinium und burch Stimmenmehrheit; fpaterbin wurben alle Pratoren, die 4-5 Jahre im Pratoriat bleiben follten, burch eine eigens baju angeordnete Berfammluna ernannt und ihr Amtseintritt burch bas Loos entschie= ben. Da mehre Ebelleute Sandelschaft trieben, und als folche ben Runften und Gewerben beigetreten waren, wurden fie Anfangs von der Signoria nicht ausgeschlof: fen. Aber ein ausschließend aus Raufleuten befettes Regiment, der Geift der Berfammlung und die Siferfucht dies fer Burgertafte mußten auch bald die gangliche Ausschließung des Abels von der Regierung zur Folge has ben 87). Diese Anderung der Berfassung hatte statt um die Mitte Juni's 1282. Dieses Regiment, in dem die Prioren bie Leitung aller Geschafte, bie Berufung ber verschiedenen Rathecollegien und bie Controle aller Beamten hatten, gefiel febr, ba es allen Factionsintereffen unjuganglich schien. Da in biefer Beit bie Signorie Ronig Karl's schon langere Zeit zu Ende war, so erhielt die Beborbe ber Priori belle Arti felbft mit ber Beit ben Ramen ber Signoria von Aloreng.

Diese Obrigkeit war, wie sich im Berlaufe ber Gesschichte ber florentinischen Republik zeigen wird, an dem Untergange bes Abels Schuld, benn durch mancherlei Bezgebenheiten ward er vom Bolke zuerst davon ausgeschlossen und hernach ohne alle Rucksicht angegriffen. Im Anfange trugen die Abeligen selbst durch ihre Uneinigzkeit viel dazu bei, denn indem sie zu heftig begehrten, einer dem andern die Regierung zu entreißen, verloren

fie fie alle 88).

Seit die Stelleute keinen Theil mehr am Stadtrezgimente hatten, war in Florenz Ruhe im Innern und Friede in die Stadt eingekehrt, und der Bürgerstand erzhob sich zu außerordentlichem Bohlstande. Man sieht, sagt Leo 30, den Ausdruck des Bohlseins, das Alle durchzdringt, in dem freudigen Leben, zu dem sie der Friede sührt. Zum Feste St. Iohannes des Täusers, des Schutzpatrons der Stadt, brachte im J. 1283 die adelige, aber, wie es scheint, in die höhern Zunste eingetretene Familie Rosse eine Gesellschaft von mehr als tausend Menzschen zusammen, die sich alle weiß kleideten, und sich eine Bersassung gaben, an deren Spize ein Signore dell'amore stadt; lustige Partien und Schmäuse und Tänze waren der Zwed der Genossenschaft, welche sast ganzaus Popolaren bestand; zu Zeiten zogen sie durch die Stadt mit Trompeten in sessischen Auszug (Ausritt) in die benachzbarte Gegend, und so dauerte dieses übermützige, schone Freudenleben sast zwei Monate. Durch ganz Italien verzbreitete sich der Ruhm, den Florenz in solchen Dingen erlangte. Für einen Fremdling gab es keinen unterhaltenz deren Ort, als das an Geld und Seist reiche, ritterliche Florenz 30.

Bahrend biefer innern Rube führte die Republik boch fast immer Krieg mit einer ober der andern Nachbarstadt. Im September bes 3. 1284 verband sich Florenz

<sup>5)</sup> Giov. Villani Lib, VII, Cap. 78, p. 279. 86) f. rentinischen Statuten. (Freiburg 1787, 4) Lib, V. Tit, I, 172.

<sup>87)</sup> Simonde Sismondia. a. D. IV. S. 164 fg. 88) Macchiavett a. a. D. I. S. 93. 89) Leo a. a. D. IV, 36. 37. 90) Villani I. c. Cap. 88,

mit fast allen toscanischen Staaten und mit Genua gegen Pisa, welches ben Saß und Reid Aller badurch auf sich gezogen, daß es ihnen ben Handel mit dem Meere erschwerte und mannichsach beschränkte. Das bedrängte Pifa wandte sich (1285) an Florenz, eine Stadt, die es bisher immer angefeindet hatte, und fchloß mit ihr eis nen gebeimen Bertrag, bag Pifa bas Regiment ihrer Stadt in die Banbe ber Guelfen übergeben und ben Morentinern Pontebera abtreten wollte. Florenz nahm, aus Eifersucht auf Genua, biefe Bedingungen an, und erlangte nun ben für Florenz in ber That wichtigen Bor: theil, sich zur Beforberung seines Sanbels bes Safens pan Pisa bebienen zu konnen. Diesen Tractat hatte Graf Ugolino be' Gherardeschi zu Stanbe gebracht, ber an ber Spige ber pisanischen Guelfen stand, die aber zwei Sahre barnach aus ber Stadt vertrieben wurden. Glorens, welche Stadt eben bamals mit bem faiferlichen Statthalter Princival de Fieschi zerfallen war, erklarte sich wiber den Erzbischof Wilhelm degli Uberti von Pifa, ber an der Spipe ber Shibellinen ftand, ben Fieschi an fich jog, und bierauf ein Feuer in diefer Gegend angunbete, bas fich balb in alle benachbarte Provingen ausbreitete. Soon fruber war in Arezzo eine Umwalzung erfolgt, mittels beren die Shibellinen und die Ariftofratie bort gur Berrichaft gelangten und ben Zusammenfluß aller Ebeln und Ghibellinen in bieser Stadt veranlagten. Sie erkannten Fieschi von Lavagna, ber nach Arezzo kam, als Bicgrius Ronig Rubolf's an, und unterftusten ibn mit allen ihren Rraften. Sofort unternahm er feit Anfang bes Jahres 1288 Bermuftungszüge in bas Gebiet ber quelfischen Stabte. Florenz, als es diese Erhebung ber Cheln und Shibellinen fab, raffte fich, im Bunde mit Prato, Lucca, Piftoja, Bolterra und andern Platen ber Guelfen, mit allem Gifer jum Rriege gegen biefe Stadt und zu ihrer Belagerung auf 91). Im 1. Juni endlich jogen die Florentiner aus, nachdem fie vorber formlich die Bebbe hatten verfunden laffen. Es waren 800 wohlgeruftete florentinifche Reiter popolaren Stanbes und 800 in Solb genommene; außerbem 1000 Reiter von ben quelfischen Stabten, von ber guelfischen Linie ber Grafen Guibi, von dem guelfischen Theile der Grafen Alberti von Mangona und von bem übrigen guelfischen Landabel; bazu tamen 12,000 Mann zu Sug. Das Cafiglione ber Ubertini und etwa 40 Burgfeften, in ber Balbambra, wurden von biefem heere genommen; endlich tamen jur guelfichen Kriegsmacht auch noch bie Sienesfer, welche im Buge gefehlt hatten, mit 400 Reitern und 3000 Mann Fugvolt hinzu. Bis vor bie Mauern von Arezzo wurde Alles verwustet; bie Obstbaume wurden umgehauen, die Beinberge ausgerobet. Lolmo, eine Ortfcaft, welche ben Aretinern besonders werth war, weil bort unter einer Ulme einft bas Gaugericht gehalten warb, wurde gerftort. Um St. Johannistage fchlugen bie Florentiner awolf von ihren Leuten auf dem Anger an ben

aretinischen Mauern zu Rittern. Auf ber Beimtehr et: litten bie Beerhaufen ber Sienefer, welche fich von ben Ubrigen getrennt hatten, in der Pieve al Troppo mittels eines hinterhaltes ber Ghibellinen eine gangliche Rieber lage 92). Ein Beerzug der Florentiner gegen bie aretinischen Shibellinen im Monate August beffelben Jahres hatte die Berftorung mehrer Burgen ber Paggi und einen Bug ber Aretiner über Bibiena in bas Florentinische per Folge. Auch im nachsten Sahre 1289 hatten abnitche Buge statt. Im Juni bieses Jahres (Siemondi fest ir rigerweise ben 11. Januar als ben Schlachttag an) wurden die Aretiner bei Cirtomondo, nabe bei Campaldino, im Cafertinischen mit einem Berlufte von 1700 Tobten und 1000 Gefangenen ganglich aufs Saupt gefchlagen. Unter ben Tobten waren auch ber Bifchof von Aregie, Bilhelm Ubertini, ber feine Burger am Treffen Untheil ju nehmen gezwungen hatte, weil fie ihn eines gebeimen Einverstandniffes mit Florenz beschuldigten, und ber Saupt ling ber aretinischen Ghibellinen, Graf Buonconte von Montefeltro, Guibo's Cohn; auch Biele von ben floren tinischen Ausgewanderten fanden in biesem Ereffen ibren Lob. hernach murbe bas aretinische Gebiet wieber bis unter die Mauern ber Stadt verwuftet. Die bem Ge mehel entrannen, gelang es vor ben Siegern Areado wie ber zu gewinnen; sie setten bie Stabt in einen fo guten Bertheidigungeffand, daß bem vereinigten Beere von Sie reng und Siena bie Eroberung nie gelang 3). In bie fem, wie in bem vorhergebenden Sahre batten bie Siene gegen bie Aretiner mehrmonatliche Luftbarteiten, geft juge und Ballgefellschaften in Florenz jur Folge. Im Rriege hob fich ber guelfische Abel wieber; um fo fer stabt an Bolfsmenge und Reichthum junghm, so be folog man auch burch Mauern, fie zu vergrößern, und ihr Untreis warb, sowie man ihn noch zu Ricolo Dec chiavelli's Beit fab, erweitert, mabrent vorher ibr Durch meffer nur fo lang war, als bie Entfernung von ber di ten Brude bis nach San Borengo 95).

In bemselben herbste verwüsteten Lucheser und Abrentiner die Ralle di Calci und Ralle di Buli, und nahmen den Pisanern Caprona. Immer aber betrachtet Florenz Arezzo als den sestessen Andaltepunkt der Chiedelinen, und auch im Sommer 1290 zog ein guelfischelinen, und auch im Sommer 1290 zog ein guelfischelinen, und auch im Sommer 1290 zog ein guelfische heer, das sich in Florenz gesammelt hatte, gegen Arezzo und verheerte das Gebiet der Stadt die unter die Rauen, sodaß kein Baum, keine Rebe, kein Fruchtseld verschont blieb. Es bestand dieses guelsische heer, dessen Ausbruch aus Florenz den 1. Juni stattfand, aus 1500 Reitem und 6000 Fusivolk 30). Das St. Iohannissest, welches die Florentiner allächrlich in ihrer Stadt am Lage des heiligen Iohannes des Täufers seiern, und das sie zum Schumpse der Aretiner mit dem gewöhnlichen Pferderen

<sup>91)</sup> Cronaca Arctina di Ser Gorello in terna rima bei Murat. Rer. ital. script. Tom. XV. Cap. 3, p. 823. Giov. Fillani Lib. VII. Cap. 106, 114, p. 314. Leonard. Arctin. Lib. III. p. 102.

<sup>92)</sup> Filloni l. c. Cap. 119. 93) Filloni Lib. VII. Cap. 130. 131. p. 326—330. Dino Compagni, ber bie Schlack als Augenzeuge erzählt, cronaca delle cose de tempi suoi bei Murat. Rer. ital. acript. Tom. IX. p. 473. 94) Ezo IV. E. 43. Rote 3. 95) Macchiavelli l. c. I, 94. 96) Giov. Filani l. c. Cap. 139.

n im 3. 1288 unter ben Mauern von Arezzom hatten, ward auch im 3. 1290 wieder Angestartiner geseiert. In demselben Jahre nahm Floden dem Ariege, welchen Genua und Lucca gegen oben, Theil; sandte aber, als sein Heer am 2. Sept. zugleich Heerhaufen nach der Gegend von Arezzo, riffe von dieser Seite abzuwehren. Im 3. 1292 die Florentiner ihr Iohannissest unter den Maupisa, da die Pisaner es nicht wagten, ihren und riffen der Guelsen zu wehren.

riffen der Guelfen zu wehren. h bieser ununterbrochenen auswärtigen Kriege hatte während der letzten zehn Jahre einen innern Friespsen, wie man ihn vorder kaum mehr für mögsilten, hatte aber durch diesem friedlichen Justand im Sanzen immer glücklichen Kriege so zugenoms Reichthum und die einzelnen Bürger an Übermuth, er den Letzteren aus Wohldesinden und Fehder Nedereien stattsanden, wobei der alte Abel, der ner sich nicht drein sinden konnte, die oberste Ber Schadt ganz von den Zünsten besetzt zu sehn, h Witterkeit und Härte auszeichnete. Die Folge zie Poppolaren und besonders einer vom Poppolo Biano della Bella genannt, auf strenge Gesetzt

e Abeligen brangen; fie fetten burch, baf in vieen, wo ein Abeliger einem Popolaren zu nabe er doppelt die Strafe erlitt, ju welcher ber Letartheilt worben mare, mare er bem Abeligen gu treten; ferner follte man fich, wenn ein Abeliger n war, grabe fo gut an feine Blutsfreunde ober berfelben halten tonnen, als an ihn felbft; ends en das Gerucht und zwei Beugen einen hinlangmeis liefern. Alle diefe Anordnungen nannte man ella Giustizia, und bestellte zu ihrer Sandhaen Benner, gonfaloniere della Giustizia, melbechfeind aus ben Geftieren ber Stadt ermabit, : zwei Monate ein Anderer fein follte. Much ian für die Bufunft alle von den Priorenamtern elche zwar burch Hanbelsgeschäfte ober anberes einen Plat unter ben Bunftgenoffen batten, aber Abkunft und sonft abeliger Haltung waren. Um pfaloniere della Giustizia, beren erfter in 210-Ibo ba Rufoli aus bem Geffiere bes Domthores ich eine gewaffnete Dacht gur Unterftugung gu pablte man in ber Stadt 1000 Burger aus, verie in 20 Genoffenschaften, und verorbnete, bag At Pangerhemb und Schilb geruftet, fich ju feibret fammeln mußte, sobald die Glode ber Prioblagen wurde. Spater wurde bie Angaht biefer ieten auf 2000, noch spater auf 4000 erbobt, und ber Umgegend und im gangen Gebiete wurde eine Einrichtung gur Aufrechthaltung ber Orbnung ge-

). Der Abel, den alle diese Einrichtungen (1294)

beschränkten, konnte fie nicht hinbern, weil et uns

uneinig und viele einzelne Familien unter fich in

n bes Boltes gegrundete Beranlaffung gegeben.

Die auswärtigen Kriege und der lange innere Friebe hatten zwar die guelfischen und ghibellinischen Partelett in Morenz beinahe ausgelofcht; aber bafur war boch biejemige Spannung gurudgeblieben, welche naturlicher Beife in allen Stabten bamaliger Beit zwifchen ben Sochgeftells ten, Machtigen und bem Bolle zu fein pflegt; benn ba bas Bolt ben Gefegen folgfam leben, Die Reichen aber bem Gefete gebieten und fich iber baffelbe binausfeben wollen, so konnen sie unmöglich einig mit einander bleiben. So lange die Ghibellinen ihrer Gegenpartei Furcht einfibsten, entbedte fich biefe Spannung nicht; fobalb aber biefe befiegt waren, bewies fie ihre Rraft; taglich ward irgend ein Burgerlicher beleidigt, und weber Gefete, noch Dbrigfeit teichten bin, ihm Recht ju verfchaffen; bein jeber Abelige vertheibigte fich mit feinen Bermanbten und Freunden vor der Dacht ber Prioren und des Sauptmanns. Jebe Familie hielt es unter ihrer Burbe, fich richterlichen Beborben ju unterziehen; und wenn eins ihrer Glieber burch ben Bolfshauptmann fefigefest, ober ben Gerichten überliefert murbe, fo glaubte fich Beber, ohne Rachfrage bes angeschulbigten Berbrechens, verpflichtet, daffelbe mit bewaffneter Sand ju befreien. Rein Derfonalverbrechen fand mehr fatt, ba gange Familien fowol in bas Berbrechen felbft, als die Anstrengung ber Beschuldigten, ber Strafe Trop zu bieten fich einbrangen. Die Regierung fant fich bagegen ju obrundch: tig und bas Bolt gegen ben Abel gu erbittert, als baß ibm ein anderes Mittel übriggeblieben mare, ben Abel in bie gebuhrenben Schranten gurudzubrangen, als bie ftrengften Einrichtungen, wie fle eben gefchitbert morben find. Giano bella Bella, obgleich felbft vom Abel, bes flimmte bas Bolf burch eine in einer Bolfsversammlung ober einem Parlamente gehaltene Rebe an die Berbefferung ber Grundverfassung ber Republit Sand anzulegen ").

Der erfte Benner ber Gerechtigfeit, Abalbo Ruffolf, trat gleich febr energisch auf. Er trug bas Panier binaus und zerftorte bas Saus ber Galletti, weil einer aus biefer Familie in Frantreich einen Burgerlichen getobtet hatte. Um bem Abel auch jenen Ginfluß gu nehmen, bent er, felbst wo er in biefer Beit gang von ftabtifchen Um= tern ausgeschloffen war, immer burch bie ihm ertheilten Inführerftellen im Kriege gewann, foloffen bie Prioren noch in bemfelben Jahre, in welchem bas Benneramt eingeführt warb, Frieben mit Difa, burch welchen die Floren tiner vollig freien Sanbel erhielten, wo die Plfaner fic verpflichteten, bie vertriebenen Guelfen wieber in ble Stadt aufgunehmen. Auch burften fie in Bufunft feinen Pobesia ober Rector aus einer anbern Stadt als aus els ner mit Florenz verbimbeten mablen. Die gange Siga ber Guetfen in Tostana war in ben Frieden eingefoloffen ").

Die Abministration von Morenz war in biefer Bett

98) Leonardo Aretho Lib. IV. Dante, Paradiso. C. XVI. v. 127. Cronaca di Dino Compagni bel Murat. Rer. ital. scripti. T. IX. p. 474. Scipione Amadrato, Inter. Florent. Lib. IV. p. 188. Ordinament. Justitiae Rub. 22 et 31, 32 et 90 etc. 99) Memorie intoriche della città di Piaa raccolte da Monsignore Paolo Tronci. (Livorno 1682.) p. 276.

so, daß man Steuern sehr wenige und indirecte fast gar nicht zahlen ließ. Bedurfte man außerordentlicher Summen, so verkaufte man Bauplätze oder alte Mauerwerke, oder wußte sich sonst, ohne die Einwohner zu drücken, zu helsen. Zusehends wuchs dadurch Florenz in der Umzegend. Man gewann große Besitzungen im Mugello, mehre Orte wurden der Stadt unterthan. Alles aber, von dem man behauptete, daß es ehemals der Stadt Florenz gehört habe, und daß es nur von Edelleuten occupirt worden sei, mochten es nun Hoheitsrechte oder Grundsstüde sein, ward in eine Masse geworsen, welche von einem besondern Capitano, den man aus den Popolaren

wählte, verwaltet ward 1).

Durch die fruber auseinandergefesten Ginrichtungen, als beren Urheber Giano bella Bella galt, erwarb fich biefer vielen Sag; benn die Großen hatten ben größten Born auf ibn, ale ben Berftorer ihrer Dacht; und bie reichen Burgerlichen waren auf ihn neibisch, weil sein Ansehen ihnen zu groß schien; beibes zeigte sich, sobalb es bie Gelegenheit verstattete. Im 3. 1295, zur Beit, als Gianni di Lucino aus Como Podeftà mar, wollte es ber Bufall, bag ein Burger als Diener eines ber Betheiligten bei Gelegenheit einer Schlagerei von Corfo aus ber Familie ber Donati getobtet wurde. Corfo wurde beshalb von bem Boltshauptmanne fesigenommen, aber, wie auch ber Bang ber Sache gewesen fein mochte, fei es, baß Corfo in ber That falfchlich bes Morbes beschulbigt worden, fei es, bag ber Bolfshauptmann fich icheute, ihn zu verurtheilen, genug, er wurde losgesprochen. Dies fes misfiel bem Bolte so fehr, daß es die Waffen ergriff, au bem Sause ihres Sauptlings, bes Giano bella Bella, lief, und ihn bat, er mochte boch bafur forgen, daß biejenigen Befete beobachtet murben, von benen er felbft ber Urheber gewesen sei. Siano, welcher munschte, baß Reffer Corfo bestraft werben mochte, ließ fie bie Baf= fen nicht nieberlegen, mas er boch nach bem Urtheile Bieler hatte thun follen, sondern rieth ihnen, bei ben Drio: ren herumzugeben, fich uber ben Borfall ju beflagen und fie ju bitten, daß fie bagegen Anstalten treffen moch ten. Das Bolt aber, bochft aufgebracht, weil es fich von bem hauptmanne fur beleibigt, von Giano fur im Stiche gelaffen bielt, ging nicht zu ben Prioren, sonbern zu bes Sauptmanns Palaft, ben es einnahm und plun-berte. Diese That missiel allen Burgern, und biejenis gen, welche Giano's Ruin wunschten, maßen ihm bie ganze Schuld bei, sodaß er, ba sich unter den Prioren, bie nachher erwählt wurben, ein Feind von ihm besand, bei dem Sauptmanne als Auswiegler des Boltes angeklagt ward. Während seine Sache nun betrieben wurde, wassnete sich das Volk, lief zu seiner Wohnung und erz bot sich, ihn gegen die Prioren und gegen seine Feinde zu vertheidigen. Siano aber wollte weber die Gunst des Bolkes auf die Probe setzen, noch sein Leben den obrigs keitlichen Personen anvertrauen, weil er die Bosheit dies fer und die Unbeständigkeit jenes fürchtete; er beschloß baber, um feinen Seinden bie Gelegenheit ju einer Be-

leibigung gegen ihn und seinen Freunden zu einem Umgriffe auf das Baterland zu rauben, sich zu entsernen, dem Neide zu weichen, die Burger von der Furcht, die vor ihm hatten, zu befreien und eine Stadt zu verlassen, die er durch seine Anstrengungen und Gefahren von der Knechtschaft der Mächtigen befreit hatte; er erwählte die freiwillige Berbannung, und verließ Florenz am 5. März 1295. Seiner Entsernung folgte aber doch das Berbannungsurtheil in Florenz, und die Zerstörung oder Consiscation seines im Florentinischen zurückgebliebenen Bermögens?).

Um diese Zeit ward der Neubau der Kathedrale ber schlossen und mit einer Anlage von zwei Soldi auf jeden Einwohner, und einem sortwahrenden Abgelde von vier Denaren auf die Lira von allen Geldern, die von der Stadtlammerei ausgezahlt wurden, ansänglich bestritten. Doch kamen reiche Beisteuern von Privaten, zum Theil durch Ablasbewilligungen von Seiten des papstilichen Legaten und des Bischoses hervorgerusen, hinzu. Auch kam und dieselbe Zeit ein neuer Reichsverweser (Vicar), welchen L. Albrecht I. von Österreich sandte, mit 500 Reitern nach Arezzo, und erneuerte mit dieser Stadt den florentimischen Ausgewanderten und Verdannten und mit Hilse der romagnolischen Shibellinen den Kamps gegen die guelsssche Liga in Toscana; aber auch im Innern von Floren

erfolgte eine neue Aufregung.

Nach Giano's Entfernung faßte ber Abel neue hoffe nung, fein Unfeben wieber ju erlangen, und ba er me theilte, daß fein Ubel aus ber Uneinigkeit entftanben fei, fo vereinigten fich die Abeligen. Bar im Dary bie Uns terbrudung bes Fuhrers ber geringeren Bolfsclaffen fo gut gelungen, fo hofften bie Abeligen im Juli auch bie herrschaft bes Popolo groffo wieder lofen ju tonnen. Die Mehrzahl ber Prioren mar zufällig bem Abel freunds lich gefinnt; die Kehden unter ben abeligen Kamilien batte man verglichen. Man fanbte zwei aus ihrer Mitte auf bie Signoria, mit bem Unsuchen, baf fie fich gefallen laffen mochte, die Barte ber gegen ben Abel gegebenen Gefete einigermaßen zu milbern. Diefes Anfuchen bem-ruhigte, ba es bekannt ward, bie Gemuther ber Burger lichen, weil fie beforgten, bag bie Prioren es bewilligen mochten; und fo tam es über bas Begehren ber Abeligen und ben Argwohn bes Boltes zu ben Baffen. Die Whe ligen waren, um ihrer Bitte mehr Rachbrud gu geben, mit ben bewaffneten Scharen ihrer hinterfaffen vom Lanbe erschienen; sofort war aber auch alles Bolt unter ben Baffen. Gin Theil bes Abels unter herrn Forete begli Abimari ordnete fich bei S. Giovanni; ein andere unter herrn Banni de Mobbi an ber alten Brucke; ein britter unter herrn Geri Spini auf bem Reumartt. Die Popolaren sperrten rings um bie abeligen Saufen bie Strafen mit Retten, um ben Gebrauch ber Pferbe hindern, und sammelten fich theils beim Palaft bes Dobeffe. theils bei ben Prioren, welche bamals ihre Sigungen in einem Saufe ber Cerchi bei G. Broccolo hielten. Alles

<sup>2)</sup> Machiavelli a. a. D. S. 95 - 97. Fillani 1, a. Cap. VIII.

Schlacht bereit, als man Frieden schloß; ber sichtete auf seine Foberungen, nur sollten in Bui Beugen erfoderlich fein, um die Bahrheit eines 3 zu beweisen. Aber auch bies Bugeftanbniff, bas en ohne Biffen bes Popolo gemacht hatten, marb auf zurudgenommen 3). Als ber Abel fab, baß glich fein wurde, feine alte Stellung wieber gu trennten fich bie meiften armeren Geschlechter en gang von biefem Stande, suchten burgerliches und traten in die Bunfte bes Popolo groffo, iflugreichste Familien, wie die Mancini, Maga= toviti, Peruzzi, Acciajuoli, Cerretani u. m. a., an eine factische Robilitat in ber Stadt, wo bie (ber alte Abel) ohne Ginfluß waren, erlangten '). bdem man die Baffen abgelegt, blieb die eine wie re Partei voll Argwohns, und beide befestigten h Thurme und Waffen. Das Bolt veranderte die Regierung, indem es fie auf eine kleinere jurudführte, bewogen durch bie gunftige Gefinbelche die damaligen Prioren gegen ben Abel geten; Baupter ber neuen Regierung blieben Managalotti, Altoviti, Peruzzi und Ceretani. Nach: bie Staatsverwaltung festgeset, grundeten die ier gur boberen Pracht und großeren Sicherheit noren im 3. 1298 einen eigenen Palast b). Die vo die Baufer der vertriebenen ghibellinischen Uberti i hatten, mard in einen offentlichen Plat umge: und baneben murben bie Baufer ber Foraboichi welche man ebenfalls nieberriß und an ihrer en Palazzo bel Popolo erbaute 6). 3m folgen= re wurden auch die Stadtmauern in einem erweireise begonnen, und zuerst ward damals ber Borgo santi mit bem Prato in bie Stadt eingeschlof= Bur namlichen Beit murbe ber Bau ber offent= sefangniffe begonnen; diefe Gebaude murben im eniger Sahre vollendet, und nie war ber Buftand bt blubender und glucklicher, als bamals; benn, ichiavelli ") fagt, an Bewohnern, an Schaten em Rufe war fie reich; bie waffenfahigen Burger fich auf 30,000 und die Landbewohner auf 70,000; oscana gehorchte ihr. theils unterworfen, theils et, und obicon zwischen bem Abel und bem Bolfe Biberwille und Argwohn bestand, so tamen boch teinem ichablichen Ausbruche, fonbern Alle lebs Einigfeit und im Genuffe bes Friedens. Bare cht burch neue Feinbseligkeiten im Innern unterworden, so murbe bie Republik von keinem Unon Außen her etwas zu furchten gehabt haben; befand fich in einer folchen Lage, baß fie weber tiche Reich, noch ihre eigenen Ausgewanderten ten brauchte, und bag ihre Macht allen Staaliens hatte begegnen tonnen. Aber bas Unbeil. Dachte bes Auslandes ihr nicht bringen tonn=

7illani 1. c. Cap. 12. 4) Leo IV, 49. 50. 5) Macl. c. I, 99. Lib. II. 6) Villani 1. c. Cap. 16. 7) Vil. c. Cap. 31. 8) Macchiavetti a. a. D. 1. E. ten, flifteten innere Bermurfniffe, und es tam ber erfte Unftof bazu auch aus ber Frembe, namlich von Diftoja ber, welche Stadt bie Buth ber Unarchie und bes Burgerfrieges mit ganglichem Untergange ju bedroben schien. Die Republit Floreng, welche fich als bas Saupt ber tos: canischen Guelfen anfah, begann zu befurchten, fo heftige Emporungen mochten bas Ubergewicht Diefer Partei gefahrben und bie ichon feit langerer Beit verbannten Ghibelli= nen bie Zwifte und bie Entfraftung ihrer Gegner benuten, um ihr ehemaliges Ansehen wieder zu gewinnen. Die einfichtsvollsten Danner von Floreng und Piftoja traten (1300) jufammen, um Rettung aus fo vielen Ubeln gu finden. Endlich beschloffen bie Anziani von Piftoja in öffentlicher Berathung, die Signoria ihrer Stabte den Florentinern auf drei Jahre zu übertragen, daß fie das Gemeinwesen umschmelzen und die Rube wieder berftellen mochten 9). Man übertrug ben Florentinern bie Baglia ober Signoria von Piftoja. Diefe befahlen ben Saup= tern ber beiben politischen Kactionen, ben Schwarzen und ben Beißen, die Stadt zu raumen, und wiesen ihnen Florenz zur Bohnstatte an, meinend, einer ftrengeren Re= gierung mochte es gelingen, diese aufgebrachten Denschen wieber zu verfohnen, sobald fie fich von folden, bie nur nach Rache burfteten, umringt feben murben.

Die Rube von Floreng felbst mar aber zu wenig gesichert, als baß es ungestraft so vielen Stoff innerer Gahrung in ihren Schoos hatte aufnehmen burfen, und bie Pratoren, Die folche Blutmenfchen, wie Die verbannten Piftolesen maren, gewohnt ben Gefeten Sohn gu sprechen, nach Florenz zogen, thaten einen argen Dies griff, ben fie balb mit bitterer Reue bezahlen follten. Bu ben erften Familien Piftoja's gehorte Die ber Cancellieri, ein durch Sandel ju Geld und Ansehen getommenes Geschlecht, bas in zwei Linien gespalten mar, bie fic wechselseitig auf bas Furchtbarfte anfeinbeten und aur Spaltung ihrer Baterftabt in die zwei icon fruber ermahnten Parteien ber Schwarzen (Neri) und Beifen (Bianchi), beren Feinbschaft eben burch bas Bureben ihrer unparteiischen florentinischen Freunde gemilbert werben follte, theilten. Die Reri wurden von ben Frescobaldi, bie Bianchi von ben Cerchi aufgenommen; es erfolgte aber grabe bas Gegentheil von bem, mas man gewunscht und erwartet hatte; benn bie Cancellieri wurden nicht burch bie Florentiner verfohnt, wol aber wurden bie Letteren burch bie Ersteren entzweit 10).

In Florenz waren bamals zwei Familien vorzüglich mächtig, nämlich die Gerchi und die Donati; die ersteren waren zwar abeligen Herkommens, aber durch Handel erst außerordentlich reich geworden, und dadurch zu Anssehen gelangt; sie waren ein grobsinniges, übermuthisges Geschlecht, dessen Gelbstolz überall beleidigte. An der Spike derselben stand herr Beri; die Donati hinzgegen, an deren Spike Corso stand, waren zwar von altem Abel, aber unbedeutendem Bermögen; sie waren geswandte und streitlustige Männer. Unter diesen war, da

<sup>9)</sup> Istorie Pistolesi anomine in Murst. Rer. ital, script. T. XI. p. 374. 10) 8eo a. a. D. IV. 28b. C. 51.

the in Alorenz und auf dem Lande Nachbarn waren. Dies belliafeit entstanden, jedoch nicht fo erheblich, bag fie baraber zu ben Baffen gegriffen batten, maren bie Berbannten aus Diftoja an ber Erbobung ber ublen Stimmung Schulb gewesen. Es bilbete fich von ba an auch in Floreng bie Partei ber Neri und jene ber Bianchi, beren alten bag ber von Piftoja berübergefommene 3wift noch fcarfte, und ber fich nicht fcon fo offenbar zeigte, baß bie Prioren und bie anbern guten Burger jeben Augenblid beforgten, bag es zwifchen ihnen zum Blutvergiefen tommen, und bem zufolge bie gange Stadt in 3wietracht tommen mochte, eine Beforgniß, bie um fo gegrundeter war, ale bie Gemuther burch ben bittern Spott, ben Corfo Donati, das haupt ber Schwarzen, auf seinen Rebenbuhler Bieri Cerchi immerfort ausgoß, fich in eis mem folden Grabe erhitt fanben, bag auch bie geringfte Berantaffung ju Thatlichkeiten aufzureigen vermochte

Die Donati beneibeten bie Cerchi, und konnten nicht bulben, bag biefe im Glanze lebten. Da nun Corfo Donati in feiner aweiten Che eine einzige Erbin bes Baufes Gavile, auch wiber ben Billen aller ihrer Unverwandten, welche bie Erbichaft fur fich ju behalten wunschten, beirathete, bie Neri ba Gavile aber in vertrauter Freundschaft mit bem Sause Cerchi lebten, auch noch überdies einige Feinde bes Donati mit Bift aus bem Bege geraumt wurden, so traten bie Cerchi auf die Seite ber Plebejer, bei welchen sie fich ungemein beliebt zu machen wußten. Man batte ihnen einige Male Muth gemacht, fich an bas Ruber bes Staates zu fegen, weldes fie fic aber immer verbaten. Che man fichs aber versah, brach ber Auflauf von Neuem aus, und da Corso Donati, ein Mann, ber fich Alles erlaubte, wovor bie Menschheit erbebt, burch Richts zuruckgehalten werben tomte, so wurden endlich die Gerchi burch einige unrubige Ropfe ebenfalls aufgebracht, und brobten, bag fie fich mit Difa und Aresso in Bunbniffe einlaffen wollten. Dies war wirklich bas Einzige, was die Donati furchtes ten; fle verleumbeten aber ebenbeswegen die Cerchi als Breunde der Ghibellinen, und brachten die Sache vor den Papft Bonifag VIII. 12).

Die Reri ftanden am papstlichen hofe und bei Bonifaz selbst in hoherem Ansehen; sei es nun, weil sie der Guelsempartei mehr ergeben waren, welcher der Papst mit so vielem Eifer sich in die Arme geworfen; sei es, weil der Wecheler des Papstes und mehre seiner Umgebungen dieser Partei zugehörten. Diese waren es auch, die den Papst als Vermittler zu Florenz auszutreten baten; aber der bekannte hestige Charakter dieses stolzen Mannes verdarb ihn zu jedem Friedensgeschäfte. Auch die Capitani der Parte guelsa surchteten nun dasselbe, was vorher die skabtischen Behörden gesurchtet hatten, nämlich die Blanchi michten bei den Ghibellinenstädten hilfe suchen; sie wünschten deshald den Zwist sobald als möglich ausges glichen. Die Prioren vermeinten das Ansehen des Paps firs wurde ben Bwiefpalt rafc auszugleichen im Stante fein; allein auch fie faben fich barin getaufct 13).

Bonifaz ließ herrn Beri vor sich nach Rom fodern, und trug ihm, mit Zusicherung seiner ganzen Gnade und Berheisung aller möglichen Gnaden und Förderungen, die Ausschnungen und den Frieden mit Gorso Donati auf. Messerri gab aber zur Antwort: er habe mit Niemandem bem Feindschaft, auch seine ein zu schließender Friede den Arieg voraus, er aber stehe mit Niemandem in Siede; er habe folglich teine Schritte mehr zu thum, sich, und wem es sei, zu versöhnen, und kehrte hierauf nach flerenz zurück, ohne sich zu irgend etwas verstehen zu wolken. Da Veri den zur Ausschnung gemachten, wenngleich ganz verkehrten Versuch durch sein trohiges Benedum vereitelt hatte, sieg die Erditterung der Gegner zu einem solchen Grade, daß der mindeste Zusall sie zum Ausdruch bringen konnte, wie es denn auch bald geschab M.

Eines Tages fand fich namlich ein Theil ber Statt auf dem Plage ber Frescobaldi Bufammen, um nad alter florentiner Sitte einer fo eben verftorbenen Frau bie lette Ehre zu erweisen; die Doctoren und Ritter fafen rings um ben Plat auf Banten, und die jungen Ra-ner auf Binsenmatten auf ber Erbe, die Donati mb Cerchi einander gegenüber. Giner ber Junglinge fand ven Boben auf, um feinen Dantel jufammenzufalten. Die ihm gegenüber fagen, nahmen biefe Bewegung für ein Babrzeichen, fie anzufallen; schnell sprangen fie auf mit jogen die Degen, ihre Gegner erhoben fich ebenfalls, und bas Gefecht begann. Raum gelang es noch ben Berwandten ber Berftorbenen, die fich mitten in ben Tumat bineinwarfen, beide Parteien zu trennen 16). And bei einer anbern Gelegenheit gab es Streit. Guibo Canal canti, nach Dante ber erfte Dichter feines Jahrhunderts. als Eidam Farinata Uberti's, hielt im Gebeim gu ber St bellinenpartei, welche die Bianchi begunftigten; aberbid bielt er Donati im Berbachte eines Morbanschlags auf in, ber auf einer Ballfahrt nach Sant Jago bi Compositie. von ber er eben jurudtehrte, versucht worben. Chent hoflicher Sitte als muthvoll, aber folg und bie Ginfamfeit liebend, traf er teine Anftalten gur Rache. Rur in Mal, ale er in Begleitung mehrer jungen Leute von haufe Cerchi bie Strafen von Florenz burcheitt, flief @ auf Corfo Donati, ber ebenfalls mit feinen Gotmen mb mehren Freunden ju Pferde faß; er fturgte, aber abm auf ihn anzubringen, ihm entgegen, um ihn mit bent Wurffpieße ju durchbohren. Geine Freunde ftoben and einander, boch ein ploblicher Steinhagel aus aften Men ftern herunter zwang ihn ebenfalls zur Flucht. Im befrigften geriethen aber bie Factionen im Monat Dai beb felben (1300) Sahres an emanber, zu welcher Beit mus besonders an Festragen sich in Florenz öffentlich zu beluste gen pflegte. Es war auf der Piazza di St. Trinied, all einige Junglinge von den Donati mit ihren Freunden zu Pferde still hielten, um dem Ballspiele ber Damen

<sup>18)</sup> Rittolo Mardievethi a. a. D. S. 100 fg. 13) &c Bret a. a. D. 4, 25. S. 452.

<sup>12)</sup> Simende de Sismendia. a. D. 4. Bb. S. 335 fg. 14) Machievetti a. a. D. S. 102. 15) Sismendi S. 228.

von ben Cachi, chenfalls von vielen en bingu, und ba fie bie Donati, fanuten, gaben fle, gleichfalls erben bie Sporn und fliegen für beleidigt haltend, ihre ihnen mader, worauf ingenen Bunben fich n be' Cerchi burch rten vor Buth, var bie gange teien traten n, schrof nuber. ren=

> tti ,ami= , jodaß ici gebo= ren San= ien Schwars er fruher ge= cigen geborten; Gian Figliazzi und Diefe Zwietracht verondern verbreitete noch

e jeber, ber bie guelfische ... befurchtete baber lebhaft, im Untergange ber Stabt bie er erheben mochte; fie fanbten daft an ben Papft, bag er auf cacht fein mochte, wenn er nicht achtige Stadt, die immer ber Rirche nt habe, entweber unterjocht ober gbis Der Papft fandte beshalb ben portumal Matteo b'Aquasperta als Legaten nach wier aber fant fo vielen Biberftand bei ber Beißen, welche, weil sie fich fur die machtis :, am wenigsten gurcht zeigte, fobag er Florenz jorns verließ und mit bem Banne belegte. Die t blieb baber in viel großerer Bermurfniß, ale fie einer Antunft gewesen. Diefes ereignete fich im Juni ben Jahres 16). Done blutigen Auftritt verftrich bas Sabr bis jum

mber, wo beibe Kactionen bei G. Dietro maggiore

an einander geriethen und beshalb von ben Beborben mit Strafen belegt murben. Als bie Gerchi nicht lange nache ber von ihren gandgutern nach Floreng zogen, vertraten ihnen die Donati bei Renola ben Beg; es fam abermals jum Gefechte; jur Strafe, und weil bie Donati arm maren, und die Strafen nicht gablen fonnten, murben viele von ihnen in bas Stadtgefangnif gebracht. De bie Cerchi fich immer am trotigften gegen eine Berfobnung aufgelehnt hatten und ihre Partei obnebin bie am meiften ghibellinifche war, hielten fich bie Capitani bi parte guelfa ju Corfo und faßten in einer Berathung mit ihm ju Sta Trinita ben Befchluß, ben Papft zu bitten, daß er burch einen auswartigen Pringen die Berhaltniffe ber Stadt ordnen und alle Parteiuna sowol ber Neri und Bianchi als ber Grandi und ber Popolari ganzlich aufheben, und eine für alle gleichmäßige Berfaffung einrichten ließe. Als die Signoria von biefem lane erfuhr, mußten Corfo und die andern Sauptlinge, iche bafur gestimmt hatten, über 1000 Lire begablen, .:id mehre Donati, Fosinghi und Spini wurden aus ber Stadt verbannt; um aber bie Reri nicht zu fehr aufzus bringen, murben zu gleicher Beit mehre Cerchi, Gherars bini, Abimari, Malespini, überhaupt mehre Sauptlinge ber Bianchi, nach Gargana in die Berbannung gefandt. Die verbannten Meri hatten, ba die Spini und ihre Compagnons Bantiers bes Papftes waren, an ihm einen Rudhalt, und Corfo lebte langere Beit an feinem Sofe; bie Bianchi bagegen gemannen immer mehr in Florens und ber Umgegend bas Ubergewicht, fobag bie Reri gang aus Piftoja vertrieben murben.

Es war um ebendiese Beit, baß Karl von Balois, Bruber Philipp's bes Schonen, Konigs von Frankreich, burch bie Eroberung von gang Flandern hoben Ruf fich erworben hatte 17). An diesen dachte Bonifag sich zu wens ben. Ihn mußte er durch vielsache Bersprechungen fur bie Plane ber Kirche ju gewinnen und ju bewegen, bag er nach Italien tomme. Rarl tam in ber That mit einiger Mannschaft aus Frankreich in Italien an, und erhielt fcon in Piftoja von ben zwei Parteien, ben Beigen und Schwarzen, Abgeordnete, welche ihn aber nur wider ihre Gegner aufjubringen suchten. Karl fette feinen Beg grabe nach Unagni fort, traf aber auch am papftlichen Soflager Abgeorbnete vom Abel in Florenz an, welche ihm manchen Argwohn einflößten. Karl II. von Reapel fant fich ebenfalls ju Anagni ein, um mit bem Papfte und mit Balois über bie Unternehmung gegen Sicilien fich zu verabreben, bie auf bas nachfte Frubjahr festgefett mar. Fur bie 3wischenzeit fandte ber Papft ben Balois auf Florenz zurud, um biefer Stadt ben Frieden wieder zu geben, ober vielmehr ber Partei ber Schwarzen und bes Papftes ben Sieg ju vers schaffen.

Rarl naberte fich also im Berbfte beffelben Jahres über Siena und Staggia Florenz. Ran hatte in diefer Stadt neue Pratoren gewählt, die ben 15. Det. in ihre Stellen eintreten follten, und mehr auf friedliebenbe

<sup>19)</sup> Dino Compagni Cronaca p. 481. Giovanni Fillani Lib. c. 34, p. 371.

<sup>17)</sup> Chronicon Guglielmi de Nangis ann. 1299 et 1300 in Spicilegio d'Acheri. T. X. p. 601.

Manner, die kelner Partei verbächtig waren, als auf folche gesehen, deren Gewandtheit die Republik aus so gefahrvoller Lage zu retten vermocht hatte. Dino Compagni, ber Geschichtschreiber jener Beit, war einer dieser Pratoren, und seine Schriften sprechen für ihn, daß er zu
jenen gehorte, unter die er sich selbst reihte, einsache
Menschen ohne Anmaßung, immer geneigt, Eigenvortheil

bem allgemeinen aufzuopfern.

Indessen die Schwarzen in einzelnen Beitragen bie Summe von 70,000 Gulben jur Befoldung von Balois' Eruppen zusammengesteuert hatten, beschrankten fich bie Beigen barauf, zwischen einzelnen fich anfeinbenben Familien Frieden zu ftiften. Die Sauptleute ber Guelfen thaten auf Befehl ber Pratoren ben Cerchi und Spini ben Borfchlag jur Ausgleichung. Die Schwarzen beuchelsten biefen Borfchlagen ein geneigtes Dhr, fetten aber im Stillen alles in Bewegung, Karl's Anfunft ju beforbern, indeffen bie Beigen burch biefe leeren Soff= nungen fich einschläferten und ihrer eignen Sicherheit vergagen. Karl fandte von Staggia aus feine Gefandten nach Florenz, ihm als Friedensvermittler, als Freund, deffen Abficht mare, die Guelfen mit ber Rirche auszufoh: nen, Aufnahme vorzubereiten. Diese Gesandten foderten vor den großen Rath zu treten, mas man ihnen nicht verweigern konnte. Als fie gesprochen, verweigerten bie Pratoren allen Rathen bas Wort, bie in ihrer Gegen-wart antworten wollten. Gine Menge Burger hatte fich in diefer Absicht erhoben, und Karl'e Botichafter konnten aus bem Umgeftume fo Bieler ihre Deinung vor ihnen vorzutragen, auf bas Übergewicht und Die Recheit ber Freunde ber Schwarzen und bes Fursten schließen. Die Signoria fandte nach geheimer Berathung ber Rathe und ber Vorsteher ber Runfte und Gewerbe ihrerseits Botschafter nach Staggia, welche Balois ber ehrenvollsten Aufnahme versicherten, in sofern er in von ihm unterzeichneten und besiegelten Briefen fich verpflichte, Die Sahungen und Ginrichtungen ber Republik unberührt ju laffen, noch irgend ein Recht ober eine Gerichtsbarteit, fei es unter bem Titel eines Reichsstatthalters, ober auf jede andere Beife, über dieselbe anzusprechen. Auf ben Fall eines Abschlags einer folden Berpflichtung bat-ten die Gesandten die Beisung, ben Pag von Poggi bongi, ben fie befestigt hatten, ju fperren und ihm bie Leben8: mittel abzuschlagen. Karl unterzeichnete ohne Anftand, was man von ibm begehrte, und beftatigte bei feiner Unfunft mit lauter Stimme feine Berpflichtung 1").

Am Morgen bes Allerheiligentages wurde Karl Graf von Balois, der Bruder des Königs von Frankreich, unster großen Freudensbezeigungen nach Florenz eingeholt. Der Einzuz war glanzend, die Signoria bot alles auf, um ihn ehrenvoll zu empfangen. Karl hatte seine Schar, die ursprünglich aus 500 französischen Rittern bestand, nach und nach auf 800 Mann vermehrt (1301). In einer allgemeisnen Versammlung aller angesehenen Leute der Stadt, aller Behörden und auch der Geistlichkeit, erhielt der Graf am 5. Nov. in der Kirche S. Maria novella, die Signorie

ber Stadt und ben Auftrag, alle Fehben und nungen unter ben Burgern zu bertragen. In bet Tage tam Corfo mit ritterlichem Geleite feiner und bewaffnetem Fugvolle wieder nach Floreng; fammelte fich auf bem Plage von San Dietro m fein Anhang bewaffnet um ihn und schrie: "Der foll leben!" Als er ben Saufen machtig genug fa er nach ben Saufern ber Baftari, wo bamals nebe neuen Palafte bie Staatsgefangnisse maren, und ! bie Gefangenen. Dann offnete er auch bie Gefa bes Pobeffa, und trieb bie Prioren aus bem D Graf Rarl und feine Leute wußten nicht mas 1 follte, und hielten fich rubig, mabrent ber Dil Raufladen und Niederlagen plunderte, und viele w Beifen ermorbete ober verwundete. Go bauerte e Tage in ber Stadt; bann wurden acht Tage la Landguter ber Bianchi in ber Umgegend verwuftet. lich feste Balois eine Signorie von popolaren Re und ein Carbinallegat tam und folog ben grieb Parteien, indem er eine Angabl von Beirathen a Gliebern ber feindlichen Ramilien zu Stande bracht wollte ben Bianchi auch ben Weg zu ben Amtern eroffnen, brang aber nicht burch, worüber er er warb, und bie Stadt abermals mit bem Interbi legte. Bu Beibnachten wollte Nicolo be' Cerchi nad Duble reiten, bie er von ber Stadt befaß, als e bei Sta Croce vorbeiritt, fah ihn fein Schweft Simone begli Donati (ein Gobn Corfo's); er rit nach und erschlug ben Dheim auf bem Bege, fob Friede wieder gebrochen mar. Dbgleich Gimone ner Bunde, welche er im Rampfe erhalten hatte, nachsten Nacht ftarb, blieb nun boch bie argfte schaft, und ba bie Bianchi ben Grafen Rarl als ! alles ihres Unglud's betrachteten, fuchten fie Uni unter feiner Begleitung ju gewinnen, um ihn burd rath ju verberben. Die Sage ward aber bem binterbracht, und alle Sauptlinge ber Bianchi ver am 4. April 1302 die Stadt, und begaben sich nach Pistoja, wo ihre Partei herrschte, theils nach Ghibellinenstädten Pisa und Arezzo. Unter den Befenen war auch Dante. Graf von Balois sprach sie alle das Berbannungsurtheil aus, er selbst abe ließ Floreng in bemfelben Monate, um nach bem ! reiche Reapel zu ziehen 19).

Da Viele von den florentinischen Beißen mas Lucca vertriebenen Interminelli in Pistoja Anf gefunden hatten und von hier aus mit ihren Fin Fehde lebten, so verbanden sich die beiden geten Guelsenstädte Lucca und Florenz im Mai 134 gen Pistoja. Über drei Bochen lag das hee zwei verbündeten Städte vor Pistoja und vern die ganze Umgegend. Die Stadt wurde von Lediegli Uberti auf das Tapferste vertheidigt, und konnten die Luccheser auch die Burg von Sen nur durch hunger gewinnen 20). Die Florentiner

<sup>19)</sup> Eco a. a. D. IV, 56 fg. Fillant l. c. Cap. X 20) Fillant Cap. LI.

angen Sommer mit ben Pazzi im Balbarno, mit valdini im Dughello und mit ben Sherardini im Bal ieve zu tampfen; die Lebensmittel fliegen burch ache und Kriegenoth ju ungewöhnlichem Preife; bas ward schwierig; die Bauptlinge der Reri in Flos welche ihr Übergewicht misbrauchten, furchteten Bernd Berftandniß der in ber Stadt gebliebenen Bianchi en vertriebenen Sauptern ber Partei. Die Folge em allen waren Torturen, welche ber Pobefta, Fula Calvoli, ber gang im Intereffe ber Reri mar, iete, und hinrichtungen berer, die unter ben Dar-

ingeftanden hatten. in Anfang Darz bes folgenden Sahres 1303 tamen Sgewanderten Bianchi, von Bologna und ben übris bibellinen in der Romagna unterflütt und von Scaregli Orbeloffi aus Forli geführt, nach bem Mughello DO Reitern und 6000 ju Fuß, und nahmen Pul-

Morentiner aber und Luchefer zogen ihnen mu= itgegen, vertrieben fie aus bem Dughello und ließen lusgewanderten, die man lebendig einfing, die Ropfe riben 21). Im Winter lagerten Lucchefer und Flor mit 1500 Reitern und 6000 ju Sug wieber um , tonnten aber auch bies Dal nur die Umgegenb

ten 22).

Der innere Buftand von Florenz mar nach Karl's : ziemlich ruhig, nur Meffer Corfo war unruhig, r im Staate nicht ben Rang ju haben glaubte, ber ach feiner Meinung zutam, fonbern vielmehr, ba egierung burgerlich war, Die Staatsverwaltung in anden vieler Leute fab, die ihm an Geburt nicht kamen. Rossi della Tosa, Pazzino de' Pazzi, Geri batten fich an bas Ruber bes Staates geschwunveil fie bas gemeine Bolt auf ihrer Seite hatten. feine Leibenschaften getrieben, hoffte er, ber Unbilfeiner Gefinnung burch einen billig icheinenben Billigung zu verschaffen; baher verleumbete er alle r, welche offentliche Gelber verwaltet batten, als fie diefelben zu ihrem Privatgebrauche verwandt hats ind meinte, daß es wohlgethan fein werbe, fie zu en und zu bestrafen. Diefer seiner Deinung ftimm= hre bei, die mit ihm gleiche Bunfche hegten, und tam noch die Rurgfichtigkeit vieler Undern, welche en, Corfo handle aus Liebe jum Baterlande. Die nbeten Burger vertheibigten fich von ber anbern burch die Gunft des Bolles, die fie besagen, und ieinigkeit flieg zu einem folchen Grabe, daß man em glimpflichen Berfahren ju ben Baffen uber-Corfo verlangte insbesondere, bag namentlich benen, welche die Munze verwalteten, die Rechabgefobert werbe. Donati jog alle Großen an fich; patte fogar gewußt, ben Bilchof von Florenz, Coigli Tofinghi, obgleich er zu ben Bianchi gehorte, Intereffe ju ziehen (mas wegen ber Dunger, ba Dbermungrecht hatte, nothwendig mar); zu ihnen n fich viele Abelige und einige Burgerliche; auf

hielt feinen Buftand und feine Freiheit.

Corfo Donati konnte unter Diefen Umftanben keine ungunftigere Botschaft als die vom Tobe bes Papftes Bonifag VIII. erhalten. Sein Nachfolger, Benebict XI., unternahm es, bie Beigen und Schwarzen ju Floreng mit einander auszusohnen; er foderte die Regierung dies fee Freiftaates auf, Bieri Cerchi aus ber Berbannung gus rudjurufen, und ba es ihm nicht gelang, biefelbe ju fo friedlichen Gefinnungen, wie er wunschte, zu vermogen, fo Schleuberte er gegen Floreng ben Bannftrabl. er spater Runde von ben in Alorenz vorgefallenen Tumulten erhielt, fandte er Deffer Riccolo be Prato als feinen Cardinallegaten nach Toscana, um bort, besonders aber in Florenz, grundlichen Frieden zu ftiften. Der Cardinal hielt am 10. Mai 1304 in Florenz feinen feiers lichen Einzug. Er berief alle Einwohner auf den Plat St. Johann's jur Berfammlung und eroffnete ihnen feine Friedensfendung und feine vom Papfte barüber erhaltene Bollmacht; bann foderte er die Florentiner auf, fich mit Butrauen feiner Bermittelung ju unterwerfen. Der Car-binal, ein Mann, ber burch feinen Rang, feine Gelebrsamkeit und feine Sitten im bochften Rufe ftand, erwarb fich bald das Zutrauen des Bolkes in solchem Raße, daß es von ihm fofort die Ordnung feiner offentlichen Berbaltniffe verlangte. Das Bolt begann eben wieber mit feiner Regierung unzufrieden zu werden; es fab, wie ges fahrvoll die Zwietracht, die icon bas Innere ericutterte und die Salfte feiner Mitburger bem Elende preisgegeben hatte, die Republik bedrobe; fo flimmte es in einem Parlamente bem Borfcblage bei, bem Carbinal volle Gewalt ober bie Balia ju übertragen, bas Gemeinwefen umguwandeln. Es ertheilte ihm nicht blos die nothige Gewalt, zwischen feindseligen Familien Frieden zu ftiften, sondern noch bis auf ben 1. Rai des tommenden Sahres die Gon-

ber anbern Seite waren bie Signoren nebst bem größeren Theile bes Bolles. Beibe Parteien rufteten fich im Februar 1304. Auf bem Thurme bes bischoflichen Dalas ftes warb eine große Schleubermaschine aufgestellt, und ber Palazzo bel Popolo, wo die Prioren fagen, ward auf bas Beftigfte besturmt. Die Prioren vertheibigten fich mit Bilfe bes Boltes, ju bem einige jurudgebliebene Geschlechter ber Bianchi, besonders jene ber Paggi, Sherardini und Frescobaldi, hielten. Der übrige Abel war, wenn er zu ben Bianchi gehörte, mit bem Bischof, wenn nicht, mit Corso ober neutral. Auf ahnliche Beise wurde in mehren Theilen ber Stadt gekampft. Die Unordnung bauerte unter Sturmen, Morden und Plundern fort, bis die Prioren, da fie fich in fo großer Gefahr faben, endlich bie Lucchefer herbeiriefen, und ploglich war bas gange Bolt von Lucca in Florenz und ihm Bollmacht gegeben, ben Staat zu ordnen, ober, wie man es bamals nannte, Balia. Die Lucchefer sandten funf vom Abel aus ben Thorfunfteln und 14 Popolare aus 14 Baffengefellichaf= ten als Bevollmachtigte, benen es bann auch gelang, eine Priorenwahl zu Aller Bufriedenheit zu Stande zu bringen und allen Theilnehmern an ben Unruben Amneftie gu verschaffen. Go wurde benn fur bies Dal die Sache beigelegt, die Tumulte murben geftillt und bas Bolt er-

<sup>22) 8</sup> eo a. a. D. IV, 59. ) Fillani l, c. Cap. XL. achiavelli a. a. D. G. 109. coff. b. 28. u. R. Erfte Section. XLV.

faloniere, die Pratoren und den gesammten Magistrat zu wählen. Diefe Balia wurde bann bis in ein folgen= bes Jahr ausgebehnt. Er aber benutte bie ihm übertra: gene Gewalt bagu, einigermaßen bie alte Bolkeverfassung gu erneuern; er feste 19 Benner bes Boltes ein; fonft waren ihrer 20, aber bas Fahnlein von San Piero Scheraggio warb bei ber Erneuerung weggelaffen. Rachstbem wollte er ben Ghibellinen und Bianchen einen leiblichen Brieden verschaffen, fette aber durch die Art, wie er benfelben betrieb, die Reri fo in Beforgniß, daß fie einen untergeschobenen Brief im Namen bes Carbinals an bie romagnolischen Ghibellinen fandten, worin dieselben auf-gesobert wurden, nur grade nach Florenz zu tommen; als bas Bolt von beren Ankunft im Mughello borte, hatte ber Cardinal alles Bertrauen verloren, und die Abgeord: neten ber Shibellinen und Bianden gingen unverrichteter Sache nach Arezzo, bie Romagnolen aber auf bes Carbi-nals Bitte aus tem Mughello zurud. Diefer glaubte sein Anfeben wieder gewinnen zu konnen, wenn es ihm ge-lange, in Prato und Piftoja Frieden und Ordnung zu fliften, bie Neri aber, welche ihn nicht wieber in Florenz zu sehen wunschten, reizten bas Geschlecht ber Guazza-liotti in Prato so gegen ibn, baß sie alle seine Plane vereitelten. Er sprach Bann und Interdict über Prato aus und wollte in Florenz ein heer sammeln und mit bemselben und mit ber Florentiner Silfe gegen Prato ziehen; die Feldzeichen und Manner aber, die man nun balb um ihn in Florenz fab, regten nur zu neuem Mistrauen auf, und alle Guelfen und Reri machten fich fclagfertig in ihren feften Baufern; ba verließ er enblich im Juni bie Stadt gang und fprach auch über Florenz Bann und Interdict aus, die Benedict XI. in Perugia bestätigte.

Nicht durch eine Spaltung nur, sondern durch viele war jest die Stadt gerruttet, benn in ihr wohnte Reindschaft zwischen bem Bolke und ben Abeligen, ben Shis bellinen und Guelfen, ben Beißen und Schwarzen. Die ganze Stadt mar baber in Waffen und mit Rampfen erfullt. Nach ber Abreise bes Carbinals bilbete sich in biefer Stadt eine Partei fester aus, welche aus jurudgebliebenen Bianchi (aus ben Cerchi bel Garbo, bie bamals bes Papftes Becheler waren, aus Cavalcanti, Gherarbini und Palci) und aus ben angesehensten Familien bes Popolo groffo (aus ben Magalotti, Mancini, Peruggi, Antellesi, Baroncelli, Acciajuoli, Alberti, Strozzi, Ricci, Albizzi) bestand, und besonders burch bie Furcht vereinigt warb, ber Abel ber Neri moge sich aller Herr= schaft anmaßen. Diefer Partei gegenüber standen von ben Tolinghi die Familie des Rosso bella Tosa, von den Pazzi die Familie des Pazzino degli Pazzi, von den Abimari die L'nie Cavicciuli, die Familie Geri's degli Spini und Betto Brunelleschi's. Bom Popolo grosso waren au-Ber Betto mit dieser außersten Partei ber Reri nur die Mebici und die Giugni. Corso hatte bie Sicht und argerte fich, bag bei ber Partei ber Reri mabrent feiner Krantheit Andere bedeutendere Rollen spielten, jog fich also lieber gang gurud, und bas thaten auch bie meiften ubrigen vom Abel.

Das Geschlecht, bas an der Spite jener Partei panb, bie Cerchi bel Garbo, ward von einem Popolarengeschlechte ber Giugni angefeindet, sobag es am 10. Juni zu einem Befechte in ber Stadt tam; ben Gerchi tam ihre Partei, ben Giugni die entschiedensten Neri ju Silfe, bald batten jene ben ganzen Stadttheil von San Giovanni bis Dr San Michele unbestritten inne, und schon schienen die Häuptlinge ber Neri aus der Stadt weichen zu mussen, als einer von ben Abbati (ein Geiftlicher von Gan Diero Scheraggio) zuerst in ben Saufern ber Abbati bei Dr San Dichele, bann auch in benen ber Caporfachi am Altmarkt Feuer anlegte, sobaß es, vom Nordwind getrie ben, bald über einen großen Theil ber Stadt woate, und bie Loggien von Dr San Michele, die Baufer ber Abbati, Amieri, Cavalcanti, die gange Strafe ber Colimala, ben neuen Martt und die Strafe Santa Maria bis gur al ten Brude, bann hinter San Piero Scheraggio bie Ban fer ber Sherardini Pulci, Amibei und viele andere, gu-fammen 1700 Gebaube in Afche legte, und unenblichen Schaben in Baarenlagern, Waffenfalen und an Gelb. bas verloren ging ober geschmolzen warb, anrichtete. Die Cavalcanti und Gherarbini wurden burch biefen Brand fur immer gu Grunde gerichtet 24). Die Ersteren verloren ihren Bohlftanb, bie Lettern mußten überbies ans ber Stadt. Besonders hart traf der Schade die vom Rauf: manns = und Sandwerferftanbe, welche bie Beiten and nicht wahrgenommen und fich ganbguter gefauft batten; und mare ber Abel bamale einig gewefen, er hatte ben Popolo groffo wieber gang unterbruden tonnen. Es wer indeffen bem Cardinal von Offia, Meffer Riccolo be Prato gelungen, ben Papst zu bestimmen, die sechs ange febenften Bianchi und ebenfo auch die feche vornehmen Neri aus Florenz zu sich nach Perugia, wo er hof bielt, au bescheiben, weil es nur auf biefe Art moglich fei, bit Stadt zur Eintracht zu bringen, benn wenn man auf biefe Beife bem übel feine Rahrung entzogen babe, tome man hoffen, es um so leichter zu bandigen, ja zu verib gen. Diesem Rufe folgten bie Gerufenen, und es to men zwolf Baupter ber Schwarzen, von 150 Reiten, ihren Freunden, begleitet, an den papftlichen hof nech Perugia. Sobalb fie angetommen waren, ließ ber Papk es ben Fuhrern ber Ghibellinen und Beißen in Dife. Pistoja, Arezzo, Bologna und anderwarts wiffen, bami fie (wie er vorgab, bem Buniche bes Papftes gemaß) alle an einem Tage vor Florenz mit ihren Leuten erfchei nen und die Reri aus dieser Stadt vertreiben konnten, und ihnen sagen, jest sei der Augenblid ba, Floreng gu überraschen und sich zu rachen, ba die Stadt ihrer Same ter beraubt fei. Wirklich fammelten fich bie Beifen, und rudten in großer Stille vor, inbeffen bie florentinischen Ausgewanderten zwei Tage fruber, als verabrebet wer, ben 21. Juli (1304) mit ben Bolognefern, Aretinern und Romagnolen zu Lastra, zwei Miglien ob Florenz, eintrasfen; sie waren 1600 Pferbe start und 9000 Mann Just volt, Graf Sazio sollte von Pisa her zu ihnen fiefen, und war mit 400 Pferben bis jum Schloffe von Rarti

<sup>24)</sup> Giov. Villani Lib. VIII. Cap. LXXI. p. 404. Bine Compagni Cronaca Lib. III. p. 513.

udt. Bon einer andern Seite follte Tolofeto mit Iferben und einer großen Bahl Aufvolt von Viftoja nit ihnen vereinen. Er schlug ben Beg über ebirge ein, als er die ju frube Antunft ber Berbunvor Klorenz borte. Es waren namlich die aretinischen magnolischen Bhibellinen und die florentinischen Ausberten mit 1600 Reitern und 6000 zu Sufe über ighi bis Laftra gefommen, ohne bag man in Morenz erfuhr; bier aber wollten fie Sofolato begli Uberti, spitain von Pistoja, erwarten, und zogen nicht grade oreng, bas fie fast ohne Schwertstreich burch lieberng genommen baben wurden. Sie trennten fich, als to nicht sofort tam. Baschiera Tofinghi, ein junger inischer Ausgewanderter, ber bie erften Scharen bee, die zu Laftra eintrafen, wurde durch mehre Berichte beißen ju Bloreng jum Borrtiden angefeuert, und on feiner Seite noch ein größerer Disgriff mar, rte diefem Rufe nicht nur ohne bie beiben erwartes charen von Piftoja und Pifa, fondern auch ohne acht abzumarten, wo er ber fur Menfchen und gleich laftigen, erftidenben Bibe batte ausweichen ang im Stillen bie Beißen von Floreng an fich gie= mnen. Dhne Biberftand rudten die Beifen burch hor San Gallo, welches bamals blos noch bas Thor Borftabt war, ein, und brangen bis auf ben St. isplat vor, wo sie fich, bas Schwert in ber Sand, n, und mit ber Dlive befrangt, "Friebe! Friebe!" fen. Indeffen da Niemand fich ihnen naberte, fandeine kleine Abtheilung, das Thor Spadai zu über-In, wo fie einigen Wiberftand fanden. Diefelbe rudte bann bem Dome zu, und fab fich auf bem be von einer Anzahl Leute angefallen, bie man ben wanberten hatte jugethan glauben follen, fei es bag bas Beginnen felbft ihnen untlug und übel ! fcien, ober baß fie, wie Macchiavelli meint 25), ren Bitten, aber nicht ihren Baffen ben Frieden ren wollten. Bugleich ergriff bas Feuer bie nachmuser am Thore, die eingebrungenen Beißen beten abgeschnitten zu werben, und eilten auf ben Rarcusplas zuruck, um sich an Baschiera wieber bließen. Auf die Nachricht ihres Rudzuges konnte magnolen nicht ein Mal Tofolato, ber inbesten anjurudhalten, fie gingen nach ber Romagna jurud; etiner und die mit ihnen waren, warteten, als fie em Rudzuge horten, nicht ab, bag Tofolato zu ftieß, um mit mehr nachdruck zu kampfen, sondern m fich ebenfalls; aus bem Ruckzuge wurde aber, wrbnung entftand, wilbe Flucht; auch Baschiera, en Florentinern verfolgt, buste viele Mannschaft So wurde Florenz gerettet, und es erlitt bie Par-Beißen burch eine Reihe von Disgriffen, bie ben beinahe in den Sanden hielt, eine vollige Nieber-In eben bem Augenblide biefes misgludten Angrifrb Papft Benedict XI.; Florenz befand fich aber, zer gludlich vereitelten Uberrumpelung, in einem anarchischen Buftanbe, bag man weber Laterino ge=

gen bie Aretiner, die Pazzi und Ubertini in ber Bal b'Arno vertheibigen, noch bie Caricciuli, welche Ginen ihres Stammes, ber Strafe verdient hatte, ber Bache entriffen, ben Podefta babei verwundeten und mehre von seinen Leuten erschlugen, zur Rechenschaft ziehen tonnte. Der Pobefta war fo entruftet, bag man bie Juffig, die er verwaltete, nicht schüpen konne, daß er bie Stadt verließ, und awolf Manner (feche vom Abel und feche Popolaren, aus jedem Sestiere zwei) verwaltes ten, soviel fich verwalten ließ, unter bem Titel ber awolf Pobestaten, Polizei und Justiz, bis ein neuer Pobesta berufen ward 26). Im August, wahrend die zwölf noch Pobestaten waren, eroberten die Florentiner die Burg Stinche in der Bal di Gievre gegen die Bianchi, die fich bineingeworfen hatten. Dan brachte biefe gefangen nach Bloreng, fperrte fie in bie neuen, auf einem Plage, me Baufer ber Uberti gestanden hatten, errichteten Gefangniffe, bie biefen erften Bewohnern aus Stinche jum Unbenten und Schimpf feitbem felbst bie Stinche genannt worden find.

Endlich entschlossen fich die Florentiner nach dem Tobe Benedict's XI. und der Rücklehr der an seinen Hof berufenen Sauptlinge ber Neri enticheibende Schritte gegen die Bianchi und die Ghibellinen in Toscana, und namentlich im Berein mit Lucca gegen Piftoja zu unsternehmen. Sie riefen zu biefem Enbe ben Sohn Konig Rarl's H. von Reapel, Bergog Robert von Calabrien, als ihren Felbhauptmann gu fich, und biefer führte ihnen 300 catalonifche Reiter und viele fogenamte Almugavaren zu. Diefen Ramen führten bie aus Einwohnern aller Ruftenlander des Mittelmeeres, fogar aus Enrien zusammenges rafften Goldnerhaufen. Am 26. Mai 1305 vereinigten fich Florentmer und Lucchefer unter ihrem Kelbhauptmann vor Piftoja, bas fie ganglich einschloffen. Papft Cles mens V. hatte inzwischen ben papftlichen Stuhl beftiegen, ließ ihnen die Belagerung unterfagen; fie verlachten aber feine Befehle, bafur traf beibe Stabte Bann und Interbict. Der Felbhauptmann entfernte fich, bem Befehle bes Papftes gemaß, und ließ nur feinen Marichall und feine Leute vor Viftoja. Die Florentiner ernannten Conte Bas brielli d'Agobbio zu ihrem Befehlshaber, einen Dann ohne Befühl, eben ben, der gegen Dante und die ausgewans berten Beißen von Floren; bas Bannurtheil ausgefprochen hatte. Die Befehlshaber vor Piftoja suchten forge faltig ben Buftand ihrer Borrathe zu verbergen, und fuh-ren fort, mit hochster Sparfamkeit zwar, aber bennoch binreichend, die Rrafte ber noch tampffahigen Solbaten rege zu erhalten, bie Lebensmittel aufzutheilen. Enblich am 10. April 1306 mußte Tofolato bie Stabt, wo burch lange Ginichließung bie hungerenoth aufs Außerste gefitgen war, übergeben; bie Bianchi erhielten freien Abzug; bie Graben wurden ausgefüllt, bie Mauern zum Theil geschleift. Das Gebiet von Pistoja theilten Florenz und Lucca, und die Signorie in der Stadt behielten fie gemeinschaftlich, sobaf immer die eine Republit ben Pobefta und die andere ben Cavitano des Boltes ernannte.

<sup>)</sup> Macchiavelli, Istor. Fiorent. Lib. II. p. 131.

Bon biefer Beit an bob fich Floreng wieber gufebenbs. 3m 3. 1306 wurden bie ausgewanderten Bianchi von Floreng vom Monat Mai bis in ben Monat August in Monte a Cinico, einer Burgfeste ber Ubalbini, belagert; enblich verrieth bie ugolinische Linie ber Ubalbini ben Florentinern bas Schloß fur 15,000 Golbgulben. Die Bianchi erhielten freien Abzug, Die Fefte marb gefchleift und barunter Scarperia angelegt, wo Seber aufgenommen mard, ber von ben Unterthanen ber Ubalbini und anbern Chelleuten bes Mughello, ober ber Umgegend bingog, um volle Freiheit zu erlangen. Much in Balbarno batte man gegen bie Ubalbini und Paggi, um ihnen bie Dinterfaffen ju entziehen, abnliche Ortschaften gegrundet.

Rach ber Ginnahme von Piftoja, einer ber Rirche augeborigen Stadt, verschwand bei ben Florentinern alle Furcht por bem Papfte und feinem Legaten, bem Carbinal Rapoleone Drfini. Diefer ließ, nachbem er in Bologna angefommen mar, am 21. Juni 1306 ben Rlos rentinern fagen, bag er gern ihre Stadt befuchen und fie bom Interbicte und bon ben Cenfuren freifprechen mochte. Sie liegen ihm aber die folge Untwort geben, er mochte fich biefe Dube nicht nehmen, fie hatten feines Segens nicht notbig. Orfini erflarte fie als miberfpen= flige Cobne und beftatigte bie Genfuren wiber fie.

Bahrend bes gangen Beitraums voll Unordnung und Rrieg batte fich ber guelfische Abel ber Partei ber Reri außerorbentlich wieber gehoben; ber Benner ber Juftig war aus einem Unführer bes Bolfes gegen ben Ubel gang in einen Borfiger ber Prioren, und alfo zu einem Ma-giftrate, ber fur Politit, Gesetgebung und Abministration und überhaupt Leitung ber Arbeiten ber Signorie vollig beichaftigt war, verwandelt worben; es fcbien alfo nothig, einen neu ernannten Beamten mit bem urfprunglichen Berufe bes Benners ju beauftragen, und bies mar ber esecutore delle ordini della giustizia. Der erfte Efecutore war bier Matteo von Umelia; er trat fein Umt im Mars 1307 an.

Die Stadt murbe nun einige Rube baben genießen tonnen, mare fie nicht burch Corfo Donati's unruhiges Gemuth von Neuem zerruttet worben. Dem Carbinal Orfini gegenüber, in bessen Anwesenheit in Arezzo bie Bianchi und bie Ghibellinen einen neuen halt befommen batten, und bem es gelungen war, alle toscanischen, ro= magnolifchen und marchigianischen Ghibellinen und Bianchen ben Florentinern und ihren Berbunbeten gegenüber um fich gu verfammeln, fvielte Corfo eine febr fonberbare Rolle; er batte ibm 4000 Flor. und bie Abtretung ber Stadt Floreng jugefichert, aber fein Bort gehalten, bas burch aber bem Carbinal bei Sebermann Berachtung jus gezogen. Uberhaupt wußte er weber Bortheile zu be: nugen, noch felbft in einem Mugenblide, wo bas floren: tiner Beer, von einem panifchen Schreden ergriffen, fich gerftreut batte, baffelbe gu überfallen, fobag er, allmalig Unfeben und alle Achtung einbugend, Toscana zu verlaffen fich genothigt fab, Floreng von Neuem mit bem Banne belegenb. Die Florentiner legten hierauf ber Geiftlichfeit außerorbentlich bobe Steuern auf, und als bie Beiftlichen ber Abtei nicht gablen wollten, murbe bie Abtei

vom gemeinen Bolte gefturmt und geplunbert, anbere Beiftliche, Die nicht gablen wollten, wurden felbit, und fogar bie Burger, bei benen fie jur Diethe wohnten, befchimpft und mishanbelt. Die Regerei ber Paterinn, bie fonft ihren Sauptfig in Florenz gehabt batte, war wol ausgerottet, aber bie Uchtung por ber romifchen Rirde war nicht wiebergefebrt und man fublte fich innerlich voll-

lig fern von ibr.

3m 3. 1308 trat von Reuem bie frubere Parteiume unter ben Deri bervor, welche icon im Jahre 1304 Corfo zu bem Berbunbeten bes Bifchofs gemacht hatte. Er wollte auch jest wieder alle Bewalt allein haben, und feine Kamilie und einige anbere Abelige und Popolare (un: ter ben letteren besonbers bie ber Borboni und Debici, bie bis babin auf ber Geite bes Tofa gemefen, nun aber ju ibm übergetreten maren) bilbeten feine Partei. 36m entgegen fanden wieber jene entschiedenften Reri, beren Rampf mit ben Bianchi im Juni 1304 ben Brand ber Stadt veranlagt hatte, ju benen fich nun, nach gange licher Bertreibung ber Bianchi, auch viele ber angefeben: ften Familien bes Popolo groffo hielten. Gie bebaupte ten von Corfo, er wolle fich jum herrn ber Stadt mar chen, und behaupteten bies mit um fo mehr Bahrichein: lichfeit, feit er burch eine Beirath eine Bermanbtichaft mit Uguccione bella Faggiuola, einem ber machtigften gbibellis nischen Sauptlinge in ber Romagna und in Toscana, einge gangen war. Die Prioren ließen eines Tages bie Gloden anschlagen; bie Fahnlein ber Burger fammelten fich; ber Marfchall Bergog Robert's ftellte feine Catalonier auf, und nachdem Mues geruftet war, murbe dem Pobefta eine Untlage übergeben, Corfo wolle bem Uguccione und ben Shibellinen bie Stadt verrathen. Ghe eine Stunde ver ging, hatte der Podesta den Proces gemacht und Corso als Verräther des Todes schuldig erklart; dieser hante Uguccione's, dessen Leute schon in der Nähe von Remola standen, als sich das bewassnete Volk unter den Fahnen von allen Seiten zur Bollstreckung des Urtheils gegen seine und seiner Familie Häuser dei San Petro maggiore herandewegte. Der ganze Stadtsheil, wo Corso's Partei machtig war, war mit Retten gefchloffen und verbars ricabirt.

Mis Uguccione's Leute von Corfo's Bebrangnig bors ten, wagten fie nicht weiter gegen bie Stadt porgubrins gen, und nach einem langen und ichweren Rampfe flob Corfo mit geringer Begleitung aus ber Stabt. Die von ihm borber vertheibigten Saufer wurden bem Erbboben gleich gemacht. Bei Rovessano, wo Corfo fcon von allen Begleitern verlaffen war, warb er von catalonifden Reitern eingeholt und gegen Floreng bingeführt; ba alle feine Berfprechungen, wenn fie ibn frei liegen, teinen Eindrud machten, und er, burch Gicht an Sanden und gufen gelahmt, burch bie Anstrengung und Angft aufgerieben mar, fiel er bei weiterem Reiten vom Pferbe, und einer ber Catalonier fließ ibm feine Lange in ben Sals. Monche ber Abtei San Salvi trugen ibn in ibr Rlofler, wo fie ibn begruben 27).

<sup>27)</sup> Giov. Villani 1. c. Lib. VIII. c. 96, p. 432. Dino Cam-

lach Corfo Donati's Fall fcien jeber Biberftanb bie in Floreng berrichenbe Partei ber Reri vergeb-Balb nachher anberten fich auch bie Berhaltniffe Beana. Dit Areggo, wo fich unter bem Ramen runen eine aus Guelfen und Ghibellinen ge-Partei gebilbet hatte, fcbloß Floreng im 3. 1309 1, nachbem fie im Februar ben Uguccione bella ga= , ber ihnen mit feinen Bolfern entgegenging, in icht gefchlagen und im Juni mit einem noch anveren Beere im Gebiete von Areggo erschienen ma-Die Ubertini vertrugen fich um biefelbe Beit mit gnorie von Floreng, nahmen Burgerrecht und veri ihre herrschaften mit bem Gebiete ber Republik. m die Befehle R. Seinrich's VII. schienen sich die tiner gar nicht zu kummern, ja es hat niemand ikunft Beinrich's in Italien mehr zu hindern geals Florenz, welche Stadt ihm burch ben Ergbis on Mainz hatte fagen laffen, er mochte in Teutsch= leiben und nicht nach Italien fommen, wibrigenr fich großen Gefahren ausseten murbe, und boch teine Stadt der taiferlichen Dazwischenfunft brinju bedürfen ale Florenz, beffen Regiment verwirrt, nd voll inneren Bermurfniffes mar. Er ließ fich aburch von seinem Vorhaben nicht abschrecken. Bis ier Ankunft ereignete fich jeboch noch manche Parrnehmung. Buerft trieben am 6, April bes 3. Die Gbibellinen und Bianchen von Prato ihre Segs der Stadt; am folgenden Tage kehrten aber die benen mit Bilfe ber Florentiner und Piftolefer gu= und Florenz behielt die Signorie in Prato. In gelang es bagegen, bie grune Partei wieder gu jen, worauf auch ber Arieg ber Aretiner gegen | fogleich wieder in Gang tam 28). Spater führte meinbefit Diftoja's Lucca und Floreng in Unfrie-Die Lucchefer wollten bie Balfte von Piftoja, als geborig, lieber gang zerftoren, als langer gemeinh bie Hoheit mit Florenz theilen. Die Floren= andelten bies Mal ebelmuthiger gegen bas ihnen Piftoja, als fie turg borber gegen ihren eigenen ger, Corfo Donati, gehandelt hatten. Dies Mal bie Florentiner als Bertheibiger ber Piftolefen auf. laubten die Befestigung der Stadt.

lorenz gewann immer mehr und mehr bas übergesin Tostana, seit Pisa's Kraft durch die Genueser en war. Die Stadte Bolaterrano und San Giso, welche um die Grenzen mit einander in argem waren, wurden von den Florentinern (als von igesehensten in der guelsischen Berbindung) zu dem i, den sie ihnen vorschrieben, gezwungen, indem arten, diejenige von den beiden Stadten mit der bekriegen zu wollen, welche sich dem vorgeschriesbertrage nicht fügen wurde. Dann schloß sich auch

Città bi Caftello, bas von ben Aretinern bebrangt murbe. ber Republit Florenz an. Der Marschall Robert's, ber inzwischen bas Ronigreich geerbt hatte, jog mit ben Sas talonen und einem Theile bes florentinifchen Aufgebots im Februar bes 3. 1310 gegen Arezzo. Bei Cortona traf er auf bie Aretiner, welche von Uguccione bella Baggiuola geführt wurden, und schlug fie. Ein zweiter Bug im Juni beffelben Jahres hatte bie Errichtung einnes Schanzwertes zwei Diglien von Arezzo zur Folge, in welches fich bie Berbi und florentinifche Leute als Befahung legten "). Da bie Gefanbten Ronig Beins rich's VII., ber fich bamale ju bem Romerzuge anschiedte, erklart hatten, baf ber Konig Areggo in feinen Schut nebme, bie Florentiner aber beffenungeachtet nicht ablies gen von Befehdung ber Stadt, fo war badurch icon ber Grund gur Feindschaft zwischen Florenz und bem Ronige gelegt, ehe Diefer Die Grengen Toscana's berührte. Das Berhaltniß ber Florentiner und Toscana's zu König Ros bert ward in eben bem Dage enger gefnupft, als fic bie Feindseligfeit gegen bie Teutschen mehr offenbarte, und im August 1310 icon tachten bie Florentiner baran, fich mit Gelb und Kriegsleuten gum Biberftanbe gu verfeben. Robert felbft tam im September nach Blorens, und verweilte faft einen Monat bafelbft; er verfucte ums fonft bie Republit jur Bieberaufnahme berjenigen Bertriebenen, die jur guelfischen Partei geborten, ju bemes gen; im April aber 1311, ale bie Florentiner von ben Kortidritten bes Ronigs im obern Italien borten, ergriffen fle felbft biefes Mittel, ihre Feinde zu mindern, und im Buni hielten fie einen guelfischen Stabtetag, wo eine Ariegsmatrikel entworfen und gegen den teutschen König fich gegenseitig Silfe und Beiftand ju leiften jugeschworen wurde. Auf die Radricht, bag R. Beinrich in Genug anges tommen fei, wurden von Floreng San Miniato bel Tebesco und Bolterra mit ftarten Befahungen verfeben. Beinrich lub Floreng gur Berantwortung wegen ihres Benehmens nach Genua vor, allein fie erichienen nicht und verftart. ten die lucchefischen Befatungen in Pietrafanta und ans bern Orten ber Lunigiana. Alle florentinifchen Kaufleute mußten hierauf Genua verlaffen, was man von florentis nischem Gute vorfand, wurde confiscirt. Bu Enbe bes 3. 1311 hatten die Florentiner die gange Combarbei jum zweiten Male zur Emporung aufgereizt und eine Guels fenverbindung gefchloffen, ber Giberto Correggio, Berr von Parma, Philippone Langueco von Pavia, ber bon Cremona verwiesene Markgraf Cavalcabo, Guibo bella Lorre von Mailand geachtet, Die Stabte Afti, Bercelli und andere beigetreten waren (f. ben Art. Piacenza) 30). Im Januar bes folgenben Jahres tam Beinrich von Ras mur mit Leuten bes Konigs nach Difa, und nahm einen Eransport florentinischer Kaufguter, ber schon auf bem Wege nach Florenz war, weg. Als die Rachrich tam, daß heinrich selbst mit allen storentinischen Rebellen nach Toscana tommen werbe, und bag er ihnen verfprochen habe, fie in ihr Baterland wieder einzusehen, bielten es

ronaca bti Murat, Rer. ital. script. Tom. IX. Lib. III.
Leonardo Aretino, Istor. Lib. IV. p. 129. Niccolo
welli, Istor. Fiorent. Lib. II. p. 132.

Istorie pistolesi anonime bei Murat. Rer. ital. script. L. ad ann. 1309. p. 315.

<sup>29)</sup> Giov. Fillani 1, c. p. 120. 30) Atbertini Mussati Lib. V. Rub. 1X, p. 409.

die Saupter ber Regierung für wohlgethan, um weniger geinde zu haben, Die Ungahl ber Bertriebenen moglichft gu vermindern, und fie beschloffen babet, daß alle jene Emporer wieder eingefett werden sollten, ausgenommen biejenigen, benen bas Gefet bie Rudtehr namentlich verbot. Es blieb bemnach ber größte Theil ber Shibellinen und einige von der weißen Partei ausgeschloffen, und unter biefen befanden fich der Dichter Dante Alighieri, Deffer Beri de' Gerchi und Giano bella Bella's Sohne. Sie baten überbies ben Konig Robert von Reavel um Beiftand, und da fie benfelben nicht als beffen bloge Freunde erlangen fonnten, übergaben fie ihm bie Stadt auf funf Sabre, auf bag er als feine Unterthanen fie vertheibige. Als König Heinrich von Genua nach Pifa vorgerückt war, ging K. Robert auch bis Rom vor, rief im April (1312) seinen Marschall aus Florenz mit ben eatalonischen Reitern zu fich, ju benen Florenz und ansbere guelfische Stabte noch ansehnliche Mannschaft zu Rog und ju guß hatten fogen laffen. Diefes hielt R. Heinrich nicht ab, nach Rom vorzubringen und fich bort fronen zu laffen. Bon bort wollte er wieber nach Toscana gurudtehren und, nachbem er ben Shibellinen ben Sieg bort verschafft, Diese Landschaft zur Grundlage feimer Dacht in Italien machen. Florenz ruftete fich mit ben übrigen Guelfenftabten in jeber Beife, es nahm 700 Reiter in Gold. Im August zog ber Raifer mit feinem Beere brennend und plundernd nach Arezzo vor, wo er alle Reinde ber Alorentiner zu einem Buge gegen bieselben um fich verfammelte. Im barauf folgenben Monate brang er gegen Florenz vor 31).

Sobald die Ankunft bes Raifers in ber Stadt Arezzo gu Florenz bekannt wurde, ließ die Signoria ohne die Buzüge der Bundesftate abzuwarten, beinahe die Gesfammtmacht der Republik, namlich 1800 Lanzen und eine große Schar Fußinechte nach bem Schloffe Ancifa, 15 Miglien von Florens, aufbrechen. Die florentinisichen Anfuhrer hofften Beinrichen von biefem Schloffe ab-Buhalten, ohne, mas fie vermieben, es zu einer Schlacht bemmen zu laffen. Das kaiferliche heer, bem fich Montevarchi und Caftell S. Giovanni ergaben, tam bis vor Regbine. Als Beinrich von ber Nahe ber Feinde horte, gog er ihnen entgegen, und als fie eine Schlacht nicht annahmen, umging er unter ber Fuhrung ber Ghibellinen bes Landes, auf einer Strafe, die über die Berge führte, Caftell Ancifa, legte sich zwischen biefes Schloß und Ros renz, und sprengte einen Theil ber Truppen bes Freiftaates, die ihm ben Durchzug wehren wollten, aus einander. Co fand fich bas florentiner heer zu Ancisa von einer Beite abgeschnitten, und da ihnen Lebensmittel fehlten, so batte ein fuhner Ungriff bes Raifers es in große Gefahr gebracht. Ein schneller Marsch auf Florenz zu schien ihm noch größeren Bortheil zu gewähren. Und wirklich sie ben 2. Sept. 1312 bas kaiserliche Seer sein Borruden burch ben Brand ber Dorfer und einzelnen Bebofte bezeichnend vor Florenz aufmarschirte, war die Befturjung groß, benn ohne eine Rieberlage bes bei

Aneifa gelagerten Beeres ber Republit fchien fein Borruden unmöglich. Inbeffen eilten auf ben erften Em ber Sturmglode alle Scharen bem Plage ber Prateck gu, ber Bifchof felbft, fowie feine Priefter, bewaffneten fich, und mit benfelben Pferben, die man nur bei fef fichen Bugen aufziehen fab, befehte er ben Bachtpoften am Umbrofianischen Thore. Die Bugange über ben Ges ben wurden verrammelt, Bericangungen aufgeworfen, al les ruftete fich jum furchtbaren Kampfe. Erft nach jwa Tagen gelang es bem florentiner Beere bes Rachts und auf abgelegenen Strafen wieber nach Moreng gurudig tehren. Beinrich hatte von feinem ploglichen Erfcheinen einen Aufftand in ber Stadt gehofft, und ba er mit 1000 Pferde mit sich führte, so glaubte er keinen form: lichen Angriff wagen zu durfen 31). Der Kaiser ließ die Wirtung des ersten Schreckens, den seine Erscheinung bervorbrachte, ungenütt vorübergeben, mabrent weicher Beit Florenz Buguge und Berftartung, viel zahlreichere als ber Raifer, von Lucca, Prato, San Miniato und andern ibret verbundeten Stabte erhielt. In fehr furger Beit gabiten bie Alorentiner im Sangen 4000 Pferbe, mehr als bie Saifte beffen, mas ber Raifer ins Felb fibren tonnte. Durch eine so große Macht und eine so überlegene Trumpemail beruhigt, tehrten bie Morentiner an ihrem gewöhnlichen Gefchaftsgange gurud, als lebten fie im tiefften Frieben Alle Thore, basjenige ausgenommen, vor bem ber Sais fer lagerte, ftanben offen, und felbft bie Baerenausfnie ging ihren gewohnten Gang. Aber nie wagten bie gine rentimer einen Angriff auf heinrich, ber inzwischen bie Umgegend verwuftete, ober ihn auch nur von ihren fic bern abzutreiben; fie ließen ihn fpater über ben Arno fe gen, und rings um San Caffiano, fein neues Stant: quartier, wohin er fich ju Enbe Octobers gurudigezogen hatte, Alles verwuften; bis enblich am 6. Jan. 1313 ber Raifer, ber burch einen langeren Aufenthalt Richt ju gewinnen hoffen burfte, wol aber fein beer burd Rrantheiten hinschwinden fab, auf ber Strafe bon Siene nach Poggibonzi aufbrach 25).

Die Florentiner schakten sich gludlich, bas Schicks sal ihrer Vaterstadt an keine Schlacht gewagt zu haben, als sie das Kaiserheer durch Krankheit, Ermüdung und Moth hinschwinden sahen. Weber die Gesundheit der Lukt von Poggibonzi, noch der Jahredzeit vermochten dem übel zu steuern. Das Handgemenge der Sieneser und Florentiner raubte täglich dem Heere einige Krieger und erschwerte die Zusuhr der Lebensmittel. Nach Pisa zurückgekehrt, errichtete der Kaiser dort ein kaiserliches Kribunal, und berief alle widerspenstigen Städte vor diesen Gerichtshof und unterwarf sie den kaiserlichen Strasutheilen. Die Florentiner wurden zuerst veruntheilt; ihre Freiheiten wurden für nichtig erklart, ihre Richten und Rotare entsetz, die Gemeinde mit einer Busse von 100,000 Gulden belegt, und das Recht, Münzen zu präzgen, ihr genommen, um mit dem nämlichen Stempel,

<sup>32)</sup> Giov. Fillani Lib. IX. Cap. 45. p. 463. Ferretus Ficentinus Lib. V. p. 1111. 33) Giov. Fillani Lib. IX. Cap. XLVI. p. 465. Albertini Mussati Hist. Aug. Lib. IX. Rub. IV. p. 475.

Ubbigino Spinola von Genua Montferafen bort Montferrat übertragen zu wet and barout raffee ibn der Tod zu Buoncons

Uguccione bella Faggiuola, ber die Signorie erhalten batte, bekamen die Florentiner einen m Rachbar, ber um fo bebenflicher war, als er auf bamit auch die Signoria von Lucca vereis Die Florentiner, icon fruher geangstigt burch bie ben Berftarkungen, welche der Kaifer erhalten uchten abermals hilfe bei K. Robert, welcher bie rubften Buficherungen ertheilte und erflarte, ohne fabren feines Konigreichs, Die feine perfonliche Bet erheischten, batte er langst gewunscht, bie Erups scana's felbft ins Felb zu fuhren und gum Saupt: er Florentiner fich erklaren zu laffen. Er verfprach ber Lage ber Dinge, wenigstens an feiner Stelle, Bruber Peter mit einer betrachtlichen Schar Reis fenden, boch stellte er spater auch die Foberung, old feiner Truppen auf brei Monate jum Boraus ablen, mas die Berbundeten fehr betroffen machte. fcopfte Schat ber Florentiner machte es auch febr , bie von Robert gefoderte Summe aufzubringen, me ba bie von ber Gefahr mehr entfernten Stabte Beitrag ju biefer Besteuerung verweigerten. Die timer trugen gwar gum Boraus ihren bunbesmäßi= eitrag ab, aber ba ber Reft ber Bezahlung gurud: festen fich die Meapolitaner nicht ein Dal in Beg, und fruchtlos verschwendet blieb die mubfam aungebrachte Bablung.

Die Florentiner glaubten endlich bas einzige Mittel, Robert zu ihrer Bertheidigung zu vermogen, fei, echte über fie einzuraumen, auf bie Gefahren bes s, in ben er verwickelt mar, fich flugend, um aubalten, seine Gewalt in Tprannei umzuwandeln. Cathe beauftragten, burch einen genommenen Be-, bie Pratoren, fur bas Beil ber Republit ju for= und diese mablten in einer feierlichen Berathung Robert auf funf Sahre jum Rector, Befehlshaber berrn von Floreng, unter ber Bebingung, indeffen feiner Bruber ober Gohne gur Bertheibigung in ihre ju fenden, bie Musgewanderten nicht gurudgurus ie Gefete ber Republit ju lassen und die oberfte tratur ber Pratoren unter ber bisherigen Form beis Iten 16). Spater verlangerten fie feine Signorie um brei Jahre. Dem Beispiele ber Florentiner folge ich mehre andere Stadte.

Us die Florentiner fahen, wie sich Uguccione auch Signore von Lucca gemacht, wie er ein Schloß ber ifchen Guelfen im unteren Arnothale nach bem anund ebenso in ber Balbinievole eroberte, wie bie Miden Ausgewanderten Gerravalle befetten, fchidten mt Botschafter ab an Konig Robert, bag er ihnen feiner Bruber mit Reitergeschwabern zu Bilfe fenolle. Robert Schickte ihnen seinen Bruber Dietro,

Herzog von Gravina, als Bicar mit 300 Reitern und rit terlichem Geleite, und biefer mußte fich bie Bunft ber Klorentiner in foldem Grabe zu erwerben, bag fie ibm alle moglichen herrschafterechte zugestanden, von ihm bie Prioren und anderen Magiftrate ernennen liegen, und batte er langer gelebt, fie hatten ibm wol zeitlebens bie Signorie übertragen. Geine erfte Gorge mar gewesen, fich bei bem Rampfe gegen Uguccione ben Ruden burch einen Brieben ber Guelfenftabte mit Areggo gu becten, ber am 24. Sept. 1314 abgeschlossen wurde. Uguccione richtete bie Shibellinenpartei in ber gangen Maremma wies ber auf und eroberte viele Ortschaften und Burgfesten. 218 Pietro einem folden Feinde nicht gewachsen schien. baten die Florentiner im Juli 1315 auch noch beffen Bruder Filippo, ben Fursten von Tarent, ju ihnen ju kommen, und obgleich Robert beffen Eigenfinn fürchtete. führte er bennoch ben toscanischen Guelfen 500 Reiter ju. Mit ihnen vereinigt und mit ben Bugugen von Siena. Pistoja, Bolterra, Prato, Città di Castello, Gubbio und Perugia, ferner mit ben Silfstruppen ber Bologneser und anderen romagnolischen Guelfen zog Herzog Pietro ber von Uguccione hart bedrängten Burgfeste von Montecatini in der Baldinievole zu hilfe. Er konnte dem Ghibellinen= heere, bas aus etwa 2500 Reitern und bazu geborigem zahlreichen Fugvolte bestand, eine Beeresmacht von 3200 Reitern und verhaltnigmäßigem Fugvolte entgegenstellen.

Als Uguccione fich die Strafe abgeschnitten fab, auf welcher er seine Lebensmittel allein beziehen tonnte, bob et bie Belagerung auf und wollte abziehen; die Feinde aber, obwol ohne Ordnung und ohne fich noch an bem Tage gehörig geruftet zu haben, vertraten ihm ben Beg. der Schlacht, die nun erfolgte, gaben Uguccione's teutsche Reiter ben Ausschlag; Bergog Pietro felbst fiel; auch Pring Carlo, Des Aursten Filippo Gobn, und viele pom ben Sauptleuten und Rittern ber Guelfen. Diese Ries berlage erlitten die Alorentiner am 29. August 1315. Montecatini und Montesommano ergaben sich unmittelbar

bernach.

Die Florentiner wendeten sich nun um einen anderm Anführer an Konig Robert, und diefer sandte ihnen Beltramo aus bem Saufe ber Grafen Balgi be Montescagliofo und Andria, gewöhnlich Conte Novello (ber junge Graf) genannt, mit 200 Reitern; auch fetten fie ihre Stadt in Bertheibigungezuftand und nahmen neue Eruppen in Golb. Bu gleicher Beit aber zeigte fich unter ben Burgern von Floreng eine neue Spaltung, inbem ein Theil gegen die Signorie Konig Robert's war, und in Teutschland bei ber luremburgischen Partei Bilfe suchen wollte, mabrend eine andere Partei fest an Robert bielt. An der Spite jener stand vom Abel eine Linie der Ramilie Tofinghi; an ber Spite biefer ftanb aber auch ein Tofingho, namlich Pino bella Tofa. Der Parteibal mar fo groß, bag nur die gemeinsame gurcht vor Uguccione fie abhielt, offen gegen einander ju timpfen. Da ber Conte Novello als Bicar König, Robert's nur eines geringen Unsehens genoß und feine Partei bie ichwachere mar, die Zeitumftande aber eine energische Regierung erfoberten, fette es Simone bella Tofa burch, bag

i) Villami l. c. Cap. 48. p. 467. 35) Leonardo Arelist. Wier. Lib. V. p. 140.

Conte Rovello entlassen und in der Person eines ges wissen Lando aus Gubbio der Stadt ein Polizeihaupts mann (Bargesto) geseht ward, welchem man am 1. Mai 1316 die executive Gewalt in der Stadt übertrug <sup>16</sup>). Dieser versuhr, ohne Urtheil und Becht abzuwarten, ges gen Jeden, welcher sich des Berrathes an der Stadt vers bachtig, oder des Aufruhrs schnlidig gemacht hatte; er schonte weder Alter noch Stand, und ließ Geistliche aus den ersten Familien von Florenz, wenn sie sich solche Bergehen, gegen die er zu sorgen hatte, zu Schulden kommen ließen, in Studen hauen.

Da durch die Arennung Pifa's und Lucca's in verichiebene Berrichaften und Parteiungen fur Floreng bie außere Gefahr verschwunden war, wurde in biefer Stadt Lando's Berfahren doppelt drudend empfunden. Die neas politanische Partei in ber Stabt mandte fich baber an ben Konig Robert, und bat ibn, ben Grafen Guido bi Battifolle, aus bem Baufe ber Grafen Guibi, ju feinem Bicar in Morenz zu ernennen. Der Konig that dies fogleich, und wegen ber trefflichen Eigenschaften bes Grafen wagte es die feindliche Partei nicht, fich ihm zu wiberfeben, obs gleich die Signoren dem Konige entgegen waren. Suido tam als Robert's Bicar im Juli 1316 nach Florenz. Er batte anfanglich nicht vielen Ginfluß, benn bie Signoren und die Gonfalonieren ber Compagnien maren von Simon's bella Tofa Anhang, und fie hielten gando in ber Stadt. So lange beffen Gewalt dauerte, konnte Graf Buido unmöglich eine seinem Titel angemeffene Autoritat gewinnen.

Bahrend man ju Florenz in diefen Unruhen lebte, reifte Die Tochter Konig Albrecht's aus Teutschland burch, welche zu ihrem Gematl Rarl, bem Sohne Ronig Ro= bert's, ging. Sie warb von ben Freunden bes Konigs boch geehrt, welche fich bei ihr über ben Buftanb ber Stadt und über die Tyrannei Lando's bitter beklagten. Sobald Konig Robert von diesen Berhaltniffen genau unterrichtet war, fanbte er als Signore ben Befehl nach Floreng, es folle tein Polizeihauptmann mehr Gewalt bafelbft haben; ba inzwischen Die Partei Des Grafen Suibo fich in aller Beife verftartt batte, mußte ganbo im October 1316 bie Stadt verlaffen. Es traten eben auch neue Prioren und ein neuer Benner an bas Regi= ment, und awar mablte man bies Dal awolf Prioren; alle aber waren von ber neapolitanischen Partei. Sobald auf diese Beise Konig Robert wieder entscheibenden Ginfluß in Florenz gewonnen hatte, unterbandelte er für biele Republik und bie anbern Guelfenstädte einen Frieben mit Pifa und Lucca, welcher im April bes Jahres 1317 abgeschlossen wurde. In biesem Krieben erhielten bie Alorentiner ihre alten Sandelsfreiheiten in Disa wieber zugefichert.

Caftruccio Castracane war inbessen herr von Lucca geworden und behnte seine Unternehmungen zu Gunsten seiner Partei, der Ghibellinen, nordwärts bis ins Genuesische aus. Während Castruccio noch im Genuessischen war, kamen die Florentiner mit ihrem heereszuge ins Lucchesse

fche, fobaf et eine Emporung von Lucca ju farchten an fing und fich perfectmenbete. Bei Guisciana flanden bar bas florentinifche und bas lucchefifch pifemifche heer ei anber lange gegenüber, bis bas folechte Better ben Auf entbalt im Lager unleiblich machte und fie fich beiberfeit gurudigegen (1320). Um im folgenben Sabre Caftrucie von zwei Seiten zugleich anzugreifen, traten bie form tiner mit bem Marigrafen Spinetta Malafpina in Ber binbung, ben ber Furft von Lucca feiner Leben in ber Lunigiana beraubt hatte, und bem am Enbe, obgleich Shibelline, nichts Anderes übrig blieb, als fich an bie Buelfen anzuschließen. Die Florentiner fanbten ihm, nachbem er eine Burg nach ber anbern an Caftruccio verloren hatte, auf einem Umwege burch bie Combarbei 300 Reiter, und es gelang ihm nicht nur, mehre feiner Solls fer wieber zu gewinnen, sonbern er brang auch bis in bas lucchefische Gebiet vor, mahrend von ber anbern Seite die Alorentiner mit 1300 Reitern vor Monte Bettolim lagen; Castruccio hatte inzwischen hilfstruppen von den Bisconti, vom Bifchofe von Areggo, von Difa und ben übrigen benachbarten Gbibellinen an fich gezogen und wandte fich mit 1600 Reitern und überlegener Dans fchaft ju guß gegen die Florentiner. Dit Dube tonnte fich ber gelbhauptmann ber Florentiner, Guido bella De trella, ben 7. Juni 1321, an welchem Tage er angegeif: fen wurde, bis zur Rachtzeit halten; bann ließ er bie Bachtfeuer bes Lagers brennen und zog mahrend argen Unwetters nach ben benachbarten feften Orten Fucechie, Carmignano und andern, in die er feine Leute werf. Caftruccio verwustete bie ganze Umgegend brei Boden lang bei Caftel Franco, Fucecchio, Binci 2c., ohne einen Wiberstand zu finden. In Florenz ward bas Bolt burch ben Schaben, ben bas florentinische Gebiet von Caftrus cio's Leuten gelitten hatte, fo gereigt, daß bie gegen Rienig Robert's Signorie intereffirte Partei von Reum Macht gewann, und zuerst durchfette, daß noch im Juni biefes Jahres awolf Rathsherren ermahlt murben, ans jebem Gestiere zwei, popolaren Stanbes, ohne beren Bei rath bie Prioren, welche sammtlich von ber Robertinischen Partei waren, Richts unternehmen burften. 216 mit bem letten December bes Jahres 1321 Robert's Signorie # Ende ging, ward fie nicht erneuert; Floreng trat wieber gang unter bie Signorie von feche Prioren und bes Ben ners ber Juftig. Die Rube fcbien nun befto guverläffiger befestigt zu fein, weil bie Furcht vor Caftruccio alle in Schranten hielt. Der Krieg mit ihm bauerte in einzels nen Streifereien fort, ohne bag von irgend einer Seite bebeutenbe Erwerbungen gemacht worben waren; baeenen gewannen die Florentiner in biefer Beit auf friedlichen Bege fast bas gange Rughello, indem fie eilf Rirchwiele, bie ju ber Burgfefte Ampiana gehorten, von ben Grafen Guidi, in Folge eines früheren Bertrages, erhielten, und die Ubaldini, die unter fich uneinig waren, fich ber Signorie von Florenz, sammt allen ihren Unterthanen. unterwarfen.

Caftruccio griff, nach vielen Unternehmungen gegen bie herren von Lunigiano, Prato barum an, weil bie Pratesen ihm nicht wie die Pistolesen Tribut gablen woll-

<sup>36)</sup> Filloni i. c. Cap. LXXIV.

ab lagerte fich am 1. Juli mit etwa 650 Reitern und Mann Zugvolf in der Rabe ber Stadt. Die 210: r beschloffen, biefem Orte ju Silfe ju tommen, n ihre Laben und gingen in Maffe borthin. Sie ließen efannt machen: Jeber Berbannte (bandito), wenn Buelfe fei und bei biefem Auszuge bem Beere lorentiner folge, folle feines Bannes lebig geben. ) Mann zu Aug und 1500 zu Pferbe versammelten nd um bem Caftruccio bie Dacht zu entziehen und h die ihrige zu vermehren, ließen die Signoren bei ber fruber ermabnten Berbannten im Beere gu. fo zahlreiche und so schnell nach Prato geführte bestürzte Castruccio so sehr, baß er, ohne es auf efecht antommen zu lassen, sich nach Lucca zurucks hierburch entstand im florentinischen Lager zwischen ibel und bem Bolte ein 3wift; biefes wollte ibn en, um ibn zu befampfen und zu vernichten; jener gurudtebren, indem er behauptete, es fei fcon geaß man Floreng in Gefahr gefett habe, um Prato reien, welches zwar recht gethan gewesen sei, weil Roth erfobert habe; jest aber, ba biefe verschwuni, muffe man bas Glud nicht auf bie Probe feben, abei wenig zu gewinnen und viel zu verlieren fei; Tage tam man nicht nur in Prato zu teinem Be-:, sondern auch in Florenz, wohin man sich ge-, entzweite fich Alles. Die Entscheibung murbe b, ba man sich burchaus nicht vereinigen konnte, gnoren übertragen, in beren Berathichlagungen fich Die namliche Uneinigkeit zwischen Abel und Bolt Als bie Sache in ber Stadt bekannt marb, verlte fich auf dem Plate viel Bolt um ben Palaft ioren und fchrie: "Battaglia, battaglia! muotraditori!" fodaß bie Prioren in ber Angst ihres is ben Befehl ergeben ließen, bas Beer folle vor-Da biefe Magregel inbeffen erft fpat genommen bas heer zubem Zwietracht in feiner Mitte nabrte, am ber Feind, obgleich es fofort burch Bolognes Sienefer und ben guelfischen ganbabel verftartt nach pio zog, indessen doch badurch Beit, sich ficher nach jurudjugieben. Indeffen mar an letterem Orte bie gfeit fo groß geworben, bag man mit Schimpf und be zurudgeben mußte. Dann hielt man ben Ban-bie noch bas tapferfte Sauflein im Seere gewesen nicht einmal bas gegebene Berfprechen; acht von pauptlingen versuchten bierauf mit Gewalt und Lift ichen, was man ihnen im Guten nicht zugeftanb. erschworen fich mit mehren vom Abel in ber Stabt, er die bestehende Ordnung unzufrieden maren. Die inten beschlossen baher, dem über sie verhängten te zuvorzukommen. In der Nacht des 10. Aug., als das Geer selbst an den Thoren der Stadt ans erschienen etwa 60 von ben Banbiten zu Pferbe 500 gu Rug von verschiebenen Seiten ber vor ben

ber Stadt; diese aber waren so gut bewacht und mohner waren so wohl geruftet, daß fie unverrich=

Dinge abziehen mußten. Um indessen zu versuchen, burch Unterhandlungen sich nicht etwa verschaffen 1. was sie burch Gewalt nicht hatten erlangen ton-

cutt. b. BB. u. R. Erfte Section. XLV.

nen, fandten fie acht Manner als Gefandte binein, um bie Signeren an das gegebene Wort und an die Gefahr zu erinnern, ber fie fich im Bertrauen auf baffelbe ausgefett batten, in ber hoffnung, bafur bie Belohnung gu erhalten, bie ihnen versprochen worden fei. Dbgleich nun die Abeligen, die fich als die Schuldner bei biefer Berpflichtung ansahen, weil fie insbefondere basjenige verfprocen, woju fich bie Signoren verpflichtet batten, fich ju Gunften der Ausgewanderten die größte Dube gaben; fo konnten fie es bennoch wegen bes Berbruffes, ben bie Menge barüber empfand, bag man ben Gieg gegen Caftruccio nicht soweit, als man gekonnt hatte, verfolgt batte, nicht burchfeben; was benn jum Rachtheile und gur Unebre ber Stadt ausfiel. Biele von ben Abeligen, bie hieruber erzurnt maren, verfuchten burch Gemalt zu erlangen, mas ihren Bitten verfagt murbe; fie verabrebes ten mit ben Ausgewanderten, daß fie bewaffnet an bie Stadt tommen follten, mabrend fie felbft innerhalb gu ihrer Unterftugung bie Baffen ergreifen wurben. Die Sache warb aber vor bem bestimmten Tage entbedt, Die Ausgewanderten fanden bie Stadt in Baffen und bereit, fowol die auswärtigen Feinde, als auch die inneren so in Furcht zu fegen, bag teiner magen mochte, bie Baffen ju ergreifen; fie gaben also ohne ben minbeften Erfolg ihre Unternehmung wieder auf. Allein nun wollte man biejenigen, welche mit ben Banbiten in Berbinbung gewesen waren, strafen, und wagte nicht gegen Alle zu verfahren, aus Aurcht, baburch eine Umwalzung in ber Stadt bervorzubringen; es magte aber auch fein Ginzelner aufzutreten, und so tam man auf eine Ginrichtung, bie bem atheniensischen Oftracismus sehr nabe verwandt mar. Die Burger follten namlich in ber Berfammlung bie Ramen berer, die fie fur bie Schuldigsten hielten, aufzeichnen, und gegen die, beren Ramen am haufigften auf ben Betteln gelefen murben, follte verfahren werben. Es fanden fich nachher bie Ramen ber herren Amerigo be' Donati, Teghia be' Frescobalbi und Lotteringo be' Gherardini, welche jeber in 2000 Liren Gelbftrafe und feche Monate Berbannung verurtheilt wurden 37).

Bu ben der florentinischen Republik gefährlichen Nachbarn kam um diese Zeit, außer Castruccio, auch noch der Bischof von Arezzo, der im October desselben Jahres Città di Castello durch List genommen und alle Guelsen vertrieben hatte. Im I. 1324, und zwar im Januar, nahm er, während auch Castruccio immer mehr um sich griff, dem Grasen von Romena die Burg Caprese. Bahrend Florenz nun so beiderseits bedroht war, beforgte man die periodischen Erschütterungen, die alle zwei Monate die Wahl der Signoria erzeugte. Das Wahlcorps bestand damals aus Pratoren, die aus ihrer Stelle trasten, aus guten Mannern und den Gonsalonieris der Compagnien und einigen aus jedem Viertel Beigegebenen. Diese Electoren vertraten gewissermaßen das Wolf, und seine Stimme, die auch die Wählbaren zu gewinnen such ten, gab ihrer Wahl die Richtung. Der Wetteiser der Bewerber gab der Gemeinde reges Leben; aber auch oft

<sup>37)</sup> Fillani l. c. Cap. 218.

verwirrten fie ihre Umtriebe. Die zweimonatliche Bablernennung geffattete ber Nation feine Rube, und feche Mal des Jahres hatte man Aufstand ober innern Krieg Bu befürchten. Die Signorie, Die in den Monaten Septem= ber und October bes Sahres 1323 regiert und burch Ent= bedung ber Berichworung ber Eblen bas offentliche Bu= trauen gewonnen hatte, unternahm es, dieses Bahlspftem umzuändern, um auf ein Mal einstimmig mit den Zugegebenen, die das Bolk vertraten, auf 42 Monate hin alle Prätoren, das heißt 21 Magistraturen, die sich in gewohnten Reihen folgen sollten, zu wählen. Diese Bahl geschah in den üblichen Formen; die Namen der Erwählsten wurden auf versiegelte Zettel geschrieben, die man in Beutel verschloß, aus denen diese Namen, die auf den letzen Zettel, durchs blinde Loos gezogen werden mußten 38). So wandelte sich die Erneuerung der Magistratur in einen Glückshasen um, und der Zusall entschied die Ernennung der Häupter des Freistaates. Diese neue, von den meisten übrigen Städten nachgeahmte, Wahlsormschien demokratischer, als die bisherige; sie brachte größere trauen gewonnen hatte, unternahm es, biefes Bahlfoffem son ben meisten ubrigen Stadten nachgeahmte, Wahlform schien demokratischer, als die bisherige; sie brachte größere Gleichheit unter die Candidaten und rief eine größere Zahl Bürger zu den öffentlichen Ehrenstellen. Nur die Beustel der drei obersten Magistraturen (denn die Signoria bestand auß einem Gonsaloniere und sechs Pratoren, einer Versammlung von sechs guten Männern und der der 16 Gonsalonieri der Compagnien) mußten auf 42 Monate die Namen von 6-700 Candidaten verschliesen und der Reise perankal Ben, und ba balb alle Bablen auf biefe Beife veranftal= tet wurden, fab man endlich 336 Magistraturen ober verfciebene Bedienftungen burch bas Loos befegen 39). Go blieb wenig Auswahl übrig und alle Burger hatten bie Gewisheit, eine Stelle zu erhalten. Bisweilen zeichneten bie Electoren auch Unfahige auf, welche bie unmittelbare Bahl nie aufgenommen hatte. Zwar wurde ben Umtrieben das Ziel gesteckt; aber zugleich schwanden aller Wett-eifer, die Schen vor dem Urtheile eines Bolkes, welches das Laster bestraft, und aller Umtrieb, durch Talente und Tugend fich bie Stimmen zu gewinnen. Mehre Urfachen bewirften ohne Zweifel bie Sittenentartung ber italifchen Freiftaaten, und es ift bemerfenswerth, bag feit ber Ginfuhrung bes Loofes bei ben Bablen bie Burger aufborten, Rrieger gu fein, Die Staatshaupter ber Rriegsfunft abschworen und die Bertheidigung ber Freiheit Generalen und Miethtruppen übertrugen.

Bu ebenberfelben Beit brangen Berfchwendung, Beichlichfeit und Berborbenbeit in alle Familien ein, und bie Staatsmoral murbe burch Unnahme einer verschlagenen, treulofen Politif verunreinigt; bennoch überlebten die Zalente ber Republifaner ihre Tugenben; 6 - 700 Burger, die immerfort das Loos umwechselte, die alfo feine Duge hatten, fich ber Staatskunft zu widmen, wußten bennoch mit Beharrlichfeit und oft auch mit Gewandtheit biefelben Endzwede mit benfelben Grunbfagen zu verfolgen, und Rlorenz batte eine größere Babl einfichtsvoller Staatsmanner aufzuftellen, als man fcmerlich in man-

chem großen Staate aufbringen wurde. Rach biefer Umwandlung ihrer innern Berwaltung beschäftigte fich bie Republif, ihren Bund mit ben Guels fenftabten enger gu fnupfen, Die ein Intereffe gu gemeinschaftlicher Bertheibigung aufrief. Die meisten ber selben wogten in Unruhen, welche bie fich anfeinbenben Familien aufregten. Bologna, enger als bie übrigen Freiftaaten mit Floreng verbunden, war ebenfalls burd heftige Musbruche erfcuttert. Romeo be Pepoli und fein Unhang und die ihm verbundeten Fürsten Oberitaliens hatten ihm bei feinen Unternehmungen gegen die Gelbständigkeit Bologna's Borschub geleistet. Die Florentiner bingegen betrachteten sich als die Bertheibiger der Freiheit; auch fanten fie nach Bologna ofter Berflartung, als biefe von jener Republit wol hatte fobern tonnen.

Wahrend Florenz burch Castruccio und ben Bischo von Areszo in der Nahe bedroht war und seine Freunde und Berbundeten in gleicher Gefahr schwebten, bob es sich bessenungeachtet in ebendemselben Maße zu Reichtbum und Wohlstand, als Difa's Bluthe burch ben Krieg mit ben Aragonesen auf Sardinien vollends gefnickt ward. Die Florentiner ließen ihre Stadt mit neuen, schonen Mauerwerken befestigen; von 200 ju 200 Ellen sollte jebes Mal in bem gangen Umfange ber Stadtmauern ein 40 Glen hober und 14 Ellen breiter Thurm errichtet mer ben; und noch andere großartige Bauwerte wurden ju bemfelben Ende unternommen.

Caftruccio, ben ber Saber im Lager ber Florenting ber Rache berfelben entrif, hatte feine Berbeerungen im untern Arnothale wieder begonnen, aber bie Donmacht seines Heeres erlaubte ihm noch nicht, ben Krieg mit mehr Kraft zu führen (1323). Im folgenden Jahre wurde der Krieg zwischen Castruccio und der florentiner Republik noch kraftloser geführt; lettere schien sich einzig babin gu beschranten, einige Chelleute bes Dughello : und bes obern Arnothales zu bezwingen, benen sie nach und nach mehre Burgen abnahm. Um 5. Mai 1325 ging Pistoja burch Berrath an Castruccio über. Den Tag. nachbem Piftoja an Caftruccio übergegangen war, fam Rais mondo ba Carbona, ein Catalonier, im Dienfte Ronia Robert's nach Floreng, und übernahm bie Felbhaupt: mannichaft, ba bie Florentiner befchloffen batten, Caffruccio fruber angugreifen, ebe er fich in ber Berrichaft von Piftoja feftgefest batte, und bie Stadt ibm ju entreifen. Die Nachricht ber Wegnahme Piftoja's traf in bem Mugenblide in Florenz ein, wo bas Bolt ju einem großen Sefte verfammelt war. Die Republit hatte beffelben Morgens ben bie Juffig vollziehenden Richter und einen teutschen Connetable als Ritter ausgestattet. Die Pratos ren, die neuen Ritter, alle Magiftrate und vornehmften Burger waren ju einem Schmaufe verfammelt; Die Tifche waren in ber Rirche G. Pietro Scheraggio aufgestellt; fie wurden umgefturgt im erften Augenblide ber Rachricht, baß Caftruccio fich Diftoja's bemachtigt habe; und ba man an die vollige Ubergabe ber Stadt im erften Mugenblide nicht glauben fonnte, noch bag bie bingefenbete Befagung nicht gum minbeften noch ein Thor vertheibige; fo

<sup>38)</sup> Giov. Villani Lib. IX. c. 228. p. 546, Leonardo Arctino Lib. V. p. 159, Macchiavelli, Stor. Fiorent, Lib. II. 39) Statuta Florentin. Lib. V. Tract. I. Rub. 233,

illes unter die Waffen, und die Milizscharen rückssielben Abends dis auf Prato vor. Aber hier erz die Florentiner die stattgefundene Verrätherei, und i, von Pissoja's ganzlichem Berluste überzeugt, in Trauer nach Florenz wieder zurück. — Unter 1a's Besehl sammelten die Florentiner ein Heer aus rn und Bundesgenossen von 20,000 Fußgangern von Reitern; 1000 Florentiner dienten auf ihre 1 Kosten zu Pferde und 1500 besoldete Reiter, meist 15cn, wurden mit denselben vereinigt. Der tägliche des Heeres kostete über 3000 Goldgulden.

Bei ihren Unternehmungen nach Außen fam ben Mlorn eine Emrichtung febr gu ftatten, welche man enem Berfuche ber Banbiten in bie Stadt eingu-1 gemacht batte, um die Rube im Innern bester ftellen au tonnen. Beither namlich hatte bie versen Parteiungen unter ben Burgern von Florenz er neuen Priorenwahl ihr Streben die Signorie uter Mannern ihres Unhanges zu besehen, in unund felbst gefährliche Bewegung gebracht; überbar es einer gewiffen Angabl von Familien unter den Popolaren gelungen, fich faft ausschließend im ber Priorenstellen zu erhalten. Um nun sowol bie m als bie Bilbung einer Ariftofratie aus bem rftande zu hindern, traf man fur die Butunft bie tung, daß man auf 42 — 52 Monate im Boraus amen ber Prioren in ben Bahlbeutel that, und em Bechfel nur fo viele berauszog, als neue Priobas Umt traten. Man erreichte bamit bies, bag em Mehre nun an ber Signorie Theil batten als weil man nicht benfelben Namen zwei Mal in lahlbeutel legen konnte, und auch die fo oft wieende Aufregung fiel weg, ba man nur alle 4-5 wieder die Namen erneuerte. Es war eine vore Einrichtung, und man nannte die neuen Fulluns r Bablbeutel Spater Squittini,

m. 13. Juni bes 3. 1325 gogen unter Glodenge: 400 Ritter abeligen und popolaren Stanbes aus B; mit ihnen ihre Rnappen, fodaß es über 1000 waren; außerbem hatte bie Stadt 600 frangoffiche 10 teutsche Reiter im Golbe, ferner 230 mit Raiangekommene burgundifche und katalonifche, und em gegen 500 italienische, provençalische, gasco-und wallonische Reiter. Das Fugvolt war faft lorentinisch aus Stadt und Gebiet. In Prato flieoch 200 fanefische Reiter zu biefem Beere. Dit lagerten fich die Florentiner bei Altopascio, um diegunehmen und baburch Caftruccio zu verhindern, Piftoja nicht zu hilfe tommen tonnte. Als bas eine Beit lang vor Piftoja gelegen hatte, belagerte ndo jum Schein Tiggano; ploblich zog er nach mo und brachte ben Pag über die Gustiana in Bewalt. Sogleich ließ er biesen wichtigen Dag be-, ber ihm bas Gebiet von Lucca öffnete, und bef-Tages, am 10. Juli 1325, fette er mit feinem auf bas jenseitige Ufer bes Flusses über. Er griff ie Feste Montefalcone an, und bemeisterte sich der= in turger Beit. Inbeffen verftartte fich bas floren:

tiner Beer burch bie Bugige aller Guelfenfiabte 4). Cofruccio hatte fich indeffen jur Beobachtung Der Floren-tiner ju Biviano im Nievolethale gelagert 1). Die Florentiner ruckten inbeffen gegen Lucca vor, und verheerten bas von ihnen burchzogene Land. Go bebeutenb aber auch biefe Eroberungen, besonders aber die Ginnahme von Altopascio waren, fo magen fie bennoch ben Berluft eines breiwochentlichen Aufenthaltes in ben Dords ften wahrend ber Sommerhite nicht auf. Krantheiten brachen im florentiner Deere aus, und ben burch fo bes fdwerlichen Dienft abgematteten Truppen entschwand jes ner Deuth und jene Buversicht, womit fie ben Belbjug begonnen hatten. Rebre Ritter, ber Belagerung Altopas cio's mube, hatten fich bei Carbena burch Gelb vom Dienste losgekauft. Diefer ichanbliche Bertehr regte fofort feinen Geldgeig auf, und fortan opferte er dem aus folchen Abschieden zu hoffenden Rugen die größten Borstheile auf. Er bestrebte sich, ben Unwillen ber Ritter und ber reichen Kausleute, die in seinem heere sich befanden, mehr aufzuregen, und acht Tage nach Eroberung bes Schloffes lagerte er noch mit feinen Truppen rings um Altopascio. Endlich, am 8. Sept., brach er auf, um bei ber Abtei Poggevero, immer noch am Ufer bes fum= pfigen bientiner Gees, ein neues Lager zu beziehen, inbeffen er ben Gebirgen, wo reine Luft wehte, fich hatte nabern tonnen. Deffer Raimondo hatte gefeben, daß bie Florentiner bisher fehr freigebig mit threr Freiheit um= gegangen waren, indem fie biefelbe balb bem Konige, balb ben Legaten, balb auch Mannern von noch geringeren Anspruchen hingegeben batten, und meinte baber, wenn er fie in irgend eine Roth führte, fo tonnte es leicht tommen, bag fle ihn jum Burften machten. Er ermangelte baber nicht, oftmals baran zu erinnern und zu fobern, baß man ihm in ber Stadt die namliche Gewalt bewillige, die ihm über die Truppen gegeben war, indem er zeigte, daß er sonft nicht diejenige Folgsamkeit erlangen tonnte, die einem Feldberrn notig sei. Da ihm nun die Florentiner dieses nicht zugestanden, so zogerte er, und verschwendete viele Zeit, und diese benutte Castruccio auf bas Allerklugfte bazu, hilfstruppen von Galeazzo Bifconti zu erhalten und Raimonto mit trugerifc angeknupften Unterhandlungen binguhalten, bis er alle seine Berflarkungen an fich gezogen und bis im florentinischen Lager burch Rrantheiten und burch Ungeschiedlichkeit bes Beerführers vollends alle Ordnung fich aufgeloft hatte. Am 22. Gept. zog Raimondo mit feinem Heere wieber nach Altopascio; am 23., als eben Agone, welcher mit seinen Leuten in Lucca lag, versprochen hatte, zum Angriffe tommen zu wollen, bot Raimonbo, obgleich fein heer nun icon auf 2000 Reiter und 8000 gu Fuß gus sammengeschmolzen war, boch Castruccio, ber nur 1400 Reiter und einiges Fusvolk bei fich hatte, eine Schlacht an; diefer nahm fie sofort an, und als Azzone de' Bi= sconti mabrent berfelben ploblich bingu tam, ertitten bie

<sup>40)</sup> Giov. Villani Lib. IX. c. 301. Janotii Manetti, Histor. Pistor. Lib. II. p. 1037. 41) Chron. Florent. bei Murat. Scr. rer. ital. Tem. XVI. p. 494.

Florentiner eine gangliche Rieberlage. Da Caftruccio rafch bie Brude bei Coppiano besetzen ließ, war ber Berluft an Tobten und Bermunbeten florentinischer Seits an-Berorbentlich; in turner Beit waren die Resten von Coppiane, Montefalcone und Altopascie wieber in Caftruccio's Sanben. Der Einbrud, ben biefe Rieberlage in Bloreng machte, war groß. Biele Burger waren gefangen worben, ober tobt geblieben. Unter Lettern war auch Reffer Raimondo, ber fur feine Untreue und feine verberblichen Rathschlage vom Schidfale bie Strafe erlitt, die er von ben Florentinern verdient hatte. Das Leid, welches Caftruccio nach bem Giege ben Florentinern gufügte, an Beute, Gefangenen, Berwüftung und Bersbrennung, war unbeschreiblich groß; benn, ohne daß sich ihm irgend Zemand entgegenstellte, ging und ritt er mehre Monate hindurch, wohin er immer wollte, und die Florentiner waren nach einer fo großen Rieberlage febr gufrieben, nur ihre Stadt retten gu tonnen. Dennoch wurden fie nicht fo tleinmuthig, bag fie nicht bie nothigen Geldsummen angeschafft, Truppen in Gold genommen und ju ihren Freunden um Silfe gefandt hatten. Doch einen fo ftarten Beind zu zugeln, mar teine Borkehrung binreichend. Gie waren baber genothigt, Karl, Bergog von Calabrien, einen Gobn bes Ronigs Robert, au ihrem Beren au ermablen, wenn fie wollten, baf er ju ihrer Bertheibigung berbeitame; benn biefe Alirften, gewohnt in Floreng gu herrichen, wollten lieber ben Ses borfam biefer Stadt, ale ihre Freundschaft annehmen. Es wurde ihm die Signorie auf zehn Jahre angeboten. Er nabm ben Antrag am 13. Jan. 1326 an. Da aber der Bergog in die sicilischen Kriege verwickelt war und beshalb nicht felbst tommen tonnte, bie Berrschaft ber Stadt ju übernehmen, fo fanbte er Balter von Brienne, ben Sitularberzog von Athen, als feinen Borlaufer und Statts halter voraus, um von ber Stadt Befit zu nehmen und fich die Signoria von Florenz übertragen zu laffen. Bierhundert frangoffiche Reiter begleiteten ihn, ber felbst ein geborner Frangose war. Die Florentiner schwuren ihm den Gib ber Treue, und erlaubten ihm im Ramen bes herzogs die Obrigkeiten nach seiner Wilklur einzusehen. Er cassirte daher alle Ramen, die noch in dem Wahlbeustel waren, und er selbst füllte diesen wieder inmitten nach sten Monats. Am 30. Juli kam endlich der Herzog selbst nach Florenz nach. Mit ihm kamen ungefahr 1500 Reister, größtentheils Provençalen und Catalonier. Er hatte debei die Ahleit aus Scholich mach Storenz babei bie Abficht, alle guelfischen Stabte unter eine Berwaltung zu bringen. Durch feine Anfunft und burch ben Buzug ber heerhaufen ber übrigen guelfischen Stabte bewirkte er, bag Caftruccio nicht mehr frei bas floren-tinische Land verheeren konnte. In ber Stadt felbst war Alles in größter Aufregung; benn ber Abel war ber Reinung, jest fei eine Gelegenheit getommen, fich aus ber Unbebeutenheit wieber ju erheben; er wunschte bem Bergoge unumschrantte, monarchische Gewalt verschaffen gu tonnen, um ihn bann gu bem Umfturge ber Boltsverfaffung zu bewegen. Wirklich verlangte Berzog Karl von der florentinischen Republik bas Recht des Kriegs und Friedens, und bas Recht nicht blos bie Prioren,

fonbern alle Beamte ber Stadt Florenz in und auferhalb nach Gefallen ernennen ju tonnen; als ihm aber biefe goberungen am 28. Aug. bewilligt worben warm, bielt er bennoch zu bem Bolte und that Richts fur ben Abel. 3mei Zage fpater erklarte ber papfiliche Friedens bote ben Caftruccio und ben Bifchof von Areggo in de ner auf ber Piagga bi Santa Groce abgehaltenen Berfammlung feierlich für ercommunicirt. Die Derrichaft bes herzogs wurde ben Florentinern von Lag ju Tag mehr verhaft. Er foderte viele neue Abgaben, und to fiete bem Freiftaate 400,000 Florins, fatt ber ibm gewahrten 200,000; er bob bie gegen ben Aufwand ber Arauen eingeführten Sittengefete auf; er nahm ben Dro toren alle Gewalt, welche die Berfaffung ihnen autheilte; endlich erregte er noch großeren Unwillen, ba er bund teine Bortheile gegen Caftruccio feine Placereien wieber vergutete; benn ungeachtet Rarl mit großer Deeresmacht gegen Caftruccio ausgeruct, und biefer tury guvor tobtfrant gewesen war, erreichte bas guelfische Beer boch nicht bas Dinbefte, fonbern tehrte vielmehr mit Schimpf und Schande am 20. Det. wieber nach Floreng gurud. Bal barauf befreite bie Borfehung Florenz fowol von feinem Beinbe, als auch von feinem Beberricher; benn Caftencie ftarb zu Lucca und Karl in Reapel in turgem 3wifden raume, jener am 3. Gept. und biefer am 9. Rov. 1328.

Die Florentiner hatten bie lette Signorie zu them bezahlen mussen, um wieder einen fremden Signore zu wünschen; boch furchteten sie andrerseits neu ausbrechende Parteiungen in der Stadt, wenn sie den Prioren die volle Signorie selbst ließen. Sie veränderten daher die Regierung der Stadt, hoben die ganze Einrichtung der alten Rathsversammlungen auf, und errichteten statt deren zwei, eine aus 300 Burgerlichen, die andere aus 250 Abeligen und Burgerlichen bestehend, die ersten nannten sie den Rath des Boltes, die andere den gemeinsschaftlichen Rath (Consiglio del Popolo und Consiglio del Comune). Längere Zeit ward durch diese neue Bersassung die Rube in Florenz erhalten (s. den Art. Medici).

Diese beiben Rathe wurden alle vier Monate erneuert. In ihnen fanden sich alle großen Staatsinteressesses, ihnen fanden sich alle großen Staatsinteressesses, jebes Dandwert; jedes Stadtviertel. Die Oberherrlichseit blieb ganz bei dem Bolke, ohne den Zusammentritt desselben; der Bolkswike entschied über alle großen Angelegenheiten, aber erst nachdem es durch vorhergegangene Berathung des Magistrats und der Rathe gehörig vordereitet und unterrichtet war. Derselbe Geist der Freiheit, der die Bildung seiner Berefassung gelenkt hatte, leitete auch das Benehmen der Stadt in Rücksicht seiner außern Berhaltnisse. Als die Florentiner sich der Gesahr, mit der sie Castruccio berdroht hatte, entronnen sahen, beschossen sie auch ihre Nachdagen. Da sie Italiens Unabhängigkeit durch König Ludwig den Baier gesährdet sahen, beschossen zu kreben. Eutwig hatte in Castruccio seinen desen zu streben. Ludwig hatte in Castruccio seinen desen zu streben. Ludwig hatte in Castruccio seinen desen zu streben. Ludwig batte in Castruccio seinen desen zu streben. Ludwig batte in Castruccio seinen desen zu streben. Ludwig batte in Castruccio seinen desen zu streben. Ludwig datte in Castruccio seinen desen zu streben. Ludwig datte in Castruccio seinen desen zu streben. Ludwig datte in Castruccio seinen desen zu streben.

te es ihm an Gelb, um in folder Entfernung von Canbe ein heer ju unterhalten; auch brachte ibn muth in bofen Leumund. Begen Ausbleibens bes hatte fich ein Theil seiner Scharen gegen ibn emnd in Montechiaro am Ceruglio fich befestigt, cca ben vom Raifer nach feinem Abauge aus Difa rudgelaffenen Francesco Caftracani vertrieben unb tabt befest. Da sie nun aus ber Befetung biefer auch einigen Rugen gieben wollten, boten fie bie (Lucca) ben Florentinern für 80,000 Golbaulben 18 aber auf Meffer Simon bella Tosa's Rath ausen wurde. Diese Sandlungsweise ware fur Flos iferft nuglich gewesen, wenn die Florentiner diefer e immer treu geblieben waren. Rurg nachher aber n fie ihren Ginn, und bies ward ihnen febr fcabenn damals, als fie Lucca in Frieden baben tonn= ollten fie fie fur einen fo geringen Preis nicht neb= nachher aber, als fie felbe haben wollten, tonnten be nicht bekommen, wenn fie auch einen viel bobreis bafur hatten bezahlen fonnen. Beit weniaer waren bie Pifaner, welche 60,000 Goldgulben fur abt boten. Aber unedle Giferfucht trieb bie Blo= r an, ben Rauf ju bintertreiben und in einem bie Difaner soweit zu bringen, daß fie um Frieten mußten. Gerhardin Spinola trat in die Mitte, ben Teutschen 30,000 Goldgulden baar, nahm fie en Gold, bezahlte ihnen ibre gobnung voraus, und n 2. Sept. 1329 in Lucca ein. Bergebens fuchte Floreng Frieden ju schließen. Die verbroß die Flor irgend etwas mehr, als dieser Rauf, und lieber i fie einen beständigen Krieg mit Spinola führen, en ichimpflichen Frieden eingeben.

Bnig Ludwig war im April mit bem Refte feines nach ber Lombarbei aufgebrochen. Go lange er cana felbst geblieben mar, faben sich die Florentis nothigt, ihre Gesammtmacht beisammen zu halten, b gegen ihn in einer Achtung gebietenben Stellung Aten; fobald fie ibn aber fich entfernen faben, beganben haß ber Bolferschaften gegen biefen Monarchen uben. Unter allen Eroberungen Castruccio's hatte von Piftoja am meiften beunruhigt, ba biefe Stadt bibellinen bie Gebirgspaffe offnete, ja felbft bas mb von Florenz aufschloß. Aber die Panciatichi, er ber Ghibellinen von Piftoja, nachbem fie bie Deie sie als Berrather ansahen, verjagt hatten, ta: er florentiner Reglerung mit Friedensvorschlägen in. Pazzino de' Pazzi, ihr Anverwandter, lenkte terhandlung mit der Republik, und der Friede zwis Piftoja und Florenz wurde am 24. Mai 1329 uns met. Die Piftolesen gaben Monte Murlo an Florenz traten alle ibre Rechte auf Bittolino, Carmignano rtimino ab, Burgen, welche ihnen die Florentiner abgenommen hatten, gaben einige andere von ihnen, minder bedeutende, Ortschaften gurud; verpflichtes h, Florenzens Freunde auch als ihre Freunde und feinde auch für ihre Feinde zu halten; sie willigten ein, dur Sicherheit ihrer Stadt einen florentiner mann mit einer fleinen Befahung in ihre Mauern

aufzunehmen, und machten fich endlich auch anbeischig, alle Guelfen, Die aus ber Stadt verbannt (Banditi) maren, mit Ausnahme ber Kamilie Tebici, wieber in Die Stabt aufzunehmen. Sowol in Piftoja, als auch in Florenz wurde ber Friede mit berrlichen und glangenben Feften aefeiert.

Die Morentiner trugen aber um biefelbe Beit auch einen Sieg über ihre Beiber bavon. Es hatte namlich bie Stadt im April bes Jahres 1323 eine Rleiberords nung fur bie Beiber erlaffen, woburch biefe febr in ihrem Aufwande eingeschränkt und zugleich von gewissen geschmadlofen Trachten abgehalten worben maren. Frauen batten nur mit Unwillen die Tyrannei der Danner ertragen. Als Bergog Karl von Calabrien in den Befit ber Signoria über Florenz gelangte, wandten fich bie Beiber an bie Berzogin, und bestimmten burch ihren Einfluß ben Bergog, bie Kleiberordnung aufzuheben. Run gingen fie ihren Mannern jum Trot und ben Fremben gur Freude mit bem geschmadlosen Bopf = und Lodenwerk berum, und machten bamals bas Staatsunglud zugleich ju einem bauslichen. Go blieb es bis jum 1. April 1330, ju welcher Beit bie Florentiner es wieber burchfesten, bag fich ihre Beiber wieber einer viel ftrengeren Rleiberords

nung fugen mußten, als zuvor.

Der Rrieg mit Cherardino Spinola bauerte um biefe Zeit noch immer fort und war noch bas einzige Uberbleibsel ber gangen vorhergegangenen brangvollen Beit. Die Alorentiner belagerten fortwahrend Monte Catini und erhielten biefelbe endlich burch Capitulation am 19. Juli 1330 auch wirklich. Nicht lange nachher, im October, belagerten fie felbft Lucca, nachdem fie aber noch vorber eine Reibe lucchefischer Ortschaften, wie Bivinaja, Montes diaro, G. Martino und Porcari, genommen batten. Babrend ber Belagerung Lucca's ergaben fich noch Aus cecchio, Caftelfranco und Ganta Croce. Die Lucchefer maren in ber größten Bedrangniß, benn die Alorentiner, bie ohnehin mit einem bedeutenden Beere vor ihrer Stadt lagerten, erhielten fortwährenb Berftartungen, balb von Ronig Robert, bald von Siena und von Perugia, mabrend Lucca, und zwar nur insgebeim, blos von Difa cinige Unterftugung erhielt. Ja auch biefe wurde unmoglich, feitbem (December) bas florentinische Lager bie Stabt rings umschloß. Gherardo war icon entschlossen, gegen Ersetung ber Auslagen, die er gehabt, auf die Signorie Bu vergichten und Lucca in abnlicher Beife wie Piftoja unter florentinischen Ginfluß zu stellen; ja es waren schon Unterhandlungen barüber mit ihm und ber Gemeinde angeknupft, aber die Florentiner konnten wieder unter fich uber die Bahlungen nicht einig werden, und so entging ihnen dieselbe willommene Gelegenheit, Lucca ju erhals ten, jum zweiten Dale; benn ale fie fich fcon auf bem Puntte glaubten, in die Stadt einzuziehen, empfingen fie mit Erstaunen am 12. Febr. 1331 Baffenherolbe Konig Johann's von Bohmen, die sie aufsoberten, das Gebiet der Unterthanen ihres herrn zu achten, und ihnen zusgleich ankundigten: König Johann, mit allen Stabten Italiens im Frieden, habe die Signoria von Lucca einzig in ber Abficht übernommen, Ordnung und Frieden beraus

ftellen und biefe Stadt mit ihren Rachbarn auszuschnen. Sherardino hatte namlich, der Herrschaft und der ungewiffen Unterhandlung mit Florenz gleich überbruffig, bem Ronige, wenn er Lucca gegen Florenz schützen wolle, die Signorie ber Stadt gegen eine angemessene Rauffumme, bie er aber nie erhielt, angeboten. Die Florentiner ants worteten, bag ber gange Deerzug im Intereffe ber Rirche und Ronig Robert's unternommen fei, und baß er aus weltlichem Intereffe nicht unterbleiben tonne; balb barauf aber, ba in ber 3wischenzeit ber Marschall Ronig 30-hann's ben Lucchesern mit 800 Reitern zu hilfe zog und im Lager ber Florentiner Unordnung aller Art ausgebroschen war, mußte bie Belagerung am 25. Febr. boeh aufsehoben werben. Im Marz 1331 tobteten die Bewohner von Colle di Baldelsa ihren Tyrannen Albizzo und erga= ben fich ben Florentinern in ber Art, daß fie aus biefer Stadt Podesta und Capitano binfuro mablen wollten; fo wurden bie Blorentiner gewissermaßen fur ben Entgang Lucca's entschabigt. Der Statthalter bes Konigs, Simone Filippi aus Piftoja, fubrte ben Krieg gegen Floreng fort, ber in kleinen Unternehmungen und Treffen, besonbers in ber Balbinievole, geführt wurbe.

Im Innern ber Stadt lebten die Florentiner bage gen von dem Tode des Castruccio Castracani bis zum Jahre 1340 in Ruhe, und beschäftigten sich nur mit den auswärtigen Angelegenheiten ihres Staates. Sie schmudzten in der Zwischenzeit ihre Stadt mit neuen Gebäuden; so erbauten sie in dieser Zeit den Thurm von Sta Resparata nach der Angade des Giotto, eines damals hochserühmten Malers, und weil im I. 1333 durch eine überschwemmung das Basser des Arno an einigen Orsten über zwöls Ellen stieg, wodurch ein Iheil der Brücken und viele Gebäude zu Grunde gingen, so stellten sie das Zerstörte mit großem Eiser wieder her, was aber allers

bings ihre Finanzen erschöpfte.

Im April 1332 legten die Florentiner, um die Ubalbinis in strengerer Abhängigkeit zu erhalten, eine Colonie mitten in die Landschaften dieser in mehre Linien gespaltenen Familie. Mit der Anlegung dieser Colonie wurden sechs der angesehensten Popolaren beaustragt; sie erhielt den Ramen Firenzuola, den sie noch heutzutage sihrt. Aus allen umliegenden Ortschaften wurden die Tinwohner ausgesodert, in diese neue Stadt, deren Lust frei machte von aller Horigkeit, zu ziehen. Im September des Jahres 1333 erhielt der Bischof von Florenz die Signorie über die Stadt Massa in der Naremma.

Der durch die erwähnte überschwemmung verursachte Schaben, der ihnen als unmittelbare Strafe des himmels galt, hatte die Burger entmuthigt. Die Zugange von einem Stadtviertel ins andere waren durch den Schutt der häuser versperrt und durch den Einsturz der großen Brucken völlig unterbrochen. Hatte in dieser Zeit ein Rachfolger Castruccio's einen Theil seiner Kuhnheit und Thätigkeit geerbt, so wurde die Stadt Florenz selbst leicht überrumpelt worden sein. Als der Cardinallegat Bertrand du Pojet, der die Freiheit der Republik Bologna zu untergraden suchte, dadurch ins Gedränge und in Gestadt gerieth, sandten die Florentiner, auf die erste Rach-

richt von der Lage des Legaten, die eine sehr mistige war, da ibn bas Bolf in ber von ihm in Bologna w bauten Refte belagerte, vier Gefandte nebft 300 Reiten. um ihn unter ihren Sout zu nehmen. Bertrand be Pojet, als herr von Bologna, war ihr Feind, aber mit bem Augenblide seiner Gefahr saben fie nur ben Stell vertreter ber Rirche in ibm. Die Botschafter unterhanbelten zwifchen ihm und bem Bolle, bas ihn eingefchloffen bielt; gern verließ ber Legat feine Fefte, bie er nicht la ger zu behaupten vermochte, und bie, ben Bolognefern überliefert, fogleich vom Bolle gefchleift wurde. Die Blorentiner bedten ben Rudgug bes Legaten, ber mit fei nen Goldaten ben Weg burch Toscana nahm, und allein bie Schupmache ber Republik rettete ihn vor ber Buth ber Bauern, die auf dem Durchzuge sich zusammenrotteten, um seine lange Aprannei zu rachen. Bertrand du Pojet wurde zu Florenz (1334) mit einer Gastfreundschaft em pfangen, die allen Groll gegen biefen Freiftaat bei ibm batte tilgen follen; bennoch arbeitete er, in Avignon aus gelangt, gegen ibn, und nur ber balb erfolgte Tob bei Papfies Johann XXII., feines Obeims, vereitelte feine

Bemubungen.

Um fich gegen Konig Johann ju fichern, hatten fic bie Florentiner einem gegen biefen Furften gufammenge tretenen Bunde angeschlossen, und es war verabrebet merben, bag von ben gegen König Johann und seine Anhanger ju machenben Eroberungen Lucce ber Republit Ale reng aufallen folle. Ein gludliches Gebeiben tronte ben Rrieg, ben bie Florentiner in Berbindung mit ben tom barbenfürsten unternommen hatten. Durch bie Bermitte lung der Florentiner, die mit großem Rostenauswarde ihre Buguge gum Bunbesheere gefandt hatten, gelangten bie Berbundeten in ben Befit ber ihnen verheißenen Stabte und Lanbschaften. Recht balb hatten, bie Sloren: timer ausgenommen, die Berbunbeten alle bie Abficht ihres Beitritts jum Rriege erreicht. Die Florentiner, benen Lucca vorbehalten war, hatten bis jest bie Eroberung berfelben langfam betrieben, um einer Proving ju fche nen, die ihnen unterworfen bleiben follte, und bie fie burch Unterhandlung ju erhalten hofften. Die Briber Roffi, herren von Parma und Lucca, welche bie erftere biefer zwei Stabte an Maffino bella Scala vertauft bab ten, fanden fich geneigt, auch über die Abtretung ber zweiten mit ihm zu unterhandeln. Die Florentiner, in ber Boraussehung, baß er nur in ihrem Intereffe handle, gestatteten biefem Fursten, ihrem Berbundeten, mit metlugem Bertrauen, eine fur fie so wichtige Unterhandlung au vollenden; ja felbst mit Freuden saben fie, am 20. Det. 1335, mit Peter Roffi's Genehmigung, ber baselbst be-febligte, 500 Reiter Mastino's in Lucca einziehen. Aber nichts weniger als die Bortheile seiner Berbundeten beabsichtigte Raftino bei seinen Unterhandlungen. Er war weit entfernt, Lucca den Florentinern zu überantworten; biefe blieb vielmehr jundchft ein Beftandtheil ber verones fifchen herrschaft. — Das Einzige, was bie Florenti-ner bei Gelegenheit ihres lombarbifchen Bundniffes gewam nen, war die Ortschaft Ugano, welche sich ihrem Felbe hauptmann, bem Grafen Beltramo Balgo, im September

ab. Sobald nun die Morentiner faben, das fe 8 hingehalten, sondern förmlich betrogen waren, fle nicht nur die Feindseligkeiten von Reuem, nachten auch wiber Mastino bella Scala gemeine it ben Benetianern, nachbem fich mit jenem bie blumgen am 13. Rebr. 1336 gerichlagen batten. ar barauf begannen bie Reindseligkeiten im Die-Co faben fich benn die Alorentiner in ben gem Krieg mit einem Tyrannen verwidelt, beffen jum Theil ihr Bert, ber Berr von neun Stabs mals Dauptflabten, ebenfo vieler felbftanbigen und im Befige eines großeren Gintommens als n Monarchen ber Chriftenheit mar. Floreng bin= ar weit entfernt, fich in Sinfict ber Bahl ihrer ibe, ihrer Unterthanen, ihrer Truppen, ober auch ittichen Gintunfte, Maftino bella Scala, bem on Berona, Bicenza, Pabua, Treviso, Brescia, Bellung, Parma und Lucca fammt ihrem Seeichstellen ju fonnen. Aber ber Privatreichthum ntiner, bamale herren eines großen Theils bes els, ben fie immerfort mit Freude bem Baters m Opfer brachten, fette fie in die Lage, einen en Rang unter ben Dachten bamaliger Beit gu L Im Augenblide, ba ber Krieg mit Mastino mablten fie einen Finangrath, mit bem Aufleld zu finden; alle Caffen der Handelschaft off-h ihm, und der Freistaat fab fich traftig genug, nrchtbaren Feinde Die Spige zu bieten. Bugleich im burch oftere Bechfel ber Signoria ben Gang idfte nicht zu ftoren, unter bem Titel: Berwals Krieges (uffizio della guerra), ein Krieges feche Deputirten ber feche Stadtviertel nieber: nd bie Lentung ber Bewegungen bes Beeres auf ihm übertragen.

nicht allein von Lucca ber hatte Florenz Unbefurchten; nicht minder furchtbar bebrohte fie entgegengesetten Seite ein tubnes Shibellinen. Dietro Saccone be' Tarlati, ein Ebler von Die-2, batte zu der Signorie von Arezzo auch noch Città di Castello, Borgo S. Sepolcro, Massa, 1 und vieler anderen fleineren Orte gu erwerust. Den Peruginern hatte er auch Città bi nommen. Im April 1335 gelang es ihm auch, no San Gepolcro's ju bemachtigen. Er batte uch Perugia angegriffen, bas fich nur noch ohn-gegen ihn vertheibigte. Inbessen hatte Saccone d ben vor 20 Jahren zwischen ben Republiken umb Arezzo geschlossenen Frieden geachtet, und ein haupt ber Ghibellinen es vermieden, die n Baffen der Signoria auf sich zu ziehen. Als stino bella Scala den Krieg nach Loscana brachte, accone feine Berbinbung an, und verpflichtete fich, rbe nach Arezzo zu führen, die Daftino bis auf eruden ließ. Die Kriegeverwaltung wollte nicht 1 Ranten eines Rachbarn fich blofigeben, ber nur flichen Augenblicks wartete, die Maste abzuwers n 16. April 1336 fandten bie Florentiner bem bie Rriegserllarung au, ließen Reiterei in bie

Romagna einruden, um biejenige Mastina's auszuhalten, und burch ihre Truppen bas aretinische Gebiet verheer ren. Ein altes Schusbündnis rief die Städte Siena, Perugia und Bologna, sowie auch König Robert auf, die Florentiner zur Unterstützung der Guelsenpartei zu vertheidigen. Die Kriegsverwaltung erneuerte diesen Bund, obschon sie wenig Bortheile voraussah. Die Republiken waren durch innere Kriege, und König Robert durch Alter und Muthlosigkeit entkräftet. Von andern Seiten her war auch keine Unterstützung zu gewärtigen. Benedig allein war in der Lage, sich durch höhere Politik bestimmen zu lassen, und mit Florenz zur Vertheidigung der Freiheit Italiens sich zu vereinen. Doch schien Eiserssucht der Handelschaft oder der Macht die Florentiner zu entsernen.

Die Kriegsverwaltung zu Florenz ließ sich burch biefen erften Unschein nicht schreden. Um nicht Daftino's Aufmerkfamkeit auf ihre Unterhandlungen hinzulenken, beauftragten sie florentiner Kaufleute zu Benedig, und fanden nach ihrer Erwartung bei ber venetianischen Signoria geneigtes Bebor, ba Mastino feine machtigen Nachbarn burch mehre seiner Unternehmungen beleibigt hatte. Der Bund zwischen beiden Freistaaten wurde am 21. 3an. 1336 unterzeichnet; Florenz hatte keinen andern Bortheil beabsichtigt, als Mastino einen machtigen Feind ju erregen; sie verpflichtete sich, die Salfte des heeres zu besolben und die Halfte der Untosten zu tragen, um den Fürsten von Verona in der Mark Areviso anzugreifen. Aber alle Eroberungen dieses heeres sollten den Benetianern gutommen; bie Florentiner behielten fich einzig Bucca's Besignahme vor, die sie auf ihre Roften und eigene Rrafte unternehmen follten. Ein Dberbefehlshaber mit unbeschrankter Gewalt follte bas Deer beiber Freiftaaten befehligen. Diefer Coalition traten fpater von ben teutsichen Fürsten, Karl und Johann, Sohne bes Königs von Bohmen, boch mehr als Conbottieren, und zwar gegen bas Bersprechen Belluno und Cabore, bei. In Benedig schlossen sich Offazio von Polenta, damals herr von Ravenna, an; auch Bologna verband sich mit ihnen. Felbhauptmann bes Bundes ward Pietro be' Ross von Parma, der eben erst von den Scalas in Pontremoli bebrängt entkommen war, und sofort eilte, ihnen Lucca ju entreißen. Unfangs widerstanden Die Scalas nicht ohne Glud, ale aber fpater Berrath und Ungludefalle fich gegen fie vereinigten, faben fie fich endlich genothigt, ben Frieben unter jeber Bebingung von ben Berbunbeten gu erhalten. Dit ben Benetianern erfolgte ber Friebe balb. Die Florentiner, welche nun, nachdem mit den Benetianern Friede geschloffen worben war, nur die Bahl hatten, ben Krieg allein fortzusegen, ober auch Frieden zu schlies Ben, mußten mit Defcia, Buggiano, Fucecoio, Caftelfranco, Santa Croce, Santa Maria a Monte, und anbern fleis neren Orten, beren Befit fie icon langer erlangt hats ten, gufrieben fein, und schloffen ebenfalls am 24. Jan. 1339 Frieden. In Diesem Sahre, besonders aber im darauffolgenben, erlitt Florenz auch in feinem Innern nicht unwichtige Beranderungen.

Das Streben nach ber Theilnahme an ben offent-

lichen Angelegenbeiten behnte fich immer mehr aus, und damit bilbete sich die Berfaffung immer bemokratischer aus. In diesem Sahre ftogen wir zuerst auf eine Reaction gegen bas Streben ber angesebenften und reichsten Familien des Popolo groffo, fich fortwahrend in ben fladtifchen Amtern ju erhalten, indem im December 1339 ein Sefet gegeben marb gegen ben Disbrauch, bie Bettel ber Bahlbeutel, nachdem sie ein Mal gezogen, wie-ber hineinzulegen. Bisher pflegte man 3. B. bie Ramen berer, die aus ben Priorenbeuteln gezogen waren, in die Bennerbeutel, ober in die ber Ratheleute ber Prioren au legen, und fo umgefehrt. Run aber mußten fie gerriffen werben, bamit Niemand por einer allgemeinen Erneues rung ber Bettel wieber ju einem Amte kommen konnte, ber einmal burch bas Loos bazu gewählt gewefen war. Im 3. 1340 entftanben neue Beranlaffungen ju 3wiftig- teiten. Die machtigen Burger hatten zwei Wege, ihre Macht zu erhöhen oder zu erhalten; der eine war, die Imborsationen zu den Staatsamtern so einzuschränken, daß fie immer entweder auf fich felbft, ober auf ihre Freunde fallen mußten, und ber andere, daß fie die Bahl ber Rectoren (Regierenden) lenkten, damit diese ihnen nachher bei ihren Anspruchen gunftig waren. Diese zweite Beise achteten fie fo boch, baß fie nicht mit ben gewöhnlichen Rectoren sich begnügend, zuweilen noch eis nen dritten einführten. So hatten sie in jenen Zeiten ges gen die gewöhnliche Ordnung, unter dem Titel eines Hauptmanns der Garde, Messer Siacomo Gabrielli von Agobbio, angestellt, und ihm alle Macht über die Bürzger anvertraut. Dieser verübte täglich nach der Willfür ber Machthaber vielsache Ungerechtigkeiten, und unter ben von ihm beleidigten waren auch Messer Piero de' Bardi und Messer Bardo-Frescobaldi. Diese, die adelig und von Natur stolz waren, konnten nicht ertragen, daß ein Frember mit Unrecht und nach ber Willfur von wenigen Dachtigen fie beleibigt hatte, und um fich zu rachen, verschworen fle fich gegen ihn und gegen die, welche bie Regierung leiteten. In dieser Berschworung waren viele abelige Familien, nebft einigen aus bem Bolte, benen bie Eprannei ber Regierenben misfiel. Die Dagregeln, Die fie unter fich verabrebet hatten, maren, bag ein Jeber in feinem Saufe viele Bewaffnete sammeln follte, und an bem Morgen nach bem Festtage aller Beiligen, wenn ein Beber, um für seine verstorbenen Bermandten zu beten, in der Kirche ware, wollten fie die Baffen ergreifen, ben Sauptmann und die Ersten der Regierung ermorben, und alsbann burch neue Signoren und eine neue Einrichtung ben Staat verbeffern. Beil man aber gefahrvolle Entfoluffe um fo fchlechter auszuführen pflegt, je langer man fie überlegt; fo gefchieht es immer, bag bie Berfoworungen, welche bie Ausführung eine Beit lang ausfegen, entbedt werben. Unter ben Berschwornen befanb fich Meffer Unbrea be' Barbi, über welchen, bei wieders holter Ermagung ber Sache, bie Furcht vor ber Strafe mehr vermochte, als bie hoffnung auf Rache; und er entbedte bas Ganze bem Giacomo Alberti, seinem Berwandten; Siacomo zeigte fie ben Prioren und bie Prios ren benen, welche die Regierung führten, an. Und weil

Die Sache bem Ausbruche nabe war, ba ber Allerheife gentag berannabete, fo verfammelten fich viele Barner in Palafte, und verlangten, weil fie Bogerung fur gefahrlis hielten, baß bie Signoren bie Glode gieben ließen und bas Bolt zu ben Baffen rufen follten. Zalbe Balei war Gonfaloniere und Francesco Salviati einer ber G gnoren. Diefen, weil fie Berwanbte ber Barbi waren. gefiel bas Lauten nicht, und fie wandten bagegen ein, es fei nicht gut, um jeber Rleinigkeit willen bas Bolt w bewaffnen; benn bie Dacht, bie man ber von teinem 31gel gebandigten Menge anvertraue, flifte nie Gutet; Unruhen waren leicht zu erregen, aber schwer zu ftillen; und baber fei es beffer gethan, zuerft bie Babrbeit ber Sache zu untersuchen und gesetlich zu bestrafen, als fie zum bochften Nachtheile von Florenz auf einen blofen Bericht im Bollsaufftanbe ju folichten. Auf biefe Borte warb aber gang und gar nicht gebort, fondern burch beleibigende Behandlung und schimpfliche Borte bie Gignoren gum Lauten ber Glode genothigt, auf beren Schall benn bas ganze Bolt bewaffnet auf ben Dartt lief. Die Balbi und Freecobalbi, von ber andern Seite, ergriffen, ba sie sich entbedt fahen, die Waffen, um mit Ruhm ju fiegen, ober boch ohne Schande zu sterben, indem fie hofften, den Theil ber Stadt jenseit des Flusses, wo fe ibre Saufer hatten, vertheibigen zu tonnen, und berichanzten fich an ben Bruden, in hoffnung auf bie Hilfsvoller, Die fie von ben Abeligen aus ber Gegend und andern ihrer Freunde erwarteten. Diefer ihr Plan wurde indeffen von ben Burgerlichen vereitelt, welche mit ihnen in bemfelben Theile ber Stabt wohnten, und bie fur bie Sache ber Signoren bie Baffen ergriffen; fobes fie, sich in die Mitte genommen febend, die Bruden ver-ließen, sich in die Strafe, worin die Barbi wohnten, weil sie von allen bie ftartfte war, jurudgezogen, und biefe mit Tapferkeit vertheibigten. Reffer Siacomo bagobio, ba er wußte, baß gegen ihn bie ganze Berfcmorung gerichtet war, stellte fich, aus Furcht vor bem Tobe, gang besturgt und in Schreden gefeht, in ber Ditte feiner bemaffneten Truppen, nabe bei bem Palafte ber Signoren; bie andern Rectoren aber zeigten, sowie fie weniger Schuld trugen, auch größeren Muth, ben größten aber ber Pobesta Messer Maffeo ba Marradi. Dieser zeigte fich ba, wo gefampft marb, und ohne irgend etwas ju fürchten, warf er fich, nachbem er über bie Brude bei Rubaconte gegangen war, zwischen bie Schwerter ber Barbi, und gab ein Beichen, bag er ju ihnen fprechen Die Chrfurcht vor bem Manne, feine Sitten und feine anbern trefflichen Gigenschaften machten, bas in einem Augenblide Die Baffen ruhten, und Seber fill auf ihn borte. Er tabelte in gemäßigten und ernften Worten ihre Berschworung, zeigte ihnen bie Gefahr, in ber sie fich befanden, wenn fie bem Ungeftume bes Boites nicht nachgaben, gab ihnen hoffnung, baf fie nachmals angehort und mit Dilbe gerichtet werben follten. und versprach ihnen, ber Bermittler ju fein, bag ihren billigen Beschwerben abgeholfen werben folle. Dierauf tehrte er zu ben Signoren zurud, und überrebete fie, baß fie nicht ftreben möchten, mit Aufopferung bes Bluts

titburger ju flegen, baf fie jene nicht ungebort nen mochten, und enblich brachte er es benn boch baf, mit Bewilligung ber Signoren, bie Barbi Fredeobalbi mit ihren Freunden bie Stadt vernd ohne hindernig in ihre Resten sich zuruchziehen

Rachbem biefe abgezogen waren und bas Bolt ffen niebergelegt batte, verfuhren die Signoren gen biejenigen von ben gamilien ber Barbi und albi, welche bie Baffen ergriffen hatten; und um ie Dacht zu nehmen, tauften fie von ben Barbi e Schloß von Mangona und von Bernia, und eten burch ein Gefet, bag tein Burger in einer on 20 Miglien bei Floren, feste Schlöffer befigen Benige Monate barauf wurde Stiatta Arescothauptet und mehre andere von biefer Familie wur-Rebellen erklart. Denen, bie an ber Regierung genügte es nicht, die Barbi und Frescobaldi überund gezügelt zu haben, fonbern fie machten es, Menschen fast immer thun, baß sie namlich, je Racht fie haben, um fo mehr biefelbe misbraud um so unverschamter werden. Statt bag vorber Hauptmann von der Garde war, der Alorenz be-, ermablten fie jest noch einen fur bas gand und ten ihn mit großer Dacht, auf bag bie ihnen vern Personen weder in Florenz, noch auswarts ei= obnsit finden mochten. Gie erbitterten alle Abeli= einem fo hoben Grade gegen fich, baß fie bereit bie gange Stadt und fich felbft zu vertaufen, um : ju rachen. Gie erwarteten nur eine Belegenheit rie fich bald zeigte und bie fie aufs Befte benut-Die ungezügelte Rachsucht ber Saupter ber Regie-Ithigte bie Geachteten, sich nach Pifa zu flüchten t ben Feinden bes Staates fich zu vereinen, be-

Beitritt Bortbeile brachte. con im folgenden Sahre, ale bie Florentiner Lucverherrschaft an sich ju bringen suchten, konnten bren, wie fehr die Geachteten ihren Entwurfen nzuwirken vermochten. Daffino bella Scala batte rca's Besit großen Werth gesett, ba ibm biefe ben Eingang ine Toscanische offnete, bas bamals nen abwarts ber Etich gelegenen Staaten burch viet von Parma zusammenhing. Die Stadt murbe er burch Abbo Correggio, einen feiner mutterlichen entriffen und baburch alle Berbindung zwischen ind ben übrigen Staaten Mastino's ploglich unter-, und biefer, in gefahrvollen Krieg mit ben Beberron Mailand und Mantua verwickelt, ohne Hoffnung, wieder zu erobern und Lucca zu behaupten, ent= ich, lettere Stadt ben Florentinern ober auch ben n, die ebenfalls den Besitz wünschten, zu verkaufen. rentiner fanden fich gleich auf die erften Eroffnungen fich mit Maftino in Unterhandlung einzulaffen. nmer machte man es ber Signoria jum Borwurfe, es abgeschlagen, Lucca zu taufen, als ihr bie 1 Solbner biefe Stadt angeboten hatten. Jest bie Regierung Gelegenheit gefunden zu haben, fehler wieder gut zu machen. 3wanzig Commissat unbeschränkter Bollmacht wurben ernannt, mit pel. b. BB, u. R. Erfte Section. XLV.

Mastino bie Rausbebingungen abzuschließen und bie nothigen Gelber ju beben. Durch Bermittelung bes Marts grafen von Efte foloffen fie ab, für Lucca's Befit an be la Scala 250,000 Florins ju bezahlen, und 50 Seifeln von beiben handelnden Parteien murben bis zu ganglicher Bollgiebung bes Bertommniffes nach Ferrara gefanbt.

Die Difaner, Die ebenfalls mit Mastino unterbandels ten, aber so boben Preis nicht bieten konnten, borten mit Befturgung, bag ihre Erbfeinbe eine fo wichtige Stabt fich anzueignen im Begriffe feien, die fie von allen Geis ten einschloffe. Die Difaner bebienten fich baber ber Gewalt und erflarten, von ben geachteten Florentinern aufgefachelt und unterftunt, ben Lucchefern ben Rrieg. Ein fartes Difanerheer, mit bilfe ber Bisconti, rudte fofort gegen Lucca ins Felb und bemachtigte fich Cerruglio's, Montes diero's, Porcario's und ber Bruden über ben Sercioflug.

Die Alorentiner überraschte biefer Krieg; Die Lucches fer vermochten nicht, bas gelb ju behaupten, fobag bas Pifanerheer, nach Befetung aller Bugange nach Lucca, bie Stadt felbst burch eine Linie von zwolf Digfien im Umfange beinabe obne Biberftand einschloß; Die Linie felbst zog fich in zwei tiefen Graben babin und war mit Pallisaben und bier und ba burch eine Reboute befestigt. Die Florentiner ftanden beshalb von dem Raufe nicht ab, fie schlossen vielmehr mit Mastino die Bedingungen ab, bezahlten einen Theil ber Gelber, gaben fur einen andern Theil Geisel und fandten Rabbo Ruccellai, Giov. Bernardino's ba Medici Sohn und Rosso Ricciardo von Ricci's Sohn ab, um von ber Stadt Befit ju nehmen. Diese brangen mit Gewalt in die Stadt ein, und von Maftino's Leuten ward ihnen Lucca überliefert. Richts. bestoweniger setten auch die Pisaner ihre Unternehmung fort und suchten mit ber größten Thatigfeit bie Stadt mit Gewalt zu erobern; die Morentiner hingegen strebten, fie von der Belagerung ju befreien. Rach einem langen Rriege wurden endlich die Florentiner, nachdem fie viel Beld verloren und viel Schimpf bavon getragen hatten, baraus verjagt, und die Pifaner blieben herren bavon. Malatefta de' Malatefti von Rimini, ber Anführer bes florentinischen Beeres, fab Lucca's Begnahme gleichfam mußig an, ohne im Stanbe ju fein, bie Belagerung aufzuheben.

Der Berluft von Lucca machte, wie es in solchen Fallen immer geschieht, bas florentinische Bolt gegen bie Glieber ber Regierung misvergnugt. Bei ber Rudfebr von Malatesta's Beer nahm ber Boltbunwille ju Florenz einen furchtbaren Ausbruch; lauter Bormurf ber Unfabigfeit, der Reigheit des Feldherrn, Stolz, Unwissenheit ober Bestechlichkeit ber Borfteber bes Kriegewesens tonte abwechselnd von Mund zu Munde. Nie, so behauptete man, hatte ber Bergog von Athen, als Befehlshaber, eine fo verberbliche Unthatigfeit, fo fchimpflichen Rudjug jugegeben, und inbeffen ber Gludeftern Florenz einen ausgezeichneten Felbherrn zufandte, batte man benfelben auf die Rolle eines Buschauers der Disgriffe und Unwiffenheit eines Anbern beschränkt. Um bas Bolt ju befriebigen, mußte unverzüglich bem Berzoge von Athen ber Titel Bauptmann ber Juftig und bei Malatefta's Abreife,

beffen Dienstzeit mit bem 1. Aug. verfloffen war, ber Oberbefehl bes heeres übertragen werben. Bermoge Diesfer boppelten Gewalt wurde Balter von Brienne, in ber Stadt, wie im Lager, die bochfte Justizverwaltung zus

getheilt.

Bwei Factionen, die beibe Bernichtung ber öffentlichen Freiheit bezielten, theilten gu eben ber Beit Floreng. Die erftere mar bie bes alten Abels. Die Großen ichlog eine Juffigorbnung von ber Regierung aus; bei einem Auf-ftanbe burften blos ihre Namen tonen, fo faben fie fich willfurlicher und ichnobester Dishandlung preisgegeben, und die Gifersucht bes Boltes machte ihnen die ihm entrissene Gewalt fortbauernd zum Vorwurf; auch fanden sie sich geneigt, alles zum Schutz einer Freiheit zu wagen, die sie nicht theilten. Eine andere nicht minder gefahrbende Faction war im Besitz der Regierung. Man bezeichnete sie mit dem Namen popolari grossi; dieser war es gelungen, in einem Freistaate, dessentlich dem Rolfe bemofratisch maren, eine Gewalt, Die eigentlich bem Bolfe Bugeborte, fich anzueignen. Ihre burgerliche Dligarchie war Gegenstand allgemeinen Saffes; man beschuldigte fie ber Unflugheit, ber Unfabigfeit in Geschaften und ber Bertauflichfeit in Bergebung ber Stellen. Um aber bie öffentliche Beurtheilung von ihrer Bermaltung abzulen: fen, bachten fie barauf, bas Bolt ben Dishandlungen eines unmenschlichen Richters preifzugeben, fich fcmeis chelnb, ihre eigenen Thaten biefer untergeordneten Tyrannei unterschieben zu tonnen. Gie mabnten, wie icon amei Sahre fruber Biacomo Gabrielli, fo jest ben Bergog von Uthen gu lenken, und daß bann nicht fie, fonbern ber Generalcapitain ben Aluch ber verübten Graufamteis ten auf fich laben murben. Gie reigten alfo insgebeim Balter von Brienne jum Disbrauche ber ihm übertragenen Gewalt; aber biefer noch gewandter in ber Runft ber Intrigue, gleichgultiger als fie uber ben Berfall bes Gan: gen und einzelnes Glenb, bot fich benen als Berfzeug bar, bie er fich ju unterwerfen ftrebte, und verfprach den Beis benschaften berer zu frohnen, die er ale Opfer feines Geis ges ichon bezeichnet hatte (f. Medici), Aber ichon bie erften, bom Bergoge von Uthen gefallten, Tobeburtheile verriethen beutlich genug, bag eine untergeordnete Ges walt ihn nicht befriedige. Er ließ Johann Medicis, ber bei ber Ubergabe von Lucca bie Fefte commanbirte, und Bilhelm Altoviti, Gouverneur von Areggo, ber burch eis nige Ungerechtigkeiten bie Emporung ber Tarlati aufges reigt hatte, enthaupten; er unterzog Ricci und Naddo Ruccelai, auf bie Anflage, bem Schafe Gelb entwenbet au haben, entehrender Unterfuchung; er verurtheilte fie gu unerschwinglichen Bugen, und war nur mit Dube gur Begnadigung ihres Lebens zu bringen. Diefe vier vom Bergoge bon Uthen icon in ben erften Monaten feiner Bermaltung fo bart behandelten Familien fagen in ber regierenden Dligarchie, ber er feine Erhebung verbantte. Golde Strafurtheile verbreiteten einen panifchen Schreden unter ben Burgern; bingegen erfreute fich ber Mbel unb bas Bolt, aus Sag ober Giferfucht berfelben: ein Racher ber unterbrudten Stanbe ichien bas Schwert ber Gerechtigfeit gu fubren; weber Unfeben, noch Rriecherei wirften

auf ihn ein und eingewurzelte Diebrauche murben jest gehoben. Das gemeine Bolt, welches bes Ubermuthe ber reichen Kaufleute jest ledig war, rief, wo fich Gautier bliden ließ: "Viva il Signore!" Geftust auf biefe Bolfsgunft magte es ber Bergog icon, ben Prioren und anberen Umtleuten ber Stadt ben Borfcblag machen ju lassen, sie sollten ihm auf Lebenszeit die herrschaft bei Stadt übergeben. Als sie es ihm verweigerten, versprach er dem Abel, von dessen Geschlechtern besonders die Bardi, Frescobaldi, Rossi, Cavalcanti, Buondelmonti, Adimari, Cavicciuli, Donati, Giansigliazzi und Tornaquinci sich zu ihm hielten, Abichaffung ber gegen ihn unter bem Ramen ordini della giustizia bestehenben Gefete; verfprach er ben in Berfall gerathenen Geschlechtern bes Popolo groffo Schutz gegen ihre Glaubiger und ben Popolo minuto hatte er ohnehin fur sich. Die Großen, die um ber früher angeführten Ursachen willen misvergnugt waren, und von benen viele mit Balter Befanntichaft gemacht hatten, als er vormals im Ramen bes Bergoge Rarl von Calabrien Floreng verwaltete, hofften, bag nun bie Beit gefommen fei, mit bem Berberben ber Stabt ibren eige nen Brand gu lofchen, indem fie urtheilten, es gebe fein anderes Mittel, biefes Bolt, bas fie fo febr gefrantt batte, ju gabmen, als fich einem Furften ju unterwerfen, ber, mobibefannt mit ben Tugenben ber einen Partei und mit bem Ubermuthe ber andern, biefe begahmen und jene belohnen murbe. Biermit verbanden fie noch bie Doffs nung auf die Bortheile, die fie burch ihre Berbienfte um ibn erlangen murben, wenn er burch ibre Bemubungen bie Berrichaft von Floreng erhielte. Gie bielten baber insgebeim mehre Bufammentunfte mit ihm, und überrebes ten ibn, die Berrichaft gang ju übernehmen, indem fie ihm ben fraftigften Beiftand anboten, ber in ihrer Dacht ffande. Bu bem Unfeben und ben Uberredungsfunften biefer gefellten fich noch bie wenigen burgerlichen Familien, namlich ber Peruggi, Acciajuoli, Untellefi und Bonaccorfi, welche, von Schulben gebrudt und unvermos gend, fie mit ihrem Gigenthume abzutragen, mit frembem bies zu thun, und burch bes Baterlanbes Anechticaft fich von ber Rnechtschaft ihrer Blaubiger ju befreien be gehrten. Diefen verfprach er, burch Borfcuffe bes offente lichen Schages fie in ben Stand gu fegen, ben entferns ten Abgang ihrer Gelber abwarten ju tonnen. Enblid begnügte er fich nicht blos, ben Sag und bie Rachluft bes Pobels gegen bie oberen Stande ju befriedigen, er fcmeis chelte ihm noch burch Berabloffung, burch gefunftelte Freundlichfeit und burch bas Berfprechen, Die offentlichen Stellen unter benfelben zu theilen. Indeffen war mit Anfang Septembere bie Umteführ

Indessen war mit Ansang Septembers die Amtssichtung ber 3manziger ober der Berwaltung bes Kriegsmersens, die für die Eroberung von Lucca gewählt werden, versiossen, und die Anhänger des Herzogs, bersethen Wachsamkeit enthoben, verriethen nun ungescheuter ihre Absichten; sie erklärten, die Republik bedürfe einer Ressorm; der Ausgang des letten Krieges babe die Schlechtigkeit der Regierung hinlanglich erwiesen; eine einzige kraftvolle Hand allein vermöge die Misbräuche zu beben und die erbitterten Parteien zu vereinen; der Berzog von

1 habe bereits seine Fähigkeit für so hohen Beruf, seine Festigkeit und Gerechtigkeit erprobt. Solche n wurden in den Innungen der Handwerker wieders um in den Schenken, wo die Soldaten des Herzogs das Bolk sich mischten, dasselbe irre zu leiten. Eistroße überbrachten den Pratoren den Borschlag, Derzoge die Signoria von Florenz zuzuerkennen. Sonfaloniere ließ, ehe er Antwort ertheilte, das Solzm der zwölf guten Manner und der sechszehn Sonzieri der Milizcompagnien zusammenderusen, um mit Signoria sich zu berathen; nachdem er diesen Räzdie die die distentliche Freiheit bedrohende Gesahr geschilzhatte, führte er den Edlen, die für den Herzog den rag erössnet hatten, ihr den Augenden ihrer Bäzdohnsprechendes Betragen zu Semuthe, und trug aus, dem Perzoge zu sagen: "daß Florenz nie aus Sisia verzichten werde, frei zu bleiben und frei zu

Der herzog von Athen beeilte fich, bem durch bie bes Gonfaloniere's aufgeregten Enthuffasmus burch Berficherung entgegenzuwirken, er felbft wunfche teine Staatsfreiheit untergrabende Gewalt; einzig fobere er urze Beit freie Banbe, um bas Gute zu Stanbe zu en, das er zu bewirken fich fahig fuble; ubrigens fei Foberung nicht neu zu Florenz; schon mehr benn Ral babe man, jur Beit ber Bebrangniß, Fürften itorengewalt übertragen, beren Buneigung für bie Ret ber seinigen nicht gleichen tonne. Indeffen er folche cherungen ben Rathen ber Signoria ertheilte, riefen burch die Stadt gerftreuten Baffenberolde bas Bolf nem Parlamente auf ber Piagga bi Santa Croce gur thung bes Staatswohls jufammen, bas am 8. Gept. miten werden follte. Die Dbergewalt des Parla-B war in allen italienischen Freiftaaten anertannt; bie rung handelte blos als Stellvertreter ber Ration mit bem Busammentritte berfelben begab fie fich Gewalt. Die Pratoren, welche wohl mußten, baß Berfammlung bas Bohl bes Gangen leichter aufe, ale eine Rationalversammlung, und baß oft auch nerschutterlicher Pflichttreue ber Rathe die Parlamente m Umfturze ber Berfaffung und ber Regierung ges it batten, erbebten vor ber Möglichfeit, bas Parlamochte bie Republit bem Bergoge überliefern. Die mmenberufung hatten fie nicht hindern tonnen, ba er als Boltsbauptmann biefelbe befehlen tonnte; fie ten fic alfo unmittelbar an ihn und fucten noch 1. Sept. ibn zu gewinnen und einen Accord mit ibm bließen, ber nach langen Debatten am Abend vorher au Stande fam, baß er bie Signorie in Stadt und ein Sahr weiter haben folle, als wie weit fie ihm zugeftanben war (namlich bis jum 1. Aug. 1343), amar gang unter benfelben Bebingungen, wie fruber og Karl von Calabrien. Bugleich verpflichtete er fich, Pratoren bie Berathungen eroffnen ju laffen; blefe n bem Bolte bie mit ihnen verabrebete Berlangerung Signorie vorfclagen. Der Berzog verpfandete feine rebre, nichts Ferneres zu begehren, noch anzunehmen, menn ibm bas Bolt felbft mebr Gewalt anbote.

Diefe wechselfeitige Convention erhielt bie Form eines wirklichen Contractes, burch Motare unterzeichnet, und wurde eiblich beschworen. Die Prioren und Rathe glaubten, fo hatten fie ibn in ihrer Gewalt. Er aber traf wegen bes Accordes alle Anftalten ju einem Staatsftreiches benn als am folgenben Tage (ben 8. Gept. 1342), einem Marienfelertage, bas Bolt fich auf bem Plate bes Palaftes verfammelte, trat er, von 150 Reitern und 300 Langfnechten, welche bie ihm gewährte Leibwache ausmachten, umgeben, auf. Um ibn felbft fammelten fich alle Ebelleute bewaffnet und vergrößerten fo fein Beleite, nur der Lofinabe Simone bella Lofa und fein Geschlecht was ren nicht barunter; auch mehre Geschlechter bes Popolo groffo thaten baffelbe. Die Pratoren und andere Magtftrate fliegen vom Palafte herunter und reiheten fich vor bem eifernen Gelanber um ben Bergog. Giner von ihnen, Francesco Rufticelli, eroffnete im Namen ber Signoria bem Bolte ben gestern beschloffenen Borfclag, bem Berjoge auf ein Sahr feine Gewalt zu verlangern. Saum hatte Francesco fich erhoben, als ihn Leute aus ber Defe bes Bolles, vom herzoge baju bestellt, unterbrachen und gu fcreien anfingen: "Des Bergogs Signorie foll fein auf Lebenszeit! auf Lebenszeit foll bie Signorie bes Betzogs, unseres Herrn, fein!" - Das Bolt stimmte in biefes Geschrei ein. Bugleich brangen jene und bie Ebelleute auf ben Bergog ein, hoben ihn auf ihre Arme, inbessen seine Bache bie Palastthore sprengte, und trugen ibn im Saale ber Pratoren auf bas Tribunal. Das Bud, wo bie ordini della giustizia gefchrieben fanben, warb gerriffen; bie Rabne ber Gerechtigfeit warb ebenfalls herumgeriffen und verbrannt, und bes Bergogs Panier wehte bom Thurme. Der Pobel, im Taumel ber Luft bas nun beschimpfend, mas er fonft immer geachtet batte, zwang bie Signoria, zuerst ins Erdgeschoß und balb aus bem Palaste zu flüchten. Er rif endlich aller Orten bas Bappen ber Gemeinheit von Florenz herunter und pflanzte bafür die herzogliche Fahne auf. Der Abel illuminirte ben Abend und brannte Freudenfeuer auf ben Stragen an.

Benige Tage hernach benutte ber Herzog die Bestürzung der Rathe, um von benselben die gewaltsam an sich gerissene Signoria auf Lebenszeit bestätigen zu lassen. In den nächsten Tagen ordnete er sein Regiment. Guglielmo von Assis blieb auch nach des Herzogs Erbedung Capitain des Boltes, wie er es vor diesem Ereignisse gewesen, da er ganz in des Herzogs Interesse und desse war; auch den gewesenn Podestà, Melcaduso von Ascoli, nahm er unter seine obersten Amtleute; die Prioren verwies er aus dem Palaste, räumte ihnen ein Gedäude hinter San Pietro Scheruggio ein und nahm ihnen saste dies Gewalt. Den Palast beseistigte er in aller Beise, indem er ihn und die umliegenden Pläge und Straßen in eine seste Burg verwandeln wollte. Bald vereinigte er mit der Herrschaft über Florenz auch die Signorie von Arezzo, Pistoja, Coste be Bal d'Elsa, San Gemignamo und Bolterra, Städte, die er, statt sie als von Florenz eroberte Orte, als von dieser Stadt abhängig zu behandeln, um dadurch speer Ettelsett und Prem Passe segen die Florensister zu schwei-

**47** 4

deln, ale felbftanbig behandelte und in jeber berfelben ber Reibe nach burch bas Bolf bie Signoria fich übertragen ließ. Much fammelte er eine Beeresmacht von burgunbi= fchen und frangofischen Golbnern, die in Stalien bienten, um fich, berief aus Franfreich mehre feiner Bermanbten, benen er Militaircommandos übertrug, und glaubte fo feine Berricaft auf immer befestigt. Die Florentiner hoff-ten jum minbesten, ben Schimpf von Lucca burch ihren Furfien getilgt ju feben; allein ber Bergog von Uthen war arm und ftrebte vor Allem, Gelb jufammenguraffen, um feine Berrichaft ju befeftigen, falls er biefelbe ju behaupten vermochte, ober fich zu entschädigen, falls ihm biefelbe entriffen werben follte. Bu biefem Enbe fcblug er alfo ben Pifanern und ihren Berbunbeten einen Frieben bor, ber ohne Bergug angenommen wurde, in bem er an fie auf 15 Jahre bie herrschaft über Lucca abtrat, mit Borbehalt bes Rechtes, mahrend biefer 15 Jahre einen Pobefta fur biefe Stadt ju ernennen. Rach Berlauf biefer Beit follte Lucca feine Freiheit wieber erhalten u. f. m.; bagegen verpflichtete fich Difa zu einem jahrlichen Tribut bon 8000 Flor. und gewährte auf funf Jahre ben Flo= rentinern freie Einfahrt in feine Safen. Diefes Abkom-men, bas ben 14. Oct. 1342 fund gemacht wurde, tilgte auf feine Beife ben Schimpf ber zwei letten Rieberlagen ber Florentiner, sondern es reizte daffelbe vielmehr fogar bie Unbanger des herzogs zum Unwillen auf. Bergebens schmeichelte er bem Pobel und berief nur Leute aus der untersten Classe, die gemeinsten Handwerker, an die offentlichen Stellen. Auch diese, die man von da an zu Florenz Ciompi nannte, statt Comperes, wie sie die franzosischen Soldaten in ihren Gelagen betitelten, fanden durch ebendiese Stellen sich nicht mehr beehrt. Zu gleider Beit aber, wo er baburch bas gemeine Bolt gu ge-winnen hoffte, entfernte er ben Abel, ber gehofft hatte, bas Bolferegiment gang gebrochen und bie ordini della giustizia gang abgeschafft ju feben, indem er ben Prioren eine neue Fahne ber Gerechtigfeit übergab. Much fonft noch zeigte er bem Abel, bag er ihn nur gebraucht habe, und verurtheilte fofort einen be' Barbi ju einer barten Gelbftrafe. Die Bennerschaften bes Bolfes bob er gang auf, aber einige von ben Gewertichaften (bie Schlach= ter, Beinwirthe und Bollfammer), und überhaupt bas gemeine Bolt, fuchte er fich zu verbinden, fo febr er fonnte. Trot alle bem murbe er fich boch in feiner Stels lung erhalten haben, wenn nur nicht bie Frangofen, welche ibn umgaben, in einem bochft empfindlichen Puntte viels fach gefundigt hatten, indem fie auch bas Bolf gegen fich jur Buth reigten. Gie thaten vielen Beibern Ge= walt an, andere verführten fie mit guten Worten; bie Uppigfeit und Musgelaffenheit aller fcutten fie gegen bie ehemals ftrengen Berordnungen ber Stadt, und ben of= fentlichen Dabchen gaben fie fur Abgaben an bes Berjogs Maricall soviel Raum und Gelegenheit, daß fie Allen jum Argerniß wurden. Endlich war ber herzog tuhn genug, auch die Zinsen fur die fruber gemachten geawungenen Staatsanleihen nicht mehr zu zahlen, fodaß er auch die gewohnlichste Klugheit eines Gewalthabers, Gelbs und Beiberintereffen zu schonen, außer Augen feste. Ins

bem er fein ganges Mugenmert barauf richtete, foviel baa: res Gelb jufammengubringen, als moglich, ichien er felbfi an der Dauer feiner herrschaft ju zweifeln, und ichwachte fo bie Furcht, mahrend er burch neue Abgaben und er amungene Darleben die Erbitterung faft muthwillig fleigerte. Jeben Biberftanb, ber fich regte, beftrafte er auf bas Sarteste, und so fleigerte er fich barin, bag er im Marg 1343 icon wegen bloger Augerungen über fein Berfahren Leute hinrichten ließ, wobei ihm jener Guglielmo b'Affifi als Blutrichter jum Bertzeuge biente. Durch ben Schreden, ben er auf Diefe Urt verbreitete, bewirfte er, baß fich eine Menge Berfcworungen bilbeten, beren feine von der andern etwas wußte. Auf jeder Classe lag ein besonderer Druck, jede suchte daher fur sich Abhilfe und bot darum alle Kraft auf, die Befreiung von der unleids lichen herrichaft je eber je lieber ju bewirten. Unter biefen waren brei von großerer Bebeutung und auch ber Mus-fuhrung naher, als die andern. Un ber Spige ber erften ftand ber Bifchof von Floreng felbft, aus bem Saufe Mcciajuoli; beinabe alle Großen waren berfelben beigetreten; biefe Berichworenen waren mit ben Difanern, Gienefern, Perufinern und bem Grafen Guibi in Unterhandlung ge-treten. Mit ihnen hielten es auch einige ber erften Burgerhäuser. Sie waren Willens, ben Berzog von Athen, während er den Rath versammelt hielt, in seinem Palaste zu überfallen. Un der Spitze einer andern Verschwörung standen Manno und Corso Donati mit den Pazzi, Cavicciuoli und einigen Abizzi. Diese hatten barauf gezählt, am Festtage des heiligen Johann's den Gerzog bei seinem Eintritte in den Palast Albizzi zu überfallen, wo-hin ihn ein Pferderennen rief. Die Saupter der britten Verschwörung waren Antonio Adimari, mit den Medic, ben Albobrandini, Dricellai, Borboni und einer großen Bahl ber reichsten Burger. Diese letteren, von einem Liebeshandel des Bergogs in einem Sause der Bordoni unterrichtet, trafen Unstalt, die Strafen zu verrammeln, und ftellten an beibe Enden berfelben 50 muthvolle Danner, bie, fobalb ber Bergog bas bezeichnete Saus betreten batte, ben Rudweg fperren follten. Der Bergog wußte gwar, bag er gehaßt werbe, boch batte er langere Beit von allen biefen Berichworungen feine fichere Runbe; allein fein Distrauen und ber Bufall ichusten ibn por allen biefen Unschlagen. Das erftere veranlagte ibn, felbft bei feinen Liebesbefuchen fich von 50 Reitern und 100 Rugfnechten begleiten ju laffen, bie bor bem Saufe, bas er befuchte, Bache hielten, und gur Ubwehr eines erften Infalles immer hinreichend waren. Deshalb mar es fcmer, irgend etwas gegen ihn ju unternehmen. Durch einen ber Sausleute bes Francesco be' Brunelleschi erhielt ber Bergog einige Runde von ber britten Berfcworung. Auf ben erften Berbacht bin, ben ber Bergog von Uthen faßte, ließ er am 18. Juli 1343 zwei unbefannte Burger, bie von ben Berichwornen waren, festfeten und auf Die Zor tur ichlagen. Muf biefe Beife zwang er benfelben bas Eingeftandniß einer Berichworung und ben Ramen Antonio Balbinaccio begl' Abimari, ber an ber Spige berfelben ftanb, ab; auch biefen ließ ber Bergog festfeten und ibm angeigen, fich auf ben Tob vorzubereiten.

Indeffen verbreitete bie Rachricht ber Gefangennebbiefes ausgezeichneten Burgers und ber ihm bros 1 Sefahr, allgemeinen Schreden burch bie gange ; Jeber mußte fich in eine ber Berschworungen verober hatte wenigstens irgend einer ber Berathuns in benen man neue Entwurfe brutete, beigewohnt; glaubte fich in Gefahr, und verrieth burch fein ben, fich bu vermahren, feine Theilnahme. Der g fab aus biefer allgemeinen Bewegung bie gange gegen fich verfcomoren, und zugleich fab er fich zu &, ftreng gegen feine Gefangenen ju verfahren. Bor fucte er fich bes Beiftanbes feiner Berbunbeten rfichern und Magregeln zu ergreifen, die Saupter Berfchworungen auf ein Mal feiner Rache zu opfern. fuchte Tabbeo be' Pepoli, Fürften von Bologna, inige Berftartung ju fenden, und fobalb er 300 au feiner Silfe in ben Avenninen eingerucht mußte, er an 300 Burger ber Stadt Befehl, fich bes ben Tages auf den 26. Juli in feinem Palafte, gur bung bes Schidfals ber Angeflagten, ju verfam= Er wahlte zu biefer Berfammlung einen Gaal, Renfter burch eiferne Stangen vergittert waren, refehligte feine Trabanten, Die Thore bes Palaftes ben versammelten Burgern ju schließen und ju ber-Ermorbung über fie bergufallen. Die Plunberung itabt war ihnen zur Belohnung ber genauen Bolls g verheißen. Unter ben vom Bergoge Berufenen en fich bie erften Saupter ber verschiebenen Berungen; fie konnten ihr Complott an ben Bergog verund fich felbst in seiner Gewalt in Gefahr glauben. ies durchlief ein dumpfes Gerücht mannichfaltiger ahmen im Palafte bie Stadt und vermehrte bie raung. Auch das Aussenden nach Truppen, welches unbeachtet geschen konnte, batte bie Burger und glich die Schuldigen besturzt gemacht. Bis jest Furcht Jedem bas ftrengste Stillschweigen auferlegt, e Angft und bie nabe Gefahr brachen jest bas eigen. Einem jeben Eingelabenen fagte Gefühl Berftand, baß er in fein Berberben gebe, wenn : Einladung folge. Die Dreifteften unter ihnen igerten ben Geborfam. Dies Ausbleiben vereitelte perzogs Absicht, zwang aber auch zugleich bie Aussenen, raschere Anstalten zur Befreiung von bem men zu treffen. Die Noth offnete Allen Mund und Beil ein Jeber bie Lifte ber Eingelabenen gelefen fo fanben fie barauf Giner ben Unbern und eraten fich, wechselseitig bie Baffen zu ergreifen und als Manner mit bem Schwerte in ber Band gu 1, als jur Schlachtbant wie Lammer vom Benter it ju werben. Go entbedten fich in febr turger Beit rei Berschworungen eine ber andern; fo erfuhren die tiner nun, daß brei von einander unabhangige Berrungen auf bem Puntte waren loszubrechen. In lacht noch traten alle brei Berfcworungen gufams und bilbeten eine einzige. Den Tyrannen gu übern war nicht mehr möglich, aber die Rrafte, ihn of-nzugreifen, überfliegen die Erwartung der Berfcwors Run beschloffen alle vom Derzoge ju feiner Ratheversammlung Berusenen sich bei ihm nicht einzusindenis Ieder hielt sich vielmehr in seinem Sause mit seinen Basssen in Bereitschaft, versammelte seine Clienten, seine Freunde, seine Dienerschaft um sich. Im Stillen zogen sich die Pelotons zusammen; aber keine Bewegung wat auf den Straßen wahrzunehmen. Sechshundert Reitet des Herzogs wurden in die verschiedenen Stadtviertel, von dem Herzoge zur Erhaltung der Ruhe, beordert, und die Zuzüger von Bologna und aus Romagna hatten schon die höchsten Passe und aus Romagna hatten schon die höchsten Passe in der früher erwähnten nachtlichen Bersammlung beschlossen, am solgenden Tage, nämlich am 26. Juli 1343, einen Ausstand auf dem alten Markte zu erregen, hierauf sich unverzüglich zu beswassen, und das Bolt zur Freiheit auszurusen.

Auf Beranftaltung ber Berichwornen mußten an bies fem Tage auf ben Schall ber Mittagsglode einige gemeine Golbner auf bem alten Martte icheinbar mit eins ander in Streit gerathen und zu den Baffen rufen. Im Augenblide war die ganze Stadt unter den Baffen, da ein gleicher Ruf das Bolt auch am St. Petersthore zu allgemeiner Bewegung aufrief. Auf diesen Ruf offnes ten fich alle Palafte ber Stadt; alle bort im Stillen jus sammengezogenen Truppen eilten ihren Baffenplaten zu; überall wurden die alten Rabnen ber Bennerschaften erboben, und bas Lofungswort ber Burgerscharen: " Soch lebe bas Bolt, Die Gemeinschaft und Die Freiheit von Alorena!" burch bie Strafen gerufen; bazwischen ertonte auch ber Ruf: "Tob bem Bergog und feinen Anbans gern!" Alle Strafen, die nach bem Palafte führten, wurden verrammelt. Die Reiter, in den verschiedenen Stadtvierteln überrascht, ftrebten vergebens, jum Bereine mit bem Bergoge, in ben Palaft fich jurudjugieben; aber kaum gelang es Dreihunderten burchzubringen, mehre wurden getobtet, andere ju Gefangenen gemacht und ibs rer Pferde und Baffen beraubt. Rach Siena und Pifa ward um hilfe gegen ben Herzog gefandt; Abel und Popolo groffo verfohnten fich, wo irgend zwischen ben Familien noch Spannung obwaltete. Anfange zogen noch Einige vom Abel, einige Peruzzi, Antelleft und einige Bollfammer, auch wol bier und ba ein Schlachter bem Bergoge mit bem Rufe zu: "Es lebe ber Bergog!" Als fie aber Alles gegen biefen faben, kehrten fie um, und nur Uguccione be' Buonbelmonti wurde vom Bergoge im Palafte gurudgehalten, fowie bas Collegium ber Priozen, an benen Gautier Geißel fur feine perfonliche Sicorps ber herzoglichen Reiterei ben Plat vor bem Pratorialpalafte befest. Das Bolt zog in Maffen bin, und alle Bugange zu biesem Plate versperrend, vereitelte es jeben Angriff auf die Insurgenten und ihre Streifereien burch die Stadt. Alle Sauser, die an den Plat stießen, wurden jett ben fur die Freiheit bewaffneten Burgern geoffnet. Alle Dacher von ben Ungreifenben abgebedt. und Steine und Biegel auf die Truppen heruntergeworfen; alle Fenfter waren mit Bogenschuten befest. Die auf bem Plate umringte Reiterei bes Derzogs, einem Sagel von Pfeilen ausgesett, fab fich fo in ihrer Thatigs feit gang gelahmt. Mis es Abend marb und bes Ber: jogs Leute vor bem Palafte weber Mundborrath hatten, noch langer bie Steinwurfe und Pfeilfchuffe aushalten fonnten, jog fich ein Theil berfelben in ben Palaft gurud, bie anbern liegen Barnifch und Pferbe im Stiche und gingen maffenlos über; bas Bolt bemachtigte fich alfobalb bes Plates. Gleich Unfangs waren bie Stinche gefturmt und bie Berhafteten in Freiheit gefest worden; aber auch ber Palaft bes Pobefta und anbere offentliche Gebaube wurden mit Gewalt befett, und viele Regiftraturen murs ben ein Raub ber Flammen, benen man fie absichtlich übergab. Muf bem anbern Arnoufer hatten fich bie Infurgenten ber Thore, ber Mauern und ber Bruden bes machtigt, und ihr Biertel in eine Fefte verwandelt, in ber fie ihre Freiheit vertheibigen wollten, wenn ihre Dit= burger anbersmo unterliegen follten. Aber auf ben Abend brangen fie uber bie Bruden, riffen bie Sperren nieber, ftellten bie Berbinbung zwifchen allen Stadtvierteln wies ber ber, und rudten bem Plate ber Pratoren gu, bas Feldgefchrei ber übrigen Infurgenten wiederholend: "Soch lebe bas Gemeinwesen und bie Freiheit! Dieber mit bem Bergoge!" Floreng hatte jest 1000 Burger ju Pferbe und 10,000 ju fuß, mit Ruiraß, wie die Reiter bewaff: net, unter ben Baffen. Die in unvollftanbiger Ruftung, ober mit Inftrumenten in Behren umgewandelt, verfeben, murben nicht einmal gezählt. Der Bergog ichwantte anfanglich lange, ob er jum Rampfe gegen bie Feinde binausgeben, ober fich im Palafte vertheibigen follte. Auf ber andern Geite maren die Mebici, Cavicciuli, Ruccellai und andere von ihm am meiften beleidigte Familien beforgt, bag, wenn er heraustame, Biele von benen, bie jest gegen ihn bie Baffen ergriffen hatten, fich als feine Freunde zeigen mochten; fie wunschten baber, ibm bie Belegenheit jum Beraustommen und gur Bergroßerung feiner Dacht abguschneiten, machten alfo Fronte und foloffen ben Palaft eng ein, ihn ftreng übermachenb. Mis ber Bergog fich burch überlegene Dacht in feinem Palafte belagert fab, bemubte er fich bas Bolt zu befanftigen. Er fchlug mit eigner Sanb bas Saupt ber Berfchwornen, ben von ihm erft vor Rurgem verhafteten Untonio begl' Abemari jum Ritter, und fandte ihn an bie Mufruhrer, ihren Born ju befanftigen. Schon maren an verfcbiebenen Orten mehre Wertzeuge und Ugenten feiner Tyrannei ergriffen und unerbittlich ermorbet mor-ben. Um 27. Juli, als ber Bergog mit etwa 400 Mann noch immer im Palaste eingeschloffen war, fam ben Florrentinern Silfe von Siena, S. Miniato, Prato und ben Grafen Guibi von Battifolle. Alle Ortschaften bes Ber-30gs Areggo, Pistoja, Bolterra, S. Gimignano und Colle emporten fich und vertrieben beffen Amtleute. In ber Bwifchenzeit begann fich ber Sunger im Palafte einguftellen; jest trat ber Bifchof von Floreng, ber ber Eprans nei Bernichtung geschworen, zwischen bas aufgebrachte Bolt und ben Tyrannen, Letterem bas Leben zu retten. Im 28. versammelte er alle angesehenen Einwohner von Floreng in Santa Reparata, und hier wurden 14 Bur: ger, fieben bom Abel und ebenfo viele bom Popolo groffo ermablt und mit ausgebehnter Bollmacht verfeben, ben

Staat neu zu conftituiren; interimiftifch follten fie bis jum 1. Det, bas Regiment haben. Ingwischen bauerte bie Belagerung bes Bergogs fort. Alle Bergleichsvor fchlage, welche er ben 14 Sauptern ber Stadt macht, wurden vom Bolfe, welches burchaus ben Guglielmo ben Uffifi und beffen Gobn verlangte, verworfen; Diefen aus Buliefern weigerte fich jener lange und ftanbhaft, bis fich feine Reiter im Palafte, bie ben Sunger nicht lan ger tragen wollten, emporten, und ibn felbft bem Bolle ju übergeben brohten, wenn er in beffen Foberung nicht willige. Erft am 1. Aug. gab er nach, und bie Burgunder ergriffen Guglielmo und beffen 18jahrigen Sohn Gabriello, ber bei ben Martern ber gerichtlich Berfolgten ge bolfen, und fliegen fie aus bem Palafte binaus, mo fie fofort vom Bolle ergriffen und lebenbig gerriffen murben. Go furchterlich war ber Grimm gegen fie, bag von Bie len, die ihre Rache sattigen wollten, das Fleisch ihrer Leiber rob verschlungen wurde. Sierauf stillte fich die Wuth des Bolfes ein wenig; es fam ein Vergleich ju Stande, und ber Bergog übergab am 3. Mug. bem Bi fchofe und ben Biergehn ben Palaft; er felbft und feine Leute erhielten freien Abzug aus Stadt und gand, und verließen Florenz am 6. Mug. unter bem Geleite ber fie nesischen hilfstruppen. Die Bierzehn ichafften alle Go fete, die er gegeben, ab, und setten ben Befreiungstag, ben 26. Juli, zu einem hohen Festrage ber Stadt Flutenz ein; und noch heutzutage wird ber Tag ber heitigen Unna in Floreng, jum Undenfen an die Befreiung von ber Tyrannei bes Berjogs, feierlich begangen. Da fic bie machtigften Burger von Floreng fur feine Derfon verburgt hatten, fo gaben ihm biefe auf ber Strafe nad Balombrofa bis Poppi bas Geleite. Muf biefem unabhangigen, in ben Gebirgen gelegenen Leben, als auf new tralem Bebiete, unterzeichnete er feine Bergichtung auf alles etwanige Recht auf Floreng, ihr Gebiet, ober bie ihr unterworfenen Stabte, und verfprach nie biefe Emporung ju rachen. Dann begab er fich burch bie Romagna nach Benedig.

Go furg auch bie Berrichaft bes Bergogs von Uthen gebauert hatte, fo reichte fie boch hin, ben Bobiffand von Floreng ju untergraben und ben gangen Geift ber Staatsversassung umzugestalten. Die Republik buste alle ihre gesammelten Schäge und eroberten Landschaften ein, und der Popolo grosso, in sich uneinig, sah von da an die Macht des Popolo minuto sich von Tag zu Tag mehr erheben, da dieser während der Herrschaft des Herzogsfeine Kraft immer mehr fühlen lernte. Die ganze Ber

faffung murbe baber immer bemofratifcher.

Die in ber Stadt erfolgten Begebenheiten gaben ale ten bisher ben Florentinern unterworfenen Stadten ben Muth, fich wieber in Freiheit ju fegen; baber fich Arege, Caftiglione, Piftoja, Bolterra, Colle und G. Gimignano gegen sie emporten. Florenz, als es sah, daß es nicht Kraft genug besite zu ihrer Unterwerfung, jog es vor, ihre Unterthanen in Frieden zu versohnen, als sie durch Krieg sich zu Feinden zu machen; es beschloß baber sich ebenso zufrieden mit der Freiheit jener als mit ihrer eigenen au geigen. Die Morentiner orbneten baber Gefanbte nach

sab, um ber Dberherrschaft, die fie über jene Stadt batten, zu entfagen, und mit ihren Burgern eis Bertrag zu ichließen, damit fie, wenngleich nicht als Unterthanen fie angufeben im Stanbe, boch als be ihrer Stadt fich ihrer bedienen tonnten. Auch mit nbern Stabten verglichen fie fich auf Diefelbe Beife, twar mit verschiedenen Orten auf die Art, wie n besten konnten, einzig bemubt, fich bieselben gu ben ju erhalten, auf baß fie als Freie ihnen beis und ihre Freiheit behaupten helfen tonnten. Diefe glich gewonnene Dagregel hatte ben gludlichften 1; benn Areggo fehrte nach wenigen Sahren unter errichaft ber Alorentiner jurud, und bie anbern e begaben fich in wenigen Monaten wieber in ihre Abbangigfeit. Nachdem bie auswartigen Ungeleten fo in Ordnung gebracht waren, wandten fie fich n innern Berhaltniffen. Dit bem Frieben verabs te die Republik bie Condottieri und unterwarf vann einer fparsamen Bermaltung, bie fie in ben ) feste, ihre Schulden bald zu tilgen. Auch an die fferung ber Gefete und an eine großere Bervolls nung ber Berfaffung wurde Sand angelegt. Det of, Die Botschafter von Siena und Die Bierzehn, ahrend bes Aufruhrs eingesett worden waren, ben fich, die Foberungen ber entgegengesetten Parwereinen. Die von ihnen getroffenen Anordnungen en in die immer weiter gebende demofratische Ginrich. in fofern und nur beshalb blos eine geringe Unterma, weil fie mehr auf die burch Thaten bes nachftvorjangenen Augenblick erworbenen Anfpruche, als auf wiflicen Gewalten verständigen Bebacht nahmen. er Abel bei ber Befreiung ber Stadt fo entschieden inverftanbniffe mit ben übrigen Einwohnern gebanmb so eifrig sich benommen hatte, erschien es als echt, ihn noch langer in einer burch feine Mitwirbefreiten Stadt von den Umtern auszuschließen. theilte also die Umter in hobere (Die Prioren; die Ranner, welche beren Rathscollegium bilbeten; bie er ber Bennerschaften) und niebere; und gab bem und Popolo groffo freien Butritt ju allen, bem Dos minuto nur zu ben niebern Amtern. Für die Babl gu ben Amtern fchienen die alten Eintheilungen in mi (Begirte) nicht mehr geeignet ju fein, benn im ber Beit hatte fich bas eine mehr als bas andere Wert; in bem einen ober bem anbern hatten fich wol in eben bem Dage mehr bie reichen Einwohmfammengezogen, als fie bagegen andere verlaffen . Man anderte also vor Allem die Eintbeilung ber t ab, und bebielt statt feche Biertel nur vier Biertel Heich an Bevolkerung und Reichthum, die also auch t bochften Magistratur gleich reprasentirt werben soll-Beichter mar es aber, die Biertel ber Stadt, als erschiedenen Stande der Burger zur Gleichheit zus bringen. Aus jedem Biertel wurden nun, jur Berg eines Sleichgewichts, zwei vom Popolo groffo und beliger zu Prioren (zufammen zwolf), und einer Dopolo groffe und ein Abeliger (zusammen acht) zu n der Prioren ernannt. Das Squittinio beforgten,

auser ben Bierzehn und bem Bischofe noch Sieben vam Popolo grosso und acht Abelige aus jedem Biertel, eint Collegium also zusammen von 115 Personen. Die neuen Prioren traten schon am 2. Aug. ihr Amt an.

Rach biefer Einrichtung murbe bie Stadt ber Rube baben genießen tonnen, wenn bie Abeligen fich batten gefallen laffen, mit berjenigen Dagigung ju leben, welche für bas burgerliche Leben erfoberlich ift. Sie thaten aber grabe bas Begentheil, benn im Privatleben wollten fie feine Genoffen neben fich, und in ber Regierung wollten fie Berren fein, und taglich begingen fie neue Banblungen bes Ubermuthes und ber hoffahrt. Diefer Umftand misfiel bem Bolle und es beflagte fich, baß flatt bes einen Epe rannen, ben es gesturgt batte, taufend entftanben maren. Bon ber einen Seite flieg also ber Übermuth und von ber andern bas Disvergnugen fo febr, bag bie Baupter ber Burgerlichen ben Bischof auf bas uneble Betragen ber Abeligen und auf bie schlechte Gesellschaft, bie fie mit bem Bolte hielten, aufmertfam machten und ibm aurebes ten, er mochte bewirken, bag bie Großen mit ihrem Uns theile an den andern Amtern fich begnügten, die obrige feitlichen Stellen ber Signoren aber bem Bolfe allein überließen. Der Bifchof war von Ratur gut, aber fehr leicht bald auf biefe, balb auf jene Seite ju lenten. Daber war es auch gefommen, bag er auf Anfuchen feis ner Amtebruber zuerft ben Bergog von Athen begunftigt und nachher auf ben Rath einiger Burger fich gegen ibn verschworen hatte. Bei ber neuen Ginrichtung ber Res gierung hatte er bie Großen begunftigt und jest hielt et es wieber fur gut, bas Bolt zu begunftigen, und zwar burch biefelben Grunde bewogen, die ihm die Danner bes Burgerstanbes vorbrachten.

Da ber Erzbischof bei Andern ebenso wenig Festigs feit ber Grunbfate und Standhaftigfeit bes Charafters ju finden glaubte, ale er felbft befaß, fo ftellte er fich vor, er werde die Sache burchfeben tonnen; berief bie Bierzehn zusammen, bie ihre Macht noch nicht verloren batten, und redete ihnen mit fo guten Borten, als et nur immer finden tonnte, ju, baf fie bie Burbe ber Signoria bem Bolle überlaffen mochten, indem er ihnen als Folge bavon bie Rube ber Stadt, im entgegengefens ten Falle aber ihren eigenen Rachtheil und Untergang vers funbete. Diefe Borte reigten bas Gemuth ber Abeligen heftig und Deffer Ribolfo bei Barbi schalt ihn mit harten Worten, ihn einen Dann von Schlechter Treue nens nend und ihm feine Freundschaft gegen ben Bergog als einen Leichtsinn, beffen Bertreibung aber als eine Berras therei vorwerfend; er folog mit der Berficherung, daß fie biefe Ehrenstellen, die fie mit ihrer Gefahr erworben bats ten, mit ihrer Gefahr auch vertheibigen wollten, und machte biefes, nachdem er fich von bem Bischofe entfernte, feinen Amtsgenoffen und allen abeligen Familien befannt. Auch die Burgerlichen theilten ben übrigen ihre Gefinnung mit, und mabrend bie Abeligen fich mit benen, bie ihnen beiftanben, jur Bertheibigung ihrer Signoren am fchidten, hielt es bas Bolf nicht fur gut, ju erwarten, bis fie bamit ju Stande getommen maren, fonbern eilte bewaffnet jum Palafte (am 22. Sept.), rufend, man folle

ibm bie querft erwählten vier abeligen Prioren aus bem Kenfter berabwerfen, ober es werbe ben Palaft angunben, und wirklich wurden Brennmaterialien am Thore besselben aufgehäuft, sodaß die popolaren Prioren nur mit Rube gegen Bergichtleiftung auf bas Priorat ben abeligen Prioren ungefahrbeten Abzug verschaffen tonnten. Der garm und ber Aufftand waren groß. Rur mit Rube gelangten bie abeligen Amtsgenoffen in ihre Saufer jurud. Ale bie Abeligen aus bem Palafte entfernt ma= ren, wurde von den übrigbleibenben popolaren Prioren bas gemischte Rathscollegium entlassen; barauf von jenen bie Bahl ber burgerlichen Rathe auf zwolf erhoht; zu ben acht Signoren, welche übrigblieben, gesellten jene einen Sonfaloniere ber Gerechtigkeit und 16 Gonfalonieren ber Burgercompagnien, und die Rathsversammlungen verminberten fie auf folche Beise, bag die gange Regierung von dem Willen bes Bolfes abhing. Die Juftigordonnang gegen bie Großen wurde mit einiger Umanderung, welche bie Berechtigkeit foberte, in ihrer Bollfraft wieber bergeftellt. Die Berpflichtung, fur Berbrechen verantwortlich ju fein, die fruher alle Glieber einer abeligen Familie umfaßte, murbe jest auf die nachften Bermanbten eingeforantt und 530 Familien wurden burch besonbere Begunftigung auf bem Abelsregister burchgestrichen, um auf Die Burgerrolle eingetragen ju werben. Die einen burch Berarmung ober Erlofchung ber Rebenlinien reigten fortan bie Eiferfucht nicht auf. Andere hatten fich burch ihr Betragen bas Wohlwollen bes Bolfes erworben. Debre ber erften Saufer von Floreng erhielten abnliche Burgerfcaftspatente.

Kaum war auf diese Weise der Adel von dem Popolo groffo zurudgebrangt, als ber Popolo minuto, ber ihre Uneinigkeit fab, fich erhob. Es war namlich, als biefe Begebenheiten fich gutrugen, eine große Sungerenoth in ber Stadt, sodaß ber Abel und die niedrige Bolkeclaffe misvergnugt maren; biefe uber ben hunger, jene, weil fie ihre Burben verloren hatten. Diefer Umftanb brachte es Deffer Strozzi in den Sinn, fich der Freiheit der Stadt bemachtigen ju wollen. Er vertaufte ju biefem Ende fein Korn ju geringeren Preifen als bie andern, und beshalb liefen ju feinem Saufe viele Leute und fam= melten fich bort bes Kornvertaufes wegen. Er faßte alfo ben Gebanten, fich an bie Spipe ber Bollfammer und anderer vom Bolte zu stellen und nach ber Signorie gu ftreben. Er hatte alfo eines Morgens bie Rubnheit, ju Pferbe ju fteigen und mit einigen von jenen Leuten binter fich bas Bolt ju ben Baffen ju rufen; in turger Beit hatte er mehr als 4000 Menfchen versammelt, und mit biefen, bie fortwahrend fchrieen: "Dieber mit ben Steuern und dem Popolo groffo!" zog er auf den Plat der Sie gnoren und verlangte, daß ihnen der Palast eröffnet werde. Sie wollten den Palast sturmen und dem Messer Andrea bie Berrichaft übertragen. Die Signoren aber trieben fie mit Drohungen und Waffen sowol von diesem Plate, als auch Palafte bes Pobefta, und erschreckten fie nachber fo fehr burch offentlichen Ausruf, bag nach und nach ein Beber nach Saufe ging, und Deffer Andrea, allein gurudgelaffen, nur mit Dube ben Banben ber Obrigfeit

burch bie Flucht entkam. Andrea wurde hierauf als Emporer verurtheilt.

Dieser Borfall, so verwegen er auch war, und obe gleich er ben Ausgang nahm, ben folche Bewegungen inogemein zu haben pflegen, flogte bennoch ben Abeligen Boffnung ein, bas Bolt bezwingen zu tonnen, ba fie bie niedrige Boltsclaffe mit bemfelben in Zwietracht faben. Und um biefe Gelegenheit nicht ju verlieren, befchloffen fie, fich mit jeber Art von hilfsmitteln gu bewaffnen, um rechtmäßiger Beife mit Gewalt basjenige wieber m erlangen, mas ihnen unrechtmäßiger Beife mit Gewalt genommen worben war. Ihre Buverficht jum Siege flieg fo febr, baß fie gang offentlich mit Baffen verfeben, ibre Saufer befestigten und zu ihren Freunden bis in die Combarbei um Silfe fandten. Auch bas Bolt traf in Ge meinschaft mit ben Signoren feine Bortebrungen, inben es fich bewaffnete und von Siena und Perugia fich buffe voller erbat. Cowol bei ber einen, als bei ber andem Partei waren bereits hilfstruppen angelangt; Die gange Stadt war in Baffen. Die Abeligen biesfeit bes Arm batten fich in brei Abtheilungen aufgestellt, namlich beim Saufe der Cavicciuli, nabe bei St. Johann, bei ben Saufern ber Paggi und Donati ju G. Pietro Maggione und bei bem ber Cavalcanti auf bem neuen Martte. Im 24. Sept. 1343 tam es jum Kampfe. Die Mebici und Ronbinelli fuhrten bie Schlachter und vieles Bolt aus bem Borgo Can Lorenzo gegen bie Baufer ber Abimenis Caviccioli; nach ben Beifpielen biefer brei Abelegefchlech ter auf bem rechten Ufer bes Arno folgten alle bafelbft wohnenden andern; aber jenseit bes Arno war bie eigent liche Stadt bes Abels, wo bie Barbi, Roffi, Frescobalbi, Manelli und Nerli ihre Saufer hatten. In ber alten Brude wurden bie Sturmenden von den Barbi, Roff und Manelli zurudgeschlagen, aber die Rerli, welche bie Carrigabrude vertheidigten, wurden von ben Popolaren von jenfeit bes Arno übermaltigt. Die Frescobalbi wurben nun auch zurudgebrangt, und nachbem fie fich ergeben hatten, legten alle andern Ebelleute bie Baffen meber bis auf die Bardi, die jeden einzelnen Punkt vertheis bigten, bie fie, aus allen ihren Befestigungen geworfen, von bem größten Theile ihrer Golbner und Bausgenoffen verlaffen im Borgo San Niccold Bergleich suchten. Durch biefen Sturm erhielt ber Popolo minuto neues Gewicht, und nicht mehr blos bie Beamten ber bobern, auch bie ber niebern Bunfte mußten nun als bie einflugreichften Manner ber Stabt betrachtet werben. Diefe niebem Bunfte maren fruber im Berhaltniffe gu ben boberen febr gurudgestellt gemefen, seit ber Unmefenheit aber bes Derjogs hoben fie fich mit aller Dacht. Rach bem Siege uber bie Abeligen veranberte bas Bolf abermals bie Berfaffung zu feinen Gunften, und weil es aus brei Claffen beftand, namlich aus ben Dachtigen, bem Mittelftanbe und ben Gemeinen, fo fette es fest, bag bie Dachtigen zwei, ber Mittelftand brei und bie Gemeinen ebenfalls brei Signeren haben follten; ber Gonfaloniere aber follte abmedfelnd von ber einen und von ber andern Claffe fein. Uberbies wurden alle Berordnungen ber Gerechtigkeit gegen bie Abeligen verscharft, und um diefelben an fchwae

n viele von ihnen mit ber Daffe bes Boltes ver-Diefe Rieberlage ber Abeligen war fo groß und e ihre Partei fo fehr barnieber, bag fie nachher nie bie Baffen gegen bas Bolt zu ergreifen fich er= en, sondern vielmehr fortbauernd milber und bemus wurden. Die Birtung bavon war, bag Floreng nut feiner Baffen, fonbern auch aller boben Gefinberaubt ward. Rach dieser Zerruttung erhielt sich stadt bis zum 3. 1353 in Ruhe, und in diesem ume erfolgte jene benkwurdige Pest, die von Gio-Boccaccio mit so großer Beredsamkeit geschildert n ift, und burch welche in Florenz mehr als 96,000 n dahingerafft wurden. In dieser Stadt begann die beit mit einer Geschwulft in den Weichen ober uns n Achselhoblen, die oft die Große eines Gies erhielt, ich noch größer wurde. Spaterhin zeigte sich biese wulft, die man Gavocciolo nannte, über dem gansorper; noch spater anderte die Krankheit ihre Symund verrieth fich jest meist durch schwarze ober blaufleden, die bei ben Ginen breit und felten, bei Unbern und in Menge fich fanben. Buerft fab man fie an n und Schenkeln, bernach am gangen Korper. Bie avocciolo, verfundeten auch fie balbigen Tod. Rein ch ber Argneikunst vermochte bie Rrankheit zu hemobgleich beim Ausbruche ber Anstedung eine große : Pfufcher und hilfsthatiger Frauen, neben anertannraten, fich in bie Behandlung ber Rranten mifch= aber obne einen Kranten zu retten. Die meiften n, ohne Rieber ober neue Bufalle, am britten Tage. Babrend bes oben angebeuteten Beitraumes führten florentiner ihren ersten Rrieg gegen die Bisconti, laßt burch die Chrfucht bes Erzbischofs, bamaligen beendigt, als auch bie Parteien im Innern ber : fcon wieder ermachten, und obicon ber Abel gu be gerichtet war, fo fehlte es boch bem Schickfale an Mitteln, durch neue 3miftigfeiten neue Berrutn entstehen zu laffen. Die neuen Beamten traten mit bem 1. Nov. 1343 Stellen an. Im barauf folgenden Jahre, und zwar targ, ichloffen Floreng, Giena, Areggo und Perugia lundniß gegen die Tarlati und gegen alle den Stadicht unterworfenen Dynasten Toscana's. Im 3a=
1345 schloß sich auch die Familie Ubertini, wie die krafen von Battifolle, gegen den übrigen gandadel lorenz an; die Tarlati und Ubaldini hingegen (welche

Ma erobert hatten) wurden auf alle Beise angefeinnb alle Guter ber Letteren im Florentinischen con-Auch die Geiftlichkeit wurde im April beffelben 8 aus einer freien und vom Staate unabhangigen ration im Florentinischen zu einer ber Stadt und Behorben untergeordneten herabgefest, mogu ber Bis aus der Familie Acciajuoli, der überhaupt mehr in den als firchlichen Intereffen gelebt ju haben fceint, bie Sand bot. Biele stadtische Domainen, welche e Familien Pazzi, Tofinghi und Roffi ausgegeben , wurden reclamirt.

e, wahrend Florenz in innerem Rampfe mar, Fi-

nerel b. 28. n. R. Erfte Section, XLV.

Das Gebeihen ber Universität in Pisa scheint in Alorenz nachst dem Bunsche, die durch die Pest bedeutend geschmalerte Menschenmenge auf jede Beife wieber in ber Stadt gu beben, am meiften gewirkt gu haben gur Einrichtung eines abnlichen Institute, für welches man im Dai 1349 bie papstlichen Privilegien erhielt. Im Ubrigen maren es vorzuglich bie Berhaltniffe gu bem Banbabel, bie auch Florenz vorzüglich beschäftigten; ber Rrieg mit ben Ubalbinis, mit benen inzwischen auch wieber ein Mal Friede gewesen, der aber von ihnen durch Beraus bung florentinischer Raufleute gebrochen worben mar. Spater unterwarf sich Blorenz wieder Colle, S. Gimignano und Prato (1350). Auch die Piftolesen nahmen 1351 einen florentinischen Feldhauptmann in ihre Stadt auf und

brachten sie spater ganz unter ihre Obhut.
Als K. Karl IV. im J. 1354 nach Italien gefommen und am 18. Jan. 1355 bis nach Pisa vorgerückt war, gerieth Floreng in einige Berlegenheit in Ermagung ber Stellung, die es dem Konige gegenüber einnehmen follte. Florenz hatte sonst zum Reiche gebort, sich aber sogar mehre Male bei Bicaren der Konige frei gekauft, und nahm eine vollig republitanifche Stellung von Rechts wes gen in Unforuch. Als es nun mit ben zwei anderen gro-fen guelfischen Stabten, Siena und Arezzo, übereingekommen war, Gesandte an ben Ronig ju ichiden, ba fprachen bie florentinischen Gefanbten gang als freie und von Gr. Majestat unabhangige Burger. Die übrigen Stabte, welche icon feit langerer Beit ber politischen Bevormundung der Morentiner überdruffig waren, erfannten ben Konig unbedingt als ihren Signore an. Bu Unfang bes Monats Mary hatte die Ubergabe von Siena, Bolterra und S. Miniato ftatt, fobaß fich Floreng am Enbe rings von ghibellinischem Abel und bem Raifer ergebenen Stadten umgeben fab. Die Florentiner faben fich am Enbe, wenn fie im Ubrigen einen leiblichen Accord mit R. Karl wollten, genothigt, felbft burch ihre Befandten bie Sobeit bes Raifers burch einen Lebenseid anerkennen ju laffen, die fie fruber fo heftig bestritten hatten. Der Bergleich tam bann fo zu Stande, bag bie Florentiner und ihre Berbundeten unter bem gandadel Amnestie erhielten wegen aller früheren Bergehen gegen bas Reich; baß bie Statuten und Gefete von Floren, bie tonigliche Bestätigung bekamen, und fogar bie tunftig erft von ben Behorben ju gebenden, wenn fie gemeinen Rechten nicht gradezu entgegen feien; daß der Benner und die Prioren, also die Signorie von Florenz, auf ewige Zeiten bes Kais fere Bicare fein und an feiner Stelle bes Reiches Rechte uben follten; endlich daß ber Konig, um nicht zu Unruben Beranlaffung ju geben, weber nach Florenz felbft, noch nach einer mit Mauern verfebenen florentinischen Ortschaft kommen wollte, wogegen sich bie Florentiner anbeifchig machten, bis ju Ende Augufts 100,000 Goldgulben an Rarl zu zahlen und in Bufunft jahrlich, fo lange er lebe, im Monat Marg 4000. Der Abschluß biefes Bertrages wurde am 23. Marg 1355 in Floreng offents lich bekannt gemacht.

Ronig Karl IV. fuchte bie Florentiner auch noch gur Eingehung eines toscanischen Stabtebundes unter feiner kaiserlichen Soheit, in der Art, wie der rheinische Stadstebund in Teutschland war, zu bewegen, besonders um die Freiheit der Stadte und die Sicherheit der Landschaft gegen den mächtigen trohigen Landadel und die herumziehenden Soldnerbanden zu wahren; doch richtete er Richts aus.

Unter ben frühern Unordnungen und viel bewegten - Bustanden waren die Staatsschulden außerordentlich angewachsen, um ihretwillen war man in sortwahrender Berlegenheit, und suchte sich nun bald auf diese, bald auf jene Weise zu helsen. In dieser Zeit machte man einen Anschlag des Grundeigenthums der Einwohner der Stadt und des Gebietes, um nach Maßgade desselben eine Steuer zur Schuldentilgung zu reguliren; es sand sich nacher aber, da der Besitstand so rasch wechselte, daß, ehe man weit genug in der Arbeit vorgeschritten war, um nur einige Ubersicht zu gewinnen, sich wieder Alles verändert hatte in dem, was man vorher zu Stande gebracht hatte; so unterließ man also auch diese Arbeit

wieder, und lebte in ber Unordnung fort.

Im 3. 1356 entwickelte sich aus geringem Unlasse ein fehr übles Berhaltniß zwischen Difa und Florenz, bie - wenn auch mannichfach burch bas Bedurfnig bes Augenblick verbunden - boch ftete burch ihre geogras phische Lage in mercantiler Giferfucht begriffen waren. Ausgewanderte Florentiner befetten ein festes Schloß und trieben von ba aus Unfug im florentinischen Gebiete, wobei fie unter ber Sand von den Pifanern unterstütt murben; die Florentiner ergriffen Repressalien, indem fie eis nige Anführer von Diethstruppen veranlagten, fich in eis ner piftolesischen Burg festzusegen und fie unter ber Sand bei ihren Angriffen auf bas Pisanische begunftigten. Go bebielt man ben Schein bes Friedens, wahrend man Krieg führte; auch als die Pisaner im Juni 1356 die Handels freiheit beschränkten, deren die Florentiner bei ihnen genoffen, begannen die Letteren um diefen Bruch fruberer Bertrage nicht Krieg, wie die in Pisa herrschende Partei wunschte, um sich zu befestigen in der Herrschaft, sondern faßten ben Beichluß, ihre Baaren nicht mehr über Difa, fondern, wenn auch mit größeren Unkoften, über Telamone im Genefischen tommen zu laffen. In biefem Befchluffe war die Quelle bes spateren unauslofchlichen Saffes zwis fchen Pifa und Florenz gegeben, ber erft mit ber Unterjedung Pifa's (f. ben Art. Pisa) feine Befriedigung fanb.

Da aber Telamone zu dem erwähnten Zwecke noch micht tauglich war, mußte erst durch die Behorde des Seehandelswesens (die Zehner, dieci del mare) ein Bertrag mit Siena abgeschlossen werden über den Bau eines Dasens, die Anlegung der Straße, die Sicherheitsmaßtrezgeln u. s. w.; und schon im August war man mit allen diesen Unterhandlungen in Ordnung und hatte sich gegensseitig auf zehn Sahre verbindlich gemacht. Da Florenz durch die Anwesenheit so vieler Großhandler und Banziers unendlich bedeutender für den Hundel geworden war als Pisa, sah sich diese Stadt durch den Entschluß der Florentiner ploglich von einer Menge reisender Kausseute, von sast allen Fuhrleuten, vielen Schiffern verlassen, die Gastwirthe und Spediteure ohne Rahrung. So

hatte man sich ben Schaben nicht gebacht, aber es war ju spat, die Florentiner blieben bei ihrem Borsate und untersagten vielmehr allen kaufmannischen Berkehr mit Pisa. Die Pisaner in dieser Noth mußten bei ihren alten Feinden, den Genuesern, hilfe suchen, oder vielmehr bei deren Dogen, Boccanera; wirklich vereinigte sich dieser mit ihnen, um durch gemeinschaftliche kriegerische Unternehmung den Berkehr nach Telamone zu hindern. Auch ge Lande begannen die Pisaner Feindseligkeiten und suchten, obwol vergebens, sich Uzzano's und anderer Ortschaften in der Bal di Nievole zu bemächtigen.

Um Manner aus bem nieberen Burgerstande, benn überhaupt das Recht der Theilnahme an öffentlichen Umtern zustand, im Einzelnen doch immer davon ausschlie gen zu können, setzen die Parte guelsa und die reichen den niederen Zünften seinblichen Popolaren es durch, das Jeder, unter dem Titel, er sei ein Ghibelline, von städeligten Umtern entsernt werden konnte. Die Zunstdensten hatten aber, diese Absücht sogleich erkennend, es dahin gebracht, das durch die Art der Untersuchung: De Semand ein guter Guelse sei? die Absücht der Reichen großen theils vereitelt wurde. Die Ghibellinen ließen sie gewihren in der Hossinung, das später schon ein Zeitpunkt kommen werde, in dem die Bestimmung, ob Zemand Shibelim sei, von der Entscheidung ihrer Partei werde abhänzig gemacht werden können. Im S. 1357 glaubten sie die

fes burchfegen zu tonnen.

Es erhob namlich in biefem Sahre bie gange guel fifche Partei ein großes Gefchrei baruber, bag boch ned, wie fie vorgaben, Ghibellinen in ben offentlichen Amten feien, umb wenn man nicht frengere Dagregeln ergreife, werde man es bugen muffen. Dan hoffte fo es babin gu bringen, Die offentlichen Amter auf einen fleinen Seils ju beschränken. Bei biesem Streben wurden fie burd ben Bufall unterftugt, indem grade bamals zwei Ebellente und zwei Glieber aus bem Popolo groffo Capitane ber Parte guelfa wurden, welche ganz mit ber Anficht iber bie Nothwendigkeit der Ginführung ftrengerer Dagregeln übereinstimmten und die das Organ für die Durchsebung bes lang entworfenen Planes wurden. Pietro begli Ib biggi bewirkte, bag ben Sauptleuten Bollmacht gegeben warb, die Ghibellinen gu entbeden, benen aber, bie fte entbedt hatten, es anzuzeigen und fie zu warnen, bag fe fein Staatsamt annahmen; wenn fie aber biefer Bar nung nicht Folge leifteten, fo follten fie verurtheilt wer ben. Daber tommt es, bag feitbem alle biejenigen, benen bas Recht, Staatsamter zu bekleiben, verfagt Gewarnte genannt wurden. Run warnten alfo Sauptleute, beren Berwegenheit mit ber Beit immer gri-Ber wurde, ohne alle Rudficht, nicht blos biejenigen, bie es verdienten, fondern einen Jeden, den fie aus irgend einer geizigen ober ehrsuchtigen Absicht vom Amte aufae foloffen miffen wollten. Daber waren vom 3. 1857, in welchem biefe Einrichtung begonnen batte, bis gum 3. 1366 schon mehr als 200 Burger gewarnt. Diefes Ge fet hatte aber auch noch andere bochft gefährliche Rebenbestimmungen. Es tonnte namlich, ju Folge biefet Go feges, Jeber, ber fruber ein Amt belleibet batte, ober es

erhielt, offentlich ober im Geheimen, b. i. ohne bag ame bes Rlagers genannt wurde, bes Chibellinis angeklagt werden. Bur Durchführung biefer Rlage blos bas Beugniß von feche als rechtlich bekannten 1, bie baffelbe verficherten, nothig. Die Prufung eugen ftand ben Sauptleuten ber Parte quelfa im ne mit ben Confuln ber Bunft', ju welcher bie Beuwenn fie zu einer gehörten, gerechnet murben, zu. Rlage wurde von der Signorie geführt, und diese bann fur ben Angeklagten außer feiner Entfernung ebem offentlichen Amte eine Gelbftrafe bestimmen, eniaftens 500 fleine (b. b. Gilber) Bulben betruge, ver diese nicht zahlen konne, folle nach Ermeffen ber wie an Leib und Leben gestraft werben; tein juges r Beuge aber hernach vor Gericht ber Unwahrheit tigt werben tonnen. Diefer Androhung gemäß alle von öffentlichen Umtern ausgeschloffen, bie menigftens 500 Silbergulben leicht verlieren konnten, a bie Signorie die Strafe Reigern konnte, so maach biefem Gefete alle minber wohlhabenden Burm ber Leitung ber offentlichen Ungelegenheiten gang ichloffen und auch von ben Reichen nur folche zun, die entweder die Capitaine ber Parte quelfa ju ben hatten, oder fie zu bestechen mußten. Der 15. war ber Zag, an bem die Prioren und ihre Ratbe verhangnifvolle Gefet annahmen. Sobald bie n, welche fich difensori di parte guelfa nannte, rreicht hatte, begab fie fich nach dem Dalafte ber quelfa und bestimmte bier im Boraus fur eine von Jahren die Capitaine der parte guelfa, sowie rioren und beren Rathe, sodaß fie also für Diesen 1 Zeitraum durch die Furcht der Anklage von dies arteiisch erwählten Behorben alle Amter ber Stadt er Gewalt hatten. Gegen wen nun die Capitaine urte guelfa Beugen anzunehmen entschloffen maren, haten fie dies fund, und die Folge war, bag biefer ht wagen burfte, fich um ein stadtisches Umt zu be-1. Da fich bas Gefet gegen bie Shibellinen auch uche bezog, die schon in Amtern gewesen waren, m fofort bie nachstfolgenden Capitaine ber Parte einen argen Disbrauch bavon. Es waren bas iben Ebelleute Simone be' Barbi und Uguccione uondelmonti, und die beiben Popolaren Digliore igni und Maffajozzo Raffacani. In Berbindung mit a angesehenen Dannern ber Stadt, auf beren Beis ang fie rechnen konnten, entwarfen fie bas Bergeich= er Auszuschließenden, beren Anklage fie nach und betrieben. Das Einzige, mas bie Prioren etwas gur Befchrantung ihrer Rechte fagen tonnten, war, e eine neue Organisation ber Parte guelfa burch-Statt vier Capitanen follten in Butunft feche fein;

iefen feche follten vier Popolare fein, und fein Beberfelben gelten, als wenn brei von ben Popolaren maren; auch brauchten die beiden Edelleute nicht wie fonft Richter au fein. Dies erschwerte etwas nmuthigfeit biefer mobernen Ephoren.

tach Außen mar bas Bestreben ber Alorentiner gerichtet, ben feit ber Abreife Rarl's IV. in Los:

cana eingetretenen Friebenszuffand nicht zu fibren, fie benahmen fich fogar gegen die Zeinbfeligkeiten ber Pifaner nur abwehrend und begannen feinen eigentlichen Rrieg. Als bie Peruginer sich Cortona's zu bemachtigen suchten, und biefe Stadt fich, um Beiftand ju erhalten, an Florenz wendete, die Peruginer baffelbe thaten, gaben fich die Florentiner alle mogliche Muhe, jene von ihren Eroberungsplanen abzubringen, aber umfouft. Da Floreng aber auch Richts jum Schute ober jur Umterfingung Cortona's that, wendeten fich die Cortoneser an Giena, die fich ihrer sehr eifrig annahm. Nach langen und vergeblichen Berfuchen offneten endlich im October 1358 sowol die Peruginer als Gieneser den Antragen ber 310rentiner ihr Gehor und schlossen Frieden. Die Pisaner batte Florenz schon früher zum Rachgeben gezwungen und genothigt, die hinderung des Handels nach Le

lamone aufzugeben.

Um Diefe Beit litten viele Gegenben Staliens ungemein viel burch bie Solbnerscharen eines teutschen Conbottiere, Ramens Baumgarten, und die Refte ber Compagnie Lando's. Florenz war unablaffig bemubt, Die große Compagnie, Die abwechselnd bie Romagna, Die Lombarbei und Toscana heimsuchte, im Namen und Auftrage ber toscanischen Stabte theils burch Unterbandlungen von ber Landichaft entfernt, theile, wenn die rauberifchen borben bennoch erschienen, burch heeresmacht in vertragsmaßig zugeftandenen Schranten zu halten. Go lange bie Aurcht vor biefem wilben Saufen Floreng, Difa, Siena und Verugia jur Ginmuthigkeit zwang, regte fich auch weber in Perugia noch in Siena Jemand gegen ben burch die Alorentiner zwischen beiden Stadten vermittelten Frieden; als aber bie große Compagnie in bes Grafen von Montferrat Dienste trat und im Juli nach ber genuefischen Rufte gezogen mar, verlangten beibe Stabte, Storenz folle ben Frieben annuliren; Die Florentiner gaben biefem Ansuchen kein Gebor, und von ba an nahrten beibe Stadte nicht nur ben haß gegen einander, sondern auch gegen Florenz; ja julest übermog ber lettere fo, baß Florenz glaubte, wenigstens Perugia unausgefest im Auge behalten zu muffen. Die Ubertinis, die an bie Stadt Floren, fich anlehnten und in ihrer Fehde mit den Tarlatis an dieser Stadt einen Ruchalt suchten, verwickelten die Alorentiner im J. 1359 in eine Rehbe mit ber Stadt Bibbiena, einer bem Bifchofe von Areggo fruber abgenommenen Ortschaft, auf welche Buoso begli Ubertini, damals Bischof von Arezzo, ben Florentinern feine Rechte abgetreten hatte. Bibbiena wurde von ih= nen belagert; die Belagerung jog fich bis in den Monat Januar bes folgenden Jahres hinein. Da bie Ginmob= ner bes Ortes bie Tarlatis nicht hatten babin bringen tonnen, einen Bergleich mit ben Belagerern einzugeben, verschwor sich eine Ungabl von ihnen gegen die Signoren und fie überlieferten, als die Reihe ber Bachen an fie tam, die Ortschaft am 6. Januar ben Reinden. Um fols genden Tage mußte fich auch die Burg ergeben. Dafselbe trat auch in mehren den Zarlatis gehörigen Ortschaften ein und noch manches Andere mußte biefe Ramilie den Alorentinern und Aretinern einraumen und augestehen, um die Gesangenen einzelner Familienglieder frei zu machen. Florenz war um diese Zeit ernstlich daraus bedacht, die Dynastengeschlechter, die sich in ihrer Rachbarschaft noch gehalten hatten, zu unterdrücken. So z. B. erstand Florenz von einigen Ubaldinis trot der Borstellungen anderer Mitglieder diese Geschlechts, Montecolloreto, Montegemmoli und das ganze sogenannte Gebirge (l'alpe) für 6000 Goldgulden, und machten alle Hörigen und Erdpächter, 1500 an der Zahl, zu Freieignen; um dieselbe Zeit erkauften sie von Nicolo d'Aghienolso die Burg Cerdaja und das dazu gehörige Gediet; dadurch wurden alle Hörigen des Grafen Freieigene des sorentinischen Gebietes (den 21. Mai 1361).

In biefer Beit, wo Floreng fich fo machtig gegen ben umwohnenden reichsfreien Abel ausbreitete, mar es aber weber in fich rubig und einig gewesen, noch hatte es gegen benachbarte ftabtische Gemeinden ein schonende= res Berfahren, als gegen die Ebelleute beobachtet. Bu ben Unruhen im Innern gab bas Gefet bes Ummonirens bie Beranlassung. Rubne und von der berricbenben Partei angefeindete Manner traten beshalb icon im 3. 1360 in eine Berschworung zusammen, um die Berfassung der Stadt zu andern, an beren Spige Bartolommeo, der Sohn Alamanno's be' Medici, stand, ein kuhner, leiben: schaftlicher Mann, bem teine Gefahr ju groß mar, fobalb mit, ihrer Übernahme bie hoffnung auf Rache an feinen Feinden verbunden war. Ihr Plan war wohl berechnet, nur hatten fie ben Fehler begangen, fich an Bernabo Bisconti zu wenden, ber fie hinbielt und bann verrieth; und zwar geschah biefes, noch ebe bie Berfchwornen gur Ausführung ihres Entwurfes tamen. Der Mailander hatte in ihrem Namen mit dem Carbis nallegaten Egidio d'Albernoz unterhandelt und icon dies fer bie Signorie gewarnt. Der Mediceer bemertte aus erft, baß fie verrathen fein mußten, und theilte nun Alles feinem Bruder Galvefio be' Medici mit, ber fich von ben Signoren Sicherheit für Bartolommeo auswirkte, und fie bann an die andern Saupter ber Berfchworung verwies. Der Krieg mit Pifa nahm nun bie Thatigkeit ber Florentiner immer mehr in Anspruch und immer baufiger findet fich bie Familie Medici in die Begebenheiten ber florentinischen Republit verflochten, baber bie Fortsepung ber Geschichte des florentinischen Freiftaates ben beiben Artifeln Pisa und Medici vorbehalten bleibt, um

Wiederholungen zu vermeiden. (G. F. Schreiner.)
FLOREZ (Henrique), einer der tüchtigsten Geschichts und Alterthumssorscher der Spanier, wurde den 14. Febr. 1701 zu Valladolid geboren. Im J. 1715 trat er in den Orden des heiligen Augustin und zeichnete sich bald durch seine Talente und Kenntnisse so sein, daß er zum Prosessor der Theologie ernannt wurde. In den Jahren 1732—1738 gab er einen "Cursus der Theoslogie" in fünf Quartbanden heraus. Doch er sah ein, daß es ein nücklicheres Feld für seine Thätigkeit gebe und folgte seiner Neigung zu den historischen Wissenschaften, denen er von nun an seine ganze Zeit und alle Kräste widmete und eine Reihe von Werten ausarbeitete, die seinem Namen eine ausgezeichnete Stelle unter den Ges

Schichtsforschern aller nationen gefichert baben. D Arucht biefer Studien war feine "Clave Historia que se abre la puerta à la Historia Eclesiast Política, descubriendo las cifras de la cron de los sumos Pontífices, y los Emperador breve apuntamiento de sus vidas. Todos los de España, Italia, y Francia, con los origes todas las monarquias, desde Cristo hasta hoy cilios, y sus motivos: Hereges, y sus errores tos, y Escritores mas clásicos, con los si mas memorables de cada siglo." En Madri la Imprenta, y Libreria de Manuel Fernande. de 1743 en 4. Der ausführliche Titel gibt binl ben Inhalt und 3med biefes dronologischen Sanl an, wozu ihm die erfte Idee ein ahnliches bes 2 Ballemont gab, und bas fich fo brauchbar bewahrt es bis auf Die neueste Beit in wiederholten und ve ten Auflagen erfcbien (eine ber letten Auflagen vom 3. 1817). Doch war biefes Wert nur ein arbeit zu bem großen Unternehmen, bem er haupt feinen Ruhm ju verdanken bat. Diefes Bert, a er von 1747 bis an bas Ende feines Lebens m Rleiße und ber Ausbauer eines Benedictiners arbeit námlich die "España sagrada. Teatro geog histórico de la Iglesia de España. Orígen, d nes, y límites de todas sus provincias. Ar dad, traslaciones, y estado antiguo, y pr de sus Sillaz en todas los dominios de Espa Portugal. Con varias Disertaciones críticas ilustrar la Historia Eclesiástica de España." -Quartbande erschienen bavon noch bei seinen Lel zwei von ihm allein noch ausgearbeitete nach feinem ? Man faunt, bag bier ein Einzelner unternommen Stande gebracht, was fonft nur ein Gelehrtenvere Unterflutung ber Regierung leiftet. Man bat biefe mit Recht ber "Gallia christiana" und Rleury dengeschichte an die Seite gestellt. Es ift nicht : reiches Magazin fur die firchliche Geographie un schichte Spaniens, bellt viele buntle Partien ber Clogie, Diplomatit, Genealogie, Rumismatit u. f. 1 fonbern forbert auch eine Daffe neuen Materials at fowol an unedirten Urfunden, als auch an Quelle ten, und barunter so wichtige, wie die Historia postelana (in 20 Bon.), fodaß erft burch biefet eine fritische Geschichte Spaniens überhaupt mogl worben ift. Gelbft mas bie eigenen fritischen Mi Florez' betrifft, muß - wenn man billigerweise bi in ber er fcbrieb, und ben Stand, bem er angebi Anschlag bringt - man ihm alle Anerkennung Rurg Florez mar tein Geschichtstunftler, aber gewi ber fleißigsten und redlichsten Geschichtsforscher. -España sagrada ift von Fr. Manuel Risco, Fen Merino, Canal u. A. fortgefest worben, und bis ie

<sup>1)</sup> Man s. die verschiedenen Ausgaben der einzelnen und das Inhaltsverzeichnis der 29 von Florez herrührende in Sempere y Guarinos, Ensayo de una Bibliotoca Espa los mejores Escritores del Reinado de Carlos III. (1786.) Tomo III. p. 64—76.

46 Banbe bavon erschienen. — Außer biefer Sauptauf: gabe feines Lebens fand aber ber unermubliche Floren noch Beit zur Ausgrbeitung folgender Berte: "Medallas de las Colonias, municipios, y Pueblos antiguos de España. Coleccion de las que se hallan en diversos autores, y de otras nunca publicadas: con explicacion, y dibujo de cada una." (Madrid 1757—1758. 4.) 2 Voll. (wozu im J. 1773 ein Supplement: band erschien), worin er aus 38 offentlichen und Privatfammlungen nicht nur eine vollständige Bufammenftellung aller befannt geworbenen, fonbern auch eine Befdreibung mehr als 90 vor ihm unbefannter Dungen gibt, und fich baburch unter ben Numismatikern einen folchen Ruf erwarb, bag bie tonigl. frangofische Atademie ber Inschriften ibn im 3. 1761 jum correspondirenden Mitgliede ernannte. — "Memorias de las Reinas Católicas, historia genealogica de la Casa Real de Castilla, y de Leon; todos los Infantes; trages de las Reinas en estampas, y nuevo aspecto de la historia de España." (Madrid 1761. 4.) 2 Voll. (2. Xufi. 1770; 3. Aufl. 1790.) Diefe "Dentwurdigfeiten" enthalten, außer ben genealogischen und biographischen Nachrichten, intereffante Beitrage gur Geschichte bes Coftums und ber Sitten überhaupt. — "Viage de Ambrosio de Mora-les, por orden del Rey Don Felipe II., á los Reinos de Leon, y Galicia, y Principado de Asturias, para reconocer las reliquias de Santos, sepulcros reales, y libros manuscritos de las Catedrales, y monasterios." Diefe wichtige gelehrte Reise bes Umbr. be Morales gab Florez mit beffen Leben und mit Un= mertungen im 3. 1765 in Ginem Koliobande zu Madrid beraus. — "La Cantabria. Disertacion sobre el sitio, y extension que tuvo en tiempo de los Romanos la region de los Cantabros" (Madrid 1768. 4.), worin er feine Kenntniß ber alten Geographie Spaniens bewies. - Außer biefen hiftorischen Berten bat man von ihm noch einige theologische Abhandlungen und Ausgaben von theologischen Berten bes Corenzo be Billavi= cencio. Ja fogar auch mit ben Naturwiffenschaften beschaftigte sich dieser ungemein fleißige Mann und legte felbft ein nicht unbedeutendes Naturaliencabinet an, bas, nebft einer reichen Dungen : und Buchersammlung, in feis nem Rlofter von San Felipe el Real aufbewahrt wurbe. -Blorez war aber ebenfo bescheiden, ale gelehrt; benn trot den Liteln und Chrenamtern, womit ihn fein Monarch und ber Papft Benedict XIV. ausgeichneten, lebte er meift in Burudgezogenheit nur seinen Studien und Berufspflich: ten. Er ftarb zu Mabrid ben 20. Aug. 1773 2). (F. Wolf.) FLORIACENSER, ober ber Orben von Flore

FLORIACENSER, ober ber Orben von flore (Fiore), auch Florenfer und Florienfer genannt. Daß biefe florenfer nicht mit ben fleurenfern verwechselt wers

ben burfen, wie Einige gethan haben, ift bereits unter bem Art. Fleurenser bemerkt worden. Der Stifter biefer Congregation mar der viel gefannte Joachim, ber Beiffager, Abt von Flora ober Floris in Calabrien. Der Ort feis ner Geburt mar ber Rleden Celico in Calabrien, unweit ber Stadt Cofenza. Gein Geburtsjahr ift ungewiß. Richt Benige, unter Diefen Belpot, fegen es um 1111; Unbere nennen das britte Jahrzehnt bes 12. Jahrh. Etwas fiches rer ift fein Todesjahr 1202, am 30. ober 29. Marz. Bare nun die Annahme, daß er im 72. Jahre seines Lebens gestorben sei, gewiß, so mare er 1130 geboren, frubestene 1129. Jacob. Graecus Syllanaeus, ein Blos renfer, schrieb um 1346 bas Leben Soachim's, abgebruckt in ben Act. Sanctorum. T. VII. p. 94 etc. Er gibt bas Sahr ber Geburt 1145 und bas Tobesjahr circa annum a Nativitate Domini 1214 an, was die Serausgeber ber Beiligenbefchreibungen, als falich, meggelaffen und in ben Unmerkungen angezeigt haben. Dan finbet bort viel Merkwurdiges, sodaß bie Acta Sanctorum nicht zu überseben sind. Man vergleiche noch ben Artikel Joachim von Flora. Da aber mit Recht in bemfelben mehr auf Joachim ben Schriftsteller, als auf ben Donch und Ordensstifter Rudficht genommen worben ift, find wir verbunden, Joachim's Lebensverhaltniffe, Die fich auf fein Monchthum beziehen, bier naber ins Muge gu faffen.

Der Anabe murbe auf Beranftaltung feines Baters, eines Motars in Celico, bis in fein 14. Jahr in weltlichen Biffenschaften unterrichtet, barauf an ben bof bes Ronigs von Neapel, Roger's II., gebracht, in Soffnung, ber begabte Ropf seines Gobnes werbe es in solcher Stellung balb soweit bringen, bag er seine Kamilie unterftuten konne und werde. Darin sab fich jedoch der Bater (Maurus hieß er) bald genug getäuscht; benn ber junge Mensch fand es anziehender, mit den frommen Pilgern nach Serufalem ju mallfahren, als ben Gitelfeiten ber Belt am Sofe zu Reapel zu bienen. Benn bie Ballfahrt wiber Billen bes Baters gefcah, wird Niemand, ber bie Monchemoral tennt, etwas Außerorbentliches barin fuchen, ebenfo wenig, ale in bem Umftande, bag ber Rnabe unterwegs seine Lust darin fand, sich vorzugsweise an die Urmen zu halten, benen er wohlthat, um fich von ihren Dankbarkeitsbezeigungen wieber wohlthun zu laffen; benn fein Berg war noch fo eitel, bag er mitten im behaglichen Gefühl bes Bohlthuns bie ungewohnten Entbehrungen nur gu lebhaft empfand. Schon entschloffen, ber Belt und ihrer Luft fich wieber in bie Arme gu merfen, erschreckte ben Abtrunnigen in Constantinopel eine verbeerende Peft so febr, daß er ploblich alle Weltpracht wieber von fich marf und als Ginfiebler gekleibet in blogen Fußen die Reise fortsette und vollendete. Im beiligen ganbe angekommen, begab er fich mabrend ber Quadragesima auf Thabor, um bei größter Enthaltsamteit in Abgeschiedenheit von allem menschlichen Umgange allein Gott und ber Betrachtung gottlicher Dinge ju leben. Dafür erwies ihm nun Gott, nach oft wieberholter Berficherung feiner funftigen Berehrer, fo große Gnabe, bag er ihm am beiligen Ofterfeste alle Biffenschaft eingab, bie ibn in den Stand sette auch die dunkelsten Geheimniffe

<sup>2)</sup> s. über ihn, außer bem angeführten Werke von Sempere: F. Mendes, Noticia de la vida y escritos de H. Fl. (Madrid 1780.) — Bergl. auch: L'Espagne sous les Rois de la maison de Bourbon, . . . . par William Coxe, trad. en franç. avec des notes et des additions, par Don Andres Muriel. (Paris 1827.) Vol. IV. p. 381—398 (großentheils nur überfegung von Sempese's Artisel). — Bachler, Geschichte ber historischen Forschung und Kunst. 2. Bb. 3. Abth. S. 1110, 1111.

ber beiligen Schrift zu burchbringen. Ja es gab fogar folche unter feinen Berehrern, Die ihn mehre feiner fpa= tern Schriften, 3. B. De Concordia vet. et novi Testamenti und Expositio Apocal., auf Thabor minde: ftens anfangen laffen. Doch gab es felbft unter feinen Bertheibigern auch Unbefangenere, welche nicht blos bie lette Behauptung, fondern bie gange bem frommen Danne auf Thabor geworbene gottliche Offenbarung leugneten. Und somit maren benn ichon im Mittelalter getheilte Deinungen über ibn, namentlich über bas, mas er in Palas flina gethan und nicht gethan, und wie lange er fich bort aufgehalten babe. Rachbem er aber in Calabrien wieder angetommen war, nahm ihn junachst bas Klofter Sam= Suca auf, wo er eine Zeit lang bas Amt eines Thurwarters verwaltete, ba er noch nicht eigentlicher Monch geworden war. Erst im Kloster Corazzo (Curatium), einem Saufe ber Ciftercienfer, trat er bem Orben bei, wo er ein fo mufterhaft mondisches Leben führte, bag er von ben Brubern jum Rachfolger feines Abtes gewählt murbe, welche Burbe er nur erft nach vielem Bureben annahm. Die Berwaltung biefes Postens behagte ihm in der That fo wenig, bag er fie mit eingeholter Erlaubnig bes Pap= Res (Lucius III.) nach einigen Jahren aufgab und fich 1183 in eine Einobe zuruckzog, um fich besto ungestorter bem Rachbenten und ber Berfertigung einiger Schriften binzugeben, die ihm von diesem Papfte übertragen worben waren. Da fich unterbeffen zwei bis brei Schuler und Genoffen bei ihm eingestellt hatten, fo begab er fic mit biefen nicht etwa wieber nach Corazzo, fonbern nach More, wo fie fich einige schlechte Cellen erbauten, um ihr Einfiedlerleben befto beffer fortfeten au tonnen, mahrichein= lich (ja vorzüglich) wol auch barum, bamit andere fromme Seelen ihren Gifer feben und fich gur Nachfolge antreis ben laffen mochten, ein gar nicht feltener Runftgriff bever, die einen besonbern Orben fur fich, ober boch eine besondere Congregation bilben wollten. Das Mittel folug auch hier erwunscht burch, und Joachim unterließ fo menig, ale Andere, es fogleich zu benugen, ale er fab, bag fich feine Schuler vermehrten. Der eifrige Mann legte alsbald ben Grund au einem neuen Rlofter, bas fich schnell hob und wie gewohnlich Parteinehmer fand, Die fic ben Einrichtungen Diefer neuen Monchsgesellschaft ans ichloffen. Das erfte Rlofter, bas fich ber Brubericaft von Flore antrug, war (nach helpot) ju Cofeluber, bas zweite zu Taffitano und bas britte mar bas Marcustlo= fter. Dadurch war alfo Flore, ober Fiore, zu einem neuen Saupte einer Rloftervereinigung geworben, ein Glud, welches Joachim feineswegs unbenutt ließ. Er entwarf namlich besondere Satungen jum Beften feines Rloftervereins und gab sich alle Muhe, daß sie vom Papste Co-lestin III. bestätigt wurden, was auch 1196 durch eine Bulle wirklich geschah. Es fehlte auch nicht an Boblthatern, die bas Rlofter Flore mit irdifchen Gutern bebachten. Ramentlich waren es ber Raiser Beinrich VI. und feine Gemablin Conftantia, welche bem Klofter Flore reiche Geschenke ertbeilten.

Diefer von allen Seiten gludliche Fortgang ber Unsternehmung Joachim's erregte aber balb ben Reib andes

rer Ribfter bes Banbes. Bunachft maren es griechifde Monche vom Orben bes heiligen Bafilius, aus bem benachbarten Klofter "zu ben breien Kindern," Die ihren haß gegen die neue Congregation bis zu Gewaltthatige feiten fleigerten. Gie begnügten fich nicht bamis, bem Rlofter Flore gewiffe Abgaben vorzuenthalten, bie fie an baffelbe zu entrichten hatten, sonbern überfielen auch noch bie Birten und Beerben ber Alorenfer, misbanbeiten ma beraubten fie; ja fie brachen mit bewaffneten Saufen in ihre Besitungen ein, vertrieben bie Dionche aus einem zu Flore gehörenden Klofter und verwufteten fogar bie Rirche bes Ortes ber Florenfer. Auf Joachim's Riege vor der weltlichen Obrigfeit wurden den gehäffigen Grie chen Strafen angebroht, wenn fie fich nicht rubig balten wurden; allein bie Buth ber Berfolger wuchs nur um fo mehr, bag Joachim fich an ben Konig von Reapd und an ben Erzbifchof von Palermo wenden mußte, bie nach Untersuchung ber Sache bie Griechen zu vollem Sche benersat verurtheilten, 1199. Dennoch icheinen fich bie griechischen Monche nicht fogleich bem Ausspruche unter worfen zu haben, wenigstens ift nichts weiter bavon be fannt, ale bag erft unter bem Rachfolger Joachim's, ben Abte Matthaus, ein Bergleich zwischen Flore und bem Rlofter bes heil. Bafilius zu Stande getommen ift. Joan erlebte alfo ben vollig befriedigenben Ausgang ber Sade nicht, und mochte fich baber, trot feiner Beiffagungsgabe, bie er felbst jedoch sich teineswegs zusprach, wol schwerlich in ben Sinn tommen laffen, bag einft bas ibm fo feinbfelige Rlofter "zu ben breien Rinbern" zu seinem Orben treten und unter verandertem Ramen, St. Maria de Nova, feine Regel annehmen murbe. Er genoß aber boch bie Freude, fein Gegner überwunden und die Seinen vor neuen Reinbie ligfeiten gesichert zu haben. Roch gludlicher war er in feinen übrigen, außerft vielfeitigen Shatigfeiten, Die auch von feinem boben Alter nicht im Beringften geftort, ober auch nur beschränft wurben. 3m 3. 1200 brachte & noch ein neues Klofter feines Orbens gu Albaneto m Stande, und 1201 ließ er aus einem vom Erzbifchofe ju Cofenza ihm geschentten Meierhofe ju St. Martin be Jove ober be Canali abermals ein neues Rlofter erbauen, bazu noch ein fiebentes bei Fiume : Freddo, bas zu U. L. Ar. von Konte Lauretano benannt wurde. Dabet rubeten auch felbft feine schriftftellerischen Thatigfeiten nicht; ja es scheint, als ob er auch burch seine letten Schriften mit fluger Umficht fur ben Bortheil feines Orbens gu forgen fich bemuht habe. Denn ob er gleich viele feiner Bucher auf Befehl ber Papfte Lucius' III., Urban's III. und Gle mens' III. verfaßte, fo konnte er boch ohne besondere Beiffagungsgabe leicht voraussehen, bag bie nachke Butunft, getrieben vom Reibe gegen feine Rlofter, Mandes in feinen fruheren Schriften auffinden wurde, was mit bem berrichenben Glauben im Biberfpruch flanbe, ober babin gewendet werben mochte. 3m 3. 1209 hatte er noch eine Art von Glaubensbefenntniß aufgefett, worin er nicht allein alle feine Schriften nennt, fonbern fich and ausbrudlich über ben Inhalt berfelben fo erflatt: Da a nicht soviel Duffe gehabt habe, an irgend eine feiner Schriften die lette Band ju legen, fo barften in ihnen

ob wieder wol auch Behauptungen unterlaufen, die genauern Darstellung und Berbesserung benothigt ochten. Seine Rachfolger sollten daher alle seine r dem papstlichen Gutachten zur Untersuchung überund seine Aussprüche völlig dem Urtheile des römis Stubles unterwersen, gegen dessen überzeugung er gelehrt haben wolle; er verdamme Alles, was das aupt der Kirche nicht sur rechtgläubig anerkenne. — ehr ihm und den Seinen diese Unterwürsigkeit zu m kam, zeigte sich bald genug. Ja es waren schon mancherlei Stimmen gegen ihn laut geworden, i der Keherei der Antitrinitarier beschuldigten, eine se, die nur zu deutlich aus Joachim's Schrift gem Magister Sententiarum (s. den Art. Joachim lore) sich erhärtete. Dieser Schritt Joachim lore) sich erhärtete. Dieser Schritt Soachim's, d seine kehre dem Ausspruche der Papste zu unterzum also unumgänglich nötbig, wenn er seine congregation nicht selbst ins Verderben bringen heimliche und öffentliche Keinde hatte aber der

Beimliche und öffentliche Feinde hatte aber der Drben schon reichlich; selbst den Cisterciensern, zu Joachim gehörte, konnte die neue Observanz nicht a, weil ihnen Joachim schon bei seinem Leben die glichkeit Calabriens ganzlich entzogen und auf sich gesatte. Denn seitdem Joachim's Monche sich zu einem ie gebildet hatten, war den Cisterciensern auch nicht zziges Kloster mehr in Calabrien erbaut worden, id sie die dahin 60 neue Kloster in dieser Provinz n hatten. Bei dieser Sachlage und bei dem vorsen Alter Joachim's war es also hohe Zeit, für das stehen der neuen Verbrüderung alles Mögliche zu und vor Allem die Gunst der Papste sich zu sichern, dann, wenn Joachim Nichts mehr für sie zu thun bte, wie bieher.

joachim entschlief nach kurzer Krankheit in seinem St. Martin be Canale, wohin er gereift mar, D. Marz 1202. (Nach jest angenommener und beinlichster Meinung. Den Streit über Joachim's ts : und Tobesjahr febe man in ben icon anges 1 Act. Sanctorum. T. VII. Maji die 29.) Erst Zahre darauf wurde sein Leichnam in die Hauptabtei gebracht, wo fogleich auf feinem Grabe mancherlei er geschahen, die immer großer murben, je ftarter bie r ber Congregation wider ben Bunderthater eiferhauptsächlich griff man Joachim's Ausspruch gegen lige Dreieinigfeit an, und stellte ihn unter bie Reger. d wurde auch Joachim's Lehre wider ben Combars if der tateranischen Kirchenversammlung 1215 unter Japfte Innocentius III. verworfen und anathematis 208 jedoch feiner Person und seiner Rechtglaubigkeit Eintrag thun follte, weil er felbft fich ausbrudlich Hauben ber Kirche und bem Ausspruche bes romis Stubles unterworfen hatte. Dennoch fuhren nicht e fort, nicht allein ben verftorbenen Stifter, foninch feinen Orben in ben Augen ber Welt zu veren und Reger ju fchelten. Der Papft Sonorius III. bigte ben Joachim und feinen Orben in einem ben an ben Bifchof von Bafilicate 1217, worin bem fe befohlen murbe, von foldem Frevel abzusteben und seinen Untergebenen alle Verunglimpfungen bes Orbens von Flore zu untersagen. Allein selbst dies wirkte nicht, und der Papst sah sich genothigt, deshald eine Buste im S. 1221 ergehen zu lassen, worin der Erzbischof von Cosenza beaustragt wurde, in ganz Calabrien die Rechtzgläubigkeit Joachim's, als vom Papste bestätigt, bekannt zu machen und seinen Orden für gültig und heilsam zu erklären, sodaß alle Partnäckigen gegen den Orden besstraft werden sollten.

Baren nun auch fogar burch diefe Bulle bie Berleumbungen und Berfolgungen bes Orbens nicht ganglich gum Schweigen gebracht worden, fo faben fich bie Feinbe boch gezwungen, beimlich gegen die Florenfer zu verfahren, ohne bas Bolt auf ihre Seite zu bringen. Ja ber Papft begunstigte ben Nachfolger Joachim's, ben Abt Matthaus, fo, bag ibm 1224 ber Bifchofsftubl au Ces renza anvertraut murbe. Die Baufer bes Ordens vermehrten sich bedeutend genug, sodaß 34 Riofter gezählt wurden, unter welchen vier Frauenklofter waren, bas vornehmste zu St. Belena bei Amalfi, welches schon unter Joachim bestanden batte. Alle diese Rlofter erkannten ben Abt von Flore als ihren General, beffen Rlofterfit an Große und Pracht vor vielen andern Sauptfloftern ausgezeichnet geftanben haben muß. Dennoch hatten nicht wenige Klofter ber Florienfer in ber Folge mit foviel Noth und Ungemach zu tampfen, bag mehre fich fogar gezwuns gen faben, ibre Bohnfibe theils aus Mangel, theils um schwerer Bebrudung willen zu verlaffen. Mogen auch bie ungludlichen Beiten, bie über Unteritalien losbrachen, benen Belvot alle Bebrudungen biefer Rlofter, ig bie gangliche Bertilaung einiger berfelben gufchreibt, bas Deifte jum Berberben berfelben beigetragen haben, fo muß boch auch bem Reibe anberer Monchevereine nicht Beniges beigemeffen werden, was bas Unheil berfelben gewaltig vergrößerte und beschleunigte. Geborte boch felbft ber Orden, von welchem die Floriacenser stammten, die Gis ftercienfer namlich, zeitig genug unter die machtigen Seinde berfelben, nicht blos um bes Abbruchs willen, ben bie Florenfer ihrem Stammorben in Calabrien gebracht batten, fondern auch um bes Borguges willen, ben Gregor IX. benselben vor den Gisterciensern quertannt hatte. Dieser Papst hatte namlich im 3. 1227 ben Giftercienfern Befehl ertheilt, teinen Floriacenfer in ihren Orben übertres ten zu laffen, weil die Satzungen bes Orbens von Flore viel größere Strenge foberten, als bie ihren. Dies reigte bie Giftercienfer um fo mehr auf, gegen ihre Stammverwandten mit aller Lift zu verfahren, je weniger fie im Stande waren, bem ihnen bochft unangenehmen Gebote bes Papftes fich offen zu wiberfegen. Und fo gingen benn bie Rante und Berfolgungen von Seiten ber Ciffercienfer fo lange fort, bis es ihnen gelungen war, bie Florenfer um ihr Ansehen und ihre Gelbftanbigfeit ju bringen. Dan tann fich benten, bag bie lettern alles Erfinnliche thaten, ihre Geltung zu bewahren, mas ihnen auch lange Beit gludte. Unter bie Mittel, fich ihr Unfeben gu erhalten, gehörten namentlich, und wie gewöhnlich, bie Bunder ihres Stifters, welcher in Calabrien als ein Beis liger verehrt murbe, so wenig er auch von ben Papften

felbst heilig gesprochen worben war. Roch im 3. 1346 versuchte es ber Abt Peter von Flore, ben papftlichen Stuhl babin ju bringen, bag er bie Bunber bes Grabes Joachim's mochte prufen laffen, um beffen Reliquien fich bereits mehre Klofter bemuht hatten, schon froh, wenn fie auch nur einen Bahn, ober sonft einen kleinen Theil vom Korper bes geehrten Mannes ausweisen konnten.

So lange Flore regulirte Abte an seiner Spige fah, behauptete fich auch die Congregation, trot aller Bibers wartigkeiten, in Chren. Ale aber auf den letten Abt ununterbrochen regulirter Folge, Namens Evangelifta, gegen bas Sahr 1470 bem Sauptklofter ber erfte Commens batarabt in ber Person Lubwig's von St. Angelo gege: ben wurde, traf auch die Monche von Flore bas gewohn-liche Schickfal, bas weltliche Ubte über die Klofter zu bringen pflegten; die Guter des Klofters wurden schlecht verwaltet und die Monche gebrudt aus Eigennut bes Borgesetten. In ber Regel war es eine Strafe, wenn einem Kloster sein geistlicher Abt mit einem weltlichen vertauscht murbe, ein Beichen ber Berweltlichung ber Donche felbst; es scheint jedoch hier weit mehr fur eine Folge ber Rante gur Berabbrudung ber Drbens gehalten werben gu muffen. Der zweite Commendatarabt von Flore, Galvator Rota, ging mit ben Rloftergutern und mit ben Donchen noch viel schlimmer um, als ber erfte, sobaß bie Monche ihren einmuthigen Entschluß, Flore zu verlaffen, ausführten und unter der Anführung Dom Francisci's von Rotarion ein neues Rloster zu bauen anfingen, mas spater U. E. Fr. von ber Bilfe genannt murbe. Diese entschloffene Sandlungeweise ber Monche von Klore man: belte ben Sinn des Abtes Rota vollig um, ober machte ihn fo flug, baß er fich vaterlicher gegen feine Untergebenen zu beweisen anließ; er besorgte schon 1476 die Ausbefferung ber ziemlich verfallenen Rirche, bie er bann mit neuem Schmude beschentte; ließ noch bei bem Rlofter ei= nen Aleden bauen, St. Johann von Flore genannt. 3hm folgte als nicht regulirter Abt ber Cardinal Anton Sanctorius, oder von seinem Bisthume genannt de Santa Severina, ein Mann, ber fur bas Beste bes Rlofters fo angelegentlich, als ber befte Monchsabt, forgte und die Einfunfte soweit vermehrte, bag ben Monchen fur ihren Difc 150 Dutaten angewiesen werben konnten. Der Reffe biefes Mannes, Alfonso Pisani, fein Nachfolger im Erzbisthume und ber Abtei, arbeitete nicht blos in Diefem Sinne fort, sondern legte auch, nachdem er bebeutende Berschönerungen bes Klosters hergestellt hatte, bie Burbe eines Abtes nieder und in die Sande ber Monche, bamit fie wieber, wie guvor, von regulirten Abten beherricht werben mochten, was auch von jest an fich einrichtete. Die Sauptursache, weshalb Pifani bas Amt nieberlegte, war ein Befdluß bes Capitels ber Ciftercienfer 1505, melder alle Rlofter bes Aloriacenferorbens in Calabrien und Bafilicata mit fich vereinigt wunschte. Damit nun Rlore in biefer wichtigen Angelegenheit vollig ungehindert und felbftanbig nach feiner eigenen Bahl handeln tonnte, leate ber redliche Mann seine Abtei lieber nieder, als daß er einen Einfluß auf einen Entschluß behaupten wollte, ber allein bem Billen ber Monche von Flore überlaffen bleis

ben follte. Die Unterhandlungen gingen lebhaft. Das erfte Rlofter, bas von ber Congregation von Flore guride genommen murbe, mar St. Stephan bel Bosco, welches von ben Karthaufern, erbaut von Bruno, 60 Sabre be fest gewesen, bann ben Cisterciensern und endlich ben Risriacenfern eigen geworben mar. Leo X. gab es 1513 ibren erften Befigern, ben Karthaufern, wieber gurud. Die De minitaner erhielten bas Klofter la Bagnara, unter wel chem 26 Kirchen ftanben. Dit ber Bereinigung ber ubei gen Rlofter ber Floriacenfer mit ben Ciftercienfern ging es langfam und nur nach und nach, fobag nur ein un gefahrer Beitpunkt anzunehmen ift; man fest gegen 1570. Das Sauptklofter Flore, ferner Fonte Lauretano und Maria von Calabro verband fich mit ber Congregation von Calabrien.

In der Rleidung, von weißem grobem Tuche, fimmeten die Florenser auch der Form nach mit ihren Stamme genoffen, ben Ciftercienfern, ziemlich überein; in ber beb tung bes Umtes waren fie verschieben und in ber Dbfer vang ftrenger. Bergl. Helyot T. V.; Die Bauptfdrift fteller bes Ord. Cistert .: Jacob, Graecus Syllanaeu. Joachim. Abb. et Florensis Ordin. Chronolog.; Gregor. de Laude, B. Joachim mirabilium veritas defensa (zugleich von der Regel und den Einrichtungen ber Florenser handelnb). (G. W. Fink)

FLORIAN (Sct.), ein großer Marttfleden im Eraus freise bes Ergbergogthums Dfterreich, jugleich Steuerge meinde und Amtelit ber gleichnamigen Berrichaft und bes Diffrictscommiffariats, in einer freundlichen, bugeligen Ge gend, die zu den schönsten des Kreises gehört (unter dem 48° 12' 45" nordl. Br.), am Zusammenflusse der bei den Spsbache gelegen, 21/2 Stunden von Ling entsemt; mit 105 Saufern, 910 teutschen Einwohnern und einem berühmten Stifte ber regulirten Chorherren, bas gu ben mertwurbigften ber gangen ofterreichischen Monardie ge hort und eine fehr schone und große Rirche bat. Der Ort hat ben Namen von bem romischen Kriegsoberften und Martyrer Florian, welcher zu Unfange bes 4. Sabet. in ben Fluthen erfauft und hier zuerft begraben wurde. Das stattliche Stiftsgebaube breitet sich auf einem fanften Bugel über bem Markte aus und ift von weitlaufigen Gartenanlagen umgeben, die besonders durch ihre ausge breiteten Baumichulen ber ebelften Dbftforten ausgezeich net find. Das Stiftsgebaube ift von großen Dtonomie gebauben umgeben und nimmt fcon burch feine außere Bauart, Bollenbung und gute Erhaltung für fich ein, noch ehe man feine großartigen, tunftreichen innern Raume betreten hat. Bor Allem bemerkenswerth ift bie Rirde, eins ber iconften gottesbienftlichen Gebaube bes Raiferflaates, welches Carlo Carlone im prachtigen italienischen Styl erbaute. Sie zeichnet fich durch bie Refte ber me alten, unterirbischen Rirche (crypta) aus, bie aus ber erften Beiten bes Chriftenthums flammen foll. Die gres ten ber Rirchenwolbungen find von ben Schweizern Gum und Steibl. Der prachtige hochaltar von Berbe antico und calabresischem Marmor hat eine himmelfahrt Maria von bem Maler Chezzi, einem Schuler bes Pietro ba Cortona; an ben übrigen Altaren find bie Gemalbe von Rottmapt,

bem munchener hofmaler Bolff, Beimann, Strudl albwar. Die Kangel, von schwarzem Marmor, ift jonen Bildwerken geschmudt, die von ber Sand r's find. Die Emportirche schmudt bie großartigfte itereffantefte Orgel Ofterreichs, Die ein Reifterfluck ruhmten Orgelbauers Chrisman ift. Bemertensift bas Grabmal ber Erzherzogin Katharina, ber : R. Ferdinand's I. und Gemablin R. Sigismund's II. den. Das Grab des heiligen Florian ift schon seit 3. Jahrh. spurlos verschwunden. Das gegenwarstiftsgebaude ift zur Zeit K. Karl's VI, burch ben ften Prandauer entworfen und burch bie Baumeis ichael und Jacob Steinhuber ausgeführt worben; inere Einrichtung ift prachtvoll. Befonders febensfind: der herrliche Raisersaal, im 3. 1724 von dem kten Ippolito Scanzani hergestellt und mit Fresken udt von Martin und Bartolomeo Altomonte, von ber Lettere auch die Decken des Capitelfaales, ber Speisesale zc. malte. In biefen und in anderen Bim= ind Gemalbe von Lobovico Caracci, Ropetty, Sney: Feiftenberger, Butty, Drepler, Meptens, Felix und anderen. Die befonders aufgeftellte Gemalbe: hat Berte von Lucas Kranach, Johann van Aas hemstert, Rubens, van Dot, Rembrandt, Tenier, Buido Reni, Baffano, Caravaggio, Galvator ind vielen anderen berühmten Deiftern aufzuweisen. bie gelungenften Arbeiten bes Bart. Altomonte ge-18 Dedenfresto bes ansehnlichen Naturaliencabinets. Runzensammlung enthalt jene bes Apostolo Beno: ine Rupferflichsammlung enthalt manches Interefs die berühmte Conchyliensammlung van der Rull's ein Eigenthum bieses Stiftes. Die Glasgemalbe en bie gange Aufmertfamteit des Renners; fie find beil aus bem aufgehobenen Kloster Gamming. Im x Tapetenzimmer find bie kunftreichen Tapeten ber ung nicht unwerth. Die mehr als 40,000 Banbe e Bibliothet ift eine ber intereffanteften bes Lanie mehre hochft kunftreiche Manuscripte aus bem d 14. Jahrh. enthält; nicht unintereffante rylogras Producte; mehre schone Alabafterbuften; einen austeten Pfalter ber Raiferin Maria, ber Gattin Gis id's, vom 3. 1300 und manches andere Lehrreiche In biefem Stifte find die Biffenschaften immer oßem Gifer betrieben worden; es hat baffelbe auf oftbaumzucht bes Landes und auf mehre andere der Landwirthschaft außerst vortheilhaft eingewirkt; 18 einen der literarischen Belt bekannten Gelehrten ezogen und ftets sich seiner hohen Bestimmung ent= id gezeigt \*). (G. F. Schreiner.) LORIAN (Sct.), 1) ein Dorf, jugleich Steuers De, im Innfreise bes Ergbergogthums Offerreich ob 8, im Pflegegerichte Scharding, am rechten Ufer nfluffes gelegen, 22 Stunden von Ling entfernt,

mit einer eigenen jum Bisthume Ling gehörigen tatholisschen uralten Pfarre, die schon im 3. 1182 in Urtunden portommt, im Berlaufe ber Beit einging und erst im 3. 1784 wieder hergestellt wurde; einer dem heiligen Florian geweihten Kirche von gothischer Bauart; einer Schule, zwei Gottebadern und brei Kapellen. 2) Ein Dorf, gus gleich Steuergemeinde, in bemfelben Kreife und gande, im Pflegegerichte Mauerfirchen, mit einer fehr alten gothischen Rirche, die mehre altteutsche Schnitz und Bildwerke ents balt, einem Gottesacker, in bem die Grabhugel ber im 17. Jahrh. an ber Peft Berftorbenen gezeigt werden. 3) Ein Marttfleden im marburger Rreife ber Steiermart, ber insgemein Groß-Florian genannt wirb, im Bezirte Feils bofen, an ber Lognig, in einem breiten, fruchtbaren, von fanften Anhohen begrenzten Thale gelegen, mit 78 Baus fern, 548 teutschen Einwohnern, einem eigenen tatholisichen Detanate, einem Landgerichte im Begirte Feilhofen, einer Dechanteigilt, einer jum Bisthume Gedau gehöris gen katholischen Pfarre, Kirche und Schule, mehren Gafts baufern, einem Spitale und ber berühmten Deffingfabrit Frauenthal, die in geringer Entfernung von bem Martte liegt, feit bem 3. 1732 bis jum 3. 1846 ein Staats eigenthum war, jest aber bem jubifchen Großhandler Baron Biebermann gehort. In ber Gegend wird Sopfenbau und Obstbaumzucht und auch im benachbarten Saus folergebirge ausgebreiteter Beinbau getrieben.

FLORIAN (Sct.), 1) ein Districtscommissariat im Traunfreise des Erzberzogthums Ofterreich ob der Ens, zu dessen Gebiet ein Markt und 32 Dorfer mit 737 Haussern und 3500 Einwohnern gehören, die in 18 Steuerges meinden vertheilt sind. Der Amtssis dieses Commissariats ist der Marktsleden gleiches Namens. Es umfaßt eine Herrschaft und die zwei kleineren Dominien: das Gottesshaus Asten und Niederneukirchen, sammt der Schmid's schen Gilte. 2) Eine große, dem berühmten Stifte der regulirten Chorherren zu St. Florian gehörige, Herrschaft in dem Districtscommissariate gleiches Namens, dessen Einwohner meist vom Feldbau, zum Theil aber auch von städtischen Gewerden sich nähren. (G. F. Schreiner.)

FLORIAN (Jean Pierre Claris de), wurde 1755 in dem Schlosse Florian, unweit d'Anduze und Saints Sippolyte in den Nieder-Eevennen, gedoren. Durch den Bau jenes Schlosses hatte sein Großvater, der eine Stelle bei der Rechnungskammer in Montpellier bekleidete, sich in Schulden gestürzt, und das Erbtheil, das er seinen beiden Sohnen hinterließ, war gering. Der jüngere von diesen war Florian's Bater. Unvergeslich blied dem Knaden die Erinnerung an seinen ihn zärtlich liedenden Großvater und an die Spaziergänge mit ihm in den reizenden Umgedungen des Schlosses. Wie tief diese Eindrücke gewesen, zeigen mehre Stellen in seinem Schäferromane Estelle. "Reizende Thäler," sagt Florian darin, "glückliche User, wo ich in den Rosentagen meines Lebens Blumen pstückte; schöne Bäume, die mein Großvater pstanzte, und deren Gipfel die Wolken berührzten; reizende Flüsse, die ihr die Wiesen von Florian dernest, über welche ich mit so vielem Vergnügen und mit

s. Primisser's Auffat : über St. Florian, in bes Freib.
ormapr Archive vom Jahre 1822. 4. Rr. 29 — 303,
Geschichte bes regulirten Chorherrenstiftes St. Florian.
35.) Benebict Pillwein's Beschreibung von Einz S.
81.

so vieler Miche sprang — ich werbe euch nie wieber ses hen! Fern von dem Orte meiner Geburt werde ich alt; fern von dem Higel, wo die Gebeine meiner Biter rus hen, schwinden meine Tage dahin, und die Sonne meines Baterlandes wird meine Schwäche nie wieder bes leben."

Der Anftrich von sanfter Schwermuth, vereint mit bem tiefen Gefühle für bie Schonbeiten ber Ratur, wird ertlarlich burch die erften Ginbrude auf bas Gemuth bes Anaben. Schon in ben erften Jahren feiner Rindheit war ihm seine Mutter burch den Tod entriffen worden. Dhne fie gefannt ju haben, erfullte ihn bas Andenten an ihren Berluft mit tiefem Schmerze. In einer Penfionsanstalt au Saint Bippolyte, die ibn nach bem Tobe feines Groß: vaters aufnahm, zeichnete er fich aus burch seine Talente. Ge vereinigte bamit einen mufterhaften Rleiß. Durch feis nen Obeim vaterlicher Seite, ber eine Nichte Boltaire's geheirathet batte, ward in biefem ber Bunfch rege, ben Jungling zu feben, von beffen viel versprechenden Geiftes amlagen man ihm oft ergablt batte. Bei feiner Bufam: mentimft mit bem genannten Dichter in Fernay empfahl fich Floriannet, wie ibn Boltaire nannte, durch feine Munterfeit und feine treffenden Antworten. Sein Bater, ber fich bisber blos mit ber Bewirthschaftung feines gandautes beschäftigte, und fich wenig um die Fortschritte feis nes Sohnes bekummert batte, warb nun burch gunftig lautenbe Zeugniffe feiner Lehrer bestimmt, mehr Gorgfalt auf feine Erziehung ju verwenden. Debre geschickte Lebver unterrichteten ibn in Paris.

In biefe Beit fallt bie erfte Entwidelung feines fdriftftellerifchen Talents. Dhne Bermogen und Ausfichten hatte er bem Bunfche feiner Familie nachgegeben, und war in seinem 14. Jahre (1768) als Page in bie Dienste bes Bergogs von Penthiebre getreten. In eis nem Cirtel, ben biefer vielseitig gebildete Fürst um sich versammelt hatte, lentte sich bas Gespräch auf Prebigten. Florian meinte, eine Predigt zu verfertigen, fei eben nicht fcwer, und erbot fich felbst dazu, wenn es verlangt wurde. Man hielt ihn beim Worte, und wettete 50 Louisd'or, daß ihm die Arbeit nicht gelingen werbe. Der Pfarrer von St. Euftache follte die Bette entscheiben. In wenigen Tagen überreichte Florian seine Predigt über ben Tob. Man las fie, und ber Bergog geftand, er habe feine Wette verloren, und zahlte die vorhin erwähnte Summe aus. Der Pfarrer von St. Eustache foll jene Predigt sogar in seinem Kirchspiele haben vorlesen laffen. Rur ein Fragment biefer Prebigt bat fich im 13. Banbe von Morian's Werten erhalten. Gie ift in ber That febr lesbar, und Alles, was man von einem 14 jahrigen Anaben erwarten kann. "Der Tob," fagt Florian barin, "ift aller Orten, er ift ber Grund und das Ende aller Dinge. Folgen Sie mir in die Belt, betrachten Sie mit mir Alles, was fie verehrt, und Sie werben ibn aller Orten finden. Diefer Große, ftolg auf feine Geburt, feine Burbe, glaubt aus einer ebleren Raffe, als feine Rebenmenfchen, geschaffen ju fein; biefer Große, bem wir Die Thaten feiner Borfahren bezahlen, und ber es magt, mesere Berehrung als einen Tribut, ben uns seine Geburt auflegte, zu betrachten; bieser Große, sage ich bankt alles dem Tode, er ist sein Werk, und ennysin ihm alles das, was seinen salschen Ruhm ausmasst wage es, die Litel, die ihn über seines Gleichen avorzuzeigen! Ieder ist ein Geschenk des Todes. Abel stützt sich auf einen Hausen Verstorbener, b so berühmter wird, je mehr er anwächst — ein 1 hausen der Thron, auf den er so stolz ist, und ger bald selbst eine Staffel bildet. Seine Winde, verdankt er sie? Dem Tode, welcher die, die sient, hingerasst hat. Der Tod endet, der Titel und dieser Stolze verdankt ihn dem Tode."

Rach Berlauf feiner Dienftzeit, bie auf ein ftimmte Reihe von Jahren feftgefest war, fcwant rian, welche Laufbahn er betreten follte. "Ich bin genug Latei gewesen, um Kammerbiener ju wet außerte er spottisch, als einige feiner Bermanbten then, fich beim Bergoge von Pentbievre um bie Si nes Kammerjunters zu bewerben. Seines Baters bag er fich bem Golbatenftanbe wibmen mochte, nirte mehr mit feiner eignen Reigung. Der Gei Chevalerie, ben ibm bas Lefen einiger Ritterromes geflößt hatte, zeigte ihm bas Loos bes Rriegers i gunstigsten Lichte. Er trat in bas Corps royal d lerie, bas zu Bapeaume im Quartier lag. Unt Lehrgegenständen in ber bortigen Rriegeschule bebant bie Mathematit am wenigsten. Doch bezwang er Abneigung gegen biefe Biffenschaft, und machte le Fortschritte barin. Unbehaglicher fühlte er fich in nachften Umgebungen. Mangel an Disciplin ver unter ben Boglingen ber Kriegsfcule heftige Mus von Robbeit und gefahrliche Sandel, die oft mit tampfen enbeten. Florian felbft ward mehrmals we bet. Die Bantereien und Unordnungen in jenem tute wurden endlich so groß, daß ber Ronig fic thigt fab, es aufzuheben.

Eine gunftigere Benbung nahm Florian's Si ju Maubeuge, wo er um biefe Beit im Dragonerred von Pentbiebre eine Anstellung erhielt. Beber feinen I noch feinen Bermogenbumftanben angemeffen ware au eheliche Berbindung gewesen, die er mit einer bortig noniffin foliegen wollte; allein seine Bermanbten, Borhaben misbilligten, bewarben fich nun für ibn 1 eifriger bei bem Bergoge von Penthiebre, ber ibm immer wohlwollte und ihn in feine Dienfte naben. rian erhielt, unbeschabet feines Avencements als D bie früher von ihm verschmabte Stelle eines Ra junters (gentilhomme). Die ihm gegonnte forme Drufe benutte er nun in Paris, wohin er fich be batte, ju literarifchen Befchaftigungen. Schon in Jugend hatte er fich ziemlich grundliche Cenntuiffe i spanifchen Sprache erworben. Er wollte biefelben benuten zur Übersetzung irgend eines spanischen ins Frangofische. Bielen Beifall fant ber von ibm frei beitete Schaferroman Galatea von Cervantes. Der schmad ber Franzosen berucksichtigend, hatte Block biesem Werte Manches verfürzt, Underes erweitest einen gang neuen Gefang hinzugefügt. Rach bellin

pien, bie man aus seinem Essai sur la pastorale lernt, entwarf er balb nachber ben Schaferroman 2. Er begrundete badurch immer mehr seinen lites m Ruf. Bon einer vortheilhaften Seite zeigte er ach als bramatischer Dichter in bem beliebten Luft-Les deux Billets, das auf der frangosischen ! viel Glud machte. Er lieferte feitbem noch mehre tische Arbeiten 1). Gine bedeutende Rolle in vielen Stude svielt der Arlequin. Immer blieb ibm eine be für diesen Charafter, und Alorian foll ibn im vertrauter Freunde mehrmals felbst gespielt haben. den anmuthigen Erzählungston wußte er gut zu in seinen Rovellen. Er schrieb beren feche auf eis andfite bes herzogs von Penthievre. Spaterhin ben noch fieben, unter bem namen Nouvelles iles. Der bramatischen Poesie war er wieber uns worben, weil fein Beschüter fie misbilligte. Durch anlaßt, versuchte er sich in der Afopischen Fabel mit hiebenem Glud, baß feine in biefer poetifchen Gattung ibenen Gedichte benen von La Fontaine an die geftellt werben tonnten. Gebrudt erschienen Flo-Fabeln erft brei ober vier Jahre vor seinem Tobe. frubern Beit gebort sein Numa Pompilius an. Roman mar eine Nachahmung bes vielgelefenen aque von Fenelon. Das hauptintereffe ruht auf ken Buchern, und verliert fich immer mehr in ben

licht zufrieden mit dem, was er bisher geleistet, Florian, als ihm am 14. Mai 1788 die Ehre abr, jum Mitgliebe ber frangofischen Atabemie erau werben, seinen literarischen Ruf noch fester au ben. Biographien berühmter Manner ber neueren t liefern, mar ein Plan, ber ibn lange beschäftigte. d war bas Dufter, bas ihm babei vorschwebte, beabfichtigte eine abnliche Parallele. Sein frubzei-Lob verhinderte die Ausführung dieses Planes und a andern Entwurfe. Außer einer febr gelungenen jung bes Don Quirote von Cervantes fallt in bie leit feines Lebens noch ein Gebicht, bas aus feiterarifchen Rachlaffe, als er bereits geftorben, un= 1 Titel gebruckt war: Eliézer et Naphtaly, poëme t de l'Hebreu, ouvrage posthume de Mr. Flo-Das Manuscript einer Selbstbiographie, mit wel-: fich in den letten Jahren seines Lebens beschafift verloren gegangen.

n ber Schreckensperiode traf ihn das Schickfal, verzu werden. Aus dem Gefängnisse schrieb er an einer Bekannten, der Deputirter beim Nationalconsoar. Der Brief ist eine Art von Document für on in seinen frühern Werken geäußerten revolutios Gesinnungen. Zum Beweise, daß er diesen Gesgen treu geblieben, übersendete er zugleich mit jestriefe das erste Buch seines damals noch unvollenskuillaume Tell. Jener Brief, durch den er sich bamaligen Nachthabern zu rechtsertigen und sie zu suchte, verdient hier auszugsweise eine Stelle.

Le bon Ménage, le bon Père, la bonne Mère, le bon lyrtill et Chloé, Jeannot et Colin u. a. m.

"Burgerreprafentant!" beißt es in jenem Schreiben. "Du liebst und schutzest bie Biffenschaften, aber mehr bein Baterland und die Freiheit. Du verlangft aber auch bag bie Runfte, bie Du von Deiner garten Jugend an fcon verehrteft, ber Boltsfache, fur welche bu fterben wurdeft, nublich fein mochten. Dies ift ber Grund, warum ich mich schriftlich an Dich wende. Seit langer Beit bemubte ich mich, bie Beschichte ber Alten fur bie Nationalerziehung auszuarbeiten, und ich zeigte bies Boes baben bem offentlichen Boblfahrtsausschuffe an. 3ch sprach in dem Augenblide von mir, wo der Furchtsame, ber sich auch nicht den geringsten Borwurf zu machen hatte, geschwiegen haben wurde 2). Ruhig nach biefem Schritte arbeitete ich im Stillen fort, und hatte ichon verschiedene Cavitel über Agupten niebergeschrieben, als von bem öffentlichen Wohlfahrtsausschuffe ein Befehl ans langte, mich in bem Saufe ju Port : Libre ju verhaften. hier bin ich nun 20 Tage, ohne bie langen Rachte, bie jenen nur baburch, daß fie bes Lichts beraubt find, gleis den; ohne Bucher, ohne Schreibmaterialien, umgeben von 600 Personen, die meine Einbilbungetraft, Die ich fonft gu meinem Trofte anflebte, und an beffen Stelle ber Schmerz und die Traurigkeit getreten find, verscheuchen. 3ch habe arbeiten wollen. 3ch habe ben Entwurf ju einem Berte 3), burch welches ich der offentlichen Moral nuglich zu fein glaubte, verfertigt. 3ch habe in meinem Gefangniffe ben Delben ber Freihelt befungen. 3ch schiede Dir bas erfte Buch') und bitte Dich, barüber zu urtheilen. Glaubst Du, bag biefes Gedicht in den Gemuthern der jungen Franzosen nicht Liebe zur Republik und Achtung für reine Sitten erwecken kann, bann antworte mir nicht. Lag mich hier fterben. Deine wantenbe Gesundheit gibt mir baju bie beste hoffnung. Benn aber beine Burgerliebe und bein Geschmad Dich überzeugen, bag es zum allgemeinen Boble ersprießlich fei, wenn meine Arbeit vollenbet wird, dann fprich zu beinen Collegen: Bie tann ein Menfch fculbig fein, ber wegen ber erften Berfe in bem "Leibeignen bes Juragebirges") in ber Baftille verhafs tet zu werben glaubte, ber vor ber Revolution bas "eilfte Buch bes Ruma Pompilius" fchrieb, und ber nach ber Revolution frei, weise, ohne andere Gludsguter als sein Salent, welches er in jeden Welttheil verpflanzen konnte, nicht einen Augenblick sein Baterland verließ, drei Jahre eine Nationalgarbe befehligte, und in seine Fabeln die vom "Affen und Leopard" einruden ließ? Auf biefe wenigen Borte ichrante ich meine Bertheibigung ein. Satt man mich für schulbig, so richte man mich. Bin ich aber unschulbig, so verlange ich meine Freiheit. Dan er-

<sup>2)</sup> Florian war von Abel, und baber bem Decrete unterworfen, welches alle vormaligen Ebelleute zehn Meilen von Paris verwies. Um in Seaur zu bleiben, mußte er ben diffentlichen Wohlfahrtsausschünd barum ersuchen. Dies war die Gunft, von der Florian spricht, und die der Grund zu seinem Berberben ward. 3) Gulllaume Tell.
4) Florian süget spätenschin noch der Aucher hinzu. 5) Voltaire et le Serf du Mont Jurn. Der ledhafte Unmuth, mit welchem Boltaire sich stets über die Leibeigenschaft gegnsert, und das Etend, worin 12,000 Wewohner des Juragedirges schmackteten, ward für Florian die nächste Berundassung, jenen Stoff zu koerbeiten.

saube mir, mich, mit meinen Arbeiten zu beschäftigen, und meinen Buchbruckern, benen ich 15 Sahre Brod geseben, ferner welches zu geben; man erlaube mir, ein großes Unternehmen auszuführen, und überlasse mich bem fillen Leben und bem Bunsche, meinem Baterlande nuns

lich zu fein."

So suchte Florian das Herz der damaligen Macht= haber zu ruhren. Seine klagende Stimme verhallte in ben Mauern bes Convents, und feine Borftellungen fanben teinen Eingang in einer Beit, wo bas Blutgeruft jebem Ebeln brobte, und bie Person des Bentere offent: lich geehrt ward. Erst nach Robespierre's Tobe, am 9. Thermidor, verdankte er ber bringenden Berwendung feiner Freunde wieder die Freiheit. Er verließ Paris und Eine naturliche Anlage zur Schwereilte aufs Land. muth machte ihm die Ginsamkeit angenehm. Gleichwol peinigte ibn bas Gefühl bes erlittenen Unrechts. Die folechte Luft und Nahrung im Gefangniffe hatte feine Gefundheit untergraben. Er ward bettlägerig, und ftarb 14 Tage nachher, am 12. Sept. 1794, ju Seaur, in eis nem kleinen Bimmer, welches er neben ber Drangerie be: wohnte. Er ftarb im 40. Jahre. Seine feste Conftitution, feine Mäßigkeit in allen Genuffen versprachen ein langeres Leben. Er war von mehr als mittler Große und einem fraftigen Rorperbaue. In feinen, wenn auch nicht iconen, Gefichtszugen glanzte eine rubige Beiterteit und fein großes, ichwarzes Muge, voll Feuer und Em: pfinbung, mar ber Spiegel feiner Seele.

Sein Charafter als Menich hatte viele liebenswurbige Seiten. Bei einem mäßigen Bermogen mußten ihn feine literarischen Arbeiten und seine Sparsamkeit erft in ben Stand fegen, fich feiner Reigung gur Boblthatigfeit au überlaffen. Nach frangofischen Gefegen batte er fich von der Erbschaft seines Baters, bei beffen Tobe fich viele Schulden vorfanden, vollig losfagen, und bas Bange ben Glaubigern überlaffen tonnen. Er befriedigte indefs fen diefe durch den Bertauf bes vaterlichen Befigthums, von welchem er nur ein Bauernhaus mit einigen Udern jurudbehielt, um baffelbe einer armen Perfon zu fchenten, bie 40 Jahre in Diensten seines Baters gestanden, und bei feiner eigenen Geburt gegenwartig gewesen war. Ein Theil bes honorars, bas ibm feine literarischen Arbeiten abwarfen, ward mit freundlicher Gutmuthigkeit von ihm ben Armen gespendet. Ausgeruftet mit allen Eigenschaften, um in ber großen Belt ju glangen, behagte ihm boch mehr ein stilles, zurudgezogenes Leben, im einsamen Bimmer, unter seinen Buchern und zwischen Wogeln, deren Sefang ihn bei feinen Arbeiten erheiterte. Rur mit brei ober vier Familien ftand er in naherer Berbindung. Im Kreise vertrauter Freunde entzudte er burch seine beitere Laune, die auch von ber Stirn bes Ernfthaftesten bie buftern Kalten verscheuchte. Diefe Jovialität verschwand aber, wenn er an feinem Schreibepulte fag. Er uber: ließ fich bann bem Ernfte und einer oft schwermuthigen Empfinbung. Charafteriftisch ift bie Außerung eines feiner Freunde, ber einft ju ihm gefagt haben foll: "Schergen Sie in Gesellschaft, soviel Sie wollen; Sie befiten bas Salz bes feinen Biges. Aber wigeln fie nicht mit ber Feber in ber Sand, benn ba fehlt Ihnen grabe jeme Gabe" . Bon biefer Bahrheit, bie Florian nicht aber eingestehen wollte, geben seine Schriften mehrsache Beweise.

Als Profaift zeichnete fich Florian burch Correctheit und icone Darftellungsgabe ebenfo febr aus, als burd Reinheit ber Empfindungen und lebhafte Phantafie. Dit eigenthumlicher Bartheit schilberte er bas Leben ber m fculbigen hirtenwelt in feiner, bem Cervantes nachgebil: beten Galathee 7) und noch mehr in bem Schaferromene Estelle b), ben er in feche Bucher zerfallen ließ. Seine Rittergeschichten nach spanischen Driginalen, vor allem fein Gonsalve de Cordoue'), in welchem Florian ben Uber: gang bes biftorischen Romans in ben Ritterroman zeigte, erwarben ibm ebenso viel Beifall, als feine Contes et Nouvelles 10), unter benen fein Guillaume Tell 11) bie erfte Stelle verbient. Auch als bramatischer Dichter war Alorian nicht obne Talent. Naturlicher humor und eine kindliche Beiterkeit darakterifiren befonders feine Luftspiele. unter benen les deux Billets 12) und Arlequin von bleibendem Werthe find. Satte Florian auch Richts wei ter geschrieben, als seine artig erfundenen und mit vieler Elegang ausgeführten Fabeln 13), fo murben icon biefe, die sich breift neben benen von gafontaine behampten konnen, hinreichend sein, seinen Dichterruhm zu sichem. Das ichwachfte unter feinen Berten, wenn auch in ein: zelnen Stellen nicht mislungen, ift offenbar fein Numa Pompilius 14). Doch auch biefem epischen Roman, in ber Manier bes Telemach von Fenelon, wußte Florien einen gewiffen Berth zu geben burch bie moralifche Ten beng ber Erfindung und burch bie Elegang ber Sprace. Seine Übersetzung bes Don Quirote von Cervantes ift mehr eine freie Nachbildung bes spanischen Driginals. Gedruckt ward fie erft nach Florian's Tobe.

Unter bem Titel: Oeuvres de Mr. de Florien, de l'Académie française, de celles de Madrid, Florence etc., wurden Florian's Werke noch bei seinen Lebzeiten zu Paris 1784 in 24 Sebezbanden gesammelt, und einige Jahre nach seinem Tobe (1797) in 15 Duobezbanden neu herausgegeben, begleitet von einer Biogra-

<sup>6)</sup> s. ben Biographen ber brei lesten Jahrhunberte. 3. Bb.
1. St. S. 83. 7) Ins Aeutsche überset von Chr. S. Ap:
lius (Berlin 1787.) und von F. F. Sigismund. (Zwicken
1830.) 8) Ins Aeutsche überset von F. F. Sigismund.
(Bwicken 1830.) 9) Ins Aeutsche überset von S. F. Sigismund.
(Bwicken 1830.) 9) Ins Aeutsche überset von S. Baur (Berlin 1793.) 2 The. und von F. Arug von Ridda. (Leipzig 1820.)
10) Ins Aeutsche überset von A. G. Meißner. (Leipzig 1830.)
11) Aeutsche übersetzt von A. G. Meißner. (Leipzig 1836.)
12) Aeutsche übersetzt von A. G. Weißner von A.
K. Weinzier! (München 1804.), von A. Schried (Pirma 1806.), von A. Back (Cismberg 1834.), von A. Schneemann
(Halle 1835.), von P. Aaase (Aachen 1834. gr. 12.) und von
I. Günther. (Inna 1842.)
I. Hortsen Billets," bieser in dem "Bürgergeneral."
II) Fadles de Mr. Florian. Französisch und teutsch herausgegeben von
S. H. Catel. (Berlin 1796.) 2 The. Florian's schonke Fabeln
in einer Auswahl feit bearbeitet von C. A. Com an n. (Berlin
1897.) Mit Aupfern; metrisch bearbeitet von G. Semhader.
(Rünchen 1834. gr. 12.)
14) Aeutsche übersetzungen diese Komans lieserten Alringer (Leipzig 1792.) 2 The., A. E. Weinzier! (München 1803.) und Fr. Cleich. (Leipzig 1836.)

phie bes Dichters von A. J. Rosmy. hinzugefügt wurben zu bieser Ausgabe: Oeuvres posthumes de Mr. de Florian, conten. Rosalba, Nouvelle sicilienne, plusieurs fables inédites et le poeme de Guillaume Tell, avec la vie de l'auteur par L. F. Jauffret. (Paris 1799.) Spatere Ausgaben von Florian's Berten erschienen unter andern zu Paris 1805 in acht Octavbanden, mit Rupfern, und 1812 in 16 Duodezbanden. Auch in Teutschland, zu Leipzig 1810, erschien ein spaterhin mehrfach wiederholter Abdruck von Florian's Werken in 13 Octavs banben 15). Ginen fur bie Jugend zwedmaßigen Auszug aus Florian's Schriften besorgte G. S. Catel unter bem Litel: Oeuvres choisies de Mr. de Florian, recueillies à l'usage de la jeunesse. (Berlin 1797.) E. G. For: fter veranstaltete eine Uberfetung von Florian's fammts lichen Werten 16). Eine Auswahl erschien unter bem Ditel: Florian's fleine Schriften 17). Enthalten find in Diefer Sammlung: Leocadia; Bero und Leanber; Mprtill und Chloe, Jeannot und Colin, Schauspiel nach Boltaire, und

bie Zwillinge von Bergamo 18). (Heinrich Döring.)
FLORIANA (Valle), ein Grenzthal im sublichen Theile Tyrols im sleimser Thale bes trienter Kreises, zum Landgerichte Cavalese gehörig, zwischen den Thalern Fiemme und Cembra gelegen, und vom Avisio rechts gegen Sudost sich erstreckend; in ihm liegt die selbständige Gemeinde San Floriano, auf der gut angebauten Sonnenseite am linken Stromuser gelegen, mit einer katholischen Cuztatie des Bisthums Trient, einer katholischen, dem heiligen Florian geweihten, Kirche, einer Schule und 730 italienischen Einwohnern, die sich durch ihre Sewerbsthätigkeit auszeichnen. (G. F. Schreiner.)

15) Der erfte Band enthalt bie Rovellen, ber zweite ben Numa Pompilius, ber britte und vierte bie bramatischen Arbeiten: les deux Billets, le bon Ménage, le bon Père, la bonne Mère, le bon Fils, Myrtil et Chloé, Jeannot et Colin, les Jumeaux, Héro et Leandre, le Baiser und Blanche et Vermeille. 3m fünften Bande findet man Estelle, roman pastoral; Eliézer et Naphtaly, poeme; im fecheten Banbe ben Précis historique sur les Maures und Gonsalve de Cordoue, ber noch im siebenten Banbe fortgefest ift. Den achten fullen bie Fables und Guillaume Tell; ben neunten bis eilften Don Quichotte; ben gwolften bie Galathee; Tobie, poeme tiré de l'écriture sainte; Ruth, eclogue tirée de l'écriture sainte und mehre Rachahmungen und übersehungen; ferner Voltaire et le Serf du Mont Jura; Eloge de Louis douze, Rei de France; Contes en vers unb Pièces fugitives. Der 13. Band enthalt noch brei Luftspiele : l'Enfant d'Arlequin perdu et retrouvé, Arlequin, maître de maison und le Duc d'Ormond; ferner de Mémoires d'un jeune Espagnol ou la jeunesse de Flosian; Idées sur nos auteurs comiques unb la Vie de Florian par L. F. Jauffret. 16) Queblinburg 1827-1828. 3 Bbe., auch gleichzeitig in sechs Duobezbanden gebruckt. 17) 3 widau 1798. 18) Bergl. Florian's Leben von A. J. Rosny, in ber parifer Ausgabe seiner Werte vom Jahre 1797, und von E. F. Sauffret, in ben Oeuvres posthumes. (Paris 1799.) f. auferbem ben Biographen ber brei leten Jahrhunberte. 3. Bb. 1. St.
6. 70 fg. Reue Bibliothet ber schinen Wiffenschaften. 56. Bb.
1. St. S. 87 fg. Eschenburg's Beispielsammlung zur Theorie
und Literatur ber schonen Wiffenschaften. 8. Bb. 2. Abth. S. 334. Ibeler's und Rolte's Danbbuch ber franzossschen Sprache und Literatur. Poetischer Abeil S. 525 fg. Prosasscher Abeil S. 520 fg. Boutermet's Gefchichte ber Poefie und Berebfamteit. 6. 28b. 6. 394. 405. Bachler's Sanbbuch ber Gefchichte ber Literatur. 3. 28b. Ø. 169.

FLORIANA und Faustina, jungfräuliche Martyrinnen zu Rom, denen der 9. Juli gegeben wird, find
der Berschiedenheit der Lesarten wegen, die sich in den Manuscripten des S. hieronymus finden, etwas zweisels
haft. Man sehe Acta Sanctorum, Julii Tom, II. p.
690.

FLORIANI (Cristoforo), hat verschiedene Berte herausgegeben, als 5: und bestimmige Psalmen; 2 Theile Missen, wovon der erste von 4, 5 und 6, der zweite aber von 8 Stimmen ist, und Opus 4 ausmachen. Sowiel schrieb Walther in seinem Lerison, was Gerber in seinem neuen Lerison nur wiederholen konnte. Es ist und nirgends über diesen Componisten etwas vorgekommen. Sollte sich in irgend einer Bibliothek etwas von seinen Werken sinden, wurde sich baraus doch wenigstens das Beitalter bestimmen lassen, wohin er gehort. Nicht selten stößt man zufällig auf dergleichen, weshalb wir auf den Namen ausmerksam machen.

Eine ahnliche Bewandtniß hat es mit dem folgenden Floriano, Lud., welcher von Giuseppe Baini in s. Memorie storico-critiche della vita e delle Opere di Giovanni Pierluigi da Palestrina etc. (Roma 1828.) 2 Vol. genannt wird, nach Kandler's übersetzung (Leipzig 1834.) S. 163. Baini set ihn in die erste Halfte des 16. Jahrh., in die Epoche, welche dem Zeitabschnitte Pierluigi's (Palestrina's) unmittelbar vorzhergeht; erwähnt aber Nichts weiter über ihn, sondern schildert nur die Schreibart dieser Epoche im Allgemeinen. Da wir jedoch an italienischen Componissen jener Zeit des kanntlich keinen übersluß haben, so ware es immerhin wünschenswerth genug, etwas Näheres über die Setweise des blos dem Namen nach bekannten Mannes zu ersahren.

FLORIANSDORF, ein jur fürftl. von Lichtenstein's ichen Kideicommigherrschaft Rumburg geboriges Dorf im leitmeriger Rreise bes Konigreichs Bohmen, nordlich von Alt = Warnsborf gelegen und mit den fünf Ortschaften Alt= und Neu = Barnsborf, Alt = und Neu = Franzensthal und Rarleborf gewöhnlich unter bem Gefammtnamen Barnes borf begriffen, mit 89 Saufern, 810 teutschen Einwohs nern, welche fich fast ausschließlich mit ber Erzeugung ber mannichfaltigften Baumwollen =, Linnen = und Salbleinen= zeuche, Leinendamast und auch gedruckten Baumwollens waaren beschäftigen, und einem t. f. Commercialwaarens ftempelamte. Nebst einer ausgebreiteten Beberei finben fich hier auch bebeutenbe Farbereien, Bleichen, Mangeln, Walten und andere Appreturanstalten ic. Der Drt ift nach Alt = Barnsborf (Bisthum Leitmerig) eingepfarrt. In ber Nabe biefer Ortschaft find einzelne Abhange gang mit Bafaltbloden bebedt. (G. F. Schreiner.)

FLORIANUS (S.), ein vorzüglicher Heiliger in Polen und Österreich, von welchem Baronius in s. Martyrolog. roman. (Mainz 1631.) p. 275 zum 4. Mainur soviel mittheilt: Lauriaci in Norico Ripensi (zu Lorch, ober zuweilen Lorch, im Lande bes süblichen Eheils ber Donau), S. Floriaci martyris, qui sub Diocletiano Imperatore, Aquilini Praesidis jussu, ligato ad collum saxo in slumen Anisum (Ens.) praecipi-

tatus est. In ben Anmerkungen über ibn beifft es: bag Beba, Ufuardus und Abo (oft von ihm angeführte Gewahrsmanner) bes Mannes gebenten, und bag vorzüglich Mehres über ihn ju lefen ift im Breviar. Polon. und Cuspin. in Austria. Die Acta deffelben fteben in Tom. 5, (nicht 3 T.; Drudsehler) Sure de probatis Sanotorum vitis; wir fegen, außer ben befannten Quellen ber Geschichte ber Beiligen, bingu: im Tom, I. Scriptores Rerum Austriacarum veteres ac genuini etc. berausgegeben und mit Anmerkungen verfeben von Sies ron. Deg (Lipsiae 1721.) in Fol. - G. 35 fubrt biefer Benedictiner (Deg) vier befondere Lebensbefchreis bungen bes beiligen Florian, fammtlich von Ungenannten, auf. In der alteften und furgeften G. 36 find alle Bauptangaben folgende: "Als das Gebot ber Chriftenverfolgung ber Raifer Diocletian und Marimian nach Noricum ripense, bem Aquilinus vorstand, gelangte, ließ biefer aus Castrum Lavoriacense (andere Lauriaeense) nicht weniger als 400 Beilige gur Untersuchung gieben, fie peinigen und ins Gefangnig werfen. Als Florian fo Großes vernahm, fprach er zu ben Geinen: 3ch muß nach Lovoriacum geben und baselbst um bes Das mens Christi willen viel leiden. Dort angefommen, begab er fich ju seinen Commilitonen, mit benen er fruber Rriegebienfte gethan hatte, bekannte, bag auch er Chrift fei, mas fie bem Prafes melben mochten. Zquilinus befahl ihm barauf, ben Gottern Beihrauch zu opfern, und, ba er bies nicht that, ließ er ihn mit Prugeln mishan= Deln, endlich die Schultern mit scharfem Gifen gerschlagen, wobei der selige Florian Gott lobte. Da befahl ber un= gerechte Richter, ihn zum Flusse Anesum zu subren und von der Brücke zu stürzen. Frohlodend ging er zum Tode. Man band ihm einen großen Stein um den Hals, und der Jüngling, welcher ihn hinabstürzte, erblindete sogleich auf beiden Augen. Der Fluß aber entsetze sich (expavit) und führte in hohen Bellen ben Leib bes Martyrers auf einen hervorragenden Felfen. Dann tam auf Gottes Gebot ein Abler und beschütte ibn mit ausgebreiteten Flügeln. Der felige Florian aber erschien im Eraume einer gottesfürchtigen Matrone und zeigte ihr an, wo fie ihn begraben solle. Die Krau fuhr spaleich mit ihren fleinen Thieren (animaliola) an ben Fluß, bebecte ben Beiligen aus Furcht vor ben Beiden mit Buschwert, und fuhr nach bem Orte, daß fie ihn begrube. Als aber unterwegs ihre schwachen Thiere ermatteten, flehete bas Beib gitternd gum herrn, bag er ihr helfe. Und alsbald auf ber Stelle entsprang ein reicher Quell; die Thierlein, erquidet, jogen ihn nun bis an ben Ort feiner Rube. Allba geschahen nun viele Heilungen, und Alle, die glaubig baten, empfingen Gottes Erbarmung."
Das ift Die alteste, gang einfache Ergablung. Gine

Das ist die alteste, ganz einfache Erzählung. Eine zweite, viel langere, von welcher der herausgeber (Pez) selbst fagt, daß sie oder die handschrift nicht über das 15. Jahrh. reicht, ist der Zeit und dem Versasser nach nicht zu bestimmen, nur daß beide ziemlich neu sein mussen, da dieser Lebensbeschreiber offendar aus einem Gesdichte, das die Bhaten S. Florian's beschreibt, und wahrsscheinlich ins 12. Jahrh. gebort, nicht Weniges schopst.

Man sehe a. a. D. 38-50. In Dieser Erzählung wird Alorianus erft zum Princeps Officii in Offerreich ge macht, welcher fich mit 40 feiner Golbaten gum iberaul grausamen Aquilinus (saeva bestia) begibt. Die Ind fcmidungen find nicht gering im Bergleich mit ber es ften Erzählung, welche jeboch in ben Sauptftuden beibe halten worden ift. Daß jum Schluffe mehre Bunder biefes Martvrers an Guten und Bofen forgfaltig befdvie ben werben, liegt in ber Natur ber Sache. - Es felgen zwei humnen (S. 51), Die gleichfalls fein Leben in gereimte lateinische Berfe bringen; endlich seine aussubs lichen Lebensschilderungen in herametern (S. 51-61). Alle biefe Ergablungen bringen jeboch feine weiteren Rachrichten von ben Schidfalen feiner Reliquien, welche in ber Folge nach Rom geschafft wurden. 3m 3. 1184 schidte ber Papft ben Leib biefes Beiligen nach Rratau, und zwar nach wunderbarer Einwilligung bes Sobten felbft. Der Papft fragte namlich am Drte, wo viele Dartyrer rubeten: Ber von ihnen nach Polen wolle? Da recte G. Florian die Sand aus feinem Begrate niffe. Der Bifchof von Mobena, Agibius, fuhrte nun ben Heiligen nach Krakau, wo er unter großen Freuden in ber Kathebrale beigeset wurde. Die goseus Hist. Polon. VI, 552. Luca Schles. Chronik. S. 71. Bon iett an wurde er ber Schutheilige vieler Rirchen in De len und Ofterreich. Dan verehrte ihn auch ju Bicenga am 4. Mai. Einige feiner Reliquien find nach Liffabi gefommen. Petr. de Natal. Catalog. SS. VI, 121. Hanzig, Germ. Sacr. T. I. c. 7. — über biefen E. Florian sehe man noch Acta Sanctorum T. VII. Maji p. 575 und 576, wo bewiesen wird, bag nicht alle Reliquien diesem Beiligen, wie man boch verfichert, ange boren tonnen, fondern bag es mehre gegeben babe, bie verschiedene Personen fein mußten. Dan verwechfele fie offenbar, weil mehre Rlofter beglaubigt ben Leib eines S. Florian befägen. — Unter Andern wird S. 576-578 ein folcher Beiliger beschrieben, beffen Leib mit bem Leibe eines Bictorinus in ein Rlofter Beftfalens gebracht worden ift. - Es find bies Thatsachen, daß auch bei wichtig geworbenen Dartyrern Bermengungen ber Derfo nen nicht feblen.

Ein anderer Florian, Martyrer in Numidien um 259, wird mit Bielen gemeinschaftlich am 30. April verehrt. Noch ein

Florian, Bischof von Oberzo, legte aus Liebe zum Martyrerthume sein Amt nieder und bekehrte viele Beiben, so lange, bis er in Polen 620 umgebracht wurde. Ughell., Ital. Sacr. T. X, 152. Und noch ein

Florian, litt mit vielen Genoffen in Afrika, nicht in Spanien, noch in Rom, wie Ginige melben. 3br ge- meinschaftlicher Gebachtnistag ift ber 3. Rarg. — Endlich

Florian und Calanicus, zugleich mit 58 andern, wurden in Palastina in der Stadt Eleutheropolis, west lich von Jerusalem gelegen, zur Zeit des Kaisers herwellus 640 oder 641 von den Sarazenen um des chistischen Glaubens willen ermordet. Bon diesen Martyren berichten Beda, Usuardus, Abo 2c. Petr. in Catalog.

I. c. 73. Das romische Martyrologium gibt ihnen 7. December. (G. W. Fink.) FLORIDA, ein den vereinigten Staaten von Rordta gehöriges Gebiet, foll schon im 3. 1496 von flian Cabot aufgefunden worben fein; inbeffen wirb ntbedung beffelben bem Spanier Ponce be Leon jus ieben. Gewiß ift es, daß es von biefer Entbedung, n 3. 1512 am Palmfonntage, welcher auf Spanisch wa Florida beißt, stattsand, seinen Ramen erhielt. Spanier grundeten auf diese Entdedung auch ihren nuch auf den Besit bes Landes, aber erst nach vermen Berfuchen gelangten sie zu bemfelben im 3., nachdem ein langer und blutiger Kampf mit ben bornen ihnen den Sieg über diese verschafft hatte. auch jest noch besagen fie das Land nicht ohne Wie uch: Frangofen und Englander glaubten ein Recht f zu baben, und die Lettern erwarben baffelbe auch d im 3. 1763, indem die Spanier es ihnen im m ju Paris abtraten. 3mar tehrte es 20 Sahre er wieber ju feinem alten herrn jurud, als bie inder die Unabbangigkeit der 13 vereinigten Provinerbamerifa's anerfannten, aber wenn auch bie Spaeinen großen Werth barauf legten, fo mußten fie feinen Rugen aus bemfelben ju ziehen, und als übrigen Colonien auf bem Festlande von Amerita on ihrer herrschaft frei zu machen anfingen, traten iese an bie nordameritanische Union ab, die schon Wiftern barnach gewesen war. Dies geschah im 3. , und icon im folgenden Sabre verwandelte Die rung zu Bafbington Florida in ein eigenes Genit einer besondern Verfassung und Verwaltung. — za erstreckt sich von 24° 50'—31° nordl. Br. und 290° 14'—297° 35' oftl. L., wird im Rorden von gia und Alabama, im Westen von Alabama und mericanischen Meerbusen, und im Guben und Often atlantischen Dcean begrenzt, und hat einen Blachenvon 2720 Deilen. - Man theilt es in Dft : Beststorida, wovon jenes eine von Norden nach m fich erstredenbe Salbinsel, dieses bagegen im Bebavon einen verhaltnismäßig, schmalen Ruftenftrich nericanischen Deerbufen vom Suwanepfluffe bis gur bobai bilbet. Man halt ben Boben für aufges mmtes gand. Ein Gebirge findet sich nirgends, aber ibliche Theil und die Mitte ber Balbinfel find bober ver nordliche Theil und die Kustenstriche. Die Die ber Salbinsel ift von langen Rebrungen und Sandn umgeben, und baber fur Schiffe fcmer jugang-In ihrer Bestfufte fteben ihnen folche Schwierigs ebenfo wenig entgegen, als an der Rufte von Befts a. — Das Land lauft in viele Spigen aus, von t als die bebeutenberen an der Oftfufte der Salbinfel San Caneveral, bas Oftcap und bas Cap Florida, an Bestufte berfelben bas Cap Sable, bas Cap Roman ober anta larga, und an ber Rufte von Bestfloriba bas Migator, bas Subwestcap und bas Cap Blaize belet merben burfen. Das Cap Sable bilbet bie fich : Spite ber Salbinfel. — Bemertenswerthe Buch inden sich an der Oftluste ber Galbinsel nicht; bage-

gen find an ber Westfuste berselben bie Chathambai, ber Bolf San Juan, ber Charlottenhafen und bie heilige Geift. Bai, und an ber Rufte von Beftfloriba bie Avelachenbai, ber St. Georgefund, Die St. Jofeph's :, bie St. Anbreas :, bie Santa Unna und bie Penfacolabei auszuzeichnen. — Florida hat nur einen, ihm allein angehörenden, großen Fluß, namlich ben St. Johns, ben man fur einen Abfluß des Sees Mayaco oder Espiritu Santo halt, welcher sich im sublicen und hochsten Theile ber Halbinsel befindet. Er geht von hier aus, mit der Ostüfte ziemlich gleichlausend, nach Norden, erweitert sich an mehren Stellen so, daß er Seen bildet, unter welchen der St. Georgssee der bedeutendste ist, und sließt sulett, indem er sich nach Often wendet, nordlich vom 30. Grabe ber Breite in das atlantische Meer. Er ift bis jum Georgefee aufwarts schiffbar. Die übrigen gro-Beren Fluffe tommen aus Georgia und Alabama und geben burch Beftfloriba in ben mericanischen Deerbufen. Bon Georgia tommen ber Sumanen, ber Dfelotonne (Dfolocinen) und ber Apalachicola, ber bort aus ber Bers einigung der Rluffe Chattabochee und Flint entfteht, und aus Alabama ber Choctaw, ber Almirante und ber Connecub. Die Ruftenfluffe in Oft : und Bestflorida find gablreich und haben zwar teine große gange, find aber boch jum Theil ichiffbar, fodaß fie fpater, wenn erft bie Gultur bes Landes mehr entwidelt fein wirb, fur ben Sanbel wichtig ju werben versprechen. Der ermahnensmerthefte ift ber St. Marys, welcher in feinem turgen Laufe Dfte floriba von Georgia trennt. Auch an Geen fehlt es im Innern von Oftfloriba nicht, und an ben Ruften beiber Theile bes Landes findet man eine Menge von Gumpfen und Moraften. — Das Klima ift verschieben. In ben füblichen Theilen von Oftstorida zeigt bas Thermometer im Sommer gewöhnlich zwischen 84 und 88° Fahrenheit, und im Juli und August baufig sogar 94° im Schats ten. Im Beften ift bas Rlima gemäßigter als im Often. 3m Binter friert es felten, und niemals ift bie Ratte fo ftreng, bag bie Apfelfinenbamme bavon leiben. In Beftflorida fallt bas Quedfilber felten unter 30° und fleigt felten über 94° Fahrenheit. In ben Oftfuffen bereschen bie Paffatwinde vor und tublen die Luft im Som= mer ab, und im Weften bringen die Lufte von ben Apalachen Frische berbei, die febr erquidend ift. Babrend bes Commers wird auch die Oftfufte von beftigen Winds flogen getroffen, wahrend bas Innere von furchtbaren Binben leibet. Am Meerbufen toben gewohnlich turg vor und nach ber Berbfinachtgleiche Sturme und Drane; aber Gewitter find weniger baufig und beftig, als in bem benachbarten Gebiete von Georgia und in ben Carolinas. — Der Boben in bem ausgebehnten ganbe bat eine febr verfchiebene Beschaffenheit. Man unterscheibet im Allgemeinen fieben Claffen beffelben. Bu ber erften rechnet man bas Land ber Sichtenwalber, bie fich faft über bie gange Salbinsel ausbehnen. Sie enthalten eine Menge von Baumen, Straucher ber verschiebenften Urt und eine Grabart, welche zahlreichen Biebbeerben Rabs rung barbietet. In fenchten Sahren gebeiben auf biefem Boben auch Pfirfichen und Maulbeeren vortrefflich. Gine

zweite Classe wird Sommodland genannt, und besteht zum Theil aus Hugeln, zum Theil aus Bufchen, zwis ichen ben Richtenwalbern. Bon bem Sochlande, entfernt von der See, gehort ein großer Theil hierher, und es ges beihen hier Baumwolle, Indigo, Kartoffeln und Gemuse sehr gut. Die britte Classe besteht aus Prarien oder Wies fen, und wird wieber 1) in bie Landereien, welche, in ben Fichtenwalbungen liegend, mit Sand bedeckt find und ben Anbau nicht gestatten, und 2) in diejenigen abgeson-bert, welche die hoher liegenden Grunde einnehmen und mit einem wilben Graswuchse bebedt finb, welcher ben Beerben und wilben Thieren eine angenehme Nahrung barbietet. Die vierte Claffe nehmen Die Gumpfe ein, welche theils an ben Fluffen, theils von ihnen entfernt im ganbe liegen. Die Lettern werden den Erftern vorgezogen, weil sie reiche Ernten von Reis, und, in manschen Fallen, auch Baumwolle, Korn und Indigo von der beften Beschaffenheit im Lanbe liefern. Die naturlichften Erzeugnisse ber Aluffumpfe bestehen in mehren Arten von Copreffen, in Robr, Schilf, Beiben, Beinreben, Straus dern, welche fo bicht in einander verwachfen find, baß fie eine undurchbringliche Wand bilben. - Bur funften Claffe rechnet man bie jum Theil mit Salzwaffer, jum Theil mit fußem Baffer bebedten Morafte. Manche von ben erftern find weich und bestehen aus einem fehr naffen Erdreiche ober Rothe, und find niemals ju einem nublichen 3wede gebraucht worden. Andere bagegen haben einen moorigen Boben, find in trocenen Beiten febr bart, und bringen amar Autter für bas Bieb hervor, aber von keiner guten Beschaf= fenheit, benn bas Fleisch und die Milch ber Thiere sollen bavon einen ichlechten Geschmad befommen. - Bur fecheten Claffe gablt man die Landereien, welche eine Art von Moorgrund bilden, oder vielmehr mit von Pflangenfafern burchzogener und verbundener Erbe bebedte Ge: waffer find. Die Oberflache ift baber einer Gallerte gleich, die sich bewegt, wenn man barauf tritt, und wie Eriebsand alles von einiger Schwere, was sich barauf wagt, unmerklich verschlingt. Diefer Boben bringt eine Art von Lorbeerbaum, Copreffen, Beinftode und Strauther hervor, und enthalt harzige und falpetrige Erben, Mergel, Eisenerze, Blei, Kohle, Kreide, Quabersteine, Arpstalle, weiße Lopase, Ambra, naturliches Pech. — Die fiebente Classe umfaßt ben bober gelegenen, mit verichiebenen machtigen Baumen bebeckten Boben. - Der natürliche Reichthum Florida's an Producten der brei Raturreiche ift febr groß; nur das Mineralreich bietet wenig dar. Bis jett werden nur Eifenerze und Steintoble bergmannisch gewonnen, indessen darf man nach ben Spuren, die sich gezeigt haben, auch Blei, Kupfer, Quecksilber zu gewinnen hoffen. Das Pflanzenreich ents faltet bagegen eine Fulle und Dannichfaltigfeit, daß man glauben tann, fich in einer Tropengegend zu befinden. So hat man acht Arten ber Giche, Fichten, Balnußs und Raftanienbaume, Mahagonibaume, Palmen, Maulbeer : und Olbaume, Feigen : und Drangenbaume, Cactus, Sycomoren u. f. w. Die Getreibearten gebeihen sehr gut, auch Kartoffeln, Reis, Indigo, Zuderrohr und Baumwolle. Bon nuhlichen Thieren gibt es unter an-

bern Pferbe, Rinber, Schafe, Schweine; an Bogeln if bie Menge fehr groß, es gibt Ganfe, Enten, Zauben, Rebbubner und viele andere, und in ben Gewaffern fin eine große Babl von Rifchen vorhanden; aber es feht eine große Zahl von Fischen vorhanden; aber es seht auch nicht an schädlichen Thieren, z. B. an mehren Ibeten kleinerer Raubthiere, an giftigen Schlangen, Alligetoren u. s. w. — Die Bevölkerung des Landes ist me noch sehr schwach, wovon der Grund zum Theil danis liegen mag, daß das Klima der Gesundheit nicht zuträglich ist. Bom Juli an die mit Witte des October herrschen in beiden Floridas Fieber, welchen gewöhnlich heftige Regen und schwüles Wetter vorhergehen. Inzwischen sollen Entzündungssieber nicht einheimisch sein, während dies von Wechselfiebern nicht gilt. Gelegentlich stellt sich auch das gelbe Fieber ein. Inzwischen das gelbe Fieber ein. Snzwischen darfte das die frühere Vernachlässigung der Colonie von Seiten der Spanier die Hauptschuld an der geringen Bevölkerung Spanier die Hauptschuld an der geringen Bevolkerung tragen. Bu Folge der Zählung von 1840 lebten in gang Florida nur 54,477 Menschen, sodaß im Durchschuitte auf die Meile nicht mehr als ihrer 20 tamen. Benn aber bas Land nach bemfelben Gefete feine Bolts menge anwachsen sehen follte, welches feit mehr als 50 Sahren in ber Union wirkfam gewesen ift, fo wurde jene Bahl schon in 25 Jahren verdoppelt erscheinen. Das an ift aber taum zu zweifeln, wenn man feinen Reidthum an Naturerzeugniffen und feine gunftige Lage fit ben Sandel betrachtet. Die Schiffahrt von und nad ben westlichen Staaten ber Union geht immer bei ben Ruften Alorida's vorüber, und fobert biefe gu einer Theilnahme baran auf. Noch bedeutender wurden aber bie aus biefer Lage zu ziehenden Bortheile werben, wenn man Oftflorida mit einem Ranale burchschneiben tonnte, ein Gebante, welcher bie Regierung auch fcon langere Beit beschäftigt hat; benn bereits im 3. 1827 wurde bas Land vermeffen, um die Ausführbarteit eines folden Renals beurtheilen zu tonnen. Die Betriebsamfeit ber Bewohner ift ber in ben suboftlichen Staaten ber Union abn lich. Sie ift besonders auf die Gewinnung von Raturerzeugniffen gerichtet, und ba Reis, Baumwolle und Buder fehr gut gebeihen, fo burfte fie fich immer mehr bem Anbaue biefer Gewachse Buwenden. Aus biefem Grunde wird auch in Floriba ber Stand von Regerstle ven gewiß beibehalten werden. Im 3. 1840 gab et 25,717 Individuen, welche diesem Stande angeboten, sodaß beinahe die Salfte der Bevolkerung aus Sklaven bestand. Der übrige Theil ber Bewohner besteht in Die floriba aus Briten, Anglo : Amerifanern, wenigen Speniern, Indianern, bie unter ber Benennung von Seminolen einen 3weig bes großen Stammes ber Greets bitben, und aus freien Farbigen, und in Beftfloriba größtentheils aus Spaniern. — Das Land hat eine gefetgebenbe Berfammlung, die aus einem Genate von 15 Mitgliebern und aus einem Saufe von 29 Reprafentanten befieht und von einem Prasidenten geleitet wird. Die ausabende Gewalt ift einem Gouverneur anvertraut, ber einen Staatsfecretair und einen Schahmeifter gur Seite bat. Der Rechtspflege wegen ift bas Canb in vier Begirte einge theilt, wovon jeber feinen Richter bat. Auch fehlt ein

alanwalt nicht. Der Prafibent und ber Senat ber

ernennen ben Prafibenten bes gefetgebenben Raths

ie vollziehenden und richterlichen Beamten. — Die stadt des ganzen Landes liegt in Beststorida und Lalahassee. Sie ist erst im J. 1825 an dem Flusse

Inen angelegt worden und hatte in ber neuesten senig über 1600 Einwohner. Schon balb nach ibrundung wollte man ben Sit ber Regierung mes Rangels an gutem Trinkwasser verlegen, aber man biefe Abficht wieder aufgegeben gu haben. Chemals 5t. Augustin in Oftstoriba die Hauptstadt. — Wirft noch einen Blid auf bie beiben ganbestheile insbee, fo bat man in Oftfloriba zwei Gebiete von einju unterscheiben, bas ber europaischen Niederlafs 1 und bas ber Indianer (Seminolen). Jenes erftrect rnehmlich an ber Oftfufte entlang, geht aber nicht ben 28° ber Breite submarts binaus; Diefes bages imfaßt bas Innere und ben sublichen Theil ber nsel und befitt auf der Insel Besten an ber Gudeinträgliche Geefalzwerke. Die Infeln, welche fich ier aus westlich ziehen, find unbewohnt und ericeis atermischt mit einer Menge von Klippen. — Befti, welches burch mehre gute Safen, woran es Dft= i fehlt, ausgezeichnet ift, hat schon fruh eine ftartere kerung als die Halbinsel gehabt, und treibt von eis Punkten aus einen betrachtlichen Sandel. Bon bes großer Bedeutung ift der Safen von Penfacola, er Bai gleiches Namens und vor fich bie Infel 1 Rosa. (Eiselen.) FLORIDA, Cap, ber offlichfte Puntt von Offflorida, 25° 44' nordl, Br. und 297° 35' offl. &. (Riselen.) FLORIDA, Meerbusen von, wird ber Kanal ges, welcher sich zwischen ber Halbinsel von Florida ben Bahamainseln befindet. Durch ihn ergießt sich iolfstrom nach Nordosten, an der Kufte von Ame-FLORIDA, Strom, ein Kanal, welcher die Insel von der Rufte von Florida, zwischen dem Meerbu= on Merico und dem von Florida trennt. (Eiselen.) FLORIDA, Klippen (Keps) ober Martyrinseln, bie Reibe von Felfen und Sanbbanten, welche fich , von der Salbinfel Florida bingieht und von dem sufen von Mexico bis zu dem von Florida reicht. bazu gehörende große Sandbant erstreckt fich von a aus, wie eine gandjunge in ben mericanischen sufen. (Eiselen.) FLORIDA, Rio, ein Fluß in Neuspanien, in Nord-la, welcher unter 26° 30' nordl. Br. entspringt nich nach einem gaufe von etwa 30 Deilen in ben os ergießt. (Eiselen.) FLORIDA (La), eine von den Salomoninseln in ibfee, von Mendana entbedt. ( Biselen.) FLORIDA (Orden von, ober vom Greif in Rea: Ronig Alfons foll 1489 biefen Orben gestiftet ba-Bu welchem 3mede und in welcher Form, ift uns nt. Grabfteine follen aber fein einstmaliges Dafein (F. Gottschalck,) ncpet. b. 28. u. R. Grfte Section. XLV.

FLORIDA - BLANCA (Franz Anton Moñino, Graf von), ju Murcia 1730 geboren, mar ber Sohn eines Rotars, ber in bem Saufe bes Bifchofs von Durcia als Archivar und Ranzlist (Escrivano episcopal) ans gestellt war. Der Knabe, mit außerordentlicher Gorgfalt im Berhaltniffe ju gand, Beit und Lage ber Altern ergogen, besuchte in feiner Baterftabt bas Collegium ju G. Fulgentio, und nachdem er beffen verschiedene Glaffen burchlaufen, die Universitat Salamanca. Bu einer bebeutenden Rechtstenntniß gelangt, ging er nach Saufe, um vorläufig in des Baters bescheibenem Birtungstreife fich ju beschäftigen und auszubilben. Ginige gludliche Proceffe ober ber Bufall fuhrte ihn bei ber Bergogin von Urcos, ber Erbarafin von Benavente, ein, und fie bestellte ihn zu ihrem Abvocaten ober Syndicus, wie man bas in Teutschland genannt haben wurde. Rach spanischen Gewohnheiten gelangt ein folder Syndicus leicht ju ber Berrichaft im Saufe, und bie bat Monino nicht nur gu erlangen, fonbern auch zu feiner weitern Beforberung gu benuten verftanben. Durch ben Crebit bes Bergogs von Arcos gelangte er zu bem Poften eines Fiscals bei bem Rathe von Castilien, in welchem er fich in hohem Dage bie Gunft bes Grafen von Aranda erwarb, burch verschiebene, in bem Geiste ber Beit geschriebene, Debuctios nen 1), und vornehmlich durch feine Thatigkeit fur bie Austreibung ber Jesuiten und durch seine gegen die Freunde ber Jefuiten, gegen die Malcontenten in dem Bisthume Cuenca, bewiesene Strenge. Diese Gunft verhalf ihm zu bem Gefanbtichaftspoften bei bem romifchen Sofe, bamals von allen ber wichtigste, weil es fich barum handelte, von Papft Clemens XIV. Die Sanction ber gegen den Jefuis tenorden verübten Frevel zu erzwingen. "Mofino langte über Parma im Juli 1772 zu Rom an und ftattete fogleich bei bem Staatsfecretair Carbinal Pallavicini feinen Besuch ab. Der frangosische Minister, Carbinal von Bers nis, ftellte ihm ju Ehren ben 8. Juli ein prachtiges Gafts mahl an, wozu alle fremben Gefandten und Minister eingelaben murben. Den 12. hatte er bei bem Papfte feine erfte Audieng. Streng halt er über die Chre feiner Ras tion und vertheibigt bie Gerechtsame feines Ronigs mit vieler Bige." Das Resultat ber Unterhandlungen, bie et großentheils mit bem Papfte felbft, ober mit beffen Bers trauten, bem Secretair Buontempi, führte, ift in ber Bulle um die Aufhebung bes Drbens, ben 21. Juli 1773, niedergelegt. Großen Dant hat fich hiermit bei den Dachthabern in Spanien ber gewandte Unterhandler verbient; aber bas eigentliche Biel feines Chrgeiges fonnte er fobalb nicht erreichen, wie thatig auch in feinem Dienfte feine Freunde, Die Dominitaner, fich verwendeten. Sie, in beren Sande ber Ronig fein Gewiffen gegeben hatte, brachten es endlich 1776 dabin, daß Monino, gleichzeitig jum Grafen von Florida : Blanca ernannt, in ber Eigen:

50

<sup>1)</sup> Respuesta fiscal sobre la libre disposicion, patronato y protection inmediata de 8, M. en los bienes ocupados à los Jesuitas. (Madrid 1768.) — Juicio imparcial sobre las letras: en forma de breve publicadas por la curia Romana, en que se intenta disputar al Señor Infante de Parma la soberania temporal. (Madrid 1768 unb 1769.)

fchaft eines Staatsfecretairs an bie Stelle Grimalbo's trat und hiermit bie Lenfung bes Staaterubers übernabm. Bis babin batte er mit feiner gefandtichaftlichen Stellung bei bem romischen Sofe fich begnugen muffen, wie er bann bie Bahl von Pius VI., nachdem er ber felben geraume Beit abgeneigt gewesen, entschieb. Das erfte Beichen feiner minifteriellen Birkfamkeit gab Floriba-Blanca ber Sauptftabt von Caffilien burch bie Errichtung einer geregelten, ungemein thatigen Polizei, burch eine sorgfaltige Beaufsichtigung, Die freilich auf ein hochst brudenbes Spionirungsspftem gegrundet war. Biele Dis-brauche in bem öffentlichen Leben und Saushalt wurden befeitigt, aber auch viele unnuge Qualereien angeordnet. Bie prachtvolle Bauten bas Innere von Mabrid verschonerten, fo ichlang fich ein Rrang von Spaziergangen um bie Außenseite ber Stadt. Durch Gratisschulen, fur be-ren Leitung ber Minifter burch schwere Besolbungen bie tuchtigften Lebrer ju gewinnen wußte, follte ber offent-liche Unterricht verbeffert und auch bem Unbemittelten guganglich gemacht werben. Die Runftafabemien ju Das brib, Balencia, Barcelona empfingen Beweise ber fonig= lichen Freigebigkeit. Stattliche heerstraßen murben eroff= net und gur Bequemlichfeit ber Reifenben mit Pofthaufern ausgestattet, mit Diligencen bebedt, benn es befaßte bes Minifters Departement, neben ben Gnaben : und Juftigfachen, auch bie Dberaufficht ber Poften, Beerftragen und offentlichen Dagagine. Singegen verrath er, in Bejug auf außere Politit, unheilbare Blindheit, beforbernb ober auch nur jugebend Spaniens bewaffnete Bermenbung ju Gunften ber ameritanischen Revolution. Gin erleuch: teter, ein gewiffenhafter Minifter, falls er feinen Berrn von der verberblichften Thorheit nicht abhalten fonnte, wurde fich wenigstens burch freiwillige Abbankung von jeber Golibaritat losgefagt haben. Berglichen bem bobenlofen Abgrunde, welchen burch unfinnige Theilnahme bei jenem Greigniffe Die Minifter Rarl's III. unter feinem Throne auswarfen, verglichen auch nur ben Stromen von Golb und Blut, welche bie Intervention 2), namentlich bie Belagerung von Gibraltar, 1782, verschlang, ift bie Erwerbung von Florida und Minorca ein gar mingiges Ergebniß. Much ber Ungriff auf Mgier, 1783 und 1784, mistang vollstandig, meift burch bes Minifters Ungefchick und Parteilichfeit in ber Bahl ber Generale. Minber verberblich, aber immer vergeblich, erscheint eine andere Sorge, Die Floriba : Blanca fich aufgeburbet, um die Doppelheirath mit Portugal ju Stande ju bringen. Der Infant Gabriel, Bruber Karl's IV., wurde am 21. Mai 1784 ber Pringeffin von Beira, Tochter ber Konigin Da-ria von Portugal, die Infantin Charlotte am 27. Marg 1785 bem nachmaligen Konige Johann VI. von Portugal angetraut; aber bie beutlich ausgesprochene Abficht beiber Bermablungen, bie bereinstige Bereinigung ber iberifden Salbinfel unter einer gemeinschaftlichen Berricaft. wurde burch die Fruchtbarfeit ber Infantin Charlotte ver: eitelt. Bon ber anbern Geite triumpbirte Mloriba Blanca vollstanbig in ber Aufgabe, ben Infanten Werbinand in ber Eigenschaft eines Pringen von Uffurien anertennen ju laffen (ben 10. Dec. 1788); eigentlich mar es ben foge nannten Cortes nicht eingefallen, ein burch bie Gebun verfügtes Unerfenntnig verweigern ju wollen; aber ber Minifter, als ber Chicane wahrhaftiger Gobn, tonnte fic bie Glorie nicht verfagen, burch bie Unwendung ber ver wideltsten Intriguen, burch Bestechung und Berführung jeglicher Art, ein von Riemandem bestrittenes Resultat zu erlangen. Uberhaupt verleugnete er niemals und in keiner einzigen seiner Handlungen die Natur, ober bie Gewohnheiten eines Ubvocaten. Den fterbenben Ronig Rarl III. hat er noch, October 1788, mit einer weitlan figen schriftlichen Apologie seiner ministeriellen Wirtsam-keit belästigt, hiermit das Gesuch um seine Entlassung verbindend. Die Apologie genehmigte, die Entlassung ver-weigerte der Monarch, welchem die Überzeugung von des Ministers Unentbehrlichkeit beigebracht worden war. Diese Überzeugung theilten aber feineswegs bie Gunftlinge Rarl's IV., und ihnen gegenüber feinen Doften an behaupten, fab fich Florida Blanca ju einem großen Auf-wande von Balancierfunften genothigt. Gich intereffanter gu machen, organifirte er eine gange Folge von gegen feine Perfon gerichteten lebensgefabrlichen Nachftellungen. Begen einer angeblichen Bergiftung unterwarf er fich ben Borfchriften ber ftrengften Diat, fobaf er ganger brei Sabre, wenigftens in ber Meinung bes Publicums, ein: gig von Reis, in Milch gefocht, lebte. Spater, in ber revolutionairen Effervesceng, foll ein frangofifcher Bund: arat fich ibn ju feinem Opfer auserfeben haben; gludlicherweise ergaben fich nur leichte Bunben, wenn beren überhaupt gefchlagen worben finb. Un Feinden bat es freilich bem Minifter nicht gefehlt; ibm, bem Parvenu, war es ber bochfte Genug, bie Granbegga feine Milgewalt empfinden gu laffen, und die Großen ertrugen feinen Ubermuth ichweigend, in Erwartung ber Beit jur Abrechnung. Much ber Finangminifter Garboqui mar ibm ein unbequemer Gegner; lange haben bie beiben Manner, bies felbe Bahn burchfcreitend, fich wechfelsweife alles mogs liche Bofe angethan, bis ber Monarch, Garboqui's Reffen mit ber Richte bes Grafen vermablend, eine Musfobs nung herbeiführte. Bielen gab bes Minifters Gelbbegierbe und Repotismus Unftog. Alle feine Unverwandten murs ben, ohne Rudficht auf Befahigung, ju ben einträglich= ften Amtern beforbert, mit ber einzigen Ausnahme bes Baters, ber vermuthlich ber Grundlage gegen bes Gobnes herrlichkeit mistrauete. Der alte Monino batte in feinem Bitwerftanbe die Priefterweihe genommen, und war ihm von dem Sohne ein Bisthum, fammt mehren reichen Pfrunden, zugedacht. Die anzunehmen weigerte sich aber der alte Herr beharrlich, und es blieb Nichts übrig, als ihn der einmal erwählten Lebensweise, de ren Grundlage ein Beneficium maßigen Ertrags war, ju überlaffen. Es bat fich aber nicht lediglich auf bie eis gene Familie, bes Miniftere Gucht ju protegiren beftbrantt.

Table and published

<sup>2)</sup> Sie kostete dem Reiche 21 Linienschiffe, 2 Schiffe von 50 Kanonen, 5 Registerschiffe, 18 Fregatten, 33 Munitionsschiffe, 1673 Kanonen, an See- und Landtruppen 27,012 Mann, 11,000 Gefangene eingerechnet, und in Geldeswerth mehr als 70 Millionen Plaster. Das Disconto siet auf 7 und 8 Proc., die königlichen Bettel verloren 10 Proc.

rend feines glorreichen Feldzuges gegen die Frantbe Jefuiten batte er ju Cuenca bei Don Pebro Lerena hnt und in beffen Sause Die feinste Aufmerksamkeit fen. Dafür wurde nachmals Lerena, "einer ber Minge des Gluck, die ohne natürliche Ansprüche, eringem Bestreben und noch wenigern Berbienften ju ben bochften Stellen und gu ben Genuffen bes ichums aufguschwingen wiffen," an ben Sof gezogen auf bie scanbalbfefte Beife beforbert. Bier tann bes Kers Berfahren gegen bas Saus Arcos ober Benanur Belfall finden; ber Großen Reiber und Reind, er niemals verhehlt ober vergeffen, bag in jenem e fein Gludeftern aufging. In Anfebung ber ofischen Revolution scheint bie mit Amerika began-Sunbe bem Minifter ju einer Lehre gebient ju baaber ber Abicheu, ben er fur jene Revolution be-, foberte bie Feinoschaft ber Dachthaber in Paris ber Propaganda heraus. Ihre Coalition mit bes ino übrigen Begnern bewirfte feinen Sturg. Es e ihm ber Graf von Aranda jum Rachfolger gege-1792 er felbst vorläufig nach ber Proving Murcia iefen, bann auf ber Citabelle zu Pamplona einge= . Doch mahrte seine Saft nur einige Monate, und ufte seine Guter in ber Umgegend von Lorca bezie-Um bie Prafibentschaft der Cortes ju übernehmen, genauer, um die Ration von seiner Rullitat zu übern, wurde er 1808 aus biefer Einfamteit hervorges Der Mann, bem man einen umfaffenben Beift, eltenften gabigfeiten, ein ausgebreitetes Biffen und raftlofe Thatigfeit zugeschrieben hatte, erfcbien in ber 1 Sphare als eine übertunchte Band, hinter welcher : Abvocatenkniffe und die Traditionen eines leeren bens verborgen waren. Er ftarb ben 20. Nov. 1808 ievilla, unverheirathet. (v. Stramberg.) Floridae, f. Wasseralgen.

FLORIDIA, ein Fleden im Bal bi Roto der Insicilien, Hauptort eines nach ihm benannten Bezirks tone) im Districte von Syrakus, auf einem angesen sonnigen Hugel, inmitten ausgedehnter Garten m, von zwei Armen des im Alterthume berühmten us umflossen, von ungefahr 4000 Seelen bewohnt, Hauser sich durch ein nettes Ausselchen auszeichnen in geraden und breiten Gassen stehen, und deren r unt dem größten Fleise bedaut sind. Der Ort t unter dem Titel eines Herzogthums dem Fürsten Partana und ist ungefahr neun Miglien südwestlich Sprakus entsernt.

Florinda Noronk., f. Polycardia.

FLORIO (Graf Daniello), aus einem alten, voren Geschlechte zu Ubine 1710 geboren, studirte zu
va Jurisprudenz und Anatomie, mehr aber noch beigte er sich mit der Poesse. Er besaß besonders das
n, Gelegenheitsgedichte zu machen, und ließ kein irerhebliches Ereigniß am kaiserkichen Hofe undesmwodurch er sich die Freundschaft Apostolo Zeno's
Metastagio's erward. Besonders wird sein Gedicht
en Tod seiner Gemahlin gerühmt. Gein Leben war
h und musterhaft. Er erreichte ein hohes Alter und

ftarb 1789. Er selbst hat seine Sevichte gesammelt und unter dem Litel: Poesie varie (Udine 1777. 4.) 2 Volk, herausgegeben. Sein Leben hat Fabroni (Vitae Italerum etc. T. KVI.) geschrieben. (Blanc.)

FLORIO (G.), ein nicht ausgezeichneter Flotist in London, beffen Spiel ebenfo wenig von Bebeutung war, als feine Compositionen, ber aber bas Glud hatte, von ber beelihmten Sangerin Dara bevorzugt und zu ihrem Begleiter auf ihren Reifen gewählt zu werben. Lange genoß ber Dann ihres Antheils in fo hobem Grabe, baß fie fogar feinen armen Arien burch fhren Bourag Gingang ju verschaffen fuchte. Im 3. 1803 reifte fie noch mit ihm, bei welcher Gelegenheit von Leipzig aus berichtet wurde: "Es war viel Gefälligkeit gegen ihren Begiets ter, herrn Florio, daß Mad. Mara bie arme Arie: Tornerà la bella calma etc., von seiner Composition fingen und seinem fleinen Motenfpiel mit ihrer Stimme gu rivafifiren erlauben mochte. Horenswerth war babei ihr Abmessen ber Stimme und bes Bortrags gegen bie obliggate Flote." (Allgem. musikal. Beitung. 5. 206. S. 324.) Diefelbe Arie trug fie in bemfelben Jahre auch in Bertin mit ihm vor, wo man fein Albtensviel famm mittelmagig fand (S. 409). Und fo bat benn ber mit Recht verschollene Mann die Rennung feines Ramens allein ber Borliebe ber berühmten Sangerin für ihn zu verbanken. Im 3. 1802 war ber wohlansehnliche, übrigens durch Richts weiter fich bemerkbar machenbe, Dann etwa 24 Jahre alt, wahrend die Sangerin 53 Lebensiehre gabite. (Man vergleiche Frbr. Rochlit, Fur Freunde ber Zon: kunft. 1. 250. S. 89 in ber Lebensbeschreibung ber Mara.) Berber vermuthet in ihm, und wahrscheinlich genug, dis nen Sohn bes folgenden

Florio, Pietro Grassi, welcher als Mitift an ber bresbener Kapelle gestanden, diese 1756 verlassen und sich nach Condon begeben hatte. Sein Flotenspiel galt für ausgezeichnet und seine Compositionen für die Flote macheten etwa seit 1780 nicht geringes Glück, wenigstens in Condon, wo viele gestochen wurden. Außer mehren Solos werden angezeigt: Quartettos for the Flute (Condon bei Brodorip); Duetts for the Flute. Op. 3 and 4.

(Condon bei Glementi.)

Ferner verwahrt bie munchener Bibliothet noch hands fchriften von einem ins It. Sahrh, gehörenden, sonft uns bekannten

Florio, Johann, als: Missae 5 et 6 voc. (Cod. 11); Missae 5 et 6 voc. (Cod. 17). Gerber vermathet einen Schreibfehler und will für Ishann lieber Sacob annehmen. Wir wurden, auch fo geandert, doch Nichts weiter von ihm wissen. (G. W. Fink.)

FLORIS (Frans, and Frans de Vrienst genannt), zu feiner Beit ber Rafael von Flanbern, warb zu Antswerpen 1520 geboren. Er stammt aus einer Runsstersfamilie '), und felbst sein Bater war ein Bilbhauer, bei welchem Frans bis in das 20. Jahr diese Kunst trieb; aber von jeher mehr zur Malerei hingezogen, ging er um

<sup>1)</sup> Fiorillo, Gefchichte ber zeichnenben Kunfte in Teutschland. 2. Ab. S. 450 gibt einen Stammbaum von biefer Familie.

biese Zeit nach Luttich und wurde Schuler bes Lambert Lombart, wo er fich vor allen andern auszeichnete und ein guter Nachahmer seines Deisters wurde. In Italien, wobin er sich darauf begab, studirte er vorzüglich die Berke bes Michel Angelo und fuchte fich beffen Styl eigen zu machen, verließ baber feine frubere Manier und wurde ein Nachahmer jenes großen Deifters. Nach Antwerpen gurudgefehrt, zeigte er fich in Beichnung und Composition ben andern Malern überlegen, und wie fich fein Ruhm fteigerte, vermehrten sich die Auftrage fur Rirchen und Privatliebhaber; ber Pring von Dranien und Egmond, wie auch ber Graf horn, beehrten ihn mit ihrem Boblwollen. Die Berfcmenbung seiner Gattin brachte ibn babin, bag er seine hauslichen Zwistigkeiten burch Beintrinken zu betäuben suchte, wovon er auch, trot aller Borftellungen seiner Freunde, nicht ablaffen konnte. Dies fer berauschte Buftand konnte jedoch seine Thatigkeit nicht gang unterbruden; er malte meiftentheils fieben Stunden bes Tages, und die große Fertigfeit in feinen Ausführun: gen zeigte er, als er ben Auftrag erhielt, die Triumph-bogen zum Einzuge Karl's V. zu malen; da führte er sieben große Figuren in einem Tage aus, wie auch bei dem Einzuge Philipp's II. zu derselben Zeit ein großes Gemälde. Er wurde Mitglied der Akademie zu Antwerz pen im I. 1539 und starb 1570; er hinterließ eine große Soule, aus welcher bedeutende Meifter bervorgingen. Descamps 2) beschreibt viele feiner Gemalbe, wovon freilich ein Theil zu Grunde gegangen ift. In den bebeustenbften Galerien zu Wien, Munchen, Dresben und Bers lin ze. find ichagbare Berte von ihm ju feben. - Rach Fußli 3) hat er auch in Kupfer radirt; das Blatt stellt eine Victoria mit Trophaen und Gefangenen umgeben bar und foll mit Fr. Floris fec. bezeichnet fein. Much hieronymus Cood gab viele Blatter nach Sandzeichnun= gen von Floris beraus. (A. Weise.)

FLORIS (Peter Williamson), ein Reisender bes 17. Jahrh., ftammte aus Danzig, lebte aber lange Beit als Raufmann in Solland, von wo er mehre Reifen nach Oftindien machte. Seine genaue Renntnig bes oftindiichen Banbels und ber Baaren, womit fich biefer haupt= fachlich befaßte, bewog die oftindische Compagnie zu Lonbon, ihn unter febr vortheilhaften Bedingungen in ihre Dienste zu ziehen. Floris verließ am 2. Jan. 1610 als Factor auf bem Schiffe Globe England, und berührte zuerst die Subspite Afrika's, um daselbst, wie ihm aufgetragen mar, Ginseng (panax vera), ein in China und Japan einheimisches, burch irgend einen Zufall nach bem Cap verschlepptes Kraut, welchem man bamals Bunberfrafte jufdrieb, und bas man als ein alle Krantbeiten beis lendes und sogar bas Alter verjungendes heilmittel mit Golb aufwog, einzusammeln. Rachbem er ben fparlichen Borrath der kaum sprossenden und nur nach langem Suden erkannten Pflanze an Bord genommen, fette er bie Reise fort und erreichte am 1. Aug. Die Gubspite von Decan. In ben Safen von Regapatan und Pulicat, wo er Sanbel zu treiben gebachte, fant er burch bie Gifer: fucht ber an beiben Orten bereits anfagigen Sollander eine so schlechte Aufnahme, baß er alsbald wieder abse gelte und Detapoli und Magulipatam besuchte, wo feine Bemubungen von einem befferen Erfolge gefront wurden. Als aber im Januar 1612 nach bem Tobe bes Bebert: fchers von Mazulipatam wegen ber Erbfolge Unruben ausbrachen, hielt es Floris fur rathlich, fich von bicfer Stadt, wo er faft ein ganges Sahr einen einträglichen Berfebr mit ben Eingebornen unterhalten batte, ju ents fernen, und feine Fahrt nach ben reicheren Danbelspla: gen hinterindiens und bes oftlichen Archipels auszubeh nen. Er landete zuerft zu Bantam auf Java und bam am 20. Juni auf ber halbinfel Malacca gu Patani, bem Bauptorte eines kleinen, von einer Konigin beberrichten Staates, wo er bie Erlaubniß erhielt, eine Factorei ju grunden. Bahrend er hier bie nothigen Anordnungen gu einem festen Baarenlager fur englische Fahrzeuge tref, schickte er sein Schiff nach Siam und anderen Ruften, erntete aber nur unbedeutenden Gewinn, ba die Englin: ber allenthalben von ben Eingebornen, welche ben Berleumdungen der Portugiefen und Sollander Glauben ichenkten, mit Distrauen betrachtet wurden. Auch ju Patani verfolgte fie bas Unglud, benn es entstand ein Aufruhr, bei welchem bie Stadt niederbrannte, und bie Ronigin nur burch bie Silfe ber gangen Schiffsmannicaft gerettet werben tonnte. Da ber Bertebr auf biefe Beife ganglich geftort war, fo lichtete Floris am 24. Dct. 1613 Die Anter und fegelte nach Mazulipatam zuruck, wo er feine Baaren mit großem Gewinne abfette, aber fic vergebens bemubte, in Gute bie Bezahlung ju erlangen. Es blieb ihm endlich tein anderes Mittel übrig, als ein Bewaltstreich, welchen er auch eben so ted als geschickt ausführte. Nachbem er lange auf eine gunftige Gelegen beit gewartet hatte, gelang es ihm eines Tages, ben Sohn bes Statthalters von Mazulipatam gefangen ju neb men und im Angesichte von 3000 Einwohnern, welche in ber erften Befturjung teinen Biberftand leifteten, an Borb zu bringen. Alle gutlichen Borftellungen und Anerbietungen bes tudifchen Statthalters fcheiterten an feinet wohlberechneten Festigkeit, und er bebeutete die Abgeordne ten beffelben, daß fein Gohn gegen baare Bezahlung als ler vertauften Baaren die Freiheit erhalten folle, bag et biefen aber, wenn man bem einzigen Englander, welcher fich noch in ber Stadt befand, bas geringfte Leib zufüge, ohne Gnabe an ber großen Rah aufhangen laffen wurde. Diefe Drohung hatte schneller, als er erwartete, bie gewunschte Wirkung und er verließ, vollig befriedigt, am 7. Dec. 1614 ben Safen von Mazulipatam, um mit feinem nicht unbebeutenben Gewinne nach England aus rudzulehren. Er berührte am 20. Febr. 1615 bie Salbanhabai, am 1. Juni bie Insel St. Belena, und lief im Berbfte in ben hafen von Condon ein, wo er zwei Monate nach feiner Untunft ftarb. Gein Reisebericht, welcher manche nicht unwichtige Aufschluffe über bie Bemubungen ber Englanber, ihren Sandel nach allen Beltgegenden bin auszubehnen, und über ben natürlichen und po-litischen Buftand ber von ihm besuchten Ruftenpunkte ent-

<sup>3)</sup> la Vie des Peintres. T. I. p. 111-116, 3) 1-4. 35. 6. 369.

oll ursprünglich in hollandischer Sprache abgefaßt t fein, murbe aber zuerft in englischer Uberfepung . Purchas in seinen Pilgrimes (London 1625. Com. I. p. 319-321 bekannt gemacht; nach ihm ihn R. D. be Thevenot in feiner Relation de voyages curieux (Paris 1664. Fol.) Tom. I. m frangofischen Auszuge, und nach biefem A. F. ft in der Histoire générale des Voyages (Pa-16. 4.) Tom. IX. p. 56-62, ohne zu wiffen, ibn icon in bemfelben Werte (Tom. II. p. 98 ) nach Purchas aufgenommen batte. Beide Ausngen beshalb auch in die "Allgemeine Historie ber ' (Leidzig 1748. 4.) 1. Bd. S. 725—743 und 10. 5. 56 - 62 über, ohne daß bem Überseter ober geber die Bieberholung auffiel. (Ph, H, Külb.) LORISDORF AM SPITZ, auch turzweg 2m genannt, eine große, raich anwachsenbe Ortichaft U. D. B. bes Ergherzogthums Bfterreich unter 8, nordoftlich von Bien am linten Ufer ber Do= eren Überschwemmungen bas gutgebaute Dorf febr st ift, am Ende ber großen Taborbrude in ber jundchft ber wien brunner Gifenbahn gelegen, bie re Dorfflur auf einem machtigen Damme babin if einer eigenen Brude über ben Strom geführt & Leopoldsau (Erzbisthum Wien) eingepfarrt; mit ufern, 820 Einwohnern, Die vielerlei Gewerbe treis ner Liqueurfabrit, zwei Effigfiebereien, Leimfieberei, Dbftbaumschulen, Sandelsgartnerei, Tuchweberei beumacherei, einer Schule und einer großen, nun ffenen Schiffswerft ber erften ofterreichischen Do: ampfichiffahrtsgesellschaft. Der Ort ift febr lebhaft, son ber nach Bohmen und Mahren führenden Com-., Saupt : und Poststraße burchschnitten wird, bie 1 Ende des Ortes in zwei Zweige aufloset. hier uch von ber zuerst genannten Gifenbahn bie ftode: lweigbahn ab. Der Boben ift sandig und die Um-nichts weniger als anziehend. (G. F. Schreiner.) LORSCHUTZ (Eucharius), geb. zu Lauter bei 1757 (nach Andern 1755), zeigte frühzeitig viel t zur Instrumentalcomposition; namentlich hatten ne Gate für Bioline, Flote und Clavier bereits \$ 3.1780 viele Liebhaber erworben. Balb barauf er zum Dragniften an ber Jacobstirche zu Roftock rt, welche Stelle er spater mit ber Draanistenstelle Rarientirche ebendaselbst vertauschte (f. Allgem. Beitung 1819. S. 779). Jest versuchte er sich icherlei Gefangen, von benen grabe feine Romanb Lieber, als gefällig und leicht, viel Antheil fan-Bolksmäßig wurde vor Allem die Romange: Bu i fprach im Traume u. f. w., die 1798 gedruckt Früher waren mehre feiner Gefange handschriftlich ilich weiten Rreisen unter ben Liebhabern berumge= Seine erften Biolin = und Flotenwertchen blies ichfalls Manuscript. Diefer Beifall ber Umgegenb hn zur Composition einer Operette: "Der Richter Gartnerin," ermuntert. Das Bert wurde nach bem Theaterfalender vom 3. 1792 in bemfelben Jahre ed aufgeführt, obne Glud zu machen, was nicht zu

verwundern ift, ba feine weltlichen Gesangsweisen nicht charaftertief, sonbern meift nur allgemein ansprechend finb. Er mochte felbft begreifen, daß ibm die ju Bubnenwerten nothige Proteusnatur, bie fcnell aus einem Charafter fich in einen andern umgufegen und verschiebene auf ein Dal festzuhalten vermag, abging; wenigstens war biefer Berfuch ber erfte und zugleich ber lette. Er ging zu feiner Inftrumentalmufit jurud, fette feine Dilettantengefälligteiten in fleinen und leichten Canzonetten fort und versuchte kirchliche Gefange, Die seines Amtes wegen von Beit zu Beit nothig, ober von ben roftoder Gesangvereis nen angeregt wurden. Um meisten gebruckt wurden seine Clavierwerte, von benen bei Ruhnel (jest Peters) in Leip= zig, außer einigen Bariationen, folgende erfchienen, bie zu feinen belobteften geboren: Capriccio con Fughetta pour le Pianof. Op. 5; Grande Sonate à 4 mains No. 1. in Es; No. 2. in F; No. 3. in A. — Unter seinen Gefangen erhielt die, nicht wie die Graun'sche volks: mäßig, fondern althymnenartig gehaltene Composition bes Rlopftod'ichen "Auferstehn, ja auferstehn wirft bu zc." ben ftartften Beifall, woruber man bie Allgem. mufital. Beitung B. 19. G. 891 nachlesen fann. Die Somme ift fur vollen Chor und verbient. ber Beachtung. Geine Dianofortesonaten find etwas breit, und ber heutige, freilich fehr veranderte Geschmad findet fie troden, ober boch fteif. Dennoch hat ber Mann nicht blos fur feinen Ort und beffen Umgebung, sonbern auch fur ein großeres Du= blicum soviel genunt, daß sein Name ehrenvoll genannt ju werben verdient. Er ftarb ju Roftod 1820.

(G. W. Fink.) FLORUS. Unter ben verschiedenen Personen, welche

im romifchen Alterthume mit biefem Ramen vortommen,

unterscheiden wir zunächft die folgenden:

I. Julius Florus, fast nur bekannt durch die beiden an ihn gerichteten Briefe des Horatius (1, 3 und II, 2), beren Inhalt allerdings auf einen wissenschaftlich gebildeten Mann, insbesondere einen Freund und Sonner der Poesse, in der er vielleicht auch selbst sich versucht haben mochte, schließen läßt, so wenig wir auch sonst über die Person des Mannes, seine Bildung, wie seine Stellung im Leben Sicheres anzugeben wissen. Da eine Branche der gens Aquilia den Beinamen Florus führt, so vermuthete man 1), es sei hier ein Aquilius Florus gemeint, welcher, nachdem er durch die Gnade des Augustus, da die Familie Partei sur Antonius genommen, und dies auch schwer gebüst hatte, am Leben erhalten worden, aus Dank dasur den Namen Julius angenommen, oder man suchte sich in der Weise zu helsen, daß man in dem Texte des Horatius, in der erwähnten dritten Epistel, wo am Ansange Julius Florus angeredet wird, dasur ein Luci Flore setzen wollte 3), aller handschriftlichen Autorität zuwider. So wesnig begründet eine solche Annahme erscheint, so ist eine andere 3), welche in diesem Julius Florus den Pos

<sup>1)</sup> Bergl. Masson, Vit. Horat. p. 290. 292 und bagegen Weickert, De Titio Septim. Poet. §. 2. p. 367 seq. Poett. Latt. Reliqq. 2) So wollte Marcilius; s. in ber Ausgabe von Obstarius bessen Stee S. 191. 3) So meinte Dacier; s. bagegen bie von Beichert a. a. D. S. 368 citirten.

finmus ertennen will, an ben horatius eine Dbe (A. 14) und Propertius eine Elegie (III, 12) gedichtet, ebenfo wenig haltbar, und eine britte Bermuthung, welche ben Freund bes horatius mit bem Berfaffer, ber unter bes Florus Ramen uns noch erhaltenen romifden Gefcichte (f. unten) ibentisiciren mochte ), tann ebenso wenig auf Billigung rechnen, ba fie, wie fich alsbalb zeigen wirb, gleichfalls einer sicheren Grundlage burchaus entbehrt. Da nun in ben Schriften bes Rhetor Seneca b), ein von fom nicht weiter und naber bezeichneter Florus genannt wirb, welcher ein Schuler ober Buborer bes berühmten Rhetors M. Porcius Latro ') war, und felbft in rhetorifchen Leifungen fich versucht haben muß, inbem Geneca aus einem folden rhetorischen Ubungoftude, Flamininus betitelt, eine Stelle tabelnd anführt, fo glauben mehre Gelehrte ), in biefem Florus ben Julius Florus, an welchen Soratius forieb, ju ertennen. So wenig wir bie Moglichkeit einer Ibentität beiber Personen gradezu in Abrede stellen wollen, ebenfo wenig vermochten wir auch biefe muthmagliche Ibentitat burch andere und fpeciellere Beweise zu unter-Rugen, als etwa ben, freilich immerhin etwas fern liegenben, wornach ber Florus bes horatius nach einer Stelle bes ermahnten britten Briefes ju fchliegen ), fich allerbings mit gerichtlicher Berebsamteit abgegeben und als Sachwalter Proceffe geführt. Selbst die Zeitverhalt: niffe, wenn fie auch nicht grabe entgegenfteben, begunfti= gen diefe Annahme nicht befonders, da wir den Florus bes Horatius schon um 734 u. c. ") in Begleitung bes Tiberius als jungen Mann in ben Drient gieben feben, Latro aber 750 u. c. ftarb. Cbendiese dronologischen Rucksichten erlauben uns auch wol nicht, biefen Julius Florus, an ben Horatius fchrieb, ben Begleiter und Freund bes jungen Tiberius, mit einem anbern Sulius Florus zu identisiciren, welchen Quintilianus den On-tel feines Freundes Julius Secundus nennt, und als ben erften Rebner Galliens bezeichnet, in welchem Lanbe bamais wie auch fpater bie Studien ber Beredfamteit insbesondere blübeten 10). Ift namlich diefer gallische Red-ner 11) berseibe Julius Florus, welcher bei dem Auf-ftande der gallischen Stadte wider Rom im achten Jahre ber Regierung des Tiberins ober 774 u. c. insbefondere ble Bewohner von Trier aufwiegelte, nach ber Berfiches rung bes Tacitus 12) - und bie Ibentitat beiber erscheint

faum zweifelhaft - fo werben wir boch mit biefem Rebellion wiber Tiberius im 3. 774 aufwiegelichen lifchen Rebner Borus, ben Romer Fforus, ben § und Begleiter bes jungen Siberius im 3. 734, an chen, als an einen gebilbeten Romer, Borafius einen tifchen Brief richtet, schwerlich far eine und biefelbe fon ansehen durfen "). In diesen verschiedenen An ift auch wol ber Grund zu fuchen, warum einige S ben von horatius genannten Julius Florus fin Mann von gallischer Abfunft halten wollen 14), ober rentius 15) ben Julius Florus jebenfalls für einen vincialen balten mochte aus ber Claffe berer, welche Cafar bas Burgerrecht erhalten und barum auch ber

men ber gens Julia angenommen hatten.

Bei biefer Ungewißbeit aber bie Perfon und bi bensverhaltniffe bes Julius Florus wirb nur be verläffig angesehen werben tommen, mas aus ber be ten Epiftel bes Horatius und aus ben eigenen E bes Dichters fich mit Gicherheit entnehmen lagt, biefe zum Theil etwas allgemein gehalten finb, um b gang bestimmte Resultate ableiten zu tonnen. Gen es, bag Florus, als ein gebilbeter, junger Dam bem bamale ebenfalls noch jungen, wiffenichaftlichen ftrebungen gar nicht abgeneigten taiferlichen Pringen bius Liberius Nero (bem nachberigen Raifer Eth angefchloffen, als diefer auf Befehl bes Auguftus n nem heere nach Armenien jog, um bort ben Dig als Ronig wieder einzusegen; er befand fich in bem & quartier des jungen Feldherrn, sei es als einer Beamten ober als Bolontar, wie dies bei ben vorme jungen Romern in jener Zeit ofters vorkommt, jede also in ber nachsten Umgebung bes Tiberius 16), immerbin felbft auf ein gemiffes Unfeben ber Geburt ber Familie, wie auf eine bobere Bildung und fette litisches Streben hinweift, ba bies allerdings ber war, auf welchem junge Mamer von Bilbung wi guter Familie, aus ben boberen Stanben bamals Carriere zu machen pflegten. Daß bamals Inlins noch ein junger Mann mar, bag er in einem gebil Rreife junger Manner lebte, welche mit poetischen & chen, namentlich auf bem Gebiete ber torifchen \$ fich beschäftigten, zeigt Inhalt und Fassung bes Di ben horatius von Italien aus an ihn richtet, zur Sei baber bie Erfunbigungen bes romifchen Freundes, nach was ben Florus und feine abnlich gefinnten, in ber gebung bes Liberius befindlichen jungeren Freunde, it Ferne, mahrend bes Kriegszugs und bes Aufenthal fremben Landern beschäftige, was insbesondere ihre geil poetischen Befchaftigungen seien; und wenn bann bor an ben Florus felbft bie Borte richtet, Bers 20 fa

nall. III, 40 und bafelbst die Worte: "cujus (rebellianis) mulator accrrimus inter Treveros Julius Florus."

<sup>4)</sup> So N. Tige in ber weiter unten genauer anzuführenben Schrift. 5) Controverus, IV, 25. p. 283, Bip. 6) über biefen f. meine Geschichte ber romischen Literatur. §. 294, S. 318 fg. ber britten Ausgabe. 7) Insbesondere auch Beichert a. a. D. und ber von ihm angeführte Spalbing zu Quintilian, Instit, Orat. K, 3. §. 13. 8) Bere 23: Seu Inguam causis acuis, welche Borte allerbings auf rednerische übungen, wie fie als Borbereitung gur eigentlichen gerichtlichen Praris üblich waren, zu beziehen find; f. Dbbarius zu biefer Stelle G. 213. 214. Es fotiefen fich bayan bie Borte: seu civica jura respondere paras. in biele Sahr diese Reise und der Brief des Horatius fallt, ist hinreichend von den Erklatern des Poratius nachgewiesen; s. Obsbarius a. a. D. S. 200 fg. 10) Bergl. meine Geschichte der romischen Ettevatur. §. 23. Rot. 26. 11) Die Stelle Quintition's (X, 3, 13) (autet: "Is fuit Julius Piorus, in eloquentia Galliarum, quoniam fibi denum eam exercuit, princeps, alioqui inter paucos disertus et dignus illa propinquitate." 12) An-

<sup>13)</sup> Spalbing (zu Quintilian's Stelle) und auch Beider 369) neigen fich jur Annahme einer Ibentitat beiber Perfonen Recht bagegen zweiselt Obbartus (zu Poratius) E. 280.
Sanaden ad Horat. Epint. II, 2, 1. 15) Bei S.
S. 200. 16) Dies ist bie studiosa cohers bei Horat 15) Bei Dbbe 1, 3, 6; f. bagu bie Erorterungen von Beichert G. 370 m Radwelfungen von Obbarius 6. 205.

Ipse quid andes?

circumvolitas agilis thyma? Non tibi parvum
itum, non incultum est noc turpiter hirtum:
inguam emuis acuis seu civies jura
radere paras seu condis amabile carmen,
i feres-hederae viotricis praemia. Quodei
da curarum fomenta relinquere posses,
te coelestis sapientia duceret, ires.

n wir baraus fo ziemlich ben Rreis ber Studien tungen entnehmen, innerhalb beren fich bie Thaeles Alorus bewegte; und wir konnen barin wol Undeutung bes Berufs finden, ju bem ber junge vamals wol sich schon bestimmt hatte. Dag er t Bersuchen in ber Poesie fich abgab, zeigen bie es horatius, zumal wenn wir fie im Zusammennit bem, mas vorhergeht, auffaffen: Ipse quid jur Genuge: und Die unmittelbar folgenden innen burch bas barin gebrauchte Bilb von ber bas auf Dichter so oft im Alterthume angewen-) (quae circumvolitas agilis thyma), biefe ng nur bestätigen, jumal ba bie Berficherung eist gemeinen, auch nicht unausgebilbeten Talents m anschließt, welches, wie bie weiter folgenben rrathen laffen, ebenfo febr bie Studien ber Beit und bes bamit verbundenen Rechts, als bie igung mit der Poesie begünstigte; daß bies aber ernstere evische ober tragische Poelie gewesen, sonlprische, und zwar die mehr spielende, erheis nd tanbelnde, in der auch Horatius sich zum Theil allerbings auch mit Einschluß ber erotischen Doe in diefen Kreis ber lyrifchen Poefie gebort, zeis Borte bes Dichters: seu condis amabile carenfalls jur Benuge; und bag endlich in biefen a Bersuchen Alorus feineswegs ungludlich war, nach bem Ermeffen bes horatius Tuchtiges leibetten bie Borte: prima feres hederae victriemia wol beweisen konnen. Daffelbe gilt nach bebenfo gut von bes Florus Studien in ber Beit und ben bamit verbundenen Rebeubungen, ben Studien bes Rechts (sen linguam causis eu civica jura respondere paras); burch beiite also bamale Florus sich zum Berufe eines lters und gerichtlichen Redners vorzubereiten, mo-: angleich die Aussicht auf einen Gintritt in ben ienft (wie man wol jest sich ausbrucken wurde) e weitere Carriere gewann, die ihm eine forgenchagliche Eristenz versprach, und ebendeshalb auf ubien ber Berebfamteit und bes Rechts feine be-Kusmerksamkeit wendete, dadurch aber ihn abhielt, rren Studien ber Philosophie, welche, ale Lebens= bie, im Ginne ber Stoa und im Geifte bes prat-Romers aufgefaßt, in ben Augen bes Horatius fo Berth hat und ihm das hochste Ziel menschlichen 8 erscheint, sich ernftlich und mit Erfolg zu wibs ährend doch von seinen Talenten, von feinem Eis Sinn fur Wiffenschaft auch bier bas Befte gu gewesen mare. Darauf aber beziehen wir bie nun n die bereits besprochenen Worte fich anschlieffende ig bes Dichters, welcher feinem Freunde guruft:

Frigida curarum fomenta relinquere posses, Que te coelestis sapientia duceret, ires. Hoc opus, hoc studium parvi properemus et ampli Si patrine volumus, si nebis vivere cari 17).

**FLORUS** 

Und zu dieser Empfehlung des Studiums der Philosophie, weiche horatius an seinen jungen Freund dier richtet, past auch ganz der Inhalt des andern, edenfalls an Florus und gwav in nicht sehr verschiedener Zeit 19 gerschteten Schreibens (H, 2), dessen Schluß (s. befonders Bers 140 fg.) dieselbe Lebensphilosophie, wie sie horatius auch in andern seiner Episteln predigt, empfiehlt, wührend der ganze übrige Inhalt des Briefes und die Fassung desselben in Florus einen ebenso gedildeten, als poetischen Studien eiseig ergebenen jungen Mann erkennen läßt. In dieser Beziehung beachtenswerth ist besonders eine Stelle, welche dies aus Deutlichste ausspricht, Vers 59 fg., wo Poratius den Florus also anredet:

Enrmine tu gnades, hic delectatur iambin Ille Bioneis sermonibus et sale nigro;

in welchen Worten zugleich ein gewiffes Lob für Alorus enthalten ift, ber an lyrifchen Doefien, und zwar erbeis ternber, gefälliger, felbst icherzhafter Art fein Boblgefallen habe 19), und nicht wie Anbere, in Spott : und Schmabgebichten, in bitter beißenber, Satyre fich gefalle. Damit lagt fich freilich schwer vereinigen bie Anficht, welche in Diefem Julius Florus einen fatprifchen Dich: ter Rome finden will, geftutt auf bas Beugnig einer, ben Ramen bes Poroborio tragenden Gloffe jum Gingange ber britten Boragifchen Spiffel bes erften Buchs, in welcher es heißt: "Hic Florus fait Satirarum scriptor. cujus sunt Electae ex Ennio, Lucilio, Varrone. Benn wir bier auch von ber Unficherheit bes Bestanbes biefer Horaxifchen Scholien 20) absehen wollen, bie bei mans nichfachen Interpolationen, Bieberholungen, Bermecheluns gen, Bermischungen bon Altem und Reuem, oft teinen besonbern Grab von Berlaffigfeit ansprechen tonnen, fo manche schatbare Notig sie auch theilweise und im Gingels nen enthalten mogen; wenn wir auch felbft nicht bie Eris ftenz eines Satorenbichters Florus, wie ihn nach biefer Stelle mehre Gelehrte 21) angenommen haben, in 3weifel gieben wollen, so bezweifeln wir boch bie Ibentitat biefes anaeblichen Saturenbichters mit bem jugenblichen Freunde bes horatius, an welchen die beiben Briefe bes Letteren gerichtet find; ja wir bezweifeln felbft, ob aus ber abgeriffenen Notig jenes Scholiums: cujus sunt Electae ex Ennio, Lucilio, Varrone sich ein eigentlicher Satprifer.

<sup>17)</sup> über ben Sinn ber Worte im Einzelnen ist der Commenstar von Obbarius nachzusehen, insbesondere über die vielbesproches nen frigida owrarum somenta p. 215 seq. 18) s. die verschiedenen Ausleger, wie Ah. Schwid (II. p. 159 seq.), Dunger und Andere. 19) Wir verbinden mit den Worten Carmine in gaudes die schon oden angezogenen Worte der driftel des ersten Buchs: seu condis amadide owrnen. 26) s. meine Geschichte der römischen Literatur §. 128 der dritten Ausgabe. 21) z. B. Wentsdorf (Poett. Latt. minn, T. III. p. XV. XVI.), welcher biesen Satweitere mit dem Freunde des horatius für eine und eine und seine und schon halt. Ihm folgt Ausperti in den Proclegs, zu Invernal sich in seiner Ausgabe des Invenals 2. We. 17.

ber selbst Satyren gebichtet, erweisen laffe, inbem biefe Borte boch eber auf einen Gelehrten fuhren, welcher aus ben Poeffen alterer fatprifcher Dichter, eines Ennius, Lucis lius, Barro, eine Auswahl, eine Art von Chreftomathie, wie fie in ber romischen Raiserzeit schon fruber, insbesondere aber gablreich in der spatern Beit vorkommen und, bei Werken, zumal größern, der Poefie wie der Prosa ofters veranftaltet wurden, theils um ber Bequemlichfeit ber Lefer willen, benen man in biefer Auswahl bas Schonfte und Interessanteste einer größeren Sammlung zu bieten suchte, theils auch, um biefe alteren Schriften und Sammlungen, wenigstens in ihren werthvollern Theilen, ju erhal= ten und auf die Rachwelt ju bringen. Go mag allerbings ein spaterer Florus eine solche Sammlung ober Musmahl fatprifcher Poefien ber altern Zeit veranstaltet haben, er mag auch beshalb, und in feinem andern Sinne als Satirarum scriptor in jenem Scholion genannt worben fein 22); aber fur ben Freund bes hora-tius und ben Gefahrten bes Tiberius auf feinem affatifden Rriegszuge werben wir ihn nicht erklaren wollen, sondern vielmehr beibe zu trennen haben 23), um so mehr, als überhaupt ber Name Florus haufig vorkommt, wie jum Theil schon die obigen Anführungen eines Florus, bei Seneca dem Rhetor, bei Quintilian und Tacitus zeisgen können, jum Theil aber noch weiter sich herausstels len wird. Denn wir finden selbst in dem Zeitalter bes Sabrianus einen Dichter Florus, über beffen Perfon wir aber ebenfo wenig im Stanbe find, eine nabere Musfunft ju geben. Daß er ein Beitgenoffe bes Sabrianus war, fieht man aus einem an biefen gerichteten Epis gramm, welches ber Raifer mit einem abnlichen Epigramm erwieberte, bas uns biefen Florus nicht grabe in einem febr achtbaren Lichte von Seiten feines fittlichen Lebens: manbels erbliden lagt 24). Dag biefer Florus ein Nach: tomme jenes Julius Florus gewesen, ift vermuthet wors ben 26); wenn aber Burmann in ber Aufschrift ienes Epigramms fatt bes einfachen Florus ein Julius Florus fette, fo handelte er hier gang eigenmachtig, indem alle Berechtigung baju fehlt. Eher tonnte man nach eis nem Citate bei Charifius 26) vermuthen, bag biefer Dichter Unnaus Alorus gebeißen, mas ihn allerdings bem

Ego nolo Caesar esse Ambulare per Britannos Scythicas pati pruinas,

rescripsit (Hadrianus):

Rgo nolo Florus esse Ambulare per tabernas Latitare per popinas Culices pati rotundos.

Daraus bei Burmann, Antholog. Lat. II, 97. 98, bei Meyer Kp. 212. 207. 25) Bon Obbarius in Seebode, Archiv für Philologie und Pádagogit II. S. 459. 26) S. 38 und 113, wo citirt wird: Annaeus Florus ad Divum Hadrianum. Dagegen S. 99 beißt es blos: Florus ad Divum Hadrianum.

Geschichtschreiber biefes Ramens ober boch beffen gamilie naber bringen wurde; wenn anders nicht, was wir iebod bezweifeln, nach ber Ansicht von Salmafius 27) beibe. ber Dichter und Geschichtschreiber, als eine und Diefelbe Der son zu faffen find. Bon bem Dichter Alorus finden fic in der lateinischen Anthologie noch mehre andere kleine Gebichte in verschiebenen Bersmagen, ohne bag wir benfelben eine besondere Bebeutung ober einen nachhaltigen Berth beilegen mochten, da fie burch teine besondern Ch genschaften fich auszeichnen; Dever bat fie in feiner Zusgabe ber lateinischen Anthologie unter Ep. 212 - 221 jusammengestellt und auch im Terte theilweise berichtigt, nachbem biefelben ichon fruber zerftreut, auch in Burmann's Anthologie Lat. aufgenommen waren (Lib. A. Ep. 97. III, 114. I, 17. III, 112. 113. 115. 291); brei Epigramme, welche bei Burmann unter bem Remen eines Floribus 36) erscheinen (I, 20. III, 265. 111), find bei Mener nach hanbschriftlicher Autorität jest bem Florus zugewiesen und unter bessen Spigramme (213. 216. 218.) aufgenommen. Unter ber Aufschrift: Flore de qualitate vitae war die Mehrzahl auch in Berns-borf's Poett. Latt. min. Tom. III. p. 483 sq. über gegangen; vergl. Berneborf ebenbafelbft G. 450 fg. Rach ber fruberen Bermuthung Diefes Gelehrten, Die at in dieser Stelle zu begrunden gesucht hat, wurde biefer Florus fogar fur ben Berfaffer des Privilegium Veneris gu halten fein, mas fich ingwischen febr bezweifeln laft; f. meine Gefdichte ber romifchen Literatur 6. 149 ber britten Ausgabe. Ebenbiefem Florus will jest aud Ritfcl 29) ein rednerisches Stud, bas in einer Banbfchift ju Bruffel fich befindet, jutheilen. Auch die bem Quintilian beigelegten größeren Declamationen tragen in Sand fchriften ben Namen eines DR. Florus, welcher uns aber fonft nicht weiter befannt ift, an ber Stirne; f. meine Geschichte ber romifchen Literatur 6. 298 ber britten Ausgabe.

II. Berschieben, wie wir glauben, von ben bisber genannten ist Lucius Annaus Florus, welchen bie Mehrzahl ber Sandschriften, namentlich ber alteren, als Berfassel ber Sandschriften, namentlich ber alteren, als Berfassel eines noch vorhandenen Abrisses der romischen Geschichte (Epitome rerum Romanarum) bezeichnet, über bessen Person, Abkunft und Lebensverhaltnisse wir aber ebenso wenig eine sichere Auskunft zu geben vermdegen, ja selbst sein Beitalter sich nicht mit volliger Gewissbeit bestimmen last. Da nun in einigen Sandschriften statt Annaus sich ein Julius 300 sindet, so gab dies schon früh Beranlassung, ben Berfasser ber vorhandenen Epitome, als Lucius Julius Florus mit dem oben schone Sulius Florus mit dem oben schoner Julius Florus zusammenzustellen 31), indem man ihn fier

<sup>22)</sup> So auch ganz richtig, wie uns dunkt, Weichert S. 366 und 367. 23) hiernach ist, was in meiner Geschichte der ros mischen Literatur §. 138 (britte Ausgabe) zu Ansange gesagt ist, zu berichtigen. 24) s. Aelius Spartianus in Hadrian. 16: "Floro poetae scribenti ad se:

<sup>27)</sup> ad Spartian. Hadr, 16. T. I. p. 155. Auch Boffies und Wernsborf (Poett, Latt, minn. T. III, p. 452 sq.) find im Ganzen derfelben Ansicht.

28) über die Berwechselung von Floribus und Florus vergl. auch Wernsborf a. a. D. S. 451, 29) Rheinisches Museum. Reue Folge 1, 2. S. 302 fg. 313, 30) s. nur in den Ausgaden von Bener und Duter die Bertianten am Eingange.

31) Die nahern Belege zu dem Folgenden s. in D. G. Moller, Disput, de L. Annaco Floro, (Altael. 1684, 4.) §. 1—3. 5.

m ober Entel biefes Redners anfah, wie Erp: anus, Arnold Mor. Holtermann und in gewifit felbst G. F. Boffius, ober indem man beibe ber ibentificiren und in bem Berfaffer ber Epis en andern als ben berühmten gallischen Rebner, Quintilian fpricht, ertennen wollte, wie Bolaterb Popelinier annahmen. Bahrend icon bie ber alteren Sanbichriften, insbesondere ber alteben uns bekannten (bes Cober Ragarianus, mel-Salmafius ausbrudlich versichert, die Aufschrift naus Florus enthalt 32), gegen bie Aufnahme ber ulius ftatt Annaus fpricht, und bamit bas ument biefer Anficht, welche ben Florus zu eis ier machen wurbe, uber ben Saufen wirft, finurchaus Nichts, wodurch biefe Unficht weiter genur zu einiger Babricheinlichkeit gebracht mere 33); weshalb fie auch aufgegeben und verlaffen bit mehr Grund glaubte man baber, wegen bes Annaus, ben biefer Florus fuhrt, an eine fpaunft benten ju tonnen, und ben Berfaffer ber ju einem Gliebe ber Familie ber Geneca's gu umal da felbst in Sandschriften auf der Überschrift me fatt Flori ein Geneca fich finbet, wiebier die altern Sandschriften, insbesondere ber nte Cober Nagarianus, an der Lesart Alori feft: u biefer Unficht von einer Abkunft aus Spanien n Busammenhange mit ber Familie ber Cene: e fich felbft Boffius 34), nachbem er turg gu= Ibentitat bes Berfassers ber Epitome mit bem brign lebenden Dichter Julius Alorus (f. oben) usgesprochen hatte; selbst bie Schilberung Spafich an zwei Stellen des Abriffes (II, 17. III, t, ferner der rednerische, oft ber Poefie nabe Styl des Berfassers der Epitome ward für be Abkunft angeführt, da die Spanier fich durch thumliche, an Schwulft und Bombaft nicht felifende Redeweise ichon im Alterthume tenntlich ). Indeffen felbst zugegeben die spanische Abkunft, boch weder aus ben ermahnten Stellen feines 10ch aus bem Style und ber Ausbrucksweise bes ı naherer Beweisgrund für diese spanische Abkunft laffen 37), indem jene Beschreibung Spaniens gemein gehalten ift, wie abnliche Schilderungen inder in derfelben Epitome, und der rednerifche Rlorus wol ben Charafter ber in ber fpateren

lerbings sindet sich in der vor uns liegenden Handschrift resondern, dem Terte vorangehenden, Blatte, und zwar natten Hand, wie das übrige, geschrieden: L. Annei ma de Tito Livio. Incipit liber prinnens. Leye felicima de Tito Livio. Incipit liber prinnens. Leye felicimanei Flori Spitoma de Tito Livio. explicit liber IIII. neipit Titi Livi ab urbe condita Liber 1. Und nun regumenta der einzelnen Bücker des Livius.

33) s. a. D. und vergl. auch Burmann zu der Stelle des Instit. Orat. X, 3. §. 13.

34) De hist. Latt. I, Am Ansange des Capitels. Ihm stimmt auch Fabrisibl. Latt. II, 23. p. 439. ed. Ernesti.

36) Bergl. chicke der römischen Literatur. §. 14. Not. 15 fg. der zade §. 22. Not. 28.

37) Schon Moller (a. a. D. 6) widersprücht von diesem Gesichtspunkte aus.

romischen Periode ber Beredsamteit vorherrichenden Rebeweise an fich tragt, ohne barum irgendwie bie speciellen Mertmale eines fpanischen Geprages ertennen zu laffen. Deffenungeachtet gingen zwei andere Gelehrte, Elias Binet und Andreas Schottus 36), noch weiter, indem fie ben Berfasser der Spitome aus einem g. Annaus Florus zu einem &. Unnaus Geneca machen und in ihm einen Sohn oder Entel des berühmten Philosophen Geneca finben wollten; wobei man insbesondere auf eine Stelle bes Lactantius (Divv. Institt. VII, 15) sich berufen zu konnen glaubte, in welcher biefer Rirchenvater, unter ausbrudlicher Berufung auf Seneca, deffen Abtheilung ber romifden Geschichte und bes romifden Boltslebens nach ben verfcbiebenen Perioben bes menfchlichen Lebens anfuhrt, mahrend wir in bem Prologe ber bem Florus beigelegten Epitome eine abnliche Abtheilung und Bergleis dung burchgeführt finden. Inbessen, auch abgesehen bas von, daß bie Berufung auf Geneca bei Lactantius mahr: fceinlich einem Brrthume biefes Rirchenvaters unterliegt 30), so zeigt ein naherer Blick 40) in die Angaben Beiber, wie sie in dem Abschlusse der einzelnen Perioden zu sehr von einander abweichen, um auf Einen und denfelben Berfaffer bezogen werden zu tonnen; wenn auch gleich ber Abtheilungsweise im Allgemeinen Diefelbe Bergleichung ober vielmehr Beziehung auf die Perioden bes menfclichen Lebens ju Grunde liegt; eine Bergleichung, welche übrigens fo nabe liegt 41), baß wol mehr als ein Schriftsteller auf Diefelbe verfallen und fie auf feine Dars ftellung anwenden konnte. Diefen Bermuthungen, welche bei naberer Prufung fich nicht als haltbar erweisen, lagt fich auch die neueste von Fr. Nic. Tibe anreihen, welcher in einer eigenen, fleinen Schrift 42) ju zeigen versuchte, wie ber Florus, ben bie Sanbichriften als Berfaffer ber Epitome nennen, nicht wohl ein anderer fei, als der Ju= lius Florus, an welchen Soratius Die beiben, oben mehrfach besprochenen, Briefe gerichtet, mithin auch feine Schrift als ein Product bes Augusteischen Beitalters angus feben fei. Benn es nur einer geringen Renntniß bes gans gen Charaftere und ber gangen Redemeife Diefes Beitals tere bedarf, um bald ju erkennen, daß ein Bert, wie die den Namen des Florus tragende Spitome, teineswe= ges nach ber gangen Fassung und Saltung in eine so frube Periode verlegt werden tann, fo finden sich auch barin fo manche Stellen, welche uns bestimmt auf eine spatere Beit nach Augustus binmeifen, bag allerbings eine feltene Ruhnheit baju geborte, über ein folches Bebenten fich hinwegaufegen. Alle Diefe Stellen namlich werben bann von Tipe als frembartige Ginfchiebfel einer fpa-

38) Bei Fabricius, Bibl. Lat. II. p. 439. ed, Ernesti. 39) Bergl. meine Geschichte ber römischen Literatur. §. 10. Rot. I und das dort Citirte (britte Ausgabe) und Salmasius im Prolog, in L. Ann. Florum. 40) Schon Bossius und Fabricius ers heben von dieser Seite aus Einsprache. 41) Bergl. meine Geschichte der römischen Etteratur §. 10 (britte Ausgabe). 42) De Kpitomis rerum Romansrum, quae sud nomine Lucii Annaei sive Flori sive Senecae sertur aetate probabilissima, vero auctore, operis antiqui sorma. Quaestionum novarum Libri III. Edidit Franciscus Nicolaus Titze. Lincii 1804.) s. auch in seine Ausgabe des Florus die Prologomena und die nott. p. 261 sq.

teren Beit betrachtet und aus bem Terte, mit bem fie boch in fo innigem Bufammenbange fteben, ausgeschieben, fobaß bas Bange, wie wir es jest lefen, von einander geriffen, auf eine Ungabl von Ercerpten ober Muszugen gebracht wirb, welche barum auch ben Ramen Epitomae (in ber Dehr= beit) flatt Epitome fubren follen 43). Die Abtheilung biefer Epitoma nach vier Buchern, wie fie in allen Sand: schriften fich findet, wird zwar im Allgemeinen nicht auf: gegeben, wol aber ber Umfang und bie Abgrengung ber einzelnen Bucher anbers bestimmt; in biefer Sinficht bleibt nur bas erfte Buch in feiner bisherigen Faffung, bas zweite foll fich mit II, 19 abichließen; von II, 20 an foll bas britte beginnen, bas mit III, 12 fchließt; von III, 13 foll es bann fortlaufen bis IV, 2; was weiter folgt, foll als eine Uppenbir ober als ein Supplement jum vierten Buche gelten "1). Es bebarf faum einer weiteren Ausführung, wie auf biese Weise bas Gange bes Abriffes, wie er jest vorliegt, willfurlich vernichtet ober boch ganglich umgestaltet warb, ohne bag burch ein foldes, in ber Kritit faum erhortes, Berfahren basjenige erreicht ward, mas ber Berfaffer bewirken wollte, ber fich in Biberfpruche verwidelt hat, bie alle Billfur und Regellofigteit nicht befeitigen fann. Es hat baber auch biefe Annahme wol gerechten Biberfpruch erfahren 45), Beifall aber feinesmegs gefunden, wie auch zu erwarten fanb.

Benn bemnach bie bisberigen Berfuche, über Per= fon und Lebensverhaltniffe biefes Florus etwas Naberes ju ermitteln, ju keinem befriedigenden Resultate fuhren konnten, zumal ba in bem vorhandenen Berke felbst keine bafur zu benugenden Außerungen ober Andeutungen vor= fommen, fo mußte man fich beschranten, wenigstens bie Beit biefes Schriftftellers und bamit auch bie Beit ber 216= faffung ber vorhandenen Epitome boch einigermaßen ficher Bu ermitteln, um bamit fur bie Beurtheilung bes Autors felbft, wie fur bie Kritif einen festen Boben und Musgangspunft ju gewinnen. Allerdings war man bier unsterflügt burch eine Stelle in bem Proomium, welche, wenn fie auch im Allgemeinen zur Bezeichnung ber Periobe, in welche ber Berfaffer ber Epitome gebort, bienen fann, boch eine gang genaue und fichere Beftimmung ber Lebenszeit bes Florus und ber Abfaffung feines Bertes burch bie Berichiebenheit ber Lesart ber Sanbichriften immerbin er= fcmert. Es beift namlich am Schluffe bes Proomiums und ber barin burchgeführten Bergleichung bes romifchen Bolfslebens mit bem leben eines Menfchen und beffen einzelnen Altersperioben: "A Caesare Augusto in seculum nostrum haud multo minus anni ducenti: quibus inertia Caesarum quasi consenuit atque decoxit; nisi quod sub Trajano principe movet (al. movit) lacertos et praeter spem omnium, senectus imperii quasi reddita juventute, revirescit."

Man fieht baraus, bag bie Beit ber Abfaffung ber Epitome und bamit auch ihres Berfaffers wenigstens nicht por Trajan gefest werben fann, bag fie vielmebr unter biefen Raifer fallt, wenn anders bie Lesart movel (in Prafens und in Übereinstimmung mit bem folgenben Dra fens revirescit, bas alle Sandidriften bringen) fur tie richtige und urfprungliche ju halten ift, mas fall ju bezweifeln fteht, indem ber altefte Codex Nazarianus. somie ber Vossianus 3 bier fatt movet die Legart movit bringen, mas, als Perfect, in ber Berbinbung mit bem Prafens revirescit barum feineswegs, wie Dande fruber glaubten, ju verwerfen ift, indem folche Berbinbungen in gewiffen Fallen wol gulaffig erfcbeinen; bann aber fann Florus biefe Borte faum als ein Beitgenoffe bes Trajanus, ober boch unter beffen Regierung gefdrie ben haben, Die wir uns ju ber Beit ber Abfaffung Diefes Proomiums jebenfalls als icon abgelaufen gu benten bas ben; es murbe bann Florus jur Beit bes Raifers Sabrio: nus fein Bert, wenigstens bas Proomium beffelben, nie bergeschrieben haben; mobei nur ber einzige, auch ichen von Freinsheim hervorgehobene, Umftand auffallend er fcheint, bag Florus ben Sabrianus bier gar nicht nennt, ben er boch, falls er unter biefem Raifer wirklich fein Bert abgefaßt und herausgegeben, fcmerlich unerwal gelaffen haben murbe. Benn baber Freinsbeim, aud aus grammatifcher Rudficht lieber bei bem Prafens mevet blieb, fo hatten fich boch icon Gravius und Galme fius und noch fruber Camers (in ben Roten gu biefer Stelle) bestimmt fur movit, und bamit auch fur bet Beitalter bes Sabrianus entichieben, wofur fich auch & F. Boffius, fcon um ber von ihm angenommenen 3ben titat bes Siftorifers Florus mit bem unter Sabrian le benben Dichter Florus (f. oben) willen, erflart batte; mabrend Moller 46), ber biefe Ibentitat gleichfalls an nimmt, aber bei ber Lesart movet fteben bleibt, ben Musmes ergreift, bag er bas leben biefes Florus, bes Gefchichtidie bers wie bes Dichters, feineswegs blos auf bas Beitalter bes Trajanus befchrantt, fonbern noch unter Sabrian forte fest, fobag alfo unter beiben Raifern biefer Florus geblubt, jedoch, wie er im Berfolg (§. 19) nachzuweifen bemutt ift, unter ber Regierung Trajan's um 103 - 106 feinen Abriß geschrieben. Und allerdings wird man, wie aud Pahl 17) richtig bemerkt, schon um ber 200 Jahre willen, welche von Muguft bis auf bas Beitalter bes Rlorus ver floffen fein follen, über bie Beiten bes Trajanus binaus geben muffen, ba von bem Tobe bes Muguftus (767 u. c.) bis zu bem Tobe bes Trajanus (870 u. c.) faum etwas mehr als 100 Jahre, ober wenn man bon ber Ehronerhebung bes Augustus nach ber Schlacht bei Ite tium an (725 u. c.) rechnet, nicht ein Dal gang an berthalb hundert Sabre beraustommen. Mus biefen Rud fichten halt es auch Pahl 48) fur mabricheinlich, bag Fle

<sup>43)</sup> f. Tise in der angeführten Schrift S. 132 fg. In seine Ausgade des Florus ist daher auch Epilomae in der Ausschrift aufgenommen.

44) f. Tise a. a. D. S. 133 fg.

45) Besonders in den Weiehert Jahrbüchern (1824.) XXVIII. S. 169 fg., vergl. mit Weiehert, Poett. Latt. Reliqq. p. 368; s. auch Paht vor seiner übersehung des Florus S. 19 fg.

<sup>46)</sup> a. a. D. §. 10. 11. S. 9 fg. übrigens fagt auch Schumpfins von unserm Florus: "Trajani et Hadriani temporibus foruit;" S. F. Bossus sagt: "Extremis Trajani temporibus Ceruit." 47) a. a. D. S. 15. 48) a. a. D. S. 16. Untu Hadrian sest Egger (Examen critique des historiens anciens de la vie et du règne d'Auguste p. 238) den Florus.

er Geschichtschreiber, unter Trajan ober Sabrian baß er jeboch erft unter ber Regierung bes Letteit dem er in naberer Berührung gestunden zu ha-), als Schriftsteller fich befannt gemacht und ichnet. Und afferbings wird fich die von vielen en meift früherer Beit ba) angenommene Anficht, ben Florus unter Trajan fest, und baber auch, uber namentlich, an ber Lesart movet festhalt, nebr fefthalten laffen, fonbern bem Siftoriter Blos ie weitere Lebenszeit noch umter habrianus gugusfein, auch wenn man ihn nicht unt bem Dichter in eine Berbindung bringt, wie bies unter Anbern Boffius und Salmafins gethan haben.

t es bemnach nicht möglich, bie Lebenszeit biefes fcdarfer zu bestimmen, fo lagt fich noch weniger etwas B über fein Baterland und über feine Abeunft angebenen erwähnte Berbindung, in die man ihn mit dom n Redner Julius Florus fente, gab Beranlaffung, B an eine Abstammung aus Gallien bachte 11); ebenfo bie, welche ibn mit ber Familie ber Seneca gufamten. an eine fpanische Beimath benten 54), woffir ieber andere Beweiß fehlt 53); mit gleichem, ja faft d größerem Grunde wirb man seine Heimath in ber überhaupt in Italien suchen 34) und fur biefe felbft einzelne Stellen des hinterlaffenen Abriffes n tonnen, welche eine solche Annahme wol begunurften, in fofern barin ber Berfaffer von Rom im the zu den ihm unterworfenen gandern, wie z. B. n, in ber erften Perfon fpricht, mas er als geboranier ober Frangose boch gewiß nicht hatte thun

Bie hatte ein Gallier z. B. die ganz im Lichte und ju beffen Berberrlichung, mit einer gewiffen amg ber Fremben, bier jundchft ber Gallier (von 8 3. 2B. heift: Sed quod jus apud barbaros? 46) s agunt u. f. w.) abgefaßte Schilderung bes ges der Gallier wiber Rom, ber Nieberlage bei a, ber Rettung bes Capitole burch Manlius (I. k.w. fcbreiben konnen; überall, bier wie in bunbern Stellen, wird Roms Große und Gludege Roms Tapferkeit und Tugend in einer Beise berben, die bem gangen Berte felbft einen panegpriharakter eingeprägt hat, den ihm doch mur ein

Dies wird nur bann Gettung haben, wenn man eine Iben-Diftoriters Florus mit bem Dichter Florus annimmt. 3. B. Isaal Boffius, Dermann, Duter (in f. Ausgabe), momasticum I. p. 291. 581); auch Gamens, De Flori it actate. Programm ju Queblinburg 1837. 4. Berfuffer ber Hist. liter. de la France I. p. 225. Imficht nicht ganftig. Und boch will Tige feinen Florus aus m Familie von Trier wegen ber (fcon oben befprochenten) Deitens (Ann. III, 40) abstammen laffen; f. am oben 52) f. oben und bergi. Nicol. Anton. 58) 3m Gegenthell, Stellen bet Florte S. 128. sp. vet. I, 16. ; II, 17. 18, passen zu einer solchen Annahme schlecht (s. 127); sie führen vielmehr auf eine romische, ober boch koftunft.

54) f. Pahl a. a. D. S. 11, 12 und die ten Stellen bes glorus, fowie I, 13. 55) Auch von niern, zunächst von ben Afturern, heißt es IV, 12: "Nec amptus, et barbarte, impetus."

Romer, tein Frangofe, tein Spanier verleihen konnte. Und wenn 3. B. Spaniens Geschide an einer anderer Stelle (II, 17) besprochen und bas Berhaltnif bes Kans bes ju Rom, bas fich feiner bemachtigt, ju manchen Betrachtungen Berantaffung gibt, fo wird man barumnoch nicht ben Berfasser fier einen Spanier halten woß len, ber ichwerlich fich in ber Weife hatte ausbrucken tons nen, wie wir hier unter Anbern g. B. lefen: Hispaniaet nunquam animus fuit adversus nos universe consurgere u. f. w., amb balb barauf, wo es von Scipio Affib fanus heißt: isque statim capta Carthagine et affis urbibas, non contentus Poenos expulisse, stipendiariam nobic provinciam fecit. Und fo fahrt and bie gange Fuffung bee Abriffes und ber bas gange Bert durchbringende Geift allerdings barauf, in bem Berfaffer, mag er auch in Spanien ober in Gallien geboren worben fein, vielmehr einen romischen, von romifchem Geschlechte abstammenden, und wol auch in Rom felbst ober boch in Italien lebenben Rhetor ju erbliden. Und halt man biefen Standpunkt fest, so wirb man bann manche Außerung, manche Betrachtung (wie 3. B. Ml., 12) über Rom und feine Gefchicke in ihrem wahren Lichte welt

eber aufzufaffen im Stanbe fein.

Betrachten wir nun naber bas gefchichtliche Wert felbst, welches unter bem Namen diefes Florus und unter ber Aufschrift Epitome Rerum Romanarum, ober auch blos Rerum Romanarum libri IV, in vier Abschnitte ober Bucher abgetheilt, auf uns gekommen ift, fo gibt baffelbe einen Abrif ber romifchen Gefchichte, welcher mit ber Erbauung Roms beginnt und bis auf bas Sahr 725 u. c., in welchem Augustus ben Januetempel fchloß, fortgeführt ift. Die einzelnen Abtheilungen biefes geschichtlichen Abriffes, welcher bemmach bie ganze Gtschichte Roms und feiner von schwachen Anfangen ausger benben, zulett faft über bie ganze Erbe ausgebreiteten herrfchaft befaßt, find beftimmt nach ber im Prodmium vom Berfaffer niebergelegten Ibee, welche ben Entwides lungegang bes romifchen Bolte und ber romifchen Berrs schaft mit der Entwickelung des menschlichen Lebens und ben einzelnen naturlichen Abschnitten ober Perioden beffelben vergleicht umb barnach in abnlicher Beise bie Des rioben ber romifthen Geschichte bestimmt. Go tommt also eine erfte Periode ber Rindheit (infantia) bes tos mifchen Bolles, welche bie Beit bet Ronige befast, mit in ben neun erften Capitein bes erften Buches abgefchlofs fen wird; bann folgt bas Junglingsalter (adblescentia), welches eine Periode von 250 Sahren von bem Consulate bes Brutus und Collatinus an bis jum Confulate bes Appine Claubius und Quintus Fulvius bes faßt und ben Beitraum ber Ctoberung Raliens, bie jus gendliche Belbengeit Roms in fich schließt (1, 10-26); bie nachsten 200 Sabre bis auf Cafar Auguftus bilben eine britte Periode bes eigentlichen Dannesalters (juventa imperit et quasi quaedam robusta maturitas), bes Beitalters, ber über Italiens Boden hinausges henden Berrichaft (aetas transmarina II, 19); bier werben nun wieder Unterabtheilungen gemacht, und zwas eine erfte, nach bem Borgange ber Dicter, ale bie Den riobe bes golbenen Beitalters bezeichnet, welche bie Eroberung von Afrika, Macedonien, Sicilien, Spanien barftellt, und mit ber Eroberung von Rumantia ben bunbertjabrigen Beitraum abschließt (II, 1-19); eine zweite, Die bes eifernen Beitalters, befagt bie bunbert folgenden Jahre, welche ber Berfaffer in der Beise, seinem I, 19 ausgesprochenen Plane gemaß, behandelt, daß er querft bie Kriege mit auswärtigen Bolkern barftellt (von II, 20 an bis III, 12), und bann zu den innern Bers baltniffen, ben innern Streitigkeiten, Unruben und Kams pfen, die ju dem Untergange der romifchen Republit fuhren, übergeht, und die Geschichte Roms bis zu Casar's Ermordung hindurch führt, von III, 13 bis IV, 2. Den Rest des Ganzen (von IV, 3 bis IV, 12) fullt die Schilderung ber Erhebung bes Augustus und ber Rriege, burch welche er gur herrschaft Rome, und bamit gur Beltherricaft gelangte, indem Rom nun auf den Gul-minationspunkt feiner Große getommen ift; Die verschies benen, mabrend feiner Regierung mit auswartigen Bols tern geführten Rriege werben in einem Schlugabichnitte (IV, 12) in einer turgen Überficht bargestellt, bis gu bem oben bemerkten Beitraume, wo Augustus, nachbem er ben Frieden auf ber gangen Belt bergeftellt und Mues Roms herrschaft unterworfen hatte, ben Janustempel fcliegen lagt, ber feit ber Grundung Roms, wie ber Gefchichtschreiber ausbrudlich bemertt, nur zwei Dal im Laufe von mehr als fieben Sabrhunderten geschlossen worben mar, bas erfte Mal unter Ruma Dompilius, bas ameite Dal nach bem erften punischen Kriege b6). foldes Greigniß konnte allerdings für einen Florus, nach bem von ihm gewählten Standpunkte und ben von ihm bei Abfassung feines Bertes verfolgten 3meden, einen icidlicen Puntt jum Abichluffe bes Gangen bilben, beffen weitere Fortführung bis etwa ju ben Beiten eines Trajanus ober Sabrianus, alfo bis jur Lebenszeit bes Berfaffers, fur biefen felbft mit wefentlichen Schwierig= feiten verfnupft gemefen mare, welche in ber Gefdichte ber nachsten Nachfolger bes Augustus wie in bem panegprifc = moralifchen Standpunkte bes Berfaffere felbft gleichmäßig ju suchen find. Denn ber Standpunkt bes Florus bei Abfassung seines Werkes ift keineswegs ber eis nes Livius, oder ber frubern, wie ber fpatern Unnaliften, welchen es um genaue und forgfaltige Aufzeichnung aller einzelnen Begebenheiten, und getreue Darftellung aller einzelnen Ereigniffe nach ihrer chronologischen Folge vor Allem zu thun war; es ift auch nicht ber Standpunkt eines Tacitus, welcher, mit philosophischem Geifte das Ganze des hiftorischen Stoffes durchdringend, überall ben letten Grunden ber Begebniffe nachforfct und biefe aus ienen in ihrer unmittelbaren Rothwendigkeit entwidelt und mit feltener Runft in ihrem inneren Busammenbange wie

Ein Banges uns vorführt; es ift vielmehr ber rein thes torifche Standpunkt, welcher ein anziehenbes, ben lefa ergreifendes Gemalbe ber romifchen herrschaft, ein Bil ibres Entftebens wie ibres Bachsthums und ihrer gone bildung bis ju bem bochften Puntte ber Beltherricheft beabsichtigt; und biefer rhetorische Standpunkt wird gegleich zu einem panegprifchen, in fofern ber Berfaffer fichtbarlich überall auch barauf ausgeht, Rom zu verherts lichen und beffen Große in allem ihrem Glange berguftellen b7). Und barin liegt gewiffermaßen ber Dittels punkt bes Bangen, die baffelbe burchbringende und befeelende Idee, Die uns in ihrer Durchführung einen innera Organismus bes Gangen und felbst eine gewisse epische Einheit erkennen lagt, welche bie Berberrlichung Roms fich zur Aufgabe gestellt hat, und biefen 3med felbft in einer entsprechenden außeren Form, die nicht felten an das Poetische anstreift, zu erreichen sucht. Go ftellt fic, jumal bei ber nicht felten verlaffenen dronologischen Orbnung in ber Darftellung ber Greigniffe, bei ben ofters angebrachten Schilberungen geographischer Art, ober bei ben eingestreuten Betrachtungen politischer wie moralischer Art, das Gange fast weniger als ein Abrif ber romifden Geschichte, benn als ein panegprifch : hiftorifches Ge: malbe 58) bes Bachsthums und ber Ausbildung ber romi: fchen Berrichaft, als eine mit Geift und Phantafie, wie mit Geschick und Gewandtheit burchgeführte Lobrebe auf Rom 69), beffen Berrichaft und Große bar, eingekleibet is eine historische Schilderung, welche ebendeshalb fich nicht streng an die chronologische Aufeinanderfolge ber Ereignisse halt, diese meift nur turz berührt, oder in einigen Bugen zusammenfaßt, und befto mehr Birtung burch bie Darstellung, burch Sprache und Ausbruck bervorgubringen sucht. Auf biese ift allerbings bas Samptau genmert bes Gefchichtschreibers gerichtet; feine Sprack ift fraftvoll, gebrungen und unwillfürlich fortreißenb, bis weilen felbst glanzvoll und poetisch zu nennen, wiewel auch andererseits in ebendieser Beziehung nicht frei von benjenigen Fehlern, bie als eine Folge bes falfchen Ge schmads anzusehen sind, der in den Schulen wie in den Berten ber Rhetoren jener Beit Gingang gefunden batte, und von ber Ginfalt bes claffifchen Beitalters eines Gicen und felbft noch eines Auguftus entfernt, in gefuchten Ausbruden, Rebensarten und Bilbern, in Flostein, Runfte: leien, wie in abgeriffenen Gentenzen u. bergl. fich gefällt,

<sup>56)</sup> Das Florus in seiner Angabe von der Schließung des Janustempels durch Augustus nicht ganz genau sich ausgedrückt hat, ist schon von den Auslegern bemerkt worden. über die (mehrmalige) Schließung des Janustempels durch Augustus s. die Sauptschrift von Jo. Masson, Jani templum Christo nascente reseratum etc. (Rotorodam, 1700.), besonders sect. II. cap. 2. sect. III, i sq. Die erste Schließung, auf welche die Angabe des Florus zu bezieden ist, sand 725 u. e. hiernach statt.

<sup>57)</sup> Daher schon Barth (Adverss, LX, 7) schrieb: "Flores non tam historiam quandam aut compendium gestorum quan victoriarum paeanem desultavit, etiam in cladibus anquiress praeconia sententiolis vibrandis et erigendis insortuniis malique moribus interstinguendis ex memoria." 58) In biese hinsich untheilt 30. In 90ntanus (in der Orat. Isagegien Florum) ganz richtig von dem Rerse des Florus: "potius toties imperii storentis tadulam appelladimus, cum praesertim ippe in prologo suo sateatur se ad exemplum corum, qui terrarum situs pingunt, in drevi quasi tadella universam imperii imaginem ac magnitudinem od oculos posuisse." 59) Daher "Flores panegyrista distoricus" dei Barth ad Claudion. laudd. Stilisonis III, 145. Mehr dei Funccius, De imminent, L. L. senectut. IX. §. 72. Meintze, De Floro non historice sed rhetore (Vinar, 1787, 4.) und in desse Espatagm, Opusco. p. 250 aq. Pahl a. a. D. 6. 18.

arch diesen falschen Schimmer einer kunstvollen ober hr gekunstelten Beredsamteit einen Effect hervor: n will, ber ein allerdings icon verwehntes Publis bas fur bie eble Einfachbeit und ben einfachen, wurdevollen Ausbrud einer fruberen Beit feinen mehr hat, voraussett. Go wird man allerdings nes ber bemertten Art auch bei Florus ju tabeln ; wie benn Gravius in ber Praefatio feiner Muss bes Florus 60) gleich nach bem Anfange eine Anolder Ausbrude und Rebensarten gufammengeftellt welche fich ichwerlich rechtfertigen laffen, fo febr andere Gelehrte, namentlich Beper, in ber feiner be beigefügten, bem Terte vorangebenben Apologia loro adversus Graevium, feinen Schriftsteller ju bigen und in Schut wider folden Tadel eines un-, beclamatorifchen, bem guten Gefcmade wiberftres Style zu ftellen fucht.

Benn ein folches Bemuben, namentlich in ber von versuchten Beise 61), schwerlich in allen Ginzelheis lingen fann, fo wird man aber barum boch nicht cht gegen Florus werben wollen 62), welcher im n boch immerbin in einer blubenben und fur bas er eines Trajanus ober Habrianus gewiß noch imbr reinen und eleganten Sprache fdreibt 68), welche r andern Schriftstellern, wie 3. B. felbft vor bem it nach nicht viel spateren, und boch so beruhmten ) aufs Bortheilhafteste auszeichnet. Manches findet i Florus, mas als Nachahmung ober Nachbildung icanus und felbft bes Gilius Italicus ericheint 64); nd ebenso die poetisch = beclamatorische Raffung biefes btlichen Abriffes, der blubende, oft felbst pomphafte bes Florus vielfach bei fpatern Schriftftellern Rach= ig fand, welche hier ein Mufter hatten, bas fie im nen, wie bies unter Unbern Jornandes 65) gethan nit Glud nachzubilben verfucht haben. Bar boch ein Lipfius, bem bie einzelnen Mangel ber Sprache nberes ber Art gewiß nicht unbemerkt bleiben konns

n) p. \*3 sq.; baraus auch in ben Ausgaben von Duter unb (p. XLVI sq.); s. auch Graevii Praefat, et Epistol. abricius) p. 72 sq. 87 sq. 61) s. besonders darüber in der Praesatio p. \*\* sq. 62) Wie dies z. B. bei ber Fall ist, welcher im Pothyhstor IV, 13. §. 6 von Floso urtheilt: "Dictionem si spectes, ad aetatem ferream dus videtur, adeo multa in illo sunt non tantum non sed etiam stulte dicta. Est enim in illo nescio quae venpanegyrica loquacitas, metaphorae ineptae et pueriles: o pessime faciant, quotquot ipsum ad Latinitatem tironimmendant. Est tamen historiae Romanae non inutile idium, cujus jacturam facilius serremus, si Livium habeintegrum." Mit weit mehr Mäßigung und richtigem Kattsch Schoius (a. a. D.) aus, der so wenig wie Duter (Prae\*\* 2; vergl. auch Fischer, Praesat. p. VIII sq.) auch die e des Florus vertennt. Anderes s. noch dei Funccius Moller §. 21. 22. 63) Salmasius nennt ihn daher auctorem hujus elegantissimae Epitomae" (im Ansange seivologus in Florum). 64) Bergl. Wiener Zahrbücher II. S. 185 sg. 188 sg. Anderes berührt auch Moller §. 26. Luch Freculf, Bincenz Jahrbücher a. a. D. S. Kuch Freculf, Bincenz von Beauvais und Andere bei Fabricius (a. a. D. S. 441) als Rachahmer des Florus

ten, von ben Borzügen des Florus so überzeugt, daß er über dessen, ein im Ganzen so günstiges Urtheil sällen konnte: "Florus," schreibt er (Electt. II, 5), "compendium non tam Livii, a quo saepe dissentit, quam rerum Romanarum scripsit, si quid mei judicii est, composite, diserte, eleganter. Subtilitas quidem et brevitas in eo saepe mira et sententiarum quaedam gemmulae cum judicio insertae et veritate." Und Johann Fsack Pontanus trug kein Bedensken, diesen Abris ein "opus egregium" zu nennen.").

Mus biefer vorberrichenben Rudficht auf bie Darftellung und bem bas Sange burchbringenden rhetorischen Geifte erklart fich bann auch Manches, was wir im Gingelnen an der Behandlung bes geschichtlichen Stoffes felbft und an ber Benutung ber Quellen, aus welchen Florus ben Stoff feines Bertes entnahm, auszuseben haben. Ramentlich gehoren hierher einige offenbare Berftoge in ber Chronologie, wie in der Geographie 67), einige Umftellun: gen und bergl., die nicht wohl auf Rechnung ber Copiften, als vielmehr bes Florus felbft ju feben find, ber immerbin gute Quellen noch vor fich gehabt haben mag; und baber auch neben manchem Befannten, bas er uns gum Theil aus noch zuganglichen Quellen bringt, hinwiederum einzelne belangreiche Nachrichten enthalt, Die wir vergeblich irgendwo sonst suchen, die barum feinem Berke von biefer Seite aus (neben bem rhetorifchen) auch einen ge= wiffen hiftorischen Werth verleihen, fo febr fonft bei ber Benutung bes Florus zu geschichtlichen 3weden Borficht jeber Art anzurathen ift, ohnehin auch bie innern Bershältniffe Roms in dem Abriffe minder berücksichtigt find, welcher insbesondere auf die Darftellung der außeren Bers haltniffe, ber Kriege, Rampfe u. f. w. in ber baburch er-wirkten Ausbehnung ber romifchen Serrichaft gerichtet ift, wobei die panegprifche Tenbeng nicht felten ben Blid trubt und einer unbefangenen Betrachtung feinen Raum lagt, in Folge ber offenbaren Begeisterung und ber ba= burch hervorgerufenen Borliebe und Parteilichfeit fur Rom und bessen Große. Auch barf man nicht allein in Livius bie Quelle suchen, aus ber Florus geschopft 60), ben man selbst zu einer Art von Spitomator bes Livius bat machen wollen; benn fo oft er auch allerbings bem Livius folgt, so weicht er boch in nicht wenigen Stellen auch von ihm ab und folgt hier offenbar andern Quellen, einem Polybius, Plutarch und felbft andern Schriftstellern, welche wir nicht mehr tennen. Bollten wir uns nun nach allem bem mit einem neueren Gelehrten 69) bie Rrage ftels

<sup>66)</sup> Einige andere lobende Urtheile neuerer Gelehrten über Flos rus stellt Moller (a. a. D. §. 20) zusammen. 67) Schon Grázvius am oben anges. Orte weist darauf hin; auch Moller §. 23 und 24. Pahl S. 183, bier sinden sich die einzelnen Belege. Bgl. auch Reger, Examen critique des historiens de la vie et du règne d'Auguste (Paris 1844.) p. 239 und die Abhandlung von Ch. H. Hausotter, Diss. de suspecta Flori side. (Lips. 1747. 4.) Sehr stark gegen Florus hat sich Rieduhr in seinen Borlesungen ausgesprochen: "The work of Florus," heißt es dort (History of Rome edid. by Schmis II. p. 262), "is extremely tasteless and shows a carelessness and an ignorance of facts which are quite setoaishing." 68) Schon Lipsus (Klectt. II, 5), Pontanus und Andere haben davor gewarnt. 69) Egger a. a. D. S. 241.

perschiebenen Berfaffern, ebenfo einen Florus Sanctus,

len, für welche Claffe von Lefern benn eigentlich Florus fein Buch geschrieben, so liegt wol die Beantwortung berfelben, wenn man Inhalt und Charafter bes Buches, wie wir bies im Bisberigen anzugeben versucht haben, naber in Ermagung giebt, in ber Tenbeng und Fassung bes Gangen, durch welche es, indem es bem herrschenden Beitgeschmade huldigte und seine Aufgabe in einer Diefem so ganz entsprechenden Weise zu losen wußte, allera bings bei der Masse des gebildeten und lesenden Publia cums, das durch solche Bucher sich am meisten befriedigt fand, Eingang sinden und selbst, glauben wir, auf Beisfall rechnen konnte, indem es ja, wie wir schon oben bemerft, in feiner Beit immerbin vor anbern abnlichen Probucten felbft noch burch die großere Reinheit und Elegang bes Ausbruckes, burch lebendige, oft glanzvolle Darftel-lung und eine sententibse Sprache fich vortheilhaft auszeichnete und burch folde Eigenschaften felbft Manchen fich empfehlen mochte, welche in biefem Abriffe noch etmas Befferes als bie gewöhnlichen Machwerke ber Art aus ben gablreichen Rhetorschulen erbliden tonnten. In Diefer hinficht konnen wir nicht vollig jenem Gelehrten 70) beistimmen, wenn er in bem Schwarme gebilbeter Dußigganger und vornehmer Schwäher, die in ber Geschichte nur eine Unterhaltung suchen, zunächst ben Kreis ber Lefer finden will, fur welche Florus gefdrieben. Dag bas Bert bes Florus felbst bei ben Gelehrten und Gebildes ten Beifall eingeerntet, feben wir, auch anderer Spuren zu geschweigen, selbst aus ber Nachahmung und Nachbils bung feines Styles und Ausbrudes in fpaterer Beit und noch bis ins Mittelalter binein, welchem ber Abrif bes Morus burch bie gleichen Eigenschaften ber Sprache, wie ber gedrängten, fententiofen Rurge fich empfahl. Und fo haben felbft spater noch bis in die neuere Beit hinein, manche Gelehrte über verschiedene, zunächst historische Gesgenstände in ähnlichen, nach dem Muster des Florus gesertigten Abriffen sich versucht, welchen selbst der Name bes Florus in der Auffchrift als Titel dienen mußte: Moller ") hat eine Reihe folder geschichtlichen Abriffe ober Compendien, welche noch im Laufe des 17. Jahrh. unter biefem Ramen bee Florus erschienen finb, aufgeführt; wir finden darunter z. B. einen Florus Anglicus, Gallicus, Germanicus, Hungaricus, auch Polonicus von

Andere Schriften dieses Florus sind uns nicht betannt 15); zwar sinden sich vielen Ausgaben desselben beis gesügt die Inhaltsverzeichnisse, welche wir noch von dem großen Geschichtswerke des Livius nach seinen einzelnen Buchern besigen, und die ums für die verlornen Theile des Livius einen freilich nur schwachen Ersatz jest bieten mussen: Argumenta librorum kistoriae Liviumae, auch Kpitomae kibrorum T. Livis bezeichnet, in Allem Hungbert vierzig, indem von zwei Buchern des Livius (CXXXVI u. CXXXVII) die Epitome sehlt 18); diese kurzen Inhaltsangaben, welche auch in die meisten Ausgaben des Livius aufgenommen sind, und schon in der altesten (lorscherzheidelberger) Handschrift des Florus auf des sein Bert solgen, ohne daß jedoch in der Ausschrift wie

Christianus, Biblicus; woraus wir jebenfalls einen Schluß auf bas Unsehen und bie Bebeutung bes bameis foviel gelefenen Florus ju machen berechtigt find. Etwas Anderes ift es freilich, wenn wir die Frage ftellen, ob es überhaupt und jumal in unferer Beit rathlich fei, ben Mispus mit ber Jugend auf Schulen zu lefen, wie bies fra ber, insbesondere aus hiftorischen Rudfichten, ber Jak war. Schon Gravius, ber im Gangen bie Lecture bes Florus, eben um seiner bequemen, historischen Uberficht willen, empsiehlt, vergist boch nicht, auch die nothige Borficht anzuempsehlen 12), ohne welche bei jungen Ben-ten die Lecture des Florus leicht verderblich und nach theilig werben tonne; und in biefem Sinne bat im Genzen auch Funccius 72), wie Moller74), ber biefe Frage nicher bespricht, sich ausgesprochen. In neueren Zeiten, wo für ben geschichtlichen Unterricht auf unfern Schulen beffer geforgt, mithin die Rudficht, welche die Lecture bes Florus vordem besonders empfahl, weggefallen ift, hat aus ftplifte fchen Rudfichten, und bier nicht wol ohne guten Grund, bie Lecture bes Klorus andern Schriftstellern ber fruberen. classischen Beit, die fich durch die Reinheit bes Ausbeuds. mie die einfach : wurdevolle Sprache allerbings beffer als Rufter der Nachahmung eignen, mehr ober minber weichen muffen: ein Umftand, ber es uns auch erklart, man um in Teutschland in ber neuesten Beit Diefer Schriftftel-Ler im Sangen weniger bearbeitet und berausgegeben wer ben ift. Andere Schriften dieses Florus find uns nicht be

<sup>70)</sup> Bir wollen bie gange Stelle lieber bierher segen: "— On se demande à quelle classe de lecteurs pouvait s'adresser un tel livre à des élèves? mais la langue de Florus est savante et difficile, pleine d'esset recherchés, d'intentions qui visent à la prosondeur et souvent ne produisent que l'obscurité. A des hommes? Mais comment sous le règne de Trajan et d'Antonin, des esprits sérieux pouvaient-ils pardonner à un historien les anachroniames, les consusions de personnes, dont Florus est convaincu? Reste donc la soule des cisifs élégents et des basus parleurs, qui ne cherchaient dans l'histoire qu'une distraction. C'est pour eux sans doute que Florus écrivait son, infidèle et pompeux abrégé. De nos jours on l'aurait illustré par le dessin. A Rome, où cet usage n'était pas counu, Florus eut sans doute auprès de certains lecteurs un succès de mode, qui s'est perpetué jusqu'à nous, grâce à la psécisiem des récits et aux agréments d'un, style chargé plutét, que nouri de bonne Latinité." (Egger l. c. p. 244, 242.) 71). Sin êtr métrioù engesûtren Diesertatio §, 22.

<sup>72)</sup> Er sagt: "Muniendi autem sunt contra blandes isser errores adolescentes, in quorum manibus versatur Florus, et marito, quia meliorem non habent nondum imbuti rurum Romanarum cognitione, qui brevi compendie tanquam in tabelle quadam ortum et precesses Romanae relpublicae cie estendet, presentim cum vitia non una penset virtute. Previdendum passint securiore a vitiosis sane, sed ne vitiosa sanis praederant." 73) a. a. D. §. 73 am Schlusse S. 603. 74) a. a. D. §. 25. 75) Bei Schweiger (Panbinch ber classifichen Biblioge. II., I. S. 364) lesen wir: "Bither unbekunnte Kruchkarte bet Norus sollen von einem Ataliener, Mich. Pagnini, in einem Atoliene zu Bereina angebischen Kund? 76) s. des Karl Stgonfus Beteg Repitomo Lid. OXXXVI. Man hat namich dorums, das not nut hundertwierzig solcher Ausgüge besteen, schweiger underen eit, habe Livius ebenst welle Wücher, und nicht, wie die richtige Annahme ist, hundertzweignebuser, und nicht, wie die richtige Annahme ist, hundertzweignebuser, und nicht, wie die richtige

407

m Schluffe Florus als Berfaffer Defer Ausgage nhaltsverzeichnisse, welche im Schlusworte Periobeißen, genannt mare, werben von Manchen für ert des Florus ausgegeben, wozu, wie es fcheint, humliche Anficht, die in Florus überhaupt nur eis pitomator bes Livius erkennen wollte, bie nachfte affung gegeben bat, inbem alle weiteren Grunbe. orus für ben Berfaffer biefer Argumenta anzules us fehlen, und in fofern mit gleichem Rechte auch ju Berfaffern biefer Argumenta gemacht werben , beren wahrer Berfaffer uns jebenfalls unbefannt tenn baß es Livius felbft gewefen, ber biefe Arguabgefaßt "), wird man ebenso wenig glauben wols is baß es Florus gewefen, ber fie aus bes Livius gezogen, jumal ba an mehren Stellen fogar 26: ng von Livius felbft, Wiberfpruche und Rachlaffigfich finden, wie icon Dratenborch 78) an mehren angebeutet bat. Wenn also jeber bestimmte fehlt, bem florus biefe Argumenta ober Epitoeizulegen, fo wirb mit ber Unnahme eines anbern :8 10), ber von bem Berfaffer ber vorhandenen ros Seschiche verschieden sei, und biese Argumenta it, ebenso wenig geholfen fein. Dhnebin mogen n in eine weit spatere Beit fallen, in ber man upt größere Berke von bem Umfange eines Elvias au weitlaufig fand, um fie zu lefen ober abzus n, ebendeshalb aber folche kurze Auszuge oder Bangaben veranstaltete, mit benen man fich fortan

keiter hat man auch biesem Florus bas Gebicht silium Venerie. Deilegen wollen, was aber auf burchaus unbegründeten Bermuthung ober selbst helung beruht, wie wir schon oben angedeutet has Ebenso wenig begründet erscheint die Bermuthung F. Bossius.), welcher die unter die zehn Trago-

B. Bolius "), welcher die unter die zehn Aragdses Seneca aufgenommene, von den neun übrigen igs in Manchem adweichende Octavia für ein dieses Florus zu erklären wagte, hier ader schon oller ") und Andern, die in diesem Stücke lieder lachwerk irgend eines nicht näher bekannten Rhesder Dichters erkennen wollten, einen Widerspruch in den man auch in neuester Zeit schon aus dem e eingestimmt hat, weil für diese Vermuthung jede ndung abgeht, wenn man von der schon oden be-

Do meinte zwar Dianysius Gothofredus und in neueren und in gewisser hinsicht Riebuhr, Römische Geschichte III. (zweite Ausgabe), weicher den Berfasser für gleichzeitig mit und für einen der atten Berdatinsse recht undigen Mann 78) T. III. p. 2. IV. p. 147. V. p. 137. 695 (was L. XXVIII. XXXVIII. XLIII.).

79) So Bonisacius undier. XV. 5), wogegen sich schon Fabricius (Bibl. Lat. p. 449 [vergl. T. I. p. 290]) mit Recht erklatt. Bergl. w Berfasser biese Epitomae auch Roperti Prodomium zu sin seiner Ausgabe) §. 2. p. XII vog. Egger 1. c. p. 242 80) Bergl. Wosler §. XII und s. meine Geschichte der Ekeratur §. 149 der britten Ausgabe.

30. Institt. Poot. Lid. II. Cap. 12. §. II sin. Schot. 30. Institt. Poot. Lid. II. Cap. 12. §. II sin. Schot. 31. Sect. 13 fg. der dritten Ausgabe.

sprochenen, immertin doch nur muthmaßlichen Berbindung und dem Zusammenhange dieses Florus mit der Familie der Seneca's absieht. Db freilich Scava Memor, der Freund der Seneca, für den wahren Versasser diese rhettorischen Drama's zu halten sei, wie Joseph Scaliget vermuthete, oder ob dasselbe für ein Product des Curiatius Maternus anzusehen ist, wie der neueste Herauszgeber, Franz Ritter.), geltend zu machen gesucht hat, kann hier nicht weiter erbrtert werden. Schwerlich würde man überhaupt darauf versallen sein, dem Geschichtschreisber Florus diese poetischen Bersuche beizulegen, wenn man denselben nicht dalb mit der Familie der Seneca's, bald mit dem gleichnamigen Dichter, dem Zeitgenossen des Habrianus (s. oben), hätte zusammenstellen wollen, was, wie sden gezeigt worden, auf bloßer, mehr ober minder wahrscheinlicher Bermuthung beruht.

Unter ben Sanbidriften bes Morus, welche bei ber im Mittelalter verbreiteten Lecture Diefes Schriftstellers nicht fo selten angetroffen werden, wiewol eine genauere Bufammenftellung 14) und Glaffificirung berfelben nach eins gelnen Familien, fowie nach ihrem Alter, unferes Biffens noch nicht zu Stande gekommen ift, wird gewöhnlich an Die Spige gestellt ber von Salmafius einft mit zwei ans bern pfalgischen Sanbichriften in ber heibelberger, bamals noch nicht nach Rom entsuhrten Bibliothet um 1609 benutte Codex Nazarianus, beffen Name uns auf eine Abfunft aus bem Rlofter Lorich, jener alt : carolingifchen in ber Folge fo beruhmt geworbenen Stiftung, binweift, bie bemnach im Befige ber jest fur bie altefte Urkunde bes Tertes gettenben Banbichrift gewesen ift 6), ebenso wie fie auch einft im Befite ber vielleicht noch alterett Sandschrift bes Livius war, burch welche uns beffen funf lette Bucher (b. b. die funf erften Bucher ber funften Detabe) allein erhalten worden find 86). Bon Rom wart von Tolentino im 3. 1797 nach Paris gebracht, von wo fie im 3. 1816 wieber in ihre alte Beimath gurudigekebrt und jett der beidelberger Universitätsbibliothek einvers leibt ift 57). Bas icon Galmafius über 88) biefe Bands fcbrift urtheilte: liber manuscriptorum omnium, quibus usi sumus, antiquissimus, ut quem ante octingentos annos scriptum esse manifesta sit fides, quique bonitate superat agmen illud codicum, quibus adjutus est in hujus έγχειριδίου recensione optimus et doctissimus Vinetus - bas wird Jeber, bet biefe in ihren Bugen bie angelfachfifche Schreibart verras thenbe Sanbidrift nabet untersucht, gern bestätigen. Eine genauere Bergleichung biefer Banbichrift murbe ba=

<sup>83)</sup> Ostavia practent. Curiatis Materno viadient, rocogu, ed. Fr. Kitter (Bonn. 1843.); f. besonders die Prologg. p. VII sq. XII sq. 84) Bas dei Moller (a. a. d. §. 35) von Handschriften des Florus zusammengestellt wird, ist zum Abelt ungenägend, zum Abelt auch ungenau. 85) Unter der Ausschlift, die wird oben mitgetheilt, stein die Worte: Iste liber est seriesias deats nausarii in laurissen. 86) s. das Rähere in mein er Geschichte der römischen Literatur §. 218. Not. 15 der dritten Ausgade. 87) Kritten, Gröchichte der vömischen Schriften Sch

- 408

ber jeht zur urkundlich getreuen Feststellung bes Textes febr zu wunschen sein. Auch die von I. F. Gravius und fpater noch ein Dal von Duter ") benutte Pergament= handschrift, welche ber Befiger berfelben, Theodor Rnd (baber Codex Ryckianus), baju überlaffen hatte, zahlt au ben beffern, ba fie, wenn auch fonft von nicht fo bo= bem Alter, boch aus einer fehr guten Quelle gu ftammen scheint, und meistens mit der genannten lorscher : beidels berger Sandschrift in ihren Lesarten übereinstimmt 30). Bon geringer Bebeutung erscheinen anbere von ben Berausgebern theilweise benutte Banbichriften, wie bie von Gravius 91) foon benutten Collationen von brei parifer Sanbichriften, bann bie von Bever verglichene brandens burger ober berliner, eine florentiner, buisburger, mehre lepbener und andere, die jedoch kein febr bobes Alter befiben follen 92). Gine genauere Untersuchung biefer und anderer in verschiedenen Bibliotheten noch gerftreuten Sandidriften bee Florus wird baber, jumal ba bie burch Seebobe's Ausgabe angeregten Erwartungen (f. unten) nicht in Erfullung gegangen find, noch immer febr erwunscht fein und eine wefentliche gude in ber Rritit bes Florus ausfüllen, obwol mit ber aus ben Schulen ent: fernten Lecture bes Florus auch bas Intereffe fur bie urfundliche Geftaltung feines Tertes abgenommen ju haben fceint, ber in neuefter Beit weit feltner, als bei bem leb= haften Aufschwunge ber Alterthumbstubien zu erwarten gewesen, behandelt und im Drucke berausgegeben worden ift, baber man auch im Sanzen bei dem von Duter vor einem Sahrhunderte gelieferten Terte fteben geblieben, ober boch nur geringe Unberungen von bemfelben fich erlaubt bat.

Als die erste gebruckte Ausgabe des Florus ist wol eine nach Schweiger 3) zu Paris zwischen 1470 — 1472 von Gernig, Friburger und Erant in Quartsormat ges bruckte Ausgabe zu betrachten, welche die Ausschrift suhrt: Lucii Annaei Flori de tota hystoria Titi Livii Epithoma. Um dieselbe oder doch nicht sehr ferne Zeit ersscheinen mehre ähnliche Abbrucke, jedoch ohne Angabe der Zeit und des Orts des Druckes; daher unter den Bibliographen darüber Berschiedenheit der Ansichten herrscht 3. Irrthumlich aber ist die von Duker 3, wie von Fabricius 3, ausgenommene Angabe von einer römischen Ausgabe des Florus (durch die bekannten Orucker Konrad Sweynheim und Arn. Pannary), welche dem im Jahre 1472 allerdings durch die genannten zum Oruck besorberten Auszuge des Justinus beigesügt sei, indem dies keis

neswegs ber Fall ift 97); vielleicht gab ein bem Juftinus nach der ersten Ausgabe des Sabellicus, über deren Erscheinen man freilich nicht ganz einig ist. angehängter Florus dazu die Veranlassung, wie denn überhaupt is diesen ersten Zeiten Florus ofters mit Justinus zusammen heraudkam. Wir übergeben diese verschiedenen altern Musgaben, welche meift nur fur ben Bibliographen von Berth find, auch fur bie Rritit im Gangen feine befor bere Ausbeute liefern, um bie erfte mit hiftorifchen Reten, Inber und bergl. verfebene, auch im Terte mehrfach berichtigte Ausgabe bes Johann Camers zu nennen, welche gu Bien 1518 in 4. erfchien, wiederholt gu Strasburg 1528 in 8. durch Jac. Bebrotus. Durch manche wis fürliche Unberungen nicht empfehlenswerth ift ber ber als biner Ausgabe des Livius (zu Benedig 1521) angehängte Abbruck bes Rlorus. Die weiter folgenden Ausgaben Schließen fich meistens an die Recension bes Camers an ") und theilen auch beffen Unmerkungen wieder mit, fo bie bafeler 1532 in Fol. bei Bermag, die colner 1537. 8, bie parifer 1539. 1542. 8., bie mainger 1540. 1547. 1551. 8. und andere fpatere, mabrend Elias Binet mit einer neuen, auf Bandichriften, wie auf feinen eigenen tritischen Takt gebauten, Recension bes nun vielfach ver besserten Textes auftrat, welcher zuerft mit bem Solinus ju Poitiers 1554. 4. erschien, worauf eine zweite Ausgabe ebendafelbft 1563. 4. und eine britte ju Paris 1576. 4. nachfolgte 1). Daran schließen sich bie von Johann Stadius beforgten, mit einem zum Theil weitschweifigen, historischen Commentar, ber fur unfere Beit allerdings teis nen besonderen Berth mehr besigt, ausgestatteten Musgaben, welche zu Levben (ex officina Chr. Plantini) 1584. 8., zu Coln 1592. 1600. 8. und fonft erschienen find; einen Abbrud bes Florus gab auch F. Splburg in seiner größeren Sammlung Roman. histor, scriptt. T. L. (Frankfurt 1588. Fol.); auch die lendener Ausgabe vom Jahre 1606. 8. halt fich an Elias Binet und gibt beffen Roten, sowie die des Camers, des Juftus Lipfius, Sanus Gruterus. Der Lettere hatte namlich icon 1597 in 8. zu Beidelberg (in bibliopolio Commelini) eine neue Ausgabe bes Florus erscheinen laffen, in ber er unter Benutung ber alteren Ausgaben im Terte Manches geans bert und diefem auch Anmerkungen beigefügt hatte. 3m beffen icheint Gruter felbft auf biefe in ber Gile gemachte Ausgabe feinen Werth gelegt ju haben; er erfette fie beber bald durch eine andere, ungleich wichtigere und bebeutenbere, welche an bemfelben Orte und bei bemfelben Berleger 1609 in 8. unter folgendem Titel ericbien: L A. Flori rerum Romanarum libri IV. cum notis Jani Gruteri. Nunc primum accesserunt notae et castigationes Claudii Salmanii, und mit Benutung berfeb ben drei pfälzer Handschriften auch in seiner Ausgabe ber Scriptt. histor. August. (Hanov. 1611. fol.) p. 1 aq.

1) über bie Leiftungen von Binet f. ebenfalls Duder L c. . 4

<sup>89)</sup> s. bessen Praesatio p. \*\*3. 90) Gravius sagt von bieser Panbschrift in seiner Praesatio (gegen den Schluß): "— Theodorus Ryckius — copiam midi secit codicis membranacei manu exarati non quidem antiquissimi, sed tamen ex optimo descripti exemplari, cui rei argumento est illius convenientia cum omnium totius Europae vetustissimo et optimo codice Nasareo" etc. 91) s. den Schluß seiner Praesatio. 92) Bergs. Duker, Praesat. p. \*\*4 aq. Auch zu Munchen sollen sich gute Pandschriften des Storus besinden. 93) Pandbuch der classifischen Bibliographie II, I. S. 484. Bergs. auch in Fischer's Ausgade S. XX sg. 94) s. Schweiger a. a. D. 95) Praesat. \*2. sol, vera. 96) Bibl. Lat. II, p. 442.

<sup>97)</sup> f. Schweiger a. a. D. S. 484; vergl. S. 357 oben. 98) Santanber seht sie um 1475 zu Benebig in Fol.; Ebert bage gen um 1490. f. bas Rabere bet Schweiger S. 485. 99) f. über bie Leistungen bes Camers bas Urtheil von Duker, Praest. 3 fol. vers.

ommen ward. Das Hauptverdienst bei dieser neuen recension gebührt bem damals, wie er selbst verzerst 15 Jahre alten Salmasius (Claude Saus, welcher die Collation der altesten, oben genannten r Handschrift, nehst zweien andern, damals noch idelberg gleichfalls besindlichen, Handschriften unterwodurch allerdings der Text an vielen Stellen eine h bessere Gestalt erhielt, während Salmasius zus Anmertungen von bleibendem Werthe beistügte. Die e, daß der junge Mann nur sieben Tage zu dieser eitung des Florus gebraucht, glaubt indessen Duumd wie uns scheint, mit Grund, auf die Zeit zu inken, welche er zur Collation der Handschriften idete, nicht aber auf die Zeit, welche er zur Auszung der Anmerkungen nothig gehabt, ausdehnen zu

Dem Texte dieser Ausgabe folgten bemnächst die ben zu Paris (ex recens. Petri Pithoei) 1615. Des If. Pontanus mit beffen im Gangen nicht beben Roten zu Amsterbam 1626, 1636, 12. u. f. w.; gt auch ber Ausgabe jum Grunde, welche F. beim zu Strasburg 1632. 1636. 8. herausgab, ohne eigene (meist willfurliche) Unberungen und m mit einer Ausmahl von Roten ber fruberen Erfowie feinen eigenen, meift hiftorifchen Bemer-1; manche von feinen Bermuthungen nahm Jacob tus in feine ju Barbermyt 1633, auch Amfterbam 12., erschienene Ausgabe auf, welche mit Anmer: ı politischer Art, die fur unfere Beit teinen Berth besiten, versehen ist, im Ubrigen aber auch an Gruz Lert sich anschließt. Diesen gibt auch die neue Aus-wn Salmasius, welche zu Leyden (apud Elzevi-1638. 1655 und verbeffert 1657. 12. erschien, fon Ganzen auch die ebendaselbst 1648. 8. berausge= me Ausgabe ex recensione N. Blancardi, wiet gu Franeder 1690. 4., mit Beifugung ber feit-u Florus erschienenen Unmertungen ber verschiede: berausgeber. In ben Freinsheim'ichen Tert naber t fic an die mit einer Auswahl von Roten ber m Berausgeber und Erflarer ausgestattete Ausgabe ornelius Schrevelius (accurante C. S.) ju Amfter-1654. 8., mabrend die beiben fpateren Ausgaben ffelben von 1660 und 1674. 8. sich wieber an den r'ichen Tert ber Ausgabe von 1609 halten. Neben 1 Abbruden ift zu nennen die meift benfelben Tert. in Roten ber fruberen Berausgeber, befonders bes affus, verfeben, bringende Ausgabe von Rutg. Berbes (Neomagi 1662. 8.); ferner bie hier und ba rte verbesserte Ausgabe ex recens. Tanag. Fabri mrii 1672. 12.) und bie in usum Delphini be: (interpretatione et notis illustravit Anna, Talli Fabri filia) ju Paris 1674. 4., wiederholt mit 1 Bufagen ju Amfterbam bei Betftein 1692. 8.; ne= ngelnen guten Bemertungen ift boch auch gar man-Triviale barin enthalten ). Unter forgfaltiger Ber-

gleichung und Benutung ber Borganger, babei auch burch handschriftliche Hilfsmittel (ben oben bemerkten Codex Ryckianus, die Collationen von drei pariser Codd. und Anderes), sowie durch Berbesserungen bes 3. Lipsius und Nicolaus Seinfius unterflugt, gab. 3. G. Gravius eine neue Bearbeitung bes Florus, die gute Berichtigungen bes Tertes und zur Erflarung einzelner Stellen forbers liche ') Unmerkungen enthalt. Gine Erneuerung biefer 1680. 8. Traject. Batav. erfcbienenen Ausgabe, fammt bem vollständigen Abbruck ber barin enthaltenen Roten, sowie ber Anmerkungen von Salmasius, Freinsheim und Anbern, hier und bort vermehrt, foll bie 1702 ju Um= fterdam bei Georg Gallet in 2 Voll. 8. erschienene Ausgabe liefern, bie aber burch unnothige Aufnahme mancher Conjecturen eines Salmafius, Beinfius und Gravius in den Tert, und andere nicht vortheilbafte Anderungen auch nach bem Urtheile von Duter fich teineswegs bor jener früheren Ausgabe empfiehlt. Ebenso wenig fand bie von Laurentius Beyer in einem Foliobande zu Berlin (Colon. Marchicae) 1704 besorgte Ausgabe besondern Beisall da sie im Terte, fur welchen eine freilich nicht bebeutende berliner Sandidrift benutt mard und auch bie als teren Ausgaben bergugezogen wurden, manches willfurlich anberte, die Roten großentheils aus ben vorhergehenden Ausgaben entnahm, wiewol ber Herausgeber felbft, ber, durch ben Tod verhindert, nur die beiden ersten Bucher bes Florus berausgeben konnte, dazu aus Mungen zumal und andern altern Denkmalen Manches Berthvolle fur bie Erklarung bes Florus beifteuerte; feine Bertheibigung ber Sprache bes Florus wider frubere Angriffe, namentlich bes Gravius, und ber barin auf ben Letten gewor= fene, allerdings unziemliche Tabel, wie dies in der Praefatio, ober vielmehr in der barin enthaltenen Apologie geschah, konnte dem scharfen Tadel eines Peter Burmann ), wie eines Duker b), der sich in gleichem Sinne noch naber darüber aussprach, nicht entgehen. Der Letztere unternahm felbft eine neue Bearbeitung bes Florus, welche gunachft eine Revision bes bisherigen Tertes von Kreinsbeim und Gruter beabsichtigte, und insbesondere benfelben auf die handschriftliche Autoritat, mit Befeitis gung mancher unnothigen und unbegrundeten Conjecturen, gurudguführen fucht; ein Beftreben, worin ber Berausgeber felbst burch, obwol nicht bebeutenbe, neue bandschriftliche hilfsmittel und burch die Bemertungen, wie auch Berbefferungevorschlage mehrer nambaften Gelehr: ten, worüber in ber lefenswerthen Borrebe genauere Rad= richt mitgetheilt wirb?), unterflut warb. Diese Ausaabe,

Minellianis simillima nec pauca errata et rursus quaedam non male animadversa sunt" etc.

f. Praefat. \* 5. 3) Dufer urtheilt von biefer Ausgabe z Praefatio: "Nam et in notis ejus ploraque protrita et acpet. b. 28. u. R. Erfte Section. XLV.

<sup>4)</sup> Duter urtheilt sehr gunstig über die Leistungen des Gravius; er sagt unter Anderem: "tetra multa, quidus post tot doctissimorum virorum medicam manum adduc soedatus erat Florus, ulcera sanavit et pleraque intricata et obscura scienter expedivit claraque antiquitatis et literarum luce persudit."
5) s. ad Petronii Satyric, Cap. 31. 94. Seinem Urtheile stimmt Duter ganz bei.
6) s. die nähere Crosterung in der Praesatio p. \*\* und \*\*2 sq.
7) Praes. p. \*\* 3 und \*\* 4. über sein Berzhitnis zu den früheren Ausgaben spricht er sich näher p. \*\* 5 sq. aus. Weir wollen nur, was den Text betrifft, den Ansang hierder

doch immer die bebeutendfte und werthvollste bes Alorus, welche wir besitzen, erschien unter folgendem Titel: L. Annaei Riori Epitome rerum Romanarum cum integris Salmasii, Freinshemii, Graevii et selectis zhorum animadversionibus recensuit suasque annotationes addidit Carolus Dukerus (Lugduni Batavorum 1722.), und in einer Editio altera auctior et emendatior ebenbaselbst 1744 in einem ftarten Octav: banbe, in welcher Ausgabe zwar im Terte wenig geanbert ward, obwol die Barianten von brei legbener hand= ichriften bingutamen, aber in ben Roten Manches verbeffert und erweitert ward b). Ein erneuerter Abdrud biefer zweiten Ausgabe ward ju Leipzig 1832 veranstaltet; einen Abbrud bes Gravius'ichen Tertes (nach ber Ausgabe won 1680) mit ben vermehrten Roten (aus der Ausgabe bon 1702) und einigen Barianten aus alteren Ausgaben hatte 3. F. Fischer zu Leipzig 1760 veranstaltet, mabrend die zweibrudener (Biponti 1783 und Argentorat. 1819.) sich auf einen Abdruck des Textes der zweiten Duter'schen Ausgabe beschrantten. Die unter einem ets was pomphaften Titel erschienene Ausgabe von Fr. N. Site: Flori Epitomae rerum Romanarum. Opus elegantissimum ac utilissimum aevo Augusteo vindicatum ot primitivae formae suae redditum recensuit, subdititia et interpolata a textu disclusit, protegomena, conspectum operis, rationem subsidiorum, notas criticas, syllogen priscarum editionum et variantium tabellam cum Freinshemii excerptionibus chronologicis addidit Frc. Nic. Titse (Pragae 1819.), gibt in ihren Prolegomenen meift nur bas im Auszuge wieder, was der Herausgeber in der schon oben besprochenen, im Sahre 1804 zu Linz erschienenen Schrift auszuführen gesucht hatte, daß namlich der Verfasser der Spitome mit bem Freunde bes Horatius für eine und Dieselbe Person anzusehen sei; Dieser Annahme gemäß ift benn auch bie Kritik behandelt, Die im Einzelnen gwar auf ber Grundlage ber Duter'ichen Recenfion rubt, aber einer nicht bebeutenben, bier querft benutten wiener Sand: Schrift, sowie ben Lebarten mancher alteren Ausgaben eis

Ttetn: "Ac primum in contextu edendo plerumque Freinshemii et Graevii editienes, quae sunt omnium emendatismae, esquutus sum, sed ita ut neutri earum in omnibus adhaerendum judicaverim. Nam quum utrique multa aliter quam ante legebantur, ediderint, mediam quandam viam inter antiquieres et hérum editiones tenui, ut et ea, quae auctoritate librorum verterum nitebantur, admiserim et rursus, ubi ea nulla erat, confecturas quantumvis probabiles et quas etiam ipse pro veris habebam, excluserim, et veterem scripturam corruptam revo-esre quam conjecturis lecum dare maluerim" etc. etc.

8) über bie Abweichungen biefer Ausgabe (nach ber wir auch fiets hier citirt haben) von der früheren und ersten bemerkt Duser Bolgendes: "In contextu quem vocant, novae hujus editionis iperpausa matata sunt, not fore quidquam sine auctoritate unius altoriusve libri scripti. In animadversionibus meis plusa mutari propter accessionem novarum variarum lectionum necesso suit, interdum etism, quia nunc aliter atque autea de quibusdam cogitavi, pro iis, quae prius scripta erant, alia a me substituta sunt. In hoc tames parcior sui, non quod putarem me in his, quae intacta reliqui, ita ubique rem acie techtigisse, attuibil melius dici atque explicari pessit" etc. etc.

men viel au großen Werth beilegt und ihnen einen fin ben Text nachtheiligen Ginfluß verstattet. Eine neue Re cenfion bes Tertes versprach Seebobe; inbeffen bie ven ibm veranstaltete Ausgabe: L. A. Fl. Epitome rerun Romanarum. Ad libros Mss. Bambergens, Nasarian, duos Paris, Palatin, duos Monacens. Cracsviens. Gryphiswaldens. duos Wratislav. Dresdens. Guelpherbytan, Stuttgardiens, Duisburgens, Bendinens. al. recensuit Godofr. Seebode. Accedit diversitas lectionis Dukerianae (Lipsiae 1821.), liefert aux einen allerdings bier und bort verbefferten Tert; mix welchem bie Abweichungen von Duter bemertt find, wie rend ber gesammte fritische Apparat, ber aus ben auf ben Titel genannten Sanbfchriften gewonnen, nebft einem Commentar besondere erscheinen follte, bis jest nicht erschienen ift. Diefem Geebobe'schen Terte folgt auch ber Abbent au Leipzig 1827 bei Lauchnis. Ale ein correcter Abbruk wird auch bie Ausgabe von J. A. Amar zu Paris 1822. 12. angeführt. Ebenbafelbst erschien auch in ber Camaire! fchen Sammlung eine Ausgabe bes Florus 1827. 8., mit bem Bieberabbrud ber Roten fruherer Berausgeber. Fr ner in der Sammlung von G. E. F. Pancouce ein 21 brud bes Tertes mit gegenüberftebenber frangofifcher über fegung von &. Ragon und einer lefenswertben Einleitum (Notice) über Alorus von Billemain 1840. Kur Saule bestimmt ist die mit Inhaltsanzeigen und teutschen In mertimgen versebene Ausgabe von 3. Seibt zu Prag 1844

Unter ben teutschen Uberfegungen bes Rioce nimmt unftreitig bie von 2B. DR. Dabl (in ber Samm lung romifcher Profaiter in neuen Uberfetungen von 2. F. Tafel, C. D. Dfiander und G. Schwab. 200. Cl. CII und CV in 12.) beforgte, in brei Bandchen erfcie nen ju Stuttgart 1834, Die erfte Stelle jest ein; von früheren Überfehungen tonnen die von 30b. Abam Sen (eigentlich Joh. Abolf Bermflabt) ju Berefelb und Beit zig 1781, von G. G. Bottger zu Leipzig 1782, von C. F. Kretschmann zu Leipzig 1785, von F. A. Fr. Bertrand zu Frankfurt a. M. 1789 und von F. Schallgruber pu Wien 1805 noch genannt werden. Im Allgemeinen fie nen über Ausgaben und Uberfetungen bes Florus p Rathe gezogen werben, neben Moller a. a. D. 6. 31 f. und Funccius a. a. D. S. 74 fg., insbefondere Febricius, Bibl. Lat. II. p. 442 sq. ed. Krnest. (und but aus in ber Notitia literaria ber zweibrutener Ausgebe), Duter in seiner Praefatio (p. \*3 sq.), Fischer in seiner Praefatio p. XI sq. XX sq., und insbefonden Schweiger, Sandbuch ber claffifden Bibliographie II,1. S. 355 fg. 3m Ubrigen f. über Florus meine Ge fcichte ber romifchen Literatur §. 244-246 ber britten Ausgabe, wo auch (§. 244. Rot. 1) die übrige, ben gie rus betreffenbe, Literatur angeführt ift.

Roch kann erwähnt werben, daß ben meisten biefer Ausgaben des Florus, zumal den größern, auch das in Sanzen nicht bedeutende Büchlein, das den Ramen des Ampelius trägt: Lucii Ampelii liber memorialis, eine Compilation aus der späteren Kaiserzeit, beigesügt ist; seben Rid. III. S. 388 dieser Encyklopädie und ein Met-

vorberft bier ber, mehrmale irethumlich mit bem weit fru-

IV. Geben wir auf bas Mittelalter über, fo ift zus

meiner Geschichte ber romischen Literatur §. 245 ten Ausgabe.

Bu ben bisher genannten, in literarischer Bezu beachtenden, Männern, welche unter dem Naorus im römischen Alterthume uns entgegentreten, 1 auch noch einige andere dieses Namens ), zu-211s der römischen Kaiserzeit, wie insbesondere noch aus dem Mittelalter; von jenen sind jedoch die 4, wenig mehr als dem bloßen Namen nach, uns Dahin gehört zuvörderst:

ulpicius Florus, ein Frember, ber durch ben Salba das römische Burgerrecht erhalten hatte und britannischen Cohorten diente; bekannt in der rd-Seschichte dadurch, daß er zugleich mit Statius dem Piso aus dem Tempel der Besta, in welchen gestüchtet batte, herausris und an der Schwelle mpels tödtete; s. Tacit. Histor. I, 43 mit den rn.

effius Florus, aus Clazomena, ber edmische neur in Juda (procurator), welcher, nachdem ? Josephus (Antiqq. Judd. XX, 9 sq.) erzählt, es Amt durch die Berwendung seiner Frau bei der i, der Gemahlin des Rero, erlaugt hatte, sich bald seine Erpressungen, Gewaltthätigkeiten und selbst mkeiten dort so verhaßt machte, daß unter ihm der der Juden ausbrach, welcher mit der Zerstörung ems, wie bekannt, endigte; daher denn ihm die affung zu diesem surchtbaren Kriege beigelegt wird. inen weiteren Schickslen wissen Wespas. 4, onders Josephus, Bell. Jud. II, 14.

ibekannt find die verschiebenen Florus, welche in n Inschriften mehrfach vortommen; so in einer anischen Grabschrift ein M. L. Florus M. Fl. L. Fl. Pronepos bei Gruter, Inscriptt. pag. XXIV, 6; ferner auf romifchen Grabfcbriften ein B, ebendaselbst pag. DLI, 4 und DCCCCXLII, ne baß beide in irgend einer Beife naber bezeich: ben; besgleichen Florus Aug. Lib. p. DXCI, 5 1 als Rind gestorbener Florus p. DCLVI, 1. 1 Cober Theodofianus wird auch ein Alorus gewelcher um 380 p. Chr. unter Theobofius bie be Burbe eines Magister Officiorum befleibete 1. Theodos. VI, 27, 3. 29, 6) und Ende 381 Burbe eines Praesectus Praetorio stieg, auch in diefer Gefehessammlung genannt wird, ohne ihn sonft naber tennen; f. Ritter T. II. p. 672. ner Ausgabe, sowie in ber Praesatio qu T. III. psopographia Codic. Theodos. T. VI, 2. p. 56. ulus Florus aus bem Beitalter bes Kaifers Buschilderte, wie G. J. Bog vermuthete, bie Thaten laifers in Berfen; f. De histor. Latt. II, 19 fin., mit Nic. Alemanni Prolegg, in Procopii Hist. p. VII (nach ber bonner Ausgabe T. III. p. XIV).

beren Rebner, Latinus Pacatus Drepapins, aus bem Ende bes 4. Jahrh. n. Chr. Geb. 6f. oben b. Gect. 27. 20. 6. 405) vermechfelte Flouus ju nennen, Dialon ber Kirche zu Lyon, wo er auch, ober boch in ber Ums gebung, geboren 10) und feine Bilbung gum Priefter er langt batte, als Dichter, wie als theologischer Schrifte fteller in der erften Periode des & Jahrh., fobaf wir feine Geburt wol gegen ben Schluß bes achten werben verlegen tonnen, gefeiert, und mit ben angesehensten Dammern feiner Beit, unter benen wir einen Mgobard, ben Borfteber ber Kirche zu Lyon, Amulo, Banbeibert von Prum, Balafrid Strabs und Andere nennen, befreundet, auch von ihnen boch geachtet, von dem zulett genannten, sogar in einem an Agobard gerichteten Go bichte 11) besungen und von Seiten seiner Frommigteit und driftlichen Augenden wie feiner gelehrten Kenntniffe, ungemein boch gestellt, auch wol mit ber Leitung ber bis schöflichen Schule zu Loon beauftragt, ba wir ibn mit bem Bemamen Magister ausgezeichnet finden, und in ihm, nach ben von ihm hinterlaffenen und auf und gefommenen Schriften 12), allerbings einen Mann von einer für jene Beit bochft achtungswerthen, wiffenfchaftlichen Bilbung und nicht geringerem firchlichen Gifer anzuerkennen baben. Ebenbies brachte ibn auch in mehre Streitigfeiten, und rief augleich die Abfassung mehrer Schriften bervor, Die auch aus feinem naben Berbaltniffe ju feinem Bifchofe Agobard, auf beffen Seite er in dem Rampfe mit Amalarius trat, erflarlich werben, und meiftens polemifch : it: turgischer ober bogmatischer Art find, mahrend die Diesem Florus beigelegten Poefien zwar ganz in dem Geiste und in bem Ginne abgefaßt find, welcher allen berartis gen Producten bes Rarolingischen Beitalters fo giemlich eis gen ift, im Ubrigen aber fich burch eine gewiffe Ginfachbeit ber Sprache und bes Ausbruckes noch vorthelihaft por fo manchen anbern Productionen jener Beit bemerklich machen; ein firchliches Beburfniß scheint auch fie junachft hervorgerufen zu haben; ihre Abfaffung in sofern mit ben übrigen, auf ben Gultus und bie Liturgie gerichteten Beftrebungen bes Mannes, und feinen barauf bezüglichen Schriften felbft in einem gewiffen Bufarunenbange gu fte-

Floreat haud flaccone hic flore et florea fragrans Spiramenta ferat semper ubique Deo Donec in astriferas porrecta cacumina sedes Erigat et fructum jam sine fine habeat.

Bo bie auffallende Alliteration im erftm Berfe fdwertich abfichtelos erfcheinen fann. 52 \*

<sup>10)</sup> Die Annahme, daß er in Spanien geboren, ist unbegründet; s. Histoire liter. de la France V. p. 213. 11) s. in der Biblioth. Patr. man. T. XV. p. 230. G. H. 12) In diesem Gebichte dient, noch der spielenden und gefünsteiten Manier jemer karolingischen Poesse, insbesondere der Rame des Florus, um ihn als eine frisch aussteinende Blume darzustellen, weiche ihren Robligeruch allerwärts hin (also auch die nach Leutschland, an die Ufer des Rheins, nach der Reichenau, wo Walasfrid dichtete) verdreite, und wie einst die Göttin Flora Hügel und Feld mit Blumen überzbeckt, den frischgrünenden Ledensband des christlichen Claubens überall hin trage, sodaß alle Bienen an diesem Rectar sich laben könnten. Und dann solgen die Roorte:

kinige biefes Ramens, aber ziemlich burch einander, führt a. a. D. §. VII an.

ben. Unberes freilich gehort auch ber beschreibenben und barftellenden Doefie an, in welcher ein Seber, ber auf gelehrte Bildung Anspruch machte, bamale fich versucht baben mußte. Diese Gebichte, welche in neuester Zeit jum ersten Male in eine Sammlung vereinigt und bier mit einer frangofischen übersetzung begleitet worden finb 13), bestehen zuvorderst aus neun Nummern, welche Bilb. Morel zuerft bei feiner Ausgabe bes Marius Bictor (Daris 1560. 8.) berausgab, aus welcher fie bann in mehre andere Sammlungen 14) ber folgenden Beit übergegangen find, theils homnen und Pfalmen, in welchen eine gewiffe Erhebung bes Gemuthes nicht zu verkennen ift, theils auch Gebichte an mehre Freunde gerichtet, wie fie die Poefie jenes Beitalters insbesondere liebte, wobei und einzelne Berftofe in ber Profodie und im Detrum fo wenig wie bei andern Dichtern jener Beit anstoffig er= scheinen burfen. Sechs andere Gedichte gab Mabillon Analectt. I. p. 388 ober p. 412 ed. nov. heraus; bie beiben erften großeren baben eine Beziehung auf die Beits verhaltnisse und führen die Aufschrift: Querela de divisione imperii post mortem Ludovici pii, und De injusta vexatione ecclesiae Lugdunensis, gerichtet an Moboin, Bischof von Autun; die beiden folgenben sind homnen fur ben firchlichen Gebrauch. Dazu tommen noch fieben von Martene und Durand (Anecdd. The-saur. T. V. p. 595 sq.) befannt gemachte Gebichte, barunter funf etwas großere; es find junachft poetische Ausführungen aus ber Beiligen Geschichte bes neuen Teftaments. Auch einige einem Commentar ber Pfalmen beigefügte lateinische Berse follen nach Muratori's Ber= muthung (Antiqq. T. III. p. 856 vgl. mit Mansi zu Fabricis Bibl. med. et inf. Latin. II. p. 65) von Flos rus gleichfalls herruhren, von welchem ein in Profa abgefastes Schreiben, welches auf bes hieronymus lateinisiche übersetzung ber Pfalmen sich bezieht (Epistola ad Hydraldum Abbatem de pralteris emendatione) un: langst burch A. Mai (Scriptt, Vett. Nova Collect. III, 2. p. 251 sq.) bekannt geworben ist 15). Bgl. im Alls gemeinen über die Poesien des Florus Leyser, Hist. Poett. p. 243 sq. und die Übersicht der einzelnen Stücke in ber Histoire litér. de la France. V. p. 232 sq.

Unter den in Prosa abgefaßten Schriften des Florus nennen wir zuvorderst den Aufsat: De electionidus Episcoporum, dessen Absassung die Berfasser der Histoire literaire de la France um 822 wol richtiger als 820 setzen, in sosen die Berfügung Ludwig's des Frommen, welche die volle Wahlfreiheit der Kirche verstattete, die Beranlassung zu diesem kurzen Aussatz gegeben zu haben scheint, welcher die Ansichten der früheren Lehrer der

Kirche über die Babl ber Bischofe zusammenstellt, und in sofern großentheils aus alteren Quellen entnommen ift. immerhin aber für die Kenntniffe des Berfaffers in ber Geschichte und bem Rechte der Kirche auf eine vortheil hafte Beise spricht. Db berfelbe, wie die genannten Berfasser vermuthen, nicht gang vollständig ift, wollen wir nicht entscheiben. Gin Abbrud biefes Anffages finbet fich ben Ausgaben ber Berte Agobard's von Daffon und Beluze 16) beigefügt; baraus ift ber Auffat auch in bie Bibliotheca Patrum maxima (Lugdun. 1677.) T. XV. p. 85 sq. aufgenommen; worauf bie meiften übrigen Schriften bes Florus in Profa fich finden. Balb barauf und, wie es scheint, jebenfalls vor 824 fallt bie Schrift De Actione Missae 17), eine nicht sowol liturgisch antiquarifche, als bogmatifc aftetische Schrift, welche insbesondere über ben Genuß bes beiligen Abendmabls und bie firchliche gehre von bemfelben verbreitet, meift aber auch nur eine Busammenftellung ber Unsichten früherer Rirden lehrer über diefen Gegenstand, insbesondere des Augusti: nus, bann auch bes Coprianus, Ambrofius, hierom: mus und Anberer liefert, bie gleichfalls von ben forgfall tigen Studien bes Berfaffers in ber fircblichen Literatur Beugniß abgeben fann. Rach einem mangelhaften Abbrude, welchen Martial Mafure ju Paris 1548 bavon querft erscheinen ließ, marb in ber Bibl. Patr. max. e. a. D. S. 62 fg. ein vollständigerer Tert nach einer Sand: fcbrift ber Abtei von Balerne geliefert, mabrend fpain auch Martene und Durand, ohne, wie es scheint, von biesem vollftandigen Abbrude bes Tertes Kenntniß zu be: ben, nach einem zu Rom befindlichen Manuscript ber So nigin Christina aus bem 10. Jahrh., ebenfalls einen voll standigen Text dieser Schrift in der Amplissima Collectio T. IX. p. 579 sq., mittheilten.
Als eine aknliche Compilation erscheint auch eine At-

beit bes Florus über bie Paulinischen Briefe, welche gwar Siegbert fehr hervorhebt, bie jeboch wenig mehr bietet als eine Busammenstellung alles bessen, was Florus in ben verschiedenen Schriften bes Augustinus fur bie Ertlarung biefer Briefe gefunden und fich ercerpirt batte; wie bied auch Siegbert's Worte erkennen laffen (De script, eccless. 92): "Florus Epistolas Pauli ex integro exposuit, qui nihil a se dicens, sed omnes Augustini libros revolvens et capitula Epistolarum Pauli, ab Augustino diversis locis exposita recolligens, ipes capitula exposita restituit ordini Epistolarum, annotans singulos Augustini libros, in quibus ea capitula exposita erant, et sic novo et mirabili studio de alieno labore magnum sui operis volumen edidit." hiernach icheint biefe Bufammenftellung Beifall gefunden und zu Ansehen gelangt zu sein; wir finden fie jest unter der Aufschrift Expositiones den Berten bes Beba einverleibt, wo fie ben größeren Theil bes fechten Banbes ber colner Ausgabe einnehmen, umb truthami für ein Bert bes Beba gelten, mabrent fie vielmehr be Alorus beigulegen find, wie Mabillon "), ban bal

<sup>13)</sup> Poèmes de Florus, suivis de ceux d'Agobard. Pour la première fois réunis et traduits en français avec une histoire de la poésie Latine du IX siècle par P. Z. Collombet. (Lyon et Paris 1839.)

14) So 3. B. in G. Fabricii Poett. eccleaiast. (Basil. 1564.) p. 723 sq.; in Rivini Carmm. sacr. Christ. (Lips. 1653.); in Bibl. Patr. Max. (Lugdun. 1677.) T. VIII. p. 667 sq.

15) Siernach ift wol bie Angabe bes Posseinus von einem angeblich noch handscriftlichen Commentar bes Florus zu ben Psalmen zu bemessen; vergl. Hist. litér. de la France. V. p. 236.

<sup>16)</sup> T. V. p. 218, 17) Regg, Photos V. p. 219 sq. 18) Age De Scriptt, Rosles, II., a.

die Berfasser ber Histoire litéraire de la France 19) beiftimmen, felbft aus handschriftlicher Autoritat, gezeigt bat, womit jeboch abnliche Arbeiten bes Beba teineswegs geleugnet werben follen, von welchen fogar Lupus, ber ia noch in das Zeitalter des Florus fällt, spricht 20), und welche selbst handschriftlich noch eristiren 21). Reben dies fer burch ben Drud in ber bemerkten Beise unter Beda's Ramen bekannt gewordenen Arbeit über die Pauli= nischen Briefe eristirt aber auch noch eine zweite abnliche hanbschriftlich 22), die aber auch gleich ber ersten Nichts weiter ift, als eine Busammenftellung aus ben Werten pon amolf alteren Rirchenlebrern (Coprianus, Silarius von Poitiers, Gregorius von Nazianz, Ambrofius, Pacianus, Ephrem, Theophilus von Alexandrien, Cyrilus, Leo I., Paulinus von Rola, Avitus von Bienne, Fulgentius) entnommen und baber auch in zwolf Abschnitte getheilt, in welchen bie jur Erklarung ber einzelnen Stellen Paulinischer Briefe bienenben Erorterungen ber genannten Rirchenlehrer fich vereinigt finden, begleitet mit verschies benen Muszugen aus Schreiben ber Dapfte und Ranonen ber Concilien. Da unter ben Kirchenvatern, welche Flos rus bei biefer Arbeit ercerpirte, auch mehre griechische fich finden, fo tonnte baraus wol ein Schlug auf die in ienem Beitalter fo feltene Kenntnig ber griechischen Sprache und eines naberen Studiums ber griechischen Rirchenvater aus ihren Driginglen bei Florus gemacht werben, wenn es nicht mahrscheinlicher mare, bag lateinische Ubersetungen Diefer Schriftsteller bazu von Rlorus benutt worben, beffen Arbeit, eben weil fie eine bloge Busammenftellung von Ercerpten anderer schon gedruckter Schriftsteller, ohne etwas Eigenes liefert, barum auch von ben herausgebern ber Bibliotheca Patrum Maxima (Lugdun. 1677.), wie sie ausbrudlich versichern 23), nicht abgebruckt warb, obwol eine sehr alte Bandschrift aus ber grande Chartreuse, welche auch mehres Unberes von Florus enthals

ten foll, ihnen zu Gebote stand.

Auf den Streit, welchen Agodardus, Bischof zu Lyon, mit Amalarius, zunächst über mehre liturgische Segenstände führte, an welchem auch Florus, wie schon erwähnt ward, für seinen Bischof eifrig Partei nahm, bezieht sich Mehres, welches durch Martene und Durand (Amplissima Collectio T. IX. p. 641 sq. 649 sq. 666 sqq.) bekannt geworden ist, nachdem schon Mabillon "darauf hingewiesen hatte. Es sind dies eigentlich drei Schreiben, deren Inhalt, Klagen und Beschwerden über Amalarius bilden, ebenso wol hinsichtlich mehrer liturgischen Segenstände, als wegen der Abendmahlslehre, und

bie hier sich mit heftigkeit und Bitterkeit wiber ben Gegner austaffen. Das erfte biefer Schreiben ift an eine Angabl von hoberen Geiftlichen, welche, wie es fcheint, ju einer Berathung über biefe Puntte jufammengetoms men waren, gerichtet; es werben Drogo, Bischof von Met, Hetti, Bischof von Arier, Albrich, Albarich und Foras, die Bischofe von Mans, Langres und Chalons sur Saone, nebst Rabanus, bem Abte von Fulba, in ber Aufschrift angeredet, die Fassung mag um 835 stattgesfunden haben. Das zweite Schreiben mit der Aufschrift: Opusculum de cadem causa in concilio Episcoporum apud Carisiacum palatium acta, richtet fich ebenso in biefer Sache, an bie auf einem Concile zu Quierci verfammelten Bifchofe, und fallt ber Beit nach balb nach ienem erften Schreiben; und nachdem von biefer Berfammlung eine Erklarung wiber Amalarius und beffen Anfichten ausgegangen mar, fo wendet fich nun Florus in einem britten Schreiben an bie ju Thionville versammelte Sonobe, um von ihr die Beftatigung bes Urtheils ber Synobe von Quierci zu erlangen: Epistola Flori ad Theodonis Villae Concilium adversus libros Amalarii 25).

Ein Bruchftud einer großeren Sammlung firchenrechts licher Art, aus ben Constitutionen bes Theodosius, in besten Codex wie aus den Beschluffen der Concilien entnoms men ift burch D'Achery unter dem Titel: Collectio ex lege et canonibus de coercitione Judaeorum et quctoritate et firmitate judicii et testimonio Episcoporum, in beffen Spicilegium T. XII. p. 48 sq. betannt geworden. Die Berfasser ber Histoire litéraire de la France 26) verlegen die Abfassung biefer Samms lung in die Beit ber Streitigkeiten mit Amalarius, und haben auch hinreichend gezeigt, wie an ber Echtheit bes burch D'Adery bekannt geworbenen Bruchstuds nicht wohl gezweifelt werben tann. In neuester Beit ift eine alte Banbichrift von diefer Schrift bes Florus wieber in Eropes jum Borfchein getommen 27). Mit biefer firche lichen Thatigteit bes Florus hangt bann auch bie Abfaffung eines Martyrologium jufammen, welches von mebren Schriftstellern bem Florus beigelegt wirb, bas jeboch nach ber umfaffenden Untersuchung von bu Gollier 20), beren Ergebniß auch bie Berfaffer ber Histoire literaire de la France 29) burchaus annehmen, eigentlich nur in Bufaben ober Aussubrungen zu bem in allen Rirchen fo verbreiteten Martnrologium bes Beba bestand, mit welchem ebenbiese Bufabe bee Rlorus in ber Folge zu einem Ganzen in ber Beife verschmolzen murben, bag es jest bochft schwierig fein burfte, mit Bestimmtheit auszuscheiben, was bem Einen und was bem Andern in dem Martyrologium angehort, wie es jest gebruckt in ben Actis Sanctt. Prolog. II. Tom. Mart. p. 5 sq. vorliegt. Ebenso wenig ift Grund vorhanden, einen andern Florue, Abt von St. Eron in ber Diocese von Luttich, ber um ein ganges Sahrhunbert

<sup>19)</sup> Tome V. p. 222. 223; f. auch Fabric. Bibl. med. et infim. Lat. I. p. 190. 20) Epist. 76: "Collectaneum Bedae im Apostolum ex operibus Augustini veritus sum dirigere, propterea quod tantus est liber, ut nec sinu celari nec pera posett satis commode contineri etc." Bergi. bafetbfi bie Note von Etephan Baluge E. 405. 501. 21) f. Mabilion a. a. D. Hist. He. de la France I. I. und über eine Sanbidnift biefes Comministat zu Aropes Liberi im Journal des Savans. 1841. p. 480. 23) f. Hist. Hite. de la France, V. p. 221 sq. 23) T. XV. p. 62. Maraj. auch Hist. Hite. a. a. D. 24) Commentar, in Qual. Re a. T. 11.) p. 3 sq. ber parifer Ausgeste von

<sup>25)</sup> f. Hist. liter. de la France. V. p. 223 sq. 26) Tome V. p. 225 sq. 27) f. Libri im Journal des Savans. 1841. p. 482. 28) Dissertat, praemiss. vor Usuardi Martyrologium in ben Actt. Sanctt. Jun. T. VI. p. XIII — XVI. 29) T. V. p. 226 sq. Chenso auch Schröckh, Kirchengeschichte. 286. XXIII.

fruber falk, jum Berfaffer biefes Martyrologiums, wie Cave und Andere wollen, ju machen, jumal da die Schriftsteller, welche von einem Martyrologium eines Alorus reben, offenbar nur ben Diaton ber Rivere au

Pron im Auge haben 36).

Die an bem Streite mit Amalarius, fo fceint 200: rus auch an bem Streite mit Gottschalt, wie an bem mit Scotus Erigena, über bie Prabeftinationslehre, einen Un: theil genommen ju haben, wie es wol die Stellung eines als getehrten Weologen fo hochstehenben Mannes, wie Fierus bamals war, erfobern mochte; Beugniß bavon geben noch jest zwei Schriften, von welchen die erfte tikegere ein Auffas bes Blotus ift, in welchem er, aus Ber-unlaffung bes Gottichalt'ichen Streits, feine Unfichten tort bie Borberbeffimmung, bie Gnabe : und Billensfreis Beit portragt, und bier hauptfachlich bet Lehre Muguftin's Halat: Sermo de Praedestinatione 31). Hincutar, Bis fcof von Rheims, welchem biefe Ertlarung bes Alorus über einen bamale fo bestrittenen Puntt in einer boppelten Abfchrift jugefommen war, nahm biefelbe in fein großetes Bert De praedestinatione auf (VI. p. 27 sq.) und hat fie auf biefe Beife bet Rachwelt erhalten. Mus bem Berte Sincmar's warb bann ber Abbrud genoms men, welcher in ber Biblioth. Pat. Max. (Lugdun. 1677.) T. XV. p. 83 sq., und fcon vorher bei Maupuin, Vindiciarr. praedestinat. et grat. (Paris. 1660. 4.) T. I. p. 21 sq. fich finbet. Auch Sirmond hatte in seiner Ausgabe ber Schriften bes Amulo (Paris. 1649 und Opp. T. H. p. 1155 sq.) biefen Auffat, abet als ein Wert bes Amulo, mitgetheilt; was jedoch Baluge berichtigt hat in bem Anhange zu ben Werken bes Agos Datbus (T. If. p. 172 sq.), wo fich biefelbe Schrift tenfalls unter ber Aufschrift findet: Responsio ad imterrogationem cujusdam de Praescientia vel Praedestinatione divina et de libero arbitrio; abrigens Einiges am Schlusse weggelassen if.

Ungleich bebeutender erscheint bie andere wiber Sco. tus Erigena gerichtete, im Namen ber Rirche ju Epon abgefaßte Schrift, obwol auch fle im Gangen wenig Gis genes bietet, sondern hauptsächlich aus den Schriften der Alteren Kirchenlehrer, namentlich des Augustinns, genommen ift, unter der Ausschrift: Ecclesiae Lugdunensis köber adversus Joannis Scots Brigenae erroneas definitiones. In neunzehn, jum Theil größeren, Abschwitzten werden ebenfo viele einzelne Lehren bes Scotus Eris gena über bas Dogma von der Borberbestimmung und einige andere bamit jusammenhangende Glaubensfage eis ner naberen Untersuchung und Prufung unterworfen, welche, jum Theil felbft nicht ohne Bitterteit, eine Bis berlegung betfelben beabsichtigt und ihren Biberforuch mit ber Lebre ber Rirche und bem driftlich = tatbolifden Dogma überhaupt barthun foll. Die Abfaffung biefer Schrift wurde nach ber nicht unwahrscheinlichen Bermuthung der Berfasser der Histoire literatre de la France 22) um 852 ju setzen sein; die großen Sobspruche,

welche biefelben 3b) biefer Schrift fpenben, burften fcwerlich in biefer Beife Anklang finden, zumat ba, wie foon bemerkt worden, ber Inhalt bes Bangen boch meiftens nur atteren, bier gu beftimmten 3weden benutten, Dueb len entnommen ift. Ginen Abbruck nach zwei Handschif ten, von welchen bie eine aus bem frangofischen Come fich durch größere Bollftandigteit empfahl, gab quest Daupuin in ber vorbin genannten Schrift T. L p. 575 sq.; ein anderer, mit einigen Bemerkungen von Andress
Duval begleitet, findet fich in der Bibliotheca Pate.
Maxima (Lugduni 1677) T. XV. p. 611 sq. Die weiter hier G. 666 und fg. 701 folgenben, ebenfalls von bem lyoner Klerus ausgegangenen Schriften veb wandten Inhalts: Recleviae Lugdunensis de tribus Epistolis liber und De tenenda immobiliter Scripturae Sanctae veritate, fonnen, auch angenommen, bas Morus als einer ber gebildetften Glieber biefes Rierns baran Untheil gehabt, boch barum noch nicht für Berte beffeiben ausgegeben werben, tragen auch gar nicht beffen Ramen in ber Auffdrift.

Endlich scheint Morus selbst über die Geschichte gem beitet, und einen Abrig einer Beltgeschichte entweber felbft geliefert, ober boch herausgegeben ju haben; vielleicht burch bie Beburfniffe bes Unterrichts und ber Goule bazu bestimmt. Schon Labbe hatte in ber Nov. Bibl. Mss. (T. II. p. 190 sq.) aus einer handschrift bes Ja-cob Puteanus eine spatere mittelalterliche Chronit (Sancti Maxentii in Pictonibus Chronicon quod valgo dicitur Malleacense), welche von Erschaffung ber Belt, wie gewöhnlich beginnenb, bis jum Jahre 1134 reicht, herans gegeben, welcher biefer hiftorifche Abrif bes glorus voraus ging, fobaß fie vielleicht an biefen als eine Art von gort fegung, wie bies im Mittelalter fo oft ber gall war, fich anschloß. Denn bas Gange beginnt mit ben Borten: Incipit Prologus Julii Flori de historiis sive de aetatibus mundi (p. 190) und bann folgt (p. 191) Incipit tractatus Julii Flori. Dag wir aber bier nicht wohl an einen andern Florus als ben Diaton ber Rirde au Lyon, ber unter Rarl bem Rahlen lebte, gu benten haben, zeigt eine aus der Abtei auf dem Michelsberge (Mont-Saint-Michel, jest ein Staatsgefangnif) in ber Mormandie stammende, zu Avranches jest befindliche, Handschrift 34), welche mit den Worten: Inciptt liber kietoriarum Julii Flori beginnt, und in sieben Buchen eine turge Beltgeschichte bis zur Geburt Chrifti enthalt. Dit biefer Periode beginnt gleichsam als zweiter Theil bes Ganzen ein neues, durch folgende Worte eingeleitetes Bert: Explicit liber VII. Incipit Epistola Julii Flori ad Judith imperatricem uxorem Karoli calvi de sequentibus libris. Leiber ift biefer Theil nicht vollftanbig mehr erhalten, nur bie brei erften Bucher, bann bie zwanzig ersten Capitel und ber Anfang bes ein und swanzigsten des vierten Buches, sind noch vorhanden, und geben von der Geburt Christi bis zum Schluffe des

<sup>30)</sup> f. Hiat, litér. de la France, T. V. p. 227, ebenbafethft p. 227, 228. 32) Tom. V. p. 229. 31) f.

<sup>33)</sup> Hist, liter, de la France. T. V. p. 238. Bergl. auch Staubenmaier, Scotus Erigena. S. 184. 34) f. Ravoleson, Rapport sur les bibliothèq. de l'Ouest, p. 120 sq.

415

4. Sabrb. Aus jenem Briefe 40) an Jubith, Die Mutter (nicht bas Beib) Sarl's bes Rablen, welcher bie Stelle einer Debication vertritt, erfeben wir, bag ber Berfaffer bas Sanze in funf Bucher abgetheilt, und barin bie Ge-Schichte vom Raifer Augustus und der Geburt Christi an bis zu ben Reichen der Aranken und Longobarden geführt batte; und bag er damit die Absicht verband, einerseits ber hohen und gebildeten Furstin mit ber Busendung eines folden Bertes feine Berehrung und hochachtung ju bezeugen, andererseits aber auch ein fur ben Unterricht und die Belehrung ihres Sohnes nutliches Wert ihr qu überreichen 36). Noch fteht die Bekanntmachung biefes geschichtlichen Abriffes zu erwarten, welchen wir wol nach Inhalt und Faffung ben abnlichen Chroniten ober unis versal geschichtlichen Abriffen zuzugählen haben, wie fie im Rarolingischen Zeitalter von mehren Gelehrten verfaßt wurden, auch zum Theil, wie die eines Freculf, Abo von Bienne, Regino von Prum 37), noch auf uns getommen find.

Bon andern Schriften des Florus haben wir keine ganz zuverläffigen Spuren. 3war wird ihm noch ein jum Gebrauch ber Kirche von Lyon abgefaßtes Somiliarium ebenfo wie eine Borrede ju ben funf Buchern bes Irenaus über die Regereien beigelegt, welche sich hinter einem Briefe Agobard's in einer Sanbschrift ber grande Chartreuse finden foll; boch fehlen auch barüber nabere Rachrichten 36).

Rach allem biefem mag man abnehmen, von welcher Art bie gelehrte Thatigkeit biefes Florus mar, und worin bas Berbienft feiner Leiftungen in einer Beit besteht, Die aberhaupt wenig Neues und Eigenes zu produciren wußte, aber bie gelehrte Bilbung einer fruhern Beit wieder herverzurufen und burch eine Burudführung und Berbindeng mit Staat und Kirche auch fur die Nachwelt zu erhalten fuchte. Diesen Charafter tonnen bie Schriften bes Alorus in teiner Beife verleumen, auch in ber gangen Saffung, in Sprache und Ausbrucke zeigen sie ben Sharakter jener Zeit und Literatur, die zwar nach classie fen Duftern fich moglichst zu bilben bemubt war, aber in einer oft gesuchten und gefünftelten, oft schwalftigen und geschmadlosen Sprache biefe Rufter teineswegs zu erreichen vermochte, fonbern ben falfchen Gefchmad ber Beit und ben Berfall ber Sprache nicht verbergen tann. 3m Allgemeinen f. über Klorus, außer ber oft angeführ-

ten Histoire litéraire de la France V. p. 213 au Oudinus, Commentt. de script. Eccles. II. p. 138 sq. Fabricii Bibliotheca mediae et infimae Letinitatis T. II. p. 63. Meine Geschichte ber Literatur bes tarplingischen Beitalters (Suppl. III.) 6. 41 und 6. 174

FLOS UND BLANKFLOS (Flore und Blans ticheflur), ist ber Titel einer romantischen Dichtung. melde ju bem Sagentreife Rarl's b. Gr. gerechnet wirb. Efchenburg fagt von ihr: "fie ift, ihrer erften Entftebung nach, wol unftreitig eine ber alteften, und gebont gu ben gangbarften in ben fpateren Beiten bes Mittelalters. Die alteste Spur finde ich von Barton und Tyrrwhitt nachgewiesen. Beibe bemerten, daß Floris und Blancaflor fcon von Matfres Eymengan be Begers, einem Dichter aus Langueboc, in feinem Breviari d'Amor vom Jahre 1288, als zwei berühmte Liebende genannt werben, Und fonach hatte le Grand nicht Unrecht, wenn er wiber die gewöhnliche Reinung behauptet, daß biefe Erzählung nicht spanischen, fondern frangofischen Urfprunge fen. Sie ift indef auch Spanisch bearbeitet worben." Boccaccio hat sie feinem Romane il Filocolo o Filocopo jum Grunde gelegt, und man findet fie in fast allen Sprachen, auch der neugriechischen bearbeitet. In unserer Sprache besithen wir fie in Profe und Berfen, und zwar sowohl in oberteutscher als platteutscher Mundart. Diese lettere Bearbeitung ift berausgegeben von Bruns in ben Romantischen und anbern Gebichten in altplatteutscher Sprache. (Berlin 1798.) Die erftere in 7885 Berfen ift von Ronrab Blede. welcher felbft als fein Borbild Ruprecht von Drbont (nach Eschenburg's Bermuthung Robert d'Orbeans) nennt. ber bies gebichtet habe in welfchen, b. i. provenzalischen Reimen. (Flore und Blanceflor, altfrangofifcher Ros man nach ber Uhlandischen Abschrift ber Parifer Bands fchrift R. 6987, herausg. von Immanuel Better. [Berl. 1844.]) Auch in neuefter Beit ift diefer Stoff bearbeitet worben, gulent von ber Frau v. Anorring (ber Schwefter Tied's) mit einer Borrebe von A. B. Schlegel. (Berl. 1822.) So allgemein bat biefe Did. tung angezogen, beren wefentlicher Inhalt folgender ift.

Eine driftliche Grafin aus Frankreich wird auf eis ner Pilgerfahrt von ben Leuten bes beibnischen Ronias Fenir in Spanien gefangen und an beffen bof gebracht. Die Grafin mar schwanger und gebar eine Lochter, Blankflos, zugleich mit ihr gebar die Ronigin einen Sohn, Flos. Die beiben Rinder wuchsen gufammen auf, und mit ihnen ihre Liebe, die, ftets unschuldig bleis bend, immer inniger wird. Der Bater, ergrimmt über biefe Liebe, will die Jungfrau umbringen, gibt jedoch bem milberen Rathe feiner Gemalin, Beibe zu trennen, Ge-bor. Die Trennung wird nun fo bewerkftelligt, bag Flos ju feiner Lante, der Bergogin Sibplle in Mandome, gesendet wird, um daselbst zu studiren; mabrend dieser Beit aber wird Blankslos an Kaufleute verhandelt, welche fie wieder, und zwar mit großem Bortheile, an den Emir von Babylon verlauften. Indeg hatte man für Blantflos ein prachtiges Grabmal errichtet, um ben Gohn nach

<sup>35)</sup> Ravaisson hat ihn a. a. D. S. 361 fg. in ber Appendice danbig abbrucken lassen. 36) Es heißt in biesem Briese unvollftanbig abbructen laffen. ter Anderem: "— mecum deliberans, ut aliquod munusculum meo labere congestum vestrae offerrem almitatis flagrantiae, igitur ab Octaviano Augusto et Domini nativitate salvatoris nostri saeculum adgressum scribendo opus peregi usque ad regna Francorum et Langobardorum, deficientibus Romanorum imperatoribus seu judicibus ab Italia et Gallis Gothorumque regibus qui successerant ab eis etiam depulsis. Quod videlicet opus quinque distinxi in libris. His enim velut in speculo, per ve-stram sanctissimae devotionis ammonitionem atque jussionem, Carolus, gloriosissimus vestrae excellentiae filius, inspicere, quid agendum vel quid vitandum ait, poterit. Decet enim Do-minam te venerabilem unicum erudire filium nostrae jucunditatis et novi saeculi regem, memor Bethsabeae" etc. etc. 37) f. meine Gefchichte ber tarolingischen Literatur (Suppl. III.) §. 72 fg. 28) f. iber Beibes Histoire liter. de la France, V. p. 235.

feiner Rudtunft besto gewiffer bavon überzeugen zu tonnen, bag feine Geliebte geftorben fei. In Bergweiflung bierüber will aber dieser freiwillig ihr im Tobe folgen, und da entbeckt ihm die geangfligte Mutter die Bahrheit. Sogleich steht sein Entschuß fest, die verlorne Geliebte aufausuchen, und er giebt fort, wohlausgeruftet mit einem Bauberringe und fonftigen großen Coaten, unter benen fich auch ber, bem Cafar einft geftohlene, Becher befanb, auf welchem ber Trojanische Krieg eingegraben mar, und welchen Kenir als Hauptpreis für Blankflos erhalten batte. Bu Rom erfahrt er bas Schickfal ber Geliebten, und richtet nun fofort seinen Beg nach Babylon. Dort bat ber Emir biefe in einem mitten in einem iconen Garten fteben: ben, festen Thurme vermahren lassen, und bie Aufsicht über fie einem rauben Bachter anvertraut. Flos, als Raufmann fich barftellend, macht mit biefem Befanntichaft, und es gelingt ihm burch bie Befriedigung von beffen Sabfuct, bauptfächlich burch bas Geschent jenes Bechers, ihn fur feinen Plan zu gewinnen. In einem Blumentorbe wird er in ben Thurm gebracht, und bie Liebenden genießen nun mehrere Tag lang bas supeste Glud sich wieder zu besiten. Da aber Blantflos den Emir barüber gang vergeffen bat, fo werben fie von biefem überrafcht, gebunden, vor Bericht geführt, und von biesem verurtheilt - sonderbar genug erft verbrannt und bann enthauptet zu werden. Wegen ihrer treuen und schuldlosen Liebe aber wirkt ber Bauberring zu ihrer Rettung, und ber Emir, ber nun mit ber Geschichte ihrer Liebe vertraut wird, andert seinen Sinn, vereinigt die Liebenden, und vermahlt sich selbst mit Kalliste, ber Gespielin von Blantslos. Die vereinten Liebenden fehren nun gurud und fommen gerade gu ber Beit an, als Rlos jum Throne berufen wirb. Er erhalt bas Reich und wird Chrift. Nach langer gludlicher Regirung fterben beibe endlich an bemfelben Tage und in berfelben Stunde, und ruben in Ginem Grabe. Die ein= zige Frucht ihrer Liebe war Bertha, die Mutter Karl's. (Bon biefem allem fagt bas franzosische Gebicht nichts.)

Mit Bertha fnupft fich bie Dichtung an bie Befcichte an, allein hiftorifche Bahricheinlichkeit ift bier nicht ju fuchen, wie fogleich die Genealogie von Bertha beweist, die eine Tochter Caribert's von kaon mar. 30= hannes Müller kam auf die Bermuthung, ob nicht ein Abenteuer aus beffen Jugend ben Stoff zu dieser Dich: tung fonne gegeben haben; mahricheinlicher ift jeboch, bag die Beranlaffung baju von Bertha felbst gegeben worben, und zwar - burch ihren Namen, in welchem fich bie Dichtung als allegorisch ausspricht. Flos und Blankflos find Rofe und Lilie, und von biefen fammt Bertha, benn biefer name bebeutet, wie Grimm gezeigt hat, fo viel als: weiß, icon und rein; eben beghalb auch Schwan und bie Schwanenjung: frau. Aus biefer letten Bebeutung erflart Grimm ben Beinamen ber Bertha. Sie wird namlich genannt Bertha mit bem Plattfuß (Berthe au grand pied); bies ift ber Somanenfuß. "Der Rame Bertha — so schließt Grimm — brudt also bie bochfte Sbee weiblicher Schonheit aus, gleich ben abnlichen Rasmen Rlara und Blanta. Die Mutter Karl's tonnte aber schon beswegen nicht anders genannt seyn, weil sie Bater : und Mutterhalb in das Geschlecht der Glanzenden gehört." Bielleicht ließe sich dieses aber auch umtehren, und sagen: Durch Deutung des Namens Bertha wurde biese in das Geschlecht der Glanzenden gesetzt, weil sie — die Mutter Karl's war. Wie diesem nun aber sey, so ersieht man hieraus, wie man diese Dichtung mit dem Cyklus von den Sagen Karl's hat in Jusammenhang bringen kinnen

ben Sagen Karl's hat in Zusammenhang bringen können.
Fle de's Gebicht ist erschienen in Ruller's und Busching's Sammlungen unter bem Titel: Das lobens liche Buche von Floren und von Blantschessur. Ran sehe übrigens in Eschenburg's Denkmalern altbeutscher Dichtkunst S. 211 — 230. Über bas alte und niederzschissische Gebicht von Flos und Blancestos. — Hasgen's und Busch Gring's Liter. Grundriß S. 159 fgg. — Der Brüder Grimm Altbeutsche Wälder III, 43 fgg.: über die Kerlingische Uhnmutter Berta. — Gervinus Gesch. d. poet. National Litteratur 2. A. Bb. 1. S. 194 fag. mit der tressendigen Reurtheilung.

494 fgg. mit der treffendsten Beurtheilung. (H.)
FLOSCOPA. Diese von koureiro (Fl. cochinch.
ed. Willdenow p. 238) aufgestellte Gewächsgattung von
unbekannter natürlicher Verwandtschaft gehört zu der ers
sten Ordnung der sechsten kinne'schen Classe. Ch ar.
Der Kelch frei, trichterformig, gesärbt, stehenbleibend,
mit dreispaltigem, offenstehendem Saume; drei eisdrmige,
aufrechte Corollenblättchen; die Staudsäden pfriemensormig, länger als die Corolle, mit zweilappigen, rundlichen
Antheren; der Griffel pfriemensormig, eingebogen, mit
dicticher Narde; die Kapsel eisdrmig, zweilappig, zwei
sächerig, einsamig. Die einzige Art, Fl. scandens Lour.
(l. c.), ist ein auf den Gebirgen Cochinchina's einheimisscher, kletternder Strauch mit abwechselnden, lanzettschrimigen, ganzrandigen, an der Basis scheidenschrimigen, gewimperten Blättern, steisen, besensdrmigen Blüthendisscheln (baher der Gattungsname: flos scopa Besenblume)
und kleinen, blasvioletten Blumen. (A. Sprenzel.)

FLOSS, ein Markt am Flogbache, in einer rauben Balbgegend des bairischen gandgerichts Neuftabt an ber Baldnab, mit 176 Saufern, 1460 Einwohnern, ben Sigen eines katholischen und eines protestantischen Pfart amtes, einer Synagoge, ben Ruinen eines Bergichloffes, bem sogenannten Bebammenthurme, Gerbereien, Spinnereien und Beberei, 21/2 Stunden von Beiben entfernt In ber Nabe ift ein Baffenhammer, welcher verschiebene Gerathe liefert. Diefer Ort kommt icon im 3. 1200 in einer Urtunde des Klofters Balbfaffen vor. Er mar früher Eigenthum bes Saufes Sobenftaufen, und Ronig Ronrad aus biefem Saufe verpfandete im 3. 1251 Riok und Parkstein an feinen Schwiegervater, ben Bergog Dtto von Baiern, um 3000 Mark Silbers und 400 Pfund regensburger Pfennige. Als unter biefes Bergogs Sohnen: Ludwig und heinrich, im 3. 1269 bie bem hause Bittelsbach geschenkten hobenstaussichen Guter getheilt wurden, fielen Flog und Partftein bem Bergoge Beinrich von Mieberbaiern ju. Babricheinlich wurden biefe Befitungen nachber vom Reiche eingezogen; weil bie nieberbairischen Bergoge fich fur ben Konig Bengel von Bohmen gegen ben teutschen König Albrecht erftart bat-

Raiser heinrich VII. raumte im 3. 1309 bie er Flog und Partftein mit ihren Bugeborungen erbairischen Bergogen Rudolf und Ludwig fur bie Die Bohmen aufgewandte Summe von 2000 Mark als Reichspfanbschaft ein. 3m 3. 1314 verpfan= erzog Ludwig, bei feiner Bahl zum teutschen Ro= es Gelbes bedürftig, genannte Ortschaften nebft igerlande, um 10,000 Mart Gilbers bem Konige 1 von Bohmen, von welchem biefe Pfandschaft im I an Berzog Rubolf von Sachsen, und 1347 vom Karl IV. an die Burggrafen Johann und Alsvon Nurnberg kam. Im 3. 1353 kam diese chaft wieder an Bohmen zurud, und ward im 3. om Reichseigenthume befreit. Rach fernern wieder-Berpfandungen und Ginlofungen tamen endlich 1519 Schloß und Martt Floß an Pfalzneuburg n 3. 1615 an Pfalgfulgbach, welchem erft im 3. bie vollständige Sobeit über diefes Besithum überwurde. Flog mar nun ein Beftandtheil bes Berns Sulgbach, bis bie Bergogthumer Dberpfalg und ich im 3. 1791 consolidirt murben. Bei ber im 13 erfolgten Organisation ber oberpfalzischen gand= ward es dem Canbgerichte Parkstein einverleibt. 1 3. 1808 nach Reuftabt an ber Waldnab verlegt (Eisenmann.)

LOSS, FLÖSSE. Das Flogen des Bolges ige de bois) war unbezweifelt ber alteste Berfuch biffahrt, indem man einige mittlere Solgstamme an er befestigte und auf diese Art über die Klusse sette. an anfing, starke Hölzer zum Bau der Gebäude ößerer Schiffe anzuwenden, bediente man sich des-Mittels, von jenen eine Anzahl neben und hinter r vermittels quer herübergelegter Stangen und Floßju befestigen und fie auf ben mittleren Stromen fortzubringen. Schon die alteften Bolfer fann= 1 Transport ber Bauholzer burch Flogen; ber al= linius ermahnt ihrer ichon 1600 Jahre vor ber ben Beitrechnung, baß ber Konig Ernthres fich ihrer rbindung ber Infeln bes rothen Meeres bebiente. behaupten, daß vor jenem icon bie Musier und er auf Alogen über den Hellespont nach Thracien

ichon David hatte von dem König hiram zu Tybernbaume mit Zimmerleuten und Steinmehen gerekommen, ihm ein Haus zu bauen; und als sein
Salomo den berühmten Tempel und einen großen
bauen wollte, erbat er von ihm die gleiche Gunst.
(1013 vor der christlichen Zeitrechnung) ließ das
e Holz, Cedern und Tannen, auf dem Libanon
und ans Meer hinabbringen, von wo sie es in
n zusammengesügt nach Japho führten und von
rbeitet nach Jerusalem brachten.

in zweites Beispiel von Anwendung der Flogen die romische Geschichte (Liv. XXI, 27); hannibal nit hilfe derselben über die Rhone, wozu er das a dem nahen Walde fällen ließ. Für die Elephanir das Floß 200 Fuß lang, 50 Fuß breit und

Laue am Ufer befestigt, bamit es nicht von bem

intl. b. B. u. R. Erfte Section. XLV.

Strome fortgeriffen werben konnte. Es war mit einer Erdlage beschuttet, bamit die Thiere furchtlos über baffelbe auf ein zweites, nur 100 guß langes Floß übergingen, bas eigentlich jum überseben bestimmt mar und burch vorgespannte Fahrzeuge hinübergerubert marb. Nur wenn das Floß fich vom Ufer entfernte, zeigten die Glephan= ten einige Scheu und brangten rudwarts, bis es gelang, fie zu beruhigen. Einige ber wilbesten fielen in ben Fluß, wurden aber durch ihre Große im Baffer getragen und tamen fo an das Ufer. Auf diefelbe Art foll auch fcon vorher Alexander der Große seine Truppen über den Afefines und Brennus die Gallier über ben Do geführt has ben. Die von Plinius ermabnte Art der Trogloby= ten, den von den Athiopiern eingetauschten Bimmet auf Klößen ohne Steuer und Ruder über das Meer zu bringen, indem fie fich dur Beit der Wintersonnenwende der Gewalt der Bellen anvertrauen und auf solche Beife burch den Nordweftwind nach bem Safen Dcelis getrieben werben (H. N. XII, 42), burfte fich wol faum, als ofter wiederholt, bestätigen.

Nächst dem Transport der Bauhölzer wurden die Flogen auch in Frankreich zur Fortbringung leichterer Holzwaaren benutzt, wie aus einer Verordnung Karl's VI. vom Jahre 1416 hervorgeht: "daß erwähntes leichtes Holzwert erst nach drei Tagen ausgewaschen werden darf, damit diejenigen Handwerker, die es gebrauchen, davon benachrichtiget werden und es unter sich vertheilen können, denn die Pariser sollen allezeit dabei den Borstauf haben. Wird diese Holz auf Schiffen gebracht, wird es eben auf diese Weise gelöscht." — Im I. 1543 aber ward der Fischer Peter Bordault verurtheilt, dem herrn Lecomte, Kausmann und Bürger zu Paris, ein Stück Jimmerholz und einen Sageblock zurückzugeben, die ihm von seinem Flosse fortgeschwommen und bei der Makreleninsel geborgen worden waren.

Obgleich auf diese Art 150 Jahre früher Flogen von Werkholz schon nach Paris kamen, war doch ber Bauunternehmer Charles Lecomte (im 16. Jahrh.) der Erste, welcher gespaltenes Brennholz, in Flogen zwisschen Stangen zusammengebunden, auf der Yonne nach Paris brachte, wohin es aus dem Oberlande von den vier Schifferknechten Courot, Guenot, Bonnet und Postencian Guenot durch die kleine und große Yonne und die Seine auf Kosten und Gefahr Lecomte's geführt, am 21. April 1547 ankam, welche Ankunst als ein Versuch auf dem Hotel de Ville constatirt ward.

Der Bersuch fand nicht geringe Schwierigkeiten, weil bie Muller auf der Jonne das Floß nicht hindurch lassen wollten, und besonders Radin als Eigenthumer des Fischerzaunes auf der Seine, nach fruchtlosem Widersstande, von Lecomte eine bedeutende Entschädigung fur ben von der Floße am Behre bei dem Durchgange verzursachten Schaden verlangte.

Bei Ankunft bieser Floge fanden viele Lustbarkeisten statt. Charles Lecomte, mit den Insignien des Meissters der Zimmerarbeiten am Hotel de Bille, kam an der Spige einer Deputation der Holzhandler, der vereideten 53

Scher, Babler, Muflaber und Unweiser ber Rlofe entgegen, Die im Beifein einer ungablbaren Denfchenmaffe bevausgenommen und aufgesett ward. Unter vielen Glud: wunichen ward eine Schrift barüber ausgefertigt und Lecomte abergeben. Saft gleichzeitig hatte auch Gilles Deffroiffez ben Curefluß Schiffbar ober wenigstens flogbar zu machen fich erboten, obgleich bie zu naberer Unterfuchung Des Ruffes Abgeordneten Die Sache fur nicht ausführbar erflarten, weil bie vielen Felfen und Steine in bem fich als ein Balbitrom vom Berge berabiturgenben Baffer, um es schiffbar zu machen, mol mehr als 50,000 Thaler toften wurde. Weit entfernt, fich abschrecken ju laffen, blieb Deffroissez seinem Borfage treu und sette eine sehr bedeutende Menge seines bolges aufs Spiel, die er in ben ermahnten Flug merfen und burch feine Leute bis Grevan floßen ließ. Er geftand spater ein, bag er großen Berluft von holz gehabt; doch war feine Absicht erreicht. Rach einigen Monaten foderte er den Magiftrat von Meuem auf, Abgeordnete ju fchiden, um bie Floge auf bem Curefluffe in Augenschein zu nehmen. Raum war bies gelungen, als ber erfinderische Deffroiffez fich um die Erlaubnig bewarb, auf der Seine an dem lebhaftesten Puntte von Paris, bei St. Germain : bes : Pres, auf feine Roften eine Kahre anzulegen. Damit jedoch bas Kahrfeil ben bin und ber gehenden Schiffen nicht hinderlich werbe, soll baffelbe auf ber einen Seite an einem Thurme bes Louvre und auf ber anbern an bas haus von Resle befestigt werben. Andere Borfcblage bes raftlofen Dan= nes, bie Unlegung von vier Schiffmublen auf ber Seine, Die Bemafferung und Reinigung ber Strafen von Paris burch eine aus ber Geine genommene Baffermenge, ber Pact der Lieferungen von Wein und Fischen find unferem Gegenstande fremb. Der Erfinder mußte fich aus Mangel hinreichender Mittel jurudziehen und feine Floge an Rouvet überlaffen, neben dem ber Solzbandler Bilbelm Sallonnier 1550 die Floge auf der Bonne erhielt, mit bem Privilegium, Schutftellen, Schleußen und Floßrechen anzulegen, ohne irgend eine hinderung von ben Mullern zu erfahren, die dafür taglich 10 Sous bei einer Getreibemuhle und 4 Sous bei einer Loh :, Papier= ober Baltmuble befamen. Run erft, mit hinzufugung ber nothigen Bafferbaue, tonnte bas Flogwesen auf ber Bonne und Cure mit ber geborigen Ordnung betries ben werben, um Paris mit Bauholz und Brennholz zu verforgen.

Tentschland ward durch seine Balber von tauglichem Bauholz zur Fortbringung besselben in Flogen vereinigt, hingewiesen. Die großen Landesströme, die Elbe und ber Rhein, liefern Breter, Dielen und Latten von Eichenholz, Nadelhölzer in Stämmen, Stangen und Bretern; endlich Faßstäbe und mancherlei Wertholz. Um stärtsten ist die Schifsahrt auf dem Rheine, wo die kleineren, aus den Nebenstüssen kommenden Floßen, in Mannheim, in Cassel bei Mainz und zwischen und Indernach, am Ausstusse des Nedars und des Mains zusammengesetzt werden. Sie haben gewöhnlich einen Boden von Tanzen oder Kienen, auf dem die schweren Hölzer liegen. Jene sind durch Balbstangen (Floßband) und Wieden verbun-

ben, indem auf jeder Seite ber Latte ein Loch in ben 40 -92 Auf langen, 20 — 30 Boll farten Stamm ein Bad gebobrt und die bineingeschobene Biebe mit Reilen von hartem Bolze fest eingeschlagen wird 1). Auf bem Reine tommt bas bolg aus bem Sichtelgebiege, aus Bamben Baireuth und Burgburg. Bom Schwarzwalde in Bie temberg und Baben bringt die Ragold und Eng auf ber Kingig und Murg bie Bolger nach bem Rheine; bie felbe Bestimmung haben die Fichten und Sannen der Balber nunachft ber Mofel. Geringer ift ber Bertrieb an ber Sieg, Ruhr und Lippe, meift jum Landbau und Lieferungen von Brennholz bestimmt. Daffelbe finde fatt bei den Elbsidgen durch den Kirnig = und Beifeisbach und ber Saale, Die blos Scheithola flogen und bes halb mit ben baju eingerichteten Stegen und Rechen pfablen verfeben ift. Doch werden in Schandau von ber aus Bohmen berabtommenden Zannen und Rienen al jabrlich einige große, nach hamburg bestimmte, Albie aufammengebunden und mit Gichenholz und Bretern be laben. Mur tann es allein bei bobem Baffer gefcheten, weil die Elbe unterwarts fehr viele feichte Stellen (Furthe) hat, ofters mit noch weniger als 2 Fuß Tiefe, über be folglich teine, gegen 5 und mehr Fuß hobe Flogen geban tonnen, benn bie Rheinflogen follen fogar 8 - 9 guf Baffer gieben; baber 1,750,434 Burfelfuß Gichen und bis 2,333,912 Burfelfuß Sichten und Sannen enthalten. Man ift jedoch von dem Gebrauche ber fo gigantifon Flogen abgegangen, seitbem fich mehre Unternehmer, al früher, mit bem Bolghandel beschäftigen.

Bur Regierung ber Flogen find vorn und hinten große Steuerruber angebracht, beren Schaft ein Strob sparren ift und von 6-8 Mann bewegt wird, um so die Floge immer in den Stromstrich zu lenken und bei Stromengen, unter Brudenpfeitern und bergl. bas ge-

fichtliche Unstoßen zu vermeiben.

Um bei dem halt die Floßen aufzustellen, werden hinten und vorn auf dem vorletten Felde 6—8 kurzen Sparren in den Boden eingebunden, sodaß über dem zweiten oder dritten 1/2-2 Fuß lange löcher entstehen, um 5 Boll starke, unten zugespitzte Schrickfolzer von ausgemessener Länge, welche die Wassertiese um 4—5 Fuß übersteigt, hindurch die in den Grund schieden zu konnen. Soll die Flöße wieder in Bewegung geseht werden, müssen die erwähnten Schricke möglichst auf ein Mal der ausgehoden und dei Seite gelegt werden. Wahrend der Fahrt der beladenen Flöße muß stets ein des Wasserd tundiger Lootse in einem Nachen voraussahren, um die Niese zu verweilen und die Wasserstraße durch eingeschlassen.

gene Malftangen zu bezeichnen.

Neben bem okonomischen Gebrauche zum Eransport bes Bau : und Brennholzes wird es im Kriege sehr oft zum Brudenbau, ober auch blos zum Ubersegen von Eruppentheilen gebraucht. So führte Karl XII. die Schweiben im J. 1718 auf Flogen aus kreuzweis zu funf ober

<sup>1)</sup> Die größten, jum Schiffsbau bienenden Floße, die man auf bem Rheine sieht, werben Pollanberfloffe genannt, weil ber handel bamit in Holland, wegen des großen Bedarfs bafelbft, fehr bebent tend ift.

uber einander gelegten Bauftammen, Die noch ber es mit einer Bruftwehr von ftarten Dielen verfeben

Flogbruden gewähren den Bortheil, daß sich fast ill das nöthige Material dazu sindet, weil im Nothernenn taugliche Baume sehlen, die Häuser des nachborses das Solz dazu liefern. Sie wurden dahor auch von den frühesten Zeiten an gebraucht, um große und zu schnelle Ströme zu überschreiten. Die letzteren en den Brudenbau schwieriger und ersodern eine flarke nkerung — wo möglich mit sunfarmigen Ankern, weit hwich ihr Grund aus Kiesboden besteht — wenn sie ehdrige Standsessigkeit haben sollen.

In ber fpateren Periode ber Kriegsgefchichte ließ: ber Alexander von Parma 1579 mehrmals Flogbrücken eine Truppen bauen. Daffelbe wiederholte fich mabbes 30jahrigen Krieges sowol, als zu Anfange bes fahrh. vielfältig, wo die Schweden auf Flogbruden Dwina, die Beichsel und die Desna überschritten baufiger findet man fie in ben Rriegen ber neuern aofen angewendet. Über bie Etich bestanden bie Blos aus vieredig befchlagenen Balten 513/4 Fug lang, Boll breit und hoch, die 6-7 Boll von einander en. Man gab bei den in Rugland erbauten Floß= ten ben Stammen gewöhnlich biefen Abstand, weil glaubte, daß bei Diefer Stellung bas Baffer amin den Sparren leichter abfließen tonne. Die 1824 auf Rheine gemachten Berfuche haben jedoch gezeigt, baß flogen, beren Sparren bicht neben einander liegen, Strome 0,25 weniger Biberftand entgegenfeten, als beren Stamme 3wischenraume von 4-6 Boll haben illot, Berfuch einer Unweisung über Flugubergange. pau 1830.] S. 81 der teutschen Übersetung) 2). Eben, um ben Widerstand zu verringern, geben beis alle Schriftsteller über diesen 3weig des Kriegewesens

Flogen vorn eine Spige; allein ihre Wasserracht, abgesehen von bem Beitverlufte burch bas fordage

meiben ber einzelnen Sparren, baburch ungleichfor:

benn ber Schwerpunkt ber Floge liegt nun nicht

mehr in der Mitte ibrer Langer man läuft Gefahr, es zu weit stromabwarts zu legen, daß die idverzehenden Baugen die Flogen hinten tiefer eintauchen, als vorn, weste aus dem Wasser in die Hohe steigen und jene vielleicht ganz zum Umwerfen gebracht werden, wie es sich, nach hailtot, bei den französischen Brukland wob ereignet dat.

Bu bem Beudenbau werben bie Alogen gus 26 und behauenen Baumftammen eines leichten Golzes von 48 Auß Linge jufammengelest, indem man fie im Baffet neben einember bringt und burch 4 Tuf an beiben Enben quer barüber genagelte Dielen vereinigt. Jeboch wenne es nicht an Beit fehlt, bebient man fich bes Bugelns, indem man anflatt ber Dielen zwei runde Stungen, fo lang ale die Breite ber Flofe, quer über biefelben logt und auf jeben Sparren zu beiben Seiten ber Stange mis einem großen Bobenbohrer eine Loch 4 Boll tief einbohrt, um ein Stud Biebe hineinzuftoffen und burch einen bar auf geschlagenen runden Reil von 6:3oll Lange quer über Die Stange (bas Gleisholz) feftzuhalten. Dan fieht leicht, daß bie Sparren in der Floge abwechselnb, bi be bas Bipfelende best einen neben bem Stammenbe best am bern liegen muffen, um baburch ber Floge bie Form eis nes rechtwinkeligen Pavallewgrammes ju geben, ihre: Tras gefraft und erfoberliche Groke au ermitteln.

Ift demnach der obere und untere Durchmeffer der 48 Fuß langen Sparren 14 Boll und 10 Boll, wird ihr Inhalt 38,041 Wurfelfuß sein, und die von ihm vers drängte Wassermasse über 2000 Pfund wiegen, den rheinischen Würfelfuß Wasser zu 54 Pfund 10 Both gerechanet. Die Tragekraft einer Flöße von 20 Sparren ist daher gegen 50,000 Pfund, von der blos das Gewickt des Holzes und der eisernen Klammern abzuziehen ist, und die Lastigkeit der Brücke zu bekommen.

Nun sind die in Europa jur Anfertigung ber Blos gen tauglichen Solzer in hinsicht ihres eigenthumlichen Gewichts besonders die wintergrunen Baume; von den sommergrunen ist blos die Pappel und der Lüchenbaum brauchbar.

| genthúmliche<br>Schwere.<br>)as Wasser<br>== 1,8000), | : Ramen<br>bes Holzes. | Gewicht von einem Burfelfuß. |                                  |                     |                                                  |                                                 |          |              |
|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|--------------|
|                                                       |                        | Frifches Pols.               | Ausgetrocines<br>tes Polg.<br>B. | Nach Haillot.<br>C. | Das Wastr<br>— 1 à 1 2<br>in 100. Theilen.<br>D. | . 19 Rubikzoll wiegen im<br>fächsischen Pfunden |          |              |
| 0,3830                                                | Pappel                 | 765                          | 430                              | 25,8                | 9,38                                             | . 2 Unge                                        | n 27/s   | Dradomes.    |
| 0,4980                                                | Tanne                  | 894                          | <b>55</b> 5                      | 29,89               | 0,50                                             | 2 =                                             | 2 //     | 3            |
| 0,5210                                                | Ficte                  | 869                          | 471                              | 36,0                | 0,65                                             | 2 =                                             | 61/4     |              |
| 0,5571                                                | Riene, Riefer .        | 912                          | 560                              | 46,9                | 0,66                                             | 2, =                                            | 2%.      | <b>. 3</b> . |
| 0,5857                                                | Larchenbaum            | 920                          | 473                              | <b>36,9</b>         | 0,49                                             | ,                                               | <u>.</u> |              |
| 0,6040                                                | Linde                  | 817                          | 439                              | 39,8                | 0,60                                             |                                                 | _        |              |
| 0,7650                                                | Erle                   | 857                          | 590                              | 52,8                | 0,51                                             | : <b>3</b> =                                    | 43/4     | . 3:         |
| <b>0</b> ,6440                                        | Copresse               | 903                          | 644                              | 46,3                |                                                  | · —                                             |          |              |
| 0,6710                                                | Ulme, Rufter .         | 947                          | 5 <b>4</b> 7                     | 39,6                | 0,80                                             | _                                               |          |              |
| 0,8520                                                | Buche                  | 982                          | <b>590</b>                       | <b>50,1</b> .       | 0,85                                             | ı 3 =                                           | 3%       | . 3          |
| 0,8905                                                | Hornbaum               | 944                          | 769                              | 56,1                | 0,75                                             | ,3 =                                            | 11/4     | 3            |
| 1,1700                                                | Eiche vom Rern         | 1049                         | 677                              | 75,1                |                                                  | 4 =                                             | <u>-</u> | *            |

<sup>)</sup> Der intelligente Berfaffer hat 1846 in Afgier feinen Wob gefundene

In der Columne D. zeigen die angegebenen Schweren in Kilogrammen (2,0429 Pfund paris.) das Gewicht eines Kubikdetimeters (50,296 Pf. paris.) der Holzarten an, nache bem sie 10—12 Monate getrocknet waren und etwa 1/4 ihres eigenthumlichen Gewichtes verloren hatten, das überhaupt nach Beschaffenheit des Standes der Baume im flachen Lande oder im Gebirge verschieden ist. Überhaupt sind alle Baume, von denen der Würfelfuß über 46,9 Pfund wiegt, nicht als Flößen zum Übergange der Truppen brauchbar, was die Alliirten ein Mal in Frankreich 1814 zu ihrem Nachtheile erfuhren, weil die Flößen nicht über dem Wasser blieben.

Angenommen, bag die Floge aus 20 Sparren befteht, beren jeder aus Tannenholz 875 - 890 Pfund, aus Fichten 1368 Pfund und aus Kienen 1712 Pfund wiegt, ift bas Gewicht ber gangen Floge mit ben Querlatten und Beeben in ben angeführten Fallen 18,500 - 35,000 Pfund, die von der Tragefraft der gangen Floge = 50,000 Pfund abgezogen werben muffen, wo bemnach im letteren Ralle 16,000 Pfund ubrig bleiben. Dies ift amar fur den Ubergang ber ichwerften Geschute binreis chend, wo die gast nie über 10,000 Pfund steigt; allein bei bem geringsten Winde, ja burch bas Unschwellen bes Baffere vor ben Flogen schlagen die Bellen auf die Brude; es ift beshalb vortheilhaft, zwei Flogen von 23 Bug Breite ju vereinigen, bag ihre Breite 46 guß wird und die Tragefraft auf 100,000 Pfund fleigt. Sie wird nun ju jebem Ubergange von Gefchut und Gepack ge= schickt fein, ohne mabrend beffelben bis uber die Dberflache ber ichwimmenben Sparren eingebruckt zu werben, wie es bei ber Pobrude nabe bei Borgo : Forte gefchab, beren Floge aus ichwachen Solzern zu wenig Laftigfeit hatten, und baber nicht nur einige Dale bei bem Steigen bes Fluffes hinweggeriffen, sondern auch bei jedem Ubergange burch bas Ubertreten bes Baffers mit Schaum bespühlt wurben. Sie erhielt baber von ben frangofischen Pontonnieren ben Spottnamen bes Schaumloffels vom Do.

Bu ben Stredbalten werben die ichmachsten Strobe sparren von etwa 9 - 10 Boll mittlerer Starte ausges fucht und auf zwei Seiten, einander gegenüber, befchlagen, daß fie mit etwa 6-7 Boll Starte 5 guß Ab-ftand ber einsachen ober 6 guß ber boppelten Floge betommen, wenn die Lange ber Balten 17-19 Ellen ift. Auf ruhigem Baffer und bei gewöhnlichem Übergange werben bie Belagbalten blos auf bie Sparren gelegt; befürchtet man jedoch bei beftiger Stromung bas Uberfpuh: len bes Baffers, wird auf ber Ditte ber Floge aus fechs farten Solzern in ber Mitte beffelben ein Unterbau gemacht, ben man auch bei einer boppelten Floge ebenfalls verboppeln kann. Die zwei ober brei untern liegen genau auf ber Mitte ber Lange ber Floge, 2 guß weniger weit aus einander, als die Belagbreter lang find; bie obern aber bekommen foviel guß 3mifdenraum, als ihre Starte in Bollen beträgt. Auf fie kommen nachber bie funf Stredbalten ober Strafenholzer, einer in ber Mitte und auf jeder Seite ein zweiter, 3 Fug von jenem. Der Abftand ber beiben außersten ift ber Lange ber Breter gleich, weniger 2 Fuß, um über ihnen die Robelbalken auflegen zu können; benn man wird sich oft genothigt sehen Brudenbede, wegen Mangels an Bretern, Thure Fensterladen anzuwenden, die dann durch die obe gerodelten oder angeklammerten Balken festgehalte den. Alle Streckbalken werden ebenfalls durch gen kannte zweiarmige Klammern sowol unter sich, als Sparren der Flose geklammert, damit wahrend dei ganges der Truppen allem Verschieben der einzelnen begegnet mirb

begegnet wirb.

Gegen die Gewalt des Stromes werden die durch — wo möglich funfarmige — Anker ge Die zweiarmigen gewöhnlichen Pontonanker sind gelich bei einem Kiesgrunde des Flusses nicht geschick genug einzugreifen. Die Taue werden zur Ersparu Zeit und Arbeit an die Hölzer geschlungen, welche dzelnen Flösen verbinden. Rur wenn die Brückestehen bleiben soll, kann man vorn auf der Mit Flose, nach Haillot, einen Dockenstock von 4"; messer in den Sparren verzapfen. Man wird jedo durch eine vorwarts angesetzte und gut durch Kla befestigte Steise einen stärkern Halt geben mussen; wurde außerdem Gesahr laufen, ihn umgerissen zu

Um eine 1807 in Italien über ben Do gefd Brude von 1115 Auß auf 34 Alogen festzuhalten. bie Frangofen, wie schon in alter Beit bie Romer, formige Rorbe aus Beiben geflochten und mit C ober festgeftampften Leimen angefüllt. Der Boben fonbers geflochten und an ben Mantel gebunden, ber Seite ein Loch hat, die Fullung hineinzubringen obere Theil lauft eng jufammen und ift burch eir biden Baumftrunt verschlossen, ber in bem Korbe feine Burgeln festgehalten wird und oben an bem herausragenden Ende durchbohrt ift, um ein Tau schlingen zu konnen, woran nachher bas Unkertau b wird. Da diese Korbe blos durch ihr Gewicht 1 barf baffelbe nicht weniger als minbestens zwei C betragen, wenn fie nur einigermaßen festhalten follen obnebin auf einem harten Riesgrunde nur fcwer u ten geschehen wird.

Bei bem Mangel an Antern kann man sich mi theil für die Flogbruden auch der Schride be 13—16' langer, 6" dider Pfahle von Buchen: ob derm harten Holze, unten zugespiht und vier ode berselben neben einander, jeder durch ein dazu besti Loch in den Grund des Flusses gestoßen. Der betr Sparren der Floße wird durchschnitten, daß ei ins Gevierte großes Loch entsteht, vor dem oberwa Baum von 12—14" Durchmesser ausgedügelt wir Brunnenholz), damit der schräge, in den Grustoßene, Schrid sich daran stütt. Eine schwächer halt unterwarts den durchgesägten Sparren in der sest. Auf sehr stillen und nicht zu breiten Gewässe jedoch zuweilen einige längere Taue hinreichend, die brüde gegen den nur unbedeutenden Wasserzug zu

Die Bedürfnisse zu einer Brude von 721 Fuß ober 400 bresbener Ellen sind: 560 Sparre 27 Ellen Lange; 84 starke Stangen ober Gleisholz 13 Ellen und 28 bergl. von 8 Ellen Lange; 1848

3696 Pflöde bazu; 70 auf zwei Seiten beschlagene bolzer, 20 Ellen lang, zu Streckbalken; 75 bergl. 12 Ellen; 40 Robelbalken von 20 Ellen, ebenso; iserne Klammern; 800 Breter, minbestens 12' lang; Robelholzer und Stränge bazu, ober an beren Statt e Klammern; 30 Pfählchen zu ben Landbrücken; 60 stangen zum Geländer; 224 Schricke von hartem; 28 Brunnenholzer und ebenso viel Stangen; Weeden und 4480 Pflocke dazu. Endlich das nos Werkzeug, das sich schon gewöhnlich bei den Pions einer marschirenden Colonne besindet.

Floßbruden wurden im Kriege von 1812—1814 1815 sehr häusig auf dem Tajo, der Etsch, dem Po, Donau, der Etbe, der Weichsel und dem Niemen vendet. Über die Etsch bediente man sich vierz, beschlagener Balken, 51% Fuß lang, 15% 30ll und hoch, die 6—7 30ll von einander abstanden. stehende Floßbrude über den Oniepr, unterhalb in Rußland, 2359 Fuß lang und 20% Fuß breit, t aus 32 Fuß langen, 14% 30ll geviert breiten, hozdiammen, die ohne einigen Zwischenraum dicht nezinander liegen und mit Wieden an 100 vor ihnen Strome eingeschlagene Pfähle besessigt sind. Ihr hist die Brude bei Riga über die Duna, doch länzls 2484 Fuß, mit einer 41 Fuß breiten Fahrbahn. Brüden werden bei dem Eintritte des Frostes iggenommen.

Weil die Franzosen 1811 bei ihrem Ruckzuge über Ilva die steinerne Brucke zerstört hatten und es ben indern an Übergangsmitteln sehlte, wurden von dies 00 Mann nach dem Dorfe Marcella geschickt, um nes und dadurch leichtes Holz aufzusuchen und mit Tannenbaumen von 60 Fuß Hohe herbeizuholen. Das Ufer des Flusses bestand aus einem sanft abfallenden 1, dem gegenüber eine 5 Fuß hohe Mauer das Wassnichte, p. Nachdem man nun hier am Lande eine ie zusammengesett, die auf Lagerhölzern lag, um sie



er in das Wasser schieben zu können, und mittlers in den beiden Punkten o und d Ringe in den Fels befestigt hatte, wurde eine von ihren Usten befreite

Tanne mit bem einen Enbe auf jene festgenagelt, mit bem andern burchbohrten Ende aber an bem Ringe d fefts gebunden, damit bie in bas Baffer geschobene Aloge an bem Balten ad burch ben Strom bis in Die Ditte bes Flusses geführt und daselbst durch das Tau og festgehal: ten werde. Einen zweiten Tannenbaum gh ichob man auf dem erften nach der Floge und befestigte ihn dafelbst beweglich, bag man vermittels feiner und einer burch ben Ring c gezogenen Leine 1 m eine im Dorfe gefundene Tonne an bas jenseitige Ufer binüberbringen konnte. Durch Bootshaken von bem biesseitigen Ufer bis vor bie Floge nach k gebracht, ward fie vom Strome vollends hinuber nach b getrieben, bag nun einige Dann auf ben beiben Baumen dg und gh binubertommen und ben Baum gh mit bem Ende auf die Mauer heben konnten. Reben biefen zwei Tannen wurden auch bie vier übrigen vom linken Ufer auf die Floge und von derfelben auf das ans bere Ufer gelegt, bann mit ben herbeigeholten Thuren und Bretern zu einer vollständigen Brude bebedt, daß bie englischen Truppen hinübergeben tonnten.

Man hat auch wol — wenn es an anderem Holze fehlte — die in einer Stadt vorhandenen Bier = und Beins gefäße zusammen verbunden und eine Art Flogen bars aus gebildet, um eine Zonnenbrude zu bekommen; ihre nahere Beschreibung muß man unter diesem Artistel suchen.

Eine neuere Anwendung der Flogen ist die in dem Rriege der Englander mit den Chinesen 1842 von letzern vorgekommene; sie hatten Flogen mit einer Masse brennender Stoffe beladen und schidten sie angezündet den englischen Schiffen entgegen. Die kuhnen Regierer des eichen en Herzens suhren ihnen jedoch mit ihren Booten entgegen und leiteten 34 solcher Flogen nach dem Ufer, wo sie rubig verbrannten und die dort vorhandenen chinesischen Schiffe mit allen am Ufer liegenden Sausern in Brand stedten. (v. Hover.)

FLOSTA, eine Quelle, in ber Nahe bes gleichnas migen Gutes, im Rirchspiele Altuna in der schwedischen Provinz Upland, die mit so großer Kraft und Reichhalztigkeit aus der Erde hervordringt, daß sie eine Mahl = und Sagemuhle treibt, die im Sommer und Winter in volelem Gange bleiben; eine der machtigsten Quellen bes Reichs.

(v. Schubert.)

FLOTOVIA. So nannte K. Sprengel (Syst. veg. III. p. 506) zu Ehren bes besonders um die Flechtenkunde verdienten Majors Julius von Flotow in hirschberg (Lischenen, vorzüglich in Schlessen, Pommern und in der Mark gesammelt. Centur. 1 und 2. [hirschberg 1829. 1831.] Abhandlungen in Sprengel's, Schraber's und Link's Jahrdüchern der Gewächstunde und in von Schlechtendal's Linnaea) eine Pflanzengattung aus der ersten Ordnung der 19. Linne'schen Classe und aus der Gruppe der Perdicieen (Mutisieen) der natürlichen Famislie der Compositae. Char. Der gemeinschaftliche Kelch gloden freiselsormig, mit dachziegelsormig über einander liegenden, vielnervigen, lederartigen Schuppen, von denen die außeren eisormig, flachelig flumpf, die inneren liniens

formig, aulest gurudgeschlagen find; ber gemeinschaftliche Aruchtboben mit faferigen Saaren befest; Die Corolle faft beberartig, zehnnervig, funftheilig, bie Fegen an ber Spite außen bartig; bie Untheren furggeschmangt; bas Achenium malzenformig, ohne Schnabel, bichtzottig, mit ftebenbleis hender, aus einer Reihe langer, feberiger Spreublattchen bestehender Krone. Die gebn befannten Arten, Fl. glabra Spreng. (l. c. Joannea brasiliensis Spreng. Reue Entb. II. G. 123, Chuquiraga latifolia Don), Fl. tomentosa Spreng. (L c.), Fl. spinescens Lessing (in Linnaea 1830. p. 251), Fl. orthacantha Candolle (Prodr. VH. p. 11), Fl. lauceolata Lees. (l. c.), Fl. hispida Cand. G. c. Chuquiraga hispida Den), Fl. paniculata Cand. (l. c. Chuquiraga paniculata Don), Fl. vepreculata Cand (l. c. Chuquiraga vepreculata Don), Fl. diacanthoides Less. (Syn. p. 95. Chuquiraga Leucoxylon (Pöppig, Herb. n. 723. Piptocarpha diacanthoides Hooker et Arnott, Bot. comp. I. p. 110) und Fl. excelsa Cund. (l. c. p. 12. Chuquiraga excelsa Don), find fubameritanische Straucher und Baume mit brebrunben 3meigen, Stacheln ftatt ber Afterblattchen, abmech: felnden, gestielten, jufammengebrangten, elliptifch = langett= formigen Blattern und gestielten, einzeln ober in Rifpen ftebenben Bluthenenopfen. (A. Sprengel.)

FLOTTE, nennt man eine Angabl von Schiffen, bie au Erreichung eines 3medes unter einem gemeinschaft= lichen Befehlshaber steben. Je nach diesem Zwecke ist die Flotte entweder eine Kriegs : oder Sandelsstotte (Kauffahrteistotte), welche lettere gewohnlich von einigen Rriegoschiffen jum Schute begleitet wird. Gine Rriege= flotte besteht aus wenigstens 18 Kriegeschiffen; bat fie beren weniger, fo wird fie Flotille genannt (Escabre, Geschwader). Die Rriegeflotte ift bier besonders in Betracht zu ziehen. Man pflegt fie gewöhnlich in brei Ubtheilungen einzutheilen, welche man Divifionen nennt, namlich in die Avantgarde, bas hauptcorps -Corps de Bataille - und bie Arrieregarde. Jebe biefer Divifionen hat ihren Befehlshaber. Der Abmiral als Chef commandirt, befehligt gewohnlich bas Sauptcorps. Die Befehlshaber ber verschiebenen Divisionen haben jeder ihre besondere Flagge. Man hat überdies außerhalb biefer Linie immer einige Fregatten postirt, welche man Repetiteurs nennt, weil fie Die Signale bes Ubmirals wiederholen muffen, welche bie Schiffe, bie in einer geraben Linie liegen, nicht gut unterscheiben tonnen. Die Repetiteurs, nebst ben Branbern, welche bie Flotte bei fich hat, liegen immer an ber Geite ber Linie, welche nicht angegriffen ift, und alfo außer der Erreichung bes feindlichen Geschützes, Die hofpital : und Proviantschiffe liegen ebenfalls an diefer Seite, und werden von den Fregatten gebeckt.

Da nun die Beränderung des Windes sehr oft eine andere Ordnung der Flotte nothwendig macht, so sind verschiedene Bewegungen erfunden worden, welche nach den mannichsaltigen Boraussehungen zu einer beträchtzlichen Anzahl angewachsen sind. Sie können aber dens mach mit hinlanglicher Genausgkeit ausgeführt werden, da der Secrompaß die Linie bestimmt anzeigt, auf welcher

Die Schiffe fich richten und fortfegeln muffen. Inbeffen macht nicht jebe Beranberung bes Binbes eine andere Ordnung ber Rotte nothwendig. Die Binbanberungen, wolche radwarts ben beiben Punkten ber bei bem Binbe fegelnden Rlotte vorfallen, nothigen blos zu einer verin berten Stellung ber Segel, aber nicht zu einer verander ten Richtung ber Flotte; folgiich fonnen bie Colonnen und Schiffe berfelben ihre gegenfeitige Stellung behalten. Benn 3. 2. ber Wind Nord ift, und bie Rlotte Beft: Rordwest bei bem Binde fegelt, fo liegt fie uber Bad. bord, mit Steuerbordshalfen ju. Benn mun ber Binb rudwarts, bas ift, von Rorb über Dft und Gub bis Submeft umbreht, fo werben bie Segel ebenfalls ats breht, bis die Flotte, ohne bie geringfte Wendung gemacht ju haben, über Steuerbord mit Badbordehalfen ju, bei bem Binbe fegelt; benn obgleich bie Binbanberung 20 Kompafifriche betragt, fo tam bennoch jebes Schiff bei jedem Grade berselben seine Richtung, und folglich bie gange Flotte ihre Dronung behalten. Geschiebt aber bie Beranderung des Bindes zwischen, ober, welches einerlei ift, vorwarts ber beiben benannten Compaffriche -Nord: und Gudmest, wenn namlich ber Bind fich nach Nordwest breht, so wird die Ordnung der Flotte sogleich gestort, weil die Schiffe nicht weiter auflau: fen, ober naber bei bem Binbe fegeln tonnen, und Die Rlotte muß wenigstens um vier Rompafftriche abfallen, und biefe Wendung zwingt zur Berftellung ber badurch geftorten Ordnung, wozu, nach Umftanden verschiebene Bewegungen erfobert werben, welche, um jeber Berwir rung vorzubeugen, fo turg, einfach und zwedmäßig eingerichtet fein muffen, als es bie Ratur ber Sache erlau ben will. Die Art und Beife, nach welcher die Rriegs flotten in eine zwedmaßige Stellung gebracht und bie Bewegungen berfelben bestimmt werben tonnen, ift einer beständigen Beranderung und Berbesserung unterworfen; sowie die Baffen, mit welchen geftritten wird, fich ans bern, so muffen fich auch die Grundfage beiber umme bein und abanbern.

Die Galeeren, Die einzigen Rriegsschiffe ber Alten, trugen ichwere Thurme, welche manchmal erft bann aufs gerichtet wurden, wenn man fich zum Gefechte bereit machte. Man hatte auf biefen gahrzeugen Dafchinen, mit welchen Pfeile und Steine gefchleubert murben. Enterhaten murben gebraucht, um fich an ben Seind anguflammern, und Fallbruden murden aus bem Borbertheile ber Galeere auf das feinbliche Schiff geworfen, um daffelbe baburch ju entern. Wenn bie Rlotte in Unordnung gerieth, fo warf man Thurme und Fallbruden uber Borb, um besto leichter fluchten ju tonnen. Der Borfteven Diefer Galeeren war mit einer metallenen Spite ober mit einem Dreigad verseben, womit man bie feindlichen Schiffe ju burchbohren fuchte. Der Gebrauch ber Thurme hat fich fehr lange erhalten, und felbft ba man schon die Figur ber Schiffe abgeandert hatte, behielt man biefelben boch noch bei. Gelbft noch ju Philipp's bes Schonen Beiten hatte man Schiffe mit Thurmen in ber Ariegeflotte. Bon biefer Beit an fing man an, Schiffe von fowerevem Golge ju bauen, woburch ber Dreitet

aleeren unicablich ju werben anfing. Die Erfin= bes Schießpulvers im 3. 1330, Die nach und nach viejenige des Schießgewehrs nach sich jog, anderte ange noch nicht die alte Art bes Gefechts ab. Die Seeschlacht, in welcher Kanonen gebraucht wur-var diejenige, welche die Spanier in Berbindung ben Frangofen, vor Rochelle, im Jahre 1372, bie Englander fochten. Es verfloß eine ansehn= Beit, ebe die Flotten geborig mit Kanonen vers wurden, folch eine gangliche Beranderung in der s fecten, burch welche bie Bauart ber Schiffe felbft umgemodelt werden mußte, konnte keine schnellen britte machen. Selbst noch im 3. 1545 erwähnt ils eine febr mertwurdige Sache, bag in einer Geet zwischen ben Englandern und den Frangofen, zwei Stunden gedauert, wo die Anzahl ber Schiffe eiden Seiten über 200 gewesen, nicht weniger, 300 Ranonenschuffe gefallen. Ein halbes . spater hatte man aber icon Schiffe, welche 72 e führten. Im 3. 1692 wurde bas frangofische Schiff, Le Royal Louis genannt, welches ein Dreis war und 110 Kanonen führte, zu Toulon gewelches icon 48 pfundige Kanonen in feiner unter-Batterie batte.

Dit der Beranderung ber Waffen mußte nun auch irdnung der Flotten fich andern; die Baffen ber hatten wenig Ginfluß auf die Stellung ihrer Flot: Indeffen rechneten fie fur einen Bortheil, über bem : ju fechten, und bag bem Feinde bie Sonne ins t ichien. Ihre Schlachtordnung bing von ber Migfeit ihrer Schiffe und ber Kriegelift ihrer Unfub-Ihre Schiffe maren Ruderschiffe und fie ftrichen Segel, sobald das Gefecht anfing; fie fuchten ihren mit dem Staven ju durchbohren und ruderten mit It gegen einander; suchten einer bes andern Ruber brechen, ober mit ihren Staven bem Feinde in Die ju bringen. Gie suchten ferner so schnell wie h fich an einander anzuklammern, und fo ins Sandge zu tommen. Ihre ganze Runft zu fechten, war mmern und Sturmlaufen.

Ranchmal waren ihre Klotten nach zwei ober brei elen Linien rangirt, felten nach einer einzigen Linie, , wenn fie diefelben nach einem halben Monde for-1. Gine folche Ordnung fonnte blos fur Ruber-Die mit ihren Staven gegen einander ruberten, nafig fein. Die Geschichte bat manche Diefer Schlachtngen ber Alten aufbewahrt, von welchen einige in n Beiten nachgeabmt worden. Denn noch im I. war die frangofische Flotte unter bem Befehle bes als d'Anebault in der Schlacht gegen die Englan= ach einem halben Monde rangirt. Diese Schlachts ng murbe felbst bis ju Ludwig's XIII. Beiten noch beis en, und ber Pater Fournier fagt in feiner Sporos ie, indem er von ber Schlachterbnung ber Rlotten "Benn ein Abmiral eine Seefcblacht liefern foll. er über die Schlachtordnung feiner Flotte nicht verfein, indem es eigentlich nur Gine gibt, namlich ge, nach welcher feine Flotte in einem halben Monde rangirt ift." Im 3. 1647 war die venetianisiche Flotte gegen die Turken nach einem Dreiede rans girt, bessen Grundseite aus seche Galeassen formirt war.

Nachdem endlich die Kriegsflotten blos aus Linien= ichiffen bestanden und teine Ruderschiffe mehr batten, und bemnach unter Segel fochten, ba ihre gange Starte alfo in ihren Seiten bestand, fonnten fie auch nicht anders, als nach einer geraden Linie, parallel mit berjenigen bes Feindes, rangirt werden, sodaß alle Schiffe den Bind uber bemselben Bug hatten. Die jetige Linie der Schlachtordnung besteht bemnach aus einer mehr ober minbern Anzahl von Schiffen, von welchen eins in bem Rielmaffer bes andern bicht beim Binbe liegt. Die Starte einer Linie besteht barin, bag fie aus großen Schiffen mit fcwerem Geschute formirt, welche eine gut bisciplinirte Mannichaft an Bord baben und von einem Befehlsbaber angeführt fei, ber die erfoderlichen Renntniffe besite und erfahrne Officiere unter fich habe. Man tann eine folche Linie als einen festen Korper betrachten, ber aus verschiebenen einzelnen Theilen zusammengesett ift, gegen welche ber Feind, wenn er fie angreifen will, genothigt ift, eine abnliche Linie entgegenzuseben. Denn die Erfahrung hat gelehrt, bag ein Abmiral, ber von einem Feinde angegriffen wird, beffen Schiffe icon rangirt find, bevor er feine Linie formiren kann, icon halb gefchlagen ift; weil es unmoglich ift, bag eine Menge von Schiffen fich geborig unterftugen tonnen, wenn fie nicht in ber Linie ber Schlachtordnung find. Uber bas Beitere f. Seetaktik. (Branback.)

FLOTTE, abeliges Geschlecht ber Auvergne, beffen Illustration mit Peter und Gerald Flotte, Gebrudern, anbebt. Gerald, Amtmann von Macon 1295, und von Périgord 1299, empfing am 23. Nov. 1300, als ben Sold ber Reifigen, fo er Behufs bes flamanbifchen Kriegszugs nach Paris geführt hatte, 3000 Livres. Deter Flotte biente bem Konige Philipp bem Schonen vielfaltig in Commiffionen, Gendungen und Gefandtichaften. Er war es auch, welcher 1291 vor bem Parlamente von Toulouse die ftrengen Magregeln gegen die Combarden burchfeste, und namentlich alle Leute ihres Gewerbes in ber Genechaussee von Beaucaire gefanglich einziehen ließ. Bwei Sabre spater erscheint er als einer ber Commissarien für die Befignahme ber Grafschaft Bigorre. Für die vielen Dienste erkenntlich fich ju erzeigen, verlieh ber Ros nia ibm, Dai 1294, die Berrichaft Revel und bas Rirch= borf Salmerange in Auvergne, eine Rente von 200 Livres paris, und ben lebenslänglichen Genug ber Berrschaft Lumigny bei Rogon in Brie. 3m 3. 1298 wurde Flotte in Gesellschaft bes herzog von Burgund und bes Grafen von G. Paul nach Rom entfenbet, um bie Beis ligsprechung R. Ludwig's IX. zu bewirfen. Damals mar er bemnach bem romischen hofe noch nicht persona ingrata, wie er es fpater, im bochften Dafie als Dbi= lipp's bes Schonen einflugreichster Rathgeber und Schrifts Reller für die 3wistigkeiten mit Papst Bonifacius VIII. geworben ift. Im offentlichen Consistorium murbe er ber Kangler von Frankreich — bas war er bereits am Dinstag vor Oftern 1302 - von dem Oberhaupte ber Rirche

geschildert als ein Ahitophel, aus schwarzer Nichtswurdias teit geformt, als ein Reger, als ein bamonisches Wefen, ausgefendet, ben Konig und bas Konigreich zu verberben, als ein treulofer, allem Guten feindlicher, Diener, wels der bie Grafen von Artois und G. Paul als feine Erabanten benute fur bie Absicht, bes Ronigs Gemuth ju pergiften. In einem Schreiben an Die Bischofe Galliens, an Die Doctoren ber Gottesgelahrheit und ber Rechte erlaffen, nennt Bonifacius ben Kangler: "Semividens corpore, menteque totaliter excaecatus, " es wird jeboch bie forperliche Rurgsichtigkeit einigermaßen zweifel= haft gemacht burch bie Schickfale, welche unlangft barnach ben Gefcoltenen in Flandern ereilten. Bahrend Sgoob von Chatillon (Art. S. Paul, 116) ben Krieges befehl in ber gewaltsam ober traitreusement occupirten Proving fubrte, batte Flotte fich nach unserem Sprachges brauche, beren Organisation vorbehalten, b. b. er suchte pon ben ungludlichen Flamanbern foviel als moglich, und noch etwas darüber zu erpressen. Ihm lohnte dafür ber ungemeffene Sag ber Gebrudten, und er entfam in bem Aufruhre ju Brugge, ben 25. Dai 1302, mit genauer Roth, unter einer Berfleibung und burch ben Stadtaraben ichwimmend. Es gelang ihm, burch feine Gegenwart, burch feine Unordnungen einstweilen gegen ben Undrang ber fiegenden Flamander Lille ju behaupten, bann fich bem Beere anzuschließen, welches vor Courtrap, ben 11. Juli 1303, ber Rache eines gemishandelten Boltes erlag. Much ber Kangler von Frankreich fiel auf bem Schlachtfelbe. Außer zwei Tochtern, beren altere Franziela, an Bompar von Montmorin verheirathet, binterließ er bie Gohne Bilhelm und Artald. Diefer, Prior ju Coincy, gelangte 1316 ju bem Befite ber Abtei Begelan, vornehmlich burch bie Gunft bes Pringen Ludwig von Flandern, bes regierenden Grafen von Nevers und Rhetel, beffen vertrautefter Rath Artald gemefen ift. Bilhelm Flotte auf Revel, Escolle u. f. w. mar von bem Bater in die Geschafte eingeführt worden, und erwarb fich in einer langen Folge von Gendungen, Berhandlungen und Verträgen namhaftes Berdienst, in bessen Anertennung ber Konig ihm 1339 bie Kanzlerwurde verlieh. Bie ber Bater, hat er nicht allein auf Dienste, bor tem Schreibpult verrichtet, fich beschranft; ju der Beerfahrt pon 1340 fand er mit brei Rittern und 20 Bappelingen fich ein. Im Juli 1347 beilaufig legte er bas Rangler= amt nieber, mogegen er eine Generalquittung über alle burch feine Sande gegangenen Summen, und im 3. 1348 bie Anweisung auf eine Penfion von 3000 Livres empfing. Lange vorher mar ihm bie Marktgerechtigkeit fur feine Guter Tours, Salmerange, Plassac und Lumigny bewilligt worden. Er kommt noch im Januar 1365 urkundlich vor. Seine zweite Che mit Johanna von Ams boife blieb kinderlos; Die erste Frau, Elips, aus dem großen Hause Mello, hatte ihm funf Kinder geschenkt. Der altere Sohn, Peter Flotte, im gemeinen Leben Flos ton be Revel gebeißen, hatte fich in mancherlei Kriegszügen versucht, als der Konig ihm, den 28. Marg 1345, die Burbe eines Admirals verlieh. Deren entaußerte er fich burch Abbankung vom 19. Det. 1347, wogegen er am 10. Dec. 1348

als Sire d'Estole. Capitaine souverain et général de par le Roy ès parties de Poitou, Saintonge, Limousin et ès lieux et frontières des environs genannt with. Er ftarb vor Beihnachten 1350, ,aus feiner Che mit Rargaretha von Chatillon ben einzigen Sohn Bilbelm U. bin terlaffenb. Diefer Bilbelm, auf Revel, Escole, Daymont, ließ feine Frau, Margaretha von Beaumont, Die Erbin von G. Geneviève und Montcreffon, vermablt 1356, vergiften, angeblich wegen ihrer Ausschweifungen, und mußte barum Begnabigung suchen. Sie wurde ibm am 2. Juli 1368; nichtsbestoweniger batte er bis ju feinem Ende Processe ohne Bahl zu bestehen. Bei ber Belage rung von Bourbourg, im Mug. 1383, biente er mit zwei Rittern und 16 Bappelingen, und 1413 ging er mit bem Bergoge von Bourbon einen Bunbespertrag ein. Rinberlos in zwei fpatern Chen, mit R. be Dachau und mit Beatrix, ber Tochter von Bertram, bem Grafen von Clermont und Dauphin von Auvergne, hinterließ Bilbelm II. als bas einzige Rind ber erften Che, jenen Anton Flotte, genannt Floton, auf Revel, Maymont, S. Geneviève und Montcreffon, ber 1380 mit 17 gangen gegen die Flamanber biente und auf bem Schlacht: felbe von Roofebeet 1382 ben Tob fand, aus feiner Che mit Katharing von Coufans eine Tochter binterlaffend. Diese Johanna Flotte auf Revel u. f. w. ftarb kinderlos, ob fie gleich mit Frang d'Aubischecourt, und als Bitme mit Sacob von Chatillon auf Dampierre verheirathet ger wefen, ben 14. Febr. 1431. Durch ihr Testament hatte fie bas ganze Erbe bes hauses Flotte an Andreas von Chauvigny gegeben; es mußte aber biefer, um bas Tefte ment aufrecht zu erhalten, langwierige und schwere Droceffe führen. (v. Stramberg.)

Flottgras, f. Glyceria fluitans.

FLOTTIREN, wird 1) von einer vorrudenben ober zurudgehenden Truppenlinie gefagt, die ihre geborige Fublung verloren hat, weil die Golbaten nicht genugsam gewohnt sind, gerade aus zu marschiren, sondern Dabei in eine schwantende Bewegung kommen. Es entsteht das burch ein Sin : und Bergieben ber einzelnen Leute, um bie verlorne Fuhlung des Nebenmannes wieder ju ge-winnen und die fich bilbenden Luden ichnell wieder ju verschließen. Die Ursache bavon ift bei einer Linie von mehren Bataillonen ein unrichtiges Point de vue, bas von bem vormarschirenden Officier und Feldwebel genom men ift, und die Golbaten nothigt, balb weiter, balb furger zu treten. Es entsteht baburch bie Nothwendig: feit, bie perpenditulare Richtung ber marschirenben Betaillone auf ihrer Frontallinie zu erhalten, zu ber von Salbern Silfsmittel angab, burch bie es ben altpreußischen Regimentern moglich war, ihre Bewegungen mit einer von andern nie erreichten Genauigkeit auszuführen.

2) Uneigentlich wird auch das Wanken der im Feuer stehenden Truppen mit diesem Namen belegt, wenn die Stelle der Getödteten und Berwundeten nicht sogleich durch Bollmachen der Rotten ersett wird. Es ist immer ein Zeichen der verlorenen Fassung und ein Vorspiel balbiger Ausschung. Die Officiere mussen Alles anwenden, diese Erscheinung zu verhindern, Ruhe und Ordnung bei

Eruppen zu erhalten, wo besonders die hinter ber ite ichiegenden Unterofficiere fraftig Silfe leiften (v. Hoyer.) FLOTTWELL (Coelestin Christian), geb. au isberg 1), flubirte bort und zu Jena, wo er nach eibigung seiner Diss. exhibens animam in aequiliberam 2) 1733 bie Magisterwurde erlangte. Im 743 erhielt er in feiner Baterftadt Konigsberg eine tliche Professur ber Philosophie und Beredsamkeit. bortige teutsche Gesellschaft ernannte ibn zu ihrem tor. Geit bem 3. 1750 befleibete er bas Rectorat er Domschule seiner Baterftabt, wo er 1759 ftarb. einzelnen Differtationen, die von ihm gedruckt wor= inb: de oratore Romano philosopho 5), de praetia Dei 4) u. a. m. ift vorzüglich eine Abhandlung mahnen, in welcher er Luther's Berbienfte um bie be Sprache hervorhob '). In wiefern er Antheilt an einer Übersetzung von Flechier's Lob = und rreben, die zu Liegnit 1749—1759 in seche Octav= n erschien, lagt fich nicht bestimmen 6).

(Heinrich Döring.) FLOTWITA, FLOTWITHA, der Gau; über ben findet fich in Sarachonis Registrum Bon. et ent. Abbat. Corb. §. 370 ): In Rainaldinghuin pago Flotwitha etc. §. 569 ): In Hrotheshus') in pago Flothwita etc. Die wichtigste : über biefen Gau findet fich in den Theilungsbries ber brei Gohne Beinrich's bes Lowen, Beinrich, und Bilhelm, vom I. 1203, wo es im Betreff bes & Heinrich's heißt: In alio latere a Brunswik : Flotwede terra sua est, et ipsum Flotwede lium a Flodwede usque Honovir terra sua est. wird zwar Flotwede nicht Gau genannt, boch ift ler Bahricheinlichkeit nach barunter zu verfteben. Gegend hat ben Namen Flotwedel bis in bie 1 Zeiten bewahrt, und wird in Groß: und Rlein: ebel getheilt. Bu Rlein : Flotwebel werben Bodelfe, er, Sanbostel, Schelleshauekost und Wienrobe, und roß=Flotwebel Polmaneshauetoft, Sanblingen und welfe und Groß: und Rlein : Eidlingen gerechnet.

Daher fagt Roch ') in Beziehung auf Beinrich's, Otto's und Bilhelm's Theilungsbriefe vom 3. 1203: " flotwide, b. i. die jegige Amtsvoigtei Gidlingen." Falte ), wels cher umftandlich von bem Gau Flotwitha handelt b), fagt, bag er in bem Fürstenthume Luneburg und in ber Did-ces hilbesheim an ber Aller in ben Amtern Rienburg, Meinersen und Burgtorf und um bas Kloster Bienhufen bestanden habe, und gibt außer Rainalbinghusen und Grodwarbesbus noch folgende Dorfer als in ihm gelegen an 9): 1) Alenhufen 1022; Ablfe in bem Amte Burgtorf. 2) Ebbingbufen 1022; Ebbeffen in bem Amte Meinersen ober Chemissen in bem Umte Nienburg. 3) Sielhusen, mit ber Frage, ob Schemen nicht weit von Belle baburch angebeutet werbe? 4) Benbelinges roth, mit der Frage, ob Widenrobe in dem Umte Bienbufen, ober Bienrobe in bem Amte Deinersen baburch bezeichnet werbe? 5) Sarbeshem, Barbefe, im Umte Meinersen. 6) Sirabeshen, Gehershusen im Amte Meinersen. 7) Sceptice (vielleicht zu lefen Sceplice) Scheppelfe. 8) Batillogon, Batlingen in ber Amtes voigtei Eidlingen. 9) Utifon, Uige, in bem Umte Meinerfen. (Ferdinand Wachter.)

FLOTZHEIM, FLOZHEIM, ein Pfarrborf nachft ber Quelle ber Uffel und am Fuße bes Calbenbergs, im bairifchen gandgerichte Monheim, wovon es eine Stunde entfernt ift. Es begreift 56 Baufer, 300 tatholifche Ginwohner, eine Pfarrfirche, ein Rapelle, mehre Steinbruche und Spuren ber Romerftrage. Bier murben icon viele romische Mungen aus den Beiten der Antonine und bes Raisers Severus, sowie romische Thongefage ausgegraben. Flotheim mar in fruberer Beit ein Umteleben, wels des den Grafen von Lechsgmund und Graisbach, für bie bewaffnete Schirmvoigtei uber die bischoflich = eichftab. tifchen Besitungen im Gualefelb, nutnieglich übertragen mar. 3m 3. 1292 vertaufte Berthold von Graisbach eis nen hof zu Flotheim an bas Rlofter Raisbeim, und im 3. 1407 murbe biefem Rlofter von dem Bischofe Friebrich ju Gichstädt bas Patronaterecht in Rlotheim verlieben, welches Recht nun an die Krone Baiern gefommen. 3m 3. 1442 sagen graisbachische Ministerialen ber Familie ber Knollen zu Flotheim. (Eisenmann.)

FLOUGSTADÖE, eine Insel, 3/4 Meile lang, eine Meile oftlich von der Stadt Arendal im sudostlichen Norwegen, im 3. 1825 mit 404 Einwohnern. Die Insel hat drei Hafen, Narestoe, Dalskilea und Kalvoefund.

Jenae 1734, 4. 2) Ibid. 1739, 4. 3) Regiomont. 4. 4) Diss. de Luthero, Teutonici sermonis auctore o; ex versione Codicis S. Germanica vindicata. (Regiom. 4.) 5) Der vollständige Titel diese Werkes lautet: Eszlechier's 806: und Trauerreden; nehft dem Eeden desseinen einigen Mitgliedern der königl. teutschen Gesellschaft zu berg überseht und mit einer Vorrede herrn Gottscheb's at gestellt. 6) Bergl. Arnold's historie der königsberz Universität. 2. Th. S. 415 fg. Jusäge S. 73. Abelung's ung und Ergänzungen zu Idher's Gelehrtenlerikon. Meuzerikon der vom Jahre 1750 — 1800 verstordenen teutschen steller. 3. Bd. S. 403.

Bei Falke, Codex Traditionum Corbeiensium p. 23. te bemerkt S. 533: er glaube, Rainalbinghusen sei entweber obetes Dorf, ober Robbensen nicht fern von dem Stadticen rf, ober Rottensen nicht fern von dem Oorfe Siverebusen. 33. 4) Falke (S. 686) sagt, es sei streitig, ob durch iwardeshus Robbensen ober Robrsen, nicht weit von dem jen Burgtorf im Fürstenthume Lüneburg, angezeigt werde. Scheid, Origg. Guelf. T. III. p. 626, 627, 852, 853. ncpfl. d. B. u. R. Erste Section. XLV.

<sup>6)</sup> Bersuch einer pragmatischen Geschichte des durchl. Dauses Braunschweig und Eunedurg. S. 66. 7) Tradit. Cord. p. 353—355, 533. 687. In Beziehung auf Kaspar Abel sagt er S. 351 von dem Gau Flotwita: a doctissimo Casp. Adelio in Antiq. Saxon. in terris episcopatus Hildesiensis quadam cum fluctuatione collocatur. 8) über den Gau Flotwitha sauch Wederstind, Koten zu einigen Geschichtschreibern des teutschen Mittelsalters. 2. Bd. S. 124. 9) Gr schicht dieser Aufzählung Folgensdes voraus: Pagus Flotwita ergo circa Wienhusen atque urdem Zelle olim exstitit. Ut vero longitudinem et latitudinem ejusdem pagi ante oculos nodis quoque ponere possimus, villas, in eodem pago olim odvias exhibere dedemus. Hae sunt ex side diplomatum quorundam: 1) Alenhusen 1022 etc.

Sie gehört zum Filial Flougstab (im I. 1825 mit 780 Seelen), Theil ber Pfarrei Dybvang, Boigtei Rebends. (v. Schubert.)

FLOURENSIA. So nannte Candolle (Prodr. V. p. 592) nach dem franzosischen Physiologen Flourens, Gecretair ber parifer Atabemie, eine Pflanzengattung aus ber britten Ordnung der 19. Linne'ichen Claffe und aus ber Gruppe ber Rabiaten (Senecionidene Heliantheae Goreopsidene Cand.) ber naturlichen Familie ber Compositne. Char. Der gemeinschaftliche Relch befteht aus zwei ober brei Reihen ablanger, fast gleicher Schuppen; ber gemeinschaftliche Fruchtboben ift conver, mit hinfallis gen, furgen, gufammengefalteten Spreublettchen bebedt; bas Achenium zusammengebruckt, an ber Bafis verbunnt, febr gottig, mit einer bis vier linien pfriemenformigen, gefrangt gewimperten Grannen getront. Die vier betannten Arten find amerikanische, glatte, bisweilen klebrige Straucher ober Salbstraucher mit abwechselnben, ungestiels ten, ablang : langettformigen, leberartigen Blattern, bol: bentraubigen Bluthen und gelben Blumen: Fl. thurifora Gand. (l. c., Helianthus thurifer Molina, Hel. glutinosus Hooker et Arnott, Diomedea thurifera Bertero, Colla mem. di Torin. 38. p. 35. t. 31) in Chile, wo biefer Strauch Maravilla heißt und fein wohlriechen= bes Sarz fatt des Beibrauches benutt wird; Fl. corvmbosa Cand. (1. c. Helianthus corymbosus Poppig herb. n. 791) in Subamerita; Fl. laurifolia Cand. (1. c., Delevert icon. select. 4. t. 35) in Merifo int Fl. cernua Cand. p. 593) ebendas. Flourensia Cambessèdes, f. Thylacospermum. (A. Sprengel.)

FLOURNOIS. Aus biesem Geschlechte ju Genf find zu erwähnen: 1) Jacob, reformirter Prediger in dem genferischen Dorfe Juffp (geft. 1693) wegen bebeuten-ber Leiftungen fur bie Aufhellung ber Geschichte biefes Freiftaates. Seine Arbeiten find zwar nie gebruckt, aber von Spon und andern Geschichtschreibern benust worben. Man bat von ihm: Mémoires sur les Franchises d' Adhémarus Fabri, welche bie berühmten Libertés et Franchises de Genève erlautern, die durch den verbienten Bischof von Genf, Abbemar Kabri, ber 1387 ben bischöflichen Stuhl bestieg, gesammelt und in bemf. 3. befannt gemacht wurden. Histoire des evêques de Genève; leine Geschichte, sonbern Bufate und Anmerkungen zu ben Radrichten, welche bie Gallia christiana von ben Bischöfen von Genf gibt — befonders wichtig find seine Auszuge aus ben archivalischen Quellen, Die vom 3. 1509-1670 geben, und denen er Anmertungen beiges fügt hat. — 2) Gibeon, wurde 1672 hofpitalprediger ju Genf, ging nachher nach holland, wo er einige Jahre ju Amsterdam an der Zeitschrift Nouvelles solides et choisies arbeitete. Man hat von ihm einige, jedoch ohne seinen Ramen erschienene, Bertheibigungeschriften für die reformirte Rirche, die wahrend der damaligen Sugenots tenverfolgungen in Frankreich bebeutenbes Auffehen machten: Lettres sincères. (1681. 12.) Réponses générales et chrétiennes de quatre gentilshommes protestants, avec des entretiens sur les affaires des Réformés de France. (1682, 12.) Les entretions des voyageurs sur mer. (1683. 12.) 2 Vol.; alle biefe Schriften erschienen mit dem Druckorte Goln. Die lette, in welcher eine Menge Anekoten in den Lett verflochten sind, wird wegen ihrer Seltenheit gesucht. Sie fand damals vielen Beifall, erschien 1704 wieder, vermehrt von einem Ungenannten, und wurde auch 1715 und 1740 wieder abgedruckt. Flournois starb im Ansange des 18. Sahrhunderts. (Escher.)

FLOYDS, 1) Grafschaft in dem Staate Indiam in Nordamerika, vom Flusse Ohio bewässert, weicher bier, unweit der Stadt Jessersonville, die sogenannten Basser sälle bildet, indem er, zwischen engen Felsenusern zusammengepreßt, sich mit einer großen, die Schiffahrt hindernden Schnelligkeit bewegt, aber doch nur auf zwei englischen Meiten Länge einen Fall von 22½ Fuß hat. 2) Grafschaft im Staate Kentucky in Nordamerika, mit den Quellen des Kentucky und Licking und an den Fluß Bigs Sandy grenzend.

FLOYER (Sir John), ein berühmter englische Argt, geb. 1649 in ber Grafschaft Stafford, gest. am 1. Febr. 1734 zu Litchfielb in ber namlichen Grafschaft, wo er als praktischer Argt lebte, nachbem er seine mebi-cinischen Studien in Orford vollendet und 1680 die Doc torwurde baselbst erlangt hatte. Floper genoß als Aut, wie als Schriftsteller, großes Unfeben bei feinen Beitgenoffen, und Saller gibt ibm bas Beugniß: Apud exteros vir non satis notus, plurima propria habet et sua, et meretur magis innotescere. Et pries bas laix Baffer als ein fast universelles Beilmittel an. Geiner Reinung nach follte bie Rhachitis an Ausbreitung gewonnen haben, seitbem man bem Gebrauche entfagt batte, bie Kinder bei der Taufe unterzutauchen, und er suchte fogar biefem Untertauchen burch ein eigenes Schriftchen wiederum Eingang zu verschaffen. Außer ein Paar Ib-handlungen in den Phil. Trans. über Diebilbungen en Schweinen und Truthuhnern (1699), sowie über Die fie fen Geschmade (1702) hat er folgende Berte geschrieben: Φαρμακοβάσυνος, or the touchstone of Medicines; discovering the virtues of vegetables, minerals and animals, by their tasts and smells. (Lond. 1687.) (Ein burchweg auf eigene Beobachtungen, auf Berfuce an Thieren und Menschen bafirtes Bert.) Rloper orbut bie Ermeitorper nach ihren finnlich mubrnehmbaren & genschaften, besonders nach Geschmad und Geruch, ohne jedoch bie pharmatologische Charafterifif bamit für et: schopft zu halten. Er gibt vielmehr auch chemische Ine lyfen, die fur die bamalige Beit recht gut find. - The preternatural state of animal humours described by their sensible qualities, which depend on different degrees of their fermentation; with two Appendixes: 1) about the nature of fevers; 2) concerning the effervescence of the several cacochymies, especially in the gout and asthma. (Lond. 1696.) (In biefer Schrift erscheint Floper als ein treuer Anbanger ber fatrochemischen Schule; er specificirt barin eine große Anzahl von Schärfen des Blutes, namentlich eine schleimichte, scharf=gallige, vitriolfaure, tochfalartige, ur

e ober erbige, scorbutische ober ammoniakalische, taus fte ober faulige u. f. w. Aus biefen Scharfen wervie verschiedenen Krantheitsgenera abgeleitet, g. 28. Relancholie von bet vitriolfauren Scharfe, bie Ent= ngen von ber schleimichten u. f. w.) An inquiry the right use of the hot, cold and tempe-Baths in England. (London 1697.) (Latine l. Batav. 1699.) Das Bert erfchien bann von n unter bem veranberten Titel: Ancient Psychrorevived. (London 1702.) Eine weitere Ausfühbes Gegenstandes enthalt bie Schrift mit bem verten Titel: History of hot and cold Bathing anand modern; with an Appendix by Dr. Bd-! Baynard. (Lond. 1702. Ib. 1706. 1709. 1715. .) - Das Schriftchen wurbe unter bem Titel: Ber-Breslau 1749 ins Teutsche überfest.) Bu besonbe-Ansehen gelangte es aber wieber in ber neuern Beit, sie sogenannte Sydropathie in Aufnahme tam. Es en: Floper, Bon ben herrlichen Birtungen bes t Badens und Erintens bes talten Baffers jur Starbes menschlichen Korpers. Reu bearbeitet und beregeben von Professor Drtel in Ansbad. Die funfte ige diefer Bearbeitung ift aufgenommen in ben: Uni-Imafferboctor u. f. w. von Drtel. 2. Mufl. 1841. eatise on the asthma. (Lond. 1698. lb. 1710. . 1726. (Traité de l'asthme, traduit par Jault. is 1762. 12. Ib. 1785. 12.] — Floper's Abhandvon der Engbruftigfeit [nebft Ribly's Beob. über Engbruftigfeit], überfett von Ch. &. Scherf. [Leips [782.]). The physicians pulsewatch, to explain art of feeling the pulse and to compare it with help of a pulsewatch. 2 Vol. (Lond. 1707. 8.) Btalienische übersett: Orivolo del pulso. [Venez. i. 4.]). A letter, concerning the rupture of the gs. (Lond. 1710.) The Sibylline oracles, transd from the Greek and compared with the sa-I propheties. (Lond. 1716.) Essay to restore ping of infants in their baptism. (Lond. 1722.) licina gerocomica; or the Galenic art of preser-; old men's health. With a letter concerning the of oil and unction and a letter on the regimen jouth. (Lond. 1724.) (Floper kommt auch hier wieauf die Birtfamteit ber talten Baber gu reben. Bon Ibee ber Metasynfrise ober ber Recorporation ber pobischen Schule ausgehend, rechnet er es ju einem vorzuglichften matrobiotifchen Mittel, bag groifdenb die Gewohnheiten und die Lebensweise vollständig idert werden, und zwar unter gleichzeitiger Benugung gneter therapeutischer Mittel.) Commentaria on fortyhistories described by Hippocrates in the first third books of his epidemics; from which the eral method of curing an epidemical fever is uced etc. (Lond. 1726.) (Fr. Wilh. Theile.) FLUBERG, das Mutterfirchspiel ber norwegischen rrei Land, die außerdem die Filiale Soff, Bfifinden, bfinben und Torpen enthalt, überhaupt im 3. 1815 5291 Geelen, in der Boigtei gand, Chriffiansamt;

das Areal beträgt 13 % Meilen; die Entfernung ber Kirche Fluberg von Christiania 12 % Meilen. (v. Schubert.)

FLUCH UND FLUCHEN (als biblische Bezeichnung), findet fich in ben Schriften bes alten und neuen Bundes bald in transitiver, bald in intransitiver Bedeus tung, balb abstract, bald concret gefaßt, auch nicht ime mer burch ein und baffelbe Bort ausgebrudt, je nach bem pragnanteren, weiteren, engeren, eigentlichen ober uneigentlichen Ginn. Im Allgemeinen treffen aber fammtliche einzelne Abzweigungen ober Schattirungen ber Bebeutung ihrem Dauptbegriffe nach barin überein, bag un-ter Buch ein Act bes gereisten Gemuths zu versteben fet welches Gottes Born wegen Bergebungen an ihn ober an und auf ben Frevler herabrufe; oft bargeftellt als eine Banblung ber ftrafenben Gerechtigkeit, ber fittlichen Bergeltung, ober als eine brobenbe ober ftrafenbe Rebe bes warnenden ober rachenden Gottes felbft, fowie Anderer, bie in feinem Namen und Auftrag auftreten; oft als eine unmoralische Berirrung beffen, ber, um feinen eigenen Born burch bas Gefühl befriedigter Rache genügt ju feben, Gott anruft, einem Andern Ubels zuzufügen. Auch gilt Fluch fur beziehungelofen Ausbruck gottlofer Robbeit.

Sottes Segen bem, ber für ihn ist und seinem Willen gemäß, oder Gottes Fluch dem, der wider ihn — daß sind die beiden großen Gegensätz, besonders des alten Testaments\*). So Deuter. 11, 26—29. 30, 19. Ps. 109, 17. Jes. 24, 6. Prov. 33. Rlagel. 3, 65. — Bom Fluch Getrossene, Träger des Fluchs, zu Sprückwort und Fabel (Jerem. 24, 9), zu Spott (25, 18. coll. 26, 6), zu Wunder, Hohn (29, 18), zu Schwur und Schande (44, 12), zu Schmach, Wüsse u. s. w. werdende Bersluchte (29, 22) sinden sich ebenfalls als Fluch erwähnt (49, 13). Sobsenbilder werden ein Fluch genannt (Amos 8, 14); gerechte Berdammungen und unheilige Berwünschungen (Levit. 5, 1. Prov. 26, 2. coll. Sir. 3, 11), harte Drohungen und schauerliche Strasen im Allgemeinen heißen Fluch. — Sogar von Flüchen des zornig eisernden Gottes ist die Rede (Deuter. 28, 15. coll. Levit. 26, 14. — Deuter. 29, 20 seq. 2 Chron. 34, 24). — Zu diesem Allen vergl. außerdem Num. 5, 21. Prov. 26, 2. Dan. 9, 11. Zach. 8, 13, nehen 1 Sam. 17, 43. 2 Sam. 16, 7 und die Parallelstellen in Luther's übersetzung.

Auch im neuen Testamente findet sich Fluch meist mit theilweisen Beziehungen zum alten. In Gottes Ramen Fluch und Segen, je nach der jedesmaligen Stellung des Einzelnen, oder einer Gesammtheit von Indivisuen zum Reiche Gottes, nur daß hier naturlich die alls

<sup>\*)</sup> Fluchen nach seiner wahrscheinlichsten Etymologie zusammenhängend mit vlogen, vlegen, floken, b. h. slehen, ist merkwürdig sinnverwandt mit 12, bas per antiphrasin dieselbe Bebeutung hat (hiob 1, 5 [coll. 2, 9]. 31, 30. I Reg. 21, 10, vergl. mit Gen. 12, 3. 24, 35. Pf. 34, 2 al.); ebenso das bei ben Griechen gebränchliche xulgen kär zirä, xulgen gedien zirä, selbst äriaken – nadngsten (s. Glass. phil. sacra p. 270); bei den Kömern gleichfalls sucze esto, auri sacra fames, sacrilegus, sacrificare; selbst improcari — exsocrari. Des ärädens und äradnua ist schon oben gedacht (s. b. Art.).

erbarmende Liebe Gottes, im Gegensate zu ber alttestamentlichen Jornesgluth bes eisernden Gottes, den glanzenden Mittelpunkt bildet. Dabei wird in leicht faßlichem Ausdruck geredet vom Fluch der Welt (1 Kor. 4, 13), von Kindern des Fluchs ic. Fluchesträger, mit Fluch Beschaftete, Versluchte u. s. f., als in Hauptstellen genannt Gal. 1, 8. 9. 3, 10. 13 und Rom. 3, 14. Jac. 3, 10. 1 Kor. 16, 22 al., wo man überall die Versuche, mildere Deutungen unterzuschieben, nur als mislungene und unsstatthafte zurückweisen muß.

Als Beispiel bes im Namen Gottes ausgesprochenen Fluchs, ber wol auch Gott selbst die Verbindlichkeit ber Erfüllung aufzulegen im Stande war, diene, nebst dem berühmten Unternehmen Bileam's (Num. 22), auch der Fluch Josua's über Jericho (Ios. 6, 26 fg.) — sowie die oben genannte Stelle mit dem Fluch Elisa 2 Reg. 2,

bie oben genannte Stelle mit dem Fluch Elisa 2 Reg. 2, 24. Aus dem neuen Testamente vor Andern die vielfach besprochene Versluchung des Feigenbaumes Matth. 21, 17 fg., Marc. 11, 11 fg. — Obige zweite Art des Fluchs ist naturlich so streng, als der Gott missalige Schwur hauptsachlich im neuen Testamente an zahlreichen Stellen

unterfagt.

Erwähnung verdient es noch, daß in der Kirche des Mittelalters unter bem bergebrachten Namen ber anathemata, bes Banns und Interbicts ber Fluch feine Geltenheit war. Ihr geringster Erfolg mar Ercommunication und die priefterlichen Fluche, Die fogenannten imprecationes propheticae, die Fluchpfalmen David's, die Fluche und Fluchspruche des alten und neuen Teffaments mußten bierbei materiell und formell als Folie bienen. 3m Sangen find fie febr bekannt biefe Berfluchungen, Die mit feierlichem und üblich gewordenem Ritual veranstaltet wurden; am bekanntesten sind vielleicht jene heinrich's IV. durch Gregor VII. in offentlicher Bersammlung, und Friedrich's II. durch Innocenz IV. Bei solcher Fluchs fprechung bediente man fich ber furchterlichften, graufen-hafteften Rebensarten und symbolischer Sandlungen von ergreifender Birkfamkeit. Sonftige Unathemata ber fatholifchen Rirche, als fluchenbe Berbammungeurtheile fur keterische Lebren, fanctionirte bas Concilium Tridentinum; biefem gegenüber bie fymbolifchen Bucher ber proteftantischen Rirche bie ihrigen. Der katholischen Rirche Sauptfluch gegen abweichende Glaubenslehren und Rirdenftatute, gegen Reber aller Art und aller ganbe ent= halt die bekannte Bulle in coena domini, die alljährlich am grunen Donnerstage aufs Reue im Batican verlefen und eingescharft wurde. Ihr eigentlicher Berfasser ift nicht mit Bestimmtheit zu ermitteln, boch bleiben bie Bermuthungen bei Bonifacius VIII. fteben, und alle neuen Papfte (nur Clemens XIV. wiberfeste fich), befonbers Pius V., Paul V. und Urban VIII., sollen fie mit neuen Aluchen bereichert haben. Jedem Aluch in ihr war ewige Geltung und Dauer, jedem Berfluchten ewige Berbam= mung beigelegt, jebe Lossprechung, felbft ber Papfte, war untraftig, alle ihr entgegenstebenben Privilegien waren aufgehoben und alle Pralaten waren verpflichtet, fie jahrlich ein ober zwei Mal öffentlich bekannt zu machen. Abnliche Flüche mußten Convertiten gur tatholischen Rirche gegen jeben Reger feierlichst bei ber Reception aussprechen. — Uber Ausbehung bes Aluchs f. Sühne.

(O. Gruber.) FLUCHEN UND SCHWÖREN (in Begiehung auf die Gesethung bes Mittelalters), mar eine febr gewohnliche Erscheinung, und trat besonders bei bem Trip ten und Spielen hervor. Je heftiger bie Gemuthsarten waren, je baufiger brachen bie Menschen biefer Sattum in Fluche aus. Daber fagt Giovanni Boccaccio ') in ber Beschreibung des Lebens des herrn Chapelet: "In seiner beispiellosen Seftigkeit lafterte er Gott und alle Beiligen um jeber Rleinigkeit willen auf bas Graflichfte." Den beuch lerischen Chavelet lagt er fagen 1): "Bol zehn Ral bes Tages habe ich lieber tobt als lebendig fein wollen, wenn ich fab, wie die jungen Leute ben Eitelkeiten ber Belt nachliefen, fcworen und fich verfcworen" u. f. w. Dem frommen Donche, welcher bem Chapelet bie Leichenrebe halt, legt Boccaccio in ben Mund: "Ihr von Gott Bermalebeiten! bei jebem Strobhalmchen, welches euch gwischen die Rufe kommt, laftert ibr Gott und feine Dut ter, und ben gangen Sof bes Parabiefes"3). Bei ber Baufigfeit bes Aluchens und unnuben Schrobrens mußte biefer Gegenstand ein 3meig ber Strafgesetzgebung wer ben. Rach bem Grundfage berfelben, nach welcher ber Berbrecher an bem Gliebe, mit welchem er gefundigt hatte, bestraft, 3. B. dem Berfertiger einer falfchen Urtunde, Die Sand abgehauen ward, wurde bem gotteslafterlichen Flucher und Schworer die Bunge ausgeschnitten '). So schreiben die Constitutiones Siculae b), so die Statuta Bergomi 6), so die Urfunde des Herzogs Rudolf's I. von Bfterreich vom 3. 1278') vor. Da aber biefe Strafe gu hart und unmenschlich war, tonnte fie nur felten ausgeführt werden, und man mablte andere Strafarten, au-

<sup>1)</sup> Decameron, Giorn. I. Mus bem Italienischen überfest von Rarl Bitte. 1. Auft. 1, Ih. G. 31. 2) Ebendas. S. 37. 3) "voi maladetti do dio per ogni fusciello di paglia, che vi si volge tra piedie, bestemmiate iddio, e la madre, et tutta corte del' paradiso."

4) Man hielt biese Strafart für so so turlich, bag man folgenden Fall ber Gelbfterecution burch Gottes Rache ergabtt. Im 3. 1577 ben 19. Rob. wurde ber Buttel bes Rathes gu Dresben auf bem bafigen Rathhaufe, wohin er frah um 5 Uhr gegangen war und eingeheigt hatte, gefunden, das ihm bie Junge abgeschnitten war. Da der Aursurft gern hinter den Freder kommen wollte, brauchte er großen Ernst, und ordnete an, das die Kestung dis auf den dritten Tag verschiossen gehalten ward, und ließ den Thâter von Pause zu Pause, in Kellern und Wohnengen suchen, sowie auch in allen Gassen ausrufen, daß dem, weicher ihn offenbaren würde, 200 Thaler zur Berehrung gegeben werden sollte. Als aber der Grund auf diese Weise nicht zu erkundigen war, ließ der Kursürst allen seinen Posseuten und der Berschaft, sammt ihrem Sessinde mehnlichen Seisliechts, auf dem Rathhaufe, in Gegenwart feiner Rathe und bes Stabtrathes, ben Berletten einem nach bem anbern vorftellen und jeglichen bei Gibespflichten gur Offenbarung ber Bahrheit vermahnen; brachte auch zwei Tage mit biefem Berbore zu. Aber es war Alles vergebens. Enblich erfuhr man, bas biefer Menich bes Tages vorber Gott gelaftert hatte, und man mußte baber bafur halten, baß er feibft Pand an sich gelegt und Gottes Rache baburch bestorbert babe. Be et, Der haupt Bestung Dresben Beschreibung. S. 484, 5) Lib, III. Tit. 58. 6) Riceins, Statuta magnisicae civitatis Bergomi. Daselbst 1227. S. 307. 7) Bei Lambacher, Ofterr. Interregnum. G. 154.

a man zwischen ftarteren und schwächeren und gechen und ungewöhnlichen Flüchen einen Unterschieb und machen mußte. Diefen Unterschied beobachs amentlich die ulmische Gesetzgebung, indem bas vom 3. 1397 im rothen Buche Folgendes beließ sich ein Burger von Ulm, Goldner ober Auseinen gewöhnlichen Schwur beigeben, fo mußte er mit brei Pfennigen bufen. Jeber, welcher bergleis on einem Undern borte, mar gehalten, es bei fei= burgereibe anzuzeigen, ja fogleich die gefette Bufe m ju fodern, und fie dem Pfleger bes Munfters ju bringen. Wenn fich ber Schworende widers und bas Gelb nicht geben wollte, fo follte ber, ben Schwur vernommen, Die Sache an Die Gibringen, und ihnen zugleich angeben, wer noch dabei gewesen. Die Einunger follten bann bie ausrichten, und bann follte fur einen gewöhnlichen r, welcher an die Einunger gebracht werbe, ein chter ober eine Geschlechterin 10 Sch. Denare und andwerker ober beffen Frau halb foviel geben. Bemand einen ungewöhnlichen Schwur that, fo ber, welcher ibn vernommen, die Einunger fogleich unterrichten, mit Angabe ber Beugen, welche bie jer zu fich berufen, und von denen fie Runbschaft, Sowur gemesen, verlangen follten. Sierauf folls die Kundschaft an den Rath bringen. Nun er-Dieser, wie der Schworer zu ftrafen, ob an Leib but, und babei mußte es bleiben. Alle Sahre, bie Burger ihrem Burgermeifter ben Gib ablegten, i bie Burger die Berbindlichkeit beschworen, bierin ju verschweigen. Doch follte Niemand verbunben twas vorzubringen, was er nicht in feinem eignen gehort hatte 8). Dem Ermeffen bes Rathes zu art am Main war auch bie Bestrafung ber Blus ib Schworer anheimgestellt '). Der romische Konig ) feste für Teutschland 10) fest, bag Jeber, welcher ne Borfat burch Born ju Fluchen und Schworen en ließ, einen Schilling Strafe zahlen, und im der Wiederholung strenger und selbst korperlich ge= t werden sollte 11). Die Burger in Kolmar sesten 1303 fest, daß Jeder, welcher Gott und die heisingfrau Maria durch Blasphemien oder Schandentehrte, zehn Solidos (Schillinge) an die Fabrica rtini 12) zu geben gezwungen, und des Aufenthalts Stadt auf drei Wochen beraubt werben follte 13. rong mußten bie Rogbienfte Berrichtenben, wenn burch Fluchen und Schworen vergangen, 40 Sound die Fußganger die Balfte Strafe gablen 14). In sa wurde im Bieberholungsfalle die Gelbftrafe ge= , und bie Frevler mußten mit einer Rette am

Schandpfable angeschlossen einen Tag am Pranger stes-ben 16). So auch sollten nach ben Statuten von Flos reng 16), von Mailand 17) und von Arles 18) die Frevler, welche nicht im Stande maren, die gewisse auf jebe ein= gelne Easterung gefette Gelbstrafe zu zahlen, an ben Pranger gestellt und hierauf nacht burch bie Stabt gepeitscht werben 19). Im Sofe ber Gemeinde zu Pavia waren mehre eiferne Retten, an welche die gafterer Got= tes ober ber heiligen Maria und anderes Leichteres Ber= übenden gebunden wurden. Am Rande ber alten Brucke war eine Stange aufgerichtet, welche auf und nieder ge= neigt werben konnte. Un ber Spige berfelben mar ein großer weibener Rorb. Und wenn ein Bofewicht gefuns ben warb, daß er Gott ober bie heilige Jungfrau blasphemirte, so ward er fogleich in jenen Korb gefett und in ben Ticinus getaucht und naß gemacht herausgezo= gen 20). Gine ahnliche Bortehrung jum Gintauchen ber Frevler ins Wasser mittels einer an einer an einem beweglichen Balken befestigten Tonne ober eines Korbes war in Ferrara 21) am Do, und zu Marfeille 22) am Safen. In Frankreich traten nicht nur die Stabte, sondern auch und noch mehr bie Bischofe 23) und die Ronige bem lafter= lichen Kluchen und Schworen burch Berbote entgegen. Ronig Philipp verordnete im 3. 1181, daß ber Alucher und Kafterer ben Armen 20 Schillinge gablen, ober in bas Baffer geworfen werden follte 24). Durch die Berordnung bes Ronigs Ludwig IV. vom 3. 1268 25), welcher befahl, baß bie Strafbestimmungen auch in allen Stabten und in allen ganbichaften ber Bafallen gur Anwendung fom= men follten, und burch die Berordnung des Konigs Phi= lipp IV. vom 3. 1293 26) wurden bie Strafbestimmun= gen erweitert, und beftanben in Gelbbufe, Ausstellung an ben Pranger, ein : bis achttagiger Ginfperrung bei Baffer und Brob, Brandmarten auf der Stirn, Durch: stechen ber Bunge und ber Lippen, und fur Kinder zwiichen 10 und 14 Sabren in Ruthenstreichen 27). Auch in

E. Zager, Schwibisches Städtewesen bes Mittelalters. 5. 561, 562. 9) Statuta Francos. p. 46. 57. 10) s. Reichsarchiv. Th. XIX. Spic. eccles. von ber christlichen. Urf. 6. 11) Bergl. v. Raumer, Geschichte ber Som. 2. Aufl. VI. S. 265. 12) Die Kirche bes heitigen 13) Annales Dominicanorum Colmarensium ad ann. b. Urstisium, German. Historic. P. II. p. 35. 14) Lisis civilis, urbis Veronae. Per Barth. Campagnolam, pronae 1728. p. 130.

<sup>15)</sup> Statuta civilia et criminalia civitatis Bononiae. Edit. Phil. Car. Saccus. T. I. (Bononiae 1735.) p. 465. 16) Statuta populi et communis Florentiae, publica auctoritate collecta, castigata et praeposita anno salutis MCCCCXV. Friburgi (Florentiae) T. I. p. 256. 257. 17) Gabr. Verri, De ortu et progressu juris Mediolanensis Prodromus. Mediolani p. 89. 90. 18) Statuta Arelatensia, art. XXV. ap. Anibertum. T. III. p. 275. 19) Bergl. Pútlmann, Stábtevefen bes Mittelalters. 4. 25. S. 276. 277. 20) Anonymus Ticinensis, De Laudibus Papiae Cap. 14 ap. Muratori, Rer. Ital. Scriptt. T. X. col. 29. 21) Statuta Ferrarlensia IV, 68 ap. Muratori, Antiqq. III. p. 323. 22) François d'Aix, Les Statuts municipaux et coutumes anciennes de la ville de Marseille. (Marseille 1656.) p. 507. 23) Guilielmi et Hugonis, episcoporum Biterrensium, Statuta synodalia de anni 1342 et 1368, ap. Martène et Durand, Thesaur. Anecdot. T. IV. p. 651. Hardwimi, episcopi Andegavensis, Statuta synodalia de ann. 1423, ibid. p. 525. Rolini, episcopi Aeduensis, Statuta synodalia de ann. 1468, ibid. p. 512. 513. 24) Guilelmus Brito, Armoricus, Philipp., ap. Du Cheene V. p. 93. Bergl. Maus met a. a. D. S. 732. 25) Ordonnances des roys de France de la troisième race, recueillies par ordre chronologique. (à Paris 1723,) T. I. p. 99. 26) Bei Ménard, Hist. de Nismes Preuves. T. I. p. 122, 27) De la Mare, Traité de la police. T. I. p. 459.

England hatte nach Maßgabe ber Lafterung eine Stufenfolge von Gelbbufe, Gefangnifftrafe und harten torper-lichen Buchtigungen ftatt 20). In Burtemberg warb in Dem unter taiferlicher und mehrer Reichsftande Bermittelung ben 8. Juli 1514 errichteten tubinger Bertrag 2 verglichen: "Bum Erften, Gott bem Allmachtigen ju Lob und Ehre, daß Bergog Ulrich vor allen Dingen bie Orbs nung und Mandata, fo hievor auf viel gehaltenen Reichstägen, und fonberlich burch romifche faiferliche Das teftat, unfern allergnabigften herrn, und gemeiner Stanbe bes Beiligen Reichs, nachftgehaltenen Reichstag ju Trier von wegen ber Sotteslafterung, auch Abstellung bes Butrintens, aufgerichtet und gemacht find, allenthalben an feinem hofe und in feinem Rurftenthume, auch in als len Pfarrfirchen, von Neuem verfunden, und fonft an bie Rathhäuser anschlagen laffen foll, auch strenglich ob ber Ponen und Strafen barin vefleibt, ju halten, beftellen und verschaffen, bamit folche, auch andern offendare Laster hartiglich gestraft und abgethan werden." 1524 gaben fich eilf gurften, namlich funf Bischofe (ber von Erier, von Speier, von Strasburg, von Freifingen und von Burgburg), bas Bort, daß fie fich fortan "ber got= teslafterlichen Reben bei bem Butrinten" enthalten, und biefes auch ihren Beamten und Unterthanen anbefehlen wollten. Doch wollten fie nebft ihrer Dienerschaft an biese Bereinbarung nicht gebunden sein, wenn fie an den fürftlichen Sofen im nordlichen Teutschland Besuche mach: ten, als in Sachsen, Brandenburg, Pommern, Decklen-burg, weil man ba nicht umbin tonnte, auf solche Beise Befcheid zu thun 10). Doch war man auch in Sachsen bemubt, bas Fluchen und lafterliche Schworen zu beschränken. Go 3. B. findet sich in einem kursächsischen Ebicte vom 3. 1531 Dinstag nach Erinitatis: "Rach-bem auf unserem nächstgehaltenen gandtage ju Zwickau unter Undern uns in Schriften ift vorgetragen worden: Dieweil hievor in ben außerlichen Leichtfertigfeiten, als Sotteslafterungen, übrigs Butrintens und andern fundkichen gaftern, = = ein gemein Gbict mare ausgegangen, mit unterthaniger Bitt, bag wir beffelben innbenct fein, und gnabiglich barob halten wollten u. f. w." Eine aussuhrliche Berordnung gegen bie Gotteblafterung, wie auch bas Fluchen und Schworen, enthält bas Ebict, welches nach bem im 3. 1583 ergangenen ganbtage er= gangen ist. Nicht minder handelt in der Erledigung ber Candesgebrechen ber §. 25. von Gotteslästerung, Fluchen, Schworen u. s. w. In der Borrede ber Polizei: und Landesordnung ber Bergoge zu Sachsen vom 3. 1556 ift zu lefen : "Rachbem Ihr und gemeine ganbschaft auf nachftgehaltenem ganbtage zu Saalfeld bes verschienenen 53. Sahres = = Unserem gar lieben herrn und Batern = = unter anderem unterthäniglich habt vorbringen laffen, und gebeten, weilen bas Gotteslaftern, Fluchen und

Schwören, auch das Bollfaufen, Zutrinken und ander fündliche Laster und Leichtfertigkeiten sehr einreißen und überhand nehmen thaten, aber doch nicht gestrast wirden, vorige deshalben ausgegangene Mandaten und Beschle gnabiglich zu erneuern, auch darob festiglich zu halten in. s. w. (Ferdinand Wackter.)

FLUCHT, 1) bas ungludliche Ende jebes Rampfel Einzelner, wie ganger Truppenhaufen, wenn ein Deil ben Duth und ben Entschluß jum Biberftande verliet, bem Feinde ben Ruden tehrt und in wilber Unordnun fich durch Davonlaufen der Gefahr zu entziehen fucht. Das einzige Mittel ift: bag die Officiere nur einige Ram jum Stillfteben ju bringen und wieder gegen ben Sein zu wenden suchen, bamit fich andere bei ihnen anschlie fen und Rubm und Ordnung wiederkehrt. Reue Leuk find biefem Ubel am meisten unterworfen, wo bas ihnen noch unbefannte Raufden ber Kanonentugeln, bem Sond tern des Betterftrables abnlich, fie ofters gleich Anfangs nuglos macht. Die Artilleristen, durch die Ubung bein Scheibenschießen an diesen Lon gewöhnt, zeigen baber auch gewohnlich mehr Befonnenheit im Gefechte, bas bam nur auf den von Ratur Aurchtsamen eine uble Birfing außert. 2) In ber Baukunft, eine gerade Linie, in welcher bas Bauwert fortlauft.

FLUCHTIG, wird in ber chemischen Kunstsprace jeber feste ober flussige Korper genannt, welcher bie Eigenschaft hat, in erhöhter ober auch schon bei gewöhn-

<sup>28)</sup> Blackstone, Commentaries on the laws of England. (Oxford 1770.) Vol. IV. p. 59. Süllmann a. a. D. S. 275 fg. 19) Kübinger Bertrag und Landagsabschieb zur Begründung der Rechte des Landes bei Sattler. l. Ah. S. 165. 30) Urtunde vom Jahre 1524, bei Du Mont, Corps dipl. T. IV. P. I. p. 395. 396. Hallmann a. a. D. S. 279.

<sup>31)</sup> Bergl. Joh. Jac. Mofer, Bon ber Banbes . Dobeit in Policen : Sachen, nach benen Reiche . Gefegen und bem Reiche . Der tommen. S. 102. 103. Die Berwilberung bes Golbatenlebens in 30jahrigen Kriege brachte ben Unfug bes Fluchens und Schworms auf bas Sochste, wie ber Simplicisimus 1. Buch. Cap. 22 (her ausgegeben von Eb. v. Bulo w [Leipzig 1836.]) S. 65 schittet: "Ich fah einmal einen Golbaten einem anbern eine bichte Bes fchelle geben, und bilbete mir ein, ber Gefchlagene warbe ben abern Bacten auch barbieten, weil ich noch niemals bei einer Sale gerei gewesen war. Aber ich irrte, benn ber Beleibigte gog von & ber und verfeste bem Thater bafür eine Bunbe an ben Ropf. schrie ihm überlaut zu und sagte: ,,,,,Ach, Freund, was mack bu?"" ,,,, Da ware einer ein Barenhauter,"" antwortete jeme, ,,,, ich will mich, hol mich ber Teufel! selbst rachen, oder bas beben nicht haben. Det! mußte boch einer ein Schelm fein, ber fich fo mishandeln ließe."" Der garm zwifchen biefen beiben Duellan-ten vergrößerte fich, well Beiber Beifiander, fammt ben Julaufer ben, einander auch in bie Baare tamen. Da borte ich fo leichtfer tig bei Gott und ihrer Seligfeit fcworen und bei bem Teufel m ber bolle fluchen, bag ich nicht glauben tonnte, fie faben ibre Co len für bas ebelfte Rieinob an, jumal ba etliche Groffprecher fic ihrer Bosheit, Sunben, Schanben und gafter überbies rubmten und gu unterschiedlichen Beiten bes Zages, bag es ein Erbarmen war, fogar in Gottes Ramen fünbigten. Bon ben Artegern wurde bies lehtere Unwefen am meiften ausgeübt, wenn fie namita for ten : Bir wollen in Gottes Ramen auf Partei plumbern, nieber machen, in Brand ftecten, und was ihrer fcprectlichen Arbeiten und Berrichtungen mehr fein mochten. Alfo magten's auch bie Bucherer mit bem Bertaufe in Gottes Ramen, bamit fie, ihrem tenftifden Geige nach, fchinben und fchaben tonnten. 3ch babe gmei Maustopfe benten feben, bie wollten einmal bei Racht fteblen, und als fie bie Beiter angeftellt hatten und ber eine fich anfchicke, te Gottes Ramen einzufteigen, warf ibn ber machfame Dausvater te bes Teufels Ramen wieber herunter, bavon er ein Bein bruch, etfe gefangen und etliche Sage hernach fammt feinem Ramerad aufgetnupft marb."

temperatur in Dampfform verwandelt und durch ibkühlung wieder in den ursprünglichen Zustand führt zu werden, ohne dabei etwas aufgenommen gegeben zu haben, d. h. weder zerseht noch verzzu sein. Man nennt solche Körper im Allgemeisüchtige Stoffe und unterscheidet flüchtige n, flüchtige Basen, flüchtige Die u. s. w. (Döbereiner.)

LÜCHTIGE MITTEL, werben in der Therapie Substanzen genannt, welche die Energie bes Merms erhoben, dabei aber biefe Wirkung in einer ifmäßig furgen Beit bervorrufen. Die Birtung rigens auch meiftens ebenfo fcnell vorüber, als ell bervortritt. Auch in ihren phyfitalischen Eigenericheinen biefe Gubftangen als fluchtige, in fofern tfamen Bestandtheile meistens eine große Diffusibesiten. Man tann zwei Classen fluchtiger Ditmicheiben: a) Atherisch blige, bie meistens bem nreiche entstammen. Samen, Blatter, feltener und Rinben enthalten bas atherische Dl. Doch auch die emporeumatischen Dle bes Thierreichs ineralreiche dazu. b) Eigentlich flüchtige Mittel, Ammoniat, Raphthen, Mofchus, Ambra, Cafto-Phosphor, Beingeift, Die feinern und altern Bein-(F. W. Theile.)

LÜCHTIGES LAUGENSALZ, ift die ditere nung für ben toblenfauren Ummoniat, jum Untervon dem fohlensauren Rali ober Ratron, welche augenfalz genannt wurben. (Döbereiner.) LUCHTIGES LINIMENT, ober fluchtige e, Linimentum volatile, auch Ammoniaklini= Linimentum ammoniacale, genannt, ift ein aus 3-4 Theilen Provencerol und einem Theile wniatfluffigfeit, welches nach ftartem Schutteln ein n von weißlicher, bidfluffiger Beschaffenbeit und ammoniafalifchem Geruche barftellt. Es bient als zügliches Ableitungsmittel bei innerlichen Entzun: Somergen und Rrampfen, als ebenfo fraftig ingendes Reizmittel bei Schwache bes peripheris önftems, gur Beforberung ber Auffaugung, ber Bounftung, baber bei Blut: und andern Quet: n, Bahmungen, Gelentwafferfucht, Drufenverbarund fehr fcmergenben, rheumatifchen Affectionen, bindung mit Kampber (als Linimentum volatile oratum, fluchtiges Rampherliniment, aus thaltigem Provencerol und Abammoniaffluffigfeit ), Kanthariben und Terpenthinol als noch ftarter 8, mit Zettolen als erschlaffenbes und mit Opium mpf = und schmerzstillendes Mittel. (Döbereiner.) uchtkraut, f. Holosteum umbellatum.

LUCTUATION, Schwappung, heißt die dem : sich mittheilende undulirende Bewegung einer eit, welche in einen begrenzten Raum eingeschloss und mehr oder weniger tief unter den allgemeischeckungen liegt. Die Fluctuation weist also ims f die Anwesenheit einer Flussigkeit bin, und sie ist ein sohr wichtiges Zeichen. Da im normalen

Bustande nur etwa im Magen, wenn auf ein Mal viel Getrant eingeführt wurde, ober über ben Schambeinen an der durch Urin ausgedehnten Harnblase eine Fluctuation wahrgenommen wird, so deutet die Wahrnehmung von Fluctuation im Allgemeinen auf eine frankhafte Anssammlung von Wasser, Giter, Blut u. s. w. hin.

Um die Kluctuation einer angesammelten Klussigkeit bem Gefühle zuganglich zu machen, gibt es ein fehr einfaches Mittel. Durch einen Druck ober Stoß auf bie Umgebung ber Fluffigkeit wird biefe verschoben, und ber Ringer ober bie Sand ift an einer anbern Stelle anges legt, gegen welche bie verschobene Fluffigfeit binbrangt; ober ber Finger, Die Hand empfangt an ber namlichen Stelle, wo gebrudt murbe, ben Rudftog ber verschobenen Fluffigfeit. So leicht es nun auch baufig ift, felbft für ben gang Ungeubten, eine Fluctuation gu fublen, alfo bie Ansammlung einer gluffigfeit zu erkennen, fo ift boch in andern gallen nur eine vielfach geubte Band im Stanbe, über bas Borhandenfein oder Fehlen einer Fluctuation ju entscheiben und eine Diagnofe zu begrunden, die auf die Behandlung meiftens von fehr erheblichem Gin. fluffe ift. Der Geubte wird aber manchmal fogar aus ber mahrgenommenen Fluctuation zu bestimmen im Stanbe fein, welche Confistenz die Fluffigkeit besitt, welcher Art sie also fein muß. (F. W. Theile.)

FLUE, von (und von der), Nicolaus, ein burch bobe Berbienste um sein Baterland, und burch feltene Bereinigung beschaulicher Undacht mit praftischem Birfen mertwurdiger Schweizer. Er wurde geboren ben 21. Marg 1417 auf bem Flueli, nabe bei Sachseln in Uns terwalben ob bem Kernwalbe. Das angesebene und wohlhabenbe Gefclecht, aus welchem er fammte, bieß eigentlich Lowenbrugger und führte im Bappen einen aufgerichteten Lowen mit einem Rreuge in ber Tage. Bon einer bei bem Bobnhause fich erhebenben Felswand (in ben Alpen Flue und Flue genannt) tommt ber Name von ber Flue. Arbeitfamteit, Behorfam, Friebensliebe und Reigung zur Andacht und Ginsamkeit werben schon in seiner Jugend als hervorstechende Buge bezeichnet. Den Feldzügen mahrend bes Arieges ber Gibgenoffen gegen Burich und Ofterreich (alter Burichfrieg 1440 und folg. Sabre) wohnte er pflichtgemaß bei; er wird als tapferer. aber gegen Besiegte milber Krieger gelobt, ber auch seine Genoffen von Graufamkeiten abzuhalten gefucht babe. In bem Kriege gegen Erzherzog Siegmund von Ofterreich 1460, in welchem bie Eibgenoffen ben Thurgau eroberten, erscheint er als Rottmeifter (Anführer) über 100 Dann. Ihm wird bie Rettung bes Frauenklofters St. Ratha= rinathal im Thurgan jugeschrieben, wo bie borthin gefluchteten Ofterreicher Die Ubergabe verweigerten. Goon begannen bie Eidgenossen Feuer anzulegen, als Nicolaus von der Flue durch lebhafte Borftellungen die Anführer um= ftimmte, bas aufgehende Feuer Wichte und ben Kriegern bie Brande aus den Sanden rif. Dag ihm bies unter ben erbitterten Scharen gelang, tann als Beweis von bem großen Eindrucke bienen, ben feine Perfonlichkeit bas mals icon machte. Roch vor dem alten Burickfriege hatte er sich verheirathet. Diefer gludlichen Che entiprofs sen funf Sohne und funf Tochter. Spater wurde er zum Mitgliede bes Lanbrathes gewählt, und fein naturlicher Berftand, feine Gerechtigfeiteliebe und eine burchs Leben erworbene Kenntnig aller Berhaltniffe zeichnete ibn bald fo aus, bag er auch neben feiner amtlichen Stels lung vielfach als Schiederichter und Rathgeber gefucht wurde. Aber fo bereitwillig er jeder Auffoderung ju Be= schaften biefer Urt Folge leiftete, so verweigerte er boch beharrlich die Unnahme der Landammannstelle, ber bochs ften Burbe bes fleinen Freiftaates, ju welcher er einftim= mig von ber ganbesgemeinde berufen wurde. Sogar bie Stelle im Landrathe legte er endlich trop aller Bitten nieber. Daß ber Grund bavon nicht einzig in zunehmenbem Sange für ein zuruckgezogenes, nur ber Unbacht geweihtes Leben zu suchen ift, ergibt fich baraus, bag er bennoch fortfuhr, mit feinem Rathe und feiner Bermittelung, wo es gewunscht wurde, bilfreich beizustehen. Roch im 3. 1462 findet fich fein Name unter ben Schiebs: richtern in einem Streite zwischen ber Pfarre Stanz und bem Rlofter Engelberg. Es ift inbeffen nicht leicht, Die wahren Motive jenes Entschlusses mit Sicherheit anzuges ben, zumal da die Biographen bes verdienstvollen Dan= nes nur die religiofe Seite feines Lebens und bas Bunberbare, mas in diefer Beziehung erzählt wirb, zur Beforberung firchlicher 3mede hervorheben. Doch geben fie eine Nachricht, aus ber fich mit einiger Bahricheinlichkeit auf die Grunde sowol biefes Entschlusses, als vielleicht ber Ablehnung ber gandammannwurde, zu der aber auch feine naturliche Bescheibenheit mitwirken mochte, schließen lagt. Die Legende erzählt namlich 1): "Es tam auf ber Rathestube ein Streithandel vor. Die Parteien waren higig, jede suchte ihr Recht mit heftigkeit burchausen und geltend ju machen. Als man jur Sammlung ber Stimmen geschritten, und, wie bei einer Gabrung ber Art geschiebt, Giner ben Andern in Die Augen faßte, erblickte Nicolaus, bag einigen Richtern, als fie abspras den, fdwefelichte Flammen aus dem Munde bervorbraden u. f. w." Reben diefer Erzählung finden fich aber auch andere Nachrichten von heftiger Parteiung in Unterwalben, die endlich durch eine gemeinschaftliche Landesgemeinbe von Obwalden und Nidwalden zu Bpferlon im October 1470 gestillt und zu der auch Gefandte von Burich, Lugern, Uri, Schwyz und Bug berufen wurden 2). brudlich ift bie Rebe "von großen Sachen und Spans wegen, bamit wir schwarlich bekummert und beladen marent, burch etlich unfer ganbtleuth." Rechnet man bagu noch bie durch beständige Rriege verursachte Bugellofigkeit und Berfall der alten Sitte, so wird es begreiflich, daß ber friedliebende, die von ben Batern ererbte Sitten= einfalt treu bewahrende, und von frommer Andacht gang erfüllte Mann sich aus dem Kampfe leidenschaftlicher Parteien, wo feine Stimme ungehört verhallte, jurudzog, vielleicht in ber hoffnung, burch Beispiel und Rath als Privatmann wohlthätiger wirken zu konnen. Die Nei-

gung inbessen für ein einsames, ganz ber Andacht geweiß tes Leben nahm mit ben Jahren gu. Es wird von ibm erzählt, er babe gewöhnlich in ber Racht, wenn Fran und Rinder im Schlafe lagen, bas Bett wieder verlaffen und gange Rachte in ftillem Gebete gugebracht. Enblid reifte fein Entschluß, fich gang in bie Einsamteit gurid-zugiehen und ber Andacht gu weihen. Er eroffnete ben felben seiner Gattin, die endlich unter Thranen ihre Ginwilligung gab, benn bausliche Disverhaltniffe, bie ju bem Entschluffe hatten beitragen tonnen, fanben nicht ftatt. Im September 1467 nahm er Abschied von ben Seinigen und wanberte in Eremitenfleibung bis in bie Gegend von Lieftal im Canton Bafel. Geine Abficht war, einen einsamen Ort, wo er Jebermann unbefannt mare, zu fuchen und bort fein Leben in ftiller Anbact zuzubringen. Doch ein guter Genius führte ihn balb ju ber Beimath gurud. Beimlich hielt er fich in ber Rate in bichtem Gebufche unter einem garchenbaume acht Tage auf. Dort wurde er endlich von Jagern geseben, die fei-nem Bruber die Runde brachten. Als ihn diefer vergeblich jur Rudtehr ju ben Seinigen ju bewegen sucht, und Biele ihn ju feben tamen, jog er fich in eine abge legene Bergschlucht unten im Melchthale, ber Ranft ge nannt, faum eine halbe Stunde von ber Bohnung feiner Familie, gurud. hier erbaute er fich mit bilfe einiger Nachbarn aus Gestrauche und Rafen eine hutte, in welcher er ein ganges Sahr gubrachte. Dann befcolog bie Landesgemeinde, ba ber Ruf von feinem Gott gebeiligten Leben fich icon verbreitet hatte, ihm an diefer Stelle eine Rlause und eine Rapelle zu erbauen. Beibes tam noch im 3. 1468 ju Stande. Seine Lebensart wird nun so beschrieben: Den gangen Bormittag widmete et ber Andacht, sodaß er ohne besonders wichtige Grunde Niemandem Butritt gestattete. Nachmittags gab er benen Bescheid, die zu ihm tamen, manberte in benachbarte Rirchen ober in ber Wildnig berum, ober besuchte aumeilen einen andern Eremiten, Ulrich, der, aus wohlbaben bem Geschlechte in Baiern ober Schwaben geburtig, burch ben fich immer weiter verbreitenden Ruf von Nicolaus' Frommigkeit angezogen, im 3. 1473 zu ihm gekommen war, und fich entschloffen hatte, feinem Beispiele gu folgen. Diefer legte fich jenfeit bes Delchfluffes auf einer Anhohe, im Mosli genannt, eine eigene Klaufe an. Bis Nicolaus in ber eigenen Kapelle die Deffe besuchen tonnte, wohnte er an Sonn : und Festtagen berselben in seiner Pfarrfirche zu Sachseln bei. Sahrlich tam er auch nach tugern zu ber großen Procession am Borabenbe vor Maria Berfundigung. Seine Rleidung mar ein grober, wollener Eremitenrod; Kopfbededung ober Fußbetleidung trug er niemals. Das Lager war ein Bret, bas Ropftiffen ein Stein. Schon biefe Selbfiverleugnung bes als begutert bekannten Mannes mußte bei Bielen nicht geringen Einbrud machen. Die ruhig=heitere Stimmung, die alle Befuchenben an ihm beobachteten, die Freundlichkeit, womit er Jeben empfing und Reinen ohne Belehrung, Aufmunsterung ober Rath von sich ließ, und bie hohe, Achtung gebietende Geftalt bes außerordentlichen Mannes verfiart: ten diefen Einbruck in ben durch die schauerliche, ber An-

<sup>1)</sup> f. Beigenbach, Leben und Geschichte bes fel. Ricolaus von ber Flue. (1786.) S. 32. 2) f. Bufinger, Geschichte von Unterwalben I, 384.

geweihte Bilbnig befto empfanglicher gestimmten thern. Die größte Wirkung aber mußte ber fich weiter verbreitenbe Glaube hervorbringen, baß ber e Eremit burchaus feine Rahrung genieße. Rach gende 3) soll er wahrend jener unternommenen Ausrung, nachbem er im Freien gefchlafen, fich beim ben von einem überirdifchen Glanze umgeben gehaben, ber ihn bann wie ein Blit getroffen, und n ben Eingeweiben schneibenbe Schmerzen verurs habe; von ba habe er bis an fein Lebensende 20 lang weber hunger noch Durft mehr gefühlt. inzige Rahrung, bie er noch genoffen, sei bas Brob bendmable gewesen, bas er fich alle 14 Lage, ober, Anbern, monatlich reichen ließ. Er fei wieberholt ltig bewacht worden, und nie habe man die ge-Spur entbeden tonnen, bag er auch nur eine , Burgel u. f. w. genoffen habe. Bie es fich nun samit verhalten mag 1); geglaubt wurde bas Wuns Igemein und ber Bubrang vermehrte fich. Gelten ein Dilger von Ginfiebeln nach Saufe, ohne noch allfahrt nach bem Ranft unternommen zu haben. von anbern Seiten und aus großer Ferne tamen und ausbrudlich wird erwähnt, bag ihn auch ber bebeutenbsten Danner ber Gibgenoffenschaft in Rlause besucht haben. Die Belehrungen und Ermahn, welche er als beredter Rampfer fur Tugend und für gesetliche Ordnung und Einfachheit der Sitten g, icheinen ber Sauptsache nach ziemlich getreu von teften Biographen erhalten zu sein. Gie bestehen ehrungen über die Pflichten ber Kinder, ber Chegatten, andwerker, ber Raufleute, ber Unterthanen und ber leiten. Besonders wichtig aber sind die politischen welche er ben ihn besuchenben Magiftraten aus dgenossenschaft ertheilte. Sie zeigen, wie innig er laterland liebte, und wie vertraut er trot ber Abbenheit seines Lebens mit allen Berhaltniffen und fniffen beffelben blieb. Go rath er "ben Sag ber ioffenschaft nicht zu weit hinaus zu gaunen," b. b. engen nicht zu weit auszudehnen, fich mit fremben n nicht zu beladen, noch mit auslandischen Berren binden; feine Geschenke und Penfionen von ihnen bmen; feine Banbiten (aus anbern Banbern Ber-) ju Burgern anzunehmen; ohne wirkliche Noth Rrieg anzufangen, aber wenn fie angegriffen werbre Freiheit tapfer ju vertheibigen u. f. w. Biels war es auch Wirfung feines Einfluffes, bag bie palbner anfänglich bem Rriege gegen Bergog Karl ihnen von Burgund fich fehr abgeneigt zeigten, und n Buge nach Bericourt teinen Theil nahmen. Um abften leuchtet aber fein Berbienft um die gefammte ioffenschaft auf ber entscheibenben Tagfagung ju im December 1481, als schon jedes Mittel erund nur noch Waffengewalt übrig schien, um bitterten Streit zwischen ben Städten und ben n zu entscheiben (f. ben Art. Eidgenossenschaft).

Durch ben Ginflug bes frommen und einfichtsvollen Dans nes war, nachbem mehre Bufammentunfte .fich fruchtlos zerschlagen hatten, noch biefe lette nach Stanz verabre-bet worden. Aber auch hier schien Alles verloren. In heftigem haber hatten fich bie Gefandten getrennt; am folgenden Morgen wollten sie abreisen und ein blutiger, ber gangen Eibgenoffenschaft ben Untergang brobenber Rrieg schien unvermeiblich. Da eilte in ber Nacht ber Pfarrer von Stang, Beinrich im Grund, ein Bertrauster von Ricolaus, viertehalb Stunden weit an den Ranft, und tam am Morgen, als bie Gefandten fich ichon gur Abreife rufteten, wieber nach Stang gurud. Beinend bat er jeden Einzelnen, noch zu verweilen, und die Rathe bes frommen Brubers ju vernehmen. Balb folgte ihm Nicolaus felbst: "und also," sagt ber Geschichtschreiber Diebold Schilling, ber selbst mit seinem Bater, bem Stadtschreiber von Lugern gegenwartig war, "und also gab Gott Glud, wie bos die Sach vor mittem Tag war, wurde fie boch, von biefer Botschaft wegen, viel beffer, und in einer Stunde gang und gar in Ordnung gebracht." Auffallend ift es, daß Schilling bas perfonliche Erfcheis nen von Nicolaus nicht erwähnt, fodag man nach feinen Borten vermuthen follte, er habe nur burch ben Dund bes Pfarrers von Stang ju ben Gesandten gesprochen, wahrend alle übrigen Rachrichten übereinstimmen, er fei felbst nach Stanz getommen. Auch lautet ber Abschied zu Stang: "bes Erften Beimbringen (bie Gefanbten follen bei Baufe berichten), bie Treue, Mube und Arbeit, fo ba ber fromme Mann, Bruber Nicolaus, in biefen Dingen gethan hat, ihm bas getreulich zu banken, als jeglicher Bott weiteres zu sagen weiß." Jebenfalls war es bie Berehrung, welche ber außerorbentliche Mann genoß, was feinem Rathe folche Kraft gab, bag bas ftanger Bertommniß bemfelben ganz gemäß abgefaßt und ben Stabten Freiburg und Solothurn bie bieber von ben bemofratischen Orten verweigerte Aufnahme in den eidge= noffischen Bund bewilligt murde. Aber auch ben Gefandten gereicht ber Ausgang bes Streites gur Ehre, als Sieg ber Baterlandsliebe über die fo heftig aufgeregten Leibenschaften. Der Rath ju Golothurn übersandte ihm ein Dankschreiben mit 20 Gulben an eine ewige Meffe. Aus einer Antwort, welche Nicolaus an ben Rath gu Bern fcreiben ließ (er felbft hatte es nicht gelernt), fieht man, bag ihm auch von bort eine Gabe geschickt murbe. Freiburg foll ihm 50 Dufaten gefandt haben, die er aber nicht angenommen babe. Sonst verwandte er biese und andere Geschenke, Die er von verschiedenen Seiten erhielt, ju Schentung von Meggewandern u. f. w. an Rirchen in Unterwalben und Bug, und vermehrte auch baraus bas Gut feiner Kapelle im Ranft. Sohne Johannes, welcher Kuster und Altardiener bort mar, und diese Stelle 13 Sabre ohne Gehalt versehen batte, fette er aus dem Gute ber Kapelle im 3. 1482 einen fleinen Jahrgebalt aus. 3m 3. 1481 hatte er Die Berhaltnisse der Kaplaneipfrunde selbst festgesett b). - Ein Jahr

5) Die von ihm felbst ausgestellten Urkunden f. bei Beißen. bach S. 213 fg. Senbafelbst finbet man auch fein Dantidreiben an Bern.

f. Weißenbach a. a. D. S. 59. 4) Bergl. Joh. ller's Schweizergeschichte 5, 1. S. 249. cott. b. B. u. R. Erfte Section, XLV.

nach Abschluß bes tranger Bertommiffes wurde Ricolaus auch von ber Stadt Conftang um Bermittelung gebeten in einem Streite berselben mit ben Eibgenoffen über ben Besity Des Landgerichtes im Thurgau, und es ift nicht umwahrscheinlich, daß er auf den im Mai 1483 abgefoloffenen Bergleich Einfluß gehabt hat "). - Betrach: tet man nun bas Birten bes außerorbentlichen Mannes im Busammenhange, so liegt ber Gebanke nicht fern, baß er neben ber innigen Anbacht und Gottergebenheit, welche bie hauptveranlaffung ju bem auffallenden Ents ichluffe gewesen war, bach bald eingefehen habe, wie gunftig seine Stellung war, um mit Nachbruck für sein Beterland zu wirten, und deswegen mit überlegung bie Berehrung, welche fein Leben erwedte, und bie freie Stellung, mo teine Partei Unspruch auf ihn machen konnte, gu biefem Bwede benutt habe. Je ungeheuchelter aber feine Frommigkeit war, je tiefer die Neigung zu einem blos befchaulicher Andacht geweihten Leben in feiner Seele haftete, besto merkwurdiger erscheint die grundliche Kenntniß aller Berbaltniffe und Bedurfniffe bes prattifchen Lebens bei bem jeber wissenschaftlichen Bilbung entbebrenben Manne. In einer Beit nun und bei einem Bolle, bas auch in feinem öffentlichen Leben ben religibsen Gefühlen noch ben gebuhrenden Ginfluß gestattete, mußte bie ver-Sonenbe Stimme bes gefeierten Beiligen oft unerwartete Birfungen hervorbringen.

Rieolaus von der Flue ftarb den 21. Marg 1487 nach einer Krantheit von acht Tagen. Er murbe auf bem Rirchhofe feiner Pfarrfirche Sachfeln begraben. Bom 3. 1556 an fanden nun von Beit ju Beit febr eifrige Bemuhungen ber tatholischen Gidgenoffen fatt, um zu Rom bie Beiligsprechung auszuwirken. Es murben Untersuchungen angestellt, Beugenverhore mit großer Gorgfalt aufgenommen, und unter Andern (1591) in einem Schreiben an Bregor XIV. grabezu bem Papfte gefagt, er tonne nun erfeben, was er zu thun schuldig fei. Dennoch ging bie Sache trog wiederholter eifriger Betreibungen nicht vormarts, und ba schon seit 1518 bei bem Grabe Deffe gelefen wurde, fo verbot dies endlich ber Bifchof van Confang im 3. 1603. Die Gefanbtichaften nach Rom murben indeffen fortgefest, und endlich 1647 erhielt ber Biichof von Conftang Befehl, ben Proces neuerdings ju in-finiten. Dhgleich bies noch im namlichen Sabre geschah, und der Papst den Proces 1648 gutbieß, so dauerte es noch bis 1669, wo endlich Clemens IX. befahl, die im 3. 1603 eingestellten Meffen und Lageszeiten bei bem Grabe mieber zu balten, worauf Clemens X. burch eine neue Bulle pom 26. Sept. 1671 biefe Erlaubnig auf bie gange belvetische Nation und ben Sprengel non Conftang ausbehnte. Dabei blieb es bann; bie Zeierlichkeiten ber Geligsprechung, ober die beatificatio formalis, fanden ebenie wenig fatt, als die wirkliche Beiligsprechung (Ras

nonisation); man mußte sich mit ber beatisicatio acquipollens beguügen, weil man immersort Gesandte katt
ber weit wirksamern Gelbsummen nach Rom geschickt
batte. — Bon Bissonen, Wunderwerken und Prophezeiungen des Bruders Glaus wissen seine Biographen Bieles zu erzählen; und seine Geschichte wurde vorzüglich zu
kirchlichen und asketischen Zwecken benugt. Besonders hat
ber Provincial der Jesuiten in Tentschland, Canisius, W
Betrachtungen herausgegeben (Freiburg 1580), die angellich Nicolaus seinen Vertrauten dictirt habe, die aber den
aus der Feder eines Jesuiten gestossen sind. Auch seine Ermahnung an die demokratischen Cantone, Freiburg und
Solothurn in den Bund auszunehmen, weil ihnen diese
Städte einst als Bundesgenossen von Rugen sein werben, wurde als Prophezeiung auf die Reformation gedentet, da die beiden Städte katholisch blieben 7). (Escker.)

FLÜELEN oder FLÜHLEN, ein fatholisches Wert borf bes fchweizeristen Cantons Uri, am Ufer berjenigen Bucht bes vierwalbstatter Sees, ber ber Urnerfee beift, umgeben vom Achsenberge, bem Grunwalbe, bem frilet Gitschen, einem Borsprunge bes Urirothstod's, bem Geise berg, bem Jacobser, bem Ruchalpftod und im hinter grunde von bem Briftenflod, ber tegelformig 9515 gut aber bad Deer fich erhebt. Diefe eigenthumliche Lage # auf einer ber "3wolf Anfichten ber neuen St. Gottberbeftrage, gezeichnet und gestochen von D. Salin. Dit & ner Einleitung und erklarenden Beschreibungen von Sern Buffer, M. D. aus Altborf, und einer Karte bes Gan-tons Uri." (Burich 1830.) Querquarto, trefflich barge Bellt. In ber Birtlichfeit wirb bas Ernfte biefer groß artigen Natur burch bie weißen Saufer von Flutlen, bie nachsten malerischen Umgebungen und ben fippigen Baun fchlag febr gemilbert. Unter ben Gebauben bes Drif peichnen fich aus die geraumige Rirthe, mehre Goent und Wirthshäuser, ein Bollhaus und bie große Baavennieberlage (bie Guft). Babrent bie meiften Baufer aus holz bestehen, ift bas Dorf gang gepflaftert und bat einen burch Steinbamme geschützten und gerdumigen fo fen. Flublen ift namlich ber Landungsplat bes Cautons Uri, ober ber hafen bes nur eine gute halbe Stunde ent fernten Sauptorts Altborf, und bilbet eigentlich ben Anfangsvuntt ber berühmten Runftftrage, bie burch bas Thal ber Reuß, bas Urserenthal und ben Canton Tessin iber ben St. Gotthard nach Italien führt. Dit ben am vies waldstatter Gee belegenen Ortschaften, namentlich mit le gern, unterhalt es tagliche Berbindungen burch eine febe lebhafte, burch besondere polizeiliche Borschriften und Tepen geregelte Schiffahrt. Die Reisenden, Die aus Lugern mit dem Dampfbote anlangen, finden in Klublen Drunibuswagen, welche fie nach Altborf beforbern 1). Diefer lebe hafte Paffagier = und Baarenvertehr bilbet ben Seint

<sup>6)</sup> Das ausschüptliche Schreiben bes Rathes d. d. 27. Jan. 1483 und die Antwort von Ricolaus sindet man in Golblin's v. Tieffen au Geist des sel. Bruders Klaus. S. 297 fg. Das Siegel, dessen er sich während seines Eremitenlebens bediente, stellt Maxia mit dem Linde Jesus vor. Die Umschrift ist: Bruder Claus von Flue.

<sup>7)</sup> Bengeichnisse ber vielen hanbschriftlichen und gebruckten Bisgraphien sinbet man in Paller's Bibliothet ber Schweizergeichichte. 3. Bb. Rr. 1671—1706, und in ben schon angesubeten Berten von Beihenbach und Soldlin. Seither ist moch erschlenen: Bruber Klaus und sein Zeitalter, von Joseph Businger. 1827.

<sup>1)</sup> Erbeunde ber ichmeigerischen Gibgenoffenschaft. (Barich 1839.) II. G. 471. Rote 56.

igszweig ber 5 — 600 Einwohner"), soff aber auch es Dr. Karl Frang Luffer's Berficherung ') bie Bermg zu Luberlichkeit, Armuth und Bettelei fein: mbe," fagt er a. a. D. "zeigt fich in engem Raume pfciedenbeit der Lebensart und der Einfluß des Aks zuf die Entwickelung bes Korpers und die Gefundutlicher, ale in glublen, wo im Dorfe felbft fo laffe Gefichter, fo viele tropfige, fruppelhafte Dems au feben, außer bemfelben auf ben Wiefen : und atern gegen bas Grunthal und ben Wiffen meift' lubende und robuste Leute anzutreffen find." Bu brigen Erwerbszweigen ber Bewohner gehoren ble ei, die Biehaucht, der Betrieb ber Topferei und eis m Landamman Rarl Martin Miller erbauten Biete und Raltbrennerei. Sinter ber Kirche steht bas: Ichlofichen Rubenz. Es gehörte bem im 3. 1377' men Sefchlechte ber Freiherren von Attinghaufen, B bafelbft einen vom teutschen Raifer als Leben vern Boll bezog, ben ber Freistaat Uri fpater tauflich (Graf Henekel von Donnersmarck.) LUENTES, nennt Newton und nennen noch jest e Englander biejenigen Großen, welche Leibnis und eiften neueren Mathematiter veranberliche Gro: variabiles) nennen. Wenn eine Relation zwischen oder mehr folchen Großen x, y, z u. f. w. geges t, und wenn man bann bie eine von ihnen, etwa. a eine Große, die wir mit Ax bezeichnen wollen, ber abnehmen lagt, so werden bie anderen y, z . um Großen [Incremente], die wir mit Ay, Az . bezeichnen, fich andern. Die Grenzen, benen fich rhaltniffe Ay: Ax, Az: Ax u. f. w. nabern, wenn d dem Werthe Null unendlich nabert, nannte Leibund nennen wir jest noch, Differentialverhaltniffe, ir bezeichnen fie burch dy : dx, dz : dx u. f. m., dy, dz u. f. w., wo wir die Großen dx, dy, f. m. bann Differentiale nennen. Newton (und fo at mancher Englander) nannte biefe Großen Flurio: mb bezeichnete sie durch x, y, z u. s. w. Die beis auptaufgaben ber Newton'ichen Flurionenrech: (Methodus fluxionum) sind: 1) Aus der gegebetelation von Fluenten die Relation ihrer Flurionen timmen. 2) Aus einer gegebenen Gleichung, welche nen von Größen enthalt, die Relation zu finden, die Fluenten zu einander haben. Erftere Aufgabe enbar dieselbe, welche bei ber Leibnigischen Differen: mung, lettere biejenige, welche bei bem von Leibs . alculus summatorius, von Joh. Bernoulli (mit ben's Bustimmung) Integralrechnung genannten Gals auptaufgabe ift. Auch die Art und Weise, wie

Remton biefe Aufgaben auftoft, ift im Befentlichen mit bem Berfahren ber Differential= und Integrafrechnung einerlei. Rur bie erfte Entstehung bes Begriffs Riurion ist eine andere, ale bie bes Begriffe Differential. Rews ton geht namlich von ber Bewegung eines Punttes aus burch welche, gleichsam wie burch bas Rliegen eines Etos pfens auf einer Mache, ein Raum befchrieben wirb, unb fucht aus ber Große bes in jebem Beitmomente burthlaufenen Raums bie Große ber Geschwindigkeit, sowie ums gekehrt jene aus biefer, ju bestimmen. Remton fügt jes boch fogleich bingur, bag er hierbei bas Wort Beit nicht in feiner formalen Bebeutung gebrauche, fonbern nur meine, bag eine von ben in Betrachtung zu ziehenben Geofen in immer gleichformigem Berfluß (fluxus), forbie die Beit, wachse, auf welche bann die anderen [in gfel's den Zwischenraumen ungleichformig wachsenben] Großen bezogen wurden. Daburch werben bie Newton'ichen Flurio nen mit ben Leibnisischen Differentialverbattniffen fogleich ibentifd. Den Namen methodus differentialis legt aber Newton berjenigen Rechnungsweise bei, welche die teuts fden Rathematiter jest Differenzentednung neits nen. — Bas die Prioritat der Erfindung entweder ber' Flurionenrechnung ober der Differentialrechnung betrifft, fo ift darüber ein langer, auch noch jett nicht gang bei enbigter, Streit geführt worben. Die Gefcichte biefes Streites findet man am beften ergablt in Dav. Brewster's Life of Sir Isaac Newton (Lond. 1831.), wor mit zu vergleichen die Blographie Leibnigen's von Gubs rauer. (Breslau 1846:) Eine ziemlich gute Uberficht biefer Gefchichte gibt auch Kluget in feinem mathematis schen Worterbuche im Artifel Differentialrechnung, und Lacroir in der Borrede ju seinem Traité du calcul différentiel et du calcul intégral T. I., noch turget Sutton in femem Mathematical and philosophical dictionary, Artifel Fluxion. Auch ist gang vor Kurzem von C. 3. Gerhardt eine bisher ungebruckte Schrift Leibe nițen's: Historia et origo calculi differentialis (Subnover 1846.), herausgegeben worden; bei beren Lefung man jedoch ftets eingebent fein muß, bag ber Berfaffer' fetbft Partei ift. Um fur unfere allgemeine Encottos pable ber Biffenschaften nicht zu wertläufig zu werben, begnüge ich mich mit folgenben Bemerkungen, bei benen jedoch die eigentlichen Quellen verglichen worben find; wodurch mein Urtheil über Leibnig einigermußen abweis chend von dem Urtheile Klugel's, Lacroir's und Biot's ") und noch mehr von Leibnigen's eigenem Urtheile fich ges ftaltet. Newton war, burch Bervolltommnung, Ergans jung und fostematische Bearbeitung ber fruher von Fersmat, Pascal, Navier, Barrow, Ballis, Guffus u. A. angewandten Regeln jur Ziehung von Tangenten, jur Bestimmung ber Marima und Minima, gur Quabratur u. f. w. schon um bas Sabr 1665 ober noch früher auf eine allgemeine, alle jene Regeln in gehöriger Ordnungs umfaffende und beweifende Rechnungsart, feine methodus fluxionum, getommen, hatte aber biefelbe nicht ver-

55 \*

p. Beiste in seinem Werte: Die Alpen. (Solberg 1843:) i gibt bie Anzahl ber Einwohner von Flühlen auf 764 an, b G. von Escher in ber achten Auslage ber Ebel'ichen ng, auf die nuslichste und genufvollte Art die Schweiz zu (Burich 1843.), sie nur auf 600 fchat. 3) Der Canton storisch, geographisch, statistisch geschilbert. (St. Gallen unb 834.) S. 90.

<sup>1)</sup> Journal des Savants, 1832, Avril - Jula in ber Rritit uber Bremfter's Life of Newton;

offentlicht, sondern nur angebeutet, und Resultate, die er mit Silfe berfelben gefunden hatte, mehr durch Briefe an gelehrte Freunde, als burch ben Drud befannt gemacht. Leibnit bingegen hatte von fruber Jugend auf, alfo ungefahr um dieselbe Beit, neben feinen historischen und jurisfilichen Studien, aus Liebhaberei fich viel mit arithmetis schen und combinatorischen Untersuchungen beschäftigt, und erft fpater, bom 3. 1673 an, bie feit 1637 von Descars tes fo fehr vervollkommnete, analytifche Geometrie naber tennen gelernt und eifrig fludirt. Bon ber Betrachtuna ber Differengreiben ausgebend und bie ichon genannten Borganger Newton's gleichfalls benutent, vielleicht auch burch manche verstedte Andeutungen Newton's mehr noch gereizt als belehrt 2), kam nun Leibnis auf seinen neuen Calcul, ben er, des erwähnten Ausgangspunktes wegen, calculus differentialis nannte. Er theilte diefen Calcul im 3. 1677 in einem Briefe an Newton offen mit, wie Letterer in einem Scholion jum Lemma 2 ber Propositio 7 bes zweiten Buchs feiner im 3. 1687 zuerst ers schienenen Philosophiae naturalis principia mathematica felbst erzählt (vergl. ben Art. Fatio). Leibnit machte feine Methobe icon im 3. 1684 in ben Acta Eruditorum dem Publicum bekannt, Newton hingegen einen furzen Abrif der seinigen nicht früher, als in der genannten ersten Ausgabe seiner Principia. Es war daher naturs lich, zumal zu einer Beit, wo die Mittheilungen in ber gelehrten Belt weit langfamer und eingeschrankter fatt: fanden, als jest, daß, außerhalb des Kreises der naheren Bekannten Newton's, Leibnig als der Erfinder Diefer neuen Rechnungsart angesehen und gepriesen murbe, und daß biefelbe in der Form, welche er ihr gegeben hatte, fich allgemein verbreitete. Sogar in Großbritannien selbst fcheint bies ber gall gewesen ju fein, wenigstens bebient fich ber Schottlander Craig in zweien feiner Schriften (Methodus figurarum lineis rectis et curvis comprehensarum quadraturas determinandi [Lond. 1685.] und De figurarum curvilinearum quadraturis et locis geometricis [Lond. 1693.]) ber Differentialrechnung nur unter der Benennung calculus differentialis Leibpitii und mit ben von Leibnig eingeführten Beichen, ohne Remton's zu ermabnen. Es mare nun wol Oflicht Leib. niben's gewesen, offentlich baran ju erinnern, bag Dews ton wenigstens gleichzeitig im Befit berfelben Rechnungemethode gewesen sei und vielfache Anwendung da= von gemacht habe. Statt aber folche Bescheibenheit zu uben, genoß Leibnit bas ihm gespendete Lob feiner Beit= genoffen, welches ihm ftreitig ju machen fich Newton nicht die Mube gab. Erft im 3. 1699 reclamirte ein Schuler Newton's, Fatio, ber, nach meiner jetigen Uber-zeugung, ben Tabel, welchen ich beshalb über ihn ausgesprochen habe (f. Fatio), nicht verdient, die Prioritat der Erfindung fur Newton. Leibnit antwortete bierauf noch ziemlich gemäßigt, und bezog sich, um die Unabhangigkeit feiner Erfindung von der Newton's zu beweisen, auf seine Correspondenz mit Olbenburg und auf Remton's eigenei Beugnift in bem ermabnten Scholion. Damit mare viel leicht ber Streit beendigt gewesen, wenn nicht im 3. 1706 Newton burch einen verftedten Angriff bitter gefrant worben mare. In biefem Jahre erschien namlich in ben Acta Eruditorum eine Recension ber im 3. 1704 von Newton berausgegebenen Enumeratio linearum tertii ordinis und Quadratura curvarum. In dieser Recenfion, welche bochft wahrscheinlich von Leibnig felbft ) ber rubrt (wenigstens vertheibigt er in spateren Briefen bie barin ausgesprochenen Meinungen als feine eigenen), wird zwar Newton fehr gerühmt, es wird aber keineswegs, wie Newton mit Recht verlangen konnte, beutlich ausgesprochen, bag er bie in jenen Schriften angewandte Flurionenrechnung felbst erfunden habe. Es beißt barin. nachbem Leibnig als Erfinder ber Differentialrechnung und des calculus summatorius [Integralrechnung] ge nannt worden ist: Pro differentiis igitur Leibnitianis. Dn. Newtonus adhibet semperque adhibuit fluxiones .... iisque tum in suis Principiis Naturae mathematicis tum in aliis postea editis eleganter est usus; quemadmodum et Honoratus Fabrius in sua synopsi geometrica motuum progressus Cavallerianae methodo substituit. Dieses quemadmodum ... substituit konnte man fo verstehen, als ob Remton feine Anficht ber fru beren Leibnigifchen Anficht ebenfo substituirt habe, wie Rabrius die seinige ber vor ihm von Cavalleri angewendeten. Bielleicht hat ber Recenfent es nicht fo gemeint, und Leibnit fagt in einem Briefe vom 3. 1716 ausbrudlich, bag es nicht fo zu verfteben fei, wie foon bas vorhergebende semperque adhibuit fluxiones zeige; allein jebenfalls lag jene Deutung fehr nabe, und Remton fuhlte fich burch die, bei Annahme biefer Deu: tung, unleugbare Ungerechtigkeit und Gitelkeit Leibnigen's fo emport, daß er von nun an selbst thatigen Untheil an bem Streite nahm, ber bis ju Leibnigen's Tobe (1716) fortbauerte, und im Grunde zwischen ben Gelehrten un: ferer Zeit noch fortbauert. Borzuglich war es John Reill, Professor der Uftronomie in Oxford, der die Rechte feines Lehrers Newton mit Gifer gegen Leibnit verthei: bigte. 3m 3. 1711 trug Leibnig eine formliche Be schwerde gegen Reill der royal society zu Condon vor. Diese Societat ließ barauf burch ein Comité bie auf ben streitigen Punkt bezüglichen Documente sammeln und gab bieselben im 3. 1712 unter bem Titel: Commercium epistolicum D. Jpannis Collins et aliorum de analysi promota, heraus 1). Leibnig, ber bie Rachricht hiervon in Wien erhielt, erflarte, er fei, ohne noch bie Sammlung gesehen zu haben, überzeugt, bag Dieselbe verftummelte und verfalschte Documente enthalte, und merbe, wenn er erft wieder in Hanover fei, ein anderes, richti: geres Commercium epistolicum herausgeben. So fpann fich ber Streit fort, in welchem fich Leibnit so weit ver-

<sup>2)</sup> Daß solche Mittheilungen an Leibnig, weniger durch Newston selbst, als durch bessen Freunde, Oldenburg, Collins u. X., stattgefunden hatten, geht aus dem nachher zu erwähnenden commercium epistolicum unwiderleglich hervor.

<sup>3)</sup> Daß sie gewiß von Leibnig sei, behauptet Gubrauer.
4) Diese Ausgabe ift nicht in ben Buchhanbet gefommen, aber wol eine zweite 1722 erschienene, von welcher auch ein Abbruck im vierten Banbe ber horslep'schen Gesammtausgabe ber Berte Rewton's befindlich ift.

daß er Newton's Naturphilosophie nicht blos als ch unrichtig, sondern auch als der Religion gefahremklagte. Kann man es hiernach wol Newton sehe ten, daß er in die dritte, 1725—1726 erschienene, abe seiner Principia statt des oben erwähnten Schozein anderes sehte, in welchem Leibnigen's gar nicht it wird.

Um aber gerecht zu fein, durfen wir nicht unbeach: iffen, daß Remton wenigstens baburch Schuld an Streite war, bag er feine Entbedungen auf bem te der reinen Mathematik so lange dem Publicum thielt. Nicht eine dieser Leistungen bat er ber Welt villig mitgetheilt. Geine, von Bbifton (1707) berausgegebene, Arithmetica universalis (nach ben Remton zu Cambridge gehaltenen Borlefungen) foll feinen Billen, burch einen Bertrauensbruch von n Bhifton's, ins Publicum gekommen fein; auch ift be ein unvollendetes Wert, bem man anfieht, baß bt bestimmt war, in biefer Gestalt gebruckt zu wer= Die Berausgabe feiner Quadratura curvarum und Enumeratio linearum tertii ordinis wurde noth: g in Folge von Plagiaten aus ben Sanbichriften Berte, Die er an Freunde verliehen hatte. Seine en analytischen Schriften, wie g. B. die method of ms, erschienen erst nach seinem Tobe. — Bas mas ie Grunde bieses Verfahrens? War es Newton's it, feine Entbedungen fo lange fur fich zu behalten, r fie zu einem boberen Grabe von Bolltommenbeit ht haben wurde, so war es mehr bescheiben, als so ju handeln. Bollte man hingegen annehmen, be feine Methoben fur fich behalten wollen, um die eile davon bei physikalischen Untersuchungen allein zu ien, so läßt fich eine so selbstsuchtige Sandlungs= mit bem anderweitig als offen und großmuthig be-m Charafter Newton's nicht vereinigen. Enthielt er ), was bas Bahricheinlichfte ift, feine Berte barum Belt vor, um Streit mit anberen Gelehrten zu vern, fo hatte er gur Sicherung feiner Rube fein fcblech= Mittel mablen tonnen. Daß er feine method of ons nicht furt nach Entbedung berfelben berausgab, ich wol burch ben Musbruch ber Deft zu Cambridge . 1666 und bie bamals noch nicht vollige Bollenbes Algorithmus biefes neuen Calculs erklaren; aber , daß er diefe Rechnungemethobe noch nachher bem cum vorenthielt, lagt fich feine Entschuldigung fin-Satte er feine Entbedung nur vor 1673 befannt bt, fo batte es Leibnig nicht einfallen konnen, in ber bung, sondern nur in der Bervollkommnung ber Flurio= hnung als sein Nebenbuhler aufzutreten. (Gartz.) FLUG, nennt man bie Bewegung gewiffer Thiere ebium ber Luft. Die Rabigfeit bagu findet fich faft

) So urtheilt Newton's Landsmann und Biograph, Brews Bielleicht aber war es grade Rewton's Absicht, den Ersins eist Anderer anzuspornen, wie er es durch die Winke und ungen in seinen Briefen wirklich that. Auch war das, was zen Leibnis ausdrachte, ja nur die Anmasung des Lesteren i ersten und alleinigen Ersinder der Differentialrechnung und Rewton zum bloßen Nachahmer stempeln zu wollen.

allgemein bei ben Bogeln und Insekten, aber nur ausnahmsweise bei einigen Gaugethieren, 3. B. ben Flebermaufen und einigen Fifchen (Exocoetus exiliens, E. volitans, Dactyloptera volitans, D. orientalis u. a. m.). Sie grundet sich auf die besondere Einrichtung ber zu biefem 3mede umgeformten, vorbern Bewegungsorgane ber genannten Rudgratthiere, ober auf gang eigenthumliche Alugorgane ber Infeften, als ben einen activen Kactor ber Bewegung und auf bas Wiberstanbs: vermogen des elaftischen Fluidums, in welchem ber Alug ausgeführt wirb, als ben anberen paffiven Factor. Die Einrichtung bes Flugorganes beabsichtigt, in allen Fallen eine moglichft leichte, aber boch berbe Flache barguftellen, welche burch bie Dustelfraft bes Thieres fo in Bemegung gefeht werben tonne, bag fie brudenb auf bas Medium ber Luft wirke und in Folge bes Widerstandes, welchen die Luft leiftet, ben brudenden Korper fammt bem Theile, von welchem ber Drud ausgeht, emporhebe. Dhne hier in die Details ber Bilbung dieser Flugorgane einzugeben, in fofern biefelben in ben Artifeln: Bogel, Infett, Flebermaufe und bie genannten Fifchgattungen ihre Schilderung finden ober bereits gefunden haben, bemerten wir nur, daß biefe Flugorgane ben Namen Flugel fuhren, übrigens aber nur in foweit auf eine Einheit ber Unlage reducirbar find, als fie immer aus hautfalten bestehen, welche bei ben Rudgratthieren von bem fnochernen Stelet ber vorberen Ertremitat, bei ben Infetten von eigenthumlichen hornigen, hohlen Strablen ausgespannt werden und bei ben Bogeln, mo biefe Sautfalten relativ ben fleinsten Umfang haben, noch außerbem bie spannenben Gerufte an ihrem freien, hintern Ranbe mit großen und starten Schwungfebern befett finb. Durch bie naturliche Krummung biefer Febern und in allen andern Kallen durch bie Clasticitat ber von ben unelaftis ichen Stuten gespannten Saute erhalten bie Flugorgane wahrend bes Fluges eine gewolbte, nach Unten boble Form und werden baburch jum heftigen Drucken auf bie Luft um fo geeigneter. Eines Theils von dem Grade biefer Krummung ober richtiger Bolbung, bann von ber Rraft, mit welcher fie bewegt werden; ferner von ber Schwere bes ju bewegenden Thierforpers und endlich von der relativen Große des Flugorganes und Rumpfes hangt die Sicherheit, Ausbauer und Schnelligkeit bes Fluges ab, ben bie oben ermahnten Thiere auszuführen vermogen. Sind die angegebenen vier Factoren des Fluges bekannt und ihre Großen in Bablen bargeftellt, fo lagt fich baraus bas Alugvermogen für jeben einzelnen Kall berechnen. Fur die Bogel ift Diese schwierige, aber in ihren Resultaten ebenbeshalb bochst belohnende Untersuchung von 3. 3. Prechtl (Untersuchung über ben Flug ber Bogel [Wien 1846.]) mit mufterhafter Genauigkeit ausgeführt worben; für die Inselten haben Chabrieur und Straus : Durtheim (Consid. gener. sur l'anatom. comp. des anim. articul. etc. [Paris 1828. 4.] p. 200 seq.) abnliche Untersuchungen angestellt. hierauf werden wir bie Lefer, welche sich weiter über biese Gegenstände belehren wollen, verweisen muffen. Gine berartige, specielle Betrachtung ber Flebermaufe und fliegenben Fifche fehlt

usch; beibe fliegen übrigens relatio schlechter als die Bos gel und noch schlechter als die Insekten. Lettere besitzen offenbar die größte Schnelligkeit und Ausbauer des Flus ges, wenn man ihre geringe Körpergröße und Ruskells ausbehnung dabei in Anschlag bringt. (Busmeister.)

ges, wenn man ihre geringe Körpergröße und Muskels ausdehnung dabei in Anschlag bringt. (Burmeister.)
FLIGEL (3001.), heißen jene Bewegungsorgane, melche darauf eingerichtet sind, daß sie das damit versebene. Thier durch die Luft tragen. Sie kommen als regelmäßige Bildung nur bei verhaltnismäßig kleinen Thieren vor, dei den Vögeln und Insekten, weil bei einem sehr großen absoluten Körpergewichte das Misverhaltnis zur specissisch leichten Luft zu schwer auszugleichen wäre. Deshalb haben schon die größten unter den Bögeln, die straubartigen, keine vollkommenen Flügel mehr. Dasselbe git auch von den übrigen Wirbelthieren, welche ausznahmsweise mit Flügeln oder stügelartigen Ansbreitungen zur Bewegung in der Luft versehen sind, den Fledermansen, der sliegenden Kabe (Galeopithecus), dem sliegens den Eichhorne, der sliegenden Beutelratze (Petaurus) unz ter den Säugethieren; vom sliegenden Orachen (Dracovolitans) unter den Amphibien; von Trigla volitans, Pterois volitans unter den Kischen.

Die Flügel ber Bogel entsprechen ben vorbern Ertremitaten ber Saugethiere. 3hr Stelet besteht überall aus bem Schultergerufte, bem einfachen Dberarmknochen, amei ftets getrennt bleibenden Borberarminochen, zwei Sandwurzelknochen, einem breiten Mittelknochen, endlich Obalangen für brei Kinger. Der Mittelfinger bat zwei ober brei Phalangen, ber baufig mit einer Kralle versebene Daumen hat beren zwei ober auch nur eine; ber britte Kinger hat immer nur eine. Won den am Klügel vor: kommenden Febern ist ein Theil burch Lange und Dicke, sowie burch tiefe und feste Einsentung in die weichen Theile am hintern Ranbe bes platten Flugels vorzuge: meise zur Durchschneidung der Luft eingerichtet; das find bie Schwungfebern ober Ruberfebern (Pennae remiges). Die Febern am außern Theile bes Flugels beißen Dede febern (Tectrices). Die Schwungfebern werben wieber in brei Drbnungen unterschieden: Die ber erften Drbnung, bie vordern oder großen, figen auf ben Anochen der Sand; die ber zweiten Ordnung find am Worberarme und jene der dritten Ordnung am Oberarme eingefügt. Auch unterscheibet man wieder Tectrices majores, mediae und minores. Ein Bundel fleiner, fleifer Febern am Daumen oder am Flügelbuge (Flexura alae) wird ber Edflügel (Alula, Ala spuria) genannt. Benn am Flügelbuge ein Dorn vorragt, bann wird ber Flügel ein Spornflugel (Ala calcarata s. spinosa) genonnt, und ber Dorn heißt Flügelsporn (Spina axillaris s. pollicaris).

Die Casuare haben statt ber Schwungsebern nur Riele im Flügel (Ala. impennis). Auch die Fettganse (Aptenodytes) entbehren ber Schwungsebern. Bei ben Straußen sind dieselben schlaff und faserig, daher ungezeignet zum Fliegen.

Nach ber Form und Benutzung unterscheibet man Ruberflügel und Segelflügel. Die Ruberflügel find lang, schmal, spit auslaufend, wie bei ben Falken und Schwals

ben; bie bamit versehenen Bogel fliegen schnell und mag chen haufige Flügelschläge. Die Segelflügel find beeit und am Ende mehr abgerundet, wie bei Storch, Schwan, Bans; die Bogel mit solchen Flügeln bewegen fich mate langsam burch die Luft, erhalten fich aber langer schwedent.

Die Insekten find mit wenigen Audnahmen (Flot, Laus u. s. w.) geflügelt. In der Regel haben fie ein vorderes oder oberes und ein hinteres oder unteres Flegelpaar, die mit dem zweiten und dritten Ringe des Bruftaftens durch Gelenke und Gelenkehaute verdunden simd. Sind nur zwei Flügel da, wie bei der ganzen großen Ordnung der Diptern, dei vielen Kaferm und bei einigen Wanzen, so entsprechen diese stelle dem vordem

Flügelpaare ber anbern Insetten.

Die Mügel der Insetten besteben aus einer boppele ten Saut und werben von bornigen Abern ober Rippen burchzogen. In der Regel haben fie eine hautige Beschaffenheit. Die hintern find ftets nur hautig; Die vorbern bagegen find pergamentartig bei ben Orthoptera und Hemiptera homoptera, halb hornig und halb bantig bei ben Hemiptera heteroptera, gang bornig bei ben Coleoptera. Die hornigen und pergamentertigen Borberflugel ber Infetten fuhren ubrigens ben befonbern Ra men der Flügelbeden (Elytra), weil fie, wenn bas Thier ruht, bie hintern hautigen Flügel bebeden. Die balbbornigen vorbern Flügel der Hemiptera heteroptera, melde in ben meiften Eigenschaften mit ben Alugelbeden übereinstimmen, werden Salbbeden (Hemelytrum) genannt. Die pergamentartigen Borberfingel beiffen ichlechtweg-Deden (Tegmina). Die Flingelbeden find bei folden Infetten, benen hintere Sautflugel fehlen, haufig fo genau mit einander verbunden, daß erft bei Unwendung ftarter Gewalt eine Trennung erfolgt. Gine Flugbewegung ift naturlich bei biefen unmöglich. (F. W. Theile.)

FLUGEL (Anat.), werben verschiebene Theile best menschlichen Korpers genannt, welche paarig vorhandenfind, und burch ihre Gestalt ober burch ihren Berlauf zur Bergleichung mit ben rubenben ober ben ausgebreiteten Flügeln eines Bogels ober eines Infettes Beranlaffung geben konnten. Dahin geboren; bie Rafenfingel; bie großen und fleinen Flugel bes Reilbeins (Alae magnae et parvae ossis sphenoidei), nach benen aud: wol ber ganze Knochen Flügelbein (os alaeforme) ge nannt worden ift, die Flügel bes Bedens, b. b. bie breiten Theile ber beiden Darmbeine gur Seite bes großen Bedens; die Alebermausslügel (Alae vespertilionis) anber Gebarmutter; bie flugelformigen Banber am Bahnfortsage bes zweiten Salswirbels (Ligamenta alaria processus odontoidei). Auch spricht man wol von eis nem, rechten und linken Lungenflugel fatt rechter und linfer Lunge. (F. W. Theile.)

FLUGEL, musikalische Saiten: und Tasteninstrusmente einer besondern Art. Weil die Tasten auch Claves (Schlüffel) genannt werden, weil sie dem Tone durch Berührung der Finger erst Thor und Thur öffnen und ihn somit ins Leben rusen, wird zuweilen die ganze Gattung dieser Art Musikinstrumente Claviere genannt, vor Zeiten, namentlich im 16. Jahrh., in Teutschland

t Schluffelinftrumente, ber Zaften ober Clagen, wobei man jeboth zugleith auf bie Saiten, nen fie bezogen fein mußten, wenn fie hierher gefollten, Rudficht nahm. In biefem Ginne bes de war in ber That die teutsche Benennung noch ) bestimmter, als der Allgemeinausbruck Clavier, an darunter langit icon auch ein besonderes Sarument verftand; bann aber auch mehre andere theuge, die ju biefer Gattung gerechnet wurden, agu hatte gablen durfen, was man jeboch that. reibt 3. B. Martin Agricola in feiner Musica Inintalis beudich, inn welcher begriffen ift: wie man em gefange auff mancherlei Pfeiffen lernen fol Unno 1542 (Bittenberg burch Georgen Rham)

Des andern gefchlechts find bnaebogen Alle Inftrument mit Canten bezogen, Much find etliche mit Claviern gemacht Durch welche ihre Meloben wirb vorbracht, Als find, Clavicorben, Clavicymbal, Sympheney, Schluffelfibel, Birginal, Claviciterium, Beirn mein ich auch, Und alle, bie ibn gleich find im gebrauch, Bon biefen will ich mehr bisputiren Benn ich fcpreiben werb vom Tabuliren u.f. f.

en Umfang ber gangen Taftatur finbet man bier ben, vom großen F (biefes allein ohne ben Salb= s) bis herauf jum boppelt fleinen g (gg), ober veigestrichenen (g). Dann sind in holgschnitten uen: Clavicordium, Clavicymbalum, Virginal, Drehleier mit vier Saiten und Taften am Halfe), iterium und Schluffelfiebel. Eine genauere Being biefer Inftrumente findet fich bier nicht. Daß avier erwiesen falfch eine Erfindung Guibo's von genannt wurde, ermahnen wir nur im Borbeiges 8 fann nicht ein Dal mehr von einem Goll bie sein. Auch der Erfinder des Flügels oder Cla-16 (Clavecin, Cembalo, Clavicembalo), der als bas Clavier entfland, liegt in Racht verfentt. r im Anfange des 16. Jahrh. erfunden worden und us bem fehr alten Cymbale, ober Sadebrete, bermgen sein, welches Ottomar Luscinius in seiner gia seu praxis Musicae etc. (Argentorati apud em Scholtum 1536.) p. 13 Instrumentum ignoropter ingentem strepitum vocum, sese muenendientium nennt. Dan wurde jeboch febr irsenn man sich bas Cymbal als ein verachtetes Inat benten wollte; vielmehr war es unter bem Bolle ein beliebt und wurde auf allen Tangboben get bis in bas 19. Jahrhundert, wo es, nicht eben Borthelle ber Bolfstange, immer mehr gurudgefett

Es gab fogar tuchtige Birtuofen auf bem Sades welche bie Bolfsluft außerorbentlich zu beflügeln ver-L. Ramentlich war bies in Thuringen ber Fall, und uffen fagen, bag es feine Bestimmung volltommen te und burch tein anderes Instrument zu ersetzen frefte. Nur für andere als Sangmufit war es weil es die Orchesterinstrumente zu fehr übertont wurde. Dennoch mußten die Dufifbirectoren für em ficheres Busammenhalten ber Schiger und Spieler in muncherlei Borfallen ein von ihnen beim Ditigiten leicht qu behandelndes Inftrument mit fart durchbringenbem Klange munichen. Und so wurde das Clavicymbal, ober ber Flügel, erfunden, ber als harmonie=gebenbes Tafteninisstrument schnell in Aufnahme kam.

Es ift eine befannte Sache, daß Giufeppe Ber: bino (f. biefen. Art.) für feine theoretifchen Unterfuchims gen bereits 1548 an feinem Flügel ober Clavessin Beranberungen vornahm, um bie Temperatur ber Tone aller brei Rlanggefchlechter borbar ju machen. Es war alfo teine Berbefferung bes Flugels im Allgemeinen, fon= bern eine eigene Burichtung beffelben jum Bortheile ber Temperatur, mas bie meiften ber Ergabler nicht geborig unterschieden haben. Dan kann es nicht ein Dal eine Berbefferung ber Stimmung bes Flugels nennen, welche auf diese Gattung ber Tonwertzeuge im Allgemeinen anwendbar gewesen mare. Sie ift auch nie bagu benutt worden. Die Erzählung bient alfo nur als Beweis, bag bie Rlugel bamals icon eingeführt worden waren.

Den Namen Klugel bat bas Tonwertzeug feiner Korm wegen erhalten, die vorn bei ber Claviatur breit war und nach hinten immer mehr fpit zulief, wie ein Bogelflugel, eine Gestalt, die unfere jetigen Alugelfortevianos noch haben. Diese Form ift ber fur die tiefen Tone nothwenbig langen Saiten wegen gewählt worden. Den Bezug lieferten Metallfaiten, wie jett beim Fortepiano; ber Anfolag an die Saiten gefcah aber nicht wie bei ben eis gentlichen Clavieren burch Sangenten, b. i. burch Deffingftifte, die beim Rieberbruden ber Taften an bie Saiten folagen, noch wie bei ben heutigen Fortepianos burd Sammer, fonbern burch fleine Stude von ben Rielen ber Rabenfebern, welche man in ble Zungen ber Docken ober Springer einschob, von welchen Feberfielen die Saiten geschnellt ober geriffen wurden. Diese Borrichtung bieß Die Befielung, die auch an andern als flügelformigen Claviaturinftrumenten angebracht wurde. Diefe betielten Inftrumente bilben eine Gattung Tafteninstrumente für sich, weil fie fich burch bas Reißen ber Saiten burch bie Rlangftarte von anbern Safteninftrumenten unterscheiben mußte. Der Rlang biefer Art war hell, scharf, burchbringend, bei bem Blugel, als ber größten Art ber befielten Conwertzeuge, auch glanzend; allein die Spielart mar ichwerfallig und bart, auch ließ ber Unfchlag feine Schattirungen bes Rlanges zu. Deffenungeachtet wurde ber Flugel gar balb Directionsinstrument in Concertsalen und noch mehr in Operorchestern; ja man fpielte auch sogar offentlich Goloconcerte auf beth Stugel, weshalb es auch Mobe wurde, ihn in ben Galen ber Bornehmen und ber Reichen gu feben, weshalb man fie oft mit reichen Bergierungen verfab. Bur Direction und gur Angabe ber Barmonie ober jum Generalbaffpiele, gur Begleitung ber Recitative und bergl. leifteten fie jebenfalls treffliche Dienfte, immer bef fer, als wenn man mit ber Geige birigirte. Ein Sauptfehler ber Flugel, waren fie nicht febr ausgezeichnet, lak noch in schneller Berftimmung berfelben, sobaß er filcht immer einen ganzen Abend hindurch fich rein erhiett. Das lag theils barin, bag die Saiten geriffen, nicht felten sehr verschieben gerissen wurden, weil die Feberkiele mehr oder weniger haltbar waren, theils im Bezuge und der Stimmung; sie waren dreis und vierchörig, wobei eine Saite immer vierfüßig oder ein sogenanntes Octavschen war. Diese drei und vier Chore der Saiten konnten durch angebrachte Züge alle zusammen und auch einzeln gespielt werden. Dazu hatte der Flügel noch geswöhnlich zwei Claviere (wie bei den Orgeln), welche beide gekoppelt werden konnten. Das Alles hatte Einfluß auf leichtere Berstimmbarkeit. Dennoch blieb das Instrument bis 1780 und drüber im allgemeinen Gebrauche und man schätze sich glücklich, einen guten Flügel zu besitzen.

Diese Beliebtheit des Flügels und das Gefühl, daß Manches daran besser zu wünschen ware, brachte es bald dahin, daß die Instrumentenmacher mancherlei Berbesserungen oder Beränderungen zeitgemäßer Art mit demselben vornahmen. Zuvörderst wurde der Umfang der Tone immer mehr vergrößert, den die Praxis der Componissen, der Sanger und Spieler zum Bedürsniß gemacht hatte. Man baute die meisten im 18. Jahrh. mit fünf vollen

Octaven, vom Contra : F bis zum breigestrichenen f (f). Ein Englander Pichelbed foll 1724 viel Aufsehen mit feis nen Flügeln baburch gemacht haben, daß er Riote, Trompeten und Paufen baran anbrachte, eine von ben Spielereien fur reiche Dilettanten. Dantenswerther war es, baß ber Inftrumentenmacher Biflef 1740 anftatt ber Rabentiele, die febr leicht untauglich wurden, fleine Deffing= febern in ben Doden anbrachte, bie mindeftens haltbarer Die Gebruber Bagner in Schmiebefeld (im Bennebergischen) fügten ihren Flügeln seit 1764 noch ein Flotenregister und einen Pianogug bei, welcher lette besondere erwunscht war. Dilchmeier in Raing strengte fich gebn Sabre an (1770-1780), einen Flügel mit brei Claviaturen zu ichaffen, ber 250 Beranberungen aufweis fen konnte, unter welchen ein Crescendo- und Decrescendo - Bug bas Merkwurdigste und Nütlichste war, was von andern Inftrumentenmachern beffer batte beachtet werben sollen, als es geschah. Die Berbesserungen bes Unschlags und bes Rlanges waren bie nothwendigsten, ohne Bergleich beffer, als alle hinzufugungen folder Buge, bie Pauten und Trompeten und bergi. herstellen follten. Es fehlte auch nicht an Mannern, Die ihre Aufmerkfamkeit barauf richteten. Paskal Taskin hatte etwa 1768 anftatt ber Befielung mit Rabenfedern fleine Stud: chen von eigens zugerichtetem Ochsenleber verwendet, wes= halb er seine Flügel Clavecin (Clavessin) à peau de buffle nannte. Dehre Inftrumentenmacher fanben bas gut und suchten die Borrichtung noch zu verbeffern. Uns ter biefe gebort 1788 Hopkinson in Paris, welcher gleich: falls fatt der Riele Dofenhaut nahm und fatt ber Borften garte Rebern von Dessingbraht. Auch Ofterlein in Berlin verfertigte noch 1792 Klugel mit eigentlichen Tangenten von Leber. Um Enbe bes 18. Jahrh. hatten Schmal und Spat in Regensburg bie Befielung gang beseitigt und fich bafur wirklicher Sangenten bebient, weshalb fie auch ihre Rlugel Sangentenflugel nann: ten. Die berühmteften Blugelbauer waren jedoch ber bes

rühmte Silbermann (f. biefen Art.) und sein Schiler Christian Ernst Friederici in Gera, welcher noch an seinen Flügeln eine Bebung anbrachte, nicht erft 1770, sondern bereits 1761.

Alle biefe Berbefferungen ließen aber ben Rlang ju bart und grell, ju schwirrend; es fehlten bie nothigen Schattirungen, bie nicht bie Buge, sonbern ber Bortrag bes Spielers geben follen; fingenbe und getragene Sa waren barauf gar nicht auszuführen, weil ber Zon fic gar nicht halten ließ, fonbern immer nur abgeftofen und ohne Biegfamteit ertlang. Da nun unterbeffen bas For tepiano erfunden und so bedeutend verbessert worden war, fo trat ber Gebrauch bes Flugels immer mehr gurud, bis er nach 1800 ganglich in die Rumpelkammer gefchoben wurde, ob man gleich alte Flugel fur einen Preis von ungefahr 30 Thalern mit bem Mechanismus bes Forte piano's zu versehen angefangen hatte. Man batte bavon bebeutenben Bortheil gieben konnen, wenn bie Dobe und bie Große ber Flugel nicht zu hinderlich geworden waren, benn Sold, Raften und Refonang waren oft vorzuglich. Fur ben iconften Flugel wollte man taum noch gehn Thaler gablen. Und fo wich er bem Kortepiane gánzlich.

Rleinere Arten bekielter Tasteninstrumente waren schon langst außer Gebrauch gekommen; manche, die wie übergehen, haben nur eines sehr kurzen Daseins sich erfreut. Am erwähnenswerthesten sind das Clavicytherium (zuweilen auch Claviczither oder Clavicrharfe genannt), des sein Körper nicht in die Lange lief, sondern aufrecht gerade in die Hohe ging und einen Tonumsang von C bis c, oder auch das hatte. — Die kleinste Art dieser bekielten Gattung war das Spinett. (G. W. Fink)

FLÜGEL (Ailes), die beiben Enden einer Imp penftellung sowol einzeln als im Ganzen, bie nach ber Richtung ber Frontlinie als ber rechte und linke benannt werden (f. ben Artifel Taktik). Da fie ber schwächste Theil einer jeden Truppenstellung find, so sucht man ihrem nachtheile ju begegnen, indem man bie Flugel fo aufstellt, bag ber Reind fie nicht burch Uberlangen ober burch weites Umgehen unmittelbar und immer mit Erfolg angreifen fann. Terrainhinberniffe: ein breiter und tiefer Blug, ein großer Landfee ober nicht ju burch gebenber Sumpf; ein fentrecht auf die Stellung laufen bes Thal mit fleilen Grundwanden - ber Rubgrund in ber Schlacht bei Runersborf; ein fester Reierhof mit fleis nernen Gebauben bei Baterloo; angemeffen liegenbe Dorfer; fie geben Gelegenheit, ben Angriff auf bie Flugel anrudaumeifen, vielleicht überhaupt unausführbar ju mas chen. Die Alten kannten ben Angriff gegen einen Flus gel nicht, fie lieferten blos Parallelschlachten; Seber ging mit bem Schwerte ober Spiefe auf ben ihm gegenüber: stehenden Feind los, und suchte ibn zu tobten. Daber ihre tiefe Stellung, damit immer ein frischer Streiter an die Stelle des gefallenen vorhanden war. Als man nach Guftav Abolf's Beispiele anfing, ber Feuertattit zu buls bigen, mußte man auch Rudficht auf bie nun fomaches lugel ber Stellung nehmen, bie nun eine Bichtigs etamen. Man stellte bertommlich die Infanterie in titte und die Reiterei auf die Flügel, ohne Ruckficht ie Beichaffenheit bes Schlachtfelbes; boch murben lanken ber Infanterie immer burch Batterien von em Geschütze gebeckt, benen Friedrich ber Große auf Flugel zwei Grenadierbataillone beigefellte, die rud. ben Raum zwischen bem erften und zweiten Eref: erfcloffen. Wenn auch bie befferen geloberren, Zu-Luremburg, Lubwig von Baben, Eugen und Marls gh, bie Bortheile eines gunfligen Terrains erfanns ab benutten, in fofern es Beit und Umftanbe verftatso scheint man bennoch im Allgemeinen an bem berhten Schlendrian festgehalten zu haben. Erequi, ber g von Savonen, Feuillabe, Merfin buften ihre Unsig bes Terrains durch verlorene Schlachten. Feus bringt zuerft barauf, bag ber Commandirenbe mit Local des Schlachtfeldes bekannt fein muffe; bem bes gekrönten Feldherrn aber war es vorbehalten, egeln zur Aufftellung bes Seeres und jum Angriffe Blugels beffelben in ein Spftem ju bringen. Er in ber Instruction fur feine Generale: "In allen 18, welche man formirt, ift bie erfte Sache, baß bas Terrain fenne; ferner, bag man die Localbispo= bes Feindes wiffe. Man muß alle Bege, fo nach Lager geben, vollfommen fennen und barnach feine fition machen; man fucht bie beften Jager aus, bie reiften von den Wegen unterrichtet find, um die nen zu führen. Dan muß insonderheit feine Abfebr gebeim und verschwiegen balten, weil bas Beiß die Seele von dergleichen Entreprisen ift. ibr eure Infanterie in einer Plaine aventurirt, ohne Alugel ju verfichern, wird ber Feind von folchem profitiren und eure Infanterie auf berjenigen Seite fen, auf der sie fich nicht wehren tann; benn bie Regel im Rriege ift, bag man im Gefechte feine el und seinen Rucken versichert, und bag man selbst lanke bes Feinbes gewinne." Schwache Armeen muffen coupirte und bergige gan= chen, wo alle Terrains eng find, bag bie startere bes Zeindes, wenn er damit nicht überflügeln fann, mnut, ja zur gaft werbe. In einem folchen Terann man auch feine Flugel beffer anlehnen, als in bene. In der Bataille bei Gohr reichte die Bahl r Truppen nur bis jur Balfte ber Bfterreicher, bentonnten fie die Preußen nicht überflügeln, weil bas in eine Art von Gleichheit zwischen beiben Armeen e brachte. Meine erfte Regel ift bemnach bie Babl chlachtfeldes; die zweite die Anordnung ber Bataille wo die forage Schlachtordnung mit Rugen ibbar ift; man verfagt durch fie ben einen Flügel erftarkt ben anbern, zum Angriff bestimmten. hier 1) eine kleinere Truppenzahl mit einem überlegenen i fich meffen; benn 2) ein Theil der Armee attafirt jeind auf ber entscheidenden Seite. 3) Wenn man fiegt wirb, ift nur ein Flugel geschlagen worden; : Armee find noch frisch, um ben Rudjug zu mas Als die Offerreicher bei Wagram mit ihrem rechs ncykl, d. 28. u. R. Erfte Section, XLV.

ten Flügel ben linten Napoleon's ganzlich geschlagen hatten, ftanb ihr linter in ber Luft, und gab baburch Gelegenheit, ihre Schlachtorbnung aufzurollen, wahrenb bie vor ber Fronte im Augenblide ber Flucht bes französischen linten Flügels aufgestellten Geschütze jene verbargen und die Niederlage ber Ofterreicher vorbereiteten.

- 2) Un Bind muhlen dienen die vier Flügel gur Bewegung bes Muhlwerts und bestehen aus ben langen Ruthen, an welche die eigentlichen Flügel, aus Schinsbeln ober Segeltuch, befestigt find.
- 3) In ber Architektur, an Schloffern und andern Gebauben von bedeutender gange, werden die als Berlangerung angesetzten Nebengebaube gleichviel, ob fie in berselben Flucht fortgehen, ober rechtwinkelig an den Sauptsstod angesetzt find Flügel bes Gebaubes genannt.
- 4) Im Bafferbau die fortlaufenden holzernen Bohlenwerke zur Befestigung ber Ufer an einem Gubl; auch die verlangerten Ufermauern ber Schleufen.
- 5) Die jum Berichließen eingerichteten Theile ber Renfter und breiten Thurbffnungen.
- 6) Die langen Seiten eines Kron: oder Hornwers tes, die nach dem hauptwalle zurücklaufen und bas Werk mit ihm verbinden. (v. Hoyer.)

Flügelfarrn, f. Pteris.

FLÜGELFORTSATZ (Processus pterygoideus), heißt ein paarig vorhandener Vorsprung am Keilbeine des Menschen, der hinten durch eine grubensormige Vertiefung, die Flügelgrube (Fossa pterygoidea), in zwei Blatter oder Flügel (Lamina s. Ala pterygoidea externa et interna) getheilt wird. Zwischen diesem Fortsate und dem Obertiefer besindet sich die Flügelgaumspalte (Fissura pterygopalatina) und diese sum en fanal (Canalis pterygopalatinus), wels cher zur Ausnahme der Flügelgaumgesäse und des Flügelgaumennerven bestimmt ist. (Fr. W. Theile.)

FLÜGELMUSKELN (Musculi pterygoidei), werben zwei vom Blugelfortfate zum Unterfiefer gebenbe Mubteln genannt. Der innere (Pterygoideus internus) entspringt in ber gangen gange ber Flugelgrube von ben beiden Blattern des Flügelfortsates, ferner vom Pyzramidenfortsate des Gaumbeines, nach Unten auch wol noch vom Obertiefer; er heftet sich an die Innensläche bes aufsteigenden Unterfieferaftes vom Bintel an bis gur Offnung des Unterfiefertanales. Der Dustel bebt ben Unterfiefer gegen ben Oberfiefer. Der außere (Pterygoideus externus) entspringt an der Außenflache des außern Blattes bes Flugelfortfates und bes Pyramibenfortsates des Gaumenbeines, haufig auch noch von der Unterflache bes großen Reilbeinflugels; er heftet sich an ben Sals bes Unterfiefers und an den Rand bes 3wis ichenknorpels im Unterkiefergelenke. Der Duskel giebt ben Unterfiefer nach Born, und wenn er nur auf Einer Seite wirft, schiebt er ben Unterfieser etwas nach ber an-(Fr. W. Theile.)

FLÜGELS VON ST. MICHAEL (Orden des). Bom Könige Alfons 1. von Portugal wurde bieser Dr.

ben im 3. 1167 gestiftet, als er ben Konig von Sevilla, Albarech, überwunden. Rur Ritter ebler Abkunft, bie am Dofe Alfons' lebten, und besonders solche, die mit ibm gesochten, wurden Mitglieder bes Ordens. Die Bahl berfelben bestimmte ber Ronig, aber bas Orbens: zeichen erhielten fie aus ben Banben bes Abtes von MI: cobaza, ber ihnen ben Eib abnahm, baß fie Gott, bem Papfte und bem Könige treu sein wollten. Bei ber Auf: nahme gablte ber Ritter 50 Gous gur Ausbefferung ber Rapelle bes beil. Michael in ber Kirche zu Alcobaza. Taglich mußte jeber, felbft im Rriege, Die Gebete verrichten, welche bie Laienbruber bes Ciftercienferorbens zu thun ver-Bflichtet waren. Un ben beiligen Abenden eines Feftes mußten fich alle Ritter, in der Rleidung ber Laienbruder ber Ciftercienfer, in ber Abtei einfinden, ber Besver, Reffe und Mette beiwohnen und das beilige Abendmahl nehmen. Der Abt ubte auch die Gerichtsbarteit über fie aus, und fonnte fie in ben Bann thun, wenn fie ausfdweifend lebten. Satten fie aus einer erften Che Rin= ber, durften fie teine zweite ichließen. Ihre Berpflichtun: gen waren: Sanftmuth und Demuth, ben Frauen Stube ju fein, ben Glauben ju vertheibigen, ben Dbern freng au gehorchen.

Das Drbendzeichen war ein rother Flügel, ber auf einen weißen Mantel ober auf bie weiße Kappe gehefstet war. Auch auf ihren Schilben mußten fie biesen

führen.

Rur unter bes Stifters und seines Sohnes, Sancho: bes I., Regierung blubte biefer Orben. (F. Gottschalck.)

FLÜGGE (Henning), geb. am 18. Jan. 1683 zu Bitstädt im Amte Harburg, studirte zu halle und helmsstedt Theologie und ward 1709 Prediger zu hanover. Er starb bort im November 1754 als Senior des geistslichen Ministeriums und Pastor an der Georgenkirche. Das 200jährige Reformationsjubiläum feierte er durch zwei Predigten, die er zu hamburg 1717 in Quart drucken ließ!). Bei der übergade der augsburgischen Conssession schrieben, in unterschiedlichen Fällen gebalten," erschienen 1734 zu hanover. Nach seinem Tode ließ seine Bruder, der Archibiakonus J. M. Flugge zu Celle, seine letzte Predigt drucken, unter dem Titel: "Die Bortheile, welche Kranke und Sterbende der Religionsverdesseng zu danken haben".

FLÜGGE (Benedict Gilbert), geb. 1740 zu hafs selau, widmete sich bem Studium der Theologie und ershielt 1767 eine Pfarrstelle zu Oldenwolde. Im 3. 1770 ward er Diakonus an der Michaeliskirche in Hamburg, an welcher er 1789 zum Archidiakonus befordert ward. Er starb am 9. April 1792. Anonym gab er heraus: "Die Beissagungen, welche den Schriften des Propheten

Bacharias beigegeben sind, übersetzt und kritisch erläutert, webst einigen Abhandlungen"). Er ist auch Bersasser zu Hamblung 1785 herausgegebenen Sammlung von Predigten"). (Heivrick Döring.)

FLÜGGE (Christian Wilhelm), war am 7. Dec. 1773 zu Winsen an der Lühe im Lüneburgischen geborn. Sein Bater, ein angesehener Bürger, bestimmte ihn sie sein Gewerbe, sühlte sich jedoch durch das Jureden des Predigers Wesmar bewogen, seinen Sohn der Abeologie zu widmen. Den ersten Unterricht erhielt der talentvolk Knade durch Privatlehrer. Rasiloser Fleiß unterstätzt seine Seistesanlagen. In der Nichaelisschule, später in dem Johanneum zu Lünedurg, erward er sich die nächtigen Borkenntnisse, um die Universität beziehen zu können. Er war 18 Jahre alt, als er nach Söttingen ging. Auch während seiner akademischen Lausdahn blied sein Fleiß sich gleich. Rach einem dreijährigen Ausenthalte in Söttingen ward er dort 1794 theologischer Repetent, 1797 Privatzbocent und 1798 zweiter Universitätsprediger.

3m 3. 1801 verließ er Gottingen, wo er gebn Jahre augebracht hatte. Er warb um biefe Beit Pfarrer gu Scharnebed im Luneburgifchen. Rurg zuvor hatte er fo mit einer Tochter bes Confistorialrathe Illing au Alfel im hilbesbeimischen verheirathet. Im 3. 1806 warb er Prediger zu Pattensen und als Parodus ber Inspection Binfen einverleibt; fpater (1823) bei ber ju Salsbansen provisorisch zum Ephorus ernannt. Der König von hanover bestätigte ihn in biefem neuen und fehr ausgebreiteten Birtungstreise. Sein thatiger Geift ftrebte fo nublich zu werben, als es ihm mit Aufopferung aller feb ner Krafte möglich war. Die Abnahme berfelben werd ihm jedoch immer fühlbarer. Seine Paftoral = und Epberalgeschafte gonnten ihm wenig Ruße. Reblich benutte er dieselbe jum Unterrichte seiner Gohne, um fie zur Umiverfitat vorzubereiten. Sein Korper erlag biefen Anftrem gungen. Er ftarb am 21. Juni 1828 im 55. Lebensjahre.

Als Schriftfteller erwarb sich Alugge schon früh einen geachteten Namen durch seine "Geschichte des Glaubens an Unsterdichkeit, Auserstehung, Gericht und Bergeltung"). Pland in Gottingen begleitete dies mit help lem Blid und großer Gewandtheit geschriebene Wers mit einer Borrede. Sein nachstes Wert war der "Bersuch einer Geschichte der theologischen Wissenschussen"). Eine "Einleitung" in dieselben fügte er später hinzu"). In einer "historisch stritischen Darstellung" wies er den "Einsstluß der Kantischen Philosophie auf die Theologie in allen ihren Zweigen" nach "). Bon seinen "Beiträgen zur Geschichte der Religion und Theologie" erschien blos der erste Band"). Ein interessantes Wert war seine "Geschichte

<sup>1)</sup> Die erste fahrt ben Aitel: "Paulus und Entherus neben einander;" die zweite: "Lutherus als der britte Elias." 2) Dar mover 1731. 3) Celle 1755. 4. Bergl. Baring's Handverssche Schulbistorie. S. 40 fg. Fortsehung und Ergänzungen zu Idher's Gelehrtenlerikon. Meusel's kerikon der vom Jahre 1750—1890 verstorbenen teutschen Schriststeller. 3. 286. S. 405.

<sup>1)</sup> hamburg 1784. 2) Bergl. Meufel's Beriton ber vom Jahre 1750 — 1800 verftorbenen teutschen Schriftfteller. 3. 20.

<sup>1) 1.</sup> Ah. Leipzig 1794. A. Ah. ebenbas. 1795. 3. Abeitet 1. Abth. ebenbas. 1799. 2. Abth. ebenbas. 1800. 2) 1. Ah. Halle 1796. 2. Ah. ebenbas. 1797. 3. Ah. ebenbas. 1798. 3) Halle 1799. 4) 1. Ah. Historische Darstellung. 2. Ah. Aritische Revision alles bessen, was bisher von Kantischer Philosophis für die Abeologie getham. (Hander 1796.) 5) Hander 1797.

Frigento entfernt.

utschen Kirchens und Predigtwesens".). Er schriebeine brauchbare "Einleitung in das Studium und Literatur der Religionss und Kirchengeschichte, des der christlichen".). Einen interessanten Stoff des lite er in einer "Geschichte der kirchlichen Einsegnung Sopulation der Ehe". Dies Werk ward 1869 unsgelegt. Beachtenswerth ift unter seinen übrigen sten noch die "Himmelsahrt Zesu".

Kuch zu Journalen lieferte Flügge mehre Beiträge. Den te's Wagazin für Religionsphilosophie, Eregese Rirchengeschichte '') stehen von Flügge "Bemertungen die mozarabische Liturgie," aus dem Französischen hie mozarabische Liturgie," aus dem Französischen hie mozarabische Liturgie, aus dem Französischen hie und mit Jusätzen begleitet. Einen Aussau, über ind mit Jusätzen begleitet. Einen Aussau, über ind mit Jusätzen zur Philosophie und Geschichte der Remit 11). In ebendiesem Journale 12) schried er die Religion der alten Sachsen." Auch an Schleuse und Stäudlin's theologischer Bibliothet hatte er Ans Er psiegte sich dort mit der Chiffre p zu unters

bein heller Blid und seine große Gewandtheit als ststeller empfahlen ihn auch im praktischen Leben. Umußte er sich und Andern zu rathen und zu helser ward daher von den Predigern und Schullehsseiner Inspection, sowie von den Gliedern seiner Bemeinde sehr geschäht. Auch als Mensch verser allgemeine Achtung durch seine undescholtene Redet. In seinem häuslichen Leben zeigte er sich als ein her Gatte und Bater, dem besonders eine zwed=

e Erziehung seiner Kinder sehr am Derzen lag 13).

(Heinrich Döring.)

FLÜGGEA. Diese Pflanzengattung, welche Bills ichen Arzte zu Samburg, Dr. Johann Flugge (Gram Monographiae. [Hamb. 1810.]), benannt hat, : ju ber erften Ordnung ber funften Linne fchen (ober an ber funften Orbnung ber 22, Classe) und r Gruppe ber Bureen ber naturlichen Ramilie ber prbieen. Char. Die Bluthen bidcifch; ber Relch eileg; feine Corolle; zwischen ben Staubfaben fleben Drufen; bie Untherenfacher offnen fich nach Außen; kriffel fast gang fehlend; zwei ober brei gespaltene, geschlagene Narben; die Rapfel beerenartig, zweineifacherig; die Facher meift zweisamig. Die eine Urt, Fl. Leucopyrus Willd. (Adr. de Justien, orb. t. 2. f. 7), ift ein oftindischer Strauch mit jen 3weigen, abwechselnben, freisrunden, gangranunbehaarten Blattern und fleinen, achselftanbigen, ten Bluthen. Flüggen Richard, s. Ophiopogon. (A. Sprengel.)

9) Hanover 1808. 7) Göttingen 1801. 8) Lüneburg.
9) Hanover 1808. 10) 1795. 4. Bb. 1. St. C. 114.
11) 1797. 2. Bb. 12) 1797. 3. Bb. 13) Bergl.
a alfeld's Geschichte ber Universität Göttingen. S. 220 fg.
dring, Die gelehrten Aheologen Teutschlands. 1. Bb. S.
4. Bb. S. 824. Den Reuen Rekrolog ber Teutschen.
mg Vl. 2. Ah. S. 500 fg. Meusel's Gel. Teutschlands.
S. 376. 9. Bb. S. 361, 13. Bb. S. 400. 17. Bb.
k. 22. Bb. L. 2866. S. 176.

Flughafer, f. Avena fatua.

FLUGKOPF (der), eine Bergspite im Berzoge thume Salzburg (Regierungsbezirk bes Erzherzogthums Ofterreich ob ber Ens), beren Doppelgipfel unter allen in ber Rabe bes Badeortes Gastein sich erhebenben Bergen am bequemsten zu besteigen ist und ein herrliches Alpens panorama und einen schonen Einblick in das Großarlthal gewährt. Man braucht zu dieser Banderung von Gastein auf die höchste Bergspipe nicht ganz fünf Stunden.

(G. F. Schreiner.)
Flühbirne, f. Pyrus Amelanchier und Mespilus

(G. F. Schreiner.)

Cotoneaster.

Flühblume, f. Primula Auricula und Primula integrifolia.

FLUMARI, ein Marktsleden (borgo) des Könige reichs beider Sicilien, auf einem Berge, an dessen Fuße der Albi dahin fließt, im Bezirke (Cantone) von Billan nova und im Districte von Ariano der neapolitanischem Provinz Principato ulteriore gelegen, mit 1600 Einwohnern, einer schönen Collegiat zund mehren andern Kirchem und einer an Wiesen und Weiden für Kleinvieh reichem Umgebung. Der Ort ist vier Miglien nordostwarts von

FLUMENDORGIO, ber Hauptfluß bes Königreichs und ber Insel Sarbinien, welcher im nördlichen Theile der Insel auf dem Berge Acuto entspringt, seinen Lauf gegen Sonnenuntergang nimmt und in der Rabe von Oristani ins Meer fallt, weshalb er auch den Namen Fiume di Oristani suhrt. Andere nennen ihn auch Fiume de' Benetutti. (G. F. Schreiner.)

FLUMENDOSA, ein bedeutender Fluß der Insel Sardinien, und zwar in der Abtheilung (Divisione) von Capo Cagliari. Er entspringt in einer Bergreihe im ostlichen Theile des Corno di Bue der Provinz Lanusci, die er in zwei sast gleiche Theile scheidet, und mundet sich, nach einem ansänglich sublichen und weiterhin ostlichen Lause von ungefähr 40 Miglien, mittels breier Mundungen im östlichen Theile des Königreichs in das Meer, nachs dem er an seinem rechten User den Esterzili und den Perdas di Koga ausgenommen hat. (G. F. Schreiner.)

FLUNDRE, ein Areis (Barad) in ber schwebischen Proving Bestgothland, Lan Eifsborg, fruchtbar, am Gostha-Elf, mit funf Kirchen, die ein Pastorat, Romeled, bilben. (v. Schubert.)

FLUOR, ift ein einfacher Stoff (ober wird als folscher angenommen), ber fich im Ganzen nur selten, namentlich im Calcium, gebunden im Fluffpath, außerdem noch in einigen andern Mineralien, in den Zahnen, Anoschen und dem menschlichen harn, auch in einigen Mineralwässern findet.

Das Fluor ist dis jest nur wenig bekannt, da es bei seinem Freiwerden die meisten Sesässe angreift und dann in irgend einer Berbindung auftritt. Das Berfahren, nuittels Flußspathes in Glas zu aben, kannte schon 1670 Schwankard in Rurnberg, und Marggraf betrachtete 1764 das Zerfressen einer Glastetorte und die Bildung eines

weißen erbigen Nieberschlages bei ber Behandlung bes Klußfrathes mit Schwefelfaure; Scheele wies jedoch 1771 zuerft Bach, daß ber Klußsvath eine Berbindung von Kalt mit einer eigenthumlichen Gaure fei, die er sowol mit Baffer als mit Riefelerbe (als Fluorfiliciumgas) verbunden, abfcieb. Spatere Chemiker betrachteten bie Saure bes Mugipathes als bie Sauerftofffaure einer unbefannten, brennbaren Basis, die barzustellen, viele Bersuche gemacht wurden. Ampere war im 3. 1810 ber erfte, welder die damals aufkommende Theorie über das Chlor auch auf bie Berhaltniffe ber Saure bes Fluffpaths aus: Debnte und ber ju Folge biefe Saure als eine Berbinbung bes Bafferftoffes mit bem noch unbekannten Fluor und ber Bluffpath ale Fluorcalcium zu betrachten ift, eine Anficht, die zuerst durch humphry Davy's Bersuche unterftutt und balb allgemein angenommen murbe.

Es sind verschiedene Bersuche angestellt worden, das Fluor zu ifoliren; bei Unwendung von Glasgefäßen geht bas freiwerdende Bluor fogleich mit ber Riefelerbe bes Glafes eine Berbindung ein und bei Unwendung von Sefaßen aus Platin überzieht fich biefes mit einem roth: braunen Pulver; Davy fand jedoch, daß bei der Bersfetung bes Fluorkaliums durch Chlor in einem Platingefäße, welches mit geschmolzenem Chlorfalium überzogen mar, ein Gas entwickelt murbe, welches eigenthumlich und unangenehmer als bas Chlor roch und bas Glas angriff. Baubrimont leitete Fluorborgas über glubende Mennige, und bas hierbei sich entwickelnde Fluorgas in ein trocke: nes Glasgefäß, behandelte auch Fluffpath mit Braun: flein und Schwefelfaure in einem Glasgefaß, wo er in beiben Fallen ein gelbbraunes, nach Chlor und gebrann: tem Buder riechendes Gas erhielt, welches die Indiglos fung entfarbte, Glas nicht angriff und fich mit Gold verband. G. J. Knor und Th. Knor erhielten beim Erbisen bes Aluorquedfilbers mit Chlor in einem Gefaße aus Alufipath neben Chlorquedfilber ein gelbgrunes Gas, welches nicht an ber Luft rauchte, also keine Fluorwasferstofffaure mar, und boch bas Glas rasch angriff. 3. Knor ftellte spater noch anberweite Berfuche an, bie aber wiederum abweichende Resultate gaben, sodaß bis jest über die Eigenschaften des Fluor Richts mit Gewiß: beit gesagt werben kann und man nur bie seiner Berbinbungen zu beschreiben bat.

Das Aquivalent ober Atomengewicht bes Fluors ift aus seinen Berbindungen zu 18,7 ben Wasserstoff = 1, ober zu 233.8. ben Sauerstoff = 100 berechnet worden.

ober zu 233,8, ben Sauerstoff — 100 berechnet worden. Die Berbindung des Fluors mit dem Wasserstoff, die Fluorwasserstoff, die Fluorwasserstoff, die Fluorwasserstoff, die Fluorwasserstoff, die Fluorwasserstoff, die Bluorwasserstoff, die Bluorwasserstoff, fieselerbeseichnung FlH) erhält man im wasserstein Zustande durch Erhisen von einem Theile seingepulverten, kieselerbeseien Flußspathes mit zwei Theilen Bitrioldl in einem Gesäse von Blei oder Platin mit gut abzukühlender Borlage von zinnfreiem Blei, Gold oder Platin als eine wasserhelle Flüssigkeit von 1,0609 spec. Gewichte, die noch nicht bei — 20° fest wird, das Licht nur schwach bricht, schon über 15° ins Sieden kommt, stechend riecht, sehr nachtheilig auf die Respirationsorgane wirkt, auf der Haut weiße, heftig schmerzende

Fleden macht, die fich in eine Eiterblase erheben und oft Bundfieber jur Rolge haben, icon in Dampfform Schmergen unter ben Rageln verurfacht, an ber Luft fart raucht und ftart Ladmus rothet. Gie verbindet fich mit Beffer unter bebeutenber Barmeentwickelung zu einer mafferbel-len, bunnen, im concentrirten Buftanbe an ber Luft rem denden und beim Erhiten Fluffaure entlaffenben Fluffig. keit, die man nach Berzelius auf die Beise erhalt, baf man in einer bleiernen Flasche Flußspathpulver mit Bitrioldl vermengt; in die Offnung eine bleierne Schenkt: robre mit geschmolzenem Feberharze luftbicht einsett, ben außern Schenkel in eine bleierne Borlage ober einen Die tintiegel leitet, wo er in gang wenig Baffer taucht, und bann allmalig erwarmt, die Borlage ober ben Tiegel aber gehorig abtublt; zur Entfernung ber Riefelerbe, Die faft in jedem Flußspath vorkommt, wird zu der Flussigkeit so lange Fluorkalium gesett, als noch ein gallertartiger Rie-berschlag entsteht. Die Fluorwasserstofffaure zerfällt im Rreise ber Bolta'schen Saure, indem fich am negativen Pole Bafferstoff entwidelt und am positiven Platindraht unter Berfressung eine braune Dasse bildet; bei der Berubrung mit Kalium (unter feuriger Explosion), Ratrium, ungegluhtes Gilicium, Tantal, Bint, Gifen und Mangan bilden fich unter Entwidelung von Bafferftoffgas Fluors metalle, mit Ralt unter heftiger Erhitung Fluorcalcium und Baffer, mit Riefelerbe unter Zuftochen Aluorfilicium: gas und Baffer und mit ben meiften Detalloroben Fluor: metalle und Baffer.

Eine Berbindung des Fluors mit Sauerstoff, die Fluorsauerstoff, die Fluorsauerstoffsaure oder Fluorsauer, ist die jest noch ganzlich unbekannt, da es noch nicht gelungen ist, das Fluor mit Sauerstoff zu verbinden; ebenso wenig kennt man Verbindungen des Fluor mit Chlor, Brom

und Jod, Stidftoff und Roblenftoff.

Mit Bor kann sich bas Fluor auf zweierlei Art verbinben, namlich entweber als solche mit einander ober als Kluorwasserstofffaure mit Borfaure. Die erfte Ber bindung, das Fluorbor (chemische Bezeichnung BFI.), erhalt man entweder nach Gay= Luffac und Thenard burch Beiggluben eines Gemenges aus einem Theile verglafter Borfdure und zwei Theilen fiefelerbefreiem Fluffpath in einem Schief liegenden beschlagenen Flintenlaufe, ober nach Bergelius burch gelindes Erhigen eines Gemifches aus ei nem Theile verglafter Borfaure, zwei Theilen Fluffpath und zwolf Theilen Bitriolol in einem glafernen Gefaße (im letteren Falle mit viel Fluorfiliciumgas vermengt, welches burch Bufammenbringen mit froftallifirter Bor saure nur unvollständig entfernt werden kann) als ein farbloses Sas von 2,3 bis 2,4 specifischem Gewicht; d ist nicht brennbar, unterhalt auch nicht das Berbrennen, riecht stechend, bem Fluorfiliciumgas abnlich, erflicend, rothet ftart Lacimus, vertoblt fonell organische Substan: gen, bilbet an feuchter Luft einen außerst biden, weißen Rebel, zerfallt burch Baffer in Fluorwafferstofffaure und Borfaure, entzundet Kalium ober Natrium und verwan: belt bieselben in braune, schmelgbare Daffen, wird von gebranntem Kalle rafch absorbirt und eine braune fcmelg-bare Maffe gebilbet, die bei Berührung mit Bitriolol Fluors borgas ausgibt, verbindet sich mit Ammoniak und Aluormetallen (vergl. unten) und loft fich in 1/60 Schwefelfaure von 1,85 specifischem Gewicht zu einem sehr bidfluffigen, canchenden Gemische, welches fluchtiger als die Schwefelfaure ift und beim Bermischen mit Baffer einen weißen, febr bichten Niederschlag gibt. — Die Berbindung ber Bluorwafferftofffaure mit ter Borfaure tann in zwei Ber= baltniffen fattfinben. Gine breifach:fluormaffer: Rofffaure Borfaure (demifde Bezeichnung 3 Fl H, BO,) erhalt man entweder nach Thenard burch Berubrung bes Fluorborgafes mit wenig Baffer, ober nach Bergelius burch Losen von Borfaure in mafferiger Fluormaffers fofffaure und Verdampfen, bis bie Verbindung als Gans ges entweicht, als eine farblose, blige Fluffigkeit von 1,77 tpecifischem Gewicht; fie raucht an ber Luft, wirft febr agend, vertohlt organische Stoffe, ift in boberer Temperatur ungerfett : fluchtig und zerfallt bei Berührung mit einer größeren Menge Baffer in fich abscheibenbe Borfaure und nierfach:fluormafferftofffaure Bor: faure (chemische Bezeichnung 4 Fl H, BO3), welche aber beim Berdampfen wieder Fluorwafferftofffaure entlagt und in die erfte Berbindung zurudgeht.

Dit Phosphor bilbet bas Kluor ben Kluorphos: phor, welchen man nach humphry Davy burch Deftillation von Aluorblei mit Phosphor als eine farblofe, febr raudende, bem breifachen Chlorphosphor entsprechende Flus-

figfeit erhalt.

Dit Selen bilbet bas Fluor bas Fluorfelen, meldes man nach G. 3. Anor burch Leiten von Gelenbam: pfen über in einer Platintugel jum Schmelzen gebrachtes Bluorblei in Kroftallen, welche ungerfett fluchtig und in concentrirter Fluorwafferstofffaure loslich find, burch Baf-

fer aber fogleich zerfet merben.

Dit ben Metallen bilbet bas Kluor bie Kluorme= talle ober Fluoride, welche fich beim Bufammenbringen der Fluorwasserstofffaure mit mehren Metallen unter Bafferftoffentwickelung ober beim Busammenbringen von Fluor: wafferflofffaure und Metalloryben unter gleichzeitiger Bafferbildung, beim Erhiten elektronegativer Detalle mit Fluorblei ober Fluorquedfilber, ober, wenn bas zu bils bende Fluormetall fluchtig ift, beim Erhigen von Fluß: fpath mit einem Metalloryb und Bitriolol bilben. Gie haben keinen Detallgland, sind mit Ausnahme eines ein= gigen, bes Fluorfiliciums, fest, leicht ichmelibar und von großer Abnlichfeit mit ben Chlormetallen, zerfegen fich nicht burch Gluben fur fich ober mit Roble, mabrend einige, wie 3. B. bas Fluorcalcium, beim Gluben an ber Luft in einer Bafferbampf enthaltenben Flamme Fluorwafferftofffaure entlaffen und Sauerftoff annehmen, werben nur bei Gegenwart von Riefelerbe burch Glus ben mit Phosphorglas zerfett, auch nicht burch bampfformige mafferfreie Schwefelfaure, mabrend falglaures Bas Bluormafferftoff entwidelt und mafferhaltige Schwefelfaure und Salpeterfaure schwefelfaure und falpeterfaure Salze und Fluormafferstofffaure bilben; burch Chlor wird bas Ralium ., Ratrium ., Quedfilber . und Gilberfluorid in Chlormetall verwandelt. Die in Baffer loblichen und hiermit verbundenen Fluormetalle kann man auch als

fluormafferftofffaure Salze betrachten, indem bie Eles mente bes Baffers einerfeits Fluorwafferftofffaure, anbererfeits Metallorpbe bilben tonnen. Beim Berbampfen biefer Lofungen hinterbleiben fast burchgebende Fluormetalle, die nur felten Rroftallwaffer enthalten, ober als fluormafferftofffaure Salze betrachtet werben tonnen. Alle mafferige Lofungen ber Fluormetalle geben mit Ralffalgen einen burchfichtigen, gallertartigen Rieberfchlag, welcher taum bemerklich ift, bei Bufat von Ammoniat aber ficht= bar wird und fich nur schwierig in Salpeterfaure ober Salgfaure loft, wenn keine Riefelerbe vorhanden ift; aus Bleifalgen fallen die Lofungen der Fluormetalle meift puls veriges Fluorblei. Mehre Fluormetalle tonnen fic auch mit einem Aquivalent Fluormafferflofffaure vereinigen und Berbindungen darftellen, welche oft froftallifirbar und alle in Baffer loslich find; auch lofen fich manche nicht ober nur schwierig in Waffer lobliche Fluoribe in Fluormafferftofffaure.

Das Fluorbor verbindet sich oft auch mit ben Fluoriben zu Aluorbormetallen, welche fich theils burch Busammenbringen von mafferiger breifach = fluormafferftoff= faurer Borfaure mit einem Fluormetalle, theils burch Auflofen eines Detallorybes in vierfach fluorwafferftoff: faurer Borfaure, theils burch Berührung einer Bofung von Fluormetall in Fluorwafferstofffaure mit Borfaure und Berbampfen barftellen laffen; fie find meift in Baffer loslich, zum Theil krystallisirbar, gehen in der **Glüh**s bige unter Entwidelung von Fluorborgas in Fluormetalle uber und geben bei ber Destillation mit Bitrioldl neben Fluorborgas auch fluorwasserstofffaure Borfaure mit überfouffiger Fluormafferftofffaure.

Kluorphosphor und Kluorich mefel (burch Deftilla: tion von Fluorblei ober Fluorquedfilber mit Schwefel barguftellen) geben mit einigen Fluormetallen Berbinbun=

gen ein.

Die Fluoribe ber elektronegativen Metalle, wie bes Siliciums, Mlumiums, Platins u. f. w., tonnen fich meift zu gleichen Aquivalenten mit ben Fluoriben ber elettropofitiven Metalle, wie des Kaliums, Natriums u. f. w., zu ben sogenannten Fluorfalzen verbinden, die theils burch Busammenbringen ber beiben in Baffer geloften Aluoribe, theils burch Bufammenbringen eines fluormafferftofffauren Bluormetalles mit bem Drob eines eleftronegativen Detalles erhalten werben und meift schwieriger in Baffer los: lich find, als bie in ihnen enthaltenen Fluoribe.

Mit bem Ammonium verbindet fich bas Fluor in zwei Berhaltniffen, namlich 1) bas Fluorammonium (chemische Bezeichnung H. N. Fl) barftellend, welches man unmittelbar burch Bereinigung von Fluorwasserstoffgas mit Ummoniat, ober burch boppelte Berfegung aus Fluornatrium und Galmiat in einem Platintiegel erhalt; es sublimirt in einer niedrigern Temperatur, als jur Berfluchtigung bes Salmials erfoberlich ift, in kleinen Saulen, ift lufts beständig, greift bas Glas felbst im trodenen und kalten Buftande an (eignet fich baber febr gut zum Aben bes Glas ses), ist leicht und unter Bersehung in Basser, schwierig in Weingeist loslich, absorbirt viel Ammoniakgas, wel-ches es jedoch beim Sublimiren wieder entläßt, gibt mit

Lalium in der Hise Fluorkalium, Ammoniakgas und Bafferftoffgas, und gibt beim Berdampfen feiner mafferis gen tofung bei 36 bis 40° unter Berluft ber Balfte Ammoniat 2) Fluorwafferstoffsaures Fluorammos nium, welches fornige Rroftalle barftellt, in warmer Luft beständig ift, bei gewöhnlicher Temperatur zerfließt und in ber Sige als ein weißer, flechender, beim Ginathmen

febr nachtheilig wirfenber Rauch flüchtig ift.

Much bas Aluorbor verbindet fich in mehren Berhalts niffen mit bem Ammoniat. Einfach=Fluorbor=Am : moniat (chemische Bezeichnung H, N, Fl, B) erhalt man burch Bermischen gleicher Raumtheile Aluorborgas und Ammoniatgas als einen undurchfichtigen, weißen Rorper, ber bei gelinder Barme in verschlossenen Gefägen unveranbert fublimirt und beim Bofen in Baffer in fluorwafferftofffaures Fluorammonium und in borfaures Ummos niumorod zerfallt. Salb=Fluorbor=Ummoniat, erbalten burch Bermifchen von einem Dage Fluorborgas mit zwei Dag Ummoniakgas, ftellt eine wafferhelle Fluffigteit bar, die burch Aussehen an die Luft, Erhigen, Berührung mit trockener Kohlenfaure ober Salafaure in die erste Berbindung übergeht, was auch mit Drittel=Kluorbor=Ummoniat, aus einem Mage Fluorbor= gas und drei Dag Ammoniakgas, stattfindet. — Bird Borfaure mit Fluorammonium in Berührung gefett, fo wird unter Austreibung von 3/4 des Ammoniaks fluor= wasserstoffsaures Borsaure-Ummoniat (chemische Bezeichnungen H. N Fl, BO, , 3 Fl H), welches beim Berdampfen in Fluorbor : Fluorammonium (chemifche Bezeichnung H. NFl, BFl,) übergeht, bas nach ber Sublimation weiß ober durchfichtig, aber nirgends troftallis nisch erscheint und in Baffer geloft wieder in die vorige Berbindung übergeht, die in kleinen, sechsseitigen Saulen krystallisirt, wie Salmiak schweckt, Lackmus rothet, durch Bermifchen mit Ammoniat nicht verandert wird und fic

in Baffer, auch leicht in Beingeist loft. Das Fluorkalium (KFI) erhalt man nach Gan = Luffac und Thenard burch Sattigen ber mafferigen Aluors wasserstofffaure mit abendem oder toblensaurem Rali in Gefäßen von Silber oder Platin, Berdampfen, Gluben jum Berjagen ber überschüffigen Saure, Auflosen in Baffer und Berdunften unter 40° in farblosen, oft saulenformig verlangerten und mit quabratisch trichterformig vertieften Blachen verfebenen Burfeln, nach S. Rofe nach bem Berdunften bis zur Abscheidung von Krystallen nach bem Abgießen hiervon und bem Erkalten als eine aus langen Strahlen bestehenbe Arnstallmaffe, mas auch burch Fallung ber concentrirten gofung mit Baffer ftattfindet; es reagirt alkalisch, schmedt scharffalzig, macht in ber wafferigen gofung bas Glas matt, derfließt schnell an ber Luft, loft fich nicht im Weingeifte, fcmilgt unter ber Glubbige, lagt fich mit Riefelerbe zu einer mabrent bes Schmelzens glabartigen, nach bem Erfalten milchweißen Maffe zusammenschmelzen, wird burch Chlor zerfest und gibt icon in ber Ralte mit Bitriolol unter beftigem Mufbrausen Fluormasserstofffaure aus. Fluormasserstoff= faures Aluorfalium (KFl, Fl H) wird burd Auflofen von Aluorfalium in Aluorwasserstofffaure in einer Plas

tinschale und freiwilliges Berbunften, in rechtwinkelig wies feitigen Tafeln ober Burfeln, beim rafchen Berbunften als ein fester, burchscheinenber, aus breiten, sich burchtreuzenben Blattern beftebenber Rorper erhalten, loft fic leicht in reinem, schwierig in fluormafferftofffaurehaltigen Baffer, fcmilat in ber Site und binterlagt in boberer Temperatur Kluorfalium.

Das Kluorbor-Kluortalium (KFI, BFI,) e balt man beim Busammenbringen von vierfachfluormaffen ftofffaurer Borfaure mit irgend einem im Baffer geloften Ralifaly ale einen gallertartigen, ein fcwaches Farbenfpiel zeigenden, nach bem Auswaschen im feuchten 3us ftande wie Saarpuber knirschenden Rieberfchlag, ober bund Berdampfen von gleichen Aquivalenten bappelt toblems fauren Kalis und Borfaure mit überschuffiger Fluorwafe ferftofffaure; ftellt nach bem Erodenen ein weißes, feines Pulver bar, Erpftallifirt aus ber beiß bereiteten, waffenis gen Auflofung in anscheinend fechefeitigen Saulen, ift neutral, fchmedt fcwach bitter, loft fich in Baffer, auch etwas in Weingeift, schmilzt furz vor bem Gluben, entwidelt in etwas boberer Temperatur Aluorborgas und wird durch Bitriolol nur langfam und in ber Barme unter Entwidelung von Fluorborgas, bann von wafferis ger fluormafferstofffaurer Borfdure und von Minormaffer stoffsaure zersett.

Das Fluornatrium (Na Fl) erhalt man am einfachsten burch Sattigung mafferiger Fluormafferftoffaue mit Natrum und Berdampfen in bald wafferhellen, balb opalifirenben, oft periglangenben Oftaebern und Burfein fcmedt weniger icharf als bas Fluorfalium, loft fich langfam in Baffer, febr wenig in Beingeift, vertniftert in ber bige, fcmilgt erft über bem Schmelgpuntte bes Bla fes und vereinigt fich beim Schmelgen mit Riefelerbe ohne Berfetung, indem beim Auflofen in Baffer Die Riefelerbe gurudbleibt. Das fluorwasserstofffaure Fluore natrium (Na Fl, Fl H), durch freiwilliges Berbunfin bes mit Fluorwasserstofffaure übersättigten Fluormatriums erhalten, bilbet fleine, farblofe, rhomboedrifche Arpftalle von scharfem und saurem Geschmade, ift ziemlich schwer in taltem, leichter in beißem Baffer loblich und binterlift in ber hibe unter Beibehaltung ber Kroftallform Rimer

natrium.

Das Fluorbor:Fluornatrium (Na Fl. BFL) burch Bereinigung von Aluornatrium mit fluormafferftoffs faurer Borfaure barguftellen, froftallifirt in burchfichtigen rechtwinkelig vierfeitigen Gaulen, schmedt schwach bitter, etwas fauer, rothet ftart Ladmus, loft fich ziemlich leicht in Baffer, wenig in Beingeift, fcmilgt unter ber Stite bige und entläßt beim anhaltenben Gluben Stuorber mit Rudlassung von Fluornatrium.

Das Fluorlithium (Li Fl), wie bas Muorne trium gu erhalten, bilbet fehr fleine, undurchfichtige Repstallforner, ift schwer in Baffer loslich und schmilat beim anfangenben Gluben zu einer burchfichtigen, beim Erfels ten wieber trube werbenden Raffe. Fluormafferftofffaunes Aluorlithium (Li Fl, Fl H) bilbet fleine, febr fance fcmedende, leichter in Baffer lobliche Kroftalle und binterläßt beim Glüben Fluorlithium.

Das Fluorbor: Fluorlithium (Li Fl, BFl3), Fällung des fluorwassersoffsauren Borsaurebaryts weefelsaurem Lithium zu erhalten, krystallisiert beim wen Berdunsten in großen Saulen, schmedt wie katronsalz, wird an der Luft feucht und fluchtig unsbickeidung rhomboedrischer, schwertoblicher Arystalle, die sich leicht in Wasser.

Das Fluorbaryum (BaFl), burch Berfegung eis belichen Fluoribes mit salpetersaurem Barpt barzus, stellt ein weißes Pulver bar, lost sich wenig in r, leicht in Salzsaure, Salpetersaure und wasseristuorwasserstoffsaure, aus welcher es beim Berbamsunverandert zurüchleibt, erleidet beim Glüben keine ihrerung.

Das Fluorbors fluorbaryum erhalt man mit retrbunden (als Ba Fl, B Fl3, 2 HO) durch Edfen ohlensaurem Barpt in wafferiger, viersach: fluorwassssaurer Borsaure und Berdampsen in langen, rechtzlig vierseitigen Saulen und Nadeln, verliert bei 40° oberstächlicher Berwitterung Basser, zersließt an er Luft, lost sich leicht in Basser, wird durch Beins in ein sich losendes, saures und ein unlösliches, bass Salz zerlegt, schmedt den Barytsalzen ahnlich, sauer, reagirt aber sauer, entwickelt beim Glüben stüssige sluorwassersoffsaure Borsaure, dann Fluors und hinterläst reines Fluorbaryum.

Das Fluorstrontium (Sr Fl) ift wie bas Fluors m darzustellen, weiß, pulverig, wenig in Baffer, in wasseriger Fluorwasserstoffsaure loslich.

Das Fluorcalcium (Ca Fi) finbet fich in ber Das Is Fluffpath, im thierifchen Rorper und in einigen ralmaffern und bilbet fich beim Difchen eines maf= n Fluoribes mit ber Lofung eines Rallfalzes als eine icheinenbe, mit rothlichem Schein opalifirenbe Gallerte, e bas Filter verftopft und fich nicht auswaschen lagt, durch Behandeln von frisch gefälltem, toblenfaurem mit Fluorwafferftofffaure erhalten, ein torniges, leicht mafchenbes Pulver, burch Fallung einer concentrirs alefalzibfung mit Fluorwafferstofffaure locere Floden mb tommt in ber Ratur als Flußfpath, Fluß, biger gluß, oftaebrifches glußhaloid, flus ifferftofffaurer ober fluffaurer Ralt, Spausibile. Spathum fluoricum, Calx fluorica s. fluo-Fluor mineralis s. spathosus s. regeneratus, Cal-Auorica, Fluoretum Calcii, in tubisch-ottaebrischen allformen vor. Die Grundform ift bas Oftaeber, aufigste und herrschende Form bes Flugspathes aber Burfel, bie Structur febr volltommen blatterig pas ben Oftaeberflachen, unvolltommen parallel ben atoeberflachen (finbet fich auch berb ober erbig), von m, flachmufcheligem, unebenem bis gum fplitterigen , von eigenthumlicher Sarte (Flußspathharte) und is 3,2 specifischem Gewicht mafferhell, durchfichtig wurchkatig und in vielen Abanderungen weiß, grau, blau, roth, gelb und braun, von ftartem Glas= , bei bichtem und erdigem Bruche nur schimmernd natt. Man unterfcheibet folgende Abanberungen: 1) Blatteriger glußfpath ober fpathiger gluß,

welcher bie froftallisirten und theilbaren Abanderungen ums faßt und in Oftaebern, Rubooftaebern, Burfeln, Rubo: granatoebern, Granatoebern, Burfeln mit jugefcarften Ranten, ungleichartigen Poramidenwurfeln, Zwillingefrystallen u. f. w. frostallifirt, aber auch berb, eingesprengt und felten (wie in Derbysbire in England) als Berfteines rungemaffe von Erinoiden vortommt. Er findet fic auf Gangen mit Ergen, feltener auf Lagern in Ur = und Übergangsgebirgen, nur zuweilen in Alobgebirgen; fo auf Blei: und Gilbergangen im Erzgebirge bei Unnaberg, Marienberg und Freiberg, auf Binngangen bei Binnwalbe in Bohmen, bei Andreasberg, Lauterberg am Barge, faft auf allen Gangen im Schwarzwalbe und in vorzuglich iconen Drufen namentlich im Munfterthale und ju St. Blafien, bei Moldava im Bannat, in Norwegen, Schwes ben, von vorzüglicher Menge und Schonbeit in England, namentlich in ber Graffchaft Derbyfbire, in Gibirien, Merico und Nordamerita. 2) Dichter Flußspath, bichter Fluß, Blußftein, ift berb, von bichtem, flachmuscheligem ober unebenem, ins Splitterige gebenbem Brud, durchscheinend, schimmernd bis matt und von grunlichweißer, grunlichgrauer, perlgrauer, ins Rothe und Grune fpielender Farbe, zuweilen geflammt ober geflect. Er findet sich auf besonderen, bis zu mehren Lachtern machtigen Gangen am harze, in Savoyen, bei Kongeberg in Norwegen, Dupsjogruben in Bestmanland in Schweden, in Gronland u. f. w.

3) Erbiger Flußspath, erbiger Fluß, Flußerde, Flußspatherde, bilbet erdige, staubartige Theile in kleinen Partien und als Überzug, ist sehr weich und zerreiblich, matt, undurchsichtig, blaß violett und lavendelblau, ins Blaue und Beiße spielend. Er sindet sich gangartig bei Marienberg und Freiberg in Sachsen, bei Welsendorf in Baiern, in England und bei Ratoska im Gouvernement Moskau; die Abanderung von letzterem Orte ist auch unter dem Namen Ratoskit bekannt.

Der Fluffpath phosphorescirt fowol burch Sonnenlichtbestrahlung, als auch burch Erwarmung, vertniftert beim Erhiten, fcmilgt im Porgellanofenfeuer (bei 51° Bebam.) und erftarrt beim Ertalten ju einer Arpftallmaffe von unverandertem fpecifischem Gewicht und mit bem Blat: terburchgang bes Oftaebers. Bor bem Lothrohr ichmilat er Unfange leicht, verwandelt fich aber beim langeren Blafen allmalig und unter Entwickelung von Mluormaf= ferstofffaure in eine aufgetriebene unschmelzbare Daffe von reiner Kalkerbe. Dit Gpps fcmilgt er febr leicht zu einer flaren Rugel. Beim Schmelzen mit Rali : ober Ratronbybrat wird er nicht zersett, dagegen durch kohlensaures Rali ober Natron in toblenfauren Kalt und in Fluorfalium ober Fluornatrium verwandelt. Die Dampfe ber mafferfreien Somefelfaure zerfegen nicht ben glubenben Blugfpath, wol aber die ber mafferhaltigen Saure; mit talter concentrirter Schwefelfaure gibt ber fieselerbefreie Bluffpath eine burchfichtige, fabenziehenbe Fluffigkeit, ber fieselerbebaltige aber unter Aufbraufen eine undurchfichtige Daffes Wasser scheibet aus ber burchsichtigen Flussigeit ben Flusspath wieder ab und bei 40° wird bieselbe zerset und undurchsichtig. Concentrirte Calgidure und Salpes terfaure verhalten fich abnlich, nur bag fie teine burchfichtigen Bluffigfeiten bilben.

Der Name bes Flußspathes ruhrt von seiner Eigenicaft ber, mit verschiedenen erbigen Gubftangen gusams mengebracht, diefe leicht jum Schmelzen ober in Fluß zu bringen, und man benutt ihn beshalb als Buschlag beim Schmelzen von Gilbers, Bleis, Rupfers und Gifenergen. Pharmaceutisch = medicinisch wird er nicht benutt, chemisch bient er jur Darftellung ber Kluormafferftofffaure und technisch zum Agen bes Glafes.

Das Fluorbor: Fluorcalcium wird beim frei: willigen Berbunften bes in vierfach : fluorwafferftofffaurer Borfaure geloften, nicht überschuffigen toblenfauren Ralts als ein gallertartiger, Ladmus rothenber, fauer fcmedenber Nieberschlag erhalten, welcher in Beruhrung mit Baffer ein faures Gala abgibt und ein bafifches ungeloft lagt.

Das Fluormagnium (Mg Fl) erhalt man burch Behandeln ber tohlensauren Magnesia mit Fluorwafferftofffaure, ober bei ber Berfetung bes Fluorfaliums burch schwefelfaure Magnefia als einen weißen, geschmacklofen, nicht in Baffer und taum in Sauren loblichen Nieberfolag, und bas Fluorbor-Fluormagnium froftallifirt in großen, bitter fcmedenben, leicht in Baffer loslichen Gaulen.

Das Fluorcerium (Ce Fl) wird burch Berfetung Cerchlorurs mit einem Aluoralkalimetall als ein weißer, nicht in Baffer loslicher, in ber Sige burch ein Gemenge von Bafferftoffgas und Raliumbampf nur theilweise rebucirbarer Rieberschlag erhalten, und bas Anberthalb = Fluorcerium (Ce. Fl3), aus bem Cerchlorib auf gleiche Beife bargestellt, bilbet einen gelben, nicht in Baffer loslichen, Rieberschlag. Es fommt mit balb soviel Gin= fach = Fluorcerium verbunden im Mineralreiche in fechefeiti= gen Gaulen froftallifirt und mit Fluoryttrium und Fluor: calcium als Ptterocerit, mit Ceroryd und Baffer ver: bunden, als basisches Fluorcerium vor.

Das Aluornttrium (YFI) erhalt man burch Berfetung ber falgfauren Dttererbe mit gluorfalium, mit Baffer verbunden, als ein weißes, berbe ichmedenbes, feuch: tes Ladmuspapier rothenbes, nicht in Baffer und mafferiger Aluormafferftofffaure losliches Pulver, welches beim Gluben das Baffer entläßt. Eine Berbindung von Fluor: borpttrium und fluorwafferftofffaurer Borfaure = Vttererbe ift nur bei vorwaltender Saure in Baffer loslich und Erpstallifirt baraus beim Abbampfen.

Das Kluorbernllium (Be Fl) bilbet beim Auflofen der Bernllerde in mafferiger Fluormafferftofffaure und Berdampfen eine farblofe, burchsichtige, gummiahn-liche Maffe, welche unter 60° flar bleibt, bei 100° unter Bafferverluft weiß wird, fich bann wie Alaun aufblabt und beim Gluben Fluormafferftofffaure entlagt, wenn nicht zuvor alles Baffer ausgetrieben mar, loft fich auch nach bem Erhiten leicht in Baffer zu einer weniger fuß als die übrigen Berpliverbindungen schmedenden Fluffig= feit; es verbindet fich mit Alkalien zu Doppelsalzen.

Eine Berbindung von Fluoralumium mit Fluora ammonium erhalt man bei ber Digeftion von Mauns erbehobrat mit Aluorammonium, unter Entwidelung von einem Theile Ammoniat, als eine burchscheinenbe Gallerte, welche au einem weißen Pulver eintrodnet, wenig in reis nem, gar nicht in ammoniat : ober fluorammoniumbaltis gem Baffer loslich ift und beim Erbigen zuerft Ammes niat, bann 3weifach = Fluorammonium entwickelt und Fluoralumium : Alaunerde binterlagt. Das Fluoralu:

mium-Lithium ift nicht in Baffer loslich. Das Fluorthorium (Th Fl) fest fich bei ber Ber bandlung bes Thorerbebybrats mit überfchiffiger, maffen ger Fluormafferstofffaure als ein unauflosliches, weißes, ichweres Pulver ab, welches beim Gluben fur fich ger nicht, mit Kalium nur unvollftandig zerfest wird. — Das Fluorthorium=Kalium fclagt fich beim Bermifchen eines mafferigen Thorerbefalzes mit Fluorkalium ober mit einem anderen Ralifalge und freier Fluorwafferftofffaute als ein weißes, in Waffer unlobliches Pulver nieber, gerfest fich beim Gluben und wird burch Ralium unter Bers

puffung, aber ohne Feuererscheinung, zerlegt. Das Fluorzirkonium (Zr Fl] fest fich aus einer Lofung von Birtonerbe in Mluorwasserstofffaure beim Abbampfen als ein frystallinisches Galz ab, welches burch Baffer, besonders in der Siedhige, in ein bafifches un: losliches und faures losliches Cals gerlegt wird. Fluor: girtonium=Ralium wird mit einem mehr ober minber großen Gehalt von Fluorzirtonium erhalten, je nach bem man Fluorfalium ju überschuffigem Fluorgirfonium. ober Aluorgirkonium zu überschussigem Aluorkalium tropfelt, in beiben Fallen als ein Nieberfchlag, welcher fich in kochendem Wasser und bieraus beim Berdampfen in kleinen, kornigen Kroftallen anschießt, die bei ber Glubbige kein Wasser verlieren und sich auch sonft nicht veránbern.

Das Fluorfilicium (Si Fl.), auch Fluortiesel, tiefelfluffaures Gas, Fluffauretiefelerbegas genannt, bilbet fich bei ber Beruhrung von Aluormafferftofffaure ober einem tiefelerbehaltigen Rorper, und wird auf die Beise dargestellt, bag man Flugspathpulver, mit gepulvertem Glas ober Sand vermengt, in einem Gasentwickelungsapparat mit Bitriolol gelind erhitet und bas auftretende Bas in burch Erhiten getrodneten Glafern über Quedfilber auffammelt; es ift farblos, von 3,57 bis 3,60 spec. Gewicht, riecht eigenthumlich ftechend und erstidend, bem falgfauren Gas abnlich, rothet gang trode: nes Ladmuspapier, macht an ber Luft weiße Rebel, ift nicht brennbar und unterhalt nicht bas Berbrennen bes Holzes ober einer Kerze, wird in großer Menge, unter Abicheibung von Riefelerbe und Bilbung von breifache fluormafferstofffaurer Rieselerbe (vergl. unten), von Baffer und ohne Berfetung von mafferfreiem Beingeift aufgenom: men. Kroftallifirte Borfaure absorbirt bas Gas langfam unter Aufschwellung zu einem weißen, nicht rauchenben Pulver, welches erft nach einiger Beit an Baffer unter fcwacher Barmeentwidelung breifach : fluorwafferftofffaure Borfaure abgibt und Riefelerbehydrat hinterläßt; burch bie wäfferigen falgfähigen Alkalien wird entweber, wie burch Rali, 1/2 Riefelerbe abgeschieben und Muorfiliciums kalium gebilbet, ober, wie burch Ratron, alle Riefelerbe

t und Aluornatrium gebilbet, während mehre trodene en, Erben und Metalloryde bas Fluorfiliciumgas uns Barme = und zum Theil Feuerentwickelung absorbiren Bemische von Fluormetall und Rieselerbe gebildet zu n icheinen. Kalium wird beim Erhigen mit Aluors mgas erft weiß, bann bunkler, zulest ichwarz, und abet fich gleich barauf mit bunkelrother Flamme und eine harte, porofe Daffe, aus welcher Baffer unstiger Bafferftoffgasentwickelung Kali, Fluortalium eim Austochen Aluorfiliciumtalium auszieht und wasfhaltiges Silicium, nebst Rieselerbe, hinterläßt. Über lubende Eisenspahne geleitet, wird nur oberflachlich Lage von Silicium und Fluoreifen gebilbet, bann bie weitere Einwirfung verhindert. - Das Aluors m tann fich mit ben Aluormetallen au Aluorfilis metallen ober Riefelfluormetallen verbinden. man reines, mafferiges ober toblenfaures Detallober auch Bint ober Gifen in breifach : fluorwaffers urer Riefelerbe bis beinahe zur Sattigung loft, ober man Aluorfilicium mit einem anderen trodenen ober m Aluormetall, befeuchtetem reinem ober toblensaurem lorod in Berührung bringt. Die Fluorfiliciumme-bestehen aus gleichen Aquivalenten Fluorfilicium und metall, lofen fich meift leicht in Baffer und geben Berdunften der Lofung oft mafferhaltige Kryftalle, 1 Ladmus und ichmeden meift fauerlich : bitter; fie ren bei fortgesettem Gluben alles Fluorfilicium, gerfich beim Gluben mit Ralium, geben bei ber Beng mit Bitriolol erft unter Aufbraufen Fluorfilicium, in ber hipe mafferfreie Rluormafferftofffaure, und n in ber mafferigen Lofung burch Rochen mit einem unter Abscheidung von Riefelerbe, in bas vorhan-Fluoralfalimetall und Fluoralfalimetall zerlegt.

Die dreifach:fluorwafferstofffaure Riefels (hppothetisch troden als fluormafferstofffau= Aluorsilicium ober Rieselfluormasserftoff: e, Fl H, Si Fl,, zu betrachten) bildet sich bei ber una bes Kluorfiliciums burch Baffer, ober bei ber fung von Rieselerde in Fluorwafferstofffaure, und auf die Beife erhalten, daß man ein vollkommen res, inniges Gemenge von 4 Theilen Fluffpath und 3 Theilen Quargfand ober Glasstaub in einer gur e bavon angefüllt werbenben Retorte mit 5 Theilen lol anruhrt, Anfangs gelind, spater bis zum Glu= thist und bas auftretende Fluorfiliciumgas in Baffer bas Gemenge von Aluffigfeit und gallertartiger Rie-: auf reines Leinenzeuch bringt und auspreßt. Die altene Bluffigfeit ichmedt febr fauer, ber mafferigen aure ahnlich, reizt auch wie diese die Haut, rothet Lacemus und verdampft auf Platingefäßen bei 40° Rudftand, in Glasgefäßen mit anfanglicher Entung von Fluorfilicium, zieht im concentrirten Bu= aus ber Luft Feuchtigfeit bis zu einem gewiffen : ber Berbunnung an, wahrend die fehr verdunnte akeit an trockener Luft reines Wasser verdunsten läßt. Borsaure bildet die dreifach fluorwasserstoffsaure Rie= unter Abscheidung der Rieselerde dreifach : fluors ftofffaure Borfaure, mit Bitriolol ober falgfaurem nepel. b. 23, u. R. Erfte Section. XLV.

Sas Fluotsilicium, mit überschüssigem Ammoniak, Natron und die meisten übrigen Basen unter Abscheidung aller Rieselerde Fluormetalle und mit den Salzen des Ammoniumorydes, Kali's und Natrons einen durchsichtigen, gallertartigen, Anfangs kaum bemerklichen, mit Barytsalzen einen weißen krystallischen, nach einigen Augenblicken zu erkennenden Niederschlag und mit vielen anderen Salzen Fluorsiliciummetalle.

Das Fluorfilicium: Ammoniak (H. N., Si Fl.) erhalt man bei ber Berührung von 1 Bol. Fluorfiliciums gas mit 2 Bol. Ammoniakgas als ein weißes, ohne Berefetung fluchtiges Pulver, welches sich in Basser, unter Fallung von 1/2 Rieselerbe, zu fluorwasserstoffsaurem Riesselerbeammoniak lost, und wird durch salzsaures Gas in

Chlorammonium und Fluorfilicium zerfett.

Das Kluorfilicium=Fluorammonium (H.NFI, Si Fl.) erhalt man burch Erhitung von Chlorammonium mit Aluorfiliciumtalium als ein troftallinisches Sublimat, ober burch Reutralisation von breifach : fluorwasserftofffaus rer Riefelerbe mit verbunntem Ammoniat und freiwilliges Berbunften in großen, glanzenben, burchfichtigen, vierober fechsseitigen Gaulen, welche beim Erbiten fcmach verkniftern und nicht schmelzbar, aber ohne Berfetzung fluchtig find; es schmedt febr falgig, rothet Ladmus, ift luftbeftandig und loft fich leicht in Baffer; die mafferige Bofung loft beim Rochen in glafernen Gefagen Riefelerbe auf, welche bei ber Berbunnung mit Baffer wieber nies berfallt, gibt bei Berührung mit Schwefelfaure Fluorfilicium und Fluorwafferftofffaure, mit Rali unter Entwides lung von Ammoniat und ohne Abscheidung von Riefels erbe Fluorfiliciumgas, und wird burch concentrirtes Ummoniat, unter Abscheidung aller Riefelerbe, in Fluorammonium verwandelt.

Das Fluorfilicium = Fluorfalium (KFI, SiFL) erhalt man burch Bermischung ber breifach : fluorwaffers ftofffauren Riefelerbe mit einem aufgeloften Ralifalze als einen Anfangs taum sichtbaren, bann mit Regenbogen= farben fvielenden, burchscheinenden Riederschlag, welcher auf dem Filter ju einem garten, weißen, fauerlich : bitter fcmedenben, Ladmus rothenben Pulver eintrodnet; aus ber gesättigten mafferigen Lofung schießt bas Salz in rhomboedrischen oder sechsseitigen, prismatischen, maffers freien Arnstallen an. Es schmilzt bei ansangender Glubs hibe und entläßt in hoherer Temperatur nach und nach Fluorfilicium, gibt beim Erhipen mit Kalium Fluortalium und Silicium, mit Eisen ein Gemenge aus Fluors falium, Fluoreisen und Giliciumeisen, entwidelt in Berubrung mit Bitriolol Fluorsilicium und Fluorwasserstofffaure, zerfett fich burch Digestion mit mafferiger Bors faure nur unvollständig, gar nicht burch talte, reine ober fohlenfaure Alfalien, wol aber beim Rochen, und nimmt aus dem Raltwaffer allen Ralt auf.

Das Fluorfilicium Fluornatrium (Na Fl, Si Fl,), wie die vorige Berbindung mittels eines Natronsfalzes darzuftellen, bildet ein weißes, mehlartiges Pulver und fryftallifirt aus der wafferigen kofung in kleinen, glanzenden, sechsseitigen, abgestumpften Saulen, schmilzt vor dem Gluben und entlaßt leichter das Fluorfilicium,

57

und verhalt sich gegen Kalium, Borfaure, Schwefelfaure und toblensaure Alkalien wie die Kaliumverbindung, ist aber leichter in Wasser loblich.

Das Fluorfilicium = Fluorbaryum (Ba Fl, Si Fl,) erhalt man, wie die Kaliumverbindung, mittels Chlorbaryum in kleinen, harten Krystallen, welche sich pur schwierig in Baffer losen und beim Gluben Fluore filicium entwickeln und Fluorbaryum hinterlassen.

Das Fluorfilicium = Fluorftrontium (Sr Fl, Si Fl,) frustallisirt aus ber Aufloiung des toblensauren Strontians in Dreifach = Fluorwasserstofffaure bei Berdun= fem in turzen, rhombischen Saulen mit Wasser, welches sie beim Erhiten enclassen und dadurch undurchsichtig werden; zerseht sich etwas beim Losen in Wasser.

Das Fluorsilicium = Fluorcalcium (Ca Fl, Si Fl,) erhalt man durch Digestion von seingepulvertem Gußspath und Quargand mit verdunnter Fluorwasserstoffsause oder durch Digestion von kohlensaurem Kalk mit fluorwasserstoffsaurer Kiefelerde beim Berdunsten in gelins der Barme in vierseitigen, schief abgestumpsten Saulen, zerfällt durch Wasser in Kiefelerde, Fluorcalcium und Kiefelkuorwasserstoffsaure, lost sich vollständig in Kiefelsuorwasserstoffsaure, lost sich vollständig in Kiefelsuorwasserstoffsaure und Salzsauren Auslösung Kiefelstuorwasserstoffsaure und hinterläßt Chlorcalcium und gibt beim Vermissen der frisch bereiteten salzsauren Auslösung mit Ammoniak sich abscheidendes Fluorcalcium und Kiefelerde, während salzsaures und phosphorsaures Ammoniak gelöst bleiben.

Das Fluorfilicium=Fluormagnium (Mg Fl, Si Fl,), erhalten durch tofen der Magnesia in Kiefelfluor=wasserstöffsaure und Verdampfen, bildet eine durchsichtige, gummidhnliche, leicht in Wasser lösliche Masse. — Eine Verbindung von Fluormagnium mit kiefelsaurer Vitterserde sindet sich im Mineralreiche als Chondrodit, welscher von 3,12 bis 3,19 spec. Gewicht ist, vor dem Lothswhre Fluorwasserssichen und mit Vitriolol unter vollisger Versehung Fluorssliciumgas entwickelt.

Das Fluorsilicium-Fluorbernstium (Be Fl, Si Fl,), durch Losen der Beryllerde in Kieselstuorwassers koffiaure exhalten, ist beim Abdampsen sprupartig, zuleht undurchsichtig und weiß, nach dem Berdampsen aus übersschiftiger Saure hart, weiß und porzellanartig; es schmeckt herb, nicht suß, loft sich in Wasser und blaht sich bei

farter Erbigung unter Berfegung auf.

Das Fluortitan ist für sich noch unbekannt, wahrend man Berbindungen desselben mit anderen Fluormetallen kennt, die durch Auflösen von anderen Salzbasen in dreifach, fluorwasserstoffsaurem Titanoryd erhalten werden, auf 1 Aquiv. Ti Fl. 1 Aquiv. eines anderen Fluormetalles enthalten und durch Glühen nicht zersetzt werden. Das dreifach fluorwasserstoffsaure Titans dryd, richtiger das fluorwasserstoffsaure Fluorstan (Ti Fl., FlH), erhält man durch Auslösen von Kitan in einem erwärmten Gemische aus Salpetersäure und Fluorwasserstoffsäure; beim Berdampsen hinterbloibt ein Sprup, aus welchem beim Erfalten wasserhaltige Aryskalle von Muortitan (Ti Fl.) anschießen, die beim Übers

gießen mit Waffer in fluorwasserstofffaures Auortitan und eine unlösliche basische Berbindung zerfallen. Gin Titan-Auorid findet sich mit Cifen, etwas Pttrium und Spusen von Thouerde im Mineralreiche als sogenanntes Barwifit vor.

Das Fluortitan Fluorammonium (H. NFI, Ti Fl.) erhalt man durch Busat von Ammoniat zu finner wasserschließlaurem Titanoryd, bis das niederfallende Titanoryd sich nicht mehr losen will, und Berdampfen in glassenden Schuppen; es gibt im Platingefaße noch lange vor dem Glüben ein Sublimat von Fluorammonium und hinterläßt eine Verdindung, welche wahrscheinlich nach der Formel H. NFI, 2 Ti Fl. zusammengeseht ist, beim anfangenden Glüben schmilzt und unverändert im untrystallinischen, sauer und herb schmeckenden, in Wasser löslichen Kloden slücktig ist.

Das Fluortitan Bluorkalium (KFl, TiFl,) erhält man durch Busat von Kali zu fluorwasserstoffiausem Fluortitan bis zur Entstehung eines bleibenden Riederschlages beim Erkalten in der Borsaure ahnlichen Schwen, welche beim Trocknen milchweiß und seidenglanzach werden, beim Erhiten etwas hygrostopisches Wasser und Fluortitan entlassen und in der Weißglühhitze ohne weitere Zersehung schmelzen; es löst sich leicht in Wasser und gibt beim Erhitzen mit Kalium unter lebhafter Feuerentwickelung Fluorkalium und Titan, mit saurem schwefzsaurem Kali nur einen geringen Theil Fluortitan.

Das Fluortitan=Fluornatrium (NaFl, Tifl) bilbet eine undeutliche, in Baffer noch leichter als bie

Kaliumverbindung losliche Kruftallmaffe.

Das Fluortitan Fluorcalcium (CaFl, TiFl), erhalten durch Auflosung von kohlensaurem Kalk in finowasserschoffsaurem Fluortitan und Berdampfen, bilbet schlensormige Krystalle, die sich in saurem Basser unzersetz, in reinem Wasser, unter Abscheidung einer basischen Berbindung, losen.

Das Fluortitan : Fluormagnium (Mg Fl, Ti Fl,), auf gleiche Weise mittels toblensaurer Ragnesia erhalten, troftallifirt beim freiwilligen Verdunften in langen, bitter schmedenben Rabeln, die sich in faurehaltigem Basser vollstandig losen, burch reines Basser aber zerset

werben.

Das Fluortantal (Ta Fl.) erhalt man burd Ber bampfen bes fluorwafferstofffauren Fluormetalls als eine weiße, undurchlichtige, nicht froftallinische Daffe, welche feuerbestandig ift und burch Baffer in unlosliche, etwes Aluorwafferstofflaure enthaltenbe Tantallaure und in fluorwafferstofffaures Fluortantal (TaFl., FIH), auch Tantalfluormafferftofffaure benannt, welche durch Auflosung von Tantalsaurehodrat in wasseriger Must masserflofffaure erhalten wird, schießt bei ber freiwilligen gulegt bis ju 30° gefteigerten Berbunftung in Kroftallen an, welche schon burch Berwitterung Baffer und Fluorwaffer ftofffaure ausgeben und Fluortantal hinterlaffen. Diefet vereinigt auch mit anderen Fluormetallen zu den Aluortantalmetallen, welche feuerbestandig find und burch heißes Wasser in eine saure und eine bafische Werbindung gerlegt werben.

Des Fluortantalskluorammenium (H. NFl. ), burd Sattigen ber Santalfluorwafferftofffaure mmoniat bis jur Entstehung eines bleibenben Dies ages und Berbampfen erhalten, bilbet schuppige de, entwickelt beim Erhiben im Platinapparat Fluornium und hinterläßt Fluortantal; zerfällt in Beig mit taltem, noch leichter mit beißem Baffer in mere und eine unlosliche bafifche Berbindung.

Das Fluortantal=Fluortalium ift in zwei Ber= igeverhaltniffen befannt; eine ber Formel K. Ta Fl. chende Berbindung erhalt man burch Gattigen ber lfluormafferftofffaure mit Rali bis gur Entftehung bleibenben Rieberschlages und Berbampfen in mafn Schuppen, welche weber burch Gluben für fich, nit faurem fcwefelfaurem Rali gerfett werben, bei rung mit Schwefelfaure Fluorwasserftofffaure aus:

burch Erhiben mit Kalium in Fluorfalium und l gerlegt werden und bei ber Bebandlung mit bei= Baffer einen weißen Absatz geben, ber reicher an I ift und auch in feinen turgen, mafferfreien Rabeln

Das Fluortantal : Fluornatrium (NaFl, TaFt.) indeutliche, leicht in Baffer losliche Rabeln bar. Das Aluortantal=Aluorcalcium und Aluor= il : Fluormagnium entlaffen beim Berbampfen blungen Aluormasserstofffaure und seten eine schwer-

e Berbindung ab.

Das Fluorwolfram (WFL) erhalt man burch von ungeglühter Bolframfaure in mafferiger Fluor= ftofffdure beim Berbampfen als einen gelben Speper beim Eintrodnen etwas Saure entlagt und eine de riffige Maffe barftellt, die in ber Glubbige bei folug nicht gerfett wird und fich in Baffer, unter ibung von etwas Bolframfaure, loft. Es bilbet ififchen Fluormetallen Berbindungen, die man aber Berbindung mit wolframfauren Metalloryden tennt;

: Kaliumverbindung als KFl, WFl, + KO, + 2HO, welche große, glanzenbe, ber Borfaure je, luftbeftanbige, bitter und metallifch ichmedenbe ven, die in der Site Baffer entlaffen und bann Berfetjung fcmelzen; bie Natriumverbindung tro-

rt weniger beutlich.

Das Kluormolybban ift in brei Berbindungeverfen befannt; Ginfach: Fluormolybban (MoFI), n burch Lofen von Molybbanorybul in wafferiger pafferftofffaure, trodnet zu purpurrothem Firnig ein, ftarterer Sige braun wird und fich bann nicht mehr nbig in Baffer loft. 3weifach=Fluormolph= Mo Fl.), auf gleiche Beife aus Molybbanoryb ge= n, ift eine schwarze, troftallinische Daffe, die in r mit rother Farbe loblich ift, nach bem ftarteren n aber etwas Molybbanoryd ungeloft laft. Dreis Fluormolybban (Mo Fl.), auf gleiche Beife Rolpboanfaure gewonnen, trodnet ju einem gelb-Sprup ein, ber fich nach fidrferem Erbigen nicht vollffandig in Baffer loft; es geht mit bafifchen netallen Berbindungen ein, die man aber nur in being mit motybbanfauren Metalloryden tennt; fo

ble Rathumverbinbung (KFI, Mo FI, + Ko, Mo O.), welche, wie die Wolframverbindung, glanzende, ber Boes faure abnliche Schuppen bilbet, in ber Barne Baffer entlaft und bei fiarterer Erbigung ohne Berfegung fcmitgt.

Das Fluorvanad ift in zwei Berbindungeverhattniffen bekannt. 3weifach-Fluorvanad (VFI,), burch Bofen bes Banaborgbes in mafferiger Fluormafferfloffs faure, trodinet au einer braunen, vollig in Baffer loslichen Raffe, beim freiwilligen Berbunften au einem gruns tichen Sprup mit grunlichen Arpftallen ein, Die fich in mafferfreiem Beingeift mit granlicher Farbe lofen. 66 bilbet mit Muorfalium und Fluornatrium blaue, leicht in Baffer, nicht in Beingeift lobliche Berbindungen. Dreifach=Fluorvanad (VFI,), wie voriges aus Banad: faure bargeftellt, trodinet bei 40° ju einer farblofen, volle lig in Baffer loslichen Daffe ein, Die beim Erhiten une ter Rothfarbung Gaure entlast, aber loslich in Baffer bleibt, beim farten Erhigen alle Fluormafferfofffeure

entläßt.

Das Fluordrom ift in zwei Berbindungsverhalt niffen befannt. Anberthalb:Fluordrom (Cr. Fl.), erholten burch Auflosen bes Metalles aber bes Chromorphe bydrates in mafferiger Fluormafferftofffaure, gibt beim Berbunften eine grune, froftallinifche, in Baffer lot. liche Maffe, und gebt mit ben Fluoriben von Calcium, Retrium und Ammonium gradgrune, pulverige, in Baffer wenig ibeliche Berbindungen ein. Dreifach : Fluorschrom (CrFl.), erhalten burch Deftillation von 1 Th. dromseurem Bleioryd mit 1 Th. Fluffpath und 3 Ab. rauchender Schwefelfaure, bilbet einen rothen Dampf, befe fen Ginathmen beftige Lungenbeschwerben veranlaßt; wird burch Baffer, Riefelerbe (Glas), Borfgure, erfenige Saure, Quedfilber, organische Stoffe, Beingeift und Ather gerfest. Die burch Berfetjung mit Baffer erhaltene gelbbraune Fluffigkeit verliert burch Berbunften bie Fluormafferstofffaure.

Das Bluoruran (U. Fl.), erhalten burch Bofen bes Uranorphes in mafferiger Bluormafferftofffaure, gibt beim Berdunften eine weiße, pulperige, nicht froffallinische Daffe, welche unverandert in Baffer loblich; bildet mit den Muoriden der Alkalimetalle gelbe, kryftallifirbare und in Baf-

fer lobliche Berbindungen.

Das Fluormangan ift in drei Berbindungeverbaltniffen bekannt. Ginfach : Fluormangan (Mn Fl), burch Lofen bes toblenfauren Manganoryduls in mafferis ger Fluorwafferftofffdure erhalten, bilbet fleine, undeutsliche, blag amethystrothe Arystalle, ober ein gleich gefarbtes Pulver, ift nur in faurem Baffer tostich und wird in ber Glubbige nicht zerfest. Anderthalb: Fluor: mangan (Mn, Fl.), erhalten burch Berbunften ber faus ren Bofung bes Manganorydhydrates in wafferiger Fluormafferftofffaure, tryftaliffirt in buntelbraunen, wenig und mit rubinrother Farbe durchsichtigen Arpstallen, die ein rosen= rothes Pulver geben, loft fich vollstandig in wenig Baffer, wird durch mehr Baffer ober beim Rochen in eine faure losliche und bafische unlösliche Berbindung zersett. Biertbalb: Fluormangen (Min, Pl.), ift vielleicht ber geibe Dampf, welcher fich bei ber Erhitung eines Gemifches

aus übermangansaurem Kali, Flußspath und Schweselssaure beim Erhigen entwickelt, in Berührung mit seuchter Luft purpurroth, durch Glas und Chlorcalcium zersett wird und mit Wasser eine purpurrothe Flüssseit bildet, welche Fluorwasserssoffjaure und übermangansaure enthält, sich lange in verschlossenen Gesägen hält, Kupser, Queckssiber und Silber, aber nicht Gold und Platin idst und beim Abdampsen Sauerstoffgas und Fluorwasserssoffsaure entwicklt, mit Zurücklassung einer braunen, glanzenden Masse, aus welcher Wasser Einsachsstuormangan auszieht und ein basisches schwarzes Salz hinterläßt. Das Einsachsstuormangan verbindet sich auch mit den Fluorsalkalimetallen zu schwer löslichen Salzen.

Das Aluorarfen (As Fl.) erbalt man burd Deftillation von Kluffpath mit arfeniger Saure und Schwefelfaure als eine wafferhelle, bunne Fluffigkeit von 2,73 fpec. Gewicht; es raucht schon in ber Ralte fark an ber Luft, fiedet bei 63°, riecht gar nicht knoblauchartig, aber bem Fluorfilicium abnlich, rothet nur bei Gegenwart von Reuchtigkeit bas Ladmuspapier, erregt auf ber Saut Ent= gundung und langwierige Bereiterung, als Dampf unter ben Nageln benselben Schmerz wie Fluorwasserstofffaure, greift Bint, Binn und toblenfauren Ralt taum mertlich an, Glas nur bei Butritt von Feuchtigfeit, loft fich in Baffer und gerfett fich in diefer Bofung unter Aufnahme von Riefelerbe und Abscheibung arfeniger Saure, und lagt fich mit Ather, Beingeift, atherischen und fetten Dlen unter mehr ober minder bedeutender Berfetung mifchen. Dit Ammoniakgas zusammengebracht bilbet es bas Fluor= arfenammoniat (AsFl., 3HN), welches eine weiße, gerreibliche Daffe barftellt, ohne Berfetung fluchtig ift und aus ber Lofung in tochenbem Baffer jum Theil wieber heraustroftallifirt.

Das Fluorantimon ist in brei Berbindungsvers baltnissen bekannt. Dreifache Fluorantimon (Sb Fl.) erhalt man durch Destillation von Fluorquecksiber mit Antimon als eine bei gewöhnlicher Temperatur seste, schneeweiße Rasse, beren Berdampfungspunkt zwischen dem des Wassers und des Vitrioloss liegt; es hat den Geschmack des Brechweinsteins, tost sich leicht in Wasser und schießt beim Berdampfen in fardlosen Arnstallen an. Vierfache und Fünffache Fluorantimon sind ebensfalls in Wasser löslich und verbinden sich mit andern Kluormetallen.

Das Fluortellur (Te Fl.) erhalt man burch Berbunften einer kösung von telluriger Saure in Fluors wasserstoffsaure und Erhigen bes beim Erkalten zu einer milchweißen, aus Warzchen bestehenden Masse als ein burchsichtiges, in der Kalte sestes, in der Barme weiches Sublimat, welches an der Luft schnell zersließt und bei Berbunnung mit Wasser tellurige Saure fallen läßt. Die Verdindung mit Fluornatrium stellt undeutliche Arysstalle dar, welche in wenig kochendem Wasser löslich sind, von viel kaltem Wasser zersetzt werden.

Das Fluorwismuth (Bi Fl3) stellt sich beim Abstampfen der Bosung von Wismuthoryd in Fluorwasser: stofffaure als ein weißes Pulver dar.

Das Flu orzink (Zn Fl), erhalten durch Zersetzung bes Fluorkaliums mit schwefelsaurem Zinkoryd als ein gallertartiger, beim Trocknen weiß und pulverig werdender Niederschlag, schießt durch Berdampfen der Binks in überschissiger Fluorwasserstoffsaure in kielnen, weißen, undurchsichtigen Arpstallen, lost sich schwierig in reinem Wasser, leichter in Fluorwasserkoffsaur, Salzsäure und Salpetersäure, sehr leicht in Ummonist, und bildet mit den Fluoralkalimetallen schwer lösliche Berbindungen.

Das Fluorbor: Fluorgint (Zn Fl, B Fl,) wird burch tofen von Bint in vierfach: fluorwafferftofffauter Borfaute und Berbunften als ein in ber Kalte geflehenber, an ber Luft gerfließender Syrup erhalten.

Das Fluorkabmium (Cd Fl) wird burch Absbampfen der Orydlofung in Fluorwasserstofffaure in unsbeutlich fryskallinischen Rinden erhalten, und lost sich wenig in reinem Wasser, leichter in wasseriger Fluorwasserstoffsaure.

Das Fluorzinn ist in zwei Berbindungsverhaltenisen bekannt. Einfach=Fluorzinn (SnFl) wind wasserhaltig erhalten, wenn die Lösung des Zinnorvouls in Fluorwasserstoffsaure bei abgehaltener Luft verdunstet wird, und schießt in kleinen, weißen, suß, dann herb schmedenden Arystallen an, lost sich leicht in Wasser und geht an der Luft leicht in Zinnorvoz-Zweisach=Fluorzinn über. Das Zweisach=Fluorzinn (SnFl) kennt man nicht im reinen Zustande, da die Auslösung des Zinnorvoes in Fluorwasserssoffsaure beim Berdunsten Saure entwidelt und ein basisches Salz hinterläßt.

Das Fluorblei (Pb Fl) erhalt man burch Fallung bes basischen ober neutralen, essiglauren Bleioryds mit Fluorwasserstoffsaure, ober burch Behandlung des kohlen sauren Bleioryds mit Fluorwasserstoffsaure oder einem Fluoralkalimetall als ein weißes, nicht kryskallinisches Pulver; es ist leicht schmelzbar, erstartt beim Erkalten zu einer gelben Perle, zersetzt sich nur beim Erhitzen an der Luft, oder in einer wasserhaltigen Atmosphäre, wird nicht merklich von Iod und Phosphor verändert, gibt beim Erhitzen mit Schwesel in einer Glasretorte neben Schweselblei schweseligsaures und Fluorsstickumgas und bei der Berührung mit Schweselsaure schon in der Kalte Fluorwasserstoffsaure, löst sich wenig in Wasser und wasserigerstoffsaure, löst sich wenig in Wasser und wasserstretzend von gibt bei der Behandlung mit wasserigem Ammoniak bleios rybhaltiges Fluorblei, welches zusammenziehend schweckt und in reinem Wasser löstlich ist.

Das Fluorbor=Fluorblei (PbFl, BFl), er halten durch Bermischen der viersach-fluorwasserstoffauren Borsaure mit kohlensauren Bleioryd, die ein Niederschlag entsieht, und langsames Berdunsten, kryskallisirt in kurzen, vierseitigen Saulen oder Tafeln, schmedt süß zussammenziehend, hintennach sauerlich und wird durch langeres Kochen mit Basser oder Weingeist in ein losliches saures und ein unlösliches basisches Salz verwandelt. Beim Erhiten mit Bleioryd gibt es eine andere, leicht

schmelzbare, basische Berbindung, aus welcher Basser ein basisches Salz auszieht, dessen Losung durch die Rohlen-

faure ber Buft zerfest wirb.

Das Fluorblei: Chlorblei (Pb Fl, Pb Cl) ershalt man entweder durch Fallung von Fluornatrium mit einer kochenden Losung von Chlorblei oder durch Fallung eines Gemisches aus Fluornatrium und Chlornatrium mit effigsaurem Bleioryd, stellt ein weißes Pulver dar, schmilzt in der hitze ohne Verlust an Wasser oder Saure und lost sich wenig, aber unzersetzt in Wasser.

Das Fluorfilicium=Fluorblei (Pb Fl, Si Fl,), erhalten burch Auflosen von Bleiorod in Kieselfluormass ferstofffaure, trodnet zu einer durchscheinenden gummiars tigen Rasse ein, schmedt wie die übrigen Bleisalze und

ift vollständig in Baffer loslich.

Das Fluortitan=Fluorblei (Pb Fl, Ti Fl,) bildet kleine, farblofe Krystalle, schmedt sauer, bann suß und schrumpfend, lost sich leicht in Waster.

Das Fluortantal=Fluorblei (PbFl, TaFl,)

ift fcwer in Baffer loslich.

Das Fluoreisen ift in zwei Berbindungsverhalt= niffen bekannt. Ginfach : Fluoreifen (Fe FI), erhalten burch Auflosen von Gifen in mafferiger Rluormaffer= ftofffaure, troftallifirt beim Berbunften in mafferhaltigen, weißen, an ber Luft blaggelb werbenden, rectangularen Zafeln, verliert bei gelinder Erwarmung bas Baffer und last fich an ber Luft ohne Berfetung gluben, mahrend beim rafchen Erhigen neben Baffer auch etwas Bluorwafferftofffaure entweicht und Gifenoryd gebildet wird; es loft fich ichwierig in reinem, leichter in Fluorwafferftofffaure haltigem Baffer, und gibt mit ben Fluoralfalimetal= len farblose, schwierig losliche Berbindungen. Das In = berthalb= gluoreifen (Fe, Fl3), erhalten burch Sattigung der mafferigen Fluormafferftofffaure mit Gifenornd= hydrat und Berbunften, ichieft in blaß fleischrothen Kry-fallen an, schmedt fuß und berbe, loft fich langfam, aber ungerfett in Baffer, bilbet mit ben Rluoralkalimetal: len fower losliche Berbindungen und gibt beim Bermi: ichen mit Ammoniat einen Niederschlag von eifenoryb= baltigem Fluoreifen, welches ein roftgelbes Pulver barftellt.

Das Fluorfilicium: Fluoreifen ist ebenfalls in zwei Berbindungsverhaltnissen bekannt. Einfach: Fluorsfilicium: Fluoreisen (Fe Fl, Si Fl,) erhalt man burch Austosen von Eisen in Rieselstuorwasserstoffsaure und freiwilliges Berdunsten in blagblaugrunen, regelmäßig sechsseitigen Saulen, welche leicht in Wasser lostich sind. Das Anderthalb: Fluorfilicium: Fluoreisen (Fe, Fl, 3 Si Fl,), erhalten durch Austosen von Eisenorph: hydrat in Rieselstuorwasserstoffsaure, stellt nach dem Ein: trochen eine steischrothe, halbdurchsichtige, gummiähn: liche, in Wasser ohne Rucktand lostiche Rasse dar.

Das Fluortitan : Fluoreifen (Fe, Fl,, 3 Ti Fl,), erhalten burch Bermifchen ber beiben einfachen Bers binbungen und Berbunften, bilbet eine blaggelbe, troftallis miche Salamaffe, bie fich beim Bieberlofen in Baffer zerfest.

Das Fluortobalt (Co Fl), erhalten burch Bersbunften ber Bojung bes tohlenfauren Kobaltorybuls in

Fluorwasserstoffsaure, bilbet eine wasserhaltige, rosenrothe Arpstallrinde, verbindet sich mit den Fluoralkalimetallen zu schwer loslichen, wenig gefärdten Salzen, ist ohne Bersetzung in Fluorwasserstoffsaure und in wenig Basser löslich, wird aber durch mehr Wasser, besonders aber beim Rochen, unter Abscheidung eines blastrothen, aus gleichen Aquivalenten Fluorkobalt und Kobaltorydul bestehenden Pulvers zersetzt. Das Fluorkobalt Fluorammos nium bildet blastrothe, wenig in Basser lösliche Krystallstorner; ähnlich ist die Kaliumverbindung.

Das Fluorfilicium-Fluorfobalt (Co Fl, Si Fl,), burch tofen bes tohlenfauren Robaltoryduls in Riesfelfluorwassersten, frystallist in blagrothen Rhomboëdern und sechsseitigen Saulen mit 7 Aquival.

Baffer; ift leicht loslich.

Das Fluornidel (Ni Fl) und Fluorsilicium= Fluornidel (Ni Fl, Si Fl,) verhalten sich wie die Robaltverbindungen, sind aber blaggrun gefarbt, und das Fluornidel=Fluorammonium und Fluorkalium (H, N Fl oder K Fl, Ni Fl) sind blaß apfelgrune, tor=

nige, leicht in Baffer losliche Arnstalle.

Das Kluorfupfer ift in zwei Berbindungeverhalts niffen befannt. Salb . Fluortupfer (Cu, Fl), erhal: ten burch Ubergießen bes Rupferorybulhybrates mit mafferiger Fluorwasserstoffsaure, schnelles Auswaschen mit Weingeist und Erodnen, ist roth, im trodenen Zustande luftbestandig, geht aber in Beruhrung mit Feuchtigkeit in die zweite Berbindung und Kupferorydulhydrat, spater in Rupferoryd uber, ift nicht in Baffer und überfcuffi= ger Fluorwafferstofffaure, bagegen mit ichwarzer Farbe in concentrirter Salgfaure loelich, woraus burch Baffer im Anfange weißes, bann rofenroth werbenbes Pulver gefallt wird; ichmilgt in ber Sige zu einer ichwarzen Raffe, bie beim Erkalten wieber bie rothe Farbe erhalt. Das Einfach: Rluortupfer (Cu Fl), erhalten burch Bofen von reinem ober toblenfaurem Rupferoryd in überfcuffiger Fluorwafferftofffaure und Berdunften, fest fich in fleinen bellblauen Rroftallen ab, ift fcwer in faltem Baffer loslich, wird burch beiges in eine orydhaltige, blaggrune. pulverige, nicht in Baffer losliche Berbinbung vermans belt und bilbet mit ben Fluoralkalimetallen kroftallinifcs fornige, blagblaugrune, leicht in Baffer losliche Berbinbungen.

Das Fluorbor=Fluortupfer (Cu Fl, BFl,), burch Berfetung ber Baryumverbindung mit schwefelfaus rem Aupferoryd darzustellen, gesteht beim Erfalten zu eisner hellblauen, an ber Luft bald feucht werbenden, aus

Nabeln bestehenden Masse.

Das Fluorfilicium=Fluorkupfer ist in zwei Berbindungsverhaltnissen bekannt. Das Fluorsiliscium=Halbfluorkupfer (Cu, Fl, Si Fl,), wie die einfache Berbindung mittels Rieselssuorwasserstofffaure zu erhalten, verhalt sich zwar ahnlich, schmilzt in boberer Temperatur und entläßt unter Rochen Fluorfilicium. Das Fluorfilicium=Fluorkupfer (Cu Fl, Si Fl,), wie die einfache Berbindung mittels Rieselssuorwasserstoffssaure zu erhalten, krystallistet beim freiwilligen Berdunssten in durchsichtigen, blauen Rhomboedern und sechsseis

tigen Saulen, toft fich leicht in Baffer und verwittert an ber Luft, unter Berluft von Baffer, bellblau und un=

durchsichtig werbend.

Das Fluortitan-Fluorfupfer (Cu Fl, Ti Fl.), burch Bermifchen ber beiben einfachen Salze und Berbunfen darzustellen, bilbet lange, blag : blaugrune Nabeln, wit fich in reinem Baffer unter theilweifer Berfetung, in wafferiger Muerwafferftofffaure ungerfett und vollstanbig.

Das Fluorquedfilber ist in zwei Berbindungs. verhaltniffen bekannt. Das Balbfluorquedfilber (Hg. Fl) sublimirt beim Erhiten von Fluornatrium umb Quedfilberchlorur mit letterem verunreinigt als eine weiße, nicht in Baffer losliche Daffe. Das Ginfach. Fluorquedfilber (Hg Fl), erhalten burch Lofen von Quedfilberornd in verdunnter Fluorwafferftofffaure, tryfallifirt in bunkelgelben Saulen, ift in Platingefagen jum Theil ungersett fluchtig, wird beim Gublimiren in Glasgefäßen fast vollständig unter Bilbung von Fluorfilicium und Abscheidung von Queckfilber zerfest, gibt mit Ammoniat ein bafifches Doppelfalg, zerfallt mit Baffer in ein gelbes, unlosliches, basisches und ein farblofes, faured, losliches Salz, welches beim Berdunften wieder Die neutrale Berbindung froffallifiren lagt und gibt bei ber Behandlung der fluorwafferstofffauren Bofung mit einer nicht hinreichenden Menge Schwefelwafferftoff Fluor: quedfilber Schwefelquedfilber (Hg Fl, 2 HgS), welches ein schweres, weißes, nach langem Trodnen in farterer Sige ein gelblichweißes, burch Befeuchten wieder weiß werbendes Pulver barftellt, burch tochenbes Baffer in die einfachen Berbindungen zerlegt wird, beim Er= bisen in Glasgefäßen Fluorfilicium, Quedfilber und Schwefelquedfilber, mit Schwefelfaure Fluorwasserstoff: faure und schwefelfaures Quedfilberoryd . Schwefelqued: fitber gibt und fich mit kalter Kalilauge roth, mit erhister ichwarz farbt.

Das Aluorfilicium : Aluorquedfilber ift eben= falls in zwei Berbindungsverhaltniffen bekannt. Das Bluorfilicium= Dalbfluorquedfilber (Hg. Fl. Si Fl.), durch Digeftion von frifch gefalltem Quedfilberoro= bul mit Rieselfluorwasserstofffaure zu erhalten, schießt beim Berbampfen in kleinen Arnftallen an, ichmedt ichwach metallifch, loft fich wenig in reinem, leichter in faurem Baffer und wird burch Salzsaure zersett. Das Fluor= filicium= Einfachfluorquedfilber (Hg Fl, Si Fl,) Ernstallisiert aus der Losung des Queckfilberoryds in Riefelfluorwafferftofffaure in fleinen, febr blaggelben Rabeln, gerfett fich beim Erhiten und beim Bermifchen mit viel Baffer in ein gelbes unlostiches Salg, und loft fich voll-

ftanbig in faurehaltigem Baffer.

Das Fluorfilber (Ag FI), durch Berbampfen ber Bojung des Gilberorpbes in Muormafferftofffaure zu erhalten, fellt eine nicht froftallifirbare, an ber Luft gerflie-Benbe, in ber Sige wie Hornfilber fcmelgenbe, beim Erfalten graufchwarz, glanzend, biegend und auf bem Bruche blatterig : trablig ericheinenbe Daffe bar, wirb beim langeren Gluben zerfest und ichmedt in der mafferigen Blung fart metallifc, fcmargt bie Baut und wird burd Satzfaure und Alfalien gefallt.

Das Alnorfilicium=Alnorfilber (Ag Pi, & Fl.), erhalten burch Lofung bes Silberorphes in Die fluormafferftofffaure, gibt tornige, an ber Luft zerftlefende Arpftalle und wird buret Ammoniat in ein beligebes bafifches Salg verwandelt, weiches burch überfcuffiges Im

moniat in tiefelfaures Gilberorod übergebt.

Das Fluorplatin (Pt Fl.), erhalten burch 300 fetung ber neutralen Platinchloribidfung mit Fluorie Berdunften bes Filtrates, Bieberauflofung in Beingel und Berbampfen, bilbet eine gelbe, flare, nicht tryflationifche, vollig in Baffer lobtiche Maffe, Die bei 60° braun wird, und nun beim Bofen in Baffer ein breunes bafifches Salz hinterlaft, gibt mit gluorammonium eine braune, gummiartige, untroftallinifche Berbindung, mit Kluorfalium ein buntelbraunes, verflieftiches, nicht in Beingeist lostiches Salz, mit Fluornatrium eine gummiartige, buntelbraune Berbindung.

Das Fluorfilicium-Fluorplatin (Pt Fl., Si Fl.), erhalten burch Berbumften ber Lofung bes Platins orpbhydrates in Riefelfluormafferftofffaure, bilbet eine gelbbraune, gummiartige Daffe, Die beim Bofen in Baffer ein Benig einer braunen bafifchen Berbinbung bintericht.

Das Fluorpallabium ift unbefannt; feine Berbinbung mit Fluorfalium, erhalten burch Bermifchang bes falveterfauren Vallabiumorobuls mit Fluorfalium, i beligelb und ichwer in Baffer loblich, mas mit ber gimenatriumverbindung ber Rall ift.

Die Berbindungen bes Aluors mit ben übrigen De tallen, wie Gold, Fridium, Demium u. f. w., find noch

unbekannt.

Bon ben Berbindungen bes Aluors mit organischen Stoffen kennt man bis jest nur eine, namlich bie mit Methyl (C, H,), bem hypothetischen Rabical bes Bolgei ftes. Dan erhalt bas Methylfluorur (C. H. F.) welches auch ale fluorwafferftofffaures Detbylen (C, H, FIH) betrachtet wird, burch Deftillation von fcmefelfaurem Dethyloryd mit Fluorfalium als ein fartlofes Gas von 1,186 fpec. Gewicht; es ift entzündlich, brennt mit blauer Flamme, hat einen angenehmen, atherartigen Geruch und loft fich in ber 11/sfachen Raummenge Baffer. — Auch mit Athyl (C. H.), bem hypothetifchen Rabical bes Athers, wollte man eine Berbinbung bes Fluore entbedt haben, die fich nach fpateren Unterfuchun-

gen als reiner Ather ergab. (Dobereiner.)
FLUSS. Der in ber Atmosphäre befindliche Bas ferbampf wird burch Abfühlung wieber aus berfelben ent weber in fluffiger oder fester Rorm niebergeschlagen, und bas aus diesem Niederschlage gebisdete Baffer bringt theils gleich in die Erbe ein, theils bewegt es fich über bie Oberflache berfelben bin. Das in die Erbe eingebrungene Baffer findet oft febr bald burch bie vielfachen Bertiafe tungen ber Gesteine an tiefer liegenben Duntten wieber einen Ausgang, und bilbet eine Quelle, welche, ba ibre Baffermenge gewöhnlich nicht beträchtlich ift, burch ihr fortwahrendes Fließen einem Bache feinen Urfprung got. Durch bie Bereinigung mehrer Bache entfleht ein Rug. Ift jedoch die von einer Quelle gelieferte Waffermaffe febr bebeutend, fo belegt man biefelbe auch gleich von

sprunge an mit dem Namen eines Flusses; so ents die Sorgne in der merkwurdigen Quelle von ife in der Provence gleich mit einem hinlanglichen reichthume, der sie die an ihre Quelle bin fahrbar

Da die Gebirge, namentlich wenn sie bewaldet erzugsweise ben Rieberschlag bes in der Atmosphare benen Wasserbampfes veranlassen, so ist es leicht ch, warum die meisten und größten Flusse ihren ng in Gebirgslandern oft am Juße hoher Berge

Diefen Buffen gewähren bie über ihrem Anfange en Gletscher in ber Beit bes Sommers burch bas warmeren Lufttemperatur schmelzende Gletschereis

mversiegbaren Bufluß.

Benn fich zwei Fluffe vereinigen, fo führt bie aus gebildete Baffermaffe gewöhnlich ben Namen bes m ber beiden Fluffe, obwol es auch Falle gibt, in umgekehrt ber geringere ben Ramen behalt, und ifferreichere ben feinigen verliert. Go ift g. B. ber vei feinem Bufammenfluffe mit ber Donau maffer= als biefe, und boch führt die vereinigte Bafferben Ramen ber Donau; fo hat bei ber Mundung vlbau in die Elbe die erftere einen viel langeren jurudgelegt, als die lettere. Buweilen erhalt eine er Bereinigung zweier Fluffe entstehenbe Baffereinen von jedem der beiben verschiedenen Ramen, 23. die Befer aus ber Bereinigung ber Berra und ulda entsteht. Derjenige Fluß, welcher nach ber igung mit einem anbern feinen Ramen bebalt, und fo in den allermeiften Fallen auch ber mafferist, führt ben Namen des Hauptflusses; Die bei Bereinigung mit ihm ihre Namen verlierenden Aluffe bagegen Nebenfluffe.

Das Wasser sließt von den höhern nach den nachstem tiefern Punkten, und bewegt sich dabei entwessichon vorgefundenen Thalern, oder schneidet sich icherem Boden seinen Weg selbst ein. Die Aussy, welche der Fluß mit seiner Wassermasse aussüllt, sein Bett, die tiesste Stelle im Bette sein Rinner sein Ahalweg, die begrenzenden Seitenwände seine Wan unterscheidet ein linkes und ein rechtes User, der Seite, auf welcher es liegt, wenn man sich welche gewendet, wohin das Wasser sließt. Die Nebenzersallen darnach wieder in rechte und linke Nebenzersallen darnach wieder in rechte und linke Nebenzersallen darnach wieder in rechte und linke

Den Sobenunterschied zwischen zwei verschiedenen en der Oberflache eines Fluffes nennt man sein e, und von seiner Große hangt die Geschwindigkeit it welcher fich bas Baffer bewegt.

Die Form des Flußbettes ist für die einzelnen Abe in dem Laufe eines Flusses sehr charakteristisch,
m Allgemeinen kann man in dieser Beziehung den
eines jeden ausgedildeten Flusses in drei Abschnitte
: in den Oberlauf, den Mittellauf und den Unters
Der Oberlauf der Flusse fällt in die Gebirge selbst,
chon hieraus kann man leicht die charakteristischen
aale desselben erschließen; das Flußbett ist ein enges
das von hohen Gebirgswänden begrenzt wird, und
unch sein bedeutendes Gefälle dem sließenden Basser

eine große Geschwindigfeit ertheilt. Der Klug bat bier teine Babl für fein Bett treffen tonnen, er war gezwungen, ben vorhandenen Spalten und Riffen ju folgen, wenn er auch nach Doglichfeit burch bie Gemalt feines Baffere entgegenftebenbe hinderniffe gu entfernen und fein Bett fo tief als moglich einzuschneiben versucht bat. Da bie Spalten meift gerablinig, aber nur von geringer Erstredung in die Lange sind, und mit ben auf fie folgenben Spalten mehr ober weniger fpigige Binkel bilben, fo wird ber Lauf eines Fluffes in dem Berfolgen einer folden Spalte gerablinig fein, aber beim Übergange in bie nachftfolgenbe einen Wintel bilben. Oft find bie The ler, in welchen sich die Bluffe bewegen, blofe Schluchten, b. h. enge Spalten und Riffe, welche von machtig boben Gebirgsruden auf beiben Seiten eingeschloffen, nur ben Aluffen ju ihrer Bewegung, aber nicht mehr bem Menichen gur Unfiedlung binlanglich Raum Darbieten. Das Charafteriftische ber Spalten, bag namlich bie ausfpringenden Bintel ber einen Seite ben einfpringenben ber andern entsprechen, zeigt sich hier fehr ausgepragt. Die Spanier haben Diese Flugthaler in Amerika febr treffend mit bem Musbrude: Quebraba, b. i. gerbrochen, begeichnet. Es gibt in ben Corbilleren Gubamerita's nach v. Sumboldt folde von Aluffen burchftromte Thaler, welche felbst viele tausend Rug boch über bem Meeresspiegel lie gend noch von faft 10,000 guß hohen Gebirgegipfeln und Rammen umgeben find. - Das Gefalle ber Fluffe in biefen Sochthalern ift febr bedeutend, aber nicht immer gleichmäßig vertheilt, und anbert fich meiftens bei ber Anberung ber Richtung bes Thales. Während manche Rluffe in ihrem gangen Oberlaufe bie ermabnte Form ihres Bettes zeigen, treffen wir bieselbe bei vielen andern nur in bem obersten Theile ihres Laufes; in den folgenden Theilen ihres Oberlaufes zeigen biefe letteren bann eine andere Eigenthumlichkeit. Ihre Thaler befigen abmech felnbe Erweiterungen und Ginfcnurungen; in ben erfteren, welche zugleich als Bohnplat ber Menichen bienen. ift bas Gefalle geringer, als in ben an ihrem Enbe fic befindenden Engpaffen, in welchen die Baffermaffen oft über fteile Felswande viele Fuß boch herabsturgen. Dies fes herabfallen des Fluffes von einer Terraffe gur folgenden wiederholt fich z. B. bei Alpenfluffen mehre Dale. Dan konnte biefe einzelnen erweiterten Thaler ale ebemalige Seebeden ansehen, welche nach erfolgtem Durche schnitte bee Fluffes burch ben Engpaß troden gelegt mur= ben. In manchen biefer weitern Beden befinden fich auch noch fleine Geen, als Reste fruberer Wafferansammlungen.

In bem mittleren Laufe eines Flusses wird das Gefälle bedeutend geringer als im obern (beträgt aber auf
die Meile immer noch mehre Fuß), und die Thalwände
treten weiter zurud, sodaß der Flus mehr Freiheit erhält,
sich sein Bett zu wählen. Doch auch jenes im obern
Laufe so oft charakteristische terrassenformige Berabfallen sins
bet sich ebenfalls wieder in dem mittleren Laufe der meisten Ströme, nur sind die Niveauunterschiede auch bier
bedeutend geringer; es treten auch hier wiederholt an einz
zelnen Stellen Berengerungen des Thales ein und erzeugen hadurch Stromschnellen, entsprechend den in dem

obern Laufe fich bilbenben Bafferfallen und Bafferfturgen. Auch hier haben bie weiteren Beden ber Thaler bas Unsehen ehemaliger Geen, bie troden gelegt worben find; man fieht eine folche allmalige Entleerung von Seen burch einen Flug noch jest an bem St. Loreng= ftrome mit feinen funf canabifchen Geen. Das Niveau ber letteren erniedrigt fich fortwahrend. Da in den weiteren Thalern ber Strom fich jum Theil fein Bett mablen kann, so wird er die geradlinige Richtung meistens

verlaffen und in Rrummungen fich fortbewegen.

In bem untern Laufe ber Kluffe wird bas Gefalle immer geringer, und ift oft gang unbetrachtlich, fodaß bie Bewegung ber Waffermaffe allein von bem Drucke bes nachfolgenben Baffers bergeleitet werben muß. Bei bem Genegal findet fich fur Die letten 45 Deilen obers halb feiner Munbung im Gangen nur ein Gefalle von 21/2 Fuß, beim Amazonenstrome fur eine Entfernung von 150 Meilen nur ein Gefalle von 101/2 Fuß. Beide ba= ben also in bem letten Theile ihres Laufes fur bie Deile ein Gefalle von noch nicht 1/10 Fuß. Etwas großer ift baffelbe fur Elbe und Dber, welche ungefahr 1/10 guß Gefalle auf die Deile haben, und ber Rhein von Emme-rich an gar volle zwei Fuß. Ferner fehlen in bem un= tern Laufe alle begrengenben boben Ufer; ber Fluß bewegt fich in weiten Ebenen, die er bei feinen Unschwellungen oftmals überfluthet, und bie ihren Boben mehr ober weniger feinen Unschwemmungen verbanten. liegt in biefen weiten Flugbetten Die Stromrinne nicht immer in der Mitte des Fluffes, und oft gibt es mehre Stromrinnen neben einander. Unter folchen Umftanben kann es bann auch nicht auffallen, wenn bie Bluffe ihr Bette mehr ober weniger veranbern, wenn fie burch irgend ein entstandenes Sinderniß nach der einen Geite fich wendend, in dem oft leicht beweglichen Boden einem Theile ihres Baffers einen besondern Kanal bilben, und fich auf diese Beise durch Bieberholung ber ebenermabn= ten Erscheinungen in mehren Rundungen in das Meer ergießen, wie g. B. ber Rhein, die Donau, ber Ganges u. f. w. Oft vereinigen sich zwei große Fluffe mit ihren Mundungen.

Da die Bluffe besonders jur Beit ploglicher Un= fcwellungen mit verfchiedenen Gubftangen, Die fpecififc fcwerer als Baffer nur burch bie Gefdwinbigfeit bes Baffers schwebend erhalten werden, beladen find, so werden diefe Substangen bei dem Ginftromen bes gluffes in das Deer burch die Berringerung der Geschwinbigfeit niederfallen, und wenn bas Meer an ber Dun= bung nicht durch die Fluth bewegt wird, eine Anschwem= mung, ein sogenanntes Delta bilben, bas je nach feisner mehr ober weniger vollendeten Ausbilbung zwei ober mehre Flugarme icheibet, und entweder nur gur Beit bes hoben Baffers noch überschwemmt wird, ober noch fortwährend unter ber Berrichaft ber Strommun: bung ftebend ftete neuen Beranderungen in feiner Geftalt unterworfen ift. Bahrend ber Flug bie Bafis feines Delta's immer mehr binausschiebt in bas Deer, fo nagt er an ber Spige beffelben gerftorenb, und feine Theilungsftelle rudt ber Dunbung immer naber und naber. Rluffe, beren Munbungen febr nabe bei einander liegen, erzeugen burch die von ihnen abgesetten Daffen zwischen benfelben ein angeschwemmtet ganb. Gelangt ber Mug mit etwas größerer Geschwindigkeit in bas Deer, fo wird er erft in einiger Entfernung von ber Rufte Unfcwemmungen und Sanbbante erzeugen, fofern ein rubiges Reer ihm folches gestattet. Wird bas Deer an ber Dunbung eines Fluffes aber burch bie Fluth heftig bewegt, fo vernichtet es nicht nur bie Arbeit bes Bluffes, sonbern greift auch bas Ufer felbft an. - In manchen Fluffen erftredt fich ber Einfluß ber Bluth in febr bedeutenbe Ent fernung von der Mundung; in dem Amazonenfluffe ift bie Fluth noch in 200 Meilen von der Rufte mahrnehm bar. Durch bas plotliche Eintreten ber Fluthwellen in ben Alug entsteben unter besondern Umftanden beträchtlich bohe Wellen, welche sich mit großer Geschwindigkeit den Fluß auswärts bewegen und für User und Fahrzeuge gesfährlich werden. Ihre größte Hohe und Kraft scheinen diese Wellen da zu erreichen, wo das Fluthwasser gegen seichtere Stellen anschlägt. Diese Erscheinung sicht vorschiedenen Namen, Pororoca in dem Amazonenslusse, Brief in ber Dunbung bes Ganges, Mascaret an ber Bereinigung ber Garonne und Dordogne, Raftern in ber Elbe.

Mebenfluffe, welche in fehr große, wafferreiche Fluffe von geringer Geschwindigfeit einmunden, bieten oft bei bie fem Einmunden in ben größern gluß abnliche Erfchei: nungen bar, wie fie oben bei bem Einmunden ber Alufte in bas Meer erwähnt wurden. Manche Rebenfluffe zei gen bie Beraftelungen und bie Deltabilbungen vor ibre Bereinigung mit bem Sauptfluffe febr fcbon. Um Im pura, einem Rebenfluffe bes Umagonenfluffes, tommt bie mertwurdige Erscheinung vor, daß ber Sauptstrom querf einen Arm in ben Jupura senbet, und bann spater biefe Baffermaffe mit bem Jupura vereinigt wieber zuruck erbalt.

Ein regelmäßig gestaltetes Flußbett zeigt an beiben Ufern gleich große Krummungen und hat feinen tieffen Punkt, seinen Thalweg, grade in ber Mitte. Doch weiden bie Betten ber einzelnen Fluffe ftets mehr ober we niger von diefer regelmäßigen Form ab; ber Thalweg nabert sich gewöhnlich eine Strede weit bem einen Ufer, und bann wieder bem anbern, je nachbem zufällige binberniffe bier ober bort mehr Biberftand leiften. Ja oft male, und fehr haufig in bem untern Laufe ber Fluffe findet fich, wie icon erwähnt, nicht ein einziger Thab weg, sondern mehre, welche durch Erhohungen im Bette, bie als Inseln selbst über bie Oberflache hervorragen ton nen, von einander getrennt find. Der Querfchnitt bes Blugbettes zeigt in Diefen Fallen eine fehr unregelmäßige mehrmals auf : und niebergebende Figur.

Die Gestalt ber Flugbetten ift ba, wo fie in weicherem Boben liegen, febr bebeutenben Beranderungen unterworfen, die besonders bei großen Unschwellungen und bei Gisgangen fart hervortreten. Da bie Gefcwindig: teit bes Fluffes in benjenigen Puntten feines Querfconittes, wo er die größte Tiefe hat, am bedeutenbsten ift, so wird das bewegte Baffer, wenn fein Thalweg nabe an bem einen Ufer liegt, biefes Ufer abnagen, und an bem gegenüberliegenben flachern Ufer bas Aufgenommene weber geringeren Geschwindigkeit wieder abseten. Das ntfleben benn in bem mittlern und untern Laufe ber e diefe so mannichsachen sanft in einander übergehen-Bindungen und Krummungen in ber Richtung ber betten, die ebenfalls gablreichen Beranderungen unorfen finb.

Die Bewegung bes Baffers geschieht burch bie Rraft Schwere, welche bas in einem mehr ober weniger geben horizont geneigten Flugbette befindliche Baffer irts treibt. Es wird bie Geschwindigfeit, welche bas er beim Kallen über biefe schiefe Ebene erlangt, um dier sein, je beträchtlicher das Gefälle ober die Neis

bes Bettes gegen ben horizont ift. Bugleich finber bas Baffer bei feiner Bewegung fehr bebeutenbe erniffe burch bie Reibung am Boben und an ben t, und burch ben Biberftand ber vor ihm befinb= Baffermaffe; beshalb tann feine Bewegung nicht beim Ralle auf ber ichiefen Cbene eine gleichmaßig leunigte werben, fondern muß fehr bald burch bie gebenen hinderniffe in eine gleichformige übergeben. nun aber die Reigung bes Flugbettes und die vorenen Sinderniffe an verschiedenen Stellen verschieden

fo wird die Geschwindigfeit, mit welcher fich bas er eines Flusses bewegt, nicht nur in weiter von der entfernten Orten, fonbern felbst in den verschie-1 Puntten eines und beffelben Querfcnittes verschiefein. Je weiter ein Punkt von bem Boben und Ufern entfernt ift, besto geringer wird auch bas von ausgebenbe hindernig wirten; wir finden baber größte Geschwindigfeit über ben tiefften Stellen bes bettes, und nennen die Linie, wo dieselbe auftritt, strombahn oder den Stromstrich. Am Ufer ift die mindigkeit wegen der Reibung an demfelben gerines stauet sich alfo, wenn man fo fagen barf, bas er hier im Berhaltniffe jur Strombahn, wird alfo fteben ale in ber Strombahn, und von bem Ufer berfelben hinfließen. Der Durchschnitt mit der Dber-: eines Fluffes ift alfo im Allgemeinen feine gerabe, rn eine ihre boble Geite nach Dben tehrende Linie. rach ber Gestalt bes Rlugbettes und ber Geschwinit beträgt bie Große, um welche bas Niveau in ber mbahn tiefer liegt, als am Rande, nur wenige ober wie im Rhein bei Bingen felbft einen guß. b besondere Umstände kann jedoch das Niveau in Strombahn auch hoher liegen als an ben Ranbern; pird namentlich burch Erhohungen im Grunde bes bettes bas Baffer in ber Strombahn fich wegen feiiroferen Gefdwindigfeit über bas jur Geite fliegenbe er erheben. Indem das bobere Niveau ber Stromnach den Seiten bin abfließt, scheint es wegen ber geren Geschwindigkeit der Seiten sich ruckwärts zu gen; und erzeugt, indem es von dem fortfließenden er wieder zur Umtehr genothigt wird, fur bas Ufer zefährliche Wirbel.

Benn bas Niveau in ber Strombahn tiefer ift, als en Ufern, fo wird von den Ufern bas mit geringe= beschwindigkeit fich bewegende Baffer, wie schon ans tet, nach ber Strombahn herabfließen, und burch Incoff. b. B. u. R. Grfte Section. XLV.

feinen Butritt offenbar bie Geschwindigkeit in ben obers ften Schichten ber Strombabn verringern. Es fann als lerdings die Oberfläche felbst als folche, wegen ber Ungleichheit ber Anziehungen auf Die oberften Baffertheilchen, ein gewiffes Sinbernig bewirten, ober ein entgegengefetter Wind burch feine Reibung bas Baffer ber Dberflache gurudhalten (wie es ja bekannt ift, bag er bas Baffer mancher Fluffe felbft jum Rudwartefliegen ju nothigen vermag); nach meinem Dafurhalten bleibt aber boch ber Eintritt bes weniger geschwinden Baffers in Die Strom: babn ber Sauptgrund ber verringerten Geschwindigfeit ber Dberflache.

Biebeting fand die Geschwindigkeit des Baffers bei einer gewiffen Bafferbohe auf ber Dberflache bes Rheins 4,45 g., in 4 guß Tiefe 4,71 g., in 6 g. Tiefe 4,70, in 9 g. Tiefe 4,66 g., in 20 g. Tiefe 4,45 g. in ber Secunde. Bei einer um 3 g. niedrigern Bafferhohe fand er an berfelben Stelle bie Geschwindigfeit an ber Dbers flace 3,67 g., in 2 — 4 g. Tiefe 3,31 g., in 6 g. Tiefe 3,26 g., in 20 g. 2,90 g. in der Secunde. Man sieht bieraus, wie im zweiten Falle die größte Geschwinbigfeit in einer Tiefe von 2-4 Fuß fich findet, mabrend fie bei boberem Bafferftande erft in einer Tiefe von neun Fuß eintrat. Die burchichnittliche Geschwindigfeit ber Fluffe in ihrem mittleren Laufe ift 3-4 Fuß, in

ibrem obern Laufe aber weit großer.

Je großer Die Geschwindigkeit der Fluffe ift, defto größere Maffen tonnen sie in ihrem Bette fortbewegen. Gine Geschwindigfeit, welche feinen Thon und Sand mit fortzunehmen vermag, lagt grobern Sand und Ries noch unbewegt liegen. Um Steine von 1 C. F. fortzuführen, ift icon eine bedeutende Geschwindigkeit erfoderlich. Die über bie zur Fortführung verschiebener Gubstanzen ge-machten Beobachtungen und Berechnungen stimmen nicht überein, mas feinen Grund in zufälligen Umftanben bat, besonders in der Form und Gestalt, welche der Grund bes Flugbettes zeigt. Ein fehr abschuffiger glatter Bo: ben begunftigt die Fortschaffung größerer Gubstanzen naturlich mehr, als ein weniger geneigter und unebener. Erleichtert wird biefelbe ferner badurch, bag bie gewohnlichen Steinmaffen fast 3/4 ihres Gewichtes (soviel bas von ihnen verbrangte Baffer wiegt) verlieren; ihr Gewicht ift im Baffer nur ungefahr 1 1/2 Dal schwerer als eine gleiche große Baffermaffe.

Die Geschwindigkeit, mit welcher fich bas Baffer in feinem Bette bewegt, fann auf fehr verschiedene Beife, freilich nicht immer mit ber erwunschten Genauigkeit, gemessen werden. Das einfachste Instrument, um bie Beschwindigkeit bes Baffers an feiner Dberflache ju meffen, besteht in einer schwimmenden, mit einem Fahnchen ver: sehenen Rugel. Man mißt ben Raum, welchen bie auf bem Baffer ichwimmenbe Rugel in einer bestimmten Beit zurudlegt. Da biefe Rugel aber nur bei ruhigem Better anwendbar ift, fo fann man fie zwedmaßig burch Stabchen erfeten, welche burch am untern Ende angebrachte Gewichte fast gang ins Baffer eintauchen, und also bem Binde nur eine geringe Flache zum Angriff darbieten. Rimmt man einen großeren Stab (Stab Des Cabeo),

welcher beinahe bis jum Boben hinabreicht, so wird derfelbe, auch wenn sein Schwerpunkt durch Metallmassen nahe am untern Ende liegt, in dem fließenden Wasser picht vertical stehen, sondern geneigt, weil die Geschwinzhigkeit des Wassers in den verschiedenen Entsernungen vom Grunde des Bettes, wie schon früher erwähnt wurde, verschieden ist. Der Stad des Cabeo wird sich also mit der mittleren Geschwindigkeit des Flusses bewegen, aber wegen seiner känge leicht durch am Grunde besindliche

hinderniffe aufgehalten werben.

Sanbelt es fich barum, die Geschwindigkeit bes Baffere in verschiedenen Entfernungen vom Boden ju beflimmen, so muß eine folche Borrichtung conftruirt wers ben, auf welche jedes Mal nur ein kleiner Theil des Fluffes wirken tann. Das einfachfte Mittel gewährt bie Robre bes Pitot, eine ungefahr einen Boll weite Glasrobre, an welche unten unter einem rechten Bintel eine trichterformige Erweiterung (von einem Bintel von un= gefahr 60°) angesett ift. Bird biese Rohre mit ber trich= terformigen Erweiterung ber Stromung entgegen in ben Fluß gefett, fo fleigt burch ben Druck bes fließenben Baffers bas Baffer in ber verticalen Rohre uber bie Dberflace des Fluffes. Aus Diefer Erhebung lagt fic Die Geschwindigkeit bes Fluffes an ber Stelle bes Trich: ters bestimmen. - Bahrend in ber Ditot'ichen Robre ber Drud bes bewegten Baffers burch bas Gewicht einer Bafferfaule im Gleichgewichte gehalten wird, tann man biefem Drude auch burch bas Gewicht eines feften Rorpers bas Gleichgewicht halten. Dies geschieht 3. B. bei bem fogenannten Stromquabranten, wo eine Rugel, welche an einem von bem Mittelpunkte bes Quabranten ausgebenben Saben befestigt ift, bis zu der zu untersuchenden Stelle bes Baffers hinabgelaffen wirb. Der Faben zeigt ouf bem Rreisbogen ben Bintel, um welchen er von ber Berticale abgelenkt ift. Aus biefem Binkel und aus bem Gewichte ber Rugel im Baffer lagt fich bie Geschwindigfeit berleiten. Sier ift bas Gewicht der Rugel ber Rorper, welcher ben Drud bes Baffers empfangt und ibm jugleich burch fein Gewicht bas Gleichgewicht halt. Lorgna bat bei feinem fogenannten Bafferhebel bie Schnur, an welcher eine Rugel von der Dichtigkeit des Wassers befestigt ift, über eine an einem Stabe angebrachte Rolle geschlungen, und bann vertical nach Dben an einen Bagebalten angehängt. Sobald die Rugel von dem Waffer fortgetrieben wird, finit diefer Arm der Wage, und es werden so lange Gewichte auf der andern Seite aufge legt, bis bas Gleichgewicht wieder hergestellt ift. Bei ber sogenannten hydraulischen Schnellwage bes Michelotti, bei der Bafferfahne bes Timenes und bei dem Tachometer von Brunning wirft bas fließenbe Baffer gegen eine vieredige Scheibe, und sucht biefe entweber, wie bei ber Bafferfahne, um eine verticale Are zu breben, ober in borizontaler Richtung zurudzuschieben. In beiben Fallen bienen Bemichte, um bem Drude bes Baffers bas Gleich: gewicht zu halten, und aus ihnen und ben bekannten Großenverhaltnissen des Inftrumentes lagt fic bann die Geschwindigfeit bes Baffers berechnen.

Um die Geschwindigkeit des Wassers an der Ober-

flache zu bestimmen, tann man febr zwedmaßig ein tlei: nes, leichtes, um eine borizontale Are brebbares Schau: felrabchen anwenden, beffen Ure mittels einer Schraube obne Ende in ein gezähntes Rad eingreift, und auf biefe Beife bie in einer bestimmten Beit gemachten Umbrebungen zahlt, wenn die Schaufeln in die Oberflache bes Bluffes eintauchend fortgetrieben werden. Multiplicin man die Anzahl der in einer Secunde erfolgten Umdre-hungen mit dem Umfange des Radchens, so erhalt man die Geschwindigkeit des Wassers an der Oberflache (ben in einer Secunde gurudigelegten Raum). - Das vorzug: lichfte Instrument, um die Gefchwindigkeit bes Baffere in verschiebenen Entfernungen vom Boben aufzufinden, ift ber bybrometrische Flugel von Boltmann. 3wei fleine an einer Belle, abnlich wie bei einer Bindmuble, ange: brachte Flügel werden an bie ju unterfuchende Stelle bineb: geschoben, und nach einer mittels eines Fabens bewirften Auslosung einer Sperrung burch bas fliegende Baffer auf gleiche Beife wie bie Flugel ber Bindmuble burd bie bewegte Luft in Bewegung gefett. Un ber Belle befindet fich eine Schraube ohne Ende, welche in ein gezähntes Rad eingreisend bie Anzahl ber Umdrehungen in einer Secunde angibt. Mus berfelben lagt fich nach ben Dimensionsverhaltniffen ber Alugel Die Beidwindigkeit bes Fluffes an ber untersuchten Stelle berechnen.

Die Richtung eines Kluffes bleibt nicht immer bie selbe, sondern andert sich auf die mannichfaltigste Beife mehr ober weniger ftart. Die Bebingung fur Diefelbe ift, daß das Baffer von jedem Punkte, auf dem es fich befindet, ju bem nachftliegenden tiefern berabfintt. De bie Dberflache unserer Erbe in Folge ber vielfachen Er bebungen und Bermerfungen ber Gebirgemaffen eine große Menge von Unebenheiten, von Riffen und tiefen Spale ten felbft in boben Gebirgeruden barbietet, fo wirb men fich nicht wundern, wenn man burch die bloge Betrach tung einer Rarte, auf welcher bie Bebirgegunge verzeichnet find, nicht im Stande ift, ben Lauf oft felbst ber bebew tenbften Fluffe zu bestimmen, weil man aus ber Sarte nicht immer bie fur einen gegebenen Puntt junachft tie fere Stelle erkennen kann. Aber auch umgekehrt barf man aus ber Betrachtung einer Flußtarte nicht fcbließen, bag da, wo ein Fluß sich wendet, ein hohes Gebinge ihm in den Weg trete, und bag fentrecht auf die Rich tung bes Fluglaufes fein folches vorhanden fei. Schon eine fluchtige Betrachtung ber bekannten größeren Fluffe, 3. B. bes Rheins, ber Elbe, ber Rhone, genügt, um fich davon ju überzeugen, wie bobe Gebirgeruden oft quer burch einen Fluß burchiconitten werben, ber in bie sen einen tiefen Spalt vorgebildet fand. Dag ofter fier Die Bestimmung bes Laufes eines Bluffes auf furze Streden bie genaue Renntnig ber geognoftifden Berbelts niffe ber betreffenden Gegend wichtig fein tann, foll burd bas Borftebenbe nicht geleugnet werben. Denn be ber Bluß auch felbft bis zu einer bestimmten Grenze an ber Erzeugung feines Bettes thatig ift und baffelbe fo tief als moglich zu legen sucht, so wird er, wenn nicht an: bere Umftanbe eine Abanberung veranlaffen, bie Gebirge maffen in der Richtung, in welcher fie ben gerinaften

Biberftand barbieten, burchschneiben. Sinb bie Schich: ten ber bie Dberflache bilbenben Formationen aufgerichtet, fo wird er mit benfelben parallel geben; liegen fie boris jontal, fo wird er fich bie hervorftehendfte Berkluftungs= richtung auswählen. Es gnugen aber, wie man bei genauerer Betrachtung ber einzelnen Blugbetten fehr balb gewahr wird, oft febr geringe hinderniffe, um ben Fluß aus ben angegebenen Richtungen abzulenten; fobalb g. 28. an einer Stelle nur ein etwas festeres Geftein auftritt, wird ber Flug baffelbe umgeben, und einen gefrummten Lauf annehmen. - Das Berhaltnig ber Saupt : und Rebenfluffe ift in Beziehung auf ihren Lauf ebenfalls tein bestimmtes, sondern allein von der Oberflachenbildung Auch nicht einmal bei ober nach bem Bufammenfließen haben fie eine bestimmte Richtung; manche Rebenfluffe ergießen fich unter einem fpigen Bintel in ib: ren Sauptfluß, mabrend andere fentrecht auf bemfelben fteben. Die vereinigte Baffermaffe behalt entweber bie Richtung bes Sauptfluffes, ober geht auch in die bes Debenfluffes uber; in andern Fallen (bei tleinen Bluffen) nimmt fie bisweilen eine mittlere Richtung an, bie man burch bie Conftruction eines Parallelogtamms aus ben beiben Flugfraften erhalten murbe.

Man sieht aus bem Angesuhrten, daß alle Oppothesen, welche über den Lauf der Ströme im Allgemeisnen aufgestellt wurden, durchaus unhaltbar sind; daß also z. B. Buffon's Theorie, daß alle Hauptsluffe vorzugsweise die Richtung der Paralleltreise, alle Nebenslusse dagegen die Richtung der Meridiane verfolgten, selbst wenn sie auf den Lauf noch mehrer Flusse anwendbar ware, als es wirklich der Fall ist, doch nur etwas Zufälliges beträfe.

Derjenige Theil ber Erboberflache, melder bie auf ihn berabfallenden atmospharischen Niederschlage, zu einem einzigen Fluffe vereinigt, ins Meer fendet, beißt ein Alufigebiet ober Stromgebiet. Die Grenze zweier benach: barter Fluggebiete beißt die Bafferscheibe. Die altern Geographen haben ben Bafferscheiben eine Bichtigkeit für bie Erkennung ber Dberflachenbildung beigelegt, Die fie, wie aus dem Borbergebenden bervorgeht, durchaus nicht befiten. Gebr in Brrthum gerath alfo berjenige, welcher an ber Stelle einer Stromfcheibe ein hoheres Gebirge fucht, ober auch umgekehtt die Gebirge immer als Grengen fur die Gebiete zweier Sauptfluffe anfieht. Gehr oft ift ein Sebirge fast gan; ohne allen Ginfluß auf die Bafferscheibe berfelben, bie bann bisweilen burch einen in ber Rabe befindlichen fehr niedrigen gandrucken gebilbet wirb. Bon ben zwei Sauptwasserscheiben in Europa wird die eine durch ein hohes Gebirge, durch die Alpen, Die groeite im Innern Ruflands aber burch eine unbedeutende Erhebung in Gudweft des waldaischen Gebirges gebildet; jene erfte, als beren Mittelpunkt man gewohnlich ben St. Gottharbt anfieht, icheibet bie Fluffe, welche in bas Mittelmeer, bas abriatifche Meer, bas fcmarge Meer und die Nordsee sich ergießen, mabrend die lettere bie jum ichwargen und taspischen Meere und ju ber Dft= fee ftromenden Baffermengen fondert. Ofter nabern fich wei fdiffbare Fluffe einander fo weit, daß man ohne verhaltnißmaßig großen Roftenaufwand Rahne aus bem

einen Fluß in ben andern tragen tann, wie biefes in Nordaffen und Nordamerifa haufig der Fall ift; matt nennt diefe Stellen Tragplage.

Die Gebiete zweier Flusse find bisweilen auch nicht völlig geschieben, sondern vermischen sich entweder in ihren Anfangen, oder auch in ihrem weiteren Berlause. So hangen die Anfange berjenigen Flusse Nordamerika's, welche sich an den Westküsten der Hubsonsbai, und in das nördliche Eismeer sich ergießen, mehr oder weniger zusammen; dann wird die flache Wasserscheide gewissers maßen durch Landseen gebildet, aus denen die Flusse einen Theil ihres Wassers erhalten. Nanche Vermischungen zweier Flusgebiete sind auch nur bei hohem Bafferstande vorhanden.

Die Berbindung zweier Fluggebiete im weiteren Laufe hat v. humbolbt mit bem Namen ber Sabelung ober ber Bifurcation bezeichnet. Das ausgezeichnetfte Beispiel biefer Urt ift bie von ihm burch eigenes Befahren bestimmt nachgewiesene Berbindung bes Drinoco mit bem Amazonenfluffe. Der Drinoco liegt mit feinem obern Laufe in dem Thale bes Amazonenstromes, und fendet, bevor er aus diesem Thale durch eine Querspalte in fein eigentliches, weiter nordlich gelegenes Ehal einstritt, einen farten Urm, ben Caffiquiare hinuber ju bem Rio negro, einem bedeutenden Nebenfluffe des Amazonen. ftromes. Aber auch diefer vom Drinoco ausgehende Arm theilt fich, nachdem er ungefahr 3/6 bes Raumes awifchen bem Drinoco und dem Rio negro jurudgelegt bat, wieber in zwei Urme, wovon ber nordliche kleinere ben Ras men des Itinivini oder Conorichite fuhrt, und der fublichere größere ben Ramen bes Caffiquiare beibehalt; beibe ergies Ben fich in ben Rio negro, ber Stinivini bei ber Diffion S. Migael be Davipe und ber Caffiquiare etwas nordlich von ber Miffion G. Carlos bel Rio negro. 280 ber Caffiquiare noch ungetheilt ift, lagt fich feine Baffermaffe ungefahr mit bem Rheine bei Daing gufammenftels len. - Bon humboldt fuhr mit Bonpland auf bem Dris noco binauf, bann in beffen Rebenfluß, ben Atabapo, bis jum Indianerborfe S. Antonio de Javita, ließ von ba bas Kahrzeug aus bem Atabapo über ben 6000 Dois fen breiten Tragplat bis jum Pimichin, einem Rebenfluffe des Rio negro, ziehen, fuhr ben Rio negro bis nach S. Carlos binunter, bann in bem Caffiquiare wieber binauf bis zu seinem Ausflusse aus dem Drinoco. Die Erstreckung bes Cassiquiare ift ungefahr 240 geographische Meilen. — Much im nordlichen Teutschland zeigt fic bie Gabeltheilung ber Fluffe fehr schon zwischen ber Saafe, die jum Emegebiete gehort, und der Berre, bie in die Befer mundet. Die Saafe theilt fich namlich in ber Nabe von Gesmold in zwei nabe gleichstarte Arme, von welchen ber eine als Saafe gur Ems weiter geht, ber zweite bagegen als Elfe in biametral entgegengefetter Richtung jur Werre abfließt. Nach & v. Buch finbet ein ahnlicher Fall fich im norblichen Schweben, wo bie Tornea Elf und Die Calir Elf burch einen anfehnlichen Fluß, die Zarando Elf, in Berbindung fteben; Die Zarando Elf geht von ber Tornea Elf aus, und vereinigt fic

nach einem burch sumpfigen Boben gebenben Laufe von 6-8 teutschen Meilen mit bem Calir Elf.

Die Bifurcation ber Fluffe tann offenbar ba am leichteften ericheinen, wo biefelben febr mafferreich find, und ihr Bett noch nicht tief ausgefurcht haben; wird aber aufhoren, sobald bas Bett fich soweit vertieft, bag es unter die Bafferscheibe ber beiben Fluffe fallt. Diefer lette Rall ift wirklich in ben hiftorischen Beiten an ber Berbindung zwischen bem Arno und ber Chiana, welche in die Tiber fließt, eingetreten; in den Schriften der 21: ten wird angeführt, daß der Arno sich in dem sublichen Theile seines treisformigen Laufes, mit welchem er aus ben Apenninen bervorgeht, in zwei Arme theilt, von benen ber eine fich nach Floreng mandte, ber andere aber unter bem Ramen ber Chiana fich mit ber Tiber vereis nigte. Durch die Aushohlung bes Arnobettes horte jeboch ichon im Mittelalter biefe Gabeltheilung bes Arno auf, und bie Chiana theilte fich bafur in zwei Arme, von benen der eine fich mit bem Arno und ber andere fich mit ber Tiber verbindet. Auf ber Stelle ber Bafferscheidung liegt ber fleine Gee von Montepulciano.

Die Berbindungen zwischen ben Flussen in hintersindien sind noch zu wenig sicher bekannt. (Man findet eine gute Zusammenstellung ber erwähnten Gabeltheilungen auf einer Karte in dem physikalischen Atlas von Berghaus 2. Abtheilung, hydrographie Rr. 9.)

Im Allgemeinen kann man wol sagen, daß die Größe der Wassermassen, welche ein Fluß ins Meer ergießt, mit der Größe seines Gebietes wächst. Man darf daraus aber nicht schließen, daß jedes Mal von zwei Flüssen derzeige der wasserrichere sei, welcher das größere Areal besitzt. Es hängt die Wassermasse auch noch von mehren Umständen ab; es ist nämlich die Größe des atmosphärischen Niedersschlags in den verschiedenen Ländern je nach ihrer Lage verschieden, und ebenso ist die Menge des verdunstenden und des in den Erdboden eindringenden Wassers nach der Beschaffenheit der Erdodersläche und des Klima's sehr verschnderlich. Auch ist uns ja die unterirdische Verbindung, welche zwischen zwei benachbarten Flußgebieten besteht und Wassermassen zus dem einen in das andere überfühzren kann, nicht bekannt.

Die Bassermassen, welche ein Fluß nach bem Meere leitet, sind ferner auch in den verschiedenen Zeiten des Jahres, besonders nach bedeutenden Regengussen und nach raschem Aufthauen des Schnees, sehr verschieden. Die Anschwellungen der Flusse geschehen in den tropisschen Gegenden viel regelmäßiger als in der gemäßigten Zone, weil in jenen die jährliche Regenmenge vorzugsweise in einer bestimmten Zeit (der sogenannten Regenzzeit) herabsällt. Am regelmäßigsten ersolgen die Anschwelzlungen des Nils, die auch wegen ihres Nugens am genauesten untersucht und am meisten besannt sind.

Da es nicht ohne Interesse ist, die Arealgrößen ber verschiedenen Flußgebiete unter einander zu vergleichen, so mogen in dem Folgenden die Langen und Größen der Gebiete der wichtigsten Sauptstusse zusammengestellt wers den. Die Angabe des Abstandes der Quelle von der

Mundung und die Lange eines Fluffes nach allen seinen Krummungen ift aus der Geographie von v. Roon (Grundzüge der Erd =, Bolter = und Staatenkunde. 1. Th.) entlichnt, die Größen der Flufgebiete aber aus der in dem physikalischen Atlas von Berghaus befindlichen Karte einzgetragen (mit Ausnahme der Fluffe Amerika's).

|                        | Directer Abs ftand ber Quelle von ber Ründung. | Bange<br>bes Fluffes. | Flußgebiet. |  |  |
|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--|--|
|                        | Meilen.                                        | Meilen.               | Deciles.    |  |  |
| Petschora              | 90                                             | 150                   | 3050        |  |  |
| Dwina 1)               | 70                                             | 160                   | 6650        |  |  |
| Ural                   | 140                                            | 190                   | 5200        |  |  |
| Bolga                  | 210                                            | 430                   | 24840       |  |  |
| Dúna                   | 70                                             | 140                   | 2090        |  |  |
| Niemen                 | 60                                             | 115                   | 2011        |  |  |
| Pregel                 | 20                                             | 26                    | 370         |  |  |
| Beichsel               | 70                                             | 130                   | 3540        |  |  |
| Dber                   | 70                                             | 120                   | 2440        |  |  |
| Elbe                   | 80                                             | 155                   | 2616        |  |  |
| Befer                  | 50                                             | 70                    | 890         |  |  |
| Ems                    | 32                                             | 43                    | 250         |  |  |
| Rhein                  | 90                                             | 150                   | 4080        |  |  |
| Seine                  | <b>55</b>                                      | 92                    | 1414        |  |  |
| Loire                  | 80<br>5 <b>0</b>                               | 130                   | 2121        |  |  |
| Garonne                |                                                | 80<br>35              | 1528        |  |  |
| Minho                  | 25<br>65                                       | 100                   | 740<br>1828 |  |  |
| Duero                  | 90                                             | 120                   | 1360        |  |  |
| Tajo                   | 65                                             | 105                   | 1210        |  |  |
| Suadiana               | 45                                             | 70                    | 940         |  |  |
| Guadalquibir  <br>Ebro | 65                                             | 80                    | 1569        |  |  |
| Rhone                  | 60                                             | 109                   | 1760        |  |  |
| M :                    | 58                                             | 88                    | 1879        |  |  |
| Po                     | 220                                            | 365                   | 14630       |  |  |
| Dnjefter               | 90                                             | 110                   | 1440        |  |  |
| Dnjepr                 | 140                                            | 240                   | 10605       |  |  |
| Don                    | 105                                            | 195                   | 10526       |  |  |
| Dbi                    | 270                                            | 475                   | 57800       |  |  |
| Jeneffei               | 315                                            | 410                   | 49033       |  |  |
| Lena                   | 300                                            | 440                   | 37150       |  |  |
| Amur 2)                | 290                                            | 430                   | 36430       |  |  |
| Hoang = Ho             | 280                                            | 570                   | 33600       |  |  |
| Dan = Efe= Riang       | 390                                            | 650                   | 34200       |  |  |
| Frawaddy               | 165                                            | 270                   | 207001      |  |  |
| Sanges                 | 200                                            | 290                   | 27030       |  |  |
| Indus                  | 200                                            | 340                   | 19500       |  |  |
| Euphrat                | 150                                            | 300                   | 12230       |  |  |
| Gihon                  | 170                                            | 230                   | 12100       |  |  |
| Sihon                  | 170                                            | 210                   | 14870       |  |  |
| Tarim                  | 180                                            | 200                   | 11070       |  |  |
| Makenzie 3)            | 225                                            | 375                   | ,           |  |  |
| Rupferminenfluß        | 45                                             |                       | *           |  |  |
|                        |                                                |                       |             |  |  |

<sup>1)</sup> Suchonaquelle. 2) Schiltaquelle. 3) Die oftiche Omite bes Friedensfluffes als Ursprung genommen.

|                      | Directer Ubs<br>fland ber<br>Quelle von ber<br>Münbung.<br>Reilen. | Lange<br>des Fluffes.<br>Meilen. | Flußgebiet.<br>□ Meilen. |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| mbia                 | 90                                                                 | 190 ?                            | Š                        |
| rabo                 | 130                                                                | 160?                             | Ś                        |
| Boreng               | 250                                                                | 460                              | 62300                    |
| fippi *)             | 320                                                                | 730                              | <b>54000</b>             |
| del Norte .          | 220                                                                | 300?                             | 13500                    |
| balenfluß            | 137                                                                | 150?                             | 4000                     |
| DCD                  | 100                                                                | 320                              | 17500                    |
| añon                 | 430                                                                | 730                              | 88400                    |
| Francisco .          | 180                                                                | 260?                             | 7960                     |
| )lata <sup>5</sup> ) | 390                                                                | 460                              | 72000                    |
| , , ,                | •                                                                  |                                  | (Hankel.)                |

LUSS (Terrainlehre). Die fließenden Gewässer i je nach ihrer Große, Bache, Fluffe und me genannt, ohne bag zwischen ihnen eine scharfe ngung stattfanbe, fobag ber Sprachgebrauch baufia atscheidung geben muß.

3m Allgemeinen werben bie fleinsten ber fliegenben ffer, welche nicht schiffbar find, Bache genannt, me hingegen die großeren Baffer, welche unmitins Meer munden. Die Berbindungeftufe zwischen bilden bie Fluffe, welche Benennung aber allgegebraucht, fowol Strom wie Fluß im Speciellen nen fann.

Ran theilt die Flusse in Haupts und Nebens e. Unter Sauptfluffen verfteht man folche, welche, m fie eine bedeutende Strede des gandes burchlaus nd mehre Nebenfluffe aufgenommen haben, fich in teer ergießen. Saben fie bei ftarter Stromung eine Baffermaffe, fo werben fie, wie wir gesehen, auch ne genannt, wie g. B. ber Rhein, bie Donau, bie 1. Die Nebenfluffe ergießen sich in die Saupt=

Benn ein fleiner Fluß unmittelbar bem Deere t, ohne vorher sich mit andern zu vereinigen, fo er Ruftenfluß genannt; Die Ruftenfluffe ent-en gewöhnlich auf nahen Bergruden und find baur Bur Beit bes Thauwetters und ftarfer Reffe von Bebeutung. Nach bem Grabe der Gebigfeit des Laufes theilt man bie Fluffe in rei: e, fonelle, langfame, trage und tobte. Die windigkeit bes Laufes wird sowol burch die Reigung halfohle, als die Beschaffenheit bes Bettes beumd bleibt fich naturlich nicht gleich. Ift bas Bett ber Grund feft, so wird ber Flug einen bebeutenb eren Lauf haben, als wenn bas Baffer über weis Boben fließt und sich ausbreiten kann.

Der Ursprung eines Fluffes wird die Quelle, fein ren die Dunbung genannt. Mundet ein glug in

ein großes flebendes Gemaffer, fo fagt man: "er er: gießt fich;" mundet er in einen großeren Fluß, fo heißt es: "er vereinigt sich;" von größeren sagt man: "er nimmt ihn auf;" er führt auch in ber Regel ben Ramen fort, wahrend ber kleinere ihn verliert. Bon Rluffen, die (wie 3. 28. Steppenfluß) allmalig aufhoren. fagt man: "fie verlieren fich" (in viele Arme), ober fie verfchwinden," b. b. fie verlaufen fich im Canbe zc. Wenn ein Fluß sich theilt, so heißt es: "er bildet Arme;" berjenige von ihnen, welcher bie größte Bafs fermaffe und die Strombabn ober bas gabrmaffer enthalt, wird ber Sauptarm genannt. Bort ein folcher Arm in einiger Entfernung gang auf, fo entfleht baraus ein tobter Arm. Bereinigen fich biefe Arme wieber, fo nennt man die vom Baffer umfloffene Canbftrede Berber, Infel, ober, wenn fie bewachsen ift, Aue. Theilt fich ein Fluß in ber Rabe ber Dunbung, fo= baß fich mehre feiner Urme ins Meer ergießen, fo ents fteht baraus ein Flugnet ober Delta.

Der Theil ber Erboberflache, beffen Gemaffer einem und bemfelben Strome jufliegen, fei es nun Rieberfchlag, Quell ober fliegendes Baffer, heißt bas Fluggebiet. Die Grenze zweier folder Gebiete nennt man bie Baf=

ferscheibe.

Der Theil bes Bobens, welcher vom Baffer gang bebedt wird, beißt ber Grund, ba mo bas Baffer auf: bort, fangt bas Ufer an, welches bei funftlich eingefaß= ten Gemaffern bismeilen auch ber Rand genannt mirb. Die gange Bertiefung, welche vom Ufer begrengt wirb, beift bas Bett, ber tieffte Theil beffelben ber Rinns fal ober Thalweg. Benn man von ber Quelle nach ber Munbung fieht, wird bas jum Rechten gelegene Ufer "bas rechte," bas entgegengefeste "bas linte" genannt. Fluffe haben oft boppelte Ufer, wenigstens auf einer Seite. Das eine beschrantt ben fluß bei feinem gewöhnlichen Bafferstande und wird, ba diefer meift in ber trodenen Sabreszeit ftattfinbet, bas Sommerufer genannt; bas andere beißt beshalb bas Binterufer, weil zu biefer Beit bas Baffer gewöhnlich einen bobern Stand bat. Die gegenüberliegenden Ufer eines Gemaf-fere find gewohnlich nicht von gleicher Bobe, bas eine überhoht bas andere; ift es ziemlich boch und fteil, fo wird es Scharufer genannt.

Unter Thalranbern verfteht man bie bem Bluffe zugewandten Bofdungen ber benfelben begleitenben Bobenzüge. Oft find bie Thalranber 1/2 Meile weit und barüber von ben Flugufern entfernt, mahrend fie bei Relfen auch mit benfelben zusammenfallen. Der von ben Thalrandern eingeschloffene Raum beißt bas Flugthal, bas fich je nach ber ju= ober abnehmenben Entfernung ber

Thalranber erweitert ober verengt.

Die Oberflache bes Baffers heißt ber Baffer: fpiegel, ber fentrechte Abstand bes Bafferspiegels vom Grunde ift die Tiefe, die Entfernung ber beiden Ufer in geraber Linie bie Breite bes Fluffes. Um bie Tiefe bes Baffers in Beziehung auf ben Menfchen zu bezeichnen, hat man mehre Ausbrucke. Go fagt man, ein Baffer ift feicht, wenn ein Menfc von mittlerer

<sup>5)</sup> Paraguapquelle. Fur bie Paranaquelle birecte Abstand 260 Meilen, bie Bange bes Stromes 470

Größe burdmaben tann, und es nicht über die Knie reicht; et ift tief, wenn es die Größe des Menschen übers fleigt. Bei ber Beschreibung wird jedoch die Tiefe und Preite am besten nach Sußen ober Ellen angegeben.

Unter Normaltiefe und Normalbreite versteht man diezenige, welche ein Fluß den größten Theil bes Jahret behalt. Debt sich der Grund an einer Stelle so sehr, daß der Fins an derselben nicht mehr mit Schiffen befahren werden kann, so heißt diese Stelle eine Untiefe. Besindet sich dingegen an einer Stelle eine bedeutende Bertiefung bes Grundes, so wird sie Loch oder Kolk

genannt.

Das Gefall eines Fluffes ift ber Sobenunterschied swiften zwei Puntten feiner Dberflache in feiner Langenrichtung fur eine gewiffe Entfernung. Benn man 3. B. faut, "ber Bluß hat auf 1000 Schritt einen Fuß Befall," Deift bies, ber Bafferfpiegel bat am obern Duntte einen Buß mehr fenfrechte Sobe, als an bem 1000 Schritte weiter abwarts gelegenen untern Puntte. Das Gefall ift eine Saupturfache ber Schnelligfeit ber etromung. Diefe wird ausgemittelt, indem man beobs achtet, wie viel Beit ein ichwimmender Rorper bedarf, um einen gewissen gangenraum zu burchlaufen. Go ift 2. bei mittlerem Bafferstande bie Geschwindigkeit bes Rheins im Durchschnitte brei guß in einer Secunde, Die ber Elbe und Bavel zwei guß, ber Spree 11/2 guß. Dit Ausnahme ber Gebirgewaffer hat felbst ber reißenbfte Strom nicht über fieben Bug in ber Secunde. Auf ber Strombahn ift die Schnelligkeit bes Laufes ftets großer als auf bem ubrigen Theile bes Bafferspiegels und nabe am Ufer (wenn nicht bie Strombahn fich bemfelben nahert) am langfamften.

Die Breite und Tiefe eines Flusses, die Richtung seines Laufes, die Beschaffenheit des angrenzenden Terrains bestimmen dessen militairische Wichtigkeit. Bei der Untersuchung und Beschreibung eines Flusses kommt es jedoch hauptsächlich auf den Gebrauch an, welchen man von demselben machen will. In der Kriegskunst kommen in den meisten Fällen die Flüsse nur als hindernisse der Bewegung in Betracht, sowol für uns, als für die Annaherung des Gegners, aber auch als Wasserstraße zur leichtern Nachschaffung unserer Bedürsnisse; endlich auch als Mittel, das angrenzende Terrain durch künstlich erzeugte Überschwemmungen ungangdar zu machen. Es muß daher von einem Flusse Folgendes angegeben werden:

1) Die allgemeine Richtung bes Laufes (nach ber Himmelsgegend) und die wesentlichsten Abweichungen von berselben nebst den ortlichen Ursachen; 2) die Bereinisgungspunkte der Nebengewässer, ihre Namen und Besbeutsamkeit; 3) die Breite und Tiefe des Flusses, und zwar: a) der Normalwasserstand; b) der hohe, c) der niedere, hauptsächlich aber der Punkt, wo die Schiffbarkeit beginnt. Kommt es auf augenblickliche Benutzung

Fluffes an, so muß naturlich ber gegenwartige Baffers b auf ber Strede, bie man überschreiten, ober als theibigungslinie benuben will, genau angegeben und nit werben, ob bas Baffer seine Normaltiefe habe, Steigen and Ten zu erwarten sei; 4) bie auf bem

Flusse gebrauchlichen Fahrzeuge, ihre Große, Tragbarteit, wo fie ebenso wol als Transportmittel, wie als Uber: gangsmittel zu betrachten find; 5) bie vorhandenen Bruden, Kabren, Rubrten, Schleußen, Bebre, Infeln, Sand: bante muffen als übergangspunkte ober Dittel jum übergange genau beschrieben werben; 6) bie Angahl, Große und Beschaffenheit ber am Fluffe liegenden bewohnten Orte, sowie ihre Entfernung unter einander; 7) vom Grunde wird gefagt, ob berfelbe fest ober weich, fandig, fteinig ober sumpfig fei, ob er Eriebsand fubre; 8) bie Flugufer find von gang besonderer Bichtigkeit; man gibt an, ob fie lebmig ober felfig, fteil, flach, gang flach und in diesem Falle vielleicht sumpfig sind, wie boch fie über bem Basserspiegel fteben, wobei Sommer =, Binter = und Scharufer unterschieben werben muffen, ob eins bas andere erhobt, ob sie naturlich ober tunftlich find (im letteren Falle wird die Beschaffenheit der Ufermauern oder Deiche speciell angegeben), ob und mo bie Ufer mit Ge-busch und Geholz bebeckt find, ob fahrbare Strafen am Ufer hinlausen; 9) bei welchem Kaltegrade ber Fluß gefriert, worauf bie Schnelligfeit bes Laufes naturlich grogen Einflug hat. Dasselbe muß auch von den größeren einfallenden Gemaffern und von den Flugarmen gefagt werden, wenn beren Lage von Ginflug auf Die Benubung bes Fluffes ift.

Eine Charafteristis bes angrenzenden Terrains und nach Besinden specielle Beschreidung einzelner Streden darf nicht sehlen. Ist dasselbe periodischen Überschwemmungen ausgeseht, so muß man sich von deren Umsang und Dauer unterrichten. Die Grenzen derselben, sowie die hohe des Wasserstandes, sind dei Flüssen, die duch enge Thaler laufen, leicht zu erkennen. Schwieriger wird es, wenn das eine Ufer sehr slach und nicht mit Baumen bewachsen ist; man muß in diesem Falle Erkundigungen einziehen. Besinden sich aber Baume auf der slachen Seite, so wird man die hohe des Wasserstandes leicht an dem in den Baumzweigen hangen gebliebenen

Grafe 2c. erfennen.

Duellen: Muller, Terrainlehre. (1807. 4.) Reichlin von Melbegg, über Terraingestaltung zc. (1826.) Reinhard, Sandbuch ber Terrainlehre, in alphabetischen Ordnung. (1827.) D'Egel, Terrainlehre. (1829.) (v. Witzleben.)

FLUSS (übergang und flugvertheidigung). Bluffe bieten ben Kriegsoperationen hinderniffe bar; fie zu übermaltigen, lernt man burch bie Lehre von ben glugubergangen, biefe bem Feinde zu erschweren, wo nicht unmöglich zu machen, burch bie Lehre von ber Flugvertheibigung.

# I. Bom glugubergange.

## A. Bon bem übergange beim Borgeben.

Übergånge von großen Fluffen haben das Eigenthumliche, daß man im ersten Augenblide nur mit wenigen Eruppen übergeben kann, welche, wenn der Feind am gegenseitigen Ufer überlegen ift, entweder zum Rudzuge mittels der Kahne gezwungen, oder gefangen werden musMit offenbarer Gewalt läßt sich ber Übergang über Strome selten erzwingen, denn selbst die Überzeit der Artillerie wird durch die Breite des Strouwirksam. Daber muß man den Übergang so eins, daß daß jenseitige Ufer auf dem Angriffspunkte von bedeutenderen Truppenzahl vertheidigt werde, als im ersten Augenblicke übersegen kann. Dies läßt ider ohne Täuschung des Feindes nicht bewerkstelliund diese bildet daher ein Hauptmoment dei allen ibergängen. Trot dieser anscheinenden Schwierigkeisdie dei allen Flußübergängen obwalten, sind sie doch misgluckt. Gewöhnlich werden sie lange vorbereitet, e Herbeischaffung der Materialien zum Brückendau erfodert, die man dazu benutzt, den Feind über die

! Absicht auf mancherlei Beise zu tauschen. Ift ber Feind auf bem Ruckzuge begriffen, so er suchen, alle Fahrzeuge auf bas jenseitige Ufer zu en; damit dieses in möglichst geringer Ausdehnung be, ist es in diesem Falle rathsam, dem Feinde auf fuße zu folgen und durch Seitencolonnen einzuengen. Bei der Wahl des Ubergangspunktes, dem genaue Kenntniß bes Stromes vorausgehen muß, ist ndes von Einfluß:

1) Daß man ben Übergangspunkt möglichst einem jeindlichen Flügel gegenüber wählt, wodurch bem e die Zusammenziehung feiner Streitkräfte an bem bten Punkte erschwert wird.

2) Infeln im Strome, die geräumig genug find, inter ihnen begonnenen Arbeiten zu verdecken und zu

en, bieten febr viele Bortheile.

3) Erleichtert es die erste Überschiffung, als auch die wetung auf dem jenseitigen User ungemein, wenn ist das Terrain durchschnitten ist, wodurch der Feind ndert wird, die landende Infanterie mit allen Waf-namentlich mit Cavalerie, anzugreisen. Das durchtene Terrain darf jedoch nicht die unmittelbar an die user treten, wodurch das Landen und die Entwicksder übergegangenen Truppen erschwert wird.

4) Ein viebseitiges beberrschendes Terrain begunfligt r ben Ubergang, ba es einmal ber Artillerie Bortheil bet, bann aber auch bem Feinde bie Einsicht in

e Ubergangsanftalten verbietet.

5) Fuhrten im Flugbette gewähren ben fehr benden Bortheil, daß die Cavalerie fich ihrer bediekann.

6) Die Beschaffenheit bes Ankergrundes hat auf den kenschlag, also auf den Ubergang, großen Einstuß, jer und mooriger Ankergrund sind gleich nachtheilig.
7) Einen sehr großen Bortheil gewährt es, wenn dare Strome, die in unserer Gewalt sind, sich in der bes Ubergangspunktes in den Strom ergießen, da bieselben aur Berbeischaffung des Materials vorzüge

enugen fann.

8) Schmale Stromstellen zieht man in der Regel reiten vor, namentlich wenn Mangel an Material ift.
9) Ein eingehender Winkel, welchen der Fluß nach er Seite macht, ist wortheilhaft, um das jemseitige im Areuzseuer zu bestreichen.

Es gibt inbessen im Ariege Falle, wo man alle biefe Bortheile, die ben Übergang begunstigen, ausgibt, um ben Feind besto vollsommener zu tauschen, indem man Punkte zum Übergange wählt, wo der Feind denselben am wesnigsten erwarten kann.

Die Seele aller Taufdungen ift bas Bebeimniß.

Es ist aber nicht genug, wenn man ben Feind in 3weifel über ben Übergangspunkt laßt, sondern er muß in der Überzeugung, diesen richtig zu beurtheilen, zu falsschen Bewegungen verleitet werden, die ibn vom Angriffs punkte entfernen.

Um diese Tauschung ins Leben rufen zu tonnen, muß man die Bersahrungsart seines Gegners und die Starte und Ausstellung der feindlichen Truppen fennen. Reichen Spione nicht aus, um sich hiervon Nachricht zu verschaffen, so mache man auf viele einzelne Punkte überzfälle, welche Gefangene in unsere Sande bringen. Diese überfälle haben außerdem noch den Nuten, den Feind irre zu leiten und zum Cordonspsteme zu verführen.

Ein sehr wesentliches Mittel, ben Feind zu falschen Maßregeln zu verleiten, ist die Berbreitung falscher Nacherichten, die man dem Feinde in die Sande spielt. Sierzu sind feindliche Spione gut zu gebrauchen, und man thut besser, durch sie dem Feinde falsche Nachrichten zu geben,

als fie bangen zu laffen,

Nachstem versuche man, ben Feind durch Scheinbewegungen und falsche Angriffe ju touschen; sie mussen aber so beschaffen sein, daß der Feind durch sie bewogen wird, seine hauptstarte von dem Punkte des wahren Uberganges wegzusuhren, ohne spater im Stande zu sein, sie bort wieder zu vereinigen, bevor die zum Ubergange

nothige Beit gewonnen.

Bu ben Borbereitungen zum Übergange ges hort zuwörderst die Herbeischaffung der Mittel und Maxterialien zum Überschiffen und Brückenbau. Selten hat man hinreichende, oft gar keine Pontons; man muß daber sich die nothigen Flußsahrzeuge anderwärts zu verschaffen suchen. Hat der Feind alle auf dem Flusse bessindlichen Gesäse vernichtet, oder auf das jenseitige User gebracht, so mussen sie entweder gebaut, oder aus benachs barten Flussen herbeigeschafft werden. Die Erbauung von Floßen ist nicht rathsam, da dieselben ebenso viel Mühe machen, als der Bau der Kähne, welche doch jesensalls vorzuziehen sind. Kann man die Mittel zum Bau einer stehenden Brücke nicht herbeischaffen, so muß man in Kähnen, sliegenden Brücken zu. überschiffen.

Alle Mittel an Materialien werben in Depots, welche 5 — 6 Meilen rudwarts liegen, zusammengebracht und zubereitet. Die Depotorte mussen einen leichten Transport nach verschiebenen Punkten des Reviers gewähren.

Die Aussubrung bes Überganges kann nur sicher gessichen, wenn man die Sauptmacht des Feindes während der ersoderlichen Zeit entfernt zu halten weiß. Zu dem Ende wird es nothig sein, zu wissen, wie viel Zeit der Bau der Brude und der Übergang ersodert. Gewöhnlich rechnet man auf 100 Schritte Strombreite zwei Stunden zum Brudenschlag. Braucht man nun zum vollendeten übergange 24 Stunden, so muß die Sauptstate

bes Reindes wenigstens 5-6 Deilen burch Taufchung entfernt gehalten werben. Un fleine feinbliche Corps wird man fich inbeffen nie kehren tonnen, ba man fie felten anders fortbringen tann, als wenn man fie ichlagt.

Bor Allem tommt es barauf an, die Truppen gefcidt auf bem Puntte bes Uberganges ju vereinigen, ohne baß felbft biefe aus bem Darfcbefehle bie mabre Ibee ber Bewegung errathen. - Bum Beginn bes Uberganges felbft mahlt man entweber ben Ginbruch ber Racht, ober die Zeit kurz vor Tagesanbruch. Soll die Artillerie mitwirken, um ben Reind am jenseitigen Ufer zu vertreiben, so muß man bei Tage übergeben. Dieser Fall tritt bei allen fleineren Flugubergangen gewohnlich ein.

Die vorhergebende Racht wendet man ju den Borbereitungen an, Materialien und Truppen an Ort und Stelle zu bringen. Die Franzofen haben ihre großen Ubergange fast immer bei Tage ausgeführt; was aber bierin auch bes Nachts geleistet werden fann, haben bie

Ruffen bei Bartenburg gezeigt.
Sobald es buntel ift, fangt man an, bie Anstalten jum Übergange zu treffen, berfelbe mag in ber Racht ober am Sage ausgeführt werben follen. Alle Rahne und Materialien werben in einem ficheren und verbedten Depot eine Biertelmeile vom Ubergange zusammengebracht. Rahne und Materialien erhalten hier ihre Nummern, Die Arbeiter und Pionniere werden bei ihnen angestellt und bleiben unabanderlich bei den Gefagen, die ihnen ange: wiesen sind. In ber Ordnung, wie man Alles eingestheilt hat, wird hierauf mit moglichster Stille abmarfchirt und die Gefage und Materialien werben in einer Reihe ans Ufer gelegt.

Schon im Depot wird die ganze Equipage, welche jum Ubergange bestimmt ift, in Divisionen eingetheilt. Eine jede Division erhalt einen Commandanten, der Die Übersetung der ihm überwiesenen Truppen bewerkstelligt.

Auf ein Signal werben bie Gefaße in ben Fluß ge= laffen und bas Uberschiffen beginnt. Durchaus muß bem Schlagen ber Brude bas Überfegen von foviel Mannichaf: ten, als nothwendig find, um ben das jenseitige Ufer unmit= telbar vertheidigenden Feind ju vertreiben, vorangeben, ba fonst die Brudenarbeiter burch die feindlichen Schuten getobtet werben murben.

Sobald die ersten Truppen herüber sind, beginnt der Brudenbau, mabrent beffen mit bem Überfegen ber Trup-

pen ftete fortgefahren wirb.

Die jundchft übergefetten Truppen haben, nachft ber Bertreibung bes Reindes aus ber Gegend bes ganbungs= plates, ben Auftrag, ibn ju biefem Endzweck bequem porzubereiten. Es muffen baber Arbeiter und Pontoniere mitgegeben werben, welche namentlich die Berbinbungs: jochbruden anlegen.

Ift die Brude erbaut, fo bestimmen die obwalten= ben Umftanbe, welche Baffe zuerst hinübergeht.

Der Ubergang muß so schnell als moglich bewerkftel: ligt werben. Die Infanterie barf ber Brude wegen nicht im Tritt marschiren, die Cavalerie, die fahrende und reis tende Artillerie muffen absigen und in angemeffenen 3wi= schenraumen langfam übergeben.

Wenn man ben Ubergang unter bem Schute bes Artilleriefeuers unternehmen will, welches fast immer geschiebt, fo ftellt man bie Beschütz rechts und links von bem Übergangspunkte in zwei großen Batterien soweit von einander auf, bag burch ihr Feuer weber ber Ubergang gefahrbet, noch ber Landungsplat beschoffen wirb. Ein nach bem biebfeitigen Ufer einspringenber Bogen ift fur bie Birtung ber Geschute febr gunftig.

Man hat Falle, wo lediglich burch bas überlegene Artilleriefeuer ber Übergang im Angefichte bes feinblichen Beeres erzwungen worben. hierzu ift aber eine außer: orbentlich vortheilhafte Beschaffenheit bes biesseitigen Ufers

nothwendig.

In fruberen Beiten legte man fast burchgangig gleich nach bem Überschiffen ber erften Truppen Schangen am jenseitigen Ufer an. Jest wendet man aber Die Krafte ber übergesetten Mannicaften, fatt zum Schanzenbauen ju verwenden, beffer jur Bertreibung des Feindes an.

#### B. Bon bem übergange beim Rudtjuge.

Hierbei finden zwei Rucksichten statt, die man durch aus nicht aus bem Auge verlieren barf.

Bon bem Augenblide bes Entschlusses, fich bin: ter einen Strom zurudzuziehen, muß man vorzuglich bafur forgen, bag es bem Feinde unmöglich wird, fich in ben Befit von Mitteln und Materialien gum Stromuber:

gange ju fegen.

Deshalb wird man Truppenabtheilungen in Gilmar: schen an den Strom entsenden, die sich auf eine so betrachtliche gange als moglich in ben Besit aller Alusfahrzeuge segen und solche an bas jenseitige Ufer schaffen. Diesen voraneilenden Truppen gibt man Pionnierabtheilungen mit, welche die Übergange vorbereiten und soviel Bruden als möglich schlagen. If Beit vorhanden, fo werben bie Übergangepuntte burch Brudentopfe gefichet und vor benselben noch Schangen angelegt, damit Die Arrièregarde bier bem Feinde fo lange Wiberstand leiften tann, bis die Armee über ben Fluß gegangen, mabrend bie Be- fagung bes Brudentopfs ben Rudbug und Ubergang ber ersteren dect und fich endlich, geschutt burch die am jenfeitigen Ufer aufgestellten Batterien, nachdem die Brude abgebrochen, auf Rahnen einschifft, welches am ficherften in ber Nacht geschieht.

Benn nach ben oben angebeuteten Borbereitungen ber Ruckjug selbst angetreten wird, so fangt man damit an, Alles, mas jum Train, jur Bagage und jur fcme ren Artillerie gebort, über ben Strom gu fchiden; bann wird die Cavalerie, welche gur unmittelbaren Bertheidigung bes Überganges selten benutt werden fann, folgen. Den schwierigsten Übergang, ben die neueste Kriegsgeschichte uns zeigt, haben die Franzosen an ber Berefina bewerkstelligt, indem die Ruffen im Besit ber beiben Flugufer maren.

## II. Bon ber Bertheibigung ber Strome.

Strome und bedeutende Flusse gehoren in die Classe ber strategischen Barrieren; ihre Eigenthumlichkeit ift, baß fie, fich wie ein Bertzeug von harter und fprober Materie verbalten; fie halten entweder jeden Stoß aus, ohne zu biegen, oder ihre Bertheidigung zerbricht und hort bann ganglich auf.

Raum, Beit und Kraft find bie brei Sauptele: mente, welche auf die Bertheibigung eines Stromes ein:

wirten.

Die Zeit, welche zur Schlagung einer Brude erfoberlich ift, bestimmt die Entfernung, in welche die Corps,
bie den Fluß vertheibigen sollen, von einander aufgestellt werden durfen. Mit diesen Entfernungen in die ganze Länge der Bertheibigungslinie dividirt, gibt die Anzahl der Corps. Bergleicht man nun diese Starte der einzelnen Corps mit den Truppen, die der Feind während des Baues der Brude durch anderweitige Mittel übergesetzt haben kann, so wird sich beurtheilen lassen, ob an einen glucklichen Widerstand zu denken ist.

Denn nur dann kann man annehmen, daß der Ubersgang nicht erzwungen werden kann, wenn es dem Berstheidiger möglich ift, mit einer betrachtlichen Uberslegenheit die übergesetten Truppen anzugreifen, ehe die

Brude vollenbet ift.

Braucht der Feind z. B. 24 Stunden zur Errichstung seiner Brude, kann er in diesen 24 Stunden nicht mehr als 20,000 Mann mit anderen Mitteln übersehen, und kann der Vertheidiger innerhalb zwolf Stunden mit 20,000 Mann auf jedem beliebigen Punkte erscheinen, so ist der Übergang nicht zu erzwingen; denn man wird antommen, wenn er etwa die Halfte jener 20,000 Mann übergeseht hat.

Da man nun in zwolf Stunden, die Zeit ber Benachrichtigung mit eingerechnet, vier Meilen marschiren
kann, so wurden alle acht Meilen 20,000 Mann ersoderlich sein und 60,000 Mann zur Bertheidigung des Flusses
auf eine Strede von 24 Meilen. Diese werden hinreichen, nicht nur auf jedem beliedigen Punkte mit 20,000
Rann zu erscheinen, wenn auch der Feind zwei Übergange zu gleicher Zeit versuchte, sondern sogar mit dem
Doppelten, wenn dies nicht ware.

Drei Umflande find alfo bier entscheibend:

1) bie Breite bes Stromes;

2) die Mittel jum Übergange, benn beides entscheibet sowol über bie Dauer bes Brudenbaues, als über bie Anzahl ber Truppen, die wahrend des Brudens baues übergeschafft werden tonnen;

3) bie Starte bes Bertheibigers.

Rach diefer Theorie, welche bis jeht auf die Birfung der Demonstrationen keine Rucksicht genommen, werben die burch dieselbe bestimmten Corps unmittelbar am Strome in sich vereinigt aufgestellt.

Der Strom, als eine Bertheibigungslinie betrachtet, muß rechts und links Anlehnepunkte haben, wie das Meer ober ein neutrales Gebiet; oder es muffen andere Bershaltniffe ben Übergang des Feindes über den Endpunkt ber Bertheibigungslinie hinaus nicht thunlich machen, worsaus man einfieht, daß die Flugvertheidigungen sich immer auf sehr betrachtliche Streden ausbehnen muffen.

M. Cacpel. b. BB. u. R. Erfte Section, XLV.

Was nun den Strom innerhalb seiner Endpunkte betrifft, so versteht sich von selbst, daß nicht alle Punkte in gleichem Maße zum Übergange geeignet sind. Diernach wird das allgemein geometrische Geset allerdings etwas modissiert werden; allein von demselben sich zu weit zu entsernen, zu sehr auf die Schwierigkeiten mancher Punkte sich zu verlassen, ist nicht rathsam. In jedem Falle ist die möglichst starke Besetung der Inseln eine empsehlungswerthe Maßregel, weil ihr ernstlicher Angriff den Übergangsort auf die sicherste Weise zu erkennen gibt. Ferner, ist im Falle eine Parallelstraße nicht vorhanden, die Zurichtung einer solchen längs dem Flusse zur Beretheidigung desselben wegen der zu unternehmenden Truppenbewegungen durchaus nothwendig.

Die Wegschaffung ber Übergangsmittel gehort zu ben ersten Maßregeln einer Flugvertheibigung, welche bei einem großen Strome schon nicht leicht, bei ben auf ber seinblichen Seite einfallenben Nebenströmen, die in ber Regel schon in ber Gewalt bes Feinbes sind, gewöhnlich uns möglich wird, wenn nicht Festungen die Ausmundungen

biefer Rebenfluffe verschließen.

Eine solche un mittelbare Stromvertheibigung, wie wir sie jest betrachtet, kann seiner Natur nach niemals zu einem entscheidenden Siege führen; dagegen kann eine solche Stromvertheibigung oft einen großen Gewinn an Zeit bringen, worauf es boch dem Bertheibiger gewöhnlich ankommt. Gibt der Feind seinen Kraften wegen des Stromes eine ganz andere Richtung, so werden auch wol noch andere Bortheile dabei erreicht, und häusig wird der Strom den Bewegungen des Feindes Stillstand gebieten, sobald es ihm mit dem Bordringen nicht rechter Ernst ift.

Die unmittelbare Flugvertheibigung tann also zwischen großen Truppenmaffen bei großen Stromen und gunftigen Bedingungen als ein gutes Bertheibigungs-mittel angesehen werben, durfte sich aber in der Regel nur für die größeren Strome Europa's auf der letten Balfte ihres Weges eignen; denn selbst, wenn der Feind den Übergang erzwingt, so entsteht für uns noch teine Niederlage, da der Natur der Bertheibigung nach nur ein Theil unserer Truppen ins Gesecht gekommen und der Feind durch das Defiliren seiner Truppen abgehalten wird, errungene Bortheile mit Nachdruck zu verfolgen.

Anders aber gestalten sich die Berhaltniffe bei flei= neren Truppenmaffen. Babrend 60,000 Dann nach unferer Theorie auf eine gewisse Stromlinie im Stande find, einem Seere von 100,000 Mann und barüber ben Ubergang zu verwehren, fo murben 10,000 Mann auf berfelben Entfernung nicht im Stanbe fein, ibn einem Corps von 10,000 Mann ju verbieten, ba bie Ubergangs: mittel fich nicht verandern. Bisber ift feine Rudficht auf bie Scheinübungen genommen worden, weil fie bei ber unmittelbaren Stromvertheibigung nicht fehr in Betracht fommen; benn theils kommt es bei berfelben nicht auf eine Berfammlung bes heeres auf einem Puntte an, fons bern es ist einem jeden Theile ohnehin eine gewisse Beite bes Stromlaufes zur Bertheibigung zugedacht, theils find bergleichen Scheinübungen auch unter ben vorausgefehten Umständen sehr schwierig.

Bei fleineren Fluffen sindet eine mehr mittels bare Bertheidigung statt, wobei der Fluß und sein Thal nur als Mittel zu besseren Schlachtcombinationen benutt werden. Eine solche Vertheidigung besteht in einer weister rudwarts in solcher Entsernung genommenen Ausstellung, daß man die Möglichkeit hat, die seindliche Armee entweder beim übergange getheilt zu sinden, wenn sie auf mehren Punkten zugleich übergeht, oder nahe am Strome und auf eine Brude oder Straße beschränft, wenn sie auf einem Punkte übergegangen ist. Der Fluß oder das Thal wird in diesem Falle durch eine Possenkette beobachtet und schwach vertheidigt, während die Armee, in mehre Corps getheilt, in einer Entsernung von etwa einer Meile

vom Fluffe aufgestellt wird.

Der Bauptumftand ift hier ber Durchzug burch bie Straßenenge, welche ber Fluß und sein Thal bilbet. Die Uberwindung ber Schwierigleit, welche ber übergang über ein folches Defile, um fich jenfeit beffelben mit ber feinb= lichen Armee ju meffen, mit fich führt, ift ein kuhnes Unternehmen, ober fest eine große Uberlegenheit und Siderheit in ber Buhrung voraus. Freilich tann fich eine folche Bertheidigungelinie nicht zu einer abnlichen gange ausbehnen, wie bei der unmittelbaren Bertheidigung eines großen Stromes, wo man nur einen Theil feiner Truppen nothig hat, um ben Ubergang ju verhindern, mah= rend man hier mit ber vereinten Armee auf ben Feind losgeben muß, will man anders gunftigen Erfolg erwarten. Die zu große Ausbehnung ber Rrafte ift bier mehr als irgendwo anders ber Puntt, auf welchem ber Ber= theibiger leicht ftraucheln tann. Dan barf fich unter biefer Bedingung nicht weiter ausbehnen, als daß man in jebem Kalle feine Rrafte noch am Abend beffelben Tages vereinigen tann, an welchem ber Feind übergeht. Die unter folden Umftanben berbeigeführte Schlacht muß ben Charafter ber bochsten Impetuositat baben. Durch lange Ginleitungen murber nur ber Reind fostbare Beit gewinnen. Der 3med biefer Alugvertheibigung tann aber niemals ber Wiberftand gegen eine zu überlegene Dacht fein; benn in ber Regel bekommt man es mit bem großten Theile ber feinblichen Dacht wirflich zu thun.

Bei biefer zweiten Bertheibigungsart sind Scheinangriffe viel geschrlicher, benn ber Angreisende hat mehr Leichtigkeit, sie zu machen, und ber Bertheibiger die Aufgabe, sein ganzes heer auf bem rechten Punkte zu verssammeln. Allein einmal ift dem Bertheibiger hierbei die Beit nicht so knapp zugemessen, und dann ist die Birkssamkeit ber Scheinangriffe zum wenigsten dier nicht so groß, wie bei der Bertheibigung eines Cordons, wo Alles sessen werden soll, während es bier nur auf die Frage ausommt: Wo hat der Gegner seine hauptmacht?

Beibe Bertheibigungbarten großer und kleiner Fluffe werben, sobald fie in der Gile und Berwirrung eines Ruckzuges angeordnet, ohne Borbereitungen, ohne Wegsichaffung der übergangsmittel, ohne genaue Kenntnis der Gegend, allerdings bedeutend weniger leiften, als man unter entgegengesetzten Umftanden von ihnen erwarten kann.

Eine britte Art ber Augvertheibigung, indem man auf ber feinblichen Seite eine fefte Stellung nimmt,

und fo ben Reind abhalt, ben Aluf ju überschreiten, be er in diesem Ralle seine Berbindungelinie preis gibt, wied felten angewenbet werben tonnen und ift auch felten an gewendet worden (bie Stellung der Englander vor Liffebon war in biefem Geifte angelegt, und Friedrich bem Großen wird biefe Ibee bei ber Unlage von Grauben untergelegt); bagegen bietet es allerdings bem Bertheibiger Bortheile bar, wenn er im Befit eines Uberganges ift, ber burch einen Brudentopf gebedt wirb. Der Feind ift bann immer in Beforgniß, mahrend feiner Borbereitungen jum Ubergange angegriffen ju werben, mogn es freilich eines tubnen und entschloffenen Generals bedarf. Muger bem 3mede eines absoluten Biberftandes mit ber hauptmacht kann bie Flugvertheidigung noch ben eines Scheinwiderftandes haben. Bu einer folchen Schein: vertheidigung ift erfoberlich, bag fich bas Sauptheer ungefahr in ber Beife, wie es bei einer ernftlichen ftatthaben wurde, an bem Kluffe vertheilt und aufstellt, und fich babei weniger fcheut, eine ausgebehntere Stellung ein: junehmen. Alles muß hierbei auf eine unfehlbare Beranigung bes Beeres in einem, Tagemarfche guruckliegenben, Dunfte berechnet fein, und nur foviel Biderftand, als bamit verträglich ift, barf von ben einzelnen Detaschements geleiftet werben. Gin glangenbes Beifpiel einer folden Scheinvertheibigung lieferte Rapoleon im Jahre 1813 an Rhein, wodurch fich die Berbunbeten feche Bochen von Übergange abhalten ließen. Dbne biefe Scheinvertheibi gung hatte ber Sieg von Leipzig unmittelbar nach Paris (v. Wilnleben.) geführt \*).

FLUSS, wird bei metallurgischen Bersuchen und Arbeiten derjenige leicht schmelzdare Korper genannt, welcher beim Ausschmelzen von Metallen zugesetzt wird, um die das Metall umgebenden fremdartigen Stoffe auszuhlen und so zu bewirken, daß die vorhandenen oder reducirten Metalltheilchen am Zusammensließen zu einer Masse, bem sogenannten Regulus, nicht verhindert werden. Im Großen wendet man hierzu Schladen, Kall, Flußspath u. s. w., im Kleinen Glaspulver, Borar, Salveter, tohlensaures Kali und andere Stoffe am. Der schwarze Fluß ist ein Gemenge aus tohlensaurem Kali und Kohle, und wird werd, Berbrennen eines Gemisches aus zwei Theilen Weinstein und einem Theile Salveter in einem glühenden Tiegel erhalten; nach dem Erfalten wird er

<sup>\*)</sup> Quellen: 1) Gener. Karl v. Claufewis hintertassen Werte von Krieg und Kriegsührung. (Berlin 1833 und 1834.) 3 Ahle. Bom Angriss 2. Ah. S. 16 fg., von der Bertheidigung 18. Sap. S. 288—315. I Borlesungen über die Aaktik, des arbeitet von einem Officker des Generasskades. (Berlin 1820. sin Steindruck). I Reichtlin von Melbegg, über Aerraingestatungen und deren nächste Beziehungen zu den Hauptmommenden der Aaktik. (Wien 1826.) IV. Abth. S. 235—293. 4) Österreichische Militairzeitschrift. Jahrgang 1827. 6. und 7. heft. 1829. 1. Bh. 5) Beitschrift für Kunst und Wissenschaft des Krieges. Jahrgang 1841. 1. Ah. enthält die Angabe aller merkroürdigen Flusädbergänge in chronologischer Ordnung. 6) Deinrich von Brand, hand buch für den ersten Unterricht der höheren Kriegstunst. 7) Rogn iat, Betrachtungen über die Kriegskunst. S) Im Militairconversationsleption, 3. Bd., ist von dem bekannten Bersassen zu geb biegener Aussach

vert und in gut verschloffenen Gefagen aufbewahrt. r Roble enthalt, so wirft er in der Glubbige auf die im vermischten Detallorpbe reducirenb. Der weiße s wird durch Berpuffen gleicher Theile Beinstein Salpeter erhalten und besteht nur aus tohlenfaurem ba ber im Salpeter enthaltene Sauerftoff jur vollenen Drobation der Roble im Beinstein in dem ans enen Berbaltniß binreichend ift. (Döbereiner.) FLUSSE, find gefarbte Glabarten, die man gur tung ber funftlichen ober unechten Ebelfteine be-; zu welchem 3mede erft eine volltommen farblofe maffe, ber fogenannte Stras, aus reinftem Berg-De ober feinstem, mit Salgfaure bigerirtem, weis Sanbe, reinstem toblensaurem Kalt, Bleiweiß ober rige, arfeniger Saure und Borfaure ober Borar bar-It wird, die nach ber volltommenen Schmelaung und blung (worüber der Artifel Glas zu vergleichen) fo und burchfichtig, daß burch bloges Schleifen bie un-1 Brillanten baraus verfertigt werben. Um nun far-Blafer ju erhalten, fcmelst man ben Stras mit verenen Metallorpben jufammen, bie ben Siggrab bes Igenden Glafes aushalten, ohne eine Entmifchung rleiden, fich mit der Glasmasse gehörig verbinden, an Licht und Buft unveranderlich find. Roth farbt burch Goldpurpur, filberhaltigen Goldniederschlag, oryd und Rupferorydul; letteres befitt insbefondere ausgezeichnet rothfarbende Rraft, geht aber leicht in uber, mo es bann die Glasmaffe grun farbt; burch geringen Bufat von einem reducirenden Korper, 3. 28. s ober Gifenspahne, Lampenrug u. f. w., tann man bie grun geworbene Glasmaffe wieder roth machen. b farbt man durch Antimonoryd, besonders durch verglafte; ein Busat von Eisenorpd farbt bann ponzengelb. Chlorfilber und borfaures Silberorph farzwar die Glasmaffe auch gelb, fie wird aber leicht firend. Blau wird burchgehends mit Robaltoryd rgebracht, und je mehr baffelbe Riceloryd enthalt, so mehr flicht bas Blau ins Braunroth, ba bas lorob bie Glasfluffe byacinthroth farbt. Grun wird Rupferoryd erzeugt, welches eine ungemein farbenbe befitt; bas iconfte Smaragbgrun erhalt man aber Shromorph; auch ein Gemenge von Antimonorph, Itorpd und Mennige gibt eine grune Farbung, sowie m gewöhnlichen Bouteillenglase Gifenorybul Die Ur= ber grunen Farbe ift. Biolett wird mit Manaan: gefarbt und burch einen Bufat von Goldpurpur vorh schon gemacht. Schwarz wird burch einen reich-Bufas von Gifenorybul (hammerfchlag), befonders einem Bufape von Rupferoryd und Braunftein ober iltoryd, erhalten. Braun erhalt man burch Gifen. welches mit erdigen Stoffen vermengt ift, wie g. B. calcinirten Ocker. Beig liefert bas Binnoryd, es als bochft ftrengfluffig sich zwischen die Theilbes Glasfluffes legt und baburch burchscheinend und macht. - Durch Beranberung ber Menge unb berlei Bermifdung ber farbenden Stoffe tann man unenbliche Bericiebenheit ber Farbenveranberungen Blasftuffe hervorbringen. (Döbereiner.)

FLUSSE, in Beziehung auf ihre Beiligkeit bei ben Relten, Bermanen, Slawen, Liven und Ehften; mehres bierher Beborige findet fich bereits im Art. Orakelgewässer 1), auf welchen wir ber Kurge halber nicht im Betreff ber Einzelheiten, fondern ohne biefelben nambaft zu machen, im Allgemeinen verweisen. hier bemerten wir noch Folgenbes: In Borbeaur murbe eine Quelle, weil fie ben Gottern beigezahlt warb, in ber Sprache ber Kelten Divona ) genannt. Bon ihr wird ausbrudlich bemerft, daß ihr Erunt heilfraft gehabt babe. Befonders durch irgend etwas ausgezeichnete Muffe wurden fur beilig gehalten. Go 3. B. fagt Tacis tus von bem an Salgquellen reichen Grengfluffe, um welchen bie hermunduren und Catten fritten, bag man von folden Stellen geglaubt, baß fie fich am meiften bem himmel naberten, ober baß fie bem himmel am nachften feien, und bie Gebete ber Sterblichen nirgenbe naber gehort wurden '). 3wolf Stadien von ber Stadt Schleswig nach Blensburg ju ift ein Blug, ber Billiges bete (heiliger Bach) heißt. Die Reiter und Fubrleute laffen ihre Pferbe nicht in ihm faufen, weil bie Erfahrung bezeuge, daß bie Pferde verfangen merben '). Rach ber driftlichen Sage wird ber glug ber Beilige genannt, well Poppo baselbst einige Tausenb getauft haben foll. Auf Poppenholt, einem bem Fluffe benachbarten Sugel, foll er Predigten gehalten und das Bolt jum Chriften= thume bekehrt haben. Aber bas Poppenholt fann leicht von einem andern Poppo genannt, oder auch ursprunge lich foviel als Papenholt (Pfaffenholz) fein, und ber Muß hatte mahrscheinlich icon im Beibenthume megen ber ausgezeichneten Gigenschaft bes Baffers feinen Ramen, und bie driftliche Sage knupfte fich deshalb und megen bes Ramens Poppenholt baran, wenn namlich ber Sugel nicht erft durch ben Ginflug ber driftlichen Sage

Salve, fons ignote, ortu sacer, alme, perensis. Vitree, glauce, profunde, sonore, illimis, opese; Salve urbis genius, medice potabilis haustu, Divona Celtarum lingua, fons addite Divis: Non Aponus potu, vitrea non luce Nemausu Purier, acquerco non plenior amne Timavus.

Bergi. La Religion des Gaulois, tirée des plus pures sources de l'antiquité. Par le R. P. Dom \*\*\*, Religieux Bénédictin de la Congrégation de S. Maur. T. I. p. 130; ther bie heiligen ober perabiterten Stuffe bei den Galliern f. baselbst auch p. 23. 65. 131 — 133. T. II. p. 55. 3) Taoitus, Annal. Lib. XIII. Cap. 57. 4) asthmate corripi.

59 \*

<sup>1)</sup> Allgem. Encott, b. B. u. K. 3. Sect. 4. Th. S. 375—379. über die den Quellen, Fühsen und Seen gebrachten Opfer s. ebendaselbst S. 139. 140, wo von den Questen, Fluß, und See opfern gehandelt wird. Dier bemerken wir noch, daß in den angessächssischen Gesegen Vyllas und Flödväter als Gegenstände der Berehrung genannt werden. Bergl. Jac. Erimm, Deutsche Werthologie. S. 327. Helmold, Chron. Slavic. Lid. I. Cap. 47 (48) ap. Leibnits. Brunsvic, Rer. Script. T. II. p. 578 sagt von den Rordalbingern (den Stormariern, holsteinern und Dithmarsen) und speciell von den Anwohnern von Faldera, in Beziehung auf die kelt, als der Erzbischof Abalbero ihnen den Bicklinus zum Prediger schieft, graeterea accolarum genus agreste et incultum, nihil de religione nisi nomen tantum Christianitatis habentes. Nam lucorum et sontium, caeterarumque superstitionum multiplex error apud eos habetur.

2) Ausonius (De Clar. urd. ver. 156) singt:

ben Ramen bekommen hat, abnlich wie der See auf Rugen nur erft feit ber Beit Berthafee genannt worben ift, seitbem bie Meinung Eingang gefunden hat, bag auf Rugen ber Berthabienst stattgefunden habe. Da, wenn Land in Befit genommen wird, Diefes unter heiligen Gebrauchen geschah, und bie Fluffe nachft ben Gebirgen bie wichtigsten Gegenstande ber naturlichen Grenzen ausmach: ten, fo hatten die Strome auch von biefer Seite heilige Bebeutung. Je großer ber Strom, besto großerer Gels tung erfreute er fich. Namentlich hatte biefes im Betreff bes machtigen Rheins fatt. Daber lagt Tacitus ben Civilis, ben Beerführer ber Bataver, ju ben Germanen, welche er gegen bie Romer in die Schlacht fuhrt, fagen: Rhenum et Germaniae Deos in adspectu, quorum numine capesserent pugnam 5). Ferner wurde ber Rhein von den Relten gebraucht zur Erforschung, ob ein neugebornes Rind bem Chegatten ober einem Chebrecher den Reim feiner Entstehung verdanke 6). Man vermuthet, daß ber Fluggott Bisucius in bem pfalzischen Wisgoz (jest Beichnit) ju suchen fei '). Bei ben Namen ber beiligen Fluffe in der Ebba find theils die Ramen wirklicher Flusse genommen, theils erdichtete. Letterer Art ift namentlich die b) Ifing b). Die Grimnismal sagen Str. 26—29 10): Eifthyrnir heißt ber Hirsch, ber auf ber Salle bes Heria-Fauthrs 11) fteht, und beißt von Larath's Zweigen. Aber aus feinen Sornern tropft es in Hwerzgelmir, von da haben alle Flusse 12) die Wege (ben Ursprung), Sith 13) und With 14); Sakin 15) und Eiskin 16); Swaul und Gunnsthro 17); Fiorm 18, und Fimbulsthul 18), Rin 20) und Rennandi 21), Gipul 22) und Gaupul 23), Gaumul 24) und Geirwinnul 25), se walzen sich durch den Rreis (bas Band) ber Gotter. Thon 26) und Win 27), Thaull 28) und Saull 29), Grath 30) und Gunnthorin 31). Bina 32) heißt die eine, aber die andere Begfwinn 33); bie

britte Thiodnuma 34), Nyt 36) und Naut 36); Raunn 37) und Graunn 30), Slith 30) und Hrith40), Splgr 41) und Blgr 17, Bith 42) und Ban 41), Baund 40) und Straund ", Giaul 47) und Leiptr 48): die fallen den Menschen ne ber, aber fallen zu Bel von hier; Kaurmt ") und Murmt 60) und zwei Kerlaugar 51), Die foll Thor maden, jeden Tag, wenn er zu richten geht bei der Efche Nagdra: fil, indem die Afenbrude gang von Flamme brennt, und bie beiligen Fluffe (heilog votn) gluben. Heilog votn fommen auch in ber Helga Quida Hundings-bana Str. 1 52) vor, indem es bafelbft beißt: Frube ber Beits alter war, ba es als Abler gelleten (fcbrieen), beilige Gewaffer ober Fluffe (heilog votn) von Himinfioll, neigten (floffen), ba hatte Belgi'n ben muth großen Borgils bur geboren in Bralundr. Himinfiöll bedeutet Simmelsgebirge, und tann bilblich fur himmel fteben, fobag uns ter ben heilög votn Regen verftanden werben. Aber Himinfiöll fommt auch anderwarts 53) als Eigenname vor. Unter heilig votn tonnen baber heilige Fluffe vers standen werden, welche als von dem Himinfiöll genann: ten Gebirge, mag bieses ein wirkliches ober nur in ber

Sage eristirendes gewesen sein, gedacht werden.

Bon den Slawen bemerkt Procopius, daß sie Flusse verehrten bi). In Bohmen wurde das Maisest als das Fest der Quellen geseiert b). Die heiligen Flusse bes stülsen Rugland waren der Bug und Onjept. Dieser, durch 13 Bassersälle ausgezeichnet, mußte die größte Achtung genießen. In der an ihm gelegenen Götterstadt Kiew waren fast alle slawischen Götter versammelt. Wenn

Ömundur warb mit ber Jonaturs Sohne Darme (b. b. Steinen) behaftet unter Himinfioll.

Himinfiell (himmelegebirge) heißt in ber Profa Himinheidr (himmelsheibe). Mit biesem Eigennamen vergl. ben Ramen ber in ber Graffchaft Ziegenhain in heffen gelegenen Billa himelesberg (f. Kuchenbecker, Anal. Hass. Collect. XI. p. 137) und ben Ramen bes in Karnthen gelegenen Bergschlosses himmelberg.

54) Procopius, De bello Goth. Lib. III. a. 4.

55) Karamfin, Erschichte bes russischen Reichs. 1. Bb. (Riga 1830.) E. 81.

<sup>5)</sup> Tacitus, Hist, Lid. V. Cap. 17. 6) s. Allgem. Encykl. d. B. u. A. 3. Sect. 4. Ah. S. 379. 380. 7) Dumbeck, Geogr. pagorum p. 67. 8) Die meisten Flusnamen bei den Sermanen, und vornehmlich auch dei den Rordmannen, sind weibelich; s. Jac. Frim m. Deutsche Frammatik. 3. Ah. S. 340. 101. 3. Ab. 2. Sect. 16. Ah. S. 340. 109 stoße Ausgade der Edda Schmundar. 1. Ah. S. 52—54. 11) Baters der Heerer (Krieger), d. h. Othin's. 12) vötn. 13) Die Tiefe. 14) Die Weite. 15) Die Suchende, Etrebende, Eisse. 14) Die Weite. 15) Die Suchende, Etrebende, Eisse. 14) Die Beite. 15) Die Suchende, Etrebende, Eisse des Klusses des Flusses son genannt, oder die Kampf Wahnschen, wegen des Ungestümes des Flusses so genannt, oder die Kampf Wahnschen, wenn der Flus als Drakelssus der Ausgeschende (nämlich als Drakelsus), oder die sabethaft Redende, d. h. unges wöhnlich start Rauschende. 20) Ab die nordische Kamensform von Rhein, s. den Art. Rhein (sprachlich). 21) Die Vie Minnende, die Rennende. 22) Die Sauserin. 23) Die Schnerin (b. h. wol die viele Wirbel und Strubel Habende). 24) Die Alte, die Krumme. 25) Die Spieße-Herumtreibende. 26) Die Abnerin, Donnerern; soll vielleicht die Düna sein. 27) Die Freundliche, Angenehme; soll vielleicht auf die Dwina anspielen 28) Die Sothrechte, wie es Finn Ragnusen überträgt, oder die Kanne. 29) Die Gebeugte. Studach (Samund's Edda des Beisen. 1. Bb. S. 93) sagt: vielleicht date, einen Bergdach bezeichende. 30) Die Geferin, Schäumerin. 31) Die Rampführe. 32) Die Freundin, oder Win-å, Freundslüp, freundlicher Flus, deluge.

<sup>34)</sup> Die Bolknehmerin, Bolkergreisende, Bolkraubende.

35) Die Rüche, die Rückliche.

36) Die Genießerin, Gebraucherin.

37) Die Eusthabende, die Gewährende (in Beziehung auf einen Drakelfluß).

38) Die Wogende; nach Gudmundus Magnäus (Gloss, zum l. Ahle.

der großen Ausgade der Edda Sämundar S. 517) spielt der Rame

Hraunn vielleicht an die Rhone an.

39) Die Fallende.

40) Gewitterregen, Plastregen.

41) Die Berschlingerin.

42) Die

Brandende, Schwellende; spielt nach Gudmundus Magnäus vielleicht auf den Ramen Wolga an.

43) Die Weite, die Breite.

44) Die Wanin, Wanaquils Zweig ober Aft der Wanen, hieß der Lanais oder Don (s. Kerd. Wachter, Snorri Sturluson's Beltztreis.

1. Bd. S. 13). Wán, Won, bedeutet Possung.

45) Die Schweitige.

46) Der Strand, die Trandige, Fluß mit vielem

Strand.

47) Die Gellende, die Tonreiche oder die Glängende.

48) Die Blisende.

49) Die Bedeutung diese Flußnamens ik jest völlig unbekannt; nur ist zu bemerken, daß auch eine Insel im westlichen Rorwegen jest Kaarmen, vormals Kourmt, Körm und Korm hieß.

50) Bon unbekannter Bedeutung.

51) Geschwasser, der Swarmens der Kourmt, Korm und Korm hieß.

50) Bon unbekannter Bedeutung.

51) Geschwasser, zum Behuse des Badens erwärmtes Basser, oder Sumpswasser, zum Behuse des Badens erwärmtes Basser, der, Forum der Kritik.

1. Bds. 2. Abth. S. 107.

53) Thie bolf von Swin singt im Ynglingatal (Enorri Sturluson's Welttreis [Deimstringla], übersegt und erläutert von Ferd. Bach ter.

1. Bd. S. 98):

tte von Riew jahrlich ben Flug hinab ins Deer , verrichteten fie auf einer vier Tagereisen vor ber ing bes Stromes befindlichen Infel unter einer ihr Opfer. Um Ufer bes Stromes find noch jest lange Grabhohlen vorhanden, welche die driftliche fur Rubestätten driftlicher Beiligen ausgibt. Roch an Glaubensfagen als Riem ift nowgorob am fee. Der Grunder ber Stadt Clamenit (nomgo: nd ein großer Bauberer mar ber Sage gufolge Bol= ein flawischer Furft im boben Alterthume, lebte in on dem Ilmenfee in den Laboga fliegenden Strome cotobil und verheerte bie Ufer. Der Fluß, welcher Mutena (truber Flug) bieß, erhielt nun von ihm amen Bolfow (b. h. Bolfgauberer). Endlich marb w von ben Teufeln erftickt, von ben Unwohnern ils ein Gott verehrt, indem fie ihm Todtenopfer n und am Ufer einen Sugel oder eine Grabftatte, lange Beit gestanden hat, errichteten bo). Bie bie Fluffe fur beilig bielten, veranschaulicht folgender I: Sans Dhm, ein teutscher Gutebesiter auf Combl. welcher burch bie Schweben ins gand gefommen baute in bem beiligen Bache Bobbanda eine Muble. g bielt einige Sahre unfruchtbare Bitterung an. Die: rieben alle Ehften ber Entweihung bes teine hemmung bulbenden heiligen Baches zu, überfielen und veren die Duble, und zerftorten alle Grundpfahle im r. Dbm, welcher barüber gerichtliche Klage erhob, te, daß die Bauern verurtheilt murden. Da er aber schwere Berfolgung furchtete, bewog er einen an: Leutschen, ben Pafter Gutslaff, gegen jenen Abers n durch eine besondere Schrift b7) aufgutreten. Die , wie von Brunnen, Bachen und Geen gutes ober Better abhangen tonnte, beantworteten die Chften es fei ihr alter Glaube, die Alten haben fie alfo t, fcon mehr Dublen feien an biefem Bache abget, benn er vertrage feine Stauung. Chftnifc beiße ha jögge, lettisch schwäti ubbe, b. i. heiliger Man vermoge burch ihn bas Better zu ftellen, abe, wenn man Regens bedurfe, nur etwas hinein= fen. Als ein Mal brei Dofen ertranten, fei Schnee Frost entstanden. Buweilen steige "ein Kerl mit n und gelbem Strumpfe" aus bem Bache hervor. leine ermahnte See fteht mit ber heiligen Bohhanba r Berbindung, daß fie benfelben burchfließt. Sie ingt bei bem in bem Begirke Dbenpa in Chftland ren Dorfe Ilmegerve, vereinigt fich mit ber Debba, rgießt fich in ben Peipus. Der Quellbrunnen und iach werben rein gehalten und jahrlich gefegt ober ert. In bem Umfreise bes heiligen Saines, burch n die heilige Bohhanda ihren Lauf nimmt, barf ind fich erfrechen, einen Baum zu bauen ober eine

Ruthe ju brechen. Ber es thut, ftirbt fofort in bem Sabre. In ben Brunnen bes hauses pflegt nach ebft= nischer Sitte die neue Chefrau ein Beschent zu werfen 38). Den Begensat zu bem Sineinwerfen eines Geschenkes in bas beilige Baffer machte ber gehaffige Steinwurf 10), welcher die Baffergeister beleidigte, welche überhaupt feine verachtliche Beunruhigung dulben wollten 60). Die Beis ligfeit der Fluffe und Gemaffer überhaupt mard burch gemiffe Beiten oder Refte verftartt und erhobt. Go murbe ju Ende bes Festes ber Bertha bie Gottin in einem geheimen See gebadet. Tacitus 61) gibt die Jahreszeit des Festes nicht an. Besonders wichtige Zeiten war die Sommer = und Bintersonnenwende, und der Anfang bes Fruhjahres. Nach ber Berfahrungsweise ber Beidenbetebs rer, welche bas Beidenthum nicht vollig vertilgen, sondern nur driftlich umwandeln konnten, marb bas Johannis= fest auf die Sommersonnenwende verlegt. Die Chriften behielten nun um fo eber bie beidnischen Baber bei, weil fie mit Johannes bem Taufer in Berbindung gebracht werden konnten. Bergebens eiferten bagegen biejenigen driftlichen Lehrer, welche bas Chriftenthum von beibnis iden Gebrauchen rein haben wollten, g. B. ber heilige Mugustinus 62). Beruhmt mar bas Baben ber colnischen Frauen am Johannisheiligenabende im Rheine 63).

58) Bergl. Jac. Grimm, Deutsche Mythologie. S. 339, 339, 69) Gervasius Tilberiensis, Otia Imperialia, III. Decisio, Cap. 66 (ap. Leibnitium. Brunsv. Rer. Scriptt. T. I. p. 982) ergabit: Est in Catalonia, Episcopatu Gerundensi, mons excelsus valde, cui nomen Cavagum accolae indiderunt. Huius ambitus arduus et pro magna parte inaccessibilis ad ascensum; in cujus summitate lacus est aquam continens subnigram et in fundo imperscrutabilem. Illic mansio fertur esse Daemonum ad modum palatii dilatata, et janua clausa. Facies tamen ipsius mansionis sicut ipsorum daemonum vulgaribus est incognita ac invisibilis. In lacum si quis aliquam lapideam aut alias solidam projecerit materiam, statim tanquam offensis daemonibus tempestas oritur. Co auch entfteht ein heftiges Unwetter, wenn abficht: lich in ben unergrundlich tiefen und ichwarzen und graftlich angu-febenben Pilatusfee, auf bem fonft Frankemont genannten felfigen Gebirge, in einem stillen, mit Walb umschlossenen Orte, hineinger worfen wirb. Bothar, Boltssagen. S. 232. Man vergleiche bie Sage vom Mummelfee und vom See Camarina in Sicilien (Camarinam movere); f. bie Rachweisungen bei Jac. Grimm g. a. D. 60) Die Vita S. Sulpicii Bituricensis (Acta Bened. sec. 2. p. 172) fagt: Gurges quidam erat in Virisionensium situs agello (Biergon in Dber Berry), aquarum mole copiosus, utpote daemonibus consecratus; et si aliquis causa qualibet ingrederetur eundem, repente funibus daemonicis circumplexus amittehat crudeliter vitam. 61) Germ. 40. 62) Gr fagt (Opp. [Paris 1693.] T. V. App. p. 462); ne ullus in festivitate S. Johannis in fontibus aut paludibus aut in fluminibus, nocturnis aut matutinis horis se lavare praesumat, quia haec infelix consuetudo adhuc de Paganorum observatione remansit, unb an einer andern Stelle (T. V. p. 903): natali Johannis de solemnitate superstitiosa pagana Christiani ad mare veniebant et se baptizabant. Diefer Gebrauch hatte auch in Reapel ftatt. Benedict de Falco, Descrizione de luoghi antiqui di Napoli (Nap. 1580.) fagt: in una parte populosa della citta giace la chiesa consegrata a S. Giovan battista, chiamata S. Giovan a mare; era una antica usanza, hoggi non al tutto lasciata, che In vigilia di S. Giovane, verso la sera e 'l securo del di, tutti huomini e donne andare al mare, e nudi lavarsi: persuasi pur-garsi de loro peccati, alla focchia degli antichi, che peccando andavano al Tevere lavarsi. 63) Franciscus Petrarchd, De

i) Mone, Geschichte bes heibenthums im nördlichen Europa.

S. 114. 57) Kurzer Bericht und Unterricht von ber jeilig genandten Bäche in Liefland Wöhhanda, daraus die uns be Abbrennunge der Sommerpahlischen Muhlen geschehen istristichem Eifer wegen des undriftlichen und heldnischen Abers gegeben von 30 h. Sutslaff, Pomer. Pastorn zu Urbs and. (Dorpt 1644.)

anch das Baben der Manner und Frauen am Ishannis; beitigenabend in dem Brunnen bei Nogent-le-Rotron 64). Das kopenhagener Bolf wallfahrtete am "S. Hans Aften" (heiligen Abend) zu einer benachdarten Quelle, um sich in ihrem Wasser zu starken und zu heilen 66). Sowie die Sommersonnenwende, so war auch die Wintersonnenwende, deren Fest man in das christliche Weihnachten verswandelte, sur die Heiligkeit des Wassers wichtig. So ist ein Sat des Aberglaubens 66): Deilwag 67) heißt das Wasser, das man Weihnachten, so lange die Glode zwälf schlägt, sammelt: ist gut wider Nabelweh. Die Wichtigkeit des heidnischen Frühlingssestes wurde auch auf das christliche Ostern übertragen. Daher das Osterswasser, in dessen Betreff der Aberglaube besagt: "Wasser, am ersten Ostermorgen vor Sonnenaufgang, stromadwärts und stillschweigends 64) geschöpft, verdirbt nicht,

Reb. familiar, Lib. I. Ep. 4 in Begiebung auf feine Antunft in Coin, welche vor bem Jahre 1340 ftattgehabt haben muß: Forte Jahanuis Baptistae vigilia erat dum illuc applicui, et jam ad occidentem sol vergebat: confestim amicorum monitu (nam et ibi amicos prius mihi fama pepererat quam meritum) ab hospitio traducor ad fluvium insigne spectaculum visurus; nec fallor; omnis enim ripa praeclaro et ingenti mulierum agmine tegebatur. Rachbem Petrarcha feine Bewunderung über bie Schonheit und haltung dieser Frauen ausgesprochen, fahrt er fart: incredibilis sine offensione concursus erat, vicissimque alacres, pars herbis odoriferis incinctae, reductisque puet cubitum manicis, candidas in gurgite manus ac brachia lavabant, nescio quid blandum peregrino murmure collaquentes. Er fragt Einen, mas ber Bufammenlauf am Fluffe bebeute, und erhalt bie Untwort: pervetustum gentis ritum esse, valgo persuasum, praesertim formineo, omnem totius apni calamitatem imminentem flaviali illius die ab-Intione purgari et deinceps lactiora succedere, itaque lustrationem esse annuam, inexhaustoque semper studio cultam colendamque.

64) La renée de la nuit de S. Jean guérit la gale, et le premier sens tiré d'un puits à l'instant du minuit qui commenos le jour de S. Jenn, guérit de la fièvre; près de Nogent-le-Retrou il y a une fontaine célèbre pour sa vertu curatzice pendant toute la nuit, veille de S. Jem, hommes et femmes entrent dans ses eaux et s'y lavent: nulle idée d'indecence ne trouble la cérémonie. Auszüge aus ben neueren Sammlungen über Aberglauben. 1. Aberglauben in Frankreich 33 bei Jac. Grimm a. a. D. S. CXIX. 65) Rach Polberg's Luftspiel, Kildorejsen. Bgl. Jac. Grimm S. 330. 66) Samm-Luftspiel, Kilderejsen. Bgl. Jac. Grimm S. 330. lung bei Grimm §. 804. S. C. 67) Dem He 67) Dem Heilawac, heilwac, bailwaoge, b. h. bem zu beiliger Beit Mitternachts vor San-nemaufgang in feierlicher Stille geschöpften Baffer legte man bobe Roufte bei, es follte Rrantheiten und Bunben beilen und nicht verberben. f. Debres über Heilawac bei Sac. Grimm a. a. D. S. 827. 828, wo auch S. 829 bemerkt ift, daß heilbronn am Reckar in ben altesten Urkunden Heilacprunno genannt warb. 68) Bergl. die Borschrift des Aberglaubens in der Sammlung bei Jac. Grimm §. 89. S. LXXI: "Ber ftillschweigenbs Baffer bott, schopfe aus bem Fluf von oben hinabwarts." Auch biefes ftillschweigende Schopfen ftammte aus bem Delbenthume. Alfridua, Vita Sancti Liudgeri, Lib. I. Cap. 19 (ap. Pertz., Mon. Germ. Hist. Scriptt. T. II. p. 410) fagt von ber heiligen Quelle auf Fesetesland (Delgeland): a quo etiam fonte nemo prius haurire aquam nisi tacens praesumebat, mobel er bem Alexin, Vita Willibrodi Cap. 10 (Acta Sanctor. Bened. sec. III, P. I. p. 600) folgt, welcher bemertt: nec etiam a fonte quae ibi ebulliebat aquem haurire nisi tacens praesumebat (namlich gentilium quisquam). In bem Beichtspiegel bes Bischofs Burchard von Borms (Calon, 1548, p. 195 e) heißt es: focisti illan vanitates aut osuseguisti, quas stultae mulieres facere solent, dum cadaver merund ift fur Alles gut 69). Um felben Zage vor Connenaufgang gebabet, hilft wiber Grind und anbere Go brechen 70). In ben hoblen Stein, wie die hobe Felfen wand, unter ber fich eine Boble offnet, nuweit bes bef fischen Berges Meißner, tragen am zweiten Ofterfeier tage bie Junglinge und Madchen ber benachbarten Derfer Blumenftrauße, ichopfen Baffer in ber tublen Quelle. bas fie in Krugen beimtragen, und werfen Blumen jum Opfer bin 71). Die Bunberfraft, welche die Deiben bem Bassergeiste ober ben Bassergeistern einer Quelle 12) ober eines Fluffes beilegten, trugen bie Chriften auf ihre beis ligen über. Go j. B. fehlte es an bem Bache bes beiligen Agilus nicht an wunderbaren Beilungen 73). Roch muß ber Rolle gebacht werben, welche bas Mublrabwaffer wielte. Bartlieb 74) fagt: Etliche Bauberinnen, bie geben zu einem Mublrade, und faben (fangen) bas Baffer sin dem Luft" (in ber Luft), bas von bem Rabe auffpringt; mit bemiels ben Baffer treiben fie mancherhand Bauberei gu Lieb und Feindschaft." Ein Sat bes Aberglaubens ift: "Gegen Sauptweh masche man fich mit Baffer, bas von Dubi. rabern gurudfpringt 74), und: Gegen ben Unfprung (eine Art Rothe) bes Kindes bole man ein Stud bal aus dem Dublrade, gunde es an, und rauchere ban bie Windeln; das Kind mafche man mit Baffer, bas vom Ruhlrad abspringt; was von bem bolge ibrig bleibt, ift in fliegendes Baffer ju werfen ")." Die Serben nennen folches Dublradwaffer Abprall, namlis Omaja von omanuti, omahnuti, abprallen. Die France fangen es in der Fruhe bes Georgitages (ben 23. April) auf, jumal von ber fleinen Bachmuble (Kanchitschara), und baden fich barin. Einige tragen es ben Abend aus vor nach Saufe, und ftreuen allerhand abgebrochene Rrauter hinein. Durch bas Bab, glauben fie, werbe alles Bose und Schabliche abprallen, wie bas Baffer

tui hominis adhuc in domo jacet, currunt ad aquam, et adiscunt tacite vas cum aqua, et cum sublevatur corpus mertui, eandem fundunt subtus feretrum; et hoc observant dum extra domum asportatur funus, (ut) non altius, quam ad genua elemtur, et hoc faciunt pro quadam sanitate.

69) Ramentlich verjüngt es, heilt Ausschläge und kräftigt das junge Bieh.
70) Sammlung bei Grimm §. 775. 776. S.
XCIX.
71) Otmar, Bolksfagen. S. 128. 129. Jac. Grimm S. 36, 329.
71) So z. B. wohnt holds in Seen und Brunnen. Wasserster biesen Wasserholde, Wassermann, Wasserstering.
I. Jac. Grimm S. 166. 275. Jm Meere gab es außer den Gottheiten Ägir und Ran Meerwunder, Meeriminai, Seziungsem u. s. v. 73) Der Verfasser der im 12. Jahrd. niedergeschriebenen Miraculorum S. Agili (Acta Bened. Sec. II. p. 333) demerkt wester: Sed interim quorundam vosaniae oocusrere lidet, qui in digito Dei nequaquam dasc sieri aestimantes, daemoniae, pronessa attribuunt polestati; cumque miracula dissisteri nequeunid solum in causam calumniae adsumunt, quod in agresti sunt loco, udi nullus Dei cultus, udi nullae sanctorum memoriae. O prudentiam! verentur homines sublimi ingenio, ne ad ludibrium mortalium a sancia, nymphis vel antyris cetarisque surie numinidus res geratur ejusmodi.
74) Doctor Hartlied's (Leibarztes Perzog Albrecht's von Baiern) Buch aller verdetm Nunst, Unglaudens und der Bauberei; geschristen 1455 an Isdans Nartzuafen von Brandendurg Cap. 60 dei Zac. Grimma. a. D.
S. LXI.
75) Gammlung §. 471 ebendasschst S. LXXXV.
76) Edendaselbst §. 766. S. XCVIII.

Rahlrabe"). Bon dem Leibe dagegen durste dasser des heiligen Bades nicht abgeschleudert werden. stens schreibt der teutsche Aberglaube vor: "Ber üh gewaschen hat, soll das Wasser von den Saniect abschleudern, sonst verschleudert er selbiges Aase Rahrung." Das Wasser war endlich wegen des geins zur Weissaung wichtig. So beist es in eisdapierender des 14. oder 15. Jahrd. in der Biblioz 1 St. Florian "): "Item an dem Weihnachttag zu axeit get man mit Lieckt zu ainem Prunn, ügt (sieht) in den Prunn; siecht es sten in dem ain mann, so nymbtes des Jahrs ainn man,"

(Ferdinand Wachter.) LUSSGOTTHEITEN. Bewunderungswurdige ericheinungen, die Dacht ber aufgeregten Elemente, er und Blis, bas Braufen bes Sturmes, bas Tor Meereswogen, ber anschwellende und austretenbe u. f. w. mußten auf Gemuth und Borftellungsweife teffen Bolfer überall einen farten Ginbrud machen. ber Dacht ber Elemente fann ebenfo wol Unglud Berberben als Beil und Segen ausgehen. Daß B eine Berehrung ber Elemente fich entwidelte, tann bezweifelt werben. Die Berehrung ber Gemaffer fcon in fruber Beit im Driente fatt. Bei ben en erftredte fich biefelbe von bem Ofeanos ab 1) bis n fleinsten Quellen. Uberall erkannte man eine be Poteng, von ber Amphitrite bis gur Quellbe. Bei ben Griechen fteben bie Blufgottheiten im ogischen Zusammenhange mit denen des Meeres venen der Quellen. Auch sind sie unter einander verwandt 2). Das Homerische Epos ist reich an logien ber Fluggotter. Bon ihnen ftammen mehre 1 im Rriege por Troja ab. Die Periboia, Die al-Lochter des Akessamenos, gebar dem breitstromens irios den Asteropaos, welchen Achilleus todtete "). troische Kanthos, auch Stamandros genannt, wird als Sproßling des Zeus bezeichnet "). Boll Ins is erhebt er fich mit machtigen Bellen gegen ben n, welcher fein Gewaffer mit Leichnamen erfullt Dadurch seine Stromung gehemmt bat. Bugleich : er von ben Troern das Berberben abwenden b). Doseidon und Athene fleben dem Achilleus bei und

h) Vuk s. vv. Djurdjev dan et Omaja. Bergleiche Jacm a. a. D. G. 334. 78) Mitgetheilt von Chmel §, 14 c. Grimm a. a. D. E. XLVII.

Bergi. Hesiod, Theog. 132 sq. Il. XXI, 193 sq.: ill own for Art Kopyları μάχεσθαι ο oldi zoelar Ayelaïoc igounolle.

verleiben ibm Sterte, ben reifenben Bellen Biberftanb zu leiften "). Der Stamanbros bagegen ruft feinen Rachbar Simoeis auf, bamit er fein Bundesgenoffe werbe, und bezeichnet ibn als feinen Bruber (olde naolypnte). Here bemerkt die Gefahr bes Belben, als ibn eben eine machtige Belle fortzureißen brobt, und fobert ihren Gobn, ben Bephaftos, auf, mit feiner Rlammens gluth ben Aluggott jurudjufcheuchen und im Baume au balten, mas berfelbe fofort in Aussubrung bringt. Des Gewaffer bes Alufies fiebet und tocht und ber fo geangftigte Gott fleht die Bere um Erbarmen an. Die Gottin wird vom Mitleid ergriffen und befiehlt bem Devhaftos bie weitere Buchtigung einzustellen. "Denn es gieme fich nicht, ber Sterblichen wegen einen unfterblichen Gott ju misbanbeln ')." Alfo bezeichnet die Bere felbft ben Ctamanbros als unfterblichen Gott. Die Unfterba lichkeit bes Fluggottes beruht naturlich in feiner emigen Stromung. Den Nymphen bagegen ift nicht gleiche Unfterblichkeit Bugetheilt. Gie leben eine lange Reihe von Nahren, sind aber vom Tobe nicht ganglich befreit ). Uber die Genealogie vieler anderer Fluffe, uber den Urs fprung ihrer Ramen, über die Bermandlung von Denfchen, welche in folden freiwillig ober gufallig ihr Leben verloren, wird in ber bem Plutarchos beigelegten Schrift περί ποταμών aussuhrlich gehandelt, wo auch die alteren Gemahrsmanner jeber Ergablung angegeben werben. 3m Somerifchen Epos ericheint ber Acheloios als ber mach: tigfte Fluggott '). Er war einft ein Rebenbuhler bes Bes ralles, als fich biefer um die Deianeira bewarb 10). Dvis bius gibt eine plaftische Beidreibung beffelben, besonders seines Kampfes mit Beraftes 11). Er wird als falp-bonischer Beros bezeichnet und besitht die Fahigkeit, sich in verschiedene Gestalten ju verwandeln, von welcher er im Rampfe mit Beratles Gebrauch macht. Rach= bem er bie Gestalt eines Stieres angenommen, wirb ibm in ber bige bes Rampfes von Beratles bas rechte Born abgebrochen, welches von ben Raiaben aufgehoben, mit Kruchten und wohlriechenben Blumen gefüllt, unb als bas symbolische reiche Fullborn geweihet wird (divesque meo bona copia cornu est) 12).

Überhaupt erhielt die Geschichte der Flußgotter burch die Dichter eine ebenso mannichsache als anmuthige Aussstatung. Namentlich ist dieselbe vielsach mit erotischen Begebenheiten versichten. Alpheus, ursprünglich ein Säger, verfolgt, von Liebe ergriffen, die Arethusa, eine Zägerin, und gewinnt sie zur Gattin, ohne von ihr geliebt zu werden. Artemis verwandelt sie theilnehmend in eine Quelle, zu welcher Alpheus, in einen Fluß verwandelt, seinen Beg durchs Meer sindet, ohne sich mit dem Meersgewässer zu vermischen 12). Uhnliche kata anderer Fluße

φ οίδε πρείων 'Αχελώϊος Ισοφαρίζει ώδε βαθυφόρειταιο μέγα σθένος 'Δικεανοίο, ξ οίπες πάντες ποταμοί και πάσα θάλασσα, αλ πάσαι πρήναι και φορίατα μακρά νάουσιν, ἱλλά και δς δειδοικε Διός μεγάλοιο περαυνόν κ.τ.λ.

eilmspmenden Gott, welcher sich dem leidenden Promethens bat Aschiptus (Prom. 284 sq.) den Okeanos dargestellt.
n. H. XXI, 196 sq. Bergl. Pansan. II, 2, 7. Rach.
Thoog. 337 gedar die Abethys dem Okeanos die Fichster 25 ausschlieben 3) II. XXI, 141 sq. In der Johne die Bergl. Aeschines, Kpist, X. 4) II. XIV, XXI, 2. 5) II. XXI, 136 sq.

<sup>6)</sup> II. XXI, 284 sq. 7) II. XXI, 379 sq. 8) Pausau, X, 31, 2. Er bezeichnet diese Annahme als einem noenreie löyog. 9) II. XXI, 194. Die hohe Bedeutung besselben erhellt auch aus Pausau. 1, 41, 2. 10) Ovid. Met. IX, 9 sq., welcher natürstich griechische Mythen nach seiner Weise benugte. 11) Mot. Vist, 728: nixus cubito Calydonius amnis. IX, 3: inornates rodimitus arundime crines etc. IX, 32 sq. 12) Idial. v. 49—160. 13) Paus. V, 7, 2. VIII, 54, 2. Bergl. Strab. VI, 2, 375 und Moschos eddüll. 7.

gottheiten findet man in ber erwähnten Schrift neel no-

In entsprechender Beise fand naturlich auch bie Berehrung biefer Gottheiten ftatt, um fo mehr, als man von ihnen ben Segen ber Fruchtbarteit zu hoffen, sowie Berberben von den Burnenden ju furchten hatte. Es wur= ben ihnen Beiligthumer erbaut, Statuen errichtet, Opfer und Spenden gebracht, damit sie sich gnabig erweisen mochten. Bei ben Bolfern bes Drients war biefer Gult nicht felten. Daß die Perfer ben Fluffen große Ehrfurcht erwiesen, bezeugt herodotos (άλλα σέβονται ποταμούς μάλιστα) 14). Die außerordentliche Berehrung des Niles bei ben Agoptern ift binreichend befannt 15). Gleiche Chrfurcht wurde bem Ganges bei ben Indern ju Theil 16). Die Perser und Parther opferten ben Flussen nicht selten Roffe, namentlich wenn Konige mit einem heere über bieselben paffiren wollten. Ein folches Opfer brachte Zerres bem Stromon, Tiribates bem Cuphrat 17). Rach ben Worten bes Achilleus waren abnliche Opfer bei ben Troern icon in ber beroifden Beit eingeführt. Er rebet ju ben Troern also: "Der schonftromende Fluß mit feis nen Gilberwellen wird euch nicht beifteben, obwol ibr ibm viele Stiere opfert und einhufige lebendige Roffe in feine Strudel binabsendet 18)." Demselben Stamandros maren die Jungfrauen der Troer vor ihrer ehelichen Berbindung ihre Jungfrauschaft barzubringen verpflichtet, mit den Borten: Δάβε μου, Σχάμανδρε, την παρθεvlav, welche Sitte in ber fpatern Beit ju abenteuerlichen Auftritten Beranlaffung gab (vergl. Aeschines, Epist. X.). Der lebendigen Ginbilbungefraft ber Bellenen mar natur: lich ber Gult ber Fluffe als Gottheiten gang entsprechend. So verehrte icon ber alte meffenische Ronig Giboeus ben Blug Pamifos und verpflichtete feine Nachkommen burch ein Gefet, demfelben jahrlich ein Opfer darzubringen 19). Überall hatten die Fluffe ihre Altare, worauf ihnen Opfer bargebracht wurden. Marimus Tyrius berichtet über den Cult der Fluffe Folgendes: "Die Agoptier verehrten den Ril der Bortheile wegen, welche er ihnen bringt: Die Theffaler ben Deneus megen feiner Schonheit: Die Stos then ben Iftros megen ber Breite seines Stromes: Die Atoler ben Achelous wegen feines Rampfes mit Beratles: bie Lakeddmonier ben Eurotas durch ein Gefet verbun-ben: bie Athender ben Iliffos nach einer alten Religions fabung" 20). Daß auch bie griechischen Sitelioten bie Bluffe gottlich verehrten, bezeugt und Cicero burch eine intereffante Radricht über ben Fluß Chryfas im Gebiete

ber Ufforini, welcher seinen Tempel hatte und mit besonderer Religiositat verebrt wurde 21). E Hppfas bei ben Gelinuntiern 23). Im Umbrit bem Klitumnus gang besondere Chre zu Theil, uns ber jungere Plinius Folgendes berichtet: "? Fluffe befindet fich ein alter, hochverehrter Tem Klitumnus felbft ift bier aufgeftellt, in Gewan mit ber Praterta geschmudt. Dag bie Gotthe martig und bie Butunft vorhersagend fei, beuten an (sortes). Ringsherum find mehre fleine Rat Difchen angebracht, und ebenfo viele Biloniffe tes: Jedem wird feine Berehrung ju Theil; feinen besondern Namen. Ginige haben auch il len. Denn außer jenem, welcher gleichsam bi ger ber übrigen ift, gibt es fleinere, welche Saupt unterschieben finb. Gie vereinigen fich j bem Fluffe, über welchen eine Brude geschlagen i Bie man in folden Beiligthumern Lobfpruche Gottheit anbrachte, bemerkt berfelbe: "et les multorum, omnibus columnis, omnibus p inscripta, quibus fons ille deusque celebr Much Die Romer verehrten Fluffe und Quellen. der rinnenden Gewässer überhaupt wurde bie verehrt und ihm zu Ehren wurden die Fontinal gen 24). Gin Altar und ein Beiligthum bes Foi 522 u. c. auf bem Janiculum errichtet worden fremben ganbern richteten fich romische Felbhe Imperatoren bisweilen nach ber Landesfitte. C Bitellius dem Cuphrat ein Stieropfer 26). In 1 fchen Beit weihten die Junglinge ber Griechen fen ihr Saupthaar. Go bem Fluffe Neba in Ar Peleus weihte bem Spercheios bas Sauptha Cohnes Achilleus 24).

Sehr belehrend fur ben Cult und bie & diefer Gottheiten find ibre bilblichen Darftellung Griechen und Romern wurden Dieselben in verf Gestalten verehrt, in Marmor, Erz und Elfenb bet, auch in Gemalben gur Unschauung gebracht? weber stellte man biefelben als Junglinge, ober jahrte Manner, jeboch mit fraftigem Sabitus pers, bar. Fullhorn und Ruber erfcheinen als jeboch nur bei ben Gottheiten großerer Fluffe, m ihnen abhangende Fruchtbarkeit bes gandes und ib barteit anzubeuten. Über ber Stirn hervorrage ner geboren ebenfalls jur Charafteriftit bes & Mebre griechische Staaten ftellten ibre ganbesfli in Gestalt eines Stieres bar. Go die arkabische phalier ben Erafinos und ben Metopa, Die Lati ben Eurotas, die Sikyonier und Phliasier ber

<sup>14)</sup> Herod. I, 138. 15) Bergl. Alhanasius, Orat, contr. gent. p. 23. T. I. P. I. ed. Bened. Jul. Firmicus, De error. pr of, relig. p. 3. 4. ed. Ouzel. Creuzer, Symb. I, I. S. I fg. 16) Bergl. Banier, Götterlehre. 3. Bb. S. 495. 17) Herodot. VII, 113. Plutarch. Lucull. T. I. p. 507. Opp. 18) Il. XXI, 131 sq. So spendet noch Mithribates Gupator vor Beginn des britten Krieges mit den Komern dem Poseidon ein Gespann mit weißen Rossen, welches ins Meer gelassen wurde. Appian. Mithridat, c. 70. 19) Bergl. Banier, Sotterlehre. 3. Bd. S. 498. ibersegung von Schlegel. Monte, Cantabr. 1703.) Dieser Autor hat hier mur die dußeren Beranlassungen zusammengestellt, ohne sich auf eine Untersuchung der tieseren Gründe diese Eultus einzulassen.

<sup>21)</sup> Cic. Orat. in Verrem. IV, 44. 22) Berg num Selinus und sein Gebiet. S. 67 fg. 23) Kpis 24) Bergl. Partung, Rel. ber Rom. II, 100 fg. tung a. a. D. 26) Bergl. Banier, Götterlehre. 27) Bergl. Pausanias VIII. p. 521. 28) Bergl. Götterlehre. III. S. 506. 29) Auch mochte man dism bisifche Darstellungsweisen in Anwendung bringen. E Ril durch eine durchlöcherte hopria dargestellt worden sei Banier 3. Bb. S. 496 fg. übers. von Schlegel.

eier ben Kephissos 30). Die arkabischen Psophibier ftellten ben Erymanthos, welchem fie einen Temhtet hatten (Pausan. VIII, 24, 6), in Manner: vor. Ebenso die Berder ben Alpheios, sowie bie efter von Knidos benfelben Fluß, die Athender hiffos, jeboch mit fichtbaren Sornern. Go murbe apos bei ben Sprakusiern in mannlicher Geftalt bie Quelle Kpane bagegen in Form eines Bei-Die Agestaer verehrten ben Porpar, ben Krimissos imissos in Mannesgestalt. Die Agrigentiner bilbeund weiheten so bessen Gutue nach Delphi. Sie 8 Elfenbein gearbeitet und mit bem Namen Afra= neichnet 31). - Überhaupt scheinen bie Sikelioten ie jugenbliche Beftalt ihrer Fluggotter geliebt gu Der Fluggott Sypfas, von ben Gelinuntiern verurbe von ihnen als aufrecht flebenber nadter Junganschaulicht, in ber Rechten mit einer Opferschale, Linken einen Eppich ober anderen 3weig haltend. er wurde der name HYYAS beigefügt, mahr= h weil die Jugendgestalt ber Fluggotter nicht die liche mar 32). Einen ebenfo lehrreichen als inter-Bericht über eine Marmorftatue bes Fluffes Chry-Bebiete ber Afforini in Sicilien liefert uns Gi= "Der Tempel biefes Gottes liegt im freien Kelbe er Strafe, welche von Afforum nach Enna führt. em Tempel befindet fich eine Statue bes Gottes, rtrefflich aus Marmor gearbeitet." Der romifche Berres, welcher alle Kunftichate biefer Infel in ewalt zu bringen suchte, magte es, von ben Affouch biefe Statue ju fobern; allein bie Macht ber 1 war großer, als die bes romischen Prators. Er te weber burch Lift, noch burch Gewalt gegen bie und das zu hilfe eilende benachbarte gandvolk juszurichten. Babricheinlich hatte biefes plaftische ine ziemliche Große. In welcher Saltung und ichen Attributen es bargeftellt mar, wird leiber ngegeben. Die gewöhnliche haltung ber Fluggot= Bildwerken war eine halb liegende, ben einen Arm e liegende Sydria ober Amphora mit stromender ng gestütt, bas Saupt mit Schilf umwunden f Schilfe rubend. Die Borner bes Stieres über irn find nicht überall sichtbar, obgleich felbst Prosit folden gebildet erscheint 34). Gewöhnlich ersber Fluggott als bartiger Greis 35). Außer ben angegebenen Beispielen wird bie flierabnliche Biles Fluggottes noch auf griechischen Stabtemungen besonders auf benen von Sicilien und Groß=

Aelian. Var. hist. II, 33. 31) Aelian. Var. hist. l. c. 31. d'Orville, Sicula. T. II. p. 428. Reinganum, und sein Gebiet. S. 67. 68. 33) Cic. in Verr. orat. 44. Die Darstellung des Klitumnus, sowie der Tempel in Umbrien, ist schon oben aus Plinius Briefen erwähntziene. S. 108. Rr. 184. Bergl. Creuzer, Symb. III, 3. I. Fig. 33. 35) So der Tiber in einem Wandgemäldem römischen Grabmale. s. Antiquit. Middleton. T. I. 1747.) Creuzer, Symb. 3. 860. 3. Abbild. Tas. VII.

griechenland. So bas Bilb bes Flusses Gela auf Runzen ber Stadt gleiches Namens. hier hat ber Stier aber ein menschliches, bartiges Angesicht 36).

Bang vorzuglich murben machtige Strome, von benen die Fruchtbarteit bes Landes abbing, vielfach bilblich bargestellt. Go ber Ril. Paufanias bemerkt, bag man Die Statuen ber übrigen Flufgottheiten aus weißem Darmor zu arbeiten pflegte, bie bes Reilos bagegen aus schwarzem Gestein, weil er aus bem ganbe ber Athio= pen komme 37). In ber That war eine Statue bieses Fluf-fes, welche Bespafianus in bem von ihm erbauten Tem= pel bes Friedens aufftellte, aus fcwarzem Bafanit gebilbet. Und noch gegenwartig befindet fich eine aus biefer Steinart gefertigte Statue biefes Fluffes unter Lebens-große zu Rom in ber Billa Pamfili 38). Jene von Bespaffanus im Tempel ber Par geweihete mar von toloffa= ler Große und von 16 Genien umgeben, welche fymbo= lisch bie 16 Ellen darftellen sollten, bis zu welcher Sobe ber Fluß steigen mußte, um bas Delta zu überschwem= men 39). Eine Copie berfelben befand fich im Museum Pio-Clementinum 40), gegenwartig zu Paris, jedoch aus weißem Marmor gearbeitet. Der Gott rubt halb liegend, in ber gewöhnlichen Beife ben linken Arm aufflubenb, und zwar auf eine Sphinr. In ber linken Sand halt er ein Kulhorn, aus welchem ein Genius mit behaglich über einander gefchlagenen Armen emporfteigt, ober in beffen Blumen und Fruchten ruht. In der Rechten halt er einen Buidel von Ahren ober Sirfe. Gein Korperbau ift madtig. Das Saupt bes Gottes ift mit Schilf, vielleicht mit ber Papyrusftaube, umwunden. Er schaut mit Burbe und Rube vor fich bin, gleich einem Berricher, von bem alle gute Gaben tommen 1). Eine andere toloffale Statue bes Rile bemerkt man noch gegenwartig auf bem Plate bes Capitols, jeboch nicht von jenen fpielenben Genien umgeben 12). Außerbem tommt ber Ril auf Run= gen vor, welche unter Trajanus und habrianus gefchla= gen wurden. Die eine zeigt den Ril halb liegend, auf eis nem Rrotobil rubend, bas haupt umfrangt, in ber Rechten bas Fullhorn mit bem die Arme ausstreckenben Genius. Der untere Theil bes Gottes ist mit einer Ge-wandung bebedt 4.). Die andere veranschaulicht ben Gott, auf einem Alugpferbe figend, umfrangt, mit bem gullhorn

<sup>36)</sup> Bergl. Pirt, Bilb. heft. II. S. 156. Aaf. XX. Fig. 4. Auch auf einem geschnittenen Steine findet man das Haupt eines Flusgottes mit den Ohren und Hörnern eines Stieres. Bergl. Millin, Gal. myth. T. II. p. 79. n. 311. Abb. Aaf. LXXV, 312. Nach Millin (T. I. p. 194 sq.) hat man den Flusgöttern Hörner beigegeben, weil das Getöse der Wellen dem Brülen des Stieres ahnlich sei. Ein wichtigerer Grund möchte wol sein, daß der Stieres ahnlich sei. Ein wichtigerer Grund möchte wol sein, daß der Stiere ein Bilb der Fruchtbarkeit war, deren Begriff den Küssen ganz vorzäglich zufommt. Auch konnte der Kampf des Acheloids mit heraltes, seine Berwandlung in einen Stier und das durch die Gewalt seines heros abgebrochene horn dazu Beranlassung geben. 37) Passan. VIII, 24, 6. 38) Bergl. hirt, Bild. heft II. S. 157. 39) Piss. H. N. XXXVI, 11. Philostrat. Icon. p. 737. Olear. 40) Mus. Plo-Clem. XIX, 6. Bergl. hirt a. a. D. S. 157. 41) Bergl. Millin, Galérie mytholog. Tom. I. Expl., p. 76 sq. Tab. LXXIV. Fig. 304. hirt. Bilb. I, 157. 42) hirt a. a. D. 43) Millin l. c. p. 77. n. 306, Tab. LXXVIII. Fig. 306.

in ber Rechten, mit einem Fruchtstengel in ber Linken, ben unteren Theil bes Rorpers mit Gewandung bebedt 44).

Nachst bem Nil mochte wol ber Tiber am baufigsten bilblich vorgestellt werben, nicht sowol wegen seiner Große ober Unmuth, sondern weil bie weltbeherrschende Roma an feinen Ufern lag. Unter allen Darftellungen biefes Fluggottes ragt eine toloffale Statue im Mus. Pio-Clement. bervor. Er rubt halb liegend auf einem Schilf= lager, woruber ein Gewand ausgebreitet ift. Gein Saupt ift mit einem Kranze umwunden. In feiner Rechten halt er ein mit Fruchten und Blumen versebenes Fullborn. Den rechten Urm flutt er auf die neben ihm liegende Bolfin, welche einft die Zwillingsbruder, Die Grunder Roms, gefäugt hat. In ber Linken halt er bas Steuer= ruber, um bie Schiffbarkeit bes Fluffes baburch angubeu= ten. Das Gemaffer beffelben ift auf ber Bafis vorge= ftellt. Schiffe werben bier sowol burch Ruber, als burch angezogene Taue in Bewegung gefett. Auf ber einen Seite bemerkt man einige Gebaube, welche Rom andeuten; auf ber andern Seite erscheint der Gott bem Aneas 45). Muf Dungen fommt berfelbe mehrmals jum Borfchein. Auf einer unter Bespasian geprägten zeigt er sich als Befduter Rome \*6). Birgilius lagt ben deus Tiberinus bem Aneas im Traume erscheinen, worauf ihm ber erwachte Beros feine Berehrung bezeugt und ihn um gunftige Aufnahme anflett "7).

Der Danubius (Ister) ist im Relief auf ber Chrensaule Trajan's angebracht. Er erscheint bier in einer Felfengrotte, mit bem Dberleibe fich aus ben Fluthen er= bebend. Gein Saupthaar ift mit Schilf umwunden; fein Kinn ift bartig. Er schaut aufmerksam in die Ferne, wels der Blid wol andeuten foll, bag ibn die siegreichen romischen Legionen in Berwunderung setten 4e). Ein pla-flisches Werk im Museum Pio-Clementinum stellt die Stadt Antiochia in Gestalt eines Beibes bar, ju beren Fußen fich ber jugendliche Fluggott Drontes aus bem Gewaffer erhebt 49). Auf einer Munge Trajan's erblickt man biefen siegreichen Imperator; vor ihm sigend trauernd bas besiegte Mesopotamien zwischen den personisicirten Flussen Euphrates und Tigris, welche, halb liegend, ben einen Arm auf eine ausstromende Urne flugend, mit Bewunde= rung vor fich bin bliden 10). Eine Debaille bes Unti= nous, zu Tarfos geprägt, zeigt ben Flußgott Kydnos,

halb liegend, ben einen Arm auf ein umgesturztes Gefag, aus welchem Baffer ftromt, geftutt, in ber Rechten einen Lorbeerzweig emporhaltend, barunter KYANOC 31). Eine Medaille bes Domitianus zeigt biefen Kaifer mit ber hasta pura und bem Parazonium; vor ibm ber Rhein, halb liegend, ben rechten Urm auf ein Baffer gefaß geftutt, in ber Linken einen Robr - ober Schilfftengel emporhaltend, mit der Unterschrift: RHENVS 1). Auf einer Ramee der parifer Bibliothek erblickt man einen Fluggott mit dem Fullhorn, welches ein heranschwebender Bephyr mit Blumen fullt. Neben bem Fluggotte befin bet fich eine figende Nymphe; barüber ein Rentaurenpaar vor bem Wagen bes Dionpsos mit ber Ariadne und einem Eros. Aus biefer Composition ergibt fich, bag ber Fluggott mit der Nymphe, über deren Haupte man ein Segel bemerkt, die Insel Naros darstellen soll 53). Auf einem Bastelief ber Billa Borghefe, welches ben vom Sonnenwagen herabsturgenden Phaeton barftellt, ift unten ber Eribanus angebracht, in ber gewöhnlichen Saltung ber Fluggotter. Er nimmt mit bem einen Urme ben ber absturgenden Phaëton auf. Daneben fteht Cycnus mit bem Schwan. Diefer flurzt fich namlich aus Trauer über ben Tob feines Freundes in ben Flug und wird in einen Schwan verwandelt 54). Diefes moge hier über die bilb liche Darftellung ber Flußgotter genugen, obgleich noch Manches aus dem Gebiete ber Mungen, Gemmen, Bafen =, Relief = und Mosaitbilder beigebracht werben konnte. (J. H. Krause.)

FLUSSIGKEIT. Durch bie verschiedenen Berbaltniffe, welche zwischen ben einzelnen kleinften Theilden (Utomen, Moleculen) ber Materie stattfinden, entsteben brei verschiedene Bustande in den Aggregatoformen ber Rorper, welche wir mit bem Namen bes festen, bes fluffigen und des gasformigen bezeichnen, und welche fic außerlich baburch unterscheiben, daß die festen Korper fets eine selbständige, von ben außern Umgebungen unabhangige Form besiten und Anderungen in den Anordnungen ihrer Theilchen nur bei Unwendung einer mehr ober weniger beträchtlichen Rraft erleiben, mabrend bie Theilchen ber flussigen und gassormigen Korper unendlich leicht verschiebbar find, und beshalb jeder, auch noch fo fcmachen, von Außen auf fie wirkenden Rraft eine Anderung ihrer Form gestatten. Wegen dieser gemeinschaftlichen Gigenthum: lichkeit pflegt man auch die fluffigen und gasformigen Korper in eine Classe (Flussigkeiten) zu vereinigen, und bie bei-ben genannten Buffande als Unterabtheilungen, namlich als tropfbar = fluffig und als elastisch = (ober ausbehnsam) fluffig zu unterscheiben. Es haben aber die in bem tropfbarflussigen Zustande thatigen Krafte eine ganz andere Anords nung und Bertheilung, als bie in bem luftformigen wir tenden und diese Berichiebenheit ift einer nur auf Die Berfdiebbarteit ber Theilchen gegrundeten Bereinigung beiber in einer hauptgruppe burchaus entgegen. Sicherlich be-

<sup>44)</sup> Millin I. c. Tab, LXXVIII, Fig. 305. 45) Mus. Pio-Clem, I, 39. Millin, Gal. mythol, I, 78. n. 308. Abbitd. Aaf. 74. 308. hirt, Bilb. I, 157. Abbitd. Aaf. XX. Fig. 1. 46) Bergl. Millin, Gal. myth. I. Tab. LXXVIII. 47) Aen. VIII, 31 sq. 72 sq. Ein gegenwartig in England sich besindensdes Bandgemalbe aus einem römischen Gradmale veranschautigt eine Seine aus dem Feste der Anna Perenna, wodei der Aber als Breis in gewöhnticher Paltung, den Arm auf ein Bastergefässtügend, erscheint. Bergl. Antiquitates Middletonianae Tab. I. (London. 1747.) Creuzer, Symb. III, 3. Abbitd. Aaf. VII. 48) Bergl. hirt, Bild. II. S. 158, Abbitd. Aaf. XIX. Fig. 5. Sine andere Münge zeigt ihn unter einer Brücke, auf welcher eine Bictoria, ein gerüsteter Arieger und ein Schusssichender sich besin. Der Flusgott erscheint in der gewöhnlichen Haltung. Darunter DANVBIVS. Oben SALVS REIP. Millin Tom. I. Tab. LXXVIII. Fig. 310. Oiseul, Num. sel. XXIV, 4. 49) Bergl. Millin, Gal. myth. T. I. Expl. p. 92. n. 369. Abbitd. Aaf. LXXVIII. hirt, Bild. II. S. 158. Abbitd. Aaf. XXVI. Fig. 1.

<sup>51)</sup> f. Millin, Gal, myth. Tab. LXXVIII. Fig. 307. Expl. p. 77. 52) f. Millin l. c. Fig. 309. Expl. p. 78. T. I. DEVS RHENVS fieht auf einer Munge des Kaisers Positiumus. 53) Bgl. Millin, Gal. myth. T. I. p. 58. Abbild. Aas. LXVII. Fig. 245. 54) Millin, Gal. myth. T. I. p. 90. u. 83. Tab. XXVII. Fig. 83. Bergl. Winckelmann, Man. inod. 45.

fist ein flussiger Korper mit Beziehung auf seine innern Berhaltnisse mehr Ahnlichkeit mit einem sesten als mit einem gassormigen Korper; benn die Theilchen der erstern beiden zeigen gegen einander eine gewisse Anziehung, an deren Stelle bei den letztern, den gassormigen Korpern, eine gegenseitige Abstogung tritt. Auf entsernte Theilechen wirken alle drei Arten der Korper anziehend, sind also auch alle drei der Wirkung der Schwere unterworfen.

Da bis einzelnen Theilchen ber Fluffigkeiten mit ber größten Leichtigkeit unter einander verschiebbar finb, fo folgt baraus nothwendig bas Gefet, baf bie Dberflache berfelben nur bann im Buftanbe bes Gleichgewichts fich befinden fann, wenn bie Refultirenbe aus allen Kraften, welche auf die einzelnen, an ber Dberflache liegenben Theilden wirken, normal gegen biefe Oberflache gerichtet, und also burch ben Biberstand ber unter ihnen befinb= lichen materiellen Theilchen vernichtet wirb. Bei jeber andern Richtung läßt fich die Resultirende in zwei Kräfte gerlegen, von benen die eine normal, die zweite aber mit ber Oberflache parallel ift; bie erfte wird bann burch ben Biberftand der unteren Theilden aufgehoben, mahrend bie zweite die verschiebbaren Baffertheilchen aus ihrer Stelle ruden wurde. Dentt man fich eine fluffige Daffe, auf welche keine Rrafte, außer ber gegenseitigen Attracs tionBfraft ber einzelnen materiellen Theilchen, gegen einans der wirken, fo wird diese Masse die Form einer vollstans bigen Rugel annehmen muffen, weil nur bei biefer Form bie burch ben Mittelpuntt berfelben gebenben, auf bie einzelnen Theilchen ber Dberflache wirkenben resultiren= ben Rrafte fentrecht auf ber Dberflache steben. Sobalb aber noch andere Krafte hinzutreten, 3. 28. bie Centrifugattraft, wenn die fluffige Rugel ploglich anfangt ju ro-tiren, so wird die Rugelform nicht mehr besteben konnen, weil jest bie Resultirende aus ber allgemeinen Anziehung (ber Schwere) und ber burch die Umbrehung erzeugten Gentrifugalfraft nicht mehr bie Richtung bes Rabius bebalt; es muß fich ein von bem Berhaltniffe ber Gefchwinbiakeit und der Schwere abhangiges Umdrehungsellipsoid von folder Form erzeugen, daß wieber bie Refultirende in jedem Puntte normal auf feiner Oberflache ftebt. In Folge der Schwere werden die auf der Dberflache ber Erbe befindlichen Fluffigfeitstheilchen durch die Richtung ber Berticale abwarts getrieben, und eine große ausges behnte Maffe einer Fluffigfeit muß beshalb eine Dbers flache zeigen, auf welcher in jedem Puntte bie Richtung eines Bleilothes fentrecht fteht. Ift aber ein fleineres Quantum in ein Gefaß eingeschloffen, fo werben auch bie Bande beffelben auf bie in ihrer Rabe befindlichen Fluffigkeitstheilchen einen dum Theil von ihrer speciellen Ratur abhangigen Ginflug ausuben, und die fonft boris zontal ebene Oberflache in eine convere ober concave verwandeln (f. Capillarität, Haarrohrchenanziehung).

Damit bas Innere einer Fluffigkeitsmasse ungeachtet ber Berschiebbarkeit ber Theilden im Gleichgewichte sei, ift nothig, daß an jedem Berührungspunkte zweier Theilschen Druck und Gegendruck einander gleich sind. Man nehme ein Gefäß, in dessen einer Wand ein beweglicher Stempel angebracht ist, fülle dasselbe mit einer Fluffigsteit, und benke für einen Augendick den Einfluß der

Schwere hinweggenommen, und nur auf ben beweglichen Stempel einen bestimmten Drud ausgeübt, so wird jedes unter dem Stempel besindliche Theilchen mit einer gewissen Kraft gedrückt. Begen der Berschiebbarkeit der Theilzigen werbreiten, sodaß jede gleichgroße Flace einen gleichen Drud empfangt (Gleichheit des Drudes). Benn nun die Schwere auf die in einem offenen Gesäse besindliche Flüssigkeit wirkt, so wird jede horizontale Schicht durch ihr Gewicht auf alle unter ihr besindlichen Schichten drugen; es wird also in jeder horizontalen Schicht der Drud auf gleich große Flachen gleich sein, während er in der Richtung von Oben nach Unten proportional mit der Liefe unter dem Wasserspiegel wachsen muß. Natürlich wächst damit auch der Drud, den die Flussigseiten auf die Seitenwände und den Boben ausüben.

Benn an irgend einer Stelle bes Bobens ober ber Seitenwand eines Gefäßes eine Offnung entsteht, fo wirb bie in biefer Offnung befindliche Fluffigkeit durch ben Drud ber über ihr befindlichen Luft ausgetrieben, und gwar mit ber Gefcwindigfeit, welche bem gallraume burch bie Entfernung ber Offnung von ber Dberflache ber Fluffigleit angebort. Bei biefem Ausfliegen entfichen burch bie verschiedenen Richtungen ber fich gegen bie Dffnung hin bewegenden Theilchen Sinderniffe, burch welche ber Durchmeffer bes austretenben Strahles gegen ben ber Offnung etwas verkleinert wird (contractio venae), und es fließt beshalb immer weniger Fluffigfeit aus, als bas obige Gefet ergibt. Das Berhaltniß ber wirklich ju einer Offnung ausfliegenden Baffermaffe zu der theores tifch berechneten hangt von bem Borhandensein und ber Form ber Unfahrohre ab. Gind die Rohren, burch welche das Baffer fließt, fehr lang, so entsteht in ben-felben ein bedeutender Widerstand. Man nimmt bei ber Berechnung ber Bewegung ber Fluffigfeiten in borizontalen Rohren gewohnlich an, daß die einzelnen Schichten sich parallel fortbewegen. Das Moment für die besichleunigende Kraft der in der Rohre sich bewegenden Flufsigkeit ist dann g.  $\frac{H}{L}$ .  $\frac{D^2}{4}$ . L, wenn g die Bes schleunigung bes freien Falles, H bie Drudhohe, L bie Lange und D ben Durchmesser ber Rohre bedeutet. Die verzogernde Kraft, welche bie Bewegung gleichformig macht, ist eine Function ber Geschwindigkeit und zugleich ber Blache ber Rohrenwand aDL proportional. Jene Function ber Geschwindigfeit brudt man gewohnlich burch AV + BV2 aus, mo A und B durch Berfuche gu bestim= menbe Conftante find. Ift nun Gleichheit zwischen ber beschleunigenden und verzögernden Kraft eingetreten, fliest also die Flüssigkeit gleichsormig, so ist g.  $\frac{H}{L}$ .  $\pi$ .  $\frac{D^2}{4}$ . L.  $= \pi DL(AV + BV^2)$  oder g.  $\frac{H}{L}$ .  $\frac{D}{4}$   $= AV + BV^2$ . Rach Girard wirb, wenn die Lange der Rohre eine beflimmte Anzahl Mal ben Durchmeffer übertrifft, ber Bruch g  $\frac{HD}{VL}$  nahe constant, woraus also für große Längen ber Röhre B = 0 sich ergibt, ober  $V = \frac{g}{4A} \cdot \frac{HD}{L}$ . Bei

dem früheren Berfuche waren meist mehre Linien weite Röhren angewendet.

Poiseuille 1) hat aber in ben letten Jahren auch über bie Gefdwindigkeit bes Baffers in febr engen Capillar= robren von 0,65 mm bis 0,015 mm Durchmeffer bochft genaue Berfuche angestellt. Er fand babei bie Gefete, bag 1) bie Menge bes aus einer und berfelben Robre in glei: den Zeiten ausgefloffenen Baffers proportional ift bem jedesmaligen Drucke i), baß 2) bie Beiten gum Ausfluffe einer gleichen Menge Fluffigfeit bei gleicher Temperatur, unter gleichem Drude und burch Robren von gleichem Durchmeffer proportional find ben Langen Diefer Rohren, und baß 3) bei Gleichheit aller übrigen Umftande bie Ausflugmenge fich verhalte wie die vierten Potengen ber Durch= meffer ber Rohren. Hiernach ift die Ausflußmenge in eis ner Secunde Q = K. HD. wo K ein von der Lempes ratur abhangiger Coëfficient ift. Fur 10° C. betragt K = 2495, sodaß die Ausflußmenge des Waffers bei  $10^{\circ}$  in einer Secunde beträgt  $Q=2495~\frac{H~D^4}{L}$ . Da bie Ausslußmenge Q aber auch  $=\frac{\pi D^2}{4}$ . V ift, so erhalt man  $V = \frac{4 \text{ K}}{\text{A}} \cdot \frac{\text{HD}^2}{\text{L}}$ . Diese Formel weicht von der oben angegebenen baburch ab, bag hier bas Quabrat bes Durchmeffers fteht, mabrend oben nur die erfte Poteng fich fant. Der Grund diefer Abweichung liegt mahriceinlich in der oben gemachten Boraussetzung, daß die Schich= ten fich in der Robre parallel fortbewegen sollen; bei weis ten Rohren mag bieses einigermaßen stattfinden, bei bies fen engen Capillarrohren findet es aber gewiß wegen ber Anziehung ber Banbe nicht mehr fatt, und biefe Boraussetzung ift alfo nicht mehr erlaubt. Als Poiseuille Quedfilber anftatt bes Baffers anwandte, erhielt er Berthe, welche fur die erfte Poteng bes Durchmeffers zu fprechen fcbienen, ein Resultat, bas nicht befremben tann, weil zwar das Baffer an ben Banden des Glafes abharirt, aber nicht bas Quedfilber; fur letteres icheint also auch felbft bei Capillarrobren bie Borausfetung ber Bewegung ber parallelen Schichten zuläffig.

Der Werth von K anbert sich mit ber Temperatur, und Poiseuille stellt aus Bersuchen zwischen 0° und 45° C. die Formel auf:

Q=1836,724(1+0,0336793T+0,0002209936T2 HD4, wo T bie Temperatur nach ber hunderttheiligen Stala und H ben Druck in Queckfilberhohe bedeutet. Er fand, wie auch aus der Formel hervorgeht, kein Minimum der Austflußmenge bei 4° C., wo das Wasser bie größte Dichtigkeit und Cobasion bat.

Poiseuille hat auch bie Ausslußgeschwindigkeit bes absoluten Altohols und einer Mischung aus demselben mit Baffer bestimmt.

Ausflußgeschwindigkeiten von Gemengen aus Altohol und Baffer.

| Rum:<br>mer der<br>Ber:<br>fuche. | Gewichtsmen:<br>ge Waffer auf<br>73,512 Gwth.<br>Alfohol. | Dichte<br>ber Gemenge<br>bei 10° C. | Ausflufzeit<br>für ein gleiches<br>Bolumen bes<br>Gemenges. | Capillaritát. |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                 | 0                                                         | 0,8001                              | 682"                                                        | 32,20         |
| 2<br>3                            | 26,487                                                    | 0,8557                              | 1158                                                        | <b>33,6</b> 0 |
| 3                                 | 36,487                                                    | 0,8793                              | 1336                                                        | 34,60         |
| 4                                 | 76,487                                                    | 0,9293                              | 1731                                                        | 35,45         |
| 4<br>5                            | 86,487                                                    | 0,9311                              | 1732                                                        | 36,35         |
| 6<br>7                            | 106,487                                                   | 0,9349                              | 1726                                                        | _             |
| 7                                 | 126,487                                                   | 0,9400                              | 1723                                                        | _             |
| 8                                 | 226,487                                                   | 0,9606                              | 1444                                                        | _             |
| 9                                 | 276,487                                                   | 0,9627                              | 1326                                                        | <b>43,3</b> 5 |
| 10                                | 359,487                                                   | 0,9734                              | 1237                                                        |               |
| 11                                | 676,487                                                   | 0,9798                              | 841                                                         | 54,85         |
| 12                                | 1026,487                                                  | 0,9820                              | 760                                                         | 58,05         |
| 13                                | 1276,487                                                  | 0,9893                              | 694                                                         | 61,30         |

Die fünfte Spalte gibt an, wie boch die Flüssieit in einer Capillarrohre von 0,36 mm Durchmesser gehoben wurde; destillirtes Wasser stieg in dieser Rohre die S0,65 m. Reiner Alkohol ersoderte zum Aussluß 682", destillirtes Wasser unter gleichen Umständen 523". Der absolute Alkohol hat fast dieselbe Ausslußgeschwindigkeit, als das Gemenge aus 1276,5 Wasser und 73,51 Alkohol. Das Warimum der Ausslußgeschwindigkeit sindet statt bei einem Gemenge aus 73,51 Alkohol und 176,49 Wasser. Das Minimum der Ausslußgeschwindigkeit fällt auf das Gemenge, bei welchem Rudderg das Narimum der Contraction sand.

Das Marimum des mechanischen Effects, den eine auf beliebigem Bege herabsinkende Flussieit auszuüben vermag, ist allein von der Rasse bereschen, von der Fallbiche und von der Größe der Schwerkraft abhängig; daß aber die Praris dieses Marimum in vielen Fällen nicht erreicht, hat, abgesehen von der Reibung, meistens seinen Grund in der durch Stoße veranlaßten Vernichtung an lebendigen Kräften.

Die einzelnen Theilchen ber Fluffigkeit icheinen bei ihrer Bewegung an einander gar teine Reibung ju be: figen, wie fie noch etwa zwischen ben Theilchen bes fein: ften Pulvere ftattfinbet; benn fo oft man auch eine in eis nem Gefaße befindliche Fluffigfeit in Bewegung fest, ftete tehrt fie genau wieber in ihre alte Form gurud, mas bei den feinsten Pulvern wegen der vorhandenen Reibung nicht geschieht. Man erfieht ben Mangel ber Reibung ber Fluffigteitstheilchen auch aus der Geschwindigfeit, mit welcher fich ein Oltropfen auf einer Bafferoberflache ausbreitet. Man barf baber Die verschiedenen Grabe, welche man in dem Buftanbe ber Fluffigkeit binfichtlich ber größern ober geringern Beweglichkeit unterscheiben tam, nicht etwa von einer größern ober geringern Reibung ber Theilchen an einander ableiten, es bangen biefelben vielmehr von ben Cobafionsverhaltniffen, ober, wenn ich so sagen barf, von einer größern ober geringern Annaberung an ben feften Buftand ab. In vielen Fallen wird bie Schwerfluffigfeit durch beigemengte fefte Rorper bervorgebracht, und in biefen ift die Reibung berfelben ein Grund der mindern Beweglichkeit der Theilchen. Die verschiedenen Grade ber Fluffigkeit kann man burch bie

<sup>1)</sup> Poggenborff's Annal. 58. Bb. S. 424 fg. 2) Dies fes Gefet ift aber nicht mehr gultig unterhalb einer gewiffen gange ber Robre, welche von bem Durchmeffer abhangt.

Anzabl von Oscillationen, welche die in Schwankung gefeste Dberflache einer Fluffigkeit macht, ehe fie wieber gur Ruhe gelangt, bestimmen. Go boren nach Ramt bie Schwankungen bei Quedfilber, Baffer, Alkohol und Ather in ber angegebenen Ordnung auf. Sie laffen sich ferner bestimmen durch die Anzahl der Tropfen, welche ju einer engen Offnung in einer bestimmten Beit ausflie-Ben. Dbgleich bie Reibung der Fluffigfeitstheilchen gegen einander ganglich fehlt, so ift bennoch, wie schon erwahnt, eine Kraft des Busammenhanges und die Cobasson noch in einem gemiffen Grabe vorhanden, die man außer ben fogleich anzuführenden Erscheinungen augenblidlich auch aus ber Bildung ber Tropfen erkennt, in welche fich kleine Daffen von Fluffigkeit vereinigen (baber fie auch tropfbar: fluffige genannt werden). Daß aber die Cobafion bei verschiedenen Fluffigkeiten fehr verschieden ift, bavon überzeugt man fich schon burch ben oft wiederholten Berfuch uber bie Abhafion berfelben an festen Korpern. Beruhrt namlich eine ebengeschliffene Platte bie Dberflache einer Flusigkeit, so ift eine ihr Gewicht überwiegenbe Rraft nothig, um die Platte von ber Fluffigfeit in genau pa-ralleler Richtung abzuheben. Man bemerkt babei, baß ralleler Richtung abzuheben. Man bemerkt dabei, daß die Flussigeit sich unter der Platte in Form einer niedrigen Saule erhebt, und bei einer gewissen Hohe zerreißt. Durch das größere oder geringere Gewicht, das zum Abreißen der Platte ersodert wird, ließe sich die Größe der Cohasionskraft der Flussigkeit bestimmen, wenn der angegebene Versuch einer hinreichenden Genauigkeit sahig ware. Auf gleiche Weise entsteht auch der gewöhnlich nur als Reibung aufgefaßte Wiberftand, welchen die Fluffigfeiten bei ihrem Fliegen in Rohren erleiben; es mochte wol ber größte Theil dieses Widerstandes durch bas Losreißen ber sich bewegenden Bassertheilchen von dem an den Banden ber Robren burch Abhafion Saftenben hervorgebracht merben. Much erzeugt biefes Berreigen ber Fluffigfeit jum großen Theil ben Mangel an Beweglichfeit, ben, wie porbin ermahnt, eine mit ungablig viel fleinen feften Theilchen gemengte Fluffigfeit zeigt.

Am beften icheint aber gur Beftimmung ber Cobafion bas von Coulomb angegebene Berfahren anwendbar ju fein, ba es eine genaue Deffung erlaubt. Coulomb 3) feste namlich eine in ihrem Mittelpunkte an einem Drabte aufgehangene Scheibe in drebende Decillationen, welche genau in einer Cbene ftattfanden; bie Berminberung ber Schwingungebogen ruhrte bann von ber Kraft ber, welche nothig war, um die an ber Scheibe haftens ben Baffertheilchen von ben ubrigen zu trennen. Aufs gefodert von Ramt hat neuerlich Morig 4) eine Reihe pon Berfuchen über bie Underung ber Cobafion bes Baffers mit ber Beranderung ber Temperatur angestellt, und aus einer forgfaltig angestellten Berfuchereihe bas Doment ber Cohafion C, welche bie an ber Scheibe (ober am Ringe berfelben) hangenben Baffertheilchen an bas übrige Baffer bindet, durch die Formel fur die verschie: benen Temperaturen t bestimmt.

C = 0.2513 - 0, 0.01118 t + 0,  $0004387 t^2 - 0$ ,  $000003258 t^3$ .

Die Cohasson bes Bassers erreicht hiernach ein Rasrimum für eine Temperatur, welche nahe berjenigen gleich ist, bei welcher bas Maximum ber Dichtigkeit eintritt. Bon 4° C. an bis 40° nimmt bie Cohasson bes Bassers rascher ab, als bie Dichtigkeit besselben. Für andere Flüssigkeiten sehlt es bis jeht an genauen Messungen.

Eine sonderbare Anomalie zeigt der Schwefel, ber gleich nach dem Schmelzen sehr dunnflussig ift, bei fidreterer Erhitung aber wieder ganz did und zahflussig wird. Wenn in zusammengesetten Flussigeiten bei der Erhitung ein Gerinnen und Festwerden stattsindet, so sindet diese Erscheinung ihre Erklarung in Umanderungen der Lagerungsverhaltnisse der verschiedenen zusammengesetten Atome; beim Schwefel, der für einen einsachen Korper gehalten wird, ist aber dieser Grund nicht gestattet.

Die Zusammendruckung der Flussigkeiten ift so gering, baß sie bis auf Canton noch nicht durch den Bersuch überzeugend nachgewiesen worden war. Die aussubrlichste Bersuchsweise über die Zusammendruckung, welche Flussigkeiten in Folge ihrer Elasticitat bei Anwendung von sehr starten Drucktraften erleiden, ist von Colladon und Sturm ) angestellt, und hat solgende Resultate geliefert:

Die Busammenbrudung ift in Millionentheilen bes Bolumens fur

|                                                       | Millionenth.      |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| lufthaltiges Baffer v. 00 C. burch b. Drud v. 1 Atmof | ob. = 47,20°      |
| Alkohol 11,6 ber 2.                                   | =92,87            |
|                                                       | = 90,24           |
|                                                       | =85.80            |
| Schwefelather 00                                      | = 130,00          |
| 24, :                                                 | <b>=== 118,50</b> |
| 11,43,                                                | == 146,00         |
| 24. :                                                 | <b>== 138,00</b>  |
| gefattigte Ummo:                                      |                   |
| niaklofung 20 von 1                                   | = 34,70           |
| Salpeterather 0                                       | <b>68,20</b>      |
| Effigather 0                                          | <b>76,00</b>      |
| ber 16.                                               | == 68,00          |
| Chlormafferstofffaure 11,2 ber 1 - 3.                 | =82,60            |
| - $        -$                                         | <b>78,95</b>      |
| Effigfaure 0 von 1 =                                  | = 39,00           |
| concentrirte Schwe-                                   |                   |
| felsaure 0                                            | <b>== 28,60</b>   |
| Salgfaure von fpec.                                   |                   |
| Sew. 1,403 0                                          | <b>32,20</b>      |
| Verpenthinol 0                                        | <b>—</b> 69,70    |
| Queckfilber 9                                         | 3,00              |
|                                                       |                   |

Sobald ber Druck aufhort, stellt sich auch bas urs sprüngliche Bolumen wieder her; die Flüssigkeiten außern aber weiter kein Bestreben, dasselbe noch mehr zu vers größern. Auch in den beiden letten Beziehungen untersscheiden sich also die flüssigen Korper von den luftsörmigen, indem die lettern eine außerordentlich große Zusammendruckung stets annahmend proportional mit der Zunahme bes Druckes erleiden, und fortwährend ein Bestreben aus gern, sich auf einen immer größern Raum auszubehnen. Das Bolumen der Flüssigkeiten läßt sich nur durch

Das Bolumen ber Fluffigkeiten läßt sich nur burch Erhöhung ber Temperatur vergrößern, während umgestehrt die Erniedrigung derselben eine Berringerung des Bolumens veranlaßt. Die Größe dieser Beranderungen bes Bolumens für gleiche Temperaturintervallen ist aber bei verschiedenen Fluffigkeiten sehr verschieden. Bei Tems

<sup>3)</sup> Mem, de l'Instit, T. III, p. 250, 4) Bullet, Phys. math. de l'acad, de St. Petersb. T. V. Poggenb. 70. C. 74.

<sup>5)</sup> Poggenborff's Annal. XII, 39.

veraturen, welche ziemlich weit von benjenigen entfernt find, bei benen eine Fluffigkeit anfangt fest zu werben, ober fich in Dampfe ju verwandeln, ift bie Bolumenanberung meift ber Temperaturanberung proportional; an ben so eben bezeichneten Punkten weicht dieselbe jedoch febr von dem angeführten einfachen Gefete ab. Merkwurdig ift in biefer Begiehung befonders bas Baffer. Benn man Baffer von vielleicht 12° C. an erkaltet, fo verringert fich fein Bolumen bis zu einer Temperatur von 4° C.; fest man die Erkaltung noch weiter fort, so beginnt daffelbe fich wieber auszudehnen. Die Dichtigkeit bes Baffers, welche im umgefehrten Berhaltniffe mit bem Bolumen fteht, ift also bei einer Temperatur von 4° C. am größten. Die Dichtigkeiten bes Baffers bei ben ver-Schiedenen Temperaturen find von verschiedenen Physitern mit großer Genauigfeit unterfucht und in Zabellen gu= fammengestellt (f. Wasser). Sallstrom hat folgende Formeln für das Bolumen des Waffers bei den verschiedenen Temperaturen aufgestellt. Das Bolumen v ift zwischen 0° und 30° C.

 $= 1 - 0,000057577t + 0,0000075601t^2 - 0,000000035091t^3$ 

und zwischen 30°-100 C.

 $v = 1 - 0,0000094178t + 0,00000533661t^2 - 0,0000000104086t^3$ .

Wird das Wasser mit einem Procent Kochsalz verset, so sinkt das Maximum der Dichtigkeit herab bis zu 2,5 und tritt durch Zusatz von  $2\frac{1}{2}$  Procent Kochsalz grade beim Gefrierpunkte ein. Das Meerwasser müßte hierz nach seine größte Dichtigkeit bei — 3° 67 haben, wenn es nicht schon bei — 2° 55 durch Abscheidung eines Theis

les Baffer in fester Form fich zerfette.

Der Aggregationszuftand, ben ein Rorper zeigt, bangt mahricheinlich ftete nur von ben Temperaturver= baltniffen ab, fodaß unter geeigneten Umftanden jeder Rorper alle brei Buftande bes Feften, gluffigen und Gasformigen annehmen tann. Bei bem Ubergange aus bem feften Buftande in ben fluffigen muß aber ber Rorper jes bes Mal ein bestimmtes Quantum Barme (wenn ich fo fagen barf, chemisch) aufnehmen ober binben; biefelbe ift bann außerlich burch ein Thermometer nicht mehr meß= bar, und beifit die latente ober gebundene Barme ber Rluffigkeit. Auf gleiche Beife muß die Kluffigkeit noch= mals ein Quantum Barme binben, wenn sie in den Saszustand übergeben foll. Wenn umgekehrt ein Gas fluffig wird, oder eine Fluffigkeit erstarrt, so wird die gebundene Barme wieder frei. Gin fester und der aus ibm durch Schmelzung entstandene fluffige Korper un= terscheiden fich alfo, auch wenn beide genau biefelbe Temperatur am Thermometer zeigen, burch bie latente Barme, welche ber lettere mehr befitt, als ber erftere; baffelbe gilt von einem fluffigen und dem daraus entstehenden gasformigen Rorper. Die Temperaturgrabe, bei welchen bie verschiedenen festen Rorper fcmelgen, find febr verschieden, und ebenso auch die Quantitaten Barme, welche bei biesem Borgange gebunden werden. Auffallend ift es, baß Mischungen schon bei einer niedrigeren Temperatur schmels gen, als ihre Bestandtheile, was besonders bei ben Legis rungen ber Metalle bervortritt.

In Folge ber Clafticitat pflanzen fich bie Schalls schwingungen in ben Ruffigfeiten mit großer Geschwins

bigkeit fort, und man erhalt die lettere nach einer von Laplace angegebenen Formel,  $\mathbf{v} = \sqrt{\frac{g}{\lambda}}$ , wo  $\mathbf{v}$  die Seichwindigkeit, g die Beschleunigung des freien Falles und  $\lambda$  die Berkurzung bezeichnet, welche eine horizontale Filisfigkeitösaule von einem Meter Lange unter einem ihrem Sewichte gleichen Druck erleidet. Mit Hilfe der eben angegebenen Werthe über die Compression läßt sich diese Seschwindigkeit berechnen, und für Wasser stimmt der berrechnete Werth nahe mit dem von Colladon und Sturm durch directe Versuche im Genfersee gefundenen überein.

In Beziehung auf bas Licht verhalten sich bie meis ften Fluffigfeiten als einfach brechend, nur einige zeigen eine eigenthumliche Wirkung auf bas polarisirte Licht, Die von Fresnel fogenannte Circularpolarifation; fie ftellen namlich, wenn fie zwischen zwei getreuzte Polarisations spiegel, ober Turmaline ober Nichol'iche Prismen gebracht werben, bas verschwundene Licht wieber ber, und gwar farbig, wegen ihrer verschiedenen Ginwirtung auf die burch ibre Brechbarkeit verschiedenen Farben; einige bre ben dann die Polarisationsebenen rechts um, andere links um. Es gehoren zu biefen bas licht circularpolarifirenden Fluffigkeiten: Ricinusol, Sargol, Spicol, Corbeerol, Canadabalfam, gofungen von Kampher und Gublimat in Altohol, mafferige Lofungen von Buder Beinfaure, weinfaurem Rali, weinfaurem Natron, Brechweinstein, von Bein : und Borfaure und fcmefelfaurem Nickeloryd, Copaivbalfam, Terpenthinol und die organischen Alkaloide. Merkwurdig find bierunter besonders ber Buder, bie Beinsteinsaure und ihre Salze, indem die Arpstalle der felben burch Ermarmung elektrisch werben; es tritt biefe Begiehung um fo bedeutsamer auf, ba auch ber Berg-Ernstall beibes zeigt, die Circularpolarisation und die Eletetricitat durch Erwarmung, freilich die erstere im festen Buftande. Einen gespannten, bem frystallinischen abnlichen Bustand diefer Alussigkeiten deutet diese bas Licht circularpolarifirte Eigenschaft an, ba fie fich auch allen übrigen Korpern unter bem Ginfluffe ber Magnete und eleftrifden Strome ertheilen lagt.

Für die Warme sind die Flüssigkeiten sehr schlechte Leiter; es erfolgt die Verbreitung derselben in ihnen meisstens durch Mittheilung zwischen den einzelnen Theilchen, welche einander in den durch die veränderten Dichtigkeiten entstehenden Strömungen begegnen. Es ist wol um möglich, ein Resultat zu erlangen, das von diesem Einsstusse frei wäre; soviel läßt sich aber sesssellen, daß z. B. das Wasser wenigstens 95 Mal die Wärme schlechter leistet als das Kupfer. Nicht unwahrscheinlich scheint es, daß diese Fähigkeit der Wärmeleitung mit der Anderung der Temperatur sich bedeutend andern wird; aber auch hierüber sehlt es naturlich an allen Versuchen.

Entsprechend bem Berhalten gegen die Leitung ber Warme ift auch das Berhalten der Flusseiten mit Beziehung auf die Leitung der Cleftricität. Während die Metalle sehr gute Leiter sind, leiten die Flusseiten dies selbe außerordentlich wenig. Ein merkwurdiger Untersschied zeigt sich zwischen beiben aber darin, das die Metalle durch Erwarmung schlechtere Leiter werden, die Misselle durch Erwarmung schlechtere Leiter werden, die Misselle

figkeiten bagegen beffere, und zwar ift, wie ich burch eine Reibe genauer Berfuche 6) fand, Die Bergroßerung ber Leitungsfähigkeit bei ben Gluffigkeiten wol gehn Dal gro-Ber, ale die Berichlechterung berfelben bei ben Metallen für gleiche Temperaturintervalle. Babrend bie Anberungen fur die verschiedenen Metalle febr verschieden find, Scheinen fie fur die Salglofungen nahe gleich groß gu fein. Muf jeden Fall hangen übrigens diefe Leitungsverhalt= niffe fur Glettricitat jufammen mit ben Cobafioneverhalt= niffen; ich mochte bie Bermuthung magen, bag bie Leitungefahigkeit in gleichem Mage machfe, wie bie Cobasfion abnimmt. Fur ben Augenblid liegen gur nabern Prufung berselben feine Data vor, ba Morit fur bie Bestimmung ber Underungen in ben Cohafionsverhaltnif= fen bas reine Baffer mablte, mabrend ich Rupfer- und Bintfalze zu meinen Berfuchen über die Leitungefähigkeit für Elettricitat genommen habe. In meinem Berfuche stellte sich aber noch ber besondere Fall bar, bag eine febr concentrirte (und bidfluffige) Auflosung von fcme= felfaurem Binkornd schlechter leitete, als eine maßig concentrirte, aber fluffigere; burch bie Erwarmung nahm bie Beweglichteit ber ersten Lofung außerordentlich ju, und es wuchs beshalb auch die Leitungsfahigkeit in starkerem Berhaltniffe als bei ben übrigen Lofungen. Dieser Fall fteht aber keineswegs isolirt ba, benn die bidfluffige con= centrirte Schwefelfaure leitet auch schlechter als eine ma-Big verbunnte.

Auch ber von Faraday?) entbeckten allgemein ma: gnetischen Birtung find bie Fluffigfeiten unterworfen; eine mit einer Robre gefüllte Fluffigfeit ftellt fich, wenn fie amischen ben Polen eines fehr traftigen Clettromagneten aufgehangen wird, nicht in die Richtung ber Pole, fon= bern fenfrecht gegen bie Berbindungelinie beiber. Bochft überrafchend find die Berfuche, wenn man in eine gluffigteit einen Rorper hangt, ber weniger fart vom Das gnete fentrecht auf die ermabnte Linie geftellt wird. Sangt man 3. B. eine mit Luft gefüllte bunne Glastohre in ein auf bem Magnetpole ftebendes und mit Baffer ge= fulltes Gefaß, fo wird bas Baffer ftarter von beiben Magnetpolen jurudgeftogen, als Die Luft; es ftellt fich beshalb im Baffer Die Robre mit ber Luft in Die Rich= tung beider Pole, mahrend fie frei in ber Luft fcwebend fich fentrecht gegen biefe Richtung einstellt (in Folge ber Ginwirkung bes Magnets auf die Glasrohre). Es bangen diefe Erscheinungen offenbar mit ber unter gleichen Umftanden erfolgten circularen Polarisation zusammen.

Diejenigen Krafte, welche die Theile eines festen kryftallinischen Korpers unter einander verbinden, lassen sich nicht auf die allgemeine Anziehung der Materie zurückführen; sie sind vielmehr von ihnen verschieden, sowol durch die Art ihrer Wirkung, indem sie nur bei der größten Nahe sich wirksam zeigen, als auch durch ihre Bertheilung an den einzelnen Theilchen; denn während die allgemeine Anziehung der Materie nach allen Richtungen gleichmäßig sich verbreitet, mussen die an jedem einzelnen Krystalltheilchen wirkenden Kräfte an bestimmte Richtungen ihrer Thätigkeit gebunden sein. Daß diese speci-

fische Differeng nach ben verschiebenen Richtungen aber fammtlichen Theilen bes Rrpftalles angebort, ergibt fic unmittelbar aus ber Betrachtung ber Structur eines Rry ftalles. 3ch tann baber ber Unficht berer nicht beiftims men, welche die Atome ber Rorper fammtlich fur Rugeln halten. Da es aber bis jett nicht moglich gemefen ift, burch Berfuche Die specielle Natur Diefer Rrafte nachaus weisen, fo muß bis auf Beiteres die Ansicht Schweigger's, bag biefelben polarifch und zwar eleftrifch : polarifch feien. um fo mehr annehmbar erscheinen, ale wir im Stanbe find, wirklich an einzelnen Arnstallen eine polare Bertheilung ber Gleftricitat nach ein, zwei, brei verschiebenen Richtungen nachzuweisen. Diese polare Bertheilung ber Elektricitat fann nun, wie ich burch Berfuche an ben Titanit = und Boracitfrustallen gezeigt habe 8), burch bie Ermarmung ibre Starte anbern, und fogar, indem fie burch Rull hindurchgeht, in die entgegengefeste umfcblagen.

In bem Frubern ift nachgewiesen, daß die Barme bie festen Rorper in fluffige umwandelt. Diefe Erfcheinung lagt fich nun bei ber Unnahme ber elettrifch polaren Rrafte analog ben fo eben angeführten Berfuchen erflaren. Es werben namlich burch ben Ginflug ber Barme bie nach ben verschiedenen Richtungen in festen Rroftallen thas tigen Rrafte eine Underung in ihrer Starte, und jum Theil in ihrer Polaritat und in ihren Richtungen erleiben. fodaß mit der Steigerung ber Temperatur ber Bufammenhang zwischen ben verschiedenen Rrpftalltheilchen immer loderer und loderer wird. Bur Bestätigung bes Gesag-ten bient auch die Beobachtung, daß die Arpstalle beim Erwarmen, indem ihre Winkel sich vergrößern oder ver-kleinern, ihre Formen andern. Wenn man sich ferner an die Erscheinung erinnert, welche gemiffe Rroftalle beim Erwarmen in Beziehung auf die Lage ihrer optischen Aren zeigen, so muß man annehmen, daß durch die Einwirtung ber Barme gemiffe Richtungen im Arpftalle ihr Berhaltnig vertauschen, nachdem fie burch eine Art von Indifferengpunkt hindurchgezogen find. Bir konnen alfo nach ber aufgestellten Theorie fehr mohl begreifen, wie die Ungiehung ber einzelnen Theilchen burch Underung ihrer Form und ber Starte und Richtung ber volaren Rrafte auf eine fo fleine Große zurudgeführt werden tann, wie wir fie in der Cobafion der Fluffigkeiten finden. Man tonnte nun geneigt fein, die Beranderungen in ben tleinften Theilchen soweit geben zu laffen, bag biefe bei bem Übergange aus bem festen Buftanbe in ben fluffigen ibre polpebrifchen Formen in eine tugelformige verwandelten. Diese Meinung mochte jeboch ein Mal Biberspruch finben in ber noch in ben Fluffigfeiten wirklich vorhandenen Cohafion; vor allem aber in bem Bermogen einiger Rluffigfeiten, bas Licht circular ju polarifiren; Die lette Er= Scheinung beutet, wie ber Bergleich mit bem Bergerpftalle offen barthut, noch polyedrische ungleicharige Rroftalle in diefen Fluffigkeiten an. Daß nun aber diefe ganze Erfcheinung auch wieder mit den eleftrifch : polaren Kraften zusammenhangt, bafur fpricht ein Dal der oben ermabnte Busammenhang zwischen biefer Circularpolarisation und ber burch Erwarmung hervorgerufenen Elektricitat bet

<sup>6)</sup> Poggenb. Annal. 69. Bb. S. 255. 7) Poggenb. Annal. 69. unb 70. Bb.

<sup>8)</sup> Poggenb. Annal. 50. 286.

Arnftalle, und zweitens die burch Faradan entbedte tunftliche Erzeugung der Circularpolarisation in allen Flusfigteifen mit Silfe ber Clettricitat. Die Barme, welche bie Rorper beim Schmelzen aufnehmen (bie fogenannte latente ober gebundene Barme), muß nach ber gewohn= lichen Theorie fich wie ein anberer chemischer Stoff mit ben Theilchen bes festen Korpers verbinden und fie umgeben. Benn die Wirfung ber Barme bagegen auf die so eben angegebene Art stattfindet, so verschwindet bies fee Quantum Barme auf abnliche Beife bei ihrer Ginwirkung auf bie elektrischen Pole ber Krystalle, als wie bie Elektricitat vernichtet wird burch ben chemischen Proceff, ober anbers ausgebruckt, fo wird biefe Barme auf gleiche Beise burch ein Aquivalent von Glektricitat aufgehoben, wie fur die Glektricitat ihrerseits wieder die de= mische Angiehungefraft zweier Rorper, beren Berbindung fie aufhebt ober veranlagt, ein Aquivalent fein fann. Es tritt amischen ber Barme und ben Korpertheilchen kein mechanisches, sondern ein dynamisches Berhaltnig ein (wenn es erlaubt ift, biefe unbestimmten Ausbrucke bier zu gebrauchen).

Um meisten Eingang hat bis jett bie von Laplace uber die Aggregationsform ber Rorper aufgestellte Dei= nung gefunden. Rach berfelben wird ber verschiedene Buftand ber feften, fluffigen und gasformigen Rorper burch bas Berhaltniß zwischen breierlei Rraften erzeugt. Erftens namlich ziehen die Molecule eines Rorpers fich unter einander an, zweitens wirft ber an dem einzelnen Molecule befindliche Barmestoff anziehend gegen bie Molecule, und brittens finbet zwischen bem Barmeftoffe ber verschiebenen Molecule eine gegenseitige Abstogung ftatt. Bei ben festen Korpern überwiegen bie beiben erftern anziehenden Rrafte beiweitem die lettern; durch die Erwarmung nimmt aber die erste Kraft (also die Un= ziehung der Molecule ber Korper unter einander) immer mehr ab, und die Korper werden bann bei dem überwiegenden Einflusse ber zweiten Rraft fluffig, wahrend fie bei noch weiter gesteigerter Temperatur burch bie übers magig auftretende britte (abstogende) Rraft ben gasfor= migen Buftand annehmen. Diefe von gaplace aufgestellte Theorie vermag indeffen boch mehre Erscheinungen nicht ju erklaren; besonders ift ihr die oben angeführte Er: icheinung, welche ber Schwefel beim Erhiben zeigt, ent= gegen; benn es muffen nach berfelben bie einzelnen Molecule burch vermehrte Barme ftets eine geringere Anziehung gegen einander zeigen, alfo fich bem gasformigen und nicht bem festen Buffande wieder nahern. Aber auch von theoretischer Seite taffen sich gegen die Ansicht von Laplace manche Einwendungen machen.

Rach Link hat ber Grad ber Flusseit nicht seinen Grund in ber Glatte ber Theilchen ober in ber geringen Cohasson, sondern in der durchgangigen Gleichheit aller Anziehungen innerhalb des Flusseigen, und Dickslusseit aller Anziehungen innerhalb des Flusseigen, und Dickslusseit beruht nicht auf einer größeren Cohasson, sondern auf einer geringeren Verschiebbarkeit der Theilchen durch ungleiche Anziehung derselben. Eine solche Ungleichheit der anziehenden Krafte muß jedes Mal an der Oberstäche der Flusseiten eintreten, und erzeugt hier einen gewissen Grad von Festigkeit. Er halt deshalb auch die sestem Korper für gleichsam zusammengesetzt aus sehr vielm Oberstächen mit ungleicher Anziehung der Bildungstbeilschen auf einander.

FLUSTRA, Polypengattung aus der Abtheilung der Bryozoa cellariea (f. den Art. Polypina), in ihrem jegigen Umfange (Lamarck, Hist. nat. des anim. s. vertebres II, 155) alle die Arten in sich vereinend, denn Polypengeruft hornig : membrands ist, oder nur sehr wenig verkalft, und beren langlich geformte Polypenzellen bicht an einander stoßen, eine am Ende befindliche quer gebogene, mit bedelformiger Unterlippe versebene Mundung besitent. Alle Arten, die Lamard a. a. D. 11 unterscheidet, finden fich im Meere, übergiehen fremde Korper, besonders Fucus-Arten einseitig ausgebreitet, ober erheben fich zweiseitig gegen einander aufsteigend zu lappenformig gertheilten Grup: pen, und geboren ju ben baufigften, am allgemeinften verbreiteten Bryozoen. Einige von ihnen, wie Fl. foliacea, haben einfache Mundungen mit turgen Bahnen am Rande; andere, wie Fl. pilosa, zeigen an ber Mundung einen langen Stachel unter mehren kleinen Bahnen; lettere ift incruftirend, erste freiaufstehend; beide find in ber Nordsee gemein. Der innere Bau bes Thieres und seine Form stimmt mit bem ber meisten Brpozoen überein, b. h. es besitt einen Darm mit After binter bem Dagen, und zahlreiche gerabe Tentakeln, die den Mund freisformig umgeben und mit bem Salfe bes Thieres in die Belle fic gurudziehen. Gigenthumliche Musteln bewirfen biefe Bewegungen und find, nebst bem Darme, die einzigen in-neren Organe, welche beutlich erkannt werben konnen. Geschlechtsorgane icheinen unter bem Dagen ju liegen und auf getrennte Geschlechter ber Individuen zu beuten; bei Flustra felbst aber sind fie noch nicht mit Genauigfeit beobachtet. (Burmeister.)

Enbe bes funfundvierzigften Theiles ber erften Section.



• · . -



AE 27 A6 Sect. 1 V. 45

# Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

